

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



78



89 € 2





89 € 2



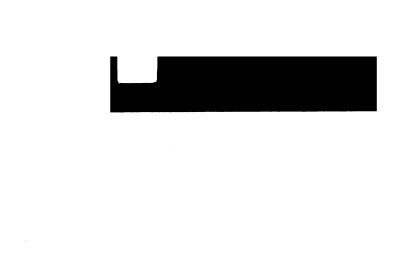

89 e. 2

.

.

•

# Die Erdfunde

v o n

Afien,

v o n

Carl Ritter.

Band VIII. Zweite Abtheilung. Die Sinai = Halbinfel, Palastina und Sprien.

Erfter Abschnitt. Die Sinal- Halbinfel.

Berlin, 1848. Gebruckt und verlegt bei G. Reimer.

# Die Erdkunde

im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte bes Menschen,

ober

## allgemeine vergleichende Geographie,

a I s

sichere Grundlage des Studiums und Unterrichts in physicalischen und historischen Wissenschaften

**von** 

## Carl Ritter,

Dr. und Prof. p. Ord. an ber Univerfitat und allgem. Rriegefcule in Berlin, Dital. ber Ron. Academie ber Biffenschaften bas., Ritter bes rothen Abler-Orbens britter Maffe m. b. Coll., wie bes Orb. p. l. Merito Briebeneffaffe; Commandeur 2ter Rt. bes Rurbef. Sausorb. v. gold. Lowen, Ritter b. Dannebrog. Rorbftern. u. Ronigi. Cadf. Civil-Berbienft-Drb.; Birfl. Mitgl. b. Betterauifchen Bef. f. b. gef. Raturt.; errefp. Chren-Mitgl. ber Gef. f. altere bentiche Geschichtet.; Corresp. b. Kon. Coc. b. Biff. in Gott., b. Centenberg. Naturf. Gef. ju Frantf. a. M.; ausw. Mitgl. b. Soc. Asiat. u. Géogr. in Baris, b. Roy. Asiat. Soc. of Gr. Br., b. Roy. Geogr. Soc. in London, b. R. Dan. Gef. b. Biff. in Ropenhagen, wie b. R. Gef. f. norb. Alterthumet. def.; Ehren-Mitgl. b. Raif. Ruff. Acab. b. Wiff. in St. Petersb., wie b. Raif. Ruff. geogr. u. b. geogr. Gef.. in Frantf. a. M., der Soc. ber Wiff. in Stockholm; Correfp. de l'Académ. Roy. des Inscr. et Bell. Lettres de l'Institut de France, Mitgl. b. Soc. Egypt. in Raire, ber New-York Hist. Soc., b. American Ethnological Soc., d. Soc. Ethnologique in Baris, d. Cornwall Polytechn. Soc., d. Soc. scientifiq. des Pyrénées oriental. in Perpignan, b. Bafeler Naturf. Gef., Membre correspondant de la Commission centrale de Statistique du Royaume de Belgique; orbentl. Mitg. b. beutich. morgenl. Gef., Chrenmitgl. b. Raif. Acab. b. Biff. in Bien, Foreign Member of the Royal Soc. of London for the promotion of Natur-Knowledge u. v. a.

> Bierzehnter Theil. Drittes Buch. West = Afien.

3meite fart vermehrte und umgearbeitete Ausgabe.

Berlin, 1848.
Gebrudt und verlegt bei G. Reimer.



"Citius emergit veritas ex errore, quam ex confusione."

Baco de form, calid. Aphor. X.

## Vergleichende Erdkunde

ber

# Sinai-Halbinsel, von Palästina

und

Sprien

von

Carl Ritter.

Erfter Banb.

Berlin, 1848. Berlag von G. Reimer.

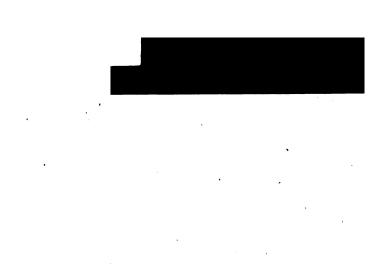

**n** -

# Inhaltsverzeichniß und Blattweiser.

Allgemeine Erbfunde Th. XIV.

A sie n.

Band VIII. Zweite Abtheilung.

Drittes Buch.

Best = Asien. Band VII.

Fünfte Abtheilung.

Die weftlichen Glieberungen von Weft = Afien.

Das Geftabeland Beft = Mfiens.

Die Sinai Salbinfel, Palästina und Sprien.

Erfter Abichnitt.

Die Sinai = Halbinsel.

- \$. 1. Erftes Rapitel. Siftorifche Ginleitung. Die driftlich - byzantinifche, arabifche und bie griedifch-römifche Zeit ber Sinai-halbinfel. S. 5-187.
  - I. Die driftlich-byzantinische Zeit vor Mohammed im 7ten Jahrhundert. — Aus den Berichten des Dionysius von Alexandria, des Abt Silvanus, des Ammonius, des Rilus, des Procopius, Entychius, Cosmas Indicopleustes und Beatus Antoninus Martyr. S. 11 — 39.
  - II. Die muselmannisch arabische Zeit. Aus ben Berichten bes Istachri, Masubi, Ebriff, Abulfeba, Murach Machmeb, Ebn Isbat, Rowairi, Macrigi und Anberer. S. 39.

## Inhaltsverzeichniß.

- A. Erfter Bericht: Ueber bie Landreise Sultan Bibars nach Petra und Karat, im 13ten Jahrhundert, nach Rowairi und Macrizi. S. 58 — 64.
- B. 3meiter Bericht: Macrizi über Babi Feiran, Die Stabt ber Amalefiten, über ben Tur Sina und sein Rlofter. S. 64-68.
- III. Arabia Petraea und Rabataea, nach ben Angaben ber griechischen und römischen Classifler im Allgemeinen. Rach Strabo, Plinius, Diodor von Sicilien. Die Feldzüge bes Antigonus gegen Petra und bes Relius Gallus nach Arabien. Die Römerstraße. S. 68-82.
- §. 2. Die besondern topographischen Angaben der Griechen- und Römer-Zeiten über die Arabia Petraea und ihre nächsten Umgebungen, Diftanzangaben, Straßenzüge, Localitäten, nach Claud. Ptolemaeus, Flav. Zosephus, Eusebius von Caesarea und Dieronymus Onomasticon Urbium et Locorum Sacr. Scripturae; nach der Tabula Peutingeriana, dem Itinerarium Antonini, der Notitia Dignitatum, den Subscriptionen der Episcopen auf den Concisien nach Stephanus v. Bpzanz. S. 83—137.
  - I., Rach Claud. Ptolemaeus. S. 83.
  - II. Die Strafenzuge nach der Tabula Peutingeriana.
    - A. 3m Allgemeinen, verglichen mit ben Angaben ber Intervallen anderer Autoren. G. 88-103.
    - 1. Rach Diobor Sicul. S. 89.
    - ' 2. Rach Strabo. S. 91.

VIII

- 8. Rach Plinius. S. 91.
- l. Das Itinerarium Antonini. S. 92.
- B. Die Tabula Peutingeriana nach ihren beiben Rorbstraßen von Alla nach Jerufalem, verglichen mit Ptolemaus Angaben in Arabia Petraea. S. 92.
  - a. Die öftliche Petra-Strafe von Alla nach Jerufalem. ebenb.
  - b. Die westliche birecte Buftenftrage von Mila nach Berufalem. S. 99.
- III. Die Angaben fiber Arabia Petraea aus der Notitia Dignitatum Orientis, des Oriens Christianus und des Onomasticum Urbium et Locorum Sacrae Scripturae: 1) Berosaba; 2) Chermule; 3) Zoar; 4) Birsama; 5) Menosdea; 6) Zodoscatha; 7) Hauara; 8) Robathe; 9) Saburra; 10) Moahilae; 11) Aelia Capitolina (Zerusalem); 12) Aisa. S. 103—114.
- IV. Uebrige Episcopalfițe in Arabia Petraea: 1) Arindela; 2) Areopolis;
   3) Elusa;
   4) Augustopolis;
   5) Arab;
   6) Thamera;
   7) Aroër;
   8) Molada;
   9) Phaenus;
   10) Thama;
   11) Theman;
  - 12) Eboda. S. 114-137.

- §. 3. Die Ruftenstraße an ber Beftgrenze Arabia Petraea's von Gaza bis Pelusium, nach bem Itinerarium Antonini und flav. Josephus Berichte: 1) Gaza; 2) Raphia; 3) Rhinocorura; 4) Oftracine; 5) Casium; 6) Pelusium. S. 137—146.
- 5.4. Die Duerftragen burd bie Mitte ber Salbinfel. G. 147-187.
  - I. Die birecte Querftraße von Best nach Oft burch die Mitte ber Salbinsel bes Sinai, von Suez nach Aila, nach der Tabula Peutingeriana. Die ägyptische Pilgerroute der Habsch (Pads) von Abschrub nach Ataba Aila, nach den Stationen bei Padschi Chalsa und J. Thevenot (1658), bei Th. Shaw (1721), Rich. Pocode (1738) und L. Burchardt (1816). S. 147—159.
    - 1. Aegyptische Pabi-Stationen von Suez bis Afaba Aila nach habichi Chalfa. S. 153.
    - 2. Aeg. Pabj-Stationen nach bem Bey von Tunie. G. 154.
    - 3. Aeg. Padj-Stationen nach Th. Shaw. S. 155.
    - 4. Aeg. Babj-Stationen nach R. Pocode. S. 156.
    - 5. Burdhardte Badj-Route, 1816. G. 156.
  - II. Ed. Rüppells erfte Durchschreitung burd bie Mitte ber Sinat-Palbinsel von Best nach Oft auf ber großen ägyptischen Rarawanenstraße ber Melta-Pilger, mit Entbedung bes Rorbendes bes ailanitischen Golfs und bessen fartographische Aufnahme im Jahre 1822. S. 159—171.
- III. 2. Burchardts erfte Durchschreitung ber Mitte ber Sinaipalbinsel im Rorden ber ägyptischen habschroute von Oft
  nach Beft, im Jahre 1812; baraus sich bas Duerprofil ergiebt
  vom Oschebbel Schera burch die Bertiefung bes Ghor ober
  Araba zum Aufflieg ber Ataba-pöhen, und auf dem Rücken
  der Plateauebene der Bufte El Ty bis zu deren sanstem
  hinabsinken zu der Kuftenniederung am Golf von Suez.
  S. 171—187.
- §. 5. 3weites Rapitel. Die Halbinfel bes Sinai von ihrer öftlichen, maritimen Seite. S. 187 348.
  - Erlanterung 1. Die Ruffenaufnahme und die Subspite ber Palbinsel, bas Ras Abu Mohammed mit ben beiben Scherm.

    6. 187—211.
  - Erlauterung 2. Die mittlere Ruftenftrede am ailanitischen Golf von Scherm über Babi Rabi, Dahab und Ruweibi, mit ben 3 weftlichen Gebirgspaffagen jum Klofter bes Sinai. S. 211—276.
    - 1. Ruftenftrede von Scherm und Babi Rabt nach Dabab. S. 211.

- 2. Aufftieg aus bem Babi Rabt über ben Dichebel Morbam und Dichebel Mohala-Pas jum Sinai-Klofter. S. 213-221.
  - a) Burdharbie Route im Mai 1813 im Derb Reb gur Commergeit. S. 214-221.
  - b) Bellftebe Ronte von Scherm burch ben Babi Garat gum Sinai-Rlofter, im Januar 1833 gur Binterzeit. S. 221—226.
- 3. Dahab, Merfa Dahab ober Mina Dahab (Di Sahab ber Bebräer?), b. h. ber Golbhafen, und ber mittlere Gebirgsweg burch ben Babi Zafhal (Babi Sal) zum Sinai-Alofter. S. 226—234.
- 4. Ruweibi die hafenstation, ober Ruweibi'a el Muzeiny, bie fübliche (auch Ain en Ruweibi'a), und Ruweibi'a el Terabin, die nörbliche Palmenwaldung mit ihrer Umgebung gegen Sub bis Dahab. S. 234—244.
- 5. Der Aufflieg vom Pafenort Ruweibi jum Rloftergebirge bes Sinai auf doppelten Gebirgspaffagen. Die fübliche Route über Babi Sal und el Padhera von Seehen, Burchardt, Robinfon und v. Schubert, und die nördliche Route über Babi Zalatha, El Ain und Babi Betir, von E. Rüppell und L. de Laborde bereifet. S. 244—276.
- A. Die fübliche Gebirgeftraße, verglichen nach 4 Routiers. S. 244 272.
  - a) Seehens Ausstug von ber Rorbseite bes Sinai bis Ruabet el Miseny (Nuweibi'a el Muzeiny) im Juli 1810, auf seinem Bersuche bis gen Afaba vorzubringen. S. 246—249.
  - b) 2. Burdhardis birecter Gebirgsweg vom Cinai-Rlofter burch ben Babi Sal und über el Pabhera (Sageroth) nach Ruweibl im Juni 1816, auf feinem Bersuche gegen Afaba vorzubringen. S. 249 — 256.
  - c) E. Robinsons Reisebericht über bieselbe Route vom Sinai burch den Badi Sal, Badi Marrah nach el Pudhera (Pazgeroth), durch Badi Ghuzaleh und Badi es Sumghy, B adi Buseirah nach Ain en Ruweibi'a, im Marz und April 1838. S. 256 265.
  - d) G. D. v. Schuberts Gebirgsweg auf berfelben Route vom Sinai nach Ruweibi, in 4 Tagemarschen im Marz 1837. S. 265 — 272.
- B. Die nörbliche Gebirgeftraße, verglichen nach zwei Routiers.
  - a) E. Rüppells Gebirgsweg von Ruweibi über El Ain burch ben Babi Salata (Zalatha) und Babi Safran zum Sinai, im Mai 1822. S. 272—275.

- b) L. de Laborde's Beg über Babi Dutir (Betir) und Babi Safran zum Sinai, 1828. S. 275—276.
- 5. 6. Erlauterung 3. Die nordliche Ruftenftrede bes atlantischen Golfs von Ruweibi bis Alaba Alla: nach Burchardt, E. Ruppell, E. be Laborde, E. Robinson und v. Schubert. S. 276-296.
  - a) Burchardis Ruftenweg von Ruweibi bis jum Babi Molabelat, Babi Rezeirpt und Babi Taba, auf dem Grenzgebiete der Towara-Stämme gegen die feindlichen Deywat-Tribus, im Rai 1816. S. 277—283.
  - b) E. Ruppells Ruftenweg von Afaba nach Roweibi im Mai 1822. S. 283—285.
  - c) 2. be Laborde's Scenen aus bem Golf von Aila, 1828. S. 286 — 289.
  - d) E. Robinfons Ruftenweg von Ruweibi nach Aila, im April 1838. S. 289 294.
  - e) v. Schuberts Ruftenweg von Ruweibi bis Aila, im Marg 1837. S. 294—296.
  - Erlauterung 4. Das Rorbenbe bes ailanitischen Golfs, bie Ofcheziret Faraoun, ober el Merath; die Feste Alaba mit ihren topographischen Umgebungen, und die Raturverhaltniffe von Aila. ©. 296 311.
    - 1. Die Insel Dicheziret Fardoun, b. i. bie Pharaos-Insel; el Aurep (Korep b. Burch.) ober el Kureipeh, b. h. bie kleine Ctabt; baber la Graie bei Laborbe; Insel el Merath vom benachbarten Babi, baber Insel Emrag bei Rüppell. El Rafer Pabib, bie Eisenburg ober bas Eifenschloß bei Ceepen; El Deir, b. i. bas Klofter, bei Burcharbt und Bellfteb. C. 298—301.
    - 2. Das Kalaat el Ataba Aila, bas Schloß am Paß zu Aila, und die Topographie seiner nächsten Umgebungen mit dem Thal el Araba und Paß Ataba auf der Padschroute. S. 301 311.
  - Erlauterung 5. Raturverhaltniffe bes allanitifden Golfs und ber öftlichen Seite ber halbinfel bes Sinai. S. 311—347.
    - 1. Meerestiefe bes Golfs und fein Erdfpalt. G. 311-313.
    - 2. Binbe und Chiffabrt. G. 313 315.
    - 3. Buffuffe und Anterftellen. €. 315 317.
    - 4. Die plaftifche Geftaltung ber Palbinfel nach ihren Erhebungeverhaltniffen gegen bie Dft - und Rordfeite und ihre Gebirgearten. C. 318-327.
    - 5. Die Seethiere und bie Landthiere bes ailanitischen Golfs und ber Offeite ber halbinsel bes Sinai. S. 327-334.

## Inhaltsverzeichniß.

XII

- 6. Die Baume ber öftichen Seite ber Singi-hatbinfel: bie Acacie und bas arabische Gummi. S. 334-342.
- Anmerkung. Die Gummi-Acacie, Die Acacie mit dem Gummi Arabicum, Talh, Semur, Sejal, Sant der Araber, Schont der Aegypter; Schintah, Schittah der hebräer; Axaxla, das Gummi bei Dioscorides; Aggiagi nach Lapanouse bei Aegyptern, Acanthos, der Baum, dei Strado; Kóµµı, das Gummi, dei Strado; Gamegh Tori, Gummi von Tor des Handels-Berkehrs. S. 335—342.
- 7. Die niebern Gemachse ber öftlichen Salbinsel bes Sinai. S. 342-347,
- §. 7. Drittes Rapitel. Gloth und Eziongeber am ailanitischen Golf und die hiram-Salomonische Fahrt von da nach Ophir. S. 348—431.
  - Erlauterung 1. Ueberficht; uraltefter maritimer Bollervertebr gwifchen Morgen- und Abenbland. G. 348-351.
    - 1. Die gabrt nach Ophir im allgemeinen, nach bem Golblande, nicht nach Zarfis; feine Doppelfahrt. S. 351-355.
  - Erlauterung 2. Die hiftorischen Daten ber Ophirfahrt; nur Gine See-Expedition, feine Doppelfahrt nach Tarfis und nach Ophir. S. 355—366.
  - Erlauterung 3. Die Ibentität bes Ramens Ophir mit andern gleich ober ahnlich lautenden Localbenennungen in Arabien, Aethiopien, Indien. S. 366—395.
  - Erlauterung 4. Die jurudgebrachten Producte ber Ophirfahrt haben insgesammt indische Beimath; thre nicht hebraischen Benennungen find aus ben Rord- und Gub-Sprachen Indiens ju erffaren. S. 395-414.
  - ju erffaren. G. 395—414. Erlauterung 5. 3weifel und Einwürfe gegen bie Annahme, Ophir in Indien ju fuchen; aber Paupigrunde dafür, es in Jemen ober Sofala ju finden, vorzüglich nach ben Behauptungen von B. Bincent, Reil, Quatremere und Andern. Schluß. S. 414—431.
- §. 8. Viertes Rapitel. Die Halbinsel bes Sinai von ihrer füblichen maritimen Seite. El Kor und die Zugange von ba zum Sinai. S. 431—517.
  - Erlanterung 1. Tur, El Tor, die Stadt mit ihrem hafen und Geftabe; die Dattelgarten von El Babi und die warmen Baber hamam Faraoun (Elim ber Monche). S. 431—457.
  - Erläuterung 2. Der Dichebel Simam, ber Dichebel Motatteb und ber Dichebel El Ratas. S. 457-458.

- 1. Der Ofchebel Molatieb ober Ofchebel Dimam (Deman). S. 458.
- 2. Der Dichebel Rafis. S. 462-466.
  - Anmertung. Ueber bie Corallenbildung und bie geographische Bertheilung ber Corallenbante und Corallen-Inseln
    im Rothen Meere, jumal an der finaitischen Salbinfel, und
    über deren Beschaffenheit, insbesondre am hafen ju Tor.
    S. 466—482.
- 1. Allgemeine Anficht ihres Bortommens in verschiebnen Decren. S. 466.
- 2. Specielle Berbreitung ber Corallenbante im Rothen Meere, vorzüglich nach Ehrenbergs Beobachtungen. G. 468.
- 3. Bortommen ber Corallenbilbungen im Berhaltniß ju ber geringern Meerestiefe, wie ju ihrer Bafis, bem vulcanischen Grund und Boben. S. 471.
- 4. Characteriftifche Gestaltung ber Corallenbante im Rothen Reere. S. 476.
- 5. Ueber bie verschiednen Arten der Corallenthiere im Rothen Meere, und über die Art ihres Anbaues, ihres Anwachses. S. 480.
- Erlanterung 3. Die Gebirgspaffage jum centralen Dochgebirge bes Sinal und feinem Rlofter von ber Gubfeite ber Balbinfel. S. 483-517.
  - 1. Das Auffteigen von Tor burd bie Ebene El Raa, burd ben Babi Debran, über bie Gebirgepaffe (Rabt) jum Babi Celaf. G. 483.
    - R. Lepfins 2ier Tagemarfch. Den 23. März 1845. S. 494.
    - 2. be Laborbe's öftliche Seiten-Excursion im Babi Dismet. S. 499.
    - v. Schuberis und Bellftebs Banberung burch bas Babi Debran. G. 501.
  - 2. Das Abfteigen jum Babi Selaf und ber Aufweg bis jum Sinai-Rlofter (zweite Tagereife). S. 503.
- §. 9. Fünftes Rapitel. Das hochgebirgsland ber Sinal-halbinsel in seinen zwei hauptgruppen Sinal und Serbal. S. 517.
  - Erfte Gruppe. Die centrale Hauptgruppe bes Ofchebel Rufa, . Molegebirgs ber Araber, mit bem Tur Sina ber Araber, bem Horeb und Sinai, ober bem Mole-Berge ber Christen und Robammebauer. S. 517—638.
  - Ueberficht. Die zwei hauptgruppen und bas Uebergangsgebirge ber Baffe (Binbfattel) zwischen beiben. S. 517-526.

- Erlauterung 1. Die fübliche centrale Gebirgsgruppe bes Dichebel Musa, bas Mose-Gebirge im weitern Sinne, nach feinen Gesammtverhaltniffen ber großen Gebirgeftode und Thalichluchten. S. 527—544.
  - 1. Die natürliche Umgrenzung bes Bobens biefer erhabenften Centralgruppe. S. 527.
  - 2. Die brei großen Thalichluchten mit ben zwei zwischenliegenben Gebirgefloden und ihre gegen Sub immer hoher auffleigenden Saupt - und Seitenkeiten. G. 534.
  - 3. Die Bebirgswege burch biefe Centralgruppe. S. 541.
- Erlauterung 2. Die Erfleigung einzelner Gebirgsboben ber Centralgruppe: bes Om Schomar, bes Dichebel Ratherin ober St. Ratharinenbergs, bes Poreb und Ginai. S. 544-598.
  - 1. Burdharbts Erfteigung bes Dm Schomar (Um Schaumer bei Robinfon, Omm Schomar gefprochen, Schomar bei Lep-flus). S. 545.
  - 2. Die Erfteigung bes Dichebel Ratherin, b. i. bes St. Ratha-rinenbergs. S. 550.
  - 3. Erfteigung bes horeb und Ginai. G. 568.
    - a) Der Pilgerweg jum Boreb (Chorif). S. 570-579.
    - b) Der Pilgerweg jum Sinai-Gipfel. S. 579-596.
    - Anmerkung. Ueber die Cebaijeh-Ebene am Sübfuße bes Sinai und den Badi es Sebaijeh als Berbindung zwischen ihr und dem Badi Scheith, wie der er Rahah-Ebene im Rorden, Pandschriftliche Mittheilung aus F. A. Strauß Tagebuch. S. 596.
- Erlauterung 3. Das Sct. Ratharinen-Rlofter am Sinai mit feinen nachsten Umgebungen, feinen Garten, frühern Conventen und Ansiedlungen, wie nach ben gegenwärtigen Berhaltniffen für Mönche und Rlofterbiener. S. 598—638.
- §. 10. Sechftes Rapitel. Die zweite hauptgruppe bes Gentralgebirgs: Die Gruppe bes Serbal mit Badi Feiran (Faran, ober Pharan), Wadi Mokatteb und ihre Umgebungen. S. 638—744.
  - Erlauterung 1. Der Babi el Scheifh, bas gefrummte große Sauptthal und ber Berbindungsspalt zwischen ber Sinai- und ber Serbal-Gruppe im Central-Gebirge. Die einzige bequeme Berbindungsfraße zwischen beiben. S. 645—665.
    - Anmerkung. Die Manna auf ber Sinai-Balbinfel. Die Manna ber Tamariste (Tarfa), ihre Berbreitung (im Tarfa Ritrim) und Entflehung nach heutiger Beobachtung. Der

Mannaregen der Israeliten. Das Mannaphänomen in andern Regionen der Erde. Die Mannaflechte in Afrika und Border-Afien. S. 665—695.

- Erlanterung 2. Die Gebirgegruppe bes Gerbal mit feinen fünf Gipfeln und ihre Besteigung burch Burcharbt (1816), E. Rüppell (1831) u. R. Lepfins (1845). S. 695-709.
- Erlanterung 3. Das Babi Feiran nach feinem gegenwärtigen Aubau und noch vorhandenen Denkmalen nebft benen im Babi Aleiat. 6. 709—728.
  - Anmertung. Ueber ben Serbal ale Berg heibnischen Gottesbienftes und über bie Lage von Raphibim an seinem Fuße. S. 728—744.
- \$. 11. Die zweite Sauptgruppe bee Centralgebirge. Fortfegung. 6. 744 808.
  - Erläuterung 4. Der Babi Mokatieb, b. i. bas beschriebene Thal, mit seinen Inscriptionen und Seitenverzweigungen bes Babi Sittere, Machara, Babera und Kadi Shellal bis zum Ras Abu Selime und zum Birket Faraoun. S. 744—762.
  - Erlauterung 5. Das Borgebirge Pammam Faraoun; die Eingangsthäler jum Babi Taipibe zur untern Strafe bis zur el Martha-Ebene (die Bufe Sin) und vom obern Taipibe durch Babi Pomr, Rash und folgende zur obern großen Sinaistraße bis zum Babi Osh und Badi el Sheith. Die ägyptischen Denkmale Sarbat el Chadem. S. 762—764.
    - 1. Der Beg vom Mabi Gharunbel gum Ras Dammam; bie beißen Quellen bes Pammam Faraoun am Birtet Faraoun; bie bortigen Baber nach Riebuhr, Coutelle, Ruffegger. S. 764—768.
    - 2. Die untere Karawanenftraße burch die Babi Ufaitu, Babi Thal und Babi Taipibe zu ber Ebene am Schilfmeer von Abu Selime und ber Station El Mortha. S. 768—771.
  - 3. Die obere Karawanenstraße jum Sinai burch Babi homr, über Debbet er Ramleh, burch Babi Rash mit seinen Erzgruben, durch Babi Chamile über Debbet Chmeir, durch Babi Barat, Babi Genne, Babi Osh jum Babi el Sheith. Geognoftische Charafteristit bieses Erdstrichs. S. 771—793.
    - 4. Sarbat el Chabem (Plural Sarabit el Chabem), die agpptifchen Dentmale im Babi Rasb: die Schladenhalben, die Lempelmauern, die Gebent-Stelen mit den antifen Königs-
- namen. S. 793—808. §. 12. Siebentes Rapitel. Die Sinai-Galbinfel außerhalb bes centralen Bebirgsfpftems in ihren nordwärts führenben



#### XVI

## Inhaltsverzeichniß.

Straßenzügen zur Lanbenge Suez, wie nach Palästina und zum Tobten Meer. S. 809—922.

Erlauterung 1. Das Rorbende ber Sinal-Route vom Babi Gharundel an bis Sueg. S. 813-830.

Erlauterung 2. Die centralen Rorbftrafen vom Sinai über bas Muffenplatean bes Dichebbel Tib nach bem Gelobten Lanbe. Seehens, Ruffeggers und Anderer Routiers. S. 830—883.

- 1. Seehens Reiseroute von ber Station bei Berfaba burch ben Ofchebbel Tib jum Babi el Sheith und Sinai, im Marg u. April 1807. S. 832-848.
- 2. Anffeggers Reiseronte von bem Ratharinen-Rlofter am Sinai burch Babi el Sheith, über ben Mureithy-Paß bes Oschebbel Tih, burch Redichim, Ralaat el Nathl und Bersaba nach Debron, im Nov. 1838. S. 848.—866.
- 3. Drei andere Routiers von Sarbut el Chadem burch ben Ratineh = Paß des Dichebbel Tih über Alejan, Kalaat el Rathl nach hebron und Gaza, von Fr. hennider (1820), Fr. A. Strauß (1845) und Dr. Abeten (1845).

Anmerkung. Aeltere Routiers driftlicher Pilger burch bie Mitte ber Bufte von Gaza zum Sinai, im Mittelalter: von B. v. Breybenbach (1483), Felix Fabri (1483), Pans Tuchern (1497) und Andern. S. 883 – 902.

- 4. Baron Kollers Reiseroute vom Sinai über Babi el Ain und ben öftlichen Tib nach Ataba Aisa, im März 1840. S. 902 907.
- 5. E. Robinsons Reiseroute von Aila burch bie Buffe bes Oschebbel el Tih nach Bersaba und Pebron, im April 1838. S. 907 — 922.
- §. 13. Achtes Rapitel. Die Beduinen = Stämme der Sinai-Halbinsel und die Wüste des Oschebbel Tih oder des Beträischen Arabiens. Die Arab el Tur, d. i. die südlichen, und die Arab el Sham, d. i. die nördlichen Tribus der Araber. S. 922—978.
  - Erlauterung 1. Die Dichebalije, die Anechie des Rlofters. S. 931.
  - Erläuterung 2. Die Arab el Thr, ober Bent el Thr; bie Towara ober Tawarah (Singular Thrp) ber Sinai-Pathinsel. S. 934 — 961.
    - 1. Die Szowaleha, Ulad Saib, Korashp, Owareme Rahamp.
  - 2. Die Alepgat.
  - 3. Die El Mezeine.
  - 4. Die Mlab Goleiman.
  - 5. Die Beni BBafel.

Erlauterung 3. Die Beni el Cham ober Arab el Sham; bie Beduinen-Stamme im Rorben ber Tib-Rette bis Gaza, hebron und bis zum el Gor bes Tobten Meeres. S. 961-964.

- 1. Die Tipaha ober Tipahab, Bteiaha, Tyaha, Tpar.
- 2. Die Terabein ober Terabin.
- 3. Die Paimat.
- 4. Die Azazimeb.
- 5. Die Saibin ober Saibipeh.

Erlanterung 4. Die öfflichern Beduinen-Tribus ber Araba, bes Dichebel Shera, Dichebals und bes El Ghor. S. 969 — 978.

- 1. Die Omran.
- 2. Die Dadg.
- 3. Die Poweptat.
- 4. Die Alawin, Alowein, Aluein, Alauin.

Erlauterung 5. Die aderbauenden Stämme der Araber: ble Sellahs (Zellahin), die Balb-Beduinen. S. 978-983.

f. 14. Neuntes Rapitel. Die britte Gruppe ber Nord-Routen, nämlich die öftliche von Afaba am Ailanitischen Golf über Betra, burch Ibumaea zum Tobten Meere. S. 983—1103. Ueberficht. S. 983—997.

Erlanterung 1. Die füblichen ber Rorbftrafen von Ataba Rila nach Petra bin: von Laborbe, v. Schubert und Anderen. S. 997—1027.

- 1. E. be Laborbe's Dinweg von Aila nach Petra auf bem Beftwege burch Babi Araba, im Marg 1828. S. 997-1002.
- 2. Burdharbis Seitenweg von Petra gegen S.D. bis Szabele zum Lager ber Poweptat, im August 1812. S. 1002.
- 3. E. be Laborbe's Rudweg von Petra auf ber Ofifeite burch Babi Sabra und Babi Getum nach Aila (1828). S. 1007.
- 4. v. Schuberts Weg von Ataba durch die Araba nach Petra, im Mary 1837. S. 1013.
- 5. Drei andere Routiers mit fragmentarifden Daten von Lord Lindfap (1837), John Kinnear (1839) und Penry Formby (1842). S. 1019—1027.
- Erlauterung 2. Strafen nach Petra von R.D. ber, von Keref über Spobaf: nach Burdhardt (1812), Bankes, 3rby, Mangles und Legh (1818). S. 1027—1052.
  - 1. Burdharbis Enibedungsweg von Reret nach Petra, im Auguft 1812. S. 1028.
  - 2. Bankes, Ch. E. Jrby's, Capt. Mangles und Leghs Route von Kerel fiber Shobet (Mons regalis) nach Petra und jurud, im Rai 1818. S. 1042.

## xvm Inhaltsverzeichniß.

- Erläuterung 3. Strafen nach Petra von Rordweft her durch bas el Ghor: Robinsons hinweg; bessen Rudweg von Petra nach hebron (1838); torb Linbsay's Rudweg und v. Schuberts Rudweg (1837) eben babin. S. 1052—1103.
  - 1. Robinsons hinweg über bas el Ghor und ben Babi el Jeib, über ben Paß Remela nach Babi Musa, im Mai 1838. S. 1052-1073.
  - Robinsons Rudweg von Babi Rusa über ben Paß Remela, burch bie Araba zum Babi el Jeib nach Ain el Beibeh (Rabes) und über bas Plateauland von Madara, Kurnub (Thamara) und Ar'arah (Aroër) ber Saidipeh und Dhullam zurüd nach ben Borhöhen von Debron an die Sübgrenze Paläffina's, im Juni 1838. S. 1073—1077.
    - Anmerkung. Lage von Kabes, nach Robinson, C. v. Raumer, Ewald und nach John Rowlands Entbedung (1842); bie Südgrenzen Paläftina's: Gerar, Chefit, Parma (Chorme), Sepata (Zephat), Mollahfi Habjar (Bir Lahai-roi), Bett
  - Pagar, Ain Rubes, Abar, Agmon, Paran. S. 1077—1089. 3. Robinfons Rudweg. Fortfetjung. Bon el Beibeb bis gen Debron. S. 1089.
  - 4. Rachlese aus v. Schuberts Rudweg, 1837, auf. berfelben Route, im Marz, von Petra bis zu ber Sübgrenze Palaftina's nach Semua. S. 1096—1103.
- §. 15. Behntes Kapitel. Betra, die Capitale ber Nabatäer, in ihren Ruinen; die Gräberstadt im Wadi Rusa und ber Ofchebbel Gor mit dem Nebby harun, oder dem Grabe Alarons. S. 1103—1141.
  - 1. Die Gefahren für die Beobachter und die Unvollftanbigfeit ber Beobachtung. S. 1104.
  - 2. Der Jugang zu ber Ruinenftabt von ber Offfeite über Elbichp burch bas Babi es Spf. G. 1108.
  - 3. Der erfte Eintritt zu bem Innern bes Babi Musa und ber Auinenstadt Petra; bas Rhazneh ober Schaphaus Pharao's und bas Felsamphitheater. S. 1112.
  - 4. Der weite Raum ber untern Trümmerftadt, die Bohnung ber Lebendigen in ber Umfranzung ber Graberftadt und ihre arhitectonischen Ueberrefte. S. 1120.
  - 5. Das Gebirg bes por mit bem Rebby harun, b. i. bem Grabe Aarons, und bie Ruine el Deir auf ber Bergflippe. G. 1127.

Drittes Buch.

# West = Asien.

Band VII.

.

## Drittes Buch.

## West = Asien.

Fünfte Abtheilung. Die westlichen Gliederungen von West-Asien.

Das Gestabeland West-Afiens.

Die Sinai-Halbinsel, Palästina und Sprien.

Erfter Abichnitt.

Die Sinai-Halbinsel.

Erftes Rapitel.

Historische Einleitung.

**§**. 1

Die hriftlich = byzantinische, arabische und die griechisch = römische Zeit der Sinai = Halbinfel.

Einen nicht unbebeutenben Flachenraum zwischen ben beiben sich segenseitig nabernben Erbtheisen, Afien und Afrika, nimmt bas Uebergangsgebiet von Arabien nach Aegypten ein, die Lenbschaft zwischen bem Meerbusen von Aila im Oft, von Suez im West und von Gaza im Nord. Es ift die auch im Nordet burch bas Tobte Meer vom sprift arabischen Binnen-lande natürlich fast abgeschiebene Erbgegend, die in den spätern Beiten unter bem Namen des peträischen Arabiens am allgemeinfen bei den Autoren bekannt ift, obgleich berfelbe niemals ein bei ben Autoren einheimischer gewesen. Der überwiegende

## 6 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

füblichere Theil bleses Raumes, ber in seiner Dreiedgestalt, wie in seinem Areale von etwa 500 bls 600 Quabratmeilen, ber Insel Sicilien zu verziehichen wäre, kann mit größerem Rechte die Halbinsel des Sinai genannt werden, weil bessen Bebirgs-masse ben Hauptkern der Grundgestaltung ausmatht und in seiner physicalischen Unabhängigkeit von allen Umgebungen eine gleiche historische Selbständigkeit behauptet, die eine geographische Einzelbetrachtung für sich bedingt; denn abgesöst durch Meer und Wüsten von der sie umgebenden Natur und Geschichte, hat sie zu beren Tempeln voch zu allen Beiten die sheinstiche, die heisig geshaltene Vorhalle gebildet.

Obwol feit ber Romer und Byzantiner Borgange Arabia Petraea genannt, und auch beutzutage ale ein integrirender Theil von Arabien angefehen, ja gegenwärtig meift nur von Arabern bewohnt, war ihnen biefe Balbinfel boch feineswegs in ben frubeften Beiten als Theil von Arabien befannt; ben antifen Arabern in ber vormohammebanischen Berlobe war fie fogar namen lo 6. Ihr uns aus altefter Beit befannt geworbener arabifcher Beograph foließt fie fogar ausbrudlich von Arabien aus. Denn Iftachri's Grenzbeftimmung Arabiens geht, gegen Rond, nur bis Aila, weiterhin ftoft es, nach ihm, an Faran und Gilab (f. Erbf. XII. 6. 143) und an bie White Tib Beni Ibrael, b. i. bie Bufte ber Rinder Jerael, beren Lage biefer Autor genau bestimmt, wenn er ihre gleiche Lange und Breite auf 40 Parafangen (60 Stunben) angiebt, fo wie, bag fie von Dichafar 1) (ober Dichefar, ber Ruftenftrede am Mittellanbifchen Deere, zwifchen bem Tennis-See, nämlich ber Sanis bei Belufium, bis Sprien bin) begrengt werbe, an ben Berg Stnai und beffen Umgebung fofe, an bas Bebiet von Balafting und an Die Bufte, bie fic wan Rif (b. i. Unterägppten abwärts Boftat) bis Rolfum (beute Suez) bin er-Diefe Bufte, Tih Bent Berael, welche bie norbliche Salfte ber obengenannten Arabia Petraen einnimmt, grengt alfo gwar an Arabien, gebort aber, wie Iftachri bingufügt, nicht gu Arablen, "benn fie liegt, fagt er, gwifchen bem Lambe ber "Amalet, ber Griechen und ber Ropten. Die Araber felbft baben "hier teine Baffer, teine Weibeplage, weshalb fie auch nicht "zu Arabien gerechnet wirb" 2).

<sup>1)</sup> Iftachri, Das Buch ber Lanber, aberf. von Morbitmann. Samburg, 1846. \$. 31, 32, 38. 4) Wenb. C. 5 unb Mut. 40, C. 141.

Diefe bei Iftachri mertwurbige Vergichtleiftung eines aras iffen Anrechtes nuf biefe Arabia Petraea zeigt beutlich geung, bie mealten Bermanbtichafteberhaltniffe, wie fie ber Roran und anbere arabifche Autoren zwifchen Joftaniben, Jomaeliten und ben Chemiten und Abrahamiden so häufig hervorhoben (f. Erbt. XII. 6. 18, 41), wenigstens im Bewußtfein ber arabifchen Gerricher-Tribus bes neunten und zehnten Jahrhunderts, in welchem Iftadri lebte, nicht febr lebenbig vorhanden fein tonnten; fonft wurden fie wol mehr Unfpruch auf bortiges Befitthum gemacht haben, als auf bas Beimathland ihrer Borbater. Denn wenn auch Boftaniben in Gubarabien weniger, fo batten boch 38maelier, als bie nächsten Nachbarn im Gebichas, von Mittelarabien aus auf bie Bafferftellen und Beibeplate im Lande Chom, ale ihr Erbtheil, gurudgeben fonnen, was aber nicht gefoah, weil bie Ausbreitung von ba fubwarts langft wieber vergeffen war, ober nie ftattgefunden hatte, ober blos eine genealogifche Grille fpaterer Beiten geworben war, um fich bem fo frub gefrierten Bolle Gottes und ben ehrwurdigen patriarchalifchen Ergvitern ber Abrahamiben anguschließen.

Auf jeben Fall waren zuvor nicht Araber bie Bewohner ber fabinfel, fonbern erft viel spater wurden fie die bort alleinigen herrn und Gebieter; benn juvor maren es, ehe Dohammebs berfchaeren fo weit bis zum Golf von Aila vorbrangen (Erbt. KH. S. 71), byzantinische Christen, zumal Griechen, vor ihnen Rabataer (Gebt. XII. G. 111-140), vor biefen Ibumaer (Sohne Cooms), Dibianiter und Amalefiter, 36redliten und Aegyptier, Phonicier, welche bafelbft heimisch geworben waren, und bie alteren Benennungen Nabataea, wie Idunaen, wurden ber halbinfel mit größerm Rechte gutommen, als ber Rame Arabia, ber fo allgemein feit Plinius und Ptolemint Beiten ftebend geblieben ift, indest jene fruhzeitigern, richtigen, freilich nur temporairen Bezeichnungen ganglich aus bem Chaftnif ber jegigen, allerbings viel fpater bort eingewanderten vohmer verschwunden find. Daß auch die anfänglich politische Bentung ber Arabia Petraea, in ber Beit ber Rabataer von ther Capitale Betra bergenommen, balb in eine blos phyficalifte überging, und burch eine nur fcheinbar paffenbe, gang gufällige Uebersetung zum "Steinichten Arabien" gestempelt wate, haben wir fcon anberwarts nachgewiesen (Erbf. XII. 112), To wie, bag: biefe Benennung orft mit Ptolemaus Dreitheilung

### 8 WeftaMfien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

ber arabischen Salbinsel beginnt (Erbf. XU. 4), die zu einer Zeit paffend war, ba die Capitale Betra, noch in ihrem Glanze baftehend, die ganze Umgebung belebte und verherrlichte, bald nachher hingegen zur Trummer wurde und gänzlich aus bem Gedächtnis ber Menschen verschwand, ja ber ihr gleichlautende Name ber Provinz nur noch ihre eigene rathselhaste Eristenz in ben Buchern überlebte.

Das, mas Iftachri im Allgemeinen ausfagte, wird burch bie Geschichte Dohammebe im Gingelnen beftatigt, bei beffen Groberungszügen gegen ben Rorben, bie überhaupt gar nicht bis in diefe Galbinfel vordrangen, sondern bei Tabut fteben blieben (Erbf. XII. 71), bis wohin, nach bem Thabarita Mfcr., wie in Duma, Daan und Aila, bamale bie griechisch-chriftliche Rurftenberrichaft ober bie Statthalterschaft (Erbf. XIII. 411) vorgebrungen war, auch Aila's Fürft, Johann, Gohn Rubahs, genannt wirb, ber fich in einem Glaubensbefenntniß zu bem neuen Befete bes Roran und ju einem Tribut von 300 Boloftuden willfährig zeigte. Da bies im Jahre 630 n. Chr. G. gefchah, und nur ein Jahrhundert zuvor bie gange Salbinfel, fammt Balaftina, unter ber blühenben Berrichaft ber byzantinischen Raifer mit gu= mal griechischen Christen, vielen Ginfiedlern und Monchen gefüllt mar, in beren Mitte Raifer Juftinian und feine Gemablin Theobora bas berühmte "Rlofter ber Bertlarung" auf bem Ginai, wie die bortige Pforteninschrift 3) in griechischer Sprache fagen foll, im Jahre 527 n. Chr. Geb., erbaute und ausftattete mit Colonien und Landbefit, aber niemals von arabifchem Eigenthum bafelbft bie Rebe ift: fo muffen bie arabifchen Tribus, welche in ben neuern Jahrhunderten bort bas ausschliefliche Unrecht auf Duellen, Beibeftellen und Geleite in Anspruch nehmen. erft als jungere Einbringlinge angefehen werben.

Mlerdings ift auch schon in frühern Zeiten, während ber chriftlichen Besignahme unter ben byzantinischen Kaisern wiederholt von Raubüberfällen in der Halbinsel des Sinai die Rede, unter denen die damaligen chriftlichen Bewohner manche Noth litten; aber die babei betheiligten heidnischen horden werden niemals Araber genannt, sondern mit dem damals allgemeinern Namen der Saracenen (Saganpol, f. Erdf. XII. 128, 230) belegt, unter

<sup>3)</sup> Zuerst mitgetheilt burch Dr. Alex. Ricei, von Lefronne, in Journ. des Savans. 1836. Sept. p. 538.

benen auch Bewohner von Sprien, Mesopotamien, Cuphratefien zu berfieben find und vielleicht selbst Zweige ber Nabataer, — also immer feine Araber; und eben diese lleberfalle beweisen, daß sie nicht im Innern des Landes felbst saben, sondern von außen her kamen, wenn sie schon von Zeit zu Zeit sich in den Gebirgethalern der helbinsel festsetzen mochten.

Dies geht aus ben sparfamen und fragmentarischen Berichten weniger Rirchenvater und hiftorifer ber byzantinischen Beriobe, ver ber Musbreitung ber Rhalifenherrichaft über Balaftina, Gyrien und Megypten hervor, burch welche wir allein einen Blid in Die geo = und ethnographischen Berhaltniffe ber Salbinfel vom britten bis zum fiebenten Jahrhundert nach Chrifto gewinnen konnen. So unbedeutend biefe auch an fich find, fo lichtgebend und unentbehrlich werden fie zur Kenntniß ber gegenwärtigen geographischen Bustande ber Sinai-Balbinfel, in ber wir überall auf, wenn auch noch fo fcwache, Spuren jener Beriobe ftogen, in welcher bie chriftliche Legende fich, in ihrer gläubigen Berehrung ber alteften Mofaischen Borzeit, so vieler hiftorischer, in ben Budern Mofes überlieferter Daten bemachtigte, um benfelben auf ber balbinfel ihren localen Stempel aufzubruden, und bie beilig gehaltenen Stellen auch verehren zu fonnen. Es ift bies ber vorgebangte Schleier zwifchen ber alteften Beriobe bes Bolfes 36rael mb ber bagegen verhaltnigmäßig fehr mobernen Araberzeit, welche ber hifterifche Scharfblid zu burchbringen bat, um nicht aus Irrthum in immer größern Irrthum überzugeben, in bem fich bie Berichterflattung ber Augenzeugen und Bilger an Drt und Stelle fo banfig feit vielen Sahrhunderten verwirrt bat.

Denn von ber altesten Mosaischen Zeit, durch welche boch erft bie ganze Salbin sel bes Sinai ihre Berherrlichung und ihren unvergänglichen Ruhm auf bem Erbball erhielt, ift kein einziges bestätigendes Document erhalten, das nicht in Namen, Zahlen und Umfländen aus bem Berständniß und der Interpretation der Mosaischen Bucher seibst erst hervorgehen mußte, und aus der Ueberschstumung mit der localen Landesnatur, die freilich so eigenthumlich jo genadios, so einzig in ihrer Art ist, daß sie als göttliches Jangeiß, mehr benn menschliches es könnte, zu der Wahrhaftigkeit der Berichterstatung von einer der größten Weltbegebenheiten des Anglemageschlachts merkwürdige unverkennbare Belege giebt.

ther bet aller entichiebenen Uebereinstimmung von Bergang unb Ganglet ber Begebenheiten, im Großen und Sangen, blei-

### 10 Bo-Affen. V. Abthellung. I. Abfchnitt. S. 1.

ben boch viele wissenswerthen Umftanbe im Einzelnen und Besonberen unsicher ober bunkel, über welche ein helleres Licht verbreitet zu feben noch immer wünschenswerth sein mochte. Auffallen kann bieser Mangel nicht bei Begebenheiten so hohen Alters, die ansberthalb Jahrtausenbe vor der christlichen Periode sich zutrugen, ba es einmal gar nicht in der Absicht der Annalisten liegen konnte, die Topographien jenes Schauplates großer Thaten zu überliefern, sondern die Thaten Jehovahs selbst und seiner Propheten; dann aber auch, weil gar keine lebendige Verknüpfung, keine einzige unmittelbare Tradition aus früherer Zeit in die spätere, weder der Juden noch der Christen, herüber ragte, und nach der Mosaischen Zeit ein ganzes Jahrtausend der völligen Vergessenheit des Sinai und seiner Localitäten bei dem Bolke Israel eintrat.

Es gehört zu ben auffallendsten Erscheinungen, sagt schon E. Robinson ), daß, nach dem Abmarsche ber Berzeliten vom Berge Sinai, weber in der Schrift noch sonst wo anders sich ein Zeugniß sindet, daß irgend ein Jude je wieder den heiligen Berg ber Gesetzgebung besucht hätte, an deren Offenbarung sie jedoch mit so großer Hartnäckigkeit sesthielten, obwol ihre heiligen Sanger und Bropheten von der Herlickeit und Kurchtbarkeit jener Begebenheit die erhabensten Bilber und Gleichnisse zu entnehmen psiegten. Nur der Prophet Elias allein machte hiervon eine Ausnahme, als er vor den Rachstellungen der Jesabel durch die Büste nach dem Berge Hore floh, wo er nach Sturm, Erdbeben und Veuer nun im stillen, fansten Säuseln die Stimme des Herrn vernahm (1. B. d. Kön. 19, 2 n. 13).

Was in dieser langen Zwischenzeit von dem Einzuge Israels burch die Bufte des Sinai in Canaan bis zu der Zerstörung Jerusalems und Verwandlung des Landes Palästina in eine römische und byzantinische Provinz der christlichen Veriode, von der Sinaitischen Landschaft bekannt wird, betrifft nur ein paarmal die Hafenorte Ezion-Geber und Eloth (Aila), bei Gelegenheit der Ophirsahrt (1. B. d. Kön. 9, 26) am Weeresuser, oder die Feste des Vinnensandes, Petra, seit Antigonus und seines Sofnes Demetrius Kriegsüberfällen (im J. 310 vor Chr. G., s. Erd. XII. S. 116), von denen wir an einem andern Orte die Specialumstände genauer nachgewiesen ), die aber keineswegs südwärts

<sup>\*)</sup> E. Mobinson, Palaftina. Dalle, 1841. Eh. I. S. 199. \*) C. Mit

ber hentigen Trummerftabt elletra hinausgingen; ober bie zenftreum Angaben ber Alten über bie, seit ber Phonicier Ruczug vom Rothen Woere, borthin erft vorgebrung enem Colonisationem ber Rubatäer, von benen wir, von ihrem Ansange bis zu ihrem nichselhaften Berschwinden, so wollständig als es Quellen und unfere Kräfte gestutieten, schon früher alles hierhergehörige mitgesthelt und zusammengestellt, was wir daher hier nicht zu wiedershelm haben (f. Erdf. Kil. S. 111—140).

1. Die hriftlich = byzantinische Zeit vor Mohammeb im Tten Jahrhundert. — Ans den Berichten des Dionysius von Alexandria, des Abt Silvanus, des Ammonius, des Rislus, des Procopius, Cutychius, Cosmas Indicopleustes und Beatus Antoninus Martyr.

Es bleibt und alfo bier, meil, was von Phoniciern unb Meghptern auf ber Sinai-Balbinfel, zumal nach ben bafelbft mbedten Steinmonumenten und Inschriften ber letteren gu fagen ware, noch in bie alteften vormofaifchen und Dofaifchen Baten gurudgeht, mit benen weiter unten jugleich auch von ibwie bie Rebe fein wirb, nur vorläufig bie hiftorifche Erinnerung an bas Benige übrig, was aus ber driftlichen byzantinischen 3m, vor ber Umfturzung aller Berhaltniffe in Borberafien burch We Rhafifenzeit, an einzelnen Notigen griechifcher driftlicher Autoren ju und berüber gerettet ift, woraus fich menigftens einige **Rige zu einem Bilbe ber Zustände ber Sinai-Halbinfel** bor bem Ginbringen und ben Berheerungen ber Dufelwanter ergeben. Bir fonnen bier ofter nur ber critifchen, quellengemaften Borarbeit unfere innigft verchrten Freundes E. Rofinfon folgen, und babet auf fein claffifches Wert, wie in wieden vielen anbern Fallen, hinweisen, bem wir einen Saupt-Wifferitt auf biefem gangen Gebiete unferer Biffenschaft verofine ben wir nicht im Stande gewesen fein wurben, uns wie geberfichtlicherer Sicherheit über einem fo mit Sypothefen überwar gette in bas Reich ber Bahrheit zu erheben; boch wer-

The, Sie Gefchichte bes petraifchen Arabiens, in Abhanblungen ber Ringel Alabemie ber Biffenichaften in Berlin. 1824. Berlin, 1826.

## 12 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

ben wir auch öfter Gelegenheit haben, noch andere als die von ibm fcon ins Klare gebrachten Erörterungen beizubringen, ba unfere Zwecke auch noch andere als die eines Durchreisenden sind.

Bei driftlichen Autoren finden fich 6) aufänglich in ben erften Jahrhunderten, fo wenig wie bei heibnischen, noch feine beftimmten Daten über ben Sinai und fein Lanbergebiet. nyfius von Alexanbria, um bas Jahr 250 n. Chr. G., nennt jeboch biefen Berg eine Buflucht ber agpptischen Chriften gur Beit ber Berfolgung burch Ueberfalle ber Saracenen (f. Erbf. XIII. 702 und Ammian. Marc. XIV. 4, 3), welche jene ofter ale Sclaven gu entführen fuchten. Die Legende ber beiligen Ratharina verlegt zu Alexandrien ihr Marthrium in bas Jahr 307, worauf ihre Reliquien von Engeln auf bem höchften Berggipfel ber Sinai-Balbinfel, ber nach ihr ben Namen erhielt, niebergelegt fein follen, ein Ort ber offenbar nicht hatte als Ufpl ber Ueberrefte einer frommen Märthrerin gemählt werben fonnen, wenn er in ben Banben barbarifcher Borben gemefen mare. Es murbe eine folche Translation, wenn fie als hiftorisches Factum gelten fonnte, fcon bamale eine aecetifche Bevolferung ber Gruppe bes Sinai-Bochgebirges vorausseten, von ber zwar ichon im 3ten und 4ten Jahrbundert im Eremus der Bufte Megpptens, aber noch nicht bes Sinai, ausbrudlich bie Rebe ift. Bu ben alteften Spuren einer folden Unfiedlung von Unachoreten auf Sinai gebort bie Dachricht von bem agpptischen Abt Gilvanus, ber etwa um bas Jahr 365 n. Chr. B. fich auf einige Jahre in biefes Gebirgeafpl qurudzog, bort einen Garten baute und bemafferte, und, obwol Borfteher mehrerer frommer Ginfiedler bafelbft, boch mit feinem Schuler Bacharias allein gewohnt, aber von ba auch wieber weggezogen, nach Berar, einem Eremus im Lanbe ber Philiftaer, wo er bas Saupt eines großen Bereins von Abceten murbe.

Bestimmtere Nachricht von ben Zuständen damaliger Zeit am Sinai weiset Robinson nach 7) in einem kleinen Tractat bes Ammonius, eines Monchs von Canopus in Aegypten, ber nach einer Pilgersahrt in Palästina, in Begleitung anderer Christen, über ben Sinai zuruckfehrte. Sie erreichten von Jerusalem aus ben Sinai in 18 Tagen. Dieser Besuch scheint in ober um bas Jahr 373 n. Chr. Geb. stattgesunden zu haben. Der Pilger traf hier viele Anachoreten, die unter einem Borsteher, mit Namen

<sup>6)</sup> E. Robinfon, Palaftina. I. S. 200-206. 7) Ebenb. S. 201.

Doulas, einem Manne von ungewöhnlicher Frommigfeit unb Milbe, lebten. Sie nahrten fich nur von Datteln, Beeren und bergleichen Früchten, ohne Bein ober Del, felbft ohne Brot, boch hielt ber Borfteber einige Brote für Frembe und Gafte; alfo foon bamale bas Borbild eines fpatern Gospitiums. Sie brachten bie gange Boche fcweigenb und einfam in ihren Bellen gu bis gum Sonnabend Abend; bann versammelten fie fich in ber Rirche und blieben bie gange Racht in Gebet gufammen. Sonntag Morgen empfingen fie bas beilige Abendmabl, und febre ten bann wieber in ihre Rlaufen gurud. Wenige Tage nach ber Antunft bes Ammonius machten bie Saracenen, beren Bauptling unlängft geftorben war, einen Angriff auf bie frommen Leute. Doulas und die Seinigen zogen fich in einen Thurm zurud; aber alle, bie biefen Bufluchtsort nicht erreichen tonnten, murben getbotet. Auch ben Thurm batten bie Garacenen balb erfturmt, als, nach Ammonius, ber Bipfel bes Berges, ber gang in Flammen ju fteben fchien, vielleicht burch ein furchtbares Gewitter, bie Barbaren von ihrem Borhaben jurudichredte und in Die Flucht tric. Die Bater fliegen nun aus ihrem Thurmverließ herab, um bie Erfchlagenen aufgufuchen und zu begraben. Gie fanden 38 Leis on, 12 bavon im Rlofter Gethrabbi (nach Milus Schreibart Bethrambe), und bie anbern in Chobar und Cobar (vielleicht verfcrieben, meint Robinfon, ftatt Choreb?). 3wei Ginfibler, Ifaiah und Sabbas, fand man noch am Leben, obgiich totilich verwundet; zusammen 40 Tobte. — Bon biefen wiet bas fpater errichtete Rlofter El Arbain (b. b. 40 Martym) feinen Ramen, bas in bem westlichen Seitenthale bes Sinai ligte und zwar heutzutage unbewohnt, aber burch feine Fruchtstatet bedannt genug ift. Nicht unwahrscheinlich ift es, nach Robinfon, baffelbe, bas in biefer Ergablung Gethrabbi beift (Inche: miobernen Dorfe in ber Rabe von Reret giebt Burdbarbt tof fante benfelben Namen Retherabba) 8).

The United Beit fiel ein ahnliches Blutbab unter ben driftlien Inachereten in Raithou vor, bas am Ufer bes Rothen Bered gwei Tagereisen von Sinai, lag, welches zunächst wol In Indian Sasmort Tor ober Tur entspricht, wo bie Stelle,

Buter. Burcharbt's Reifen in Sprien, Palaftina und ber Gefin find bes Broges Singl. Ueberf. aus bem Engl. von Dr. W. Gefell. Mill. Modenny. 1824. 6. B. U. S. 666.



#### 14 Bost-Affen. V. Aberthing. I. Abstrict. S. 1.

auf welcher bas alte Rlofter in Trummern lägt, eine Stunde in 98.20., noch heute ben Mamen Raito 9) trägt, in beffen Garine bie thermale Duelle Sabfcher Elm eine Eximerung an ben Sintionsent bes Bolles Ibrael burch bie Buffe (4. 2. Mof. 38, 9) enthalten foll, ben eine Legenbe ber fpatern Sahrhunderte offenbar erft hierher fo weit gegen ben Guben verlegt hat. Berthum, ber fich aus Coomas bes Indienfahrers Rachpicht, foon vom Jahre 535, mit Beftimmtheit ergiebt, welcher ebenfalls om Raithou (PaiJov) für bas alte Elim (Topographia Chotstiana, de Mundo Lib. V. fak. 195) 10) erflärte, aber bie Lucalitat feines Elim wenigftens 25 Deilen weiter norbmärts als Sor, in bie unmittelbare Rabe von Dara, ber Station ber Rinber 36rael am beitten Lagemarfche vom Durchgang burche Mothe Meet. verlogt, mo es beißt, 4. B. Mof. 33, 9: von Darah gogen fie and und tamen gen Elim, berinnen gwolf Wafferbrunnen und flebengig Palmen, und lagerten fich bafelbft. "Diefe Elim." fagt Cosmas an ber genannten Stelle, "merba zu feiner Bebt Raithou genannt;" und ba er unnuttelban nachher von bent Marfine ber Rinber IBrael nach bem Gebirge, nach Raphibien, fpricht, bas zu feiner Beit Abaran beife, fo ift biermit bie marblichere Lage feines Elim und Raithon enefchieben, und gu unterfcheiben von bem mobernen, analog begeichneten Elim und Balthu im Güben bei Tor.

Noch bestimmter, aber eben so tranvig, ist die Engählung best Rilas, ber selbst viele Jahre auf bem Sinai lebto, etwa vom Inhre 390 an und später, und bet einem zweiten Wintbabe bordbeger Einsisoler, während eines ähnlichen Uebersalls ber Gavaren nun, zugegen war. Er erzählt, daß diese Anachousien ihre Alemesen auf dem Berge immer eine halbe Stunde ober darüber nan einander hatten, um die gogenseitigen Schrungen in der Woche zu vermeiben, obgleich sie sich dann und wann einander besuchten. Am Vorabend des Somntags stiegen sie zu der heiligen Geelle des brennenden Busches (2. B. Mos. 3, 2), wo eine Kirche, auch wool ein Kloster stand, oder wenigstens ein Ort war, wo wann Vorräthe für den Winter aufbewahrte (der Legende des heutigen Hospitiums am Sinai nach, soll bessen Samptlärche an

<sup>7)</sup> Dr. Go. Mispell, Meisen in Aubien n. f. w. und bem peträischen Arabien (1822 — 27). Frankf. a. M. 1829. S. 180. 10) B. de Montfaucon, Collectio nova Patrum etc. Paris. 1796. Tem. II.

ber Stolle boll feurigen Bufches erbaut fein) 11). Gier verweilten fie bie Racht burch im Gebet, empfingen am Morgen bas Abenba mahl, und nachbem fie einige Beit in geiftlicher Unterhaltung que gebracht hatten, fehrten sie wieber in ihre Rlaufen gurud. fie aber eines Morgens, am 14. Januar, eben auseinander geben wollten, wurden fie von einer Schaar Savacenen überfallen, bie fie alle in die Kirche trieben, während biefe selbst die Borrathatammer plunberten. hierauf wurden bie Gefchrecten gmar wieber herausgelaffen, boch tobteten bie Barbaren fogleich ben Brior Theobulus und zwei Andere, und behielten mehrere ber jungern Leute ale Gefangene jurud. Die übrigen liegen fie bie Berge himanf antflieben. Unter biefen lettern befand fich Dilus; fein Sale Theobulus war unter ben Gefangenen. Die Garacenen gosen fic nun gurud, nahmen bie Gefangenen mit fich und tobteten acht andere Anachoreten an verschiebenen Orten. Rilus und feine Befährten auf ber Blucht fliegen bes Machts von ben Bergen benab, begruben bie Erschlagenen und begaben fich nach Saran (jent Babi Feiran, wo weitläuftige Ruinen). Der Rath biefer Stadt fchidte fogleich Boten ju bem Ronig ber Saracenen (ber aber nicht näher bezeichnet ift), ber nichts von ber Shanbthat wiffen wollte, aber Erfat verfprach. Indef war be junge Theobul verlauft nach Elufa, einem Marttort nabe ben Gubenbe bes Tobten Morred, wo bie Garacenen, nach Siesentmus (Vita Sct. Hilarionis), in einem Benustempel, wie ibufampt biefes Bolt, ben Lucifer 12) anbeteten; wo auch ein Michel faß, ber ben Gefangenen auslofete und ben Sohn feinem Nater wieber übergeben ließ.

Ind biefen Berichten ergiebt sich schon hinreichend ber bamalie unfalige Zustand bes halbinsellandes, das zwar, Ende bes
im Lehrhundents, schon seine driftliche Bevölkerung und Ansisda lund hette, die aber in dem weitläuftigen Gebieten des Eremus
bie pe genfreut war, um den von Zeit zu Zeit sich wiederholenten Kondüberfällen der Saracenan hinreichend Widerstand leisten
besten, deren Standlager wol damals in den Umgebungen von
kon die gum Toden Weste gesucht werden mussen, weil sie auf
beriem Megeren, ihre Beutz zu Gelde machten. Faran, von dem

<sup>27) 6.</sup> v. Schubert, Reise in bas Morgenland. Erlangen, 1839. 8.

25. 25. 25. 12) M. Le Quien, Oriens Christianus. Panis.

26. 26. 26. 336.

#### 16 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 1.

wir fogleich noch mehreres erfahren, muß aber bamals ber Rittelpunct ber ftartften driftlichen Anfiedlung gewesen sein, well ba ein Stadtrath, ein Senat war, ber mit Nachbruck gegen bie Rauberhorben zu Gulfe fam.

Diefen Buftand beftätigt, aus ber Mitte bes 5ten Jahrhunberte, ein Brief von Raifer Marcian 13) an ben Bifchof Dacarius, an bie Archimanbriten und die Donche auf bem Sinai, "wo, nach beffen Worten, fich Gott wohlgefällige und alfer Chre werthe Rlofter befinden," mit ber Warnung wor ben Lehren und Runftgriffen bes Regere Theodofius, ber, nach bem Concile ju Chalcebon (im Jahre 451), auf diefes Gebirge ge-Rach Le Quien 14) heißt Macarius aber ba= floben war. mals nur Episcopus Pharan, noch nicht vom Berge Sinai, beffen Monche er aber von bem Umgange mit bem Reger befreien foll, die alfo unter feiner Diocefe fteben mochten. Der allererfte noch vor Macarius genannte Episcopus von Bharan, welcher unter bem Ramen Retras erwähnt wirb, war fruber Donch auf bem Sinai gewefen. Beinahe ein Jahrhundert fpater (im 3. 536) findet fich auf bem Concil ju Conftantinopel bie Unterschrift eines Theonas, Presbyter und Legat bes beiligen Berges Sinai und des Eremus Raithou, fo wie der heiligen Rirche zu Pharan (Faran); und noch vor ber Mitte bes 6ten Jahrhunderte wird ein Borftand ber Rirche Pharan, ober bes Berges Sinai, ale gleichbebeutenb genannt: Photius Episcop, ecclesiae Pharan vel montis Sinai. Dort fceint Ratthou ale icon verichieben von Pharane Rirche angefeben gu werben, und man konnte biefes Raithou fcon fur Tor halten; aber boch fcheint ber Ausbrud: καὶ τῆς ἐρήμου 'PaiGov', καὶ της κατά Φαράν άγιοτάτης εκκλησίας, eben fowol für die Rirche Bharan, bie im Eremus Raithou liege, fprechen zu tonnen.

Rach ber Trabition bes jest noch am Sinal bestehenben Rlofters foll baffelbe, wie schon oben gesagt wurde, vom Raiser Justinian (im 3.527) an berselben Stelle gegründet sein, wo lange
vorber schon eine kleine Rirche von Constantins bes Großen Mutter, von ber Raiserin Gelena, erbaut gewesen, eine Capelle,
bie wahrscheinlich in bes Raisers Marcianus Briefe gemeint war.
Die hauptthatsache bieser Ueberlieferung, nämlich ber Bau ber

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) G. Robinfon, Balaffina I. S. 204. <sup>14</sup>) Mich. Le Quien, Oriens Christianus. Paris. 1740. Tom. III. fol. 751—758.

großen Rirde, wird burch bes Beschichtschreibers Procops Beugniß unterftutt, ber als Beitgenof biefes Raifers feine Bauwerte befchrieb, und babei auch ben Rirchenbau auf bem Berge Sinai erwähnt (Swa, in Procopii de Aedisic. V. 8)15). fagt, baß biefer febr raube und wilbe Berg, über bem Rothen Meere fich erhebend, von Donchen bewohnt werbe, beren ganges Leben eine immermahrende Borbereitung auf ben Sob fei, und bag, in Betracht ihrer beiligen Enthaltung von allen weltlichen Freuben, Raifer Juftinian ihnen eine Rirche errichten ließ und biefe ber beiligen Jungfrau weihte, bamit fie in berfelben ihr Leben in Gebeten gubrachten. Aber nicht auf bem Gipfel bes Berges ließ er fie bauen, fonbern tief unten am Buge, benn auf ber Bobe tonne tein Sterblicher übernachten wegen bes anhaltenben Sofens und ber geifterhaften Schauer, bie man bort bes Dachts bore, und ble auszuhalten, berichtet Procop, bie menfchliche Rraft überbiete. Auf ber Bobe aber folle Dofes bas Befet Bottes erhalten baben. Am Sufe beffelben Berges errichtete berfelbe Raifer ein Ca-Rell (poorpior) und verfah es mit fraftiger Befahung, bamit aus jenen Buften bie barbarifchen Saracenen nicht beimlicher Beife einbrechen konnten in Balaftina. Bon einem befonbern Caftell ift jeboch burchaus nichts weiter bekannt, noch wo biefes ju fuchen fein möchte.

De die Rapelle der Gelena auch schon etwa an derselben Stelle des Klosters, also zu Anfang des 4ten Jahrhunderts, erzichtet gewesen (vielleicht da, wo nach Nilus Erzählung Kirche und Magazin stand?), wie in dieser Klostertradition vorausgesett wird, ist durch kein anderes historisches Zeugniß nachzuweisen, und der den Kobinson's Zweiseln. Degen die Aechtheit der gewinnten griechischen Inschrift, das Datum 527 nicht das wirksten Begierungsjähre des Kaisers und nennt das Jahr der Beiten Regierungsjähre des Kaisers und nennt das Jahr der Beite Judin and Abam, 527 nach Christo; aber in diesem Jahre beite Justinian erst seinen Kaiserthron), so bleibt doch die Erstanungsperiode unter Justinian außer Zweisel. Nostanungsperiode unter Justinian außer Zweisel. Nostanungsperiode unter Austinian außer Zweisel.

**2**137

#### 18 Weffetten. V. Abeheilung, I. Abichnitt. S. 1.

hörte nur von ihr, daß fie auf einem Stein sich befinde, der aber bei einem Umbaue in die Mauer eines Gebäudes im Innern des Klosters eingefügt sei; darauf besinde sich aber der Name des das mals vom Kaiser eingesetzen Borstandes im Kloster, des Gegumenos Doulas 18). Die arabische Inschrift über dem Thore, welche er daselht bemerkte, sagte jedoch dasselbe, was jene griechische Inschrift enthalten soll, war aber offenbar aus späterer Beit, da in ihr wahrscheinlich ohne Wissen der Mönche von dem Arbeister eine Stelle aus dem Koran mit in die christliche Inschrift einsgesochten war. Auch R. Lepsius, der sich genau (1846) nach Inschriften im Klosterbau umsah und an dessen nördlichem Sauptsthor jünger eingesetzte Marmortaseln mit einer griechischen und einer arabischen Inschrift bemerkte, scheint nichts von dem antisen Denkmale aus Justinians Zeit wahrgenommen zu haben.

Procopius, ber Geschichtschreiber, durfte mol über jene Erbauungeperiode unbedingten Glauben verdienen, ba er burch bes Raifer Juftinians Berbindung mit athiopifden Chriften und bimjaritifc = arabifchen Ronigen, wie burch beffen Borganger, feit Conftantius und Theophilus Beiten (f. Erbf. XII. S. 64), mehr Renntniß, als damals gewöhnlich war, von ben Umgebungen bes Rothen Meeres am Sinai befigen tonnte. Daber finben wir auch bei ihm, was faft alle fruhern griechischen und romifchen elaffischen Autoren im Dunkel ließen, die Rennung von Aila (πόλις Αίλως, Procop. de bello Pers. I. 19, 1), einer Stadt am Supende ber byzantinifchen Proving Palaftinas, beren Lage er genau am innerften und engften Golfenbe bes Rothen Meeres bezeich-Denn von ba gingen Schiffe ber Romer bamale aus gu ben Geftaben ber Simjariten ('Ομηριτών) und zu ben athiopifchen Ruften ber Axumiten (Αὐξωμίται, Procop. de bello Pers. I. 19, 20, p. 100). Auf biefen gabrten, gleichzeitig mit ber Erbauung bes Rlofters im Innern ber Salbinfel, lernten bie Bb. gantiner unter Raifer Juftinian, wie fcon fruber einmal, nach Philoftorgius 19), ber beibe Norbenden bes Rothen Meeres. ge-

<sup>18)</sup> Da bieser Name Doulas auch auf bes Alex. Ricei, von Letronne mitgetheilten, griechsichen Inscription sich besindet, so scheint sie wol von diesem Steine genommen zu sein, und genanzte Anskunft über die Art, wie und wann Ricei zur Copie gelangte, windspenserrette früher von Amme, Doulas, wird auch schon anderthald Lahrhunderte früher von Ammonius, dem Barkeher eines Klosters, aggeben.

18) Ex ecclesiasticis Philostorgii historiis epitome, cons. a Photio Patriarcha etc. Ed. Moguntiae 1679. Lib. III. c. 4. sol. 478.

nan bei Elbema und Mila unterscheibet, ju Conftantius Beiten (Erbf. XII. 6. 46), auch bie ailanitifche Beftabefeite berfelben fennen; benn in feiner gebrangten Darftellung nennt Brocop am Eingange bes Golfe bie Infel Jotabe (Ἰωτάβη, Proc. I. 19, 7, p. 99) nicht weniger als 1000 Stabien fern. (Richt 1500, wie Mannert fagt 20), ber fie blos ber Namensahnlichfeit wegen für bie hentige Beboa ober Jobab bei Goffellin halt, bie es abet nicht fein tann, weil biefe fcon zu weit oftwarte außerhalb ber Rindung bes Golfe, wo Abran auf mehr als halbem Wege nach Roilah gelegen ift, nach bem englifden Gurven, ber fie Joubab nennt, Freenel wol am richtigften Doubea, f. Erbt. XIII. 6. 221). Jotabe lag alfo 25 Meilen entfernt von ber Stabt Aila und tann teine andere fein ale bie heutige Infel Tiran (Grof. XIII. S. 223), die genau biefe Diftang einhalt, und welche ber Ansfage bes Schiffers bei Procop entfpricht, wenn er binpfügt, baß man bis bahin gu beiben Seiten bie Ufer ber antweischen und grabischen Rufte gur Seite habe, nun aber in bie offene See einfahre, wo man bie Ufer nicht mehr erbliden tonne und baber bier auch bes Rachts ichiffe, bis babin aber wogen ber Untiefen nabe ben Ruften nur Sagefahrten machen Rime. Diefe Infel mar bamale ju Brocop's Beiten von Defriern bewohnt, bie auch noch ein Jahrhunbert fpater, ju Dohammeb & Beit, in Aila refibirten (Erbf. XII. G. 173), welche Mi, nach Brocop, bem Scepter bes Raifera Juftinian unterwetfer. Wenn es baher nach bes mobernen Biloten, ber bie bri-Min Gurveyors in ben Bafen von Tiran geleitete, Angabe widlic Ruinen auf ber Infel gabe (Erbf. XIII. G. 224), fo tonnim fle, wenn nicht aus altern Beiten, als noch bie Ifis bort withit fein foll, vielleicht von jener Bebraeranfieblung berfelimens wenn nicht von Nabatäern, die auch einst jene In-Mit au Singange bes Golfs bewohnten und bort Seeraub trieim (Get. XII. G. 117). Brocop giebt noch genauer an, bag be Shiffe ber Romer, welche von Aila aus zu feiner Beit bo Bothe und athiopifche Deer wie bas indifche befchifften, wiffig mit Metalinägeln und Gifenwert conftruirt feien, white bie Bebrien ungehinbert burch bie Rlippen gurudleg-A Company of

!

\*\*\*

8

Medicat Geogr. b. Gr. u. Rom., Arabien, 2. Aufl. 1831. S. 37; Recherches sur la géogr. systemat. des anciens. 2 Part, an W. T. II. p. 253.

#### 20 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

ten; baß also bie Ursache bes bort gewöhnlich einheimischen Schiffbaues ohne Gifen, aus blogem Palmholz und Flechtwert, feineswegs bie magnetische Anziehungefraft ber Rlippen fei, wie viele fabelten (noch Ebriff führt biefe Meinung an; über biefe Schiffahrt f. Erbf. XII. S. 177-179); fonbern ber Mangel an Detall fei bie Urfache und bas Berbot ihrer einheimischen Befete, welche Tobesftrafe barauf feten, folches Metall bei ben Romern einzutaufen. Noch von einer anbern Seite belehrt uns Brocop über bie bamaligen ethnographischen Buftante ber Salbinfel und ihre Belebung in driftlich=byzantinifder Beit. Denn auch Saracenen, fagt er, wohnten bafelbft und nahmen unmittelbar an ber bortigen Grenze ber byzantinifchen Proving Balaftina die Rufte ein; er nennt fie biefelben, welche feit alten Beiten jenes Phoenicon (f. Erbf. XII. S. 117, nach Strabo, ober XIII. S. 225, bei Ptolemaus), b. i. jenen Balmmalb bewohnten (οί εν τῷ Φοινιχῶνι έκ παλαιοῦ ίδουνται), ber sich im Binnenlande (er tf μεσογεία) febr weit verbreitete, wo nicht anderes ale Balmen wuchfen. Bom bamaligen Ronige ber Garacenen Abocharag (ober Albocharab) erhielt Raifer Juftinian biefes Phoenicon ale ein Gefchent, und feste barauf biefen palaftinischen Saracenen zum Präfecten, einen Phylarchen, ein, ber bie Proving burch ben Schreden, ben fein Rame verbreitete, vor jebem Ueberfalle bewahrte und fich bei Untergebenen wie bei Barbaren in Refpect zu erhalten wußte. Auch bis auf biefen Tag, fest Brocop hingu, ift ber Raifer bem Ramen nach Gerr bes Phoenicon, aber Bewinn gieht er bavon nicht; benn berfetbe liegt 10 Tagereifen fern in ber Mitte einer menfchenleeren Buftenei ohne Baffer, und nur bie Gabe bes Abocharag wie bie Annahme bes Raifere zeichnet ihn aus. Un jene Garacenen grengen zunächft bie bas Deer anwohnenben Daab (Maaddηνοί, bei Procop. l. c. p. 100), bie wol feine andern fein werben ale bie une icon befannten Bewohner von Dabian, Mobiana (Erdf. XIII. S. 225, 288 u. a. D.).

Da in ber Umgebung ber Sinai-Halbinsel mehrere Localitäten mit Balmenhainen bei ben Alten vorkommen, so ist es
schwer, die Lage dieses hier genannten Phoenicon genauer nachzuweisen, daß es aber weber die antike Balmpflanzung Agatharchides, Artemidors und Diodors bei Tor (Erdf. XIII.
S. 773—775) an der Sübspize der Sinai-Halbinsel war, noch
Ptolemäus Phoenicon oppidum sein konnte, das nach

biefem an ber Oftfufte bes Golfe von Alla fubmarte von Ain linne (Erbf. XIII. S. 225) lag (Ptol. Lib. VI. 7. fol. 152, Docrixwr zwien, 26° 20' Lat. und 67° 20' Long.), wird wol baraus beutlich, baf Brocop fein Phoenicon in die Mitte bes Lanbes, in die mafferlose und menfchenleere Buftenei legt. Da er aber an berfelben Stelle bie Lanbesftrede zwischen Mila am arabifchen Golf und Baga am Mittellanbifchen Meere mit bem Ramen Arabia belegt, ben biefelbe vorbem gehabt haben foll, und hingufügt, baf ber Ronig ber Araber in fruhern Jahrhunderten feine Refideng in Betra gehabt (Proc. l. c. I. 19, 7, p. 101), fo ift bierans beutlich, baf unter feinen Arabern bier Rabataer ober ihre Stellvertreter ju verfteben find, ein Rame ben Brocop in allen feinen Schriften ignorirt, und bag ber von ibm genannte Phoeniton tief lanbein wol in bem heutigen Babi Araba ober Babi Dufa, in ber Begend von Betra, gefucht werben muffe, von wo bie Saracenen jener Beit, vielleicht auch noch mit gurudgebliebenen Rabataern vereint, ihre Raububerfalle in die Sinai - Salbinfel, nach Aegypten und nach Balaftina bequem ausführen konnten, benen nur temporar Justinians frafthere Lanbesvertheibigung Biberftanb leiften mochte. Des Procon Angaben werben burch bas fpatere Beugnig bes Gutnchius, bet Batriarchen von Alexandrien, gegen Ende bes neunten Jahrhunberte, in feinen arabifch hinterlaffenen Unnalen bestätigt und berichtigt, auf die Robinfon zuerft aufmerkfam gemacht und ant Boco de's Eutychii Annales. Oxon. 1658. Tom. II. p. 160 sq. mitgetheilt bat21). Sie beweisen, bag jene alte Ueberlieferung mit nur geringer Beranderung bis auf bie jegige Beit berabgetommen ift. Guthdius erwähnt, bag Juftinian ein befeftig. tes Rlofter am Ginai zu bauen befahl, welches ben ehemaligen Thurm mit ber Rapelle in fich begriff, um die Donche ber ben Heberfallen ber 38maëliten ju fcugen. Dies ftimmt gang mit bem noch gegenwärtigen feftung artigen Bane bes Rlos fere überein, und es ift mahricheinlich berfelbe, ben Procop mit einem Bhrurion am Bufe bes Berges verwechfelt hat.

Die Annalen bes Patriarchen Eutychlus (Sa'ib 36n et-Batrit genannt), Die fich mahrscheinlich, nach Robinson, in einem noch unbenuten arabischen Manuscripte in ber Aleter-Bibliothet auf bem Sinal befinden, bas fur neuere Rei-

١

L

Í

<sup>11) &</sup>amp; Robinson, Balast. I. S. 206, und Anm. XVIII. S. 432 — 434.

#### Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

fenbe 22) ber Beachtung werth fein mochte, aus welchem Burdhardt bei feinem Besuche baselbft, 1816, die erfte Nachricht über die Sclaven bes Klosters 23), jedoch nur nach der Erzählung ber heutigen Monche, ohne ben Berfaffer ber Unnalen felbft gu fennen, mittheilte, geben auch noch ein wichtiges Datum über bie Anfänge einer anderweitigen Bevolferung ber Balbinfel bes Ginai, als nur burch chriftliche Anachoreten, nämlich burch eine Sclavencolonie, Die fur bas fpater bort hervorgetretene Bebuinenleben zu wichtig erscheint, und bieber zu wenig beachtet war, um nicht eben bier, ba fie gleichzeitig mit bem Rlofterbau ftattfanb, befonbers, nach 'Robinfon's Borgange und getreuer Uebersehung 24), hervorgehoben zu werben.

Die Ergablung ift bem Befen nach 25) biefe: 218 bie Donche bes Berges Sinai zu Conftantinopel auf ihr Fleben um Beiftanb bei Raifer Juftinian Bebor fanben, baten fie, ihnen ein feftes Rlofter zu bauen. Denn es war bis zu biefer Beit fein allgemeines Rlofter fur die Monche auf bem Berge Ginai; fie lebten gerftreut auf ben Bergen und in ben Thalern, bie ben Dornbufd umgeben, und hatten nur aufwarts beffelben einen großen Thurm, ber noch heute (zu Guthchius Beit) fteht. In Diefem befand fich bie Rapelle Sancta Maria. Die Monde, fobalb ihnen Gefahr brobte, flüchteten fich in biefen Thurm und verschangten fich barin. Der Raifer entließ bie Donche und ichidte einen Bevollmachtigten, mit vielem Belbe verfeben, mit ihnen. Bugleich fchrieb er an feinen Brafecten in Negopten, jenem Bevollmächtigten bie nothwenbigen Gummen zu übergeben, fo wie bas Getreibe zu liefern und Arbeiter zu feiner Berfugung zu ftellen. Der Bevollmächtigte erhielt ben Auftrag, eine Rirche zu Rolgum (fpater Suez) und zwei Rlöfter zu bauen, bas eine zu Rapeh (Raithu?), wol baffelbe obengenannte nabe Pharan, am Orte zu Elim, ben auch Cosmas Raithu nannte, bas andere auf bem Berge Sinai, fo feft, bag fein Rlofter in ber Welt fefter gefunden werbe; er folle

<sup>22)</sup> Berfchieben bavon ift bie griechische "Goldne Bulle Raifer Jufti-nians an ben Abt bee Rlofters vom heiligen Berge Sinai," von

welcher Tischendorf eine Abschrift nahm, 1844; s. Confantin Alsscherdorf, Reise in den Orients Leipzig 1846. B. I. S. 242.

23) Burchbardt, Reisen in Syrlen ze., dei Gesenius B. II. S. 878.

24) Das Original in Pococke, Eutychii Patriarchae Alexandrini Annales. Oxon. 1659. 4. Tom. II. p. 160—169.

25) E. Rosbinson a. a. D. B. I. Ann. XVIII. S. 432—434.

es fo fichern, bağ von feiner Stelle Nachtheil für Rlofter und Donde ju fürchten fei.

Der Legat erbaute auch in Rolgum bie Rirche St. Athas nafins, fo wie bas Rlofter Rayeb, beffen Lage aber leiber nicht maber bezeichnet wirb. hierauf verfügte er fich nach bem Berge Sinal, wo er ben Dornbufch an einem von zwei Bergen eingeengten Orte fanb, und in ber Mabe jenen Thurm und fprubeinde Bafferquellen; bie Monche aber waren in ben Thalern umber gerftrent. Er war Anfangs Willens, bas Rlofter oben auf bem Berge fern vom Dornbusch und Thurme zu bauen, boch verwarf er biefen Blan, weil auf ber Gohe fein Baffer war, und erbaute baber in ber Nabe bes Dornbufches bas Rlofter, ben Ahrem mit einschließenb, in bem eingeengten Orte zwischen zwei Bergen, fo bag nun Jemand, ber auf ben Bipfel bee norblichen Berges fteigt und einen Stein wirft, gerabe in Die Mitte bes Rlofiers treffen und bie Donche beschädigen fann. Er aber baute es beshalb an biefen Drt, weil bier ber Dornbufch, andere erhabene Denimaler und Baffer gu finben maren. Auf ber Spipe bes Berget, an ber Stelle mo Mofes bas Befet empfing, baute er eine Ande. Der Rame bes Borftebers im Rlofter war Daula (obiger Doulas?). Der Legat febrte zu Raifer Juftinian gurud, ber aus bem Berichte bie Befahren erfah, welche bie Donche burch be iberragenben Berg bebroben tonnten; auf ben Bormurf, warum bet Baumeifter biefen nicht wenigstens burch Abtragung habe unfolid gu machen gefucht, erhielt ber Raifer bie Untwort, bag ale Schape Aegyptens, Rome und Spriens bagu nicht bingereicht iden wurden. Im Born befahl ber Raifer bem Legaten ben Ropf dipifdiagen, und fanbte einen andern Legaten gum Ginai. Diefor geb er 100 Sclaven nebft ihren Beibern und Rinbern mit, bieft ihm zugleich aus Megypten noch 100 andere Sclaven Roms we ihre Familien mitzunehmen und ihnen außerhalb um ben Berg Sinai Statten zu Wohnungen zu erbauen, um in biefen Rlofter wie Monde gu bewachen. Much für ihren Lebensunterhalt folle n forgen, und an Betreibe ihnen wie bem Rlofter ben Lebensbebuf juffthren laffen. Diefer Legat erbaute nun öftlich vom Rlofir mebrere Bobnungen, befeftigte fie und legte bie Sclaven binein, bas Rlofter zu bewachen und zu fcuten. Der Drt beißt We muf blefe Stunde (ju Eutychius Beit) Deir el-Abib, b. i. Liste Der Celaven. Dies ift unftreitig bie Anlage bes Rlofint auf bem Ginai, von ber auch Mafrigi fpricht, wenn er

#### 24 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

fagt, baß Raifer Juftinian barin eine Burg anlegte, von vielen Bellen umgeben, bie er mit einer Befatung zum Schute ber Mönche versah 26); biese bestanb nach ihm aus Leuten von bem arabifchen Stamme der Benu Salih.

Als aber nach langer Zeit diese viele Kinder erzeugt und sich gemehrt hatten, und der Islam sich verbreitete (unter dem Khalifen Abb el Melek Ibn Merwan gegen das Jahr 700), da sielen sie übereinander her und erwürgten einer den andern. Biele wursen erschlagen, viele flohen und wieder andere bekannten sich zum Ihre Nachsommen, die bis zu dieser Stunde (d. i. zu des Batriarchen Eutychius Zeit, der also darin ganz mit Mastriz übereinstimmt) in den Klöstern den Islam bekennen, heißen Benu Salih. Sie heißen auch Anechte des Alosters. Unster ihnen sind die Lakhminin (Lachmienses bei Bococke). Die Mönche aber zerstörten die Wohnungen der Sclaven, nachdem biese Rohammedaner geworden waren, so daß keiner niehr darin wohsnen konnte. Sie sind die auf den heutigen Tag noch zerstörte. —

So weit ber Bericht bes Patriarchen von Alexandria, Eutychius, gegen Ende bes 9ten Jahrhunderts, ber uns als ein wichtiger Fingerzeig zur Aufhellung bes rathselhaften Dunkeis jener Periode des Ueberganges im Mittelalter aus ber chriftlichen in die mohammedanische Bevölkerung und bie merkwürdige Umwandlung der Halbinfel in die spätern Jahrhunderte bis zur Gegenwart erscheint.

Bewor aber biefe Umwandlung vor fich geht, beren Folgen bis heute, wie wir icon weit früher nachgewiesen haben, unverkennbar verblieben 27), find es nur noch wenige Streiflichter aus ben Unterschriften ber Concilien und ben Berichten zweier Bilger, bes Cosmas Indicopseustes (im 3. 535 n. Chr.) wie des Un toninus Martyr (gegen 600), welche in das zauberische Dunstel jener halbinsel fallen, über welche jede andere Geschichte tiefes Stillschweigen behauptet.

Affemani Bibl. Orient. und Labbe Coneil. 26) führen vom Jahre 400 zu Ephefus die Unterzeichnungen der Bifchofe von Elufa und Bhaeno, zweier Orte des petraifchen Arabiens, an, beren letterer (Oairio, zwischen Betra und Boar) 29) noch unbe-

<sup>2°)</sup> Mafrigi's Gefchichte ber Copten, von F. Buftenfelb. Gotting. 1845.
S. 44, 116.
2') E. Ritter, Jur Gefch. bes petraifchen Arabiens
a. a. D. 1824. S. 221—223.
2°) (Gbenb. S. 215.
2°) C.
Robinfon, Balaft. III. S. 756.

fanter geblieben ift ale Elufa, bas norbweftlich von Betra unter bem Ramen el-Rhulafab 30) von Robinfon wieber entbeckt wurde. 3m Jahre 403, auf bem Concil gu Chalcebon, unterzeichneten biefelben, aber außer ihnen auch bie Bifchofe Berpllus von Aila, Dufonius von Boar, Joannes von einer unbetannten Chrysopolis und Joannes mit Euftathius, als bie erften driftlichen Briefter unter ben Garacenen (Saracenorum gentis). Geit bem lettern Concil murbe, nach langerem Ranufe mit Berufalems geiftlichem Dberhaupte, bie wachfenbe Dacht bes Metropoliten gu Boftra in Sauran, an ber Oftseite bes Jorban, burd Daximus, Batriard von Untiochien, ber ben Batriarchen ju Berufalem begunftigte, beschränft. Daburch wurden mehrere ber fublichen Ecclefien im Lande ber Arabia Petraea biefem Bifofffige entriffen, biefelben welche feitbem als Palaestina tertia die britte füblichfte Proving in der geiftlichen Topographie bes Batriarchate von Berufalem 31) conftituirten, und bies find bie eben baburch machtiger werbenben und auf furge Beit mehr begunftigten Diocesen in ber ftark fich bevolkernben Landschaft bes petraifchen Arabiens und ber Sinai-Galbinfel. traten barum nun unabhängiger in ben Unterfchriften hervor, und gewannen bebeutenben Ginfluß auch auf die umgebenben nomadifom Bolferschaften, unter benen wir fcon fruber auch mandernde Episcopen genannt finden (Erbf. XIII. S. 65). tra murbe feitbem ber Gip eines Archiepiscopats Diefer Palaestina tertia, unter welchem bie Orte Mila, Pharan, Ginai, Phaene und andere nun öfter ale Episcopate fich hervorthun, bis fie mit bin Ende bes 7ten Sahrhunderte plöglich wieber verfcwinden. 3m Jahre 449, in ber Berfammlung ju Ephefus, unterfchrieb w Bifcof von Phaeno nebft einem Gehülfen unter ben faramifden Bundesgenoffen (auxilians Episcopus Saracenorum foederaterum). Bhaeno (Orrer bei Eufebius) lag, nach hieronhmus, mit feinen Erzgruben zwischen Boar und Petra, alfo and im petraifchen Lanbe, und durfte fich an feinem bestimmten Antheichen wol auch noch einmal wieber auffinden laffen (Hiero-Mymi Onemast. s. v. Phaeno) 32).

١

١

ļ,

1 日子

<sup>2&</sup>quot;) Chend. I. S. 204, 309, 333—35 u. f.; wergl. Mannert, Geogr. d. Gr. n. Röm., Arabien. 2te Anfl. Leipz. 1831. S. 139—140.

2") Assemani Bibl. Orient. T. III. P. II. fol. 594; cf. Leo Allatin, de Consensu utriusque ecclesiae Lib. I. c. 12, n. G. Rittin, Sur Geich. a. a. D. S. 216.

32) Onomasticon urbium et

## 26 Beft-Wfen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 1.

Alle biese Angaben vor ber Periode ber Ausbauung bes Sinai-Rlosters beweisen, wie vielsach die Bemühungen, wenigstens
von der Seite der Kirche, schon damals bei den Byzantinern waren, um dieses so bald und plöhlich wieder in tiese Schmach verkinkende Land zu einem christlichen Böllerzebiete zu erheben, und
wie zur Stüge desselben selbst auch politisch nothwendig die Erbanung der Rloster-Trupveste am Sinai geworden war, für
welche Raiser Justinian einen bedeutenden Kostenausmand nicht
scheute. Mit den genannten Kirchen, Klöstern und Stiftungen
mußten natürlich auch überall Gulturstellen, Ortschaften, Bauwerte, Gärten, Obstyssanzungen, Cisternen, Wasserleitungen, Pslasterwege, Willtairstraßen, Grabstätten, Eremitagen, Feldkammern
u. s. w. entstanden sein, um der sich mehrenden Bevölkerung ein
behagliches und wirksames Leben zu sichern, wovon so viele Trümmer auch heute noch betrübendes Zeugniß geben.

3m 3. 548 unterschrieben ju Conftantinopel nach bem morgenlanbifden Patriarden Mennas auch: "Thomas, Presbyter montis Sinai," und ber Legat biefes Berges, "et Legatus ipsius montis;" mit ihnen auch bie Legaten ber Diocefe Pharan (jest Feiran) in N.W. bes Sinai, auf ber Beerstrafe nach Alegypten, wohin aud Rilus fich gewendet hatte, und von bem weniger befannten Raithu, bas wol fein anberes als jenes, welches Cosmas unter biefem Namen felbst zu Elim, in ber Rabe bes Raphibim, zu feiner Beit Pharan beißend, bezeichnete. Db jene Legaten zu ben obengenannten gehoren, Die auch beim Bau bes Rloftere zu berathen waren, laffen wir dahingeftellt; im Jahre 553, alfo in ber letten Beriobe von Raifer Juftinians Regierungszeit (er reg. von 527 bis 556 n. Chr. G.), auf bem vierten Concil ju Con-Rantinopel, unterzeichnete fich nun auch ein Conftantinus Episcopus Sinai 33), ber erfte, beffen Burbe bei ben fpatern Rachfolgern erft bis zum Erzbischof gestelgert erscheint; auf bem einzig driftlich gebliebenen Sochgipfel ber Bebirgbinfel, Die gegenwartig noch fo einfam über bem weitverbreiteten islamitifchen Boltermeere mit ihren Ginoben und wenigen Monchen bervorragt. Dag auch bamale icon aus ber Frembe Bilger gum Befuche ber geweiheten Localitaten und bes Eremus fich einfanden, ergiebt fich

locorum Sacrae Scripturae, in Ugolini Thesauro Tom. V. s. v. Phaeno.

<sup>33)</sup> C. Ritter, 3ur Gefch. bes petraifchen Arab. a. a. D. S. 217.

ans bes Ammonius und bes Rilus Ergablungen; aber auch and Cosmas Indicopleuftes Werfen und aus bes Beatus Antonini Martyris Itinerarium, bie beibe aus fpatern Beiten Rachrichten hinterließen. Coemas, ber agyptifche Donch unb banbelemann aus Alexanbria (um bas Jahr 540), wieberholt es mehrmale in feiner Topographia Christiana 34), baß er bie Bilgerfahrt gemacht, ohne fie jeboch zu beschreiben, benn ihm lag nur baran, eine Machweifung über ben wunderbaren Durchqua bes Belles Israël burch bie Galbinfel zu geben. Dethalb bezeichnet er ben Durchgangsort beffelben burch bas Rothe Deer mit bem Cipsmate (ἐν τιῦ Κλύσματι, vergl. Erdf. XII. S. 170), bie erfte Sution, wo fie Balmen fanben, mit Phoenicon (ele tor Docraufra), bann bie Bufte Gur, bie Baltorte Darah (Merra) und bann Elim, bie zu feiner Beit Raithu genannt wurde (in Blin quam nunc Raithu vocamus), wo zwolf Quellen fich erhalten, aber bie Bahl ber Balmen einft größer gewefen fei.

Bon ba aus läst er bas Bolt Israël vom Meere, "bas fie bis bahin immer zur rechten hand gehabt," sich landein wenden, durch die Wüste gegen das Hochgebirge, wo zwischen Clim und dem Sinai das Manna siel. Er läst sie dann in Kaphidim (4. B. Mos. 33, 14) raften, das nach ihm identisch mit Bharan (Raphidim in loco qui nunc vocatur Pharan) sin soll, wo Moses, da es an Wasser sehlte, mit den Aeltesten und den Stab in der hand "den Berg Choreb bestieg, das "ift in Sina, der 6 Milliarien etwa von Pharan entensett ist (ele Xword rodoc, rour evre er vo Seratw, eynist örre vis Oagar we and pudlwe Ez, l. c. sol. 196), und "da die Duelle schlug;" worauf Amalet besiegt ward und Isthen, der Schwiegerwater Mose (den er Iodwo nennt), sich sinkalte.

Es ift bies ber uns bekannt geworbene erfte Berfuch, ben Beg ber Rinber Berael burch bie Bufte bes Sinai, ben auch Siestennus 35), nebft bem Goreb, noch für einen und benfelsten Berg, wie Cosmas, nur mit boppelten Ramen, ansah (Chemast. s. v. Choreb: Mihi autem videtur quod duplici no-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Cesmas Indicopleustes, Christ. Topogr., sive Christianorum de mundo opinio, in Bern. de Montfaucon, Collectio nova Parum etc. Paris. 1706. T. II. Lib. III. fol. 161, Lib. V. fol. 193, 195, 265.

<sup>25</sup>) Hieron. Onomasticon urbium, in Ugolini Tana: T. V. fol. exxx. et ccexxIII.

#### 28 - West-Afien. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 1.

mine idem mons nunc Sina, nunc Choreb vocetur), geogra-

phifch zu beuten, nach eigner Bergleichung ber Localitaten, moburch er Elim mit Raithu und Raphidim mit Pharan ibentificirt. Diefen Berfuch ,, ale Augenzeuge" beftätigt Coonas ausbrudlich am Schluffe feiner Darlegung burch eine That. fache, bie er ale Beweis fur bie Bahrheit ber großen Begebenbeit und ale Rechtfertigung feiner Berichterftattung mittheilt, namlich die an fich merkwürdige und vollfommen richtige Beobachtung ber vielen Schriftfelfen auf ben Bebirgemanben ber halbinfel, Die er guerft angeführt hat, welche er freilich auf die ihm eigene Beise als Bestätigung bes vierzigjährigen Aufenthaltes ber Rinder Berael bafelbft anfieht. Er fagt: ale bas Bolt bas gefdriebene Gefet Gottes burch Dofe bafelbit erhalten, lernte es auch bie Schrift zuerft fennen, und hatte mahrend bes langen bortigen Berweilens Rube und Beit genug, fich in ber Ausübung diefer Schreibekunft zu niben und zu unterhalten. febe man an allen Stationen, wo bas Bolf auf bem Sinaigebiete geraftet, bie von ben Bergen herabgefturaten Felsblode und bie Felswände mit hebräischen Schriftzügen bedeckt, wie er, Coomas, dies felbft burd eigene Unficht bezeuge. Einige ber Juben, welche biefe Schriftfelfen gefehen und abgelefen, batten ihm gefagt, bag bie Schriftzuge bie Ramen und Daten ihrer Reife, ihrer Tribus, bes Monats u. f. w., und Aehnliches enthielten, was auch gegenwärtig (zu Cosmas Beit) wol Reifenbe in ben Berbergen anguschreiben pflegten. Diefe Inschriften feien in fo großer Menge vorhanden, weil die Neuheit ber Runft, bie 36raël erft feit furgem erlernt, ihm fo viel Luft gemacht; und erhalten feien fie bie ju feiner Beit fur bie Unglaubigen ale Beugniß jener großen Begebenheit. Auf jeden Fall ift biefe Beobachtung in dronologischer Sinsicht bochft beachtenswerth, ba fie jene Belbinfdriften, welche in ber neueften Beit, feit Diebuhr und andern Reifenden bis auf R. Lepfius, fo vielfache Aufmerkfamkeit auf fich gezogen, ihrem Alter nach vor bas 6te Sahrhundert gurudweifet; und in topographifcher Begiebung ift jene Behauptung, daß ber Goreb, welchen er bem Sinai gleichstellt, nur 6 Millien von Pharan entfernt fei (bem beutigen Babi Beiran) beachtenswerth, weil hiernach nur ber heutige Dichebel Serbal, ber wirklich fo bicht über bem Babi Feiran und beffen Rlofterruinen fich erhebt, zu bamaliger Zeit von Cosmas Indicopleuftes für ben mahren Boreb und Singi

gehalten wurde, zu welcher Ansicht man auch jungft erft wieder zurückzugehen Bersuche gemacht hat (Burchardt, Lepsius, f. unt.). Doch ift gleich von vorn herein zu bemerken, daß diese Ansicht mit ber bes Rilus und ber gleichzeitigen ber Erbauer des Gianal-Rlofters, nach dem Berichte des Procop, der Inscripation, wie des Eutychius, in Widerspruch steht. — Die Bersschiedenheit der Erklarung ift also sehr alt. —

Das Stinerarium bes Beatus Antoninus Marthr 36) and Blacentia führt etwas fpater, mahricheinlich um bas Jahr 600, nach ber Erbauung bes Rloftere unter Juftinian und vor ben Ginfall bes Rhalifen Omar in Jerufalem (634 n. Chr. 9.), aus Balaftina, vom Tobten Deere, burch bie Bufte bei Eulafia ber Elufa (Eulatia bei ihm), und von ba ebenfalls burch ben Gremus in 8 Aagemarichen gum Boreb und Sinai. Die Einwurfe gegen die Alechtheit bes Autors, beffen Bericht nicht in ben Actis Sanctorum 37) ale Ralenberheiliger aufgenommen ift, fonbem nur in ber Praeliminaris Comparatio II. Sacrorum Hodoeporicorum, fol. x-xviir, bem Borberichte einverleibt murbe, fo wie bie Meinung, bag biefer Bericht aus Compilationen bes 10ten ober 11ten Jahrhunderts in bie Manufcripte ju Tournay (Sorman) und in ber Baticana (Mr. 636) gefloffen fein folle, tonme wir nicht theilen; benn viele ber barin von bem Bollanbiften gemachten geographischen Inconsequengen, auf bie fie fich ftuten, find irrig, und in bem Itinerar findet fich feine Spur ber fpaten arabifch=islamitifchen Ueberfluthung bes heiligen Lanbes, fonben wir feben barin bie lette Darftellung von beffen Buftanben bind einen Augenzeugen unmittelbar vor ben Beiten Mohammebs, wodurch une biefes Stinerar besonders lehrreich 38) erfoint, wenn es auch, wie an allen abnlichen Arbeiten jener Beit, win Bieles auszuschen giebt.

Tulafia, Elufa, ber zu jener Belt auch schon ans Mins Eriffung befannte Bischofssis (Elusa ber Tab. Peut. Sect. IX.),

- نسشم

Itinerarium Beati Antonini Martyris, ex Musaeo Cl. Menardi Ialiningi Andium, ap. Petr. Auril. Typogr. 1640. 4.; vergl. z. Isles. d. a. a. D. S. 206—208. 27) Acta Sanetonum, Maji. Tom. II. 1680, wo fol. x—xviii: Antonini Plancetatini Tinerarium, Relatio ex MS. Codice Tornacensi c. notis. 27) Beweise basür schon in Grbiunde, 2. Th. 1ste Musi. 1818, 332, 275, 389 u. v. a.; und in dex Abhandl. zur Gesch. d. petr. Italia. 4. D. S. 207 u. s.

## 30 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

lag, nach Antoninus, am Mord-Eingange bes Eremus, b bem 20ften Deilenfteine (in ber Eparchie Balaftinas, nach Hieror Synecdem. ed. P. Wesseling, p. 721); und hier ftanb ein Ca Rell nebft Renodochium bes St. Georgius, in welchem t Reifenben wie die Eremiten einen Bufluchtsort und Unterhalt fa ben. Es gehörte bies wol zu ben vielen von Raifer Juftinian jenen Gegenben burch Thurmfeften gefdutten Gospitien, ben Brocop fo manche namentlich aufgählte. Bon ba fcritt Ante nin in ben innern Eremus vor, wo man nur mit Rameelen for tommen fonnte, wo er am 6ten Tage einem Buge Saracenen 6 gegnete, Die mit ihren Familien am Wege lagerten und ein Fi feierten. Am 8ten Tage wurde "ber Berg Gottes, Goreb," e reicht, und als man von ihm aus ben Sinai binanftieg, fa ihm und feinen Gefährten eine Schaar von Monchen und Erem ten mit Rreugen in ben Banben und Pfalmen fingenb entgege beren Gebeten und Profternationen man fich unter Bergiegung be Thranen anschloß. Diese führten ihre Bafte in bas Thal zwifch Doreb und Sina, an beffen Fufie, we Dofe bie Schafe ein weibete, ein Quell ift, und mo er ben Bufch in Flammen fa Diefe Quelle, fagt Antonin, mar jest in bem (burch Juftiniat neuerbauten Monafterio mit eingeschloffen, in welchem er br Mebte fant, welche bie griechifche, lateinische, fprifch agpptifche und Beffa ober Befta Sprache (Beftam, Boftram alfo arabifd, ober Persicam?) verftanden. Bon ba befuchten f bie Grotte, in welcher Elias fich einft verbarg, ale bie Ronigi Rabel ihn verfolgte; vor berfelben fprang eine Quelle, Die bi Berg befruchtete. Bon ba erftieg man ben bochften Bipfel, mo ei Reines Dratorium nur 6 Fuß lang und eben fo breit ftanb, n Riemand wohnte, wohin aber bie Rloftermonche am Morgen gin gen, um ben Gottesbienft abzuhalten. Un biefer Stelle pfleg man fich aus Devotion bie Saare und ben Bart abzuschneiber was auch Beat. Antoninus Marthr bier mit fich vornabn Diefe Localbeschreibung entspricht auf bas Bestimmtefte auch be heutigen 39) Angaben bei Burdhardt, Robinfon, Bellftet v. Schubert und Andern, fo bag baraus die Ibentitat b heutigen Borftellung und Legende bes Ginai und ber bortige Monche mit berjenigen ber byzantinifchen erften Erbaue

<sup>39)</sup> Burdharbt, bei Befen. II. S. 906; E. Robinfon, Bal. I. S. 161 Belifteb, bei Robiger II. S. 81; v. Schubert Eh. II. S. 312.

bes Rlofters und bes Antoninus Martyr vollftändig hervorgeht, mahrend Cosmas, der ägyptische Monch, gleichzeitig
ber entgegengesehten Meinung sein mußte, da er ben Sinai nur 6 Millien von Pharan fand, also so ganz nahe dieses bamaligen hauptortes und weit älteren ersten Bischofssiges der halbinsel, und ben Berg Serbal für den Sinai hielt. Sollte vielleicht in Confantinopel und Alexandria eine verschiedene Tradition oder Partheiansicht barüber bei Rlofterstiftungen und Mönchen stattgefunden haben, die aus einer Eisersucht hervorgeben kommte, der einen oder andern Localität in der Geilighatung den Borrang zu vindiciren? Auffallend muß es sein, daß zu gleichen Beiten so verschiedene Ansichten barüber bei den gelehrtesten Theologen ihrer Beit stattfinden konnten.

Die byzantinische Ansicht, so taiserlich unterftügt, konnte netirlich wol ben Gieg über bie äghptische Ansicht bavon trasm, zumal ba ber alte Bischofosis zu Pharan (im Babi Fejam) mit feinen Kirchen, Kloster und zahlreichen Bauwerken, bereu Trümmer noch heute 40) bessen einstige bebeutenbere Eristenz bezenzum, einer ftarten Zerftörung (wann? ift nicht genau bekannt) unswiegen zu haben scheint und gänzlich in Vergessenheit bei ben Zeitgemoffen gerieth, auch erft später wieder einmal im 12ten bis 14m Jahrhundert durch Araber in Aufnahme gekommen zu sein scheint.

Beat. Antoninus Martyr fand ben Gina-Berg felfig, welt, ohne Erbecke, aber in ber Umgegend eine große Menge was Bellen und Grotten, die ben Eremiten zu Wohnungen binn, ganz auf diefelbe Beise wie am Horeb. Aber jene Einstelle waren boch keineswegs die alleinigen Bewohner diefer Einstelle benn an einer Stelle bes Berges Horeb verehrten die Sastespun aber Ismaëliten (benn Antoninus nennt dieselben uch haterbin noch einmal Ismaëliten, und sie mochten, meint keins on, nicht sehr verschieben von den heutigen Arabern gesich seine sehren bestellten Priefter hatte, augethan mit einer Dals weiten wen bestellten Priefter hatte, augethan mit einer Dals weiten weite Farbe ihres Ibols mit dem ablausenden Monde vor dem Eintritt bes Briefters an zu wechseln, die unter dem Gebet-

br. M. Lepfins, Reise von Theben nach ber Salbinfel bes Ginai, im Mary und April 1845. Bartin 1845. 8. S. 16 u. 17.

## 39 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschiltt. S. 1.

anrusen zu einer pechschwarzen wurde, welche mit ber Beendigits ber Festzeit aber jedesmal wieder zur weißen überging, workh Antonin seine Verwunderung zu äußern nicht unterlassen kont Ob ein Cultus der Alilat, oder eines andern arabischen, vielleich phönicischen Gögen (Erdt. XII. 35 u. f.), oder des Mondgotte wie bei Harraniern (XI. 312), oder des Morgensterns (Lucife so. S. 15), der auch unter Saracenen ganz gewöhnlich gewessein soll 41), bleibe dahin gestellt.

Gang richtig fagt B. Antoninus im S. XLI., baß es ve Berge Sina bis gur arabifchen Stadt, welche man Abela nenn 7 Stationen (Mansiones) ober 8 Tagemariche feien (7 Sage brack auch Robinfon auf Diefer Route gu) 42), benn leicht ift gu e fennen (obgleich der Bollanbiftifche Commentar 43) ibm auch H Fabelei vorwirft, weil es keinen Ort der Art in ganz Arabie gebe), baß er bamit bie auch von anbern Beitgenoffen genann Aila (Aeilà, b. Philostorg. Hist. Eccl. unter Ailath, und Ahelot b. Hieronym. Onomast. p. xv. u. xxxx.) bezeichnet, ba er bingt fügt, daß in ihren Safen die Schiffe aus Indien mit ben bei fciebenften Aromaten einzulaufen pflegen, ein Beugnif bi jene Angaben bei Procopius bestätigt und zeigt, wie noch bi male biefer Banbelemeg belebt mar, ber fpaterbin gang verbbet fo daß gegenwärtig niemals ein Segelfchiff bis babin vorbring und auch bas einzige bes englischen Surveys, ber Balinurui bafelbft im Jahre 1833 von Wellfteb, ber auf benifelben in be fturmifchen und flippigen Ailanitifchen Golfe bie größten Gefate überlebte (Erbf. XIII. 302), für lange Beit 44) ale bas einge bis bahin fich wagenbe angefeben wurbe. Aber bahin ging 21 tonine Weg nicht, fonbern weil es nicht geftattet murbe, bur ben Gremus gurud zu reifen, fo bielt er es für rathfam, bet von Balaftina gefommen mar, über Megypten beimzutebren. Del halb manbte er fich vom Sinai auf bie "gewöhnliche grof Strafe," offenbar jum Babi Feiran, bamals noch bem b wohnteften Mittelpuncte ber Galbinfel Pharan (Faran, nu oppidum, bei Hieron. Onom.), welchen er jeboch nicht mit R Doch geht bie Ibentitat unverfennbar aus bem Be men nennt. laufe ber Ergahlung hervor, benn es war bier in bem fruchtbar

<sup>41)</sup> C. Robinson, Balustina I. S. 206. 42) Ebend. S. 238—28
43) Acta Sanctor. Maji, Tom. II. 1. c. fol. xvii. Not. 49.
44) Belifteb, bei Robiger II. S. 130.

Male Raphibim, wie wir schon aus ben frubern Angaben wiffen, pefeiner Beit ein altefter Bischofefit und die ftartfte driftliche Gemeinde, bei beren Stabtrath Rilus die fraftigfte Untefliqung gegen die Saracenen fanb.

Bir famen nun zu ber Stadt, fagt baber Antonin (f. XL. fel. xrv - xv), wo Dofes mit Amalef ftritt (2. B. Dof. 17, 8: be fam Amalet und ftritt wiber Ibrael in Raphibim). war ein Dratorium, b. i. eine Rapelle ober Bebetort, mol Riche ober Rlofter (nach ben neuerlich noch von R. Lepfius über berige Ruinen gemachten Bemerkungen) 45), erbaut, beffen Altar mm auf bemfelben Belfen errichtet hatte, wo Dofes mabrent bes Rangfes auf ber Gobe fein Bebet gehalten. (Es ift biefes alfo fon vor 1200 Sahren Diefelbe Unficht, welche im Jahre 1846 bei Lofind Befuche eine gleiche Erflarung jener Begebenheit bervortief, aber B. Antonin verlegt barum bierber feineswegs ben Boreb Sinai, wie Cosmas gethan, worin biefem R. Lepfius burch fine ibn leitenben Grunde gefolgt ift.) Eben bafelbft, fagt Antouin, traf er eine mit Mauern (de lateribus, aus Biegelfteinen) Mekigte Stadt (Civitas), an einem jeboch wegen Baffermanpt burren Orte (boch ift bas Thal bes Babi Feiran heutzutoge eines ber bewäfferteften ber gangen Galbinfel). "Sier tas nien ber Bilgerfaramane Beiber und Rinber mit "Balmenzweigen in ben Ganben entgegen, welche in allaptifcher Sprache Antiphonien fangen (Benedicti vos a "Bemino, et benedictus adventus vester, Hosanna in excelsis!). "Gie trugen Ampullen, mit Del gefüllt, in ben Ganben, it bem fie unfer haupt, unfre Buge und Buffohlen Mibten (wie bei Arabern mit Butter, f. Erdf. XII. S. 846, 649, , 17 u. a. D.);" offenbar also aus ber bamals noch chriftlichen winde ber Stadt, in welcher die ägnptische Sprache vorfinfdend war, welche bie Bilger auf biefe acht orientalifche Beife mbewilltommen pflegten. Antonin fagt ausbrudlich, fie wohnin ber Stadt; bas Land werbe Madian genannt, weil, ber Sage, aus bem Stamme Jethros, bes Schwiegervaters ft, 68 Condomae (Familien?) abstammten, bie mit ihren men ber Gemeinbe (wol jur Bache?) Dienfte leifteten, und bas fir Rorn und Rleibung aus Aegypten erhielten. Die Berbindung Pharend mit Aegypten, ober Alexandria und beffen Batriar-

<sup>49</sup> R. Lepfins, Reife a. a. D. G. 17.



## Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschitt. S. 1.

anrufen zu einer pechschwarzen wurde, welche mit ber Beenbigung ber Beftzeit aber jebesmal wieder zur weißen überging, woruber Untonin feine Bermunberung zu außern nicht unterlaffen tonnte. Db ein Cultus ber Alilat, ober eines anbern arabischen, vielleicht phonicischen Goben (Erbf. XII. 35 u. f.), ober bes Monbgottes, wie bei harraniern (XI. 312), ober bes Morgenfterne (Lucifer, f. ob. S. 15), ber auch unter Saracenen gang gewöhnlich gewefen fein foll 41), bleibe babin geftellt.

Gang richtig fagt B. Antoninus im S. XLI., baß es vom Berge Sina bis zur arabifchen Stadt, welche man Abela nenne, 7 Stationen (Mansiones) ober 8 Tagemariche feien (7 Tage brachte auch Robinson auf biefer Route gu) 42), benn leicht ift gu ertennen (obgleich ber Bollanbiftifche Commentar 43) ihm auch biet Fabelei vorwirft, weil es teinen Ort ber Urt in gang Arabien gebe), baß er bamit bie auch von anbern Beitgenoffen genannte Aila (Aειλά, b. Philostorg. Hist. Eccl. unter Ailath, und Abeloth, b. Hieronym. Onomast. p. xv. u. xxxxx.) bezeichnet, ba er bingnfügt, baß in ihren Safen bie Schiffe ans Inbien mit ben verfchiebenften Aromaten einzulaufen pflegen, ein Beugnig bas jene Angaben bei Procopius bestätigt und zeigt, wie noch bamale biefer Sanbelemeg belebt war, ber fpaterbin gang verbbete, fo baß gegenwärtig niemals ein Segelschiff bis babin vorbringt, und auch bas einzige bes englischen Gurveys, ber Balinurus, bafelbft im Jahre 1833 von Bellfteb, ber auf bemfelben in bem fturmifchen und flippigen Ailanitifchen Golfe Die größten Gefahren überlebte (Erbf. XIII. 302), für lange Beit 44) als bas einzige bis babin fich wagenbe angefeben wurde. Aber babin ging Antonine Weg nicht, fonbern weil es nicht gestattet murbe, burch ben Gremus gurud zu reifen, fo bielt er es fur rathfam, ba er von Balaftina gefommen mar, über Megypten beimzutehren. halb wandte er sich vom Sinai auf die "gewöhnliche große Straße," offenbar zum Babi Feiran, bamals noch bem bewohnteften Mittelpuncte ber Salbinfel Bharan (Faran, nune oppidum, bei Hieron. Onom.), welchen er jeboch nicht mit Ramen nennt. Doch geht bie Ibentitat unverfennbar aus bem Berlaufe ber Erzählung hervor, benn es war hier in bem fruchtbaren

<sup>42)</sup> Chenb. S. 238 - 284. 41) E. Robinson, Palastina I. S. 206. 42) Acta Sanctor. Maji, Tom. II. 1. c. fol. xvII. Not. 49.

ile Raphibim, wie wir schon aus ben frühern Angaben wiffen, seiner Beit ein altester Bischofosit und die ftartite christe Gemeinde, bei beren Stadtrath Rilus die fraftigste Unühung gegen die Saracenen fand.

Bir famen nun zu ber Stabt, fagt baber Antonin (f. XL. xrv-xv), wo Dofes mit Amalet ftritt (2. B. Dof. 17, 8: fam Amalet und ftritt wiber Ibrael in Raphibim). Bier ein Dratorium, b. i. eine Rapelle ober Gebetort, wol be ober Rlofter (nach ben neuerlich noch von R. Lepfius über ige Ruinen gemachten Bemerkungen) 45), erbaut, beffen Altar : auf bemfelben Belfen errichtet batte, wo Dofes mabrent bes wfes auf ber Bobe fein Bebet gehalten. (Es ift biefes alfo n vor 1200 Jahren biefelbe Unficht, welche im Jahre 1846 bei ine Befuche eine gleiche Erflarung jener Begebenheit bervoraber B. Antonin verlegt barum bierber feineswegs ben Boreb Sinai, wie Cosmas gethan, worin biefem R. Lepfius burch ibn leitenben Grunbe gefolgt ift.) Eben bafelbft, fagt Anto-, traf er eine mit Mauern (de lateribus, aus Biegelfteinen) Rigte Stadt (Civitas), an einem jedoch megen Baffermanwirren Orte (boch ift bas Thal bes Babi Feiran beutzueines ber bemäfferteften ber gangen Salbinfel). "Gier tain ber Bilgerfaramane Beiber und Rinber mit ilmenzweigen in ben Sanben entgegen, welche in bptifcher Sprache Antiphonien fangen (Benedicti vos a mino, et benedictus adventus vester, Hosanna in excelsis!). is trugen Ampullen, mit Del gefüllt, in ben Ganben, tbem fie unfer Saupt, unfre Bufe und Buffohlen ften (wie bei Arabern mit Butter, f. Erof. XII. S. 846, 649, L17 u. a. D.);" offenbar alfo aus ber bamale noch driftlichen itabe ber Stabt, in welcher bie agyptische Sprache vorden war, welche bie Bilger auf biefe acht orientalische Beife willtommen pflegten. Antonin fagt ausbrudlich, fie wohn= in ber Stabt; bas Land werbe Madian genannt, weil, ber Sage, aus bem Stamme Jethros, bes Schwiegervaters 68 Condomae (Familien?) abftammten, die mit ihren ber Bemeinbe (wol jur Bache?) Dienfte leifteten, und ba= Rorn und Rleibung aus Megypten erhielten. Die Berbindung arend mit Megypten, ober Alexandria und beffen Batriars Branch ...

7 th Lepfas, Reise a. a. D. S. 17.

Mitter Gebfnade XIV.

# 84 Beft-Affen, V. Michellung. I, Abfabnitt. S. 1.

chate mag baber mol bamals größer gewesen fein als mit bem von Berufalem, mas benn auch wieder jur Gebung bes Episcopats am Ginai - Rlofter burch Berfehr mit letterem beigetragen haben mag. In bem letten Baragraph fpricht Untonin (S. XLI. fol. xv) von feinem Rudwege nach Mighol und Sutot (Wagbalo und Sochot) in Megypten, die beibe (nach 4, B. Mof. 33, 5 upb 7) allerbings fcon auf ber Weftfeite bes Mothen Meeres liegen; beshalb entfteht aber gar tein Falfum, wie ihm ber Bollandiftifche Commentagor pormirft, wenn Untonin porber, ebe er babin gelangt, noch von ben zwischenliegenben Stationen einiges erwähnt. Er nennt nämlich bie Stelle ber 70 Balmen und 12 Brunnen, ohne bes biblifchen Namens Elim (4. B. Dof. 33, 9) babei gu ermannen, und fagt nur, bag er bafelbft, nach fo vielen Dubfeligfeiten bes bis babin gurudgelegten Beges, zwei Tage geraftet, etma in ber Rabe best beutigen Abu Belime 46) ber grabifden Schiffer, Die bort noch beute jumeilen mit ihren Schiffen im Safen ber flachen Landzunge einlaufen 47), ober vollftandiger gu Rag Abu Sellma, worin vielleicht noch eine Spur bes Ramens Elim fich erhalten haben fonnte, wenn auch Die eigentliche Station biefes Namens tiefer landein und naber bei Marah gefucht merben muß 48).

B. Antoninus Marthr nennt hier auch ein mäßiges Caftell, bas Surandela heiße, unter bessen Schutze eine Rirche und
ein Tenodochium für die Bilger sich besinde; unverkennbar die
nächfte Station des allen neuern Reisenden, seit Niebuhr, wohlbekannten Thales Girondel 49) (Gorondel bei Seetzen, gesprochen Garantil, nach ihm in f. Mscr., Gharendel bei Burch,
Wady Shurundel bei Robinson), das also damals von stärkerer Besiehelung jener Gegend, die heutzutage völlig unmirthbar geworden, zeugt; ein Name, an welchem der Commentator (der Aet.
Setor. S. XII. Nr. 52, fol. xvII) ebenfalls unnöthiger Weise Ane
steh ninumt.

hierauf wird die Stelle von Antonin erreicht, an welcher bas Bolf Israel, nach bem Durchzuge burch bas Rothe Meer, wieder querft bas Land betrat, die man durch ein Dratorium bes Propheten Elias geweiht hatte, indefi an ber entgegengefesten Seite,

<sup>49</sup> R. Lepfins a. a. D. S. 30. 47 Belifteb, bei Robiger II. S. 34. 49 G. Robinson, Balaft. I. S. 110. 49 G. Riebuhr, Reife, Th. I. S. 227.

wer. Bied lag bei ber Stadt Elysma, die auch Cosmas nannte (f. ob. S. 27), von ber B. Antonin hinzufügt, daß hier die Schiffe aus Indien vor Anter gehen, und daß man zur Authund Che-Beit bafelbft das Meer zurücktreten febe, wo man benn ben gauzen Untergang Pharaos erblicke, weil alles Waffengerath feines hoeres in Marmor verwandelt (unftreitig find die feltsamm kommen ber Kovallenbildungen damit gemeint) dann sich zeige. — Ge weit der hierhergehörige Theil von des B. Antoninus Marstyr Itimerar.

- Aus biefen in fich unzusammenhängenben, jeboch von Augenmgen und Beitgenoffen berrabrenben Bruchftuden ber bezantinis im Bat vom britten bis jum Anfange bes flebenten Sahrhunbate, ble aber, was die Sinai-Balbinfel und ihre bamaligen Manbe betrifft, boch mehr, ald man zu erwarten berechtigt febe Wifte, übereinftimmen, und fowol ber Ratur bes Lanbes wie bem demeinern Gange ber Gefchichte gemäß erscheinen, erglebt fich in wiel, baf bamais noch weit mehr Gegenben berfelben als funge burch feste Anfledlungen, Rapellen, Rirchen, Zenobochien, len, Spiscopate, driftliche Gemeinben, felbft burch Anfänge ber ichnungen bei umbergiebenben Saracenen belebt waren, und baf wie auch wol mehr Anbau, Benuhung natürlicher Bewäffeammal mehr Balmenpflanzungen und überhaupt, feit Rilus Minnig ber Garten am Sinal, mehr Cultur bafelbft fich erhaften ale wir in ben fpatern Sahrhunderten vorfinden. Magfiergu bie lange Beit ber und freilich in ihren hiftorifchen fiten völlig unbekannt gebliebenen Rabataerherrfchaft, Myricultur- und handelsvolles in diefen von Leuke Sie gum Atlanitifchen Golf und landein bie aber Be-Shaus reichenben Gebieten (f. Erbf. XII. S. 115-127), fo Membererbentliche Menge vieler Taufenbe von Felbinfchrifsie wenn auch nur in robeften Bugen, boch mubfam eingelly bine weit größere Bahl nicht blos flüchtig burchziehenber, soud länger in fo vielen gegenwärtig gang menfchenleeren Mid Gaftichten und Berghoben verweilender Populationen feten, famt beren noch immer für rathfelhaft gehaltenem bew, weil Schrift, Inhalt und bas Bolt ber Schreiber and bembig, be Comas fie fcon lange vor bem fecheten febr umbetannt blieben: fo zeigt fich fcon bierin un= Strifamliche, nach und aus bem gegenwärtis

ı

L

5

5

þ

ß

Ė

Ļ

B;

ļ.

#### Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1. 86

gen fo herabgefuntenen und verobeten Buftanbe auch bie vor zwei bis breitaufend Jahren vorübergegangenen Begebenheiten unmittelbar in Allem beurtheilen und erflaren zu wollen, ba boch nur eine Beriode von furgen 40 Jahren des Durchzuges des Bolfes Berael gu uns in einzelnen Gapen berübertont. Und wie furgfichtig volleubs find wir, wenn wir in die noch fruhern Buftande bes Lanbes gus rudgeben, wo von Guden und Often ber bie Galbiniel burch Dis bianiter befucht murbe (wie von Jethro), in ber Mitte berfelben bas Bolf Umalefs herrichte und feine nordweftlichen Berge ihre Erzabern noch fruber ben induftriofen Meg pptern öffneten, welche bort Colonien anfiedelten, Die, nach ben Infcriptionen und Donumenten zu urtheilen, bis jum zweiten Ronig ber zwölften Donaftie bes alten Reiches, ja überhaupt bis zu ben alleralteften Darftellungen ber Ronigereiben gurudgeben, welche nach R. Lep. fine 50) in gang Megopten und felbft an ben Byramiden von Gijeh nicht alter gefunden murben.

Daß zu biefen Bopulations - Berbaltniffen ber Balbinfel aus altefter, vorchriftlicher Beit, auf ihrer Gubfeite in ber Unigebung von Tor noch ein bisher faum beachtetes uralteftes Berbaltniß hinzufomme, welches icon an fich bie größte Aufmertfamfeit burch Balmcultur, Rameelopfer und einen antifen Ballfahrteort bortiger Bolfer mit beilig gehaltenen Ceremonien und Gaftfreiheit erregt, haben wir vorläufig in bem Artitel über "Berbreitung ber Dattelpalme," nach Diobors. Agathardides und Artemidore Berichten (Erbf. XIII. 773 bis 775), angedeutet. Bas aber bort fcon über bas Locale vom Dattelmalve bei Tor bis zu bem Babi Feiran (Maranitae, Pharanitae) und vom uralten Altar mit obfoleten unbekannten Inschriften (βωμός έχ λίθου στεφεού b. Diobor) gefagt ift, hat burch Brof. Beer's Entzifferung ber Felsinschriften 51) (er erklärte fie für nabatäische, Gefenius für phonicifche oder aramaifche, Credner für aramaifche ober arabifche) und Brof. Dr. Crebner's 52) critifche Beleuchtung von beffen Refultaten, fo wie burch ben Rachweis ber aus beibnischen Gögenbilbern zusammengefesten Ramen, welche

<sup>50)</sup> R. Lepfius, Reife a. a. D. G. 9-11. 51) E. F. F. Beer, Inscriptiones veteres litteris et lingua hucusque incognitis etc. Lipsiae ap. Barth. 1840. Fol. Studia Asiatica Fasc. III.

42) Dr. Credner, Rcc. in ben heibelberger Jahrbuchern ber Literatur,
1841. Rr. 57. ©. 908-912 und Rr. 58. ©. 913-927.

1

neift anbern auf ben Belbinfchriften vorfommen, wie Abb-ala Baali (b. i. Baalsverehrer), Geremeal=Baali (b. i. Baals Starte) und andere, eine weit wichtigere, allgemeinere Bedeutung gewonnen, indem fich hieraus ergiebt; daß jenes Nationalheilige thum zwifchen Tor und bem Berge Gerbal ein beibnifches mar, wichet Theilnehmer auch aus ber norbweftlichen Salbinfel berbeigog, baf "ber Altar mit ber unbefannten Infchrift" ein Seles blod, gleich benen, auf welchen fich bie heutigen Felbinschriften ber Galbinfel befinden, war, und beffen Charactere offenbar berfelben Art, wie Die vielen taufende um die Gruppe des Gerbal befindlichen uns bekanten Infchriften, in benen biefe Namen ber Baaleverebres (vidleicht eine Spur altphonicifchen Gultus, als biefe noch am erns theilifden Deere machtig maren, Berob. 1. 1, VII. 89)53) vortommen. Deltuns aber ergiebt fich barans, baß biefe alfo nicht von chriftlichen Bilgern, wie bie neuere Beit mabnte, berrubren-fonnen, eben fo wenig, wie Cosmas meinte, von Juben, und gleichfalls eben fo mahefcheinlich (ba Cosmas noch gur Beit ber Rabataer lebte, be ele gewandter agpptifcher Sanbelsmann in ber Mabatder Beitpfdicte nicht fo gang unbefannt fein tonnte, um biefe Infchrife Mit bin Juden zu vindiciren) von driftlich geworbenen Rabathom; wie Beer meinte, fonbern baf beren Exifteng fcon gum K weniaftens in die vordriftliche Periode zurückeicht, ba Bither und Agatharchibes fie auf jenem Altarblod fannten; Miche wahrscheinlich, ba bie Befchichte von teiner Ginwanderung Mich als vom juvischen Durchzuge weiß, ein Populations = maturig mit eigenthumlicher Civilifation, Dattels immb Göttereultus voraussett, das wol die in die Zei-Matians (Bethros), Amalets, Dofes und in bie ber Em Bharaonen zurückgeben möchte. (Ueber bie Felbinschrife **dich: fiebe unten bei Babi Motatteb und Gerbal, boch** intwie nicht umbin, ichon hier vorläufig ben Bunfc auszubag bed auch bie nächste Umgebung von Tor, welche Swow ben Reifenben lanbeinwarts mehr vernachläffigt worinsidulich vort hochst mahrscheinlich noch vorhandener Dent-Siemen beimifchen Beiten ber Baaleverehrung naber une k metben möchte; es ware wol nicht unmöglich, einen folchen poblod mit Inschrift noch zu entbeden, hat doch Wellfteb

The late of the State of the St



#### 88 - Western V. Abibeilung. I. Abschrift. J. 1.

fcon im Jahre 1833 bei einer furgen Excurfion bon Tor gegen R.B. nur wenige Stunden fern, nahe einem Dattelhaine Abu Sumara, im Rorben bes Dichebel Gimam, an ber Deered. füfte einen gangen Dichebel Dofatteb 54), bas beift eine gange Feldwand voll ungabliger Infdriften nebft vielen Grots tenwerfen, gefunden, welche fein nener Reifenber vor ibm fab, vor benen bie arabifchen gubrer, ale ben Sigen bofer Geifter, gurudwichen, bie aber, nach Legenben und auch nach griechlichen Aufe fdriften zu urtheilen, mehrere hunberte von Anachoreten bewohnt haben follen. Dies deutet fcon beibes auf eine fruher einmal hoche geachtete Localität; leiber bat weber Bellfteb, noch ein Anberer vor ober nach ihm bortige Infcriptionen copirt, und was v. Schus bert 55) über biefe mertwürdige Localität fagt, fceint nicht aus eigner Unterfuchung, - fouft batten wir vielleicht Copien ber Infcriften, wenn auch nur Broben ber Schriftguge erhalten, - fonbern nur aus Wellfteb's Werichten gezogen zu fein.)

Bie nach biefer bisher betrachteten driftlichen Beriobe ber Salbinfel Die Veröbung und Verwilberung berfelben mit ben mohammebanifchen Beiten und bem Uebergreifen arne bifcher Bolferftamme in berfelben gunehmen und fomit bit genquere Runde von berfelben in immer bunfleren Schatten ans rudtreten mußte, ergiebt fich aus ben unmittelbar folgenben Jahre hunderten, in benen wir nur burch atabifche Geographen ein paar Rotigen über fie erhalten, bis burch bie furge icongenbe Beriobe ber Rreugzuge bie Galbinfel für Bilger und Reifenbe, bit in ben letten Jahrhunderten nicht gefehlt haben, wieber jugange lider geworben, und bamit auch die Specialfonntnif berfelben mebs und mehr, boch vorzüglich erft in ben letteren Beiten burch Dies buhr, Burdhardt, Seepen, Ruppell, Ehrenberg, Das borbe, Wellfteb, v. Schubert, R. Lepfius und Andere, im Fortichreiten begriffen ift, aber boch immer nur burch wenig Bers weilenbe. Denn noch ift leiber tein Drt ber etvillfirten Ane fiedlung auf ber ganzen halbinfel zu finden, weber von Oriene talen noch von Occibentalen, außer bem Rlofter auf Sinnt, bas war ben Nuhm eines gaftlichen Afhis als hospitium wworben hat, aber noch zu fehr blos als eine noch ungerüttelte Ganle

<sup>\*\*)</sup> Wellsted, Trav. in Arabia. Lond. 1838. 8. Vol. II. p. 20; \*\*\* bettgl. benf. b. Möbiger, II. S. 19—33. \*\*\*) v. Schubert, Reise, II. S. 296.

Den Iguvrang aus bem Schutten bes Mittelalters in ben kloren und reinen Aether des Sinai emportagt, von den einft ein Geseh von höherer als Golonischer Welsheit sich nicht nur über Ibrael, sondern über alle Wilfer der Erde verbweis wie, um auch für die Gegenwart ein Uhl für die Wissens sich ein Beschaften ber Greifen und ihren Fortschritt, durch Beobachstung und Ort und Stelle, zu sein.

II. Die muselmannisch - arabische Zeit. Aus ben Berichten bes Ihtachri, Masubi, Ebrisi, Abulfeba, Murach Machaeth, Ebn Ishat, Nowairi, Macrizi und Anderer.

Bei Bitachri, dem altesten der arabischen Geographen (Mitte bei Ihra Jahrhunderts), ift nur gelegentlich wegen der Umgebungtt von Meer und Kand von der hatbinfel, die bei ihm noch nickentos geblieben ift, die Aevo. Da Mohammens Feldzäge nicht nordwärts über Aila hinausgehen (Erdt. XII. 71), so hort hie and da Atubien auf, das gegen den weiteren Norden an Char, d. i. Speien, stoft 56), welches mit der Wüste beginntt die nach ihm ist Kalastin, d. i. Palästina, die erste Landskande ihm ik Kalastin, d. i. Palästina, die erste Landskande ihm bee Sogar), Diarokum Lot, d. i. die Landskande ihm Lovden Meere, nebst Ofchebal und Schara, und mit kann Lovden Meere, nebst Ofchebal und Schara, und

weicheschus (Eldhor), v. i. bad Tiefthal, nennt er schon, wilde Spätern Arnber, bas Liefthal bes Iorban, bas fich burch wilden Mier gliche und zwischen zwei Bergen viele Malmen, thill wenne Siuflauf zeige; innerhalb Balaftinas, bann aber milifabwarts bes Tobten Meeres seiner Anficht nach "weiter fittiges Lie Ailah" 27).

Michigen Megypten bin ift Rolfum am Moere erbaut (f. Erbt. Michi), einens indrblich vom heutigen Guez, die Stadt zweien Main (Megypten und Sprien) angehörig, von ber an, fich in Michigen munitoge Wigu ben Buffen ber Rinder Israel und intellinet; bie alfo nach Iftachri zwischen inne liegen, umselle Michigen, Sprien (Balaftin) und Aegopten.

(Charles Mart : trunch : 180 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 : 190 :

والمنطقة

## 20 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

Bon bem was berfelbe Antor, fo wie sein Rachfolger und Machschreiber Ebrisi, über bas bortige Ruftenmeer und beffen schwierige Beschiffung sagt, haben wir schon vollständigen Bericht gegeben (Erbf. XII. 170—173); aber über die von ihm bald his lab, habilab, Chabilat genannte gefährliche Kuftenstelle konnen wir auch jest noch, wie früherhin, keinen Nachweis geben, da selbst unter ben 27 Hafenstellen, welche von heutigen arabischen Schiffern zwischen Suez bis Tor, namentlich in Ehrenberg's 59) Berzeichniß berfelben, aufgeführt werben, keine einen Anklang au jene Benennung barbietet.

Von Kolfum aus, sagt Istachri's Kuftenbeschreibung nun, daß man weiter am Gestade weber Dörfer noch Städte finde, nur hie und da von Fischern bewohnte Stellen (11), bei Taran (Pharan?) und Chabilat einige Balmen, und eben so da, wo es bem Berge Tur (d. i. Sinai) gegenüber liege (wol die Balmengegend bei dem hasenorte Tor, der wahrscheinlich erst wegen seiner Landungstelle zu jenem. Berge den modernen Namen erhielt, den die Alten nicht kannten), so wie gegenüber bei Aila.

Diefes Mila, wo es große Fifche von ben verfchiebenften Farben geben foll (was auch neuerlich burch v. Schubert bestätig wird) 61), nennt Iftachri eine fleine bewohnte Stadt mit einiger Balmen und Saatfelbern 62); es fei eine Stadt ber Juben benen Gott ben Fischfang am Sabbat verbot, und welche en it Uffen und Schweine verwandelte. Aber gleich barauf fügt er bin zu, die basigen Juben seien im Besitz einer Bertragsurfund (f. barüber unten) mit feinem Propheten Dohammeb. Bon einen Aribut des driftlichen Fürsten Johanna, von 300 Golbftuden an Mohammed, wogegen ben bortigen Chriften Schut jugeficher wurde, ift bei Abulfeba, Macrigi 63) und andern arabifchei Gefchichtschreibern bie Rebe (f. Erbt. XII. 71)64). Obgleich and ein solches "Diploma securitatis Aliensibus" für Chriften be zweifelt wirb, fo ift boch ein folches noch viel weniger in ber Ge schichte von Juden benkbar, die jedoch zu Procops Zett ber wohnten und bie Dberberrichaft Raifer Juftinians (f. ob. 6. 19 anerkannten. Bei ber bittern Feindschaft Mohammebs gegen In

a³) Chrenberg, Mfcr. 1825.
 a°) Sptachri a. a. D. S. 18.
 a°) v. Schubert, Reife, II. S. 384 n. f.
 a²) Jhtachri a. a. D. S. 19
 macrizi bei Reinaud, in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T. XVI p. 58.
 a°) Globon, Gefch. bes Berfalls n. Untergangs bes Röm Reiche. Ueberf. Leipz. 1803. Th. XIV. S. 164. Not. 148, S. 165

ben fceint eine folche Bertrageurfunde mit ihnen nicht febr mabre fdeinlich, und eher eine Berwechslung mit bem Bertrage Johannas, bes fürften ober Statthaltere von Allah, babei ftattgefunden gu haben, wenn fich biefe Bermirrung nicht burch eine Ueberlieferung ausgleicht, Die wir weiter unten einer Rachricht Geegen's aus einer alten grabifchen Reifebeschreibung verbanten (f. unten). Aber Racrigi wiederholt es doch im 10ten Jahrhundert, daß bafelbft in der blühenden Stadt viele Juden gewohnt (Erdf. XII. S. 173 bis 174), und Abulfeda 65) wiederholt noch im 14ten biefelbe Sage von der Judenstadt Aila, wie er fie nennt (ober Ela nach Reinaub). Die Stelle im Roran (Gure 7, B. 163, 166), auf welche fich jene Angabe ber Bermandlung bezieht, scheint ebenfolls ber haltung einer folchen Vertrageurfunde mit Juben gradeju ju widerfprechen, vielmehr von Mohammebs Geite nur die Befconigung ihrer Berfolgung fein zu follen. Denn ber Romu lagt fie, ba fie am Sabbat gegen bas Berbot fifchten, als Ubelthäter erscheinen, und fragt nun: wozu nütt es, ein Bolk In warnen, welches Allah verberben und mit fcmerer Strafe beimfichen will, worauf die Genteng erfolgt, daß die Beharrlichen im Men als Affen auszuftogen find aus ber menschlichen Gefellschaft. Are Bernichtung ift alfo in ben Mugen jener Glaubigen volltom-MR gerechtfertigt.

Ben bem Binnenlande zwischen Aila und Kolsum weiß kiechri nichts weiter zu sagen, als hier sei die Wüste ber kinder Israel 66), die 40 Parasangen (60 geogr. Meil.) lang mbetwa eben so breit sei; beren Boben, theils Saud, theils sest, which singe Palmen und Duellen. Sie grenzen an Dschafar kindelse Sandstrede an der Grenze Spriens und Aegyptens, bei kindelse Pelusium, wo El Arisch), an den Berg Sinai (den kindelse und was von Palästina nahe liege, desgleichen an die kindelse und was von Palästina nahe liege, desgleichen an die kindelse sie sich vom Risch i. Unterägypten abwärts Fostat) in Lauferde.

Sang mit Sptachri übereinstimmend find die Worte Con Cantals, nach ber Oriental Geogr. 67), in welcher, von Kolsum Mille Roftenstrede in Merhileh angegeben und die Bufte ber

With District Oriental Geogr. p. 2, 29.

Malledan Descr. Arabiae, ed. J. Graevius, in Huds. G. Gr. Mondalle (Carlon, 1742; Vol. III. p. 1 et 41; Abulfeda bei Reisbrig (Carlon), p. 416. (\*\*) Spiechti a. a. D. E. 31, 32, 33.



#### 14 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. 5. 1.

englifche Ruftenaufnahme wenigftens bie Lage biefer Station außer Bweifel gefett, ba ber Survey hier zwifden ber Station Dmais ber Rabir, ober richtiger Gubbet Samiba bei Burdharbt, und ber nordlichen Ataba Aila, in ber Mitte, bei einem großen Lager ber Omran bie Unter warf, bei bem Orte Sagoul. ber war ihnen babei bie Ebrififche Station Satt nicht in Bebanten gegenwärtig, um Forfchung über bie antite Babichroute bafelbft (f. Erbf. XIII. 304) anguftellen, beren Localitat bei ihrem Anstritt von Dabian und Babi Beben norbweftmarts gum Geftabe bes Bolfe von Mila bier unftreitig gefunden ift. Beliftet lanbete 77) bei biefem hafl (hagoul ber Rarte) mit feiner Barte, fand bafelbft nur einen fleinen Safen fur Boote, ber bem Rorb. winde fehr ausgefest ift, babei aber eine große Dattelpflanzung. Gall beift ,,ein Gelb;" im Munde ber bortigen Ruftenbewohner fcheint biefer Rame Bagol ober Sagul ausgesprochen zu werben. Bene Lage ift auch burch Robinfon 78), ber ben Ort Gall, gu Afabah gegen S.D. gen S., an einer fcmalen zum Meere fich neigenden Cbene aus ber Verne liegen fah, alfo auch durch Augengeugen, ermittelt. Dan nannte ibm ben Ort nabe am Ufer, in einem Babi el Debrut voll Balmbaume gelegen, ale bie erfti Station von Ataba aus, bis mobin bie Route am öftlichen Deeredufer hinlaufe, bann aber nach bem Innern in ben Bebirgsju wende, ber nördlich von ben Umran, füblich von ben Defa'ib einem Zweige ber Soweitat, bewohnt werbe. Die Tagereife vor Ataba nach Gatl ift eine fehr lange und führt um ein Worgebirg Berum, wo ber febr fchmale Ruftenweg ungemein gefahrvoll feir foll, fo bag nur ein Rameel auf einmal ihn paffiren fann. Balmwald vor Gall wird Dahar el Ganir genannt. Die lanbeinwarts führende Sabichroute, ju welcher bie 2 Araber = Tribus: bal Beleit ftellen muffen, berührt, nach Robinfon's Erfundigun gen 79), von ber 11ten Station Gafl bann bie 12te, Ras eff Shuraf ohne Baffer, bie wir fonft nicht fennen; bann als 136 el-Beba, offenbar Ruppell's Babi Beben, worauf Min-Unm folgt; bann bie 14te bis Dumeilih, b. i. Doileh.

Doch ift hier noch zur Bervollftanbigung biefer Route gu bei merten, bag nach bes Ebrifi Beriobe, wie fich aus bem Dicht.

<sup>77)</sup> Bellfteb, Reife, f. Robiger Th. II. S. 123, Not. 107. 79 Robinson, Baldfting I. S. 264, 284. 72) Ebend. I. Mumerf. XX. S. 436.

hannuma w) ergiebt, die Sabschroute auch wol gewechselt und hall nicht mehr berührt bat, sondern sogleich von Aila mehr ofwärts die Kuste verlassen und auf einer Bergroute die Stationen berührt hat, welche in Berghaus Karte von Sprien eingen twagen sind. Im Dschihannuma heißen sie: 1) Aila; 2) Dhohtol-himar (d. i. Eselsrücken, Dar el hammer bei Berghaus);
3) Dschorfein; 4) Dschorfei Beni Aathije (Schorasa bei Bergh.); 5) Mathalat, zwischen zwei Bergen, wo der Sit der wiellichen Beni Lam; 6) Maghair Schoaib, d. i. Höhlen Zenthes, wo Inschriften und Grotten; 7) Kabr eth thawaschi, d. i. Grab des Eunuchen; 8) Djunol Kassab, schissensche Gentuchen, und Noeilah. Heutzutage ift also nach Redinsan's Erkundigung die Noute wieder in den Edrissschen Wegundsgelehrt.

Bu Thevenot's Zeit (1658) 81) ging die Habsch, eben so wie de Pschihannuma augiebt, über dieselben Orte, die aber durch im Beh von Amis, der als Bilger das Routler mittheilte, in twes veränderter Schreibart und mit Bestimmung der Wegskunden, die auf die Stationen verwendet werden müssen, also dism: 1) von Akaba Alla nach Dar el Hamar (d. h. runs instiken); 2) von da nach Scharat e Beni gateie, 14 Stunsin, whee Wasser; 3) nach Magore Chovaib, d. i. Grotten dispes, 14 Stunden, wo im Lande der Midianiter süsses Wasser; 4). 1666 Enoun el Reseb, 14½ Stunden, wo süsses Wasser und Masses die Aochter Jethro's dei ihren Biehtränken schütze; 5) nach den Ralhat el Moilah, 15 Stunden Wegs, wo 2½ Tage Rast. Moila summa von Akaba dis Moila eine Strede von 57, oder und under Summe 60 Stunden Wegs, da die Entsernung der und Kaba Station von Akaba Alla ausgelassen sist.

sin finen unerwarteten Aufschluß über die Bilger-Route von Mahbah über hafl nach Beben und bem Maghair Schoaib wielen wir durch einen Brief &. Fresnel's an Jomard 82), bet ihm 15: August 1839 in Guez batirt ift, in welchem dieser auf arabischem Boben so einheimische Beobachter eine kurze Rach-

40

Ammer, Ueber Geogr. Arabiens, in Wien. Jahrb. Bb. XCII.

41. a.) Theorenst, Reisen in Europa, Affen 2c. Franff. 1693.

51. I. Buch 2. Rap. 17. S. 204—205.

52. I. Buch 2. Rap. 17. S. 204—205.

53. F. Fresnel, Bulletin de la Soc. de Géogr. de Puis: 2. Sér. Tom. XII. 1839. p. 88—90.

## 46 Beftenfien. V. Abtheilung. L. Abihnitt. S. 1.

sicht von seinem Besuche auf berfelben Bilgerroute, von benfelben Orten giebt, die und bei unsern frühern Rachforschungen
über jene Localitäten entgangen war, die aber hier ihrem Inhalte
nach noch ihre paffende Stelle zur Baachtung findet. Wir behalten die französische, sorgfältige Schreibart des Originalbrieses bei,
die leicht mit der früher mitgetheilten zu vergleichen ist.

Im Juni und Jult, fagt Fresnel, habe er einen Ausflug gu ben Grotten Bethro's (Doghair Schoapb genaunt) gemacht, die in einem fleinen Ganbfteinberge im Beften bes Balmetum ober Balmbaines liegen, bas Beb' ober D'pomn= Es fei bas fconfte Palmetum von Dattelel-Daffab beife. baumen (ob hier bas Phoenicon bes Agatharchibes lag, auch an ber Sanbeloftrage nach Betra?) und Tamarinten, bas er gefeben, ein mahres Didicht (fourre), wie bies fo felten in Arabien fich finde. Gin Bach herrlichen Baffere fliege burch bie Mitte beffelben und verliere fich in ben weiten gegen Gub gelegenen Chenen. An ber Offeite bes Balmetum erhebe fich ber bobe ,,Berg ber Mandelbaume." Diefe Stelle liege 3 Raraman-Lagereifen jenfeit Qualat-al-M'gabab (bent Caftell Ataba), auf ber Bilgervoute; et fei Diefelbe Localitat, welche Q. Rappoll im 3. 1826 befuchte, beffen Ramen und Datum auf einer ber bertigen fconften Grotten Freenel auch augefchrieben fand (f. Erbf. XIII. 284 bis 292). - Der Brieffchreiber mußte noch nicht, ob von G. Ruppell über biefe Reise etwas veröffentlicht fei, bemerkt aber gugleich leiber, bag er fein vollftunbiges Journal blefer Reife ju überfenben außer Stande fei, und nur ein paar furge Bemerfungen belbats bier hinzufuge. Mur biefes für jest, fagt er:

Bon Saql (haft), bem Bebuinennamen ber Station, welche bei ben Milgern ber Sabi Bhohahrshhomair, b. i. ber kleine Efelbruden, heifit, verläßt die Pilgerstraße erst das Meereduste und tritt in das Granitgebirge ein, bessen hauptkette seboch immer noch zur Linken bes Reisenben bleibt, so daß die Zeichnung ber Gothaischen Karte (b. i. Berghaus Karte von Sprien) hier zu berichtigen ist, welche die Route an der Offseite der Gochskeite eingetragen hat.

E. Ruppell, meint Fresnel, werbe wol von ben arabisfien Mumien gesprochen haben, die fich in ben Grotten Jethros befinden, auf die er seinen Namen schrieb. Er selbst habe daraus einen Schabel und einige Bafen aus Maxmax und aus Alasbafter mit gelben Abern mitgebracht.

Bwifden Sagl und Bed' liege ber Culminationspunct ber Paffage bes Routiers, ber Affcharafah heiße, auch Dumme figam (mit bem Artikel Dumm-el-Cham), b. h. Muster ber Auochen, wegen ber großen Menge hier liegenber Anochen von gestürzten Kameelen auf ben Durchzugen ber Pilger, zumal bei bem Rudwege. Etwas unterhalb Scharafah liege bie Statish ber Pilger, bezeichnet burch einen eugemen Steinhaufen, bestatish krediger, bezeichnet burch einen eugemen Steinhaufen, bestatish Arrebjem genannt, ohne Artikel Rebjem.

Bresnel gab an Linant, ben Begleiter Laborbe's noch Reter, eine Befchreibung ber Monumente nebft fluchtiger Beichman, Die er an Ort und Stelle gemacht. hiernach ichienen bie Argiten Bethro's von berfelben Art zu fein wie bie alteften be Grotten in Petra, von benen Greanel eine Beichnung bei Linant fab, bis aber von Laborde nicht publicirt fei. Db fie nebatatichen Urfprungs fein mogen? Greenel halt biefe gu Reta für ibumäische, diejenigen zu Wed' aber für midianis tifche, b. i. fur weit alter als bie Anfiedlung ber Mabataer in Bitte, - Gern mare Freenel weiter auf ber Route bis Chibir, be bei ben fabtifden Bewohnern Dabain Sfalebh beißt, vorstrungen; aber es fehlten ihm die Mittel bagu. Nach ben in GI Agabah eingezogenen Nachrichten find bie Dentmale ber Thane weit zahlreicher und merkwürdiger als bie ber Angether (vergl. Erhf. XIII. S. 265-268), und Arabia Potras noch keineswegs gekannt. --

Mas Corifi über die Landroute direct durch die Wufte von kischerud bis Aila sagt, beschränkt sich auf die 3 zwischeninne lienden Stationen, mit Namen Rouitha, Kersa und hafar, wie in den spätern habschrouten, weder im Oschihannuma noch indebern, nicht wieder vorkommen. Was er aber über die Küskmenta um das Gestade der halbinsel von Kolfum, über den Gillabern und den Ort Fahran Ahroun bis zum Schrin Beit der Beit Gestan und des und des Rouss Mohammed), und wieder nachwärts die Aila und dessen Beit worden (Erd. XII. 1983). Bu bemerken ist hier nur, daß die Faran oder Rohren Ahroup an zwei Stellen genannte Stadt. nicht, wie in Beit dassu gesahren der Araber sein durfte, die ehemalige Stadt im centras im Moh Beitan der Araber sein durfte, da Edriss sie ausdrücken des gesahrvollen, kürmtschen, durch wilde Wogen die Vel-

Merit 14 Jaubert 1. p. 329, 330, 332.

#### 48 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

fen peitschenben Golf (au fond d'un golfe) anset, in welchem Pharao untergegangen. Doch unterscheibet er sie auch wieber vom Golf, so bag jener Ausbrud vielleicht nur ungenau ift, und bech bie centrale Stabt gemeint war, ba uns keine andere Stabt biefes Namens Faran bort bekannt ift.

Roch ift hier zur Bervollständigung hinzuzufügen, daß Ebrift zwischen Kolsum und Fahran eine Station Batn Mogharea mit einem hafen und einem See nennt, die wir beide heutzutage nicht kennen. Sollten sie vielleicht auf eine Beränderung der Kufte hindeuten? Verner, daß er sagt, vom Orte Fahran Ahronn, der sehr start besucht sei, nehme man den Weg zum Berge Sinai. Sollten dies die heutigen heißen Bäder hammam Fahraun seine, so ist wenigstens heute wenig Spur von einer dortigen Stadt zu finden. In einer arabischen Reisebeschreibung, die Seehen citirt. urb der Birket Gorondel genannt, an dem eine Stadt, Taran genannt, liege, bei deren Korallen im Meere die Schiffe scheitern, in einer Bucht, die 6 arabische Meilen (an 3 Stunden) breit sein soll, deren Name Gorondel einem Idole zugeschrieben werde, das auf einem Berge im Meere stehen solle (eben so bei Mafrizi, s. unten).

Der Weg zum Sinai, genannt Dichebel Tur85), ber nur wenig entfernt vom Meere liege, fagt Ebrifi, behne fich eben fo wie bas Meer felbft aus, und zwifchen ihm und bem Meere fei ein Weg gebahnt (wol ber burch ben Babi Feiran), ber ju ihm fehr boch auf Stufen binauf fuhre. Dben finde man einen Anbetungeort und einen Brunnen fliegenben Baffere, an bem fich die Reifenden labten. Bon Tur (wol bem Dichebel Tur) gebe man nach Daffbef, einem angenehmen Orte, wo man Ber-Ien fifche. Diefer Rame ift heute ale Ort unbefannt; bie lateinifche lleberfetung bei Sionita in Geogr. Nubiensis übertragt ihn burch Locus conchyliorum 86); er bezeichnet, nach Gefenius, ben Funbort ber Perlmufchel 87). Wegen ber wirflich ju Tor vortommenben Berlmufcheln haben wir ihn fcon fruber für ben heutigen Bafenort el Tor gehalten (Erbf. XII. S. 172). Burdhardt, ber wegen ber fehr großen Menge Perlmutter, welche bie Betenmi an ber ailanitifchen Rufte ber Gi-

 <sup>84)</sup> Monatl. Correst. Baub XX. 1809. S. 307.
 I. 332.
 86) Geogr. Nubiensis ex Arabic. Gabr. Sionit. etc. Paris. 1619. 4. p. 109.
 87) Burckhardt, Trav. in Syria etc. p. 531; bers. bei Gesenius II. p. 858; Gesenius Not. S. 1076.

nei-halbinfel gwischen Dahab und Doweibi einfammeln, biefes Briffige Raffbef bort fuchte, fragte bei ben Sifchern vergeblich nach diefem Ramen. Er war ihnen nicht befannt.

Aila, bamale nur ein fleiner Ort, fagt Ebrifi, in welhem ju feiner Beit Araber bie Gebieter feien, liege 5 Tagemin von Dabian, bas einft bem Tribus Bethro's geborte, ber fest nur febr unbebeutend fei; bis El Djar, b. i. gum befen von Dichidbe, feien 25 Tagereifen (bei Abulfeda 88) nur 10; f. Erdf. XII. 181—183), nach Tabuk 6 Aagereisen. Auf niefen Begen landein von Aila wohnten bamals die Tribus ber lethm, ber Djoubham, ber Djoheina und ber Bili, bie bifte Rameelzucht hatten (Erbf. XIII. 746).

Mbulfeba 89), im 14ten Jahrhundert, folgt faft in allem feiim Bergangern Ebrift und Iftachri über biefe Salbinfel, giebt beribie aftronomische Lage von Aila in etwa gleicher Breite mit baffera an, mas jedoch um einen gangen Breitengrab nörblicher intigund führt beffen Lage nach Atwal 55" 45' Long. 29" Lat., Manum 56° 40' Long. 28° 50' Lat. und nach Said 58° 40' an, 30° 50' Lat. an, bie burch E. Ruppell's aftronomifche kelachtungen 90) auf 29° 31' R.Br. wirklich bestimmt murbe, ba Manifie fe nur zu 29° 15' Lat. fehr nahezu berechnet hatte. h Abulfeda's Beit bestand die Aleine Stadt, die Edrisi gemet fatte, bafelbft noch, es fehlten alle Saatfelder, von benen wieder, gesprochen; aber es lag Aila noch an bem Eingange bes debind, b. i. ber Bufte (jest Arabah), war jedoch bamals nur Min Thurm, mit einem Commanbanten, ber von Megypten minebin gefchidt murbe. Bertheibigt mar bie Stabt fruber bim fleine Festung, die auf einer Infel im Meere vorwieder bamals in Trummer zerfallen war, beshalb eben ihr indent auf bas feste Land in ben Thurm gezogen war. EInfel und Sefte, ift in neuern Beiten burch Ruppell, Bellfteb wieber entbedt, und ber Thurm mit ber welche Abulfeba Ela fchreibt, von mehrern neuern Reis befucht. Daß biefer Ort, ber bei ben Meuern, wie Burdbettet geigte', auch blos Afaba ober Afaba Alila, b. i. "ber

The life de Descr. Arabiae, ed. J. Graevius. Oxon. 1712. p. 19; 112. de life de de Reinaud, Trad. p. 112. s) Abulfeda, Descr. de li J. Graevius ed. Huds. Oxon. p. 1, unb bei Rommel de L. L. bei Reinaud, Trad. p. 112, 116. s) 3n v. Zach, 12, 12, 12, 13. set Reinaud, Trad. p. 112, 116. s) 3n v. Zach, 12, 13. de li Reinaud, Trad. p. 158 unb VIII. p. 588.

# 50 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. 3. 1.

Sinabftieg nach ober bie Gobe von Aila" (Erbf. XIII. 234 und 432) genannt wirb, ibentifch mit bem Elath ber Bebraer und bem Mila ber Araber fei, bemahrte fcon Diebuhr burch bie Erfundigung bei ben Bebuinen, Die jenen Ort wirflich noch Gale 91) nannten. Genaueres tonnte er givar über bie Localist noch nicht erfahren, boch berichtigte er wenigstens icon D'Un ville, ber an ber heutigen Erifteng Diefes Ortes zweifelte, well er ibn in brei Babirouten nicht ermabut gefunden, und Abulfeba bed gefagt hatte, baß er auf ber Bilgerftrafe liege. Dies fonnte Diefer auch um fo zuversichtlicher fagen, ba er wiederholt biefen Ort felbft auf feinen Bilgerfahrten befucht hatte (f. Erbf. XIII. 419). Bei ber letten Rudfehr mit feinem Gultan, ber nach Regppten gu rudging, verweilte, fagt Abulfeba 62), biefer noch ben letten Sag bes Jahres zwifchen Sambaum (wol Janbo) und Mila as ber Station, bie Cafab (i. e. arundo, arundinetum; wol obigel Diunol-Raffab im Dichihannuma, alfo ju Ainune bei Dup. pell, f. Erbf. XIII. 283) genannt war. Bon ba batte er noch 4 Stationen bis Mila, wo er brei Tage raftete, um bie Aufunf feiner Pferde und feines Schapes aus ber Stadt Caraca (b. i. Rrad ober Schobat 93), Mons regalis ber Rreugfahrer, f. unten zu erwarten und mit biefen nach Aeghpten zurudzulehren.

Bon biesem Aila ober Ela, sagt Abulfeba noch, sind bis zum Berge Scherat (Alscherat, wo Krud liegt, b. i. Seir bur Bibel, nach Abulf. Annal. I. p. 476) brei Tagereisen, und von biesem etwa drei bis Belka; dann nach den Mascharyes von Hauran 6, von diesen nach Damask 3, was also, zusammen 15 Tagereisen, mit der sprischen Habiroute ungefähr zusammen kimmt (f. Erd. XIII. S. 422—432). Den sonst unverständlichen Ausdruck Wascharyes, der öfter auf jenen Localisäten auch hentz zutage wiederholt wird, hat Reinaud al Plurul von Mischarac ober Mischrye erklärt, d. h. "ein Ort, der die Strahe Ien der im Osten aufgehenden Sonne eurpfängt," als zute Weidestellen, welche für Nomaden von höchstem Wertspielen.

<sup>91)</sup> Riebuhr, Beschreibung von Arabien, S. 400; vergl. Gesenins Rot. S. 1074 zu Burch. R.; D'Anville, Mém. s. l'Egypte, Append. Golf Arabiq. p. 238 n. 239.

""

""

Abulfedae Annales Meslemiei, ed. Adler. Hafn. 1794. T. V. p. 333.

""

Burchardt, Bessenin Sprien, Bet Gesenins II. S. 696, Rot. S. 1868.

""

Abulfeda, Trad. bei Reimaud, Note p. 112; vergl. S. De Sacy, Chrestom. arab. T. IH. p. 53.

And einer orientalifden Reifebefdreibung, beren Alitt und Berfaffer und nicht genannt wird, theilte Seegen 96) h feinen Betträgen zur Kenniniß von Arabien, ale er zu Achte 1809 feine Borbereitungsflubien betrieb, folgenbe mertmur-Bir Rachricht über benfelben Ort nitt: "Mileh wat ber erfte "On in Gebicas (b. i. an ber Mordgrenze Arabiens), gut ge-"but, hatte viele Raufleute und lag an ber Grenze ber alten Mrlibifden Befibungen" (übereinftimmenb mit bem fpater nid Rattigt von Reinaub mitgetheilten Fragmente, f. unten). 🣑 Ispanna zu Mohammede Beit war affo entschieben nur ein Stefenter, beim bier ftant ju Alla ober Milath bie rontis Weigion, welche Decima 96) hieß, im Quartler, nach ber Notit. Oficial e. XXIX. - Die orientalifche Relfebeschreibung fagt mei-M the war bas Bollhand, weil bie Banbelefchiffe aus Riefe, Jubien, Gina und anbern Lanbern biet bot Anter fiffe Det Dre mar ichen gu Davibe Beiten erbaut tootben, M Siden bewohnt und nur 6 Lagereifen (zu wenig) fern von Sieffient. Athet Alleh war vormals nur mit Muhe zu paffim, allein Emir Achmed ibn Thulun, herr von Meghpten, Refferte Stefen Bergpaß, nrachte ben Beg eben, ließ bie Felfen binfitten, fo bag jest Rameele bort fortfonrmen tonnen, wos wie fich ben Dank von ben Bilgerkarawanen etwarb. Die Beleit n Aileh behandeteten ein Rleib von bem Propheten Dothis in Befigen, welches biefer bem Geren won Aileh gur Aufting Aberschicke. Dies Rleid blieb in ihren Banden; fie wie es ben Bilgern, and Ehrfnrcht, vorzuzeigen, bis enbe Bet Rougliern Befit mar folgende. Ale ber Brophet Les fibere hatte (Erbf. XHI. G. 410-416), begab fich ber Bert Tailes, Sabhieh ibn Robeh (fonft Johann, Sohn Rus 142 Erbf. XII. 71, 173), ju ihm und fchloß gegen Geloliebe Ropffiener mit ibm Frieden. Glerauf fertigte ihnt bet Burgamines einen Freibricf aus, ber ihm geftattete, gu in in Baffer nach Billflift' Banblitng gut treiben. gefchoffenen Bertrage gab er ihm ein Rleib von wei-Ge (ein Chrentleib?); biefes gefchab im 9ten Jahre ber

Deputation of the Correspondence of the Color of the Colo

# 52 Beft-Affen. V. Abtheilung. I, Abfchnitt. S. 1.

Bebichra (b. i. im 3. 630 n. Chr. G.). 3m Jahre 415 ber Bebichra, enbet die Stelle bes Reifeberichts, mar Alleh noch vorhanden, ein Beichen, bag biefer Reifenbe wenigstens nicht vor bem Jahre 1024 n. Chr. G. feinen Reisebericht nieberschrieb. Es war bies also ein Jahrhundert vor Ebrifi, und baraus mol jene Rotig von einer Bertrageurfunde mit Juben entftanden (f. ob. G. 40), von bei Macrizi 97) auch nicht ganglich schweigt, obwol er ale ein fenf glaubwurbiger Gefchichtschreiber gang einfach bes Freibriefs fut ben romifchen Brafecten ju Gla in folgenben Borten gebentt: Der Prophet Mohammed ließ, nach feiner Expedition gegen Tebut, fur die Gebieter in Ela (Aila), nachdem berfelbe fich ben Tribut unterworfen hatte, eine Art Freibrief fchreiben, wie Chi 3fhat berichtet in folgenden Borten: "Im Ramen Gottes, bei "gnabigen und barmbergigen: Freibrief, ausgestellt von Allah unt "feinem Bropheten, für ben Statthalter, die Bewohner und bi "Priefterschaft, zu Lande wie zu Baffer. Diefer Freibrief verbin-"bet Allah und feinen Bropheten mit ihren Bunbesgenoffen vor "Sprien, Jemen und ber Deerestufte." Dies trug fich ju, folies Macrigi, im 9ten Jahre ber Begira.

Macrizi, ber berühmte, ungemein fleißige, kenntnifreiche un einsichtige Geschichtschreiber bes Drients, Mitte bes 15ten Jahrhum berts, bem wir so viele schätbare Werke verbanken, bie bisher nu theilweis veröffentlicht wurden, scheint auch eine reiche Fundgrull für diese bei andern Arabern weniger beachtete Landschaft be Sinai-halbinsel zu sein, wenn wir nach ein paar Fragmesten urtheilen durfen, die Burchardt aus den Original-handschriften mittheilt, welche leiber nur kurz, aber besto inhaltreich sind, von denen das erste eine Bestätigung des von Seetzen gegebenen Excerptes ift, und mit ihm vielleicht aus einerlei Ones herrührt.

Macrizi (aus Baalbet in Sprien geburtig, in Aegypten I bend, ftirbt im Jahre 1445, f. Erdf. XII. 173) fagt im Rapt über Afaba (Aila) 98): "Bon hier beginne Gebichas, hier gen, die Bilgerstraße durch; in frühern Zeiten war dies der Grenzen, ber Griechen; eine fehr ansehnliche Stadt, mit großem hom

<sup>97)</sup> Macrizi bei Reinaud, in Nouv. Journ. Asiat. 1825. T. X T p. 58. 95) Burckhardt, Trav. in Syria p. 511; bei Gefem II. S. 830; f. biefelbe Stelle bes Macrigi, aber nach einem Barmacr. Arabe, b. Reinaud, in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T. X T p. 57-58.

"beitverfebr, wo man eine Difchung vieler Bolferfchaften antraf. "Sire Bagare maren febr reichlich befest. Umber maren viele Bal-"men, Saatfelber und eine Deile fern ftanb ein faiferliches "Ther (ein Triumphbogen bei Burdharbt), mo ber Boll er-"boben wurde. Die Stadt liegt 6 Sagereifen fern von Berufalem. "In ben Beiten bes Islam war es eine fcone Stabt, bewohnt "von ben Beni Omeha. 3bn Ahmed 3bn Tulun, ein agyp-"tifder Gultan (Thulun bei Geegen; es ift ber erfte ber "Thuluniben = Dynaftie 99), ber von 868-884 bas Regiment "in Arghpten führte und durch Dacht, Reichthum, Graufamteit um fine Berehrung bes Roran fich großes Anfehn erwarb), iffitte ben Weg über Akaba ober ben steilen Berg von Aila." de hat bas Barifer Mfcr. bes Macrizi, nach Reinand, webere Lebart; es fagt: "fruber tonnte man ben Ataba nicht min Merbe überfteigen, boch Babet, ein Freigelaffener bes agppben Brinzen aus dem 9ten Jahrhundert, der Rhomarouwaih nichte und verbefferte ihn." - "In Aila," fahrt ber Sext bei Burdharbt fort, "gab es viele Mofcheen, und es lebten bafelbft "Mide Buben. Babrent ber Franten (in ben Rreugzugen) munde es von biefen eingenommen; allein im 3. 566 b. Gebichra 湖流 1170 n. Chr. G.) 100) brachte Salahebbin Schiffe mit Rameelen nach biefem Orte bin (nämlich über bie Lanbenge und eroberte ihn wieder." - Auch biefe Stelle in Burd. Heberfepung lautet im Parifer Mfcr. gang andere. Reis berfett: "Ela (Aila) borte erft im 3. 415 ber Bebichra n. Chr. G.) zu bluben auf, weil es in ber Racht von lallah ebn Ebrye, bem Gouverneur von Babi-Alcora KH. 59), überrumpelt und geplundert wurde. Dit Beute n, mit 3000 Golbftuden und vielen Rleibern, entführte er Meine, Beiber und Rinder, boch tam noch aus Megupten Mannifchaft ber Stadt zu Bulfe." - (Bon ber Beit an bawol ber Berfall bes Orts.) "Nahe bei Aila lag früher-Me große und foone Stadt Ramens Affpun (b.i. Egion -

welt matrigi. Dies sind die Nachrichten, die uns aus welchen Beriode über Aila erhalten blieben; wie welt sie

Chistes, Befch. ber hunnen, Türlen, Mengolen. Uebers. von frei Tintett. Th. I. S. 287 und Th. II. S. 138—145.

Little Bibliographie des Croisades. Paris 1812. 8. T. II. mils des Mistorions Arabes p. 307.

# 54 Weft-Affen. V. Abtheifung, I. Abfchnitt. S. 1.

in allen Theilen Glauben verdienen, ob g. B. wirklich einft ein Triumphbogen, von bem wir sonft nichts wiffen, bort gestauben, und über Underes, barüber murben fünftig mol nur mirfliche Aus. grabungen ber bortigen Trummerhugel, an benen es feineswegt gang fehlt, Aufschluß geben fonnen. Doch verbanten wir bemfelben Autor Die Ungabe best eben fo alten Ortes Egiongeber beffen, außer Macrizi, nur noch ein einzigesmal im Mittelalter bei uns bekannt gewordenen Drientglen Ermahnung geschieht, fi ganglich ift Die Bergeffenheit Diefes einft fo ruhmlichen Safenortes beffen fpecielle Localitat freilich auch beute noch nicht genau burd mirklich vorhandene Refte ermittelt merben founte, obwol über ihr bei Alila benachharte Lage fein Zweifel ftattfinden fann. Ben war es, ber ju Rabira in bem bis babin noch unbefannter geographischen Werte bes Murach Machmed, Sohnes Uch. med 1), die zwar nur furze, aber intereffante Stelle auffand, welch genau die bes Macrizi bestätigt, wo es beißt: "Reben Ailef "(Cloth) war eine Stadt Namens Usgiam, wo es viele Dattel. "palmen, Felber und Dbft gab." Doch nennt Geegen an einer andern Stelle 2) ben Autor Dohammeb 36n Acmed 36n Mias, ber bies in feiner grabiften Beggraphie fage. Beibe Autoren find noch nicht publicirt, und leiber ift es bas einzige Borkommen biefes Namens, in bem unzweifelhaft bie Trabition bes hebräischen Eziongeber fich erhalten hat.

Um vollftändigsten hat wol Duatremere bie Radrichten bes Macrizi über Aifa gefammelt, welche bie vorigen theils ber katigen, theils noch erweitern, und die wir hier wegen der sonftigen Berftreutheit solcher Angaken, wenn schon einiges ber voriger wiederholt wird, im Busammenhang folgen laffen, da die Quellen, aus benen diese Daten über eine so merkwurdige Localität geschöpfi werden fonnten, nur sehr Wenigen zugänglich sein möchten.

Macrizi citirt ben Autor Ebn Gobib 3), und fagt nach ibm; bas Thal, in bem Alle lag, habe Othal geheißen. Die Stadt habe ben Namen von Alla, einer Tochter Mabians, einer Entelin Abrahams, erhalten. Sie fei Grenzproving von habeschas, einft von großer Wichtigkeit in Mitte bes Grefihandels, mit

<sup>101)</sup> Der Litel ift: Bluthengeruche in ben Merkwürdigseiten ber gan. ber, f. Seegen, in Monatl, Corresp. 1809. B. XX. S. 237, 239 u. O.t. S. 306.

3) Seegen über Ophiv, Mon. Corresp. 1809. Febr. B. XIX. S. 335,

3) E. Quatremare, Mam, s. l. Nabatsons l. c. Journ. Asiat. 1835, T. XV, p. 48 ... 53,

febr gemischter Bevollferung, und eine Beit lang bie lette Stabt be remifchen Reiche. Gine Millie fern erhebe fich ein gewölbtes Ther, bas jur Seftung gebore, einft bie Citabelle, wo ber 3011 grablt warb. Bwifchen Mila und Jerufalem feien 6 Stationen. von Ajla zum Berge Tor (Sinai) eine Tag= und eine Nacht= mie, Bur Beit bes Islamism mar Alla bie Refibeng ber Rinber Ommarah (f. oben Beni Omeha bei Burdharbt), welche, mift Freigelaffene bes Rhalifen Dthman Ben Affan, verpfichtet maren, ben Bilgern bas Baffer ju liefern. In ber Stabt geb es febr viele Gelehrte und Literatoren, großen Berfehr, groß gebaute Bagare. Die Umgebung hatte Ueberfluß an Palmpflanppaen und Gaatfelbern. Der Fels von Aila fonnte aber von binen Reiter erflommen werben, bis Faif, ber Freigelaffene bes Ammagumaih ben Achmed ben Tulun ihn ebnete und bas Feblente aufbaute (Fapel bei Reinaub). Aila hatte viele Mafom und viele Juben, die behaupteten einen Rod Dohammeds an foligen, ben ihnen ber Prophet gum Beichen bes Baffenftillftenbes perlieben, ben er ihnen zugeftanben. Ihrer Behauptung (effenbar nur ein Borgeben, ba ber Freibrief, nach jeuer obigen wie bes Macrigi, nicht ben Juden, fondern ben christlichen Magntinern gegeben mar, f. ob. G. 51) Nachbrud ju geben, zeigte fe gin Rleib aus "Stoff von Aben" in andere Beuge gefit var, von bem fie nur ein turges Stud hervorfeben liegen. Gelt ber Befignahme Aila's burch bie Uraber, bewahrte bie Stabt inner noch einige Jahrhunderte ihre Bluthe. Bur Beit ber Redenne Barun ben Rhumaruwaih ließ Bebr, Bring von thates, eine große anfteigende Gobe (bie Ataba Aila?) gangbar

And Jahre 415 ber Geg, (1024 nach Chr. G.) wurde Aila ten Sha Allah ben Ebris Djafari erobert, ber viele Benu Mena anter feinen Truppen hatte; er plunberte bie Stabt, erstelle 2000 Golbftide, viel Getreibe, Weiber und Rinber.

An, Jahrs 566 ber Seg. (1170 nach Chr. G.) ließ Sultan finn, fogt Macrizi, in Cairo Schiffe bauen, die auf Rasifferentpertirt wurden (also nicht nach Suez); er selbst führte ber in bie Gewalt ber Befte in die Gewalt ber Mauern von Aila ließ er Matter gufammen war. Unter ben Mauern von Aila ließ er beite gufammensegen, versah sie mit Truppen und Munister gufammen nun die Stadt von der Baffers wie von der Baffers wie von der

# 56 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 1.

ten über bie Rlinge fpringen ober murben gefangen; Galabin ließ bafelbft eine ftarte Barnifon mit Borrathen in ber Vefte und fehrte nach Cairo gurud. Elf Jahre fpater, 1181 (577 b. Geg.), wurde ihm ber brobenbe lleberfall von Seiten ber Franken gemel-Bring Renaud rudte mit feinen Truppen vor Aila, fchidte Abtheilungen nach Tebut, befestigte ben Fels von Aila (wol ben Afaba Atla) und bie Seite gegen Sprien, meil er von ba ober von Meghpten aus angegriffen zu werben vermuthete. Monat Chaban fiel fehr viel Regen auf ben Bergen, welche Rila gegenüber liegen, fo bag man 2 Monate hindurch Baffervorrathe hatte, ohne ber Quellen zu bedürfen. Die Baufer litten zwar febr viel von ben Regenguffen, aber fie murben balb wieber reparirt. 3m folgenben Jahre (578 b. Geg.) hatte Renaub eine Flotte auf bem Rothen Meere ausgeruftet, Die alle Drte bis zur Stabt Arbab befette. Sultan Salabine Bruber, Abel, ber in beffen Abmefenheit Gouverneur in Aegypten mar, fchicte feinen General Lulu, ber in größter Gile fich eine ftarte Blotte baute, mit ibr nach Alla Schiffte und ben Franken mehrere Schiffe nahm, andere verbrannte.

3m Jahre 1319 (719 b. Beg.) ließ ber Gultan Dohammeb ben Relaoun bie Felfen zu Ataba Aila applaniren und bie Wege fo erweitern, baß fie ben Reifenben feine Schwierigfeiten mehr entgegenstellten. Balb barauf, im Jahre 1331 (732 b. Beg.), ale berfelbe Gultan nach Detta pilgerte, ichidte er ben Emir Itmefh mit 100 Bionieren nach Afaba Mila, biefen Bag noch mehr zu erweitern, die Steilheit und bas Anfteigen be-Da Afaba Aila ein befestigter Drt quemer ju machen. war (wie es fcheint erft feit Renaud's Beit, ben bie Franken längst wieber verlaffen hatten), ber nichts von ben Ueberfallen plundernder Araber zu befürchten hatte, fo ließen bie Deffapilgebort ihre Roftbarteiten und Bagage jurud. Ale aber bie Babico im Jahre 1397 (800 b. Seg.), im Monat Mobarram, babin qurudfehrte, fanben fie ihre Babe nicht mehr vor, benn fie war geraubt; man ichatte ben Berluft auf 20,000 Golbftude. Doch ale man bem Commanbanten ber Befte gu Leibe ging, murbe ein Theil bavon wieber herbeigeschafft. Sojouti, ber bie Bilgerroute aus Meghpten nach Deffa befdreibt, fagt, bag man 6 Stationen von Cairo, ju Aila, einen großen Fele jum Ufer bes Meeres binabzusteigen habe (b. i. ber Afaba); man rafte ba 4 bis 5 Tage und finde einen guten Bagar, mit Lebensmitteln verfeben. Chn

Athir spricht: in geringer Ferne von Ababa Aila liege eine Festung im Desert, die er Sabar nennt. — So weit Macrist. —

Es war also auch zu Afaba wie zu Aila ein Bilgerort und Markt entstanden, fügt Quatremere hinzu, und bieses verleitete D'Anville zur Annahme einer boppelten Spize des ailanitisichen Golfs, was Gosselin widerlegte, obwol der Thatbestand erst durch E. Rüppell ermittelt ward.

Bu ben in bem von Seeten angeführten arabifchen Berte bie Sinai-halbinfel betreffenben Notizen gehoren noch folgenbe Baten:

In der Rähe von Aileh liegt eine Insel Marab 4) (wol el Merath ober Kuraneh bei Robinson, Graie bei Laborde, Emrag bei Ruppell), von einem Bolfe bewohnt, welches Beni Adbab bief. Ihre Rahrung maren Bifche und Bogel, ihre Baufer von Golg gebaut. Sie erbettelten von ben fie Besuchenben und Borbeireisenben Brot und Waffer (wol bem Fifcher = Tribus ber Satemi angehörig? f. Erbf. XII. 175 u. f.). Das Deer fcblagt bort fürchterliche Wellen und es weht ein heftiger Wind. fagt, bag an biefem Orte Pharao ertrant (nach biefem Bufate follte man bie Lage biefer Infel eber im Golf von Gueg vermuthen, f. unten). Die Sage biefes Autors von ber Bilbung bes Arthen Meeres haben wir schon früher angeführt (Erof. XII. 666). An ber Beftfufte nennt berfelbe Autor bie Bucht Von Goronbel, Birtet Goronbel (wo Antoninus Martyr Saranbela, ber heutige Babi Ghurunbel, f. oben 6. 34), mi welcher eine Stadt Taran liege (alfo eben fo wie oben bei Itadri und Ebrifi?), wo es Rorallen im Meete gebe, an be-5hiffe scheitern. Diese Bucht sei 6 arabische Weilen (etwa 2 Ath Stunden) breit. Der Rame Borondel fchreibt fic, the berfelbe Autor, von einem Ibole ber, welches bort auf 'Men Berge im Meere vorhanden war. Ein folches Ibol was fonft- vollig unbefannt, boch find auf bortigen Infeln berin nichts ungewöhnliches gewesen (f. Erof. XIII. 224). Mil Die lette Rotig aus berfelben Quelle, bie Geegen anführt, Fingerzeig, welchem Umftanbe bas fpatere Sor ober

Mild: was wir früher nur als Maffbef kennen, ber liebliche Bertiff, zu bem man vom Dichebel Sor

<sup>1800:</sup> Det. S. 307.

#### 58 Weffauffen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

berabfteige, ober mit feinen Palmenmalbern als geheiligtes Phoen nicon bei Diobor, aber nirgends mit bem Ranten Sor angeführt finden. Bur fpatern Bilgerzeit hat es wol erft feinen Ramen vom Beiligen Berge, bem Dichebel Tor (ober Sinai), au dent es ber Landungs = und Ausgangsort war, erhalten, bem es nun auch als hafenort feine politifche Bebung verbantt. Denn, fagt berfelbe Mutor: "Rolfum (einft Kloopa, b. b. Dee. "resfluth, ber Briechen, von Arabern in Rolfum vermanbelt; "es machte bem neuern Suez Plat) war vormals eine Stabt, "ift jest aber gerftort. Sier mar vormals bie Bolleinnabme "von Sanbelsmaaren, welche nachher nach Thur ver-"legt wurde, mo fie gu bes Autore Beiten nech im "Bange war." - So weit bie Excerpte Seegen's, bie uns aber feine Jahreszahl angeben; doch icheint bas Safenftabteben Thur, ober richtiger Tor, wol vorzuglich biefer Beffimmung als Bollftatte erft fein Mufbluben verbantt ju haben, ba es fruberbin nie getannt murbe; als hafenort ift es fur bie Bilger-Ueberfahrten auch beute noch eine wichtige Station.

Da alle diese arabischen Neberlieferungen fast nur die aus pere Umfaumung ber halbinsel bes Sinai betreffen, so sind zweierlei Berichte über centrale Localitäten, die so sparssam vorkommen, der eine aus Nowairi's historien über Petra, der andere, die Nachricht Wacrizi's von einer der wichtigsten Localitäten, von Feiran, um so interessanter, da dieser Ort eine Beit lang als ältester hauptsitz der christlichen Civilisation sich erhalten hatte (f. ob. S. 33), dis auch er in einer uns uns befannten Zeit in gänzliche Verwilderung zurückank.

A. Erfter Bericht: Ueber bie Landreife Sultan Bibars nach Retra und Raraf, im 13ten Jahrhundert, nach Nowairi und Macrigi.

Den Bericht bes berühmten ägyptischen Geschichtschreibers Rowalri, ber bis zum Jahre 1331, wo er ftarb, ein sehr fleißiger Autor war, also Abulfeba's Beitgenoffe, verbanken wir Quatremere's Mittheilung aus bem arabischen Originale 5), bas por ibm "über bie Geschichte Betras" ganglich außer Acht ge-

<sup>105)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabatéens, in Journ. Aaiat. 1835. T. XV. p. 31—34.

laffen war. Es ift ein Excerpt aus Romairi's Leben bes Gultan Bibars, jenes ungemein friegeluftigen aghptischen Gerrfebers, aus ber Dynaftie ber babiritifden Dameluden, welche Die Rachkommen Sultan Salabins vom agpptischen Ihrone geftoffen, aber von ihnen bie Fortführung ber Rriege gegen bie Franfen und Mitter in Sprien, Balaftina und Damasfus ererbt hatten, in welche Bibars mabrent feiner gangen Regierungsperiobe, von 1260 bis 1277, flets verwidelt mar. Deguignes fagt 6), wie berfelbe im Sabre 1263 mit feinen Reiterfchaaren gum Singi verbrong, von bort aus feine Expedition nach Bethlebem medte, auf bem Rudwarich bie Gefte Rrad feinem Gultan entpift, ben er hinrichten ließ, wie er bann ungabligemal bas Lanb bis nach Damastus, Antiochia und jum Cuphrat burchftreifte und immer wieber auf andern Routen burch Balaftina und Ibumaa nach Aegypten gurudtebrte, ba er ungemein migbegierig, ein aufmerffamer Beobachter und ein Freund ber Beschichte mar. Gine Diefer Sabrten, bas 3ahr wird nicht genau angegeben, wir vermuthen nach 1263, weil er bann fcon im Befit von Krad erscheint, with nach jeuem genauern Reiseberichte mitgetheilt, wie folgt: "Gultan Bibars reifte von feinem Bergichloffe in Cairo au enften Tage ab nach Belbeis, bem befannten Sammelplay ber Ammanen; ben zweiten nach Ras-Allma im Thale Sebir. Dann in ber Mitternacht am britten Tage, ben Sonnabenb, weis in ma Rera, wo er bis Bounenuntergang anfam. Diefe Orte on Stationen, die offenbar auf der directeften Route gegen D.R.D. ma Betra gu liegen mußten, welche hier burch bie Mitte ber Missel Tib führte, find uns unbekannt (falls Rera nicht etwa Me Appfa bel Corifi ift). Bier nahm ber Gultan Proviant für A Topen ben vierten und fünften, ju einem forcirten Darfde Mh. Bedwilsh, bis zum Montag Morgen, ohne auszuruhen. In finge bee Berges Bebr hielt er nun und ritt erft mit ber Miften Margenfrühe weiter, weil ber Weg fehr fteil mar. Go lente er gu Bebr an und machte Galt am Ranbe ber Quelle. In Befferlauf tritt aus einem grunlichen Berge bervor, auf bem fine Bflauge machft. Die Quelle liegt gegen Abend am Buß ei-Begen Berged; Die Grette, aus der fie hervortritt, ift eingefum bag bign 10 Schritt weit hineingeben tann; bann fieht

Ì

.

Ħ

K

þ

Dabeitenede Bofc. ber hunnen u. f. w., bei Dahnert IV. G. 143

# 60 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschniet. S. 1.

man zur linken hand beffen, ber eintritt, aus ber Erbe bie Duelle hervortreten. Che ber Sultan hineintrat, hatte er ben Arabern geboten, baraus Wasser für ihn und sein Gesolge zu schöpfen. Diese hatten bort kleine Cifternen angelegt und mit Steinen umftellt, so bag nun Jedermann zum Wasserschieden gelangen konnte, ba sonk Alles zugleich auf die Wasserstelle losgestürzt sein wurde, ohne Erfolg, ben Durst zu stillen. Der Gultan ließ sich nun an der Duelle nieder und vertheilte die Wasserschläuche.

Bon hier ritt ber Sultan weiter zu bem vereinzelten Brunnen Safanah (vielleicht El Nafe auf Laborde's Karte, ba biefer Reifenbe von berfelben Seite in Petra von S.B. her einzog).
Dann ging es zur Quelle Malihah, die falzig, bei welcher er
ruhte, bann aber weiter vordrang und am Tupe eines Berges
Nafb al rebai die Nacht zubrachte (Rafb er Rubay am Befteingange Petras auf Robinson's Karte noch heute) 7).

So wie ber Tag anbrach, erftieg ber Gultan ben Berg, ber von großer Ausbehnung ift und viele fteile Bergichluchten enthalt. Er befteht aus einem weichen Stein, einem Sanbagglomerat, voll farbigwechselnder Streifen, roth, blau und weiß (biefe garbung ber Sandfteinschichten und Sandfteinwande ift gang daracteriftifch fur Betra), durch die Excavationen gemacht find, bie ein Reiter paffiren fann (wie bie enge Gingangefchlucht es Gtt 8) auf ber Oftfeite von Betra u. a.). Man fah ba Steintreppen und bas Grab Marons, bes Brubers Dofe, an ber linten Geite bes Beges, ber nach Sprien führt. Rabe babei ftand ein Schloff, Aswit genannt (bas Grab Marons, Baruns, batte Burdbarbt 9) nur nennen boren, 3rby und Mangles 10) haben es bort befucht). Das Schloß beftieg ber Sultan, auf ber Bobe bes Berges liegend, und fand, baf es eine außerordentlich fefte Citabelle fei, von bewundernswerther Bauart. Dann flieg er binab in bie Schluchten von Reba' (wol eine anbere als bie guerft genannten Math al rebai, eine zweite mehr öftlichere) und bann gu ben "Dörfern ber Rinber Berael," womit man bie Grot-

Syria. Lond. 1822. 4. p. 422, bei Gefenfus II. S. 705.

\*) Burckhardt l. c. p. 431 und II. S. 716.

\*) L. Irby and Jam. Mangles, Travels in Egypt, Nubia, Syria and Asia Minor. Lond. 1823. 8. p. 434.

<sup>107)</sup> Rarte ber Sinal Salbinfel und bes petraifchen Arabiens, nach ben Itinerarien von Robinfon und E. Smith conftruirt und gezeichnet von G. Riepert. Betlin 1840.

5) L. Burokhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. p. 422, bei Gesenius II. S. 705.

tenarchitecturen in ben Felfen bezeichnete, bie prachtvolle Formen zeigten. Denn biefe Gaufer werben von Saulen getragen, Die Außenseiten ber Bortale find mit Sculpturen bebedt, überall ift alles voll von biefen Grotten. Die Saufer find so groß wie die der heutigen Zeit; im Innern sind gewölbte Sallen, Terraffen, Borhofe, Schahkammern, Sarems, alles, alles in Fels gehauen. Auch fah man ba zwei Bergwände einander gegenüberstehen und burch eine Begichlucht von einander geschieden; jede der Seiten flieg wie eine Mauer empor, die zu beiden Seiten, rechts wie links, durch lange Reihen von Saufern begrenzt war.

Bon ba ritt ber Sultan, nachdem er Alles befeben, nach bem Thale Debrah, bann ju einem Bleden Db-bema, ber feinen Ramen erhielt, weil aus ihm Dofe mit bem Stabe eine Quelle folug (wol Ain Dufa, die reiche Quelle nabe bem Dorfe Clbich bei Burdharbt) 11). Bon ba brach ber Gultan, Gonnabends, auf jur Vefte Schaubat, bei ber er Montage am Mittag aufam (Sjauber bet Ebrifi, Abulfeba; Mons regalis ber Rrengfahrer feit 1115, Die Fefte welche Ronig Balbuin anlegte, euch: Spria Cobal genannt; von Burdhardt als Reret el Chobet befuct) 12). Dort empfing ber Gultan bie Emire von Benu Ataba und andere Sauptlinge ber Araber, Die ihm Bferbe, Dromater und andere Beidente barbrachten. Am Rachmittage ver-Bif er Schaubat (bie alfo fcon fruber in feine Bewalt gefonmm und ben Rreugfahrern entriffen war) und jog über Safa nach Rrad ober Rarat, wo er Dienstag Mittage am folgenben Tage, ben 23ften bes Monats, anfam." -

Diefes wichtige Routier giebt icon im 13ten Jahrhundert eine gang klare Auseinanderfetzung jener brei fo oft bis in bin meefte Beit (auch noch bei uns, in Erde. erfte Ausg. II. 374) wwechfelten Localitäten: Betra, Schaubat und Karat (bas kenet, Caraca b. i. Burg 13), welches zuerst von Seeten wie murdhardt in Moab an der Oftseite des Tobten Meeres wurde, wurde, deren beibe lettere in der Geschichte der Kreuzinne eine fo wichtige Rolle spielten, und barum, weil jenes erfte

ι

•

- 1

Puralhardt, Trav. in Syria p. 420, bel Gesenins II. S. 701.

Ger. p. 416 und II. S. 696.

19 Deguignes, Gesch. ber Church IV. S. 157, Not. 123; Burdbardt bei Geschill II. S. 640 u. Rot. S. 1064; vergl. Reinaud, Journ Asiat. XVI. p. 66, und Michaux, Bibliograph. des Croisades T. II. Rxtr. de Msc. Arabes p. 309, Not.

# 69 West-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnist. G. 1.

Notra, seiner Localität nach ganz in Vergessenkelt versunken gebiteben, benn die christichen Kreuzsahrer haben es wenigkens niemals besucht und gar nicht genannt, so häusig in den spätern Betten mit jenem verwechselt over identischet worden ist. Die nördlichste dieser 3 Felsburgen, Karaf in Moad, wurde die Capitale von ganz Moad, daher Karaf, dessen Burg, genanntsse helft im Mittelalter auch Perra Doserti, und von ihr hat ver Episcopus von Betra, der aber gewöhnlich in Terusalem stat ver Aprenzigen, als Feste Mons regalis, over Keref el Schobak genannt, wie bei Burchardt; sie ward im Mittelalter auch Betra tituliet, und so konnte die vritte, die nabatäische, mit jewen belden andern in von spätern Leicht vervechselt worden.

hier ruden fie alle brei, mit ihren characteriftischen Eigensthumlichkeiten, in ben naturgemäßen Diftanzen auseinansber, wie fie in ben letten Jahrzebenben von Geegen, Burdsharbt, Irby, Mangles, Laborbe, Robinfon und Andere wieder aufgefunden und beschieben worden find.

Die ganze Gegend, in welcher ber Gultan Mitts bet 13ten Babrhunverts jene Arftimmerstabt mit ihren Schliechen und Grottenwohnungen besuchte, wurde banuls Bedriah genannt, im Thale Sedir gelegen; wozu Owarremere die Bemerkung macht, daß dies sehr wahrschinlich einer der urspünglich ebnd beimilschen Ramen fein mochts, die sich in seinem Oviente, trog aller Wechste der Zelten, so häustg erhalten hoben, nach beden Lantahnlichseit erst die Orlechen und Koner ihre Ramen nicht selten gebidet haben; so hier Merga; aber keineswegs umgekehrt, da die somden gviechsischen Namen im Orlent, sthon felt Mexanvers Periode, bei den dort einheimischen Orientalen niegenvos Burzel gefast haben.

Außer vorigem ift uns jedoch noch eine andere aus Macktel geschöpfte Stelle bekannt, die fehr mahrscheinlich auf die Ruinen berseiben Betra fich bezieht, abwol kein Name babel angegebent ift; ja sie scheint sogar aus verselben Quelle, wie die vorhergen hende nur weit genauere des Nowairi, genommen zu sein, da sie von den Bahry Mamelucken spricht, an deren Spige Bibard und Kelaoun standen, die im Jahre 652 ver Deg. (also 1254 n. Chr. Geb.) zu einer Flucht aus Neghpten gezwungen waren, und

<sup>114)</sup> Burdhardt bei Gefenius II. 6. 654.

ihr Afhl in jenen schwer zugänglichen Bufteneien suchten. Ce ftimmt bies ber Beit nach mit ber Beriode Bibars vor feiner Thronbesteigung überein, wo er alfo schon einmal bieselben Rulnen gesehen haben mußte, zu benen ihn in späterer Beit bie Bisbegierde noch einmal hinführte, dieselben genauer kennen zu lernen,
und - vielleicht auch sich bort Gewinn an Schähen zu holen.

Die burch Marrigi mitgetheilte Rachricht, nach Duatremere's 16) Ueberfetung aus bem Arabifchen, ift folgenbe: 208 bie Bahry Mameluden, Bibard und Reinoun an ihrer Spige, aus Megypten floben, verirrten fich einige in ber Bufte (ber Rinber 38rael) und trieben fich ba 5 Tage herum. Um fechoten er-Widten fie and ber Ferne eine Art Banwert, gingen barauf gu umb fanben eine große Stabt, beren Mauern und Thore aus grunem Marmor (Sandftein?) beftanben. Gie traten ein und burche ftreiften fie. Der Sand hatte fich barin angehauft und hatte bie Blate und bie baufer jugebedt. Gie bemertten Befafe und Stoffe, Die fogleich bei ber Berührung in Stanb gerfielen (gang fo wie in Catneomben die Gebeine und die Urnen). Gie nahmen 9 Golbftude, bie fie in ber Raffe eines Raufmanns fanben, mit, auf benen bie Figur einer Gagelle bas Bepräge war, mit einer Legende in hebraifden (wol nabatais iben?) Schriftzugen. Bei Nachgrabung an einer Stelle ente buften fie unter einem großen Quaberfteine eine Cifterne mit Baffer, bas beim Avinfen falter wie Schnes war. Rachbem fit be Stadt verfaffen batten, reiften fie bie gange Racht burch, und mefen einen Saufen Araber, ber fie nach Raraf geleibete. buchten ihre Golbftude zu einem Becheler, ber ihnen für jebes Bill 100 Dirhem gabite. Die barauf befindliche Infdrift fagte wie, bag fie gur Beit Dofes geprägt war (in bemfelben Mfcr. fd: 130 vers.). - Go weit Macrigi. Die fonft aus bem Alterfind wow Befra bekannten Dungem 16) find von Sabrian, Smenin Bind, Marc Aurel, und bie leten von Geptim Comen; but Geprage ber Bagelle, fo wie bie genannte Schrift ift fenft nirgenbe befannt.

<sup>\*\*\*</sup> Bt. Gratremère, Mém. géogr. et histor. sur l'Égypte etc. secondities et extraits des Manuscripts Coptes, Arabes etc. de la Bibl. Roy. Paris 1811. 8. T. I. p. 187—188, nach Msc. Arab. 673 C. T. III. fol. 166 rect. Kitab-ol-Solouk, Msc. Arab. 672; p. 241. \*\*\*) Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. p. 28.

#### 64 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 1.

B. Zweiter Bericht: Macrizi über Babi Feiran, Die Stadt ber Amalekiten, über ben Tur Sina und fein Klofter.

Leiber muffen wir uns hinsichtlich bes zweiten Berichts nur mit einem aus bem Busammenhange geriffenen Fragmente begungen, wie bies schon ber forgfältige Burdharbt aus Da-crizi's Werfen 17) über bas merkwurdige Wabi Feiran, als er burch baffelbe vom Sinai ben Rudweg nach Aeghpten (im Jahre 1816) nahm, mitgetheilt hat.

"Faran, fagt Macrigi, ift eine bon ben Stabten ber Amalefiter, nabe an bem Ufer bes Meeres von Rolfum (obwol eine ober ein paar Tagereifen bavon entfernt, bat boch auch Ebrifi fcon von beffen Nabe am Meere gesprochen, f. oben) auf einem Sugel zwifchen 2 Bergen gelegen, auf benen beiben eine Denge Sohlen voller Gerippe finb. Es ift (in geraber Linie?) eine Tagereife weit von bem Gee Rolgum, beffen Ufer bort bas Ufer bes Sees Faran (Faran-Ahroun bei Ebrifi) genannt wirb. Bier marb Bharao von bem Allmachtigen in ben Blutben begra-Bwifchen ber Stadt Faran und Thh (bem Gebirge?) find 2 Tagereifen. Man behauptet, baß Faran ber Rame ber Berge von Meffa und anberer Berge in Gebichas, auch bag es ber in ben Buchern Dofe ermabnte Ort biefes Namens fei. Allein bas Babre ift, bag Tor und Faran zwei zum füblichen Aeghpten geborige Diftricte find, und bag es nicht einerlei ift mit bem in ben Buchern Dofe erwähnten Faran (Baran?). Es wirb gefagt, bag bie Berge von Meffa ihren Ramen von Faran 36n Amr 3bn Amalyf haben. Ginige nennen fie Faran, anbere Ihran. Die Stabt Faran war eine ber zu Mibian gehörigen Stabte und blieb es bis auf jegige Beiten. Es giebt bort eine große Menge von Palmbaumen, von beren Datteln ich felbft gegeffen habe. Ein großer Fluß flieft baneben weg. Die Stabt liegt jest (1445) in Trummern; nur Bebuinen gieben bin und ber."

Moch eine britte Stelle bes Macrizi, außer jenen über Aila und Faran, finden wir über den Sinai und beffen Klofter, in seiner Geschichte ber Ropten, in ber Aufzählung ber

<sup>117)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria etc. p. 617, bei Gefenius Th. II. S. 975.

Riofter ber Christen, Rapitel 7, Der. 65 48), Die folgenbes berichtet: Das Rlofter von el Tur beifie fo, well Tur ber Berg unb, nach Ibn Siba, vorzugsweise ber Tur Sina fei. Denn Jafut führe 7 Berge bes Mamens in Baluftina und Mifr an, wo fübwarts auch "ein Tur und bie Berge garan" vorfommen. hier aber fei vom Tur Gina, bem Berge bei Mila, bie Rebe, ben ein anderer Autor, nach dem Koran, Sure 7, 18. 139, den Berg Sottes nenne, ben größten in Mibian, welcher Babir beiffe (noch beute ift 3ber ber Rame eines Berges an bem Rorbenbe bes Babi Schech in ber Mitte ber halbinfel, nach Lepfius). Ableitung bes Ramens von Jatur, einem Gobne Ismaels, mit Begwerfung ber erften Silbe, und allerlei Fabeln übergehen wir. Macrizi fahrt hierauf fort: Christliche und judifche Gefchichtforeiber find barin einig, bag auf bemfelben Berge Tur, wo Gott ben Mofes unterwies, bis zu biefer Beit (alfo bis 1445) bas Alofter im Befig ber Melifiten (eine Gecte?) ftebe. Es ift bewehnt, barin ein großer Garten, mit Palmen, Trauben und andern Früchten. Tur Gina ift ber Berg, auf welchen bem Dofet der Bichtglanz erschien und wo er bie Befinnung verlor. Das Alefter auf ber Gohe bes Berges ift von schwarzem Stein erbaut; Die Breite ber Mauer ift 3 Glon; es bat 3 elferne Thore, unb m ber Beftfeite ift ein fleines Thor, vor welchem ein Stein aufmidtet ift, ben fie nach Belieben aufheben tonnen, und wenn Imand zu ihnen kommt, laffen fie ihn berunter; baburch wird ber May bebedt, so bag man die Stelle des Thors nicht bemerkt (es feint eine Art Fallthure gewesen zu fein?). Im Innern des Klofirt ift eine Bafferquelle; außerhalb beffelben ift eine andere Quelle, von der Mirakel erzählt werben. Das Klofter ift von Mönchen brubnt, von Fremben wirb es befucht und gebort gu ben von Dictiorn befungenen Ribftern. — Macrizi führt ein arabifches Chicht an, und bann was er über feine Stiftung aus driftlichen **Chichischreibern erfahren habe, übereinftimmen**b mit Procop's Seguir.

Bwifden bem Sinai und ber Stadt el Colzum, fahrt Macrizi weiter fort, find zwei Wege; einer zu kande, einer I Baffer; beibe führen zur Stadt Faran, welche eine ber

1

١

ĸ

1

23

Ħ

di

Ø

ı

<sup>&</sup>quot;) Macrigi, Geschichte ber Copten, aus ben hanbschriften zu Gotha und Men, in Nebers. v. F. Buftenfelb. Gottingen 1845. C. 113 bis 117.

# 66 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

Stabte ber Amaletiten ift (alfo eine Beftätigung obiger Ausfage). Bon ber Stabt Faran nach Colzum find brei Tagereifen; von Faran nach el Tur find beren zwei. Man gelangt jum Berge el Tur auf 6,666 Stufen (viele folder unregelmäßis gen Stufen find auch heute noch vorhanden). In ber Mitte am Berge mar eine Rirche bes Propheten Elias und auf bem Gipfel bes Berges eine Rirche, welche ben Namen Dofes führt, mit Gau-Ien von Quaberfteinen und Thoren von Deffing. Dies ift ber Ort, wo Gott mit Mofe gerebet, und wo biefer bie Safeln ger-Es war barin (foll wol beifen, es fungirte barin) nur ein Mond jum Dienfte; fie behaupten, bag feiner barin übernachten fonnte (wie bei Brocop, f. ob. S. 17), fonbern es werbe bemfelben außerhalb ein Nachtlager gubereitet. Bon biefen beiben letstern Rirchen ift aber ju Macrigi's Beit, wie er felbft fagt (alfe Mitte bes 15ten Jahrhunderts), feine mehr vorhanden.

Da bald nach Macrizi und bem Untergang ber Mameludi. fchen Gultane in Aegypten, burch Gelim I., biefes Land und bat arabifche Beftabe unter bie herrschaft ber Demanen fam, fei Unfang bes 16ten Jahrhunderts (f. Erbf. XII. G. 731 u. f.), fc wurden auch die Großsultane von Conftantinopel feitbem Befcute ber Gläubigen und ihrer Bilgerfahrten von Cairo burch bi Salbinfel bes Ginai nach Mebina und Metta. Daber fint es nun nur noch turfische Doslemen, burch bie wir eine unt bie andere Nachricht über bie bortige Pilgerroute erhalten. Di Stationen Diefer Babidi-Routen, welche von Afaba Mile und Afaba Esfhamie aus in Arabien eintreten, haben wir fcon genauer verfolgt (Erbf. XIII. G. 233 u. f. und 432 u. f.) Bier haben wir nur noch bas erfte Biertel biefes Bilger. routiere ber Difr Sabich nach feinen Stationen, wie fu uns am vollständigften aus Sabichi Chalfa (blubt 1650 n. Chr. Deb.) durch von hammer, aus beffen Dichihannuma, von Cairo bie Afaba mitgetheilt 19) ift, nachzutragen, ba bie gang übrige Strede uns ichon befannt ift, burch biefen Rachtrag aber eine fonft wenig gefannte Buftenftrede ber Ginai-Balbinfel ihre Erläuterung erhält.

Dieses Routier, bas überhaupt aus 17 Tagemärschen befteht, von benen 5 auf die Strede von Cairo nach Suez ver-

<sup>119)</sup> v. hammer, Ueber Geogr. von Arabien, in Wien. Jahrb. 1840 B. XCII. S. 48 u. f.

wendet wurden, durchzieht von da, in ziemlich directer Linie gegen D.S.D. von nahe bem 33sten bis 35sten Meridian und zwischen 29½ bis 30° Barallel nördlicher Breite, die ganze Mitte ber nörblichen hälfte ber wüsten halbinfel, von einer Spite bes Golfs zur andern, von Suez nach Aila, in 12 Tagemarschen, die ihre sesten Stationen und Namen haben (f. unten).

Obwol die Rarawanen feit Jahrhunderten im allgemeinen biefelbe Bilgerroute nach Metta bin und anch wieber zurudnahmen, fo werden in biefem Berlauf ber Sahrhunderte boch gar manche Ab. weichungen ber Wege und Stationen babei vortommen fonnen, fo wie die Ramen berfelben bei Arabern, Aegoptern, Tunefiern, Turfen, Sprern und europäischen Berichterftattern, bie etwa mit denfelben wanderten ober auch in andern Beiten, ale bie aguptifde Babich, beffelbigen Beges tamen, verschieben finb, fo baß ofter nur die Sanptrubepuncte, ober auch 3mifchen - ober Seitenftationen genannt werben, ohne bag barum bie Sauptroute boch eine berichiebene mare. Go ift auch bie Berechnung ber Beit, in ber biefe Strede von Suez ober Abicherub bis Afaba Aila gurudgelegt zu werben pflegte, wenn ichon im Allgemeinen, boch nicht immer nach Stunde und Minute, Diefelbe, weil die große habich = Raramane langfamer ale eine fleinere marichirt, und einpine Reifende, Die beffelben Weges geben, mit leichtem Gepad noch

L

foneller barauf bingleben. Bum fruchtbaren Berftanbnif und gur Ibentificirung biefer fo mertwurbigen Gabich = Route, birect von ber Norbfpige bes einen Solfs gur Spipe bes anbern, melde gu ben hauptlineamenten tiner geographischen Betrachtung bes vorliegenden ganbergebietes gebort, ift aber bie Bergleichung mit altern romischen und neuern driftlichen Diftangangaben und Beobachtungen umentbehrlich, ju ber wir erft etwas weiter unten fortichreiten tonnen, wenn wir an die wenigen und meift fehr unbestimmten Rachsidten, welche bas romifche Alterthum vor ber byzantinifche defilicen Beit, meift nur über bie außern Umriffe und eins gethe topographifche Buncte, überlieferte, erinnert haben, bie aber bed auf alle nachfolgenben Beiten ihren Ginfluß ausubten. Dann etft burfen wir burch ben Fortschritt ber europäischen Beobachtung, fit ber Beriode ber Rreugzuge bis in die Gegenwart, hoffen, aus ben Duellen gur Bergleichung jener frühern Ungaben, wie gur Beientirung fur bie Gegenwart, wenn auch nur eine Ueberficht, bo eine grundlichere, als bie bisherige, gewinnen gu fonnen.

#### 68 - Wefte Affien. V. Abeheilung. I. Abfichnitt. S. 1.

III. Arabia Petraea und Nabataea nach ben Angaben ber griechischen und römischen Classifer im Allgemeinen. Rach Strabo, Plinius, Diodor von Sicilien. Die Feldzüge bes Antigonus gegen Petra und bes Aetius Gallus nach Arabia. Die Kömerstraßen.

Die ältesten Nachrichten ber Griechen und Römer über biefes Gebiet der Sinai-halbinfel mußten zu Alexander des
Großen Zeit sehr beschränft sein, da die ganze große Galbinsel Arabiens als eine solche noch erft zu entdeken war. Zu ihrer ersten Umschiffung war durch den großen Veldberrn der Steuermann hiero aus Eilicien (aus Solve; Arrian. de exped. Alex. VII. 20: 'Iéque d Soleds, d xusequirgs) vom Persegos, aus der Mündung des Euphrat, mit einem dreißigrudrigen Schiffe ausgesandt, um dis zum ägyptischen Golf von heroopolis vorzubringen; aber er kehrte unvollendeter Sache zu Alexander mit der Nachricht zurück, daß die Vahrt zu ungeheuer, da die arabische Halbinsel nicht geringer sei als die indische.

Als nun bie Ptolemaer ben agpptifchen Thron erhalten batten, gehörte es zu ihren erften Beftrebungen, um bes birecten fabaifden und indifden Sandels willen mit eigenen Schiffen ben innern Golf bes arabifden Meeres ju erfunden, und fo tritt benn burch biefe junachft bie Ruftenfenntnig ber Gi= nattifchen Salbinfel gelegentlich hervor, obwol biefe nicht ber eigentliche Zwed ihrer Unternehmungen mar, und beshalb auch bie Reuntuig berfelben eine febr unvolltommene blieb. Berodot (II. 11) wußte vorher nur, bag ein Ruberfchiff 40 Tagereifen brauche, ben gangen Golf gu Enbe gu fchiffen. Unter Ronig Ptolemaus II. Philadelphus wurde fein Admiral Timofthenes (Plin. H. N. VI. 38 n. 35) mit ber Erforschung berfelben beauftragt, und aus beffen Werke, bas uns verloren gegangen, nahm Blinius feine Befcreibungen. Arifton, ein anderer Schiffer, ber jur Rundichaft ber arabifchen Ruften bis jum Beltmeere von bemfelben Ronige ausgeschidt marb, wie Diobor von Sicilien berichtet (f. beffen Bibl. hist. III. 41), errichtete auf ber füblichften Gpise ber Salbinfel bes Sinai, welche hier beibe Golfe, ben agpptia fchen gegen West nach Suez und ben arabischen bfilichen nach Aila bin, fcheibet, bem Bofeibon einen Altar, um gludliche Schifffahrt auf bem gefahrvollen Meete zu erfleben, welche bavon ben

Ramen bes Bofeibion erhielt, baffelbe, welches heute bei ben Arabern nach ihrem Schutgotte, bem Propheten, ben Namen Ras Pohammed tragt. Agatharchibes aus Rnibus (mahricheinlich 120 3. vor Chr.) und Artemibore von Ephefus geographifche Berte (furg vor ben Mithribatifchen Rriegen), aus benen wir fcon fruher bie mertwurdigen Nachrichten über jenes Bofeibion, seinen heiligen Dattelpalmenwald, mittheilten, wie über bie Maraniten (wol richtiger Pharaniten) und die Garindaer (f. Erdf. XIII. 773 - 775), so wie des Eratofthenes Erdbeschreis bung, gaben zu Diodors v. Sicilien und Strabo's Befchreis bungen bie hauptbaten fur biefe Localitaten ber. Da Agatharhives Periplus nur in Auszügen erhalten ift (Excerpta quaedam ex Agatharchide de Rubro Mari, que Photius, Bibl. ed. Hudson. Oxon. Vol. I. 1698), und Artemibore Schriften verleren find, wie Die Des Timofthenes, fo bleiben Diobor, Strabo, Plinius und beren fpatere Rachfolger ale menige, sparfame Quellen für die älteren Bustande diefer halbinfel übrig. Strabo fagt es felbft, baß er Arabien erft nach Eratofthones, denn nach Artemidor's Angaben beschreibe (Strabo XVI. 767 L.f.). Spater erft folgen bie Tafeln bes Claubius Ptolemaus und feine Ortobestimmungen, in ber Mitte bes zweiten Jahrhuberts nach Chr.

l

1

NATA TAR

Da bie Schiffahrt auf bem Rothen Meere lange Beit in ihrer Aindheit blieb, und die Schiffer, ohne fich auf die hohe See ju begen, nur furchtfant an ben Ruften vorüber fteuerten, mo fie aber then bie größten Befahren bebrohten, wie bies noch aus Aelius Galles Eroberungszug nach Arabien (Erdf. XII. S. 119-123) herwergeht, Die Nabatäer aber, die mächtigen, reichen und ben Aeghptern gefährlichen Rebenbuhler im inbischen Sanbeleverlebe, bie Beherrscher bes Binnenlandes ber Sinaitischen Halbinsel waren und felbft als Corfaren auf bem Rothen Meere mit ben Btolemarn in Banbel geriethen (f. Erbf. XII. S. 117), fo erflart fich benns hinreichend bie geringe Renntniß, Die wir bei allen jenen Anteren von bem Meugern wie von bem Innern biefer Galbinfellanbichaft famemt ihren nabataifchen Beberrichern, ungeachtet ihrer 14 michen, Umgebung zwischen Aeguptern, Babploniern, Phonidern, Arabern und auf bem indifchen Durchgangebanbel we Bagrenguge, vorfinden. Erft burch Strabo wird nach Alles Ballus verungfudtem Belbzuge ber Capitale Betra in ihmn vollen Glange ermabnt (Erbf. XII. S. 118), aber zugleich

# 70 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 1.

von ihm bemerklich gemacht, wie die Peträer zwar unter fich in Brieden lebten, aber mit den Fremdlingen, die zu ihnen kamen, Händel anfingen und jede Lift gebrauchten, die Römer, wenn diese schon sich unter Augustus ihre Bundesgenoffen nannten, von ihrem Lande entfernt zu halten und zurückzuweisen (Erdf. XII. S. 119, 120 u. a. D.).

Die mehrsten bebeutenden Localitaten aus jener vorbngantini= fchen Beit'haben wir fcon gelegentlich im frühern ermahnt, mie Die Lage von Clysma in ber Nahe bes heutigen Stationsortes Abfcheroub (Ralaat Abjeroub), nur weniges nörblich von Suez (Erbf. XII. S. 170), von ber alle Banberung aus Negopten gegen Often in alter und neuer Beit ausgeht; bie bes Posidium Promontorium ale Ras Mobammed (Erbf. XIII. S. 773). nebft bem heiligen Palmenwalbe, Phoeniton, und ben Rufteninseln (Erbf. XII. S. 115, XIII. S. 221-225, 312); auch ber Lage von Aila (Erdf. XII. S. 71, 127, 138, 173, XIII. S. 212, 234) und ber bort vorfommenben Bewohner ber Banigomanen (XIII. S. 312-315), ber Maraniten (wol richtiger Pharaniten) und Garinbaer ber Alten (XIII. S. 773-775). Bevolferung burch Rabataer haben wir icon fruber eine umftanbliche Erörterung gewibmet, auf bie wir hier zurudweisen ( über bas Land und Bolf ber Nabataer auf ber Nordweftgreng-Arabiens, Erdf. XII. S. 111-140), wo wir auch ber Aussendun 🗨 von Antigonus Expeditionen gegen Betra im Boruber = geben gebachten, worauf wir hier jeboch genauer eingeben muffere, ba wir in ihnen lange vor allen anbern angeführten Autoritaten, noch 200 Jahre vor Agatharchives, ben erften Blid in bie Rater bes innerften Nabataerlandes erhalten und zu ben Anfangen ber Entstehung von Petra burch bie Rriegegeschichten geführt merben.

Diobor giebt bavon Nachricht 20) nach Alexander bes Grofien Tobe, in den Feldzügen des Antigonus gegen die Rabatäer, die dieser, den ersten dem Athenäus, den zweiten
seinem eigenen Sohne Demetrius Bolhorketes (um das Jahr
310 vor Chr. G.), auftrug. Diesen letzern beschreiben Dioborns
Sicul. (in dessen Bibl. hist. Lib. XIX. c. 94—98) und Pln=
tarch im Leben des Demetrius; vom ersten spricht nur Dio=

<sup>120)</sup> C. Altter, Bur Geschichte bes petraischen Arabiene und seiner Bewohner, in ben Berliner Abhanbl. ber Afab. b. Wiff. vom 3. 1824;
f. Abth. hift. philof. Rlaffe. Berlin 1826. 4. S. 194—201.

Beibe gingen nach einem Orte, ber bier gum erften bor allein. male Betra (els την Πέτραν), eine ftarte Befte, genannt wird, als bie ber Rabataer, im Guben ber Proving Ibumaea (Hovμαίας επαρχίας). Athenaus murbe mit 4000 Leichtbewaffneten und 600 Dann Reiterei ausgeruftet, um einen ploglichen Ueberfall gu machen, von bem man große Beute hoffte. Bir haben ichon fruber Die Bahricheinlichkeit angeführt, ba Untigonus eben erft herr von Sprien und Phonicien geworben mar, bag er bie Renntnig von Diefer Fefte und bem Emporium Betra mit ihren Shapen bei ben Phoniciern, ihren Rivalen im Tranfitohandel zwifchen Arabia felix, Aethiopien, Megnpten und ben Bafen bet Mittelmeeres, in Erfahrung gebracht haben mochte (Erbt. XII. S. 116). Characteriftisch fur jene Landschaft ift bie Befchreis bung ihrer Bewohner bei Diobor, die von bem heutigen Buftande, die Ruinen abgerechnet, nicht fehr verschieden ift. Rur breucht Diobor icon ben allgemeinern Ramen Uraber Breichnung ber Damaligen Bewohner, ber Ibumaer und Rabataer, fie meift nicht von einander unterfcheivend. Die bortigm Araber, fagt er, nennen jenes unbewohnte Land ihre Patria (affe nicht Araber, fondern Ibumaer maren es), Die ohne Meniom (wol nur menichenarm), ohne Bluffe, Bache und Duellen ft. Ihr Gefet ift, weder Korn zu faen, noch Obstbaume inpflanzen, noch Wein zu trinken (μήτε οίνω χοησθαι); bas, wie foon Weffeling Observat. Variar. Lib. II. c. 2. p. 140 bemette, an die gang gleichen Bebote ber Rinber Jonabab, bes Sohnes Rechab, Jerem. 35, 6-10, erinnert, Die fich einen Zweig be Sammes ber Rinder Sobab's in Midian ober Bethro's unnten, und in ihrer Colonie in Jemen auch heute noch fortbeften follen (f. Erof. XII. G. 752-754), wogegen aber Quatremère 21), ber bies als von Rabataern gefagt annimmt, ben Chmurf macht, bag bies bei ihnen ficher tein religiofes Gefes, fiben nur binfichtlich bes verberblichen Ginfluffes eines zu ihrem Dubelsgefchaft unpaffenden Luxus ein Bertommen gewefen fei; win hatte es ein Gefet fein follen, fo murbe bies burch bie bei Miniaern fich anhaufenden Reichthumer bald überboten worden fin Aber blieben nicht auch ärmere horden im Lande ber Na= bitier, namlich bie Gohne Eboms, übrig? Auch nicht Saufer (Die fefte Bohnungen) follten fie bauen. Wer bagegen handele,

Ü

¥

11

(f

it

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Quatromère, Méin. sur les Nabatéens 1. c. p. 54.

# 73 Beft-Mfen. V. Abthellung. I. Abfchritt. S. 1.

werbe, fagt Diobor, mit bem Tobe beftraft; benn fie fürchten, bag mit bem Befitthum von jenen auch herricher tommen wurben, fie zu unterjochen. Ein Theil von ihnen nahrt Rameele, anbere weiben Schafe, wie viele ber arabifchen Völker nur von ber Biehzucht leben. Aber viele von biefen, fagt Diober, feien auch Baarenführer, welche Myrrhen, Beihrauch und Gewürze aus ber Arabia felix ju ben Seehafen brachten. Freiheit lieben fie por allem, und ergreifen baber, wenn frembe Beere bei ihnen ein= brechen, die Blucht; benn ba es bem Lande an Baffer fehlt, fo konnen biefe Beere nicht tief einbringen. Bu ihrem eigenen Gebrauche hauen fie in weiches Geftein Cifternen bis ju einem Blethrum (gegen 100 Buf) Weite, oben mit engen Eingangen; biefe fullen fie mit Regenwaffer und bebeden bie Gingange, fo bag ein Unberer fie nicht erkennen fann. Ihr Bieb tranten fie auf brei Tage und treiben es bann weiter; von Bleisch und Milch nahmen fie fich. Eine Art Gewürz (rd nenge; ob Rapern vom bort allgemein wild machfenben Rapernftrauch) tommt ihnen von ben Bäumen (Caparis spinosa flettert baumboch an ben Felfen empor) und auch fehr viel milben Gonigs (xui peht modi to καλούμενον άγοιον; ob Manna? wenigftens ift von Biemenhonig...... fonft nicht bie Rebe) 22), ber ihnen mit Baffer gemischt jum Getrank bient. Anch find andere arabifche abhängige Stamme, bi-Acterban treiben (die Fellahs?), aber boch keine häuser zu Wohnungen haben (beute nur Gutten unter Balumflangungen).

Run wurde zu jener Zeit eine der festlich en Bersammlungemmenaria und Gaza geschleift, Diod. Sic. XIX. c. 93) geseiermet, zu welchen in großer Anzahl die benachbarten Bölker zu ziehe wir psiegem, um eigene Waaren abzusehen und andere einzukansen. Der diesem großen Warkte waren auch die Nabatäer gezogen, hattem aber ihre Greise, Weiber und Kinder, nebst ihrer Habe, auf einem gewissen Felsen (ent rirds Ilespas) zurückzelassen, ber sohr sest, jedoch ohne Ummauerung war und vom bewohnten Lande zwei Tagereisen entsernt lag (xai rys olvovielenz einsper dvoör huegor odor). Diese Infammenkunst benuhend, brach Athenaus aus der Provinz Idunaea (Idovicalas krug-rlus, der Ort des Ausnaussches wird nicht genauer angegeben) aus, durchzog in 3 Tagen und 3 Rächten 2000 Stadien (stadiove

<sup>122)</sup> P. Wesseling ju Diedor. Sic. I. c. T. H. fol. 391, Not. 23.

dangellous und diamorious, l. e. cap. 95; bas wären = 55 deute fche Meilen, in jebesmal 24 Sagesftunden 18 beutsche Meilen, was umr mit Dromebaren möglich gewesen ware, aber mit 4000 Mann Enfvolt unmöglich war). Er rudte fo in ber Racht zu Betra Ginen Theil ber bort vorgefundenen Bewohner umverfebens ein. ließ er nieberhauen, ben andern zu Gefangenen machen, und nur wenige Berwundets wurden zurudgelaffen; ben größten Theil ber bortigen Berrathe an Weihrand und Myrrhen (λιβασωτού mi σμόρνης, f. ber arabifche Beibrauch, Erbf. XII. S. 356-372) und an 500 Talente Silbere (über eine halbe Million Thater) ichenpte er als Beute mit fort. Denn aus Corge, von ben Barbaren bei ihrer Rudtehr überfallen zu werben, eilte ber griechische Raubzug fcon am nachften Morgen feiner Seimath gu, fchlug aber aus ju großer Ermubung icon nach ben erften jurudgelegten 200 Stadien (10 Stunden Begs) eiligst und ohne Bache aussuftellen bas Lager auf; benn fie bachten, bag ber Feind erft nach 2 bis 3 Tagen nachruden toune. Aber von Ginigen, welche bie Lager ber Griechen gefeben, hatten Die Araber gleich Anfangs Rachsicht erhalten, waren fogleich aus bem Marttort nach Petra, bem geplunderten Feloneft, aufgebrochen, wo fie von ben Bermunbeten ben Bergang erfuhren und ben Griechen fofort nachjagten. Durch einige aud ber Befangenfchaft Entwichene, Die ihnen entgegen famen, über ben Buftanb im Lager unterrichtet, fielen ihrer 8000 Mann über baffelbe ber, bas noch forglos im tiefen Schlafe lag, fo bas bie meiften noch folafent niebergehauen, und auch bie, welche wach wurden, ehe fie ihre Baffen ergreifen tonnten, von ben Gpeewa ber Araber erlegt waren. Das fammtliche Fusvolk blieb und ben ber Reiberei entfloben auch nur 50 Mann, und größtentheils wer Bermunbete. Athen aus mußte bie Unbefonnenheit nach gewennenem Glud bitter bugen. Rachbem bie Rabataer fich gewicht fwie Diabor fie bier neunt) hatten, tehrten fie mit ihrer gratteten Sabe zu threm Betra gurud und fandien ein Schreiin in fprifcher Schrift ( Dupiois ypajepinai, b. i. in ara**naischer, s. Erdt.** XII. S. 130, 132 u. a. D.) an Antigonus, wa Barminge gegen Athenaus, barin fie ihr eigenes Benehmen Witfertigeen. Der schlaue Grieche gab ihnen in feiner Antwort wert ihrer Rache, die fie an Athenaus genommen, Recht, vorgebith, ball biefer gegen feinen Befehl gehanbelt; jugleich aber fann er felbft unter diefer Berftellung auf einen neuen Ueberfall, und

#### 74 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 1.

fah bagu ben Demetrius aus, bem er 4000 Mann leichtbemaffs netes Fugvolf, biesmal aber 4000 Reiter mitgab.

Die Nabataer treten also bamals, wenn biefe Felsburg Betra auch nicht die nachmals so berühmt gewordene Betra sein follte, obwol selbst Quatremere<sup>23</sup>) keinen Zweisel bagegen hegt, boch sogleich durch diese Begebenheit in der historie in der gangen Bichtigkeit auf, die sie in älterer Zeit in jenem Lande für Tyrische und jüdische Beherrscher hatten, in einem Verhältniß, das mit den Veränderungen nach Alexanders Tode wol gestört ward, aber eben dazu beitrug, ihnen aus der ehemaligen Abhängigkeit von Phöniciern und Shrern zu einer Selbständigkeit in Sandel und Gerrschaft zu verhelsen, die sie früher nicht hatten erlangen können, so lange Thrus noch nicht durch Alexander zerstört war.

Des Demetrius Feldzug um bas Jahr 310 v. Chr. war, nur mit mehr Borficht, eine glücklichere Wiederholung jenes ereften Berfuches, bei bem Athenäus fein Leben eingebüßt hatte, mit augenblicklichem Gewinn an Beute, aber ohne hinfichtlich eisner Unterbrückung ber Nabatäers Macht von erheblichen Folgen zu fein.

Die Rabataer hatten feitbem zu ihrer Gicherheit von Bobe an Bobe Bachen ausgestellt, um aus weiter Berne fcon von einem Ginfall ber Feinde Runde zu erhalten. Demetrine rudte in 3 Tagemärschen durch Bufteneien gegen die Barbaren eiligft vor, die aber abgerebetermaßen burch die Feuergeichen ihrer Bachter von bem Unmariche Runbe erhielten. Ihre Sabe und But legten fie jur Sicherheit in bem Betra nieber, und ftellten eine tuchtige Bache bavor, benn es mar nur ein einziger burch bie Band gebahnter Gingang, ber ju biefem Betra führte (ούσης μιας αναβάσεως χειροποιήτου, cap. 97). 3hre herrben, in die fie fich getheilt, trieben Undere, die einen bierbin, die anbern borthin, in die Bufte. Demetrius, bei Petra angelangt, bemertte bie entführte Beute und versuchte baber fogleich bie Belagerung bes feften Blages (τῷ χωρίω). Aber bie Belagerten verthelbigten fich tapfer; wegen ber überragenben Boben maren fie im Bortheil und ber Rampf bauerte bis gur Dunfelbeit. Demetrius am folgenden Morgen wieder gegen Betra berangog, rief einer ber Dabataer aus ber Sefte und machte Fries

<sup>123)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabatéens l. c. p. 9.

ven svorschläge. Es fam zu Unterhandlungen, in benen sie thre Entschlossenheit zur Vertheidigung eben so träftig wie ihre Bereitwilligkeit zu ansehnlichen Seschenken kundthaten, wenn Desmetrius abziehen und die Rabatäer serner zu Freunden haben wollte. Es fam zum Frieden; die Aeltesten überbrachten kostdare Geschenke und Seißeln, und die Belagerung wurde ausgehoben. Demetrius verließ Petra, zog 300 Stadien (15 Stunden Wesges) weit und schlug dann sein Lager am Asphaltischen See (dem Todten Meere) auf, der in der Mitte der Idumäer Satrapie liegt und 500 Stadien (fast 26 Stunden) Länge und 60 Stadien (3 Stunden) Breite hat. Plutarch 24) läst den Sieger mit ungeheurer Beute und mit 700 Kameelen ganz glorreich heimstehren.

Antigonus machte jeboch wegen ber milben Behandlung ber Rabather bem Demetrius Borwurfe, ba jene beffen Rachficht nicht feiner Gite, fonbern feiner Schwäche, sie zu bestrafen, zuschreiben wurden (Diod. Sic. l. c. 11. c. 98, p. 393).

Bas bier Antigonus beabsichtigte und was bie fpatern Eroberer wunfchten, Betra jum romifchen Reiche zu bringen, bas gelang erft 4 Jahrhunderte fpater nach manchen vergeblichen Berfuchen von Bompejus, Jul. Cafar 25) und Reifer Auguft, namlich ale Trajan in ben Orient gog und durch Cornelius Balma, feinen Prafecten Spriens, Diefes norblichfte Grengland Arabiens mit Betra ber Romerberrichaft unterwarf. Es geschah in bem Jehre 105 ober 106 n. Chr. G., in ber erften Beriode feiner Feldjuge jum Euphrat und zu Arabern (im 3. 858 a. u. c. fagt Die Cass. H. R. LXVIII. 14). Daburdy wie in Folge des Feldpel gegen Batra (Erbf. X. 112-127) eignete er fich ben Rubm ties Siegers über bie Araber ju, worin ihm Entropius beipflichtt. - Allerbinge hort fur une bie Lifte ber nabataifchen Ronigeithe ju Betra mit Ronig Aretas III. vor bem Jahre 50 n. Chr. 6. fon auf 26), und feit der Gerrscherperiode Trajans wird kein Anig jenes Gebietes mehr angeführt; Ummianus Darc. nennt mit wich Rabataer im Borübergeben (XIV. 8, 13), aber Petra nicht whr, fo wenig wie ben Ginai und Aila.

Plutarchi Demetrius Pol. 12. 25) Quatremère, Mém. sur lei Nabatéens, im Journ. As. 1835. T. XV. p. 10. 26) Vinters, Cammerce and Navig. of the Ancient. Lond. 1807. 4. Vel. II. p. 275

#### 76 Weft-Affen, V. Abtheilung. L. Abfchnitt. S. 1.

So waren die Berhaliniffe, unter benen Betra in ber Geschichte zuerft auftritt als fester Ort, von bem es noch zweifelhaft sein kann, ob sie, da es mehrere Festen des Ramens geben konnte, ben wol nur die Griechen ihnen beilegten, und die Distanzangaben sehr unbestimmt bleiben, eine nördlichere ober die später berühmte Prachtstadt Betra ber Nabatäer sein mochte, von welcher Strabo, der sich selbst über sie verwundert, Bericht giebt.

Bon Augenzeugen wird uns bamals jum erften und jugleich auch bis auf Strabo jum letten male barüber Nachricht ju Theil. Bon Agatharchides (120 3. vor Chr. S., de rubro mari ed. Huds. p. 57) wird Betra nur gelegentlich, boch feiner gangen Bichtig feit nach icon für jene Beit, ermabnt, meraus bervorgeht, baß ein fo genannter Marttort trot jener frubern Berennung au einem machtigen Emporium aufgebluht fein mußte. Denn Agatharchides fagt: Morblich von Phonikon (fei bies nun bas von Ptolemaus auf ber Dft - ober bei Diebor auf ber Beftfeite bes Ailanitischen Golfe gelegene, f. Erbf. XIII. 774, vergl. ob. S. 20) erhobe fich hobes Felsgebirge, bann aber behne fich ber Galf fcmal und lang aus, an Nessa (Nyaga, foust vollig unbefannt, falls es nicht ibentisch mit Reffara, mas von heutigen Arabern ben Razaraern zugeschrieben wirb, f. Erbf. XIII. G. 276, 299), bem thierreichen, vorüber, worauf gerade norbwärts binter Balbungen (unftreitig Palmmalber) bie Richtung nach Petra gen Palafina reiche. hierhin ift es, fagt Agatharchibes, bag Geruhaer und Minaer, fo wie alle benachbarten Araber, ben Baihrauch und Specereien in Menge bringen.

Erft später zu Kaiser Augusts Zeit hat Straba, bei Gelegenheit von Aelius Gatlus arabischem Faldzuge, ohne felbst bort als Augenzeuge zu sprechen, einige wenige Nachrichten mitgetheilt (Strabo XVI. 779): von dem Könige der Rabauer Obobas, von seinem Bizier Saleh (Splaeus, ein dort im Lande der Midian antik einheimischer Rame, s. Erdk. XIII. S. 265 u. a. D.), von deren Staatspolitik, die Fremden abzuhalten, von ihrem Weltweitehr und von ihrer einheimischen Kriedfertigkeit, ihren Gändelm mit Fremden, wie von der eigenthumtichen Felslage einer dem mals bedeutenden Capitale, die er Stadt Petra nennt, von welcher er eine vortreffliche Characteristik giebt, die sie als die heutige Pracht-Ruinenstadt ohnzweiselhaft erkennen läßt; Rachrichten die er, wie alles andere, vorzüglich, wie er selbst fagt, den Berichten des Philosophen Athenodoros, seines Freundes, verdankte,

ber ben Ort besiecht batte. Auf alles biefes haben wir in obis gem, fo wie auf bie Regentenreihe bes bortigen Ronigsbanfes, fo viel bavon befannt geworben, zurudzuweisen (Erbf. XH. S. 118 bis 121), fo wie auf ben ununterbrochenen Rarawanenvertehr zwischen bem weit sublichern Leufe Rome, bas ben Rabataern gehorte, und Betra (a. a. D. S. 119), wohin auch gu Strabo's Beit Die Waaren bes Drients gingen, und auf Jerufalem, Gaza, Rhinocolura (jest El Arifch) und Belufium (ebenb. G. 125), wohin fie von Betra aus weiter geforbert wurden, wie Dies Strabe mit Bestimmtheit (Strabo XVI. 781) bei Radweis ber verfchiebenen Sanbelsftragen feiner Beit angiebt. Die Waaren, die von Leuke Kome nach Petra getommen, fagt er, wurden von bort nach Rhinocolura (richtign Rhinocorura) in Phoenife neben Aegypten und von bort m andern Bolfern verführt; jest, b. i. zu feiner Beit, jeboch griftentheils auf bem Ril nach Alexanbria. Der anbre Weg ging and Indien und Arabien über Myos hormos nach Roptos um Alexanbria.

Strabo, ber ausbrudlich noch von feiner Beit fagt, bas Betra, ber Infel ber Phofen (Erbf. XII. 115) und ber Lanbfite bes Bofibion (Ras Mohammed) im Ruden, b. i. norbwind liegend, bie Sauptstadt ber nabataifchen Araber fei, whin Minaer, Gerrhaer und alle Rachbarvolfer bie Ladungen de Gewärze bringen (Strabo XVL 776), bemerft, daß biefe Betra mannte Stadt, obwol Fels beißend (bei Griechen? ihr hebraifcher Rame Sela, b. i. Fels 27), Jesalas 16, 1, war ihm unbekannt), in einer gleichen und ebenen, aber ringsum von Felfen midloffenen Begend liege, welche nach außen febr fcbroff w befchwerlich, nach innen aber zu hauslicher Unfiedlung, zu Gartenanlage, ausreichende Flachen und reichliche Wafferquellen iche, wenn auch bie außere Umgebung, und zumal gegen Jubaa in, Buftenei fei (Strabo XVI. 779). Der nächfte Weg nach Bericho foi von da 3 bis 4 Tagereisen, also nordwärts; zum Phoenikon nach dem Posidion; also gegen Guden zu (in ber Ribe von Tox?), seien 5 Tagereifen. An einer anbern Stelle wit Ctrano (XVI. 759) noch eine andere lehrreiche Diftangmabe, bie gange Ausbehnung ber Infel felbft betreffenb, zwischen den brei Meeren. Er fpricht von ber Stadt Gaza an ber Rufte

<sup>117)</sup> **Refermaller, Bibl. Archaol.** Th. III. S. 48, 72, 76.

#### 78 Beft-Affen. V. Abtheifung. I. Abfchnitt. §. 1.

bes Mittelländischen Meeres, zwischen Palästina und Aegypten, bie einst berühmt war, aber seit Alexanders Zerstörung in Trümmern liege. Der llebergang von diesem Gaza, sagt er, zu ber Stadt Ailana, am innersten Winkel des arabischen Golfs, wird auf 1260 Stadien (= 157½ Mille Pass., b. i. 31½ beutsche Meilen oder 63 Wegstunden) berechnet; solcher arabischen Meereswinkel, fährt Strado fort, sind aber zwei: jener ailanitische an der arabischen Seite hin, und der andere an der ägyptischen gesen heroonpolis (wo jeht Suez benachbart), wohin von Pelussium aus der Uebergang weit fürzer sei. Beide aber, sagt er, führten auf Kameelen durch öbe und sandige Gegenden.

Bei Plinius finden wir nur die verschiedenen zur Romergeit über ben Golf von Mila gebrauchlichen Schreibarten biefes Namens, welche bie Unficherheit ber Renntnig von bemfelben hinreichend barthun, von bem biefer Autor nur wenig zu fagen Wenn er ben Golf felbit, nach Ronig Juba, ben Lacaniticus nennt, fo fammt wol auch von biefem bie une fonft unbefannte Ungabe ber, bag bie Leanitae (ein uns fonft unbetannter Tribus) bemfelben ben Damen gegeben, baß ihr Ronigsfit Agra (? unbefannt, wenn es nicht Abra bes Ptolem., unter 69° 40' Long. und 31° 20' Lat. bei ihm ift, VI. c. 17. fol. 142) heiße, der im Laeana = Golfe liege, welchen aber Andere Aelana nannten, wie ihn benn einige ber Römer auch Aelaniticus sinus, anbere Aelenaticus fdrieben, Artemibor aber Ale-Bom anbern weftlichern arabifden Golf an ber agppniticus. tifchen Seite, mo Heroum oppidum (Geroonpolis, benachbart Suez) lag, führt Blinius ben Damen an, wie ibn die Araber nennen follen, Aeant (Hist. Nat. VI. 33), ber fonft auch völlig unbetannt geblieben ift. Bas er außerbem noch von Nabataern und von Betra fagt, ift folgenbes (Hist. Nat. VI. 32):

In ber Mitte ber Nabataer, bie nach Chalbern und Scenisten gegen Guben folgen, liegt bie Stabt Betra, in einem Thale von nicht vollen 2000 Schritten (48 Minuten) ober etwas über breiviertel Stunben Beges Umfang; es ift auf allen Seisten von unersteiglichen Bergen umgeben, ein Baffer fliest aber mitten hindurch. Es liegt diefes Petra, sagt bes Plinius Text, von Gaza am Ufer bes Mittellandischen Meeres 600 Mille Paff. (== 4800 Stadien ober 120 deutsche Meilen, 240 Begftunden; ofe fenbar eine viel zu große, falsche Bahl, da die Entfernung hocheftens nur 2/3 bes Weges zwischen Gaza und Mila, ober 840 Sta-

bien, b. i. 105 Mille Baff. = 21 beutsche Deilen ober 42 Stunben Weges betragen fonnte) entfernt; vom perfifchen Golf aber 135 Mille Baff. (= 1080 Stadien ober 27 beutiche Meilen, b. i. 54 Wegftunden, was wieberum viel zu wenig, ba biefer 6 mal so weit entfernt liegt von Petra als Gaza. Man vergleiche bamit Strabo's Angabe (XVI. 767) ber Entfernung von Beroonpolis am arabifchen Golf über Betra bis Babylon, bie er nach Erato-Abenes auf 5600 Stabien, b. i. 140 geogr. Deilen, ober 280 Begftunden angiebt, f. Erbf. XII. S. 117). Rebrt man bie Babl um, die offenbar von ben Copiften verschrieben ift, wie ichon Cellarius vermuthete, und lagt Plinius fagen: bag Baga von Betra 135 Mill. Baff., b. i. 54 Wegftunden entfernt fei, fo ift biefes, wahrscheinlich auf geringen Umwegen, aber auf ber gebahnteren Strafe erft zum Gubenbe bes Tobten Meeres ,und bann nach Betra, bas richtigere Maaß; fo wie die Entfernung Petra's bon ber Euphratmundung am Berfer - Golf eber ben 600 Mille Baffus, b. i. ben 120 beutschen Deilen Weges, entsprechen mag.

Beiter fügt Plinius an berselben Stelle hinzu, und eben bedwegen gab er hier diese Wegdistanzen auf der einstigen grossen Commerzstraße von einem Meere zum andern an: hier in Betra (falls man nicht mit Quatremère das huc convenit bei Plinius auf das Zusammentressen beider Straßen am Persersolf verstehen will, wie wir früher anführten, Erdf. X. S. 124) ursten die Straßen der Reisenden aus Palmyra in Syria mit denen von Gaza zusammen, und weiter hin zum Persergolf, wo Omanen (Thomanaei) bis Charax wohnen; dann geht ist von der berühmten Semiramis gegründeten Städen Abesamide und Soractia, die jetzt in Wüsten liegen, und zu der Stadt der Characenen, Forath, am Passtigris geslegen, wo die Nabatäer ihre Zusammenkünste halten (s. Erdf XII. 124—125, X. 50, 121). Dennoch ist die ganze Stelle bei Plisnius, wie schon Mannert bemerkte, incorrect 28).

An einer britten Stelle fpricht Blinius (H. N. V. 12) vom Intervall zwischen ber Spite bes Golfs von Suez, ben er hier Heroopoliticus (b. i. von herconpolis) nennt, und ber bes Aelamiticus sinus; ftatt aber, wie man erwarten follte, die Diftanz zwisschen biesen beiben anzugeben, find seine Worte in berselben Phrase

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup>) Mannert, Geogr. ber Gr. u. Röm. VI. 1. S. 138; vergl. Quatranters, Mém. sur les Nabatéens l. c. p. 25.

#### 80 West-Affen. V. Abeheilung. L. Abschnitt. F. 1.

fo geftellt, bag er nicht biefe, fonbern bas Intervall gwifchen Melana und Baza anzeigt. Nämlich auf 150 Mille Paffus (= 30 beutsche Deil. ober 60 Stunden Weges), eine Ausbehnung, welche wirflich ber gangen mittlern Breite ber Salbinfel gut entfpricht; fowol zwifchen Baza und Aila ale auch zwifchen Suez und Mila; benn bie beiden Intervalle find nur wenig von einander abweichenb, wie bies auch bie Tabula Peuting. angiebt. Da Strabo's Umgabe zwischen Baza und Ailana von 1260 Stabien (b. i. 157% Mill. Paff.), bie er wol nur berfelben Deffung bes Agrippa, wie Blinius, entnommen haben fonnte, etwas abweicht: fo konnte man wol auf ben Gebanken kommen, bag Plinius eigentlich fagen wollte, bağ bie beiben Golfe, zwifchen ben beiben Statten Aelana unb Saga, am innern Deere gelegen, in jenem Intervall 160 DR. Baff. außeinander liegen. Plin. H. N. V. 12 fagt: Heroopoliticus vocatur atque Aelaniticus sinus Rubri maris in Aegyptum vergentis C. L. M. P. intervalle inter due oppida, Aelana et in mestro mari Gazam. Große überfett: Der eine Bufen bes Rothen Deeres nach Aegypten ju beißt ber Beroopolitifche, ber andere ber Melanttifche, beibe liegen in einer Entfernung von 150 Dia. Baff. zwifden zwei Stabten Aelana und Baga an unferm Deer. leicht auch, bag hinter vergentis, wo ber plogliche Sprung obne alle Vorbereitung auf eine gang anbere Direction, ftatt gegen Beft gegen Rorb, nämlich nach Baga flattfinbet, burch Berfchiebung ober Bufammenziehung zweier ähnlichen Bahlen (benn beibe Intervallen find fich febr gleich) bie eine ausgefallen und bie erfte fur bie lettere eingeschaltet wurbe.

Noch fügt Plinius eine zweite Weffung bes Agrippa hingu, von Pelusium bis Arsinoe am Nothen Weere burch die Büste (in N.W. von Clysma), b. i. burch die heutige Landenge Susz, 125 Mill. Paff. (= 25 beutsche Weilen oder 50 Stunden Weges), eine Distanz die schon Strado dis Heroonpolis ebenfalls auf 1000 Stadien (weder 900 noch 1500) 29), d. i. auf 25 beutsche Weilen angegeben, was jedoch noch immer zuviel ist und nicht 50, sondern etwa 30 Stunden in Wirklichkeit betragen möchte. Auf einem so geringen Intervall von einer so großen Differenz der Rasturverhältnisse betrossen, rust Plinius an dieser Stelle aus: tam parvo distat ibi tanta rerum naturae diversitas.

<sup>229)</sup> Groffurd, 3u Strado XVII. 803. Th. III. S. 364, Rot. 3; vgl. Th. Shaw, Reifen in ber Levante. Leipzig 1785. 4. S. 278.

Beber zu Blinius noch bis zu Strabo maren bie Ramen bes Sinai und Boreb ber Mofaifchen Gefetgebung noch feineswegs vorgebrungen, wenn gleich Strabo burch Bompejus Eroberung von Berufalem (ale ber Ronig ber Rabataer Arethas beffen Berjuden, sich Petra zu unterwerfen, burch Geschenke zuvorkam) 30) einige Rachrichten von ben bortigen Begebenheiten erhielt, eben fo wie Tacitus von Mofes, ben er aber einen agpptischen Briefter nannte, bie freilich febr oberflächlich und voll Brrthums maten (Strabo XVI. 760-762; Corn. Tacitus, Histor. V. 3-4) und une gar tein geographisches Duntel ber Ginaltischen Galbinfel aufflären. Doch ift bier ein Fingerzeig nicht zu überfeben, ben Strabo von ber weftlichften Ausbreitung ber Rabataer giebt, über welche alle anderen Beitschriftsteller schweigen; "bis jum Mittellandifchen Meere, jum Berge Rafion," alfo noch fubmarte über Rhinocorura binaus, giebt er bie Grenglanbicaft von Balaftina (Phoenife bei Strabo) bis Megypten, bas ift von Baga bis jum Sirbonis - See und Belusium, an (Strabo XVI. 759-760). In feiner Ruftenbeschreibung Spriens ober Paläkinas bilbet fübwärts von Astalon ber hafen ber Gazaer, und 7 Stabien, b. i. eine Biertelftunbe, bavon bie feit Alexanders Berftbrung bis auf Strabos Beit verobet gebliebene, einft fo beribmte Stabt Baga ben Grengort gegen bie bier beginnenbe Bufte ober bas Enbe bes bewohnten Lanbes (Arrian. de exped. Alex. II. 26).

Auf Diefes Baga folgt, fagt Strabo, fubmarts Rhinofotura (bas beutige El Arifch); icon bier fei ber gange Lanbftrich unfruchtbar und fandig, noch mehr aber ber nun folgenbe, gum Sirbonis. See und zum Rafius Berge, ein aus Sanbbunen befichenber bugel am Meere, wo ber Tempel bes Beus Rafios ftehe und die Leiche bes Pompejus Magnus begraben fei. Beiterhin folge Belufium. Diefem fügt er hinzu, bag Jubaa's westliche Enben gegen biefen Rafion reichen, ben, fo wie ben Girbonis. See (bie Ufer - Lagune), aber bie 3bumaer befetten, melde Rebataer feien (Nagarasoi d' eloir oi 'Idorpasoi, Strabo XVI. 760), Die burch Aufruhr vertrieben fich hierher wandten und feficien.

Diese ganze Strede von Gaza bis Pelufium (bei Iftachri Dicafar genannt, f. ob. G. 41), bemnach bie westlichfte Be-

<sup>20)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nahatéens l. c. XV. p. 11. Mitter Erbfunde XIV.

#### 82 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 1.

grenzung unseres hier zu betrachtenden Landfirichs, bis zu welcher nach ben arabischen Geographen "die Bufte der Rinder 36-rael," das Tiah beni 36rael oder El Tyh, reichte, ift uns zwischen Gaza und Belusium auf der dortigen großen Romerstraße zwischen Aegypten und Sprien in seinen verschiedenen Stationen und Diftanzen von 136 Mill. Paff. (= 1088 Station, b. i. 27 beutsche Meilen oder 54 Wegstunden) durch das Itinerar. Antonini 31) genauer bekannt.

Wir befäßen bennach aus bem römischen Alterthume ziemlich vollkändig von ben außern Umfäumungen und wichtigsten Intervallen ber hauptpuncte gerade das, was uns
aus ben byzantinischen und arabischen Quellen sehlt, und was
boch für die Beleuchung der alttestamentalischen wie der jüngsten
Reiseberichte so unumgänglich nothwendig erscheint, die Distanz=
angaben nach den verschiebensten Richtungen, zu denen noch auber Ptolemäus Ortsbestimmungen einige spätere lieberliefetun=
gen, wie die der Beutingerschen Tafel und andere, hinzusommen,
deren hierhergehörige Daten wir übersichtlich zusammenstellen, unter einander und mit den neuern Angaben der Augenzeugen vergleichen, um uns besto sicherer für die Gegenwart zu orientiren
und frei von vorgesasten Meinungen uns zu richtiger und leben
biger Anschauung dortiger Natur= und Bölkerverhältnisse auch füm
bie Bergangenheit erheben zu lernen.

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup>) P. Wesseling, Vetera Romanorum Itineraria, sive Antona. Aug. Itin. Amstelod. 1735. 4. p. 131.

#### **S**. 2.

Die besondern topographischen Angaben der Griechen, und Römer-Zeiten über die Arabia Petraea und ihre nächsten Umgebungen. Distanzangaben, Strassenzüge, Localitäten, nach Claud. Ptolemäus, Flav. Josephus, Eusebius von Caesarea und Hieronymus Onomasticon Urbium et Locorum Sacr. Scripturae; nach der Tabula Peutingeriana, dem Itinerarium Antonini, der Notitia Dignitatum, den Subscriptionen der Episcopen auf den Concilien und nach Stephanus v. Byzanz.

# I. Rach Claud. Ptolemaus (Lib. V. c. 17. ed. Bertii fol. 140. pag. 162).

Bei Ptolemaus find Arabia Betraea's Ortobeftimmungen leiber in ben Bablenangaben fo febr verberbt auf uns gefommen, bif fie faft unbrauchbar gur Drientirung gu nennen find. Dies bies schon Goffellin in seinen zu Ptolemaus Tafeln gleich une baltbaren Spoothesen 32) ju ihrer Berichtigung nach, so bag uns dur bie von ihm aufgeführten Ramen ber Orte nuten fonnen, beten ungefähre Lage bie Rarte bes Agathobamon zu Arabien dwar fowach genug giebt, beren Berhältniflagen aber erft burch Stineparien und andere Daten ju einiger Bestimmung gelangen tonnn. hierzu tommt, mas icon Mannert febr richtig bemerfte 33), Dof Btolemaus über den öftlichen Golf von Aila noch meni-8st genau unterrichtet war als über bie agoptische Seite, ben wefte liden Golf von heroopalis, und baf er wol nur biejenigen Buch genauer anzugeben vermochte, an benen jeder agpptifche Shiffer vorbei mußte, zu bem wir noch hinzufügen, daß er bie m Beffeite bes innern Ailanitischen Golfes, an welchem bie nebubublerifcen und auf ihre Sandelsgeschäfte eifersuchtigen Nabatur wohnten, aber gar nicht fannte, weil biefe an bemfelben bie Aufter maren und jeden Fremden abwehrten. Erft mit ber Raute

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Gowellin, Recherches sur la géographie systématique des satisfie etc. Paris, An VI. T. II. p. 162, 239 u. f. <sup>32</sup>) Mans 165, Grogt. bet Gr. n. Rom., Arabien u. f. w. Sh. VI. 1. 1831.

#### 84 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 2.

über Ain Unne, Mabian und mit ben Thamuditen beginnt feine Renntnig an ber arabifchen Seite. Doch mar auch biefes gange norbliche Ende bes Araber-Bolfe, wie bes petraifchen Landgebietes, feiner unmittelbaren Nahe und Angrengung an Meghyten ungeachtet und, wie man faum batte erwarten (obne allen Grund will Goffellin bem Ptolemaus bie genauefte Renntniß beffelben vindiciren) follen, aus benfelben Grunden, unftreitig eine halbe Terra incognita geblieben, weil theils bie Rabataer bie agyptifchen Raufleute aus ihrem Lande abmehrten, theils bie agyptischen Schiffer von felbft bas Morbenbe bes Golfe vermieben, weil es ju gefahrvoll für fie war, und erft bie fublichere Ueberfahrt von Berenite ober Myos hormos nach Leute Rome herfommlich geworben war. Dies erfahren wir (Erbf. XII. -6. 119, 122) aus Melius Gallus Ungludezugen, weshalb auch bes fpatern Arrians Periplus, bes Sanbelsmannes und Ruftenfchiffere, gar nicht einmal jener beiben innern Golfen ermahnt, fonbern nur feine Befchreibung bes Rothen Meeres auf bie Rufte fubwarte Berenite auf ber afrifanifchen, wie fub= warte Leute Rome auf ber arabifchen Seite befchranft, leiber aber nicht nordwärts (Arriani Peripl. ed. Hudson. p. 1 et 11) über bie nordliche Strede Bericht giebt.

Wenn ber altere Agatharchibes ba, wo er vom Lacanitischen (b. i. Allanitischen) Golfe spricht, seinen Blick benfelben auswärts gegen Norben bis Betra und Balaftina richtet, so ift es blos, um auf dieses Emporium, wohin Gerrhäer und Minaer sproße Schätze als Waarenführer brachten, hinzuweisen (ex Agath de Rubro mari ed. Huds. p. 57, s. ob. S. 76).

El. Ptolemaus Namen ber Localitäten bleiben jedoch lehrreich, wenn auch seine Ortspositionen in ben Zahlen leiber fage unbrauchbar geworden find, was sie anfänglich schwerlich in berne hohen Maaße waren, wie später, da sie burch Abschreiber erft enkftellt wurden.

Er giebt bie Richtung ber westlichen Ruste ber Sinai-Halbeinsel vom innersten Golf bei Geroopolis (29° 50' Lat., etwas zu nörblich, ba Suez 29° 30' Br. liegt) ziemlich richtig gegen S.D., boch nicht füblich genug an, bis zur Subspite, bie er aber nicht, wie seine Vorganger, Posibium, sonbern Pharan Promon-torium nennt, und biesem bie viel zu nörbliche Breite von 29 Lat. giebt. Es liegt bas Ras Mohammeb nach bem englischen Survey unter 27° 45' N.Br.; also ein offenbarer Bahlensehler bei

Ptolemaus, wenn man auch mit Mannert eine mehr weftliche Ede fur Die Localitat Diefes Promontorium annehmen wollte, ba er in benfelben Meridian (65° Longit.) bie Stadt Bharan (6 μέν Φάρα Κώμη), aber in noch füdlichere Breite (28° 40' Lat.), Da bies aber ber wirklichen Breite ber heutigen Ruinen Pharan im Babi Feiran, 28° 41' N.Br., in ber That entfpricht, fo ergiebt fich leider hieraus wol, wie bei fo Richtigem fo grob Falfches, unftreitig nicht auf Ptolemaus Rechnung tom-Denn fein Glana innerhalb bes Golfe, zwar etwas men fann. öftlicher (65° 36' Longit.), jedoch noch mehrere Grade sublicher (unter 26° 15' Lat.) angegeben, ift wieder völliger Irrthum; Betra bagegen, ber mahren Lage ziemlich genähert, unter 30° 20' Lat. geftellt, obwol auch noch zu weit füblich, ba es etwas nordlicher, unter 30° 25' R.Br., wirklich nach ben neueften Beobachtungen, alfo des Ptolemaus Angabe boch immer annähernd genug, zu liegen fommt. Dies mag bier hinreichen, bas Befagte binfichtlich ber Bahlenangaben zu beftätigen. 3m übrigen nennt Ptolemaus bie große Bebirgefette, welche im Lande ber Galbinfel von Pharan nordwärts (alfo bas Sinai-Gebirge) ftreicht, bis gen Jubaa, Die immargen ober bie bunteln Berge (μέλανα όρη), eine fehr haracteriftifche Benennung wegen ber bunteln Granit =, Porphyr= und Grunfteinmaffen, Die als Rern auf bas frappantefte gegen ben umlagernden Mantel ber hellen Sanbstein = und Ralfstein = Borberge abstechen, wie bies von allen Reifenben beachtet worben ift. Dm Ramen Sinai fannte Btolemaus alfo nicht, ber binter jemm Ramen vorüberfahrender Schiffer verftanden merden muß. Die Bolfer, welche westwarts biefer Berge junachft im Guben Jubial fiben, nennt er Saracenen; ber allgemeine spätere Name kit jener Zeit für die bortigen Streifhorden zwischen Sprien und Anghpten. Ptolemaus giebt ihnen, wie Cellarius 34) bemerkt, 100 eine beschränktere Beimath in Arabia Petraea, nur gwiion Aegypten und ben Melanes Montes gegen Judaa hin. Marcianus Geracleota behnte biefelbe erft weiter aus (loca ad terricem Arabiae felicis post petraeam et desertam Arabiam tenent qui Saraceni vocantur, ed. Hudson. I. p. 16); späterbin pigm fie fich noch allgemeiner 35) verbreitet.

. .

ġ

ŧ

'n

M

ø

3:

įį

(1) (1) (1)

d.

er 18

<sup>&</sup>lt;sup>120</sup>) Cellarius III. 14. <sup>35</sup>) J. S. Assemanus, Bibliotheca Or. Clementino-Vaticana. Tom. III. P. II. Romae, 1728. De Syris Nestor. cap. X. fol. 567.

### 86 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

Subwarts ber Garacenen sagen bie Munichiaten (sonft t unbekannt? ob vielleicht Bezeichnung von Safenanwohnern ber bi tigen Ruften, von Gaza, Belusium ober Clysma?); noch füblic von diefen, nach dem Golf zu, die Pharaniten (Vapavito Db biefe vom Orte Bharan (Φάραν κόμη) ben Ramen hatt bber ob fie erft bem Orte ben Ramen gegeben? Daß ein bie febr abnlich flingenber Rame Paran icon gur Beit bes 36rai ten=Durchzuge, aber nicht bier am Gubgeftabe ber halbinfel, fi bern im Morben bes Sinai, an ber Gubgrenze von Canc (Inbaas), wo Rabes Barnea lag, vorfommt, ift befat (4. B. Mof. 10, 12); benn von ber Bufte Ginai's jog bas B Israel in die Bufte Paran, die identisch mit der Bufte 2 war, ober fo lag, bag Rabes, von wo die Runbschafter Do ins gelobte Land auszogen, auf ber Grenze zwiften ben 28ul Baran im Guben und Bin im Norben (4. B. Dof. 13, 3. 27 20, 1) 36) gebacht werben muß. Da auch Blav. Josephile noch feiner Beit ein hoblenreiches nordliches Thal Abaran (Fl Jos. de B. Jud. IV. 9, 4) in ber Rabe bes Tobten Deeres fen bas wol nur in Berbindung 37) mit jener Breite Paran gebo werben fann, bie foon ju Rebor Laomers, Abrahams und Sag Beit, vom Gebirge Seir an die Bufte flogend, genannt wird B. Mof. 14, 6 u. 21, 21), fo scheinen beibe Ramen Baran 1 Pharan ibentifth gut fein, bag bies auch fcon gur alteften ? ber Fall war, ergiebt fich aus ben verfchiebenen Stellen, wo bi Rame ber nordlichen Bufte, foivel Baran (4. B. Mof. 13, 4) 1 Phuran (1. B. Dof. 21, 21) gefchrieben, vortoinnit, weshalb f ter im Onomafticon bei Eufebins und hieronymus nicht nur ber Rance Daoav mit Furun fest Babt Feira wiebergegeben werben fonnte, fondern auch die Localitaten bes Ri bens und Gabeire felbft für ibentifch genommen find.

Ans ber so weiten Berbreitung bieses in altifter Beit b fo nriprünglich einheimischen Raniens und seiner vielfad Anwendung auf Bufte, Landschaft, Thal, Ortschaft, Bo gebirge, benn auch schon im 5. B. Mose 33, 2 wird durch: "t Berg Baran" der Sinat selbst bezeichnet, und aus der Bolt benennung, die Atolemans in seinen Pharaniten, in Utb

<sup>136)</sup> Rosennäller, Bibl. Alterispunies. B. III. S. 148, Rot. 476.
37) Rosenson, Pathilina I. S. 428, Rot. XVI. 34 S. 267.
38)
Ugolini Thesaurus. Venet. Fol. 1746. p. clarkiv. b. v. Fari

einftimmung mit bem Orte Pharan niebergelegt hat, laft fic wel Die wiederholte Unwendung biefes Ramens auf getrennte Localitäten im Guben und Morben ber Balbinfel und bie nur zu leichte Bermechelung berfelben bei frubern und fpatern Autoren erflaren. Auch muffen wir biefen Namen als ben bort bis heute im Umlaut Faran und Feiran einheimischen, fo wie mit ben bei Diobor genannten Maranitae für ibentisch balim, boch fo, bag nicht Maraniten, fonbern Pharaniten bie Urbevölkerung bes heiligen Palmenwaibes (bes Phoenifon, f. Erbf. XIII. S. 771-772) ausmachten, und nicht umgefehrt. Urtemibors und Diobors Maranitae icheinen hiernach nur Berfafdung bes Namens ber Pharanitae ju fein, Die burch Die von Diobor genannten Garinbaer (welche Ptolemans nicht nennt, bem Rame in bem beutigen Localnamen Babi Gharundel ober Ohorondel fortzuleben Scheint) wol nicht fo gang vernichtet fein mochten, bag Ptolemaus bie alteinheimischen Pharaniten boch wieder aufleben laffen fonnte. Gehr gablreich werden bie Bevolbrungen auch bamals ichwerlich gewesen sein.

Btolemaus neunt noch, mehr ben öftlichen Bergen gegen Ambien genähert, ein viertes Bolt, bas bort wohne, bie Raitheni ('Paidnoi), von benen wir fonft nichts erfahren; boch Unnen wir bier bie Unalogie mit bem alteften Localnamen, ben und Cosmas und ein Beitgenoffe von ihm in Raithu erhalten ht, nicht übergeben, ba berfelbe auch in bas Bebiet ber Raitheni bei Btolemaus gehören mochte. Cosmas läßt Raithu a ber Stelle von Glim in ber Nabe von Raphidim liegen, bas gu fine Beit Pharan beigen follte; wir haben oben (G. 14) gefeben, bef auch auf ben jungern Rlofterbau bei Tur, bie Bafenftabt Tor, icon frubzeitig berfelbe Rame Raithu übertragen murbe, ein Rame beffen Urfprung uns fouft unerflart bleibt, ber aber ebenfolls ele Beugniß fur Die außerorbentliche Bivacitat ber antif-einbeimifchen Benennungen gelten mag. Daß heutzutage nicht blos bel alte Rlofter bei Tur, fonbern ber gange Drt von ben Ginbeimichen mit bem Ramen Pardu belegt wirb, bat noch im Grubiche 1846 R. Lepfius aus dem Munde des feit mehrern Jahrphenden baselbft wohnenden griechischen Monches Meletios erfebone

4.00

# 88 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 2

II. Die Straßenzuge nach ber Tabula Peutingeriana. A Allgemeinen, verglichen mit ben Angaben ber Inter anderer Autoren.

Um bie topographischen Einzelangaben bei Ptolemat nuten zu können, hat ichon Mannert ben richtigen Weg schlagen, fie mit ben Angaben biefes Itinerarium in Bi zu bringen, woburch, wenn nicht alle, boch bie wichtigften Erigkeiten in bem Berftanbniß beiber, mit Beihulse allers Entbedungen, sich ausgleichen laffen.

lleber die Sinaitische Halbinsel hat diese Tafel Beuting vollftanbigften Itinerarien eingetragen, unftreitig weil fie Prolemaus Beit, vollständigere Ausmeffungen ber icon me ruhigten römischen Provinzen in Vorder=Asien b fonnte, und zugleich Petra's Baarenverkehr und Sanbelei dungen, nach Trajans Supremat über Arabia Petraea, ben Antoninen bis auf Septimius Severus Zeit (230 1 (9.)39), wie die Beprage ber Mungen Betra's zeigen, ir nahme blieben. Dies fand bis in bas britte Jahrhundert in welches die erfte Abfaffung ber Tabula Peuting. nach nert's Untersuchungen am mahrscheinlichsten zu fallen Daburch marb die große Sauptstraße von Aila bis Da fus an ber Oftgrenze bes bamaligen romischen Besithum ben hauptstationen und in ihren Berbindungen mit falem und andern Seitenorten möglich; eine Angabe, bem spätern Itinerarium Antonini, aus bem 5ten un Jahrhundert, fcon wieder ganglich fehlt, weil jene fprifch fchen Grenzverhältniffe, nach Raifer Juftinians P burch Saracenenincursionen, wie burch Saffaniben unter Beraclius und andern byzantinifchen Raifern, immer rer und endlich burch bie Ausbreitung ber Dufelmanner lich zerriffen wurden, bagegen nun bas moberne Bilger-3 ber Metta-Wallfahrt ober ber fprifchen Sabich a Stelle trat (Erdf. XIII. S. 416-432).

Die Tabul. Peut. verzeichnet 2 Sauptftragen von nach Berufalem: eine öftliche über Betra gegen bas S bes Tobten Meeres mit einer weftlichen Querverbindung n

<sup>139)</sup> Tabula Itineraria Peutingeriana etc. ed. C. Mannert. 1824. p. 15.

### Sinai - Halbinsel; Intervalle nach Diod. Sic. 89

rusalem; dann eine zweite mehr westliche, durch die Mitte ber Buste gehende birect nach Jerusalem. Wir werden jene, der Kurze halber, die öftliche, die Betra-Straße nennen, diese bie westliche, die Wüsten-Straße.

Eine britte Strafe zeichnet die Tabul. Peut. von Clysma (bei Suez) birect über Bharan nach Aila; fie ift mit ber Sabichftraße zu vergleichen, welche diese Route mit großer Bollftanbig- feit giebt.

Eine vierte ift es, welche von Pelufium bis Saga, ober eigentlich bis Ascalon führt, also bie innerfte Lanbenge Suez mit der Ruftengrenze von Arabia Petraea gegen bas Mittelländische Men in Verbindung setzt, und auf der westlichen, ägyptischen und maritimen Seite die Salbinsel des Sinai und ihre Wüstengebiete ungeht; boch ist diese Ruftenstraße in dem spätern Itinerarium Antonini vollständiger erhalten und durch dieses zu berichtigen.

Die fünfte Strafe endlich, von Ascalon ober Gaza nach Jerusalem, beschließt ben Nordsaum burch bie Berbindung bes Binnenlandes mit ber Rufte.

An diese Straßen und ihre Stationen schließen sich entweber die bekannt gewordenen Sauptorte dieser wie anderer Routins und Angaben, wie sie sich so zerstreut vorfinden in den römischen und griechischen Autoren, bei Flav. Josephus, in der
Notitia Dignitatum, in den Episcopal-Acten, in dem
Onomasticon bei Eusedius und hieronymus, unmittelbar
an, ober lassen sich mehr oder weniger topographisch näher bestimmen und so mit den neuern Berichten der spätern Reisenden vergleichen.

Die bei ben frühern Autoren in obigem angeführten Inter-

#### 1. Nach Diodor Sicul.

Athenaus Expedition gegen Petra brach aus ber Proving Ibumaa's von einem ungenannten Ausgangspuncte auf und bruchte 3 Tage und 3 Nachte, um bis Petra 2200 Stadien (= 275 Mill. Paff., b. i. 55 beutsche Meilen ober 110 Wegftunden) urfatzulegen (jeden Tag also über 36 Wegstunden, was offenbar für 4000 Mann Fußvolf auch bei dem größten Parforcemarsch unmbglich). Die Entfernung des Ausgangspunctes ift ebenfalls in 110 Begftunden viel zu weit; benn von der heutigen Ruinenstadt Betra bis zum Sudende des Todten Meeres sind nur höchftens

2.66

# 90 Best-Affen. V. Abthetlung. I. Abschaftt. S. 2.

10 beutsche Meilen, bas Tobte Meer nach Diobor nur 12 bit 13 Meilen (500 Stadien) lang gegen Nord; also auch von Jericho aus waren noch lange keine 55 d. Meilen zu durchziehen, und noch weiter hinaus den Ausgangspunct des Marsches aus den Broulnz Idumäas zu verlegen, ift nicht wol möglich. Sieraus ift klar, daß Diodors Zahlen in jener hinsicht ganz falsch sein müssen, und daß sie leider zu keiner Localbestimmung zener Petra dienen können.

Bielleicht find feine Angaben, bag bie überrumpelte Befte Betra nur 2 Tagemärfche von bem bebauten Lande abgeftanben, richtiger, und bag ber Marftort ber Paneghris biefer Betra wirtlich fo nabe lag, bag bie 8000 ber Rabatder, bie von ber Baneghris aufbrachen und ichon im erften Rachtlager an Athenans Rache übten, benfelben ichon nach bem furgen Rudmariche von 10 Begftunden (200 Stabien) in derfelben Racht von ihrer Fefte Betra, über bie fie ihren Weg ber Berfolgung nahmen, wo fie die ganze Bermuftung mit Angen erblitt, hatten erreichen konnen. Es liefe fich bies mol ben Diftangen nach mit ber Anficht vereinigen, daß bie nicht ummauerte, an fich fefte Betra, bie überfallen wurde, an ber Stelle bes fpater von ben Rreugfahrern erbauten Mons regalis, bes heutigen Shoba & (Schaubaf, f. ob. G. 62), Die ale natürliche Befte von Burdhardt befdrieben wirb 40), gelegen gewesen, die Panegyris aber in ber Localität ber nachher erft aufgeblühten Capitale Betra gefeiert worben ware, weil biefe beiben Localitaten nur eine fleine Tagereife, 7 Stunden Beges, nach Burdharbt, auseinander liegen. Es fonnte fogar mabrfcheinlich erscheinen, bag bie Rabataer nach zweimaliger Ueberrumvelang es vorzogen, fich noch füblicher und tiefer in die mufte Bebirgepartie gurudzugieben, um an ber noch niehr geficherten und auch geheiligten Statte ber Panegpris ihren Sauptfit ju concentriren, wo bann Strabo fpater biefen tennen lernte. Die 15 Stunden Beges (300 Stadien, offenbar nur eine ungefähre Schagung), Die Demetrius bei ber gweiten Expedition jum Rud. wege bis an ben Asphalt-See verbrauchte, um an biefem fein bager emfauschlagen, murben bann ziemlich genau ber Diftang bor Schobad juni Gubenbe bes Tobten Meeres entsprechen. Gie murb nach Robinfon's Berechnung 41) etwa 15 Rameelftunden gleich

<sup>\*\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 416; bei Gefenius II. S. 694 n. f. \*4) E. Robinson, Palifilma III. 1. S. 133 —134.

# Simi-halbitifel; Intervalle nach Strabo, Plinius 91

seln, und vom Wadi Musa nus gerechnet voch zu Alein, auf keis nen Fall auf Kerak, die Petra deserti, passen, wohin man früher sie besiehen wollte.

### 2. Nach Strabo.

- a) Von Petra bis Jericho giebt Strabo (XVI. 779) an, daß der nächste Weg 3 bis 4 Tagereisen betrage, von Petra füdmätis zum Posibium aber 5 Tagemärsche. Die erste Angabe würde, bei täglich 10 Stunden Weges, ziemlich richtig sein; die zweite aber würde auf dortigem Boden viel zu starke Tagemärsche sorten. Die Tabula Peutingeriana hat schon von Petra nur bis Alla ober ad Dianam 4 Stationen.
- b) Bon Gaga nach Aila am innerften Golf find, nach Strabo (XVI. 759), 1260 Stabien (= 150 % Mill. Baff. ober 31 % Reilen), b. i. 63 Wegstunden.
- c) Bon Pelusium zum Geroopolitanischen Golf ober Golf von Suez (nach XVII. 803) 1000 Stadien (= 125 Mill. Baff. ober 25 Meilen), b. i. 50 Wegstunden, was wol um 20 Stunden Weges zu viel sein mag. Dieselbe Distanz giebt Edrissia) zwischen Faramah (b. i. Pelusium) und Colzum, b. l. bei Suez, auf 7 Tagereisen an.

#### 3. Rach Blinius.

- a) Petra liegt nach ihm (VI. 32) in einem Thale, bas 2000 Shritt (48 Minuten) im Umfange hat.
- b) Bon Saga nach Betra (nach Berichtigung einer verwehlelten Zahlenstellung) find 135 Mill. Baff. (= 1080 Stabien
  ebn 27 Meffen), b. i. 54 Wegftunden; biefet Intervall ift um
  12 Stunden zu groß.

Bon Betra jum Berfergolf 600 Mill. Baff. (= 4800 Stabien obet 120 Meilen), b. 1. 240 Wegftunden.

c) Bom heroopolitanischen Golf ober bem von Suez bis Aila ift mahrscheinlich, nach der Bemerkung zu Pin. V. 12, sur das Intervall zwischen Alla und Gnza eben dieselbe Distanz in smischen Reilen anzunehmen, nämlich 150 Mil. Boss. (1200 Stadien — 30 Meilen), d. i. 60 Wegtunden. — Die Tabula Peuting, stimmet werigstend damit zienlich überein, sie hat nur in Geringen, nämlich 170 Mill. Pass., nämlich 8 Stunden, eine Kagereise, mehr angegeben.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

<sup>&</sup>quot;) Barisi bei Jaubert I. p. 331.

#### 92 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

- d) Rach Plinius V. 12 giebt Agrippa's Bermeffung von Pelufium burch bie Bufte ber Lanbenge Guez bis Arfinoe, in ber Rabe von Clysma, Diefelbe ju große Entfernung, wie bei Strabo, ju 125 Mill. Paff. (= 1000 Stabien ober 25 Meilen), b. i. 50 Wegftunden an.
- Das Itinerarium Antonini ed. Wesseling. p. 131 giebt ben Weg von Baga bis Belufium auf 136 Mil. Baff. (= 1088 Stabien ober 27 beutsche Deilen), b. i. 54 Wegftunben an.
- B. Die Tabula Peutingeriana nach ihren beiben Norbstraffen von Aila nach Jerufalem, verglichen mit Ptolemaus Ungaben in Arabia Petraea.
- Die öftliche Petra=Straße von Aila nach Jerusalem (10 Stationen).
- 1) Bon Haila (Aila) ad Dianam 16 Did. Boff. = 31/3 b. Deil.
- 2) Von ba nach Presidio . . 21  $= 4\frac{1}{3}$ = 41/5 24
- 3) Von ba nach Hauarra
- 4) Bon ba nach Zadagatta . 20 = 4
- $= 3\frac{1}{5}$ 5) Von ba nach Petris (Petra) 18
- 6) Bon da nach Negla (Begla?) 22  $= 4^{2}/,$
- 7) Von ba nach Thornia (Thorma), mabriceinlich Thoana; die Bablen find ausgelaffen.
- 8) Von ba nach Rababatora . 48  $= 9\frac{1}{5}$
- 9) Von ba \*) bie Querftrage, ale Ubzweigung gegen Weft, nach
  - Thamaro. 68  $= 13\frac{3}{6} =$
- 10) Bon Thamaro, wo bie Buftenftraße balb in die weftliche Route einlenft, find nach Je
  - rusalem . . . . **53** .  $= 10^3/_5 =$

<sup>\*)</sup> Bon ba, nach ber Zeichnung ber Tabula Pouting., in ber Birts lichfeit aber wol schon früher, bei ber ausgelaffenen Jahl ber Stattion Thornia (wol richtiger Thoana), wo offenbar ein Fehler in ber Karte sein muß, ba bie Route nicht erst ben zu großen Umweg nach Rababatora (b. i. Rabbath Moab) machen fonnte, um Jerus falem zu erreichen.

Die ganze Diftanz also, mit einer ausgelaffenen Tagereise von Thornia, läßt keine genaueste Berechnung zu, boch kann man in runder Summe etwa 300 Mill. Paff. ober 60 deutsche Meilen annehmen.

Die Orts - ober Bahlen - Angaben fubmarts von Betra laffen fich mit größter Wahrscheinlichkeit nach ben Diftanzen mit ben feutigen bort noch vorhandenen Monumenten ber antiken Romerstraße vereinen. Bu bieser giebt L. be Laborde's 43) Reisebericht (1830; die Reise 1828) und seine Karte einen belehrenden Commentar (s. unten), ba er, ben spätern v. Bertou abstrechnet, ber einzige ift, welcher mit seinem Gefährten Linant, auf dem Ruckwege von Betra bis Aila, diese Strecke besucht, cartographisch forgfältig niedergelegt, obwol leiber nur zu flüchtig besscheiben hat.

E. Robinson 44) berechnet die wirkliche directe Entfernung bon Aila nach Betra im Wabi Musa (99 rom. Mill.) auf 64 mgl. geogr. Weilen, was der wirklichen Route dahin mit ihren Krummungen und Bergsteigen entspreche.

Sowieriger find icon bie Stationen norbmarts von Betra bis Berufalem nachzuweisen, ba hier nicht nur wie bort so viele Ramen der alten Byzantiner=Beriode verschwunden sind, fondern die ausgelaffene Bahl bei Thornia (f. unten Thoana), die falfch-Brichnete Abzweigung bes Querweges nordwärts Rababatora, beide offenbar fubmarts biefer Station ftattfinben mußte, unb baju noch die großen Diftanzangaben von 18, 26 und 20 Stunbm, auch zuviel Willfuhr in den Erflarungen geftatten, Die breiim Buftenlanbichaft auch mehrere Begverzweigungen barbieten mocht als fühmarts, wo bie Felsschluchten und beengten Babis mit Duellen, Berschanzungsmauern und kunftlichen Cifternen, wiche noch heute fo häufig bie Wegftreden antifer Romerftragen begeichnen, ben Wanderer nur auf die eine bequem gangbare Strafe hinweisen. Doch find auch wol von Burdhardt und Robinson vorzüglich 45) einige Localitäten vaselbst, wie die von Rabos Barnea, Thamara, Aroër, Malatha, an ben heutigen Orten Ain el Weibeh, Rurnub, Ararah, Tell el Milh bis Debron und manche andere mit höchfter Wahrscheinlichkeit

100

N. Leon de Laborde et Linant, Voyage de l'Arabie Pétrée. Puris 1836. fol. p. 61—63. '') E. Robinson, Baldstina Th. III. 1. Noth. E. 134. '') Ebent. S. 187.

# 94 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

eemittelt worden. Doch konnen wir erft weiter unten zu beren Unterfuchung fortschreiten.

- b. Die westliche directe Wüstenstraße von Aila nach Jerusalem (7 Stationen).
- 1) Bon Haila (Aila) ad Dianam 16 M. Baff. = 31/4 b. Meil.
- 2) Bon ba nach Rasa (wol Gerafa) 16 = = = 31/4
- 3) Bon ba nach Cypsaria (Oppfaria) 16 - 31/4 -
- 4) Non ba nach Lysa . . . . 28 = = = 5<sup>3</sup>/<sub>4</sub> =
- 5) Bon da nach Oboda (Chuba) 48 = 9 1/4 6) Bon da nach Elysa (Clufa) . 24 = 4 1/5 -
- 7) Bon ba nach Jerufalem . . 71 = = = 141/, =

Die gange Diftang also 219 M. Baff. ober fast 44 b. Mellen, also um 16 b. Meilen naber, was mit ben Umwegen auf ber öfts lichern Strase gut stimmt, beren gerabe nördliche Direction auch eigentlich auf die Oftseite des Todten Weeres nach der Rabbat Moab (Rababatora) und der dortigen Philadelphia (Nabbat Amman) gerichtet war, und nur durch einen westlichen Seitenweg zur Westseite des Todten Weeres ablentte.

Da auch bier von Nila bie Romerftrage jungdit ad Dianam geht, wo bann erft nach einer kleinen Tagereife von ba fowol bie öftliche als die westliche Romerstrafe fich abspaltete, fo ift baraus flar, bag bie beutige moberne Strafe ber Moslemen, welche von Aila fogleich im R.W., nur 2 Stunden 46) fern von Aile, ben Runftweg der Afaba Aila gum boben Buftenplateau binauffleigt, um ben Reisenben von ba auf ber gewöhnlichen Sabich. route meftmarts nach Megppten, ober mehr nordwestmarts nach Gaga, ober birect gegen Rord nach Berufalem gu führen, nicht bie Baffageroute ber Tabula Peuting, fein fann. 10g vielmehr anfänglich birect nordwärts in dem großen, breiten Tiefthale, jest Babi Araba genannt, fort, in welchem baber auch bie Stationen, Die meftmarts an Betra vorüber lagen, gefucht werben muffen, ebe fie fich, nordwarts bes Barallels von Patra, mehr nordweftlich nach ber westlichen Geite bes Tobten Meeres hinüberziehen. Auch hier konnen, ba bie griechischen Ramen ber Stationen, Die überall, wo fie nicht auf einheimische bafirt maren, langft gefchwunden find, die Localitaten ber Stationen nur nach ben Intervallen und etwa noch vorhandenen

<sup>146)</sup> Robinfon, Palafting I. S. 285-287.

Mauerreften ober fonftigen Monumenten, wozu auch Cifternen, Duellen, Palmenhaine geboren, aufgefunden werden; doch wird es immer fcwierig fein, ihre Ibentitat außer 3meifel gu fegen. be Laborde hat biefes tiefe westliche Babi Araba bis in ben Barallel von Betra auf feinem hinwege, wie bas öftliche auf dem Rudwege burchzogen, mahrend Undere, wie Burdharbt, Robinfon, nur vom Rorben ber bis Betra binein brangen und dam westwärts abbogen ober gegen den Nord ober N.W. zurudtehrten. Bon ber erften Station bei Aila, 61/2 Begftunden fern, ad Dianam, fcweigen alle anbern Autoren, von Ptolemaus an, so wie ihre Commentatoren. Auch Mannert nenut fie bei feis um Bergleichungeversuchen nicht einmal, und feiner ber Reuern gebult ihrer; Robinson 47) ausgenommen, ber die Localität diefer Station, boch ber blogen Diftang nach, etwa in ben Wabi und Quell el Benbis verlegt, ohne fie befucht zu haben, und babei bemetit, bag fie bann etwas nordlicher von bem Gingange bes Babi el-Ithm zu liegen komme, den Laborde für die Abbiegung ber Römerftrage nach Boftra und Damast bielt. byeichnete unftreitig einen Tempel, wie ihn auch bie Tabula Pent. abgebilbet bat, einer Diana Luna ober Lucifer geweiht, ben die Saracenen, wie hieronymus fagte, auch ju Elufa zu Milus Beiten verehrten (f. ob. G. 15). Auch ein Gultus bes 3bols auf bem Sinai, ben Untoninus Marthr noch bort bei ben Ismaelim ober Saracenen vorfand (f. ob. S. 31); wie ein Ifia-Tampel auf ber Infel am Gingange bes Allanitischen Golfe gu Ihran (Erbf. XII. S. 177, XIII. S. 224) und andere Refte ana ilm heibnischen Cultus kommen vor. Daß zu einer Beit, wie die willhe unter ben Raifern Theobofius und Juftinianus, 4 na Brachtbauten wie Triumphbogen oder hohe Pforten, nach Maexizi, ju Mila ftanben (f. ob. S. 53), in der Rabe auch bingige Lempelgebande fteben mochten, fonnte vielleicht nicht fo wilglich fein, wie Mannert 48) bafür hielt, weil immerfort auch hebuifce Saracenen bort ale Bagabunden fortwährend umberin, bie fich oft nur icheinbar driftlichen Bebrauchen fügten, has in der Ecclesia Paremboles sive Castri Saracenorum 49) Man Jahrhundert unter ihrem häuptling Terebon wol ber Fall

<sup>1)</sup> Religion Beliftina III. S. 134. 19 C. Mannert, Tabula Historia Poutingeriana. Lippiae 1824. fol. p. 18. 1) Le Quien, Oriena Christianus T. III. fol. 763.

#### Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2. 96

Auch in Elufa beftanb ja Lucifere Cultus neben bem Bifcofefige fort, wie hieronymus fagt. An ber Gabelung zweier fo befchwerlicher und gefährlicher Strafen, wie bie burch Die Buftenftrede nach Boftra und Damabtus, wie nach Jerufalem und Ahrus, war auch icon jur Nabataer-Beit ber Schut ber Gotter wol zu erfleben, ober ihnen, wenn man aus bem Binnenlande hier zur Deeresanfurth glucklich zusammentraf, ein Dantopfer ju bringen; ein folcher Bau tonnte aber von ben Romern in der Zeit der Trajane und Antonine hier bis auf Al. Severus wenigstens wol ale Tempel ber Diana, wie anberwarts, z. B. in Mauritanien 50), ad Dianam, geweiht fein, weil es nach Augustinus (de Civit. Dei c. 16. Lib. VII) damals gebrauchlich war, ber Diana, ale Borfteberin ber Strafen, ihre Tempel an öffentlichen Geerwegen zu errichten. Doch ift es wol rathfam, mit Mannert eben aus biefem beibnifchen fanum Dianae an schließen, daß biefe Station als Beweis für die altere ursprünglichere Conftruction ber Tabula aus ben Beiten Agrippa's und Alex. Severus gelte, ba ber fpatere driftliche Raifer, bent beshalb biefe Tabula ihren fruhern Ramen Tabula Theodosiana verbanfte, teineswege neben feinen bortigen driftlichen Rirchen eine Station bei einem beibnifchen Tempel murbe haben einrichten laffen.

Genauere Untersuchungen an ber betreffenben Localität bes Babi Araba konnten wol noch Spuren eines folchen Tempelbaues auffinden laffen. Denn von bem nur 8 Stunden bavon entfernfen, auf ber öftlichen Strafe gelegenen Praesidium, bas nur nech in ber Notitia Dign. 51) ale Garnisoneort ber Ala Secunda Felix Valentiana vorkommt, fonft aber von keinem ber ältern Autorm genannt wird, find wol unzweifelhaft in ben vierfachen Berfchanzungereften von Fortificationen, die 2. De Laborde an ber Einmundung 52) bes Babi Betum (3thm) in bem Babi Araba entbedt und in feiner Rarte eingetragen bat, bie Spuren wieber aufgefunben.

Dies wird fogar burch alte, einheimische Sagen aus ben driftlichen Beiten, Die an jener Stelle haften, unterftust, Die Burdhardt 53) querft burch Araber von einem Ronige Sabeib ergabit

<sup>150)</sup> Itinerar. Antonini ed. Wesseling p. 21, Not. ad Dianam.
51) Notitia Dignit. ed. Böcking. Bonnae 1839. p. 352.
57) L. de Laborde et Linant, Voy. l. c. p. 63.
53) Burchardt, Trav. in Syria p. 511; bei Gesenius II. 830.

# Sinal-Halbinfel; nach der Tabula Peutingerfana.

wurden, der dort eine Mauer quer vorgebaut haben follte, um die Streifereien der Araber aus Rebsch, zumal die des Stamsmes Beni helal (Sohne des Mondes, der antike Aribus der Aliläer, f. Erdf. XII. 232, 294, XIII. 214), in die Cultursedene Aila's abzuhalten. L. de Laborde 34) hörte diese Sage an Ort und Stelle aus dem Munde seines Kameelführers, bes

alitäer, f. Erdt. XII. 232, 294, XIII. 214), in die Culturatione Mila's abzuhalten. L. de Laborde 54) hörte diese Sage an Ort und Stelle aus dem Munde seines Kameelführers, des Sheish Abudjasi. Dieser erzählte dort, daß einst, zur Zeit des Emir Diab, ein christlicher Kurft, der Scherif Hadid, den Badi Getum (Jetum oder Ithm) in Besitz gehabt, mit dem Arisches Wadi Araba in Fehde gestanden und deshalb durch die

Mitte bes Wadi Araba in Sehde gestanden und beshalb durch bie Mitte bes Wadi eine Mauer erbaut habe. (Wahrscheinlich ist eine bet dort von Kaiser Justinian aufgesührten vielen Verschanzungen seiner Grenzpräsecturen gemeint.) Es sollte dadurch den Grenznachsam ber Eingang gewehrt werden. Auf einem schönen Roß, in probivoller Rüstung, mit großem Federbusch geschmuckt, kam er von der hohe herab geritten, übersiel den Feind, plünderte und

e D

Ħ

Ŧ

F

von der Höhe herab geritten, übersiel ven Feind, plünderte und inzte mit der Beute davon. Aur sein Aferd allein konnte über die Mauer springen. So war damals Noth und Blut im Thale. Da kam auf den Hülferuf der Araber der Emir Diab herbei in war an derselben Schlucht, wo de Laborde's Karawane ihr Lagur aufgeschlagen hatte, nach Abudjasi's Aussage); er tras auf den Fürsten Habid und hieb ihm den Kopf ab. Seitdem ward die Schlucht Wadi Habid genannt. — Christliche Fürsten kanten bier im Praesidium der Kömer nur Präsecten oder Com-

witheure ber byzantinischen Kalser sein; wie Johanna, Sohn Best in Aila, zu Mohammeds Zeit (s. Erdf. XII. 71) es war. Geschute wol sein, baß eben hier die Mauer gegen die heimlichen Udnisse ber Saracenen erbaut war, von der Procop als von einen Capell am Tuße der Berge des Sinai spricht (Procop. de Leufs T. 8).

Adliff. 8).

in Bin Aila aus, birect nordwärts im Babi Araba, zeigtin fig, ungeachtet feiner Einobe und Verwilberung, in ber Richtung biefer gleich fam von ber Natur felbft vorgezeichne-

ten Canberftrede bes Tiefthals boch auch noch Spuren tationen; haltorte, an Gemäuer, Duellen, Palmwuchs.

Rafa (Gerafa) wie Sppfarta glaubte be Laborde an ber Tabul. Peuting. übereinstimmenden Intervallen von 18 Mill., ersteres an der Sumpffelle El Daba 55)

Mitte Croinne XIV.

# Bel-Affen. V. Abtheilum. I. Abfchuitt. S. 3.

mit einem Palmhaine, wo bie jetigen Araber eine Begrabnififta haben (auf Robinfon's Rarte Lin el Ghubhvan), und bie aweil Station am Wadi Gharandel, in einem febr angenehnm grunen Thale mit Onelle und Balnihainem, wieber gefunden g baben, von wo Schluchteneingange que bem breiten Babi Urab genen Dft und Rorboft in Die Bergfeeten bes benachbauten Patt führen, burch melde ber fühne Reisenbe bahin vorbrang. An biefer Eingange zeigten fich noch Fortificationen, jenen Bugang gut Emporium zu vertheibigen, fo bag bie Localität am Babi Cha randel wol einer Gypfaria-Station auf ber großen Com mergftraße fowol oftwärte ale nordwärts hatte entfprechen tonner

Auf ber heutigen Rarawanenstraße, welche vom Bab Mufa (Betra) nach Afaba geht, erfuhr Burdharbt 66) brauche man 2 lange Tagereifen babin, jebe von 10 bis 12 Stun Die erfte Tagereise erreiche Bir el Bentar, b. i. ein Menge Quellen, auf einer Plaine, umgeben von hoben Rlippe falfo eine Localität ahnlich ber von Betra), in ber Mitte mit ber hoben Benge Sor hesma. Erft au Abend bes zweiten Roge werbe Aila erreicht. Diefer Weg geht alfo heutzutage in b Mitte zwischen ber öftlichen und meftlichen Strafe ber Tabul Peut. bindurch; er ift noch von teinem Europäer begangen war ben und burfte gu neuen Entbedungen führen.

Weiter nopdwärts find bie Stationen aus gleichen Grunden wie bei ber öftlichen Route fdwieriger wieder zu erfennen, wie fich and bes Grafen Jul. De Bertau Routier 57) ergiebt, ber ein gige, bem bas Babi Araba in feinen gangen Range wom Briffe bis jum Tobten Meere (1837) zu burchziehen gelang, und ber fc nen Beg genauer befchrieben hat. Burdbarht 58) erreichte gun aud, biefes Babi Sharanbel, bas er für bas Animbela be Steph. Byg, bielt, aber er fam von Betra und ging von bie an gegen Weft nach Sues binuber; Robinfon tam nicht fo weit fondern jog von Petra ans nordwestmärts. Er berührte an seiner westlichen Wüstenvoute von Alla aus, wie en vermuebete, zu

f. beffen Carte de l'Arabie Pétrée 1828. ed. Paris 1834; upl Rarte ber Sinais Galbinfel und bes petr. Arab. gu Robinfon's Ba laftina, von D. Riepert. 1840.

<sup>156)</sup> Burdhardt, Reif. bei Gefenius II. 734. 7) Jut. de Benton Mém. Dépression de la Vallée du Jourdain et du Lac Asphal tite, im Bullet. de la Soc. de géogr. 1839. T. XII. p. 113-163 avec Itinéraire de la Mer Morte. <sup>58</sup>) Burckhardt, Tray in Syria p. 441; bei Gefenins: II. C. 730, Dot. 1069.

# Simi-Halbinfel; nach ber Tabula Pentingerinna.

lett erft, ohne Spuren von ben Mamen Gerasa ober Gypfaria vorgefunden zu haben, nach der Westwendung die Stationen von Choda und Elusa, als er nämlich seiner Ansicht nach in das Nordende der Route der Tab. Peut. eingetreten war. Die Muisnen von el Aujeh oder el Abbeh hielt er für Eboda. 30), die von el Kurnub für Thas ware und die von Arara für Aroër.

Rad biefen ben haupebireetionen mich wenigftens angeführben Diten ber Tabul. Penting, find mit Giderheit wol bie bet Ptobrand verzeichneten Orte in Arabia Petraen (Ptolem. V. c. 17. ich 140) einem Theile nach ibentisch. Rändlich: Ebana bet Mik mit haila der Tals. Pent.; Anara mit hanarra; Be≠ in Serefa, Sppfaria, Lyfa, Chova, Clufa, Thamaro bistel. mit Petris, Nafa, Eppfaria, Lyfa, Dboba, White, Thamaro ber Tab. Peut. Eben fo Recla bel Biol. Segla ober Segla ber Tab. Peut., und Thomas bei Btol. ult Thornia oder Thornia ber Fab. Peuf. Diefe Orte eriftirten We foon in ber Ditte bes zweiten Jahrhunderts zu Ptolemaus Bat; bagegen kann es zweifelhaft bleiben, ob bie folgenben in ber Til Pent. angegebenen Orte nicht orft zum Thril werigftens fpa-Wegebente fein nichgen; fo wie fo manche ber bied bel Ptole-B vorfammenden Ramen gur Beit ber Tach. Pout, fcon verbent fein fonnten. Nämlich bie Stationen ber Pab. Pent.: Manum, Prasidio, Babagatra, Rhababatora kemu 📭: nicht, wenn seine Zanaatha (Zuruuda; 66° 45' Long. r. Lat., Afo auf frince Safel in G.D. von Petra singetrathe die Babugatta ber Tab. Pent. fein mag, welche arbeten) in Spadefe's Ruinen mit fconer Quelle wieneben zu haben scheint.

THE SPECIAL SECTIONS

.

P

八十五

Be: Bhababatova bet Eals. Peut. ist aber wol eben so.

\*\*\* Pagestopien ib Madm'athmoba bet Btolene. flatt Rhabata.

\*\*\* Pagestopiens ib, 68° 30' Long., 30° 30' Lat.), also feined.

\*\*\* Pagestopien sie ist, wie schon Wamnere bemeekte, bis alter iber Beaklter, Asbbath Wood (die spätere Areopolis Sie hei hier hier gieronynt., 'Paββαθ Μωαβ bei Cuseb.) 61), die

Betsstine I. S. 309; 319, Mouerf. XXI. S. 436 — 437 11. S. 278; 185 u. f. "") Burckhardt, Frav. in Sy-11. Tax. The Exferius II. 722. "") Onomastic. ed. Ugolini,

# 100 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

Seeten und Burdhardt besucht haben 62). Bon ihr geht ber Weg weiter nordwärts, wie auch die Tab. Peut. angiebt, nach 62 Mia. Paff., b. i. 12½ beutsche Meilen, auf Philabelphia (Verjüngere römische Name ber antiken Capitale ber Ammoniter, Raditate Civitas Ammon bei hieronym., 'Ραμμᾶ, πόλις βασιλείως

Αμμων bei Eufeb.). Seepen 63) entbeckte sie im Jahre 1806: \$

hiernach waren alle Stationen biefer beiben Mordrouten in Tab. Peut. ermittelt; aber in Atolemaus Tafeln bleiben norgegen 20 unbefanntere Ortsangaben in Arabia Petraea, nicht in ber Tab. Peut. erwähnt sind, übrig, von benen wir in einige vermittelft anberer Beihülfen zu localistren im Stande fice Dahin gehören die 3 ganz unbefannt gebliebenen, im gleichen Patallel mit Eboda (unter 30° 30' Lat.), aber öftlicher, gelegten Ordenen Guba, aber in gleichem Meridian nut Maliattha (und 65° 45' Longit.) gelegen, von benen noch einige sich, boch nur pothetisch, mit andern Ortsnamen ibentisteren laffen.

Bu ermitteln find bagegen wol noch die Ortsnamen: 1) Characmoba, 2) Sebunta, 3) Bostra und 4) Zoara.

1) Characmoba (Χαράχωμα, richtiger Χαραχμώβα, itter 66° 10' Long. und 30° Lat. bei Ptol.), obwol Ptolemand irrig 64) um 20 Minuten südwärts von Betra einträgt, ift entschieden die um einige Tagereisen von Betra nordwärts gene Karaf ober Krack, beren Name, ber nichts anders als pitale in Moab bezeichnet, noch in dem heute blühenden Ket in Moab (eine halbe Tagereise südlich von Nabbath Moab Muinenstadt), an der Südostseite des Toden Meeres gelegen, üngeblieben ist, die zuerst von Seetzen entdeckt (1806) und an von Burckhardt (1812) 66), so wie Andern neuerlich bestword. Es ist die nördlichste der 3 obengenannten Petras, obiesenige Kerek, von welcher sich der Bischof, der in Berusal zu residiren psiegt, den Titel "Episcopus Petra deserti" bett Schon im 6ten Jahrhundert unterschreibt sich auf dem Concili Berusalem, im Jahre 536, ein Episcopus Demetrius der R

<sup>162)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, bei Gefenins II. 640; Seeten, W. Mon. Correfp. B. XVIII. S. 432. 63) Mon. Correfp. R VIII. 1808. S. 429. 64) Mannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. B. VI. 1. S. 140. 65) Seeten, Mon. Correfp. B. XVIII. S. 433. 666.

# Sinai-Halbinsel; nach ber Tabula Peutingeriana. 101

clesia Characmoba<sup>67</sup>); im 9ten ein anderer Joannes eben so. Schon Aheodoretus zu Csaias Cap. 15, 1 nennt sie, so wie Stephan. Byz., der sich lobend auf Ptolemäus beruft (s. v. Xapaxxicce) und sagt, daß sie auch Mobucharar genannt werde; vielleicht eine Corrumpirung von Karaf in Moad gelegen; denn obwol sie Ptolemäus als eine Stadt in Arabia petraea aussührt, so liegt sie doch, nach dem Synecdemus (6) des hie-tocles, in der Eparchie von Palaestina tertia, und eben dahin welegt sie Stephan. Byz.; auch liegt sie wirklich an der Südsgrenze von Moabitis.

- 2) Sebunta, auch Esbunta (Σεβούντα, Έσβούτα, unter 31 Lat. bei Ptol.), ift bas Efebon ober Beston ber Bibel, mo bu Adnig ber Amoriter faß (bei Josua 13, 21 und 27).
- 3) Boftra (Βόστοα, 69° 45' Long., 31° 30' Lat. bei Ptol.), 44 Bogra und Bodra der Griechen und Romer, irrig Stadt m Moabiter 60) genannt, ba fie erft fpater als Boftra Metropolis m Proving Arabia auftritt, wie die vorige, beibe am Nordoftmbe bes Tobten Meeres, liegen ichon außerhalb ber hierher ge-Wigen 70) Betrachtung, obwol fie bei Ptolemaus noch unter Arabis petraea fteben. Dagegen ift bier barauf aufmertfam zu machen, bei allen frühern Autoren, wie bei Reland, Gefenius, Rofinuller u. A., biefe Boftra, Capitale in Sauran (Auwith), mit einer füblichern weit altern bavon gang verschiebe-Boftra ober Bogra, auch Bagra ober Botora, welche bie Faltale in Ebom mar, verwechselt worden ift. Schon Sieman nennt fie unterscheibend von jener Bosor (Boocop bei 🛼 v.), alia civitas Esau in montibus Idumaeae. Da aber ogra in Chom unbefannt war, fo behnte man Com, ther beliebigen Spoothefe, fo weit nordwarts bis Boftra inbilbete, wofür jeboch tein hiftorifches Beugnig vorhan-Bei einer folden Ausbehnung Eboms, Die niemals funben; bie niemale norbwarte bes Rothen Deeres reichte, hem? fets nur zwifchen bem Tobten und Rothen

3 M. de Quien, Oriens Christianus, T. III. fol. 730—734; vgl. Okonastremère, in Macrizi, Histoire des Sultans Mamlouks.

1. Christianus L. H. p. 236—246, Append.

2. Synecd. Hierarching p. 721.

2. Mannert, Geogr. ber Gr. n. 121 (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (1982) (198

Sep.

# 102 Beft-Maen. V. Abtheilung. L. Abforitt. S. 2.

Meere gelegen blieb, hatten bie Ebomiter ben großen gwifden ich men und Boftra in hauran liegenben Lanbftrich, voll Dibiani ter, Moabiter, Ammoniter, befiegen muffen; folche friegerifd Biller zu unterjochen versuchten fie aber nie, benn es maren mach tine Grenznachbarn. An allerwenigften zu Dofes Beiten bei bei Durchzug bes Bolls Ibrael burch Ebon, als bemals eben fcho bab fübliche Bagra in Chom lange Beit vorher feine Rouin gehabt (1. B. Moje 36, 33). Daher brauchte Mofe, ba er ben Ro mig von Coom um Durchzug burch fein Land bat, nicht erft bi Boten in weite Verne nach Boftra in Sauran gu fchiden; ben bes Königs Residen in Ebom lag gang nahe (4. B. Mos. 20 14-21); benn es lagen biefe Palafte gu Bogra bei Them (Umos 1, 12, vergl. Jefaias 34, 6, Jeremias 49, 13 m. 22). 38 aber ein foldes Bogra in Cbom wirklich zu finden fel, bas ma früber ganglich unbefannt. Seeten 71) erfuhr jeboch querft g Bebron von einem bortigen Einwohner, beg ein Sophila, aus ein biblifc aubefannt gebliebener Ort (5. Dof. 1, 1), ben Ptole maus nicht fanute, im Guben bes Tobten Deeres liege, mi and ein fübliches Bogra bafelbft, welches einft Capital in Chom gewesen, wie Tophila heutzutage ber Gauptort is Dichebal fei. Diefe Nachricht Seeten's wurde ibm von 3mi fuf el Milfi gegeben 72), auch fand ihn fpater Bardbarbt im Babi Tafple auf ale einen Sauptort im Dichebal, phne is jeboch für bas biblische Tophel zu erfennen, ba er biefen Raus mit bem von Phynon verwandt hielt, und auch Gefenius blieb Diefer Borftellung fichen. Bon biefem Tophila wurde ans 🗲 hen's Correspondenz einiges veröffendicht, von jenem füblich Bogea aber nicht. Da nun Burdhardt 74) nur 2 Stunden 23 ges fiblich von Tafple bas Dorf Beffepra ober Buffepra A Bufeireh bei Mobinfon) traf, bas er für eine alte Ortichaft Bfon bielt, fo zeigte Robinfon, bag biefe wol richtiger bie autite Conf tale Chome, Bogra, gu Mofes Beiten gewesen, worin anch One tremere's Forfchungen mit ben feinigen übereinstimmen (baris f. unten). Die antife biblifche fubliche Bogra ift alfo im Diche bal wiebergefunden und nicht mehr mit Ptolemaus Boftra im Nor. ben ju ibentificiren.

 <sup>\*21)</sup> Sergen, Mfcr.
 \*22) Seegen, in Mog. Corresp. B. 18. S. 390.
 \*30 Burdhardt, bei Gesenius II. S. 677 — 684 und Rot. S. 4067.
 \*22) Burdhardt ebb. II. S. 683; Robinson, Bal. III. 1. S. 401, 125; Quatremère, in Macrizi, Histoire I. c. T. H. p. 348—255.

108

4) Mur Zoara bleibt unter ben von Ptolemans in Arabia Petraea genannten Orien (Zwaca, 67°20' Long., 30°30' Lat.), affo in gleichem Barallel mit Eboda gelegen, noch zu erklären übrig, benn die Lage bes noch zurückleibenden Duhend von Onisnamm (Abron, Cletharro, Moa, Ziga, Maguga, Nedana, Audia, Anitha, Surratha und die Legio genonnten Stationen: Neista, Abra, Coure) Neibt größtentheils ober ganz hippothetisch.

Joara aber ist die and 1. B. Mos. 14, 2 n. 8 bekannte uralte Stade ber Bentapolis 75), d. i. der Fünf Städte (Buch der Beldseit 10, 6), welche die einzig überbleibende nach dem Bersteine von Sodom und Gomorra war, in dem die 4 andern nusmingen. Auch Bela (d. h. Berschlingung, Verderben) wird sie 1. B. Mos. 14, 2 n. 8 genannt, indest ihr Rame Zoar im Gestellsen durch "Rieinheit" erflärt wird, der nier in der griedlichen lieberseizung Segor (Syyuéo) geschrieben wird. Da sie in der Näse des Todien Meeres an dessen würd. Da sie in der Näse des Todien Meeres an dessen Südende gesucht weiten kunn, so haben wir bei bessen kocalverhältnissen auch die stillier Motit. Dignic, vor (f. unten).

I

...

\*

Þ

L.

m.ni.

Die Angaben über Arabia Petraea ans der Notikia Dienstatum Orientis<sup>26</sup>), des Oriens Christianus<sup>27</sup>) und

Onomasticon Urbium et Locorum Sacrae Scripturae:

Berofaba; 2) Chermule; 3) Zoar; 4) Birfama;

Rengibea; 6) Zobocatha; 7) Haugra; 8) Robathe:

Menoidea; 2) Epermute; 3) Joan; 4) Briama; 2) Penoidea; 6) Zodocatha; 7) Hauara; 8) Robathe; 6) Saburra; 10) Moahilae; 11) Aelia Capitolina (Jesus Milas); 12) Aila.

im Itinerarium Antonini aus einer spätern Beriobe annert aus bem 5ten Jahrhundert) biese schon burch Saunregfamer gewordenen Heerstraßen gar nicht niehr erten, Raifer Juftinian, wie wir aus Brocop saben, et ben Sinai felbst mit Castell und Riofterbau versah, und

Notification of administrationum omnium etc. in partibus of Occidentis. Tom. I. Notitia Orientis, com Committee of Backing. Bonnae 1839. 8. cap. XXIX. p. 78 122381. (\*\*) Mich. Le Quien, Ord. Fratr. Practicus Christianus. Parisiis 1749. Fol. Tem. III. fol.

# 104 Weft-Affen. V. Abeheilung. I. Abfthnitt. Sis

fich bas Phoenicon vom Saracenenfürften Albocharag i ten ließ (f. ob. S. 20), fonft aber feiner einzigen jener obenger ten Stabte, Betra und Mila abgerechnet, in bem Berfe de ficiis Justiniani Ermahnung gefdieht, auch im noch weit fr fogenannten Reifegefährten bes Sierocles (Hieroclis G matici Synecdemus, ed. P. Wessel. p. 721), in ber Epa von Palaestina tertia, nur die Orte Betra, August lis (biefe une fonft unbefannt), Arinbela, Characmo Areopolis, Boara, Mampfis, Bitarus, Elufa und ton ohne genauere Daten ihrer Localitaten genannt find, fo ben une nur noch die Aufgahlungen aus ben wenigen noch ut Bauptquellen übrig. Ramlich aus ber Notitia Dignita bie burch ihre Befatungsangabe ber faiferlichen Truppen bie ; Sicherheit ber Exifteng ber genannten Ortschaften, gu i Beit, barbietet, mas bei vielen andern Ungaben nicht immer fo fl und aus ben Subscriptionen ber Episcopen auf ben ( cilien verschiebener Jahrhunderte, welche gur vollftanbigern ! tenntniß diefer Theile ber Arabia Petraea ober bes Rabataerl bas ihrige beitragen. Doch find es leiber meift nur Ramen Thatfachen, ohne genau zu ermittelnbe Localitaten und ohr nern Bufammenhang, die wir hier blos aufgahlen tonnen, aber bas Orteverzeichniß bes Eufebius, Episcopus sareae Palaestinae, in griechischer Sprache, mit bei arbeitung bes hieronymus, in lateinischer, zur Erläuterun unschatbarem Werthe ift; beibe aus bem 4ten und 5ten 3ab bert von gelehrten Augenzeugen ober boch vieljährigen Bemo Balaftinas verfaßt 78).

Die Notitia Dignitatum führt im Capit. XXIX. bem Dux Palaestinae in bem Berzeichniß ber haupt fen 13 Standquartiere ber faiserlichen Besatungen an dispositione viri spectabilis Ducis Palaestinae), in bem Ben niß ber geringern Beamtenstellen (et quae de minore late emittuntur) noch 17, die wir hier mit ihren hierhergehöriger läuterungen auszählen.

<sup>178)</sup> Onomasticon Urbium et Locorum Sacrae Scripturae Liber de Locis Hebraicis, Graece primum ab Eusebio C riensi, deinde Latine scriptus ab Hieronymo. Opera Jac. frerii, rec. Joan. Clericus, in Blas. Ugolini Thesaurus quitatum Sacrarum etc. Venetiis 1746. Fol. Vel. V. fol ccclxxix.

# Sinai-Hakbinsel; nach ber Notit. Dignitatum. 105

1) Berofaba. Bo die Equites Dalmatae Illyricani Berosabae 79). Siermit fängt bas Bergeichniß im äußerften Suden Balaftinas westwärts des Jordan an feine Stationen nord-wärts bis Aelia Capitolina, b. i. Jerusalem, in der beigefügten Kasel auszustellen; benn bann läßt es folgen: Boara, Cher-mula, Birfama, Aelia.

Berofaba ober Beerscheba, b. h. Brunnen bes Gibes (poteus juris jurandi nach Gesenius), Brunnen ber Steben, namlich ber 7 gammer, welche Ubraham bem Abimelech für ben von ihm felbft gegrabenen Brunnen (1. B. Dof. 21, 28-30) als Raufpreis zur Sicherftellung gab, bei bem griechischen Ueberfer Beerfeba 80) und in ber Rebensart "von Dan bis Beerfeba" (im B. b. Richter 20, 1; 1. Chron. 22, 2 und am häufigften im Buche Samuelie) gur Bezeichnung ber außerften Rorb = unb Sib-Grenze Balaftinas in Gebrauch gefommen, hatte alfo feine Grenggarnifon zum Schut bes römischen Reichs gegen bie Inenflonen ber Saracenen erhalten. Es follte, nach Sieronymus (4 7. Bersabee), ju feiner Beit 20 Mill. (8 Stunden) fern von Debron gelegen fein, noch Ditte bes 4ten Jahrhunderts ein groid Dorf mit Garnison gegen Edom. Es wurde aber zum Stamm Juba ober auch Benjamin gerechnet, mas nach Sie-Mannus Bemertung nicht irre führen follte, ba bie tapfern Dan-🚧 bes Stammes Juda auch wol im Antheile Benjamins, ber weit von ber Grenze Chome liegt, angesiebelt maren. Daß Artefeba ju ben 29 Grengftabten Judas gegen Ebom geborte, in 3ofua 15, 28 ausbrudlich.

wills Geegen, am 22. März 1807, von Hebron aus gegen wießt seine Reise zur Bufte ber Kinder Israel (el Aih) wie Richtung nach El Arish begann, ritt er den ersten Aag dinits dis zum nächsten Dorfe Sanuta (nicht Sanute, wie in Briefauszuge gedruckt ift)81), dem damaligen Versammlungswießt Bon da ritt er am folgenden Aage 6 Stunden weit geSch. zu dem Zeltlager oder Dauar Atijo seines Kameelkan Sthen, wo er um 3 Uhr Nachmittags eintras. Schon

Men. mifel begeitened. Böcking. p. 342.

\*\*O Rosenmuller, Handb.

\*\*Auffle Elberthumst. 2. B. Th. I. S. 80 und II. S. 308.

\*\*O Mon. Corresp. 1808. B. 17. S. 142—143.

# 106 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Mofduitt. S. 3.

unabsehbare Chene erreicht, bie fich fühweftwarte bis Gagu, oftmarts viele Stunden weit in Gleichartigfeit ausbehnte, und bie et eine ber größten Cbenen Balaftinas nennt. Gie war von großen Scharen von Storchen (hier Abu Ggab, Bater Ggab, genannt) belebt und von einigen Rameelhirten beweibet, bie ben Reisenden frischgemoltene Ramcelmilch zum Trunte reichten. Diefe fagten aus 182), daß 2 Stunden bflich von ihnen bie Ruinen von Sabea lagen, mit 5 bis 7 Brunnen, von bemen aber war 2 brauchbar, die viel Baffer balten follten; einer bavon fei befonbere groß. Dies war Seegen's erfte Entbedung biefer Locatitat, bie er in feine Rarte83) am Babl Gzaben als "Ruinen Sabea" ober "Bir Sabea" eintrug, und welche er als Beerfaba wieberertannte. Dag er babei wunberbar ergriffen war von ber Uebereinftimmung ber Ratur, ber Bevolferung, ber Sitten umb Bebrauche bes Best und ber Bergangenheit gu Abrahams und Abameleche Beiten, vor 8000 Jahren, fagt er ansornellich in feinem noch handschriftlichen Journale. Bas jeboch Gregen nicht tonnte, ben Ort feibft zu befuchen, bas gelung G. Robinfon, im April 1838, auf feinem Rudwige von Petra, wo er gwen Babi es Geba' (gegen Seepen's Schreibweife) Iam, und an beffen Rordfeite tiefe Brunnen fand, Die heute ben Ramen Str es Geba 84), b. b. Lowenbrunuen (nicht Gieben Brunnen) führen. Die Brunnen, rund, fest ausgemauert, hatten alle Beichen bes boben Alterthums, aber Ruinen zeigten fich erft auf einem benachbarten Bugel; boch nur folche, bie auf teine eigentliche Stabt gurudfchließen ließen. Die Entfernung von ba nach Debrou fent Robinfon 12 gute Rameelftunben, bie er auf 25 engl. MU. anfclägt, b. l. 31 römische Mill., also nicht 20, wie sie Ensebind und hieronymus angaben. Diefe Localität kann wol an ber Grenge ber Bufte und bes nun folgenben norbwarts liegenben Weibelandes entschieben als ber antife Aufenthalteort ber Ergudter Abimelech und Abraham angesehen werben, ber eine fo wichtige Rolle in ber Geschichte Palaftinas fpielt (f. unten). von Rirchenmauern fant Robinson nicht vor, boch wird, nach Meland, in griechischen Acten ein Bifchofefit zu Birofaba fa

<sup>187)</sup> Seegen, Micr., vergl. mit s. Schreiben, Kahira 22. Sept. 1807. in Mon. Corresp. a. a. D. 93) Charte von Palästina, reducirt aus ben von dem hrn. Dr. Seegen an Ort und Seelle ensworftnen handzeichnungen. Gotha 1810; in Mon. Corresp. B. 22. 1810. 94) E. Robinson, Palästina Th. I. S. 338-342.

107

Palaestina tertia Βιροσαμιών, vichtiger Βιροσαβιών, genannt, in Palaestina prima aber ein Zulxior Bugragicor, woraus beutlich hervorgeht, bag Berfaba mit Galton B5) identisch ift, und beibe M lagen, wo die Grenze von Palaestina tertia mit Palaestina prima zusammenfließ in ben chriftlichen Jahrhunderten, und baß den bier bas Land Gerar lag, ba Theodoreti Quaest. 1. in Lib. M. Paralipom. fagen, bof "noch zu feiner Zeit in bem Bebiete son Gerar, ober Berfeba, Galton gu Gerar liege, wie es zu feiner Beit noch genannt werbe." ton, bas fouft wur aus bem oben angeführten Synecd. Hieroclis web ber Notit. Dignitat. 66) befannt ift, erhalt hierburth feine Lotalitat, fo wie Berar 87), welches bem Ronige Abimelech ber Milhaer geborig (1. Dof. 26, 1. 8), bei bem Abraham fich auf-Milita Gerar zwischen Rabesch nind Schur füröftlich von Gaza by (1. Mof. 20, 1), wodurch bier bie Grenze Canaans bestimmt wie, "von Bibon an, ba man nach Gerar fommt, bis ned Gaza" (1. Mof. 10, 19). -

66on S. Reland zeigte 28), bag bie driftlichen Rrengfahrer a Buthum waren, diefe Beerfaba, bie nach Josua 15, 28 fo be-Munt gegen Erom zu fuchen war, zwifchen Gebron und Aletalon Mett 316rin zu fegen, ble fle Bethgabril, i. e. domum vielis, nach Gail. Tyrius XIV. c. 22, nannten, welche gegen Macaloniten erbaut fein follte.

Muffhem Bifchofefige ju Birofabon, b. i. Beerfeba, ift Bifcof namentlich befannt; boch giebt ber Reifende Daun-(1214) 1850 bort zu Bersabee noch Kirchen an, die er Bege vom Sinai nach Gebron gefeben zu haben fcheint, imuch de Guchem und Balbenfel in bemfelben Jahr-

Motermule, Aurmul, Carmel. Equites scutarif punt Chermulae 91). Eine zweite Garnifonoftabt, nur imme Entfernung von Gebron gelegen, nach hieronymus,

Melaudus, Palacetina ex Monumentis veteribus illinstrata.

Merimb. 1716, 4. Lib. I. c. 35. p. 159 et Lib. III. de Urb.

Notitia Dignit. ed. Böcking. p. 363.

") Romatter, Sanbb. b. bibl. Alterthumef. B. 2. S. 390.

"5) H. Re-

Bah vet. 1. c. 463; veral. C. Nobinson, Paldst. I. S. 341;
Render, Batistina, 2, Aust. S. 175.

Christ Vol. III. sol. 778.

") Sir sohn Maundeville,
London 1839. S. c. 6.

Notit. Dign. ed. Böcking. p. 348.

# 108 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

beim 10ten Meilenfteine gegen Guboft, eine Schutfefte, beren Rame nicht mit bem Berge Rarmel zu verwechseln ift. Buerft bat Robinfon die Lage diefes Ortes und bie bedeutenben Ruinen ber Stabt nebft bem Caftell wieberentbedt 92), aber nicht 10, fonbern nur hochftene 8 romifche Meilen ober 3 Rameelftunden fern von Gebron, und hiernach ift ber Ort von ihm zuerft beschrieben und burch Riepert in bie Rarte ju Seegen's Angabe als Berichtigung eingetragen. Es ift bas Carmel ber Berge Jubas, wo Saul ein Siegeszeichen nach ber Befiegung ber Amaletiter aufrichtete (3of. 15, 5; 1. Sam. 15, 12; 25, 2), die also bamale noch immer an ber Subgrenze gegen Ebom, wie zu Dofes Beit, im Sinaigebirge ju befampfen maren. Schon S. Reland zeigte 93), daß ber bei Eufebius in Onom. s. v. Kaguntos eingeschaltete Name nicht Χειμαλλά, fonbern, nach einer Stelle bee Procopius Gazaeus, Kapunlog beißen muffe, ein Ort ber fonft im biblischen Alterthum wenig vortommt, aber gur Beit ber Rreug. fahrer wichtig wirb.

3) Boar. Equites sagittarii indigenae Zoarae 94) Die Boara bes Ptolemaus lernten wir oben fennen als bi übrig gebliebene Stadt ber Bentapolis ju einer Beit, ba fie noch nicht zu einem Praesidium romifder Milizen erhoben mar, mas alfo feit bem 4ten Jahrhundert, ba Gufebius wie Sierony mus 95) nichts bavon fagen, erft furz nachber geschehen fein mochte. Steph. Byz. bestätigt es, s. v. Zoapa, bag es ein großer Ort fei und eine fefte Burg in Balaftina. Diefe erhebe fich uber ben Tobten Meere. Gine Stadt ber Moabiter nennt fie Gierony. mus, und ftark bewohnt (f. Verb. Bala, Segor und Boar), fte beftehe noch bis zu feiner Beit, habe einft Bala geheißen (Sofun 15, 29), ale bie fleinfte ber verschlungenen Stabte Gobant (1. B. Dof. 19, 20), wovon Sieronymus auch ben Mamen berleitet, Hieron. ad Jes. 15: appellatur Bala, id est absorpta #]. Mun beiße fie aber Boar (Tfoar geschrieben) bei Sprern, Die bei Bebraern Segor (Σεγώρ ober Σηγώρ) genannt fei (f. ob. S. 103).

Richt an ber Gubweftseite bes Tobten Meeres, wo ber zwar ahnlich klingenbe, aber, wie Robinson zeigt 97), gang verschiebene,

<sup>192)</sup> Robinson, Balastina II. S. 424—429. 93) H. Relandus, Palvet. p. 517. 94) Notit. Dignit. 1. c. p. 346. 95) Onomast-Urb. et Locor. s. v. Segor, Bala et Zochora. 96) H. Relandus, Pal. vet. s. v. Bela et Zoara. 97) Robinson, Balastins I. S. 415, III. 1. S. 21.

heutige Name bes Gebirgspaffes ez Zuweirah (el Zowar bei Irby und DR.) bagu verführt hatte, beibe Localitäten ber alten und neuen Beit ju ibentificiren, tann biefes Boar gefucht werben; fonbern mehr an ber fuboftlichen Geite beffelben, weil es nach hieronymus zwei von ihm genannten moabitischen Stabten benachbart und, wie er gu Jef. 15, 15 fagt, auf ber Grenze bon Moabitis und bem Lande ber Philistäer lag, auch die Situation von Oirwr (Phaeno, f. oben S. 24) zwifchen Betra und Bonn gelegen angiebt 96). Eufebius Angabe, bag zwifchen Jeride und Boar bas Salzmeer (Mare Salinarum bei Bieron., winich bas Tobte Meer) liege, fo wie Luith, Die Moabiter-Stabt, piffen Arespolis und Boar (Onom. s. v. Luith, Aabaoth et Mire Balinarum) beftatigt bies. Daß im Sten und 6ten Jahrhunbut fier in Palaestina tertia ein Bifchofefit war, bestätle m bie Unterschriften ber Concile, von Dufonius im 3. 449, Wi Ilborus 518 und Joannes 536 (mo Doara fur Boara friefen). And noch fpater wird ber Ort in ben Excerpt. ex ivilit. veter. ecclesiasticis angeführt (bei H. Relandus Lib. I. c. 35 lie.). Eine Tradition bes Namens Segor (Zoghar) und bes Bit tonnte baber wol zu ben Rreugfahrern gelangen, ba Bul-At Carnotenfis 99), ber im 3. 1100 bis jum Gubenbe bes Mien Meeres vordrang, bafelbft noch ben Segor genannten 🞀 von ackerbauenden Arabern (agricolae Arabes) bewohnt vor-Wie feboch meift entfloben waren und nur wenige arme, bun-Bige ihres Gefchlechts zurudgelaffen hatten. Der Drt mar thing und reich mit Dattelpalmen bepflangt (girato lacu a parte australi, reperimus villam unam: hanc dite Segor, situ gratissimam et de fructibus palmarum, Ductilos nominant, valde abundantem). Deshalb warb er Mate bei ben Annaliften ber Rreugzüge: Villa Palmarum, aumier ober Palmer genannt. Nur ber Name Boghar Bulfeba hat auch die Rreugfahrer überlebt, die Balmen de beutzutage bort verschwunden. An der wahrscheinlichsten iso bie einstige große Boar und ihre Befte, wie fie \* Ευχ. nannte (s. v. Ζόαρ έστι κώμη μεγάλη, η φρούριον Mit, melegen, find auch Ruinen einer einftigen Stadt, beren

Relation 1. c. p. 787; Le Quien, Oriens christ. III.

\*\*) Fulcheri Carnotensis Gesta peregrinantime fun cam armis Hierusalem pergentium, bei Bonti, Gesta Dei per Francos. Hanoviae T. I. fol. 405.

- delta

# Bel-Affen. V. Abtheilung, I. Abschnitt. & 2,

Name aber unbefannt ift, wieber entbedt: Coon Burdharbi hatte nach bem anrifen Ramen Boar bei ben bortigen Arabern, aber vergeblich, geforscht an), bemertte jedoch fcon gegen D'Anville, ber ben Ort auf feiner Rarte an bas außerfte Gubenbe bet Toten Meeres, an ber Mundung bes Wavi el Absa Baches eingetragen hatte, baf bies ein Irrthum fei, ba biofer Rogenbach weniger vom Guden ale vom Dften ber in bas Tobte Meer einfließe. Dem entspricht nun die jungere Auffindung ber Ruinen burch bit Banfesiche Expedition wirklich. Erby und Mangles, bei ih ren Untersuchungen am Gubenbe bes Tobten Meeres, fliegen von bem hochgelegenen Reret (ant 1. Juni 1818) 1) am Dara Bach, bar fich jum Tobten Deere gegen R.W. ergiefit, binab, und fanden ba, me er aus ber Bergichlucht in bie Ebene bes Ghor jum Ge tritt, viele Spuren von alter Bemafferung und Anbau, Refte von Dorfhutten, bann aber auch viele Banfteine mit Badfteinen und Töpferscherben über eine gute Strede verbreitet, welche einer nich unbebeutenden Stadt angehört haben mußten, wo min auch eim alte Saule fand und viele hubiche bunte Blasfragmente auflas. Gie alter Thorbogen von Badfteinen mit einer Dauer murbe nicht genauer unterfucht. Der rauberifche Trupp ber Ghornen, welcher bert haufete, icheint ben alten Ramen von Gegor nicht gefannt zu haben, wofür es die Entdecker hielten, womit auch Robinfon's.4 Untersuchungen übereinstimmen, weshalb Zoar am Babi eb De raah auf Riepert's Rarte (auch Wabi Rerat genannt); eingeten gen ift, obwol die Entbeder biefen Namen noch nicht auf die ihrige einschrieben. 1411

4) Birfama. Equites Thamudeni Hlyricani Birsama 3). Bigeousiw, auch Betsames genannt, ift Bet Schemeich (b. h. haus ber Sonne), eine Stadt in Juda, Die auf beffen Grenze gegen bie Philiftaer lag, und Briefterftabt mar, 30f. 21, 16. hieronymus nennt fie auf ber Strafe von Gleutheren polis noch Nicopolis; alfo in ber Richtung bes Weges von Bert falem nach Gaga, wo fie in ihren Ruinen unter bem Ramen 260 Sheme (Uin, Quelle, wird häufig burch Bet, v. i. Saus, bezeichnes

<sup>200)</sup> Burdharbt, bei Gefenins II. G. 734. ') Ch. L. Itby and

Jam. Mangles, Trav. etc. London 1823. p. 447 — 449.

2) G. Robinfon, Ral. IH. 22 und Anmerf. XXXIV. 22 S. 22, 263.

1. S. 755 — 758.

3) Notit. Dign. ed. Böcking. p. 343; Rofemmiller a. a. D. H. 347; H. Reland. s. v. Bethschemosch s. Bithsama p. 489, 495.

111

un Lambesverhaltniffe geblieben, biente aber gur genauern Beftimm mung anberer Dreslagen, wie g. B. Eleutheropolis.

5). Menoida. Equites promoti Illyricani Menoidas), Auch diese gehärt zu den wenig bekannten Localitäten in der nahen Umgebung von Gaza, wie Cusebius sagt, der sie Mesaria neunt, dei hierondund auch Medemana (Μηνεβηνά bei Institut). Menois oder Minois, das mit jenem für identisch sahten wird, gehörte auch schon zu Juda und hatte im Jahre 451 seinem Episcopus Josungs 6).

Die Stationen 4) Achia, b. i. Berufalam, und 5). Gabo wit ihren Garnifonen, die gang außerhalb Arabia Petrava liegen, ihngeben wir hier (f. unten).

6). Babocatha. Equites promoti indigenae Zodoandae. 7). Daß diese sonft wenig befannte Stadt, die vierte
kation; auf der Römerstraße der Tabul. Peut., von Aila nach
keine war, und nach Distanz und Ortsbestimmung mit Atoloming. Basasatha stimmt, von Burdhardt in Szadele's Ruisneinschiegefunden zu sein scheint, ist oben (S. 99) gesagt. Nach
keinigen soll die dort etwa 6 Stunden südlich vom Wadi
kein oder Petra, wie von Maan, liegende schöne Quelle Ain
kontidusige hausen behauener Steine die Ruinen einer einschied bezeichnen. Diese Stadt kommt in keiner der ältern
kensteht bezeichnen. Diese Stadt kommt in keiner der ältern
kensteht bezeichnen. Diese Stadt kommt in keiner der ältern
kensteht bezeichnen. Diese Stadt kommt in keiner der ältern
kensteht bezeichnen. Diese Stadt kommt in keiner der ältern
kensteht bezeichnen.

m. Sanara (auch Sauana). Equites sagittanii inidenny, Havaxae. ). Als britte Station (Hauarra ber Tabellous) ber öftlichen Römerftrafie von Aila nach Babocaingentiere, in ber Tab. Peut., so wie bei Atolomäus, leeningentier schae oben als Auara kennen, die recht dazu geeignettennen ben Saule, die ihr auch Burchardt's Kaute angewiesen

Lilde.

<sup>7 .</sup> Robinson, Balāstina II. Anm. XXX. ©. 748 und III. 1. ©. 223. [additional content of the cont

# 112 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. 5. 2.

hat, mit ihrer Garnison von reitenben Bogenschüten bie Grengüberfälle ber Saracenen von ber großen Sandels = und Dilitairstraße abzuwehren, wo sie, wie sich aus Ptolemäus ergiebt, fcon im 2ten Jahrhundert eine wichtige Ortichaft mar. De Las borbe, ber bes Weges fam, hat ihre Lage unter ben bort im allgemeinen angeführten Ruinen nicht naber bestimmt, und follte Robinfon's Unficht von einer mehr weftlichen Romerftrage 10) als wirklich begrundet ftattfinden, und bie für Refte einer folchen im Norben Ameime's von Laborde gefehenen Runfiftrage aus jungerer Beit batiren, fo murbe aud Ameime, bas nach Abul's feba 11) richtiger el= Sumeinimeh beißt, nicht auf berfelben liegen und nicht ibentisch mit Sauara fein fonnen. Die Runftftrafie fonnte bann aus ber Beriobe ber Abaffibifchen Rhalifen batiren, ba bie Abaffiben am genannten Orte ihren Stammfig hatten. Doch beruht diefe Unficht Robinfon's nur auf einer Berfchiebung ber Romerftrage ber Tab. Peut. wegen ber boch nur um ein Geringes zu norblichen Lage ber Station ad Dianam; benn von einem andern Querthale ale bem befestigten Babi 3thm (Babi Setum ober Jetum bei Laborde) ift boch noch nichts Bir tonnen baber bie hoffnung noch nicht aufgeben, in ber auf Laborbe's Rarte verzeichneten 12) tiefen Begichlucht gu ben Quellen von Sana, bei benen man bebeutenbe Ruinen, wenn auch nur von einem reichen Dorfe, fieht, ober wenig fublicher, am Abhange bes Berges in ber Rabe bes antifen Aquabucte, ber biefe Baffer ber Ganaquellen und bes Gumanfluffes gur Stadt el- Sumeinineh (Ameimé) führt, die Lage ber Station Auara ober hauara wieber zu finden, weil die Intervallen bes Routiers Diefer Diftang eben fo entsprechen, wie bie Ruinenrefte fruhefter Unfiedlung. Aber andere bestimmende Ungaben feblen uns bierzu, fowol bei ben Beiligen als Brofanferibenten; auch in ben Stationen bes Bolfes Berael, die boch mahrscheinlich bier burch nach Moab zogen 13), möchte es fchwer fein bie paffenbe Etappe für die Auara zu finden. Rur Steph. Byg. führt noch eine gleichnamige Stadt (s. v. Avaga, mas bei ben Arabern nach feiner Bemerkung λευχήν, b. i. album portum bezeichne) an ber Meeresfüfte an, die aber füblicher an ber Stelle von Leufetome

<sup>210)</sup> Robinson, Balastina III. I. S. 128 u. 134, Not. 4. 17) Abulfeda, Tabul. Syriae p. 14. 17) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée p. 62. 13) R. v. Raumer, Der Jug ber Jerraeliten aus Aegypten nach Kanaan. Leipz. 1637. S. 44—45.

# Sinai - Halbinfel; nach ber Notit. Dignitatum. 11

ju suchen war (Erbf. XII. S. 121), und nicht zwischen Brästdium und Zabacatta im Binnenlande liegen konnte. Beide liegen im Rabatderlande; vielleicht, bemerkt Quatremère 14), daß sie auch in gewisser Beziehung zu einander ftanden, und die Binnenstadt die ältere Auara war, die später erst durch den Großhandel der Rabatder an der Küste ihre Hafen stat erhielt, mit gleichem Namm, wie die beiden Janbo's im benachbarten Gedschas.

Die Stationsorte 8) Robatha, 9) Saburra, sive Veterocaria, und 10) Moahilae sind zu unsicher im Tert 15) über- lieset, um mehr als hypothesen zu veranlassen, und zu unbekannt geblieben, um hier sie weiter zu versolgen. Den Schluß ber grossen Stationen, zu benen als elste auch Aelia Capitolina, b. i. Jezusalem, in ber Notit. Dign. gezählt wird, macht die uns schon bekannte sublichste

befaunte füblichfte

12) Aila. Praefectus legionis decimae Fretensis Ailae. Rur weniges haben wir hier zu bem früher vollstänsis Ailae. Rur weniges haben wir hier zu bem früher vollstänsigen Gesagten noch hinzuzufügen, weil auch schon Eusebius und hieronymus (s. v. Ailath, Aidau und Ailas) 16) sie, als am äusensten Ende des römischen Reichs, am Eremus des Rothen Meernst gelegen, angeben, auf welchem man von Aegypten nach Indien schiffe, und sagen, daß hier zu ihrer Zeit die Legio Romana decima mit Namen stationire, also schon seit dem Ende des 4ten Sapriumberts. Sie werde zu ihrer Zeit nicht Ailath (Eloth del Allen Testaments), sondern Aila genannt.

Steph. Byz. nennt sie aber Aelana. Theodoret, Quaest. Min. Lib. Reg., spricht von ihr als von einem Emporium 17), we was auch zu feiner Zeit noch Schiffe nach Indien segeln, und Ppilatins Lib. II. advers. haeres. p. 618 stellt sie in die Reihe der Fafen des Rothen Meeres, Berenice, Clysma und like. Auch als Bischofssis wird sie schon bei dem Concil zu Rimen im Jahre 320 genannt, wo sich Petrus Ahilae Episcopus mitschroide, noch zu Balästina gehörig, indes die spätern: Bestille, im J. 451, Baulus I. Ende des 5ten Jahrhunderts und Rustelle, well diese Diöcesaneintheilung eine spätere war. Am infolm Extreme des römischen Reichs mußte dieser Sie öfter als

¢

1

ľ

)

Ł

R

E

le de

Opercomère, Mém. s. les Nabatéens l. c. p. 42.

15) Notit.

16) 3n Onomast. Urb. et Locor.

16 173121 Le Quien, Oriens Christianus l. c. T. III. fol. 758

# 114 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

Exil bienen 18), wie 3. B. für ben Patriarchen Elias von Conftantinopel, ber bahin verwiesen wurde. In dem Martyrolog. il lustr. Christ. martyr. lecti Triumphi p. 107 steht, daß die Blem myer (s. Erdf. Afrika S. 663 — 665 und XIII. 702) sich einst al Biraten auf dem Rothen Meere gegen Elysma einschifften, de ein Schiff, das von Aila kam, sestnahmen und dessen Mannschammagen sie, nach Aila zu sühren, um diesen Ort zu erstürmen wobei viele Marthrer sielen. Eine Zeit lang, auch nach Mohammed bilnterwerfung dieser Gegenden unter den Koran, scheint doch nach oben angeführten Quellen, eine christliche Bopulation in Aila fortbauernd sich erhalten zu haben.

- IV. Uebrige Episcopalsthe in Arabia Petraea: 1) Arindela; 2) Areopolis; 3) Elusa; 4) Augustopolis; 5) Arab;
  - 6) Thamara; 7) Aroër; 8) Molada; 9) Phaenus
  - 10) Thana; 11) Theman; 12) Eboda.

Die übrigen byzantinischen Garnisonsorte untergeordneter Ar (de minore laterculo Notit. Dign. p. 350—359) sind bis an einige, wie das Prafibium, von dem schon früher das Datm ber Tabul. Peuting. gegeben ift, weniger genau bekannt und noch nicht zu localisiren, weshalb wir hier nur auf die gelehrten Noter bei Boding zurüdweisen, um noch einige für das Land wichtigere Buncte zu berühren, die und als Episcopalsitze ober burd andere besondere Umftände jener Zeit noch specieller in diesen Gebieten hervortreten, und die wir mit einiger Sicherheit durch bei jüngsten Fortschritt der Zeit zu localisiren im Stande sind. Sie Ortslagen wie: 1) Arindela; 2) Areopolis; 3) Eluse; 4) Augustopolis; 5) Arad; 6) Thamara; 7) Areer; 8) Molada; 9) Phaenus; 10) Thana; 11) Themak;

les und Medaba 19), von denen nur die erste und britte zuglen Garnisonsstadt ift, die zweite nur allein unter ihnen im Ortein Christianus, aber unsicher, localifirt wird, die britte mit Gesten verbunden außerhalb unsere Betrachtung liegt, und andere, die nuc

<sup>218)</sup> Quatremère, Mém. sur les Nabatéens p. 46. 19) M. Le Quien, Oriens Christianus. Tom. III. xii. xiii. et xiv. fol. 762-770 etc.

Unficherheiten barbieten, übergeben wir bier, um nur gur n Ermittelung ber Sauptpuncte ju gelangen.

Arindela. Aglodyla bei Steph. Byz., eine Stadt in ina tertia, von der Glaucus sagte, daß sie nur ein Flecken ile wird, was sehr auffallend ift, bei Eusedius und Hiero= nicht genannt, ist aber in der Notit. Dign. 20) eine Statig Arieldela geschrieben), in welcher eine "Cohors secunda rum" garnisonirte. Daß obige Schreibart die richtige ist, on G. Reland nachgewiesen, da sie bei Steph. Byz. zweimal Arindela und Adile) gleichgeschrieben vorkommt, so wie im l. Hierocl. als Bischosssist 21), auch in andern Notit. veter. zumal in den Subscriptionen der Concilien 22), wo sich x Theodorus im Jahre 431, wie Wacarius im Jahre 536 iscopus Arindelorum unterzeichnete.

ie richtige Schreibart war, bei bem Mangel aller spätern für die Wiedererkenntniß der Localität wichtig, da der vers Rame Gharundel sich an verschiedenen Stellen von petrnea erhalten hat. Wir haben schon oben außer den daei bei Btolemäus den Ort Surandela im Westen am on Suez angesührt (s. ob. S. 34), so wie den Wadi Ghasiei Burckhardt in S.W. von Petra. Ein dritter Wadi indel ist es aber, der nördlich von Petra, auf der Route über Schaubak und el Buseirah nach Tasyle, im Nordosk inna (Thoana) und im Süden von el Buseirah (Bozra im I zur Ausstndung bedeutender Ruinen geführt hat, welche is die Lage dieser antiken Arindela bezeichnen.

urdharbt ging zu Tuß zwischen ben beiben genannten Orifeirah und Dhana) 23), burch Berg und Thal, an einer
borüber, ohne hier ben Ramen bes Thales Gharunbel und
miger von ben Ruinen einer barin liegenben Stabt zu hölis er aber in S.B. von Betra, also weit von jener Loben Ramen in einem andern Babi Sharunbel (Ghani-Burcharbt) 24) wieber fand, wähnte er bort die Localität
intela ber alten Episcopalftabt aufgefunden zu haben. Doch
hon Gefenius berichtigend hinzu, daß der englische herausandlardharbt's nachgelassener Reise, nämlich Colon. Leafe,

Total Dign. ed. Böcking. p. 357. 21) Ed. Wessel. p. 721. 23) Burckhardt, Trav. in System 1. c. III. fol. 728. 23) Burckhardt, Trav. in System 1. 250 and Rot. 1069. 24) Gbenb. p. 441; bei

# 116 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

in ber von ihm beforgten Kartenffige zu Burdharbt's Reife, ei anderes nördlicheres Sharendel als Arindela bezeichnet habe wenn biefes Borkommen wirklich authentisch fei, so muffe er nich Burdhardt's Meinung, sondern Leake's Angabe beipflichten, i biefer lettern Localität die Lage jener Arindela zu vermuthen.

Eine folde Thatfache war aber Leake ichon früher bekant worben burch Banke's Reife, von welcher burch beffen Begleite 3rby und Mangles 25) nur privatim eine Beschreibung gedrud wurde, die später erft auf bem Continent bekannt geworben ift.

Mach biefer fagen bie Reifenben: 3m Dai 1818 (nachbem f 21/, Tagemärfche von Reret gegen Gut zurudgelegt) paffirten f am Morgen bes 17ten Dai nabe bem Dorfe Bfaiba, boch 1 Mi Engl. fern bavon (mahricheinlich el Bufaireb?) bleibenb, un zogen bann an magern Balbftreden bin, bie fie nach 3 Stund Weges einen immer bedeutender werbenden Bergabhang binunte ftiegen, zu ben Ruinen, welche man Gharunbel nannte. S liegen am Bergabhange in bedeutenber Ausbreitung ;. gegen ih Mitte zeigen fich noch bie Refte zweier paralleler Gaulenreiben bavon 3 in ber einen, 2 in ber anbern aufrecht fteben, boch obn Capitale. Auch liegen an biefer Stelle mehrere Saulenfragmente von 3 Fuß im Durchmeffer, wie es fchien mit borifchen Capitalen aber in fchlechtem Styl. Gine Bafferquelle flieft von Sharun. bel bicht unter biefen Ruinen vorüber (mahrscheinlich biefelbe, bi Burdhardt in der Thaltiefe fah, ohne auf die hoher gelegenen Ruinen aufmertfam gemacht worden zu fein). Bon bier tam mei zu einem Lager ber Sabjenah=Araber, und weiter gegen S.W zeigte fich, fo weit bas Auge reichte, ein weißer burch bie Buff ziehender Streif, ben man die Babichroute nannte. kannte man 3 bunkle vulcanische Unhöhen, bie fich gena vom Sande unterfchieben, von benen herab Lavaftrome eine 21 Infel in der Bufte gebildet hatten. Nabe dabei erhob fich ei anderer vulcanifcher Berg, mit rothlichen, ungemein leichte Schladen voll Porofitaten bebedt, und unmittelbar barauf tre man auf eine Strede Römerstraße, fehr regelmäßig, zum The noch mit ichwarzem Stein gepflaftert. -

Diefe Befchreibung veranlafte Colonel Leate hierher bie ri mifche Garnifonsftadt Arinbela auf biefer Römerftraße ein zutragen; ber Babi Ghurunbel wurde in feiner tiefern unte

<sup>225)</sup> Irby and Mangles, Travels l. c. Lond. 1823. p. 376-37

Kertstung auch von Robinson 26) auf feinem Wege vom Tobten Men: nach Betra burchsetzt und die Lage jener Ortschaft tadurch bestätigt, obgleich nicht von ihm selbst besucht.

2) Areopolis ober Rabbath Doab. Schon oben bei Rhababatora der Tab. Peut. und Rhabatmoba bei Btolem. ift diese Stadt erwähnt als alte hauptstadt der Moabiter, welche aber in ber Notitia Dignit. als unter bem Dux Arabiae febend auch als Garnisonsftabt bes romischen Reichs aufgeführt ift<sup>27</sup>), wo die Equites Mauri Illyricani Areopoli. So schloß biefe Station, auf ber gangen Grenze Rabataas gegen Arabien, jur Beit ber byzantinischen Gerrschaft, vom Ailanitischen Golf bis gur Morboftmand bes Tobten Deeres, bie lange Rife ber Romerfesten mit Grenzbefatungen, welche von Cuben nach Morben mit ben Namen: Mohaila, Aila, Brasibium, Savana, Bobocatha, Arinbela bis Areopolis nichten, und auch ber Bach Arnon felbft, fagt Bieronymus, hebe feine Berichanzungen erhalten. linter Moab (Mwaß bei Gufebius) fagt Sieronymus mit Bestimmtheit, bag bie Stabt Rabbath Doab (er erflart es wol irrig burch grandis Moab) p feiner Zeit Areopolis (b. i. 'Αρ πόλις, die Stadt Ar) heiße. Imm Ramen führte sie als Capitale (Rabbath) von Moabi-116, biefen, weil Ar am Arnon ein anderer Name berfelben Roingterfibeng von Moab war (Eufeb. und hieron. s. v. Ao und April, bie beibe ibentisch), die zugleich als ftarke Feste bezeichnet 🛊 (verschieden von Aroër, und nicht als Martis civitas zu erflä= Auch Ariel foll fie, nach Theodoret, fruber genannt fein, kimmer Ar ale ber altefte Rame erfcheint, ber fcon bei bem Singige Boraels bort bem Lanbe ber Rinber Lot in Moab gewarb (5. B. Mof. 2, 9 und 4. B. Mof. 21, 28), wovon anmindres bei ber Moabitis die Rebe fein wird. Auch als Bi-1986(18 28) tritt im Sten und 6ten Jahrhundert Areopolis The Anastasius schon ad A. 449 sich als Episcopus Areo-Maine unterfchreibt, auch Bolydyronius, 518, und Geliae 🐃 \$1.536; boch bemerkt Sozomenos, Hist. Lib. VII. c. 15, in einigen ber bortigen Städte bie Beiden (Pagani) noch fehr tig für ihre Gögentempel fampften, fo bie Betraer und

Reking. cap. XXX. p. 81 u. Nr. 11. p. 364. 28) Le Quien, Christianus. T. III. fol. 734.

# 118 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 2.

Areopoliten in Arabien, wie die Gazäer und andere in Palästina. Im 12ten Zahrhundert wurde diese Areopolis 20) neb der nördlichsten Betra (Kerek) durch die Lateiner während de Kreuzzüge vom Episcopat Bostra getrennt und zu den 4 Metra polen des Patriarchates von Zerusalem geschlagen: Caesarla Scythopolis, Petra und Areopolis als Rabba Moaditis

3) Elufa, auf ber weftlichen Strafe ber Tab. Peut. Ely und bei Btolemäus Elufa ("Edovaa 65" 10' Long. 30" 50' Ligu Judäa gezogen, V. 16 fol. 141) schon aufgezählt, ist hier, wgleich sie nirgends in der Bibel erwähnt wird, als Bischofs sigu beachten, die auch Steph. Byz. zu seiner Zelt zu Palaestin tertia zählt, die früher eine arabische Stadt gewesen (s. v. 'Edovaa) Die früherhin damit bei Bochart u. A. für identisch gehaltene Station der Israeliten, Alus, 4. B. Mos. 33, 13, kann es nicht sein, weil diese mit Raphidim verbunden ist; aber daraus ergiebt sich wenigstens das älteste Borkommen dieses dort öfter verbreitetes einheimischen, vielleicht aramäischen Namens, der deshalb in eines verwandten arabischen Form, nördlich in der Richtung der westlichen Kömerstraße, zu el Khulasa<sup>30</sup>), an jenen Episcopalsis erinnern konnte.

Er wird im Onomasticon nicht angegeben, boch fannte ihr Steronhmus fehr wohl, da er in Vita S. Hilarionis ergählte 11) baß bieser einst mit einem großen Schwarm von Monchen, auf be Banderung zur Bufte von Kabes, nach Elusa zu einer Bei gekommen sei, in welcher ein Jahressest bie ganze Bevölkerung be Stadt im Tempel der Benus versammelt hatte, welche sie wege bes Lucifer verehrten, bessen Gultus die Saracenen ergeben wares Doch schien ihnen der ganze Ort wegen seiner Lage noch ein halb barbarischer zu sein.

Daß bamals hier ein Bifchof gewesen, wird jedoch nicht ge fagt, obwol aus ber Geschichte bes Rilus hervorgeht, baß bie um bas Jahr 400 ein Bischof war, ber beffen gefangenen Soh von ben Raubern loskaufte (f. ob. S. 15). Tillemont 32) führ vom Jahre 395 an, baß bamals viele Garacenen bie Bufte vo

<sup>1229)</sup> J. S. Assemanus, Bibl. Orient. Tom. III. P. II. Romae 1726 de Syris Nestor. cap. X. fol. 557, 596.

137) G. Robinfon, Belifina, Eth. I. Anmerf. XXIII. ©. 442.

Pal. vet. l. c. p. 561, s. v. Elusa.

12) Le Quien, Oriens Chris T. III. fol. 735.

Metoa, b. i. im Guben von Bethlehem, unficher machten, fo wie auch im Jahre 411. Damals, scheint es, gewann bort erft zu Elufa ein Bifchof feinen festen Git; Theobulus, ber fich auch noch mit bem arabifchen Ramen Abbellas, mas fo viel als Dei versus heißt, nannte, unterschrieb fich als Episcopus Elusae im Jehre 431 auf ber Synobe ju Ephesus, Aretas im 3. 451 ju Chalcebon, Betrus 518, Benobius im 3. 536. Dann hören bie Unterschriften auf; aber Antoninus Marthr, ber gegen bas Ichr 600 von Jerufalem biefes Weges tommt auf feiner Bilger= fahrt zum Sinai, nennt den Ort Eulatia 33), an der Grenze bes Emus, wo ein Caftrum fei und ein Renodochium bes Beiligen Gerg, in welchem bie Reifenben fo wie bie Eremiten Buflucht und Unterhalt fanden. Bon ba an fei er in bie innere Bufte bongebrungen, die voll Salg und Bitterfeit von jenen wilben Ramefreitern burchzogen werbe, von ben Saracenen, mo man nur pafan Speife und schlechtes Waffer finde, und von wo er 8 Sagemifen gebraucht, um ben Berg Ginai zu erreichen.

Ueber Die Wiederentvedung von biefer Localität durch Robinson, an der el Khulasa genannten Stelle, welche nach der Tadul. Peut. 71 rom. Meilen sublich von Jerusalem gelegen anmehm wird, ergliebt sich Volgendes. Diese Entsernung, welche Kebinson und Eli Smith in 261/4 Stunden zurucklegten, die seiner Diftanz gleichstellen von 53 engl. geogr. Meilen, auf jede Unstunde 2 dieser Weilen gerechnet, stimmt sehr genau mit der Mangangabe der Tadul. Peut. überein 34).

Beibe Relfende waren, am 12ten April, von einer namenloft Aninenstadt im Wadi Ruhaibeh (unter 31° N.Br. auf Kiepert's Karte) abgereiset gegen N.D. auf dem Wege nach Helem und Jerusalem. Diesen Wadi, der sich immer mehr erweilem und Jerusalem. Diesen Wadi, der sich immer mehr erweilem und Gerischen an nach einer halben Stunde Weges, um über stundende hügel zu einem zweiten, in jenen einmundenden Wadi, ekaufen genannt, einzutreten, an dessen südlichem Rande sich stunden von behauenen Steinen und viele zerstreute Scherben zeiglem nordlichen Rande ein schöner runder Brunnen von 8 bis
la fint Durchmesser und 27 Fuß Tiese bis zum Wasser, der sehr

Andersoniet Placontini Itinorarium, in Acta Sanctor. Maji. 1680.
(A. 2. ste. 34) Robinson, Palastina I. Anmerf. XXIII. S. 442.
(1) Manh. L. S. 331 --- 383.

# 120 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

biefen Brunnen nannten bie Araber el-Rhulafah. Rame un Diftang ließen barin fogleich bas alte Elufa erkennen.

Die Ruinen, fagt Robinfon, bebeden ein Areal von 15 bi 20 Morgen, auf welchem bie Grundmauern und ber Umfang be Saufer beutlich zu erkennen find. Im weftlichen Theile fah ma 2 freie Stellen, Die vielleicht öffentliche Martte ber alten Stat Mehrere große Saufen behauener Steine beuten an ver schiedenen Stellen die frubere Lage öffentlicher Bebaube an, obw in größter Berwirrung. Stude von Saulen und Befimfen mar bier und ba fichtbar, Cifternen fehlten, ber Brunnen icheint t Stadt hinreichend verforgt ju haben. Der von Ruinen bebed Raum ift wenigstens um ein Drittheil größer als ber von Rubai beh; die Stadt jedoch ichien weniger eng gebaut und bie Daffe von Ruinen weniger beträchtlich. Die Ralffteinblode waren weicher, zerfallener, burchfreffener. Bieles vom Materiale ift unftreitig auf biefe Beife an Ort und Stelle zerfallen; bas Borhanden fchien einft einer Stadt gehört zu haben, bie 15,000 bis 20,000 Seelen herbergen fonnte. Seit Beatus Antoninus Marty hatte fein neuerer Autor biefer Statte wieber ermahnt.

Der frangösische Reisenbe Colonel Callier hat sowol bie sen Ort, ben er Ralassa schreibt 36), als auch Rehaibe besuch und auf seinem meisterhaften Routier durch ganz Arabi. Petraea, bessen Copie wir bei unfern Untersuchungen seiner zu vorkommenden Gute verbanten, was hier öffentlich anzuerkenne Pflicht ift, eingetragen. Die Ruinen des lettern Ortes, nämlie von Rehaibeh (Rehaibe), die nach ihm einige Minuten sublivon 31° N.Br. liegen, hat berselbe für die Localität der alte Elusa angesprochen.

4) Augustopolis ift eine sonft völlig unbefannte Stal geblieben, von ber nur 2 Episcopen fich unterschrieben, bie au sonft in keiner Geschichte berührt wird, obwol sie bes Hieroc Synecdemus unter ben Bischofesigen in ber Eparchie Balaft nas aufgahlt 37).

5) Arab, ale Bifchofesit wenig bekannt, ba nur 2 Epifer pen beffelben, Namens Stephanus, sich in ben Jahren 518 un 536 als folche unterschrieben 38). Doch wird ber Ort bei Euse

Journal des Savans, Lettre de M. Callier à Mons. Letronne Janvier 1836. p. 47.
 p. 47.
 p. 721.
 Le Quien, Oriens Christ. T. III. fol. 728.

bius (s. v. Apaua) und hieronhmus (s. v. Arath) genant, bis ju ihrer Beit bestehend als eine einft ben Amorrhaeern eborige Stadt auf ber Gudgrenze Juda's, 20 Dill. von hetron sübwärts gehend, und nur 4 von dem uns sonft wenig bekanten Ralatha entfernt, woburch bie neuerliche Wieberauffindung biefer Localität möglich wurde, die für die ältefte Einwanderungsgechichte be Bolfe Bergel von Intereffe ift. Denn im B. b. Richter 1, 16 hift es: Die Rinder bes Reniters, Dofe Schmabers, gogen herauf aus ber Balmenstadt, mit ben Rindern Juda, in bie Bufte Juba, bie ba liegt gegen Mittag ber Stadt Arab. Im 4. B. Dof. 21, 1 find es bie Bewohner biefer Bufte unter ihmu Könige von Arab, einem Cananiter, ber gegen Rittag wehnte, welcher horte, bag Ierael burch ben Weg ber Runtschafter (bie von Rabes Barnea ausgingen), bas ift alfo vom Guten ber, brein tomme. Diefe Bewohner waren es nun, die gegen Israel Im Streit auszogen und ihrer Etliche von Israel gefangen ent-Spaterhin wird baffelbe Land (30fua 10, 41) burch Jofua jeboch in Besitz genommen, von Rabes Barnea bis Gaja, und von da bis Gibeon (bei Jerusalem), und unter ben Migten auch ber Rönig von Arab (ebend. 12, 14) aufgeführt. (Ind Die Stellen, 4. B. Mof. 34, 4 und Josua 15, 3, wo Abar, Bhara, mas burch Transposition für benfelben Ramen mit Arab gehalten wird, find auf dieselbe Localität gebeutet) 39).

An dieser durch das Angeführte ziemlich bestimmten Localität immtisen Route der Kundschafter und des nachrückenden Ind Isanifen Route der Kundschafter und des nachrückenden Ind Isanifen von Kades Barnea aus gegen das sublichste Indinitergebiet des Königs von Arad, auf der Grenze stim Teeres einen högel, genannt Tell Arad, dessen Distanz Insaseres einen hügel, genannt Tell Arad, dessen Distanz Insaseres einen hügel, genannt Kell Arad, dessen Distanz Insaseres einen högel, genannt Kell Arad, dessen Distanz Insaseres einen högel genannt Kell Arad, dessen Distanz Insaseres einen Borkommen, das in diesem Lande alter Insaseres einen Borkommen, das in diesem Lande alter Insaseres die Kellen antise Ortschaften bezeichnet, wenn auch biesen Anien das in diesen Lande on die Entstallen beseichtet, bei die Ruinen baselbst sein sollten, wie dies, da Robinson die

-

Chamisticon I. c. s. v. Adar; Reland, Pal. vet. s. v. Adar Lines; b. Le Quien I. c. (10) G. Robinfon, Bul. III. 12, 113 L. L. D.

### 12 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

Tel Arad aussagten; boch ist auf solche Aussagen nicht viel :

Nicht blos zu Gebron gegen Nord paßten die Distanzen bi ses Tell Arad, sondern auch zu einer ganzen umberliegend Grupe von Localitäten mit Denkmalen in Namen und bar lichen Ueberresten, in denen sich nach Robinson berühmte hist rische Stellen der antiken Zeit wieder erkennen ließen, von den jedoch erst im weitern Berlauf der Untersuchungen die Rede stann. So konnte man z. B. in dem gegen S.B. gelegenen el Mt das a te Malatha, in Arärah das Aroër, in dem mehr su wärts gelegenen Kurnub die Station Thamara, und in de sudischstlichern Ain el Beibeh die berühmte Kades Barnes die Hauptstation des Bolkes Israel, wiedererkennen, die alle ui die Arrbgrenze des alten Edom oder der nachmaligen Am dia Petraea geschaart, am sublichen Eingange Canaans oder des benachbarten Stammes Juda, oder Palaestinzetertiae, gelegen sind.

6) Thamaro, bei Btolem. zu Tab. Palaest. gerechnet (Ptol V. 16. Fol. 141, unter 66° 30' Long. und 31° 20' Lat.), ist be Lage nach als Station auf ber Querroute ber Tabul. Peut. unte bemselben Namen schon oben ausgeführt. Sie konnte baher we auf der Querroute, die Robinson von Betra gegen N.B. übe Rades Barnea nach hebron zurücklegte, gesucht werden, und diese Reisende erkannte sie in der Localität von Kurnub, die etwa in Barallel des Südendes des Todten Meeres, westwärts desselbe und nordwärts des 31° N.Br. auf der Karte von Kiepert na Robinsons Routier eingetragen ist; dagegen Callier's Routietwa eben so weit südwärts des 31° N.Br. desgleichen ein Kurnub mit einer Ruinenskabt eingetragen hat, und zwar an einem slachen hügel nahe am Wadi Abu Teraiseh (Wat Traybé, bei Callier).

Robinfon fonnte nur aus einiger Ferne, jedoch fehr bent lich, die Ruinen einer Stadt erkennen ei), welche die Araber Rurnu mannten; einige verfallene, aus gehauenen Steinen erbaute Maner hatten bas Unsehen von lieberreften ber Kirche ober anbern öffent lichen Gebäuben. Lord Linbfay beschrieb fie als weitlauftige Ruf nen einer alten ummauerten Stadt mit Fragmenten von Säulen aber ohne Inschriften. Er fah baselbst eine große gewölbte unter-

<sup>241)</sup> P. Robinson, Pal. III. S. 178 u. 185.

irbische Rammer, nahe einem verfallenen Gebäube, und einen ftarken Damm in einer Schlucht fäblich von der Stadt. v. Schubert, der an demselben Orte, den er reichlich mit Wasser und Weideland wiehen fand, in der schönsten Frühlingszeit (23. März) auf einem vahren Blumengesibe von Tulpen, Anemonen, Spazinthen vonkenzog, sah dort zu Kurnup 42) nur ein arabisches Dorflager.

Das einzige Borkommen biefer Localität im alten Testamente seint die Stelle bei Czechiel 47, 19 und 48, 28 zu sein, wo der Brophet die Grenze des heiligen Landes gegen Mittag die Thamar angibt, und dis an das haberwasser zu Kadesh; in deselben Richtung liegt aber diese Ruine zu Kurnup. Dasselbe Thamar past ganz gut zu einer Garnisonsstadt, die bald Thamara (und dann konnte sie auch auf das nicht sehr ferne schöftlichere Themana bezogen werden), bald Thamaro in der Notit. Dignit. (ed. Böcking p. 358—359) 43) geschrieben wird, und dieronymus (s. v. Hazazon Thamar) sagen, das diese Ahamara eine Stadt und Vestung mit römischer Besahung sie, die auf dem Wege von Hebron nach Aila, eine Tagen wie von Malatha (oder Máles b. Euseb.) 44), nämlich gegen Eden, liege.

7) Aroer. Sie ift nur ein einzigesmal im alten Testamente stant (1 Sam. 30, 28), wo von König David die Rebe ist, ist nach der Wiedereroberung der Bente, welche die Amalektier Biklag gemacht, diese an die Befreundeten im Lande und auch Mikroer vertheilt habe. Aber schon Reland unterschied diesen diese mit Bestimmtheit von andern gleichnamigen Aroer, die Kosm des Jordan in Ruben und Gad 46) lagen. Und mit Kosm des Jordan in Ruben und Gad 46) lagen. Und mit Kosm des heißt in der angesührten Stelle, wo die nach Hestimmt wird, daß David an alle diesenigen den Seegen des Herrn Wirz gemachten Beute gespendet, durch welche er auf dem Feldster gemachten Beute gespendet, durch welche er auf dem Feldster gemachtet war mit seinen Männern (ebend. B. 31), wodurch in Bestick war fonnte nur hier durchziehen. Die Nachbarschaft war Kamara, nur einige Wegkrecken sern, und der Name

M. Schubert, Reise in bas Morgenland 2c. 1839. II. S. 449.
Madr. Reland, Palaest. vet. p. 761.

M. 480. Rot. 1. Berichtigung jum Onom.

43) H. Relandin, Pal. vot. p. 436.

44) b. Raumer, Pal. 3 u. 4, S. 249.

### 124 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

bes Wabi Ar'arah 47) mit ben Spuren einer Stadtlage, zen streuten Grundmauern, behauenen Steinen, Scherben und viele wassergebenden Gruben, Ar'arah genannt, machten es höchst wah scheinlich, daß hier diese alte Aroër an der Südgrenze von Jut wieder gesunden war. Auf der Anhöhe in Süden dieses Arun merortes, der auch auf dem Wege nach Gaza liegt, erblickte mar bevor man dessen Thalsenkung hinabstieg, gegen West die wei Ebene gen Verseba, gegen N.D. el Wilh, das rechts a Gazaer Wege liegen bleibt, und weiter gegen N.D., in einer Fern von 2 Stunden etwa, den Tell-Arad, viel serner gegen Rosaber das aussteigende Gebirge Juda.

8) Molaba, Malatha. Auch biefes gebort zu ber Grup ber auf biefer Bebronftrage liegenben antiten einander gang benat barten Ortschaften, die freilich feine große Bebeutsamfeit an haben und beshalb hier eigentlich nicht aufzuführen fein murb wenn fie nicht zur Bestimmung anbrer Localitäten nothwendi Molada wird im alten Teftamente ftets Elemente barboten. Berbindung mit andern benachbarten Orten, zumal auch mit be weftlich nur um wenige Stunden entfernten Berfeba, genan (Jofua 15, 26, 1. B. b. Chronit 5, 28) an ber Grenze gege Ebom. Flav. Joseph (Antiq. XVIII. 62) nennt Malatha foga ein Caftell Ibumaeas. Die Notitia Dign. verlegt nach Dalath (irrig Moleatha) 48) eine Garnison, bie Cohors prima Flavia Eufebius und Bieronymus (s. v. Molada und Moladab) fete Arab nur 4 romifche Mill. von Malatha (s. v. Arath: villa a oppido Malatis in quarto lapide bei Bier., und από τετάρτο σημείου Μαλααθί b. Gufeb.).

Diese topographischen Bestimmungen führten Robinson z ber Wiedererkennung dieser späterhin wenig beachteten Localitat in ben Brunnen el Milh, an denen vom Suden von Petra, vo Rades Barnea und von Thamara herkommend der Weg bei Arowestwärts nach Gaza von dem nordwärts nach hebro führenden sich abspaltet. Bur genauen Untersuchung nahm Rebinson seinen Rückweg von Petra auf dieser Straße, und gelang von den Ruinen Uroër's, wo er den Weg nach Gaza verlasse sich nun gegen den Norden wendete, in kurzem nach einer Stun Wegs am Morgen des 4. Juni schon um 6 11hr an die Brunne

-

 <sup>241)</sup> E. Robinfon, Pal. III. S. 180—181.
 48) Notit. Dign. e
 Böcking, p. 357.
 49) E. Robinfon, Pal. I. S. 345.

el Milh 50). Gie waren 5 und 71/2 Fuß im Diameter ausgemauert, und 46 Buf tief, fie bienten ben umliegenden Tribus jur Trante ihrer Beerben. Gin breiter gegen Weft fortziehenber Badi gleiches Namens foll fich mit bem von Ar'arah vereinen. Ein Raum, eine Biertelftunde ins Geviert einnehmend, ift um ben Brunnen mit gerftreuten Baufteinen, ben Beichen einer alim Stadt ober eines großen Dorfes, bededt; in ber Rabe auf runder Anbohe erhebt fich eine Grabftatte mit Grundfteinen in Duabratform, ben gangen Gipfel ale Mauer franzend, umzogen. Die Aussicht von ber Sohe gab mit vielen anbern Binkelmeffungm bie Richtungen ber auf ber Rarte von Riepert verzeichneten Ortologen. Diese schien nach allen Directionen und Maagen, qumal gegen R.D. gen D., nach Tell Arab, 11/2 Stunde fern von Milh, und etwa 8 Stunden von hebron fern, mit den Angaben ber Alten von Molaba bes Alten Teftamentes, ober Malatha ber Griechen und Romer übereinzustimmen. Bon biefen 3 letten Onen Thamara, Aroër und Walatha ift kein driftlicher Priefter in ben alten Trabitionen verzeichnet. Dagegen aber wol tritt

9) Bhaenus, Phunon (Oircir), ober Phana, Phaeno, Benon als Bifchofefig hervor.

Bhunon ift eine Station auf bem Buge ber Rinder Berael im Rorben von Betrg auf bem Wege zum Gebiete ber Moabiter, wond im Allgemeinen fcon die Richtung ber Lage bezeichnet wid. Bu ihrer annahernben Bestimmung bient es, bag ber Ronig von Arab (Tell Arab) ihr im Morben faß: benn 4. B. Mg. 33, 40 heifit e6: "Und ber Ronig von Arab, ber Mig ber Cananiter, ber ba wohnete gegen ben Dit-149 bes Landes Canaan, horete, bag bie Rinber Israel fenen"; und B. 41: "Und von dem Berge Gor (an ber Ging bes Lanbes Chom, wo Aaron ber hohe Briefter geftorben but, nach B. 38 und 39, f. unten bei Petra) zogen fie aus und lagerten fich in Balmona (une unbefannt; Banner 51) halt es fur Daan, weil ce auch Alam Daan beißt), Ma aber lagerten fie in Phunon". Daffelbe Phunon Mat fraterbin Eufebius Phaeno (Oairw und Dirar s. v.), Steronbmus aber Fenon, ausbrudlich hinzusegend, bag es bie Giation bes Bolts Ibrael in ber Bufte, aber auch einft eine

<sup>&</sup>quot; Mobilifen, Bal. III. S. 182 — 185. 61) R. v. Raumer, Palaft. 6. 222. Rot. 37.

### 126 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

Stadt ber Furften von Coom gewefen, ju feiner Beit ein Blede in ber Bufte fei, zwifchen ber Stadt Betra und Boar gelegen 52 in welchem die Berbrecher zum Grubenbau ber Erze verbann wurden (s. v. Fenon). An einer andern Stelle wird ber Di Deban ober Daban (s. v. Dedan und Dadan) bamit in nal Berbindung gebracht, durch welchen die Lage von Phaeuo, fudlie bem Deban benachbart, beftimmt wirb. Deban, fagt Gierony mus, ber Ort in Joumaea, liegt 4 Mill., alfo noch feine vol 2 Stunden, im Morben von Bhaeno (Dedan etc. in quart milliario a metallo Feno contra aquilonem bei hieron.; prop Phanam bei Eufeb.). Deban (und alfo mit ibm Bhaeno) wir aber mit Theman bei Jefaias 25, 13, wie bei Beremias 4! 7 u. 8, jufammen ale Gine Gruppe im Lande Ebom, be Deban und Themaniten genannt. Un einer andern Stell bei Eufebius 53) de Martyrib. Palaest. c. 7 beißt es, bag ga Beit bes Maximinus II. (b. i. 3. 3. Diocletians, gegen b. 3. 30 n. Chr. G.) bei ber Chriftenverfolgung fehr viele ber Marthe "ad metalla eruenda damnati sunt" von bem Bruefes ber Proving, unb: "oinnes ad aeris metalla, quae sunt apud Phoenur Palaestinae, damnavit." Damale war ber Ort jo verberblich fut bas Leben ber Ungludlichen, bag bie meiften bafelbft, fagte Athanafius, in furger Beit ihren Tob fanben. Theodoret in Hist Eccles. IV. c. 22. p. 183 ed. Vales., beftätigt biefes Loos bei Ungludlichen zu Phaeno, bie auch von Aegopten aus babin verwiesen wurden. Ale Ballabius, ein eifriger Gogenbiener, Brae fett in Alexandria war, fagt er, burften bie verfolgten Chriften nicht einmal flagen ober Thranen vergießen. Sogleich wurder biefe ergriffen, gefangen gehalten, gefchlagen, verwundet, mighandel und bann in die Metallgruben gur Arbeit nach bem Broconefu ober Phaeno (είς Φενιησίους, i. e. ad Phennensia) verurtheilt weil fie von gottlichem Gifer befeelt fur bie Rirche geftritten. Di meißen waren Donche aus bem Eremus, von ftrenger Lebensregel beren einmal 23 jugleich babin transportirt murben; auch ein Diaconus, bem man die Gande auf ben Ruden gebunden, folgt ihnen balb an benselben Ungludert nach (ad aeris metalla da tus est, quae sunt in Phenne etc.). Unter bem Artifel: nate

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup>) Hadr. Reland, Pal. s. v. Phaeno; vergl. Col. Leafe, in Bor rebe b. Burchburdt, b. Gesenine I. S. 18.

<sup>63</sup>) Le Quien Oriens Christ. III. fol. 746.

τὰ χρυσέα ὄρη bei Eusebius, "id est ad nurea" bei Grroupmus 54), wird einer Phaeno noch einmal als ibentisch.it biefer Goldmine gebacht, bie aber, wie hieronymus fagtzu feiner Zeit zusammengefturzt fei. Er fagt von ihnen: sunt aum montes auri fertiles in deserto procul undecim mansionibi a Choreb, juxta quos Moyses Deuteronomium scripsisse perheter (nämlich in 5. B. Dof. 1, 1, wo aber tein Phaeno, foren Disahab, d. i. Goldhafen, genannt wird): sed et metalli sis Phaeno, quod nostro tempore corruit, montes venarum iri plenos olim fuisse vicinos existimant. Es scheint bies os inthumliche etymologische Anwendung und Berwechslung web Ramens am Deeresufer mit einer Erzgrube tief im Binnembe p fein, veranlaßt burch bie lleberfepung bes Namens Diab in "montes auri fertiles" in ber Septuaginta, woburth zwei:04 smphis weit auseinander liegende Localitäten mit einandeurmiffelt wurden (über Di Sahab f. unten Dahab). Näher ift wie von biefem burch feine Erzgruben merkwurdigen Orteuch 40 fpatern Beiten nicht befannt, als bag er feit bem 5ten fra bundent ale Bifchofesity 55) erscheint, wo Saidas vomahr M, Cajumas 449 (er tonnte nicht fchreiben, baber fein Ccisand Dionyfins für ihn unterzeichnete), Betrus 518, unlach immeh ein Nachfolger Joannes sich als Episcopi Eccine Maenns v. Phaenon unterzeichneten.

in Benn Burdhardt bei seiner Durchwanderung dieser (end bien Orte Tafyle, heute einem der bedeutendsten jener ndicht, an das alte Phaenon oder Phynon erinnert 56) wurmit icht, an das alte Phaenon oder Phynon erinnert 56) wurmit icht, einigermaßen eine freilich sehr entsernte Berwandtsch des die einigermaßen sine freilich sehr entsernte Berwandtsch des die gewiß nicht diese, sond die Angleigen son zu benicht wie bie Warzelbuchstaden und die Bedeutung von denmtischen die Warzelbuchstaden und die Bedeutung von denmtischen die Warzelbuchstaden und die Bedeutung von denmtischen die Angliehen und dem Theophel (s. v. Thaphol bei Hn.) die den Gebräischen wie im Arabischen dieselben sie selben die wir vielmehr diese beiden Namen mit Robinson sur

<sup>1)</sup> Communicon Urbium et Locor. Sacrae Scripturae, elgolini, Thès. Vol. V. fol. cxix; vergi. Ròbiger, Not. 113 Relis 16, 8, II. S. 127. 55) Le Quien l. c. fol. 747. 55 Le Quien l. c. fol. 747. 55 Le Quien l. c. fol. 747. 55 Le Quien l. c. fol. 747. 56 Le Quien l. c. fol. 747. 56 Le Quien l. c. fol. 747. 57 Rebinson, Ral. III. 31, 124, 125 n. 160 Ret. 2,

# 13 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 2.

idetisch zur Bezeichnung berselben Localität halten, und Phenon anderwärts suchen als im Wadi Tuftleh. Daß dieset Badi Tuftleh, an der Oftseite der tiesen Einsenkung des Wienthales Arabah gelegen, dem Theophel (nicht Thophel s. in 5. 2Mos. 1, 1) entspricht, hat Robinson gezeigt. Paran liegt ihmnter demfelben Breitenparallel an der Weststie des Arabah gegäber; die Vergesellschaftung andrer Localitäten mit ihm, wie Ban, hazeroth, Disahab u. a. bestätigen die richtige Localiserun Die Ortslage von Phunon oder Phaeno ist also von neuern Reiden noch nicht wieder ausgefunden, Vergwerksgruben wurden viellt zu bestimmten Anzeichen bei einer Wiedererforschung dienen nnen.

o) Thana ober Thoana (bei Btol., Thorma ober Thornia: Tab. Peut.). Ift dieser Ort, wie wir oben sahen, bei Ptemaeus und der Tabula, jener verschiedenen Schreibsehler ungetet, wie sie sichon Mannert 58) zusammenstellte, identisch, so habewir in der Nähe von Tuftleh (Tafyle), nämlich südwärkel Buseira (Bozra, nicht Psora bei Burckhardt), wie südnich von Gharundel (Arindela), ihn zu Dhana zu suchen, wo auf der großen Kömerstraße der Tabul. Peut. einstimmig auf hachardts wie auf Rieperts Karte bei Robinson eingetragen i Doch ist nichts weiter von ihm bekannt, als daß es heute ein Fist, welches freundlich am Abhange des Tor Dhana 59), des heen Berges im Dschebal, liegt, das Burckhardt stüchtig besuchund als das Thana oder Thoana der Alten erkannte.

Theman, Gaipiar b. Eufeb. im Onomasticon.

eman, sagt hieronymus, sei eine Landschaft in Gebalitis, ihren Namen vom Enkel Esau's, von Theman, habe;
auch the bei Hebräern überhaupt ber Süben (wo Ebom lag)
mit in Namen Theman belegt, und damit stimmt Eusebius berein. In dieser Bebeutung ist es, wenn die Propheten,
wie b Zesaias 34, 6; 63, 1; Jeremias 49, 22 u. a. D., das
Unheilber Bozra (d. i. die sübliche Bozra, Bosra oder Bosor,
sobe S. 101), verbunden mit Edom, aussprechen, das verwüsterberden soll, wo es zugleich bei Jeremias heißt: So spricht
der Fr Zebaoth: "Ist denn keine Weisheit mehr zu
Themn"; und bei Amos 1, 12: Sondern ich will ein

<sup>288)</sup> Sannert, Geogr. b. Gr. u. Rom. VI. 1. p. 139. 59) Burds bath, Reifen in Spr., b. Gefen II. S. 687, 734.

Feuer schiden gen Theman, bas foll bie Ballafte gu Bobra verzehren". Daß dieses nicht bie nördliche Bogra eber Bostra Metropolis ber Griechen und Römer sei, sagt hierony mus ausbräcklich (Onom. s. v. Bosor . . . . appellatur autem et alia Bosor civitas Esau, in montibus Idumaeae etc.).

Aber auch zu jener allgemeinen Bebeutung fügt hieronys mus an ber bezeichneten Stelle bingu, bag bis gu feiner Beit and noch ein Ort vorhanden fei, Theman genannt, ber von Betra 5 Deill. entfernt fei, wo eine romifche Befagung (vielleicht obige bei Thamara angegebene, in andern Sanbichriften ber Notit. Dignit. Thamana, s. 6. Boding l. c. p. 358—359) stehe, in welcher Eliphas Ronig ber Themanaer gewesen. Roch ift bie lage Themans unermittelt; auf Burdharbt's (1) Rarte ift Maan burch unfern hochverdienten Freund Col. Leake mit The - man ibentificirt, und v. Raumer, ber auf finnreiche Beife bas Characteriftische biefer Station auf ber fprischen Babj mit ber Stille bei Jefaias 21, 13 gufammenteibt, wo von ber Laft Aras lime und von ,, bem Bege gen Debanim" (Arablen, Rinber Dean find Returaer, 1. B. Mof. 25, 3) bie Rebe ift, tritt biefer Anfick bei 61), weil B. 14 bie Aufforberung folgt, welche allerbings eine folden Bilgerftation, bie es wol von jeher auf jenem wiften Blachfelbe mar, entspricht; benn es beißt: bringet bem Durftigen Waffer entgegen, die ihr wohnet im Lande Ihema". Aber bier ift offenbar nur vom Lande, nicht von einer Sudt die Rede, und auch in den Stellen, wo, wie Jerem. 25,23, Ezech. 25, 13, bie Deban mit benen von Theman verbunben in, fann bies nur bie Grenzbewohner bes Landes Edom 89n Arabiens Rachbartribus bezeichnen. Der Rame Da an fteht dien, wie Robinfon bemerft, fprachlich in gar feiner Begiebung gu Aman, und im Buch ber Richter 10, 12 werben beffen Bewohner Saoniter genannt. Auch ift bie von Pleronhmus angegebene Stimming Themans, zwei Stunden (5 Dill.), von Betra gu sting, um auf Daan angewenbet werben ju tonnen. Die Lage Abeman ift alfo, wie bie von Phaeno, noch zu ermitteln istig, i. .

12) Eboba, Chuba, Dboba, Abbeh. Die vier ver-

ţ

F

P,

ò

Ł

in is

日中田田日日

<sup>&</sup>quot;) Bundbarbt, b. Gefenine, II. S. 724; vergl. Gefenine ebend. S. 1069. ") R. v. Raumer, Balaft. S. 271.

# 130 West-Affen. V. Abeheilung. I. Abschufet. S. 2.

Wir haben biese schen früher bei Atolemans angeführt und auf ber westlichen Bustenrouse ber Tabal. Pent. zwischet Lysa und Elusa gelegene Station Chuba ober Oboda noch ab bie liehte ber hier zu beachtenben alten Ortschaften ber römische und griechischen Zeit, zum Schluß sener an der Rordgetage Ibn mueat ober Palnestina tertia's wichtigern Punkte, sur das Ber ständniß der Gegenwart zu localisten, um dann zu der Rachweisung der Direktion von andern Itinerarien Werzugeben, di und im Süden und Westen der Sinal-Halbinsel noch zu unter suchen übrig bleiben.

Das einzige Borkommen biefes Namens Oboth 62) ift a zwei Stellen im 4. B. Mof. 21, 16 u. 11, fo wie ebend. B3, 4 u. 44, wo beidemal berfelbe eine Station auf dem Zuge der Rinder Israel bezeichnet. Sie zogen im Lande Edom zu diefer fort, al der König von Arad sie von seinen Grenzen gurückgewiesen hath Boll Unmuth und Murren über Schlangen, Aarons Tolund langes Ungemach im Lande Edom, zogen sie weiter sow im Norden des Berges Gor, über Zalmona, Phunon mad Oboth, und dann am Gebirge Abarim hin zur Moabiter. Grenze. Näheres läßt sich durchaus über diese Lage nicht erwitteln, da jede andre Angabe sehlt, auch hat noch Miemand et gewagt, diese Station entschieden als die römische Oboda obe Ebarda nachzuweisen.

Es tritt bei ber Localifirung biefer Station noch eine andr Schwierigkeit ein, die auch dem neuesten Wiederentbester von Abdeh, das er entschieden sur den heutigen Namen des alten Ebodi ansprach, nicht entgangen ift. In dem arabischen Abdeh schen bas römische Soda wol unverkennbar erhalten zu sein, wie is Oboth vielleicht eben so das Oboda der Tad. Pent., welche Mannert für eine nach dem Nabatäer Könige Obodas (f. Erd XII. S. 118) genannte Stadt zu halten geneigt (3) war. Daber alle später durch Fremdlinge, zumal Griechen und Römen aufgedrungne Namen fast nie bei den semitischen Stämmen diese Gebiete Wurzel saffen konnten und von den einheimischen über lebt wurden, so scheint darin eine Bestätigung zu liegen, das Oboth die einheimische wornabatäische uralte Benennung war welche durch spätere Zeiten nur in Abbah abgeschwächt wurde.

Run kommt aber der Orthugme Abbeh bei ben heutigen Beduinen der nördlichen Sinal-Salbinfel offenbar in verschies denen meit von einander autsennten Localitäten als Benennung von alten Ruinenstädten vor, und dies legt der Bestimmung der wahren Choda einige Schwierigkeit in den Weg, die auch schon Robinson zu beseitigen 64) versucht hat. Erft menn mehmer dieser Ruinenstellen genauer untersucht sein werden, wird man mit größerer Sicherheit die alte Römerskaße der Peutingerschen lass in allen ihren Theilen bester verfolgen können, über die auch Robinson fon 65) noch Invelsel hegte, da er bei Betretung des Oschebel Araif sagte: nun waren wir gewiß, daß wir uns auf malten Kömerstraße besauchn, mochte sie nun von dem Arabah-Able aus durch den Weg gezogen sein, dem wir solgten, ober, wir wahrscheinsicher ist, auf dem geraden Wege durch den Wahl Webneb hinansgegangen sein.

H. Frennel erfuhr durch genaue Erkundigung bei den Beduinen, daß zwischen dem Kalat Nakhl (Kulat en Nukhl auf Mitinf. Karte) und Gaza 4 noch unbekannte Kuinenstädte 66) ingen sollten, davon eine A'bdeh seiner Ansicht nach die alte Obsta sein musse. Dies wurde von allen die westlichste dieses Ramens sein.

Seehen reifte aus ber Rabe von Syabea (Beerfaba f. ob. 6. 106) aus bem Lager seines Kameelführers im Jahr 1807 am Aften und 28sten März 67) gegen S.S.B., erst gegen Gaza in dessen Mähe, dann aber direkt südwärts, und kam am 29sten des Marzens halb 8 Uhr über hügeligen, steinigen und griefigen Kalkmatscho viel gehört hatte; er sand aber nichts weiter als einen wichen, besten häuser als einen Trümmern lagen, welche nichts Sehenkmathet zeigten. In Sachen's Journal 68), das vor und liegt, wildigt sich diese erste stüchtige Bemerkung; doch fügt er hinzu: diese Abbe oder Abba war wol nur ein kleines auf einer stelzien Anhöhe gelegenes Städtchen, ohne Spur großer Archtestur. Mm seh ein paar gemanerte Basserbehälter und brunnensörmige

<sup>\*\*</sup> Rebinfon, Bel. I. Anmerf. XXI. & 436—437. \*\*) Ebenb. d. & 309. \*\*) F. Fresnel, Lettre à Mons. Jomard, Suez 15. Août 1839, im Bullet. d. la Soc. Géogr. de Paris. T. XII. 1839. p. 90. \*\*) Sechans Schreiben, Rabica 22. Sept. 1867, in Mar. Morresp. XVII. 1808. S. 143—144. \*\*) Sechan, Bourn. Rannser.

# 132 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfonitt. S. 2.

Cifternen, beren eine gutes Baffer enthielt. Auf bem Stein über einer Thur war ein Bappen eingehauen, in bem es schwer war zu erkennen, ob babei Lowen ober Buche, die über bem Schilbe (rothes Velb mit blauen Querbalken) einander entgegensprangen, angebracht waren. Er hielt bies für bas Sebäube eines Europäers (zur Zeit ber Kreuzzüge etwa?), ben Ort aber nach Abiba genannt, einem ber 4 Söhne Mibians, ber ein Sohn Abrahams mit der Ketura war (1. B. Mos. 25, 4). Andre Ruinen von zerftörten Orten jener Umgegend nannte man ihm: Erbebe, Minsnieh, Sbetha, Aubsche und Misch wepheh.

F. Bennifer, auf bem Rudwege vom Sinai über bas Caftell Ralat Rathl nach Jerufalem eilend, erblidte von bem Caftell, am Abend bes 2ten Tagmariches, ben 2ten Dai 60), zwei große Steinbauten auf bem Steilrande eines hoben Belfen, bie ibm bas Unfehn von Caftellen hatten. 3m Thale unterhalb berfelben fah man einige Trümmer von Baufern, Baumpflanzungen und Bebufch an einem Bafferlauf, felbft einige Saatfelber. Gin großer vierediger Quaberbau aus Sanbftein, 36 Schritt lang und 25 Fuß hoch, mit Schieficharten, mit einer burchbrochenen Mauerftelle und bie und ba Bruchftude von Gaulen, die 2 Fuß im Durchmeffer hatten, zogen bie Aufmerkfamkeit auf fich. Roch größer war ber zweite Bau mit einem freisrunden Gewolbe und einem Refervoir 32 Fuß tief, bavon zwei Drittheile aufgemauert, bas lette Drittheil in Fels gehauen war. Auch zeigten fich bie Refte einer griechischen Rirche; zwei fleine Difchen und eine große fur ben Altar hatten nur wenig gelitten. Dehr zu feben geftatteten bie mißtrauifchen Fuhrer nicht, und bie nachften Beduinen nannen bieje Ruinen auf Befragen nur El Babjar, bie Steine, und meinten, es lagen 2 Tagemariche weiter gegen Oft noch brei an bre alte Stabte, von benen fie aber nichts weiter gu fagen wußten, als bag fich in ihrer Rabe genug Brennholz fur ein paat Tage Aufenthalt vorfinde. Dies alfo werben mol biefelben and bon Freenel erkundeten vier alten Stabterginen fein. Die pon Denniter gefehene paft, fagt Robinfon 70), ber Befchreibung nach nicht auf die von ihm gefebene Abbeh, auch fonnte nur die allgemeine Bezeichnung von El Babjar, aber fein befonbrer Rame

 <sup>268)</sup> Frederick Henniker, Notes during a visit to Egypt etc., Mount Sinai and Jerusalem. London 1823. 8. p. 253—257.
 70) Robinfon, Bal. I. Anm. XXI. ©. 436.

ertundet werden. Es bleibt alfo fehr mahrscheinlich, daß bies eine verschiedene Ruinengruppe von der dritten bftlichern bleibt, welche Linant gesehen, Robinson beschrieben und kartographisch als Ebuda niedergelegt hat.

Diese britte Gruppe, welche wir nacher durch Robinson am genauesten kennen lernen, ward ihm von seinen Amran Führern anfänglich mit dem Namen Auseh belegt; erst der Rameelsschrer Tuweileb nannte sie später Abdeh, hatte aber diesen Ramen von dem Architekten Linant ersahren, der sie einige Jahre zwor besucht hatte. In Hebron sagte man, Abdeh liege 3 Tasgreisen von ihnen; Robinson und sein Gesährte blieben noch zweiselhaft, ob es wirklich das Abdeh sei, weil Andre sagten, dies liege bslich von el-Biretn dem Aradah näher. Erst auf der Rücker vom Wadi Musa wurde ihnen die genauere Position der Ruinen von Abdeh klar durch die Aussage eines im Lande ungemein ersahrenen Rameelbestigers.

E. Robinfon führt felbft an, bag Colonel Callier, im 3. 1834, die bem großen Babi Arabah angrengenben weftlichen Bergfige bereifte, von mo bie Babi's bem Sobten Deere nordwarts mlaufen, und bag er bafelbft bie gang benachbarten Ruinen Abbe befuchte 71), jedoch fle nicht befchrieben habe. Auch biefe Bemlität entspreche nicht ber von Robinson gefebenen Abbeh. Robinfon fest vermuthungeweise bingu, bag bie Bubrer von Seehen wie von Callier, auf beren Befragen nach ben Ruinen wa Abbeh, biefen Ramen wol nur biefen verfchiebenen Ruinen Miblich beigelegt haben mochten, um ihre Reifenben baburch gw Bielleicht aber auch, bag ber Name Abbeh eine ellmeinere Bezeichnung für bortige Ruinenfigtten geworben, wenn er icon von einer Sauptgruppe ausgegangen fein mag. Auf jonn Fall ist die Abdé-Ruine bei Callier eine vierte gang perfchiebne von ben vorigen. Denn nach ber une vor-Manten meisterhaften Beichnung bes ganz neuen Routlers biefes wifigen Reisenben und Beobachters, Die er uns handschriftlich Migniheilen bie Bute gehabt, ift biefe Gruppe Abbe nicht nur Wel weiter im Often, etwa im Meridian von Gebron, fondern me biel weiter in Gub, etwa unter 30° 40' M.Br. gelegen, unb verigkens ein paar Tagereifen füboftlich von Robinfon's Ab-

D') Callier, Lettre, im Journ. des Savans. Ianv. Année 1836. p. 47.

# 184 Weft-Affen, V. Abtheilung. I. Abschnife. S. 2.

beh, zwifchen einem Wabt Morra in R.D., und einen Babe Ableb, ber gegen G.B. zieht, mit bem Fragezeichen als Qbobas eingetragen.

Refren wir nun zum Schluß zu Robinfond AbrehEboba zurud, so haben biese Ruinen ven Borzug ber Untersuchung, baß sie nicht ifolirt auf ber Konte ber Tabula Poeningstehen, sondern ihnen andere Localitäten in berfelben Direction
vorbergeben, die in den entsprechenden Intervallen, wie Lyfa
im Wadt Luffan, stehen, over gegen Nord nachfolgen, auf dem
Wege nach hebron, wie Rehaibe (das Elusa nach Callier)
und Elusa im el Rhulasah nach Robinson (f. ob. G. 118).

Rachbem Robinfon in vier und einem halben Rage, mit etnem zwifchentliegenben Rafttage, von Alfaba Aila am allanttifchen Bolf gegen Rord, auf feinem biretten Wege burch bie Ditte ber ebomitifchen Bufte burchgebrungen war, flieg er am Dergen bes 10. April um 7 Uhr fruhzeitig binab in ben Babi Buffam 123, eine breite Ebene bon Glegbachen überftromt, Die vom Bebitge in Often berabtommen und gegen Beft jum Babl von El Arifs abfließen. Weber Quellen bemerkte er, noch Reinen; both bielt er Der Diftang nach, welche bon Mila in 30 Wegfunden gurudgelegt war (mit Umwegen, gang wie auf ber Tabul. Peut.), viefe Losdlitat für ble ber alten Enfa, welche er auch nur für eineit Boften; Micht für eine Stadt, zu halten geneigt mar. Dur wenige Dauers, wie es fchien arabifche, fab man, Die jeboch auch vielleicht Reft von altern Unterbauten fein tonnten. Die eine Blertelftunde breite Chene bes Babi zeichnete fich burch Bafferreichthum und arbient Bflanzenwuche aus.

Weiter notbivarts wurde von da bald ber Babi el Musweilih überschritten, der fich gegen N.B. zieht, durch welchen fich
im gleicher Richtung eine Strafe gen Gaza abzweigt von der Sest besnstäße, die dietet gegen Nord führt, und welche bis zum Abendbestelben Tages zum Nachtlager am Kreidehügel Nas es Geraust verfolgt ward. Hier vereinigten sich mehrere Kreuzwege, die vom Sinai zumal über 2 Hauptpäffe, den von el Musseithy und über ben noch westlichern und gangbarften er Ratineh, führen, so wie der von Aila über den Ataba-Paff, welchen Nobinson gezogen war. In diesem Vereine von 8 Südstraßen zu einem hauptzuge 73), der nun weiter gegen

<sup>277)</sup> E. Robinfon, Bal. I. S. 310. 13) Chenb. I. S. 316.

Anthon führt, liegt allerdings eine graße Bahricheinlichkeit, bier nun balb auch auf eine größere Station zu treffen; und biefe ift jene Aufah ober Abbeh wirklich.

Am Morgen bes nächften Tagmarsches, am 11. April, zeigben fich nach bem gewöhnlichen Ansbruch balb breitere mit kleimen Santfleden angebaute Thaler, offeneres Land, zwischen sanften hus gein auch Grasplätze, auf benen Lameele weibeten; auch ein Bruns nen Birein war rechts am Wege. Der erste Gesang von Lerchen tonte benen, die aus ber Bufte tamen, lieblich entgegen, und gegen bilbr erblickten sie seitwarts zur Linken, wahin auch ein Pfab gen Gaza führte, eine Reihe nieberer hügel mit ben Ruinen won Abbeh.

Rach einer Biertelftunbe Wegs waren bie arften Ueberrofte van Mauern 74), wahrscheindich vor Beiten Gelbertheiler, erreicht; aber weiterhin wurden bie Mauern bider und fefter; bie meiften waren 2 bis 3 Bug machtig und geboppelt. Die Aufenseiten woren febr nett mit runden Steinen aus bem Giegbach aufgeweuert, beren Mitte aber mit Ried anagefüllt; einige waren auch bommartig 6 bie 8 Fuß bid; alle, wie es fchien, zur Leitung unb jun Abfluß ber Baffer beftimmt, Die fich eine Biertelftunbe fern bom guge bes Ruinenbugels in einem Sumpfe (einem Ghubtr) Mefemmelten. Es folgte ber Reft eines nieredigen Thurms Duaberfteinen, baneben auch Grundmauern von Saufern mit Mauenen Steinen und vielen gerftreuten Scherben. In bem Raltfteinbugel traf man eine Goble, einem Steinbruch gleich, mit Rebengebliebenen Stutypfeilern, Die Dode ju tragen; Die Deffnung ging 100 Schritt tief in ben Berg binein, lag voll Scherben; oine Naubenschaar, gleich einer Bolfe, brach baraus ben Gintretraben enigegen.

Die hauptruinen erhoben fich auf einem 60 bis 100 guß hohen Bergruden, ber gegen Oft wie ein Borgebirge auslief, und von dem man die ganze Ebene überschauen konnte. Den lagen Ikuinen wie Akropolen, zur Linken eine Cifterne, wo eine Famille ber Kawarah Bebuinen ihre Kameele weidete. Der Gubfuß des Higels war mit Arummern von Sausen bedeckt; behauene Steine lagen in größter Berwirsung durcheinander. Auf dem Sauptplate von Stude entbeckte man noch mehrere Saulen und Gesimse. Auf der Gpigels der westlichen Bauwerke erkannte man sehr

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) **G. Robinson**, Pol. I, S. 319—322.

# 186 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 2.

gut eine antife griechische Rirche, mit ber Fronte gegen Dit gelebri an 120 guß lang, mit noch ftebenben Mauern, beren Steine be bauen und aus bem naben Steinbruch genommen waren. ftanben Altar und Rifchen mit Rebencapellen erhalten. An 15 Schritt bavon, gegen Dft, fab man ben leberreft eines Caftelle ein großes Barallelogramm von Bruchfteinen erbaut, über 300 Fu lang von D. nach BB., überall mit noch ftehenben Mauern, bot Der Gingang von ber Weftseite führt burch ein fcome unbebectt. Bogenportal, bas aber oben abgebrochen und ohne Inscription if Ein 100 Fug tiefer Brunnen mar bier, lag aber jest troden, e war an 60 Fuß tief in Bels gehauen, ber obere Theil 40 gu tief, im Quabrat von 8 Fuß jebe Seite, von bem fconften Dauer wert mit behauenen Steinen eingefaßt. Um Buße bes Feftungs bugels zeigte fich noch ein zweiter 40 Fuß tiefer Brunnen. Brunnen Birein, rechts am Wege, ben man zuver gefehen, fa von dem Caftell Gub gen Dft.

Die hier so vortheilhaft nach langer Buftenstrede veränderi Landschaft, ber wichtige und seste Drt am Berein großer haupt straßen, die Sorgsalt der Bauart in Castell, Brunnen und de großen Kirche, welche auf die bedeutende Bopulation einer Stat hinweiset, sammt Maßen und dem Namen Abdeh, ließen an de Identität desselben mit dem Ebuda des Ptol. und der Obod der Tah. Peut. nicht zweiseln, ungeachtet ein so bedeutender Diweder als Episcopalsis in den Unterschriften der Concilien, no beim hierocles, oder sonst in alten Kirchennotizen vorsommt, un eben so wenig als Station einer römischen Besatung, weber i der Notitia Dignit. noch sonst wo erwähnt wird.

Es ift dies ein nicht wenig auffallender Beweis, wie viel Rachrichten uns auch von so bedeutenden Localitäten im Arabi Petraea verloren gegangen sind. Die Entfernung von hier nad dem nördlicher gelegenen Elusa, das, wie wir oben sahen, Bischofssitz war und von Beat. Antonin Martyr auch all Castrum besucht wurde, beträgt bis Abbeh nur 8 Wegkunden welche Robinson zur Reise dahin gebrauchte; ein Intervall, der auf das genaueste mit dem der Tad. Peut. übereinstimmend, der transatlantischen Reisenden in seiner gemachten wichtigen Wieder aufsindung der einst so bedeutenden und in so völlige Bergessen heit versunkenen Eboda hinreichend bestätigte.

Roch vergeffener mar ber lette unter ber Gruppe biefes Dubend bier ber localen Nachbarichaft wegen aufzuführender Orte, fo wich

### Sinai Dalbinfel; Gaza = Rufteitftraße n. Pelüfium. 187

tig in ber Gefchichte bes Boltes Israel in biefem Lanbe, namlid Rabes Barnea, beffen wir hier nur gelegentlich ermabnen tounten; aber ba von biefem auch nicht bie geringfte Spur ber Erinnerung aus griechischer und romischer Beit übrig geblieben, und feine Localitat nur allein burch Reifenbe nach ben Berichten bes Alten Teftamente erforicht werben tonnte, auch bei ben Ginheimischen keine Erinnerung bavon vorwaltet, weber in Ramen noch in Sagen, fo tonnen wir biefe Localitat mit fo vielen anbern altteftamentalifchen nur erft weiter unten allein ans be hiftorie und Landesnatur felbft zu ermitteln ober nachmmeifen verfuchen. Dag biefes bei ben noch größern Intervallen ba Beiten und ber Unbeftimmtheit ber Berichte, wie bei ber Bielbuigfeit ber Ramen und bem beiligen Duntel, aus bem nur Alles, ofne an Ort und Stelle binterlaffene Denfmale, hervorbammert, oft feine große Schwierigkeit haben und nicht felten mit apobictis fon Gewißheit auch unmöglich bleiben wird, ift an fich begreiflich.

Es bleiben uns noch die britte und vierte Straße ber Tabula Pouting. übrig, die westliche Kustenstraße von Daza nach Belusium und Elysma, verglichen mit dem Itiner. Antomi, welche die Arabia Petraea im Westen umgiebt, und die Benachtung der füdlichern von Elysma über Pharan nach Lifa, welche dasselbe Gebiet von W. nach D. quer durchschneibet.

#### **§**. 3.

Die Küssenstraße an der Westgrenze Arabia Petraea's von Saza dis Pelusium, nach dem Itinerarium Antomia und Flav. Josephus Berichte: 1) Saza, 2) Rasphia, 3) Rhinocorura, 4) Ostracine, 5) Casium, 6) Pelusium.

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

Saza, bas schen als Grenze ber Cananiter gegen Süben in 1: Mose 10, 19 mit Gerar genannt wird, gehört als Kustenstadt in Mittelländischen Weeres zwar nicht mehr dem Gebiete der Simi-hibinsel an, aber es ist doch die nächste berühmteste Grenzestadt Arabia Petraea's oder Nabatäas gegen N.W., zu der sich die Huntwege vom Sinal durch die Mitte des Et Tih gegen Nord manden, wie gegen Nordost nach dem etwas östlichern Hebron und Jerusalem.

### 188 Baff-Affen. V. Abeheftung. L. Abfibniti. S. S.

Bis Gaza, fagt Fl. Josephus, reiche Ibumaa (contri Apion. 2, 9), und von bier ift une bie befuchte Dauptftraße ber Romer fühmarts über ben Safenort ber Rabatier (f. oben S. 77), b. i. Rhinokorura, bas heutige Et-Arish, nach ber Grenze Megybtene bei Beluffum, und von ba nach bem Golf von heroopolis oder Suez, alfo um ben gangen nordwestlichen Saum ber Arabia Petraea, erft genauer befannt geworben.

Diese Hauptstraße ist am vollständigsten im Itinerar. Antonini 75) bargelegt, benn auf ber Tabul. Pouting, find mehren Stationen = Ramen und Bablen ber Diftangen amsgelaffen. Di bem Itiner. Antonini finimt aber das Itinerar bes Aitus volltommen überein, als er mit feinem Beere von Belafium bit Gaja zum Kriege wiber Jernfalem zu Felbe zog, welches Flan Josephus 76) in feiner Geschichte bes judifchen Rrieges auf bewahrt bat. Diefem Itinerar fommt ber Wortheil ju Gute, von eritifch forschenden und meifterhaft beobachtenben Cal. 20. Date tin Leafe commentirt zu merben, ber breimal bie Boute felbfi bereift hat und hier als Augenzeuge und jum Borgange bienm fann, bem wir vertrauenevoll folgen burfen 17).

Das Itinerar. Antonini führt folgenbe 7 Stationen auf bie, in 6 Aagemärschen zurudzulegen, von einander 136 Mil. Poff. b. i. 27 /s beutsche Deilen, b. i. nabe an 55 Wegftunben entfern angegeben find.

- 1) Von Gaza nach Raphia . . XXII M. P. = 42/2 Meil.
- 2) Von Raphia nach Rhinocorura (Rhinocolura)

XXII M. P. . 41/2 Meil.

- 4) Bon Oftracine n. Caffum . XXVI DR. B. = 51/4 Deil.

  - XX 99. \$3. = 4 5) Bon Caffum n. Bentaschoenus
  - 6) Bon Pentaschoenns n. Pelusium XX M. B. 4 Meil.

Strabo, ber biefelbe Strafe befchreibt (XVI. 760), nachbem er bie beiben Wegbiftangen von Baga burch bie Buften nach Aila, wie nach Belufium und hervonpolis im allgemeinen angebeutet bat, fort auch, auf Baga folge Raphia, wo Antiechus Magn: burd Btolemans IV. eine Schlacht verlor, und bann Rhinocornen; aber bas folgenbe Oftracine lagt er aus, und bemertt nur, wie

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Itinerar. Antonini ed. Wessel. p. 151 — 152. <sup>76</sup>) Fl. Jesephus, Opp. ed. Haverc. T. II. de Bello Jud. Lib. IV. c. XI. fol. 313. <sup>77</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria ed. Leake. Prefac. p. v111; bel Gesenius Th. I. Borrebe, Rot. ©. 11 — 13.

139

bet gange von Gaga flibmarts folgenbe Lanbftrich unfruchtbar unb fentig fei, bis zu bem Sirbonis- See ber Antoren (Gerbonis net bigig's Sprachforfcung) 78), welcher ber Rufte fast gleiche leufend fet bis zu feinene Ausbruche zum Meere (ale Lagune burch Me vorliegende Rehrimg). Dann folge noch eine andere, abnilde Bife am Rafion, und bierauf gebe es von bort bis Beluftum; Den Raften beschreibt Strabo ale einen Sanbbunenhugel, ein Borgebiege bilbem, mafferlod, wo ber Leichnam bes Pompefas Ragn. bestattet fei, und mo ber Tempel bes Beus Rafins ftobe (Pla. H. N. V. 14: Casies mone delubrum Jovis Casii, tumulus Magni Pompoji). Diese westlichen Enven Jublias (auch Phoenife Mant er noch blefes Grftabe) gegen ben Rafton hatten, fo mie ben Sidmis-See, Die 3bumaer befest, welche, wie Strabo fdbft Magafügt, aber Rabataer feien. Die Station Bentafchoes and laft Strabo mieber aus, obgleich er fcon früher (XVI. 754) femertt hat, baf ber Berg Ruffen von Beluftum 800 Stabien fern linge, was tein großer Unterfchieb von ben 40 Dill. Raff. ber Die fing nach ben bin. Antonia. gwifchen bem Raffunt und Peluftunt in beren Ditte baber ble Brotichenftation Penta-Schoenus (be 5 Schoenus = 20 Mil. Baff.) ben Ramen von biefer Diftang febft erhalten batte. Das Stinerar ber Tabul. Peut, giebt bagegen zwifchen Rafium und Belufium, während fie Anderes aus-Wit, auch eine Station Getra an, Die 8 Will. Paff. ober etwa 3 Stunden von Belmfum entfernt liegt, welche bas Itin. Anton. auch angiebt. Deren Borbanbenfein nabe ben Gumpfen Beluffunts with aber won Strabo beftätigt (Strabo XVI. 760).

Saga lag in geringem Abstande (7 Staden) vom Meeredbir, hatte aber in einer halben Stunde Ferne ihre hafenstadt Reimas (b. h. hafen); fle flieg zu hoher Bluthe und versank memuls wieder in Unbedeutendheit (ihre Geschichte f. unten).

Raphia, die erste fübliche Station von Gaza ans, bei welfir die Schlacht vorstel, welche Polybins umständlich beschrieben wi, gab zu dem Rampse zwischen dem ägyptischen und sprischen Mutge die Berunfaffung, weil sie nach dieses historisers Aussage (Polyb. Hist. V. c. 80), wenn man vom Rusius-Berge aus Asthen über Rhenocoruta gegen Nord sich am Meere hinwandte, hmals die erste sprische Stadt war, die man tras. Der Name

<sup>9 8.</sup> Dinig, Urgefdichte und Muthelogie ber Philifiaer. Lelps. 1845.

### 140 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt, S. 3.

berfelben, wie ihn auch Iftachri im 10ten Jahrhundert aufführt?) (auch Becca bei Edrifi), fagt Colon. Leafe, habe sich noch heute in Rafa erhalten, einem Brunnen in der Wuste 6 Stunden Weges in Suben von Gaza, wo Colonel Leafe unter vielen Resten alter Bauten auch 2 aufrechtstehende Granitfäulen sah. Rach der Meinung der dortigen Bewohner sollen diese die Grenze zwischen Asien und Afrika bezeichnen; wol eine alte Erinnerung, noch aus den Zeiten des Bolybius, wo Rhinocorura schon als erste ägyptische Stadt galt.

Imischen diesem heutigen Rafa und den bstlichften Ueberschwemmungen der Nilwasser, welche hierher fast allein nur etwas Feuchtigkeit für Begetation verbreiten, liegen heutzutage El Arish und Katieh. Die ganze Strecke zwischen beiden Orten, ausgenommen wo Flugsand sie stellenweise überschüttet, ist eine Cheme mit Salz impregnirt, welche gegen das Meer in einer Lagune endet, deren Einbruch in alsen Zeiten der See Serbonis hieß. Nach F. Sixig's Forschungen bildete dieser in ältester Zeit zwischen Philiskäern und Aegyptern die Grenze wi), und verdankte seinen Namen einem mythologischen Ursprunge, einem Cultus der Serba (Çarva oder Çarava, identisch mit dem indischen Siwa), dessen Erinnerung auch in dem Serbal-Hochgebirge, als Berggott, erhalten scheine.

Der Name Ratieh, auch El Ras, und bie Diftang biefes Ortes von bem heutigen Tineh bei Belufium laffen teinem Zweifel, bag in ihm ber Name bes Cafium fich erhalten hat.

Richt fo offenbar war es, ob bas heutige El Arifh auf bie Stelle ber antifen öftlichen Station von Rhinocorura ober an bie ber westlichen von Oftracine getreten fei.

Die völlige Bafferlofigfeit ber Station von Oftracine wird von Flav. Josephus (ovros & σταθμός ήν άννδρος, de Bell. Jud. l. c.) eben so wie von Bolybius als characteristisch hervorgehoben. Eine ganz durre, von Flugsand
bewegte Strede ift es, neben ben Sumpfen ber salzigen Serbonischen Lagune, welche die Aeghpter den Ausbauch des Typhon
nannten. Sie galt auf dem Wege aus Syrien nach Pelusium,
wie Plutarch bei Gelegenheit von Warcus Antonius Deeres-

<sup>279)</sup> Iftachri, Das Buch ber Lanber, von Morbimann S. 33, 148; Edrisi ed. Jaubert I. p. 340. 80) F. higig, Philiftaer a. a. D. S. 254

juge fagt (Blutarch in Marc. Anton. 3), als die gefährlichste Btrede beim Durchmarsche ber heere und war am meisten gefürchtet. Dies scheint sich auf keine Weise mit der Localität der heutigen El Arish vereinigen zu lassen, und eben so wenig mit der von khinocorura. Denn die Lage der heutigen El Arish ist eben unch den Zusammenlauf mehrerer Wabis oder temporärer Basseräuse, die weit her aus der Wüste kommend sich zuwellen u einem ansehnlichen Gießbache vereinen, characterisitt, der hierzier hinreichende Feuchte führt, so daß es Al Arish, wie dem 2 Brunden gegen West entsernt liegenden Wessudieh, wol nie an kint- und Quellwasser sehlt. Dies eben ift es, was El Arish zu allen Zeiten seine hauptbedeutung als Zwischen kation zussen

Diefer Binterftrom, b. b. jur Beit ber bortigen Regennieberichige anschwellend, war, schon nach 4. B. Mof. 34, 5, bei ber Grenzbeftimmung bes bem Bolte Ibrael gelobten Lanbes als "ber Bad Aegypti an ber Mittagegrenge Canaans" bezeichnet, bie fich vom Gubenbe bes Galgnieeres (Sobtes Deer), iber Rabes Barnea burch Zinna bie Bufte (f. ob. G. 121) gegen ben Bach Aegypti ziehen follte, bis jum Deere (vergl. Ifais 27, 12, wo er als außerfte Subgrenze genannt ift). felben Bach überfett Saabia im Jefaias mit "Babi von El-Arifh," und die Septuaginta giebt ihn mit bem Ramen "Perompoυρα" wieber 81). Sier tonnte fich alfo auch ein Sanbels. ert ber Rabataer halten, wohin, wie Strabo fagte (XVI. 781), die Raufleute von Betra ihre Baaren gum Mittelmeer fchidtm (f. ob. G. 77). Er fonnte ihrem Ginlabungsorte ber wifden Baaren zu Leufefome, mit bem Rarawanenvertehr über Betra, ale Ausladungsort jum Mittellandifchen Deere vollbemmen entsprechen, mas bei Oftracine nicht ber Fall fein konnte. Birflich bemerfte Bellfteb 82), ber im Jahre 1833 mahrend bes malifden Gurvens biefe ailanitifden und fingitifden Gegenden vidfach burchzog: follte einmal ber Ganbelsweg burch irgend welche politifchen Umftanbe ober bie Beftfeuche in Aegopten unterbrochen werben, fo murbe El Arifh leicht wieber ju Chren gelangen ton-Inbifche Badetboote und Reifende murben ben Golf von Maba hinauf geben, und Baaren wie Menfchen burch Arabia

<sup>\*1) 8.</sup> Sigig, Philiftaer S. 112. \*2) Bellfteb, Reifen, bei Robiger II. S. 139.

# 142 Beft-Mfian. V. Abcheilung. I. Abschrift. S. 3.

Petraen in kurzem bahin zum Mittelländischen Meere gelangs Bon Akaba nach El Arish, bem alten Ahinocorura, woh ols bem nächken Sasen einft der peträische Waarenzug ging, ge es in der Nichtung M.31°W., und die directe Entsernung beträ 416 engl. Mil. (einige 20 deutsche Meil.); nur eben so weit etwist es nach Gaza, beides 3 Tagereisen sern auf dem Landmag etwa wie von Cairo nach Suez. Die Stürme auf dem ailanit schen Gosse würden Dampsschiffen keineswegs hinderlich sein, dies Weg zu verfolgen, nur an dessen Eingange würden sie zu beget ten, aber doch zu überwinden sein.

Die Bafferfülle um Rhinocorura, welche dart zume ken bei plöglich anschwellenden Regenniederschlägen aus den wei ber sich schlängelnden Einsenkungen des Babi el Arish au heute noch selbst zerstörend wirken kann, veranlaste, nebst deresausbrüchen des Serdonis Lacus, dem sogmannten Eregma, d. i. dem Durchbruch der salzigen Lagune zu Weere, schon frühzeitig den Eratosthenes zu seiner Spootheser meint, es gebe unterirdische Erdschlünde (Basebea) durch welche die Baster aus Coelesprien, nämlich aus den dort in Bordan und Todten Meere verschwindenden Wassern, hier wiede am innern Meereswinkel zwischen Sprien und Aegypten zum Berschein kämen (Strado XVI. 741).

Diefer Ansicht folgend belegte auch schon Bolybins (i. g. V. 80) die Gegend oftwärts bem Casius Mons mit dem Name ber Wasserschlünde (τὰ βάραθρα); Strabo bezweifelte bie Spothese, die auch Aristobulos gehabt.

Die Identität bes mobernen El-Arish mit dem antikt Mhinocorura ift nach alle diesem wol gesichert; wozu noch d von der Natur der Umgebung selbst hergenommene, durch F. Sizi nachgewiesene wahre Gerleitung des Namens kommt, der erst dur spätere Umwandlung des r in das geläusigere l, und durch du Anklang an das griechische Wort zodowa, d. h. "verstümmeln, in Rhinocolnra (d. h. Nasenverstümmelung) verdreht, den griechischen Etymologen Veranlassung zu dem Mährchen von der Beschichen Etymologen Veranlassung zu dem Mährchen von der Beschümmlung der Rasen gab, das von Strabo, Diodor (kin Hist. I. c. 60) und Steph, Bhz. ohne weiteres wiederholt wird Die Stelle dei Strabo 83) ist in der Pariser Ausgade ohne Er läuterung hierüber geblieben. Diodor nennt einen äthiopische

<sup>283)</sup> Géographie de Strabon, Trad. Paris 1819. 4. T. V. p. 23(

Abnig, Artifanes, ber als Beberricher Aleghotens wegen feiner Gerechtigfelt gewiefen worben, bag er auch bie Rauber bes Lanbes burch Abschneiben ber Rafen bestraft und in biefen unmirth. baren Meereswinfel an bie obe Grenze ber Bufte relegirt habe. Die feien ba ber menfchlichen Befellschaft unschädlich gemacht, in noch nuglich geworben, weil fie ans bortigem Rohrgeflechte fich Bebe zum Fang ber Bachteln gemacht, Die bier auf ihren Durchzugen in ungahlbaren Schaaren bas Deer beraufta-Blinius übergeht (Plin. Hist. Nat. X. 15) bei Rhinocodura biefe Fabel, bie auf affatifchem Boben nicht einmal etwas Tocal Auffallenbes bezeichnen tonnte, ba folder Gebrauch ber Ras fenverftümmelung im Orient bei Perfern und andern von jeher ein Magamein bekannter war; Stephanus Bng, wiederholt ihn gleich andem (s. v. Peroxovoovoga, von oir und xovoa, v. i. das Abfinition, und ogac. Urbs Aegypti sic vocata ab hominibus, qui iline olim in coloniam missi fuere, nares mutilati). Das Schware im in ber Schreibung bes Namens zwifchen mehrern Formen und bis Unpaffenbe einer griechischen Berleitung ber alteften barfelben, mifm, fagt ber gelehrte Drientalift 8+), auf einen frem ben Urfrung bes Ramens bin, ber urfprünglich bem Babi, bem Bache Appril, anzugehören scheine, und von biefem erft auf bie Gta-Wie ein anderer grabifder Rame tion übertragen worden fei. met Babi "Bater bes Lehme" beift, fo fonnte biefer mit m enten Splbe fo viel als "trübeis Waffer" bedeuten, wie Mi Schmelz = und Regenbache fcon zu Siobs Beit (6, 16) itrabe Buffer führen. Die zweite Salfte bes Namens Rhinokoruva min fich aus bent nachtheiligen Ginfluß folchen Baffers auf bas Mami, bas an ibm bei ben antifen Rarawanengugen oft ftationien mußte, und baburch leibenb, bem Bache gur characteriftifchen Bipihnung (aqua turbida cameli scabiosi) bienen founte. Wine Benennung ber Natur bes Locales und ber Gitte ber Bett smi mifprechent , bie felbft als ein antifce arabifches biftoris fol Dentmal bes Waarenzuges nach jener Gegend und je-Mu Orte gelten mag, an welchem man zu hieronymus Beit, motom auch Rabataer bort eingebrungen waren, wie er fagt, frifc rebete (hieron. ju Bef. 19), obgleich bie Stadt, wie Siph. Byz. angiebt, zu Aleghoten gerechnet ward.

Birfe fandige bei Bftachri Dichafar ober Dichefar (f. ob

はははないはない いちゃ とっていい アランリング

<sup>4)</sup> g. hisig, Die Philiftaer S. 113.

### 144 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 3.

S. 41) genannte Ruftenftrede, in welcher es, nach ihm, fpannen lange Schlangen geben foll, welche von ber Erbe bis zu ben Rameellasten hinauf springen können, scheint auch an ber Stelle ber alten Rhinocorura ihren neuern Namen Arisch ober El Arisch (Die beibe bei Ebrisi vorkommen) einer Erinnerung an jenes alte wenn auch schon anders gewendete etymologische Mährchen zu verdanken. Istachri sagt wenigstens 86), die Alegypter glaubten, bai Dichefar zur Zeit Pharaos bewohnt gewesen, auch Obrfer un Waffer hatte, daß aber von dieser Gegend Allah gesagt: "wir ha ben zerstört, was Pharao versertigt und was sein Bolf erbau hat" (ja'arischun), weshalb diese Gegend El Arisch heiße.

Bu Ebrisi's Zeit 86), ber Periode ber Kreuzzüge, fagt er hatten bort 2 Moscheen von merkwürdiger Bauart gestanden; bisandige Umgebung liesere jedoch Datteln und andere Obstarten Ob nun auch dieser Name nur eine Ableitung einer urältesten Stadt Laris (ober Larissa, aus pelasgischer Zeit), nämlich der Philistäer gewesen, ben sich die Araber nur erst mundrecht gemacht und bessen Erinnerung noch bei den Kreuzsahrern war, welche diesen Ort häusig Laris nannten (Will. Tyreensis Lib. XII. c. 23 u. a.), der im 17ten Jahrhundert von Della Balle 87) als türstisches Castell Arise erwähnt ward, überlassen wir andern 883) Unstersuchungen.

Wenn nun entschieben Rhinocorura mit bem heutigen El Arisch zusammenfällt, so muß Oftracine auf ber nächften westlichen Station 10 Stunden weiter gesucht werden, und hier ift ber moderne Name Straki 89) an ber Mündung ber bortigen Lagun wol hinreichender Fingerzeig für bessen einstige Stuation, die abe bei der veränderten Meerestüste schwer zu ermitteln sein wird, si wie die nächste Station Casium ihre Erinnerung im El Ras auch Cap Rasarun, aber auch in dem noch mehr verändertei Ratieh (Datheh) bewahrt haben mag. Dessen moderne Station bildet jedoch mehr landein von der unmittelbaren Meerestüste, wi der Casion-Berg, ein niederes Borgebirge. Es muß daher sutwärts gerückt sein, wodurch denn auch das Intervall von da zu der letzten Mittelstation, dem Pentaschoenus, eine etwas ver-

<sup>285)</sup> Iştachri bei Mordtmann S. 33.

p. 340.

bijg, Philistäer S. 115 u.f.

Balle, Reißbeschreibung, von Widerhold. Genf 1674. Fol. im XIII.

Brief, S. 135.

bij Auf Jacotin's und Jomard's Carte ancienne et comparée de l'Egypte etc.

änderte Diftauz geworben fein muß. Pelufium ift burch Tines erfest (beibe von der Zuschlämmung den Ramen führend: nylde Schlamm im Griechischen, wie Tineh oder All tineh im Arabischen)<sup>90</sup>). Die Station Gerra mußte aber zuvor passirt fein.

Diese Auseinandersolge der Stationen, so wie die maritime tage von Oftracine wird durch Titus Geeresmarsch, der von seinem Bater Bespasianus, welcher aus Alexandria nach Rom zurudtichte, zur Besiegung der Juden nach Jerusalem geschickt ward, bestätigt. Flav. Josephus, der bessen Route kannte, erzählte, daß derselbe bei Thmuis aus Land stieg, und in 3 Tagen über Tanis, hereleopolis nach Belusium gelangte, wo er mit seinen Truppen 2 Rastage hielt.

Bon da ausbrechend durchsetzte er das Mündungsland von' Belufium. Der erste Tagemarsch ging dann quer durch Wüste, aber nicht zu dem modernen Katieh (Cattia zu Della Valle's Beit<sup>91</sup>) im Jahre 1616, wo ein türkisches Castell unter einem Bag zum Schutz der Karawanen erbaut war, und um Boll zu erherben), sondern zum Berge Casius, wo Titus an der Seeküste beim Impel des Zeus Casios (rov Kasiov Aics, Flav. Joseph. de Bello Jud. Lib. IV. c. 11. fol. 413 l. c.) sein Lager ausschlug; and dem heutigen Ras Kasaroun.

Der zweite Sagemarich führte nach Oftracine, einer Gution, ber es ganglich an Waffer fehlte; baber bie Bewohner befelben es erft aus ber Gerne herbeischaffen mußten.

Der britte Tagemarfch ging nach Rhinocorura.

Der vierte Tagemarich nach Raphia, bas ale bie erfte

Der fünfte Tagemarsch führte nach Saza und dann weiter. Die Karte zu Burdhardt's Reisen, auf welcher Colonel Lette die Strafe bes Itinerar Antonins eintrug, zeige, sagt berside, ganz gut, daß dies 5 passende Tagemarsche seien, beren 2 längfte durch die völlig durre Bufte zwischen ber heutigen Katieh und El Arish hinführten. Die moderne Route ziehe aber gegenswirtig füdmärts ber Lagune vorüber. Deshalb sei die specielle Lege von Oftracine noch keineswegs vollftändig ermittelt.

Mitte bes 12ten Jahrhunberte, ju Ebrifi's Beit, als Gaga in

<sup>9)</sup> R. Pocode, Befchreibung bes Morgenlanbes. Ueberf. von Breber, 25. I. 6. 421. 91) B. Della Balle, Reightschreibung a. a. D. 6. 134.

### 148 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

Wegstunden aus, eine Uebereinstimmung mit der Bermessung der römischen Strafe bei Plinius, nach dem oben bei demselben Autor besprochenen Intervall, welches für jene Annahme einiges Bertrauen erwecken mag, wenn auch in dem Wiener Coder der Tab. Peuting. die Ansangssplbe der zweiten Station durch einen Rif in der Karte unkenntlich geworden ist. Das Wort war aber vor der ersten Ausgabe derselben durch M. Belser noch leferlich, und heißt baselbst Medeia 36), der Name einer Station, die wir weiter nicht näher kennen lernen, gegen die aber bei den vielen spätern Berlegungen des Manuscriptes kein Zweisel vorhanden, wenngleich in Scheyb's, Katancsich's, Mannert's und andern spätern Ausgaben der Tabula dieses Wort in Rlammern gesetzt ist, weil seits dem erst der Nis in das Wiener Exemplar gekommen sein mag.

Eine noch fürzlich versuchte Conjectur, diese ... beia auf Wadi Garundel zu beuten, weil auch schon Diodor dort die Garindäer nannte, und so Garindeia zu restituiren, scheint gänzlich unthunlich. Sollten auch die Intervalle von Clysma aus auf Badi Garundel fallen, was bei einer genaueren Messung aus einer detaillirteren Karte, als die beigefügte, nicht der Vall ift, so könnte dennoch wegen der Endstationen die Route der Tabul Peat. durchaus nicht <sup>97</sup>) die supponirte Küstenstraße nach dem Wadi Feiran sein, welche heutzutage zum Sinai eingeschlagen zu werden psiegt. Es wird durch sie eben die quer durch die Mitte der Wüste gehende kürzeste Straße bezeichnet, zwischen Suez und Alila, dieselbe welche auch heute noch die Bilgerestraße der ägpptischen Habi ist.

Diese Berwechslung kann nur baburch entschuldigt werden, bag die lineare Zeichnung der Tabul. Peut., die aber bekannts lich gar keinen Werth an sich haben kann, allerdings zu diesem Irrthume verführt, so daß selbst einst ein D'Unville sich das durch irre machen ließ. Nämlich in den Worten (8): On voit Phara, dans la Table Théodosienne, avec une position inter-

<sup>Tabula Itineraria ex illustri Peutingerorum Bibliotheca beneficio Marci Velseri in lucem edita. Tab. XI. in Marci Velseri Opera historica et philologica etc. Norimbergae 1682. fol. 758; vergl. M. P. Katancsich, Orbis antiquus ex Tabula Itineraria etc. Budae 1825. 4. Pars II. c. XIV. §. IV. fol. 359.
S. B. Rutfdyclt, Der Sinai (gegen Lepfins). Berlin 1846. 8. Rot. S. 15. \*\*) D'Anville, Description du Golfe Arabique, ou la Mer Rouge, p. 237, in Mém. sur l'Egypte moderne. Paris 1766. 4.</sup> 

médiaire à l'égard de Clysma, marquée à XL de Clysma, et de Phara LXXX. Sur ces distances, le lieu auquel elles se rapporteroient, conviendrait à ce qu'on nomme actuellement Corondel, qui est un lieu de passage sur le golfe, et le nom de Medeia que donne la table, sembleroit avoir rapport an Maadié de la langue Arabe, signifiant trajet ou passage. De cette position on est conduit au Deir Faran, ou mona-Diefelben Borte find von Ruticheit nur beutich stère etc.). wieberholt und, ohne D'Anville's ju erwähnen, gur Biberlegung feines Gegners benutt, baber nicht ihm urfprunglich pormwerfen. Indeß zu D'Anville's Beit mar bei ber noch völligen Intentniß ber öftlichen Beftaltung ber Sinai-Balbinfel und bes affenitischen Golfe, und bei ber Unbefanntschaft ber viel nörblis den Lage von Mila, eine folche falfche Unwendung ber Route wiglich, ba bie Tabul. Peut. gar feine füblichere Ausbehnung bit Sinai-Balbinfel gezeichnet hat, wodurch die Differeng ber Breiungrabe zwischen bem fublichen Babi Feiran (Pharan) und ber nerblichen Aila faft ganglich fcwindet. Diefer letteren muß der gegen Weften bie zweite nördlichere Pharan (Paran) Rigen, die in ber Romerftrage ber Tabula Peuting. ale Sta-Hon, nicht aber bie fübliche bes Babi Feiran, bezeichnet warb. Se Eintragung bee "Mons Syna" auf ber Tab. Peut. mit bem Befat: "hic legem acceperunt in monte Syna," neben ber Büfte, n welcher mit rother Miniaturfarbe fteht: "Desertum ubi quadaginta annis erraverunt filii Israel ducente Moyse," hat schon Rannert 99) als ein nothwendig spateres Ginschiebsel ber Monche Maittelalters in bie antife romifche Conftruction aus ber beibnichen Zeit Agrippa's und Alex. Severus nachgewiesen. Me beffen Gingeichnung zur linken Sand bes Wanderers von Sipsma nach Mebeia und Pharan, ftatt auf ber rechten Sand, teinen Beweisgrund fur bie Berlegung ber befagten Strafe inf bie fubweftliche, maritime Geite bes Ginai, und gum fubliden Pharan abgeben fann, liegt hiernach am Tage. Gben fo aufdieben aber ergiebt es fich, wenn wir auch gang von Plinius Milung absehen, ba biefe auch noch manchem 3weifel unterworfen Mitt, aus ber Route ber Tab. Peuting. zwischen Clysma und Gaila felbft, daß dies die directe Romerstraße sein muß,

<sup>&</sup>quot;) Cour. Mannert, Tabula Itin. Peuting. ed. Lips. 1824. fol. p. 17.

### 150 Weft-Aften. V, Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

Die mehr als einen vollen Breitengrad nördlich vom Singi vors überzog. (Wenn der Singi unter 28° 30' N.Br. und das fübliche Wahi Feiran etwa 28° 40' N.Br. liegt, so kommt Aila am Nordende bes Golfs unter 29° 31' N.Br. nach E. Rüppell's Observation.) Denn nur das nördliche Pharan kaun in der Tabula Peuting. gemeint sein.

Sowol D'Anville wie alle nachfolgenden Kartographen 300), Reichard in seinem Blatt Aegyptus et Arabia Petraea ausgenommen, bis auf Kutscheit haben nur die ersten Stationen bes Itinerars der Tabul. Peut. von Clysma über Medeia (bas Corondel D'Anville's) bis Pharan (Deir Faran, ou monastère de Pharan, qui peut conserver l'emplacement comme le nem d'un lieu anciennement habité, bei D'Anville l. c. p. 237) ins Auge gesaßt; das Ende des Itinerars, das jedoch weiter in gerader Linie von Phara noch L Mill. Pass., d. i. 10 beutsche Meilen oder 20 Stunden bis Haila geht, nicht zu Ende gesührt, weil sie jenes Pharan sur dasjenige auf der directen Straße zum Sinai hielten, der jedoch gar nicht in der Route der Tah, Peut. liegt.

Bu diesem Berge führte sicher keine alte Römerstraße aus Agrippa's und Alex. Severus Zeit hin, da er für heidnische Rommer gar kein Interesse hatte, und, wie wir oben sahen, nicht eins mal bei Strabo, Plinius oder Ptolemäus auch nur beste Namen nach erwähnt wird.

Man könnte bennoch wol sagen, so werbe die antike Romerstraße boch einst wol nach Pharan (nämlich dem Wadi Feiran) gegangen sein, wobei sich schon D'Anville mit der Conjectur eines höhern Alters dieses merkwürdigen Ortes behilft (de
nette position, de Medeia, on est conduit au Deir Faran, on
monastère de Pharan, qui peut conserver l'emplacement comme
le nom d'un lieu anciennement habité) 1). Aber dies höhere Alter, wovon auch wir überzeugt sind, zugegeben, wie soll das
Stimerar der Tab. Peuting. von da, von Phara, in 50 Will.
Pass. nach Saila gesührt werden? da Aila über die boppelte
Distanz, mehr als 100 Mill. Pass. vom Wadi Feiran gegen

<sup>109)</sup> Much J. M. Hase, Regni Davidici et Salomonaei descript. geogr.; Typus Aetiologicus I. sistens fundamenta positionum et distantiarum Urbium etc., ope Itinerarii Antonini etc. Tabulae Peutinger. etc. etc. Norimbergae u. M. 1) D'Anville, Descr. du Golfe Arab. 1. c. p. 237.

R.A.D. entfernt, und biefes Wabi Feiran fo ganz außerhalb einer directen Römerstraße zwischen Suez und Aila liegt, daß bie Annahme sich als völlig unmöglich ergiebt, die Tabul. Peut. habe erst weit nach dem Süden und durch die Mitte des beschwerlichsten Gebirgslandes des Sinai, das für heidnische römische Legionen und Reisende gar keine Anziehungskraft äußern kounte, nicht einmal dem Namen seines heiligen Berges nach bekannt war, hindurchgeführt, um dann wieder eben so weit gegen den Norden nach Aila in doppelter Entsernung in das Jiel der directen, unendlich kurzern Straße nach der hauptstation am ästlichen Golf zurückznsehen.

Diefe birecte Querftrage ift es baber, welche wol zuerft fon Reichard 2) und bann auch Colon. Leate mit Recht als bie Route ber Tabul. Peuting., nebft ben Stationen Debeia und Phara (Paran) auf die Rartenffizze 3) zu Burdharbt's Reifen eingetragen, obgleich, fo viel uns bekannt worben, nimmbs gerechtfertigt hat, baber biefe Berichtigung bes ausgezeichneten Briten, bem bie geographische Wiffenschaft fo viele und große Breicherungen zu verdanken hat, bieber ignorirt murbe, aber bier, besonders beachtet zu werden verdiente. Denn wir find durch fie mit ber antiten Romerftrage in bie agnytische Sabschitoute bes mufelmannifchen Mittelaltere gurudgeleuft worben, bie auch beute noch als bie natürlichfte und fürzefte betreten wird, iber melde wir jeboch erft neuerlich burch E. Rüppell's und Inter Beobachtungen einige bestimmtere Erlauterungen als aus bihan Jahrhunderten erhalten haben, ba biefe über fie fast gangide Stillichweigen behaupteten.

Bor bem 12ten Jahrhundert ift und feine Nachricht über biesete Querftraße ber Römer, als Bilgerroute ber Mobinschaner bekannt, boch mag fie auch früher begangen sein. Ebrisi ift ber erfte, ber von zwei Wegen 4) durch die Sinai- Salbinsel spricht: ber eine ist jene Rüftenroute von Colzum auch fürmischen Küftenstelle Baran vorbei, wo Pharao ertrunstein soll, die auch Djeilan heiße, und von da auf den Berg Sinai, von wo sie aber nicht weiter geführt ist; die zweite sie geht direct von Adjerud nach Aila, und hier werden die

<sup>7</sup> Reichard, Orbis Terrarum antiquus. Norimb 1818. Tab. I. Aegyptus et Arabia Petraca. 3) Charte ju Burchardt's Reifen in Speisen und bem Gelobten Lande. Beimar 1822; ju Gefenius Uchri. 3) Edrigi bei Jaubert I. p. 328.

# 152 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

Stationen: Rourtha, Rerfa, Bafar, Aila genannt, bie wir bie lette ausgenommen, nicht naber tennen lernen.

Abulfeba legte zwar mit feinem Zeitgenoffen, bem Sulta Malec el Naser, diesen Bilgerweg von Aila nach Cairo auf be Rudtehr von Mekka mehrmals zurud 5), giebt aber keine besonder Stationen an.

Erft im Jahre 1658 erhalten wir (f. ob. S. 45) faft zu glei der Beit aus 2 verschiebenen Quellen barüber genauere Angabei Namlich einmal burch Babichi Chalfa, ben berühmten turfifc. Befchichtschreiber, ein genauer betaillirtes Stationenver zeichniß ber agyptischen Sabj von Cairo nach Mebir und Meffa, beffen erftes Biertel 6) wir bier in 17, ober be Suez an in 13 Stationen aufzuführen haben, ba wir bie brei an bern Biertel beffelben Routiers von Afaba Alla an bis Dette fcon anderwarts mitgetheilt hatten (Erbf. XIII. S. 233-238) Die zweite Quelle ift ebenfalle ein Sabj = Routier, aber bet frangofischen Reisenden 3. Thevenot, ber im 3. 1658 ben Beg von Gueg nach bem Sinai gurudlegte, auf bem Rudmarfche gr Cairo aber von einem Ben von Tunie, ber mit ber Bilger: farawane nach Deffa bin und auch wieber nach Megypten gu rudgezogen mar, bie Lifte feiner Stationen 7) erhielt, bie jebod nur aus 7 Ortschaften bestand, weil beffen Rarawanenmarich be foleunigter gewesen, als ber Bug jener großen, langfamern Rara wane in 13 Tagemarichen. D'Anville, bem Babichi Chalfa' turfifches Routier unbefannt blieb, tonnte fich nur 3. Theve not's Routiers bei feinen Kartenconftructionen bebienen 8). Dor auch mit einem fpatern, britten Routier von Thom. Sham? 1721, und einem vierten ber agnytischen Sabi, bas Richar Pocode, ber im 3. 1738 jum Sinai jog, von einem Bilger et halten 10), der die Wallfahrt nach Metta schon 14 mal zuruck. legt hatte, fonnte D'Anville jene Angaben vergleichen.

<sup>305)</sup> Abulsedae Annal. Moslemici ed. Adler. l. c. T. V. p. 33
333. 5) J. v. Hammer, Bilgerstraße von Kairo nach Metka, na Habschie Chalka, in Wien Jahrb. b. Lit. 1840. Band XCII. S. 4
7) Jean de Thevenot's Reisen in Europa, Assen, Ariska. Deutschers. Franks. 1693. 4. Das Itnerar in Th. I. Buch 2. Kap. 1
S. 204—205. 5) D'Anville, Descript. du Golf. Arab. 1. p. 238—242. 7) Thom Shaw's Reisen in der Levante. Leipzi 1765. 4. S. 277 u. Anh. Rr. VII. S. 413. 10) R. Pocode, Bischteibung des Morgenlandes, übers. von Breyer, Ed. von Schreber Erlangen 1771. 4. Th. I. Kap. XII. wo das Itnerar S. 388.

Bir laffen fie in chronologischer Orbnung auf einanber folgen, bas turfische bes Sabichi Chalfa's ale bas vollftanbigfte zuerft.

1. Aegyptische habi=Stationen von Suez bis Afaba Aila, in türkischer Sprache von habschi Chalfa; nach 30f. v. hammer=Burgstall's beutscher Uebertragung.

Bon bem Bersammlungsorte bei Cairo, bem Birfet ol habich bis Abichrub, in ber Rabe bes heutigen Suez, wurden 5 Tage verbraucht.

- 1) An diefem 5ten Tage, bem erften unferer Rechnung, wurde auferhalb Suez zu Ruus el nemair (f. unten Rus el Nowathr bi Burdharbt) gelagert.
- 2) Bon ba ging es nach Djuni Mufa, ben Quellen Mofes.
  3) Bon ba nach Mouffarif, wegen ber Graben merkwurdig, bie hier ein Konig zu einem Canale angelegt haben foll, mo-

burch man das Rothe Meer mit bem Mittelländischen zu verbinben beabsichtigte. Diese Stelle, wo einst ein Canal seinen Ausgeng gehabt, sagt Habschi Chalfa, nannte man Kobeibat, b. i. die kleinen Ruppeln, nämlich Sandhügel (f. unten bei E. Ruppell's Routier).

- 4) Rein Rame angegeben.
- 5) Eingang in die Wufte ber Rinber Israel (Et-Tib), bit 40 Farfang im Gevierte, im Winter übermäßig falt, im Sommm wafferlos ift.
- -6) In die Mitte ber Bufte, bie Raubhol=bichemal, b. i. "Gerten bes Rameels," heißt.
- 7) Bathn=Nachl, d. i. das Palmenthal, wo ein Sultan britraffischen Mamelucken Eschref Kansu ein Schloß erbaute, und die Wasser der dortigen Quelle wider die Ueberfälle der Bestinen zu vertheidigen. (Es ist Amalek Alaschraf Kunsa Alstri, der von 1501—1516 in Aegypten 11) herrscht und gegen die Ueberfälle der Osmanen unter Sultan Selim I. tämpst.) BriBeglerbeg Alipascha erweiterte das Schloß und die Wasseschaft. Das Thal heißt Waddistedscherrub, d. i. Thal

  - 9 Babiol Roreibh.

Signiguse, Gefc. b. Sunnen ac., bei Dahnert Th. I. E. G. 326.

### 154 Best-Affen. V. Abtheilung, I. Abschnist. S. 4.

- 10) Chjarolaala, b. i. Brunnen ber Soben, in einer weiten Chene, zu ber man von ber Unhobe hinabsteigt und ma Behalter fur Regenwaffer find.
  - 11) Delaha, in beffen Rabe ein Ort Marafib-baghla.
  - 12) Reesolrefiib, nabe bem Orte Dichefarat.
- 13) Sathol-aakaba, bas alte Aile (Aila), bavon Ruinen vorhanden. Eine Miglie bavon ift ein steinerner Brunnen mit füßen Waffern, babei sind Palmenpflanzungen ber Howeithat.
- 2. Alegyptische Sabj=Stationen, nach bem Bey von Tunis, mitgetheilt von 3. Thevenot 1658 (6 Tagercifen).

Die Abreise geschah ebenfalls vom Birket und ging bis jum Kalaat Abschrud, bem Schloß ber Sandgrube. Bon ba weiter:

1fter Tag, nach Ravatir, 71/2 Stunden, ohne Waffer (Ruus el newair bei Sabfchi Chalfa).

2ter Tag, nach Raftagara, 10 Stunden; bofer Beg, ohne Baffer.

3ter Tag, nach Kalaat el Nathal (richtig Nathal) bas Balmenschloß, 15 Stunden, wo suffes Waffer und ein Rasting. — Statt dieser beiden sehr starten Tagereisen ift im vorigen Routier, das noch einen fublichern Umweg über die Duellen Mo- ses zu machen scheint, diese Distanz in 4 bis 5 Stationen zertheilt, die aber nur unter allgemeinern Benennungen hervortreten, davour eine selbst namenloß geblieben. Das Palmenthal (Bathu Mach) mit dem Balmenschloß (Kalaat el Rathel) ift aber der hauptsammelplag aller Karawanenzüge durch diesen Theil der Buste el Tih auch bis heute geblieben.

4ter Tag, von Nathal nach Abiar Alaina, 14 Stunden; bittres Waffer.

Ster Tag, von ba nach Sath el Afaba, b. i. ebener Gu-gel, 5 Stunden Weges, ohne Waffer.

Ster Tag, von ba nach Kalaat el Ataba, b. i. Bergsichloß, 16 Stunden Weges, sehr beschwerlich; aber die Station, Die am Gestade bes Rothen Weeres liegt, hat gutes Wasser. hier wurde 21/2. Tage geraftet, ehe die Wekkakarawane weiter zog.

Bablen wir die Wegftunden biefes forgfältig gegebeuen Routiers zusammen, fo find es 67 Stunden, überraschend einstimmig mit den 170 Mill. Bass. oder 68 Wegstunden des Itinerars der Tabub Pouting., das hierdurch seine volle Bestättgung enhält. So

mig wir aber im Stanbe finb, alle fene turtifchen Benennunjen bei 8, 9, 10, 11 und 12, mit benen bes Tunefere in lieereinstimmung zu bringen, noch auf berfelben Route bes Ebrift vie Statione = Ortenamen von Rouitha, Rerfa und Safar unchzuweisen, eben fo wenig findet bies bei ben Stationen ber Tabul. Peuting. mit Mebeia und Pharan ftatt, obgleich biefer lettere Rame, ber uns in Beziehung auf bas Pharan ober Batan ber Rinber Berael wichtig ift, baburch zwar nur feine ungefibre, aber boch entschiebene Stellung im Norben ber Gruppe bes Ginai - Bebirges vindicirt erhalt. Auch laffen fich bie Thevenotichen Stationen, wegen ber bestimmt angegebenen Intervallen, fartographisch eintragen, was auch schon burch D'An ville auf feiner nordlichen Section bes arabifchen Deeres gefchehen ift, jeboch ohne babei auf die Tabula Peuting. Rudficht gu nehmen.

3. Aegyptische Habi=Stationen nach Thomas Shaw's im J. 1721 baselbst eingezogenen Nachrichten, in Den taje's (eine Deraje ist = 4 Minuten einer Stunde) 12) (la 5 Tagemärschen).

Es werben hier nur 5 Tagemariche aufgezählt von Abich rub bis Afaba, boch in Summa eben fo viel Beit, nämlich 68
Begftunden, nur wenige Minuten mehr, barauf verwendet als in Ihrvenot's Itinerar; ein Beichen, daß, wenn auch andere Namu ber Stationen hie und ba auftreten, boch die Wegroute liefelbe ift. Die Stationen heißen:

1) Bon Abschrub nach Rafty Watter; ohne Wasser, 180 Derije = 12 Stunden. Obwol weber Stunden noch Namen gen nach finmen, so scheint dies boch die combinirte Ifte und 2te Gution ber Thevenotichen Route zu sein, die in der ersten halfte bit Bortes auch auf Rastagara Bezug nimmt; boch wird hier macht eine Tagereise eingeschaltet, die bei Thevenot fehlt.

2) Bon ba nach Teah = wahab, ohne Baffer, 200 Deraje == 13 Stunden 8 Minuten.

9 Bon ba nach Callah Nahar (offenbar fehlerhaft geschries ben; es ift Ralaat el Nakhal, bas Palmenschloß, ber Censtelle Baffer, und bie Distanz

<sup>219)</sup> Thom. Shaw, Reifen in bie Levante 2c. Leipz. 1765. 4. Anh. VII.

# 156 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

von ber vorigen 220 Deraje = 14 Stunben 16 Minuten; 7 Stunben weiter von Abschrub als auf Thevenot's Routier; also hier mit einem Umwege erft erreicht.

- 4) Von Nathal nach Ally (offenbar bas Abiar Alaina bei Thevenot, auch in fast gleicher Distanz angegeben), wo tein Base fer mar, find 230 Deraje = 15 Stunden 8 Minuten.
- 5) Bon ba nach Callah Accaba (richtiger Kalaat el Alasba), 220 Deraje = 14 Stunden 16 Minuten. —
- 4. Aegyptische habj = Stationen, nach eines Bilgers vierzehnmaliger Wallfahrt (in 6 Tagemärschen), mitgetheilt von Rich. Pocode im J. 1738.

Ungeachtet die genannten Stationen in der Aufzeichnung sehr entstellt sind, und auch hier wieder gegen die vorigen 68 Begestunden die Distanz um 9, also wol durch Umwege oder zu große Richtung dis auf 77 Stunden ausgedehnt erscheint, ist es bei so mangelhaften Angaben doch rathsam, auch diese hier zu ihrer Namenberichtigung nicht zu übergehen.

1fter Tag, von Schloß Abidrub, in 160 Deraje = 10 Stunben 8 Minuten, nach Newhateer (offenbar das Navatir bei Thevenot), ohne Waffer.

2 ter Tag, von da nach Wahad Te (offenbar das Teah was hab bei Shaw, eine Station in der Bufte, dem El Th, bezeichnend), ohne Waffer, 230 Deraje = 15 St. 8 Min.

3ter Tag, von ba nach Newhail, sicher bas Rathl, Balmenschloß, wo schlechtes (?) Waffer, 230 Deraje = 15 St. 8 N.

4ter Tag, nach Allahaih (wol bas Alaina bei Thevenot und Shaw), mit schlechtem Waffer, in 230 Deraje = 15 St. 8 R. 5ter Tag, von ba nach Soot (wol bas Sathol-aafaba

ber turfischen und ber Thevenotschen Route), ohne Waffer, in 240 Deraje = 16 St.

6 ter Tag, von ba nach Achaba (b. i. Akaba), in 100 Derraje = 6 St. 16 Min. Zeit.

5. Burdharbt's Sabj = Route vom Jahre 1816, in forcirten 5 Tagemarichen. 13)

In fruhern Beiten, bemerkt biefer Renner bes Drients, batten arabifche Autoren auch wol andere Stationen als bie gegenwärtigen

<sup>&</sup>lt;sup>313</sup>) Burckhardt, Trav. in Arab. Lond. 1829. 4. App. V. p. 455-456.

angeführt, die er in Erfahrung gebracht. Es feien aber gegens wärtig nach ihm folgende:

1) Bon Abichrub, wo auch heute noch die habich einen Raftag halte, gehe ber nächfte Tagemarich nach Rus el Nowa = thr (offenbar dem Rafty Watter bei Shaw, dem Ruus el Rewair bes türkischen Routiers entsprechend) und vielleicht selbst de Rastagara bei Thevenot, obwol dies von Navatir verschies den angegeben ist, was aber in Shaw's Routier mit der Station Rasty Watter, aus zweien zu einer Station, combinirt erscheint. Die Lage ist nach Burchardt auf einer Ebene zwischen Bergen gelegen, ohne Wasser, wo nur wenige Stunden gehalten wird.

2ter Tagemarich. Bon ba nach Wabi Tyh am Gingange ber Bufte Tyh, wo einige Stunden geraftet wird (offenbar ibentisch mit dem Teah-wahab bei Shaw, mit Wahab Te bei Bocode, und mit ben beiden Stationen 5 und 6 bes turfischen Itinerars).

3ter Tagemarich. Bon ba jum Caftell Nathel, mo 24 Stunden Raft.

4ter Tag. Ein forçirter Marsch führt bis nach Sath el Alaba, welches ber Gipfel ber westlichen Kette von Alaba ift, wo ein kleines Dorf die Station bezeichnet. Der Weg hinauf und wieder hinab wird als sehr beschwerlich beschrieben. Also ihneinstimmend mit Thevenot; das türkische Routier unterschelbit die höhenstation nicht von der gleichnamigen, aber noch wit davon abstehenden Küstenstation, Alaba Aila, oder riguilich Aila.

Ster Tag. Die ganze Nacht zum folgenden Tage wird verstungt zum Sinabsteigen durch die engen Raffe, die ihrer häusigen Aplanirung ungeachtet (f. ob. S. 53, 56) doch noch für Karawasmiehr beschwerlich blieben, aber endlich in die Ebene hinab führten pm Ufer des ailanitischen Golfs, nach dem Castell Akaba, d. Aila, wo Rasttag gehalten wird.

So weit Burdharbt, burch beffen berichtigte Schreibart ber Sutionen auch eine Bergleichung mit ben frubern, bem Be-fmilichen nach boch übereinstimmenben Angaben möglich wurde; sur fit zu bebauern, baß er nicht zugleich auch die Diftangen mitgehellt hat. Bu biesen Stationen ift bas neueste von E. Ro-bin (on 14) erfundete Begverzeichniß, mit ben Berpflichtungen

<sup>14)</sup> **C. Nobinfon**, Bal. I. Anm. XX. S. 435 — 436.

# 158 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

ber Araber=Tribus, benen Dobammeb Ali bas Geleits= rocht ber Raramane verliehen, als Bervollftanbigung bis auf bie Die Stationen nebft ben Beleits-Begenwart bingugufügen. ftreden, für beren Gicherheit gegenwärtig verfchiebne Araber-Ramme responsabel gemacht worden, find folgende: 1) Bon Caire nach Birtet el Babich, bem Berjamnilungeorte, mobin freies Geleit; 2) Dar el Bumra, ohne Waffer; 3) Abfchrub; 4) en Mamatir, wo Waffer zu Dabut; 5) Dichebel Gafan, ohne Baffer; 6) Mathl. Bon 3 bis 6 find bie Towarah verantwortlich; feitbent fie jeboch vor etlichen Jahren bie Raramanen geplundert hatten, find fie bestraft worben, und ber Boll, ber ibnen von ber Rarawane zu erheben gestattet mar, ift ihnen genommen. Doch ift es immer noch ihre Berpflichtung geblieben, Escorten gu ftellen, bie verantwortlich find. Mur bei 6, Mathl, find bie Tiabab Araber verantwortlich gemacht. 7) Babi el Rureis; 8) et Themed; 9) Ras en Rath, ohne Baffer; auf biefer Strede von 7-9 find bie Baiwat Araber verantwortlich; 10) el Afabah; hier find es die Alawin (ober Alloveen bei Rinnear); weiterhin find es jenfeite Alfabah bie Omran und Soweitat Tribus. Alle biefe Stamme, außer bie beftraften Towarah, erhalten Boll von ber Sabich.

Auf bes Pater Sicard und Robert be Wogondy, wie 3- Bruce's, D'Unville's Karten, und ber fehr verdienstlichen vert Mentelle und Chanlaire: Carte physique et politique de l'Egypte. An VII., wurden die ältern Daten mit mehr ober wese niger Sorgfalt, aber bei ber falfchen Position von Aila nothewendig irrig eingetragen. Erst nachbem E. Rüppell in seinem exsten Briefe, datirt Cairo 31. Mai 1822, an B. v. 3 ach 16) Nachricht von seiner wichtigen Entbersung Aila's am Nordende bes östlichen Golfes gegeben, die aftronomischen im Castell pu Afaba gemachten Ortobestimmungen mitgetheilt und die erste Karte 16) von diesem Golf, nebst dem directen Wüstenwege 17)

<sup>315)</sup> E. Rüppell, Lettre in B. v. Zach Corresp. astronomique, 1822. Vol. VI. p. 579, und bessen Observ. astron. I. c. p. 582 bis 588.

16) Carte du Golse d'Akaba, dressée d'après les Observations de Mr. Ed. Rüppell. 1822, in v. Zach, Correspond. astr. Vol. III. Cah. 6.

17) In v. Zach, Corresp. astron. 1822, Vol. VII. p. 454—465, und p. 524—544; eden se in Verneur, Journ. des Voy. 1823. Tom. XIX. Juil. p. 5—53, we auch eine Copie der Rate mit dem Litel: Carte de l'Arabie

# Sinai & Halbinfel; Ev. Mippell's Routier n. Aila. 159

von Suez babin, veröffentlicht hatte, konnten bie ersten verbefferten Karten ber Sinai-halbinsel, wie sie L. De Laborde (1834) und Berghaus auf bem Rebenblatte ber Karte von Syrien (1835) versicht haben, auch in Beziehung auf das Itinerar der had j-Route kritisch berichtigter erscheinen. Da aber der beutsche Raturforscher der einzige Reisende neuerer Zeit ift, der als Augenzenge feine Reise auf diesem Wege zurückgelegt, kartographisch entworfen und durch sein gedrucktes Tagebuch erläutert hat: so ist es, als erste und einzige Duelle sür dieses selten beachtete, odwol von vielen Tausenden der Bilger jährlich betretene Ländergebiet, nothwendig, dieses Journal in seinem Ergebnissen vorest hier vollfändig mitzutheilen, ehe wir zu den bekannter gewordenen übrigen Gebieten der halbinsel sortschreiten.

IL Ebuard Rüppell's erste Durchschreitung burch die Mitte ber Sinai-Halbinsel von West nach Oft auf der großen igpptischen Rarawanenstraße der Metta-Pilger, mit Entdedung des Nordendes des ailanitischen Golfs und dessen kartographischer Aufnahme im Jahre 1822.

Ł

z

v

: 1

15

e 1

: 🗩

THE STATE OF

R C

-

Uhn Eifer bie Lanbschaften Arabia Petraea's in ben verschiebensten Alhungen burchforscht, in ben Jahren 1817 18), 1822, 1828—27, 1833—35. Die hier zu beschreibende Onerroute wurde im April und Mai des Jahres 1822 von Gairo aus inthelegt.

Ru vier wiederholten Malen bat E. Ruppell's miffenfchaft-

Die erften brieflichen Nachrichten, welche anfänglich nur aber Mischurfton in ben Journalen v. Bach und Berneur's; in ben Sprigigten Geften, mitgesheilt waren, murven im Jahr 1829, in ben nignen Reiferverke bes Berfaffers 19) aber Nubien, wieder abstruck.

Die Berantaffung zu biefer tuhn burchgeführten Expedition war Mehmed Ali's Berlangen, bie Spuren fruher vorhandner

Petrée entre Suez, Akaba et St. Cathérine, dressée d'aprés les: chaoristions astron. de Mr. Ed. Rüppell. Paris 1822.

19 Ch. Maryerll, Schreiben an 3. v. Hammer, Livorno, 1817; im Aussian Manharuben tos Drients. Th. V. S. 427-433.

19) Dr. Ch.

mus mindern bee Driente Eb. V. S. 427-433. 19) Dr. Eb. Rimelt, Reife in Rubien, Rorbofan und bem petraifchen Arabien.

### 158 - Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschultt. S. 4.

ber Araber=Tribus, benen Dohammeb Ali bas Geleits= recht ber Raramane verlieben, ale Bervollftanbigung bis auf bie Begenwart bingugufugen. Die Stationen nebft ben Beleite. ftreden, für beren Sicherheit gegenwärtig verfchiebne Araberftamme responsabel gemacht worden, find folgende: 1) Bon Caire nach Birfet el Sabich, bem Berjammlungeorte, wohin freies Geleit; 2) Dar el humra, ohne Baffer; 3) Abfcprub; 4) en Rawatir, wo Waffer zu Mabut; 5) Dichebel Gafan, ohne Baffer; 6) Nathl. Bon 3 bis 6 find bie Towarah verant wortlich; feitbem fie jeboch vor etlichen Jahren bie Raramanen geplundert hatten, find fie beftraft worben, und ber Boll, ber ihnen von ber Rarawane zu erheben geftattet mar, ift ihnen genommen. Doch ift es immer noch ihre Berpflichtung geblieben, Escorten au ftellen, bie verantwortlich find. Mur bei 6, Rathl, find bie Tiahah Araber verantwortlich gemacht. 7) Babi el Rureis; 8) et Themed; 9) Ras en Rath, ohne Baffer; auf biefet Strede von 7-9 find bie Baiwat Araber verantwortlich; 10) el Afabah; hier find es die Alawin (ober Alloseen bel Rinnear); weiterhin find es jenfeite Alfabab bie Dmran und Comeitat Tribus. Alle biefe Stamme, außer bie beftraften Towarah, erhalten Boll von ber Sabic.

Auf bes Bater Sicard und Robert be Bogondy, wie 3. Bruce's, D'Anville's Karten, und ber sehr verdienstlichen von Mentelle und Chanlaire: Carte physique et politique de l'Egypte. An VII., wurden die ältern Daten mit mehr ober weniger Sorgsalt, aber bei ber falschen Position von Aila nothwords irrig eingetragen. Erst nachdem E. Rüppell in seinem werten Briefe, datirt Cairo 31. Mai 1822, an B. v. Bach 16) Nachricht von seiner wichtigen Entdedung Aila's am Nordende bos östlichen Golfes gegeben, die aftronomischen im Castell zu Afaba gemachten Ortobestimmungen mitgetheilt und die erste Karte 16) von diesem Golf, nebst dem directen Büsten wege 17)

<sup>315)</sup> E. Rüppell, Lettre in B. v. Zach Corresp. astronomique, 1822. Vol. VI. p. 579, unb bessen Observ. astron. l. c. p. 582 bis 588. 16) Carte du Goise d'Akaba, dressée d'après les Observations de Mr. Ed. Rüppell. 1822, in v. Zach, Correspond. astr. Vol. III. Cah. 6. 17) In v. Zach, Corresp. astron. 1822, Vol. VII. p. 454—465, und p. 524—544; eden is in Verneur, Journ. des Voy. 1823. Tom. XIX. Juil. p. 5—53, we auch eine Copie der Ratte mit dem Litel: Carte de l'Arabie

#### Sinai = Halbinfel; Ed. Ruppell's Routier n. Aila. 159

Karten ber Sinai-Balbinfel, wie sie L. De Laborde (1834) und Berghaus auf bem Rebenblatte ber Karte von Syrien (1835) versucht haben, auch in Beziehung auf das Itinerar ber habj-Route fritisch berichtigter erscheinen. Da aber der deutsche Ratutforscher ber einzige Reisende neuerer Zeit ift, ber als Augenzung feine Reise auf biesem Wege zurückgelegt, kartographisch entworfen und durch sein gedrucktes Tagebuch erlautert dat: so ift es, als erste und einzige Duelle für dieses seinen kabetet, obwol von vielen Tausenden der Bilger jährlich betretene Ländergebiet, nothwendig, dieses Journal in seinen Ergebnissen werst bier vollständig mitzutheilen, ehe wir zu den bekannter anwerdenen übrigen Gebieten der Halbinsel fortschreiten.

Il. Eduard Rüppell's erste Durchschreitung durch die Mitte ber Sinai=halbinsel von West nach Oft auf der großen igpptischen Karawanenstraße der Mesta-Pilger, mit Entdedung des Nordendes des ailanitischen Golfs und besten kartographischer Aufnahme im Jahre 1822.

W. M. H. J.

F\*\* \*\* T B ET EL

Bu vier wiederholten Malen hat E. Rüppell's wiffenschaftlien Eifer die Landschaften Arabia Petraea's in den verschiedenston Mitungen durchforscht, in den Jahren 1817 <sup>18</sup>), 1822, 1828—27, 180 1931—35. Die hier zu befchreibende Onerroute wurde 180 im April und Mai des Jahres 1822 von Cairo aus 1818 1826 von Cairo aus

Die ersten brieflichen Nachrichten, welche anfänglich nur Aber Minattion in ben Journalen v. Bach und Berneur's; in ben Mysigien Geften, mitgeebeilt waren, wurden im Jahr 1829, in bem signen Reisewerke bes Berfasters 19) über Nubien, wieder abstruckt.

Die Beraulaffung ju biefer fühn burchgeführten Expedition war Mehmed Ali's Berlangen, Die Spuren fruher vorhandner

Petrée entre Snez, Akaba et St. Catherine, dressee d'apres fen ebnenvations astron. de Mr. Ed. Rüppell. Paris 1822.

19 Co. Mippell, Schreiben an J. v. Sammer, Lioorno, 1817; im Anes pag in Jundernben bee Oriente. Th. V. S. 427—433.

19) Dr. Eb. Rippell, Reife in Anbien, Kordofan und bem petraifchen Arabien.

Sentif. e. B. 1829. & p. 241—273.

# 158 Weft-Affen. V. Abiheilung. I. Abschultt.

ber Araber - Tribus, benen Dohammeb Ali bas ( recht ber Raramane verliehen, ale Bervollftanbigung b Begenwart hinzugufügen. Die Stationen nebft ben ( ftreden, für beren Sicherheit gegenwärtig verfchiebne Ramme responsabel gemacht worden, find folgende: 1) 2 nach Birfet el Babich, bem Berjammlungeorte, wohin fre 2) Dar el humra, ohne Baffer; 3) Abschrub; 4) matir, mo Baffer zu Dabut; 5) Dichebel Baf. Baffer; 6) Nathl. Bon 3 bis 6 find bie Towara wortlich; feitbem fie jeboch vor etlichen Jahren bie & geplundert hatten, find fie beftraft worben, und ber Boll, von ber Raramane zu erheben gestattet mar, ift ihnen g Doch ift es immer noch ihre Berpflichtung geblieben, Q au ftellen, bie verantwortlich find. Mur bei 6, Rathl Tiabab Araber verantwortlich gemacht. 7) Babi el 8) et Themed; 9) Ras en Rafb, ohne Baffer; Strede von 7-9 find bie Baiwat Araber veran 10) el Afabah; hier find es die Alawin (ober Alli Rinnear); weiterhin find es jenfeite Afabah bie On Coweitat Tribus. Alle biefe Stamme, außer bie beftr marab, erhalten Boll von ber Sabich.

Auf bes Bater Sicard und Robert be Wogonby Bruce's, D'Anville's Karten, und ber sehr verbienst Mentelle und Chanlaire: Carte physique et pol l'Egypte. An VII., wurden die ältern Daten mit mehr niger Sorgfalt, aber bei ber falschen Bosition von Wwendig irrig eingetragen. Erst nachdem E. Rüppell wsten Briefe, datirt Cairo 31. Mai 1822, an B. v. Nachricht von seiner wichtigen Entbedung Aila's am bes öftlichen Golfes gegeben, die aftronomischen im l'Afaba gemachten Ortsbestimmungen mitgetheilt und Karte 16) von diesem Golf, nebst dem directen Wüsten

<sup>315)</sup> E. Rüppell, Lettre in B. v. Zach Corresp. astro 1822. Vol. VI. p. 579, und besten Observ. astron. l. bis 588.

16) Carte du Golfe d'Akada, dressée de Observations de Mr. Ed. Rüppell. 1822, in v. Zi respond. astr. Vol. III. Cah. 6.

17) In v. Zach, astron. 1822, Vol. VII. p. 454—465, und p. 524—54 in Verneur, Journ. des Voy. 1823. Tom. XIX. Juil. wo auch eine Copie der Katte mit dem Titel: Carte de

#### Sinai = Halbinsel: Ed. Rüppell's Routier n. Aika. 161

dwachem Guboftwind, boch fullte er bie gange Atmosphare mit dweren Dunften. Das Thermometer am Ufer bes Meeres ftanb m Schatten = 271/20 Reaum. Die falzigen Ausbunftungen ber Sumpfe im Norboft bes Golfs machten bie Sige noch unerträgs licher; boch wurden die Morafte bald durchfett, welche bas Rordmbe bes Golfe umlagern. Bon ba ritt man eine halbe Stunde mtlang im Bette bes alten Canale, ber einft beibe Deere pereinen follte; bas Bette zeigte fich an 100 Buß breit, boch ohne Spur von Mauerung; es fcheint, bag man ben naturlichen Bafferlauf eines naben Babi Babbeh (Bobbeh; auch Babi habji genannt, auf De Laborbe's Rarte, unftreitig weil jest bie bibliftrage von 28. gegen D. hindurchzieht) babei zu benuten genate (bieg fcheint berfelbe Weg zu fein, ben bas turfifche Bengeidniß ber habichtationen einschlug, f. ob. G. 153). Bom Canalbette, bas überschritten wurde, gegen Oft, burch sumpfige Rieberung, folgte eine Bufte mit beweglichen Blugfanbonnen; 5% Stunden hielt ber Weg an in berfelben Richtung.

2te Sagereife (22. April). Der Weg flieg in bas in bie Eme eingemühlte Bette bes Wabi Babbeh herab, bas man ud Babi Sabji nannte. Gang troden war es gegenwärtig, bi ftarten Regenguffen follen bie Baffermaffen barin boch anwilm bis gur Gobe von 7 Sug anschwellen. Der Abfall beit Submung fommt von Often, wendet fich aber abwarts gegen Arth und enbet in ber fumpfigen Dieberung, welche bas gemante Can albette burchzieht. Bahrend 3 Stunden folgte man Bindungen biefes Stromthales, bas von Norben herab fommt withim gegen Beft zieht. Un ben Ralfkeinhugeln, welche bei bider Wendung bas hier Rubab genannte Thal gegen Gabfalegrengen, murbe biefes verlaffen, und bie Bugel in berfelben Moftrichtung überftiegen. Bene Rubab ift eine volltommen Mehrnige Dieberung, aus ber bas Regenwaffer keinen Ablauf hit; baber bier grunenbe Weiben und Buschwert, und wenige buf tief, beim Rachgraben, fußes Baffer. Doch bolen bie anber ihren Bebarf lieber aus einigen ausgemauerten Ciffernen, Maine halbe Stunde nach Nord entfernt find, wo auch zwa Schmitter ben Ralffels gehauene Biscinen, eine in Ruinen liegenbe HER MAIL LANGE

fein möchte, sinden sich in v. Zach, Corresp. astron. Vol. VIII. 10. 1459-476, und in Verneur, Voy. T. XIX. p. 45-53, auch in Rappell, Reise in Rub. 1829. Beil. S. 291 u. a. D.

# 162 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

mohammebanische Grabcapelle und andre Trummer von Gebau lichkeiten einen frühern Wohnort vermuthen laffen.

G. Ruppell glaubte biefe Localitat auf bie erfte Statio ber Tabula Peuting., auf .... beia, ober bie Debeia ber Bel fer'ichen Edit. (XL Mill. Paff., ober 16 Stunden, etwa 2 Tage reifen fern von Clysma, f. ob. S. 148) beziehen zu konnen: bem einen Theil ber Bebaube hielt er fur aus paganischer Beit ber ftammend, und weil bie bier wohnenden Araber ihm eine in be Umgegend gefundene Rupfermunge aus bem Beitalter be: Btolemaer brachten. Bei ben wenigen im Thale Rubab angeflebelten Araberfamilien vom Stamme Soabat forfcte Rup. pell vergeblich nach einem Specialnanien fur biefe Ruinen. bie Diftang ber 16 Begftunden ber Tabul. Peut. fcheint und gegen biefe Spothefe zu ftreiten; benn nach Ruppelle Angaben fcheint die außerfte Ferne bes Rubab-Thales, an ber Wendung gegen Weft, nur etwa 53/, ober 6 Stunden und 3 Stunden, alf hochftens 10 Stunden, betragen gu fonnen, mas auch mit feine Rarte übereinftimmen mag. Die Lage ber Station wurde babei noch eine folche Tagereife weiter im Often gefucht werben muffen, etwa in ber 6 Stunden weiter oftwarts erreichten Ebene Scheme ber Rarte, aus ber eine Strafe norbwarts nach Berufe. Diefer Ebene gur öftlichen Seite ift in br lem abzweigt. Rarte ber Rame Debile beigefest, ber wenigftens an Debels erinnern fonnte, über ben aber im Text bes Journals feine webtene Auskunft gegeben ift. De Laborbe bat ihn auf feiner Rant gu beiben Seiten ber Sabjroute als Babi Debile und Rocher Bahrend bes Rachtlagers im weibenreichn Medile eingetragen. Rubab-Thale, beffen gegen G. und D. beengenbe Berge mit bem Ramen Roros (De Laborbe's Rarte bat biefe, als Diebel Roros, zu weit an ben weftlichen Gingang verlegt) bezeichnit wurden, fiel ein heftiger Regen, ber Alles burchnäßte, eine in ben Winnermonaten jener Buftengebiete viel häufigere Erfcheinung, als Europäer fich gewöhnlich eingubilben pflegen.

3ter Aag (23. April) 22). Diefer führte burch bie Schluchten ber Ralkfteinberge (ber Roros), immer in bftlich er Richtung, mach oftundigem Marich in die Ebene Scheme (beibe Namen fehlen auf Ruppell's Karte, ber lettere auch bei Laborbe; Berge

<sup>322)</sup> G. Rappell, Reise in Rubien, 1829. a. a. D. S. 244; Couresp. astron. a. a. D. VII. p. 458.

Sinai - Halbinsel; Ed. Rüppell's Routier n. Aila. 168

haus Karte hat ihn von ber Sabjroute nordwärts in die Berge gerudt), wo fich die letten Beiben bis zum Schloffe Reghele (b. i. Rathel) befinden. Bielleicht daß hieher die Berlegung ber sten Station ber türkischen Lifte, die Raubhol-bichemal, ber Garten des Kameels, zu verlegen ware, da als die nächste 7te das Bathn Rachl genannt ift.

Auf biesem Bege begegneten ben Reisenben gablreiche Seerben von Biegen, bie aber vor ber Annäherung von ihren arabischen gubrern eiligst in die Berge getrieben wurden. Die Führer vermieden es, mit den Reisenden, die sie wol als Aegypter des Basisas auerkennen mochten, in Berührung zu kommen. Sie waren bewaffnet, meift auch mit einer alten verrosteten Luntenstinte, zu den sie vielleicht kaum mehr als einen Schuß Pulver übrig haben mochten.

4ter Tag. Bis Reghele ober Nathl (24. April). Bon ber Ebene Scheme ging es über lehmige Niederungen, aus benen fich schrosse burch eing est über lehmige Niederungen, aus benen fich schrofte Gügel von horizontal geschichteten Kreideselsen erheben; bie Kreide Lager durchsehn Feuersteinnieren. Die Bodenstäcke ist bon der abschredendsten Unfruchtbarteit (die Wüste el Tyh, die Bahad Te ober Teah Wahad bei Pocode und Shaw); bemseln und Quarzgerölle mit scharfen Bruchkanten überdeden st. So wurden in süböftlicher Richtung 13 Stunden Wegs midgelegt, dis man das Castell Reghele erreichte. (Bon Rastaskar erreichte der Tunesssche Ben ebenfalls in 15 Wegstunden bless Palmenschloß, so daß die sonst unbekannte Lage Rastas badurch etwas westwärts der Chene Schemé localistet wishint.)

Dies Castell, bas von Palmen (Nathl) seinen Namen bes Valmencastells erhielt, wie Janbo el Nathl (Erbf. XIII. © 205) und andere, obwol von E. Rüppell keine Palmen-Planzungen baselbst erwähnt werden, erhielt seine erste Erbung im Anfang des 16ten Jahrhunderts von dem Mamelukenstung im Anfang des 16ten Jahrhunderts von dem Mamelukenstung Eschteck, mit hoher Mauer und von 6 Ahürmen umstinges Rechteck, mit hoher Mauer und von 6 Ahürmen umstingen Mit einem Ahorweg auf der Ofiseite, der in den beiden anstingen Eckhürmen durch ein paar aufgestellte eiserne Kanonen weiheidigt wird. Unter den Besehlen eines Aga unterhielt damals Rehmed Ali eine Besahung von 30 Mogrebinen. Der tiefe Brunnen im Hofraum, immer mit reichlichem Wasser versehen, süllt durch ein hydraulisches Rad, das ein paar Ochsen zur Zeit

# 164 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

bes Durchzugs ber Gobj in Bewegung setzen, brei an ber norböst lichen Außenseite des Castells ausgemauerte Cisternen. Dies wirl die Basseranstalt sein, die nach dem türkischen Routier durd den Beglerbeg Alipascha erweitert sein soll. Wegen der großer Unreinlichseit, bemerkt Rüppell, nehme das Wasser in dieser Cisternen einen bitterlichen Geschmack an. Der spätere Reisend Ausseger fand die absolute Göhe 23) dieses Ortes = 1396 Fus üb. d. Meere, nachdem er südwärts das von ihm überstiegene hohe Plateau des Dschebel Tih, auf seinem Wege von Ain el Athdar (3793 F. P. üb. d. M., den auch Seegen im J. 1810 passirte) über diese schlich ihm anliegende Thalebene, noch mehr als 500 Buß höher aussteigend, nämlich dis zu 4322 F. P. hoch üb. d. M. gesunden hatte, woraus sich die allmählige Abstusung der Halbinselmitte gegen Norden ergibt.

Auch hier wurde ber Reisende in ber Racht burch ein ftartes Regenschauer überrascht. Diese Station ift auf Laborde's Rarte viel weiter nach Often, und auf Berghaus Karte viel weiter nach Westen hin auseinander gerück, als Rüppell's Karte dies angibt. Die auf Rüppell's Karte zu beiden Selten bes bis dahin zurückgelegten Weges eingetragenen Bergnamen Gebel Sesne (bei Laborde in Djebel Thegar ou Resené) und Enheiden (bei Laborde und Berghaus) haben, nebst dem oben angegebnen Webile, im Text des Journals keine weitere Erklärung erhalten (vergleiche unten Burcharbt's Querroute über Nakhel).

5 ter Tag (25. April). Theils in bstlicher, theils substricter Richtung ritt man zwischen ben jah abschüssigen Rreiber selshügeln von Madalne hin. (Diese sind nur auf der Bariset Karte zwischen ben Eulciatbergen im Sud der Route und dem Edgibel im Norden derselben eingetragen, auf der deutschen Karte nicht; Laborde hat diesen Namen Madalne ausgelassen, Berghaus zum Berg Diebel Ammahre, die Kette niedriger hiegel, die Burdhardt angab, gerudt.) Man kan durch das Thal Ruad (er Rawaf auf Robinson's Karte) und Edgibel, und gelangte nach 9 Stunden Marsch in die Ebene Kords (ihr Name sehlt in Rüppell's deutscher Karte, wo aber nordwärts derselben der Gebel Kords, und bei Berghaus südwärts desselben eingetragen ward, aber bei Laborde die Plaine de Goros gemannt ist). Bon Suez aus, sagt Rüppell, hatte er bis dahin

<u>.</u> .;

<sup>323)</sup> Robinson, Pal. I. Anm. XXII. S. 441.

# Sinai = Hatbinfel; Ed. Ruppell's Routier n. Aila. 165

nur die große Bilgerstraße ber Metta=Rarawane verfolgt; immer burch eine traurig einformige Landschaft, mit Rreidehügeln, die felten mit Geröllflächen abwechselten.

6ter Tag (26. April). An biesem frühen Morgen murbe bie bireft gegen Oft ziehenbe Bilgerstraße verlaffen, und ein mehr gegen Suboft abweichenber Weg eingeschlagen, ber aber später in bie allgemeine Bilgerstraße zurudkehrte. Nach 3 Stunden kamen bie Reisenden zu einer Riederung, von horizontalgeschichteten Merzelhügeln umgeben, die treppenförmig abgeriffen sind. Die Gegend beist Wadi Tamat. An der Basis einer Eindiegung in diese Angelterraffen sindet sich in den Sandboden eingewühlt eine 15 fuß tiese Brunnenhöhle. Das Wasser stand darin nur wesnige Joll hoch, es war aber von trefflichem Geschmack und soll bas ganze Jahr hindurch hier vorhanden sein.

4 Wegstunden 23) in östlicher Richtung brachten wieder auf

野出

Li.

18 g

4 10

Ьď

eib

egis.

Ties in

ceib

40

2 0

bie große Karawanenstraße zurud. Die ermubende Ginförmigkeit ben Bufte warb bald bei Dabt el Baggele (biefer Name fehlt auf ber beutschen Karte bei Ruppell, auf ber frangofischen steht er; Laborde hat ihn ausgelaffen, Berghaus mit dem Pag Dubbe zusammengestellt) durch schroffe Kalksteinhügel unterbrochen, welche ben Beg für beladene Kameele beschwerlich und selbst ge-

fiftlich machten. Fromme Muselmanner haben über biesen Fels.
paf 25) einen erwa 200 Fuß langen Weg aus bem Fels gehauen;

3 arabifche Infchriften, eingemeißelt an ber Gubfeite bes Begs, verewigen bie Ramen ber Stifter bicfes gemeinnusigen Bett. (Leiber wurde feine Copie biefer Infchriften genommen,

fut ließe fich wol jene Wegbahnung genauer bestimmen, ob sie ben oben angeführten wieberholten Applanirungen ber Afas ba-Straße zur Zeit ber Thuluniden im 9ten, ober Pring Bor's im 11ten, ober Sultan Dohammed ben Relaoun's im 14m mitbegriffen war; (f. ob. S. 53, 56).

Diefer Felspaß wurde mit bem Namen Dubbe belegt; in beffen Umgebung trieb fich eine kleine Araberhorbe, Seiwat gemunt, herum, Die als Strafenrauber anerkannt waren.

Jenjelt bes Baffes tam man in ein burch Tarfabufche (Tamarix) und Rabadbaume grunenbes Thal, und bann in

<sup>29)</sup> E. Råppell, Reise in Rubien, 1829. a. a. D. S. 246; Corresp. astr. l. c. p. 460.

20) s. bie Stelle bezeichnet auf Carte du Golse d'Akaba, dressée d'après les Observations de Mr. Ed. Råppell. 1822; in Corresp. astron. Vol. VIII. 6. Cahier.

# 166 Best-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

bie Ebene Darfured. In ber nörblichen Ferne erblicte ber Reifenbe von bier aus bie Ruppen einer Dugelreibe, die nach ibm ben Character von vulcanischen Gebilden zeigte, und bie ihm eine Berzweigung ber phlegraischen Gebiete ber Umgebung bes Tobten Meeres zu sein schien. Doch lagen bier an ber Strafe nur Bruchtude verwitterten Granits; bie Umgebung war gang vegetationsleer.

Bum erften male wurben am fru-7ter Tag (27. April). hen Morgen diefes Tags anftehende Felfen bes Granitgefteins erreicht; fie zeigten fich als ifolirte Maffen, einzeln über Die Ebene fich erhebenb; bie Ramme biefer Felbarten zeigten ein Streichen von N.N.D. gegen S.S.W. Ueberrascht wurde man vom Anblid einer Art Landfee's, ber von zusammengeftromten Regenwaffern entstanden mar; beffen Lange fonnte man auf eine halbe Stunde Schaben, Die Breite auf 500 Schritt; feine Liefe betrug mehrere Man nannte biefe Stelle Ras es Sat (ob bies bas Sathol ber turfifchen, bas Soot ber Bocodefchen Route, bas Sath el Afaba bei Burdhardt fein mag?). Der Ausfage ber Fuhrer, ale ftebe bier nach Winterregen bas gange Sabr hindurch Baffer, wurde späterhin durch andre Berichte bestimmt wiberfprochen. Diefes Gochthal von Ras es Sat (übereinftimmend mit Burdharbt, ber bier auf bent Gipfel ber weftlichen Rette von Afaba eine Sohenftation angibt) wirb gegen Dften burch Felfenmaffen von rothlichem Sandftein begrenzt. Gin Sochthal, fagt Ruppell 26), nenne er biefe Stelle, weil er beim Binabfteigen gur Deeresnieberung bemerfte, bag es wenigftens 1500 guß über beffen Spiegel liegen muffe. Die Ausficht von ber Terraffe biefes Plateaus mar ungemein malerifch, gumal fur ihn, welcher eben aus ber einformigften Buftenei ber In ber Ferne bie ichroffen blaulichen Granitgebirge jenfeite Ataba; rechts ein Abichnitt bes buntelgrunen Deeres; im Borbergrund bie wild ausgezacten Felsmaffen ber bunkelfarbigen Urgebirge, an bie fich ftellenweise Ablagerungen von gelblichem Mufcheltalt anlehnen. Links bas breite Thal Babi Araba, burch welches fich ein trodnes, aber von Bufchwert beschattetes Blugbette über üppigen Wiefengrund bingufchlangeln fcbien.

Der Reisenbe brauchte über 5 Stunden Wegs, um von biefer Sochebene nach bem Meerebufer hinabzusteigen, wegen ber viel- fachen Windungen zwischen ben wilden Maffen von Porphyr-

<sup>226)</sup> E. Ruppell, Reife in Rubien, 1829. a. a. D. S. 247.

# Sinai = Halbinfel; Eb. Ruppell's Routier n. Aila. 167

fels, die fich hier emporthurmten. An den gefahrvollen Stellen ift ber Weg in die Felfenmasse bei 30 guß breit ausgehauen, und auch hier verewigt eine Inschrift die Stifter dieses muhsamen Berts, das alljährlich, mit Dank von den durchziehenden Bilgern gepriesen wird. Dieser Gebirgsabfall ward dem Reisenden Diche-bel Mahemar genannt, sonft ift er bei den Pilgern gewöhnlich unter dem Namen Affaba, d. i. der Bergpaß (die Staig), bekannt.

Noch war von bessen Fuße eine Stunde Begs bis zur Kufte bes Reeres zurudzulegen, die von einem salzigen Sumpse umgeben ift. Dann erreichte man die Stätte einer alten Ansiedlung, an mehrern großen Schutthaufen erkennbar, die Rüppell als lieberreste ber alten Eloth, ober Ailat erkannte. Das trocke Strombette des Wabi Araba trennt diese Ruinen von den Trümmern einer weit modernern Ansiedlung, die unter Dattelpalmm zerstrent liegen. Es sind niedere Mauern von rohen Steinen, mit kehm verbunden, davon einige den Beduinen des Arabertribus hamaran periodisch zur Wohnstätte dienen. Ganz in der Nähe, wah Often zu, liegt an Dattelpflanzungen das Castell Akaba<sup>27</sup>).

hier war bas erfte große Ziel ber Entbedung bes Norbenbes bes ailanitischen Golfs erreicht, über bas seit mehrern Ahrhunderten nur schwankende Spothesen irre geführt hatten, zu bin selbst einem Seeten und Burchardt von den verschiedien Seiten vorzudringen unmöglich gewesen war.

Als Seetzen im April 1807 ben Sinai besucht hatte, war is feine Absicht gewesen, von ba über Dahab 28) nach Ezion that und bem alten Aila zu wandern; aber es sehlte ihm an Beh, und auch in El Tor konnte er keins beziehen; er mußte also nach Suez zuruck, wo er wieder Mittel zu dieser Wanderung einzichen konnte. Daß er später die Halbinsel des Sinai von neum besuchte, und viele vergebliche Anstrengungen machte, Akaba ausgestieben, bessen Golf er aber nur erreichen konnte, weil die Zeiten in 1809 durch die Wahabiten dort zu unsicher geworden waren, gest aus mehrern Stellen seines letzten Schreibens aus Moccha vom 17. Nov. 1810 hervor, so wie aus andern Andeutungen seiner Briefe 29). Burch darbt glaubte, daß Seetzen den Weg von He-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) E. Rüppell, Relie in Rubien, 1829. S. 248. <sup>26</sup>) nach Seetzens Rannfe. <sup>25</sup>) Mon. Corresp. Bb. XIX. Jan. S. 76; zumal Bb. XXVI. 1812. S. 390 — 396, u. XXVII. S. 61 u. f.

# 168 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 4

bron burch bie Bufte El Tib nach Ataba genommen habe, aber nicht ber Fall mar. Seine eignen Berfuche, bis Uf Mila vorzubringen, scheiterten zweimal: im 3. 1812, ale er noch 2 Tagereifen im Norben bavon entfernt, in ber Rabe Betra, fich wegen ber unbisciplinirten fürfifchen Trupper Caftell Ataba entschließen mußte, einen meftlichen Rudweg Suez einzuschlagen 30), ftatt gegen Guben vorzubringen. Er ben antiken Weg, wie zu David und Salomos Zeiten, von bron birekt fubmarts bis zur Flottenstation von Dubir t bas Ghor für ben nachften und bequemften gehalten, ben ma 8 Tagen zurudlegen konne; ba es ihm aber auf biefem mißl fo versuchte er es fpater im Jahr 1816 noch einmal vom E Sinai aus. Er mar von ba auch nordwärts bis auf eine I reife zum Caftell Afaba vorgebrungen 31), als feine arabif Buhrer, weil bort feindliche Tribus ber Benmat und bie Re ftamme ber Alowein und Omran, die bamals noch nicht Dehmed Ali gebandigt waren, Die Berrichaft über Aila ausu und mit jenen in Beinbichaft ftanben, ibn gur Umtehr nothig Mur aus ber Ferne hatte biesmal ber unternehmenbe beutsche 20 berer bas Caftell Afaba Aila burch eine Felfenfchlucht erbli fonnen.

Erft 6 Jahre später hatte es E. Rüppell, bem beut Naturforscher, gelingen sollen, unter besonderm Schutz seiner Est dieses Ziel zu erreichen; er konnte sein Zelt im hof des Cal aufschlagen und bis zum 4ten Mai dortigen Aufenthaltes Meffungen und Beobachtungen daselbst zu Stande bringen. Des auch wol hieher gehört, wenn schon derselbe Ort für mel nachfolgende Reisende so zugänglich geworden ist, die wir wunten zu begleiten haben, doch des ersten Entdeckers Berüber Aila gleich hier vollftändig hervorzuheben, wie er denst zuerst selbst in die Geographie als Augenzeuge eingeführt Doch zuvor bemerken wir noch, daß uns bisher außer Lentucken geworder dieselbe Route wie E. Rüppell von Suez über Nakhlaba zurückgelegt, und daß auch nach dem genannten Lord burch Robinson 32) ein magres Berzeichniß seiner Stati

<sup>&</sup>lt;sup>330</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. p. 435; b. (6 niue, II. S. 722. 31) Burckhardt 1. c. p. 507; b. Gefe II. S. 827. 32) E. Robinson, But. I. Anmert. VII. S. 440.

# Sinai - Hatsinsel; Ed. Rüppell's Routler n. Alla. 169

angegeben ift, bas jedoch wegen ber babei angeführten Diftanzangaben hier zur Bergleichung mit E. Nüppell's Routier, bem biese Zugabe fehlt, beigefügt zu werben verdient. Es giebt an:
1) von Abschrüb nach Mab'ük ward die Strecke in 11 Stunden zurückgelegt (27 engl. Mil.); 2) nach Wabi el Habsch, schlängelnder Weg in 8 Stunden (20 Mil.); 3) nach Nakhl in 14 Stunden (38 Mil.); 4) nach Wabi er Rawak in 2 Stunden (5 Mil.); 5) nach Wabi Akaba in 2 Stunden (5 Mil.). — Die

Stunden (38 Mil.); 4) nach Wabi er Ramat in 2 Stunden (5 Mil.); 5) nach Wabi Afaba in 2 Stunden (5 Mil.). — Die beiden letzten Angaben sind offenbar falich, zu kurz, und vieles babei ausgefallen, da Nakhl ziemlich in der Mitte des Ausgangs-und Zielpunktes der Route liegt, deren Distanzangabe leider hie-duch fehr unvollständig wird.

Alle frühern Karten, bemerkte der Aftronom v. Bach, als er

merft bie Entdedung G. Ruppell's mittheilte, hatten ben Golf

Ŀ

3.

47

32

J.

e Er

tica

(in

ننهن

i

£

d

erif

n d

7 1

Žľ

: est

17. 17. p

£5

÷1

von Aila unbestimmt ausgehen, ober mit zwei Hörnern ober Baien tief in das Land eindringen lassen, bis, wie wir oben zeigstm, Goffellin diesen Irrthum, dem auch D'Anville gefolgt war, widerlegte. In den Winkel der westlichen Bai setzte man Eilat, in den der östlichen Akaba (so von D'Anville bis auf Iacotin und Jomard) 33). Diesem Irrthume machte E. Rüpsell ein Ende, der nahe den Ruinen von Aila, an der von West gem Ost gerade auslausenden Küste des stumpsen Nordendes vom

Golf, eine Basis gemessen hatte, von beren beiben Endpunkten er sine Karte aufgenommen. Vielleicht, nieinte jedoch v. 3ach 34), sonne ehebem das Nordende des Golfs doch in 2 Baien getheilt hiefen sein, weil auf Nüppell's Karte 35) daselbst Sumpse ingeben sein; die Baien konnten ausgetrocknet und in Morafte windelt sein.

Das Castell Akaba, sagt Rüppell 36), ist ein regelmäßiges

Sinct, von wohl erhaltenen Mauern mit achtseitigen Thurmen mit der 4 Winkeln; ce liegt einige hundert Schritt vom Meer mifernt und hatte bamals eine Besatzung von 40 Solbaten, die

<sup>19)</sup> Colon. Jacotin et Jomard, Carte ancienne et comparée de l'Egypte, rédigée d'après la Grande Carte Topographique, levée pendant l'Expédition de l'Armée française par les Ingénieurs geogr., les Ingénieurs milit. etc.

10) v. Zach, in Cerresp. astron. VII. p. 463.

11) Carte du Golfe d'Acaba dressée d'après les observ. de Mr. Rüppell. 1822. auf ber auch We gemefiene Stanblinie angegeben ist. l. c.

12) G. Rüppell, Messen, 1829. S. 248—251.

ber Pascha von Aegypten unterhielt; ben Thorweg schützten zwe thurmförmige Bollwerke. In der Thorhalle sah man viele arabische Inschriften in Stein ausgehauen. Um die Sestaltung bei Bodens am Ende des Golfs genauer kennen zu lernen, wandert E. Rüppell eine gute halbe Stunde südöstlich des Castells di Kuste entlang, wo er noch Reste einer Verschanzung fand, Kasi Bedowi (das Beduinenschlos) genannt; ein arabischer Bau höchst wahrscheinlich noch früher als das Castell einst zum Schut der Pilgerkarawane errichtet, die an ihm vorüber gen Mekka ziehen muß. Von hier aus konnte er einen großen Theil der Oftküst des Meerbusens von Aila übersehen, und später lernte er aus bessen Westsätzten fennen, bemerkte aber nirgends jene, beiden hppothetisch angenommenen, entsprechende Buchten.

Fahrzeuge fehlten hier so ganz, daß außer einigen zusammengebundenen Balmstämmen, beren sich die Fischer wol zu ihrem Gewerbe, wie ein Flooß, bedienten, keine Gelegenheit sich zeigte die Tiefe oder den Grund des Golfs naher zu untersuchen. Di Ruste ift hier sehr fischreich, besäet mit Korallenstämmen, von der schönsten Farben schimmernd, und von vielen Seethieren belebt Man rühmte damals sehr schone in den benachbarten östlichen Gebirgen liegende Ruinen, die aber wegen der Wildheit der bortigen Raubtribus zu gefährlich zu besuchen waren (später, 1826, gelang es Rüppell, zu einigen derselben vorzudringen, s. Erdf. XIII. S. 282 u. f.); eben so wurden die im Nord liegenden zu Betra entbeckt.

Die bem Castell ganz benachbarten Schutthügel, bie Ruppell für bas alte Ailat, er meinte wol Eloth bes alten Testements, hielt, nannten ihm die Araber Gelana (offenbar bes Aelana bei Plin. H. N. V. 12; Gale bei Niebuhr); aber außer einem sehr schön quadrirten weißen Marmorblode, an 3 Schuh lang, der erst seit wenigen Jahren bei Ausgrabung eines Bades (ober Grabes), in dessen Banne (Sarkophag) man mehrere Goldmungen vorgesunden, zu Tage gekommen sein sollte, konnte er daselbst auf nichts besonders Beachtenswerthes stoßen.

Im hofe bes Caftells ift ein ausgemauerter Brunnen mit trefflichem Wasser, auch fehlt es in der Umgegend durchaus nicht an trinkbarem Wasser. Sobald Ruppell in dem zur Ebbezeit entbishten Ufersande nur einen Fuß tief grub, fullte sich die Bertiefung sogleich mit trefflichem Arinkwasser, das bei der hite von 30° Reaum. sehr erquicklich schmedte. Der Ursprung dieses sußen erflart fich am erften aus einem Durchfidern ber Baffer : Babi Araba burch bie Riesfandlager, mit welchen Granitmaffen überbedt finb.

Umgebungen bes Caftells waren fo unsicher, baß ftets ug einer Escorte in biefeiben nöthig war, zumal ba bie effebelten Gamaran-Araber wegen ihrer Treulosigkeit ten waren, obwol sie zum Schein bie Oberhoheit bes on Negypten anerkannten, was jedoch blos äußere Form war.

4ten Mai verließ E. Ruppell bas Castell, um feine

ing füdwärts zum Sinai, und von da zu der Aufsuchung eintlichen Erzgruben im Wabi Rahasb fortzuseten, wo später wiederfinden werden.

Burchardt's erste Durchschreitung ber Mitte ber Sischalbinsel im Norben ber ägyptischen Habschroute, von nach West, im Jahr 1812; daraus sich das Quersil ergibt von dem Oschebel Schera durch die Berung des Ghor oder Araba zum Aufstieg der Asabasen, und auf dem Rücken der Plateauebene der Wüste Ty bis zu deren sanstem hinabsinken zu der Küstenserung am Golf von Suez.

d burch Burdhardt haben wir einen lehrreichen Querhnitt burch die Mitte Arabia Petraea's erhalten, entgegengefetter Richtung von Dft nach Beft, und in thr norblichen Breite; fo bag beffen Route, Die gang in itung bes Parallels von etwa 30° N.Br. von Unfang Ende blieb, und von ber füblichen Umgebung Petra's, von ber Station Szabete und bem Babi Gharenbel, 16 Tagereifen nördlich von Aila ausging, bier gur Balfte mg neuen Querweg einschlug, bann aber am Ralaat bel (bem Reghel), ober ber Centralftation bes Balloffes, in bie große Suegroute ber Bilgertaramane , und gur Completirung von biefer, wie von Ruppell's ar, manches beitragen fonnte. Die Linie biefes Routiers beffen gur Reife von Colon. Leate fliggirten Rarte eingeaber bie Combination mit anbern Routen und Ramen sf einem fo fparfam und meift nur flüchtig besuchten Terd manche tartographische Schwierigfeit bar.

### 72 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

Doch verbient biefes Routier 37) bier eine gang besonder Beachtung, weil es zugleich von ber öftlichen Geite ber Bebirgs Tette bes Dichebel Schera (ober Scherat), und ber bort au ber Plateaubohe vorüberziehenden Sauptpilgerftraße (wo bi Stationen Daan und Afaba Esfhamie, f. Erof. XIII. S. 430 431), nicht nur biefe Rette quer gegen Weft überfteigt, fonber auch bas noch meftlicher berfelben, vom Gubenbe bes Sobten Deer bis zum Nordende bes Aila-Golfe ftreichende Ticfthal, ba Shor, burchfest, nämlich in feiner gangen Breite, in be Richtung bes Babi Gharenbel, fuomeftwarts ber Ruinen von Betra; auch weil es bann weiter auf ber Beftfeite, über beffe Randgebirg, in ber nördlichen Berlangerung bes obengenannte Gebirgepaffes Afaba wieder zu dem hohen Blateau bei Buftenhohe, auf bem auch obiges Ras es Gat, bas boch thal, fich ausbreitet, binauffteigt und bann erft in bie begangenfte Bilgerftrage am Ralaat el Mathel einlenft. Siedurd tritt zum ersten Male bie gange Configuration biefes Terrainabschnitte in feinen fo gang eigenthumlichen Bauptverhaltniffen bervor, welche feitbent ein Begenftand mehrfacher Sypothefen unt fortgefehter Untersuchungen von Letronne, Callier, Berto Robinfon und Andern geworben ift.

Durch bie Unausführbarfeit feines Blanes, von Betra's M nen aus weiter fudmarte bie Aila vorzubringen, fab &. But barbt im August bes Sabres 1812 fich genothigt, gum Ruch nach Suez einer fleinen arabifchen Rarawane fich fcliefen, die von Szabete (f. ob. Bobocatha S. 111) ging, um einige Rameele in Suez zu verkaufen und Tran von ba für die Armeebagage Mehmed Ali's nach Afaba gu übernehmen, bas bamale gu einem Depot fur bie Rrie bition gegen bie Bahabi benutt murbe. Die armliche Ra bestand nur aus 9 unbemittelten Berfonen, nebft 20 Ra Burdhardt's Umftanbe entfprachen bamale biefer Beff bei ber er fich auf bas allernothwendigfte beschränten mul ben unermubeten Wanberer und icharffichtigen Beobad nicht hinderte, feinen Beitgenoffen auch bier wichtige S einzusammeln. Der wefentliche Inhalt feines Tagebuchei bie Natur bes Landes, wie feiner Bewohner, folgende &

<sup>33)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Syria, Lond. 1822. 4. p. bei Gefenius II. S. 727-750.

Bei ber beißen Jahreszeit waren bie Anftrengungen ber Banberer burch biefe Buftenftreden nicht gering, Die Borbereitungen gu einer Reife, Die vom 26ften Mug. bis jum 2ten Sept. (8 Tage) anhielt, maren leicht gemacht. Denn die größte Frugalitat mar bas hauptprafervativ gegen bie Ermattung; ungeachtet bie Araber täglich boch wenigstens an 5 Stunden bes weit langern Lagemarfches auch zu Buß, nicht reitend, zurudlegten, fo blieb boch 11/, Pfund fcmarzer Brotteig taglich ihre einzige Nahrung. Burdharbt batte gu feinem Unterhalt auch Butter, Dehl und getroduete faure Dilch (Leben genannt), bie ihm, in Baffer auf-Um Abend wurde in ber geloft, ein exfrischenbes Betrant gab. Aide aus burrem Debiteig, ohne Galz und Befen, Ruchen gebaden, ber zum Frühftud biente, bas für ben gangen Sag ausmichen mußte bis zum Sonnenuntergang. In Szabete, bas 100 anf bem unabsehbaren Blachfelbe ber öftlichen Strafe m fprifchen Babich fubmarte Maan liegt, murben bie Shlauche mit Waffer gefüllt, und bann ber Marsch gegen W.S.W begonnen.

ifter Tag (26. Aug. 1812). Bald nach bem Abmarfche wa Saabete 38) flieg man ju bem öftlichen Gugel bes Diches bel Schera hinan; aber nach 2 Stunden Wegs ging es wieder abwarts, bem Laufe eines Babi folgenb. Rach 4 Stunben murbe die Quelle Ibn Reszenf erreicht; von hier erblickte man bie botfte Spige bes Dichebel Besma (ben Gig ber Bas-Mena, wo bie Station ber Rinder Jerael, f. Erbf. XIII. S. 313), in ber Richtung gegen Akaba bin nach S.B.; es ift ber bochfte Shid bes Dichebel Schera. Eine Stunde weiter marb bie Dude Alin Daleghe in einem fruchtbaren Thale erreicht, wo ie dementat einige Gutten bewohnen und wenige Dhurrafelber bienen. Dan flieg immer noch ben Babi abwärts, ber im Minter junt reifenden Strome wirb. Die ganglich unfruchtbaren Benge bestehen hier vorherrschend aus Raltstein und Feuerfteinlagen. Erft nach 7 Stunden Wege, wo ber Babi fich webwars wenbet, murbe fein Thal verlaffen und ein fteiler Berg morgeftiegen, beffen Abhang man erft mit 81/2 Stunden erreichte. mannte ihn Dichebel Rula; er ichien hier ber hochfte Gipfel

Diefes Routier ift von Kiepert auf Nobinfon's Karte ber Sinais balbinfel, 1840, eingetragen.

# 174 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4

ber Schera = Rette gu fein; ber Beg war ben gangen Sagem binburch gut.

2 ter Tag (27. Aug.). Am folgenden Tage hatte man noch eine Stunde auf bem mit freibiger Dberflache bebedten Di bel Rula zu marschiren, ehe man zum jenseitigen ungemein ben Abftieg gelangte, beffen Weg felbit gefährlich nur an fte geriffenen Felbabfturgen vorüberführte und mit vielen lofen bloden bebedt mar. Der gange Gebirgsabhang, aus nad Ralfftein und Sandftein in horizontalgeschichteten Banten aus Feuerfteinfiefeln bestehend, mar völlig vegetation Nach 3 Stunden tam man zu einer Menge am Wege errid Graber, wo bie Beduinen, bort bie Sowentat und andere, Tobten verbrennen (?). Gine halbe Stunde weiter abwartt reichte man ben Fuß bes Berges und trat in bas Bette Binterftromes, ber fich gleich bem Babi Dusa bei P burch die Reihe ber Sandfteinfelfen einen Bang hindurche beitet hat, welche eine Fortsetzung ber Sanbfteinzüge bes (bei Betra) bilben, und welche noch weiter fubmarts bis Dichebel Besma fortftreichen. Das ichmale Blugbett wird fentrechten Sandfteinklippen eingeschloffen, die bei bem Eing in ben Wabi nur 15 bis 20 Ellen auseinander ftanben, tiefer f aber meiter auseinander traten. In biefem Babi, ber Ghat bel beißt, ging man 11, Stunden fort, bis man nach 5 gu gelegten Wegftunden fich an feiner Deffnung ober feinem Ausg auf einer Sandplaine befand, bie mit Felfen bebedt mar. Bette bes Babi war mit weißem Sanbe überzogen. Baume, Talh, Tarfa (bie Gummiacacie, bie Tamari und Abba (?) wuchsen mitten im Sande, trugen aber nur vertrodnete Blatter. Mit ber 6ten Wegftunbe verengte fic Thal bes Babi wieber, neben einigen Bebuinengrabern an Seite ber Strafe; bann aber eine halbe Stunde abwarts tritt felbe burch eine enge Felsschlucht mit feiner Dunbung aus Sanbfteinzuge voll Gohlen hinaus in bie weftlich vorlie große niedrige Thalebene. Rur ein paar bunbert S über bem Ausgange bes Wabi find mehrere Quellen, Abun @ renbel, mit etwas Beibung und einigen Dattelpalmen. D fie Schwefelgeschniad haben, aber auf eine Tagereise weit j Mord wie gegen Gub bie einzigen Baffer in ber Thaltiefe fo muffen fich ihrer bie Araber boch gur Trante bei ihrer Di reise bebienen. Sie haben auch noch bas Ueble, voll Blut

#### Sinai = Halbinfel; L. Burchardt's Querronte. 175

ju fein, Die fich ben Rameelen bei bem Tranten leicht in ben Gaumen fehten und ichwer zu entfernen waren.

Daß hier, wo auch L. De Laborde 39) am Eingange in bas angenehme grüne Thal Duelle und Palmen vorsand, die Lage des alten Bischofssitzes und der Garnisonsstadt Arindela von Burchardt gesucht ward, ist oben gesagt, und wirklich bemerkte Laborde Reste einer alten Fortification am Eingange dieses Badi, welche wol zum Schutz der Commerzstraße durch das Gebirge bis Betra gut geeignet gewesen zu sein schien. Die wahre Lage von Arindela, nach B. Leake, ist oben besprochen (f. oben 6.115).

An biefer Stelle ergießt nun ber Babi Gharenbel, wo er and ben Felswänden bes Dichebel Schera heraustritt, feine Baffer in das Thal Araba (Babi Arabah), welches die füb-liche Fortfetzung bes großen Tiefthales el Ghor zwischen bem Inden und Rothen Meere ift, und in diefer füblichen Ausbehaung den Ramen Araba trägt.

Burdhardt war ber erfte Beobachter biefer merkwarbigen Halbildung, beren caracteriftifche Configuration ale eine bicht eigenthumliche, grandiofe Raturform im Zufammenhang mit ihm Umgebungen nach allen Seiten hin erft weiter unten Begenstub unferer Befammibetrachtung werben kann.

hier in diesem füblichen Ghor, bemerkte Burdharbt, versium fich fübwärts bes Babi Szafpe ober El Karahy (b. i. im sichichte Jufins, ber noch nordwärts bas Tobte Weer erreicht) in Binterbache, die ans ben öftlichen Gebirgen bes Ofches bet Shera herabkommen, in ihren Kiesbetten, noch ehe fie im miere Thalebene erreichen. Da auch alle Quellen bafelbst febsing welche erft in ben westlichen Gebirgszügen wieder hervortreten, so bleibt die Araba-Plaine im Sommer ganz ohne Wasser und if bestalb umbewohnbar.

Bie Generaldirection bes fürlichen Ghor ober ArabaIstlas ift an ber Stellb bes Wabi Gharenbel, wo Burdistlat es quer burchfeste, von N.N.D. gegen S.S.W.; es behnt
ist es fan an bie Sandebene anschließt, welche die Berge
in hesma von dem öftlichen Arm des Rothen Meeres trennt.
Iste bei Charendel, wo Burchardt diese Araba sah, zeigte

<sup>236)</sup> L. De Laborde, Voy. p. 53.

### 176 West = Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

sich die ganze Ebene als ein weites Sandmeer, beffen Flace durch unzählige Sandwogen und kleine Gügel unterbrochen war. Der Sand, meinte Burchardt, scheine wie durch die Südswinde von den Ukern bes Rothen Meres herbeigetrieben zu sein; die Araber sagten, daß das Thal jenseit der Breite von Wadi Musa benselben Anblick gewähre. Talh= (v. i. Gummiacacie), Tarsac(Tamarix), Adhas und Nethems-Bäume (eine Ginsterart) wuchsen zwischen den Sandhügeln; die Tiefe des Sandes hinderte aber den Wuchs von Gras und Kräutern. Zur Winterzeit, wenn die Ströme einen reichen Wasservorrath liefern, und dann an ihnen ausseinen Weide gede für Schase und Ziegen darbieten, lagem viele Beduinenstämme an ihnen. Doch ziehen Kameele die Blätter der Bäume, zumal der stachligen Gummiacacie, zu ihrer Nahrung den Kräutern vor.

Unter andern Nachrichten zog Burdhardt bier auch einige Angaben über Orteruinen 40) ein, die in dieser Umgebung be Dichebel Schera liegen sollten, nämlich in S. und S.S.B. bes Wabi Musa (Thales von Petra). Sie find noch insgesammt unbekannt geblieben; zu kunftiger Wiederentdeckung und Vergleischung fügen wir hier ihre Namen bei.

Kalaat Beni Mabha, Atrah ein verfallener Thurm mit Waffer in der Nähe, Ofcherba, Bafta, Eyl, Ferdath, neht einer Quelle, Anyt, Bir el Beytar mit vielen Brunnen auf einer von hohen Klippen umgebenen Ebene, in deren Mitte der Aor Hebma (die Station der heutigen Karawanen zwischen Petra und Aila, f. ob. S. 173). Am Fuße des Hanun (?) finden sich die Muinen Waïra, so wie die beiden verlassenen Oberfer Beydha und Heyscha. Westlich vom Hanun ist die Quelle Dhahel, nebst einigen Ruinen; in der Rähe sind die verfallenen Oerter Schemath und Syt.

Bon ber Munbung bes Wabi Gharenbel murbe nun ber Marfch quer burch bas fubliche Ghor, in ber Richtung von B. gegen N., anberthalb Stunden lang durch feine ganze Breite fortgefest. An einigen Stellen war der Sand fehr tief, aber boch feft, baß die Rameele barüber hingehen konnten, ohne einzufinken. Reine Spur eines Weges ober menschlicher Thatigkeit zeigte fic

<sup>340)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria 1. c. p. 444; bei Gefenine II. S. 734 und 735.

# Ginni - Halbiufel; 2. Burithard's Querroute. 177

m Thale, wo eine erftidenbe Gluthige noch burch einen heißen buboft fehr gesteigert wurde.

Benfeit gegen Beften begann nun wieber bas Auffteigen aus ben Tiefthal zur Bergkette; fo weit tas Auge gegen R. und G. teichte, fcien eben bier bie größte bobe bes Bergzugs im Dichebel Benane emporgufteigen, und boch erreicht biefe Weftfette nicht bie Balfte ber Bohe ber Dftette. Biele breite Babis burchfcneis ben fie, in benen bie Gummigcacie, ber Talbbaum, machft. Die Bebirgsart ift gang fiefelig (siliceous?), biefelbe wie in bem gugen Defert, durch ben von bier bie Marfcproute bis Sueg liegt. finige große Stude von Feuerftein (Flint) bemertte Burdhardt, bie vollfommen oval und 3 bis 4 Fuß lang, bei 11/, Buß Rach 11, Stunden allmähligen Auffteigens maren breit waren. bie Bipfel ber Soben erreicht; bann ging es einen fleinen, aber for fanften Abhang in die weftliche Blaine hinab, die, obgleich fie etwas höher als das Thal Araba liegt, boch vielleicht 1000 gug niebriger ift als bie bftliche Bufte, auf welcher bie fubichroute von Rorben nach Guben gieht.

Diese ungeheure Fidche des wuften Landes, mit schwarzen kenersteinen bedeckt, lag nun dem Wanderer in seiner ganzen Einformigkeit und nackten Trauergestalt vor; nur hie und nachden sich aus ihr einige hügelreihen. Etwa 6 Stunden sern pu Rechten lagen die hügel unfern Wadi Szans (wo auf Roslinson's Karte die Dichebel el Mukhrah stehen?). Da gegen Gemenuntergang der Horizont sehr klar war, zeigten die Araber in AD. gen N. die fern liegenden Berge von Kerek; Dichebel Inwine Stunde wurde der Weg vom Dichebel Behane noch in gleicher Art sortgesetz, die man an einem Wadi mit Talbbausmi, der etwa eine halbe Stunde quer durch die Ebene zieht, das Inchlager aufschlug, nachdem man einen Warsch von 11 Stunden international.

Ster Lag (28. Aug.) 41). Der Morgen biefes Tages führte buth zwei breite Wabis voll Tamaristen und Talhbäume, wirdenen fie ben Namen Abu Lalha (Bater ber Gummiskerten) führen; nach 4 Stunden wurde der Wadi Lahhane micht. Es sammelt sich in dieser Wüste das Regenwasser in den leben Graswuchs begünftigt

<sup>\*&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. in Syria p. 446; b. Gefenius II. S. 737. Aitter Erbfunde XIV.

### 178 Beff-Afien. V. Abtheilung: I. Absthuftt. S. 4.

und vielem Baummuchs Nahrung giebt, weshalb hier auch einige Araber von Ghaza, Rhalil (b. i. Gebron) und von den Ufern bes Mothen Meeres her ihre Winterlager aufschlagen (ver Babi ift in Burcharbt's und Robinjon's Karten von Kiepert eingetragen).

Un biefem Babi Labyane, ber einen Umfang von mehrern Stunden einnimmt, gieht die Raramanenftrage von Afaba nach Ghaga vorüber, von ber fonft wenig bekannt ift. Baffer an ihr verfebenen Stellen borte Burdhardt nennen: El Themmed im Guben, im Morben aber Mabein und Berein, amei Localitaten, in welche auch Robinfon's Reiferoute (fublich bes Babi Luffan, wo Lyfa, und fudoftlich ber Ruinen Abbeht ober Cbobas, mo Birein auf Robinfon's Rarte bei Riepen) einlenfte, als er im Weft bes Dichebel Araif en Rafah bisburchzog, wo wegen ber Terrainbildung alle diese Mitte ber Biffe burchfegenben Reifepfade fich zu einer Sauptfrage 42) concistriren muffen. Diefe ichienen ihm auch ein ficheres Criterium ber bamit zusammenfallenden antifen Romerftrage von Ufaba nad Berufalem zu fein. Auf biefer befand er fich nun eine Stredt lang bis Cboba (bei Berein), von wo biefe Gazastrage, welcht mit Burdhardt's Erfundigungen übereinftimmt, gegen R.B. zweigt. Robinfon erfuhr auch, bag biefe Strafe vom Ginai=Rlofter kommend über Alin und eth Themed (bas El Themmed bei Burdhardt) gum Babi el Mayein ftofe, un von ba weiter nach Gebron ober Baga fortgufdreiten.

Nach Burdharbt's Berichte wird diese hier burchgehende Strafie von Afaba bis Ghaza nur in 8 langen Tagerrifent zurückgelegt; von Afaba bis Hebron feien es aber 9. 316 Quellen an berselben nannte man ihm: El Ghabyan, El Ghammer und Weyba, die uns jedoch nicht näher bekannt geworden find. —

Der Grund bes Wabi Lahyane ift voll Ries; ein pant Axaber vom Stamme hehwat hatten ihn gewählt, damit ihre Kameele sich dort von ihrem Lieblingsfutter, den Zweigen ber stachligen Gummiacacie, nähren möchten. Diese armen Lent hatten keine Zelte bei sich, und ihr einziger Schutz gegen die brennenden Sonnenstrahlen wie gegen die staken Rachtthaue waren die dunnen Zweige der Xalbbäume. Deren große Dornen bedecktet

<sup>342)</sup> G. Robinfon, Bal. I. S. 306, 309, 316.

### Sinai = Halbinfel | L. Burdhardt's Querronte. 179

er ben Boben und waren für ihr Bieb wie für fie felbft, ba fle ir Sandalen von Rameelhaut trugen, febr läftig. Jeber Bebuine hrte baber in feinem Gurtel eine fleine Bange, um bie eingetrenen Dornen bamit auszuziehen. Im Sommer fammeln fie bas rabifche Gummi und vertaufen es in Cairo; bie Rameellabung 1 30-40 Bataf, ober ben englischen Centner gu 12-15 Schilng. Dech hat bas Gummi bei weitem nicht bie Gute, ale bas- . mige von Sennaar. Die Befahrten Burdbarbt's agen alle bie leinen Studchen Gummi auf, Die an ben Lanbftraffen auf ben Baumen figen geblieben maren. Man verficherte ibn, bag es febr sihrend fei; er felbft fant es gang gefchmactios. Gine gaftliche Bewirthung mit einem gebratenen Lamm bei bem Scheith biefer bepwat=Araber, welche berfelbe in Ausficht geftellt hatte, fanb jum großen Berbrug ber Rarawanenleute nicht ftatt, weil bie Schimpfreben ber Frau bes Scheifhs ihn bavon gurudgehalten, fo lumpigen Reifenben ein Beft zu bereiten. Sierbei bemerkt Burdharbt, bag bie arabifchen Welber viel weniger Grogmuth als ibre Rinner zeigen, Die Pflicht ber Gaftfreundschaft gegen Fremblinge und Arme auszuüben.

Rach einer Stunde Weges trat man aus bem Babi Labane wieber hinaus (alfo mit ber 5ten Wegftunde) in bie Ebene. Der Sugel an beffen Ausgange heift Ras el Raa, at Ralffels; er enbet eine Reihe von Sugeln, bie fich 6 ober 8 Stunden lang quer burch bie Ebene in nördlicher Richtung erfindin. Er tritt wie ein Vorgebirge (baber Ras) heraus, und bint ben Reisenben gur Landmarte, welche bie nun folgende volltomm fache, mit ichwarzen Beuerfteinen (Flints) bebedte Gine burchzieben. Gin bober einzelner Berg, hinter welchem Omja llegen follte, zeigte fich von bier 3 Tagereifen weit in R. 98 28. Rach 2 Stunden Weges (in ber 7ten Stunde) fab man m linten in ber Ferne von 2 Stunden einen Berg, Szoehta Sannt. Bon hier manbte man fich links (alfo fubmarte) von ber bemptftrage ab, um Baffer ju finden, und erreichte auch in be Ben Wegftunbe fpat am Abend mehrere Brunnen, Biar Dmionic genannt, wo man ein Lager der Araber vom Gehwat-Giamme traf. Rachbem bie Schläuche mit Waffer gefüllt waren, felen is and Wortwechseln zu einem Streite zwifchen ben Arabern überzugeben, bem zuvorzukommen Burdharbt fich auf fein Rameel fcwang und bavon ritt. Seine Befährten folgten tom balb nach; fie festen ihren Darfc bis in bie buntle Racht fort,

verloren aber ben Weg und mußten in einem Babi voll Fingfand eine halbe Stunde vom Brunnen halt machen.

4ter Sag (29. Mug.) 43). Der hentige Weg in ber Richtung von W. gen M. führte an mehrern Babis voll Salh = und Tamarietenbäumen vorüber, zwischen benen auch niebere Geftrauche mucherten. Die Cbene, wie bisher mit Feuerfteinen bebect, war an einer Stelle auch freibig. Ueberall wo bie Binterregen fich fammelten, fab man Baumwuchs. Nach 91/, Stunden Marit, mabrend bem man nur einem einfamen, gang armen, manbernben Bebuinen-Beibe begegnete, bas gen Afaba ging, wo ihre familie mar, erreichte man ben Berg Dharf el Rotob (wol ber Sarf er Rufn auf Robinfon's Rarte), ber fich an 8 Stunden in ber Richtung von R.B. nach G.D. erftredt. 'An beffen guße feste man über die agpytische Bilgerftrage binmeg, die lange bem Berge nach Alfaba zugeht, welches 15 bis 18 Stunden von bier entfernt ift. Auf einem breiten Wege erftieg man bas norbliche Enbe bes Berges, und erreichte nach 4ftunbigem Mariche auf ber andern Seite ben Brunnen GI Themmeb, beffen Baffer schweflichte Theile enthalt. Die Bilgerkaramane geht nordlich por bem Berge und Brunnen vorbei; aber bie Araber, welche bie Rarawane führen, fuchen ben Brunnen auf, um die Bafferichlaufe für die Bilger zu fullen. Der Brunnen findet fich auf einem fate bigen Boben und ift von Ralffelfen umgeben. Ungeachtet feine Bichtigkeit hat man boch nichts gethan, um zu verhuten, bag a nicht von Sand und Ries, die jeber Sturm bineintreibt, verfcub Er ift an ben Seiten nicht ummauert, fo bag beim tet werbe. Binabsteigen zu ihm jebe ankommenbe Rarawane ihn trube macht Die flache vom Ras el Raa an burchreifte Ebene fchlieft bei Dharf el Rofob; weftlich von biefem ift ber Boben mehr von Bugeln und Babis burchichnitten, und hier beginnt bie Bufte El Thh, ber Schauplat ber Wanberguge bes Bolfes Ibrael nach jubifcher wie nach mohammebanischer Trabition, von benen fie ben Ramen trägt (f. oben G. 6). Jener Brunnen El Themmeb scheint wol berfelbe Babi Samat bei G. Ruppell gu fein (foben S. 165); wenn ichon bie Jahredzeiten im April und Ente August hier große Beränderungen in bem Bafferquantum hervere bringen mogen, fo fcheint Diftang und Lage beiber boch nabe gw fammenzufallen.

<sup>343)</sup> Burckhardt, Trav. p. 448; bei Gefenius II. S. 740.

Roch fam man über biesen Brunnen El Themmed an 2 Stunden westwärts hinaus, bis man nach einem Marsche von 13½ Stunden in dem Wabi Ghorehr Halt machte. hierbei Burdhardt's besondere Bemerkung, daß Beduinen, wenn sie in kleiner Anzahl reisen, nur selten einmal bei einem Brunnen oder einen Quelle, an der sie im Worüberziehen ihre Schläuche füllen, am Abend Halt machen, weil sie es für zu gefährlich halten, dassisch hie Nacht zuzubringen; denn solche Stellen sind nur zu hünst der Sammelplat wild umherstreisender, oft zügelloser Hausm, wo es nie an Gelegenheit zum Streit fehlt.

Ster Sag (30. Aug.) 44). Beim Austritt aus bem Babi Shorepr tam man vor einer Reihe von Bugeln, Dichebel Dbidme genannt (Jebel Dimeh auf Robinson's Rarte, wo auch ber Babi Ghurebr eingetragen ift), vorüber, bie mit bem Dharf el Rotob faft parallel lauft (hiernach murbe bie Dia rection bes Bebel Dimeh nicht gegen D.D., fonbern gegen R.B. einzutragen gewefen fein, zumal ba Burdharbt nicht fagt, bag er bie Bugeitette überftiegen, fondern nur an ihr boribergezogen fel, wie es auch feine Kartenstigze zeigt). Bir wam jest, fagt Burdharbt, wieber auf die Bilgerftraße jurudgetehrt (f. E. Ruppell's Rarte, mo jeboch gang andere Ramen vortommen, etwa fuboftlich bes Balmenfchloffes in ber Gegind, bie mit Dichebel Roros und Culciat bezeichnet ift), eine breite wohlgebahnte Strafe, bebedt mit ben gebleich-144 Gerippen ber gefallenen Thiere. Der Boben ift frei-Nemb mit fowarzen Riefeln überfaet.

Se 51/2 Stunden erreichten wir den Wadi Ruaf (Wabi er Rubkf auf Robinson's Karte), womit man das nur einen einzigen Fuß tiefere Winterbette eines Wasserftroms, wier die Ebene durchsutcht hat, bezeichnet, darin sich von der misse dennoch Wasser zu sammeln psiegt, das einige niedrige Gulicher zu nahren im Stande ist und auch einige Talbaltunge dasselbst wachsen macht. Die meisten Wabis von hier ist nach Aegypten sind von derfelben Art; in allen wächt die Erwauinte (f. im folgend.) in größter Menge, welche den Araliusin Aegypten durch Zubereitung gegen venerische Lebel dient, die Beduinen aus ihrer in der Asch gerbsteten Burzel den besten Stuss zu ihrem Zunder darbietet.

<sup>4)</sup> Burckhardt, Trav. p. 449; bei Befenins II. S. 742.

#### 182 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

Nach 91/2 Begftunden Marsches murde eine Rette niedriger Sügel, Ammahre genannt (muß im Guden von Edgibel auf Ruppell's Karte sein), passirt und immer der Direction von B. gen N. folgend, in einer Stunde später die Rabe von Nathel (d. h. Dattelpalme), der befestigten Station der ägyptischen Habich, etwa eine halbe Stunde nördlich von ter Vilgerstraße entfernt gelegen, erreicht.

Bu ber Lage biefer Sauptftation, bem Balmenfolog, Ralaat el Nathel, von der wir schon nach Thevenot, Ruppell, Fr. Bennifer und bem turfifchen Stinerer, unter Bathn-Rachl, b. i. bem Balmenthale, einige Daten mitgetheilt, fugt Burdharbt ale Augenzeuge noch bingu, bag um biefes greße fteinerne Bebaube, in welchem Dehmed Ali bamale an 50 Gol baten bielt, feine anderen Wohnungen lagen. Es biente gum Dagagin ber Rriegsbedurfniffe fur feine Truppen-Durchmariche gem bie Wahabiten. Obwol es um Ataba bedeutende Dattelmalle gebe, fo finde fich boch gegenwärtig weber an biefem Balmencaftell, bas einft bavon ben Namen erhalten hatte, noch weit und breit umber fein einziger Balmbaum (f. Erof. XIII. 6. 800, 811) vor, offenbar aus Bernachläffigung ber Bebuinn. Die Ebene, in ber Rathel fleht, erftredt fich fehr weit fühmarth, nordwärts aber, etwa in ber Ferne einer Stunde, wird fie burch einen niedrigen Bergzug beschränft; ihr Boben ift Rreibe ober Sand, mit lofen Riefeln bebedt.

Die Araber ber Raramane, mit welcher Burdhardt 104, eilten fo fchnell als moglich an biefer Station vorüber, benn fie fürchteten, ber Aga von Rathel möchte ibre Romeele anbalten, um barauf Lebensmittel nach Afaba zu bringen. Die Araber ber Tribus Beymat und Somadye, die in biefer Begend lagern, nennen fich felbft Berren von Afaba und Rathel; fie nehmes jährlich bafür eine gewiffe Summe vom Pafcha, daß fie ibm erlauben, in jene Orte Befatung zu legen. Obwol fie viel zu febwaff find, sich ben Truppen bes Pascha zu widersegen, so wird ihner bennoch ber Tribut gegahlt, um ihnen gar feinen Borwand gut Blunderung fleiner Rarawanen ju laffen. Etwa 6 Stunden in 6.43. von Nathel liegt die Gebirgefette Szabber, Die fic gegen G.D. zieht, alfo im Parallelism mit ben ichon fruhr genannten ebenfalls gegen ben G.D. ftreichenben, unter fich patallelen Bergzügen bes Dichebel Obichme und Dharf el Rotob (Larf er Ratn bei Anbinfon), eine Angabe, bie wir

noch in ben Kartenftizzen vermissen. Doch scheint diese vorherr=
schende Direction ber Bergzüge von S.D. gegen N.B. hier daracteristisch für die Plastit der Oberstächenbitdung der Halbeinsel überhaupt zu sprechen und in Uebereinstimmung mit dem hauptzuge der Bergkette des Tih zu stehen, die auch in der=
selben Normaldirection ihren Zug gegen N.B. hat, mit dem also diese niederen nördlich vorüberstreisenden parallelen hügelzüge als ein zusammengehöriges, unter sich paralleles Kettenspsem betrachtet werden dürsten, das den Nordabfall din ganzen hebungslinie des hervorgetretenen Sinaizuges entsprechen mag.

linweit Rafhel stießen Burdharbt's Reisegefährten auf einen Bekannten, welcher Golzschlen für ben Markt von Cairobrannte; er berichtete, daß ein großer Sause Araber vom Stamme Sowaleha, mit benen die Howeytat in Behbe standen, in der Ribe sein Lager hatte. Deshalb wurde die Reise eiligst fortgesetzt, die man nach einer Stunde Marsches westlich von Nakel, bei Sonnenuntergang, nachdem 11½ Stunden Weges zurückgelegt warm, die Lastthiere grasen ließ. Um sich nicht zu verrathen, durfte kin seuer angemacht werden, und blos trodnes Wehl mit Salz vernischt biente als. Abenderot; auch die Kameele sanden nichts underes als verwelkte Sträucher der Wüste zur Nahrung.

6ter Tag (31. Aug.) 45). Schon in der Mitternacht wurde wieder aufgebrochen, um die ganze Nacht hindurch rasch der ge- simichen Nachbarschaft zu enteilen. Bei solchen nächtlichen Märssm, die mit Kameelen ganz herkömmlich sind (Erds. XII. 134 u. XII. 103), spielten die Beduinen oft auf einen unter ihnen herrschwen Aberglauben an, daß nämlich die Wüste von unsichtsaten weiblichen Dämonen bewohnt sei, welche Reisende, die in dem Zuge der Karawane zurückleiben, wegführen, um die Umswungen derselben zu genießen. Man nennt sie Om Megheysinds von Ghul hergeleitet; es sind die Ghulen, von denen in Lussend und einer Racht die Rede ist, welche auch schon im 3essies und einer Racht die Rede ist, welche auch schon im 3essies und einer Racht die Rede ist, welche auch schon im 3essies 34, 14 vorkommen und in der Septuaginta den Sirenen platzerbellt sind. Rach Gesenius berichtigter Schreibart bezeichsweisener Ausbruck Om eigentlich so viel (wie in Om el Bel) als "Autter," d. i. Aufenthaltsort der Shülen. Die Uns

<sup>349)</sup> Burckhardt, Trav. l. c. p. 451; bei Gefenius II. S. 745 und Rot. S. 1070.

# 184 - West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

gludefalle, welche nicht felten bie Marobeure ber Karawane treffen, tonnen folche Borftellungen herbeiführen.

Nach 4 Stunden Marsches über unebenen Boden (bas Duntel ber Nacht und die Gile fcheint andere Beobachtungen gehindert gu haben) murbe eine grade Flache, aus rother Erde beftebenb, erreicht, bie jum Acerbau geeignet ift und mit ber Erbe in ber norblichen fprifchen Bufte Aehnlichkeit bat. Dann ging es burd mehrere Babis, in benen viele Safen aus ihren Lagern aufgejagt Alle 20 Schritt weit lagen Saufen von Rameels, wurben. Pferbe- und Efelgerippen an ber Strafe. Nach 6 Stunden Weges fam man an eine Rette von niedrigen Sugeln, fublich von ber Strafe und parallel mit berfelben laufend; eine Stunde fpain gog man quer burch bas mit grunen Strauchern bewachene, abn baumlose Wabi Nefpl (ob W. Nufib auf Robin son's Rarte?), und erreichte nach 101/2 Stunden die bergige Gegend El The ghar, bas beißt "bie Dunbungen," welche eine Grenze bet Bufte El In bildet und fie von ber fühlichern Gebirgshalbinfel bes Sinai Scheibet.

Man flieg nun eine halbe Stunde lang auf einer sehr gut angelegten, an mehrern Stellen in den Felsen ges hauenen Straße in die Hohe, und folgte dann den Windungen eines Thales, indem man in tem Bette eines Winterftroms allmählig abwärts ging. Dies kann nur die in Ed. Rüppell's Routier namenlos gebliebene Bergpassage am Ende seines 2ten Tagemarsches sein, wo die Berge Korös auf seine und L. De Laborde's Karte eingetragen sind, so wie die Dicebel eth Thughar auf Robinson's Karte. Die Windungen det Thales treffen mit dem mehrstündigen Kubab bei Rüppell zusammen, durch welches die Vilgerstraße wie durch einen Engpaß zu ziehen scheint.

Diefer zu beiben Seiten bemerkte Burdhardt eben hier viele Steinhaufen, Graber von Pilgern, die vor Ermattung gesterben waren. Auch das Grab einer Frau zeigte man, die bort in Rindesnöthen liegen geblieben, beren Rind man aber gefund bis nach Mekka und wieder zurud nach Cairo gebracht hatte. Rach Berlauf von 15 Wegstunden wurde in einem Thale bes Theghar Halt gemacht, wo viele Baume und Gestrauche ftanden.

7ter Tag (1. September) 46). Der Weg führte immerfort

<sup>346)</sup> Burckhardt, Trav. l. c. p. 453; bei Gefenine II. 6. 747.

#### Sinai-Halbinfel; L. Burdhardt's Querroute. 185

abwärts zwischen ben Bindungen des Wadi, indem man sich von der gewöhnlichen Bilgerstraße etwas südwärts wandte. Zwischen den Kalkhügeln des Wadi hat sich tieser Sand angehäuft, der von den Usern des Rothen Weeres hierher geweht ist, und an mehrern Stellen sinden sich große einzeln stehende Velsen von poröser Tuffwacke. Rach 4½ Stunden Warsches hatte man den erguickenden Anblick des Weeres, und erreichte die Ebene, welche sich die zu seinem User erstreckt und wahrscheinlich viel tieser liegt als die Wüste El Xy. Sie ist mit Flugsand bedeckt, wischen welchem ein paar niedrige Sträucher wachsen. Die Richtung des Weges war stets W.S.W.

Rach 7 Wegftunden erreichte man zu großer Freude die Brunnen Mabut; benn in ben Schläuchen mar fein Tropfen Baffers mehr vorrathig. Sie liegen in ber offenen Gbene am Buffe einiger Felfen (De Laborde's Rarte nennt fie auch Rabah, aber bie Ain Rabah im R.D. ber bekannten Quellen Ain Dufa hat Robinfon's Rarte als von ihnen verschieben eingetragen). diefer Gegend, fagt Burdhardt, finde man allenthalben beim Rachgraben in ber Tiefe von 10 bis 12 Sug gutes Baffer, wenn auch nur in geringen Quantitaten. Man fab bier etwa ein halbes Dutend Löcher, von 5 bis 8 Fuß in Umfang, beren jebes einen Suß Baffer enthielt. Beim Beraufgiehen bes Baffers fullin fich bie Gruben fogleich wieder bamit an. Bier hauseten einige Shafer vom Bebuinenftamm ber Daagpe, bie bier zwischen bem Rothen Meere und Aegypten umberziehen. Gie trankten zwar ihre sigmen Rameele, machten aber boch fehr bereitwillig ben fremben Giften Play. 3m vorigen Sahre hatten Moggrebinen ber Auft beim Durchzuge aus Rache gegen Mohammeb Ali, mit beffen Behandlung fie ungufrieden gewefen, die Brunnen gugeworfen. Umweit berfelben fah man die Trummer eines fleinen Gebaubes mit ftarten Mauern, bas wol fruber, zur Bluthezeit ber Bilgerfaramanen, gum Sous berfelben angelegt mar. Begenmartig nehmen bie agpptischen Bilger einen nordlichern Weg, allein it fie begleitenden Araber füllen ihre Bafferschläuche für die Ranemane an diefen Brunnen und fehren bann auf bemfelben Wege, wen man am Morgen gefommen, jur Gabich gurud. harbt's Raramane brauchte mehrere Stunden bagu, um bas ihnen beburftige BBaffer aus ben Gruben heraufzugiehen.

Bon biefen Brunnen Mabut bog man von ber Strafe ab und richtete ben Beg gegen B.N.B. gen Suez. Reine Spur

# 186 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 4.

bon Strafe war hier zu feben, ba jebes Gleis einer Karawam fogleich vom Flugfande zugefüllt wird, ber, fo weit bas Angreichte, die Ebene bededte und fich an manchen Stellen zu 30 bit 40 Auf hohen Sugeln angehäuft hatte.

Nach 10ftunbigem Marich vom Morgen bes Tages an, fan man auf eine mit Feuersteinen bedeckte Chene und wieber ir bie Pilgerstraße zurud. Nun wurde bie Direction bes Wegel B. gen N.

Eine Stunde fpater war die Ebene mit einer Salgrind überzogen; dann kan man über eine etwa 5 Minuten breite Landftrede, die mit einer folchen Menge kleiner Schaalthiere bebeckt war, daß es in der Ferne aussah wie ein Streisen Salz Schaalthiere berselben Art, bemerkt Burckhardt, finde mat an den Ufern des Sees Tiberias, und meint, ein See habe wo einst auch diese ganze Gegend bedeckt.

Nach einem zuruchgelegten Tagemarsch von 12½ Stunden sat man Suez sublich 1½ Stunden fern liegen; zur rechten ham hatte man morastigen Boden, der voll Salz sein folle, man nannt ihn mit demfelben Namen, wie alle Salzmoraste, Szabegha Eine halbe Stunde später paffirte man einen niedrigen, engen Wadi, den Burchhardt wie E. Rüppell in obtgem (f. oben S. 161) für einen Ueberrest des einstigen Canals der Ptoles mäer hielt. Nach 14½ Stunden Marsch hielt man im Wadi Redschel, wo es viele Talhbäume und Futter für die Ramese in Uebersluß gab.

Am Morgen bes 8ten Tages (ben 2. Sept.) 47) wurde schon nach 2 Stunden Weges in der Richtung von W. gegen R. die Station des alten Castells von Abschrub erreicht, von dem alle Bilgersahrten gegen Arabien zu beginnen pstegen. Bu Burckhardt's Zeit war diese Station durch starke Mauern gegen Angriffe der Araber geschützt und von Mehmed Ali wieder restaurirt, auch mit Garnison versehen. Ein großes Gebau war zur Kaferne eingerichtet, ein zweites, kleineres, von jenem abgesondertes enthält eine Moschee und das Grab eines heiligen. Dat reichliche Wasser kannele benutzt werden; die Besahung selbst muß ihr Trinkwasser aus dem Ain Musa, dem Moses Brunnen, Suez gegenüber herbeisühren lassen. Auf dem zuletz zurückgelegten Wege

<sup>&</sup>lt;sup>247</sup>) Burckhardt, Trav. l. c. p. 454; bei Gefenius II. S. 750.

Sinai - Salbinfel; öftliche, maritime Seite. 187

wacherte überall bas aromatifche Kraut Bantheran, bas von ben Arabern nach Gaza und hebron vertauft wirb. --

#### 3 meites Rapitel.

**§**. 5.

Die halbinsel bes Sinai von ihrer östlichen, maritimen Seite.

Erläuterung 1.

A ... Carried

Ľ

ط تت

t

C. B. B. L. B. L.

Die Ruftenaufnahme und die Südspise ber halbinsel, das Ras Abu Mohammed mit den beiben Scherm.

Erft feit der vollständigen Küstenaufnahme der Sinai-Halbinsel durch eine der vielen so höchst preiswürdigen wissenschaftliden Expeditionen der englischen Admiralität, der wir unter
der Ansührung des Commandeurs der Expedition, R. Moresby,
und seines Schiffslieutnants T. G. Carless auf dem Schiffe Palinurus der Oftind. Comp., denn von dieser ging insbesondere
des Unternehmen zur Einrichtung einer Dampsschiffahrtslinie 48)
wischen Oftindien und dem Hasen von Suez aus, die vortrefflichte Karte des Rothen Meeres 49) verdanken, ist es durch
Küstenberichtigung möglich geworden, auch zu der Berichtigung
de centralen Theile der Halbinsel fortzuschreiten, weil nur durch
kuschen mit dem Gestade auch das Innere derselben besucht und
niesigt werden konnte.

Bevor wir also zu biesem lettern, zu ber Beschreibung bes chentlichen Sinai-bochgebirgs und seiner Umgebungen, Breginge, Thaler, Göben, Conftructionen, Denkmale und Belebung wich Pflanzen-, Thier- und Menschenwelt in ber Gegenwant übergeben, haben wir und zuvor über die außere Gestaltung, jung über bas Gestabeland ber Salbinsel zu verbreiten und an

<sup>\*\*</sup>Delifieb, Reifen, bei Röbiger Th. II. Rap. 14. S. 222—235.

Chart of the Red Sea, comprising the part above Jiddah, on Mercaters Projection compiled from a Stasimetric Survey, executed in the Years 1830—1833 in the Hon. Comp. Ship Palinurus by Commander R. Moresby and Lieutn. T. G. Carless, Ind. N. Lendon. 4 Sectionen in Tolio.

# 188 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 5.

biefem nach allen Seiten zu orientiren, bevor wir bie eigentliche Bilgerfahrten nach bem Innern zu antreten.

Die äußern Umriffe ber halbinfel find erft burch bie wieder holten nautischen Arbeiten bekannt geworden, welche mit ber Kartographie bes Rothen Meeres überhaupt zusammenhängen weil biese baraus erst hervorging. Daher hier die Revision vor einem Kenner berfelben, zur Zeit ber Rüppellschen Entbedung welcher später erft die neueste Moresbysche Aufnahme, als Bollenbung der Aufgabe, gefolgt ift.

Die Sybrographie bes Rothen Meeres war vor nod nicht fehr langen Zeiten, sagte ber Aftronom v. Bach su), gan vernachläffigt, weil es bem europäischen Sandel entfrembet wa und auf keiner ber bis babin gangbaren Sandelsstraßen lag. Zwa war es von wiffenschaftlichen Reisenben befucht, aber ihnen fehl ten die Gulfsmittel, eine Karte bavon zu entwerfen.

Riebuhr mar es, ber im Jahre 1763 eine Karte beffelber auf aftronomifche Buncte verzeichnete; er beschiffte felbft bie gang Ditfufte von Suez bis Bab el Manbeb, und gab aftronomi fche Beftimmungen fur bie Lage mehrerer Ortfchaften; bie Beft tafte blieb ihm aber von Roffeir bis zum 21° Br. unbefannt; vo ba bis Bab el Manbeb brauchte er englische, frangofische, boi landische Manuscriptkarten, die er sich zu verschaffen gewuf hatte. Damals schickten die Englander jährlich mehrere Schiffe Be Dichibbe, bis wohin ihnen bie Rufte befannt marb (Erbf. XII 6. 7 u. f.); weiter nordwärts bis Suez blieb fie ihnen unbe Dort icheuten fie die Gefahren, bie Rorallen, bie Rlip pen; felbft bas große Ras Dohammeb, welches beibe Golfe scheidet, mar ihnen nur wenig befannt. Riebuhr fannte wo ben Golf von Suez und gab von ber Weftfufte ber Balbinfel fein Rartenffigge 51), aber ber Golf von Ataba blieb ibm faft gang Ilch unbefannt, er zeichnete ibn um eine volle Galfte ju turg ti feine Rarte ein 52). Diefer vortreffliche Beobachter entwarf fein große Rarte vom Rothen Meere, von ber eine Reduction in feb ner Befchreibung von Arabien, Tahula XX 53), mitgetheilt murbe

<sup>350)</sup> v. Zach, Correspondance astronomiq. Gènes 1823. T. VIII Nr. 6, 3u Carte du Golfe d'Akaba dans la Mer Rouge, levée en Juillet 1822. 51) Tabula Itineraria a Sues usque as Dsjäbbel el Mokátteb et Montem Sinai. 52) Secten, to v. 3ach, Monatí. Corresp. B. 26. 1812. S. 395. 53) Mare Ru brum seu Sinus Arabicus ad observationes maximam parten

#### Sinai - halbinfel; bfiliche, maritime Seite. 189

vom Original gab er bem Kaufmann Franc. Scott zu Mocha, welcher ihm bei seinen Arbeiten sehr behülflich gewesen war, eine Copie. Dieser übersandte sie bem M. Spencer, Gouverneur in Indien, welcher sogleich Copien davon unter seine Armateurs und Schiffscapitaine vertheilte, die nach dem Rothen Meere Sandel trieben.

Im Jahre 1772 war Captain Golford ber erfte Schiffer, welcher birect von Calcutta die Fahrt nach Suez machte; feitbem spielten die Englander von Indien auf diefem Wege ihre Depeifen nach London, die einen Monat schneller ankamen, als bie um bas Cap ber Guten hoffnung gingen 54).

So weit blieb bie Spbrographie bes Rothen Meeres an 40 Jahre fteben, bis jur Invafion ber Meufranten in Megwotm, als englische Escabren bis babin vorbrangen. 3m 3. 1801 rhidt ber Commobore Sir Some Bopham ben Befehl, feine Empen am Cap ber Guten Soffnung jum Rothen Deere eingufoffen und an beffen Ruften zu bebarquiren, was auch feiner Escabre von 4 Schiffen gludlich zu Roffeir gelang. Alle Officiete feiner Mannfchaft waren mit ben besten Gertanten verfeben; ber Commodore felbst auf feinem Rriegoschiffe von 50 Ranonen, bem Romney, hatte aftronomische Instrumente von großen Werthe. Auf teinem Schiffe wurden fo viele aftronomische Observationen smacht als auf diesem. Die Expedition in Aegypten gelang, Inbims Befit wurde badurch gesichert, und eine fcone Rarte vom Rithen Meere, auf ber vorzüglich alle Stationen, wo Baffer einmehmen ift, bezeichnet wurden, war ein Refultat für die Naukt, wied nur die Generaltarte 55) veröffentlicht wurde.

In Jahre 1810 publicirte Lord Balentia feine vorzüglich buch Capt. Chaff. Court und Maxfield aufgenommenen Rartin vom Rothen Meere, beren wir schon früher erwähnten (f. M. XII. S. 667 u. a. D.), die auch beffen hydrographische Kuntniß sehr gefördert, boch mehr jene fübliche als die nördliche Mifte, ba der ailanitische Golf auf ihr noch immer 50) seine

ab auctore annis 1762 et 1763 institutas delineatus a C. Niebuhr.

4) f. Niebuhr's Brief in der Monatl. Correspondenz sur fürde und himmelstunde. Gotha 1803. B. VI. S. 542—548, VII. S. 240—246, 333—342.

5) The Red Sea: on a large scale by Sir Home Popham.

5) Part second: Chart of the Red Sea, on which is delineated the African and Arabian Coast from Salaka to Suez, A. D. 1804—1805.

# 190 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Affchnitt. S. 5.

fabelhaften einer alten turfifchen Rarte nachgezeichneten zwei Gorner (von Aila und Ataba, gefondert) behielt, obwol bas Ras Mohammeb, wie bie Lage von Tor und einige andere Bunct ber Bestfufte ber Sinai-Galbinfel bis Suez, barauf icon gut Berichtigungen erhielten. 3. Bruce's Karte vom Rothen Deere, beren von Bellfteb revidirte Ungaben wir fcon fruber (f. Erbt XII. G. 9) erwähnten, fo wie S. Salt's, A. Dalrymple's Ratten, welche letterer zu Bincent's Periplus of the Erythrean Set conftruirte, betrafen alle mehr die Berichtigungen füblicher Stret fen bes Rothen Meeres. Die Galbinfel bes Sinai wurde von fet ner Expedition berührt, ber Golf von Ataba blieb unbefucht, un-Sehnlich munichte Riebuhr Die aftronomische Beftimbetannt. mung von Afaba. Mis Seegen über Damast nach Balel gereift mar, um Arabien zu befuchen, fcbrieb er an v. Bach 57) bag nach feinem Bebunten auf ber gangen gu vollführenben Banberung, weil die Bolhohe von Ras Dohammed burch ibn fco bestimmt fei, Afaba ber noch übrige wichtigfte Bunct bleibe bağ es aber ungewiß fei, ob Seegen ibn mit ber Raramane er reichen und bort Beobachtungen machen fonne. Wirklich miglan gen von verschiedenen Geiten wiederholte Berfuche Geegens 58), im Jahre 1809, biefen Drt zu erreichen, burch bie Gefahren ba Beit mahrend Bahabitifcher Berwirrungen und Aufregungen bet bortigen Araber=Tribus, die überall dem Frembling Todesgefahren bereiteten; benn noch war bort feine Oberherrschaft Dehmeb Ali's eingebrungen. Am 8. Juli mar Geepen icon bis Rua. bet el Difeny am ailanitifchen Golf vorgerudt und nur ned 19 Stunden fern von Afaba Aila, ale er in folder Rabe be erfehnten Entbedung biefer hiftorifch ibm fo wichtigen Localitä gur Umfehr gezwungen warb. Wirklich follte er nur bie Lag jener berühmten Orte von Afaba und Mibian auf ber einer und andern Uferfeite bes Golfe aus ber Ferne erbliden, abe nicht bineingelangen.

Ble gludlich baber E. Ruppell ein Jahrzehend spater, ben bies auch nur unter bem Schute einer Escorte vom Bafcha Deh meb Ali gelingen konnte. Nachbem er burch Sonnenhohen, Sonnen- und Mond-Diftangen, vom 28. April bis 2. Mai, bie Lang

<sup>357)</sup> Monatl. Corresp. 1804. B. IX. S. 485. 58) Sethen, Schreiben and Mocha b. 17. Nov. 1810, in Mon. Corresp. Bb. XXVI 1812. S. 391, 392; XXVII. S. 64—66.

und Breite von Alfaba bestimmt hatte 50), maß er noch con innerften Ende bes Golfs eine Standlinie ober Bafis von 1000 geometrifchen Schritten, um an beiben Enben berfelben mit bem Azimuthal=Compaß eine bedeutende Anzahl von Winkeln zur Bestimmung ber Umgebungen aufzunehmen, die fich auf ben magnetichen Meridian ber Buffole bezogen, beren Declination in Ataba nach einem Mittel auf 11" O' gegen Beft beftimmt wurde. Driflage von Afaba Aila, dem Caftell, ergab fich unter 29° 30' 58" A.Br. und 32° 40' 30" D.L. v. Bar. Aber nicht nur biefe aftronomifchen Driebeftimmungen, fondern bes unermudeten Raturforfere Banberungen nach allen Richtungen burch bie Galbinfel, un feine Obfervationen an ben Orten feines langern Aufenthaltes, wie auf bem Sinai, in Tor, in Dahab, Scherm 61), am Ras Athammed und vielen andern Buncten, wo er viele Breitenund Langen-Beobachtungen wie Gobenmeffungen anftellte, machten d ihm zulest möglich, ein fehr berichtigtes Res ber Sarte 101 Arabia Petraea gu geben, in bem die Orte Gueg, Sor, Alaba und St. Catharinen = Rlofter mit 4 verschiedenen Routen auf bas genauefte eingetragen waren, und fo ber mabre Begrunder ber Rarte ber Sinai = Galbinfel ju merben, mas felbft bie mglifden Gurvebore anerkannten, bie verficherten, bag ber mife fraschaftliche Werth von Rüppell's Arbeiten nur durch sie beftatigt merben founte.

3

i

THE R. P. LES.

Die genaueren characteristischen äußern Umrisse ber ganzen Simi-halbinfel jedoch konnten zum ersten male nur erst in der Woresbyschen Karte vom Rothen Meere aufgenommen werden, wie sie noch den sonft trefflichen und stellenweise schon critisch beidigten Karten von Berghaus Arabien und Sprien 61) schingigten Karten von Berghaus Arabien und Sprien 61) sching, und zum ersten male in verzüngtem Raabstab unter unsim Angen durch unfern jungern Freund H. Kiepert in die Roslinsonsche Karte des heträischen Arabiens eingetragen erschelnen. Ind den Roten des Commodore Moresby hat sein Gehülfe, der Schiffelieutnant F. G. Carless, in den Schriften der Bombay

<sup>&</sup>quot;) Corresp. astron. T. VI. p. 582-590; Carte du Golfe d'Akaba, dr. d'apr. les observat. de Mr. Ed. Rüppell. 1822; beff. Rartebes petraifchen Arabiens nach eigenen aftronom. Beob. 1826.

<sup>&</sup>quot;) B. Rüppell, Lettre II. in v. Zach, Correspond. astronomiq. Genes T. XV. 1826. Nr. I. p. 29; vergl. Belifted, i. Rödiger II. (5. 123. 61) Berghaus, Atlas von Affa. Geogr. Memoir ber Karte von Sprien. Gotha 1835. 4. S. 29 — 31.

### 192 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

Soc. 82) manches Belehrenbe über die nautische Expedition mitgetheilt, so wie Lieutn. Wellsted, der ebenfalls bei berfelben Aufmahme beschäftigt war, und dem wir schon manche andere neu Beobachtungen, wie über Oman und auch über die Oftlifte bel aisanitischen Golfs, verdanken, auf die wir hier, wo wir es um mit der Westlüte desselben zu thun haben, zurüsweisen (f. Erd. XIII. S. 297—315).

Schon im 3. 1829 63) wurden vom Bouvernement in Bomban 2 Schiffe, ber Benares und ber Palinurus, erfterer unter Capt. Elwon, jur Untersuchung bes Rothen Meeres fubwart Dichibde auserfeben, behufs ber neu einzurichtenben Dampfichiffahrt; ber Balinurus aber unter Capt. Moresby gur Erforfchung bes Rothen Meeres im Norden bes Mettahafens, ba bie fruber Renntniß für ben vorliegenben 3med nicht fpeciell genug war. Bei ben vielen bort vorkommenden Schiffbruchen mar eine noch weit genauere Ruften fenntniß für Danupffdiffahrt unentbehrlich. Um außerhalb auf offenem Rothen Meere ben bort fo vorherrichenben beftigen Mordweftsturmen für bie Dampfichiffe zu entgeben, mußte man die burch bloge See- und Landwinde fanfter bewegten Ruftengemaffer gur Fahrt vorgieben, ba biefe aber burch Rorallenflippen fo gefahrvoll werben, mußten bann die bagwifchen fich fortfolangelnben fichern Sahrftragen in tiefem Gewäffer erforicht und bie Schiffahrt burch genauefte Aufnahme gefichert fein.

Der Ralinurus mußte schon nach ber erften Campagne von ber Rufte von Suez zur Ausbesserung nach Bombay zurudetehren, und erft beim Auslauf zur Zten Campagne im Oct. 1830 wurde auch Wellsted mit zur Aufnahme commandirt. Erft im Jahre 1833 kam es zur Beschiffung des ailanitischen Golfs, aber unter so furchtbaren Stürmen, daß das große Segelschiff kaum einige Puncte an der Einfahrt, wie Wadi Nebl, und die Ausnahme der Oftluste zu Stande bringen konnte. Es war genöthigt, ein Ashl im Hafen von Tor zu suchen. Erft nach einer zweiten wiederholten Expedition, auf welcher kleine Surveyor-Barken gute Dienste leisteten, wurde in 5 Wochen Zeit die noch übrige Ausnahme bis Aila beendigt, woraus Commod. Moresby sich nach

<sup>362)</sup> Lieutn. T. G. Carless, Ind. Navy Assistant Surveyor, Memoir on the Gulf of Akabah and the head of the Red Sea, in Proceedings of the Bombay Geogr. Soc. Bombay, 8. Jan. 1837. p. 27—59.

62) Wellsteb, Reisen, b. Röbiger II. S. 4—9, 106—108, 123.

#### Sinai-Halbinfel; markime Gelte, Ras Mohammeb. 198

offeir gurudzog, Bellfteb und Carless aber verfchiebene anbreifen auf ber Salbinfel unternahmen.

Die im Triangel fich ausbreitenbe Galbinfel 64) wirb zwifchen en beiben Golfen von ben Megyptiern gewöhnlich Sida el Bebas, b. i. "ber Beg nach Bebichas", genannt. Der Ariangel ft rechtwinklig und ben Ratheten nach faft gleichschenklig, fo bag ber rechte Bintel bei Afaba Aila liegt, und ihm gegenüber bie Riftenlinie von Guez bis Ras Dohammeb bie Sypothenufe bilbet, bet zu beiben Seiten bie fpigen Bintel anlagern, beren Entfernung zwifchen 271, und 30° D.Br. an brittehalb Breitengrade beträgt, während vom Ras Wohammed bis Aila die Ausbenung gwifchen 27% bis 291/2 nur 2 Breitengrabe ausmacht, die britte Seite, Die Landbegrenzung ober die eine Rathete zwischen Aila und Sueg, nur ein Geringes mehr. Die außerfte Gubipipe der bas Gubenbe ift bei ben arabifchen Schiffern feit Ebrifi's Bitm als Ras Mohammed (Posidium bef Diobor, Pharan Promontorium bei Ptolom., ob. G. 84) fammit ben vorliegenben Infeln befannt (Erbf. XIII. 221 - 225).

Diefes fubliche Borgebirge ber Salbinfel, bas Riebuhr im Jahr 1762 befuchte, wurde von ihm zuerft fartographifch genauer all juvor für nautifche 3wede niebergelegt, nach Obfervation ber Politobe und Berechnung zu 27° 54' N.Br., obwol bei undarem binmel 65), weshalb bie Benauigfeit ber Beobachtung ibm nicht Mügte. Offenbar mar ihm bie ganz flache füdlichfte Berlangeting beffelben unfichtbar geblieben. Bruce berechnete biefe nach Mildften Gochlande auf 27° 45'; E. Ruppell beobachtete fe # 2943', eine Beftimmung, ber Berghaus in feiner Rartenconfrieifen nach fritifcher Diecuffion aller Daten folgte, und welche wird bie Moresbyfche Rarte bis auf 27º 44' D.Br. ihre Militigung erhielt. Das Deer erschien Rlebuhr an biefem Bor-Mine viel breiter als bei Tor, wie bies auch in ber Wirklichkelt W Sullift. Bwifchen Ras Dohammeb (Ras Dahmub bei Diebefr) und ber gegenüberliegenben Rufte von Bebichas mußte fein Solf bas bisher nur bem fichtbaren Uferrande von Sueg an gefolge war, fich auf einige Sage bem offnen Meere zur Ueberfahrt wettenen, was feinem mohammebanischen Schiffer als etwas dirchterliches erschien, ba er bas Land aus bem Gefichte verlor.

<sup>\*9 1</sup> Mispell, Reife in Rub. 1c. 1829. §. 21. S. 179. 65) Riebuhr, Reife, I. S. 260 u. f.

#### 194 - Beff-Aften. V. Abtheilung, I. Abschnitt. S. 5.

Aber ber gunftige R.R.W. Wind erfeichterte die offene Seefag (14. Ditob.) zwischen den Infeln Schebuan, Tiran und Senaft fatt an ber nördlichen Bestadefrummung sich durch die Korallen flippen hindurch zu winden. Wehr sah Niebuhr vom bortign Ufer nicht, weshalb feine Karte von dieser Seite unvollommen blieb

Die frangbfischen Gelehrten Contelle und Mogiere 66) be fuchten von Tor aus, aber zu Lande auf dem Ruftenwege, im Jahr 1800 das Ras Mohammed, beffen Ramen sie von einen hoben Bit, der dem bortigen hafen vorliegt (Ras b. i. Ropf), ableiten wollten. Den hafen schilleren fie als versandet, mit Geriff gefüllt, ohne Spur menschlicher Wohnung.

Rommt man zu Wasser von Arabien, von Melka und Janse, wie Burdhardt, ber nach 20tägiger höchft langmeiliger gahrt von letterem Orte mit grabischen Schiffen voll Bilger hier avlangte, so geht man nicht am Ras Mohammed vor Anker, sondern läuft an besten Offeite in dem nördlichen Gasen von Scherm ein, ann daselbst gunstige Winde abzuwarten. Gewöhnlich wird dann mit diesen in 1 bis 2 Tagen der Sasen Kosser Kosser die erreicht, der gewöhnlichere Weg nach Aegypten, weil man von da begum zum Rilthale gelangen kann.

Burdhardt 67) ging am 5ten Juni bei Scherm vor Ankn, ber 4 bis 5 Stunden nördlich vom Ras entfernt liegt. Bon hie entschloß er sich zum kandwege nach Suez, um den widelge Roedwinden zu entgehen. Beduinen fanden sich sogleich von der nachen Gebirge herabkommend ein, die hier ftets den gescheitent Schiffen aufzulauern pslegen, um an ihnen das Strandrecht and zunden. Früherhin, vor der Uebermacht Mehmed Ali's in die sem Gegenden, waren sie auch die gefürchteten Ränder der hie sem Bendenden. Damals schon gebändigter ließen sie sich bereit sind, sogleich mit ihren Kameelen Burchardt und noch ein paar ande Jabschis aus Damask, seine Reisegefährten, nach Suez zu eises tiren, und schon am Abend des 6ten Juni war die kleine Kareweit in voller Bewegung.

Das Ras Dohammed besteht and einer Meinen Sind flachen Tafellandes, das fich am Subende in fentrechten Rlipper bis gu 100 Buß hoch aus den Waffern emporhebt, und mur bund

<sup>&</sup>lt;sup>366</sup>) J. M. Coutelle, Observations sur la Topographie de la Presqu'ile du Sinai, nebît Tab. 103; in Descript. de l'Egypte, Etat moderne. T. If. 3. Livrais. p. 285. <sup>67</sup>) Burchhardt, Trav. in Arabia. Lond. p. 432.

#### Sinale Halbinfel; maritime Gelte, Ras Mahamined. 195

ine formale, fambige Landzunge gegen R.W. mit ber eigentlichen großen halbinfel zusammenhängt. In ber Rabe biefes Ras ober Borgebirgs ift bei 900 Bug Tiefe nach bem englifchen Gurvet fin Grund. Rach ben arabifden Bifdern, bie Ehrenberg führ= im, beren Senkblei nur 100 Rlafter in bie Tiefe reichte, fant fic mifchen Ras Dohammeb und Moilah nie Grund, beshalb bie Bifcher auch bafelbft nie ihre Angelfchnur auswerfen. Gang bicht fran zu tommen ift megen der Windftofe, Die bier aus beiben Gelfen gufammentreffen, fehr gefährlich, weil auch bas Meer baburd ju febr unregelmäßigen Anschwellungen agitirt wirb. De taborbe, ber eine Unficht und einen Plan zu Ras Dohammeb geben bat, fchilbert nur, wie biefes meife Ralffteingebirg ich icon in weiter Ferne über ber blauen Meeresfläche erhebe, ohne befonders Merkwürdiges bargubieten; boch glaubte er in einem Auinenhaufen ben Reft eines Fanals gu finben. Das Meer lette ben 3chtbrophagen, welche hier ihr Gewerbe treiben, 2 Schifttitenfchaalen von 4 Bug Lange an bie Rufte geworfen 06). ber fleinen nachften, an ber Oftfeite bes Ras gegen R.B. einfenden Bucht, Gogulani genannt, wo bas Baffer von abnliger Liefe, aber gleicher Unficherheit ift, muffen bie Bugalahs ber aubifden Schiffer (ber Nachoba's), die zuweilen burch Sturme but eingulaufen genothigt find, ihre Boote am Ufer festbinden, wicht wieder fortgefchleubert zu werben. G. Ruppell, ber Wife Bucht im Jahre 1826 von Cor aus befuchte, nannte ffe Collant, und rechnet fie zu ben guten Gafen 69).

Dem Cap Mohammed biegt fich die Rufte erst einige biem weit gegen Nordost zur Insel Tiran und ihrer wieden wie an dem verengten Eingange zum Golfe liegt, hinüber, wie dann plötzlich ihre unveränderliche Direction gerade aus wieden N.N.D. nach Aila bin gewinnt. Wir haben schon wiedes Spuren hestiger Erdbeben, gewaltsamer verticaler Spalming enger oft nur 5' breiter Riffe an dieser Gruppe der Timingies und dem Ras Mohammed erwähnt, welche E. Rüp = wieden in bei Bläche des nahegelegenen Meerspiegels, und biefen liegen; weshalb er dasur hielt, daß diese nur erst

E. de Laborde, Voyage de l'Arabie Pétrée l. c. p. 66.

E. Rippell, Lettre, dat. Tor 23. Avril 1826, in v. Zach, Corresp. astron. Gènes. 1826. Vol. XV. Nr. I. p. 29.

#### 198 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

nach bem gefunfnen Spiegel bes Rothen Meere entftanben f konnten; wenigstens biejenigen, welche am Ras fich mit eing fcmemmten Gerölle gefüllt haben. Daß biefes mit ber 2 ftellung einer großen plutonischen Erbspalte (jeboch t ohne alle Eruptionsvulcane) bes eingefunknen Thales vom Rott Meere, an beren Rorbenbe ber Regelberg ber Sinai-Gal infel als machtiger Granitftod um fo mehr emporg hoben ward, übereinftimmend gedacht werben fonne, baben t an verschiedenen Stellen (Erdf. XIII. S. 165, 223, 258-25 nachgewiesen. Die Bobe von Ras Mohammed und ber Jufi fcatte E. Ruppell auf 200 guß, nirgende fand er auf ibn Ablagerungen von beweglichem Meerfanbboben mit freiliegent calcinirten Dufchelschaalen, die auf ber gegenüberliegenben aegbp fchen Rufte und im Gubweft auf ber Infel Scheduan bis ju Buß Gobe aufgeschichtet liegen. Brocchi und Burton, fagt Ruppell, hatten biefe Gegenben geognoftifch genau unterfuch uns find ihre Beobachtungen nicht befannt geworben.

Seiner Beobachtung gemäß 70) besteht bas Bauptgebir ber Oftfeite bes Mila-Golfe, bem Ras Dohammeb gege über, zwischen Moilab und Magna (f. Erbe. XIII. G. 2 u. 227) aus Urgebirgemaffen von Gneiß und Borphyre an bie fich zur Seite Sandfteinformation und Gypshug anlehnen; die hauptberge ber großen Infel Tiran find bicht Ralfftein (Geegen 71), ber ihre nadten Felfen nur aus 1 Ferne fab, hielt fie fur Granitmaffen), barin Dufchelfra mente, und an diesen reihen sich in S.D. schräg eingesenkte L ger von Quaberfanbftein an. Die große Infel Schebu fchien G. Ruppell gleiche Beftandtheile zu haben, boch betrat fie nicht; die kleinern Inseln öftlich von Tiran (Ruppell ner sie Omros in Nord von Senafir; Schuscha, es ift Schi schua; Ibua, es ist Joubah, l'Giome?; Siul, es ist Si lah, f. Erbf. XIII. S. 221) bestehen nach ihm aus gewaltst emporgerichteten Ralffelsmaffen, wie bei Ras Dobamme alle andern Infeln biefes Theils bes Rothen Meers find # flache Rorallenbante, Die fich gleichförmig 6 bie 20 Ruf il bem Meere erheben. Carless ber Nautifer fagt: an vielen Gt len dieser Gemäffer finden fich weitläuftige Gruppen von Rora

<sup>370)</sup> C. Ruppell, Reife in Rub. a. a. D. S. 182. u. f. 71) Seeh in Mon, Correip. Th. XXVII. 1813. S. 67.

#### Sinai = Halbinfel; maritime Geite, Die Scherms. 197

leuriffen, in allen Stationen und Stabien 72) ber Entwicklung, von benen bie meiften sich schon bis zur obern Bafferfläche erhoben, indeß nur wenige einige Klafter tief unter berfelben gurudblieben.

Bene Rorboftbiegung ber Rufte vom Ras Dobammeb bis jur verengten Ginmundung jum Golf von Aila ift felfig, in ihren Contouren ungemein gerriffen, und zeigt in ihrer Ditte eine tiefe Bay mit ben zwei kleinern hafenbuchten, bem Scherm Scheikh mb Scherm el Monah 73) (Moie b. i. Waffer ber Araber, bie im Beften Monje fprechen). Nach Burdharbt's Befuche biefer bijen 74) (Scherm, bas beißt Ruftenfpalt, ein allgemeines Appellativ für Meeresbucht, Anterftelle, es ift bas Charm und Charmothas bei Sanbo u. a. D., Erbf. XIII. 209, 211) nabe ben Borgebirge, bas er, übereinftimmend mit Ebrifi, Ras Abi ober Ras Abu Dohammed nennt, werben biefe beiben Unterfellen bei Ebrifi Scherm el Beit, b.i. Bucht bes Baufes, und Scherm el Bir, b. i. bes Brunnens, genannt. Unter biefem kann nur die nördlichere Hauptbucht mit den reichern, aberbealiften Quelmaffern verftanden werben, ben beshalb Burdhardt nur vorzugsweise ben Scherm, als einzigen Bafenort in große Schiffe an dieser Rufte, nennt. Der Scherm Scheith wir alfo identifch mit Ebrifi's Scherm el Beit, und bas haus wirbe bemnach bas bortige Grab bezeichnen. hier ift aber ju bemerten, bağ in bem Cober bes Ebrifi, ben Jaubert 75) überfest but ber Rame ,, el Bir" gang fehlt und nur vom Charm el-Beit; shue Baffer, bas trinkbar fei, die Rede ift; baber Burdhat; ein andres Manuscr. Des Ebrisi vor Augen gehabt Minimuß. Der Name el Monah ift nur beim Gurvey beber berben und fonft nicht gebrauchlich gewesen; aber ber Sinn mederm el Donah ober Moje, b. h. Bafferbucht, ift Michentend mit Scherm el Bir, b. i. bie Brunnenbucht. Borland Diefer Ruftenftrede ift mit einer confusen Daffe miffmer bugel bebeckt, Die naber am Deer eine Angahl fleiner die bilben, die über ben allgemeinen Ruftencontour hinaus fich men und bann ale Precipicen fteil in bas Deer abfturgen. Ader ben beiben Scherme fleigt bas Land mehrere engl. Diles

T. G. Carless l. c. p. 28.

13) T. G. Carless l. c. in Bombay Proceedings, p. 29.

14) Burckhardt, Trav. in Syria,

15) Edrisi b. Jaubert, I.

16. 332; vergl. Röbiger, Rot. 56, in Wellsteb R. Th. II. S. 55.

#### 198 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 5.

ftusenweis von ben Gipfeln ber Uferklippen hinauf bis zum gu ber Sochgebirgstette, bie als Granitkern bas ganze Cem trum ber Salbinsel burchftreicht und bem Auge sich als weithig ziehenbe massige Sohe zeigt, bie aber mit zahlreichen schar fen Pits rothen Granits gespickt ift, welche hie ober ba au ver Gesammtmaffe hervorstoßen, beren Zwischenriffe aber so eing Spalten bilben, bag biese aus einiger Ferne nicht einmal wahr genommen werben können.

Die obere Schicht bes vorliegenben Ruftenranbes ift en grober, bunfler Sanbftein, 3 Fuß machtig mit einem Baga lofer Riesmaffen und Biode überzogen, bie entlang bem Geftas von ben naben Soben oft bel auswelchenben Unterlagen gur Tif fturgen und ben Uferweg mit Trummern und Bioden febr be fchwerlith machen. Die beiben Scherms liegen in einem Bluth, ben jener Borfprung ber Rufte gegen Oft bilbet, und werben gte genfeitig burch eine niebre, flippige Landjunge von einander gefdie ben. Der Scherm Scheith, ber füblichere, foll feinen Ramm von einem arabifchen Scheith haben, ber auf ber Rudtebr einer Bilgerfahrt nach Metta bier feinen Tod fand. Es ift eine fleine, faft freierunde Cove, bie gegen G.D. offen, in beren Ditte fot flefes Baffer, am Ufer aber Antergrund und Schut gegen Roth winde ift. Ein Bug gerriffener Goben untgiebt ibn er befpult a ber Weftseite bie Bafis eines Bergs, ber aufftutig bis 1500 guf emporfteigt. Am obern Theile ber Bucht laffen bie etwas von Ufer gurudtretenben Berge einen ebenen Sanbboben, two ein roll Bebau aus Corallenfels fteht, bas Grab bes Scheifts, ft beffen Innern bie bevoten Pilger allerfei Gaben, wie Lappen Straußeneier, Febern u. f. w., niebergutegen pflegen. besondern Beften werben einige barin aufgebängte Bludlampen # leuchtet; von bem Scheifh wiffen die bortigen Bebuinen übrigen michte ju fagen, ale bag er ein frommer Dufelmann gewefen, w fonft feine befondre Anbetung von ihnen erhalte. Auch fanbet De Laborde 1828, wie Carless im 3. 1838, ben Bin A Berfall; andre Reisenbe schweigen von ihm ganglich. Ein post Lagunen am Uferrande biefes Scherm find voll Korallenfragmaille Der Scherm el Monah, ber norblichere, ift welt vorzige licher, ein freisrundes Baffin (E. Ruppell 76) giebt ibm bie

avey E. Ruppel, Reife in Abpffinien, 1831 — 35. Frankf. a. M. 1838. Th. F. S. 142.

# Musi = Bulbinfel; Die Scherms, Pag nach Tor.

birnformige Befalt, bie er überhaupt in jenen tiefen Ginfonitim in bie Rorallenfelsmaffe ber petraifchen Ruften wahrmabnt), gegen die Binbe geschütt auch für große Schiffe, mit einer Canalein. fet von 1 engl. Mil. Breite, fein inneres Baffin von Gugein An feiner Rorbfeite fteht ein gerftorter Bau, ber Die lige bes Brunnens anglebt, von bem ber hafen feinen Ramen nflelt. Daber bei Ebriff ,,el Bir", b. i. ber Brunnen, beffen tiefe Einfaffung mit Steinen nach Burdharbt ein altes West fin foll, bas mehrere reiche Quellen enthalt. Dbgleich fein Baffer beatifch und bitter ift, geben boch bie Schiffe ber Dette pilger auf bem Rudwege von ber Raaba bier ftets vor Ander, m Baffer eingunehmen, und febr haufig fteigen bann bei ben Him Sturmen ber Binterzeit bie Bilger bier an bas Ufer, um in Reife nach Suez von bier aus zu Lanbe fortgufegen, mogu 5 bit 6 Tage nothig find. Da biefe Reife für bie Bilger febr mehlhil ift, und bei einer Karawane für jebes Individuum, selbst mit in paar Tagen Aufenthalt im Sinal-Rlofter inbegriffen, mus 5 bis 6 Dollar ausmacht, wird fie fehr häufig gewählt und gurude gingt. Auch Burdhardt fagt, bag hier ftete Bebuinen,77) mit imm Rameelen auf Schiffe aus Gebichas lauern, um bie Deifene m ju Lande nach Tor und Suez zu transportiren, wobei bie Rezeine und Alepgat Tribus bas ausschließliche Recht hain; boch geht allemal Gefchrei, Begant, Rang ber Barteien befer, um fich bes Reifenben und feiner Bagage jum Beitermadport zu bemächtigen, ebe es zum wirklichen Abmarfch kommt. 10 Diefen Weg nahm Burdhardt 78), als er im Jahr 1815 mathbina nach Aegypten zurückehrte; er ritt, durch Aventheit Midwacht, am Abend bes 6ten Juni vom Safen ab, burch Min Shaler unter Felsftufen von Granitmanben, bis gu einem the wo halt gemacht wurde, weil nabe babei gu El hamra in wentlichen Bergen bas trefflichfte Baffer gu fchopfen mar, wo ined nur eine einzige Frau mit einer Biege aufhielt. In 2ben Marfchtage, ben 7ten Junt, ging of 21/2 Stunden an

The state of the s

din Shale bin gu einem hoben Berge, zu beffen Ueberfleigung Mitunben erforbert inunben. Bon beffen Gobe gewann man die herrichen Blid gurud über bie Thalfentung und ben Spiegel bes ailanitischen Golfe; fein guß mar Grunftein, feine Bobe

<sup>.11</sup> Bunkhardt, Trav. in Syria, p. 528; b. Gesenins II. C. 854.
 Bunkhardt, Trav. in Arabia. Lond, 4. p. 434-435.

#### Best-Maen. V. Abtbeilung. I. Abfchutt. C. 5.

Branit. Alfo reicht bis hierher bie Gubfpipe bes maffig Branitterns bes Ginai, aus beffen bier febr fcmale Bebiete, wie es fcheint, am füblichften Ausläufer ber Rette, m fcon an bemfelben Nachmittage wieder hinaustrat in die wef liche Plaine, die fich von ba aus fehr fanft nordweftnordwat bis gegen Suez binabneigt. Am Abend wurde in ihr nach zeh ftunbigem Marfche bas Lager aufgeschlagen; am 8ten Juni fc nach 31/ Stunden Marich ber hafenort Tor erreicht.

Bei feinem zweiten Befuche biefer Gegend, im Jahre 1816, fa Burdhardt 79), bag biefer Gebirgezug, ber in ber Richtung gu Sinai-Rlofter fortftreiche, ben er bier paffirte, ben Mamen Diche bel Tarfa führe und vorzüglich vom Tribus der Mezeine b wohnt werbe. Die frangofischen Gelehrten Coutelle und Re giere 80) fcbeinen bei ihrer zweitägigen Banberung von It nach Ras Dohammed einen füblichern bequemern Beg g nommen gu haben, ale ber nach Scherm führenbe. Denn es i babei von feiner Gebirgeuberfteigung bie Rebe. Sie gingen a fanglich in volltommner Sanbebene mit wenig Bufchen, bis i an Oneug= und Borphprberge famen. Die Site mar fel groß und ftieg bie 32° im Schatten. Rach langem Darfc geg S.D. traten fie in ein Thal, ober vielmehr in eine tiefe Schlin ein, die auf beiben Geiten burch Berge begrenzt mar, Die bist thren Soben aus Rollfiefeln bestanden (alfo eine Art Rage flue?). Machtige Daffen maren bavon in die Tiefe gefturgt, b Coment hatte fie nur jufammengehalten. Diefe Schlucht füh fie birect jum Ras. Auch burch De Laborbe 81) ift uns bi Ruftenroute befannter geworben, ber fie ebenfalls von Sor m bem Ras gurudlegte und auf feiner Rarte einzeichnete. Er ge fagt er, von Tor gegen G.D. immer bie Rufte entlang, und ner biefe Strafe bie Route ber Mettapilger, wenn fie von ib Ballfahrt zum Ras Mohammeb gurudfehren und nun m Suez eilen; es fei eine birecte Route, bie fie in 6 Augen 1 Cairo führe. Ein paar Ausmundungen turger Wabis, bie bi Ruden bes Gebirges gegen S.W. hinab gur Ganbebene ber Ri ftromen, find auf De Laborbe's Rarte mit ben Ramen BBg Abuefcheb und Babi Abuefra bezeichnet.

<sup>Burckhardt, Trav. in Syria p. 527; bei Gesenine II. S. 85
Descript. de l'Egypte, état mod. l. c. T. II. p. 265.
L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée l. c. p. 65.</sup> 

#### Sinal = halbinfel; ber norbliche hafen, Scherm. 201

Das furge, aber lehrreiche Querprofil Burdharbt's burch bas ichmale Gubenbe ber Salbinfel zeigt, bag man vom Scherm ans feineswegs ben füblichen Ruftenrand umgeht, wie vom Ras Robammeb, fondern vielmehr einen Querpag überfteigen muß, um von Scherm nach Tor ju gelangen. Dies wird auch von Seesen beftatigt, ber ichon 5 Jahre früher ale Burdharbt, im 3. 1809, benfelben Weg gurudgelegt und bier einen boben Berge ruden hatte überfteigen muffen, von bem er fogar fagt, bag es ber befowerlichfte feiner gangen petraifchen Reife gewesen fei. Doch ift e mahrscheinlich, baß er nicht ben gebrauchlichen Pagweg zog, ba n am Abend bes 13. Juli bei feinem Abmarfc vom Scherm auf labyrinthifchem Wege irre geführt 32), erft am 14. Juli biefe Bagbibe ju überfteigen hatte, nachbem er bei ber fleinen Gruppe bes bortigen Beni Bafbil-Tribus fich wieder gurecht gefunden. Rad Ueberwindung biefer fcweren Baffage trat aber auch er fogleich ohne alle Borboben in die bafelbft fich ausbreitende Chene von Tur ein.

Der Schermhafen, fagt Geeten, werbe von ben Bebuinen Sheram (auch Schuram 83), b. i. ber Plural für bie beiben fifen, die bei Bellfteb irrig Schermum gefchrieben murben) genannt; er fei ringe burch an 100 Fuß bobe, fenfrechte Felfen bin grobem, murbem Sanbfteine umgeben, Die ihm nur an ber Rorbfeite bie Eleine Uferebene mit jenen Brumnen geftatten. be Gubfeite fei bie Einfahrt ber Schiffe in den fehr fichern hafen, in bem er aber teine Butte, tein Bemauer, tein Belt, tein Schiff, bine Spur von Menfchendeben antraf. Auf bent hoben Felsufer Min in größter Gobe ein Kalkflog von wenigen Fuß Dachinimani, bas gang aus Rorallenmaffe bestand. Bieber eine miffeinliche Befintigung, bag bier wol verschiebene Bebungen Senkungen ber Meerestiefen bei ber einftigen Rataftrophe bes demertretens bes Sinaifegels ftattfinben mochten. Die frangofi-Mm Belehrten Coutelle und Rozières 84) brauchten vom Ras Abammed nach bem Scherm zu tommen, oftwärts burch bas Siege, 3 Stunden Beit. Gie bestimmten beffen Lage unter 31° 104 L. v. Paris und unter 27° 56' 10" M.Br. Der Einging bes hafens, fagten fie, fei burch einen Bit von 100 Toi-

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Seegen, in Mon. Corresp. XXVII. 1813. S. 67. S. Bellsteb, Reisste, bei Mödiger II. S. 55, Not. 56. S. Descript. de l'Eg. 1. s. II. p. 286.

#### 202 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfahist: S. 5.

fen Breite und eben fo viel Länge getheilt. Babefcheinlich wollten fie bamit bie Trennung beiber Gafen, bes füblichen und nörvlichen bezeichnen, benn fie fprechen immer nur von einem Scherm fennen jedoch bas Grab bes Sanctus wie bie aus großen Grantt bloden ummauerten Brunnen bes nörblichen hafens.

Burdhardt, ber im Jahre 1816 beibe Gafenbuchten befuchte und mit Carless Befdreibung berfelben übereinftimmt, giebt bi Entfernung berfelben von Ras Dohammeb auf 4 bis 5 Stun ben an, und bemertt, bag ber Beg babin an einem Berge vorabe führe, ber Es Szafra beiße und gegen G.B. gen G. liege (bie fer Name ift in ber beutschen Uebersetung ausgelaffen) 85). 3m Beit Burdharbt's (1816) und fpater, bes Gurveps (1833), wa Diefer Bafen burch die vermehrte Communication zwischen Megto ten und bem Bebichas weit belebter als noch ju Geegen's Beit. Carless fand, mahrend ber Stationirung feines Survepor-Schiffs, bag bafelbft fortwährend Araber mit Proviant verfeben bereit maren, biefen, zumal Biegen, Sammel, faure Mild, Gier, meift rengige Butter u. f. w., an bie Anternben zu verhandeln. Es war nur ein elenbes armes Bolt, Die Beni Decaffel, ein Seiten zweig ber Dezeine, beren Stammgenoffen im Innern ber Salb. infel fich jeboch mohler befinden follten. Bellfteb 86), ber mit Carless hier zugleich vor Anter lag, benerft, bag ein paar folicht ausgemauerte Brunnen, bie bort ben Bilgern gur Trante bimten, 450 Schritt vom Stranbe entfernt lagen, und baf ihr Baffer für Europäer taum genlegbar fei. Die rothe und gelbe Erbe an ben Bugeln in ber Dabe bes Unterplages biene ben arabifden Schiffern als Farbe jum Anftreichen ihrer Boote. In ber Rich bet Grabmale bes Scheith ober Schoch werbe viel Steinfals ge funden. Er rath Reifenden, Die and Indien ober Arabien auf ein heimifchen Barten bis Roffelr tommen, und nicht über ben Ri nach Cairo ju geben gebenten, lieber nath Scherm abergufaber und von ba, wie Burdhardt that, ben Landweg fiber Tor nad Suez zu nehmen. Auch benem, Die von ihren Rachobas (v. t arabifche Schiffecapitaine, obwol Rachoba, b. i. Schiffeberr, et perfifches Wort ift, das fich bei ben Arabern erft eingebargert bei birect nach Scherm gefchifft werben, rath et biefen Sandweg, wenn es in die Sahreszeit falle, in welcher die heftigen Rorbe

<sup>398)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 528; bei Gefenins, H. G. 854 36) Belifted, Reifen, bei Robiger II. S. 56.

wefters vorherrichen, welche bann bie Fahrten bis Guen nicht um febr langweilig ju machen pflogen, fonbern auch gefahrvoll.

Die weftliche und nordweftliche Gebirgemand biefes Scherms ift noch niemale von Europäern untersucht, nur ber Ruftenweg nde am Meere bin nordwarts gegen Aila bin ift von Geeben Diefer lettere magte es erft im und Burdharbt bewandert. Babi Rabt, an beffen Gingange ber Bir Rabt (Rebte bei Bergen) bicht am Meeresufer liegt, gegen R.B. burch bie Ditte W fragebirgs birect ju ben Rlofterbergen bes Sinai apornuftrigen. Der nachfte Weg vom Scherm, fagte man ibm mar, muffe auf bem fo eben von ihm erft burchmanberten Rus fienwege zurudgenommen werden, von woher auch Geegen gehumen war; bod bewog Burdhardt feinen Führer burch eine lift, indem er ihm vorspiegelte, auf biefem Ruftenwege wurden fi feinbliche Rauber finden, einen mehr westlichen Geiten. weg burd eine then noch unbefannt gebliebene Gebirge. frede bis gum Babi Orta ju nehmen, von wo man bann noch in ber Richtung bes Babi Rabt gegen N.B. einlenken founte.

Bon biefent fublichen Ausläufer ber Bochtetten gur Geite m Sherms giebt Carless folgende Schilderung 87). Thifdinchten, welche bier burchschneiben, behnen fich nach verfichein Richtungen aus, find aber ju eng, um von ber Gee ans wiembar gut fein. Einige berfelben fegen fehr weit und tief bis mt gegen R. in geraber Linie fort, und icheinen von machtig. mifenben Bafferftromen burchzogen zu fein, ba ihr ebener wie und Riesboben überall tief von ihnen burchfurcht ift. Sie mub und wact, nur an wenigen Stellen haben fie etwas Gefang; in ben Gerombesten ranfenbe Coloquinten und blubenbe Adair. Ihre gefpaltenen fteilen Feldwande fteigen in ben felte Make Formen und Batten aus ben weißen Sandflippen bis zu # mb 100 Bug fenfrecht wie bunfle Mauern und Architectur-Maint wechfelnben Burpurfarben empor, je nach ben Schichten me jewiffenen Binnen. Das babinter liegende Cochgebirg bebt Meiter weit hober, gu 3000 bis 5000 Fuß Gobe, baber bie oberin Spigen in ben Wintermonaten oft mit Schnee 88) aberbedt Derben.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) T. G. Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 31. <sup>29</sup>) Bellitt, Reifen, bei Röbiger U. S. 54.

#### Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5. 204

Burdharbt, ber norbwärts bes Scherm feinen Seitenwe nicht am Ufer hin, fondern weftlicher burch die bortigen Borben nahm, glaubte bier gum erften male auf ber Balbinfel vulcani fche Gebirgeart 89) zu feben. Etwa eine gute halbe Stunt weit waren die Felfen fenfrecht in Salbfreifen, einige in gan gen Rreifen ftebend, nicht über 60 bis 80 guß boch, indes an bere Stellen bie Beftalt eines vulcanifchen Rratere (?), fcmar, Feldmanbe, voll Sohlen, mit fehr rauber, gumeilen rothlicher Dber flache zeigten. Um Bege lagen einige bergleichen herabgefturgt Felemaffen; Rlippen maren mit machtigen Sandlagen bebedt; un Die Thalfpalten am Bug berfelben bamit gefüllt. Bielleicht, meine Burdharbt, bag folche Daffen fich auch um bas Ras Abn Mohammeb finden mochten, die bann mit Recht ben ihnen von Btolemaus beigelegten Namen ber Melara oon (Ptol. V. 17. fol. 140), b. i. ber Schwarzen Berge, verbienen murben. Doch fügte Burdharbt hingu, bag zwischen biefen vulcaniften, fowergen Bebirgemaffen und ber Deerestufte nur niebere Sanbhugel lie gen, und bag er auch über ihnen in ben bobern Bergen feint Spur von Laven mahrgenommen, bie vulcanifch icheinenben Ge birgearten beebalb ihm nur auf einen geringen Begirt beforanti gu fein ichienen.

Much Bellfteb traf in ber Rabe von Schern valcani. fche 90) Felfen, beren Berbreitung er aber nicht über 3 engl. Mil weit von ber Rufte aus verfolgen tonnte. Mit bem Dangel de ler vulcanischen oder plutonischen Gebirgsbildungen su ailanitifchen Golf fcheint ber Mangel alles Titaneifenfanbes an biefen Bestaden übereinzustimmen, ben Ruppell bei feb nen Bereifungen berfelben hervorbebt. Rur fleine Gugel bemert Bellfteb ba, wo bie fogenannten vulcanischen Gebilbe fich zeige follten, und Richts mas an bie Bochgebirgebifbungen bes Gina erinnern konnte. Ruppelt leugnet bie Thatfache unleanischer Bib bungen bei Scherm gang, und fagt, er habe bafelbit nur Sant. ftein und Borphyrfels gefeben Al). Aus einem Schreiben A v. Bach ergiebt fich, bag Dt. Ritchi in Floreng fpater am Aus gange bes Wabi Gharunbel an ber Rufte bes Rothen Meeres bod Titaneifenfand vorgefunden bat 22).

<sup>369)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 530; bei Gefenine II. S. 85' bie 859. 30') Bellsteb, Reisen, bei Röbiger II. S. 58 u. Rot. 60 31) G. Ruppell, Reise in Aubica. Frankf: 1829. S. 263. 32') v. Zach, Correspond. astronom. Vol. VII. p. 526.

#### Sinai - Halbinfel; Ruftenebene bis Rabt. 205

Mus ben niebern Sugeln biefer Gegend trat Burdbarbt wieber beraus in die weite vorliegende Ruftenebene, Die bis Rabf midt, wo fie mit Ufertlippen enbet und von mehrern jest trodnin Badis durchschnitten wird. Die ganze Plaine scheint Alluwalboben zu fein, Ralt und Rreibelager find voll Dufchelpetrificate. Rach 31/, Stunden Weges machte man unter einem Felfen in bem einen Strombette Salt, jog noch 11/2 Stunden an einem zweiten, bem Babi Szygha, vorüber und hielt nach 6%, Stunden Weges vom Scherm fille, bei einem Bebufch, in bem aus Binfen und Reisholy eine armliche Gutte errichtet mar, in ber nur eine Frau und iftre Tochter, ein Mabchen von 18 Jahm, haufeten. Diefe war aber von ungemeiner Schonbeit, Bragie und bem anftanbigften Betragen, fo bag Burdhardt fie ben beftmogenen Europäerinnen vergleichen burfte. Der Dann und ber Sohn waren auf ben Fischfang ausgegangen, vereinten fich aber an Abend mit ben Fremdlingen, Die fie gaftfreundlich empfingen, und nahmen gern an bem Reisgericht als einer Lederfpeife Theil, bis ihnen von ihren Gaften gereicht murbe. Die Manner gingen ber auf ben Fischfang aus und überließen ben Beibern bie Sorge für bas Bieb. Bon biefem Rubeplay tonnte man an 4 engl. Dil. wen Ufer bie Infel Dichegiret Thran (Tiran), in ihrer Lage 6-8 engl. Mil. von D. nach S. geftredt, erbliden, die nach ber Subfeite aus einem burren Borgebirge, nordwärts aus einer fcmain Sandftrede zu bestehen ichien, gegenwärtig aber unbewohnt fin fellte. Rur guweilen, borte Burdharbt, tamen Getenme Bifder von ber Oftfufte hierher, um Berlen gu fifchen, Die freis ur in febr geringer Ungabl vortommen, aber burch bas Berlwitt:einigen Ertrag geben, ba biefes bei Raufleuten in öftlichen Afnhafen Arabiens guten Abfat finbet. Burdbarbt, bem bas Bunn ber Perifischerei an ber Westfüste bei Tor unbefannt war, hielt Edrisi's Massbef (Locus conchiliorum, s. ob. S. 48) me w biefer Oftfufte gelegen, wenn es fcon, nach bem Autor, mitiber Befteufte zugebort, wie wir oben zeigten. Aber an bei-Drien ift bei ben jegigen Bewohnern Die Erinnerung an ben Sienemen Massbef geschwunden, obwol Dagbaf im Arabie Men, nach Gefenius, noch heute einen Funbort ber Perla mufdel bezeichnet.

Um Morgen bes zweiten Marfchtages, ben 15. Mai, hatte Burdharbt in ber Richtung gegen R.D. nur 2 Stunden zum

#### 206 Beff-Affen. V. Abthellung. I. Abschwitt. S. 5.

Babi Rabf 93) zurudzulegen, ber nachft bem noch nertlicher Dahab und Doweiba eine Sauptftation biefer Rufte ift, bur feine großen Dattelpflanzungen, zwifchen benen bratifches Baffer i Ueberfing. Die Ebene vom Scherm bis Rabe ift bie einzig von einiger Lange an biefem Beftabe; gu Rabt fangt biefe wie ber an fich zu verengen, weil bie weftliche Bergfette fich bis an eine Biertelftunbe bem Meerufer nabert, und noch weiter norb warte tritt fie gang bicht gun Geenfer beran. Bei Rabf liege Salgbrunnen, wie bei bem um eine Tagereife norblichern Da Die Beit ber Dattelernte ausgenommen ift Rabt nur we Bifchern bewohnt, bie ohne Rameele, fehr arm find, aber boch burd ihre Gewerbe an ber fo fischreichen Rufte fich hinreichend nahren Für 32 Baras (41/2 Bence) taufte Burdharbt eben fo viele gefalgne Fifche, jeber von 2 Guft Lange, und noch ein Dach von getrodnetem Borombat (Schellfifch), ben bie Araber in biefer Bubereitung Buffra nannten. Die fleinern Gifche fangen fie bier in Regen, bie größern werben mit Langen harpuntt; benn an ber gangen Rufte ift tein Boot, fein Bloof, und nur guweilen laffen fich von ber Dftfufte berübertommenbe Schiffer feben. Der Radricht, welche Seeben bei feinem Befuche, 5 Jahre frie ber, vor Burdharbt mittheilte, von einer gahre, welche noch gu feiner Beit von Retba oftwärts nach Szitte Mabias (alfo auf bie Oftfufte, mo er Dudiny, b. i. Magna, Erbf. XIII. 6. 227, für Dabian bielt) binüberfahren follte und ben Rame Motta el Bahar führe 94), fcheint bierburch wiberfprocen p werben; boch mare es nicht unwahrfcheinlich, bag fie einmal bor Beftanb gehabt haben möchte.

Burdhardt bemerkt, bag er hier an bem Meeredufer; bich am Seftabe, eine große Menge baselbst fich umbertummelnber ma spielenber Delphine ober Meersch weine (f. Erok. XIII. 6. 177) gefehen; als er einen berfelben schießen wollte, wurde er von fo nem Kubrer bavon zurudgehalten, weil bies wider bas Gefet fet benn sie wären ber Menschen Freunde (Pfin. H. Nat. II c. 8: Dephinus non homini tantum amicum animal, verum 6 musicae arti etc.), eine aus bem hohen Alterthum übersebend Borstellung. Auch fah er hier Stude von ber haut eines gre-

bis 861. 94) Seegen, Ron. Correfp. XXVII. S. 66.

#### Sinais Halbinfel; Einfahrt zum Wic. Gelf. 201

fen an biefer Rufte getobteten Seethiere 86), bie einen Boll bid war und von ben Arabern flatt Leber ju Sandalen gebraucht wurde. Unftreitig von ben Manati's (Halicore), bie &. Rupvell einft im Rothen Deere entbedte (Erbf. XII. S. 177), Die er in beffen fablichen Theilen Dauila, in ben norblichen aber Dafa (mi richtiger Radat el babbr, b. i. Geetub, nach Freenel, f. Erbf. XIII. S. 309) nennen borte. Diefes Leber bielt Befenius für bas Lachafch (Dacheleber bei Luther) 96), welches in be Bufte beim Bau ber Stiftebutte vorfommt (2. 2. Def. 25,5 und 4. 29. Dof. 4, 6), auch fpater ben Gebraern gu Schuhleber biente (f. bei Ezech. 16, 10). Das arabifche Bort, welches ben Delphin ober auch Seehund bezeichnet, foll nach bemfelben Dientelaften, ber von bem Manati noch feine Renntnig hatte, jenem idraifden Borte entsprechen. Die farten Sohlen von biefem Rata find wol benen von gewöhnlichem Rameelleber, wie Burdhardt diefer im Gebrauche bei ben continentalen Beduinen bit Babi Lahyane gebenkt, beshalb fehr vorzuziehen, ba jene von m Dornen ber Acacien (Salh), welche fo häufig ben Boben ideden, burchflochen werben und bie Fuße fo häufig verwunden, bif die Araber vom Stamme Genwat jeber feinen Dornauszieher hifich im Gürtel trug 97).

Bon Rabk begann Burchardt gegen N.W. seinen Aufsteg zum Atostergebirge des Sinai. Ehe wir ihn dahin bestein, kehren wir noch einmal zur Küstenroute nach Scherm wird, die Burchardt zuwor auf dem Hinwege nach Scherm wischeit datte, mährend die Ausmerksamkeit der engstichtig durcheilt hatte, mährend die Ausmerksamkeit der engsticht Survehors hier länger zu verweilen genöthigt wurde, die Nordostwendung der dortigen Küste der Eingang wiedelf von Aila bedeutend verengt, wie durch vorliegende wird und Justen verdeckt und erschwert wird. Aus dieser für warüberschiffenden ost scheinbar ganz versperrten Einstanung, so wie aus dem häusigen Jusammenstoßen der Winde Bluthen, die ost wie in Mauern sich unter donnerndem Gesten einamber emporheben und brechen, Erscheinungen die schon

**News befdrieben**, und bem Carless (18) als vollkommen ber

<sup>\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 532; bei Gesenius II. S. 861, Rot, S. 1076.

\*\*) Ueber Tachasch s. Rosenmüller, Bibl. Raturz geschichte II. 1831. S. 238—243.

\*\*) Burckhardt l. c.; b. Gesenius II. S. 738.

\*\*) Carless, in Bombay Proceedings l. c. p. 39.

#### 208 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnist. S. 5.

Wahrheit entsprechend beiftimmt, haben in alterer Beit ble votilige Untenntnist jenes so tief einsetzenben alfanitischen Golfs und in ber neuesten erft bie so späte Auffindung beffelben und Erforschung seiner Natur veranlast; so manche ber befondern Beschreibungen dieser Gegenden und Irrthumer über dieselben bei bei frühern Autoren erklaren sich sehr gut, wie Carless nachgewiese hat, aus biesen Verhältniffen.

Mur mit geringer Irregularitat ftredt fich biefer Golf, all gleichartiger Erbfpalt, 96 engl. Mil. gegen R.R.D. aus; fein größte Breite bat er eine Tagereife norbwarts von Rath bei Dahab, wo fie an 14 Mil. nach englischer Aufnahme beträgt (alfe 4 ftarte Stunden); weiter nordwärts am Cap Nomeibi (Maweib) verengt er fich um bie Balfte, auf 2 Stunden, und bebalt biefe Berengung mit wenig Abwechslung bis gu feinem auferfin noch fcmalern Rorbende bei Afaba Mila. Gegen ben Suben von Dahab, zu Math, und weiter bis zur Infel Tiran, nimmt biefe Berengung fehr ju, und ba biefe Infel in ber Mitte bes Eingange liegt, fo bleiben ihr zu beiben Seiten nur zwei enge Canale gu Ginfahrten übrig: auf ber arabifchen Gelte bie bis zu einer Biertelftunde verengte Durchfahrt am Ras fartat, füblich von Magna (Erbt. XIII. S. 293); auf ber finaltifchen Seite am Ras el Maszara (Cap ber Ragaraer) verüber, wo bie niedern Bugel Bobenbat el Rasgara (bi Chriftenbudel) liegen. Diefer lettere Canal ift faum anbert. halb Stunben breit und wird noch burch ein Rorallenriff forte burchfest, fo bag bie eigentliche Fahrftrage baburch auch bie ju einer Berengung von feiner Biertelftunbe befdrantt with faft noch verengter ale ber Oftcanal. Durch ben bierburch entfie henden Widerftand in ben Bewegungen, für die teine Ausweichun vorhanden, entfleht zwischen biefen wildromantischen Borgebinge beiber Beftabe 99) jenes tumultuofe Deer felbft bei gemäßigtel Binben. Denn wenn bie Baffer wieber gurudraufchen, um be Niveau berguftellen, fo werben bie Bluthenbewegungen fo beftig, baß es ohne fehr gunftigen Gegelwind unmöglich ift in be Golf einzubringen. Die arabifche Canaleinfabrt auf ber BBeffe feite ber Infel Tiran ift weniger gefahrvoll und vor Sturmen gefcutt, bie vom Norben ber ben Golf berabmeben.

Die Rufte um bas Cap ober Ras el Naszara ober Ras

<sup>399)</sup> Bellfted, Reifen, bei Robiger Th. II. S. 93.

#### Sinai Salbinsel; Oftinte, Ras el Raszara. 209

jarant ift febr niedrig, auf mehrere Deilen, und bilbet bie Begrmgung jener weiten, nur mit fparfamen Dimofen und' Salgfrauum bewachenen Plaine, in welcher am norblichen Ausgange bifelben nur bie einzige Ortschaft Rebefi, Retba ober Rath (b. h. eigentlich nach Lepfius ein Borgfattel, Bag ober eine Baffericheibe zwischen zwei Goben) mit einigen Brunnen und ihm fconen Dattelpalm-Bflangungen, bie aber ihre Belebung nur gur Beriobe ber Dattelernte erhalten, ba bas übrige Jahr hindurch bort nur wenige Fifcher von ben Tribus ber Dejeine baufen, Die aber meift auf ben Riffen ihrem Gewerbe am Biele ber hiefigen Dattelpflangungen 400) Aere nachgehen. gehoren bem Sinai-Rlofter, beshalb auch beffen Monche häufig bierher tommen, fie zu beauffichtigen und zu pflegen, fo wie Salz je sammeln, das in Menge aus den Salzmoräften gewonnen und um Einfalgen ber Fische verbraucht wird, bie von hier aus burch be gange Galbinfel ihren Abfat finden. Boher ber Rame bes Ras el Rasgara, ift noch unermittelt; er erinnert an bie abnlige Benennung alter Mauerwerte an ber gegenüberliegenben Dfttife bes ailanitischen Golfs, zu Ain Unne und Dagna, welche imfalls von ben Arabern mit bem Namen ber Ragaraer (Erbt. XIII. 6. 299, 302) belegt wurden; boch find am weit vorfpringmben Ras el Naszara folche Steinbauten nicht beobachtet, Die det vielleicht unter ben jest überbedten, bei Burdharbt Bobibat el Masgara genannten Bugeln vermuthet werben tonn-Man Beiten ber Rreugfahrer, Die auf dem ailanitifchen the Flotten hielten und Lanbexpeditionen bis nach Tebut Maten, konnten fich folche Erinnerungen und Benennungen Milin bie neuern Jahrhunderte erhalten haben. Doch ift bierwind besonbers zu beachten, baß schon bei Agatharchibes ein Me Malich lautender Rame, Reffa, eines Ortes in der gegen-Millegenben Landschaft von Ain Unne und Magna vortommt, wild bei bem bortigen Phoenicon ober bem Balmhaine (f. MRAMI. 300 u. 806, alfo eben ba wo bie Ruine ber Maszara), m bem er fagt, bag er von ber großen Menge ber Thiere biefes benannt werbe (Agatharch. ed. Huds. p. 57: Νησσαν τα της του ζώου πολυπληθίας, i. e. Mare illud attingit locus nem Nessam (Anaten, fest ber Erflarer bingu) ab animalis

Carless, in Bombay Proceedings l. c. p. 40 etc.; Wellsteb, Reifen, bei Robiger II. S. 95.

#### 310 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschütt. S. 5

hujus multitudine nuncupant). Damale tonnte freilich noch teinen Ragardern bie Rebe fein.

Ginige Stunden nordwarts biefes fo weit gegen D. vorft genben und bie Ausmundung bes Golfe febr verengenben ! menbet fich bie Blaine im fcharfen Bintel gegen B. bis gum jener ihren Beftfaum bilbenben Schwarzen Berge, bie, in ter Strede nordwarts bis gegen Afaba giebend, nach Cari Schätzung zu 1800 bie 2000 Fuß auffteigen, in bent Bit f Rumlar nordlich von 29° M.Br. ihren bochften Gipfel errei Sie ftreichen babin ale eine machtige, aber in ben Firften vie gezacte Bergmand, birect aber von bem genannten Bit in in abnehmenber Bobe bas ailanitifche Ufer begleitenb. treten fie aber fehr balb, fcon nordlich bes Babi Rabf, g bicht beran bis gum Cap Barfut (füblich vom Cap Rome eine Strede auf ber fie, wie fie in fteilen Precipicen über bas! resniveau emporfteigen, eben fo auch unter bie Deeresoberf binabfturgen. Beiter bin nordwarts aber lagern fich wieber fc Uferfaume von Dieberland ihren niedrigern, jeboch in fteilen und burch zahllofe Schluchten gerriffenen DRabbangen fo bag nun bie gange Ruftenftrede in ihrer Uferlinie aus tiefeingezahnten Succeffion fanbiger, ben berabgiegenben Babis fprechenber fleiner Buchten besteht, welche burch bie Sels auslaufenber nieberer Bebirgsglieber bes gegen Morben fortftreit ben hauptzuges von einander geschieden erscheinen. Dur bier ba find es wenige Baffe, Die vom Ufer biefe Schluchten gegen gur Sochfette zu überfteigen geftatten.

Rur brei folder Gebirgepaffe und Eingange jum Ale Gebirge bee Sinai find une bis jest über jene Ruftent vom allanitischen Golf aus bekannt worben; nämlich von Babi Rabt, von Minna Dahab und von el Roweibe.

Der Wabi Nabt, welcher jum Babi Orta und Babi hab hinauffteigt, ift ber gangbarfte sublichste ber Wege; er ift zuerft burch Burdhardt, wie später burch Laborde 1828 Wellsted im 3. 1833, befannt worben 1).

Der zweite Bag von Minna Dahab (unter 28° 30' R.) aus ift uns burch E. Ruppell zur Kenntniß getommen, bet

<sup>401)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 533 — 540; bei Gefenin S. 861 — 871; Beilfteb, Reifen, bei Robiger II. S. 59 — 71; De Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée. Paris 1830. p. 66.

#### inai-Halbinfel; Rüfte v. Wabi Nabi bis Dahab. 211

. 1826 2) ihn gegen 2B. gum Rlofter binaufftieg, fo wie &. De aborbe biefen Beg 3) vom Sinai gen Afaba hinabnahm.

Die britte Baffage ift bie, welche von El Roweibe Roebe bei Rappell) ebenfalls schon im 3. 1810 von Seepen 4), bann von Burdhardt (1816) 5), von Ruppell (1822) 6) und murtich von Colonel Callier, v. Shubert (1837) 7), von Robinfon (1838) 8) und Andern theile hinauf-, theile hinabgeftiegen wurde, weil biefer Weg ju nachft vom Sinai-Rlofter nach Aila und jum Gubeingange bes Bhor nach Betra und Balaftina fübrt.

Bir merben baber bier mit bem nördlichen Fortichritt ber Alftentenninif bie Nachweifung biefer 3 Gebirgspaffagen gu wifinden haben, weil von ihnen allein die Specialtenntnig biefer ghirgigen Oftfeite ber Ginai-Galbinfel ausgegangen ift.

#### Erläuterung 2.

Die mittlere Ruftenftrede am ailanitischen Golf von Scherm Mer Babi Rabf, Dahab und Nuweibi, mit ben 3 westlichen Bebirgepaffagen jum Rlofter bes Sinai.

1. Ruftenftrede von Scherm und Babi Rabt nach Dabab.

Bom Babi Rabt, erfuhr Burdhardt auf feinem Rudmes vom Scherm gegen Nord (am 15ten Mai 1816), follte stinen Weg bicht an ber Rufte nordwarts bis gum hafen-Dahab geben, auf bem man in 6 Stunden bahin gelangen Ting); als er aber 2 Tage zuvor ichon in Dahab gewesen hatte man ihm gefagt, bag bie bortigen flippigen Borgebirge "El Shebicheir" biefen Weg für Rameele verfperrten, weshalb Minen mehr weftlichen Thalmeg hinter ben Bergzugen, ob-Mel er ein Umweg 10) fei, nehmen muffe, und biefer mar es auch,

#### 212 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

ben Burdharbt von Dahab gen Guben nahm, um na Nabt zu fommen. Er mußte; am 12ten Dai von Dahab au gebend, gegen G. 2B. ein breites fanbiges Thal auffteigen ju Babi Gal, bemfelben, welchen er vom Rlofterberge berabgeton men mar, und ber fich oftwarts gegen bas Meer ergiest. Sanbfteinfelfen feiner Seitenwande entbedte ber Reifenbe ein Di bend fleiner eingearbeiteter Grotten ober Rifchen, Die zur Aufnahr von Leichen als Grabftatten gebient zu haben schienen; fie murb von ihm nur an biefer Stelle bemerft, fonft nicht. Diefen Bat ber von Weft fommt, mußte man aber balb verlaffen, und fie fortwährend, boch allmählig, burch Rrummungen bes Babi Be neg und bes Wabi Bhayb, zweier unfruchtbarer fanbiger Thi ler, aufwarte, bis man nach 4 Stunden Beges am Ende be Babi Ghaph, mo es burch eine Rlippe verschloffen wirb, be Brunnen erreichte, welcher Moaben el Relab beißt. Bier la ein fleiner Teich unter bem Schatten eines überhangenben Felfen und ein fehr großer milber Feigenbaum zeigte fich baneben. Rid fern bavon fah man auf ber Spipe eines benachbarten Granitsel fen einen abnlichen Teich mit Schilfwuche. Das Baffer foll bi nie fehlen; es ift vortrefflich und fur ben Banberer von große Werth, ba neben ihm eine geräumige fcattige Grotte liegt. Tribus ber Dezeine foll biefen Brunnen fehr haufig befi den; auch fanden fich in ber Mabe mande Spuren ibres biefig Aufenthaltes, benn an vielen ber Baume hatten fie Bausgerath Beltfachen, felbft Beltbeden, ohne alles Diftrauen gegen Diebfta aufgehangt. Rein Beifpiel foll bekannt fein, bag von folchen R liquien, die von allen Stammen ber Balbinfel in ben verfchieb nen Theilen ihrer Bohnfige, bie fie nur temporar inne haben, b Bequemlichkeit wegen gurudgelaffen gu werben pflegen, auch ni bas Geringfte entwendet worben mare.

Die Banbe ber natürlichen Goble, in einem schonen Grant felsen, fand Burdharbt auf allen Seiten mit Tiguren von Berg ziegen (bie hier flüchtig umberftreisen) bebeckt, welche auf bie niefte Art mit Roble von ben Schäferknaben ober hirtinnen be Towara's angezeichnet waren. Bei ber großen hige ruhte ma mage in ber fühlen höhle bis zum Abend, wandte sich ban eine fleine Strede zum Bege zurud und ftieg dann im Bad Kenneh weiter auswärts. An bessen Ende begann man in eine engen selfigen Thale, dem Babi Rolahbiche, mubfam hinab zusteigen. Nach 11/2 Stunden Beges vom genannten Brunne

# Sinai-Halbinsel; Gebirgswege v. W. Nabt 3. Sinai. 213

Roapen el Relab wurde im Wabi Salt gemacht und bafetsft be Rachtlager genommen.

Erft am 2 ten folgenden Marschtage konnte auf biesem Umwege, nach 9 Stunden Beges, der Babi Nabl'11) erreicht werden. Es war der 13te Maitag, an dem man durch den sich nweiternden Badi zwischen Granitfelsen in gleicher Direction wie zwor gegen S.B. fortschritt und unter beständigem Absteigen nach 4 Stunden den Badi Orta erreichte, dessen Felsen zu beiden Seiten aus Granit, rothem Porphyr und Grünstein bestes hm. Dieser Badi, der zum Neere strömt, wurde nach 2 Stunden Beges verlassen, um rechter hand in die große Ebene Musaf-

THE RESERVE TO SECURITY OF THE PARTY OF THE

fel el Rorfa einzuruden (fie ift auf Laborde's Karte fehr feltfam gestaltet eingetragen), aus ber fich die Aussicht auf jene hohe Bebirgetette bes Dichebel Tarfa erstredt, die ichon zuvor einmal von Burdhardt auf bem Bege nach Tor überstiegen war.

Rad 2 Stunden erweiterte sich diese Ebene immer mehr, die von vielm Giestächen (Wabis), die vom Tarfaberge herabtommen, buchschitten ward. Man nannte diesen ganz unfruchtbaren Landestich El Afha, in welchem nur die Strombetten einige Begetautin zeigen. hier war es, wo man die hügel des Hoden bat el Ruszara bemerkte, als man in den Wadi Nabk eintrat, der hier sprachen gum Meere zieht, wohinwarts die ganze Plaine, wie nun eine sandige wird, sich senkt.

Bon hier aus, etwas westlich ber Ruftenlinie, zog Burdfarbt an ben nachft hoben Bergzügen Rowensat Rimr, b. h. Tigertopfchen, vorüber und erft am folgenden Tage, 14. Mai, Vond. füblich bes Wadi Nabt zum großen hafen von Scherm.

2 Infftieg aus dem Babi Nabf über den Dichebel Mor-

Richt volle 4 Tage Zeit brauchte Burdhardt, im Jahre 1816, vom 15ten bis zum 18ten Mai, um diesen Weg zurückzuschn (vom hafen Scherm aus brauchte er 5 Tage); Wellsteb, Mar, beendigte in 4 Tagen von Scherm aus, im Jahre 1833, wie bis 11ten Januar, dieselbe Distanz und, wie es scheint,

meift burch biefelben Babis und Gebirgepaffe, obwol er ihre

#### 214 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

Ramen ausläßt ober anbere anführt, und nicht topegraphisch genau genug befchreibt, um fie mit Burdharbt's meifterhaften methobifch = topographischen genauesten Angaben vergleichen zu tonnen. Roch weniger ift bies mit De Laborbe's allgemeiner Schilberung ber Fall. Bir begleiten baber zuerft Burdharbt auf feiner gang flar und genau bargelegten Route, und ergangen ober bervollftanbigen fie abfichtlich nachher erft burch bie niehr allgemeinern, nicht weniger lehrreichen Beobachtungen Wellfteb's, ba, wo nicht volltommene Ibentitat ber Localitaten erwiesen ift, bie Berichte verfciebener Reifenden quellenmäßig auseinanderhaltend, unferer Unficht nach bie einzig richtige wiffenschaftliche Dethobe, um jebem Beobachter von feinem Standpuncte fein Recht zu laffen, und nicht burch Spothefen ober Bermengung, wie bies in ber Geographie herkommlich geworben ift, neuen Berwirrungen, Unwahrheiten ober boch Oberflächlichkeiten Borfcub ju leiften. Bugleich wirb burd bie mehrfeitige Beobachtung verschiedener ausgezeichneter Individum bie Dannigfaltigfeit ber vorliegenben Naturverhaltniffe mehr und mehr hervortreten, die freilich an fich unerschöpflich ift, weburch aber erft nach und nach die Auffaffung ber mabrhaften Characteriftit ber Planetenftellen möglich wird, und bas Befer ihrer Functionen im Saushalt ber Ratur und Befchichte, jugleid auch ber Bahn bes herkommlichen Biffens vernichtet wirb, als fet mit befchreibenber Phrafeologie die Sache gegeben ober gar bas Wefen bes Begenftanbes erichopft.

a) Burdharbt's Route (vom 15. bis 18. Mai 1833) 13) im Derb Reb, jur Sommerzeit.

1ster Tag (15. Mai). Noch am Vormittage bieses Taget trat man nach einer halben Stunde Weges im weiten Wabi Rabk ber westwärts burch die Ebene zieht, aus der Ebene heraus in der Gebirge ein, und hielt nach 2½ Stunden Ansteigens bei einem Behälter mit Regenwasser an, um daraus die Schläuche zifüllen. Die Acacienbäume dieses Thals waren did mit ars bischem Gummi bebeckt, das die Araber vom Stamme der Tewara in ganzen Kameelladungen sammeln und nach Cairo zuw Berkauf bringen, wo es jedoch weniger als das Gummi aus dem Sudan geschäht wird.

<sup>\*19)</sup> Burokhardt, Trav. in Syria p. 533 - 540; bei Gefenine II. 6, 861 - 871,

## Sinai-Halbinsel; ber Derb Red zum Sinai. 215

Rach einer halben Stunde Weges wurde am Nachmittage die icon früher berührte große Ebene Mufassel el Korfa passirt und 3. Stunden später der Babi Orta quer durchsetzt, um nach einer Stunde Weges von da im Wadi Rahab (auf Burchardt's Routier von R. nach S. angedeutet, auf Robinson's Karte von R.B. gegen S.D. als Wadi Rahabeh eingetragen) die Nacht zu raften. Alle diese Thäler, sagt Burchardt, gleichen sich unter einsaben, nur mit dem Unterschiede, daß bei einigen der Boden ganz wedert ift, während in andern, welche ein Winterstrom durchzieht, nach Sträucher einige grune Blätter behalten.

2ter Marschtag (16. Mai). Ein starkes Regenschauer ers
39 sich in der Nacht mit Donner und Blit; alles Gepäck murbe
duchant, aber es folgte ein schöner Morgen, und die in den letzim Tagen zumal an der niedrigen Ruste ungemein schwüle Atmosphire hatte sich so abgekühlt, daß man aus einem tropischen in
im Alpen-Clima sich versetzt glaubte. Mehrere Wadis wurden
beim weitern Marsche durchsetzt, die alle zum Wadi Orta zogen;
der bedeutendste von ihnen hieß Ertama. Die Direction des Weges war gegen N.N.W. Obwol ein starker Negen gesallen war,
hatte boch der Sand ihn so völlig eingesogen, daß man kaum
Spuren von ihm wahrnehmen konnte. Mehrere Gazellen wurden ausgestört, das einzige Wild, das, wilde Ziegen ausgenommm, Burckhardt bis dahin in der ganzen halbinsel gesehen hatte
(über ihre Kauna s. unten).

Rach 41/4 Stunden Weges stets sanften Unsteigens wurde der Eingeng bes Babi Ryd erreicht, an dem man unter zwei uns shan großen von der Göbe herabgestürzten Granitblöden halt moch, deren Wände au mehrern Stellen wie vom Blige zerspals im schienen. Sie bildeten ein paar geräumige höhlen, deren Seis in mit Biguren von Bergziegen bemalt, aber ohne Inschriften wam; in ihren Winkeln hatten die Schäferinnen, denen sie zuweilen im Schut bienen, einiges Zeltgerath und Rochgeschirr zuruds staffen.

Die Rrummungen bes Babi Ryb führten nach einer Stunde in einem Kleinen 2 Fuß breiten und 1/2 Fuß tiefen Bache, der sich untitelbar weiter unten im Sande verliert, hier aber von einem Grmitfelsen herabtropft, der das enge, kaum 20 Schritt breite Thal isighließt und an deffen Fuße einen kleinen Teich mit schonem Grm an keinen Ufern bilbet, der von Baunen überschattet ift und mit ben jusammenftoßenden Felsen, grottenartig umgeben, einen

#### 216 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S.5.

schattigen, fühlen und in biesem Landergebiete seltnen bochft romantischen Rubeort barbietet. Es war ber reizenbste, ben Burdbarbt in ber Halbinsel gesehen und ben er für werth hielt auch von Andern als von den gefühllosen Beduinen besucht zu werben.

Die Kameele konnten diese Felsen nicht ohne große Schwierige keit übersteigen, um jenseit derselben in bemselben schwalen Thale sortzuschreiten, an bemselben Bache, der hier zwischen Dattels wäldern, Lotusbäumen und einigen Tamarisken von seiner Duelle an herabstießt, die nach einer halben Stunde Wegs erreicht ward. Dieser Wadi Ryd, bemerkt Burchardt, sei eins ber bekanntesten Dattelthäler der Araber vom Sinai, doch ist es die jest noch von keinem andern Reisenden genannt, außer bei Wellsted, der es auf seiner Karte unter dem Namen Wadi Ked eingetragen hat, obgleich er es im Text Derb Aed nennt. Derb ift ein allgemeiner Name bei Arabern zur Bezeichnung einer Route, der in der ältern Literatur 14) des Orients, wie auch noch heute, in vielsachem Gebrauche ist sur einen Weg, der durch die Wüste oder durch enge Bergschluchten geht.

3 wei Bege, fagt berfelbe 15), führen vom Bafen Schern jum Rloftergebirge bes Sinai. Der eine, Derb Bara, ift folicht und an manchen Stellen fehr schwer zu paffiren, boch ziehen ihn bie Beduinen vor, weil er febr reichliche Biehweiben enthalt. Da zweite heißt Derb Reb, ift bebeutend furger, fteigt auch mit Aufnahme eines einzigen fteilen Baffes gemächlicher empor und ficht burch Thaler mit festem Sanbboben. Aus Bellfted's Rarte, auf bie er megen ber Namen verweifet, ergiebt fich, bag biefes be Babi And fein muß, welcher öftlicher als ber Derb Bare, ber tiefer weftwarts in bas hochgebirge einschneibet, liegt, bag abet beibe in ihrem obern Buge wieber gusammenftoffen und bann gemeinschaftlich in ber füblichen Schlucht bes Babi Sebaneb von Sub her jum Sinai-Rlofter vorbringen. Derb, bemerft Ribiger 16), bezeichne nur einen Weg und Wegpaß, hier einen "Bag bes Sinterhalts" ober Berberbens, Derb Bars bagegen heiße so viel ale "fcmieriger Pag."

Bon ber Bobe bes Dichebel Mufa über bem Sinai - Rloftes ertannte G. Robinfon allerdings einen füboftlich bem ailani-

<sup>414)</sup> Quatremère, in Macrizi, Hist. des Sultans Mamlouks. Trad. T. II. 1842. Partie 1. p. 146, Not. 34. 15) Bellsteb, Reiks, bei Röbiger Ih. S. 56 n. f. 16) Ebenb. Rot. 59.

#### Sinai-Halbinsel; ber Derb Red jum Sinai. 217

tichen Golf zuziehenden Gebirgsspalt, den er mit dem Namen Badi el-Warah<sup>17</sup>) belegen hörte, durch welchen die Straße nach Scherm ziehe, und erblidte durch ihn hindurch von der großen siehe den Spiegel des Golfs und in ihm die Lage der Insel Tieran, wodurch Wellsted's Angabe vollommen bestätigt erscheint, wenn man die Directionen auf der Karte versolgt. Wenn Wellsted der Reise auf dem östlichern Wege, dem Derb Red, nur auf 21/4, Tagemärsche schägen hörte, während doch Burckhardt dazu 4 Tagemärsche gebrauchte, so muß man bedenken, daß Wellsted zu den schnellen Courierreisenden, Burckhardt zu den wissenschaftslich beobachtenden gehörte. Der Breis für das Kameel auf dem Derb Keb ward auf 4 Dollar angegeben.

Auch die frangofischen Gelehrten Coutelle und Rogière 18), bie vom Scherm jum Klofter aufftiegen, durch das Wadi Nabt (fie schreiben Val del Nash) ziehend, nahmen benfelben Weg durch bie gewaltigen Granitschluchten bes Wadi Ryd (bei ihnen Elfeb genannt), beschrieben aber diesen Weg, auf dem fie 4 Tagemarsche jubrachten, zu oberflächlich, um daraus etwas bestimmtes erlernen ju konnen.

Der große Contraft, ben bas tiefe Grun bes Babi Ryb 19) mit ben ichimmernben nadten Felfen bilbet, welche baffelbe fo eng unfhließen, zeigt recht auffallend, bag überall, wo in biefen Gegriben Baffer fließt, auch bei bem unfruchtbarften Boben fich un-Miber Begetation einfindet. Innerhalb ber bortigen Dattelmalber M Burdhardt auch Felber mit 3 wiebeln und Sanf bebaut, Miner nämlich zum Rauchen ber Blätter als betäubend machenwaback (wie haschisch, f. Erbf. XII. S. 305, 337). Auch hier wim in ben Ameigen ber Dattelbaume mehrere Langen und felbft the Omehr aufgehangen, einige Rameele weideten in dem Grafe bei bem Bache, aber feine Geele war im gangen Thale gu Min. Diefe Beduinen fürchten bier teine Rauber, fie laffen ihre the pract, laffen ihr Bieb weiben, ohne bag irgend jemand bar-Wat bat. Wenn fie bie Rameele brauchen, fo fchiden fie nach Duelle, um fie ju fuchen, werben fie aber bort auch nicht gefinden, fo verfolgen fie die Spur berfelben burch bie Thaler, benn in Bebuine tennt die Fahrten seines Kameels so gut, wie er

 <sup>17</sup> C. Robinson, Bal. I. S. 172.
 6tat mod. l. c. T. II. p. 287 — 288.
 19) Burckhardt, Trav. in Syria p. 536; bet Gesenus II. S. 866.

### 218 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §

felbft bie Bußtapfen 20) jebes Beduinen feines und ander bus zu unterscheiben weiß.

Ungeachtet bes Begetationereichthums ift ber Babi & ein unbequemer Ruheplat wegen ber Duden und Go (Gnats and Ticks). Jenjeit ber Quelle bes Bachs, mel bem Boben hervorsidert, bort die Vegetation auf und ba erweitert fich. Rach einer Stunde Ritt aufwarte erreich ben Babi Rhenfy, eine wilbe Gegend, in welcher ber & Felsen bebeckt ift und die Seiten von Stromen gerriffe Durch viele Rrummungen immer in ber Richtung gegen U höher aufteigend, lagerte fich ber bobe Dichebel Morda Granit und Borphyr bestehend, bem Thale quer vor. wuchsen viele milbe Feigenbaume, hamab ber Araber XI. S. 544), auch ber wilbe Rapernbaum (Asgef). Babi Rhenfy wie ber Babi Rub ift von ben Dege wohnt, allein im Sommer ziehen fich biefe alle auf bie Berge ber Salbinfel gurud, wo bie Beibe reichlicher als it niebrigern Thalern ift.

Mun mußte ber Berg Morbam mit Muhe überftiege ben, auf beffen anderer Seite ein enges Thal nach 3 € Mariches vom Dattelthale Ryb ju ber Quelle Tabafat bie unter einem Felfen lag, ber bier auf bem Morbabhan so das Thal quer verriegelte, wie jener obige am Südabhange Quelle ift gang bicht mit Schilfrohr übermachsen und troi Sommer bisweilen gang aus. Dberhalb biefes Felfens be eine Ebene ober vielmehr eine etwas freiere von Bugeln fchnittene und von Bergen umgrenzte Gegend aus, Fera hal genannt, eine Lieblingeweibe ber Araber, beren Gou guglichen Appetit zu ben fleinen Beeren bes Rethemftr (Genista retliem?) haben, mit bem bie Ebene wie über Um ben nachften Weg nach bem Rlofter zu nehmen, wurde i licher Richtung ein zweiter bober Berg Dobala überftiegen Sipfel in 1/4 Stunden erreicht wurde, von bem aus Bure bie Richtung bes Rlofters Mord gen Oft bestimmen fonnte fer Berg bestand gang aus Granit, an ber Quelle Tabat Burdhardt fconen Borphyr von großen Feldfpathtafelr fest mahrgenommen, ber noch von Lagen weißen und rofen

<sup>&</sup>lt;sup>420</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria p. 526, 536; bei Gefe S. 852, 866.

#### Sinai = Halbinfel; der Derb Red zum Sinai. 219

Durzes burchfreuzt wurde. An der Rorbseite des Mohala flieg man gen D. in ein enges Thal am Bergabhange hinab, wo nach einem Aagemarsch von 12¼ Stunden gerastet wurde.

3ter Marfchtag (17. Dai) 21). Die Racht war bier fo fdt, bag alle um bas Beuer gelagert blieben, bas bis jum Dorgen brannte. Man hatte bann einem Abftieg gu folgen, Ratb Abu el Far genannt (Rath heißt bei Beduinen auch ein fteiler Abhang, eine Staig der Bürtemberger, wovon der Plural Afaba von ihm fononom mit Dichebal, Berg, gebraucht wirb), und erreichte mid einer halben Stunde ben Babi Ahmar, ber fich weiter dwarts mit bem Babi Ryb vereinigen foll. Nach einer Stunde Auffteigens in bem Babi Abmar erreichte man bie Quellen von Abu Lerenfa, die wie die von Tabakat unter einem Felsen her-Wfidern, welcher bie enge Thalfcblucht verschließt. Diefe Form buch Bels versperrter Thalichluchten scheint also bier eine fich oft wieberholende zu fein. Beiterhin am Abhange bes Berges er-Midte Burdhardt viele Trummer von Mauern, und erfuhr von finen Begleitern, bag bies noch vor einem halben Jahrhunbert int ihrer fruchtbarften Thaler gewefen, voll Dattelpalmen und andern Obftbaumen, bag aber eine heftige Fluth, Die alle Baume andrif, baffelbe in wenigen Sagen gang gerftorte und baf es feitben ibe geblieben.

Rach 21/, Stunden Wegs stieg man in einem breiten Thale, thet vielimehr in einer kleinen Ebene, hasset el Ras genannt, stat, und erblickte am Ende derfelben ein Lager, das man nach Kanden erreichte und daselbst bei einem häuptlinge der Mesa. wit die gaftliche Aufnahme fand. Eine Ziege wurde geschlachtet, state derschmauset und die Racht unter Gesangen und Gesprächen underschmauset und die Racht unter Gesangen und Gesprächen underschmungt, wobei in dem engen Zeltlager die Mittheilung plagenstrachten unvermeidlich ist, außerhalb des Zeltes aber die schlimsun hierkenhunde, welche wie ihre herren den städtischen Fremdstrenhunde, welche wie ihre herren den städtischen Kremdstrenhunde, welche wie ihre herren den städtischen Kremdstrenhunde, den Ausenthalt im Freien zu gesährlich machen. Bestießen Araberinnen zeigten so große Sprödigkeit, daß sie zu binnen Gespräche zu bringen waren, gegen die Sitte anderer Bestilmun, eine Volge der häusigern Besuche dieses Beduinentribus Egypten, nach Burchardt's Dasürhalten.

Win Regenschauer in ber Racht war, wie alle zur Sommerzeit, frell vorübergebend, teines von biefen ift in biefer Jahreszeit be-

<sup>27)</sup> Burekhardt, Trav. L c. p. 538; b. Gefenius II. G. 868.

# 820 Beft-Afien. V. Abibeilung. I. Abschnitt. S.

beutenb genug; um Giefftrome ju bilben, bie aber in anbert reszeiten größer werben, als man erwarten follte.

4 ter Marschtag (18. Mai) 22). Das Zelt wurt vor ber Worgendämmerung verlassen, burch ben Wadi gegen eine Anhöhe hinauf gezogen, deren Gipfel in einer Stunde ward. Bon da öffnete sich eine schöne Aussicht auf den Wadi Sebayeh nach dem Berge Tyh zu (er zieht in bes Klosterberges gegen N.N.W. vorüber in den Wad i Sch Dieser Wadi Sebayeh wurde quer durchsetz, und der erstiegen, der das Kloster auf der Südseite beherrscht. Dhinabsteigen wurde dasselbe nach 3½ Stunden Wegs se Ausbruch aus dem Nachtlager erreicht.

Burdharbt bemertt hier am Schluß feiner Ban' bağ er meift nur langfam auf feinen Begen gezogen fei, t Rameele fcwach und ermubet waren, und ftete einer ber ! ben ju Bug nebenber ging. Daber bie langere Beit, bie biefer fonft fcneller gurudzulegenben Sour gubrachte. auch, es gebe noch einen norblichern Beg vom Schen bem Rlofter, ber von bem feinigen in ben Babi Orta a und neben ben beiben Tranfeplaten Rageb (boch n verwechfeln mit einem viel weftlichern gleiches Ramens) und ! ne vorüberführe. Diefe 3te Route ift une aber fonft ; unbefannt geblieben. De Laborbe's 23) Befdreibung biefe fliege enthält fo wenig Details, baß fie feine topographisch gleichung zuläßt, auch fcheint bie Rarte an biefer Stelle fi Spothetisches zu enthalten. Der Reifenbe fagt: bie Route, von Scherm verfolgte, war intereffant, zumal in topogra hinsicht; ich durchzog Schluchten, die von dem Ruden bes B bie einen gegen Oft abzweigen, bie anbern gegen Weft. 3 erhielt ich genau die Charpente du pays (?), in welche ma Die Details intercaliren fonnte (?baber bie blos nach einer thefe gegebnen gang unbrauchbaren Conjecturen ber Beid Manches Pittoreste bot fich bar, boch murbe teine ber Be gen geftochen, um bie Platten für antiquarifche Gegenftan Much fanden wir verschiebene Sinaitifd ausparen. feriptionen. Und wirfich find in ber Rarte an zwei Dieses Routiers diese Orte mit "Sources, Palmiers

 <sup>&</sup>lt;sup>422</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 539; b. Gefenine II. €
 <sup>23</sup>) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée l. c. p. 66—

## Sinai-Halbinsel; Weg burch Babi Garat z. Sinai. 221

scriptions" bezeichnet; ber eine in Weft ber Ebene Dufaffet el Aorfa, ber anbre weiter gegen R.B., im G.D. bes hoben Schomar-Agele, an beffen Oftfuße bie Route vorüberzog. Dies murbe alfe ben Anfichten Burdhardt's und Bellfted's widerfprechen, welche im Mangel aller Inschriften an biefer Oftseite hervorhoben. bit bobe bes Babi Galeh (?) murbe bas fchone Conterfen bes winilberten Palmbaums genommen (Erbf. XIII. S. 808). Weiter wowarts fam man burch eine Reihe fich erweiternber Thaler, bie fich auch wieber je nach ber Wildheit ber Baffer und ihrer Gebirgsbestandtheile verengten. Nach Uebersteigung eines ziemtlich boten Bergrudens (vielleicht bes Mobala?), ber bie zwei Gebinge ber halbinfel bilbet (burch bas eine fällt ber Babi Scheith und Babi Feiran zum Golf von Suez, burch bas öftliche ber Bibi Badal jum Ataba-Golf), wurde bas Blofter in feinem einfamen Bebirgethal zwischen ben grandiofen Bebirgehöhen erblick. Bellfteb nahm wol jene westlichere Route, die er felbst mit Derb Bara im allgemeinen bezeichnet hatte.

b) Beilfteb's Route vom Scherm burch ben Babi Garat zum Sinai-Rlofter (vom 8ten bis 11ten Januar 1833), jur Binterzeit 24).

Da bas Surveyor Schiff, ber Palinurus, einige Zeit im Safen Scherm vor Anker liegen mußte: so benutte Wellsted biefen Anfenthalt zu einem Besuche der Klostergebirge in einer Jahresth, die seltner von Reisenden hieher gewählt zu werden pstegt, where manche neue Ansicht der Naturverhältniffe dieser Gelinkenend barbot.

Fer Abendmarich (8. Jan. 1833). Mit 4 Matrofen in feinem Schiff als Reisegefährten, verließ Wellsted ben Nordin Scherm erft am Abend, und zog zunächst die Meerestüste Germ erft am Abend, und zog zunächst die Meerestüste Germ gen so schlieben Wegen, daß sie meist den Weg zu Fußtegen mußten, bis sie um 1 Uhr bei einigen Mimosenbäumen in Bachteuer angezündet werkennte. Bon dem Meere am Ras Mohammed so wenig wie in Lenute. Bon dem Meere am Ras Mohammed so wenig wie in Lenute. Bon dem Germ aus kann die hohe bes Ging gar nicht erblickt werben. Nur 8 engl. Mil. in N.D. von

<sup>&</sup>quot;): Biafteb, Reife b. Röbiger II. G. 59 -- 71.

#### 222 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. S.

Scherm hat Wellfteb eine Stelle aufgefunden, von ber man i hellem Wetter bie höchfte Spite bes Sinai-Gebirges erblicen fan

2 ter Marschtag (9. Januar). Ein enges burres Ih wurbe burchschritten, und um 9 Uhr ber Babi Geber erreich ber an einer offenen Stelle in ber niebern Reihe vorliegender Gigel einen Blid auf das an 7 engl. Mil. ferne Meer gestattete, dem man in gleicher Durchschnittslinie das Nordende ber In Senastr und die beiben prachtvollen Moila - Gebirgsspigen erm hen konnte (Erdf. XIII. S. 221 u. 228).

1 Stunde fpater trat man in ein anbres nach bem Inne führendes Thal, beffen Berge zu beiden Seiten aus rothlich grobkörnigen Granit bestanden, indeß bie Gugel naber ber Geefi meift zur Sanbfteinformation geboren. Der erfte Galt wurde t Weftenbe biefes Thales gemacht, um bie Schlauche mit Baf aus einem Felsbaffin zu fullen. Bellfteb fab noch mehrere an Felsbaffins biefer Art, Die alle burch bie letten Regenguffe 1 Baffer gefüllt maren. Dan verwundere fich, ruft er babei au wie es möglich gewesen, baß fo viele Gunberttaufenbe bes Bol Borael mit Beib und Rind hier hinreichend Baffer gefunden u nicht vor Durft umgetommen feien. Dachbem er fo viele Baffe behalter und in ben Regenzeiten fo viele Thaler mit Strombett gefüllt gefehen, mundere es ihn mehr, woher fie bie Speifung & ben Trank genommen. Gelbft noch im Frubjahr, Ditte De fand auch Burdharbt hier noch hinreichenbe Baffervorrathe, t in ber Winterszeit allerbinge oft in gerftorenbem leberfluß w handen find, aber freilich auch in ber hohen Sommerzeit gu großen Theile wieber vertrodnen.

Da Wellsted fast alle Namen aus seinem Routier weggetaffe und auf seine Rarte nur die beiden Routenstrecken Derb Ba und Derb Red eingetragen hat: so wird es schwierig, seine Stath nen mit denen von Burchardt zu vergleichen. Doch glauben win diesem ersten Regenbehälter daffelbe Baffin bei Burchard 2½ Stunde im West vom Wadi Rabt, wo viele Acacien wie Gummi standen, wieder zu erkennen, so daß von da an erst well westwarts die Abspaltung der nachsten Derb Bara-Route self von der öftlichern Derb Red.

Die Beduinen diefer Gegend hatten zu diefer Beit große Be beerungen burch bie Boden erlitten, bie fie ihrem vielfech Berfehr mit Cairo, bem großen Geerbe ber Boden wie anden Seuchen, verbanften; benn auch Burchardt hatte auf fein

#### Sinai-Halbinfel; Deg burch Babi Garat 3. Sinai. 223

Bege im Babi Rabt Beftfrante 25) angetroffen, benen biefes lebel aus Cairo in Diefe Ginobe mitgebracht mar. Bum Glud grifen Diefe Senchen in ber reinen Luft ber Bufte felten weit wu fic. Die Beftfranten werben noch von ben Ihrigen gebflegt, be Ungludlichen, welche bie Blattern ergreift, werben bagegen von ben Ihrigen meift gefloben, und bleiben ohne Beiftand fich felbft iberlaffen. Die Direction bes Thales, bem Wellfteb nun aufwarts feigte, war gegen R.B. Wenige Wochen guvor war bier ein Binterftrom 26) bindurch gefloffen, ber bie Baume mit ber Burgel ausgeriffen, gegen die Sandhügel und hemmenden Gegen-Ainbe geworfen, fich felbft burch Berreifungen ber Ufer zu beiben Stien neue Bege gebahnt hatte. Alfo ein Seitenftuck zu bem widenben Bergftrom, ber nach Burdharbt einft bas fruchtbarfte anteithal bes Babi Abmar in eine Buftenei verwandelt batte #. 6. 216), und zu bem bei Tor, beffen Bafferftrom Lieutn. Sarless als Surveyor mit eignen Augen mahrend mehrerer Tage a tiner Breite von 40 Darb, mit 5 guß Tiefe, mitten burch Die brigen Dattelmalber hindurch fturgen fah, Die in Commerzeiten mt eine maßige Bemafferung haben. Diefe Contrafte ber Semafferungen auf ber Sinai-Balbinfel nach ben verschiebnen Achtsgeiten, in benen guweilen ber Babi Feiran ben größeren Abeil ber gangen Salbinfel als Fluß bis gum Meere pe burchftromen pflegt, ja felbft ber Babi el Arifh, aus ber mitte ber Bufte Tib fommenb, bis nach bem antiten Minocorura, wie wir oben (G. 142) faben, gerftbrend wirfen um, zeigen, daß viele Urtheile ber Reifenden, die nur bie durre Stumerzeit bafelbst erlebten, nur eine einseitige, teine allgemeine migfeit für bie Befamminatur und ihre Gefammterfcheinungen **Me** haben konnen.

Ma Sten Januar fand Wellfteb baffelbe Thal, bas ber Miterftrom fo gerriffen hatte, zu beiben Seiten zwischen ben Spalten voll Rrauter, beren viele in schönfter buftenber Bluthe mita; Rameele weibeten fich an biefen faftigen Bewächsen, bie

wie Baffertrantes überhoben.

And Mit Einbruch ber Nacht waren noch mehrere Regenbetten Seisftude zu burchfegen; Die Schluchten wurden fo enge, bag

Burckhardt, Trav. in Syria p. 533; bei Gefenius II. G. 861. ···k 6. p. 33,

#### 224 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 5.

zwei Rameele nebeneinanber fast keinen Blat mehr fanben. Durch wiele Windungen gelang es nur beim Mondschein in ber Racht noch weiter vorzubringen, bis mit der Mitternacht ein fehr fteiler und schlüpfriger Berggaß erreicht ward, wo eins ber gestärzten Kameele. seinen Tob fand. hier wurde unter bem Schutz eines Velsen halt gemacht.

3ter Tagemarich (10. Januar). Nach einer fehr beilen und falten Nacht mußten die Beduinen fich burch meifterhafte Bereitung bes Raffee's trefflich ju ermarmen und ju ftarten ju ben rauben und fteilen Gebirgepaffagen, die gegen Dittag bevorstanden, welche die Rameele nur mit halber Labung erflimmen fonnten. hier traf man bas erfte Bebuinenlager an, feitbem man bie Rufte verlaffen batte. Sie brachten gaftlich Dilch in Ueberfluß, ohne Bezahlung bafur anzunehmen. 3hre Baffen bestande in Dichembie und Luntenflinte; den Dichembie ober Dold wiffer fie fehr geschickt zu handhaben beim Schlachten ber Schaafe und bem Abhauten, mas in gehn Minuten vollfuhrt ift, um bann it einer Brube, mit Steinen ausgelegt, ihr Bleifc auf antite Art p fochen und zu braten. Diefe Bergbebuinen maren von tuchtigem Schlage und weit ftarter in ihrer gefundern Bergluft bei Bergquellen, als die Ruftenaraber, ein fcmachliches Gefchlecht in ber Ebene, mo Clima wie Baffer fehr fcblecht finb. Auch leben bie Berg-Araber viel beffer wie ihre Bruber in ben Chenen. Some für ihre Beerben, für ihre Dattelpflangungen und Bereis tung ber holgtohlen, die fie nach Guez und Cairo transper tiren und verfaufen, macht ihre Sauptbeschäftigung aus, bagege Die Ruftenbeduinen ihren hauptgewinn vom Rameelvermiethen an die Pilger zwischen Schern und el Tor, wie zwischen el Em und Suez ziehen, und babei große Plage bei fchlechter Rahrung Bei Beiben find fo manche Tugenben, aber auch Lafter und Extreme von Raub und Chrlichfeit vereint. . .

Bon hier an wurde der Weg nörblich, immer ansteigentim gewundnen großen Thale des Wadi Garat (er ift noch auffeiner Karte eingetragen), aus dem ein Durchblick gegen S.D. ger Sub auf die hohen Moilah-Biks stattfand. Man passirte mehrmer Bergströme und zahlreiche Dattelpalmen, denen man hier her Dicklicht von untern verdorrten Zweigen vielleicht zum Schut gen die kalten Winde ließ, ohne sie davon durch Wegschneiden zu befreien. Die Kameele bewährten sich hier, blos durch Zuruf ihrer Führer, ohne einen Schlag, als geschickte Bergsteiger von Klope

#### inai-Halbinsel; Beg burch Babi Garat A. Sinai. 225

Rlippe. Mit Connenuntergang wurde ber Fuß eines Gebirgsffes erreicht, bei bem man Galt machte und bie entfeffelten Ranle auf bie grune Beibe geben ließ. Ringeumber mar größte illbnig, nur zuweilen von einer Bagelle belebt, bie bier ober ba uerwartet fich zeigte, aber eben fo fcnell wieber verfchmanb. Da n Mond balb aufging, feste man in feinem lichten Schein ben Rarfc balb fort bis 11 Uhr zu einer Boble an ber Geite eines ache, wo man bas Nachtlager nahm. Der Solzvorrath geftatte in ber talten Racht ein fladernbes Beuer, beffen rother Schein ie innern Feldmanbe ber Grotte und bie barin gelagerte Gruppe mgifch erleuchtete. Die Matrofen ergingen sich abwechselnd in vilbem Gelächter und Spagen, Die Beduinen fauerten am Boben n unbeweglicher Gravitat, ihre Luntenflinte ftete zwischen ben tnien bewahrend, obgleich bie Bohle völligen Schut und gegenpartia auch Sicherheit an berfelben Stelle gewährte, Die noch meige Jahrzehende zuvor, ebe Dehmed Ali Rube und Sicherheit es Lebens wie bes Eigenthums herftellte, eine Buflucht ber Rauer gewesen war.

4ter Tagemarich (11. Januar). Die Wafferichlauche and man am fruben Morgen gefroren, die Boble batte ben Schus m Bate vertreten, die man nicht mit fich führte, weil fie für iefe Gebirgewege zu befchwerlich, und bas Schlafen im Freien der durchaus nicht gefährlich ift. Dan hatte fich beim fernern Austrigen durch raube, enge, krumme Thalfchluchten zu winden, m benen fortwährend Granitblode viele Bemmungen in ben Bewanlagten, bie offenbar burch Sige und Ralte von beiben 1 2000 Fuß hohen Velsfeiten berabgefturzte Bruchftude zu fein folime. Bellfteb, ber fich viel nach Inscriptionen umfab, fiel af, ba er beren fo viele auf ber Beftfeite bes Sinai gefe-🞮 daß keine einzige auf biefer Dftfeite zu erspähen war; auch budharbt hatte bier feine bemerft. Mittags fam man an wenimiebrigen Dattelpalmen vorüber, die einige arabifche Grabftatbefchatten, welche nur an bem roben Steine ertennbar finb, man am obern und untern Enbe ber Grabftatte aufzurichten Regt . Gewöhnlich mablen bie Araber einen Berggipfel zur Grab-Mit aus, qu ber fie bie Leiche oft aus weiter Berne hinführen. been bas Ende bes Thales borte ber unebne Weg auf; er führte quem aber einen feften Sandboden bin, beffen weiße Streifen dichen einer engen Schlucht ber bunteln Berge fortzogen. Man igte ihnen und erreichte gegen Mittag bie Gobe bes Dichebel B Ritter Erbfunbe XIV.

#### 826 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

Sebaye, von bem man zuerst die Lage des Sinai-Rlofters et blickte, das nach 2 Stunden Wegs erreicht ward. Also von der selben Seite, wie bei Burchardt von der S.D. Seite des Osch bel Minsa, traf auch dieser Weg zum Rloster ein, und Seb'eist wie Sebayeh sind nur verschiedene Schreibarten derselben Local tät 27), die hier als Oschebel wie als Wadi genannt ist, weil si beides Sohe mit Einsenkung vereinigt. Also eigentlich in bie Tagemärschen Zeit war dieser Weg von Scherm die zum Riest durch Wellsted zurückgelegt.

3. Dahab, Merfa Dahab ober Mina Dahab (Di Si habber hebräer?), b. h. ber Goldhafen, und ber mittle Gebirgsweg durch den Wadi Zakhal (Wadi Sal) zum Sinal=Rlofter.

Es liegt biefer Ort Dahab unter 28° 30' R.Br., eine Tagent nördlich von Babi Nabt. Er wurde schon im 3. 1810 am 10m Juni von Seetzen besucht 28), als bessen Blan bis Aila vorschieden mißglückte und er sich nun sudwärts zu wenden genotik war. Bei Sonnenschein erreichte er die bedeutenden Dattelpstat zungen dieses Ortes, unter deren Schatten er Erquickung saber nur wenige hütten, in tenen nur Weiber der Misend zungeblieben waren. Die händel, die einer der Misend ihm erreichtigten ihn den Ort bald wieder zu verlassen; doch konntelsich bier mit gutem Trinkwasser versehen. So rückte er am 1200 Juni weiter sudwarts an einer Palmengruppe, Gne genannt, wüber immer am Strande sort, meist auf sehr unbequemen Pstelbis mit der Nacht die Station am Wadi Nakb (Nekke) erreichten. Seinem Rachfolger sagte man, dieser Küstenweg sei den das Borgebirge El Schedscheir für Rameele verschlossen.

Burdhardt fah auch Dahab 29) nur, weil er fich fit warts von Aila abwenden mußte und seinen Weg wie Gent nach Scherm nahm. Er traf am 12ten Mai 1816 in Daha ein, das er eine Lieblingsstation der Fischer nennt, die hier kang des Bury-Fisches betreiben. Burdhardt sab hier karbten aller Dattelpstanzungen am Aila-Golf; sie behnten sich in

<sup>\*27)</sup> Robiger, Not 67; b. Wellfteb, II. S. 71. 28) Geetet, Bon. Correfp. Th. XXVII. G. 66. 29) Burokhardt, Trav. Syria, p. 523; bei Gefenius II. S. 847.

#### Sinai-Halbinsel; Hafen Dahab, Di Sahab. 227

Bandgunge aus, Die 2 engl. Mil, in Die Gee hineinragt; ibr Rord liegt eine Bab mit Antergrund, aber ohne Schut gegen edwinde. Einige Sandhohen am Meere bielt Burckharbt für mttbugel alter gerftorter Bauwerfe. Die Balmpflangungen mamit Rauern eingefaßt und hatten mehrere Brunnen mit mittel-Big geniegbarem Baffer; aber in einem berfelben, ber 50 Schritt n Meere entfernt lag und 25 Fuß tief war, fand fich bas le BBaffer am Geftabe bes gangen Golfe. Eine halbe Stunde Sub ber Balmpflanzung, wo eine Menge feichter Bfügen, in de bas Deer bei hoher Fluth einbringt, wird viel Galg gewon-L bas fur Die gange Salbinfel bient und vorzüglich zu ben Gingungen ber Fifche verbraucht wirb. Die Deffnungen ber Ufermpfe ftopft man mit Gand gu, lagt bas Baffer verbunften unb be die zuruchleibende Salzfrufte ab, bie von ben Beduinen einemmelt wird. Die Dattelpflanzungen gehören ben Stämmen : Mezeine und ber Alengat; fie werben in ihrem verwilberten manbe mit berabhangenben Berzweigungen fich felbst überlaffen b tragen nur wenig Fruchte. In ber Mitte jener fleinen ganbnge fieht man ein Dugend itregulatr aufgebaufter Steinhaufen, i jest nur 5 Bug boch bervorragen, beren fruberer Bufammenng aber unvertennbar erfcheint. Die Araber nannten fie Robar Rosgara, b. i. Graber ber Ragaraer ober Chriften, mat fie alle Bolfer vor ber Beit bes Islam, alfo antife Berte, pidnen. Auch Ueberrefte einer gepflafterten Strafe bemertte m, bie am Gebirg begann und hinab gegen Die Spige ber Balbft tief; noch lagen Steine in gerader Linie hintereinander, ob-🐗 🏗 von einander gerückt waren; sie waren aber als der Reft ine fochstrafe nicht zu vertennen.

Alles bies brachte schon Burdhardt auf ben Gebanken, icht, wie seine Borganger Montague, Clayton, Shaw u. A., in Ort für bas Eziongeber bes Alten Testaments, sondern für BDi Sahab im 5. B. Mose 1, 1 zu halten, bas in den Worten bese am Schismeer genannt wird, wo es, in der Nachbarschaft it andern merkurdigen Localitäten verbunden, so helft (5. B. lese 1, 1): "Das sind die Worte, die Wose redete zum anzen Berael, jenseit dem Jordan in der Wüste, in em Gefilde gegen das Schismeer, zwischen Baran ind Theophel, Laban und Hazeroth und Disahab, elf lagereisen von Horeb durch den Weg des Gebirgs beir bis gen Rades Barnea." Die Rede giebt, sagt der eins

#### 226 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

Sebane, von bem man zuerst die Lage bes Sinai-Rlosters erblickte, bas nach 2 Stunden Wegs erreicht ward. Also von derfelben Seite, wie bei Burckhardt von der S.D. Seite des Dichebel Musa, traf auch dieser Weg zum Rloster ein, und Sed'aise wie Sedayeh sind nur verschiedene Schreibarten derfelben Localität 27), die hier als Dschebel wie als Wadi genannt ist, weil sie beides hohe mit Einsenkung vereinigt. Also eigentlich in du Tagemärschen Zeit war dieser Weg von Scherm dis zum Rloster durch Wellsted zurückgelegt. —

3. Dahab, Merfa Dahab ober Mina Dahab (Di Gashab ber hebräer?), b. h. ber Golbhafen, und ber mittlete Gebirgeweg burch ben Wabi Zakhal (Wabi Sal) zum Sinal=Rlofter.

Es liegt vieser Ort Dahab unter 28° 30' R.Br., eine Tagereife nördlich von Wabi Nabl. Er wurde schon im J. 1810 am 10ten Juni von Seeten besucht 28), als bessen pian bis Alila vorzubringen mißglückte und er sich nun südwärts zu wenden genothigt war. Bei Sonnenschein erreichte er die bedeutenden Dattelpstanzungen dieses Ortes, unter deren Schatten er Erquickung sand, aber nur wenige hütten, in tenen nur Weiber der Misend zuwäck geblieben waren. Die händel, die einer der Misend ihm erregte, nöthigten ihn den Ort bald wieder zu verlassen; doch konnte er sich hier mit gutem Trinkwasser versehen. So rückte er am 12tm Juni weiter sudwärts an einer Palmengruppe, Gne genannt, vor über immer am Strande fort, meist auf sehr unbequemen Pfate, bis mit der Nacht die Station am Wadi Nakl (Nekte) errickt wurde. Seinem Rachfolger sagte man, dieser Küstenweg sei duch das Vorgebirge El Schedscheir für Rameele verschlossen.

Burdhardt fab auch Dahab 29) nur, weil er fich fibe warts von Aila abwenden mußte und feinen Weg wie Seinenach Scherm nahm. Er traf am 12ten Mai 1816 in Dahab ein, das er eine Lieblingsftation ber Fischer nennt, die hier bet Fang bes Bury-Fisches betreiben. Burdhardt fab bier bet größten aller Dattelpflanzungen am Aila-Golf; fie beinten fich ibe

<sup>427)</sup> Robiger, Rot 67; b. Melisteb, II. S. 71.

26) Seeten, it Mon. Corresp. Th. XXVII. S. 66.

29) Burokhardt, Trav. m. Syria, p. 523; bei Gesenis II. S. 847.

#### Sinai-Halbinfel; Hafen Dahab, Di Sahab. 227

ok Landgunge aus, bie 2 engl. Mil. in bie Gee hineinragt; ibr im Rord liegt eine Bay mit Ankergrund, aber ohne Schut gegen Einige Sanbhohen am Meere hielt Burdharbt für Souttbugel alter zerftorter Bauwerte. Die Palmpflanzungen mam mit Rauern eingefaßt und hatten mehrere Brunnen mit mittelmaßig geniegbarem Baffer; aber in einem berfeiben, ber 50 Schritt vom Meere entfernt lag und 25 Fuß tief war, fant fich bas be Baffer am Geftabe bes ganzen Golfe. Gine halbe Stunbe in Gub ber Balmpflanzung, wo eine Menge feichter Bfugen, in wiche bas Meer bei hoher Fluth einbringt, wird viel Galg gewonum, bas fur bie gange Salbinfel bient und vorzüglich ju ben Ginsalzungen ber Fische verbraucht wirb. Die Deffnungen ber Uferfunge ftopft man mit Gand gu, läßt bas Baffer verbunften unb bebt die zuruchleibende Salzfrufte ab, Die von ben Beduinen ein-Die Dattelpflanzungen gehören ben Stämmen gesammelt wird. be Mezeine und ber Alengat; fie werben in ihrem verwilberten Bufande mit herabhangenben Berzweigungen fich felbst überlaffen und tragen nur wenig Fruchte. In ber Mitte jener fleinen ganbmage fieht man ein Dupend irregulatr aufgebaufter Steinhaufen, We jest nur 5 guß boch hervorragen, beren fruherer Bufammening aber unverkennbar erscheint. Die Araber nannten sie Robar d Rosgara, b. i. Graber ber Ragaraer ober Chriften, womt fie alle Bolfer vor ber Belt bes 36lam, also antife Berte, byeichnen. Auch Leberrefte einer gepflafterten Strafe bemertte man, bie am Gebirg begann und hinab gegen Die Spige ber Balbwie lief; noch lagen Steine in geraber Linie hintereinanber, ob-🖦 fe von einander gerudt waren; fie waren aber als ber Reft time fechftrage nicht zu verfennen.

Alles bies brachte schon Burdharbt auf ben Gebanken, micht, wie seine Borganger Montague, Clayton, Shaw u. A., bien Ort für das Eziongeber des Alten Testaments, sondern für wedle am Schismeer genannt wird, wo es, in der Nachbarschaft wie am Schismeer genannt wird, wo es, in der Nachbarschaft in andern merkwürdigen Localitäten verbunden, so helßt (5. B. Mose 1, 1): "Das sind die Worte, die Mose redete zum genzen Israel, jenseit dem Jordan in der Wüste, in dem Gefilde gegen das Schilfmeer, zwischen Baran and Theophel, Laban und Hazeroth und Disahab, elf Lagereisen von Horeb durch den Weg des Gebirgs beir bis gen Kades Barnea." Die Rede giebt, sagt der eins

#### 228 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

sichtige Commentator v. Gerlach 30) zu dieser Stelle, eine Ueber sicht der Dertlichkeit, welche das Bolf Israel zulest durchzogen und geht vom Gesilde, b. i. der Arabah, dem Tiefthale zwischen dem Todten und Rothen Meere aus. Paran ist die noch-licher gelegene Wüste el-Aib, oder doch ein Theil derselben; Theo-phel ist das heutige Tafyle, der quellenreiche fruchtbare Ort im Suden des Todten Meeres, am Anfang des Gebirges Seir (s. ob. S. 128); Laban und hazeroth kommen 4. B. Wos. 33, 17 und 20 als Lagerstätten Israels auf dem Wege vom Sinai nach Kabes vor (von ihnen s. unten). Di Sahab ist vielleicht der jest Dhabab benannte hasen am ailanitischen Meerbusen u. s. w.

Befenius fügte Diefer Unficht Burdhardt's bingu 31), baf Sahab im Gebraifchen "Befiger bes Bolbes" beiße, alfe einen "Bunbort bes Golbes" bezeichne, wie ber arabifch Name. Daber die Septuaginta fage: "sunt montes auri fertilet (Eusebius, f. ob. S. 127, genauer: Χουσού ψηγμάτων έμπλεα) in deserto procul undecim mansionibus a Choreb, juxta quo Moyses Deuteronomium scripsisse perhibetur: sed et metalli aeris Phaeno, quod nostro tempore corruit, montes venarus auri plenos olim fuisse vicinos existimant." Gefenius be dauert es, daß Burchardt bort nicht nabere Erkundigung einge jogen, ob man bafelbft Gold finde, boch wurde bie Antwort fower lich befriedigend ausgefallen fein; er verweifet auf Bufching 11), ber über Minah el Dfahab (b. i. Goldhafen) nur bie unle ftimmten Notizen von Montague, Clapton und Shaw mittheilt, Die biefe von Gorenfagen haben, und mit Recht bie Deinung widerlegt, ale fonne an diefem Dahab die Lage Bes alten Gim Beber gesucht werben. Die Araber nennen bas Gold beutzutage, nach Riebuhr's Ausfage, im Lande felbft Dabhab 33).

E. Ruppell, ber im 3. 1826 von Tor aus eine Lanbrife langs ber Rufte bis Ras Mohammed gemacht und bie hafen von Goslani, Scherm und Minna el Dahab besuchte 34), und von ba zum Rlofter St. Ratharina auf bem Sinai Berge fliege obgleich er biefe leiber nicht genauer beschrieben hat, giebt bes

#### Sinai-Halbinfel; Hafen Dahab, Di Gahab. 229

ster an einer anbern Stelle folgende Nachricht über biesen Hasmort. Bei Minna el Dahab, fagt er 35), sand ich nur wenig
ausgezeichnete Schutthausen auf der Sübseite des trocknen Strombettes, an 100 Schritt vom Meeresuser. Heute ist hier kein sichem Ankerplat (boch stationirte später der Palinurus hier mehme Tage im I. 1833). Will man hierher die Ansiedlung Di
bahab im Alten Testamente versehen, so hat seit 3000 Jahren
der Usersaum durch die Anstözungen des Thales Verese die 100
behritt langen Ablagerungen gebildet, die vermuthlich den alten
hasen ausfüllten. Bon der Thalmundung durch die Urgebirgsmassen bis zum Meeresuser ist eine sächersörmige Fläche von
Urstägeröllen, deren Radius 35 Minuten lang ist, das progressive
Bert der Ausstäzungen einer unbestimmbaren Reihe von Jahrtunsenden.

Belifted verweilte mit bem Survehor-Schiff Palinurus more Tage im Merfa Dahab 36), bem hafenorte, wie er symwartig allgemein genannt zu werden pflegt. Innerhalb ber Bucht, welche hier die Rufte bilvet, fand man einen geräumissen Ankerplat, ber für die Dampfichiffahrt, falls diese einmal sen Ankerplat, ber für die Dampfichiffahrt, falls diese einmal sis Aila ausdehnen sollte, eine wichtige Station werden durfte. Die Weinung Bocode's, wie Shaws und Anderer, hier die Spur eines "Goldhafens" zu suchen, weil hier nach ooigem der Boden Gold führe, widerlegt Wellsted dadurch, daß ein an gestänzenden Glimmerblättchen reicher Sand (sogenanntes Rahenstell, wie an vielen andern Localitäten) zu solchem Irrthume willser habe.

Der anberen Meinung, welche schon Busching wiberlegte, all ficher Egion Geber zu suchen, und baher ber Name GoldPasse metstanden, weil hier die reichen Goldslotten Galopass aus Ophir gelandet, und so in der Arabition diese Ahatseit aus Ophir gelandet, und so in der Arabition diese Ahatseitzig gut geschützte hafenort an der nördlichen Seite der
Antie dafür manches in die Wagschaale lege. Seine natürkentellen umgeben, sichere ihn. Auf diesem Gürtel von Rorallenselsen umgeben, sichere ihn. Auf diesem Gürtel habe sich im
Erlauf vieler Jahrhunderte eine dunne Sandschicht ausgelagert,
ke fich jedoch nur wenige Boll über dem Spiegel des Meeres

<sup>&</sup>quot;. A. Rappell, Reisen in Rublen u. f. w. Frantf. 1829. S. 206. " Bellfter, b. Robiger, II. S. 127.

# 230 - Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §

erhebe. Bei hohem Wafferstande sollen diese Klippen vor bebeckt sein, bei niedrigem Wasser aber sehe man sie in Zräumen hervorragen, und dies, meint er, könne den Namen Geber, d. "Rückgrat eines Mannes", veranlaß Sollte nicht hier die Stelle zu suchen sein, fügt er hinzu, Velsrand die Flotte Josaphats, des Königs von Juda, d von Ophir zu holen bestimmt war, noch ehe sie in die 1 auslausen konnte, zu Ezjon Geber, die bei Eloth liegt, wo sie gebaut war, auch scheiterte und zu Grur (1. B. d. Kön. 22, 49; 2. B. d. Chron. 20, 36 u. 37; v. 1. B. d. Kön. 9, 26—28)?

Schon Bochart, bemerft hierzu Robiger 37), ha Beranlaffung bes Ramens in Egion Gebr vermuthet ? verglich nicht unpaffent bas griechische Wort bagie, b. dorsi, im Doppelfinn bei Felfen und Menfchen, mit jener nung (baber auch hefpchius von rauber Rufte ben Ram rachium herleitet, ber mit Exjon Gebr gleichbebeutenb) be Dag biefer nur irrig in ber Sep ortes bei Gebraern. mit "montes auri fertiles" in ber Stelle bes 5. B. D überfest, und baber bei Phaeno von Gufebius und Sie angeführt (s. v. καταχούσια) war, obwol beibe Locali gang verfchiebene geographische Raume einnehmen, ift ob berührt worden, da Phaeno fo viel nordlich von Aila et wie Dahab fühlich. Nur bie Namenbahnlichkeit tann bal zutage etwa bie Bermuthung unterftugen, bag Dabab braifche Di Sahab gemefen fei, nichte anberes; benn Sabab wird nicht einmal gefagt, baf es ein Bafenort ger Dag Egion Geber freilich am Rothen Deere lag, ift genug; boch geht auch jugleich aus 4. B. Dof. 33, Ezeongeber gogen fie aus, und lagerten fich in ber Bi bas ift Rabes) bervor, bag es nicht fo tief gegen Guben hab, fonbern am Rorbenbe bes Golfe von Alla, bei liegen mußte, weil es fouft bem Bolf unmöglich gem wurde, von Dahab in einem Mariche bie Bufte Bin i au erreichen.

Daß die jegigen Beduinen an biefer Localitat gum

Nöbiger, Not. 113, 114 u. 115 gu Bellfteb II. S. 12;
 Boohart, Geogr. Sacra. Ed. Lugd. Bat. 1692. col 30 etc.

#### Ginai-Halbinsel; Hafen Dahab, Di Gahab. 281

bhaufig an andern, gern von Golbschätzen sprechen, ift begreistich. Die Zähne von ein paar wilden Ziegen oder Steinbocken, welche den Surveyors auf ihr Schiff gebracht wurden, waren mit einer goldahnlichen Substanz 30) bedeckt, wie diese auch anderwärts, 3.B. auf dem Libanon, beobachtet sein soll; dies schrieben sie den dielbst wachsenden Kräutern zu, meinten aber, wenn man diese mur ausmitteln könne, so wurden sie auch zu Goldadern führen. Auch in Arabien sand Niebuhr diese Ansicht verbreitet 40).

Bellfteb fab ebenfalls auf ber weftlichen Seite ber Landbite, die feiner Anficht nach vorbem mit Dattelbaumen bepflangt gwefen, Diefelben großen Erbhaufen, unter benen er Ruinen für unborgen hielt, die man noch auszugraben habe. Sollten fich abn ench feine porfinden, fo miberftreite biefes ber Spothefe von hiefiger Lage Di Sahabs noch nicht: benn Gaufer mochten einft nicht febr bauerhaft gewefen und barum leicht zerftort fein, wie benn bie in ahnlicher Beriobe und noch fpaterhin blubenben Safenfationen, wie Berenite, Dhos Gormos, Arfinoë, man fonnte Leufetome bingufugen, auch teine bebeutenben Ruinen binterließen. Aus Moresby's und Carless Roten 41) erfahren wir noch, bi Dahab mit feinem Borlande an 30 engl. Dil. von ber Ginfehrt bes Aila-Golfs entfernt ift und zwischen zwei fteilen Ruftenfreden, Die ihm im Guben wie im Morben liegen, vorfpringt. 🖣 feiner Subseite frummt fich feine Landzunge in eine niedrige Sume von Sugeln im Galbfreis, erft gegen Dft, bann wieber ge-# 6.98. zurud, und schließt fo nach innen einen vor allen Binben geschütten Bafen, indeg auch nach außen eben-Mile ein burch vorliegende Rorallenriffe geborgener Gafen liegt, appell offenbar nicht kennen lernte, ba er nur an ber Rentfeite vorüberziehen konnte. Die Ebene erhebt fich von ba fent gegen S.B., fteigt aber balb in einer Succeffion rauber Afflier empor, von benen viele Giefbache herabfturgen, welche Mit Strede ofter gang unburchgebbar machen. Giner von biefen 100 Pard Breite und 6 Fuß hohe Uferrander; ein Beichen finer einreißenben Bewalt. Ilm bie Dattelwalbungen ber 🌬 fich viel Alluvialboden (wie Rüppell bemerkte) abgelagert; fie steihen uppig, ungeachtet ihre Befiger fie ganglich vernachläffigen.

<sup>29)</sup> Bellsteb, Reise b. Robiger, II. S. 128. 40) Riebuhr, Beschr. vez Arabien. S. 140. 41) Carless in Bombay Proceedings L. c. p. 46.

#### 232 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

Die hiefigen Brunnen geben nur bitterfalziges Baffer. Gine halbe Stunde fübmärts, wo auch ein Dattelwald fich in eine F fcucht hineinzieht, bricht bei naffem Wetter ein wunderfc Bafferfall, bier bie größte Seltenbeit, hervor. malber find Eigenthum jum Theil ber Dezehne Bebuin jum Theil ber Monche bes Rlofters auf bem Sinai. es, beren Legenbe bie Sage unterhalt, baß hier Salomo's Flo bas Golb von Ophir berbeigeführt. Die Steinhaufen, m Burdhardt bie Graber ber Ragaraer (Robar el Rosja nennen borte, scheinen bies wirklich zu fein, nämlich berjeni Monche, Die bei ihrem bortigen Aufenthalte mahrend ber Dat ernte ober sonft bei Besuchen ber Tob überraschte. Doch beme Carless nabe benfelben auch noch einige andre Ruinen unter ben Balmenhainen öfter hundert Buß lange und im D brat gezogne Mauern, Die aus lofen Granitbloden befteben feiner Anficht nach nur Gebege jum Bufammenhalten bes Bi ju fein icheinen. Unbre Ueberrefte einer Borgeit fonnte er nicht auffinben.

Den Gebirgepag von Dahab aufwarte gum Rlofte birge bes Sinai hat zwar E. Ruppell im 3. 1826 zurudge und burch bas Babi Farefe über Bebute, auf großen ni lichen Umwegen, um fo von ber Rorboftfeite jum Rlofterthal gelangen, auch bie Route in feine Rarte eingetragen, jeboch : gende fpeciell befchrieben, nicht einmal die Bahl ber Tage ang ben, bie er bagu gebrauchte. Eben fo L. De Laborbe (18: ber vom Sinai nach Dahab hinabflieg, biefen Weg in f Rarte mit mancherlei Ramen eintrug, aber nur eine turge, allgemeine poetische Schilberung ber jurudgelegten Route gab, ber man z. B. bie Namen Wabi Zachal (Wabi Sal Robinfon) verzeichnet findet, wo Ruppell ben Babi Fat eintrug, ber tiefer lanbein gerudt unter ben Bergen Ferart m warts nach Laborde hinzieht und zum Babi Bachal (A Sal) wieder einlenkt, bem eine fehr weite westliche Strede in die Nahe bes Sinai angewiesen ift. Eine malerifche An bes Babi Bachal (Babi Sal) 42) ift von folgender Schilber bes Weges begleitet.

Wir verliegen vom Rlofter aus ben langen Wabi Chei

<sup>442)</sup> L. de Laborde, Voyage de l'Arabie Pétrée, Paris 1/ fol. p. 44.

festen über einen Bergruden, ber eine große Scheibe zweier Abbange bilbet, und fliegen hinab in ben Babi Bakhal (Babi es Sal auf Robinfon's Rarte), ber jum Golf von Afaba abfließt. Ben ba an beginnt die feltsamfte Route, die man fich benten tann. Das Thal wird zur engen Schlucht burch 1000 bis 1200 Fuß hobe Granitfelfen bis auf 50 Schritt Breite eingetlemmt, und bie überragenben Daffen find oft fentrecht, immer riefenhaft, furchtbar, ja prorudenb. Man gieht hindurch wie burch einfame coloffale Catecomben; alles ift ftill und feierlich, felbft ter Wind fcweigt, und nur an ben engen Banben ber Felfengaffen und Bintel pralt wi eigen gefprocene Bort als überrafchendes Echo gurud. Golde Shlucht führt binab bis zur Balmenpflanzung von Dabab am Mere, bem Ort, ben Laborbe für bas Dabian bes Jethro Bon hier folgte er ben wild gerriffenen Ruften norbaspricht. wirts an vielen Buchten und Spigen vorüber bis Nomeibe (Rouebe), beffen Balmenwalber fich über ben Baffern bes Babi Dutir erheben, welche bort Sandzungen gum Deere malgten. Ruftenanfichten erlautern biefe Ruftencontoure; boch ift bie Beichming auf ber Rarte von Dahab mit ber ftumpfen Sanbfpite burhaus nicht ber im Salbfreis gefrummten eigenthumlichen **Moung des Hafens** von Dahab nach dem Survey auf Mo-Laborbe's Sppothefe 43), biefes resby's Rarte entiprechenb. Dahab für bas alte Dibian zu halten, fonnen wir wol füglich Mageben, ba bies allen andern Autoritäten ber Orientalen gerabegu wierspricht, und wenn allerbings weber bie etymologische Bebeutung bes Ramens, noch bie Lautabnlichkeit von Dahab mit bem mifchen Di Sahab ale entsprechend gelten tann, so geht boch Beborbe's Geringschatung ber Bivacitat antifer Ramen ju weit. Seite Grunde fur Madian find aber ju fcmach, benn bie Fruchtbuilit ber Localität wie ihre Trummer konnen boch noch weniger व्यक्तिका, ba fie eben fo gut fur Nuweibi in Die Bagefchale gewerben tonnten. Bur Grundlage feiner Unficht, bag Dibian Mich auf bem arabischen Ufer bes allanitischen Golfs, sonbern auf Ma Beftseite an der Rufte Dahabs gelegen gewesen, führt er 🐂 Borte 2. B. Mof. 3, 1 an, nach ber Bulgata: Dofe fei, in=

The second secon

mer feine Schafheerbe "a tergo deserti" trieb, an ben Berg

<sup>49)</sup> L. de Laborde, Commentaire geographique sur l'Exode et les Nombres. Paris 1841. p. 5-9, und ble relevé topogr. de Oussi Zackal etc. et de la position de Midian, ibid.; f. Roses garten, Rec. in R. Jen. Allg. Litz. 1843. S. 541.

## 284 - West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt.

Gottes gelangt. Dag er bann leichter jum Berge Boreb tonnte, wenn er icon auf ber Sinai-Balbinfel wohnte, a er auf ber arabischen seinen Sip hatte, ift gang richtig. 2 felbe Ausbrud bleibt, wie icon Rofegarten bemertt richtig, wenn man Dofe auch von ber arabischen Rufte be hend fich benft. Die beutsche lutherifche Ueberfegung fagt: aber hutete ber Schafe Bethro, seines Schmabers, bes Pri Mibian, und trieb die Schafe hinter die Bufte und ben Berg Bottes, Boreb." Diefes hinter beißt aber fo westwärts 44), weil vor im Sprachgebrauch ber Bibel Oft bebeutet, mas ber Lage von Mibian auf ber Offi ailanitischen Golfe, wohin alle Monumente und einh Daten zurudweisen (f. Erbf. XIII. a. v. D.), auch vol entspricht. Den Babi Badal für ben einzigen B Mibian burch die Bufte jum Sinai anguseben, scheint ! gar fein haltbarer Grund vorhanden ju fein (über bie & Raab ju Brocopius Beit f. ob. G. 20). Geegen warb g gegengefetter Anficht, als er biefe Begend befuchte, und fich mit Beftimmtheit bafur, bag Dabian mit bem Ggit bian ber beutigen Beit im Babi Magne (Mufne) iben bei bem Mogair Schoaib benachbart liege 45). Bare bie welche Chrenberg 46) in feinem Journal ju Tor nieb bag Magne in grabifden Buchern Dabien gefdrieber begrunbet, fo marbe baburch ein neuer Grund fur bie & bians auf ber Dftfeite bes Golfs gegeben fein.

4. Nuweibi bie hafenstation, ober Nuweibi'a ; zeiny, bie fabliche (auch Alin en Nuweibi'a), ur weibi'ael Terabin, bie norbliche Balmenwalbu ihrer Umgebung gegen Sab bis Dahab.

Bon Dahab nach Nuweibi find birect 30 engl. M fernung, eine Küftenstrede, die Burdhardt in 2 Tagemar rudlegte. Er ift der einzige, der diesen Weg genau beschrie benn die Survepord lernten nur die Ansicht von dem Sch kennen 47), wo das Ufer sich kühn erhebt, mit 2 niedern

<sup>444)</sup> J. J. v. Meyer, Seil, Schrift. Th. I, zu 2, B. Wos. 3. K. Rot. h. 45) In Monatl. Correspond. XXV. 1812. S. 146) Chrenderg, Journ., Mscr. 47) Carless, in Bombay 1 p. 47—48.

Borland,. Rafarfar (Rås Arfer bei Robinson) und Warfut (?) mannt; bei erfterem fonnte man gwar Anter werfen, aber nicht mit Sicherheit verweilen; bei bem lettern Ort gab die fleine Bai vor ben Morbwinden Schut. Rumaibi felbft biente gur Station bes Schiffes burch eine jum Meere vorfpringende Ebene von faft 2 Stunden Breite und 11/3 Stunden Lange, bie bis ju ben nachfm 200 Fuß hohen Bergen, wie die Ebene von Dahab, fortgiebt. Die baburch an ber Gubfeite gebilbete tiefe Bai giebt Antergrund und Schutz vor Winben. Dichte Dattelhaine ziehen eine gange Strede am Ufer bin und geben biefer Localitat ihre Bebeutung, obwel fie ziemlich vernachläffigt erscheinen und ohne alle Beichen ber Pflege bis auf bie niebern Ummauerungen, welche bas Gigenthum ber Privatbefiger abgrengen. Die Gutten ftanben bier von Amiden verlaffen, ale ber Palinurus hier vor Anter lag (1833), obwol voll hausgerath; ein gutes Beichen ber Chrlichfeit ber Towar, ihrer Befiger, gegeneinanber, bie fich erft mit ber Dattelernte von ihren Beidehoben ober Fischerstationen hierher begeben. 2 Brunnen fand man gwar Baffer in Menge, aber ungenieghar für Europäer; eine bicht mit Mimofen und Schilf bewachfene Smide giebt fich an ber Morbfeite biefer Uferftelle bin, und biefer folgt bann in einiger Berne bie Ambaib genannte Blaine mit Dattelmalbern.

Wellsteb, ber unter benselben Umständen diese Localität tensum lernte, schreibt sie Nowebi. Seetzen, der schon im Jahre 1810 hier stüchtig hindurcheilte, schreibt es Nuebet 48) und sagt, bas et ein Doppeltes dieses Namens gebe: Nuebet el Misimp und Nuebet el Trabijin, darin er eine überlebende Spur braken Nabatäer zu sinden glaubte, die hier einst durch Schissen berüchmt und später auch als Piraten bei den Aegyptern berüchtz waren (s. ob. S. 19).

Diese beiben Localitäten find auch von Robinfon unterschiem im als ein fudliches und ein nördliches 49), nach bem Tribus, ber im Besit ber Dattelpalmen ift. Das fubliche Nuebet
to Bifeny ift die Schiffsstation bes Palinurus, welche auf
im Survey unter 28° 56' N.Br. als guter hafen eingetragen ift,
ich nordliche Nuebet el Miseny ift aber baselbst unter 29° 3'
Ror. burch die Dattelwalbung Amhaib bezeichnet. Dieses

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Geogen, in Mon. Corresp. XXVII. 1813, S. 65. (4) E. Rosbinson, Bal. I, S. 454, 456.

#### 236 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

lettere, das nördliche Nuebet ober Nuwaibi, ift es, welches E Rüppell im 3. 1822 aftronomisch bestimmt und in seiner Kartunter bem Namen Noche am Ausgange des Wabi Ain eintrug (ben De Laborde Wadi Dutir nennt und ihn nordwärts bei Nouebe el Tarabit zwischen Quellen und Palmen munden läst). Denselben Wadi Dutir nennt Robinson Wetir; er sah den städlichen Hafen nicht, dessen Localität er aber nach der salzigen Quelle, an der er daselbst vorüber kam, Ain en Ruweibi'a auf seine Karte eintragen ließ, und ausdrücklich wie gewöhnlich auf das genaueste bemerkt, was Andere oft übersahen, daß das nördliche Nuweibi'a el-Terabin diesen Namen von seinen Besigern führe, um es von dem südlichern, das den Ruzeinh gehöre, zu untersscheiden.

Diefes nörblichere ift es nur, bas von ben Reifenben, welche hier ben Gebirgepaß zwischen Aila und bem Sinai-Rlofter hinauf- ober herabstiegen, berührt wurde, bas füblichere nicht; fo von Ruppell, De Laborde, Robinfon; bethalb auch v. Schubert bei feinem Austritt aus biefem Bebirgt wege bie fübliche Dattelpflanzung mit einem Tamaristenwalbe wel aus ber Ferne fah 50), aber nur an ihr nordlich vorüberziehen mußt, weil fein Scheith Saffan ihm fagte, baß ber Umweg babin ju groß Diefe gange Ruftengegend murbe ibm Ruabe ober El Ro. bebba genannt. Gern mare er fubmarts gegangen; benn es wat feine Meinung, wie De Laborbe's Spothefe, ber Mina Dabel fur Midian erflarte, baß fubmarte Robenba's, bei Dabab, Jethro, Mofis Schwiegervater, ber weife Briefter von Mibian, lebte, beffen Tochtern Dofe beim Brunnen begegnete und beffen Bob nung ihm Baterhaus marb (unfere Grunde fur bie Lage Dibians, Dodianas, im Often bes Golfe f. Erbf. XIII. 287 u. ob. S. 233).

E. Ruppell hat bas Berbienft, biefe norbliche Localielt, welche auf feinem Bege von Aila jum Sinai lag, und bie er schlechtweg Noebe nannte, kartographisch genauer bestimmt pu baben.

Bon Aila ben Ruftenweg gegen Gub nehmenb, tam Ruppell am Wabi Emrag und bem Ras Abu Goar 51) (b. i. Afit Suweirah b. Robinfon) vorüber, wo ein gang fchwarzer Pot-

<sup>\*50)</sup> v. Schubert, Reise in bas Morgenland. Th. II. S. 367.
51) E. Rüppell, in v. Zach, Corresp. astron. VII. 1822. p. 524;
Rüppell, Reise in Rubien. Frankf. 1829. S. 254—255.

phyrfels lebhaft gegen die weißen Kalfichichten abstechend, welche weit ins Meer vorspringen, zu manchen Spoothesen veranlassen tonnte. Bom bortigen Cap aus sah er im Meere sehr starken Bogenbruch, der sich über Klippen zu wälzen schien. Nach 2½ Stunden Beges gerade aus gegen Sub kam er am 5ten Mai Mittags zu einer offenen Bai, wo er die Mittagsböhe zu 29° 12′ 20′ sand, wonach sich die Lage von Ras Abu Soar und der miliegenden Felsen, wie die der Bucht Noebe, die nur 3½ Stunden süblicher in S.S.B. lag, berechnen ließ. Diese Bucht war duch sehr ftarke Ausklözungen der beiden dort vereint mundenden Gebirgsströme des Wadi Ain und des Wadi Salaka gebildet, den bis zu einer halben Stunde vorgeschobene Landzunge einen gem Ankerplat gewährt.

Auch fah E. Ruppell unter ben bortigen Balmenwalbern mehrere Ruinen von Grundmauern, aus Bloden ohne Mortel zusiammengesetzt, und Brunnen, die er für ben Ueberreft einer alten Studt hielt, obgleich ihm ein Rame bafelbst unbekannt war. Es migen dieselben sein, welche Carless für bloge Einhegungen ber Grundbesitzer hielt. Bon hier nahm der beutsche Ratursorscher sinen Ausweg zum Sinaigebirge, wohin wir ihn nachher pt begleiten haben.

Burdhardt hatte ichon ein paar Jahre früher (1816) bei sinem Austritt 52) aus diesem Bebirgspaß benselben Ort mit seinen Dattelwäldern, Tamariskgebuschen, die er hier Wasta nennem hatelwäldern, Tamariskgebuschen, die er hier Wasta nennem hatel, und seinen brakischen, doch trinkbaren Brunnenwassern, mitt bem Ramen El Noweyba kennen gelernt. Da er kurz vor kla zur Umkehr genothigt ward, nahm er seinen Rückweg über buschen Ort, um sudwärts über Dahab nach Scherm vorzustingen. Ueber diese Landroute zwischen El Noweyba (Nuweiskabei Robinson) südwärts bis Dahab erhalten wir durch ihn 63) ishende Rachricht.

Die Dattelpalmen bes fanbigen Vorlandes find Eigenthum ber Rezeine. Bei ihnen fehlte es nicht an Erinnerungen aus ben Anfaischen Zeiten; so gut wie anderwärts ein Istender und eine Emiram, ein Jethro und Salomo als Schoaib und Susieman fortleben, so hier ein Faraun und Musa; und an letenmuzeigt sich es recht beutlich, was so vielfach geläugnet wird,

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Burekhardt, Trav. in Syria p. 498; bei Gefenins II. S. 812. <sup>15</sup>) Burekhardt 1. c. p. 515 — 523; b. Gefenins II. S. 833 — 837.

## 238 West-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

baß bie mythologischen Bersonen boch eben fo oft aus bie ftorischen Bersonlichteiten bervortreten.

Die Towara oder die Gebirge Araber, benen Regen de größte Babe bes Simmels ift, baben öfter, nach ben Befettafiln Dofe, die unter bem Sufboden ber Rlofterfirche liegen follen, gegraben 54). Denn Dofes führt nach ihnen noch heute bas Regiment über ber gangen Salbinfel und ichafft ihr auch ben Regen. Die Monche, ift ihr Bahn, feien im Befit bes Buches Taourat, bas Mofes vom Simmel erhalten, von beffen Auf- und Bufchlagen ber Regenfall ber Salbinfel abhänge. Die Denche haben biefen Glauben zwar benutt und verftartt, fich aber baburch auch viel Roth bereitet, ba bei febr burren Beiten, wenn ihre Broceffionen und Bebete um Regen nichts helfen wollen, bie Bebuinen bann gegen fie anfturmten und oft in Noth brachten. Go ber Aberglaube auf ber Bebirgshohe. Sier an ber Stranbebene Momenbe's, fagt Scheifh Anb 55), bore man zur Sommerzeit bei ftarfem Bind boble Tone erklingen, die aus dem obern Lande fommen, well bann Dufa's Geift herabfteige vom Sinai und über bas Int hinwegfliege, feinen geliebten Bergen ein Lebewohl gurufenb. Un ter folchen Borftellungen feiner Begleiter jog fich Burdbarbt oft ihre ernfte Erbitterung gu, wenn fie benierkten, bag er na ber Bouffole fah ober feine Rotigen in bas Journal einschrieb. Sie fchimpften ihn einen Berrather, bag er ihre Brunnen, Baume, Beibeplage verzaubere, ihnen allen Regen wegnehme und nur auf bas Berberben ihres Lanbes ausgehe. Er warf ihnen ihre Unge rechtigkeit vor: benn er fage alles Bute von ben Bebuinen, wie ft wol wüßten, und wenn er nicht gelegentlich noch einige Bebete # ihrem Schupe niedergefchrieben hatte, fo murben fie bei bem leben Raubüberfall, ben er in ihrem Geleite erlebte, alle ermorbet wot-Bielleicht, entgegnete ihm Scheifh And, fagft bu bie Aber vor einigen Jahren famen auch welche bietet Wahrheit. und ichrieben Alles auf, Berge, Pflangen, Steine, Spinnen I., und feitbem ift wenig Regen gefallen und alles Wild verfcwun ben. - Diefer Bahn ber Bergauberung erfchwert bier jebe 1864 obachtung und macht fie oft unmöglich; jene bofen Brembling maren Seepen und fein Begleiter Ugnelli gewesen, Die 8 3ahr zuvor hier waren, von benen letterer zu naturhiftorischen Sammi

<sup>444)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 568; bei Gefenins H. 6. 969.
56) Burckhardt l. c. p. 527; bei Gefenins, H. S. 839.

imgen für ben Raifer von Deftreich von Tor aus häufig Araber auf die Jagb von Bögeln und Thieren aller Art ausschickte. Seegen mußte zu jener Zeit, als die Towaras noch nicht fo wie später durch Mehmed Ali unterworfen waren, burch bebeutenbe Gelbsummen sich lostaufen, und nur burch befonderes Glück entging er
den mehrmal wider ihn geschmiedeten Morbanfällen ber Mezeine.

Burdhardt hatte noch oft gegen ihr Mistrauen zu tampfen; er nußte fein Journal, im kleinften Format, forgfältig vor ihnen verbergen; er schrieb nur unter bem Mantel seine Notizen ein, und gewöhnte sich auf bem Kameel unter seinem Ueberwurf mit der Bouffole Winkelmessungen zu machen; bennoch blieb er versdigtig. Sein Scheith schwieg zwar während der übrigen Wans benng, aber zum Sinai-Rloster zurückgekehrt, konnte er die Gesschiebte, sagt Burdhardt, daß ich ein Schreiber sei, seinen Beduinen nicht länger verhehlen, und so verlor ich bei ihnen allen Eredit.

Solche Scenen burfen die Geographen und ihre Lefer babeim nicht aus der Erinnerung laffen, um die fauer erworbenen Berbienfte der Wanderer gehörig zu wurdigen, benen fie ihre Renntnif folcher Localbeobachtungen verdanken, die freilich öfter noch
manches zu wunschen übrig laffen.

Burdhardt rudte am erften Marschtage von Roweybt wur bis zur halfte bes Weges gen Dahab vor. Rach 21/4. Stunben benblirte er die vorspringende Landspisse und blieb die Nacht
im behinter liegenden Wabi Dschereimeleh (W. Jereimeleh
bit Robin fon), der dicht mit Gebufch überwachsen war, wo der
Chartab-Busch reichliche Beeren trug. Rothe Rorallen sah
mut an diesem User häusig und am Abend wandernde Krabben,
bie ens bem Meere aufstelgend einige hundert Schritt landeinwärts
messchirten, da die Nacht zubrachten und am folgenden Morgen
ju ihrem Elemente zurudkehrten.

An diesem Tage muß Burchardt füdwärts Nuweibi, ohne es gewahr zu werben, an einer Ankerstelle bes Palinurus vorsisenzesommen sein, die Carless Warsut 56) nennt, wo eine sing Lange Sandbank 40 engl. Mil. lang, die von 20 bis 25 kien (120 bis 150 Tuß) Tiese wechselt und eine Schutzankerstelle deriet, der Küste vorliegt. Sie sehlt auch auf Robinson's Karte, ift aber auf der Moresbyschen Survey-Karte unter 28° 48' N.Br.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 45.

#### 240 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

eingetragen und beachtenswerth. Auch auf feiner anbern Rarte ift fie angegeben.

Am folgenden Tage, den 11ten Mai, ritt Burckhardt gegen Sud 4 Stunden weiter, bis zu dem granitischen Borgebirge bet Dichebel Abu Ma; 3 Stunden weiter erreichte er an einer geben geschüpten Bai (wahrscheinlich die Ras Arfer bei Carlets) eine fandige Plaine, auf der einige arabische Mädchen Ziegen hüteten, und in der Nähe standen Zelte im Badi Omple (bahn vielleicht der Name el Chamile bei De Laborde und el Kamile auf Robinson's Karte, der aber auf dieser zu weit gegen Rord wein den Dschebel Abu Ma eingetragen erscheint), wo einige Beiben und Kinder ihre Ziegen und Länmer weibeten. Die Beiber reichten gute Milch, die Männer waren auf den Fischsang ausgezegen. Höher auf im Lande versah der Wadi Tereibe mit gutem Wasser.

Eine Stunde weiter murbe bas Ras Methna erreicht, ein Borgebirge, beffen Klippen fich 20 Minuten weit am Ilfer entlang hinziehen. Granit und rother Borphyr, fagt Burdhardt, burchfreugen fich bier in unregelmäßigen Schichten, an einige Stellen horizontal, an andern fenfrecht. Der Granit ber finaitifchen Salbinfel bietet überhaupt biefelben gahlreichen Berfchieben beiten bar, wie im obern Milthale oberhalb ber Catarrhactm von Affuan; es find bier biefelben iconen, rofenrothen und faf purpurartigen Gefteine ju finden. Das Uebergangsgebirge, bas ju Ratur bes Grunfteins ober ber Graumade von ber Gornftein- ober ber Trappformation hinneigt, bietet in jedem Theile ber Salbinfel eine überaus reiche Dannigfaltigfeit ber Arten und Formen bat Maffen von fcmargem Trapp (nicht Tropfftein in ber Ueben fegung bei Gefenius) 57), bem Bafalt fehr abnlich, bilben mehrere ifolirte Bite und einzelne Blode. Um Ufer hat ber Gra nitgrus aus ben obern Bebirgen im Gemenge mit Fragmenten am berer Bebirgsarten und burch ben Meeranschlag wie beffen falgiget Cement eine fehr fcone jungere Breccie gebilbet.

Rach zuruckgelegten 1½ Stunden von jenem Ras wurde is einem Thale, das auch Wabi Methna hieß, nach 8½ ftundigen Tagemarsch halt gemacht. Einfauf einiger Steinbutten (Ambot) von dortigen Fischern und Ziegenmilch gaben ein reichliches und schmachhaftes Mahl.

<sup>447)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 521; bei Befenine II. C. 845.

#### Sinai-Halbinsel; Gebirgspaß von Dahab. 233

sten über einen Bergruden, ber eine große Scheibe zweier Abnge bilbet, und fliegen binab in ben Babi Bathal (Babi es al auf Robinfon's Rarte), ber jum Golf von Ataba abfließt. on ba an beginnt bie feltfamfte Route, bie man fich benten tann. 18 Thal wirb gur engen Schlucht burch 1000 bis 1200 guß bobe mnitfelfen bis auf 50 Schritt Breite eingeflemmt, und bie übergenben Daffen find oft fentrecht, immer riefenhaft, furchtbar, ja brudenb. Dan gieht hindurch wie burch einsame coloffale Caromben; alles ift ftill und feierlich, felbft ter Bind fcweigt, to nur an ben engen Banben ber Felfengaffen und Bintel pralt s eigen gefprochene Bort als überrafchenbes Coo gurud. Solche ducht führt binab bie zur Balmenpflanzung von Dahab am Rent, bem Ort, ben Laborbe fur bas Dabian bes Sethro Bon bier folgte er ben wild gerriffenen Ruften norb. meicht. arts an vielen Buchten und Spigen vorüber bis Roweibe Rondbe), beffen Balmenwälber fich über ben Baffern bes Bai Dutir erheben, welche bort Sandzungen zum Deere malgten. iftenanficten erlautern biefe Ruftencontoure; boch ift bie Beichung auf ber Rarte von Dahab mit ber ftumpfen Sanbfpite nicht ber im Balbfreis gefrummten eigenthumlichen thung bes Bafens von Dahab nach bem Gurven auf De-Laborbe's Sppothefe 43), biefes :669's Rarte entfprechenb. bab fur bas alte Dibian ju halten, tonnen wir wol füglich imgeben, ba bies allen anbern Autoritäten ber Orientalen gerabezu beripricht, und wenn allerbings weber bie etymologische Bebeuma bes Ramens, noch bie Lautahnlichkeit von Dahab mit bem liften Di Sahab ale entsprechend gelten tann, fo gebt boch berbe's Geringschatung ber Bivacitat antifer Mamen zu weit. iche Grunde für Madian sind aber zu schwach, benn bie Fruchtwielt ber Localitat wie ihre Trummer konnen boch noch weniger ufcheiben, da fie eben fo gut für Nuweibi in die Wageschale gewerben tonnten. Bur Grundlage feiner Anficht, bag Dibian Met auf bem arabischen Ufer bes ailanitischen Golfe, sonbern auf Me Beftfeite an ber Rufte Dahabs gelegen gewesen, führt er # Borte 2. B. Dof. 3, 1 an, nach ber Bulgata: Dofe fei, inmer feine Schafheerbe "a tergo deserti" trieb, an ben Berg

<sup>49)</sup> L. de Laborde, Commentaire geographique sur l'Exode et les Nombres. Paris 1841. p. 5-9, und bie relevé topogr. de Ouadi Zackal etc. et de la position de Midian, ibid.; f. Roses gatten, Rec. in R. Jen. Allg. Litz. 1843. S. 541.

## 242 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

taum begreift, wie fie Fruchte berausfinden, an Bflege bes Baun ift nicht zu benten, felbft ausgegangene ober umgeworfene Balm läßt man liegen, mo fie fielen. Auch Bellfteb bemertte bier einig Butten, aber bochftene nur von 8 Fuß im Quabrat, aus robe Steinbloden aufgeführt, ohne Bewohner, beren Befiger aber ber trauensvoll ihre Berathichaften barin gurudgelaffen hatten. Di Mäubereien maren hier auch nicht leicht zu vollführen, ba ber Be buine die Fußtapfen seiner Stammesgenossen mit Sicherheit zu we folgen weiß. Es ift die Beschicklichkeit des Athr 59), ber gabt tentenninig, welche Burdharbt befchrieben bat. Er bemerfie bag ber Beduine in ber Regel aus ber Fußfpur erfennt, welchen Inbividuum feines Stammes ober eines benachbarten fie angebon ob ein Freund ober ein Fremdling, ein Feind bes Weges gefon men. Aus ber Flachbeit ober Tiefe urtheilt er, ob ber Dann ein Laft trug ober nicht; aus ber Deutlichkeit, ob er an bemfelbe Tage, am vorigen oder vor 2 Tagen vorübergegangen. fennt er bie Bahrten feiner eignen Rameele, wie Die feiner Rad barn, und oft findet er aus taufend Durchfreugungen berfelben bi feinigen heraus, wie er alle Manner mit Namen nach ben & tapfen zu nennen weiß, bie am Morgen vorübergingen. Deshall fagt Burdhardt, ift ein guter Beduinenführer auf ber Bante rung fortmahrend bamit beschäftigt, Die Fahrten gu untersuche mas nicht felten vor Gefahren von Ueberfällen und Berfolgunet fichert, aber auch angenehme Begegnungen in ber Bufte und 64 derheit bes Gigenthums forbert.

Bei ber Dattelernte zu Roweyba lernte Bellfteb bie Am baschans, b. i. freisförmige, bis zu 6 Fuß hoch aufgefütel Zweiggebege (Kadaschan heißen auch die Zweighütten Waraber), kennen, die aus Lehm aufgeführt werden, um die Dutteln, wenn sie an der Sonne getrodnet sind, in ihre Magain aufzunehmen, aus denen man sie dann, wenn sie weiter transport tirt und verführt werden sollen, herausnimmt und in Schländ verpackt. Die gegenüberliegende kelfige Küste von Gebschas, wie ber Ofifeite des ailanitischen Golse, von sehr düsterm Ansehn, wen fich als eine steile Bergmauer bis zu 6000 Fuß (wie der Neut Aphut Issue Schluchten aus der Ferne wie weiße Streisen zwischen dunkst

<sup>\*\*\*)</sup> Rote 112 von Robiger, bei Bellfteb II. G. 126.

je**lswänden sich** zeigten, weil sie alle so weit mit dem Schutt von 18**48n Sandmass**en aufgefüllt sind.

G. Robinfon betrat, vom Sinai burch ben Babi Sal gegen R.D. über el habhera kommend, zum ersten mal die Rüste bes ailanitifchen Golfe, nach bem Austritt aus bem romantifchen Felepag el Abmeib, b. h. bie fleine Bforte Gu), am 2. April 1838, in Beft, bei ber falgigen Quelle en Rumeibi'a, bie mit ihren Balmbaumen nur noch eine halbe Stunde vom Deere ntfernt liegt und ben Dugeint gehort. Es war am Nachmitinge biefes Tages, als ihm nach langer Banberung burch bie Bufte fich ploglich vom Bebirge berab ber Babi es Sa'beb gur Wene gegen bas Weeresufer und zu einer ungeheuern Riesablagerung bffnete, Die offenbar bas Wert ber Gebirgsanfcwemmung wer. Der Anblid bes blauen Deeresfpiegels hatte etwas ungemin belebenbes; fein Bette ichien bis zur Oftfeite hinuber fcmale (10 engl. Dil.) ale bas von Suez zu fein, aber eben fo lang, Man, finfahnlich gezogen mitten burch eine gang obe Begend, bie der mit ihren hoben mannigfaltigen Bergformen viel malerifcher ie de agpptische bei Guez fich zeigte, und auch teine fo breite Merebene barbot. Die weftliche Steilseite ber granitischen Bergsten, noch bis 800 Fuß an Höhe durchweg behauptend, liegt welk eine halbe Stunde fern ab vom Strande, erreicht ihn jedoch ud juweilen; fo im nördlich vorfpringenben Borgebirge, bem Ras el Burfa, bas von biefer Seite Die Aussicht begrengt.

Robinson's Weg sette norvoftwarts quer über bie Riesthe hin; fie war überall von ben Wafferbetten und Rinnen bes
bie Betir (B. Dutir bei Laborbe) burchwühlt, beffen Gieftwar Regenzeit sich bis zum Meere ftürzt. Ungeheure Bastraffin sind es, sagt bieser kritischforschenbe Reisenbe, welche
traffic. 5. 222) in ber Gegend zwischen ben beiben Bergrücken
bell zur Regenzeit sich in ihm vereinen, bavon überall bie
tiellenngen bas Zeugniß geben, auch herbeigewälzte Baumtinne, welche Robinson hier zum ersten male in ben Wabis

今 **年 Stobinfan**, Palastina I. S. 254 — 256.

## 244 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

ter nordwärts folgten wieber Brunnen, Numeibi'a el Terabin genannt, wo sonst dieser Stamm sich versammelte, aber jest seine Geele, selbst kein Fischer sich sehen ließ. Robin son hielt die hütten für Magazine, und sah, daß immer 3 bis 4 Ralmdäume von einem Erdwall eingeschlossen waren, der zugleich als Basser von einem Erdwall eingeschlossen waren, der zugleich als Basser behälter diente. Die Brunnen, 8 bis 10 Fuß tief, hatten nur salziges Wasser mit Schwefelgeruch, und besseres war an der ganzen Küste die Akaba hin nicht aufzusinden. Dennoch wurden die Rameele damit getränkt, die Schläuche damit gefüllt, nu der solgenden Tag, am Morgen des 3. April, weiter zu ziehen. In einer Bai am Ufer, wo man die Zelte für die Racht ausschlicht waren große Muschellager umber angehäuft, und ein Straus, Shurkub genannt (Peganum retusum), wuchs hier in ziemlicht Menge.

5. Der Aufftieg vom hafenort Nuweibi zum Kloftere gebirge bes Sinai auf boppelten Gebirgspaffages. Die fübliche Route über Wabi Sal und el habbere von Seegen, Burcharbt, Nobinson und v. Some bert, und die nördliche Noute über Wadi Zalatie, El Ain und Wadi Wetir von E. Rüppell und L. be Laborde bereifet.

Bwei verschiebene Gebirgswege sind ce, ble von Runweibi westwärts nach bem Rlostergebirge bes Ginai fib wen: ein sublicher directer und ein nordlicher mit Umwetzgen, die uns beibe durch Augenzeugen befannt geworben fid.
Der nörblichere 61) ift in seiner ersten Gälfte gegen Rockelleigentlich über el Ain ber directeste Landweg vom Ginationach Afaba, ber die Ruste bes allanitischen Golfs erft bei Afoischerührt. Er ist es auch, ber zugleich, von el Ain direct norden wärts abzweigend, durch die Mitte ber Wüste nach Gebront und Berusalem führt. Beibe Bege, direct nach Afaba und nach Gebron, wurden aber zu großer Gefahren wegen bis jungt noch wert einem Europäer begangen. Der Anfang besselben vom Sinai bis el Ain war jedoch sicherer; baher E. Rüppell und Laberbei biesem wol gewählt haben mögen, obwol sie nicht von Afaba auf direct subwestwärts ben Landweg nach el Ain nahmen, sonden

<sup>461)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 492; bei Gefenine II. S. 806.

t eine Strede weit fubwarts ben Ruftenweg bis Rumeibi rgogen und bann erft gegen R.B. burch ben Babi Betir ben arfc nach el Min richteten, woburch fie fich wieber etwas rudirts gegen Rorben bewegend freilich auf einem Umwege zum ofter befanden. Burdhardt, ber im Jahre 1816 vom Gingilofter nach Afaba vordringen wollte, fagt ausbrudlich, bag er den birecteften Weg, ber auch ber gewöhnlich gangbare vom lofter nach Rhalil (b. i. Gebron) und Berufalem fei, bamals egen zu großer Unficherheit vermieben und bie füblichere itrage, die ihn zur Rufte bei Nuweibi führte, vorgezogen babe. Rit ber Ratur biefer nordoftlichen Gebirgemanb bes final= ifden Centralgebirge und ihren fo characteriftifchen Berpaltungen, Blieberungen und Abfenfungen konnen fie uns vermuter machen, wenn wir uns die Dube geben wollen, biefe auf mm Banberungen ju begleiten, ale bies burch allgemeine Schilerungen möglich mare, bie immer zu hohlen Phrafen führen, weil it unenbliche Mannigfaltigfeit ber Erscheinungen in bes Blaneten latur und ben Individualitäten feiner Localitäten nicht fo leicht fichtpfbar burch Beschreibungen fein mochte, aus benen immer bidrantungen und Berarmungen ber Begriffe bervorgeben tonm, fatt bag Darftellungen ber Erfcheinungen und Berhaltniffe Mit bie Begriffe von bem Gegenstanbe ermeitern und vervollftanigen belfen.

Den fublichen Gebirgeweg über Babi Durrah, el babberg und Babi Ajeibe lernen wir burch 4 bewährte, treff. Me Beobachter genauer tennen; benn fcon Seegen 62) nahm ihn finem erften mißgludten Berfuche, im Juli 1810, bis nach Miche vorzubringen; eben fo Burdhardt, ale er im 3. 1816 Lei baffelbe wie Seegen vergeblich versuchte 63). Gludlicher 38 Shbinfon 64), ber ihn Ende Marg und Anfang April 1838 Megte, nachdem auch v. Schubert ein Jahr zuvor in dem-Min Marg-Monate ihn gludlich burchmanbert hatte 65).

Der norbliche Gebirgeweg mar von G. Ruppell66) im 13622, nach feiner gludlichen Entbedung von Alfaba Allah,

Borgen, in Mon. Correspond. B. XXVII. 1813. C. 63-65.
Burckhardt, Trav. in Syria I. c. p. 492-498.

Siffen, Balast. I. S. 238-254.

Sorgensand. Th. II. S. 355-367.

Corresp. astron. VII. p. 527-530; s. Rüppell's Reisen in Ruden. Frank. 1829. S. 255-258.

#### 246 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

im Monat Mai von Numeibi burch ben Wabi Betir (D tir), über ben Wabi Ain, burch ben Wabi Salaka (Zalaka und Wabi Szafra zum Kloster zurückgelegt; und im 3. 182 nur 6 Jahre später, ist ihm L. be Laborde 67) auf seinem Ru wege von Betra und Akaba, nebst bem Architecten Linant, bar nachgefolgt, obwol er biese Route nur ganz flüchtig angebeutet h

hier die auf biefen beiberlei füblichen und nördlichen Rout gewonnenen wichtigen Resultate, die fich auf Riepert's Rarte ; Robinfon gut übersehen laffen.

- A. Die fübliche Gebirgsftraße, verglichen nach vier Routiers.
- a) Seetzen's Ausflug von der Nordseite des Sinai bi Ruabet el Miseny (Nuweibi'a el Muzeinty), vom 6. bl 9. Juli 1810, auf seinem Versuche bis gen Atab vorzudringen.

1fter Tagemarfch (6. Juli). Bur Norbseite bes Gine Rlofters war Seegen von el Sor aus vorgebrungen zu eine Lager (Dauar) ber Bebuinen, beffen Lage fich aus feinen Dat nicht genau beftimmen läßt, auch trägt bies wenig gum Berftan nig bes Folgenben bei. Es ift hinreichend zu wiffen, bag if nach langerem Barren im Safenorte el Tor bamals alle Mill und Wege abgefchnitten wurden, von ba aus birect oftmarts . ailanitifchen Golf bis zu beffen innerftem Bintel vorzubringe Micht nur bie Araber, auch ber griechische Monch in Tor, rieth ernftlich bavon ab, über Scherm fich nach Dahab und Ataba; wagen, weil die Beduinen sich verschworen hatten, ibm bort au zulauern und ihn zu ermorben. Der bamals fehr verwirrte w aufgeregte Buftanb ber Balbinfel fdredte Geegen nicht ab, ein anbern Weg zu versuchen. Er fannte bie Bebuinen als Gant und Lugner, aber Berrath und Mord traute er ihnen nicht f Alfo verfuchte er einen anbern norblichern Weg; er verlieft hafenort Tor und burchschnitt im Babi Bebran norbwit giebend bie Mitte bes Gebirgeftode gwifchen ben boben Berg Serbal im West und Sinai im Oft, durchfreuzte ben breit bon R.B. gegen G.D. giebenben Babi Scheith und Ba Achibar (Afhbar auf Robinson's Karte) und erreichte bort

<sup>&</sup>lt;sup>467</sup>) L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée l. c. p. 64.

## Binai-halbinfel; Nordpag üb. B. Marra n. Seegen. 247

withen Rlippengebiete, wo Steinbode (Beben ber Bebuinen, Capra arabica nach Ruppell) und Rlippbachse (Wulber bei Seesten, Waber bei Ruppell, Hyrax?) noch hausen, ben Dauar ober bas fleine Zeltlager seines Führers Ally, bei beffen Stamm er, nur 8 Zelte standen hier, am Abend des 29. Juli eine gastliche Ausahme fand. Seeten's Bediente war schon durch diesen führem Querzug so in Furcht geseht vor dem, was da noch ferner tommen könnte, daß er von hier entstoh, um nach Suez zurückzuslehrm.

Erft nach einigen Sagen Aufenthalt gelang es, aller fich erbeimben Schwierigkeiten ungeachtet ben Entredungsverfuch weiter ju verfolgen.

Am 4 ten Juli brach Seeten mit einem Diener und einem anbifchen Führer von ba wieder auf und zog erst den Wabi Achidar (Achdar oder Ucheidher, derselbe deffen wir oben an der Sühfeite der Tih-Rette nach Russegger's Höhenmeffung von 3793 Kuß üb. d. M. gedachten, s. ob. S. 164) eine Strede hinsauf, zur Einfehr in einen anbern Dauar, wo Beduinen aus der Gegend von Afaba verweilten, bei denen der fühne Reisende Beiskand sichte des). Aber diese waren voll von den schrecklichten Erzistungen der wilden Wohalisten (soll heißen Wahabiten, die demals nach allen Seiten ihre Raubzüge und Ueberfälle machten) und riethen ab von seinem Projecte. Einer von ihnen sagte zu ihm: "Brot und Salz aß ich mit dir, darum muß ich dir als Bruder die Wahrheit sagen. Sehe nicht nach Afaba und Wadi

". Ster Juli. — Seehen ließ fich nicht abschreden und ritt wie feinem Buhrer Ally am folgenden Tage nordwärts am Simifgen Dft vorüber, von beffen ganzer Gruppe er von der dorstigen Ebene (es ift die große Ebene am Sudabbange der Gestigkkeite et Tth; f. Robinson's Karte) ein schönes Profil gewann, wie er abzeichnete. Diese Ebene, schrieb er, halte er für die Wüste Cival. Bon keiner andern Seite könne man so dies hochgebirge willden, wie von hier.

Bwifchen 9 und 10 Uhr am Morgen paffirte er die Wafferfeldung zwischen den Wafferzügen bes Golf von Suez wiebes Golf von Ataba, und eine halbe Stunde später ermiste er Sandsteinberge. Weiterhin bestanden die Berge aus

<sup>49</sup> Seegen, in Mon. Correfp. XXVII. S. 63.

## 248 - Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

Jaspis. Im Wabi Marra (Murrah auf Robinfon's Rente) machte er fur bie Nacht Galt unter einer Felswand.

7ter Juli. Beiter oftmarte vorschreitenb fab Geeten auf einer Felemand von Sanbftein Diefelbe Infcription, Die er fpiter in Dichebel Mofatib wieberfanb. Rurg vor Mittag murbe er von einem Beduinen aufgefangen, ber ally ermabnte, mit "ben vermunichten Magaraer," ben er fuhre, umgutehren. Derfelbe fei fcon 2 Jahre guvor burchgezogen (bei Geegen's erftem Befuche ber halbinfel 1807), aus Syrien fommend, habe Alles aufge fchrieben und burch beffen Bauberei fei ber Regen ausgeblieben. Die Beduinen feien in ber Bergweiflung ob ber Durre, und Drehungen, gegen ben Nagaraer, fügte er feinen Worten als Beichen voll Berachtung bingu. Doch begleitete er bie Reifenben gu feinem Bater, einem Scheifh vom Stamme ber Misenty, die alles Land im Dft und Gub und Weft bes Sinai fur ihr Befitthum anfeben. Der Scheifh murbe in bem Babi Lebicheibe (Babi Ajeibeh bei Riepert auf Robinson's Rarte) unter bem Schupe eine überhängenden Felsen angetroffen, wo er bie Fremblinge gaflich bewirthete. Die Difeny (Muzeiny bei Robinfon), bemerft Geegen, leben ben größten Theil bes Jahres, ohne ihre elenben Belt aufzuschlagen, im Schatten ber Feljen, einzelner Baume und Ge ftrauche, viel unbequemer ale oft fogenannte Bilbe. Streit und Begante wurde boch ber bariche Sohn bes Scheith für ein Dugend Biafter gewonnen, für ben folgenden Sag feinem Gaft als Wegweiser zu bienen.

Ster Juli. Nach einem Morgenritt wurde ber ansehniche Babi Szummagh, von Granit und Jaspisbergen eingefaßt, erreicht, in bem man leicht ben Szümghi ber Robinsonschen Ronte wieber erkennt; und am Nachmittage wurde ber romantische Welspaß durchzogen (el Abweib bei Robinson, die kleine Pforte), vor dem sich ber Brachtblick des blauen Golfs eröffnete und in ansehnlichen Dattelwälber bes Nuabet el Miseny (oder Nuebet, der Muweibi'a el Muzeiny bei Robinson) sich am Neeresufer hingen, unter benen man die Nacht zubrachte.

9ter Juli. hier waren aber alle Bersuche vergeblich, bie Buhrer zum weiter Geben zu bewegen; Ataba war nur noch 19 Stunden fern. Man nannte ihm die Ortschaften auf bem Bege bahin, aber zu surchtbar erschreckte Alle ber Gedanke, selbst bis babin vorzubringen. Ihre unvollfommnen Angaben wurden spaterbin burch Augenzeugen berichtigt; aber Seegen, ber hier bei ben

## Sinai-Halbinfel; Gebirgspaß b. 28. Sal n. Burdh. 249

Ruabet an ben ethmologischen Anklang nabatäischer Biraten (Diod. Sicul. III. 43, Erbk. XII. S. 117) bachte, mo 3chthpophagen noch heute im Fischreichthum schwelgten, und wo er
selbst durch ben Reichthum an ben schönften Conchylien und Cotallen, welche das bortige Gestade nährte, überrascht wurde, sagt:
mit Rummer wandte ich diesen so berühmten Orten den Rücken
zu; er hatte hier, damaliger Zeit, sein non plus ultra erreicht.
Die Notiz, welche Sir Frederick Genniker, also im I. 1820,
im Mosterzimmer des Sinai auf einem Bapier unter Seeten's
Ramen beigeschrieben fand, er sei in Akaba gestorben, wo er vergistet sein sollte, ist völlig ungegründet 69).

b) L. Burchardt's birecter Gebirgsweg vom Sinal-Rlofter burch ben Wabi Sal und über el Sabbera (hazeroth) nach Nuweibi (vom 1. Mai bis 7. Juni 1816), auf seinem Versuche gen Akaba vorzubringen.

Es ift ziemlich biefelbe Strafie, welche zuvor Seeten versieht hatte, aber burch Burcharbt's genauefte Beobachtung und impographische Beschreibung lernen wir erft die ganze Route tax-tographisch verfolgen und uns in diesem Theile der Gebirgs-lanbicaft orientiren.

ifter Tagemarsch (4. Dai 1816). Bom Sinai-Rlofer bis jum Brunnen Abu Squepr (Abu Suweirah bei Abbinson). Aller Schwierigkeiten ungeachtet, welche ble Mönche bei Rlofters, wie ihre Beduinen, dem Reisenden entgegenstellten, bech Burckhardt an diesem Tage mit seinem Führer Samd Ibahobepr, den er sich gemiethet hatte, vom Sinai auf, rückte die m demselben nur nordostwärts bis zum Brunnen Abu Ginepr (Abu Suweirah) vor, der noch in der Rähe des Bail Scheifh und dem so geseierten dortigen Brade des Scheifh Sjaleh benachbart liegt. Bei ihm, dem Burchardt schon früin einmal auf seinem Sinwege W) zum Kloster vorübergekommen wer, wurde die Racht zugebracht.

2ter Tagemarfch (5. Mai). Bom Brunnen Abu Szuepr burd ben Babi Sal zur Ebene Sapbar 71). Nach einer falben Stunde Aufsteigens und kurzem Abstieg hörte die centrale

Sir Frederick Henniker, Baronet, Notes etc. Lond. 1823. 8. ch. XXI. p. 223. <sup>70</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 489; b. Gefenine II. S. 799. <sup>71</sup>) Chenb. p. 492; b. Gefenine II. 804.

#### 250 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

Bebirgsgruppe bes eigentlichen Sinai, im engern Sinne ber Sinai-Diftrict ju nennen, auf, und man trat in eine offene Plaine, Szuepry genannt, bie nur von Bugeln befet ift und in ber Richtung von R.D. gegen D. gieht. Aber nach 11/ Stunde trat man in bas engere Thal bes Babi Sal, bes burch die niebern Buge ber immer noch primitiven Bebirgearten gebilbet ift, ein und flieg in beffen Benbungen alle gemach gegen D. gen R. und D.R.D. binab. Auf ber Bobe war Granitfele, etwas tiefer Grunftein und bann Borphyr. Granit und Borphyr borten bann ganglich auf, Gran. ftein nahm ihre Stelle ein und wurde fchiefrig. Porphyr. gange, bis ju 12 Fuß machtig, burchftogen biefe Daffen aber noch fenfrecht bis zu ben Gipfelhohen und treten auch um mebrere guß aus benfelben bervor. Der Borphyr bes Ginai war gewöhnlich eine rothe, verhartete, thonartige Daffe, bavon Theile bem rothen Feldspath glichen. Im Thon fah man fleine Eryftalle von Bornblende ober von Glimmer, und bunne Studen Quarg, bochftens von 2 Linien im Quabrat, nie große Quarge ftude. Die untern Berge bes Sinai fand Burdharbt vid regelmäßiger geformt als bie obern ober boheren; fie find minder fchroff, haben feine einzelnen gadigen Gipfel, ihre Ruden fallen it fanften Curven ab. Der Babi Sal mar gang unfruchtber, ohne alle Beibe für bie Rameele, ba ce bie beiben letten Jahre wirklich nicht geregnet hatte. Die und ba wuchsen ein paar Ate cienbaume.

Erft nach 71/2 Stunde Wege trat man in einen anbern Bebi ein, beffen Banbe aus grauem fleinfornigen Granit beftanben, und flieg 2 Stunden in ihm rafch abwarts zu einer niebrigen Chene in einem breiten fubmarte laufenden Thale, von bem bet Bipfel bes Sinai, namlich ber St. Ratherinenberg biner bem Rlofter, in ber Richtung von G.W., alfo faft birect gegen Sub lag. - hier fangen bie Ralfftein = und Sandfteingebirge an, ber Boben ber Ebene ift tiefer Sanb. ging barin nach N.D. gen R., aber ben Weg hatte ber Führe Mach 11/2 Stunde wurde bei einigem Geftrauch Gals verloren. gemacht, bas ben Rameelen einiges Futter gab. Bur Linken, alf im Morben ber Chene, jog im Abftanb von 2 bis 4 Stundens eine lange gerabe Bebirgereihe, bie Burdhardt fur eine Fortfepung ber Gebirgefette Thh ober Dhelel hielt, mit ber fein Bes faft parallel jog. Die Norbfeite biefer Bergtette (welche auch

## ilnāi-Halbinfel; Gebirgspaß b. Hadhra n. Burch. 251

obinfon's Rarte barftellt) wird von dem Stamme Thaha wohnt. Bon hier zieht der Weg gerade aus (gegen Nord über e Trankepläge Belka und el Ain, wo am ftark besuchten Orte el Dattelpalmen wachsen, und sehr fern zuleht auch über el offen nach Rhalil, b. i. Gebron), der vom Kloster nach kaba führt. Die Unsicherheit desselben machte es diesmal rathem, rechts gegen Oft abzuzweigen. Für jeht wurde hier das kachtlager bereitet.

3ter Tagemarfch (6ter Mai). Bon ber Plaine Saybar jum Babi Boffeyra 72). Frühe aufgebrochen ritt man über die Plaine Saybar, die dem langen Tyh-Gebirg bis zu biffen Beftende zu folgen scheint (es ift die Debbet er Ram=leh, d. h. die sandige Ebene, auf Robinson's Karte; wahrsseinich die öftliche Fortsehung ber von Burchardt im Best gmannten Ebene Raml el Muraf) 73).

Mit bem weitern Fortschritt gegen Dft kam man bem nörblischen Bergzuge immer naher, und sand auch die Straße wieder, die Man zuvor nach einiger Abirrung verloren hatte. Der Boden war Ries, mit Flugsand bedeckt, welcher von dem leizesten Winde emporgehoben wurde; so weit man sehen konnte, war Alles offenes kand, mit niedern hügeln durchsetz; die Weg-Nichtung N.D. 1/2 N. Nach 11/2 Stunden Weges war der St. Katherinenberg schon von S.B. gen W. gerückt. Nun aber stieg man hinab in ein Ahal, voll tiesen, mit Kreibefelsen überdeckten Sandes, und erreichte nach 11/4 Stunden ein Ahal, das sich in einen engen Paß zwischen wierigen Sand steinhügeln zusammenzog, der die Spuren sehr lettiger Gießbäche an sich trug. Nach 2 Stunden Marsches, D. zen R., verließ man das Ahal wieder und machte, nachdem man 21/4 Stunden weiter durch selssen, mit Flußbetten durchschnittne Gemb gezogen war, bei einem Felsen Halt.

Einer ber Begleiter zog mit ben Kameelen ein Nebenthal finanf, um aus einem Brunnen, Sabhra, ber etwa eine gute falbe Stunde vom Ruheplat entfernt war, Waffer zu holen. Nahe benfiben follen einige Dattelpalnien und die Ueberrefte von Mauern fein, welche früherhin jene Anpflanzungen umschloffen.

Burdhardt fam auf ben gludlichen Gebanten, in biefem el

<sup>&</sup>lt;sup>579</sup>) Barekhardt, Trav. in Syria p. 494; bei Gefeuius II. S. 807.

11) Resigjon, Balaft. I. S. 125.

#### 252 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. S.

(4. B. Mof. 33, 17), wo Mirjam ausfäsig ward und bas Boll fieben Tage verweilte (ebenbaf. 11, 35 u. 12, 14), wieber zu erfennen, bem auch Gefenius beistimmte und es schryaffend fand, weil bies auf bem Bege bes Bolfs von ber Bufte Sinai (bie schon Seeten in dieser Localität wieber erkannte, s. ob. S. 247) bi zweite Lagerstätte war, auf bem Bege nach Ezeongaber zu, ein Beg auf bem Burch harbt gleichfalls begriffen war. Nur fiel es Gesenius auf, daß fast alle antifen Namen in diesen Gebieten untergingen und dieser allein übrig geblieben sein sollte 73).

Aber biefer Einwurf ift nur icheinbar: benn es haben fich boch auch fo manche anbre erhalten, wie Sinai, Gor, Feraun, Feiran, Mufa, Aila, Asziun, Dahab, Mabian, hisma, Gin Tafple, Buszeira, Abid, el Rhulafah, Dhana, Gharunbel, Ararah, Bir es Geba, Phaenus, Rehoboth u.a. für Sina, Horeb, Pharao, Paran, Mofes, Cloth, Ezeungeber, Di Gabab, Mibian, Sasmona ober Azmon, Sin Tophel, Bosgra, Chuba, Elufa, Thoana, Arinbela, Aroër, Beerfheba, Bhunon, el Ruhaibeh u. a. m., beren Rachweisung im vorigen wie im folgenben nebft noch manchen anbern vorfommen. Wenn Leborbe 75) feiner Copothefe zu Liebe an ber Stelle, wo er Dabab als Mabian vindiciren will, ben Anflang bes Namens an Di Sahab nicht gelten laffen will, fo läßt fich in Beziehung auf Diefen einen Namen nichts mit Entschiebenheit bagegen fagen; aber bie Bivacitat aller antifen Ramen gu berwerfen, und benjenie gen, welchen wir folche Bieberauffindungen antiter Ramen berbanten, leichtfertige Arbeiten vorzuwerfen (plus que legere), if boch zu weit gegangen. Bir geben ihm biefe furze Angabe all Bieberlegung und werben fpater noch viele anbre gur Stute auf-Der Diffbrauch ber Etymologie hebt ja ihren führen burfen. mahren Gebrauch feineswegs auf. Robinfon, ber fpater beffelben Beges jog, hat biefe Unnahme beftatigt und begrundet.

Einige Towara-Beduinen fand man hier, die als Rohlenbrensen ner in 10 Tagereifen ihre Rohlen von hier nach Cairo zu brinse gen pflegten, und bort die Ladung für 3 bis 4 Dollar verkauften, als Rückladung bann aber Korn und Kleidung für Weiber brachten.

Stuttlauting bann doer Norn und Aleibung für Weider bruchtn. Sobald bie Kameele vom Brunnen Sabhra zurückgefehrt

 <sup>474)</sup> Gescuius Rote qu S. 808; s. bei Burdh. II. S. 808 u. 1674.
 75) L. de Laborde, Commentaire géogr. etc. l. c. p. 8.

aren, wurde bie Banberung burch viele Krummungen zwifchen tellen, balb rothen ober weißen Sanbfteinflippen fortgefett, zwifchen men ber Boben immer tief mit Canb bebedt war. Die Spuren nigenber Wafferftrome maren 3 bis 4 Sug boch an ben Felfen iber bem Boben mahrzunehmen. Die Sauptrichtung mar D.R.D. Rach 4% Stunden vom Ausmarich am Morgen erreichte man ben Babi Rahab, ein fcones Thal mit vielen Spale-Baumen (eine Art Dimofen, beren Rinde gum Gerben bient, bie garten Blatter und Schooten zu Rameelfutter) 76); fie machfen ba, mo ber Cand aufbort. Die Richtung bes Bege gegen Dft führte nach 3, Stunden in ein andres breiteres Thal, barin wieber Granit mit Sandftein abwechselt. Bier war die Unfruchtbarteit auf Mi bonte geftiegen, wie fle auch in einigen Thalern ber Bufte El Iph vorfommt; aber bie nnbifchen Buften, meint Burd. harbt, tonnten bagegen boch noch Lufigarten genannt werben. Rin grunes Blatt mar hier zu feben, Die ftachlige Mimofe gang wendft und fo troden, baft fie beim Borbeireiten von ber gluhaben Afche, bie aus ben Pfeifen fiel, angegundet murbe. Doch bitwihrend war man eine ganze Stunde lang an bem fich fenfinden Abhang im Absteigen begriffen, als man in ben vom Guben hatonmenden Babi Samghy (wol Babi Szummagh bei beeben) eintrat, ben man gegen R.D. verfolgte, bis er nach 2 Stunden verlaffen wurde, um bftlich in bas Rebenthal Boffepra emputenten (es ift auf Robinfons Rarte eingetragen), wo man mo einem Tagemarfche von 83/4 Stunben bas Rachtlager bielt.

4ter Aagemarsche von 8% Stunden das Rachtlager hielt.

4ter Aagemarsch (7. Mai). Bom Badi Bossepra ist von Bon Granitselsen eingeschlossen, aus denen die Towara-Araber kliweilen Steine zu handmühlen aushauen, die sie an die kliweilen Steine zu handmühlen aushauen, die sie an die kliweilen Araber verhandeln, oder dis hebron (El Rhalpl) zum Infing bringen. Nur selten weiden sie einmal ihr Bieh zwischen Infing bringen. Nur selten weiden sie einmal ihr Bieh zwischen infingen Ihale, weil sie in den fühllichen und steine Abeilen der Halbinsel doch noch bestere Aristen sinden; wie der geringen Bevölkerung der Halbinsel die unfruchtbaren Indie der geringen Bevölkerung der Geste, wo es auch wenige Innien giebt. Deshalb mag diese Gegend den Raublustigen Indien, weil er hier ungestörter seine Beute machen und entsühren

Durchkardt, 5. Gefenins H. S. 786. '7) Burckhardt, Tray. in Synin p. 496; bei : Gefenins H. S. 810.

## 254 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 5.

fann. Auch Burdharbt war hier solcher Geschr ganz nahe, benn ein paar siebzigiährige Greise, aber noch rüstig an Kraft, halbnackt, Mezeine vom Towara-Tribus, die auf bem Bege zum Kischfang am Golf diese Einsamkeit durchzogen, trasen am Abend in dem Lager des Reisenden ein, der sie als seine Gake aufnahm. Der eine taub, trug auf seinem Rücken einen Sach mit Mehl zur Speisung am Ufer; der andere, zehn Jahr deffen Ramerad beim Kischen, trug einen Schlauch mit Wasser auf der Schulter. In seiner Jugend, zur Neufrankenzeit in Negypten, in der Grenzprovinz Scherkyeh, wo Towara-Kellahs angesiedelt waren, als Räuber berücktigt und ganz krumm und lahm geschlagen, war er doch in so hohem Alter noch krästig genug, um zu Kuß über diese Berge zu gehen, sein Gewerbe zu treiben, zu bem ihm der Muth keineswegs gesunken war.

Burdhardt fant in ihm einen ber fchlaueften und fühnftet Bebuinen, Die er je gefeben. Alle fie ihn nach feinem Bege frage ten, und er ihnen Alaba ale bas Biel feiner Reife nannte, fout-Sie bachten fich, bag er eine munbliche Bottelte er ben Ropf. fchaft an ben turfifchen Mga, ber an ber Spite ber bortigen Be fahung ftebt, auszurichten habe. Und es Ggabeni, ber alt Rauber, mertte es bald, bag Burdhardt's Führer, Szaleh, wenig vom Wege und noch weniger von ber nachften Gegent wußte. Er ertlarte ihm geradezu, bag wenn er durch biefe Diftrick goge, er weber fur bes Reisenben, noch für feine eigne, bes Bubrert, Sicherheit ftehen konne, und warf ihm vor, feinen herrn mit Box fpiegelungen getaufcht zu haben. Alles mas ber alte Mann fagt, fcbien Burdhardt fo verftanbig zu fein, er fand ibn in ber Umgegend fo unterrichtet, baß er bald ben Entschluß faßte, ibn in biefer Bilbnif ale Gefährten anzunehmen. Da aber beibe om folgenben Morgen benfelben Weg zum Meere zu machen hatten fo verfcob Burdharbt noch am Abend feinen Antrag auf bet Diefes eigenthumliche Bufammentreffen batte ant folgenden Tag. Burdharbt's unmittelbar barauf folgende Wendung ber Eruchition ben entschiebenften Ginfluß, und beffen Ergablung tragt zint wenig gur Characteriftit bes Bebuinenlebens in biffe feltfamen und fo verrufenen Balbinfel bei.

Am Morgen bes 7ten Mai hatte man aus bem Babi que eine turze Gebirgsreihe zu überseben, um bann in ein enges That Saaba, mit einem Giefftrom einzutreten, in beffen Krummungen ein Abhang hinabzufteigen war, fteiler als alle fruheren;

offenbar ber Oftrand ber Blateauterraffe, welche bem Rorb. fuße ber centralen Bochgebirge Bruppe bes Ginai, noch immer in nicht unbebeutenber Bobe, bis jum Gubfuße ber El Tyb. Rette ale weite, hugelige, oft horizontale fanbige Chene (Debbet er Ramleh) quer burch bie gange Salbinfel vorgelagert erfcheint. Es geht biefes entichieben aus ber Bobenmeffung mit bem Barometer bes Dr. Erbl 78) bervor, ber. als v. Schubert's Begleiter, Die abfolute Bobe biefer Terraffe em Rachtlager bes 2ten Marfchtages vom Sinai, gwifchen Babi Sal und Babi Darrah, noch = 2178 guß über bem Reere maß; fo bag man bie mittlere Bohe biefes Terraffenlandes wol auf 2000 Buß Meereshohe annehmen fann (f. miten), mabrent ihre Senfung gegen N.D. bei El Bubberah nur nech 1500 g. ab. b. D. beträgt, ihr Unfteigen gegen G.W. jum Grenzfuße bes Bochgebirgs am Babi Scheifh aber bas Doppeite bis ju 4000 Fuß.

Die Berge auf beiben Seiten bes Thales waren nur von maßiger Bobe (offenbar weil fie nur in bem von Gub noch Rorb ftreichenben Buge bes Ranbgebirges an ber Dftfeite bes Blateaus, nicht mehr gum Gochgebirge ber Rerngruppe geberig, baffelbe vom Golf icheiben); fie fentten fich allmählig, 848 nach 11/, Stunde eine Rette hoher und fentrecht fteben ber Grunfteinfelfen erreicht marb, welche bas Thal an manden Stellen fo eng zufammenfcloffen, bag öfter nur ein Durchgang von 10 Fuß Breite übrig blieb. - Es war unftreitig Me angerfte Dftmand, Die bier in Die Erhebungelinie fallt, winlich ber fogenannten Ruftentette, gum Golf ber am fifen abstürzenden Blateauterraffe, auf welcher ber Regel bes antralen Gebirgoftode bes Sinai auflagert, ober bie er vielmehr bet feiner plutonifchen Durchbrechung aus ber Tiefe mit merhob; berfelbe welcher gur Bilbung bes fandigen Querfeles entlang feiner norbischen Genfung burch bie gange Breite ber habinfel, wegen bes nothwendig barauf folgenden Bogenfclages gen R.R. Weft und beffen abfpulenber Bewalt, bas Geinige beitrag. Der Fuß-jenes centralen Granittegels gegen Morb, beim Brunnen Abu Szuehr (ober Abu Suweirah b. Robinfon), freigt aber noch 2000 Bug bober auf ber bort noch bis 4000 Fuß in ben Thalern emporgehobnen Befammterhöhung

<sup>478)</sup> v. Sonbert, R. in bas Margenland, Th. II. S. 359, 363.

fann. Auch Burdhardt war hier solcher Gefahr ganz nah benn ein paar siebzigjährige Greise, aber noch rüstig an Rral halbnackt, Mezeine vom Towara-Tribus, die auf dem Bezum Vischfang am Golf diese Einsamkeit durchzogen, trasen a Abend in dem Lager des Reisenden ein, der sie als seine Gasausnahm. Der eine taub, trug auf seinem Rücken einen Samit Mehl zur Speisung am Ufer; der andere, zehn Jahr desse Ramerad beim Vischen, trug einen Schauch mit Wasser auf deschulter. In seiner Jugend, zur Reufrankenzeit in Negopten, i der Grenzprovinz Scherkoch, wo Towara-Vellahs angesiede waren, als Räuber berüchtigt und ganz krumm und lahm geschlagen, war er doch in so hohem Alter noch krästig genug, m zu Kuß über diese Berge zu gehen, sein Gewerbe zu treiben, zu bem ihm der Muth keineswegs gesunken war.

Burdhardt fand in ihm einen ber fchlaueften und fühnfte Bebuinen, bie er je gefeben. Alle fie ibn nach feinem Rege frag ten, und er ihnen Afaba ale bas Biel feiner Reife nannte, fout telte er ben Ropf. Gie bachten fich, bag er eine munbliche Bet schaft an ben turfifchen Aga, ber an ber Spite ber bortigen Be fagung fieht, auszurichten habe. Und es Szabeni, ber all Rauber, mertte es balb, bag Burdharbt's Fuhrer, Ggaleb, wenig vom Wege und noch weniger von ber nachften Gegent wußte. Er erflarte ihm geradezu, bag wenn er durch biefe Diffrick goge, er weber fur bes Reifenden, noch fur feine eigne, bes Subrert, Sicherheit fteben tonne, und warf ihm vor, feinen Berrn mit Borfpiegelungen getäufcht zu haben. Alles was ber alte Dann fagte, fchien Burdharbt fo verftanbig zu fein, er fand ibn in bet Umgegend fo unterrichtet, baß er bald ben Entschluß faßte, ibn in biefer Bildnif ale Gefährten anzunehmen. Da aber beibe am folgenden Morgen benfelben Weg zum Meere zu machen hatten, fo verfcob Burdharbt noch am Abend feinen Antrag auf be folgenben Tag. Diefes eigenthumliche Bufammentreffen hatte auf Burdharbt's unmittelbar barauf folgende Wendung ber Erei tion ben entschiebenften Ginfluß, und beffen Ergablung tragt nicht wenig gur Characteriftit bes Bebuinenlebens in biefet feltfamen und fo verrufenen Balbinfel bei.

Am Morgen bes 7ten Mai hatte man aus bem Babi quet eine kurze Gebirgsreihe zu überseben, um bann in ein enges Thal, Saaba, mit einem Gießstrom einzutreten, in bessen Krümmungen ein Abhang hinabzusteigen war, fteiler als alle früheren;

fenbar ber Oftrand ber Blateauterrasse, welche bem Norduse nie ber centralen hochgebirgs-Gruppe bes Sinai, noch immer a nicht unbedeutender hohe, bis zum Südsuße der El Tyhetette als weite, hügelige, oft horizontale sandige bene (Debbet er Ramleh) quer durch die ganze halbinsel vorgelagert erscheint. Es geht dieses entschieden aus der henmessung mit dem Barometer des Dr. Erdl 78) hervor, der, als v. Schubert's Begleiter, die absolute höhe dieser Terrasse um Rachtlager des 2ten Marschtages vom Sinai, zwischen Badi Sal und Badi Marrah, noch = 2178 Fuß über dem Rerre maß; so daß man die mittlere höhe dieses Terrassellandes wol auf 2000 Fuß Meereshohe annehmen kann (s. unten), während ihre Senkung gegen N.D. bei El hubberah nur noch 1500 F. üb. d. M. beträgt, ihr Ansteigen gegen S.B.

jun Grenzfufie bes hochgebirge am Babi Scheifh aber bas

Deppeite bis ju 4000 Fuß. Die Berge auf beiben Seiten bes Thales maren nur ben mäßiger Bobe (offenbar weil fie nur in bem von Gub 144 Rorb ftreichenben Buge bes Ranbgebirges an ber Oftfelte bes Blateaus, nicht mehr gum Sochgebirge ber Rerngruppe schörig, baffelbe vom Golf scheiben); fie fentten fich allmählig, W nach 11/2 Stunde eine Rette hoher und fenfrecht fteben ber Grunfteinfelfen erreicht warb, welche bas Thal an machen Stellen fo eng zusammenschloffen, bag bfter nur ein Durchgang von 10 Bug Breite übrig blieb. — Es war unftreitig We duferfte Dawand, Die bier in Die Erhebungelinie fallt, winich ber fogenannten Ruftentette, zum Golf ber am Min abfturgenden Blateauterraffe, auf welcher ber Regel bes antilen Gebirgeftode bes Sinai auflagert, ober bie er vielmehr bi feiner plutonifchen Durchbrechung aus ber Tiefe mit worhob; berfelbe welcher zur Bilbung bes fanbigen Quer-And mtlang feiner nordischen Senkung burch die ganze Breite ber finfel, wegen bes nothwendig barauf folgenben Wogenschlages 9.9. Beft und beffen abspulender Gewalt, bas Seinige bei-📭. Der Fuß-jenes centralen Granitkegels gegen Rord, in Brunnen Abu Szueyr (ober Abu Suweirah b. Ro-Mifen), fleigt aber noch 2000 Fuß höher auf ber bort noch bis 1600 Fuß in ben Thälern emporgehobnen Gefammterhöhung

<sup>477)</sup> v. Schubert, R. in bas Margenland, Th. II. S. 359, 363.

## 256 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

ber Plateaubildung, die fich also in zwei Stufenabschen gegen N.D. absenkt, da die Barometermessung Dr. Erdl's am Lagerplatz am Brunnen Abu Suweirah die Messung von 4,003' üb. d. M. sest angab 79).

Raum mar Burdharbt eine Biertelftunde in biefem Engpaß (bem el Abweib bei Robinfon) fortgefchritten, als ber erfte Schimmer bes Meerbufens von Ataba ihm ins Auge fiel. Das nun fich erweiternbe Thal fentt fich gum Ufer binab, bis man nach breiviertel Stunden (in allen 21/ St. vom Lager) bas bier mehrere hundert Schritt breite, fandige Bestabe erreichte. Die Brunftein = und Granitfelfen erftreden fich ben gangen Beg am Oftrande hinab; bicht am Tuge beffelben gieht fich über ben fachen Boden ein bunnes Rreibelager. Das Thal offnet fid birect nach bem Deere bin, in welches auch ber Regen als Giefbach giebt. Die Stelle El Rowenba, mit ihren Balmenpflasgungen am Meere entlang und ihrem falgigen, jeboch noch trintberen Waffer, war erreicht; aber diesmal hielt fich ber Reifenbe bin nicht auf, fonbern eilte feinem Biele gu, noch in ber Boffnung Afaba Aila erreichen zu fonnen, mo wir ibn auf bem Bege babin weiter unten wieber finben werben.

c) E. Robinfon's Reifebericht über biefelbe Route vom Sinai durch ben Wadi Sal, Wadi Murrah nach el hubbera (hazeroth), durch Wadi Shuzaleh und Wadi es Sumghy, Wadi Bufeirah nach Ain en Nuweibi'a (vom 29. März bis zum 2. April 1838).

Bir tehren zum britten Male zu biefer einft so berüchtigeten Gebirgspaffage zurud, die aber burch ben Fortschritt von Mohammed All's strengem Regiment, ber Bandigung ber Bebuinen ber Halbinsel, in ein paar Jahrzehenden indeß zu einer fichern Begitrede geworden war, daß sie weit genauere Bevbahtung als zuvor zuließ, wofür die geographische Biffenschaft jend Gewaltigen im Gebiete der Beduinen nicht Geringes schuldet. Bifehr, ruft Robinson in Beziehung auf Seetzen's und Burde hardt's Mistingen aus, wie fehr hat sich seit 20 Jahren har Alles verändert: denn jeht bot sich gar keine Schwierigkeit jenes Art mehr zu bestegen dar.

<sup>479)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenlaub, I. S. 357. 69) E. Robinson, Balaft. Th. I. S. 238 — 255.

## Sinai-Halbinfel; Gebingspaß b. W. Sal n. Robinf. 287

Obwol unfer verehrter nordameritanischer Freund ein abr fpater als unser ebenfalls innig verehrter deutscher Freund eine Aheil des Morgenlandes durchzog, so folgen wir doch seinm an topographischen Daten reichhaltigern Tagebuch guerft, webl ne dann die schönen, naturhiftorischen und gemuthlichen Mittheisungen v. Schuberts und seiner Reisegefährten zur lehrreichen lusschmuckung um so verständlicher, localisirter und wissenschaftlich ir die Gesammtbetrachtung anwendbarer erscheinen.

ther Tagemarich (b. 29. März 1838). Bom Sinainach bem Brunnen Abu Suweirah.

Erft um 1 libr fonnte bas Rloftertbor verlaffen werben, bas ein fcreiender und tumultuirender Saufen von Bergbeduinen (Dichebalineh) umgab, ber beim Aufpaden und Ausruften ber Remmane gefchaftig zu fein fchien, unter benen auch Alte, Rrante, Lahme, Blinde und Bettler, welche bie Abreifenben umlagerten. Es ging gegen R.D. zum befannten Babi es Scheifh, wo man nach einer fleinen halben Stunde bas Grabmal bes Scheith Galeh, bas größte arabifche Sanctnar ber Balbinfel, erveichte, wa beffen Festfeier weiter unten erft bie Rebe fein fann. bem breiten Scheith-Thale, bas fich norblich gieht, brach man oftwärte burch bunfle Felsengen ber Borberge ber mittlern Granitregion 11/, Stunde weit hindurch, aus benen man bier hundtritt; man erreichte nach bem Marfche einer halben Stunde ter niebre Bugel ben Brunnen Abu Gumeirab, wo immer Baffer gut finden und einige Garten bebaut werben. metike Lagerplat (4005 &. Bar. ub. b. M. nach Dr. Erbl).

2ter Tagemarsch (30. März). Bon Abu Guweirah

Am tältesten Morgen seit ber Abreise von Suez, es war bei Permom. auf 2½ Reaum. gefallen, brach man aus bem Laguisus, hatte aber boch bald durch den Restex der Sonnen-kahlmizwischen den Felsen sehr durch den Restex der Sonnen-kahlmizwischen den Felsen sehr durch den Wergrücken hat man die Wasserscheiden Lussen Aufftieg zu einem Bergrücken hat man die Wasserscheide erreicht (vielleicht gegen 5000 F. üb. d. M.?), die westlich ihre Wasser den Wadi es Scheikh (und aus die bis zum Golf von Suez), öklich dem Golf von Aka-in jusendet (wie dies auch Seehen bemerkte, s. ob. ani 6. Juli).

Der Weg manbte fich von biefer Waffericheibe bes bunflen begradens, Dichebel Fera genannt, anfänglich etwas gegen in. wo von ihm zwei große, unter fich parallel gegen Ritter Erbfunde XIV.

#### 258 Beff-Asien. V. Abtheibung. I. Abshaltt. S. 5.

D.N.D. mehrere Stunden weit ziehende Stromthäler beginne der Babi Gal im Nord, der Wabl Zugherah (wahrscheinki der Zakhal auf Laborde's Karte, s. ob. S. 232) im Sud, t sich aber bann beide zu einem gegen S.S.D. ziehenden Ba vereinigen, der, nach dem nördlichen Gal genannt, als Bal Sal bei Dahab sich zum Golf nundend uns schan bekannt (f. ob. S. 226). Bei dem Eintritt in den Ursprung diesel. Ba Sal sah Robinson hinter sich die Spipen der Berge, wek auf dieser Nordopkseite der centralen hochgebirgsgruppe a Vorposten des Sinai erscheinen; man nannte sie Um Laufum Alawn, Ras el Ferush.

Mit bem Ueberschreiten biefes Paffes am el Fera verlas man bie bobere Granitregion bes Ginai, Die an bis Seite verhaltnismäßig offen und unbeschützt ift, ba jene Spip boch füblicher liegen (f. Riepert's Karte bei Robinson).

Beibe Seiten bes Babi Gal, zwischen benen man bind

gieht, bestehen hier nur aus niebern hugeln von gertrummertet Granit (ob Ragelflue?), ähnlich bem niebern Gurtel um be Sinai gegen R.B. (auch am Sübende ber Salbinfel, auf ben Bege von Tornach bem Ras Abu Mohammed, hatten Con telle und Rozières eine folche ber Ragelflue analoge Bilm vorgefunden, f. ob. S. 200), so daß es hiernach schenen model bet ben gellen Seiten bos Grenitsenst bei feinen Grenouten

vorgefunden, f. ob. S. 200), fo daß es hiernach scheinen micht als sei von allen Seiten bes Granitkerns bei seiner Emporheim eine solche Uniwallung von Arummergesteinen mit gebildet wo ben, wie sie als Magelflue an bem Nord = und Subsaume beuropäischen Alpenzuges und anderwärts als Breccienbildung ob

Die Thaler am Babi Sal find hier noch breit und find fie waren voll von Kränterbuscheln, zumal bem ftartonftend Abeithiran (Santolina fragrantissima?), einem Bermuth all lichen Gewächse, das von ben Kameelen begierig gefreffen wirde um 8 Uhr ließ man zur Linken, b. i. gegen Rord, einen s

Bubbingftein befannt ift.

bentenden Berg zur Seite, den Ras esh Shufeirah, ein fillichet Borfprung der Tih-Kette gegen S.D. An feiner Beffeite zieht die Strafe vom Sinai-Rloster nordwärts zur Statt el Ain vorüber, um dann durch den Badi Salafa (bei Küppell, oder Zulafah bei Robinson) diese genannse Staten, welche noch weit gegen Nordost liegt, zu erreichen.

Schon nach einer halben Stunde, um halb 9 Uhr horte jebn bas freie Belb auf, und man hatte mahrend 6 Stunden entlat

## rai-Halbinfel; Gebirgspaß b. W. Gal n. Robinf. 250

ichauerlichen schwarzen Feleklippen bes westlichen Zweiges bes bi Sal, ber gegen Oft führt, zu burchschreiten. Die Berge beiben Seiten find Grünstein, etwas Thonschiefer mit cphprgängen; sie find in den höhern Spigen beim Weltern zuweilen mit Saudstein gekrönt, unstreitig weil der Wadi ver tiefer in den Boden der erhabenen Terrasse einschneidet, da Abend dieses Marschtages, an der Sadostwendung des id Sal zum untern Laufe gegen Dahab, jene Stelle des ers erreicht ward, wo auch Dr. Erdl seine höhenmessung von 8 F. üb. d. M. anstellte.

Bom Cintritt an beffen oberer Kluft, wo ihn Robinfon rft betrat, und wo biefe im Thal einige Strauche und Rrauter pte, mahrend die Bergfeiten gang nacht waren, tommt ein aner hauptzweig bes Babi Sal von B.N.B. her, burch welchen e Strafe, die von Auweibi tommt, nach Suez geht, über jene ife Sandebene Debbet er Ramleh hinweg, woburch man u hier aus in 2 Tagemärschen bas obere Ende des weftlichen labi Rusb (f. unten) zu erreichen im Stande ift.

Diese Straße geht, ben erften Tag, über ben Babi thbar (ober Achbar, also auf bem Bege bes Wabi Achibat, n Seepen am 4ten Juli nahm, s. ob. S. 247) bis zu einer intion el humeit, ohne Baffer; ben 2ten Tag mundet fie bei m. Grabe bes Scheith habus in ben Wabi Nush ein, uches auf Robinson's Wege von Suez zum Sinai ihm zur inde liegen blieb (f. bessen Karte).

Gine halbe Stunde weiter auf Robinfons Wege, um 10 Uhr, nachte ein andres Rebenthal von N.W., das Naffe Sal [et Sal er Reipany) genannt, in die Hauptschlucht ein, bas bie Ramen erhält, weil es auswärts an Wassern reich sein son ben fehr viele Talh-Bäume (Mimosa Sojal b. Vordtaf, bering gummisera b. Spreng.) wachsen, beren Gummi als Ge-being gummisera b. Spreng.) wachsen, beren Gummi als Ge-beingut von Zedermann gesammelt werden kann, wie der Führer Iweileb erklärte, ist die Grenze des Anfangsgebletes Mugeiny-Araber, deren Tribus von hier an das Land men Oft bis zur Kuste beherrscht.

Bas Ahal wurde nun zu einer breiten, fandigen Ebene, bie wes gegen Norden verschwanden, ber Blid erweiterte fich bis m fühlichen Ruden bes Tih, ber hier eben so wie im Weften, romarts bes Wadi Nush, an beffen obern Ende eine gletch.

# 860 Bos-Aften, V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 5.

mäßig fortlaufende steile Rette mit horizontalen Felslagern bildet und völlig unfruchtbar ift.

Bon hier gegen R.D., von ber Ebene Sal über bie niebte Sobe Dirat el Buras hinab jum Babi Murrah, wurde bes Rachtlager aufgeschlagen in einer freien, unebenen, oben Gegent, Die mit hugeln von Grünftein zur Rechten besetzt war, bem Spiten Sandstein bedte. Diese Auflagerungen von Sandstein auf ben Auppen hiesiger metamorpher Gebirge einnern an dieselben geognostischen Verhältnisse ber Gebungen zu bei ben Seiten des Rheinthales im Schwarzwald und ben Logbesen.

3ter Tagemarich (31. Darz) 81). Bom Babi Dur, rah über el hubhera gum Babi Ghugaleb.

Um frühen Morgen fchritt man gegen R.D. jum Sauptbett bes Babi Murrah (Marra bei Seepen, ein Name ben Burd. barbt nicht anführt, fo wie fein Dame ber Ebene Sapbar meher von Seegen, noch von Robinfon wiederholt marb), in vom Tih-Gebirg aus R.B. fommt und fich gegen G.D. mit bem Babi Gal vereint. Er murbe gegen D.R.D. burch fonitten, bann murben Triebfanbhugel (el Burta) überfite gen, in berfelben Begend, wo Burdharbt fich verirt bit (b. 6. Mai, f. ob. S. 251), und wo es auch Robinfon fet fdwer wurde, fich gehörig zu orientiren. Er naberte fich bier eine bis auf eine Stunde bem füdlichen Buge ber Tib.Rette, be immer noch benfelben Character beibehaltend, eine regelmäßigt Mauer bilbet, aus Canbfteinschichten mit Raltftein und Afen überlage nach oben. Noch einmal wurde ber alles überragente Bipfel bes St. Catharinenberge in ber Richtung gegen 6. gen B. erblict, fo wie eine halbe Stunde fpater in weiter 👫 💈 licher Ferne jenfeit bes Golfs gegen D.G.D. bie Spipe bes hohes Dichebel Tauran (mabricheinlich ber Tybut 3ffum, 6000 1 boch, bes Survey's, f. Erbf. XIII. S. 298). Es ging noch bert mehrere fleine Babi's, die in biefem Jahre ohne alle Bafferfre ren waren, eben ba wo biefer Gegend gegenüber bie Rette bes I (et-Tib) fich mehr gegen D.D. wendet und herabfinkt ju mis noch niebern Bugeln. 4

Sier war es, wo man, bem Gubfufe ber Tih-Rette bis pa einer halben Stunbe nahe gerudt, die Quelle el Gubberh bie einzige biefer Gegend, erreichte, welche bas gange Jahr bine

<sup>\*\*1)</sup> C. Robinson, Pal. I. S. 245.

#### Sinai-Halbinsel; Duelle el Hudhera n. Robinson. 261

durch gutes Baffer giebt, und alfo für ein folches Land eine febr wichtige Localität ift. Doch mar bas Baffer bes Brunnens biesmal für bie Rameele fchwer zugänglich.

E. Robinfon, ber biefen Brunnen felbft fab, ftimmt mit Burdhardt und Befenius barin überein, ihn fur bas Bagetoth, Die Station Des Bolfes Berael auf bem Wege von ber Bufte Sinai nach Ezeongaber, anzuerkennen. Es fei bie zweite Station ber Ibraeliten (barum noch feineswegs ber zweite Sagemarfc, ba Lagerftatten und Tagemariche nicht zu verwechfeln find) 82) nach ihrem Abmarsche vom Sinai, aber bem Anscheine nach wol 4 Sagemariche von biefem Berge felbft entfernt. 3 Lagereifen zogen fie vom Berge bes herrn bis babin, wo fle ruben follten (4. B. Dof. 10, 33), namlich gu ben Luftgrabern, wo bie Schaaren ber Bachteln famen, und von biefen Luftgrabern zog bas Bolt nach langerm Aufenthalt ans gen Bajeroth, und blieb in Sazeroth (4. B. Mof. 11, 35). Nach 4. 9. Dof. 33, 15 - 17 beißt es aber bei Aufgablung ber Stafienen: von Raphibim jogen fie aus und lagerten in ber Bufte Sinai, wo also ein weites Feld zu ihrer Ausbreitung gegeben wat; bann aber im folgenden Berfe beift es: vom Ginai, alfo effice Theile jener Bufte, wo fie fo lange lagerten (es war bas Sife ber Gefetgebung, f. 2. B. Dlof. 19 u. folg.), jogen fie aus in lagerten fich in bie Luftgraber. Bon ben Luftgrabern gogen Mitte und lagerten in Bageroth. In biefem Worte, fagt Ro-Majon, find im Bebraifchen biefelben Buchftaben wie im Arabima, und bie Entfernung ber 18 Stunden vom Sinai ftimmt wohl mit biefer Sppothese ber Ibentitat beiber Localitaten, Wer fcheint ihm fehr wichtig, benn bann mare bie gange t aber ben fortgefetten Marfc zwifchen bem Ginai und Fiel Barnea auch entschieden. Denn hatten fie ben birecten Bind weg nach Rabes einfchlagen wollen, ber vom Sinai über el an ber Beftfeite bes Ras esh Schukeirah und burch Babi Bulatha (Salafa) nach diefer Station el Ain Mit, fo hatten fie icon fruher viel weiter westwarts von Babi abzweigen muffen. Da fie aber einmal fo weit oftwarts Begeroth, bem beutigen, ftete mafferreichen el Subbera, Metrungen waren: fo fonnten fie feinem andern Wege ale bem Bis jur Rufte folgen, ber auch heute noch ber gangbarfte aber

<sup>3 2.</sup> v. Raumer, Beitrage jur bibl Geographie. Leipz. 1843. 6. 3.

#### 169 Meft-Aften, V. Abtheilung. I, Abschnitt. S. 5.

Nuweibi ift, um von da längs ber Rufte nach Ezeongaber und dann wol am natürlichsten durch das große Thal des Arabah nach Kades Barnea vorzudringen.

Die nachft genannten 18 Stationen von Sageroth bis Egeon. gaber find freilich ganglich unbefannte Ramen, bis auf bie lette, von welcher ber Bug weiter ging. Sollte fich auch in bet zweitvorletten ber Stationen, in Jathbata, einige Aehnlichfeit mit ber Jotabe an ber Rufte bei Procop nachweisen laffen (f. oben G. 19), und beiber Lage im Berhaltnig gu Ezeongaber (4. B. Dof. 33, B. 33, 34 u. 35), namlich nur mit einer gwiichenliegenden Station, Abrona genannt, mit ber heutigen Localitat bafelbft auf bem Wege nach Alaba in Uebereinftimmung brine gen laffen: fo murbe bamit als Beweismittel boch nur wenig ge wonnen fein, ba andre Stellen bantit fcmer in Uebereinftimmung ju bringen waren (z. B. 5. B. Mof. 10, 6-7 u. a.). Wir bie ben baber nur bei ber großen Wahrscheinlichkeit ber fprachlichen und localen Ibentität ber Quelle el Bubbra mit bageroth fteben, mit ber wir une auf fo vagem Boben oft ichen begnugen muffen.

Mit bem Marsche Nachmittags 21/4, naherte sich Robinson ber sublichen Rette bes Tih gegen D.N.D., und stieg 1/4 Stunde weiter zum Engpaß zwischen Sandsteinhöhen bergab. He war es, wo man links am Fels arabische Inschriften mit Rreuzen sah (ob von Bilgern?), die ersten an der Oftsein der Sinai=Halbinsel, außer benen, die in S.D. de Labordiangab (f. ob. S. 220); boch auch Burchardt hat deren wis mehr in N.D. wahrgenommen. Weiterhin am Abhange folgten auch rohe Thierzeichnungen. Der sehr sandige Weg führte wir über die Ebene El Ghor, welche sich weit gegen S.D. zuh und mit der Sandebene des Tih gegen West in Verbindung

hier war nun die Linie ber fublichen Rette bes Tib. meicht, die hier in fteile, einzelnstehenbe Gugel und Maffen per Sanbsteinstelsen zusammensinft, welche von oben bis unten burgidmale sandige Thaler und Rlufte burchriffen sind, Durchbrufe in welchen ber Weg weber merklich steigt, noch fallt. Diese bur find Bruchftude ber früher zusammenhängenben Mante pes Tib zu nennen, mit benen er gleichsam erlischt. Doch und wie gesagt, in ber sublichen Rette, benn die Oftenben ber norden Bichen Berzweigungen ber Tibketten reichen nach Burd.

gu fteben icheint.

#### Inai-Halbinfel; Weg des W. Murrah n. Robins. 363

arbt bis jum Ras Om habe 83) am Golf (etwa unter 29° 18'
1.Br. auf Robinsons Karte eingetragen), was auch E. Robin =
en 86) bestätigte, Balo fommt man in diesen Bergklippen zu eier (freilich nur untergeordneten) Wasserscheibe, wo sich
er Babi Rurrah und Sa'l von ben Wassern, die nörblich
nach bem kutzen Küftenflüßchen bes Wabi Wetir (Dutir, s.
16. b. Laborbe) zugehen, trennen. Der Weg führte burch die senkretten Sandsteinwände bes Wabi Ghuzaleh gegen N.D., die
est eing wie ein Thor sind, und nachdem er in Zeit einer Wiertelfunde an ein paar andern Wadischluchten vorübergeführt hat,
tehrt er in den Wabi Ghuzaleh zuruck, dem angenehmsten von
alm Thälern, auf bessen feinkörnigem Riesboden in ganz liebliden Umgebungen Robinsou's Lager ausgeschlagen wurde.

Der Babi ift breit, jur Seite mit rauben, nadten Feleflippen, in benen Sanbftein mit Grunftein und Granit mechfin; boch fprofiten überall Bufche und Rrauter aus ihren Spalten berver, und die Menge ber Acacienbaume (Segal) gab bem Thele bas Unfehn eines Baumgartens, im Gegenfas ber furchtbarm Buftenei, die bis babin ben gangen Sag durchzogen war, benn biefe war nur Sandboben ohne alle Spur von Begeta. tien. hier mar man bem verobenben Ginflug bes Canbfteinzuges ber fühlichften Tib-Rette entgangen; beim Beraustreten aus den engen Thale bes Ghuzaleh fah man, bag man biefe nur noch Hater fich hatte. Dan war hier, wo man Salt machte, in ein anderes Ret von Babis eingetreten, welche bie Begend zwischen biben parallellaufenben Ruden jenes Bebirgs burch-Mainen, beren besuchteften Mittelpunct Die Quelle und ber Babi alelln bilbet; biefe liegt aber weiter gegen N.W. von bem Lasont Robinfon's, wie feine Rarte auch zeigt, hat üppigen Mangenwuche wie ber Wabi Feiran im N.W. bes Sinai, ift ster mangebaut geblieben; bas Baffer ift nicht fo gut wie bas # d hubbera. Ueber el Ain werben wir erft burch G. Rup-Bell's nordlichere Route genauer belehrt (f. unten).

Die fille Sonntagsfeier bes folgenden Tages, am 1. April, in Robinfon und feinen Freund und treuen Gefährten E. Amith an ihrer einsamen Lagerflatte zurud, und erft am folgenben Aage wurde der Marich weiter fortgefeht.

Burckhardt, Trav. in Syria p. 502; bei Gefenius II. S. 818.

### 264 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfduitt. 5.5.

4 ter Tagemarsch (v. 2. April). Von **Babi Ghuzileh** durch den Wadi Sal und Wadi es Sadeh nach Ruweibi.

Dies war ber lette ber Tage, ber schon Mittags zur Station Ruweibi am Meeresgolf führte, bis wohin nur wildzertifenes Bergland zu überschreiten war. Schon um halb 6 Uhr brach man aus bem Lager auf, und folgte bie erfte halbe Stunde eine abhängigen Ebene aus Sandftein, die gegen den Babi es Sumghy (Wadi Szummagh bei Seegen, s. ob. S. 248) führt, welcher gegen Norden zum Badi Betir ftreicht und von dem Dichebel Sumghy herabkonmt, der sich an der Sübseite von Robinson's Straffe erhebt, mit dunkeln vordiegenden Feldklippen, abwechselnd aus Sandstein, Grünstein, Granit und grauen Graniten mit Porphyren und Grünstein abwechselnd, die das Bergland bis zum Golf hin zu constituiren scheinen.

Der Babi Sumghy, zu bem man über eine Bafferfochte bobe binabsteigt, war reich an Summi-Acacien (Seyal), bit nach Robinson's Bemerkung überhaupt auf ber Offeite bet Sinai-Balbinsel überall am Bege weit besser zu gebeihen schienen als auf ber Bestseite berfelben. hier in Oft erreichten sie die Größe mittelhoher Apfelbaume. Sehr wahrscheinlich ist es, baß eben bieser Babi bem vielen Samegh ober Gummi, bas hier von ben Baumen gewonnen wirb, seinen Remen verbankt, ba Samegh Jambo, Sameg Tori, b. i. Samegh von Janbo ober Tor kommend, herkömmliche Benennung bieser Baare im handel und Banbel ift.

Den Babi Sumghy ging es eine Strede feines Laufes gen R.D. hinab, auf Sandboden, zwischen hohen Felsklippen zu beiden Sciten, von deren Ruppen öfter Sandfteinschichtes in der hohe getragen wurden. Bon ihnen gewann mes einen Blid auf den nördlichen Ruden der Tih-Rette.

Nun war noch ein Engpaß und ein fteiler Bergrudet zu übersteigen, um in ben Babi es Ga'beh zu gelangen, be zum Meere munbet. Das furze Thal, burch bas man bergan ftes gen mußte, nannte Burcharbt bei seinem Durchzuge bas Rebenthal Boffenra, eine Benennung bie Robinson's Führer burch aus nicht kannten, sonbern bas Ganze im Babi es Ga'beh mit inbegriffen. Beim weitern Vortschritt gegen N.D. wurde bie wird Veftungswerke verengte Thalschlucht passirt, in welcher fic

<sup>485)</sup> Burckhardt, Trav. in Nubia p. 317.

#### Bin.-Dalbinf.; Gebirgeweg b. B. Gal n. Echubert. 265

er romantische Feldpaß el Abweib, b. i. "bie Eleine Thur,"
ffnete, und bald darauf im erweiterten Thale des Wabi es Sa's
eh der Fernblick auf den Golf und auf den nahen vorliegenden tüftenort Nuweibi aufthat, deffen Balmwaldung bei der salzis
jen Quelle Ain en Nuweibi'a, eine halbe Stunde vom Meere,
in der dort vorliegenden Alluvialebene sich bis zur Kuste auszus
beiten begann.

d) G. S. v. Schubert's Gebirgsweg auf berfelben Route vom Sinai nach Nuweibi, in 4 Tagemärschen (vom 7. bis jum 10. März 1837).

Die Vergleichung ber so lehrreichen topographischen Daten ber vorigen Routen burch die vortrefflichsten Beobachter hat uns zu eine ziemlich genauen Orientirung in diesem Theile ber Salbinfel und zu einer Anschauung ihrer geglieberten Configuration verholsen, die nur noch durch die naturhistorischen und sinnreichen Schilbungen bes ebeln, gesublvollen, hochverehrten Freundes gleichsam sinn frischen Lebenbhauch gewinnt, wenn wir ihn auf seinem Bilberwege, ber mit jenen ibentisch ift, noch einmal durch die uns nun nicht mehr ganz fremben Pfade begleiten, und das Resultat seiner Beobachtung mit in unsere Gesammtanschauung aufzunehmen versuchen.

1fter Tagemarsch (7. März). Bom Sinai=Klofter zum Brunnen Abu Szuehr (Suweirah bei Robinson).

Erft am Nachmittage ging es fort, durch das Thal des Simi-Klofters gegen N.W.; in der Breite des Boftan-Thales wandte
mifch rechts in den Wadi Scheift, der sich erst gegen N.N.D.,
den fast gegen N. zieht. Nach N.W. zeigten sich ausgezeichnete
klitzuppen, nach der Richtung der Felstluft mit dem Mokad
sibna Musa, d. i. dem "Rubesitz Moses," der von den
klitzum sehr verwerirt wird. Man zog dicht am Grabmal des
khilth Sakeh vorüber, das mit vielen bunten Tückern und
klitzum geputzt war. Un seinem Geburtsseste versammeln sich die
deninen, zuntal des Towarah-Stammes, dann aber auch
klitzumdere mit ihnen im Frieden lebende, aus fernen Gegenden
der halbinsel, die sich hier zusammen sinden. Drei Tage halten
die Schmansfereien an und dabei wird Biehmarkt gehalten.

Mach brittehalb Stunben Beges lentte man in ein Seiten-

<sup>14)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenland II. S. 356.

#### 266 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. g. 5.

thal ein, das der Führer Scheith Saffan Buszeir nannte (Abu Squeir bei Burckhardt und Abu Suweirah bei Robinson), woselbst das Nachtlager in der Schlucht zwischen Sügeln genommen ward, wo sich auch Baffer fand und drei Gärtchen angelegt waren, die man mit trocknen Mauern eingehegt fand. Eben find ben die Birnbaume darin in voller Bluthe, umber grüne Gewächse in der Wildnis, darunter einige Blumen, eine neue Salsbey, eine neue Galega, einige schöne Aftragalen, Leinfraut, Lotus, Cynosurus echinatus und mitten unter diesen Fremdlingen auch die in Deutschland so bekannte Grasart Bromus tectorum. Die Höhe diese Standpunctes gab die Messang durch Dr. Erdl = 4005 Fuß Par. üb. d. M.

Die Gebirgsart umber gehört noch ganz zum Centrale finftem ber metamorphen ober fogenannten Urgefteine ber halbinfel, nämlich feinkörniger Spenit mit Borphyren wechfelnd und von bes lettern Gangen burchfett. Unmittelbar unter ben Belt zeigte fich ein mächtiger Gang von Augelbafalt. An feben Gangen bemerkte man hier und ba ftarte Berwerfungen in ber hauptbirection bes Streichens von Sub nach Nord.

2ter Tagemarich (8. Marg) 87). Bon Abu Squepr gut Station im Babi Sal.

Mit neuen arabischen Begleitern und frischen Kameelen fing man von 7½ Uhr eine enge steinige Klust hinan, sette dann quer durch ein weites Thal hindurch zu einem nur von niedern Belsen umgrenzten Söhenstrich, von dem man dem Berge Sinai einen Abschiedblick zuwersen konnte. Bor 11 Uhr in den Badi Sal eingetreten, folgte man deffen Zickzackthälern, die in der Rose malrichtung gegen N.D. fortstreichen und ganz unfruchtbar sind. Doch hat der Badi einen schon erhabenen Character, zuweilen aber verengte er sich wie die Gassen alter Freireichsstädte, so daß in der Beit der Regenstuthen, welche ihre Spuren an den Thalwändenden hinterließen, hier an kein Ausweichen, an kein Fortsommen sehenken seine kann. Nachmittags gegen halb 3 Uhr sah man mehren mächtige Gänge von rothem Eisenthon oder von einer Thomp vorphyrmasse gebildet; an einer Stelle auch einen Grünstelsesschießer.

Nachbem man 41/2 Stunden burch ben Babi Sal gezogn war, zeigten fich rechter Sand Berge und Sugel mit keffelfdrmign

<sup>487)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 358.

#### 5in.-Palbinf.; Gebirgeweg v. B. Gal n. Schubert. 267

intiefungen und mulbenformigen Thalern, die aus ber Ferne wie isammengestürzte Cratere aussahen. Eine Stunde später betrat an jene Ebene, die eine weite Aussicht, vor allem gegen Rord, i dem grausenhaft öben Shenzug der Sandsteinwüste el Tyh währte. Doch wuchsen auf dieser Ebene noch Mimosenbäume. enseit der Ebene, deren schmaler Saum in Zeit von etwa 20 kinuten durchschnitten wurde, trat man von neuem in ein ziemech in gleicher Richtung mit dem Badi Sal fortlausendes Thal, as stellenweiß sehr verengt war. An den Bergwänden zeigte sich haliger Granit; im weitern Verlause bes Thales wurden die tuppen der Granitberge immer niedriger und nun war ihnen bandstein aufgelagert; eine Beobachtung, welche auch durch Robinson ihre Bestätigung erhielt.

An einer jahen Feldwand zur rechten Seite bes Thales wurde bit Sonnenuntergang bas Belt zum Nachtlager aufgeschlagen. Die Memebobe ergab sich nach Meffung = 2178 Fuß Bar. Rleine huten von arabischen Trappen und kleine Laufvögel umspielten bis Lager. An biesem Tage mußte man, sagt v. Schubert, burch bis Gegend ber Luftgraber gekommen sein, wo bas Bolf Jeraels lüften war nach bem Fleisch, ben Fischen, ben Iwiebeln Aegypotms (4. B. Mos. 11, 4 u. 5), und wo es faß und weinete.

8ter Tagemarfch (9. März). Aus bem Babi Sal nach el habhera, Phara und Wabi Sumghyss).

Mit dem Aufbruch um 7 Uhr wurde ein Engpaß durchfest, we dem man noch einige Zeit ziemlich steil abwärts zu steigen wit. Rach 1% Stunde tritt man in jenes breite fandige Thal Marrah ber Bebuinen, das anch Burckhardt wie Robinfon beischten. Es steigt allmählig von S. gegen N. an, man ritt in steinfehren. Es steigt allmählig von S. gegen N. an, man ritt in steinfehren felfen mit ganz weißen Stellen des Kreibekalks dirmischt. Gegen N. und N.B. lag sehr genähert das oft beilerartig gebildete Gebirge Tyh (sonst als Mauerwand geschlert, was beides die Quadersandstein-Schichten characterisirt, wenn man von der Seite oder im Prosil die Ansicht nimmt). Im hier ersuhr man, was auch schon Burckhardt hörte, daß en dessen Nordseite die Aribus der Tyaha=Araber hausen.

ு. **க்**ட்சி war es, wo gange Wolken von Zugvögeln von seichers Musbehnung und Dichtigkeit in ber Ferne vorübers

<sup>56)</sup> v. Schubert, Reife H. G. 360 - 364.

#### 268 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 5.

jogen, wie bie Reifenben fonft nie abnliche gefeben. Gie famen aus bem füblichen Binteraufenthalt und eilten nach ber Meeresfufte ihrer Beimath gu. Solche bichte Bogelguge bier wie in ben Buften am Guphrat find etwas zur Frühlingszeit febr gewöhnliches und jahrlich miebertehrendes (von Beccafigue, f. Erbf. X. S. 784 und XI. S. 508 u. a. D.). Wie characteriftifd für bie Befete ber Matur ift es bier, nach mehr ale breitaus fend Jahren baffelbe Phanomen faft auf berfelben Localitat fich ereignen gu feben, welches in ben Luftgrabern (f. ob. S. 261, zwischen bem Babi Cheith und cem Babi Cal) bas murrenbe Bolf Berael überrafchte. Denn 4. B. Dof. 11, 31-34, vergl. 2. B. Dof. 14, 13, beift es von bem Buge burch biefen Theil ber Bufte: "Da fuhr aus ber Wind von bem Berrn und ließ Bachteln tommen vom Meere und ftreuete fie über das Lager, hie eine Tagereise lang, da eine Aagereife lang um bas Lager ber, zwo Ellen boch über ber Erben u. f. w." Daß vom fufternen Bolte fehr viele im Uebermaße biefes Genuffes (bes Selav ber Bebraer 89), fei es Cotunix ober bie Rebhuhner-Art Rata, die nach Ruffel und Burd. barbt in gleich großen Schaaren in Erftaunen fest), nach langer Entbehrung von Bleifch und andern Speifen, ihren Sob fanben, und ber Name ihrer Grabftatten, "Graber ber Gier" nach Emalb, baraus hervorging, ift beutlich genug. An folden Thatfachen ber alteften Ueberlieferungen fann nur oberflächliches Biffen, bas mit Unwiffenheit gepaart zu feln pflegt, beuteln, bem noch, tres feiner Einbildungen, die mabren Quellen menfchlicher Etfenntnig nicht einmal zugängig geworben find, aber mit ber Unmagung verbunben, bie munderbaren gottlichen Wege ber Borfehung gur Bollenbung ihrer unerforschten Leitungen zu meiftern. Schon ber Brefanscribent Diobor von Sicilien fannte baffeibe Bhanomen pe Rhinocorura (El Arifd, f. ob. G. 143), beffen Bewohner fic vom Bachtelfang nahrten, die in fo großen Saufen bef Meer herauf famen (Bibl. Hist. Lib. I. c. 60: τὰς θήρας τον ορτύγων εποιούντο, φέροντό γε οδτοι κατ' άγέλας μείζους 🕏 τοῦ πέλαγους -), daß fie den Sauptunterhalt ber dabin Relegit ten ausmachten.

3wifchen 10 und 11 Uhr rudte v. Schubert's Raramen auf eine hochebene (wol feine andere ale bie von Burdbart

<sup>\*\*\*)</sup> Rofenmuller, Bibl. Archaol. Th. IV. 6. 346.

#### bin. - Pabinf.; Gebirgsweg b. B. Galin. Schubert. 269

mammte habbar), wo er haufige Lager von Thoneifenftein no felbft von Brauneifenftein, wie buntstreifige Sandsteine beerfte, die er ben Sandsteinen von Amberg in Oberbaiern versich. Auch hier gewann man noch zuweilen einmal, wie auch tobinfon dies bemerkte, einen Blid auf den Gipfel des Sinat.

Gegen Mittag wurde bie Sige febr empfindlich, man erreichte as Thal, welches bie Beduinen Shirrifi nannten (fehlt bei Burdhardt und Robinfon, vielleicht ein Seitenweg), welches m wunderlichften Anblid gewährte. Der Rreibefalf und bie nergligen, bunten Sanbfteinwäube zeigten Raturfpiele, wie architectonische Bierrathen, indefi andere fich wie Sieroglophen An ben Felethoren und Dauermanden maren mit audnahemen. Roble viele grabifche Ramenezuge und robe Beichnungen von Rameilen, Biegen und anbern Thieren aufgetragen. Der Boben bes Ihale, bas eine halbe Stunde weit burchzogen murbe, mar mit icht tiefem, feinen Sante bebedt. Dann folgte aber nach 1 Uhr bit gegen 2 wieber ber Boben einer fleinen Gochebene, Gabah ber Bebuinen, und biefer gegen R.D. ein fcones Thal mit bem Quellmaffer Sabra ber Bebuinen (el Sabhra bei Burdharbt, el hubbera bei Robinjon), bas auch v. Schubert für bas Dezeroth ber Lagerftatte erfannte. Er fand bier viele Baume wie Geftrauche; wie es ihnt, freilich nur aus ber Ferne, fchien, wie verwilberte (3) Delbaume. Rach allen Geiten fab er Soblen wa Springhafen und Spuren von Gazellen, die fich wahrfcheinlich ba am Brunnen laben mogen; auch viele bunte Schlangen. .. Beim weitern Fortidyreiten auf einem Blateau ober auf einer

ben Springhasen und Spuren von Gazellen, die sich wahrscheinlich bin am Brunnen laben mögen; auch viele bunte Schlangen.

Beim weitern Fortschreiten auf einem Plateau ober auf einer bin alebern hügeln umgrenzten Ebene, welcher die Beduinen den Riesen hara gaben, solgte ein anderes Thal, das sie Grabe manen. Bon hier mußte man nach 3 Uhr Nachmittags auf eisen ich stellen und beschwerlichen Wege das Defile des Thaile samgi (unstreitig das uns durch Seetzen bekannte Wabis samghy bei Robinson) hinab, das man eine Streete gegen Na. hinabzog, aber schon um 5 Uhr in ihm zwischen Wintos samghy bei Robinson) hinab, das man eine Streete gegen Na. hinabzog, aber schon um 5 Uhr in ihm zwischen Wintos samghy bei Robinson) das kager ausschlug, zu dem man hier nach den Höhen von 4000 des Lager ausschlug, zu dem man hier nach den Höhen von 4000 des 2006 bis zur Tiese von 1494 Buß Par. üb. d. Weere, nach der Erd's Wessung, herabgestiegen war; eine stusen weise Sentung der Gesammterhebung der Halbinsel, ein wichs

#### 270 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. S.

tiges Moment ihrer Configuration, auf bas wir fcan oben bia-

Aber noch ein zweiter ermittelter Bunct ift bier von grosem Intereffe für ben antiken Durchzug bes Bolks Israel, es if ber Rame Bhara, obwol auf biefen v. Schubert felbft au fein Gewicht gelegt zu haben fcheint. Es ift um fo unverbachtiger, bag bie Bebuinen felbft ibn bier localifirten, und bag er nicht blos einer Stelle, fonbern einer gangen Dochebene beigelegt murbe, Die fich unftreitig von ba auf noch weiter gegen ben Morben fortziehen wird, eben ba mo, wie wir aus Robinfon's Berichten angemerkt haben, bie Rette bei Tib ibr füboftliches zergliedertes und gertrummertes Ende erreicht haben, wo also eine neue Formation ber Buftenlandichaft eintreten wirb, welcher biefer Rame fpeid gugutommen fcheint. Sierburch glauben wir bie fo berühmte un vielfach gefuchte Localitat von Bara, Baran (Bharan) and bem Munbe ber Bebuinen felbft wieber gefunden gu habm, Die in einer verschiebenartigen Ausbehnung als Buft Baran unmittelbar an die Bufte Ginai frief (4. 9. Dof. 10, 12), wo bas Bolf eine Beit lang verweilen mußte. Denn son Sageroth jog bas Bolf Berael aus und lagerte in ber Bufte Baran. Bir tonnen alfo bier ihre fublichfte Aut. bebnung annehmen, von wo an fie fich weit gegen Rorben picht bis nach Rabes Barnea, an die Grenzen von Ranaan, wo bie Bufte Bin an Baran grengen muß, ba bie Runbichafter, welche Dofe aus ber Bufte Baran aussanbte, bie auch in bie Bufte Baran jur Berichtgebung gen Rabes gurudtehrtes (4. B. Mof. 13, 4 u. 27), ihre Banberung von ber Bufte Bis begannen (4. B. Dof. 13, 22) und von Diefer weiter nordwitt fortidritten. Diefe Ibentitaten von Gageroth und Paran im el Sabbera und Phara ber Beduinen, wie von ber Station ber Lufgraber bes Bolfe zwifchen ber Bufte Sinai und Cageret. fcheinen und ein wichtiges Ergebnig jur Beftatigung bes alteffe Itinerariume gu fein, beffen Daten aus ben frubeften Anfange civilifirter Menfchengeschichte in ben Mofaifchen Buchern auf i Rachwelt gefommen find.

4ter Tagemarich (10. Marz). Bom Babi Sungh nach Ruweibi am Golf 30).

<sup>490)</sup> p. Schubert, Reife in bas Morgenland II. S. 364-368.

#### Sin. - Dalbinf.; Gebirgepaß el Abweib n. Schubert. 271

Am frubeften Morgen ertonte ber Gefang ber Bogel im Dis mofemmalb, und zwifden bem mehr eintonigen Bezwiticher ber Malurus - Arten (?) unterfchieb man auch bie tonreichere Stimme einer Grasmude (Sylvia); hier eine feltnere Belebung ber Bufte. Um halb 7 Uhr flieg man fcon binab im Thale, bas an erhab. ner Schonheit ber Bergumriffe bem fconften ber italifchen Thaler gleich tam, boch fehlten ihm Baffer und bas Grun ber Auen, nicht aber einzelne feltene Rrauter. Gine wunderschone Anclepias erfannte ber Botanifer Dr. Roth als eine Pergularia procera, aus beren feibenartig feinen haarfronen ber Saamen bie Bebuinen ihren Bunber bereiten; ihr Mildfaft bient als Burgier. mittel (mahricheinlich ber Afchenr-Baum, ben Burdharbt 91) fo baufig im Thale bes Ghor fühlich vom Tobten Deere antraf). Gin Bebuine, ber um ben Ramen befragt wurde, nannte fle Les ben-el-homar, d. i. Eselsmild, womit die Lowara sonst eine fleinere Art, die Pergularia tomentosa, ju bezeichnen pflegen,

Bach einer halben Stunde verließ man dies hauptihal gegen Dft (es wurde also auch nur quer burchsett, wie bei Robinson) und trat in das enge, fteinige Bosehra-Thal oder Bossehra (i. es. Wadi es Sa'deh bei Robinson?), in welchem man anstags aufwärts, dann abwärts ritt und zwischen vielen Mismosu (Neacien, Seyal) voll langer Dornen hindurch mußte, von dem, wenn die Kameele nicht ablenkten von ihrem Lieblingssutter, Aliber und haut der Reisenden grausam zerriffen wurden. Sier und dah man Rohlenmassen der Beduinen aufgehäuft, die kund Cairo zum Verkauf bringen. An den frischen Stänmen in Baume konnte man arabisches Gummi zum Käuen einständen.

Bon hier nun wurde bald ber enge Felspaß erreicht, die fleine Pforte, burch welche alle früheren Reisenden auch Mond mußten (f. ob. el Abweib). Sie wurde durch jähe Fels-Minde von Spenit, Porphyren und Urtrapp (Grünstein) Milbet, welche überall die gleichartige Basis der Terrasse bil-die Sinai-Galbinfel und ihres Oftrand-Gebirges bil-die. Dier flogen kleine heerden von Felsenhühnern (Francoline) auf. Ein breites Seitenthal, das von Sid her in das Bossehra-kal manbet und bas Bette eines Winterstromes ift (wol der Badi es Sa'beh?), nanute der Scheith mit Namen: Wadi Raeb;

<sup>31)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria; 6. Gefenius II. S. 661 - 662.

#### 272 - West-Asten. V. Abtheilung. I. Abschuitt. g. 5.

und nun zeigte fich auf einmal die überrafchenbe herrfiche Ausficht, erft auf die jenseitigen arabischen Goben über bem Golf, dann auch ber Spiegel des Merresstreifes felbst. Die Aussicht wurde und immer freier und behnte sich bald über einen großen Strich bes Golfs von Ataba aus.

El Muabe ober El Mobenba (el Mumeiba bei Burds harbt, Muweibi'a bei Robinfon) war nun balb mit feinen Balmpflanzungen am Ufer erreicht. Der Weg manbte fich etwas nerblich über mehrere fteinige, jest trodine Biegbachbetten (mol bet Babi Betir, ben v. Schubert nicht nennt), benen man aber bie Baffergewalt ihrer Regenfturge febr mobl anfeben tonnte. fier ftanben viele Rrauter, zumal von ber Familie ber Rreugbluthie gen. Die Balmen gehörten bem Tribus ber Alengat (? not Burdhardt und Robinfon wehnen im Guven die Dezein, im Morben aber bie Terabin, welche nach Burdhardt's Bemei tung 92) meift mit ben Alengat zusammen campiren). Ihre jest unbewohnten Butten, die man um 1 Uhr erreichte, fo wie die Mauerumhegungen, maren nur aus Studen ber rothen Orgele coralle (Tubipora musica) und andern Lithophytenfelfen aufer baut, ein andermarte fehr toftbares Material. Um Trantoplat fonnte ich, fagt v. Chubert, mein Journal jest im Angeficht it Bebuinen nieberfchreiben, ohne bie Augenblide bagu, wie Burde barbt, zu ftehlen, und ohne bei ihnen für einen Schwarzfunftet gu gelten; mofur man Debmed Ali Dant miffen muß.

# B. Die nördliche Gebirgsstraße, verglichen nach zwei Routiers.

Nur zwei Reisenbe haben uns von bieser Straße Berichte bei terlaffen: E. Ruppell auf seinem Rudwege von Afaba zus Sinai (1822) und L. be Laborbe nur eine flüchtige Stigif beibe gingen von Nuweibi aus über bas liebliche Thal wie Babi Ain.

a) E. Ruppell's Gebirgeweg von Nuweibi über ElAist burch ben Babi Salafa (Balafha) und Babi Safe ran zum Sinai (im Rai 1822) 93).

Bon Nuweibi führte ein enges Thal, das gmifchen faft fentreihten Felswänden fich binfchlängelt, in die Gebirgswand meft-

<sup>499)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria p. 558. 3 G. Rippell, Reffet

#### Smal-Halbinfel; Wabi el Ain n. Rippell. 279

parte binein. Oft erheben fich biefe Banbe viele hunbert guß och und verengen zuweilen ben Thalpag bis auf 25 Schritte. Ge ient Diefes Thal allem Regenwaffer, welches in einem Umfreis on vielen Deilen aus ben Gebirgen ber Umgegenb gufammenbomt, gum Abfluß. Dbwol ber Reifende ben Ramen beffelben icht nennt, and auf feiner Rarte nicht eintrug, fo tann es boch ein anderes als bas gegen R.B. gezeichnete Thal bes Duabb Jutir auf be Laborbe's Rarte fein, bas Robinfon an ber Runbung zum Meere ale Babi Betir zu ben hauptwabis ber ortigen Landschaft nennen borte, wie es auch von E. Ruppell haracterifirt wirb. Denn, fagt biefer, bie Baffermaffe muß uweilen fehr beträchtlich fein und mit Ungeftum ftranen; benn er bemertte 8 Fuß boch über ber Bobenflache an ben felsmanden bie Spuren ber Reibungen, welche bie vorbeigefioze m Geloftuden gurudgelaffen batten. Bas alfo bier noch beute de verhaltnismäßig so geringe Waffergewalt hervorbringt, ble Rillen in ber Richtung ber Feleftromung, bas tonnte auch in Sombinavien wie in ben Gletschern ber Alpen bie Morginenbilbung, vereinigt mit ber raspelnben Bemalt ber Bletfcher, bemirten. :. Rach breiftunbigem Marfche in verfchiebenen Winbungen zwischen biefen Felfenmaffen (alfo folgte ber Reifenbe nicht ber Sauptrichtung bes Babi, bie nach Laborbe's und Anbinfon's Rarte erft wenigstens 6 Stunben weit birect gegen 9.28. und bann 4 Stunden weit im rechten Winkel gegen G. G. 20. dagetragen ift, fonbern einer birecten, biagonalen Richtung the el Ain, die aber auf feiner Rarte eingetragen ift, und welche mad E. Rupp ell's Rartenfligge beffer entspricht) murbe ber Reifebe nicht wenig burch einen lieblichen Bach überrascht, ber fin in Sanbe verfiegt. Des fo befonnenen Reifenben Worte find 🖦 ft. merfmurbiger, wenn er fagt: von ba aus famen wir meb-Stunden lang burch ein außerft reigendes Thal. Die üppige Amention ber Barme füdlicher Lanber, genahrt burch bie Feuch-Mit bes immer fliegenben Biegbache, bebedte ben Boben Mit einem wuchernben Wiefenteppich (es war in ber erften Maiwebe bes Jahres 1822); bochftammige Baumgruppen, meche ind mit nieberm Gebuich, ichattiren fich prachtvoll auf biefer ro-

74 4 . . . .

in Rubien n. f. w. Franff. a. M. 1829. S. 255 — 237; vergf. v. Zach, Corresp. astronom. Vol. VII. 1822. p. 527 — 529; in Vermeur, Journ. de Voy. T. XIX. 1823. p. 26—29.

#### 2004 Medinffen. V. Abtheilung, Anthewitte 655.

mantifchen Spene, beren Schönheit burch beir Cousneft mit ben nacten, feroffen Belomaffen ber almgegend nach mahr anbobet wich. Schwarme buntfarbiger Bogel belehten biefe Ginfamteit und me füllten bie Luft mit Gefang, ben bas Echo verboppelte. Unfer Mnkunft verscheuchte einen Trupp Enten, Die bier auf ben 284 ferpfühlen angefiebelt ichienen; mir faben Georiche und Bazele Ien, die unfer Unblid in Die Blucht jagte. Trop ber Anmeth Die fer Begend, wielfach erhöhet burch bie Einobe ber Umgehung, fet fich auch hier nicht eine Spur von menfclichen Bemehnern. Die Uraber benannten biefes reizenbe That Babi Gin, bas beißt bas Thal ber Quellen, richtiger wal Biebe al Nig. Der Reifende, ber feine Moute nicht nach Lagereifen giebt, fogt: bier perlieg er bas Branitfelegebilbe; bas nun folgente lange (auf ber Rarte) gegen Gudweft ftreichenbe Thal wift Balaka (Balakha bei Robinjon); es wird beengt bund Raltfteinhügel, bem Rreibegebillbe angehörig. Der aftliche Theil Diefes Thale mant burch periodift zusammengefloffene Ge maffer zu einer Urt mooriger Riederung; viele bichtgebrungt Sumpfpflangen, binfenartige Gemachfe und Schilfrobr, wen bem zwar bas Schilfmeer genannt wird, obwol faft nirgend an beffen Ufern bas Gewächs felbft vorzutommen fcheint (f. Erbf. XIII. 253), find ftellenweife mit Dattelgebufch burdwadies. Araber bes Stammes Difene (Dezeine bei Burdharbt) webben bier zuweilen ihre Geerben. Gine fübmeftliche Richtung nahm mun ber Beg, fich balb zwifchen Tlogtalfhugel, balb an find wecht gefchichteten Granit = und Borphyrfelsmaffen (affe wol ziemlich auf ber Grenze bes centralen Granitterns unb ben aufen umber aufgelagerten Blogmaffen) vorbeigiebenb. In bies fer Segenb mar bas fliegende Baffer verfchwunden und mit ihm bie Spuren einer belebten Begetation. Die Rabet baume (Lotus napeca?) wuchsen nur noch felyr sparsam ftreut; boch zeigt ihr fcbones Gebeihen, ihre Starte, bag men etwas Fleiß auch biefes Thal nugbringend machen konnte. Ab lem Anfcheine nach, fagt E. Ruppell, waren einft alle biefe Thaler beholzt; bochft mahrfcheinlich gernichtete Genien fucht nach und nach aften biefen Baumwuchs; er biente ben mit mabifchen Arabern gum Brennen von Roblen, fur bie fie ftets is Suez und Cairo Abfat finden.

Rachbem wir bas gange Thal Salafa feiner Lenge, woju wir 15 Wegftunden, fahrt E. Ruppetl foet, gebrauchten, burch-

#### Sinai-Bullinfel; Babi Duble n. Jaborbe. 373

gogen hatten, warb bie Umgegend burthgehends zu vegetationelofen Flogfalthügeln; ihr Rame ift Wabi Safran. Das Nadte ber Landschaft ift von ber abschreckenoften Traurigkeit (hier ift offenbar ein füblicher Theil ber Bben Bebirgotette el Tih gemeint). Sinige Araber bes Stammes Elu Agermie (? fonft unbefannt) zeigten fich in ber Ferne. Ein Marfd von 51/2 Stunden brachte in eine große Ebene, Die nur ftellenweis von niebern Feldtammen aus Porphyx, die beutlich in ber Richtung von R. gegen 6.28. ftreichen, burchfest wirb. In ber Ferne nach vorn lag eine giemlich hohe Gebirgefette, Dichebel Babeje ber Wraber. Drei Berge erheben ibre Gipfel über biefe gange Rette, von beneit fich birect gegen Gub ber Dichebel Dufa ober Sinal, gegen R.B. ber St. Katherienberg genauer bezeichnen ließ. Beg brang von ber Norbseite in biefe Gruppe von Bergen ein, wandte fich bann nach D. in fentrecht gefchichtetem Granitgebirge, und nach wenig Stunden (mahricheinlich burch ben Babi Scheifh) errichte man die enge Bergschlucht, die von G.D. nach N.W. ' zieht, in welcher bas Rlofter liegt. -

b) 2. be Laborde's Weg aber Babi Ontir (Wetir) unb Babi Safran gum Ginai (1828) 94).

Rur fluchtig mit wenig Worten wird bet Rudweg von Betre über Afaba jum Babi Dutir angebeutet. Aber von biefem Die eine intereffante Unficht eines feiner Thaler, bes Babi Denet, mifchen prachtvollen Granitwanten gegeben. Mehrere fol-Belsthäler, fagt be Laborde, ziehen zuweilen burch die halbe aniful, voll Ginfturge ber Felfen und Bertrummerungen burch We Impurchreißenben Strome, welche bie innerften Bebirgearten 🏴 🏿 Uren Mündungen malzen, wo man die ichonften Granite, Adhingfteine, Breccien u. f. w. finden fann. Dann, beißt es, in biefes Thal, welches ibentisch mit bem Babi Betir binein, aufwarts gegen Nord, und bann hinab burch ben bi Safran gegen ben Sinai, durch die einzige Passage, wife bie lange Rette bes Tih barbietet. Diefe ungenügende Be-Misibung, in welcher nicht einmal bes Thales el Alin Erwähn geschieht, wird aber burch die Kartenstizze bei Laborde mierftat, welche eben bie Wegroute burch ben Babi el Ain

<sup>9</sup> L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée p. 64, 47. Vue d'une Vallée près Wadi Outir.

#### 276 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 6.

zeigt und hinzufügt, bag bies bie Sauptronte ber Bilger fei, welche biefe ftets von Gaza birect jum Sinal genommen.

Hiermit stimmen die Erkundigungen Robinson's 96), ber im Sinai-Rloster ersuhr, daß von da eine Strase nach el Ain gehe, welche den süblichen Tih auf einem mehr westlichen Bunck durchschneide, als der, welchen Robinson selbst über el habbera nach Nuweibi nahm; dieselbe Strase gehe dann den Babi Bulafah hinab. Bon el Ain gehe die Strase nördlich ab (voch erst bei er Auheibeh im Norden von el Abah und im Sid von el Khulasah; s. oben S. 134) nach Gaza wie nach her bron, die über den nördlichen Rücken des Tih wegführe; aber rechts ab gehe von el Ain die Strase durch den Wadi Betir zum Golf von Afaba (biese lebtere ging eben Laborde).

#### **S**. 6.

#### Erläuterung 3.

Die nördliche Ruftenstrede bes ailanitischen Golfs von Reweibi bis Afaba Aila; nach Burchardt, E. Ruppell, L. k. Laborde, E. Robinson und v. Schubert.

Nur bis Nuweibi hatte Seeten an ber Rufte vorbringen fonnen, hier mußte er umkehren (f. ob. S. 190); Burchattl gelang es zwar von Nuweibi noch eine Strecke weiter nordweit bie Nabe von Akabat Aila zu erreichen und aus ber Berne kage bieses Ortes zu sehen; aber berühren burste er ihn nicht mit gleicher Wehmuth wie sein Vorgänger mußte er sich wie Taktalus mit bem bloßen Anblick ber golonen Frucht begnügen, ber sich zu laben er, wie er sagte, voll Sehnsucht war. Die bleiben uns hier außer Burchardt's immer lehrreichen Versten nur noch die Routiers von E. Rüppell, Robinson, v. Sale bert und Wellsted zur vergleichenden Schlußbetrachtung bes allenitischen Golfs in seiner Nordspitze übrig.

.178

110

<sup>\*\*\*)</sup> E. Rebinson, Pal. I. S. 251, 256.

#### Sinai-Halbinsel; Beg J. Wadi Taba n. Burah. 277

a) Burdhardt's Kuftenweg von Nuweibi bis zum Babi Mokabelat, Babi Mezeiryk und Babi Taba, auf bem Grenzgebiete ber Towara-Stämme gegen bie feinblichen Geywat-Aribus (ben 7. u. 8. Mai 1816)96).

tster Tag (7. Mai). Burdhardt, in Ruweibi's Ralmenwalde angekommen, gewann bald ben burchtriebenen, aber im Lande
sehr bewanderten alten Räuber, den And es Szaheni (f. oben 6. 254), ihm als Führer weiter nordwärts zu dienen; doch ließ sich dieser nur bereden, ihn zwei Tagemärsche weit die Wabi Taba zu führen, wo seindliche Stämme ihnen entgegentreten würsen, unter denen er für sein Leben nicht stehen könne. Burdshardt, in der Hoffnung dann schon Rath schaffen zu können, brach eiligst auf, dem And folgend, der sich auch in seiner neuen Eigenschaft als ganz tüchtig bewährte.

Am Ufer hin zog ber Weg an einer Bucht über Sanbstächen, auf benen man viele Windungen wahrnahm, die Rinnen bis zu 2 Boll Breite zeigten, welche, nach Ausfage bes Tührers, von vielen Schlangen herrühren follten (vielleicht auch von den des Rachts wandernden Krabbenarten, die folche Gleise zurudzulaffen pflegen?), die hier in großer Menge vortommen sollten. In der beisen Mittagsstunde sah man auch in der Ferne Gazellen vorsiberslieben, die hier öfter von den Bergen herabsteigen, um im Impe sich abzukühlen und zu baben. Gegenüber sublich sah man bat bechaufsteigende Kuftengebirge, das sich nordwärts tiefer herab inte.

<sup>\*)</sup> L. Burckhardt, Trav. in Syria p. 499 - 509; bei Gefenius II. 6. 813 - 826.

ritorio ben gaftlichen Araber gegen ben ihm anvertrauten Schutzling. Nur eine Stunde weiter von Bafta erreichte man ein zweites Balmwalbchen, aber mit ganzlich zugefüllten Brunnen, so bas bie Baume nur durch die Binterregen bewäffert werden konnen. Jede biefer Balmen hatte ihren anerkannten Eigenthumer unter einem ber Towara-Stämme, die hier zu dem Rebenzweige der Allengat gehören; also dieselben welche auch v. Schubert im Besitze der Rüstenwäldichen gefunden hatte (f. ob. S. 272).

Anch der Gharkab-Stranch (Peganum retusum) ftand hier in großer Menge. Nach 1½ Stunden erreichte man eine zweite, kleine Bucht, um welche der Weg lief, wa die Ukerberge dem Wasser sehr nahe kommen, bis auf eine schmale abhängige, mit losen durch die Gleßbäche herabgespulten Steinen bedeckt Bläche, über welche der Pfad hinwegführte, der mit vielen leren Muschelschaalen bedeckt war. Die Fischer kammeln die Schankn, nehmen die Thiere heraus und trocknen diese an der Sonne, zumal die Zaranbat, welche auch an der Küste von Pschiede und Guakin gesammelt und als Speise nach Tor und Suez verkunft werden. Die Begetation schien Burckhardt hier weniger Salzektäuter zu haben als an andern Küsten des Rothen Meeres, die nagesehen.

Eine britte Bucht mußte nach 23/ Stunden umgangen wer ben, an welche rothe und weiße Sanbfteinfelfen fo bicht: herante ten, bag nur ein fcmaler Fußpfab übrig bleibt. Gine Stunk weiter wurde eine Bergichlucht paffirt, ber Babi em Gafd, al welchem ein Giegbach fommend bas Ufer ziemlich weit beglett und die Begetation forbert. Bier muche ber Strauch Doepn fußhoch, ber bas gange Sahr grun bleibt und gu Alfche verbbant in die Glasfabriten ju Bebron vertauft wirb. Ge folgten # Linken am Ufer noch mehrere Buchten mit Schluchten und Sie bachen, beren Ramen aber die mißtrauischen Araber zu geben M Rach einer Stunde Weges murbe ber Wabi De weigerten. waleh paffirt und 11/2 Stunden weiter bas Borgebirge 3ff Burta, b. h. Gefichteichleier, erreicht, an beffen Gubfeite mit auf einem Beideplate die Nacht zubrachte. Den Ramen bat Wie fes Cap von einer weißen Feldschicht, Die an feiner Spipe beroft vorragt, und welche man mit bem weißen Schleier ber arnbifdie Frauen vergleicht. Der alte And, ber fein Ret mit fich führte, fing einige Fifche, bie gur Abenbtoft bienten; auch fein bund

#### Sinad = Halbinfel; Weg z. Wadi Taba n. Buick, 2005

frage bie rohen Bifche und hatte, wie fein Gerr verficherte, oft Mo-

2 ter Tagemarsch (8. Mai). Am folgenben frühen Morgen war die erfte Stunde nothig, um den Rreibefels Abu Burta, der von ven Meereswellen bespült wurde, zu umgehen. An der Rorbeite erreichte man, nach der Iten Stunde, die Tiefe der samten Bucht Babi Foara, wo wenige Dattelbäume und ein sahiger Brunnen mit ungenlesbarem Wasser. Der Golf schen iste Zengl. Wiles breit zu sein. Jenseit einer zweiten Bucht ermitele man das Borgebirge Ras om habe, das diesen Ramen wir det großen Menge der Schlangen führt, die hier gestingen werben, von denen einige nach Ands Aussage giftig fein sollen; boch bekam Burdhardt selbst keine zu sehen.

Die gunge Aufte bes Meerbirsens besteht hier, bemerkte Burd = hurde, aus einer Meige burch Vorgebirge von einander getrenhalten biedent, uiter benen die Ras om have als das öftliche Gibo der nordlichften Verzweigung des Tyh-Gebirges afdeltet (P. ob. S. 270), dessen getader und regelnichsiger Mücken die gungt Salbinfel gegen West fortstreicht und von sie giegen beicht ib. Diese charactes ist Wiegebeitesten bes Ditrandes des Tis mit vorspringens und Westerbirgebeitesten und vor genauer von Robinson und liebeit Gerles biese stie water von Robinson sie und kantt überklin und bei Genes stie währt wölber (f. unten). Auch Carless stimmt damit überklin und nicht in der Nordette dieses Kordendes, die in gerader Rate voh' sier bis Suez streiche 97), noch einen hohen, stellen und nach sam am Barauin, der ihm wahrscheinlich nur vom Auft aus wirde

Mit Bufe blefes Vorgebliges wurde unter einigen Acacien auf ill Sichtliche Galt gentacht; im einiger Entfernung follte ein Effit mit Regenwhiffer, Om Sabfchiofichein genannt, liegen Wahnlich vem von Ruppell auf der Sabfch-Route gesehnten Wille Ras'es Gate f! ob. G. 166), was aber Buruthurbt wint hötift unwahrscheintlich wur, weshalb er seinen Führer; vet wir figte; einen Schrift nannte: "Ein Schwätzet? wir einen Sahrer And ber And ans, min Allah! fo hat mich noch Resand in meinem ganzen Leben genannt. Ein Schwätzet? Jest ich einen zeigen; wer von und betben so zu heißen verbtent!"

<sup>&</sup>quot; Carlett, in Bombay Proteedings 1. c. p. 49!

#### 280 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 6.

Er nahm einen ber großen Wasserschläuche, flieg barfuß über nacke, spise Steingerölle ben Berg und bann hinter senkrechten Felsspises hinan, wo man ihn aus bem Gesichte verlor. Und als er, nach 1½ Stunden Marsch, mit dem Gesüllten Basserschlauch, ber wol 100 Bfund wiegen mochte, zurücklehrte, setze er ihn vor Burchardt mit den Worten nieder: "Da nehmt dies von dem Schwäher." Burchardt beschämt wußte keine Antwort, auch Aph schwieg und kein Wort wurde weiter darüber gewechselt, die am Abend, wo Burchardt sich an dem Wasser erquicke und es wegen seines Geschmacke rühmte; da faßte Aph seinen Beleidiger an und fagte: "Junger Mann, in Zusunft nennt einen alten Beduinen nie wieder einen Schwäher." — Dies zur Characteristis der Beduinen. —

Bas Burdhardt von der Westseite des Golfs auf der Oftseite besselben erspähen ober ersorschen konnte, war damals nen, wir haben späterhin genauere Renntnis davon erhalten (s. oben S. 43—44). An der Westsüfte fand er keine Bewohner, nur dann und wann wurde sie von Fischern besucht, oder von Andern, die aus dem Rraute Doeyny die Soda-Alsche bereiten oder sell sällen, um es zu Kohlen zu verbrennen. Die Fischer sind sehr am und besuchen die Küste nur während der Sommermonate; sie sell zen ihre Fische ein und führen ihre Waare zu Rameel nach Les oder Suez. In Tor gilt eine Rameelsladung gesalzener Fische sind 400 Pfund) nur 3 Dollar. Auch bereiten sie aus dem Estaber Fische eine Art Speck, durch Ausschmelzen, den sie mit Sollavermischt in Schläuchen aussparen und wie Butter gebrauchen wermischt in Schläuchen aussparen und wie Butter gebrauchen wermischt mie zum Einsalben ihrer Haut.

Da die Beduinen die obere Straße landein auf der Sibenterrasse vorziehen, so wird dieser Kuftenweg nur selten genommen, außer von armen Meffapilgern, die von der Karawane abgeschutzten oder von Beduinen beraubt, weil ihnen der Weg durch be Mitte der Wüste unbekannt, den gewiesenen Weg langs dem Men vorziehen, der sie freilich im großen Umwege endlich auch vorziehen, der sie find wenigstens sicher sich nicht zu weirren und im Winter wenigstens fast immer Teiche mit Wasser, winden. Nicht selten soll man solchen halbverhungerten Gerumftel dern dort begegnen.

Rach Doublirung bes Vorgebirges Om Sape folgt eine tieft Bucht, Wabi Motabelat, in ber ein ftarter Giegbach aus filifamer Bergichlucht hervortritt, die eine halbe Stunbe Breite an

#### Singi-Halbinfel: Weg 3. Wadi Taba 11. Bupah. 281

Eingang bat, bann aber regelmäßig fich nach Stundenweite gu einem gang engen und geraben Bergfpalte verengt, ber gulest nur noch bem Auge als gerabe schwarze Linie erscheint.

Dreiviertel Stunden weiter tritt bas Borgebirge Diche. bel Scherafe hervor, boch nehmen hier bie Goben ber Ruftenfette icon febr bedeutend ab, welche über Ruweibi ben bochften Bunct erreicht zu haben icheinen (wol ber von bem Gurveyor-Schiff aus an ber Rufte etwas nordwarts Ruweibi erfpabete und in bie Rarte unter 29° R.Br. eingetragene Abu Rumlar, ber nech Carless noch bis 2000 Fuß auffteigt, f. oben G. 210). Derfelbe nennt auch eine fleine Bucht 98) mit Ramen Abu Rum. lar, die 12 engl. Diles nordlich von Nuweibi liege, und welche am Babi Momaleh ende, bem norblich bas Ras Abu Burta folge, woburch auch die Lage bes Dichebel Abu Rumlar beftimmt fein wird, ber fich über ber gleichnamigen Bucht erheben mag.

Rordlich bes Dichebel Scherafe ift ber Weg am Ufer eine halbe Stunde entlang burch hohe Rlippen verschloffen, mas zu sinem weftlichen Umwege burch ben Babi Dezeirpf nothigte, ber burch mehrere Rebenthaler empor und auch wieber gur Rufte hmebführte. Diefer Babi mar voll herrlicher Weibe, voll moblniedenber Rrauter und grunenber Acacien. Aus bem mas Burd. hardt hierüber erkundete, ergab fich, daß die Thh-Rette als eine Atterfcheibe angesehen werben fann; benn nörblich nem Dichebel Toh hatte es im letten Binter febr viel beregnet, baber bier bie uppige Begetation; fublich von bem-When batte es in ben beiben letten Jahren wenig und in ben Michen Gegenden gar nicht geregnet. Aber nicht nur eine Atter auch eine Bolfer-Scheibe muß man biefen norblichen An neunen, wie wir burch Robinson erfahren 99), ber am Babi ##erath ber gleichnamigen Infel (Emrag) gegenüber fagt: At befanden wir uns nun auf bem Gebiet ber Baimat, ba 🌺 das der Lowarah und Terâbin nur bis zum nördlis As Tib erftredt. Und in ber That, in folden Lanbergebieten mie biefe tann man bei ben Daturformen auch ftets auf ihren entideibenben Ginfluß auf fonftige Natur- und Bolterparbaltniffe bebacht fein.

Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 48.

#### 189 Bust-Asteni V. Aschellunge L. Abstritti J. S.

Der Babt Megeirht murbe noch burch eine Sanbftelnwand mertwurdig, die funftlith behauen zu fein fchien, auf welcher allerlei Thierfiguren von Rameelen und Berggiegen angebrucht maren, wie fie auf ber Weftfelte ber Ginai-Balbinfel fo haufig find, abet auf ber Dftfeite bes Sinai bisher bis zu biefer Stelle nicht gefunden maren. Inschriften maren nicht babet, aber boch zwisthen ben Thierfiguren gewiffe fchriftabuliche Beiden, bit Burdbarbt für Bilgerzeichen bielt, um welche Coaferbirten eine jene Thierfiguren angezeichnet baben mochten. Rur erft im Rorben an ber Sabichroute, beim Dabt el Baggele, wo bie Bab nung bet Strafe burch arabifche Infeription bezeithnet ift (f. ob. G. 165, nach Ruppell), und führe arts auf bent Wege wer Scherm jum Sinai, nach Laborbe, wo biefer finaitiffe Inscriptionen an 2 Stellen im Güben bes hohen Schome Bergs auffanb, find bie einzigen Schriftbenemale (f. ofen S. 220), die bieber an ber Oftseite mahrgenommen worben.

Jenseit folgte eine Reibe fowarger Bafalt Mippen, in welche bas Meer verschiebene Buchten hinelngeutbeitet batte, bie wie fleine Geen aussehen, nach bem! Detre- ju fleine Deffnungen baben und von Fifchen und Schaatthieren wimmeln. Rad 91/4 Stunden Bege hatte man biefe Rlippen paffirt, und ertifchte und nordlich vie jenfeltige Ebene, auf welcher ber Beg noth eine tobe Stumbe bis in bie buntele Racht fortgefest wurdet. Unter eine Balmbaume wurde biefe in ber Rabe eines tiefen mit Galzwafft gefüllten Brunnene zugebrucht, ber aber erft anegegraben waten mußte, unr' bie Rameele gu tranten, bie feit Bafta teinen Sound Bon biet ling bas Brigebirge Om Sane G.B. get G. Diefe Blache, welche basienbe eines Bebirgethafes ift, bas Babe Lab'n Geift, war bie Gtenge ber füblichen Towarn gegent in nordwärts anwohnenven Gianm ber Gebwat (wol Gometal over Sumeitat Anberer)', beten Gebiet' eigentlich fcon mit-ben Babi Motabelat beginnt. Sier entvedlen bie Bubret fcon friff Buffparen frember Bebutnen; bie Seymat' ftunben im folich teften Rufe; felner batte imter ihnen Wefteunbete; feiner ber 84 rer war weiter gum Borfchreiteit gu bewegen: Rand und Uebitfall mar unvermeiblich unter bem frentben Tribus, und Abb bitt fein Bort bis Babi Taba ju geleiten geloft. Butaffarbi mußte bier umtehren, obwol Ataba gar nicht weit mehr entfernt war, hochftens 5-6 Stanten, und ble feberfficheigen Bedieinen bei Sonnenuntergang felbst ben Dattelwald bei bem Caftell ertannten.

#### Sinai-Halbinfel;: Rüchneg, von: Akaba ni Müppell. 202

Die mehrften Erfundigungen 500), welche Burdbarbt ber bas Norbende bes Golfe anftellte, fo wie feine fcarffinnigen graus bergeleiteten Schluffe, baben fich fpater größtentheils boffaigt und find genauer ermittelt; ja daß Burdhardt ben San et einzigen Schluftolfes gegen ben zweiformigen D'Unilles, nach ber turtifchen Rarte, fcon mit Beftimmtheit ausprach, ehe noch E. Ruppell benfelben wirflich entbedte und urch aftronomische Bestimmung in Die Rarte eintrug. berthum bes Burdhardt, ber bie Gobe von Alaba mit bem Urabbim bei 4. B. Dof. 34, 4 vermechfelte, hat Gefenius 1) don berichtigt; und über bie etwaige Berichiebenheit ber Ras nen an biefen letten Stationen ber Umtehr, an welchen es ihm wegen ber ungunftigen: Umftanbe ein paar Tage unmöglich war, wie gewöhnlich fein genaueftes Tagebuch: nieberzuschreiben, fon Robinfon binreichenben Auffchluß gegeben, ber bie Berbimfte feines großartigen Borgangers und Darthrers fur bie geographische Forfchung in wollen: Maage auch in Diefer Localis tit enertennte2). Gludlich baß Burdharbt bem Rath feiner Bihrer zur Umtehr folgte, und am 9. Mai auf schnelle: Rucktehr Wacht war, benn wirklich: tam ber lleberfall, bem er noch glude Mientfiob, an bemfelben Morgen; es flog Blut und er foftete ein Mmidenleben.

b) C. Rüppell's Ruftenweg, von Afaba nach, Noweibi (im Wai 1822) 3).

Am 4: Mai verließ E. Rappell nacht wochelangem Aufents im Afaba das kleine Capell, um langs der Bestätte zum Bis Sinai zu reisen. Zwei Aage lang führte ihn der Beg infram Ufer hin, neben schroffen: Gebirgen von: Grantt und Anfliken. Zuerst ging es:5 Stunden lang in westlicher, dann instillicher Richtung fort, wo eine Bucht, an deren Eingang die Milliegt, welche die Araber ihm Gelat Emrag nannten: Milliegt, welche die Araber ihm Gelat Emrag nannten: Milliegt, welche kalat, das Castell el - Meräch von dem Bibl el Meräch, welcher der Inself gegenüber liegt; wo Wield Prurath auf Robinson's Karte steht. Die Insel ist an

#### 284 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 6.

2000 Buß vom Ufer fern, hochstens eine Biertelftunde lang, ein Granitfelshügel, auf beffen Ruppe die Ruinen einer mit Ringmauern umgebenen Stadt liegen. Nach dem crenulirten arabischen Styl der Bauart, von welcher Ruppell die erfte Zeichnung wie von der Insel selch gab (f. Tab. 7), versetzte er den Aufbau jenes Werfes in das 12te Jahrhundert. Er bemerkte zwei gewölbte Thorwege und Nauern aus rohen Steinen ohne Nortel aufgeführt. Der frische Nordwind und der Wellenbruch hinderte ihn auf einem Palmstamme hinüber zu schwinmen: denn Barken sehlen. Die Bucht bei dieser Insel schien selbst großen Schiffen Schut ver Stürmen anzubieten, aber keinen sichern Ankergrund.

1% Stunden füdlich von da bog fich ein hakenformig gefrümmter Meerarm, von fenfrechten Velsmaffen umgeben, mit schmalem Eingange, aber tiefem Waffer und feinem Riesgrund, els Bucht in die Rufte ein. Auch bier wurden sich fleinere Fahrzeige so sicher befinden wie im besten hafen.

Nach einer Ruftenstrede an bem Ufer biefer Bucht mußte man baffelbe verlaffen, und im Rucken ber Gobe bes Ras Emrag (richtiger Ras el-Merach) vorüberziehen, von ber man nach 1½ Stunde wieber zur Rufte hinabstieg, die hier als großen Salbtreis sich einbiegt, mit einem Salbmeffer von etwa 1500 gustele Bucht nannte man Wabi Emrag (richtiger Wabi ele Merach), ihr Sandufer schien auf guten Ankergrund zu beuten.

Bei Fortsetung bes Kuftenweges passirte man eine Felfermasse mit herabgestürzten scharftantigen Felsstücken, die zum Theil bis an das Meer geschleubert schienen. Alles war hier Granit, von vulkanischen Gebilden fand Rüppell weder hier noch irgend fonst wo auf der ganzen Sinai-Halbinsel keine Spur, und widerspricht auch der Angabe Burckhardt's von dem scherm schen, für vulcanisch gehaltenen Berge nahe dem Scherm Sasen, von dem oben (S. 204) die Rede war. Auch scheint er an die ser Stelle in der Rähe des Badi Mezeirpk nichts von den Basalten gesehen zu haben, die Burckhardt daselbst ansühre. Sehr beachtenswerth ist allerdings auch die Beobachtung Rüppell's, daß sich nirgends an dem dasigen Meeresufer Titameisen and bo vorsinde, der die Kusten der vulcanischen Gebilde so characteristisch zu begleiten pflege. Der von Laborde de

<sup>303)</sup> G. Rüppell, R. a. a. D. S. 251.
\*) L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée, p. 47.

#### nai-Halbinfel; Rudweg von Ataba n. Rippell. 385

n gemachte Einwurf icheint nicht entscheidend zu sein; aber er ben aus ber Sinai-halbinsel mitgebrachten Gebirgsarten inptet er entschieden auch wirkliche vulcanische Producte besitzen, boch sand er selbst keine Bulcane baseihft. Auf bas rkommen vieler localen Attractionen ber Magnetna7) bei ten verschiedenen Varietäten der Gebirgsarten, welche Gebirgskette der Bestseite bes Golfs constituiren, wurden resby und Carless während ihres Surveys auf dem Bastrus ausmerksam gemacht. Auch haben wir schon oben angestt, daß Mr. Ritchi aus Florenz an der Westseite der halbeil am Ausgange des Wadi Gharundel wirklich Titansensand gefunden hat.

Rur funf und eine Bierteiftunde fubmarte vom Babi Eme g, ben wir übrigens auf feiner Rarte genau verzeichnet finben. m man am Sufe jenes Borgebirges bes Abu Goar vorüber, 8 wir fcon oben als ibentifd mit bem Abu Guweirab bei binfon angeführt haben, welches auch auf Moresby's jurven feine Benennung erhalten hat. Es ift leicht fenntlich nd die fowarze Barbe feiner Borphyrfelemaffen, bie gen bie gelblichen Schichten ber umgebenben Ralfgebirge, welche d bis jum Deeredufer erftreden, fart abftechen. In einer Entrung von 2% Stunde in füblicher Richtung traf E. Ruppell ine große offene Bucht, die er burch Meridianbobe ber Conne uf 29° 12' 20" bestimmen fonnte; wodurch fowol die Lage bes tal Abu Coar im Rorben, wie bie ber Bucht von Rumeibi " beftimmen mar, welche 3/, Stunden in G.B. bes Beobachtungsmit liegt, uns aber ichon aus Obigem befannt ift. - E. Rup-Pelle fpaterer Plan (1826), feine Beobachtung 8) von Rumeibi wit ber von Scherm und Dahab im Guben, wie mit Babi lin im Nord, burch Ortobeobachtung in Berbindung zu feten, mut nicht ausgeführt werben, weil bie Ruftenroute bamale gang Miracticabel war. Ein birectes Routier vom Singi über Bahl el Ain mach Afaba, welches früher vermißt wurde (f. ob. 5.244), ift uns feitbem burch Baron Roller, aber zu fpat, famt geworben, um es hier an feiner gehörigen Stelle einzufügen; it merben es weiter unten beim Sinai in feinen Refultaten tübren.

Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 42. ") E. Rüppell, Lettre II. in v. Zach, Corresp. astron. Vol. XV. I. p. 29.

#### 286 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdeitt. Sich;

c) 2. de Laborde's Scenen aus bem Golf von Aila (1828) 9).

Diefer um die Denkmale so hoch verdiente französische Riefende, der Graf Leon de Laborde, unfer vereinter Somme, flieg im Wadi Taba, der gegen R.D. fich senkt und zum Mere fich sehr erweitert, hinab und fand bei Nachgrabung unter Balmen und Tamaristen vaselbst gutes Wasser. Die Insel, welche a Graie (verderbt aus Kurejje, d. i. die kleine Stadt) nomm, zeigte sich von hier wie ein isolirter Vels in der Mitte des Merres, in der Gestalt eines Delphius, der seinen Rüden wie von Mauerwerken gekrönt, über den Meerspiegel emporhebt. hier wurde die schone, Vue de l'inte prise du Wadi Taba" gezeichnt. Bon Taba nordwärts folgt eine ganze Reiche Lieuer Buch

ten, bis zum Babi Emrag (b. i. Babi el Merach), we man ber gleichnemigen Infel am nachften ift. Bon bier fom ertannte man nur eine lange cremulirte Foftungemauer, welche Die Steilwand ber gangen Infel umlauft, und feine altere Autitectur barbietet. Im hintergrunde erbintte man bas Grun ber Battelmalbung von Afaba. Ein 4 Fuß hober Feloftein, ber hier, nach ber Legende aller morblichen Araber, als ber Opferfieln Abrahams und Ifaats venerirt wird, erhalt von ichem vorübere benben Dufelmann einen Stein mehr zugeworfen, woburth bit Steinhaufen immer mehr anmacht. Es foll ein Beichen ifed Beborfams gegen bas Gefet fein; aber eben von bier an now marts galt es, fagt be Laborbe, zu feiner eigenen Bertheiligung geruftet ju fein. Es fcheint wol bamit berfelbe Stein not ben Steinhaufen gemeint zu fein, ben Robinfon als ben mit Grenzstein zwischen ben Lowarah und Alawin nennen ich (f. unten Bajr el-Mamy).

Laborbe und sein Begleiter Linant banden fich hier einis Balmstämme mit Binfen zusammen und steuerten in Ermangeling jedes andern Gefäses auf Diesem Floofe hinüber 10) auf ihrel, die ihrer Unsicht nach wol kein Europäer seit den Krufzügen wieder betreten haben mochte. Einst hatte sie zu Aila bort, war dann eine Bastion der Kreuzsahret geworden, und nach erkannte man in den Gebäuden die Reste eines Gouvernemmet-

boo L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée, p. 45. p. 48.

#### Smai-Hulbinsel; Just Aureije n. Jahorde. 207

Mastes. Er enthäte noch heute Sale, Zimmer, Kammern, Cistern, und an den Eingängen noch Ornamente von weisem Ralknin; auch an einer Mauerstelle einen weißen Stein mit arabiher Inscription, die aber sehr verwittert ist und leider, was
ach Weinaub (1) bedauert, der diese Werke nicht für von Sultan
igladiu erbaset, wol aber für restaurirt hielt, nicht copirt wurde.
die heiden Reisenden pflanzten die französische Flagge auf die
ichste Spipe der Bastion, und nahmen Wesig von der Insel
ir ihr Katerland.

Beim Befuch von Aila wurde bie Barnifon burch bie Truppe ber fremblinge mit 10 Dromedazen in Allorm gefest; benn außerhalb der Milgerzeit ift eine folche Aruppe hier eine feltne Erscheiung. Sochftens tommen einige Rameele, belaben mit Bohnen, Am, eber anderm Mundverrath, von Fußgüngern getrieben baffin, un bie Magazine gu berbichern. Saffan Aga, ber Commanbant ber Barnifon, trat gum feiertichen Empfang im Scharlachmantel m bas Thor feiner Geftung. Bon bier wurde ein Regerbate ause pifildt gu ben nördlich gegen Betra wohnenben Beduinen-Tribus, m ihren machtigften Schrift Abu Rafchib zu einer Cacpre bir weitern Reise nach jenen Ruinen einzulaben. In ber Zwischenpit wurde die Umgegend durchstrichen; Jago auf Gagellen und fom gemacht, wogu Jagobunde bienten von einer fo außererbentich bunnen Geftatt (wol Windhunde?), baß fie ganglich, fagt be Laborbe, ber magern Beichnung berfelben in ben Gieroglythen ber Asgopter entiprechen.

Beft ganz regulär, gleich allen zu Schutorten und Pfarte Beit ganz regulär, gleich allen zu Schutorten ber habsch wienen Kalaat el Afaba stehen Nalmbäume am Meerekuser, weste die Araber ihre Kameele zur Tränke führen. Sie graber, weste die Araber ihre Kameele zur Tränke führen. Sie graber, weste die Alese Bobens, aus die Alese Baffer hervortritt, das fogleich von dem Thiere gesten gummerben pflegt, wenn man nur die oberste salzige Schicht Guider hat. Es schient vom Durchsickern der nachen Bergensteiler hat. Es schient vom Durchsickern der nachen Bergensteiler seinen Ursprung zu nehmen, meint Laborde 12); vielleicht man aber auch hier süße Quellen ans dem Grunde des Meerkopus hervor, submarine, wie dies an der ganzen Oftfuste Arabiens

Meinaud, in Nouv. Journ. Asiat. T. XVI. 1835. p. 56; berf. in Extrait des Acriv. Arab. des Croisades. 12) E. be laborbe a. a. D. 6. 50; f. beffen Grundriß ber Feste.

#### 288 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. G.

(Erbf. XII. 395, 584) fo häufig ber Sall ift. An ber Stelle ber Schutthugel, welche bie einzige Spur einer Lage bes alten Mila ober Eloth bargubieten fcheinen, fand auch Laborbe nur noch einen einzigen weißen Marmorftein (f. ob. bei Rappell S. 170). Dagegen machte er eine Excurfion ju einer Ruine, bem Raffr el Bedawi 13), bem Bebuinenfolog, auf einem Borgebirge gelegen, welches bie Blaine von Ataba bominirt. Er fant bafelbft einen Thurm, einft aus befferm Material, wie es ichien, zum Sont vorüberziehender Bilger erbaut, jest ju einer elenden Gutte berab gefunten. Es icheint wol baffelbe Raffr zu fein, von bem auch Burdharbt erfuhr 14), bag es eine Stnnbe fern vom Caftell, bemfelben gegen Gub, am Oftufer liege und von Bebuinen bewohnt fei. Dreiviertel Stunden von biefem entfernt, fo wie in gleichen Abftanbe vom Caftell, hatten ihm einige frangofifche Dameludet, bie bort in Garnifon geftanben und nach Cairo gurudgefehrt me ren, berichtet, lagen Ruinen im Meere von Manern, banfern mit Gaulen, bie man nur bei feichtem Baffer erbliden fonne, und die auch fie nur aus ber Ferne gefeben, weil men wegen ber umgebenben Berfumpfungen fich ihnen nicht leicht naben tonne. — Bielleicht bag bie Phantafie bier bie Corallenbilbungen für Stadttrummer annahm; boch hat Carlese 15) biefelbe Cag von einer an ber Offfeite liegenben vom Meere überflutheten Stat wieberholt. Dag auch in biefem Bintel ber Erbe bie Bhantaft in Erinnerung vergangener Beiten febr gefchaftig und aufgered wirb, bezeugt bie Musfage eines alten Sanbelsmannes, ben be Laborbe im Caftell traf, und ber ihn verficherte, bag vor Beim eine große Rette bie Durchfahrt von ber Tefte gur vorliegen Infel Rurejje (Graie) gesperrt habe; eine möglich gurude bliebene, freilich fehr buntle Spur, meinte biefer, ber einfte Blottenfahrten von Ophir, ober ber Schiffahrten aus Jofaphil Raifer Juftinians ober Gultan Galabins Beiten gu biefem bel bie jeboch baburch einige Stupe erhalt, baf, wie Wellfteb be achtete, von bem Raffr el Bebawi ein Gobengug fich ausfin ber von ber Rufte nach einem Damme 16) lauft, welcherin bas Meer hineingebaut fei. Gine beachtenswerthe Gun · me

<sup>513)</sup> De Laborde l. c. p. 46.

p. 510; bei Gefenius II. S. 829.

12) Carless, in Bombey
Proceedings l. c. p. 51

15) Belifteb, bei Robiger, IL. S. 121.

## SinadHassinfel; Küllenweg gen Alla n. Robinson. 289

vielleicht von einem alten Molo, die von kunftigen Reifenben weiser zu verfolgen boch nicht außer Acht gelaffen werben follte.

Eine zweite Ruftenansicht bei De Laborde: Vue prise de la Côte à l'Est-Nord-Est de l'Isle de Graie, glebt eine Borpftellung von der Ruftenftelle mit Palmen und Hutten, welche bei den Arabern den Namen Abzium führte, wie wir oben bei Mactigi und andern altern Autoren nachgewiesen (f. ob. S. 53, 54), wodurch die Localität des hebräischen Eziongeber nähern Nachwist zu erhalten scheint. Bon allen Seiten beherrschen übrigens, sigt De Laborde, Felsen den Golf von Alla, aus dem sich bei Ebbezelt (die Hohe der Fluth ift noch von keinem Beobachter ungegeben) das Meer zurückzieht und viele nachte Klippen mit Anketbanken bloßlegt, die zu köftlichen Schmause den Europäer

d) E. Robinson's Ruftenweg von Nuweibi nach Aila (vom 3. jum 5. April 1838) 17).

Ė

ď,

einluben.

ifter Tagemarsch (3. April). Bon ber Nuweibi'a Station zog E. Robinson mit seinem eblen Reisegefährten E. Snith ben ganzen Tag am User entlang an hohen bunkelgrauen Granitbergen, hie und ba Sandsteinschichten auf ihrem Rücken tigend, vorüber, mit dem Blick oftwarts über ben Golf und sein buffchtiges klares Gewässer wie hinauf bis zu ben bunkelzackischaften Bergketten, beren Gipfel von den Strahlen der und genannten Babi Um-Hash (Wabi em hasch bei Unter genannten Babi Um-Hash (Wabi em hasch bei

Copie jum Ras el Burfa (Abu Burfa bei Burch,), bem Copie-Cap, bas aus weiter Ferne fichtbar zwar weiß erlieffeser in ber Rabe betrachtet unfern Relfenben nur als ein Eriebfandhügel erschien, ber vom Meere aus vor bem Cap

Bweig bes Tib, gang im Aussehen bem füblichen Bweig bes Tib, gang im Aussehen bem füblichen Alippe am Meere endet, für welche Bein fon's Führer, Tuweileb, keinen besondern Namen kannte fünft bas Ras om have bei Burch.). Bis babin geht bas fammer gegen N.N.D.; hier zeigte fich ber Strand voll von

<sup>(</sup>f) E. Robinson, Paläst. I. S. 257—285. Ritter Erbinnbe XIV.

#### 290 ... Belle Mien. W. Blotheifung. L. Abfebilte Colis

ben fconften Mufchein. Das burthfichtig grune: Meemeffer, i criftallreinen Bellen über ben Sandhoben binrollene, Ind bei ein gen Balmbaumen gum Seebabe ein. Beiter nordnarts won bi fällt jene nordliche Tih-Rette gegen die Rufte zu in ungehenn Daffen gelben Ralffteins (?) ploglich ab, wird aber burch ein Reihe Granitklippen, bie gmifden ihm und ber Rufte liege bom Meere abgeschnitten, melde in ber vorherrschenden Richtm von S.S.W. nach R.N.D. gieben und auf ihren Ruppen wied rothe Sandfteinlager tragen. So wird ber Babi Um Gif mit feinem gewaltigen Riesbette, und nach brittehalb Stunden ihm vorüber bas Oftenbe ber Aih-Rette wirklich errich von welchem an die Berge (wol vom Abu Rumler an nach Con less) nordwärts fich bebeutend niehriger, gegen Afaba, ju beit fenten, und burch welchen ber Golf um vieles von ber Beffich ber enger gusammengeschnurt erscheint, mabrend bas Oftufer beffel ben in immer geraber Linie fortzuftreichen fcheint. Der Beg in Reifenden ging ftete unter fteilen Beldcape fiber breite Riets bange, oft febr gefährlich fur die Rameele hinüber, bis man web warts ben Dichebel Dicherafeb umgehend, um 5 Uhr am breim Madi el huweimirat, ber vom N.B. berabtommt und bie Beftrauch und Grafung geigte, bas Lager auffchlug. Sier fab man bas gange Ufer mit ungabligen Dufchelen

ten von allen Größen und Formen bebodt, von ben tieinfin bis zu ben größten, bie mehrere Afund mogen. Die meiften me gerbrochen, bie und ba zeigte fich ber fandige Gtrand wie be gepflaftert, wo er burch bie binbenbe falgige Rraft bes Meente анв zufammengebachnen und inrruftirten Beletrummern und scheln bestand. Die User zeigten sich überall von kleinen D burchfurcht und punctirt, was von einem Schaalthiere bere bas feine Wanderungen am Abend nach bem Lande macht am folgenden Morgen gum Meere gurudtehrt (f. ob. S. 4 Unter ben fehr vielen Rrabben, bie man bier am Ufer umber fah, war auch die fleine Art, welche eine gewundene Wie schagle in Befit genommen, mit Ropf und Beinen bergutte bas Muschelhaus auf bem Ruden mit fortichlappend, in gu Schaaren umbergog (eine Art Grentitenfrets? Pagurus?). Afti 2 ter agemarsch (4. 如pril) 13), Bei bem Marfch fiber beiben folgenden Bargebirge fürgte eines ber Kameele mabi

<sup>518)</sup> G. Robinson, Balaft. 1. S. 264,

#### Singie Sabinfal: Kühenweg gen Mla n. Robinfon. 294

wett. Beibe Baffe, bie man groffchen ihnen binauf und binabftieg, nannte man buweimirat. Es ift biefelbe Begend, welcher Burdhardt ben Ramen Degarit zweimal beilegte, und mo er bas Bergebirge ber fcwarzen Bafaltflippen umgangen, in beffen Rabe nach Robinfon mahricheinlich auch ber Raubüberfall gefteben. Robinfon's Bubrer jogen es vor, auch bas gmeite folgende Borgebirge von binten ju umgeben, wodurch man genothigt war, aus einem Nebenthal liber einen anbern fehr fteilen Baf am Rregen um 81/4 Uhr in ben Babi el Merath gegen D.M.D. quit Meere binabzufteigen, ben E. Ruppell ben Babi Emrag munte. Er ift breit und muft, und nimmt weiter unten einen mbern bebeutenben 3melg auf, ber von R.B. fommt und benfeben Damen bat. Beibe laufen gemeinfchaftlich breit nach bem Reere aus, über ein ungeheures abfallendes Riesbett, bas beimhe ein ganges Borgebirge bilbet. Sier lagerten einige Fifcher bit einem Balmbaum unter bret fcmargen Belten; fie hatten Biegen bet fich. Der eine von ihnen brachte ein Beben (Stein-(b) wie er es nannte, bas er gefchoffen, es wurde ihm für 5 Mufter fatt ber geforberten 20 abgefauft; boch mar es nur eine Dazelle. Gier hatte man bas Gebiet ber Saiwat betreten,

liffen Zib erftredt. Wielt jest fagt, Robinfon, mußten wir nun von Burd. biefem ausgezeichneten Reifenden, Abschied nehmen, beffen Begleiter beständiger ehrenwerther Begleiter fen war: benn hier begann fein Difigefchick ber Umtehr. fin Tam man gu einer Bai mit fanbigem Stranbe, ber fleiet von 1000 guß Kunge, ein Granitfels von N.W. nach predt, gegenüber, ber bie Ruine einer arabifchen Gefte

hads ber Towara und Terâbin sich nur bis zum nörbs

inficultig Die frahere Eitabelle von Aila nach Abul-1896. 6. 49), Die von ben Führern el Ruren, ober el fr (ein Diminutiv von Dorf) genannt warb, woraus ber for Deifende Isle Graie machte, Die aber von ben Ara-Begenüberliegenben Rufte nach Bellfteb Diches the County ober Infel Pharao's genannt wirb. Bellfteb

liebigfte Nachricht gegeben hat, auf die wir weiter unten letweifen. Robinfon befuchte fie nicht, fie liegt von Afaba ben Bus 28. Morblich bon ba führte ber Weg zum fleinen labt bell Ruselysh; Der bon gegenüberliegenber Infel ben

Medinupt, welcher burch feinen Befuch auf berfelben bie

Mamen hat, bann zum Babi Taba, wo Robinfon felt Oberägypten wieder die erste Dum-Balme (die thebaische) sah. Dann folgte ein langes schwarzes Borgebirg, Ras Elteit ber Führer (Ras Rureigeh bei Burchardt), das die Araber von Akaba aber Ras el Musry nannten, bahinter ein gleichnamiger Babi liegen soll. Run treten die Berge ganz von der Rüste gegen Best zurück; nur niedre Hügel von Sand- und Ries-Conglomerat, sat selfensest, unstreitig erst das jüngste Küstenproduct dortiger Anspülung von Land und Meer seit den Zeiten der Ophir-Fahrten, behnen sich bis über den Winkel des Meerbusens hinaus. Aun eröffnete sich für den Blid erst die Mündung des großen Thals el-Urabah; die Berge auf seiner össlichen Seite sind hoch und malerisch, und eine niedrige Stelle bezeichnet den Ort des Wadi el Ithm (s. ob. S. 97).

Um 2 Uhr tam man an einem kleinen Uferfelfen vorbei, auf bem ein haufen Steine lag, hafr el - Alawi ober Alawhsetein, ber nach bes Führer Tuweileb Ausstage einst bie altreigentliche Grenze ber Tawara auf biefer Seite war, ber won ben Alawin jenfeit, b. i. im Mordost, trennte. hier wurte früher von Menschen und Thieren, sobald sie bas Gebiet betratm, eine Abgabe gezahlt.

Um 21/ Uhr erreichte Robinfon enblich ben nordweftliechen Binfel bes Meerbufens, und betrat hier die große Gabide Strafe, die von ben westlichen Bergen herabkommt und land bem Ufer am Nordende des Meeres gegen Often welter gieht (f: E. Ruppells Beg S. 167).

Gerade an dieser Stelle begegnete man einer großen Rem wane der Haweitat, mit 70 Kameelen und vielen Eseln, de wie der östlichen Wüste herkam, von wo die Dürre sie verjagt sich so daß sie nun nach dem Süden Palästlina's hinwanderte. Wie waren die ersten wirklichen arabischen Bewohner der Büste, in Nobinson sah, wilde, rohe, grimmig aussehende Leute, kattim Aurbans der Täwara blos mit dem Kestych, dem gelben um bei Kopf mit Fäden angebundnen Tuche (über die Howetat f. Copt KIII. S. 305 u. a. D.). Bon dieser Stelle, die man um 21/2 die verließ, geht das nördliche Ufer des Meerbusens sudostlich beinati in gerader Linie bis dicht an die Feste Afaba, die man imserst nach 1 Stunde und 20 Minuten erreichte.

Der Babi el Urabab, beffen Gubenbe man bier quer burche foneibet, hat feine Normalrichtung gegen N.N.D., ift bier puel

٤ ـ ـ ـ

### Sinai-Halbinfel; Ruftenweg gen Alla u. Robinfon. 293

Stunden breit von B. nach Oft, und zu beiden Seiten von Gebirgsreihen begleitet, welche in B. zu 1500—1800, in Oft zu
2000—2500 Fuß hoch ausstellen. Das Thal selbst ist voll Arlebsand und, so weit das Auge reicht, ohne Ansteigen. Die Gießbache zur Regenzeit, wenn sie nicht vom Sande eingesogen werben, sließen von der westlichen Seite desselben herab und treten
im nordwestlichen Winkel zum Meere; an keiner andern Stelle
bes Thals zeigt sich eine Wasserspur.

Bon der Ausgangsstelle, wo man die Howeitat traf, bis

bank aufgeworfen, die hoher liegt als ber Babi, und melche jedem Strome ben Durchgang verwehren wurde. hinter ihr gegen Nord 10) liegt ein weiter feuchter und sumpfiger Landftrich, mit Salpeter geschwängert, davon Rruften zurudbleiben bei Ber-bunftungen; daber diese ganze Strede fast ohne Pflanzenwuchs, bagegen die Umgegend aus der Verne wenigstens grun erscheint burch viel Gestrauch, zumal meist Ghurkub (Peganum retusum),

jum Caftell hat der Meerbufen eine fortlaufende Sand-

ahmol fie in der Nähe geseihen auch zur Dede wird.
In diesem westlichen Theile des Thales, sagt Robinson, sah er sich vergebens nach einigen Spuren von Ruinen irzem einer Art um; er hatte gehofft irgend etwas zur Bezeichnung einer Stelle für Ezeongeber zu finden (Rüppell's Fund scheint ihm unbekannt geblieben zu sein, s. ob. S. 170). Gegen Often

ihm unbekannt geblieben zu sein, s. ob. S. 170). Gegen Often unbekannt geblieben zu sein, s. ob. S. 170). Gegen Often um nie Feste herum liegt ein großer Palmenhain, der sich nach beiden Seiten längs dem Ufer eine ziemliche Strede weit ausdehnt. 1823 Um 3 Uhr 40 Minuten erreichte man das Ende der geraden Ubrigie, die sich hier beinahe eine halbe Stunde weit ganz nach fich wendet; dann dreht sich diese wieder gegen S.W. in die einemeine Richtung der östlichen Rüste (auf Rüppell's Specialfieden die gegen West durch eine kleine Landspitze von der S.W.

Laubenden weitern Gestadelinie getrennt wird). hier bezeichnen unter Schutt daufen die Stelle, wo früher Aila

Beiter einer gang untergegangenen alten Stadt. -Beiter öftlich bavon hinter einem Wafferbette, bas von ben

Baifagt Robinfon; fie boten ihm nichts Intereffantes bar, als

<sup>519)</sup> E. Rüppell, Carte du Golfe d'Akaba, dressée d'après des Observations. 1822.

noch öftlicher gelegenen Bergen herabkommt, finden fich die Rudnen sines arabifchen Dorfes, nackte Mauern von Stein, die wahrscheinlich vor Alters mit flachen Dachern von Balmblattern bedeckt waren, gleich den Wohnungen, die jeht dicht num die Fefte liegen. Biele Balmbaume find hier in Bertiefungen eingehegt, um die Waffer rings um sie aufzusammeln. Behn Minuten ster, um 3 Uhr 50 Minuten, kam man zur Veste und ging durch das ungeheure Portal von N.W. hinein, das mit starken um massiven Thuren, schwer mit Eisen beschlagen, versehen ift; der ganze Eingang ift mit alten arabischen Inschriften beveckt.

e) Bon Schubert's Ruftenweg von Nuweibi bis Aile (vom 10ten bis 12ten März 1837) 20).

Dowol die topographischen Daten auf biefer einfachen

Ruftenftrede durch die beiden Borganger fast vollständig erschieflind, so bleiben boch noch einige belebende Zusätze aus dieser Zom bes Raturforschers nachzutragen übrig. Bom Trankeplay in Alengat, deren hutten im Norden Ruweibi's von den schone rothen Orgelforallen aufgebaut find, ging es an demfelben Rachmittage des 10. März noch weiter an jenen Buchten und Gebirge vorsprüngen mit pfeikerartigen Maffen, burgabnlichen Felsrücken Kluftspalten und jeht trocknen Wadi's vorüber, bis zur Südmin

bes bicht zum Deere tretenben Ras Abu Burfa, ober bei Schleier-Cap, vor welchem man fich bicht am Deere zur Rade berberge lagerte, um bier Conchyllen einzusammeln.

2ter Tagemarsch (11. Marz). Bom Ras Abu Burte zum Ras Dschebel Dscherase. Am Ufer fand man Will Morgenaufbruch um halb 7 libr an ber Meeresseite bas worsene Rudenschild einer großen Seeschilderbte, welche 4 Kuß lang war; um 10 Uhr traf man an der Dattelhstaniel Magaiat, wo auch einige Duni-Palmen kanden, Fischell Belten, die ihre Fische, Stachelschwäuse und Klippisch (Acadelle rus und Chaetodon), trockneten, an denen diese Gekabe so die beich ift, daß die Anwohner, obwol ohne Fischerkahn, blos und Angel und Netz arbeitend, hinreichende Nahrung für fich und Hunde singe Gnzellen. Die Neeresbreite schäfte v. Schubent bin noch auf 6 Stunden (nur 4 Stunden nach dem Survey).

<sup>\*\*\*)</sup> v. Schubert, Reise in bas Morgenland. II. S. 368 -379.

Radmittage ging es über weite Ganbebenen, linte fab ein Engthat, eine burchbrechenbe Rluft, in ber Ferne wie eine alte Runftfruße and; felten geigten fich Balmen und Tamaristenbaume. Der Pidebel Scherafe (bei Burdharbt, v. Schubert's Bebuinen umnten ihn Rad Guffare) mußte auf fehr beschwerlichen Umwegm im Ratten umgangen werden. Der hinabmeg war lieblich finn, mit Camavisten und anberm Gebufch, auch mit aromatifchen Anantern, zumat Cruciferen bewachfen, boch mur auf furze Strecken. Springhafen fab man in Menge in ihre Goblen fchlupfen. gleich war ein andrer Felspaß ju überfteigen, ber fo ausfah, als ware er ebnmal berch menschilche Runft gangbar gemacht; an Antgen Steinen gur Geite biofes Weges glaubte man Buge wie von halbertofchenen Gingrabungen romifcher Bablen gu bemerten (boch ift bier niemals von einer Romerftrage bie Rebe). Jenfeit führte ein grunes Thal wieder jum Meere jurud; aber megen fruberer Berfpatung konnte bie gewöhnliche Station im Babi Safa am Abend nicht mehr erreicht werbert, und man campirte dundacht zwischese vent pordlichen Bufie bes Dich einek Scherafe mit hem Borgebinge Dichillalavi (?).

3ter Tagemarfc (12. Marg) 21). Das Lager murbe in einer febr fichern Bucht aufgefchlagen, bie gegen Rord nur einige Country breit ift, wird woge ber nordliche Lufpfab faft burch bas Ster verfperet wirb, gegen Weft aber burch einen fchlammigen Den. Ge murbe biese Stelle gewählt, weil hier bie Fuhren vom Aribus ber Lowara fcon bie Grange bes Genmat-Avi-Sus betraten, beffen Stellung, wenn auch gegenwärtig eben nicht fethich war, boch gegen ben Tribne von Tor stere zweifelhaft Min Megte. Um Strande fand man bie fconften Conchblien; Somulert mennt bie Jungfrau bes Meeres (Conus virgo), Menwee Borcellanfornede best invifchen Meeres, Die achte Delin niter, Hylacen, unter ben Arachusarten bie Phariao-Istifet foin ede u. a.; ber gange Uferfaum war mit ben feltenften Buliderien: aberbedt. In ber Racht rif ein wüshender Sturm 16 Jacu fin, am Lage war wieber bas heiterfte Wetter, Die Aus-Die weit über bas Aila-Meer und gegen R. zum Afaba-Pag Bellerkapfiger, ver ihnen so gefährlich erscheint, daß ste ihn nie Min Got berabgleben: 'e nubefaunt

<sup>3)</sup> v. Sonbert, Reife in bas Margenland. U. C. 373 — 379.

#### 292 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 6.

Mannen hat, bann jum Wabi Taba, wo Robinfon selt Obersägnpten wieder die erste Dum-Balme (Die thebaische) sah. Dann folgte ein langes schwarzes Borgebirg, Ras Elteit der Führer (Ras Kureipeh bei Burckhardt), das die Araber von Akaba aber Ras el Musry nannten, dahinter ein gleichnamiger Babi liegen soll. Run treten die Berge ganz von der Küfte gegen West zurück; nur niedre hügel von Sand- und Kies-Conglomerat, sast selfensest, unstreitig erst das jüngste Küstenproduct dortiger Anspulung von Land und Meer seit den Zeiten der Ophir-Fahrten, behnen sich bis über den Winkel des Meerbusens hinaus. Run eröffnete sich für den Blick erst die Mündung des großen Thals el-Arabah; die Verge auf seiner östlichen Seite sind hoch und malerisch, und eine niedrige Stelle bezeichnet den Ort des Wadi el Ithm (s. ab. S. 97).

Um 2 Uhr kam man an einem kleinen Uferfelsen vorbei, auf bem ein haufen Steine lag, hafr el - Alawi ober Alawh: Stein, ber nach bes Führer Tuweileb Aussage einst die alte eigentliche Grenze ber Tawara auf biefer Seite war, ber sie von ben Alawin jenseit, b. i. im Nordost, trennte. hier wurde früher von Menschen und Thieren, sobald sie das Gebiet betraten, eine Abgabe gezahlt.

Um 21/ Uhr erreichte Robinson endlich ben nordweftliechen Bintel bes Meerbusens, und betrat hier die große Gabiche Strafie, die von den westlichen Bergen herabkommt und langs bem Ufer am Nordende bes Meeres gegen Often welter zieht (f. ob. E. Rupvells Weg S. 167).

Gerade an dieser Stelle begegnete man einer großen Karamane ber haw eitat, mit 70 Kameelen und vielen Eseln, ble von ber östlichen Buste herkam, von wo die Dürre sie verjagt hatte, so daß sie nun nach dem Süden Balästina's hinwanderte. Dies waren die ersten wirklichen arabischen Bewohner der Buste, die Robinson sah, wilde, robe, grimmig aussehende Leute, flatt des Aurbans der Tawara blos mit dem Kestych, dem gelben um den Kopf mit Fäden angebundnen Tuche (über die Howetat s. Erdt. XIII. S. 305 u. a. D.). Bon dieser Stelle, die man um 2½ Uhr verließ, geht das nördliche Ufer des Meerbusens süddstlich beinache in gerader Linie die dicht an die Feste Ataba, die man jedoch erst nach 1 Stunde und 20 Minuten erreichte.

Der Babi el Urabah, beffen Gudenbe man bier quer burche fcneibet, hat feine Normalrichtung gegen R.R.D., ift bier gwel

# Sinai-Halbinfel; Ruftenweg gen Alla n. Robinfon. 293

Stunden breit von B. nach Oft, und zu beiden Seiten von Gebirgsreihen begleitet, welche in B. zu 1500—1800, in Oft zu 2000—2500 Fuß hoch aufftelgen. Das Thal selbst ift voll Triebsfand und, so weit das Auge reicht, ohne Unstelgen. Die Gießbache zur Regenzeit, wenn sie nicht vom Sande eingesogen wers den, fließen von der westlichen Seite desselben herab und treten im nordwestlichen Winkel zum Meere; an keiner andern Stelle des Thals zeigt sich eine Wasserspur.

Bon der Ausgangsftelle, wo man die howetat traf, bis zum Castell hat der Meerbusen eine fortlaufende Sandbant aufgeworfen, die hoher liegt als der Wadi, und welche jedem Strome den Durchgang verwehren wurde. hinter ihr gegen Nord 19) liegt ein weiter feuchter und sumpfiger Landstrich, mit Salpeter geschwängert, davon Krusten zurückleiben bei Verbunstungen; daher diese ganze Strecke sast ohne Pflanzenwuch, dagegen die Umgegend aus der Berne wenigstens grun erscheint durch viel Gesträuch, zumal meist Ghurkud (Peganum retusum), ohwol sie in der Nähe gesehen auch zur Debe wird.

In Diesem westlichen Theile Des Thales, sagt Robinson, sah er sich vergebens nach einigen Spuren von Ruinen irgend einer Art um; er hatte gehofft irgend etwas zur Bezeichnung
einer Stelle für Ezeongeber zu finden (Rüppell's Fund scheint
ihm unbekannt geblieben zu sein, s. ob. S. 170). Gegen Often
um die Feste herum liegt ein großer Palmenhain, der sich nach
beiden Seiten langs dem Ufer eine ziemliche Strede weit ausbehnt.

Um 3 Uhr 40 Minuten erreichte man bas Ende ber geraden Uferlinie, die fich hier beinahe eine halbe Stunde weit ganz nach Suben wendet; dann breht sich diese wieder gegen S.B. in die allgemeine Richtung der östlichen Rufte (auf Ruppell's Specialkarte ist hier eine flache Bai mit doppelten Schwingungen eingetragen, die gegen West durch eine kleine Landspise von der S.B. laufenden weitern Gestadelinie getrennt wird). Hier bezeichnen ausgedehnte Schutthaufen die Stelle, wo früher Aila stand, das Eloth der Bibel, Aelana der Römer; diese lagen ihm links, sagt Robinson; sie boten ihm nichts Interessantes dar, als die Zeichen einer ganz untergegangenen alten Stadt.

Beiter bflich bavon binter einem Bafferbette, bas von ben

<sup>51°)</sup> E. Rüppell, Carte du Golfe d'Akaba, dressée d'après des Observations. 1822.

# 294 - Weit-Affen. V. Abtheilung. Il-Abschnitt. S. 6.15

noch öftlicher gelegenen Bergen herabtommt, finden sich die Ruinen eines arabischen Dorfes, nackte Mauern von Stein, die wahrscheinlich vor Alters mit flachen Dächern von Balmblättern bestellt waren, gleich ben Wohnungen, die jest dicht um die Vefte liegen. Biele Palmbäume sind hier in Vertiefungen eingehegt, um die Waffer rings um sie aufzusammeln. Behn Minuten späster, um 3 Uhr 50 Minuten, kam man zur Veste und ging burch das ungeheure Portal von N.W. hinein; das mit starten und massiven Thuren, schwer mit Eisen beschlagen, versehen ist; der ganze Eingang ift mit alten arabischen Inschriften bedeckt.

e) Bon Schubert's Ruftenweg von Muweibl bis Aila (vom 10ten bis 12ten Märg 1837) 20).

Obwol die topographischen Daten auf dieser einsachen Ruftenstrede durch die beiden Borgänger saft vollständig erschöpft sind, so bleiben doch noch einige belebende Zusabe aus dieser Tour des Natursorschers nachzutragen übrig. Bom Tränkeplat ber Allengat, deren hutten im Norden Naweibi's von den schonen rothen Orgelforallen aufgebaut sind, ging es an demselben Nachmittage des 10. März noch weiter an jenen Buchten und Gebirgs-vorsprüngen mit pfellerartigen Massen, burgähnlichen Velkruden, Klusespalten und setzt trodnen Wahen, burgähnlichen Felkruden, Klusespalten und setzt trodnen Wabi's vorüber, die zur Südwand bes dicht zum Meere tretenden Kas Abu Burka, ober dem Schleier-Cap, vor welchem man sich bicht am Meere zur Nachtherberge lagerte, um hier Conchplien einzusammeln.

2 ter Tagemarsch (11. März). Dom Ras Abu Burka zum Ras Dschebel Dscherase. Am User fand man beim Morgenausbruch um halb 7 Uhr an ber Meresseite das angeworsene Ruden schild einer großen Seeschilderste, welches 4 Fuß lang war; um 10 Uhr traf man an der Dattelpstanzung Magaiat, wo auch einige Dun-Palmen kanden, Kischer bei Belten, die ihre Fische, Stachelschwänze und Rippste (Acanthurus und Chaetodon), trosneten; an denen dieses Gekave so überreich ist, daß die Anwohner, obwol ohne Hickertahn, blos mit Angel und Netz arbeitend, hinreichende Nahrung für sich und ihre hunde sinden. Am Buß des ganz nacken Gebirgs zeigten sich einige Gazellen. Die Weeresbreite schätzte v. Schubert hier noch auf 6 Stunden (nur 4 Stunden nach dem Survey).

<sup>\*20)</sup> v. Schubert, Reise in bas Morgenland. IL S. 368 -359.jo

### Ginai = Halbinfel; ber innerste Golf von Aisa. 297

buntel gebliebenen Perioden, in benen hier gum erften Male in ber Beltgefchichte bas Meteor eines oceanischen Weltver-

tebre gwifden ben fernften Culturvolfern bee Abend- und Dorgenlandes am Borigonte fichtbar in ben Unnalen ber Biftorie bervortrat und, wenn auch nur in anigmatifchen, laconifchen Unbeutungen, ber Nachwelt als Factum überliefert marb. Mach biefer Salomonischen Beit, und noch ein Jahrhundert fpater, als Ronig Josaphat von Juba ben Seehandel Salomo's burch Flottenbau in Aufnahme bringen wollte, miggludte bies, ba bie neue flotte, ebe fie in bie offene Gee geben fonnte, icon im Safen Egeon Geber icheiterte (1. B. b. Ron. 22, 49). Seitbem fcheint biefer lette Ort burch bie Bebung Mila's gurudgeblieben gu fein! Marja (Ufla) brachte bas von Comitern befeste Glath wieder m Juda und baute es auf (2. B. b. Kon. 14, 22, im 3. 800 Ginige 50 Jahre fpater brachte Regin, Ronig gu Sprien, Diefen Ort wieder unter feine Gewalt, fo bag bie Juben braus vertrieben wurden und Sprer barin mohnten (2. B. b. Mn. 16, 6). Daß fpater bennoch neben Chriften auch Juden bort bonten, haben wir oben bei Procop gefehen, und baf biefe auch noch in viel fpatern Beiten bort gur Muhammedaner Beit enbeimifch blieben, ift gleichfalls fcon ermahnt (f. oben G. 19, **52**). 16 3ft G. Ruppell's Mittheilung, Die ihm bort nur gufällig Metommen icheint, von ber Ausgrabung eines Romerbades

If E. Ruppell's Mittheilung, die ihm bort nur zufällig tetommen scheint, von der Ausgrabung eines Romerbades eines Sarkophages mit Goldmungen (f. ob. S. 170) tandet, und wir sehen keinen Grund dies zu bezweiseln, wenn keiner der Nachfolger bort auf diese Motiz Rudsicht genoms so stehen der Zukunft doch wol noch andre Entbedungen in Gegend durch Ausgrabungen vor, die bei den großen Terstrefanderungen, welche dort durch Naturgewalten bewirkt wurs nach der Bodenbeschaffenheit auch zu vermuthen sind. Auch Bach's Spyothese von den einstigen zwei Baien am Nordende, Etelle der jedigen Versumpfungen, weiset ebenfalls darauf (f. ob. S. 169).

Die Rüfteninsel und bas Ruften-Caftell find Die beiben Mitaten, über die wir nebst ihren Umgebungen folgende Daten

### 296 West-Affen. V. Abcheilung. I. Abschnitt. S. 6.

Die nahe Insel mit ber Festungsmauer, an ber man vorüber zog, nannten bie Towara-Führer wieder andere als alle frühern Begweiser, nämlich Abu Sanira Unda el Galga, wofür und noch feine Erklärung bekannt ist; benn der Rame Oschezireh Far'on, ben Wellsted bei den Arabern von Magna im Osten des Golfs ersuhr, ist offenbar von der Sage dieser Unwissenden hergenommen, die auch Seeten in Obigem mittheilte (f. oben S. 57), daß hier Pharao ertrunken sein solle. Bielleicht verwechselten sie den so schwählichen Schiffbruch der Flotte des Königs Iosaphat von Juda zu Ezeongeber (1. B. d. Könige 22, 49) mit dem Untergange Pharao's, der ihnen durch den Koran bekannter ist. Bon da wurde an demselben Mittag noch vor 1 Uhr das Castell von Asaa, in seinem schönen Palmenwalde geslegen, erreicht.

#### Erläuterung 4.

Das Nordende des ailanitischen Golfs; die Dscheziret Faraun oder el Merath; die Feste Afaba mit ihren topographischen Umgebungen, und die Naturverhältnisse von Aila.

Das Norbende bes ailanitischen Golfs ift burch zwei Localitäten auch heute noch ausgezeichnet, die mit ihren nacheften Umgebungen näher zu betrachten find, weil nur durch sie das historische Berhältniß dieser Gegend in breierlei wichtigen, weitauseinander liegenden Zeitperioden einige Erläuterung erstält. Nänlich im Mittelalter die Areuzzüge und die christlich-byzantinische Beriode, von der wir oben die vorhandenen lieberlieserungen schon vollkändig mitgetheilt haben; eben so weit ältere hebräische Beriode zu der Davidischen und Salomonischen Zeit, als die Ophirslotten noch von Eloth und Ezeongeber ausseegelten, und noch früher die Beriode des Borüberzugs des Bolfs Israels an der Station Ezeongeber und am Schilfmeer, wozu immer noch einige Nachweise erwünscht sein dürften.

Durch ben wieberholten Besuch biefer Gegend, nach E: Ruppell burch v. Schubert, E. Robinson und Beliked, ift bier schon manches zur Sprache gekommen, was früher unbekannt war, und was sicher nur erft ben Weg bahnt zu genauerer Erkenntniß jener auf kurze Beit so glanzend geworbenen, und boch

### Ginai = Halbinfel; ber innerfte Golf von Aila. 297

untel gebliebenen Berioben, in benen bier gum erften Male in er Beltgefdichte bas Deteor eines oceanischen Beltverebre gwischen ben fernften Culturvolfern bee Abend- und Dorgenlandes am Borizonte fichtbar in ben Annalen ber Biftorie berportrat und, wenn auch nur in anigmatifchen, laconifchen Unbeutungen, ber Nachwelt als Factum überliefert marb. Mach Diefer Salomonischen Beit, und noch ein Jahrhundert fpater, als Konig Josaphat von Juda ben Seehandel Salomo's burch Flottenbau in Aufnahme bringen wollte, miggludte bies, ba bie neue flotte, ebe fie in bie offene See geben tonnte, icon im Safen Geon Geber fcheiterte (1. B. b. Ron. 22, 49). Seitbem fcheint biefer lette Drt burch bie Sebung Aila's gurudgeblieben gu feln. Mfarja (Uffa) brachte bas von Ebomitern befeste Glath wieder m Juda und baute es auf (2. B. b. Kon. 14, 22, im 3. 800 Ginige 50 Jahre fpater brachte Regin, Ronig gu Sprien, Diefen Ort wieder unter feine Bewalt, fo daß bie Juden bemus vertrieben wurden und Sprer barin mohnten (2. B. b. Mn. 16, 6). Daß fpater bennoch neben Chriften auch Juden bort Bohnten, haben wir oben bei Brocop gesehen, und bag biefe chemifch blieben, ift gleichfalls fcon ermahnt (f. oben G. 19, **52**).

If G. Ruppell's Mittheilung, die ihm bort nur zufällig etommen scheint, von der Ausgrabung eines Römerbades eines Sartophages mit Goldmungen (f. ob. S. 170) indet, und wir sehen keinen Grund dies zu bezweiseln, wenn keiner der Nachsolger bort auf diese Notiz Rudlicht genoms so fiehen der Zukunft doch wol noch andre Entdedungen in Gegend durch Ausgrabungen vor, die bei den großen Tersteranderungen, welche dort durch Naturgewalten bewirft wurschaft der Bodenbeschaffenheit auch zu vermuthen sind. Auch Bach's Spyothese von den einstigen zwei Baien am Nordendo, bet Stelle der jehigen Versumpfungen, weiset ebenfalls darauf (f. ob. S. 169).

Die Rufteninfel und bas Ruften-Caftell find bie beiben littaten, über bie wir nebft ihren Umgebungen folgende Daten

### 398 - Beft-Aften V. Abtheilung. I. Abschnitt. G. C.

1. Die Insel Oscheziret Faradun, b. i. die Pharads-Insel; el Kuren (Koren bei Burch) oder el Kureineh, d. h. die kleine Stadt, daher La Graie bei Laborde; Insel el Merakh vom benachbarten Wadi, daher Insel Emrag bei E. Rüppell. El Kafir Hadto, die Eisensburg oder daß Eisenschloß bei Scepen 22); El Deir, d. i. daß Kloster bei Burchardt 23) und Wellsteb.

Die Urfache ber verfcbiebenen Benennungen biejes Rufteninfeldens ift in obigem nachgewiesen, fo wie was die arabischen Aute ven von ihr zu berichten wiffen, Carless 24) und Wellfteb 29 baben burch ihren langern Aufenthalt mit bem Schiff Palinums in biefen Gewäffern- und burch ihren Befuch ber Infel bie gemamefte Rachricht von ihr gegeben. Ihnen wurde bie Infel von ben Arabern ber Oftfufte bie Pharao's-Infel genannt, und bie Beduinen von Alin Unne und Magna nangten fie El Deir, bas Rlofter, weil fie von Chriften bebaut fei. Bei ber großen Umwiffenheit biefer Araber, welche bier von Bharaos Untergang prachen, mare es mol möglich, baß fie, wie wir fchan oben bemerten, biefen Ramen mit jenem Ronige Jofaphat von Juba vermede felten, beffen Schiffeflotte wirklich in bem Bafen von Egeongeba, noch ebe fie ausseegelte, zerscheiterte und unterging (1. B. b. Rie. 22, 49). Die Infel felbft, fcmal aber langgeftredt von Rord ge gen Gub, besteht aus zwei abgerundeten Gugeln bis zu 150 fin Bobe, welche burch eine flache Erdzunge miteinander verbunden find. Das Bange ift mit einer maffiven Mauer umfchloffen, but vieredige Thurme an ben Winkeln vertheidigt; und beibe Sugi find mit Ruinen bebectt.

Das Inselchen, etwa 3 Stunden (8: engl. Mil.) vom Nochtande des Golfs entfernt, liegt dem westlichen sehr zereiffenen Um bes Golfs sehr nahe, ift aber selbst nicht über 400 Schritt leng und sein Bergzug streicht parallel mit der Wentüste. Der far mal zwischen beiden ist zwar sohr schmal, boch, sagt Cartest, der beste und gesichertste Ankerplat nördlich von Dahaht gesichert gegen R.D. wie gegen Südwinde.

1 64 9

<sup>\*22)</sup> Seepen, in Mon. Correspond. XXVII. S. 65; vergl. Addention of the Wellsteb R. II. S. 117.

in Syria p. 512; b. Gesenius II. S. 831.
bay Proceedings l. c. p. 49—50.

II. S. 117—120.

Um ben Sipfel bes nörblichen Sugels läuft eine befondere Rauer, Die einen Raum von 360 Fuß Länge und 90 Fuß Breite einschließt, und an einigen Stellen bem Abhange fo nabe sich ersebet, daß fie nur als eine Fortsetung beffelben erschelnt. Wo fie fich unversehrt erhalten hat, ift fie noch 30 Fuß hoch, 6 Fuß bid und oben mit Thurmchen und Deffnungen versehen, die wie Schieflischer ober Luftlocher aussehen.

Innerhalb auf bem Gipfel bes Bugels ftehen niehrere vier-

ntige Gebäube, die durch bicke Mauern von einander geschieden sind. Wellsted drang durch eine kleine Thür im obern Theile in eines dieser Gebäude ein, auf bessen Treppe man zu einer gewällten Kammer gelangte, beren Decke durch zwei Bogen gehalten wurde, die in der Mitte auf einer dorischen Saule ruhten. Dies Gebäude, sammt dem Eingange durch die Mauer von der nördlichen Seite, besteht aus Quadern; alles übrige aber ist aus mbehauenen Steinen roh aufgebaut, mit schlechtem Mörtel verbunden. Im Schutte, ver umher liegt, sand man noch Marmorstücke und Vertäfelungen, auch Säulen, die vermuthlich zu einem älteren weit kostdarern Bane gehörten, als der jezige dort noch vorstandene. Diese letzteren sind wol die Nothbauten Sultan Saladins, im 12ten Institute und die So. S. S3), mährend die besseren älteren, ruhisten Juständen ihr Dasein verdanken mochten. Auf dem kleinen Miteau nahe der Mauer, welche das nördliche Außenwerk mit dem Haupttheile des Forts in Verdindung seyt, bemerkte Car-

less eine Infcription (leiter wurde fie nicht copirt), mährend 14 Me-weichern Sandsteine der Maucrn viele Namen eingekrapt

wirm. Das gange Caftell mar wenig befchabigt.

13.

g ŝ

į į

Der füdliche hügel enthält nur eine bunt burcheinander gewitten Maffe von Ruinen. Auf keinem Theile der Insel fand
mit Basser, wol aber auf dem nördlichen Sügel ein paar große
spiller in Bels mühfam ausgehauen, wol zur Sammlung von
firmwaffer. Das eine hatte, nach Carless, wenigstens 40 Juß
monadrat und 40 Juß Tiefe, und war mit gleicher Sorgsoll
plant wie die Citadelle; zwei Pfeilerreihen durch Bogen verbunfügen die Belddede in ihrer ganzen Länge und Breite, und
fich neht ven Geitenwänden ift mit einem harten Stucco überissen. Es lag bedentend unterhalb des Sipfels der Bergkette,
schien ohne Eingang, ohne Fenster, und das Innere war nur durch
inige Löcher von der sberen Dede aus wahrnehmbar. In des
Rabe ift eine andere tiefe Piscina zu gleichem Zweile aus dem

# 300 West-Affen. V. Abtheilung, I. Abschnitt. S. 6.

Velfen gehauen. Auf ber niebern und öben Erbzunge, welche bie beiben hügel verbindet, stehen zwei Reihen kleiner vierediger Gebäude, an welche die Lagune heranreicht, die, jest mit Sand gefüllt, wol die einstige hasenstelle bezeichnet, um welche diese Waarenhäuser und Baraden erbaut waren. Die Landzunge selbst ift mit hausen losen Sandes überdett und zeigte nur weltes Buschwerf. Die Mauern sand Carless überall aus Granit mit einem Mörtel von Lehm und Kalf ausgeführt, des roben Materials ungeachtet doch sehr regulär, 20 bis 40 Fuß hoch und einst auch an den Außenseiten mit einem Stucco überzogen. Die Echpfeiler der Venster, der Thüren und Thore waren mit Backeinen bekleidet, die bald breit, bald schmal sind und gegen die dunkle Färbung der Mauern ihnen ein malerisches Ansehn geben.

Bon ber hochften Spige ber Infel erschien bie Aussicht auf bie Umgebung bes Golfe meniger obe, ale weiter im Guben beffelben; ftatt ber bort fo fteilen und nacten Bergmanbe gum Dem zeigte fich hier eine Reihe von fandigen Borfprüngen und Land. jungen, die faft alle in gleichem Bintel fich in die Bellen hinauf erftreden, ba fie biefelbe Richtung mit ben Babis und Thalen haben, die aus bem Innern ber Berglandschaft tommen, von in fie eigentlich nur die Fortfegung bilden, und wol meift ihr Gie fteben erft fortgewälzten Schuttmaffen berfelben verbaufen, welche ber heftige Wogenschlag bes fo fturmischen Deeres ihre gleicher tige Grenze feste. Das Meer mar mabrent bes Befuches ber Se fel ruhig und flar; ohne Rahne und Schiffe erschien es wie # einfamer, ftiller Landfee, ber aber furg guvor burch wilbe Sture in muthenofter Bewegung gewesen mar. Dberhalb bes Golfs # wann man von bem Bergcaftell ber Infel einen tiefen Ginblid in bas Thal El Ghor, ober vielmehr El Araba, ba jener Rem nur beffen nördlichem Theile gegen bas Tobte Meer gutonm Diefer Rame- El Uraba aber Die characteriftifche Bezeichnung beffen fübliche Ginfenkung jenes großen Tiefthales gum nitischen Golf ift. Gine Strede aufwärte erblidte man eine Baumen befette Ebene; Die zu beiden Seiten einschließenden g birgereiben liefen in geraden Linien landein fort, wie ber felbst, ber pon hier aus nur wie eine Berlangerung bes El Areit erfceint. Etwas füblich und westlich fonnte man ben Gebirge paß ber Sabich feben, Afaba, b. i. ber Abftieg, von welden bas Castell el Akaba ben modernen Namen trägt, bas Solet

# Sinai-Halbinsel; das Kalaat el Ataba Aila. 301

am Bag, ber von ben Bebuinen und Rifgern fo gefürchtet ift, weil fie an feiner Staig nicht felten ihre Rameele einbugen.

2. Das Ralaat el Afaba Aila, bas Schloß am Bag zu Aila und die Topographie feiner nächten Umgebungen mit bem Thal el Araba und Bag Afaba auf ber Sabichroute.

Robin fon 26) nennt biefes Caftell ein langlich vierediges Bebaude mit einem Thurm an jeder Ede, wie fcon Ruppell und De Laborde es beschrieben. Das Innere bes Schlophofes unläuft ringsum eine Reibe von Gemachern und Magazinen einen Sind boch, mit flachem Dach und einer Blattform, barauf leichte butten und Bimmer mit Balmblattern gebedt (arabifche Rabafoan, f. Erbf. XIII. G. 261, 301 u. a. D.) fur die Garnifon angengt find. Dag biefe Befte fcon zu Abulfeba's Beit, bet fie tim Thurm nennt, von einem Commandanten gum Schut ber beld bewohnt marb, ber fruher feinen Gis auf ber vorliegenden Infel hatte, ift oben gefagt (f. ob. G. 49). Wann ein Deubau Mefes Caftells in feiner gegenwartigen Beftalt zu Stanbe fam, ben Strechardt einem ber agpptischen Ghuriben im 16ten Jahrhimert gufdreibt 27), fcheint noch nicht genau ermittelt zu fein; Miliat bag bie arabifchen Infchriften ber Thorhalle, welche Rup. pell erwähnt, barüber Aufschluß gaben. Auf jeden Fall murbe mm Sous und jum Dagagin fur bie Pilger von einem Beber ber Deftamallfahrt errichtet, bas feitbem von Meghpten aus Befagung erhalten haben wirb. Bu Duppell's Beit hatte Raun Garnifon. Robinfon fand nur 33 undieciplinirte fen, Bebuinen aus Oberagpyten, mit einem Captain, einem Briften, einem Batil oder Commiffarius und einem Bouvetbem Aga. Bellfteb traf bier 40 Mann Befatung, Da bins (auch jene Beduinen waren Robinson so genannt in) aus ben weftlichen Barbaresten = Staaten; boch bemerft if bie Sicherheit der Feste weit mehr von der Furcht vor Amaieb Ali abhange, ale von biefen Truppen. Captain Mobyiber bier Banbel wie in Magna fürchtete und ohne Firber, nahm bie Ginlabungen bes Mga gar nicht an, unb

Tollak van de the Charles and the Charles and the contract of the contract of

in Syria p. 510; bei Gestenis II. S. 828.

### BOO Rech-Miten. Vir Abtheilung: Andlikhoniten & 6.

konnte baber leiber bie Machbarfchaft mit ihren Untiquitaten ?8) nicht genau zu Lande erforschen. Die 30 Buf hoben Mauern biefes Caftells, bas 450 Fuß vom Strande entfernt fteht, befteben nach Wellfteb aus abwechselnben Schichten von rothen nnb weißen Steinen 29) (einem fcon in fruheften arabifchen Beiten beliebten Ornamente, wie in dem Al-Ablat, bem bunten Schloß, Erbf. XII. S. 160); fie follen bie Magagine fichern, bie bier fur bie Mettapilger mit Betreibevorrathen und Gulfenfruch. ten aus Alegypten von Beit zu Beit verfeben werben, um jene vor Sungerenoth zu fcugen, Huch Schiegpulver mirb bier niebergelegt. Beduinen ftromen zur Bilgerzeit hierher mit Schafen, Butter und andern Baaren zu einem Bagar zum Absat an Die Bilger. Dit geht es babei febr wild, zugellos, plunderifch ber, und auch Die Befagung hat nicht felten in Diefer Terne ben Bafchas große Moth bereitet. Datteln bietet ber Balmmald, ber eine Bleine halbe Stunde am Ufer entlang gieht, in Bulle bar, fo wie ein zweiter fast eben fo ausgedebnter, ber weiter im Thale Araba liegt, und mehrere, welche in noch größerer Ausbehnung fich gegen 6.D. befinden follen. Außerdem, bemerkt Wellsted 30), gebe es hier, fobald nur ber Boben bebaut werde, Doft und Gemufe in Ueberfluß, und obwol feine Barten und Saatfelber mehr vorbanben, wie fie noch ju Sptachri's Beiten genannt murben, trage boch die Begend immer noch Spuren jener früheren Fruchte barteit, welche die altern grabifchen Untoren von Mila rubinten.

Robinson wurde im Innern bes Castells ein Binmer mit Steinwänden und feuchter Erbstur zum Aufenthalt angewiesen, wahunch er vor bem lingezieser, Flöhen und Scorpionen gesichert schien, bas den übrigen Theil dieses Ausenthaltsortes sehr verunszeinigt, tros der vielen Kagen, die gegen jeues gehegt werden. E Schubert zog es daher von mit seiner Relsegesellschaft sein Belt außerhalb des Castells am Meere unter den Palmen aufzuschlagen, wogegen er sich eine Wache von 12 Soldaten gefallen lassen nufte, die Racht und Tag neben ihm bei ihrem Beuer unter wildem Lärm und Beschrei campirten (es waren Arnauten, die hier mit Weib und Kindern hauseten). Er hatte seinen Firman dem Age vors gezeigt, der nun für seine Sicherheit einstehen nufte und ihm beswegen die Schuswache ausdringen zu müssen vorgab, was aber

b. Robiger II. S. 122. 39 Belifteb a. a. D.

wol mehr bet nachber geforberten Bablung wegen gefcheben mochie. Diefe Sefte liegt an ber öftlichen Seite bes Babi el Araba (wicht Afaba wie bei w. Schubert) auf einem Riebabhange, ber bier gerade vom Deere jum öftlichen Gebirge auffteigt. Dicht bimter ber Sefte erhebt fich ber Dichebel el Afbhab (Dichebel Araba auf Ruppell's Rarte); gegen Guben merben es wieber niebeigere Gugel. Der Abhang hinter ber Sefte ift von Gebirgeriffen burchzogen, bie jeboth feine bestimmten Bafferbetten zeigen; aber weiter nordlich tritt ein foldes bes Babi el 3thm (f. ob. G. 96) bingu. Robinfon fant nirgente Baffer gum Dieerbufen flies Bend, vermuthlich weil bas meifte verfanbet war. Er konnte, wie Ruppell und Laborde, jur Beit ber Ebbe Locher in ben Sand am Ufer nach frifchem Baffer bohren, bas er auch erhielt, bod immer nur wenig, und nur erft nach Ausschäpfen bes Salzmaffers erhielt er bas fuße. In ber Befte ift aber ein Brunnen, 15 bis 20 guß tief, mit vielem und gutem Baffer. Auch an mehrern anbern Stellen fann man es haben; boch nur in ber Dabe ber Befte; tiefer im Babi nicht. Es fcheint von ben öftlichen Bebirgen bierber burch bie vorliegenbe Riesebene ju filtriren.

In ber Rabe bes Caftells hatten fich mehrere Amran Mrasber ihre Gutten erbaut; beren Gebiet beginnt von hier oftwarts (f. Omran Erdf. XIII. S. 302 ff.); fle schienen in einem Dienste verhaltniß zum Fort zu fleben.

Gine halbe Stunde fübmarts des Forts liegt an der Minebung eines Wabi Eltrit die Trummer eines arabischen Korts, Kasr el Bedamh, das nach Robinson's Anficht zum Schus, der Pilgerkarawanen angelegt zu fein scheint, ehe die jesige gros wer Feste erbaut war.

Die von Ruppell bestimmte astronomische Lage von 29° 80' 58" N.Dr. und 32° 40' 30" D.L. v. Par. ist schon früher anges geben, wobei bie Nota über bie Abweichung ber Moresbyschen Karte um 5 Minuten zu bergleichen 31). Ihre heutige Bebeutung als Bilgerstation geht aus bem von selbst hervor, was wir schon seicher über die ägyptische und sprische Sadsch nach Melfa gesagt

Die Tefte fammt ihrer Garnison ift nicht bagu geeigust, eine Escorte und Sicherheit burch bie benachbarten Tribus ber Araber zu gemahren; mut biefen muß ber Belfeube felbst fein Abtommen

<sup>\*1)</sup> G. Robinfon, Bal. I. S. 277, Rote.

### 364 - Weft Affen. V. Abtheilung. In Abschnitt. 3. 6.

treffen, um weiter zu geben. E. Ruppell mar burch feine agoptifche Eccorte gefichert; ale v. Schubert mit Scheifh Saffan und feinen Beduinen vom Sinai bier antam, burften diefe ibn nicht weiter begleiten und aus Furcht vor bem Commandanten und ber Miggunft bes Beimat-Tribus in Afaba eilten fie fcnell wieber, nachdem fie ibn ficher babin geliefert, von ba gurud. Laborde mußte erft eine Reihe von Tagen bafelbft bermeilen, ebe Abu Rafchid, ein machtiger Scheifh bes Alawin-32) (Alaauin bei Laborbe, Aluein bei Burdharbt, Alawin bei Ros binfon) Tribus feine Leute Schidte, ihn nach Betra ju escortiren. Auch v. Schubert mußte von einem Scheifh aus Araba feine 16 Rameele und feine Führer erwarten, um weiter nach Babi Mufa gieben zu fonnen. Jedes Thier wurde von Afaba 33) bis Bebron mit 10 Marien-Therefienthaler bezahlt, ber Commandant und ber Uga nahmen von jedem ber Rameele 2 Thaler Brovifion für fich und außerbem fammt ber Bache noch ihre Gratificatio-Lord Lindfan 34) fand in bemfelben Jahre, balb nach v. Schubert, Diefelbe Unverschamtheit und Grobbeit bei ber Barnifon. mabrend er mit ber Treue feiner Beduinen-Gecorte unter bemfelben Scheifh Saffan wohl zufrieden mar.

Robinfon's Plan 36) mar es gewesen, benfelben Weg wie p. Schubert und Lord Lindfan durch Babi Arabab nach Babi Dufa und Bebron zu nehmen; auf bem Wege babin meibeten bie Mamin, ein Zweig ber Sameitat (Comeitat), bie bas Recht bes Beleites haben. 3hr Scheifh Bufein mar ale treulos bernichtigt, fie felbft ungezügelt; ber Scheift war bamals zwei Sagereifen fern von Daan gelagert, mas ju entfernt mar, um ibn tommen zu laffen; ber Beitverluft mare fur bie in Ataba Barrenben ju groß gemefen, auch hatten die bieberigen Samara-Führer vom Sinal nicht mit ihnen giehen fonnen, ohne bie Rechte bes andern Stammes auf bas Beleit ber Fremben zu verlegen. traf ben Ausweg, Diefe braven Führer Beigubehalten und burch bie Bufte meftlich bes Alawin-Territore im Beft von Babi Musa vorüber zu ziehen und biesen Ort einer spatern Excurfion fübmarte vom Sobten Meere vorzubehalten. Go murbe glude licher Beife eine gang neu zu entbedenbe, bieber unbefuchte

<sup>\*31)</sup> L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée p. 51, 63.

\*35) v. Schubert, Reife II. S. 395.

3. Ed. Lond. 1839. 8. Vol. II. p. 17 s. f.

\*36) G. Robinfon,

Bal. I. S. 273.

Route eingeschlagen, die 5 bis 6 Tage dauern sollte, ehe man sich in der Nähe Balästina's zu entschließen hatte, ob man nach Gaza oder Hebron abzweigen wollte. Der Accord wurde mit Auweileb dem Tawara-Führer abgeschlossen, für jedes Kameel 135 Biaster bedungen und Beköstigung. Zu Brot und Reis, die man schon mit sich führte, kaufte man im Castell Linsen oder kleine Bohnen, 'Abas genannt, ein, das dort allgemeine Gericht, wosur Esau sein Erstgeburtsrecht verkaufte (1. B. Mos. 25, 34; der hebräische Name 'Adas ist berselbe wie der heutige arabische). v. Schubert brachte seine Nächte während des Ausenthaltes zu Akaba im Freien unter seinem Belte zu. Beim Erwachen am Morgen unter dem Palmenhaine traf sein Ohr wie am Abend zuvor das Pulsschlagen der Wogen des nahen nie rastenden Meesres, und auf den Palmzweigen sang ihm die Musikdrosselbes Südens (Turdus melanocephalus) ihr Morgenlied.

Am erften Morgen 36), ben 13. Marg, manberte v. Schubert, nachdem er guvor bem Beduinen gugefeben, wie biefer mit großer Gemandtheit bie weibliche Balme, die eben im Aufbluben war, beftieg, um bie gertheilten Rolben ber mannlichen Bluthen in ihre oberften Bipfel gur Befruchtung zu hangen (f. Erdt. XIII. S. 796, 827 u. a. D.), mit feinen Gefährten Dr. Frang und Erbl breiviertel Stunden weit am Meere bin gegen Guboft gur verlaffenen Ruine bes Ragr el Bebamy. Um Meeresftranbe fab man zwischen bem Seegras, bas in ungablbarer Menge aufgebauft war, bas garte burchfichtige Gehäuse einer fleinen Hyalaea (ber tricuspidata febr nabe verwandt) und viele andere Conchylien (Conus magnus, virgo tesselatus, stercus muscarum, vulpinus amaria, nussatellina; Dolium pomum; 2 Arten Cerithium; Triton rubecula, tripus, clavator, lainbus, anus und noch viele anbere weiter zu bestimmenbe Arten). Wir erinnern hierbei an bie reiche Sammlung ber Conchylien bes Rothen Meeres, welche burd G. Forni und Brocchi fcon fruber befannt gemacht ift, mit beffen Bemertung, bag bie mehrften berfelben ibentifch find mit ben Formen und Arten bes indifchen Oceans und ber tropifchen Bemaffer, ungeachtet fie boch ziemlich entfernt von bemfelben nordlicher vortommen; eben fo wie die Conchylien bes abriatifchen Golfe bis jum Golf von Benedig boch benen im Guben Staliens wie im Golf von Tarent fehr analog finb;

<sup>36)</sup> v. Schubert, Reise II. S. 382-383 und bie Rote.

### 306 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 6.

aber bie bes Rothen Meeres von benen bes fo benachbarten Mittellanbifchen Meeres völlig verschieben. Die Aufgablung ber Sattungen und Arten hat Brocchi gegeben 37).

Außerbem zeigten fich neue Infecten, Sangarten, wie bei Tor, und neue Phanerogamen, wie Aristida ciliata, Lavandula pubescens, Dioclea hispidissima, Heliotropium arbainense, Cleome chrysantha, Cassia abovata, Trigonella microcarpa, neue Echium, Trichodesma u. f. m.; eine reiche Ausbeute. Bulest noch auf einer aus Breccie gebilbeten Felfenbank eine Schilbfrote von mittler Große, im Strahle ber Sonne fchlafend, bie aber bei leifestem Beraufche ine Deer fturzte und entfloh. Bei ber Rudtebr gum Belte fanden fich Fifcher und Conchylienverfäufer mit ihrer Beute ein; unter biefer ein wunderschöner Cidarites, eine Art Seeigel, mit fingerbiden Stacheln. Das flare Baffer bes Meeres nahrt hier bie fconften Bifche; am Abenb fab man fie in Menge in den Wellen fpielen; man bemerkte barunter mehrere Arten Anorpelfische, Balistes, ben Rlippfisch, Chaetodon, fon rothe Seebarben (Mullus) und viele andere; auch bie Auftern am Ufer maren ungeniein fcmadhaft, bas Baffer bes Caftelle vortrefflich.

Am Morgen bes folgenden Tages, ben 14. März, bestieg man eine kleine Unhöhe, von welcher ber Maler Bernat eine Zeichenung aufnahm. Bon hier aus erblickte man auf der Bestseite brei hintereinander aufsteigende parallele 38) Bergketeten, darunter die hinterste oder westlichste die höchste, die vorwerste oder östlichste die niedrigste ist. Die sernste im Besten, die dunkelfarbige hauptkette (wol aus Spenit und Borphyr?), hebt ihren Rücken hoch über alle andern vor ihr, unter denen nur eine um weniges niedrigere Kette eines hellsarbigen geschichteten Sandsteins vorüber zog. Vor dieser steht ein zweiter, mittler höhenzug des Urgebirgs (?), und vor diesem mittlern Gebirgsstock, noch etwas niedriger, die Ablagerung eines leichteren Sandsteingürtels. Darauf solgt noch weiter ostwärts der vorberste niedrigste Rücken des Hauptgebirgsstocks; eben so dunkelsarbig wie der höhere erste und zweite, im Gegensat mit

<sup>&</sup>lt;sup>637</sup>) Brocchi, Catalogo illustr. di una Serie di Conchiglie, raccolte presso la Costa Africana del Golfo Arabico, dal S. G. Forni, in Biblioteca Italiana. Milano 1821. Tom. XXIV. Oct. p. 73—86, Nov. p. 209—226.
<sup>35</sup>) v. Schubert, Reise in bas Morgensand, II. S. 393.

bem weiftlichen, noch niebrigern Fußgestelle feines Sanbfeins. -Diefe blos nach ber Anschauung von ber genaunten Stelle gegebene Schilberung fcheint uns, ba bier an feine eigentlich gefonberte breifache Bebirgofette ju benten ift, bem bie innere Conftruction ber Salbinfel wiberfpricht, wo ja alle Langenthaler in ber Richtung bes angegebenen Parallelismus fehlen, nur bann ver-Ranblich, wenn wir babei an bas Gefammtauffteigen ber Salbinfel in boppelartig fich ju nieberen und höheren Stufen (1500, 2000, 4000 Bug, f. oben) erhebenben Terraffenlanbichaften benten, bie jebesmal, wie bie Ruppen ihrer gleichnamigen Glieberungen, mit horizontalen Sanbfteing foichten überlagert find, welche bann bie untergeordneten bellern (nicht als gefonberte Retten zu betrachtenben) Auflagerungeftreifen bilden, über welche tiefer landein gulett ber noch bobere alles überragenbe Regel bes granitifchen Centralferne fich majeftatifch erhebt, aus ber Ferne gleich gesonderten Rettenzugen erfcheinenb.

Im Verlaufe diefes Tages befah man noch etwas genauer ben wördlichen Saum ber Bucht, an bem ber Berweg vorübergeführt hatte, und die Trummer arabischer hutten, unter benen noch manscher Bauftein von früherer Sand bearbeitet liegen mag. Um britzten Tage, ben 15. März, waren die Führer mit ihren Rameelen zum Abmarsch nach Wabl Musa in Bereitschaft.

Bei bem Fortichritt babin blieb v. Schubert bemnachft mebrere Stunden 39) innerhalb bes Babi Araba; ber Weg ging nabe am Sufe bes öftlichen Gebirge juge (wol Urgebirg), bas Araba-Thal fehr allmählig immer aufwarte, auf einem Ganbboben bin, untermischt mit Erummern von Granit, Borphyr und Grunftein. Diefes Araba, gwifden ben beiben Bergfetten im D. und B. erweiterte fich jeboch in geringer Entfernung vom Deere gu einer größern Breite von, bem Unscheine nach, 4 Stunben Ausbehnung. Es zeigte bier eine von Dft gegen Weft ftart geneigte Chene, auf beren öftlichem Bobenrande man hinritt, babei aber an ihrem Beftranbe bie tiefere Ginfentung gegen ben Bug ber Tih-Rette fehr mohl mahrnahm, welche Ginfentung m Dittel nur um weniges über ben Meeresspiegel erhobt fein Diefe Ginfentung, bemertt v. Schubert, muffe gum mag. großen Theile mahrend ber Regenzeit wol von Baffern überfcwemmt fein, baber vielleicht bie Unnahme eines langen norba

<sup>39)</sup> p. Schneat, Reife in bas Morgenland, II. G. 396.

# 308 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 6.

weftlichen Ausläufers bes ailanitischen Meerbusens enteftanden sein möchte, ber aus turkischen Karten burch D'Anville in die europäischen Karten übertragen ward. Auf jeden Fall wird ber vegetationsleere Salzsumpf, den schon E. Ruppell beschrieb, den sublichen Ausläuser dieser Bertiefung bilden, wobei schon v. Bach dieselbe Bermuthung aufstellte (f. ob. S. 169).

Robinson, bei feinem Abmarfch vom Caftell Ataba, blieb nicht im Thale bes Araba, sondern durchschnitt es gegen West und stieg ben Afaba-Baß hinauf, wodurch wir von dieser Seite eine genaucre Borstellung der bortigen hadschstraße erhalten.

Rurz nach 1 Uhr (am 5. April) 41) brach er vom Caftell auf, zog quer burch die Seene gegen B. am Meeresftrande hin, und erreichte schon nach anderthalb Stunden ben Tuß der westlichen Höhen, wo die Sügel von conglomerirtem Granit, die am Tage zuvor weiter südlich passirt waren, in einen steilen Riesabhang auslausen, der sich weit nach Norden hin ausdehnt. Dieser wurde gegen B.N.B. erstiegen, und nach drei Biertelstunden der slache Badi Rhurmet el Jurf durchset, der rechts hinabgeht, worauf man zwischen niedrige Hügel von zerbröckeltem Granit geslangte. hinter diesen solgte wieder ein Riesabhang, an einigen Stellen von Anhöhen unterbrochen, ehe die höhern Granitstippen erreicht wurden. Um 4 Uhr, also nach einem Marssche von etwa 3 Stunden, lagerte man an der Bergseite in einem engen Zweige desselben Wasserbettes, Wabi ebh-Dhaipitah genannt.

Der Blid von hier beherrschte ben Meerbusen, tie Ebene el-Arabah und die Berge jenseit gegen Gebichas. Die Fefte Ataba sah man von hier gegen S.D. gen D.; hinter ihr flieg ber hohe Oschebel el Ashbab empor, und jenseit besselben lag ber sandige Landstrich el-Sismeh von Bergen umgeben, jedoch er selbst durch die Borberge verbedt. Keiner der Führer kannte diessen schon von Burckhardt als fübliche Verlängerung des Seir genannten Gebirgszug, Tor hesma 41), eine Tagereise im Rord der Sabschstraße, in N.D. von Akaba, dessen Localität wir schon früher, in seiner jest contrahirten Form hesma, als die antike Station des Bolks Israel auf der Umwanderung des Schilfmees

<sup>540)</sup> E. Robinson, Balaft. I. S. 285. 41) Burckhardt, Trav. in Syria p. 433, 435, 440; bei Gefenine II. S. 719, 723, 729.

309

res, als hasmona, ibentisch mit Azmon (4. B. Mof. 33, 29 u. 30, und 34, 4 u. 5), mit Beziehung auf das Besithum der Borväter Midians, näher zu bezeichnen Gelegenheit fanden (Erd. XIII.
S. 313—314). Am süblichen Ende des Alfhab-Berges sah man den kleinen Babi Elteit zum Meere herabkommen, in welchem die Ruine des Kafr el-Bedawy steht, von hier aus in der Richtung gegen S. 40°D. Weiter süblich werden die Hügel längs der östlichen Küste niedriger und sehen wie Tafelland aus, während dahinter sich hohe Berge erheben (f. oben S. 46—47), darunter der lange Rücken en Rukeirah; sie dehnen sich weit nach Süben hin aus, wo niedere Küstenhügel ihre Stelle von hier einzunehmen schienen (zu den hohen Bergen im hintergrunde wird wol der 6000 Fuß hohe Dschehel Tybut Issum des Survey's zu rechnen sein, s. Erdf. XIII. 298).

Rerbwärts ber Feste Afaba kommt ber große Babi el Ithm (f. ob. S. 96) von Nordost burch bas Gebirge steil herab, bie einzige Verbindung zwischen Akaba und dem öftlichen Theil der Büste, der Beg den die Israeliten nehmen mußten, nach 4. B. Mos. 21, 4, als sie zogen: "von hor am Gebirge auf dem Bege vom Schilfmeer, daß sie um der Edomiter Land hinzögen," damit sie nach Moab und dem Jordan kämen, wo das Bolk verdrießlich ward und wo der herr seurige Schlangen (in dem arabischen Text steht Schlangen mit brennendem Bis) unter das Volk sandte, wodurch viele an den Schlangenbissen starben (4. B. Mos. 21, 6).

Babi el 3thm lag gegen D. 1° S. und ein Berg beffelben Ramens Dichebel el 3thm in berfelben Richtung D. 1° N.

Der klare Morgen bes folgenden Tages (6. April) 42) gewährte noch einmal eine herrliche Aussicht auf das Meer, das wie ein Schweizer-See von Bergen eingeschlossen vorlag. Die öklichen, arabischen Berggipfel glänzten im Sonnenschein; schöne, hohe, zakstige Spiten, weit höher als die welche nun zu besteigen waren. Bon diesem Standpuncte, wahrscheinlich demselben, an dem auch E. Rüppell bei der ersten Entdedung (am Dichebel Mahemar, sonft Akaba genannt, s. ob. S. 167) von der Schönheit des Umsbildes überrascht ward, wurden bald gegen West die sich nun ershebenden Granithügel der Staig erreicht, zwischen welche man hineintrat und dann nach der ersten halben Stunde in den kleinen

<sup>49</sup> G. Robinson, Bal. I. S. 287.

# 910 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfdmitt. S. 6.

Babi er Rizkah, in beffen vielfach sich schlängelnbem Ahale man gegen N.B. hin aufstieg. Bur Linken bestand ber Bergrücken aus gelbem Sandstein auf Granit gelagert, rechts starrten Granit und Porphyrselsen empor. Die Umgebung war wild, öbe, büster, nach ber ersten Stunde fand man Kalkstein, und wandte sich dann zwischen engen Mauern von Kreibe mit Feuersteinlagern, und nun erst kan man nach 10 Minuten an den Juß ber steilen und schwierigen höhe, die man mit ihrer Schlucht bas Thor des Passes nennen kann.

Diefes ift es, mas en=Rutb (richtiger Nath) ober el='Ar= fub, b. i. ber Baß, beißt, in fofern er bergan geht. Die Strafe fteigt bier theilweife in Bidgade an einem fteilen Borfprunge bes Velfens hinauf zwischen zwei tiefen Schluchten. Sie ift zum Theil burch Menschenhand gebahnt, an einigen Stellen ift bie bunne Sanbfteinlage, 20 bis 30 Bug breit, bis auf ben Ralffteinfels herab weggehauen. Auf bem Gipfel fieht man 2 arabifche Infchriften, und hier bemerkt man eine etwas verbefferte Strafenanlage mit allmähligerem Unfteigen (f. barüber bie biftorifchen Daten nach ben Dohammebanern oben G. 53, 56 und nach Ruppell S. 165). Den Gipfel ber fteilen Gohe zu erreichen hatte man eine volle Stunde gebraucht, aber bann mar noch eine halbe Stunde nothig zur Erreichung ber Pag-Culmination, und von ba ging es wieber einen furgen, aber fteilen Ubhang binab, ben Babi el Rureifireh, beffen ebeneres Ende burchfet marb, beffen abmarte gehender Lauf zum Meere ale hauptzweig zum Babi Laba munbet.

Um 6 Uhr war man ausmarschirt, um 8 Uhr hatte man bie Steilhöhe erstiegen; aber bis 9 Uhr brauchte man noch, um endstich ben Gipfel ber ganzen hohe und die Gochebene ber obern Bufte 43), die Hochplatte felbst, zu erreichen, die wenigstens wol der absoluten hohe nach Ruppell's Schähung 1500, vielleicht selbst 2000 Fuß nach Robinson, entsprechen durfte. Auf der ganzen Wegstrecke boten sich die weitesten Aussichten über den Meerbusen und die Einsenfung el-Arabah dar, welches letztere aus dieser hohen Ferne theilweis mit üppigem grünen Pflanzenswuchs bebeckt schien. Es war das schönste und großartigste aller Bandramen, das sich hier beim Abschied von Weere in die Wässt darbot; die Feste Ataba lag noch immer in der Richtung gegen

<sup>144)</sup> E. Robinfon, Bal. I. S. 289.

# Sin .- Halbinfel; Naturverhältniffe bes Aila-Golfs. 311

S.D. Dies ift ber berüchtigte Raf Ataba ber Sabichroute, so verderblich für die Lastthiere; und beinahe buchtäblich, fagt Robinson, sah man hier die Seite ber Straße mit Rameel-knochen befäet und mit Gräbern von Pilgern eingefaßt. Alsbald wurde am Scheidewege, Mufarit el Aurt genannt, die gegen West ziehende Habschroute (el Messrije 44), b. i. die nach Mesr oder Aegypten sührende), welche alle Zeichen einer großen öffentlichen Straße barbot, verlassen und ber Weg mehr rechter hand gegen Nord burch die Wüste nach Saza und hebron eingeschlagen.

#### Erläuterung 5.

Raturverhaltniffe bes ailanitischen Golfs und ber öftlichen Seite ber Halbinsel bes Sinai.

Obwol gegenwärtig biefe Erbgegenb außerhalb aller politifchen Beziehung zu ben Beltverhaltniffen fteht, fo mochte fie boch bereinft, wenn Rriege, Best ober politische hemmungen einmal wieber ben indischen Weg über Gueg und Aegypten abschneiben sollten, als die einzige Verbindungsstraße, wie sie es zu Beiten im bochften Alterthume mar, wieber in Function treten tonnen zwischen Drient und Occident. Bumal fur Dampffdiffahrt 45), mit einer Rohlennieberlage auf ber Infel Bharao's, murbe ihr Bugang fehr geeignet fein, und biefelben Sousftellen bes nabataifchen, phonicifchen und hebraifcen Schiffers und Ganbelsmannes burften fich bann von neuem in erhöhterem Glange beleben gegen jene ichon wieber halbbuntle Bergangenheit, ba ber Weg von Afaba Mila bis El Arpfb ober Baga gum Mittellanbischen Meere feine größern Schwierigfeiten barbieten mochte als ber heutige von Guez nach Cairo (f. ob. S. 141).

Für Bergangenheit wie für Butunft wird baber bie genauere Erforschung bortiger Naturverhaltniffe nur lehrreich fein.

1. Meerestiefe bes Golfe und fein Erbfpalt.

Commobore Moresby und Carless 46) fanden mahrenb ibres langen Aufenthaltes im ailanitifchen Golf bei 120 Fath.

<sup>\*\*)</sup> Röbiger, Rote 105 ju Bellste II. S. 120. 45) Bellsteb, Reise, b. Röbiger II. S. 119. 45) Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 43.

# 312 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 6.

(720 guß), außer bicht an bem Ufer, nirgenbe Grund; bagegen mol über Sanbbanten, beren aber nur febr wenige, bie nie über eine halbe engl. Dil. Breite und immer noch tiefes Baffer hatten. Auch murbe öfter noch mit 150 Fath. (900 Buf) funbirt, ohne Grund zu finden. In größerer Tiefe zeigte fich größerer Biberftanb gegen bas Bleiloth und es fant nur fehr allmählig tiefer. Burbe es aber ftarter befchwert als gewöhnlich, fo fant es auch bis 300 Fath. (1800 Fug) unter bas Meerniveau, ohne Grund gu finden, eine außerorbentliche Tiefe fur fo engen Erbfpalt, bie bei ber Seichtigkeit (g. B. bes Canals zwischen England und Frankreich wie anderer) auffallen muß und an bie Tiefen von Bobenfee, Genfersee und anderer Engspalten erinnert. Nabe ber Infel Bharaun (vor Aila) bezeichnet bie Rarte noch eine Stelle bis zu 1200 Buß Tiefe, die also bis nahe an bas Mordende fortset, wogegen ber Golf von Gueg überall um mehr ale bie Galfte feich= ter erscheint. Jeber Berfuch, die wirkliche Tiefe im ailanitifden Golf bis auf ben Grund zu meffen, mar vergeblich. Aus folder Baffermaffe geht wol ber mächtige, muthenbe Bogenichlag bes Meeres als eine naturliche Folge hervor, auch bei leiferen Binben und Bluthungen. Ueber bie Sohe ber Ebbe und Bluth, bie bis in ben innerften Golf fehr mertbar zu fein fcheint, finden wir teine einzige genauere Angabe vor. Dberhalb Rumeibi bemertte man eine geringe Entfarbung im Baffer, ohne bag etwa ber Grund feichter geworben mare; unftreitig, fagt Carless, burch bie viele aus ben gahlreichen Babis mit berabgemafchene Erbe im oberen und weftlichen Theile bes Golfs; baber bort bie Meinung entftand, ale gehe bie Meerestiefe bafelbft nur etwa bis 20 ober 30 Fath. (120 ober 180 Fuß), mas aber burch wirkliche Sunbirung vollständig wiberlegt ift.

Diese Eigenthumlichkeit begunstigte die Ansicht, in diesem Solfe einen durch irgend eine mächtige Erschütterung entstandenen tiefen, verhältnismäßig gegen seine Länge ungemein eng aufflassenden Erd spalt zu erkennen, den deshalb zu beiden Seiten auf 180 engl. Mil. weit in paralleler Richtung gleichartig sich erhebende mauerartige Gebirgswände begleiten, die im frühern Zusammenhange gestanden zu haben scheinen. Gestaltung wie Bestandtheile schienen dies zur Wahrscheinlichseit zu erheben; die grotesten Formen, die milbeste Scenerie, surchtdar bei Sturm und wolkenbedeckem himmel und phantastisch bei Sonnenausgang und Untergang in Färbung durch alle Tinten der Aurpurfarben,

### Sinai-Salbinfel; Aila-Golf, Binbe, Schiffahrt. 813

in Licht und Schatten, von hellroth, gelb und weiß bis zu bem tiefften Duntel, trug bei ben Schiffenben wie ben Lanbreisenben nicht wenig dazu bei, diese Borftellung in ihrer Einbildungetraft fraftig und felbst auf magische Beise zu unterftugen.

#### 2. Winde und Schiffahrt.

Den größten Theil bes Jahres sind Winde von N.R.D., also von ber Gebichas-Seite ber, vorherrschend; 2 Monate im Jahre, nach bem Frühlingsäquinor, find sie sehr gemäßigt, bazwischen aber sind sie Wechseln unterworfen. Da die hochausteigenden Gebirge zu beiden Seiten nur den Seitenwinden enge Bassage gestatten, so ändert sich ihre heftigkeit um so mehr an den obern und untern Enden des Golfs. Selbst die moderaten mördlichen Winde wachsen, nachdem sie die Gipfel bes Dichebel Thbut Issum passirt haben, zu den furiosesten Stürmen an, und wenn die sublichen Winde vorherrschen, so sinde dasselbe in den nördlichen Theilen des Golfes statt, der durch seine Berengung trichterartige Einklemmung bewirken mag.

Die Rordwinde, Milat bei ben Biloten genannt (f. Erbt. XII. 171, 173, XIII. 297), find febr gefürchtet, jumal bei einer Ueberfahrt an ber Einmundung bes Golfe von Moilah nach Ras Mohammeb. Selbft wenn anbermarts vollige Binbftille berricht, fo find fie bier boch moberat und variabel in Starte wie in DIrection, und fegen burch bie Gucceffion ber Bergluden in ben furchtbarften, wenn auch nur momentanen Binbftogen (guets) hindurch, Die zuweilen in wenig Minuten nach einander aus ben entgegengefehteften Quartieren tommen und baburch bem unvorbereiteten Schiffer febr gefährlich werben tonnen. In Beft ber Infel Tiran, wo bas Bochland ber Sinai-Balbinfel voll tiefer burchbrechenber Schluchten, ift es nicht ungewöhnlich, bas fo gepeitschte Der in jeder Minute burch folche Binbftoge emporgehoben zu feben, welche baffelbe in schaumiger Bolte burch bie Lufte entführen. 3m Golfe mußte ihnen ber Balinurus oft ausweichen und Schut fuchen; einmal in einer Lagune, in welcher man 4. Tage lang fich burch 3 ausgeworfene Unfer feftauhalten fucte und boch jeben Augenblid bem Scheitern nabe mar. Diefes find bie ichon von Strabo angeführten Etefien ober Jah. redzeitenwinde, welche auf jenem Theile bes Rothen Deeres unausweichliche Gefahr bringen (Strabo XVI. 777). Segen fie im Binter ein, beren heftige Regenguffe Strabo auch ichon tennt,

sotte, welche die Mitte ber Halbinsel burchzieht. Jeder Bit hat bann feine weiße Nebelkappe (wie der Pilatushut oder die Cap-wolke am Borgebirge ber Guten Hoffnung), welche während des Sturmes (Gale) beweglos und unverändert auch bei besten Dunste, die aus der Tiefe bahin aufsteitig eine Volge der heißen Dunste, die aus der Tiefe bahin aufsteigen und augenblicklich in jener kal-ten Region, zu welcher der in der Tiefe wüthende Sturm nicht aussteigt, baselbst condensirt werden; benn dann sind jene Sohen meist mit Schnee bededt. Da dieses Gewölf auf dem höchsten Sinai auch den größten Umfang einzunehmen scheint, so ist der Slaube allgemein, daß dieses dieselbe Wolke sein, aus welcher sinst das Bolf Israel seine Zehn Gebote erhielt.

In bem obern Theil bes Golfs ift gegen ben untern ober fublichen Theil bas Wetter meift gemäßigt; mahrend ber Palinurus bort ftationirte, sette ein Landwind bafelbst regesmaßig von ber Nordseite her ein und hielt die ganze Nacht an, verlosch ben solgenben Tag, dann folgte eine Stunde Windstille, oder nur leichte Windstöfe traten aus den Winteln der Berge hervor.

Much E. Nüppell bemerkte während feines Aufenthaltes im Alaba-Golf 47), daß ausgenommen bei den dort seltner vorherrichenden Gudwinden in der Morgenstunde stets ein fehr heftiger Rordwind wese, den er ebenfalls von den Schiffern Ailat mennen hörte; der Nordwest sollte aber stets an der ägyptisichen Seite der Halbinfel weit heftiger als an der arabischen Seite weben.

Ein anderes Phanomen beobachtete Wellfteb beim Einfeben bes Gubwindes 48). Erft fah man, daß ber Staub und Sand an der Rufte unten am Meere in Bolken aufwirbelte, abnlich bem Dampf bei Abfeuerung von Kanonen; er flieg dann immer hö-ber und verhüllte vor bem Blide die ganze Gebirgsreihe auf ber Binai-Seite. Der Sand war so fein vertheilt, daß es fehr muhfam war, ihn von dem Eindringen in die Chronometer abzuhalten; während in andern Theilen des Rothen Meeres bei Sudwind bie Luft vorherrschend seucht, zeigte sie sich hier ganz troden.

Gine Witterungstafel mahrend bes Standortes bes Pa-Ifnurus im Monat Januar zu Ras Fartat hat Carless mit-

<sup>5047)</sup> G. Rappell, Reifen in Rublen, 1829. S. 185. 49 Bellfteb, Det Robiger II. S. 124.

# Sinai-Halbinfel; Mila-Golf, Anterfellen. 315

getheilt am Ende feines Memoirs; im übrigen Thelle ber Campagne bes Jahres 1833 verauberte biefes Schiff fortwährend feine Stellung.

Durch die ploglichen Wechsel in der Richtung der Winde und ihrer Gestigkeit in den niedern Theilen ift die Schiffahrt des Golfs in der Abat sehr beschwerlich und selbst gesahrvoll zu nennen. In der Zeit der letten 40 Jahre hatten sich kaum 4 bis 5 Schiffe hineingewagt in den Golf, und das lette, welches nach Alaba Korn des Bascha gesaden hatte für die howetat-Araber, ging bei Magna unter.

Die gunstigsten Binbe, ben Golf nordwärts hinauf zu feegeln, sind im April und Mai; bann treten die moberaten Zeisten ein und die füblichen Winde kommen bann am häusigken wor. Wenn die wüthenden Nordwinde, die Ailats, aushören, bann stellt sich auch wol eine Meeres strömung ein, welche der Einfahrt gunstig ift. Dampfschiffe werben stets den Geegelschiffen baselbst vorzuziehen sein, und nur große Seegelschiffe, halt Bellsted bafür 40), wurden sich in dem Golse erhalten konnenz und das mag wol die Ursache sein, warum gegenwärtig gar keine Vahreuge mehr auf demselben vorhanden sind. Als E. Rüppellsich am 1. Nai 1831 nach Tor einschiffte, war 4 Tage zuvor an der Subspize der Galbinsel selbst ein großes englisches Schiff gescheitert, darauf 700 Bilger die Uebersahrt nach Zambo machen wollten 50), aber nun die Wallsahrt ausgeben mußten, was zu ihrem Vortheil war, da in Mekka die Cholera muthete.

#### 3. Bufluffe und Unterftellen.

Bafferguläufe, Babis, find in bem obern Theile bes Golfs febr gablreich, und mabrend ber Regenzeiten haben fie deter febr ftarte und machtige Giefftrome, wie fich dies aus ben oben vielfach angeführten Zerftörungen ber Thäler, ihren Zertrummerungen von Balmwälbern und Velfen ergiebt, und aus ben ungeheuern Raffen von Schutt, Sand und Riesgeroll, die fie bis zu ihnen Mundungen walten.

Alles Riedexland ber Uferebenen an ber Singiseite bes Erbfpaltes ift nur einzig und allein burch bie Accumulationen biefer Auswaschungen entstanben; nur bie burch sie gebilbeten Bil

<sup>49)</sup> Belffitt, Reifen, bel Robiger II. S. 123. 50) Auppell, Reife in Aboffinien. Frankf. 1838. S. 109.

# B16 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchniet. S. 6.

gelrelhen geben ben Schiffen einigen Schut vor ber zu großen Beftigkeit ber Winde. Die schmale Bank, welche sich oberhalb Warsut (unter 28° 48' N.Br., wol Waset, b. i. die Mitte, s. ob. S. 293) 16 Stunden weit ausbehnt, ift sicher aus gleicher Ursache entstanden; die Ales wechselt auf ihr von 20 bis 25 Fathom (120 bis 150 Fuß). In den meisten Baien zieht sich ein breiter Sandskreif (ledge, eine Sandbank) mit nicht mehr als 8 bis 10 Fath. (48 bis 60 Fuß) Wassertiese dem Ufer entlang.

Die Biefibache, welche an ber Dftfeite bes Golfe quer burch bas bobe Safelland bortiger Berghoben fließen, werben meift in bent welchen Erbboben abforbirt und nur ein febr geringer Theil bes Baffere erreicht bas Deer, baber auf biefer Seite auch fein Borland gebildet ift und feine Accumulationen wie auf ber Beftfeite ftattfanben. Un ben fleinen und wenigen Dunbungsftellen ber Oftfeite ift bas Waffer überall tief, nirgenbe ein Anterplat oberhalb bes Dichebel Thbut Iffum, außer an ben fleinen Omaibar-Infeln im Guben von Bagl (Bamiba bei Bellfteb, f. Erbt. XIII. G. 304 und oben G. 46), vor ben Riffen, Die man Bir nl Marfhi nannte. Daß hier an ber niebern Ruftenftelle einige Dattelmalber fteben, ift icon fruber bemerft, fo wie aus ben angeführten Daten ber Beftfufte bie Dattelmalber von Scherm, Dabab, Ruweibi, Abu Rumlar und einige anbere genannt find, bei benen ber Palinurus, wie auch zwifchen ber Bharao's-Infel und ber naben Rufte el Merath, in bem engen Canale Anferstation fand. Die lettere Stelle und bie gu Dahab 51), bie besten und einzigen, konnten einst einem antiken Schiffebauplate und Blottenhafen ju Jofaphate Beit entsprechen (1. B. b. Ron. 22, 49). Denn ber Schiffsbauplag gu Egion Geber mar auch berfelbe Drt, mo die Flotte gerftort marb, ebe fie auf bas bobe Deer fuhr, 2. B. b. Chron. 20, 36 u. 37. Wellfteb's bypothefe, baf die Flotte am Riff ju Dahab gerichellt fei, fann nicht gur Erklarung für eine von Egion Beber verschiebene Localitat bemust werben. Bellfteb fcmantte noch zwischen beiben Localitäten wegen ber Lage bes antifen Egeongeber. Rach ben Borfen 1. B. b. Ron. 9, 26: ,,lind Salomo machte auch Schiffe gu Egeon Geber, die bei Eloth liegt, am Ufer des Schilfmeeres im Sanbe-ber Chomiter," fo wie nach 2. B. b. Chron. 8, 17, tann es

<sup>\*\*1)</sup> Befisteb, b. Röbiger II. S. 127, Rot. 113; S. 119, 121, Rot. 106; vergl. v. Schubert, Reise in bas Worgenland, II. S. 379.

# Sinai-Halbinfel; Mila-Golf, Anterstellen.

keinem Zweifel unterliegen, baß hiermit bie norblichere Situation gemeint sein muß, ba bieselbe Ezeon Geber bie Station ift, welche am Schilfmeer bei ber Wendung um Ebom berührt ward (4. B. Mos. 21, 4 und 33, 35—36 u. a. D.).

Denn unbenkbar ift es, daß diefe zu Dahab submarts von Ruweibi gesucht werben könnte. Sollte auch der Inselhafen in den Landzunge zwischen ben beiben trummerbededten hügelruden ber Insel Faraoun für den hasenort Ezeon Geber gelten, wie v. Schubert 52) annimmt, so müßte boch ein zugehöriger Ort auf dem gegenübereliegenden Festlande ihm entsprechen, um als Station auf einer Landroute gelten zu können. Carless meinte, die Lage der alten Ezeon Geber 53) möchte wol in der vom Weere übersluthenten Stadt zu suchen sein, von der an der Südosseite des Castalla Alaba, nach Burchardt, jener Aussage der Mameluden gemäß die Rede sei (f. ob. S. 288), eine freilich noch sehr unsichere Autoridätz Aila würde aber die Stelle des Castells und seiner benachbarten Schutthügel bezeichnen.

Bulett haben wir noch auf einen Bunct bei bem Berichte ber Survepore aufmertfam zu machen, weil er von allen neueften Reisenden übersehen scheint, obwol schon E. Rüppell auf feinen erften Carte du Golfe d'Akaba 1822, im Morben ber Infel Gelat Emrag (b. i. Schloß el Merath) hinter bem gunachft porfpringenden Cap in einer tiefern Einbiegung einige Stellen mie Beifebung von: "Masures abandonnées" bezeichnet, im Text feines Journals ihrer nicht meiter ermahnt hat. Carless hat jeboch, wie es fcheint, gu berfelben Stelle in feinem Berichte bemertet unter ben Bergen ber Weffeite, wenige engl. Diles vom Meere, find noch Ruinen eines großen Gebaubes Deir Sagalte (Rlofter Sagalta) genannt, wol einft bas Rlofter ber Sct. Caecilia geweiht, welches ju ber Berwechslung, bie Infel Dichesiret Faraoun ebenfalls mit bem Ramen Deir zu belegen, bie Beranlaffung gegeben zu haben icheine. Fur funftige Reifenbe wirb es eine Aufgabe fein, biefe Daten genauer gu ermitteln, über welche Burdhardt, Laborbe, Robinfon und v. Soubert volliges Stillichweigen behaupten.

<sup>82)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenland, II. S. 379. 83) Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 51.

# 318 - Weft-Siften. V. Abibeitung. I. Abschrift. S. 6.

4. Die plastifche Gestaltung ber halbinfel nach ihren Erhebungeverhältniffen gegen bie Oft- und Nordsfeite, und ihre Gebirgsarten.

Roch fehlt es an geognoftischen wie überhaupt an naturhiftorifden Studien auf ber Oftfeite ber Ginai-Balbinfel und am ailanitifchen Golf, wo man bisher bochftens nur erft Anfchauungen gewonnen und Sammlungen einiger Art von Gegenstunden gemacht bat. Unfer vielgereifter Freund Ruffsager hat über die westliche und nörbliche Seite vielfachen Muffdluf 54) gegeben. Die Dfffeite bat er nicht berührt, aber boch über fie eine Bernruthung aufgestellt, indem er fie als eine gleichartige Fortfebung ber Berbaltniffe ber Beftfeite betrachtet, welche burch v. Schubert's Beobachtung ins Rlare tommen werbe. Dowel feine Betrachtung volltommen mit ben von und gezognen Refultaten übereinftimmt: fo unterlaffen wir es boch, hier in feine Darftellung einzugeben, auf bie wir bei ber anbern Seite ber Salbinfel vollftanbig gurudtommen werben, und bemuten bier nur bie Refultate aus feinen Deffungen, gur Bafirung unfrer von ber feinigen noch in etwas gefonberten Betrachtungeweife. Bu gang anbern Refultaten, ale gu ben jegigen vagen Smothefen, murbe ber Beognoft in hinficht auf Genefis und Configuration aus bem Studium ber Gebirgsarten und ihrer Construction im großen Busammenhange gelangen tonnen, die une bis jest meift noch fehlen. Dochte balb ein feiner Beobachter auch biefer Berhaltniffe ju biefer plaftifch fo eigenthamilith gestalteten Erbgegend vor- und in ihre Specialcon-Bruction einbringen. Bier nur vorläufig bagu angeftellte überfichtliche Betrachtungen. Die machtigfte Gebirgeerhebung ber Sinai-Gruppe ift als Centralfern gegen bie Gubipite ber Salbinfel gebrangt, mit ber biefe zwifchen ben beiben Meeres spalten ploglich und fteil aus großer Meerestiefe (2000 bie 1200 guß) ju ben größten Gipfelhohen von 7000 bis 8000 Suf emporfteigt. Gegen Rorbnorbweft und Rorba nordoft fest fich ber große Schweif ihrer mitgehobenen, aber immer niedriger werbenben Befammtmaffe fort in ben beiben vielgeglieberten Gebirgeichenkeln, welche ben agppti-

<sup>340) 3.</sup> Ruffegger, Bergrath, in v. Leonhard's Jahrb. b. Min., und Alle gemeine Beitung, 20. Febr. 1839. Beilage.

### Singi-Balbinfel; Offeite, plaftifche Geftaltung. 318

fchen Golf bis gen Gueg, aber in bebeutenbem Abftanbe vom Meere, mit zwischenliegender breiter Chene, sowie ben ailanitifchen Golf bis gen Afaba, aber bier gang bicht mit faft überhangenben, oft fenfrechten Felfenketten, begleiten. Diefe lerne ten wir bis jest an ber Oftfeite ale ben Abfturg nur eines einseitigen Randgebirges tennen, welches nach innen tels neswegs wieber zur Tiefe abfüuft, fonbern bafelbft ein bobes Tafelland, eine Plateaulandschaft von verschiebenen Abftufungen trägt, welche mit jenem Gentralfern ber Sinais gruppe norbwarte, über ben querlaufenben Ball ber Tih-Rette weit hinaus, bis zu den Mordenben ber Sneg- und Alaba-Bolfe (bie Babichroute verbindet fie burch bie Querftrage), eine Gefammterhebung ber ganzen Maffe ber Erbrinbe bilbet, welche eben bie Balbinfel bes Sinai conftituirt. ift die mahre plaftische Gestaltung diefer so eigenthümlich characterifirten Raturform, welche felbft am norblichen guße ber Sinai-Gruppe, außerhalb bes Gochgebirgethales, ba we die erften Chenen fich eroffnen, am Abu Suweirah, eine Blateauhohe von 4000 Bug über bem Meere zeigt, welche norbe oftwarte bei Babi Marra erft ju 2000 Fuß abfinkt, am Brunnen el Subherah (Bagerot) noch immer 1500 Buf Gohe über bem Deere beträgt (nach Erbl's Deffungen) 55) und auch in biefer Sobe nordwärts bis zum Bag von Afaba (nach Ruppell'& und Robinfons Schagung) zu verharren icheint, mahrend fie oftmarte, oberhalb Rumeibi und oberhalb Afaba, ploplich an ben burchbrechenden Bergthoren ber Babi's hinabfturgt gur Direct gegen ben Norben burch bie Mitte bes Befte Meerestiefe. landes halt diefelbe allmählige Abstufung berfelbem breiten Plateaulandschaft, aber noch weiter, und zwar in großeren Boben, bis gegen Balaftina's Gubgrenze bin, an, und zwar fe, bag noch einmal in ber zwischenburch ftreichenben langen Tih=Rette von G.D. gegen N.W. gleichsam eine erhöh =: tere Blateauwelle eintritt, welche fich in bem von Ruffegger überftiegenen Durchschnitt bis ju 4322 Fuß ub. b. Da. erhebt; alfo in ihren größten Gipfelruden wol bis ju 5000 Fuß Meeresbabe anfteigen mag. Diefe verfchiebnen Abftufungen und Gebute-

<sup>55)</sup> Dr. Steinheil, Resultate ber Barometermeffungen burch bie Bufte auf v. Schubert's Reise burch Dr. Erbl, in Belehrt. Ang, b. Baperich. Alad. h. Biff. 1840. Nr. 47. S. 382—83.

# 220 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 6.

gen gegen ben Norben ergeben fich aus ben genannten lehrreichen Meffungen, bie wir unferm verehrten nordischen Reifegefährten und Freunde, dem Bergrath 3. Ruffegger, verdanten, und welche wenigstens als annähernde 56) zu betrachten find.

Bon ben 4000 Fuß am Abu Suweirah, am Morbfuß ber Centralgruppe bes Sinai, von ber höchften Plateauebene, fenkt fich birect nordwärts die füdlichere Sandebene (er Ramleh), die im Süben ber Tih-Rette liegt, am Ain el Athbar herab zu = 3793 Fuß, zeigt also schon eine von der Mar-raftufe (bei 2000') gegen N.B. sich allmählig um 1700 Fuß boher hebende Stufe.

Nordwarts berfelben erhebt fich bie machtige Bebirgswand ber Tih=Rette, ju 4322 Fuß am Bag gemeffen (wahr= fceinlich an andern außerhalb ber Paffage liegenden Stellen bis au 4500 und 5000'). Dieje fentt fich aber wieber nach Ruffegger am oberften fublichften Unfange bes Gl Arpfb=Thales in bie nordlich vorliegende mufte Stufenebene von 2832 guß, und ju Ralaat el Rathl, bem Palmenichlog an ber Sabichroute, in ber bortigen weiten Gochflache bis ju 1400 Bug binab (bie Station 1396' nach Ruffegger's Meffung). Befammterhebung bes gangen Godrudens ber norblich. ften, niebrigften Plateauftufe, bie gegen N.B. freilich allmablig ganglich in ben flachen Ruftengrund von El Arifb und Gaga abfinten muß, bleibt jeboch in D. und D.D.R. bie weithin verbreitete, flachhuglige Gochebene, immer noch in 1000 Fuß absoluter Erhebung, bis jum 31° M.Br., b. i. bis in Die Breite oftlich von El Arifh und weftlich vom Gubenbe bes Tobten Deeres bin: benn ber Babi el Berur im Morben von Elufa, im Babi el Luffan (f. ob. G. 94 u. 134), liegt noch 1013 Buß ub. b. M., und er Rubeibeh, Die Station im Rorben von Eboda (el Abbeh ebend. S. 134), gab an ber Spaltung ber alten Strage, links nach Baga, rechts nach Gebron, nach Meffung noch 1032 8. Bar. abfolute Gesammterhebung ber bortigen Plateauftufe ub. b. 99R. an.

In ber Gefammtform biefer Erhebungsmaffe läßt fich, wenn man Bergleichungen anftellen barf, bie niemals voll-

ses) S. b. Robinson Bal. I. S. 441, Note; Bergrath 3. Ruffegger's vollständigere Tafel in Poggendorf's Annalen: über die Depreffion des Todten Meers n. s. w. Bergl. bers. in Beil. zur Allgemeinen Zeitung, 20. Febr. 1839. Rr. 51; vergl. Allg. Zeitung, Beil. a. a. D.

# Shad Buibliff; Dffeite, plaftifche Geffaftung. 325

Sommen find, aber gu gewiffer Berftanbigung im allgemeinen bettragen tonnen, eine gewiffe Analogie mit ber aus bem Deere gehobnen Infel Teneriffa 57), zumal in ihrer fublich zugerundeten Centralmaffe, nicht vertennen; nur bag bie Rormalbirettion bes Rudens (de airête remarquable, ou Cumbre) ihres Erhebungsfpattes nicht wie hier von G. nach R., fonbern von G.B. nach R.D. geht, im nordlichen Ausläufer auch feine folche Ausbreitung wie in Arabin petraea gewinnt, ba berfelbe auslaufenbe Ruden auf biefer lettern Galbinfel bei feinem Gervorfteigen gugleich auch noch eine Blateaumaffe mit emporhob. Gine anbre Differeng liegt noch barin, bag ber centrale Rern ber Infel als Bulcangebirg erscheint, mahrend auf ber Ginai-Galbinfel teine Eruption befannt geworben, sondern nur eine gefchloffen gebliebne, glodenartige Erhebung ber gangen, aber in fich vielfach zertrummerten Gebirgemaffe metamorphet Deftein Barten ohne Feuerandbruche bervorgetreten. Denn follten wirklich Spuren von Lavenbildungen vorkommen, mas bod noch febr zu bezweifeln (f. ob. G. 204), fo waren betgleichen nur am außerften Gubfuge bed Regels in fleinern Aussprühungen ju fuchen.

Aber barin find Infel und halbinfel fich in ihren Gefammtumriffen gleich, bag ble größte Maffenerhebung, mit
ber größten Gipfelerhebung verbunden, bei beiben bicht
an ben Gubfpigen ihre analogen Gestaltungen erhalten.
Derfelbe physiognomische habitus von ganz Arabia petraen,
wie 3. Russeger 38) sich ausbruckt, ift es, ber beffen Beschreisbung wer die Characteristit von ihr bedingt, welche von feiner Ansischt, die er von der Rords und Nordweststeite aus gewann,
ausging, von der weiter unten erft die Rede fein kann.

Die gange Ginat-Gruppe besteht ihrer Centralmaffe nach, übereinstimmender Beobachtung gemäß, ans Graniten (f. so. 6. 240), Gneng, Borphyrgangen; im Guben auch aus Speniten, Gornblenbichiefer, Gernsteinporphyr, Felb-ipatgestein; im Diten ans Grunstein, Trapparten und bafaltifden Gesteinen, welche an der öftlichen Stellwand bes Randgebiege, gegen ben allanitifchen Gelf, bie grotesteften Gestal-

<sup>&</sup>quot;) Als Rufterblatt f. Carte physique de l'Isle de Ténérisse, dressée war les lieux par L. de Buch, en 1815.

<sup>&</sup>quot;) 3: Shiffenget a. a. D. G. 397.

# 389 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S.A.

ten und Zertrummerungen zeigen. Sie find von vielen diefen und fteilen Belöschluchten burchschuitten, welche die Giefftrome burchswühlen, mahrend andre Rlufte biefer Kalsmaffen von zahllofen Borphyr-, Basalt-, Grunftein und Jaspis-Gangen von unten bis nach oben burchsett, ausgefüllt und burchschitten wurden. Auch von unausgefüllten Rluften biefer Art war früher die Rede (1. ob. S. 195).

Ausbrücklich bemerkt E. Ruppell 59), giner ber Benigen, welche bier auf geognoftifche Berhaltniffe Rudficht nahmen, bag auf feinem Marfche von Babi Safran fühmärte gum Sinai (f. ob. 6. 275) ibm die große Ebene fich noch ftellenweife unterbrochen zeigte burch niebre Feletamme von Porphyr, beren Streichen febr beutlich von N.D. gegen G.W. ging; und buß weiterhin gegen bas hochgebirg bes Sinai im Dichebel Muga felbft, ober Ginai, Goreb und Rathaginenberg, alles feufrecht gefchichtetes fcroffes Granitgebirge fei. Alfo wol aus ber Tiefe nach oben emporgehoben, eben fo wie bas Gnaufgebirg gegenüber zwischen Moila und Magna (f. Erbf. XIII. 294). Giermit ftimmt Burdharbt 60) auf bas überrafchenbfte, wenn er auf feinem Wege vom Brunnen Abu Gumeira, im Rorboft bes hohen Sinai, zum Babi Sal (f. ob. S. 250) bemertt, bag er in beffen Windungen gegen D.D. fortfchritt, wo ihm gur Geite erft Granit, bann etwas tiefer Grunftein und bann Borphore fich zeigten. Weiterhin borten Granit und Borphore auf, ber Fels bestand nur noch aus Grunftein, oft mit Anuahme fobiefriger Ratur. Einige ber Schichten bes Borphyr (offenbar bier, wie anderwärts, die von unten bebende Macht), fahrt Burdhard fort, find febr auffallend; benn fie fallen gang fentredt vom Gipfel zur Bafis herab (richtiger, fie fleigen und burchbrachen, nach ber Gebungstheorie, von ber Tiefe fentrecht bis ju ben Bipfeln hinauf) in einer Banbe (b. i. vielmehr in einem Gange, einem dyke) von 12 Jug Machtigfeit. Gie treten gur Geite etwas por ben anbern Felfen herpor (unftreitig wegen ihrer compacteren Confifteng, gegen bas von ihnen gur Geite beim Durchftog gertrummerte, ober veranberte Geftein). Alles Erfcheinungen, die fo vielen andern Gebungsverhaltniffen genau entsprechen. Dieser sogenannte Porphyr vom Sinai, sagt Burcharbt,

<sup>550)</sup> G. Ruppell, Reife in Mubien. Frankf. 1829. S. 257. 50) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 493; b. Gefenine II. S. 805.

### Sind - Sabinfel; Offeite, plastifche Geftaltung. 828

fet gewöhnlich eine rothe, verhartete, thonartige Daffe, mitunter wie rother Felbfpat aussehend, mit tleinen Ernftallen von Sornbienbe, unt Blimmer und bunnen Duarziheilchen. Die untern Berge bes Sinai, fo foliefit berfelbe Beobachter recht chatactes रोमिर्नि, find viel regelmäßiger geformt (b. h. ungerruttetet geblieben) ale bie obern, und minder fcproff. Sie haben teine einzeln Rebenden Bipfel (weil fie niehr plateauartigen Bufanimenhang beibebieften), und ihre Boben fallen in fanften Rrummungen ab. -Dit biefen meift nur von Laien in ber Geognofie, aber Deiftern in ber Bedachtung ausgesprochnen Daten ftimmt Ruffegger's Bericht 61), ber noch genauer ben grobtornigen Granit mit rothem erhftallinifchen Belbfpat als bas berrichenbe Gefteln bes gangen Centralfocio bes Ginai angiebt, auf beffen Gipfein, wie an ber Beft- und Rorbweftfeite, feintornige Granite unb Borsbure wechfeln, auf benen bie bunten Sanbfteine, welche welterfin bie großen Terraffenftreden einnehmen, nur noch bie Auppen ber Berge bebeden, bie Borphyre aber unter ben porizontal gelagerten bunten Sanosteinen in fentrech. ten Gangen burchbrechen und zumal in N.W., R. und R.D. ben gewattigen Centralftod bes Ginai wie ein Gurtel umgeben. Doch Hes Her nur gur vorläufigen Bergleichung ber fcon vor ibm angeftelben, aber burch ihn beftätigten Beobachtungen (f. unten).

3m jener Berftudelung bes Bebirgeranbes nach G.B., G. und D. ift jeboch ein rabienartiges, gegen G. facherartiges Auseinandergeben ber Wabi-Schluchten, nach Art ber Barranco's von Teneriffa, von bem gemeinsamen Mittelpuncte bes beben Centrafferns aus nach ben Beripherien ber Balbinfel nicht ju vertennen, aufgeborftnen Spalten gleich, bei ber gemeinfeinen Erhebung und Erfaltung ber Maffe. Beiter norbmarts, bon ber gemeinfamen bochften Ditte fich entfernenb, und ber ber verlängerten Are bes Bochrudens gemäß, geben biefelben Gpalfen vielmehr in unter fich parallele Schluchten über, welche Der Raftenrand, gumal ber hohen Oftfeite, gahllos burchbrechen the Giefftrome mit ben Schuttmaffen gum Beftabe ansgießen. " Selbft im Innern bes Gebirgeferns zeigt ber feltfam gegen R.D. evwer halbtreisformige, größte, erweiterifte Engfpalt ber Sallinfel, ber Babi Scheifh, welcher nach außen in verfchiebnen Barrance's aufbricht, feiner innern concaven Geite

my 3. Ruffdgoer a. a. D.

# 824 - Beft-Affen. V. Abtheilung. I, Abfchaitt. Seiff.

nach die Gruppe des Sinai und Serbal herbergt, eine gewiffe Analogie mit der Natur des tiefen halbkreifes, der Cannada und Bertiefung von Angostura, oder des sogenannten Cirque du Ténerissa, welcher daselbst ebenfalls auf der Südseite die Hochgipfel des Ghahora und Pic de Teyde umzieht. hier aber ward die Sinai-halbinsel inmitten zweier andern gleichmäßig erhabner (bis zu 6000 und 8000 K.) Porphyrinseln emporgehoben, welche als Dichebel Ghareb, im West des Golfs von Suez, auf afrikanischem, und als Borphyrzebirgemasse im Dies ailanitischen Golfs auf afiatischem Boden über Magna und Moila, auf Ehrenberg's Karte eingetragen sind.

Wenn die Basis bieser gehobnen Salbinfel, wie sie wenigstens am Randgebirge ber gangen sinattischen Offeite nadt zu Tage steht, nach allen jenen Beobachtungen überall ans bemselsben metamorphen, ober sonst Urgebirgsbildung genannten Gesteinsarten besteht, und biese sich bis in die höchten Gipfel erheben; ihr maritimer Auß sast überall von Rieselschuttmassen, Geröll und Sandboben zugebeckt, ober in der unmittelbaren Wasseralle mit Korallenbildung umfäumt ist: so treten die Sands, Rallasteins und Kreidebildungen überall im Innern der halbinsel nur unter gewissen Berhältnissen hervor; nämlich nur von jenen Urgebirgsbildungen auf ihrem Rücken getragen, und bei ihrem hervordringen aus der Tiese des Meeresgrundes unstreitig gleichzeitig mit emporgehoben, daher nur ausgesagert.

Es icheint nicht, baß fie bie abfolute Gobe von 4000 guf in ber Gochgebirgegruppe bes Sinai felbft um vieles überfteigen. wenigftene ift nie von ihren bober gelegnen, ausgebreiteten Schichten innerhalb berfelben die Rebe; bagegen tommen bie Sandsteinmassen an der Sud- und Subwest- und Westseite ber Außenseite bes centralen Sochgebirge im machtiger, gleichfam mantelformiger Umlagerung ber Urgebirgemaffen fo baufig vorbag mit ihren Bertrummerungen auch die weiten bort vonliegenben Uferebenen, wie bie von El Raa im Guben und Rorben von Tor, und wie bie im Mordweft bes Borgebirgs bei Samman Faraun, ju Sandwüften verwandelt werden tonnten (ibre genauere Begrengungen fiebe unten). Diefe Ericheinung fehlt jebod ganglich auf ber, wie es icheint im Gangen fcproffer und bober gehobenen, Oftfeite ber Galbinfel, wo feine Gefammtfenkungen oftmarts gingen, alfo auch bie Sanbtrummer babin nicht abgefdwemmt werben tonnten, fondern höchftens nur von bem Ruden ber Bla-

٤٠,

### Smal-Balbliffel; Offfeite, plastische Gekaltung. 225

waumaffen burch einzelne Babi's und ihre tiefen Schluchten an vielen Stellen gewaltsam burchgeflößt finb.

Dagegen zeigen fich biefe Flogbilbungen in ben Stufen= fentungen ber Blateauterraffen gegen ben Morben, mo fie Die große weit verbreitete Buftenbildung bewirften. Dberhalb 4000 Sug in ben hochthalern und Sochebenen ber Singi - Gruppe fcheint überall Granitgruß, Granitfand aus gertrummerten Urgebirgemaffen vorzuherrichen. Erft tiefer abwarte, in Engichluchten ber Babi's, fommen auch hie und ba Streifen von Sand, Thon, Gpps und andern Lagern vor, bie aber nire gende innerhalb bes Centralgebirge weite Raume gubeden. unter bem, noch 4000 Fuß boch gelegenen Babi Scheith und Abu Suweirah-Thale, west - wie nordwärts und abmarts, beginnen Die weit verbreiteten, vorherrichenden, machtigen horizontalen Sanbfteinlager, welche bie weiten Cben nen von Marra, el Sapber, er Ramleh, von Min Athbar, weftwarts bis jum Debbet en Dasb an ber gangen Gubfeite ber Tih-Rette mit ihren Gandmassen zubeden. Sie fteigen in ben ganz öben nördlichen Tih-Retten noch einmal zu ber trofte lofen Sobe von 4000 bis an 5000 Bug in fich gang gleichbleibember Unwirthbarkeit auf, und senken fich auf die genannte Beife auch wieber von ba in die ber Mordfeite ber Tibe Rette vorliegende weite Sochwafte Et Tib binab.

Aus ben vielfach angeführten Daten ber Reifenben auf jenen Rreng- und Querwegen, die wir auf bas genauefte überall abfichtlich angefahrt haben, geht mit Bestimmtheit bervor, bag auch fehr viele Ruppen bes fo fehr gerftudelten und gerriffenen Bea birgs bes Dftranbes auf ihren Ruden biefelben Sanbftein= foichten in horizontalen Lagern tragen, die fie alfo einft eben fo, wie jene breiten Anschwellungen ber Blateaumaffen, mit and bem Meeresgrunde, in Rube auffteigend, emporhoben, und bag fie mur erft fpater burch Bertrummerungen, Ablöfungen, Berwitterungen, Auswaschungen auseinander getrennt, in ihren Ueberreften an ben ursprünglichen Lagerftatten verharrten, benen and baufig Rreibelager, boch wie es fcheint meift nur in bunnen Schichten, beigefügt erscheinen, und noch anbre untergeordneter Art, jeboch feltner, hervortreten. Auffallend ift es, bag bisher von feinen Fenerfteinlagern in biefen Rreibelagern bie Rebe ift, ba bod, in ben nordweftlichen Sandebenen große Wegftreden von benfelben gang fcwarz und bufter fich zeigen (f. ob. S. 173, 177,

### 326 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Michilit. S. 6.

179 u. a. D.); auch geschieht nie ber geringsten Spuren von Betrefacten Erwähnung; Ralkfteinschichten scheinen von ber Ofiseite ber Salbinsel saft ganz ausgeschlossen zu sein. Dagesgen mögen die pfeilerartig gebildeten Gebirge Tih, wie v. Schubert sie beschreibt, nebst ber vollkommenen Horis zontalität ihrer Sandsteinbanke auf Quabersandsteinsmassen bie hier, wie im benachbarten afrikanischen Erdsteil, ein Uebergewicht in der Oberstächenbildung erhielten und an den Uebergängen von Arabien nach Libben und Aethiopien so analoge Naturverhältnisse hervorriesen.

Bon ber Subseite bes Sinai, gegen Tor und Ras Rohammeb, bemerkte schon E. Ruppell 62), bag im Thale El Babi
ber Quabersandftein in horizontalen Schichten ohne
Berfteinerungen sei, und eben so bie weite Ablagerung,
welche die Basis ber emporgehobnen Masse bes Sinai-Gebirgs
in Nord und Best begrenze. Derfelbe Sandkein, sagt er,
zeige sich jedoch nur infularisch in einigen Sohen am Golf
von Scherm, beim Ras Mohammed, und bilbe auch Berge auf
ber Insel Tiran (f. ob. S. 196).

Indem wir in Beziehung auf alle biefe Sebungeverhaltniffe an die plutonischen Bildungen erinnern, die wir fruher in der großen Spaltenrichtung des Rothen Meeres nachgewiesen haben, am Gubenbe in Bab el Daveb und Jemen (Erbf. XII. 669-672, 786, 818-19, 836, 917), in ber Mitte zu Medina (Erdf. XIII. S. 165-170) und am Norbende in ben bort gleichförmigen Ruftenbebungen von Jambo bis gu ben Infelgruppen von Tiran am Ras Mohammed und ben bortigen Gebungen ber Rorallenbante in magerechten Glacen weit über ben heutigen Meeresspiegel (Erbf. XIII. 6. 257-260) hinauf, fugen wir hier zu bem zuleht Gefagten noch bie fpatere Bemertung G. Ruppell's hingu, ber anführt: bie Emporhebung der Korallenmassen bes hügelzugs zu Sadschar Elma (eine Stunde in Rord von Tor), bes Ras Mohammed, ber Infel Jubal, Schufch und anderer Puncte biefes Theils bes Rothen Meers, gehore entschieben einer weit neuern Beriobe vulcanifder Thatigfeit an, ale die frubere. Der bochfte Bunct bes Rorallentalflagere 63) zu Sabichar Elma (fonft Elim, in

<sup>&</sup>lt;sup>182</sup>) E. Ráppell, Reise in Abyssin. Franks. a. M. 1838. S. 113. <sup>62</sup>) E. Ráppell, a. a. D.

# Ginai - Halbinfel; See = und Land - Thiere. 827

ben Dattelgarten bes Rlofters bei Tor) liege 300 Fuß ub. b. M., bestehe aus emporgehobnen Rorallen-Lagern in paral-lelen Schichten, barin zahlreiche Berfteinerungen von insgesammt noch heute in benachbarten Meeren lebenber Thierarten, unter benen ganz leicht erkennbar sich zeigten: Trochus, Oliva, Pectunculus und Benusmuschein, auch Rorallenäste ber Augenkoralle, Caryophyllia u. a.

5. Die Seethiere und bie Landthiere bes ailanitischen Bolfe und ber Offeite ber Salbinfel bes Sinai.

Außer ben vielen Korallen 64), 3. B. ber schönen rothen Orgeltoralle, und Conchplien-Arten, welche ber ailanitische Golf, wie wir durch Burchhardt, Ruppell, Laborde und vorzüglich durch v. Schubert's Begleitung von jungen Raturforscern (f. ob. S. 295, 305), erfahren; zumal in seiner nörblichen Silfte am Westuser und Rordende bei Alla, in so außerordentslicher Mannichsaltigkeit und Schönheit barbietet, darunter auch zu Massbef (zwischen Dahab und Ruweibi f. ob. S. 205) die ächte Berlmutter 65) mit Berlertrag, so wie die schmachaften Austersbarte zu Aila zu zählen find, und viele andre welche den Kustensamwehnern auch zur Nahrung dienen, herbergt er in seinen Wasskreit auch außerordentlichen Fischreichthum 66).

Diefer gab sicher schwn in altester Mosatscher Zeit eine Sauptnahrung für das Bolt Israel ab, während seines 40jährigen Verweilens in dieser halbinsel, wie sich aus Moses eignen Worten
wegiebt (4. B. Mos. 11, 22); er ergiebt sich anch heute noch schwa damus, daß an den Ufern überall Gischer ihr Gewerde treiben
und demit sich und ihre Familien nicht nur ernähren, sondern auch noch bedeutende Vorräthe davon trodnen, einsalzen, und wie zum Sinai-Rioster, so auch nach Tor und Cairo, in Rameelindungen zu Markte bringen, und sehr viele Pligerzüge mit Vischspeise versehen konnen. Und doch fehlen ihnen Fischerbarken 67)

<sup>52-3</sup> G. G. Chrenberg, Die Corakenthiere bes Rothen Meeres, physiclogisch untersucht und systematisch bargestellt. Berlin, 4. 1834; bers.
über die Natur und Bilbung ber Corasseninseln und Corasseningen und Goraken Meere. Berlin, 4. 1834; s. Lendart, Die Birbellos sen Thiere bes Rothen Meeres, in E. Rüppell's Atlas. Fol. 1828.

32) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 531; bei Gesenius II. S. 858, Rot. S. 1076.

33) G. Rüppell, Atlas zur Reise im nbrollichen Afrika. Fol. — Rise bes Nothen Meeres. Franks. a. M. 1828.

34) Belkteb, Reise, b. Rödiger II. S. 123.

# 328 Beft-Asien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 6.

ganglich, bie anderwärts zu biefem Gefchaft fo unumganglich nothe wendig erscheinen. Mur auf dem fcmalen flachen Feldfaum, bet mit feichtem Grunde, 2 bis 3 Fuß tiefem Baffer, wenige Glen in ben unergrundet tiefen Abgrund bes Meeres vorfpringt, ift ber geringe Raum, ber ihnen vom Lande aus zum Fischfang bienen fann. Auf diesem und feinen Rlippen friechen fie behutsam berum, mit bem Burfnege über bem linten Urme, bas burch ein Studchen Blei nach unten beschwert ift. 3hre Runft befteht barin, bas Res fo uber ben Fischfcmarm zu werfen, bag es fich im Rreife ausbreitet, icon ebe es bie Oberflache bes Baffers berührt, und fo bes reichlichen Fanges gewiß zu fein. Unter ben vielen : Arten von Fischen, die wir oben nach E. Rüppell und v. Schubert angeführt baben, rubmt Bellfted eine Art Barbe, bei ben Arabern Summach el Arabi genannt, Die gang vorzüglich fein foll. Bu Badi Rabt fab Burdhardt bie Bifche auch febr gefchickt burch Langen harpuniren; fie maren bis 2 Fuß lang und toglich; bon ben eingefalznen taufte er von bem armen Fifchervolt bafeloft für 32 Bara's (4 Pence halfpenny) und erhielt 32 Stud nebs einem Maage von getrodneten Mollusten (Baranbat), bie biefe Bebuinen aus gewiffen Dufchelarten berausnehmen, an ber Sonne borren und fo praparirt Buffra nennen 68). Bieler Delpbine bie Burdhardt fah, ober Meerschweine, beren Ruppell breier-Lei Arten zählte, so wie ber seltnen Halicore Manati, bie er wieberentbedte, haben wir icon ermabnt (f. Erof. XII. 177), fo mie bes Bolfeglaubens von ben erftern 69) und bes Gebrauchs ber Rarten Saut ber lettern. Burdharbt fab bie Delphine jeboch nur am Gubenbe bee Golfe. Eine Lieblingoftation ber Fifcher, um ben Tifch Bury 70) in großer Menge ju fangen, neunt er Dahab 70), und nördlich Numaibi die Rufte, wo Fifche in großer Menge gefangen und in vielen Kameellabungen nach Suez und Tor für die Pilger geführt werben, woselbft die Labung an 400 Afund für 3 Dollar losgeschlagen wirb. Bon bem Sifcher-Aribus ber hutemi an biefen Geftaben war fcon früher bie Rebe (Erbf. XII. S. 175-177 u. XIII. S. 307-311). Das 4 Fuß tange Schild ber Schildfrote, welches v. Schubert an bem Beftufer beim Abu Burta fand, und bie von maßiger Große, bie ibm

ses) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 501; bet Geseines II. S. 816.

\*\*) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 532; E. Ruppell, Reise in Rusbien. 1829. S. 187.

\*\*) Burckhardt L. c. p. 504, 523; bei Geseines II. S. 821, 848.

## 🖖 💰 Sinai-Halbinsel; Schlangen.

am Rafir el Bebawi entidblipfte, zeigt, baf biefes antibeluvianifche Riefenthier bis in ben innerften Golf von Atla binauffteigt, und wenn es beut zu Tage in immer geringerer Angahl vorfommen mag ale ehebem, fo ift bies fehr begrelflich, ba bie Aruber alle Schildfroteneier, bie fie im Ruftenfande vorfinden, ale Leders biffen aufeffen, baber fie fich fehr verminbern muffen, auch wenn Die Thiere ihres Fleisches wegen zur Speise und ihres Schilapats wegen nicht fo häufig weggefangen wurben 71).

Aus bem Meere faben Burdhardt und v. Schubert banfig verschiebene Rrabbenarten ihre nachtlichen Wanberungen lande ein machen und am folgenben Morgen gum Meere gurudlichren; auch an Sangarten (Fucus) fehlte es nicht, welche von ben Uferwogen auf bas Land gefpult murben.

Auf dem Lande felbst bemerkte v. Schubert die erften Solangen lanbeinwarts Ruweibi, am Brunnen el Cabbra, bie er bunte Schlangen 72) nannte. Burdharbt fab thre Spuren norbwarts Ruweibi am Deeredufer in ben Binbungen im Sanbe, Die auf bis 2 Boll bide Thiere gurudschlieffen liegen 73), welche von ben Fifchern febr gefürchtet wurden; biefelben Spuren wieberholten fich weiter nordwärts bes Ras Abu Burba, we bas Ras Om Baye biefen Ramen von ber großen Denge Solangen führt, bie bier gefangen werben und von benen einige giftig fein follen; boch murbe von ber lettern Art feine getroffen. 3m anbern Theilen ber Galbinfel werben, nach Ruppell 74), nut feiten Schlangen angetroffen, barunter er 2 Arten als giftig nennt: Cerastes und Scytalis. Wirflich find und nur zwei Belfpiele vom Bortommen von Schlangen in ber Nähe von El Tor befant, eine in einer ber Felsgrotten am Dichebel Simam 76), bie burd bas nachtliche Feuer berbeigelodt murbe, und eine zweite, bie im Babi Bebran bie arabifden Beiber in Schreden und wilbes Gefchrei bei ihrer Ericheinung verfette, wol ein Beichen baf fie den tein banfiges Bortommen bat. Um fo mertwarbiger if es, was icon Burdharbt beachtete, bag bie Bahl berfelben gegen ben innerften Wintel von Aila und bas Land Ebom bet

<sup>74)</sup> C. Rappell, Reife in Rubien. 1829. S. 188. 77) v. Schubert, Reife in bas Morgenland. II. S. 362; f. G. Ruppell, Atlas a. a. D. Belle Reptillen von v. hepben. Frankf. a. M. Hol. 1827.

<sup>72)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, p. 499 u. 502; b. Gefenius II. 813 u. 818.
74) G. Ruppell, Reife in Rubien. 1829. S. 188.
75) Bellfteb, Reifen, bei Robiger II. S. 18 u. 51.

## 880 Weft-Affien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 6.

antifen Beit fo fehr gunimmt, was bie Rachricht bes 4. 29. 200 f. 21, 4 u. 6 in ber bort angeführten Localitat mertwurdig beftatigt, bie mit biefer jungften Beobachtung volltommen zusammenfallt; benn bort beifit es B. 4: "Da zogen fie von Gor am Gebirge auf bem Wege vom Schilfmeer, bag fie um ber Ebomiter Land bingogen; und bas Bolf warb verbroffen auf bem Bege . . . " B. 6; "Da fandte ber Berr feurige Schlangen (richtiger wol nach bein arabifden Bibeltert: Schlangen mit brennenben Biffen) unter bas Bolt, bie biffen bas Bolt, bag ein groß Bolt in Berael farb." hier war es, wo Moje zur Beruhigung bes Bolks, bas fcon in Aegopten an ben Schlangencultus gewöhnt fein mochte, bie eherne Schlange errichtete, welche erft fpater von Gistias zerftort wurde (B. 9; vergl. 2. B. d. Kon. 18, 4), mahrfcheinlich weil fie gum Ibol geworben war, wenn fie im Ginne ber Ergablung Mofe auch feineswegs als Golangenbild gur Unbetung aufgeftellt warb, fonbern vielmehr als fichtbares Beichen 76), baß fo gut wie biefe Schlange auf Jehovas Behelf gebunden und unfchablich in ber Sohe fcwebe, eben fo jeber, ber bies im Glauben an ber erlofenden Rraft Gottes anfchaue, auch vor bem Uebel gefichert fei. Wenn weiter bin bei ber allgemeinen Befchreibung bes bunchzogenen ganbes bie Characteriftit gegeben wirb, 5. B. Dof. 8, 15: "und Er hat bich geleitet burch die große und grausame Bute, da Schlangen mit brennenben Biffen und Scorpionen, und eitel Durre und tein Waffer mar, und ließ bir Baffer aus ben barten Selfen geben, und fpeifete bich mit Dan in ber Buften, von welchem beine Bater nichts gewußt haben ac." fo entsprechen auch biefe Angaben bis beute wortlich ben bortigen eis genthumlichen Raturverhaltniffen. Wie ber Berg Dm Cape feis nen Ramen von Schlangen trägt, fo bie Gobe Afrabbim, b. f. "Corpionen,"77) im Morben bes Araba = Thales von biefem berlegenden Thiere (4. B. Mof. 34, 4, Jofua 15, 3 u. a. D.), bas then an biefem Morbende bes Golfs in bortigen Stein und Rlip. penhaufen und altem Gemäuer auch heute noch eine gefährliche Plage ber Menschen ift. De Laborbe traf sie bis zu 3 30A Länge und von gelber Farbe auf feinem Nachtlager im Araba-Thale. Doch hinderten ibn bie Beduinen baran, bas Thier gu tobten; und Robinson bemerkt, bag ber Aufenthalt innerhalb ber

<sup>676)</sup> Rach Ewald, Gefch. bes Bolle Jerael, Bb. II. 1845. 8. S. 177.
17) Gefenius Rote, bei Burdhardt, Reifen II. S. 1675.

**33**f

Manern ber Befte Ataba wegen bes Ungeziefers, zumal ber Corpione 78), sehr beschwerlich sei, zu beren Bertilgung man bort
eine Menge eben so beschwerlicher Rapen halt. Wenn ihr Borkommen auch anberwärts im Drient nicht fehlt, so scheint boch
hier basselbe mit Schlangen besonders chavacteristisch zu sein.

Ueber bie hier aufgefundenen Lanbichneden haben Erbi und Roth 79) besondere Mittheilungen gegeben.

Bon Rriechthieren, beren E. Ruppell B) in ben felfigen Begenben viele Bedvarten, einen Stellio (Barbun ber Araber, Die Dorneibere) anführt, zwei Uromastix-Arten (Denbere ber Aras ber) in ben fanbigen Thalern, und fonft fleinere Gibexenarten, fubrt Burdbarbt in ben untern Thalern an ber Rufte um Babi Rabt bie von ihm gefebene große Gibere, Dhob 81) ber Arae ber, an, bie gelb, beren anberthalb guß langer Schwang bie Galfte ber gangen gange biefes großen Thieres ausmacht, bas in ben arna bifchen Buften fehr gemein fein foll. Gehr fcmell fluchtet es fic nach feinen Wohnungen in Sanblochern; beffen fcuppige Bant wird von ben Bebuinen wie ein Biegenfell gur Aufbewahrung ibe rer Butter ober zu Sabadebeuteln u. bgl. benutt, bas Fleifc aber laffen fie fich trot bes Berbotes ihres Bropheten wohl fcmeden. Es ift baffelbe Thier, welches wir fcon int nordlichen Arabien ebenfalls burd Burdharbt, aber unter bem etwas veranberteit Laute Dhab (f. Erbt. XIII. S. 362) tennen lernten. Dag biefes ber richtigere Rame ift, ergiebt fich, nach Gefenius 82), aus ber gleichartigen Benennung im bebraifchen Texte, in 3. B. Dof. 11. 29, wo es zu ben unreinen Thieren gegablt ift. Die vielen bebraifchen Sprichwörter, wie: langer lebend als biefe Dhab-Cibere: verlegner ale bie Dhab-Cibere, welche ihr Loch nicht wieber finben fann; fnotiger ale ber Dhab. Schwang; trugerifcher ale Dhab, und andere, zeigen, bemerkt berfelbe Gelehrte, wie baufig bas Bortommen bes Thiers in biefer Bufte einft gewesen fein muß.

Unter ben Lanbvogeln 83) biefer ailanitifchen Ruftengegen-

<sup>\*\*)</sup> E. Robinson, Balast. I. S. 271.

79) Molluscorum species, quas in itinere per Orientom facto M. Erdl et J. B. Reth collegerunt. Dissertat. Monachi 1839.

80) E. Rüppell, Reise in Burckhardt, Trav. in Syria, p. 534.

81) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 534.

82) Gesende Note in Burckhardt, Reisen II. S. 1076 bis 77; vergl. ebend. S. 1046.

83) s. E. Rüppell, Atlas a. D. Fol. — Bögel und Säugethiere, von Dr. Grehschmar. Franks. a. R. Fol. 1826.

ben, beren Babl nur fehr fparfam und auf fleinere begunftigtere, fruchtbarere Dafenftellen beschränkt zu fein scheint, wie auf Die Palmhaine von Aila und Babi Sumghy, wo v. Schubert bie Dufifbroffel (Turdus melanocephalus), Grafes muden (Sylvia) und Malurus-Arten fingen borte, ober auf Die teigeno grunbewachene Thalgegend von el Min, wo zwischen bochftammigen Baumgruppen ber Gefang icongefteberter Bogel bas Der ergöte, wo E. Ruppell auf ben reichbemafferten Bluren ben bier feltnen Unblid von Entenschaaren und Storden batte, fcheint nur eine geringere Mannigfaltigfeit vorzuherrichen. einige Steppenhühner (Pterocles) und Rebbühner (Perdix), Felfenbuhner (Francoline nach v. Schubert)81), wenige Spla nien, Steinfomager (Saxicola), wenige Lerchen und nur eine einzige Finkenart (Fringilla) führt Ruppell als Renner an, bie ibm bort vorgetommen. Um baufigften fant er bort noch Sala benarten (Falco brachydactylos und niger), die fich von Fischen mabren, auch große Schaaren von Seefchwalben, Doben, auf ben Infeln Storche, aber nur einzeln im Binter und Frubling ouf gefonberten fumpfigen Thalnieberungen. Burdbarbtes) führt viele rothbeinige Rebhühner an, auch Tauben (Kalta ber Araber), boch nicht in folder Menge wie in Sprien, und eine Art Abler (Rathan ber Araber), so wie eine andere, bie 6 Fuß in Flügelbreite haben und Lammer burch bie Luft tragen konnen. Ben Bachtelschaaren in ber Bufte und ihnen abnlichen Bugvoneln, bie burch Binbftriche (wie zu Mofes Beiten in ben Quftgrabern ober " Grabern ber Gier," 4. 2. Dof. 11, 31 unb 2. B. Mof. 16, 13) 86) gu Maffen gefchaart werben, war fcon frus her bie Rebe (f. ob. G. 268).

Unter ben fleinen Bierfüßern icheint feine große Mannige faltigfeit vorzuherrichen: Springhafen (Dipus), beren v. Schusbert fo viele um ben Brunnen el Gabhra fah, fagt Ruppett, find nur felten, aber bagegen eine eigne Art Stachelmans fehr häufig in ben Thälern um bas Sinai-Rlofter. Safen fah er nur wenige (im Mabi Feiran), Burdharbt beren fehr viele, aber nicht im Often, sondern auf ber ägyptischen Sabichroute gegen Aegypten zu, erft in Westen vom Kalaat el Nathl; De La-

<sup>\*\*\*)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 366. \*\*) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 534. \*\* G. v. Lengerfe, Kenaan. Konigeberg 1844. Th. I. S. 560.

#### .1. ? Giudi-Dalbinfel; Gängethienz.

borbe 67) ging mit fehr leichten und bunnen arabifchen Dinbe hunben bei Aila auf bie hafenjagb aus.

Ein eigenthümliches Thier, ber Klippbachs (Hyrax syriar cus), fagt E. Rüppell, ift bier selten zwischen Felsen ber Grankfurter nitgebirge, won wo er mit mehrern Exemplaren bas Frankfurter Nuseum versah; Seeten nannte es Wulber, E. Rüppell und Burdhardt Waber. Nach Ehrenberg, der mehrere Exemplare bavon vom Libanon nach Europa brachte, und nach Gesen nius 88) ist es der Saphan oder Schaphan ber hebräer (3. B. Nos. 11, 5 und 5. B. Nos. 14, 7, neben dem hasen genannt), vom dem es in den Sprüchw. Salom. 30, 26 heißt: "die Schaphanim sind ein schwaches Bolk und bauen ihre Wohnungen in den Felsen." Bei David im Pfalm 104, 18 wird es zu den Gemsen im den hohen Bergen gesellt. Von Laborde wurden 4 Cemplare in dem Alippengebirge des Wadi Wetir erlegt.

Buratharbt harte bie Beduinen auch von einem großen wilden Gunde fprechen, vielleicht daffelbe Thier, das wiederholt in den Gedschaswuften Derbuu genannt und von schwarzer Farke als wilder Gund beschrieben wird (Erd. XIII. S. 362); auch von einem Raubthiere Shyb, das als ein Bastard zwischen Leopard und Bolf angegeben wurde, worauf freilich, nach Beduinenaussage, wenig zu geben, an dessen Eristenz jedoch Burathardt nicht zweiselte. Es ift sonft nicht befannt, und derselbe Berichterstatter bemerkte schon, daß Wölfe und Leoparden bort sehr selten seien, daß er aber boch auf dem Sinai ein Leopardenfell erhalten habe. Eben so sagt E. Rüppell, daß Küchse und Späuen nur sehr sparfam auf der Halbinsel vorkommen und oft ihren Gunger nur mit dem Auswurf todter Kische aus bem Meere stillen konnen.

Das einzige allgemeinere Wild biefes Gebirgelandes wie ber Geftabe ift die Gazelle, auf welche ber Beduine eine regelmäßige Tagb machen kann; boch auch fie find immer nur einzeln aufzujagen; weit sparsamer find die Steinbocke (Beben ber Araber),
von benen aber nach E. Ruppell (er nennt fie Capra arabica) 200)
auch nur noch einige Familien in ben höchsten Gebirgehöhen, auf

<sup>\*)</sup> L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée p. 50.
Rote S. 1076, zu Burchhardt, Reisen II. S. 863; wergl. Rosens müller, Bibl. Alterthumes. Th. IV. S. 213—222.
pell, Reise in Rubien. 1829. S. 186.

## 334 Beft-Affen. V. Abthellung. I. Abfchnitt. S. 6.

fparfamen Grasweiben, zwifchen ben Feletlippen oberhalb bet Scherm-Gafen, auf bem Sinalgebirge und in bem Babi Feisran anzutreffen find. Burdhardt nennt fie wilde Blegen, und Robinson erlebte es, bag ihm geschoffens gemeine Gazellen von ben Beduinen als Beben 90) verkauft werden follten.

6. Die Baume ber öftlichen Seite ber Sinai-Galbinfel: bie Acacie und bas arabifche Gummi.

Bäume. Die Dattelpalme und die Summi-Acacie sind auf dieser Seite ber Halbinsel die hauptbäume, welche in Besichung auf das Sanze und die menschlichen Bewohner von Ginfluß genannt werden können, denn alle andern baumartigen Sewächse kommen hier auf der Oftseite der Sinal-Halbinsel, ihrer arabischen Wüstenseite, so selben vor, daß kaum ein paarmal theer Erwähnung geschieht. Selbst die Lamarisken oder Larfa-bäume, welche die Träger des Manna sind, scheinen mehr der Bestseite der Sinal-Halbinsel anzugehören; wir haben sie niemals auf der Oftseite erwähnt gefunden und das Manna scheint hier gar nicht vorzukommen.

Bon ber Dattelpalme, die überall, wo auf ber Sinal-Sallinsel Menschenansiedlungen vorkommen, mögen sie dauernd, ober wie meist zur Zeit der Dattelernte nur temporair sein, mögen sie verpstegt oder wie größtentheils auf dieser Halbinsel vernachläffigt werden, mögen sie noch hier und da in ganz verwildertem Bustande sich zeigen, von allen diesen Verhältnissen, wie von ihrer Benugung und Bedeutung für Land und Leute, ist umständlich in dem Abschnitt über die geographische Verbreitung der Dattelpalme die Rede gewesen, auf die wir hier zurückweisen (S. Erdf. XIH. S. 773—775 und 806—814).

Es bleibt une baber nur bie Lentung ber Aufmertfamteit auf bas bier locale Bortommen ber Gummi-Acacie übrig, bie far bie Sinai-Balbinfel teine unwichtige Rolle fpieft, im Gangen aber weniger beachtet zu werben pflegt.

<sup>\*\*\*)</sup> E. Robinson, Bal. I. S. 262.

Anmerkung. Die Gummi-Acacie. Die Acacie mit bem Gummi Arabicum, Talh, Semur, Sejal, Sant ber Araber; Schont ber Aegypter; Schintah, Schittah ber Pebräer; Axaxia, das Gummi, bei Dioscorides; Aggiazi nach Lapanouse bei Aegyptern; Acanthos, der Baum, bei Strabo; Kóµµı, das Gummi, bei Strabo; Samegh Tori, Gummi von Tor, des Handes-Berkehrs.

Auch von ber Bummi-Acacie ift gelegentlich bei Arabien foon vielfach bie Rebe gewesen (f. Erdt. XII. über Acacia arabica in Oman 6. 525, 543; Mer Acacia mas ober Sajel 6. 538; über Acacia sojal 6. 888, 1028; über Acacia vera 6. 543 und über Acacien - 28 alber in Taif, in Pedigas, in Dicibbe n. a. D. Erdl. XIII. 43, 47, 34, 147 u. a. D.), ohne bag wir im Stande gewesen waren, im botouffden Simme bie verfchiebenen unter ben allgemeinen Ramen verlommenben Gattungen und Arten genan gu unferfcheiben, mas and bier burchzuführen unfere Aufgabe nicht fein tann. BBe vermeifen in biefer Sinfict auf eigentliche botanifde Forfdungen gur nabern Unterfdeibung bin, nach welchen von den Mimofen ober Acacien !1) bas Gummi Arabicum im norböftlichen Africa und bem benachbarten Aften von berichiebenen befonbern Arten, Acacia Khrenbergii Heyne, Acacia Seyal Delille, Acacia vera und arabica Willden., gewonnen wirb. Dier beben wir vorzüglich nur bas local Beachtenewerthe ihrer Berbreitungefphare berbor.

Der Rame Semur ber Bebuinen (Acacia vora genannt) begreift mehrere Acacien-Arten, die ein Gummi Arabicum geben, zu dewen auch der Sefäl (ober richtiger Safel, nach Arbiger) ") gefört, der nur einer Species von jenen zukömmt, die von Forelikk Minden vojal ober auch Acacia mas genannt ward; und diese Namon der Ataber sind nicht nur in Oman einheimisch, wo Wellskob-ske sand, sondern sie gehen auch durch Indien "), obwot bort gang ähnlicher Ertrag, aber von ganz andern Baumarten, und oben so auch durch Aegopten mit mancherlei Bariationen.

Die Araber ber Sinai-Balbinfel nennen ben Gummfacaetenbaum gewöhnlich Salb, Salb, Talba (fo im Roran, Sure

<sup>St. Endlicher, Enchiridion botanicum. Wien 1841. p. 684 m. a.
Röbiger Note 44, bei Bellsteb, Reisen I. S. 54.
W. Ainslie, Materia Indica, Vol. II. p. 142—144, s. v. Acacia arabica, Willden.; Lewis da Costa, On the properties ascribed in native medical works to the Acacia arabica, im Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. Calcutta 1837. Vol. VI. P. 1, p. 392—397; bet Forbes u. M.</sup> 

## 236 Beftenfen. V. Abtheilping. I. Abfcheit. S. 6.

56) 24), ober auch Sejal. Robinfon fagt 26), alle Banne biefer Art (et nennt fie mit Sprengel Hist. R. herb. I. 270 Acacia gummifora), die er vom Sinai-Rlofter an oftwarts bis jum ailanitifden Bolf bei Ruweibi machfen fab, maren großer ale bie auf ber Beft. feite ber Salbinfel; etwa gleich mittelgroßen Apfelbaumen. Der Babi Sumghy war febr ftart mit ihnen befeht, bon benen man im Sommer reiche Gummimaffen einfammelte. Auf ber 2000 guß doben Terraffe des Badi Sal wuchsen diese Talh, die Mimosa sojal bei Foretal, mit ihrem bunnen Laube und ihren gablreich en Dornen, auf der Grenze bes Muzeini-Tribus, in großer Renge-Beber ber Luft habe, fagte ber arabifche Scheith Tuweileb, tonn biefes Gummi wie auch bie Danna fammeln, weil man ihren Ertrag als Gemeingut anfehe. Eben fo traf Burdhardt 36) auf bem Gebirgewege vom Babi Rabt hinguf zum Sinai 3 Stupben weit an einem bortigen Regenbaffin bie Acacienbaume bes Salf bid mit arabifdem Gummi bebedt. Dier fammelten es bie Somara ein und brachien es in gangen Labungen nach Catro, wo es (unter bem Ramen Gomma Torrae befannt) aber weniger geschäpt ift, ale bas aus bem Suban tommenbe. Die Bebuinen behaupteten, baf ce auf Reifen gegen ben Durft fouge, und bag, wer es taue, einen gangen Tag gubringen tonne, ohne fic burch Mangel an Baffer beläftigt ju fühlen.

And in ber nörblichen Buftenmitte ber Palbinfel, auf bem Bege pon Petra und bem Babi Gharandel nach ber Station Ralaat el Bathl auf ber Dabidroute, paffirte Burdharbt, am 28. Auguft, amei breite Babis, die ben Ramen Abu Talha "), b. i. Bater ber Talha-Bäume, nämlich ber Gummi-Acacien, von ber Menge berfelben iragen. Bier Stunden weiter weftmarts bielt ber Stamm Deymat im Babi Labyane fein Binterlager, weil bim ein Balb von Talbbanmen, bie gwar voll Dornen, beren Cant aber bas Lieblingsfutter ber Rameele ausmacht (Erbl. XIII) S. 614, Berbreitung bes Rameels). Die bofen Dornen, mit benen. ber Boben fich bebedt, nothigten jeden Araber, feinen Dornausgieben für Thiere und Menschen bei fich ju tragen. 3m Commer fammelten fie bas arabifche Gummi und vertauften es ebenfalls nach Cairo, wo fie fur bie Rameelladung ju 30 bis 40 Patat, ober für feben Centner engl. Gewicht 12 bis 15 Schilling Bablung erhielten. Auch biefes Gummi wird nicht fo boch geschäht wie bas Summi,

<sup>5°°)</sup> Der Koran, bei Günther Wahl S. 571.

1. S. 244 n. 252.

5°) Burokhardt, Trav. in Syria, p. 533; b. Gefenins II. S. 861; Wellsted, Reisen, bei Röbiger II. p. 45.

7') Burokhardt l. c. p. 446; bei Gefenins II. 737.

#### . Og Ginat Palbinfel; Die Guinmi-Matele.

meldes aus Gennaar tommt. Burdhardt's arablice Raffigefahrten lafen jedoch forgfältig alle die fleinen Studen Gummi auf, die lange der Landstraße an den Baumen figen geblieben waren, um fie zu tauen. Burdhardt fand dieses Gummi geschnadlos, doch fagte man ihm, daß es fehr nahrhaft sei, was bei dem Mangel alles Stoffes von Gluten und Amplum nach Prouft's demischen Unstersuchungen schon Al. v. humboldt's Answertsamteit bei Bergleischung mit Rahrungskoffen der Renen Welt'n) erregt hatte.

Befanntlich ift aber nicht blos in Arabien, sonbern auch in Afrika bas Gummi Arabicum ein Gegenstand allgemeinen Berbrauchs, und Cairo in Aegypten ein Martiort, von wo die Gummata aus ben verschieden Gegenden, überhaupt unter dem vielbeutigen Ramon Gummi Arabicum, in den europäischen Dandel bommen, so daß hier, wie bei dem sogenannten arabischen Beiherauch (Erd. XII. S. 356 — 372), es sehr schwer ist, mit Gicherheit das wahre arabische Product von demjenigen Gennaars, Absbofaus, Darfurs, selbst von dem des noch fernern Genesgals oder Indus genan zu unterscheiden, so wie auch das Gewächs selbst botanisch zu bezeichnen, von dem es eingesammelt wird.

Bon ber Baare, wie fie in bem Banbel vortommlic, fagt Burdhardt"), ber mabrent feiner nubifden Reife barüber Erfahrungen einsammeln tonnte: bas Summi Arabicum aus Gennaar und Rorbofan tomme auf ben Martt von Spenby, wo es nicht mit bem buftenben Liban verwechfelt merben burfe, ber auch awifden Rorbofan und bem Lande ber Shillut und um Gennaar madfe, und zwifchen Ril und Rothem Deere in allgemeinem Bebranche fei, aber buch and von Oft ber über Daffauma, von Garbofti und Abpffinien eingeführt werbe. Auf biefes Product, bas auch bei ben Arabern unter bem allgemeinen Ramen Gemur mit begrife fem wirb, baben wir ichen (Erbf. XII. S. 359-360) aufmertfam gemache: Der eigenthumliche Rame bes Gummibaums, ber bas arabifde Gummi im obern Rilthale liefert, fceint Sant, Cont ober Schont ju fein, benn Gant borte Burdharbt (Gent foriet es Bruce und ber Orientalift Tychsen) on Rubien ') jene busnigen Acacienbaume nennen, welche bafelbft bie vorherrfombe Babl in allen trodnen Babis ber nubifchen lanbichaften ausmaden, aber mit ihrem bunngefiederten Laube faft feinen Schatten gematren, fo wenig wie bie arabifden Acacien, baber bas

<sup>\*\*)</sup> Al. de Humboldt, Essay polit. sur la Nouv. Esp. 2. Ed. Paris 1327. Vol. II. p. 391. \*\*) Burckhardt, Trav. in Nubis, p. 293. \*\*\* Tuchfen, Note zu Bruce, Reisen Th. 5. S. 349. Burckhardt I. c. p. 204.

Ritter Erbfunde XIV.

## 388 Weftenfien. N. Abibeilung. I. Abichuitt. S. 6.

Sprigwort ber Araber bei Einem, ber Ach wie ein Ram in ben Schatten einer Acacie sehen wollte: "Bertraue nur auf bie Bersprechungen ber Großen, wie auf ben Schatten bar Acacie."

Dieser Baum ift wol sehr wahrscheinlich berselbe, bem E. Rappell zuerst auf seiner nubischen Reise auf bem Bege nach Kordofan, sublich von Letischmar, wo die Lager der Beni Gerar Araben waren, begegnete, und wo, wie er bemerkt, diese Dornbaumart bäufig zu wachsen anfing 2), aus welcher gegen Ansang der Regenzeit das sogenannte arabische Gummi auszuschwisen pflege. Auch viele andre Baumarten sielen ihm auf, die er die dahin none lich nicht wahrgenommen hatte. Doch waren alle im Januar wie im März blätterlos und ohne Blüthen, daher ihm ihm genanere Bestimmung nicht möglich.

Der altägpptifde Rame ift Scont nach Jablandin, Opwac. I. 260, so wie der hebräische 1) Schintab (auch Schittab), was aber bie hentigen Araber Sont fprechen, und biefes Schont bebentet ein gentlich Dornen, bann bie bornige agyptifche Acarie. (baber Acacia ober Mimosa Aegyptiaca ober Nilotica, ober Acacia vera bei Billben. und verschiedenen Autoren), welche icon Abballatif im breizehnten Jahrhundert Sant ') nennt, aber von bem arabifcen Talb unterscheibet. Doch wird auch icon ber afritanifce Gummibaum bei Leo Africanus eben fo genannt (f. Lea African. dell Africa Libr. IX. in fin., Et-Tal che albere, grande e apinose, o fa una gomma simile a i mastici etc.) ). Beibe, ein Lieblings. futter ber Rameele, gaben Gummi Arabicum, boch fo, bas ber Baum Aegyptens, Sant, bie Schoten-Frucht Rarb (baber &l xaged) 9 tragt und ben Saft giebt, ber nach S. be Sacy Atatia beißt. Birbid nennt Diostoribes I. 133 fcon biefes axunta von bem agpptifcen Dernhaum, ber bas Gummi giebt, ben Theophrast. Hist. Plant. IV. 28 nur im allgemeinen Atantha nannte (auch er fagt, baß es ban von, mas nichts anders als Dornen, Stacheln, bann Dorne frauch beift, vericiebene Arten gebe). Bon beffen Balbern in ber thebaifden Proving fpricht Theophraft, aus beren Stammet bas Gummi auch ohne Ginfcnitte in bie Rinde ausschwite. 3n bem felben Gegend ermant auch Strabo ber Stadt Atanthos, mit

e02) G. Ruppell, Relfe in Anbien, 1829. S. 129. 3) Rofennattet, Bibl. Alterthf. IV. S. 277. 4) Abdallatif, Relat. de l'Egypte, éd. Silv. de Sacy, p. 34 und Not. 114, 119 — 121, p. 124 — 124. 5) Bei G. B. Ramusio, ed. Venez. 3. Edit. 1563. Vol. I. fol. 95 b. 6) Roblger und Bott, Rurbische Studien, in Kunde des Morgensandes B. V. 1844. S. 77.

bem Lempel bes Oficie bei Memphie in Libyen, wo auch ein Dain bes Thebaifden Manthos, bem bas Gnmmi (Rommi) enttropfe, wobel er aber bas Bort axaxla noch nicht gebraucht, fo wenig als Eheophraft, benn bies ift ein Bort, bas guerft burd Dioscoribes eingeführt erscheint (Strado XVII. 809: "Annvoog nodig... nat re της Απάνθης άλσος της Θηβαϊκής, έξ ής το πόμμι). Db biefe Stadt von bem Baume, ober beibe ihren Ramen ") von ber Deiligfeit, ober Unguganglichteit bes Ofirifden Beiligthums, als Topbon ber Bufte, erbalten, bem bie Unnabbarfeit wie ben borniaen Aracienwälbern beigelegt fein konnte, überlaffen wir ans bern antiquarifchen Unterfuchungen.

- 60 burfte hiernach wenigftens bie Ableitung bes Ramens ber Meavie von bem perfifden Borte bes Acacienftranches, Rjaft, wie wir ihn früher nach v. Pammer anführten (Erbf. XIII. 136), etwas gweifelidft werben, wenn nicht Dioscoribes ihn von baber übertom. men fan Der Manthoe ber Alten ift aber am Ril ibentisch mit bem Cant ber Araber, Schont ber Megypter, mas baber von La-Dausufe neuerlich auch Sompt gefdrieben werben tonnte, bem wir wahrend bes Aufenthalts ber Reufranten in Aegypten aus authentifden Duellen eine Radricht über bas Gummi Arabicum verbanten, und auch über bie Anwendung ber boppelten Ramen Salb, Sont und Acacie (aggiazi), nach bort einhelmifchem Gebrauche, Belehrung ").

Das Gummi (xóµµı bei Strabo l. c.), welches von Sennaar in ben Sanbel nach Cairo fommt, wirb von bem Baume gewonnen, ber bei ben Arabern Lalh beißt, 12 bis 15 guß boch wirb, voll Bebeige und Dornen, eine Art ber Acacie ift. Das Gummi aus Ver Strend von Rorbofan und Darfur wird vom Baum Gua-Port Bie Guadab) gewonnen, ber bem vorigen febr abnlich ift; fein Gunent wird aber für beffer ale bas bee Talb aus Gennaar gehalten. Dft werben beibe Sorten vermengt; fle find gang burchfilly und bell, und tropfen aus ber Rinbe ber Baume, wie aus ben Blutotte ber Zweige hervor. Jeber Baum tann 12 bie 15 Pfund Dannint fahrlich liefern. Außer biefen zwei Arten tennt man noch attet: unber Arten Gummi in Aegopten: Magiage und Belebi genamet bas erftere tommt vom Rothen Deere ber und ift weniger and into jemes weiße Gummi aus Korbofan und Darfur. iens bem Banbe Baraquepem (Puns unbefannt) eingeführt; ber Rangs ver: wit Acaele febr analog ift, scheint ein bort einheim is Seed Acres

<sup>7</sup> Jomard, in Descript. de l'Heptanomide, in Descr. de l'Egypte, Assid. Tom. II. chap. XVI. p. 751, u. chap. XI. p. 413 u. a. J. Lapaniouse, in Mémoires sur l'Egypte, Tom. IV. p. 110.

fcer, äthiopischer zu sein. Das Gummi Beledi wird in Aegypten vom Baume Sompt (ober Sant der Aeacia Nicolita?) gewonnen, und zumal in Menge im Said, d. i. in Oberägypten. Es ikt gewöhnlich röthlich oder schwärzlich, und wird sehr ftart in den Fabriken verbraucht. Aus Sennaar wurden (zu:Anfang des Jahres 1800) jährlich an 500 — 600 Centner Gummi nach Aegypten geführt; die beste Sorte machten die beiden hellen weißen Gummiarten von Kordosan und Sennaar aus; die zweite Sorte nannte man Aggiaze (wol des Dioscorides axaxia), die dritte Beledi. Alle diese Bäume, so verschieden ke auch sind, werden von den Europäern Acacien genannt.

Burdharbi's belehrenbe Rachricht aber biefes Raturprobact ift ein paar Jahrzehende fpater nach jurudgelegter Aubifcher Reife foli genbe "): Gummi Arabicum, bie befte Qualitat, wirb von Rorbofan und aus ben Regerlandern bes Suban auf ben: Martt ben Sennaar und Shendy gebracht; ehebem brachten bie Sennaara Rarawanen bon biefem Gummi Arabicum bis ju 2009 Esutner nach Aegypten, ju Burdharbt's Beit nicht viel über 100. Das Gummi Arabicum, welches man aus ben Buften bes arabifden Debicas nach Cairo bringt, heißt Samegh Embawy ober Jambamp, b. i. Samegh von Jambo; basjenige welches aus ben Bafen von Suez, et Top und dem Sinai kommt, wird Samegh Tori, ober Gomma Lorica genannt, weil es von Lor ausgeführt wirb; es geht vorzüglich nach frankreich. Bom Gamegh, wie es icheint ebenfalls eine caracteriftische Benennung bes Baums ober feines Gummis, hat bochft mahricheinlich bas an bornigen Acacien for febr reiche Babi Samghi (ober Sumghi, Szummagh bet Seeben, f. ob.) feinen Ramen erhalten. Das Gummi son Rorbofan ift ber Dualität nach bas befte: Reintornig und gang tiat und weiß; weniger Berth bat bas von Sennaar.

Auch der Reisende Thevenot, als er aus Regypten (im 3: 1658) jum Sinai reifte und nach Tor tam, bemerkte baseloft beim Eintritt in das Gebirge sehr viele Acaciendaume, von denen bie Araber das von ihnen sogenannte Atatia, ober Gummi-same melten 10), das in den Handel tam; er warnte vor der Bewechs-lung dieses Baums mit andern Dorndaumen mit ähnlichen Gumminarten, welche man damals, wie er sagt, aus Amerika nach Frankreich verpstangt hatte und auch mit dem Ramen Acacien zu belegen pflegte. Dies scheint demnach wieder für den unter den damaligen Beduinen des Sinai einheimischen Ramen zu sprechen, der auch durch das

<sup>60°)</sup> Burckhardt, Trav. in Nubia, p. 317. 10 De Thevenot, Beifen, Ueberf. Frantf. a. R. 4. 1693. Eh. L. 2. B. R. 26. S. 226.

Wella-Itinerar vom Jahr 1682 beftätigt wird, welches uns in bie wahre Beimath biefes arabifden Gummibaumes, an bas Rorbenbe bes ailanitifden Golfs und nach bem nörblichen Debfcas, mit einer daracteriftifden Anecbote gurudführt, von wo wir bei unfrer Bemerkung über bie Acacienverbreitung ausgingen.

3m Guben bes Tobien Meers, wenn man bie Station Daan, 21/2 Stunde oftwarts von Petra und Babi Mufa, paffirt hat, wo es gur Regenzeit ichwer fortgutommen ift, erblidt man auf ben Boben gur Geite ber Pilgerftrage bie Acacien, welche, nach bem turtifden 3tinerar 11), bie Araber Moghailan (Erbf. XIII. 430) und bie Bobe Um - a face (b. h. Mutter, ober land ber Ajache, b. i. ber Acacien) nennen. Erft von biefer Stelle an, fagt bie Relation, findet man fie, früher nordwärts nicht; aber gegen Arabien bin werden fie febr banfig. Es follen bie erften von Allah erschaffenen Baume fein, bie beshalb eine besondre Berehrung ber Araber genießen, benen fie Opfer anbangen und allerlei geftlichfeiten mit Gebeten bereiten. Barbie du Bocage, in einer Anmertung ju biefer Stelle, glaubte barin noch: ben Aberreft eines alten 3bolencultus ber primitiven Araber gu ertennen, bie in einem Dornbaum ein 3bol al Ugga (Erbf. XII. 36, 38, 98) verehrten, bas auch ber Tribus ber Gatfan angebetet haben foll. 3m Paradiefe foll berfelbe bie iconften Fruchte getragen baben, bann aber mit Dornen und burren Schoten bededt worden fein.

Daß er auch in diefer Bestalt ben heutigen Arabern, trop ber Dornen und bes Mangels an Schatten, ein Baum von der größten Bidtigfeit ift, gebt aus obigen Anführungen hervor, ba er ihren Rameeten burch fein Laub bas nabrenbfte Lieblingefutter reicht, fle gur Lagerung in feinen Balbern reigt, Sonen bas befte, ja faft einzige Rushela, fo wie bie beften Rohlen liefert, aus beren Bereitung net Transport bis Tor, Suez, Cairo, Gaza und anbermarts viele ber armften Bebuinen ihren Pauptunterhalt gieben. liche ba es ihnen nie in ben Ginn tommt, biefen Baum wieder angupfangen: fo ift es begreiflich, baß fein Bortommen gegenwärtig weit fparfamer fein mag wie ehebem, und feine Abnahme wieberum ficher wicht wenig jur Austrodnung ber Dberflachen ber halbinfel beigetragen faben mag. Ale E. Ruppell feinen Beg von Aila über Rumeibi, über bie foone Dafe el Ain, burch ben Babi Galata and Safran nach bem Ginai jurudlegte, und bier in unbefuchter Giafamteit ben foonften Baumwuchs ftarter und machtiger Stomme, wie fonft nirgende in ben andern Buften ber Balbinfel,

<sup>31)</sup> Itinéraire de Constantinople à la Mecque, du Kitab Menassik et Hadj (1682), trad. p. Bianchi, in Recueil de Voy. et Mém. de la Soc. de Géogr. 1825. 4. T. II. p. 127.

votfand, überzeugte er fich bavon, bag allem Aufcheine nach alle fene Thaler einft beholzt gewefen 13), baß vorzüglich Gewinnfuct die Balber zerftort habe, da Roblenbrenneret aberall felt Jahrtaufenben betrieben, und bie Araber ohne alle Sorgfalt für Radmuchs geblieben. Rehmen wir bingu eine gweite Urface ber Berfibrung burch bie fo baufig Alles mit fich fortreißenden gluthen ber oft wilbeften Giefftrome, von benen wir in obigem mehrere Beifpiele auführten, fo begreift fich icon eber bie fo vegetativ große Berarmung ber Salbinfel in ber Gegenwart. Denn gegenwartig möchte es fdwer werben, aus ben fo verfummerten Acacien alles bas Bretter - und Stangen - Gerath ju foneiben, bas wegen feiner Beftigteit und Leichtigteit recht eigentlich ju einem fo beweglichen und tragbaren Bebaube, wie bie Stiftsbutte 13), gerignet war. Denn alles mas bier nach Dofe's Angabe aus bemfelben Bolge gefertigt warb, und was Luther burch gohrenholg überfette, war von Schintab ober Schittab, b. i. von bem Dornbaume, bem fpatern Zalh- ober Acacienholy, bereitet (vergl. 2. B. Mof. 25, 10, 13, 23, 28, im Rapitel 26 und 27, wo von Breitern, Bobnungen, vom Altar aus folden Breitern bie Rebe ift, von Stangen a. v. a. m.).

# 7. Die niedern Gewächse ber öftlichen Salbinfet bes Ginai.

Diese bieten nur wenig Mannichfaltigkeit bar; boch kann man wol sagen, baß sie bis jest, ber zahllosen Reisenden ungeachtet, noch von keinem eigentlichen Biffenschastlichen Botaniker in ihrem ganzen Umfange studirt worden sind. Forskal begleitete Ries buhr nicht 14) auf der Reise zum Sinal; Botta, der in Jemen Pflanzen sammelte, hat zwar die Sinal-halbinfel bereift, aber nur wenige Bemerkungen über seine bort gemachten Sammlungen mitgetheilt. Wellsted hat ein kleines Herdarium über das nörbliche Arabien gesammelt, das aber kaum die Sinal-halbinfel berührte, und von einem Nichtkenner zusammengebracht, selbst dem beurtheis lenden Botaniker John Lindley 16) wenig Stoff zu lehrreichen Mittheilungen darbot. Wilh. Schimper, der Pflanzensammiter, welcher sich im Jahr 1835 längere Zeit im Hochgebirge des Sinal

<sup>612)</sup> G. Rüppell, Reise in Nublen, 1829. S. 256. 13) Rosenmaller, Bibl. Altherthumf. IV. S. 277 u. s. 14) E. Riebuhr, Reisedesch. Th. I. S. 223. 15) John Lindley, Notes on a Collect. of Plants, by L. J. R. Wellsted, in Travels in Arabia, 1838, Vol. II. Appendix, p. 463—464.

aufhielt, hat boch vorzäglich nur eben biefes und bie weftliche Flora ber Galbinfel tennen lernen, bie allanitische Seite nicht; boch find seine Rachrichten über jene Theile und füdwärts bis Apr lehrreich 16).

Auch 2. be Laborbe batte eine fleine Sammlung getrod. neter Pflangen, 85 Species, von feiner Sinai-Reife beimgebracht, welche Brof. Delile in Montpellier geordnet, mit einigen Anmerfungen begleitet und bie Lifte berfelben mitgetheilt bat 17). Außerbem find es nur einige gelegentliche Bemertungen ber Reifenben, mmal bei v. Schubert, über bortige Begetation, Die uns bie und ba mitgetheilt werben, und beren wichtigfte wir in obigen Routiers fcon angeführt haben. Es ift febr ju bedauern, bag ber Reifegefährte v. Schubert's, ber Botanifer Dr. Roth, nicht eben folde botanische und zoologische Bugaben zur Characteriftit ber von ibm burchreiften Lanbichaften bes Ginai und Balaftinas gegeben hat, wie sie so meisterhaft, obwol ohne feine Ras mentnennung, ber Reife von 2B. Cornw. Sarris nach Babefc ale Appenbix beigefügt find, wodurch biefe Reife erft ihren erhöhten Werth fur die Wiffenschaft erhalten bat. Sier nur einige jur Characterifit ber Begetation bemertensmerthe Daten.

Das fogenannte Schilfmeer bes ailanitifden Golfe wirft verschiebenartige Seegras - ober Sangarten (Fucoideen) ans, aber Schilf bat bis jest noch fein neuerer Reisenber an beffen Ufern in Gulle machfen feben, mahrscheinlich weil die ftarke Bewegung und bie große Tiefe ber Steilfufte biefem Buchfe in feichten ruhigen Baffern und Lagunen, bie bier fehlen, nicht gunthin fan tann. Die eine einzige Stelle, wo am Rothen Meere and beute noch Schilfmuchs beobachtet worben ift, hat Chrenberg auf feiner Rarte angegeben, aber nur auf ber ägpptischen Seite, bem Sammam Faraun gegenüber, im Guben bes Dichebel Meiniffe, am Rorbfuße bes Dichebel Gogebe, im Babi Gogebe, beisbem Orte el Bubs; biefes Bubs beißt nach ihm Schilf, welches ben Ramen eines Schilfmeers ju rechtfertigen icheint; (aben Sam Guph, bas Schilfmeer ber Bebraer, und bie Mamen fiffen f. Erbf. XIII. G. 253-257). Coperus Arten, Die Srednel bei Cor für Beranlaffung biefes Mamens hielt, hat

<sup>16.</sup> B. Schimper's handschriftliches Journal bieses Aufenthaltes, güstige intigetheilt von Brof. Al. Brann in Gerieruhe. 17) Flore de L'Arabée Pétrée par M. Delille, in L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée. Paris 1830. p. 81—87.

auch Schimper um Ain Dufa aufgefunden. An ber Diffeite bes ailanitischen Golfe, jeboch nicht unmittelbar an ber Deeres-Bufte, fonbern tiefer lanbein an ber Station Beben, hatte Rup. pell weitverbreitetes bichtes Rohrgebufch mahrgenommen (Erbf. XIII. 284), wie auch Schilf und Binfen an andern Duellen. Unter ben Pftangen De Laborbe's fant Delile mehrere betannte len vantische, wie Ranunculus asiaticus, Tulipa montana, bie Salvadora persica ober Araf ber Araber, Die zu Bahnburften bient (Erbf. XII. 224, 543), beren 3meiglein in Megppten Debnat beigen, und auch aus Darfur und bem Guban unter biefem Mamen in baumenlangen holgftudchen mit zerzaserten Enben eingeführt merben, nebft Chychn (Cassia absus Linn.) und Danbeh Es ift ein auch burch gang Libyen (Uvaria aromatica Lihn.). verbreiteter Strauch, ber bis jum Senegal reicht, und ben Detile für ibentisch mit Guag balt, bas Dr. Dubnet im centralen Suban fanb.

Ein paar zu ben Sodapflanzen gehörige Arten, Kochia, bavon eine, K. eriophora, wollig, genannt wird; 8 Arten Borragineen, barunter ein Stranch Echiochilon fruticosum, ber auch in ber Berberei ben Rameelen zum Futter bient; 5 bekannte Astragalus und mehrere neue Arten. Alle Pflanzen ber Bufte sind nur flein, halb in Sand eingewickelt; in ben klippigen Gegenden wachsen auch falzige und leberartige, wollige und ftache lige Rräuter, meist unansehnliche und nur wenige Gattungen und Arten; auch die Reseda odorata wurde hier with gefunden.

Die Coloquinte, bas buntelgrune Rankengewächs (Cucumis colocynthus Linn.), hanbhal ber Araber, hanbal nach Lepflus, irrig humvul bei L. Lindfan, fah Burchardt fehr häufig in ben fandigen Babi's ber Tihtette, und auch Robin = fon 18) bemerkte die schönen, gelben Früchte, die fie in Renge trägt. Mit bem Saft berfelben bereiten die Beduinen sich Baum-wolle zu ihrem Bunder. Segen die ägyptische Grenze hin wird diese Frucht gegen das venerische Uebel gebraucht, indem man sie mit Kameelmilch gefüllt, dann über Feuer geröstet, zur Anwendung bringt. Die schöne Orangesarbe der Coloquinte von außen, die in ihren runden Früchten bis zur Größe einer kleinen Relone

<sup>618)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, p. 450; bei Gefenine H. S. 742; G. Robinson, Balan. I. S. 134; Lord Lindsay, Letters. Lond. 1839. 8. 1. p. 271.

#### il .? Bibal & Halbinfet; Defeite, Flotai

anteachft, aber im Innern bitter ift, konne, meinte Lord Linds fan, nicht unwahrscheinlich bie Beranlaffung zu ben bittern Sobomsabfeln gegeben haben, obwol nach Saffelquift 19) unter biesen Soboms ver höllendpfeln vielmehr die Frucht von Solamum melongaena zu verstehen ift, einer Pflanze die auch fehr viel im Gebiete bes Tobten Neeres wächst und häufig, wenn auch nicht immer, im Innern durch Insectenstiche von einer Wespenart in Stanb zerfällt. Das Innere der Coloquinte trodnet leicht auf, und die gelbe Schaafe wird zu Wasser und Butter-Behältern der Araber gebraucht, wie die Schaale des Flaschenkürbis, ober das Straußenei.

Der hellgrunblättrige Rapernstrauch (Capparis aegyptiaca ober spinosa) 20) flettert parasitisch, nicht selten als gekrumuter Baumstamm, häusig die Rlippen empor, wird von den Beduinen Lasaf, bei Golius Affef genannt, und bietet wallnußgroße Beezen süß von Geschmad dar; Lassaf bei Lepsius, der ihn mit duntelgrunem Laube auf dem Boden des Badi Gebran fortfriechen sah. Der Strauch Gharkab der Araber, ein Peganum (retusum nach Redinson of Der harmala nach Delile, vergl. Erdt. XIII. S. 311), wird sehr häusig von Burdhardt und Robinson gestannt.

Ein Strund Doeyny ber Araber, in Menge an ber Oftstiffe um bas Vorgebirge Abu Burta wachsend, fagt Burdshardt, werbe zu Afche gebrannt und in die Glasfabrifen nach Gebron vertauft. Den Afchebraum, eine wunderschöne baumsartige Asclepiasart, aus beren selbenartigen Saamenkronen die Bestum ihren Zunderschwamm bereiten, ift von v. Schubert und Buschardt genannt (Pergularia procera) 22).

Das aromatische Kraut Behtharan (Bebaran im S:B. bes Sinai, nach Lepfind), bas in ber nörblichen Bufte wuchert, und von ben Bebuinen zumal in B. ber Pilgerstation Nathl gessemmelt und nach Gaza in Menge vertauft wird, nennt Burds hast t. ohne bag und sein spstematischer Name bekannt wäre. Der Rethemstrauch (Genista retem bei Forskal), der Rothem ber Gebräer, unter dem ber Prophet Elias, als er vor Zesabel

<sup>39)</sup> Haffelquist, Reise in Balastina, S. 558.
20) Burchardt, b. Ges fenins II. S. 866 u. 1077.
21) E. Robinson, Pal. I. S. 268; Burchardt, b. Gesenins II. S. 815.
22) v. Schubert, Reise II. S. 365; Burchardt, b. Gesenins II. S. 661.
23) Burchardt, b. Gesenins II. S. 661.

## 846 Best-Affen. V. Altheling. I. Abschickt. S. 6.

in die Bufte jum Sinai floh, fein Rachtieger nahm, 1. B. b. Ada. 19, 4 u. 5 (nicht Bachholber, ber Lutherschen Ueberschung); heißt woch heute bei ben Bebuinen Reten und Rattam nach Lepfins auf ber Bestseite bes Sinai. Es ift eine Art Binfter mit kleis nen Beeren, ein Lieblingsfutter ber Schafe, bas in großer Menge mit seinem Strauchwerf ben Boben im außersten Suben ber Salswirfel an ber Oftfufte bebedt, wo Burdharbt. ihn beobachtete, und nordwärts in ber Bufte bis auf eine Tagereise submärts hebron, von wo Elias entstohen war, burch Robinson aufgefunden wurde 25).

So wurden bem genauern Studium bortiger Raturverhaltniffe fich noch gar manche Refultate erschließen, die hier boppeltes Interesse erregen, ba fie öfter uns die lehrreichsten Aufschluffe über bas Berftandniß ber alteften Documente ber Menschengeschichte barbieten, welche in ben Mosaischen Scheiften als
eine unschätzbare Urkunde ber Nachwelt überließert warb.

Unbere vereinzelte Rotigen von fogenannten vermalbeuten Balmen, von verwilberten Delbaumen 26), von wilben Feigenbäumen, Samab 27) bet Araber, von Reften früherer Bebolgung burch Rabat (Lotus napeca) 28), bet Baum beißt eigentlich Sittere bei Arabern und nur bie Frucht beift Rebet, nach Lepfius, und Anderes übergeben wir bier, weil uns bie genauere Ausfunft barüber fehlt, ober weil wir febon anverwarts barüber Bericht gegeben haben. Doch konnen wir in Beziehung auf bas, was wir vom milben Feigenbaume, bem Camab ober Camaba ber Araber, auch icon früher gefagt haben (f. Berbreitung bes Feigenbaums in Erbe. XI. S. 537-549, jumal S. 544), noch aus R. Lepfius Tagebuch jum Sinai, bas wir beffen gutiger Mittheilung verbanten, eine characteriftifche Schilberung biefes Baumes bingufügen, Die wir bieber von feinem anbern Reifenben erhielten, und bie berfelbe mittheilt, ale er von Sor burd bas Babi Bebran zum Sinal emporftieg und am Brunnen Bir Buena biefen Banm gum erften male erblidte. Er wuchs aus ber nordlichen Brunnenmauer beraus, mit weißen Aeften und faftgrunen, weichen, platanenabnlichen, haarigen Blate tern ohne Stacheln. Der Baum fam nicht in ben untern

<sup>\*\*\*)</sup> Burchhardt, b. Gesenins II. S. 867. \*\*) Aodinson, Balast. I. S. 336. \*\*) v. Schubert, Reise II. S. 362. \*\*) Burchardt, b. Gesenins II. S. 866. \*\*) E. Rappell, Actse in Aubien, 1829. S. 256; Burchardt II. 865.

Thalern vor, aber von bier an ofter in ben obern Thalern. überschattete bas tuble trefflichfte Brunnenwaffer 29). Auch ber Botanifer 2B. Schimper wurde beffen an berfelben Stelle eine Tagereife im Beft bes Sinai-Rlofters anfichtig. Doch fceint er feineswegs blos auf bie großern Gebirgeboben befchrantt zu fein, wenn v. Schubert's Angabe bes hamab bei Sor richtig 30) ift. Er fagt; bağ es ber Ficus pseudo-sycomorus fei, ber bort vor ber Gtabt Ser fant, unter bein er febn Bett mufgefdlagen, aus beffen Bipfeln ihm am herrlichften Abend bei ruhiger Luft und ftillem Meere ber Befang (ber Cycaben?) wie metallner Cymbelnflang entgegen tonte. Wir bemerten nur, bag außer ben Barten am Brunnen Abu Squair, ber erften Rachtftation, nur wenige Stunden fern im Morden bes Rlofters, wo v. Schubert am 7. Marg einen Birnbaum in Bluthe fteben fab (unftreitig in Bolgen bortiger Garinerei ber Monche), in ber gangen öftlichen Salbinfel bes Sinai und nur zwei Stellen genannt werben, wo außer Balmpflanzungen auch noch einige andere Felba ober Gartencultur befannt ift. Die eine an bem Caftell ju Ataba Mila, wo Bebuinen bie burthpiebenben Bilger mit Gemufe verfeben; bie anbere im Babi Ryb an ber Guboftfeite bes Ginaigebirges gegen Babi Rabt ju, wo Burdharbt in bem romans tiftbiten fled ber Salbinfel, ben er angetroffen, unter Dattelpffanjungen auch eine Aberrafchenbe Cultur fant von Bwiebel- und Sanffeldern 31), jum beraufdenben Gebrauch bes Ganffaamen4 und ber Meinen Banfblatter (Bafdifch genannt, Erbf: XM. 6:357:-338) jum Zabadrauchen ber Bebuinen.

3n bem von Rappell besuchten lieblichften und fruchtreichften, michbewäfferten und grunbewachsnen Thale von el Ain war feine Spur 32) von menfchlichen Anhau bes Bobens zu finden.

🛥 Satiato

ាស់។ 🕶 វេមិស្រ 🖼 🗈

<sup>1836.</sup> Mer. 30 v. Schubert, Reife II. S. 288. 31) Buckharbt, b. Gefenins II. S. 865. 37) Rüppell, Reife in Nublen, 7829. S. 258.

The state of the s

## 348 Beftestfan. Visthellung. II. Abfcheit. S. 7.

Drittes Rapitel.

§. 7.

Eloth und Eziongeber am ailanitischen Golf und bie hiram = Salomonische Fahrt von ba nach Ophir.

Erläuterung 1.

Uebersicht; uralfester maritimer Bollerverkehr zwifchen - Morgen = und Abendland.

Che wir und von ber Offeite ber Sinai- Galbinfetiunb von bem ailanitifchen Golf, bie wir bis jest nach allen morhanbenen Thatfachen auf eine für unfere Biffenschaft: erfchöpfenbere Beife jum erften male nuterfucht: unb vergleichenb betrachtet ju haben glauben, gegen bie Beftfeite und ben Golf von Gueg wenden, ift es nothwendig, die hohe Bebeutung biefer maxitis men Raturform, einer fo tief in bas Continent einschneibenben Meresfrage in Die Ditte ber Culturlanber ber Altan Belt nicht zu überfeben, welche burch fpatere Berandemungen ber Schiffahrtefunft, wie burch ben Gee- und Belt- Ganbel, zwar gang in Schatten geftellt und faft im Bergeffenheit gebracht werben konnte, aber für bie primitiven Buftanbe ber umwohnenben Bolfer ber früheften Gulturperioden ber: Denfcheit ihre antite Bichtige feit behauptet hat. Aus jenen Raumen und Beiten einen nur wenige Anbeutungen ju und berüber, unter benen bie ber Geis ligen Schrift über bie Giram= Salomonifche Sabrt nach Ophir Die wichtigfte ift, welche in wenigen Borten eine fo inhaltreiche Thatfache enthullt, daß bie Erflarung berfelben burch viele Jahrhunderte hindurch in ben verschiebenften Sprachen und Renntniffen ber cultivirteften Bolfer ber Erbe, feit ben Beiten bes Flavius Josephus, wie ber Rirchenvater Eufebius und Dierondmus, bis beute ben Scharffinn ber ausgezeichneteften gelebrteften Forscher erregte, und ein fo mannigfaches Material fur bie verschiedenften Aufgaben ber Untersuchung barbot, bag babei bie verschiebenften 3weige ber Wiffenschaften nicht leer ausgeben tonnten, wenn auch bie Sauptfrage felbft noch nicht gur Enticheibung gediehen (,, welche Gegend man unter Ophir verftehen foll, ift bis

jest noch nicht ausgemacht") 33), fonbern nur zu einer ober bet anbern höchften Bahrfcheinlichkeit herangeroift sein sollte. Denn je weiter wir in die Aufänge ber Dinge zurudbliden, besto zahls reicher werben die Möglichkeiten, von ben verschiebensten Gesiches puncten zu ihrer Löfung auszugehen, ba die Summe ber positiven Daten immer mehr und mehr abnehmen muß, je weiter wir uns von dem Gegenstande selbst entfernen.

Wenn wie nun auch vielleicht fagen durften, daß ber gange Cyclus der Möglichkeiten zur Erklärung dieser speciellen historisschen Ueberlieferung von allen Seiten, soi es der Crisit des Textes oder des Deutung des Zieles der Fahrt, oder des eitymologischem Rachweises der Namen, wie des heimathlichen Borkommens der zurückgebrachten Waaren erschöpft sei, ohne daß eine in jeder Sinsicht gleich berechtigte Begründung des Resultates sich dassi heraudsstellt: so ist es doch keineswegs gleichgüttig oder werthe les, zu einem folichen wenn auch negativen Resultate gelangt zu seine wonn auch nicht für das eine Factum, so hat der Blid doch bei dieser Gelegenheit für viele andere begintende Ahatesuchen an Schärfe nicht wenig, und seine Wielfeitigkeit und Genaulgkeit recht vieles in der Erkenntnis des Verkehrs der Welker Köerhaups zwischen Orient und Occident in der alleraltesten Worzeit, nach diesen Untersuchungen gewonnen.

Bir halten es baber nach vielfacher Durchwanderung Afris tas, Indens und Arabiens an diefer Stelle hier für gang geeignet, auf ben raumlichen Grenzen viefes uralteften Bolatesverkehrs zwischen ben brei Erdifeilen ber Alten Welt angestangtszeinen besonnenen Rückbird auf ben zur Lösung ber Frage nothwendigen Busammenhang und Umsang der babei hervortretens ben Berhältniffe zu thun, ehe wir gegen Welten und Norden zu ben Räumen und Ahaten fortschreiten, die sich immer mehr und mehr, maber und näher, ben Begebenheiten bes Abendlandes ans seinen, als jene, die uns zuseht noch einmal in das älteste Moragenland zurückführen.

Mateten, benn weber Griechen noch Romer haben ben Mamen von Ophie; noch bie Bahre bahin gefannt, boch ben großen Bor- thalp und auf bie Gelehrfamtvit ber ansgezeichneteften neuern

Bett, Branti, a. Bt. 1836. 1. Ih. 1. 6. 281.

## 850 Beft-Affen. V. Abehallung. I. Abfchiett. S. 7.

Drientaliften ftugen zu einen, die nicht wie früher bies bie bobraifche Sprache als bie alleinige Duelle zur Arfterung auch
ber größtentheils außerhebraifchen Berhaltnisse zu benuhen
pflegten, sowern die, um eine welthistorische Bogebenheit
zu wläutern, auch seitbem die Sprachen aller babei betbeiligten
Wölfer den gründlichten Forschungen unterwayfen, zugleich aber
auch bas Studium der Natur und der historie in bem heis
mathländern selbst, wie in den occidentalon so auch in dem orientallschen Annalen, Fortschritte genacht hat, wie nie zuvor

Wenn wir baber weniger auf die frühern beengteren Unterfuchungen ausgezeichneter Schriftgefehrten Radficht nehmen, fonbern mehr ber erweiterten Vorschung foigen, so liegt dies in ber Ratur ber Sache seibst, ba jene oft burch ihren vergleichenben Scharffinn ben Mangel positiver Thatsachen zu ersehen hatten, indhe rent die neuere Beit einen großen Schatz von foliger alleitiger Beobachtung barbietet, ber in seiner Insammenkimmung die Vorschung in bas Gleiß ber indes errungenen historischen Erfahrung einzulenten und barin zu begründen hat.

In Beziehung auf bie vorurtheilsfreie, wie bebratfchagmunbe gelehrte und auch fohr befonnene Bebaublung ber Frage über Dybir, war bie gebrangtefte überfichtliche linteriuchung won Befenius fo allgemein, auch von ben verfchiebenartigften God gelehrten, ale vorleuchtend anerkannt, bag wir fie bier wenigftens gum Grunde legen burfen, um, ba fie mis teinestwegs melthiftes rifch erfchöpfend erfcheint, unb nach ihr auch noch anbere wichtige Ansfichten fich eröffnen, einen Unhaltpunct gu haben, von bent wir hinfichtlich gemiffer vorbereitenber Elemente, Die burch ibn fcon ju feiner Beit grundlich und mit großer lieberlegenholt; ber Sprachforschung ermittelt find, ausgeben fannen, obgleich wittnicht verlennen, baf nach biefer vorläufigen Woghenng burchiben alle gemeinen Fortichritt ber Ertenninift ein gang neues Ctabium biefer Untersuchung erft feinem Unfang genontmen haben burfte. Dent bier fann nicht bie bis in bie erften Burgeln und Reime gunfice gebende weltumspannende Forfchung bes großen Abemas erwartet werben, fonbern nar bas umfichtlichfte Referat über bas gut ber Bobe ber Beit ftebenbe Engebniß ber Erforfchung in Beziehung auf räumliche und ethnographische Berbalenisse, von benen hier jeboch nicht blos in Bezug auf bie eine uraltefte-Bea gebenheit, fonbern auch auf eine ganze Reihe barnach erfolgter und mit ihr in einalogem Bufaumenhang flebender, bie mange Bechfelbeziehung'. commercieller Berbindungen, Chiffahrten und Kraditionen zwischen dem erhthrälfcheinbifchen Orient und Dacikent betreffender Begebenheiten, so weit unfere Erkennnis reicht, hinzuweisen sein wird. Es ist eine folche die Gesammte verhältnisse berücksichtigende Betrachtung aber wol noch immer der Wähle werth, wenn wir auch nur an das Wort eines der belehrendsten neuesten Forscher auf diesem Gebiete erinnern, wo er sagt: für das Ball Istaal war außer dem Tempelbaue und bessen Kologen fein außeres Ereignis aus der ganzen Gerrschaft Salomo's erfolgreichen nie dieser mit Blud gelrönte Bersuch einer Schissprin nach weit entlegenen Ländern 34).

- 1. Die gabrt nach Ophir im allgemeinen, nach bem , Golblande, nicht nach Sarfis; feine Doppelfahrt.
- Dphir ift nur ber alteste und historisch bekannt geworbene Mittelpunct, um ben fich viele hauptfragen einer ern thräifche indischen maritimen Beltverbindung altester Zeit bresen, aber es ift bei weitem nicht ber einzige, von bessen enblicher Bestimmung eine befriedigenbe Lösung und Beantwortung aller auf biese lettere begügliche Frage abhängig wird. Dieser Junct ift seiner Ermittelung nach an sich wichtig für die Geschlichte des Galomonischen Königreiches und seines Beitmomentes; aber er wird mohr und mehr gleichgültig, so wie die Bedeutung anderer Raiche, Bolter und ihre Bestrobungen in einer selten geahnten Bille von gleichzeitigen ober nachfolgenden Begobenheiten und That-Jachen aus den Quellenschriften der Orientalen selbst hervortritt.
- Decidentalen find nur wenige Spuren solder Erkenntnis was feben, und ware es nicht die Schrift des Alten Bundes selbst, die finen gerettet ift, und ware es nicht ihre eigene tieser eindrins weder Gerachforschung, welche den Beg zur Sichtung der Ueber- Weseningen des Orientes so herrlich gekahnt hat: so warden wir wach in Beziehung auf die hauptpuncte zur Erörterung dies Debiten Brage in vielen Fabeln verwidelt sein. Denn an den verfallennen Anslegungen derfelben hat es von jeher durch alle beit beit den gelehrtesten und scharfftunigsten Mäunern nicht gestellt. Eine verinnern nur daran, daß schon Calmet jenes Ophir nach Aumenten, harbt nach Phrygien, Olderman nach

<sup>&</sup>quot; Gefchichte bes Bolles Jerael. Bb. ILE 1. Götting. 1847.

Iberien verlegte 35), mahrend M. Lipentus es mit Flav. Jofephus 36) in ber Auren Cherfonefus, Sabr. Relandus und Will. Dufeley 37) auf Ceilon, Macbonalb in Sumatra 38) ju finden glaubte; Dapper, Ih. Lopez, 3. Bruce 39) in Sofala und Dofambique, Montesquien und D'Anville an ber Dittufte Afrifas. Roch weiter gingen Arias Mous tanus, B. Fr. Pfeffelius 40) und Anbere, bie es in Beru fuchten, mabrend ber große Seecapitain Columbus ber Uebergengung mar, es in Weftinbien aufgefunden zu haben, ale er auf feiner britten Reise im Briefe an ben Monarchen von Spanien fchrieb 61), bağ nun "ber Berg Sopora (ber Rame für Ophir, ber in ber Septuaginta bie Form Sophora erhalten hatte), welchen bes Ronig Salomo's Schiffe brei Jahr zu erreichen brauchten, auf ber Infel Baiti mit allen feinen Schagen in ben Befig ber Spanifchen Majeftaten getommen fei."

Bie felbst solche Berirrungen, die von dem gelehrten G. Begener, nach dem Borgange eines M. Lipenius, auf das höchste gesteigert erscheinen, da er die Salomonische Schiffahrt nicht nur zum äußersten Often Assens und Amerika's ausdehnte, sondern ihr auch noch den Belthandel mit den Inseln Europa's und Afrika's auf jenem hin- und Rückwege zuschreibt (navigationes Salomonis factas esse in Orientem et Occidentem, h. e. in Asiam et Americam, Africae Europaeque occurrentidus insulis inter eundum ac redeundum non neglectis aut relictis etc.) 42), wie ber-

<sup>3\*)</sup> Gesenine, Ophir, in Ersch und Gruber, Aligem. Encyclopable der Wissensch. D. 201. 1833. 4. D.— 3. 4. Th. S. 201. bis 204. 36) Fl. Josephi Antiquitat. Jud. Lib. VIII. c. 6. ed. Havercamp. T. I. f. 437; Martini Lipenii Dissertatio de navigatione Salomonis Ophiritica, in Ugolini Thes. Vol. V. fol. cccxlii—ccclxxxvii. 37) Hadr. Relandus, Dissert. IV de Ophir, in Dissertationum miscellanearum Pars I. Trajecti ad Rhen. 1706. 8. p. 186; Will. Ouseley, Trav. Lond. 1819. 4. Vol. I. p. 47 etc. 38) Macdonald, in Asiat. Researches T.I. Nr. 17. 39) J. Bruce, Reisen zur Entbedung der Quellen des Mis. Dentsche Uebers. v. Bossmann. Götting. 1790. 8. B. I. S. 489. 47) J. Frid. Psessen, institutae a Salomone ejusque social navalibus. Argentorati 1692. 4. 41) Al. v. dumboldt, Antische Untersuchungen über die histor. Entw. der geogr. Renntnisse von der Reuen Welt. Uebers. v. Ibeser. Berlin 1836. Bb. I. S. 77 n. 317. 47) M. Gotsfridi Wegeners, Olsonatis Archidiacom et Rectoris Neostadiensis, Discursus de navigationibus Salomo-

pleichen möglich waren, dies geht nur aus bem innern Bufammenhange der Ideen mit den jedesmaligen Beitbestrebungen und dem wissenschaftlichen Fortschritt der Erkenntnis auf den vereschlebenen Stusen ihrer Cultur hervor, wodurch sie selbst in ihren Rarkten Auswüchsen wie in ihren Resultaten für die nachfolgende Untersuchung lehrreich werden können, wie bier durch den Antlang und die begeisternde Rückwirkung, welche die Entdedung der Neuen Welt zu ihrer Beit auf den ganzen Ideenkreis und also auch auf die gesehrte Forschung der Alten Welt hervorgebracht hatte. Icha wede Forschung hat sich baber in ihrem eigenen Beitspiegel zu bes seichen.

1911. Ophir mar bas berühmte Goldland ber alten Bebrger, mel-

des Calomos Schiffe, in Berbindung mit phonicischen, vom ibumaiften Safen Glath und Gziongeber (Helath ober Meloth nut Cifiongéber nach Emalo) aus befuchten, und von wo fie nach breifafriger Reife Gold, Ebelfteine, Sanbelholg, und nach einer andern Stelle (me Ophir zwar nicht genannt, aber ebenfalls gemeint ift) auch Gilber, Elfenbein, Affen und Pfauen aurudbrachten. - Go beginnt Befenius 43) im allgemeinen feinen Bericht und fügt bingu: bas bei weitem wichtigfte Brobuct, pben ber wichtigfte Sanbelsartifel muffe inbeg Golb und zwar eine befonders feine und gelauterte Art bes Goldes gewefen fein, ba ,, Colb von Ophir" wiederholt ale bas foftbarfte Golb gemeunt werbe, und einmal, im Giob 22, 24, wo vom Seegen ber Erbe und ber Baffer Die Rebe ift, fogar Ophir bichterifch fur sphiritifches Gold und fur Gold überhaupt gefett ift. Als sine blas verfchiebene Schreibform von Ophir fei bei Beremias 10, 9 bas "Gold von Uphas" angufeben, bas leicht aus Berg mechelung hebraifder Buchftaben bervorgeben tonnte, wo Uphas ein fonft unbefanntes Land bezeichnet, aus bem burch ben Meifter and Soldfomied gugerichtetes Gold gebracht marb. 3meifelhafter fei ber Ausbrud im 2. B. b. Chron. 3, 6, wo von bem Golbe bes Salomonifchen Tempele, ju bem fonft immer nur Golb von Dpfir verwendet warb, fteht: ,, und überzog bas Saus mit ebeln Stellen jum Schmud, bas Golb aber mar Barvaim-Golb." Wield norher B. 5 und 8 wird baffelbe bas befte Gold genannt. Ca fceine bies nicht fowol fur Ophir ju fteben, fonbern ein all-

nnois. Francof. ad Viadr. A. 1674. 43) Gesenius, in Encycl. a. a. D.; Rosenmuller, Bibl. Attertift, B. III. 1828. S. 177-178.

## Weft-Affen. V. Abthollung. I. Abschnitt. S. 7.

gemeiner Rame für "Dftgegenben überhaupt" gut fein, nad einer Ableitung aus bem fansfritifchen Botte purva, b. i. vorn, öftlich (Arias Montanus und Vatablus fanden barin gang ernfthaft (feine joculatoria interpretatio, wie Scaliger meinte) bie Ramen Beru und ben hebraifchen Dualis Paruaim wieber 44), Ber und Mexico, ale boppelte Golblander, bezeichnenb, obgleich 3. Acofta gezeigt bat, daß diefer Mame Beru felbft tein einheis mifcher für bas Land, fondern nur einem geringen Bluffe 45) angehorig mar, nach bem bie erften Spanier bas Land genannt batten, alfo nicht einmal ein alterthumlicher Rame bes Beftabes).

Gold, und zwar feines Gold, mar auch fcon ju Defes Beit ein Sauptornament, bas in augerorbentlicher Fulle gum Schmud ber Bunbeslabe und alles Altar = und Opfergerathe verbraucht werben mußte; ber Gnabenftuhl mar ans feinem Solbe gemacht, bie Cherubim an beffen beiben Enben von bichtem Golbe, Die Leuchter, Lampen und alle Gefäße von tentnerschwerem Golbe u. f. w. (2. B. Mof. 37). Doch biefes Golb konnte aus bem mitentführten agyptischen 46) Golb = und Gilbergerath gefertigt fein. Much tommt babei ber Rame Ophirgold nicht vor. Da berfelbe aber auch icon in bem Buche Biobs hervortritt, welcher als ismaelitifcher Furft (ein Ugite, Erbf. XIII. 423) im Sanbeisvertein mit Arabien fteben mochte (1. B. Mof. 37, 25), und felbft Ronig David fcon vor ber Salomonischen Schiffahrt feine ,, 3000 Xafente ober Centner Goldes von Ophir" Brivatvermogen bem Tempelhaufe Jehovas geweiht hatte (1. B. b. Chronif. 30, 4), fo bestand auch icon fruber wenigstens ein indirecter Bertebr awischen Ophir und Balaftina, ein wichtiger Gefichtsvunct, ben man bis auf 2B. Bincent 47) gu febr überfeben hatte, obwol beshalb eine Schiffahrt nach jenem Goldlanbe, wie Bribeaux wollte, fcon zu König Davibs Beiten eben nicht nothwendig war.

Nicht erft feit ben Salomonischen Beiten also wird Golb aus Ophir in bem alten Testamente, wie in ben Buchern ber Ronige,

orbis. Colon. Agripp. 1596. 8. Lib. I. c. XIII. p. 32.

49) f. E. v. Lengerte, Kenaan, Bolte: and Religionegeichichte Israels.

Rönigsberg 1844. Th. I. S. 425.

49) W. Vincent, The commerce and navigation of the Ancient in the Indian Ocean. Lond. 1807. 4. Vol. II. p. 265.

<sup>44)</sup> Martin. Lipenii Dissert. Ophiritica l. c. ccclxxvii; veigl. Monumenta Pietatis et Literaria Virorum illustrium select. Francof. ad Moenum 1701. 4. Commentar. in Libr. III. Regum, cap. IX. fol. 152.

45) Jos. Acosta, S. J., De natura novi

ber Chronit, ben Pfalmen (45, 10), bem Sieb (28, 16; 22, 24) und bei bem Propheten Jefaias (13, 12, bag ein Mann theurer fein foll benn feines Golb und ein Menfch werther benn Golbface aus Ophir), ermabnt, wo er ben Fall Babels weiffagt. Aber bie Salomonifden Flotten find es, bie erft biefes Gold aus Ophir fetbft burch bie phonicischen wie ihre eigenen Schifferleute birect und in folder Bulle beimbrachten. Bober biefes eble Detall nun tam, tann bie Frage fein, ba bas Golb ber allerfrüheften Mofaifchen Beriobe bas ben Aegyptern entwenbete Gerath fein tonnte (2. B. Mof. 3, 22; 11, 2). Schon David hatte, wie gefagt, großen Borrath jum Tempelban und auch große Schabe en Sold und Gilber in feinem fo fehr erweiterten Reiche gefammelt, und burch bie barin versammelten Fremblinge und Runftler wieles gurichten laffen (1. B. b. Chronif. 23, 2 u. 14). Die Falle bes Dphir-Bolbes tommt erft, hiftorifc bocumentirt, aus weiter Berne burd Deerfchiffahrt und Belthanbel wie nie guvor nach Bernfalem, gumal unter Galomo, ber 40 Jahre in Frieben und Glang regierte, vom Jahre 1015 bis 975 vor Chr. Beb.

#### Erläuterung 2.

Die historischen Daten ber Ophirsahrt; nur Eine See-Expedition, keine Doppelfahrt nach Tarsis und nach Ophir.

Die Stellen ber hiftorifchen Bucher ber Ronige und ber Chronit, in benen hiervon Nachricht gegeben wirb, find folgenbe:

1) 1. B. ber Könige 9, 26—28: "Und Salomo machte auch Schiffe (nämlich eine Flotte) zu Ezeon-Geber, die bei Gloth liegt, am Ufer des Schilfmeeres, im Lande der Edomiter. 27. Und hiram fandte feine Anechte in Schiffen Salomos, die gute Schiffleute und auf dem Meere erfahren waren, mit den Anechten Salomos. 28. Und kamen gen Ophir und holeten daselbst vierhundert und zwanzig Talente (oder 450 im 2. B. d. Chronica 8, 18; nach Luchen Uebersehung "Centner") Gold und brachten es dem König Salomo."

In bem folgenden 10ten Rapitel wird unmittelbar bie An-Innfe bet Ronigin von Gaba aus bem füblichen Reiche Urabien (f. Erbf. XII. S. 77, 862-868) ergablt, die mit ihren Schäpen

## 356 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

in Berufalem einzog und bem Ronige, nach 10, 10, als Gulbigung eine Babe von einhundert und zwanzig Salenten (Centner) Golbes, fehr viele Specereien und Ebelgefteine barbrachte; fo baß nicht mehr fo viel Specerei fam, ale bie Ronigin von Saba bem Ronige Salomo übergab. Ihr Gold wird nicht Gold von Ophir genannt; auch mar es fur fie nicht nothig, bas Golb burch ferne . Meeresfahrten fommen zu laffen, wenn Agatharchibes Rade richt begrundet ift, bag in ihrem eignen gande, bei Alilaern und Cafanbrinen, biefes eble Metall in gebiegenen Golbgangen fo ju Tage ging, bag es in ungeschmolznen Daffen (anvoor gemannt), von ber Grofe ber Olivenforner bis zu Rusgrofe, in großer Menge vorfam und von ben Gingebornen ju geringen Breifen Anbern überlaffen ju werben pflegte (Agatharchides de Rubro Mari, ed. Hudson. p. 60). Und wenn fie es nicht aus ihrer Arabia felix, bem Sabaerlande, felbft gewann, fo war es ihr leicht, aus bem fo nabe ihr gegenüberliegenben, gu allen Beiten goldreichen Aethiopien ober burch Bwifdenverlehr zu begieben, ber mol nie zwischen fabaifch-himjaritischen und abpffinifchathiopischen Gegengeftaben gefehlt haben tann, feitbem Ruftenfchiffahrt erfunden mar. Die Uebereinftimmung ber Stellen ber beiligen Schrift in bem Reichthum ber Sabaer an Golb (1. 8. b. Ron. 10, 1; 72. Pf. 15; Ezechiel 27, 12, 22 u. a.) fpricht alfo weber fur ein Golbland in Arabien, noch fur ober gegen eine Fahrt nach Ophir, was beibes fruher behauptet morben ift.

2) 1. B. b. Kon. 10, 11 fahrt ber Erzähler fogleich fort: Und auch bie Schiffe hirams, bie Golb aus Opher führten, brachten auch aus Ophir fehr viel Almugim (ober Algumim, b. i. Ganbelholz, nicht Chenholz ber Luth. Ueberf.) und Ebelfteine.

Es wird nun berichtet, wozu biese Rostbarkeiten zu Tempel umd Königspalast verwendet wurden, und wie die Königin von Saba reich beschenkt sammt ihrer Dienerschaft in ihr Land heimkehtte. Darauf wird B. 14 gesagt: bes Goldes aber, das Salomo in einem Jahre kam, war am Gewichte 666 Talente (Centner); B. 15: ohne was von händlern und von Märkten der Kausleute, und von allen zinsbaren Sautlingen Arabiens und von den Statthaltern kam. Es folgt B. 16 bis 21, wie daraus goldene Schilde, Gefäße, anderes Geräthe und Schmud gesertigt ward, alles aus lauterem Golde, benn das Silber hatte zu Salomo's Zeiten geringern Werth.

Sierauf wird zu jener frubern Angabe mit etwas veranberten Borten, jedoch ohne irgend eine besondere Borbereitung, als follte nun von einer gang andern Begebenheit und von einem gang entgegengesetten Beltenbe die Rede sein, hinzugefügt:

3) 1. B. b. Kon. 10, 22: Denn bie Tarfisflotte bes Abnigs ging auf bem Meere mit hirams Flotte und kam einmal in brei Jahren. Die Tarfisflotte führte Golb, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen.

Gang ibentisch murbe bie Parallelftelle 2. B. b. Chron. 9, 21 fein, wenn fatt "auf bem Meere" barin bie Textworte nicht "gen Sarfie," richtiger Tharfhifh, lauteten; wodurch plotlich ein gang entgegengefettes Biel angebeutet fcheint. Diefer fo abweichenbe Ausbrud hat von jeher ber Erflarung ber gangen Begebenheit viel zu ichaffen gemacht, inbem bie buchftabliche Beibehaltung biefer beiben Borte zu vielen fünftlichen Deutungen ber andern Sage nothigt, bie Bermerfung berfelben, als ein Berthum bes Chroniften angefeben, ber jeboch auch nur bem Copiften gur Laft fallen burfte und ber Autorität bes Textes an fich feinen Eintrag thut, eine viel einfachere Erflarung alles übrigen geftattet. Diefer Anficht ift auch ber jungfte geiftvolle und fprache gelebrte Bearbeiter ber Befchichte bes Bolfes 36rael 48), ber feiner Forfcung nach die Stellen bei 2) und 3) nach Inhalt und Rebefarbe für aus einer anbern Quelle gefloffen erklart, als Die Stelle bei 1); bie abweichenbe Ausfage bes fpatern Ergablers im 2ben Buche ber Chronit aber entschieben als ein Diffver-Randnif beffelben in feiner Beife fich auszubruden bezeichnet. Doch mochte über jene Alternative, bie auf beiben Geiten ihre Bertheibiger gefunden, im Wefentlichen etwa Folgendes ju beacha ten fein.

In ber gulett angeführten Barallestelle ber Chronit, in welder ber Rame "Tarfisflotte" zweimal neben hirams Flotte genannt wird, zugleich aber bas Biel Ophir nicht wie in andern Stellen erwähnt ift, bagegen außer Gold auch noch andere Waaren zurudgebracht werben, haben verschiedene Erklärer ben Grund zu einer boppelartigen großen See-Expedition Salomos finden wollen, von benen gleichzeitig die eine nach dem Ophir im Often, die andere nach dem noch fernern Westen, nach Tarfis,

<sup>409 6.</sup> Cwald, Gefch. bes Bolles Israel. Götting. 1847. 8. 29b. III. 1. G. C. 76.

nämlich Tarteffus in Spanien, und zwar beibe, nach ben genannten Textworten, von Ezeon Geber am ailanitifchen:
Golfe ausgegangen seien. Sie nehmen baber ben Ausbruck Tarsisflotte für einen solchen, ber eine Flotte bezeichnet, bie gem Tarsis wirklich fährt, während Andere darin nur einen in die Schiffersprache übergegangenen allgemein bezeichnenden, ursprünglich phonicischen, technischen Ausbruck sinden können, der leicht zu Misverständnissen späterer Zeiten Veranlassung geben machte, sobald er veraltet und unverständlich geworden war ober zu Fremden
überging.

Bleich zuvörderft muß es einem auffallen, baß, wenn ber Ausbrud Tarfiefdiff ober Tarfieflotte nur Schiffe bezeichnen follte, welche wirklich nach Tarfis fegelten, es ein gang unnüter Bleo. nasmus bes Chroniften mar, in bemfelben Bere noch jum britten male hinzugufügen, bag biefe "gen Tarfie" fuhren; fpricht aber ber Chronift immer nur von ber wirklichen Sahrt nach Lare fie, fo ift es nach Tuche Bemerkung unbegreiflich, wie er bie fo wichtige Fahrt nach Ophir ignoriren fonnte, ba er bann biefolbe ganglich mit Stillschweigen übergangen batte. Dann aber muß es auch ale bie hochfte linmahricheinlichfeit hervortreten, in bem allererften Stadium nautifcher Berfuche ber Salomonifchen Beriode in Judaa fogleich zwei fur ihre Beit coloffale Expebitionen ausruften gu feben, ba man noch nicht einmal gn ber einen nach Ophir die gange Befähigung in fich fühlte, fonbern ben Ronig von Thrus babei zu Gulfe rief. Doch hat biefe Una wahricheinlichkeit nicht von ber erften Erflarungeweife guruche fcredt, und noch weniger bie nicht geringe Schwierigfeit, eine Flotte aus Egeon Geber nach bem Mittellandifchen Meere binuber zu bringen, um birect nach Tarfis, b. i. nach Spanien (Tarteffus ber Griechen), fegeln zu konnen. Das fpanifche Tarteffus eretufiv fur Tarfchifch nehmen zu wollen, hat auch feine Gowies tigleiten 40), und bas erfte Bortommen biefes Namens in 1. 9. Mof. 10, 4, wo Tarfchifch Kittim steht, soll vielmehr im allgemeinen bas Meer ber Infeln bezeichnen, nach Raufus. Den dachte fich wol, auch bort am ailanitischen Golf konnten die als Spanienfahrer erprobten Bhonicier einer Tarfiefiotte, ober einer Flotte gen Sarfis die Führer fein. Doch ift bei bem volligen

<sup>449)</sup> F. Chr. Schioffer, Universalbiftorifde Ueberficht ber Gefchichte ber Alten Belt. Frantf. a. D. 1826. 1. Th. 1. S. 229—233, Ret. rr.

Stillschweigen ber jubischen Geschichte, daß die Könige Flotten in weite Fernen auf das Mittelländische Meer geschickt, dies eine höcht unstatthafte Kiction, nur auf diese paar Worte bastrt. Solleten die im handel so eisersüchtigen Phönicier und Punier dabei gleichgültige Zuschauer und die classischen Autoren über die durch Inden aus Spanien geholten großen Schätze unwissend geblieben sein, da herodot doch über die erste Entbedung von Tartessus und dessen Silberschätzen durch Phocaer aus Arganthonius Zeiten Nachericht hatte (Herod. I. 163)? Wie hätte Salomo nur den Gedansten haben können, mit den Phöniciern auf dem Mittelländischen Moere zu wetteisern, das sie schon längst beherrschten?

Bodart, bem bie Schwierigfeit mit Spanien einleuchtete, nahm lieber ein zweites Tarfis an der Selte bes indischen Meeres, bem Ophir benachbarter, etwa auf Taprobane, b. i. Ceilon 50), meinte er, an, wohin bann biefelbe Expedition zugleich ibn Steuer batte richten fonnen. Geneler hielt bas Biel ber Fahre ten für ein boppeltes, nämlich Ophir und Tarfis, suchte Dies lettere aber an bem Oftgeftabe Aethiopiens in bemfelben erbe thräifchen Meere. Schon 3. Bruce batte feine Deinung, bag bie Ophirfahrt nach ber Dftfufte Ufritas, nach Cofala, gegangen fei, vorzüglich mit auf bas Bortommen eines Ortes Tarichifch 51) in ben abpffinischen Annalen bes Amba Sion gegründet, vom 14ten Jahrhundert, ein Drt ber nach ihm unter etwa 4° fübl. Br. mebe ber partugiefifchen Stadt Melinbe an ber Rufte liegen follte. Sierauf geftüht hatte Beneler mit mehr grundlicher Gelehrfame feit, als ber ichottische Reisenbe, feine Borftellung von ber boppelten Dobir - und Sarfisfahrt in bem einen Deere in feinem Commenten 52) niebergelegt. Guetius 63) und ber berühmte Didaelis 54), bie bei bem Zarteffus in Spanien, bem Sarfis ber Bebruer verharrten, wohin bie Zarfisflotte bestimmt gemefen, fenben, ber Erfte in ber Durchschiffung bes alten Pharaonen-Ganals zum Ril, ber Unbere in ber Umfdiffung von gang Afrita

<sup>\*\*)</sup> Sam. Bocharti, Phaleg. Lib. III. c. VII. col. 171. 18.

\*\*) 3. Brnee, Reisen zu den Rilquellen. Teutsche Uebersetzung v. Bolfsmann, Bb. I. S. 484.

\*\*\*) Henster in Bemerkungen üb. Stellen in den Pfalmen. Hamburg 1791. S. 348.

\*\*\*) P. D. Huetius, Kpiscopus: Abrincensis, Commentarium de navigationibus Salomonia, in Ugolini Thes. Vol. VII. p. cexci.

\*\*\*) J. D. Michaelis, Spicilegium geographiae Hebraeorum exterae post Bochartum. Gotting, 1769. 4. P. I. p. 98 etc. im §. Et Tharschisch.

# 360 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschütt. S. 7.

kein wesentliches hinderniß, da herodot (IV. 42) bieselbe Schisfahrt schon als von Phöniciern zu Pharao Nechos Zeiten ausgessührt beschreibt. Und eben so wenig sinden die beiden jungken gesehrteften Borkanpfer dieser Ansicht der doppelt gleichzeitisgen Expedition, welche in den meisten Pauptpunxten berselben volltommen übereinstimmen, und betde die Umschiffung Afrikas gänzlich verwerfen, daran Anstoß, was noch weit unsglaublicher erscheint, eine solche Tarsisstotte, die im allantischen Golfe erbaut ist, durch ein Gebiet der Aeghptier, über die Landenge Suez, transportiren zu laffen, um in den hafen von Ipppe, ben einzigen Balästinas, einzulausen, und von da das weitere Biel zu erreichen.

3ft aber bie Tarfisflotte ober bas Tarfisfchiff (bas fcon die Dolmetscher der LXX durch ein nholor Sakstoons wiebergaben) nach andern Erklärern, benen eine boppelte Salomonifche Fahrt nach Ophir und nach Tarfis in Spanien nicht einlenchten konnte, wie D. Tychfen, Goffellin, Brebow, Gefenius, fo viel als "Meerschiff, bas zu welten Fahrten bestimmt ift (de long cours) 56) und baber größer und weitläuftiger als zu Meinern Fahrten gebaut fein muß, zu benten," wie etwa ber moberne Ausbruck Oftindien-Fahrer, China-Fahrer, ber barum feineswegs nur auf biefer einen Fahrt gebucht werben muß, fonbern auch zu anbern Sahrten bienen fann, fo fallen viele ber Schwierigkeiten weg, bie bei ber erften Erklärungsweife umgangen werben muffen. Die gegen eine folche Ertfarungeweife worgebrachten Ginwurfe werben burch ben Bergang ber Befchichte bei allen feefahrenben Bolfern wiberlegt. Diefer Unficht ftimmt auch Ewald 57) bei, ber ben Namen "Tarfis-Schiff" anertennt, aber aus Stellen wie Jefaias 2, 16, Pfalm 48, 4 zeigt, baß es große ftarte Schiffe bezeichnet, und ber Rame babei eben fo wenig "wörtlich" zu nehmen fei, wie ber oft baneben vortommenbe Rame "hirams Schiffe."

<sup>\*\*\*\*\*\*\*\*</sup>S. Weston, Dissertation on the countries to which Salomon and Hiram sent their fleets for foreign merchandise, in Classical Journal 1821. Sept. Vol. XXIV. p. 17—21; C. F. Reil, Biblisch archáologische Untersuchung über die Hiram Salomos nische Schiffahrt nach Ophir und Tarsis, in den Dorpater Besträgen zur Theolog. Bissensch. Hamburg 1833. Bd. II. S. 240; deselben Commentar über die Bücher der Könige. Wossan 1846. S. S. 311.

\*\*\*\*

S. Munk, Palestine. Paris 1845. 8. p. 294—295.

Cwald, Gesch. a. a. D. III. 1. S. 76, Note 1.

Da bie großen Sahrten ber Phonicier feit früher Beit gen Beften bis Tarfis, bas bie Griechen erft nach ben Bhonigigen Tarteffus genannt haben, gingen, fo fonnte ein folder Ausbrud bei ihren Schiffern febr leicht begreiflich ju einer technifden Bogeichnung ber großen Deerschiffe werben, wie biejenigen fein mußten, bie fich von Aila aus mit Erfolg auf bas bemegte ernthraifche Deer ju Fernfahrten anfchiden wollten. Nur 2864 nicier machten in jenen alteften Beiten Meeresfahrten auf bem Mittellandifden Deere bis Tarfie; bei Bebraern ift niemals bag son bie Rebe; jener Ausbrud fonnte, ja er mußte von ben benachbarten Tyriern ju hirams Beit burch bie phonicischen Schiffe bauer (benn andere lernte man nicht fennen) auf die Schiffemerfte ber Bebraer in Egeon Beber übergeben. Wenn in fpatern Beis ten, bei Chroniften ober Copiften, biefer technische Ausbruck fich wieber verbunteln mußte, fo erflart fich ber Pleonasmus bet eingefcobenen Gloffe leicht, welche Sarfieflotten mit Flotten gen Sarfis verwechfelnb, biefen lettern Ginn beutlicher bervorg beben wollte. Die Unficht einer nur hauptfächlich baburch bebingten, hopothetifchen Boransfegung einer boppelten See-Erpebition, Die fonft nur burch fcheinbare Rebenumftanbe unterftust werben tann, Die fich alle mit gleicher Bahricheinlichfeit auch anbere beuten laffen, ift julest mit gelehrter Ueberlegenheit und unverfennbarem Scharffinn gur Rettung jener zweifelhaften : Stellen ber Chronifa von Reil burchgeführt worben.

Daß nicht Tarfis, sondern Ophir die hauptquelle ber Reiche thumer Salomos war und von keiner andern Bahrt ber Geligen Schrift in ferne Länder in den genannten Buchern die Rebe fein kann, ergiebt nicht nur der gange Busammenhang der jubischen Geschichte mit obiger Angabe, sondern auch noch die lette hierher gehörige Stelle im 1. B. d. Könige 22, 49, obwol auch diese mit ihrer Paralleistelle im 2. B. d. Chronik. 20, 36 und 37 jur Beftagtigung der Doppelexpedition kunftlich benutt ift.

Seit Davide Unterwerfung ber Comiter und feit Salomos Abe waren 100 Jahre versioffen, als noch immer kein bauernber Ruig wieder in Com war, und baher ber Golf von Aila nach kurzer Unterbrechung wieder unter ber Botmäßigkeit des Königs von Juda ftand. Da heißt es nun 1. B. d. Kön. 22, 49: "Und Jofaphat ber König von Juda hatte eine Tarfisflotte bauen laffen, die nach Ophir gehen follte, Gold zu ho-len; aber sie ging nicht: denn sie wurde zerbrochen zu

#### 362 Beft-Affen. V. Abthellung. I, Abschutt. S. 7.

Egeon Geber." In ber Parallefftelle ber Chronit find alle Borte bis auf: "bie nach Ophir geben follte" biefelben, nur biefe find beim Chroniften in: "gen Sarfis" veranbert, ein Digwer-Adnbniß, bas bem obigen gang gleich ift, benn eine Sarfisflotte, Die nach Ophir geben follte, fchien bem Chroniften ju ungereimt, er glaubte alfo verbeffern 58) ju muffen, baß fie nach Zarfis befilmmt fet. Wie biefe andere Lesart jene Oppothefe, bei Reil namlich, "einer Expedition von Egeon Geber aus nach Ophir und einer anbern nach Sarfie" noch befestigen foll, feben wir nicht ein, ba bier, nach beiben Stellen, Die Flotte fcon in Egeon Geber Scheitert. Sollte berfelbe Ronig Josaphat in fein ner 25jährigen Regierung zweimal nach einander im Safen gu Ezeon Geber Flotten zur Fahrt nach Spanien gebaut haben, ba thm eine folche Sahrt von Joppe aus, von wo auch ber Brophet Jonas sich gen Tarfis einschiffte (Jonas 1, 3 und 4, 2), boch weit naber gewesen ware, und bas Mittellanbifche Deer fo fanft und milb ift (3. Bruce fagt, gleich einem Teiche) 50) gegen bas wild-Rurmische bes ailanitischen Golfs (f. ob. S. 32). Und boch wird bies von bem Bertheibiger bes Chroniften behauptet 60), ber, um ben Tabel bes Propheten Eliefer zu rechtfertigen, Die eine Bes gebenheit in zwei zerlegt, und erft in ber Chronit eine Stotte gu Egeon Geber gur Fahrt gen Sarfis bauen laft, unb als Diefe fcheitert, noch einmal eine zweite zu Ezeon Geber zur Fahrt nach Ophir, Die aber auch fcheitert. Die erfte foll fcheis tern als gottliche Strafe, weil Jofaphat fich mit bem gopenbienerifthen Abasja, Konig von Israel, in Bund eingelaffen, bie zweite fpatere aber, ale fich Jofaphat aus Furcht vor getilicher Strafe vom Bunbe mit Abasja frei gemacht, wirb boch auch zerfchmestert. Die Inconfequeng leuchtet von felbft ein; ja es fcheint gerabe gu mugulaffig, wie fcon S. Reland Gt) fagte (nam quis sana mente praeditus, quum ex Japho solvere posset, e sinu Arabico classem mitteret Carthaginem? Sed hic error natus est, ut jam alii ante nos viderunt, quia naves Tarsis dicuntur missae in Ophir etc.), in Mila eine Blotte fur bas Mittelmeer ju bauen, und biefe eeft noch über die Landenge zu bugfiren; und eben fo unnaturlich,

<sup>\*\*\*)</sup> Ench, Rec. a. a. D. \*\*) J. Bence, Reisen a. a. D. I. **S. 476.**\*\*O Keil, Commentar a. a. D. S. 311—312, Note i; berf. in Down pater Beitr. a. a. D. II. S. 255—256. \*\*) Hadr. Relandus, Dissertatio IV. de Ophir, in Dissertationum miscellanearum Pasa I. Trajecti ad Rhen. 1766. 8. p. 167—168.

baß bie jebesmal neugebaute Blotte gweimal hintereinanber auf gleiche Beife, ebe fie noch ben Safenort verlaffen batte, gerbroden fein foll. Bewiß mar bas einmalige Berfcheitern biefer Xarfiefiotte, die nach Ophir fegelu follte, fcon binreichenb, um in jemen Beiten ben Bau einer zweiten, von ber fonft gar feine Rebe. ift, zu unterkaffen. Gine Anertennung bes Digverftanbniffes bes Chroniften, ober felbft nur feines Copiften, hat gewiß nichts mit einer vorgeworfenen rationaliftifchen Anficht 62) ober uncritifchen: Bermischung ju thun; benn eine achte Critit muß fich nicht nur in Bort, fonbern auch in ber That bemabren. Die Supothefe ber boppelten See-Expedition 63) wird aber meber burch die Befchichte bes gelobten Landes, noch burch bie Erfahrung ber Rautit beftätigt, fie wird auch teineswegs burch ben febr unfichern Nachweis afrifanifcher Ganbeleproductionen, bei bemfelben Berfaffer, berfelben unterftust und loft fich burch ben gang einfachen Rachweis eines nur gu leicht eintretenden Schreibfehlers von felbft auf. Will man auch bem Chroniften feinen fo groben geographischen Fehler zumuthen, so fann man ben Irrthum auch in unferer eigenen Unwifa fenheit ale Erflärer fuchen, woburch ber Chronift bann, nach Duatremere's Anficht64), im Wefentlichen mit Paulus übereinfimment, für feinen Bortgebrauch vollfommen gerechtfertigt er-Das Wort Tarfis ober Tharfchifch ift namlich feinem Ursprunge und feiner Bebeutung nach ben Sprachforschern unbekannt, und fonnte urfprünglich fehr gut überhaupt nur einen "fernen Ort" (lieu éloigné) bezeichnen, wie ein folches Larfis in Cilicien war, ju einer Beit ba Phonicier nur erft furchte fame Ruftenschiffer fein mochten. Spater erhielt bas ferne Tunis ben Ramen Tarfis bei Phoniciern, und noch fpater erft wurde en auf bas noch entferntere Sarteffus außerhalb ber Gaulen best Geraftes fixirt. Und fo kounte gang in bemfelben Glume gu best Chroniften Beit bas meerferne Ophir mit bemfelben Ramen. Tarfis belegt worben fein. Daß ein folder Bortgebrauch fehr alt ift, geht fchan aus ber genealogischen Boltertafel in 1. B. Dof. 10, 4 bervor, mo, wie Rofenmuller bemerft, Tharfcbifch mit ben fernen Beftlanbern Elifcha u. a. jufammengeftellt ift, mobei jeboch

<sup>\*\*)</sup> Reil, Commenter a. a. D. \*\*) Refenmäller, Saude. der bibl.
Alterthumel. B. III. S. IV. S. 408—411. \*\*) E. Quatromère,
Mémoire sur le pays d'Ophir, in Mém. de l'Institut Roy. de
Franca, Acad. d. Inscr. et Bell. Lettres. Paris 1845. 4. T. XV.
P. II. p. 377—378.

#### 364 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

knum an bas spanische Aartessus zu venken sein wird, bagegen im Jesaias 23, 6 u. 10, wie Ezech. 38, 13 eben bieses als eine ber altesten und wichtigsten Golonien ber Aprier hervortritt, eben so wie noch zur Karthager Blutheperiode als bas außerste Bestand ben Römern im Handelstractat versagt ward (Taeorsior b. Polyb. III. 24, 2). Daß mit Aarsis die India orientalis als eine soiche ferne Erdgegend im Buche der Chronika bezeichnet werde, hatte schon Jehring barzuthun 66) versucht.

Der Ausbruck " Tarfisstotte" als große Meerschiffe, zu weisten Seereisen bestimmt, scheint hierburch, wie auch Auch in ber Recension 66) gezeigt hat, vollsommen gerechtsertigt zu sein; bas Scheitern ber Flotte, noch ehe sie ben hafen von Ezeongeber-verslaffen, fällt ben unwissenben jubischen Steurern zur Last: benn von erfahrnen phonicischen Schiffern ist zu Josaphats Beit feine Rebe, da dieser König die Beihülse Abasja's von Israel sogar zuruckgewiesen (1. B. d. Kön. 22, 50), bessen größere Räche und Befreundung mit Phoniciern wol bessere Steuerleute zur großen Seefahrt angeboten haben wurde.

Noch andre Abweichungen untergeordneter Art erledigen fich von felbft: wenn es im 1. B. b. Ron. 9, 28 beißt, bag aus Ophir 420 Salente Golv, im 2. B. b. Chron. 8, 18 aber 450 Salente Boldes burch die Ophirfahrt geholt worben, fo ift biefer Brethum burch Reil's Scharffinn ebenfalls burch Berichtigung eines Schreibfehlere in Verwechslung zweier verwandter Bahizeichen leicht befeitigt 67), womit auch Ewalb übereinftimmt. Wenn es aber ebenfalls bafelbft im B. b. Ron. beißt: "und hiram fanbte feine Rnechte im Schiff, Die gute Schiffleute maren, nach Egeongeber"; im Buch ber Chron. aber, nachbem B. 17 bemerkt ift, bag Ronig Salomo felbft gen Czeongeber und gen Cioth gezogen: "Giram fandte ihm Schiffe burch feine Anechte", fo fonnte man unter bem erften Ausbrud mol Datrofen verfteben, bei bem gweiten aber, wo von gangen Schiffen Die Rebe ift, meint berfelbe Erflarer 68), biefe tonnten nur von Thrus ausgezogen fein, und fah teinen anbern Beg, fie nach Gzeongeber gu bringen, ale über bie Lanbenge Sueg. Er führte beshalb, wie

Ugolini Thesaur. Vol. VII. fol. ccccxvi — ccccxix. (4) Euch, Retens, in Sall. Allgem. Literat. Zeit. 1835. Mat Rr. 80. S. 14. (5) Reil, Bibl. arch. Untersuchung, S. 236; b. Ewald a. a. D. II. (5. 76. (6) Reil a. a. D. S. 239.

auch schon S. Weston vor ihm, an, bag blefes ja fcon kfor bewerfstelligt worben sei (Beispiele von folden Bersuchen gicht Blutarch im Antonius 70, von ein paar Schiffen ber Ricopatva; Wacrizi von Sultan Saladins Barten 69) im 3. 1170 an u. a.).

Bebenft man aber mit Sugo Grotius, bag bie Phonicier bamals als Sanbelsleute auch am Berfergolf auf Thlos und And Befchafte trieben (Erbf. XII. G. 90 u. a. D.), fo fonnten ihre Tarfisschiffe viel eher von ba nach Czeon Geben einlaufen, und ba fie nur, wie es ausbrudlich beißt, von Ophir bie Schape holten, fo fann man in jenen taufchenden Borten, die fie "gen Taxifis" fahren laffen, teine buntle Unbeutung 70) einer Umfchiffung Südafrikas wahrnehmen. Endlich wenn augenommen wirb, daß bie Fahrt nach Sarfis allerdings 3 Jahre gebraucht habe, Die Ophirfahrt aber nicht, fonbern fie habe innerhalb eines Jahres ftattfinben muffen, weil fid biefes aus bem einjahrigen Ertrage bes Golbes von 666 Salenten ergebe: fo fceint biefes wol nur auf einer irrigen Borausfehung zu beruben. Bare bie Ophitrflotte, fagt man 71), mit ihren 420 ober 450 Talenten nur alle 3 Jahre einmal gekommen: fo konnte ber jährliche Extrag nur auf 440 bis 160 Talente berechnet werben. Bober fonft aber nech anbte: 500 Talente beziehen, ba Salomo fein Gold in feinem Lanbe (2) hatte; es ware baber bie Angabe von 666 Aalenten ein wahres Rathfel, wenn die Fahrt nach Ophir nur alle 3 Bahr gegangen Aber wenn 1. B. b. Ronige 10, 14 fteht: "bes Golbes aber, bas Salomo in einem Jahre fam, mar am Bewichte: 666 Centuer", heifit benn bies alljährlich in jebem Jahre? Die genannte Summe ift schon für einmal in 3 Jahren groß genug (420 Ik-Tente nach Beftone Berechnung 72) 3 Millionen Bf. Sterd.; Die hunberetaufend Talente Goldes und taufendmal taufend Talente Silbere im 1. B. b. Chron. 23, 14 find boch wol nur allgemeine Ausbrude für "fehr viel"). Sollte fle jebes Jahr unter Salomo's 40jahriger Regierung vorausgefest werben, melde Goldübesfowenmung! - Erhielt boch Galome auch aus anbern Quellen

<sup>\*\*)</sup> Michaud, Bibliographie des Croisades, T. II. 1822. p. 307.

\*\*) Rec. in Benaische Alig. Lit. Beit., Oktober 1836. Nr. 194. S. 108
\*\*) Reil, in Dorpat. Beitr. a. a. D. II. S. 266.

\*\*) S. Weston.

Dissertation on the countries to which Salomon and Affram sent their Aests for foreign merchandise; s. in Classic. Jour.

Sept. Lond. 1821. Vol. XXIV. p. 17; vergl. B. Bruce a. a. D.

L. S. 475 Roken.

## 366 Beftetifen. V. Abtheilung, I. Abfifinitt. S. 7.

Gold, von seinen Statthaltern, und von hiram, bem Könige von Thrus, allein 120 Talente Goldes (1. B. b. Ron. 9, 14). Wogu noch diese gegen eine "jährlich" 666 Talente betragende Goldeinnahme so geringe Summe mit Abtretung von 20 Städten in Galiloea bezahlen 73)? Daß es verarbeitetes Gold nach Michaelis Auslegung gewesen, ift nur Sphothese unter Boranssehung einer alljährlichen Schiffahrt nach dem goldreichen Ophir, wovon, so wiel wir nachspuren mochten, nirgends ein directer Beweis zu finden ift. Ja schon Tychsen bemerkte, man könne sogar läugnen, daß von wiederholten Reisen die Rebe sei.

#### Erläuterung 3.

Die Ibentität bes Namens Ophir mit andern gleich = ober ähnlichlautenden Localbenennungen in Arabien, Aethiopien, Indien.

Rachbem wir die Doppelfahrt, auf welche Gefenind Critit am angeführten Ort fich gar nicht eingelaffen batte, von unferm Standpuncte ans zurudgewiefen, tehren wir zu ber einfachen Fuhrt gurud, beren Nachweis uns in ihrer icheinbaren Ginfachheit noch immer Schwierigkeiten genug entgegen zu fellen hat.

Der Ansgangspunct ber Ophirfahrt unterliegt nunmehr feinem Zweifel; einstimmig ift er in Ezeongeber anerkannt, von dem felbft mit größter Wahrscheinlichkeit die specielle Localität nachgewiesen verscheint (ob. S. 167, 179, 229—230, 284 n. f.), mag es nun ein Ort für sich, ober wie Ewald bafür halt 75), nur ber hafen von Aelath ober Aeloth, junächst bei diesem gelegen, sein.

Dagegen bas Biel ber Fahrt, Die Lage von Ophir felbft, ift bis heute noch keines wegs vollständig ermittelt und manchen Zweisfein unterworfen.

Es fonnte die Situation eines ans ber Geschichte bem Rammen wie ben Monumenten nach ganglich verschwundnen Gafenortes im allgemeinen am allanitischen Golf nur bann erft entichieben angenommen werben, seitbem biefer Golf selbst wieber entbedt war. Daß ber Name bei orientalen Autoren allerdings noch im 10ten Sahrhunderte an jener Localität haftete, wenn schon in einer ver-

<sup>677)</sup> Reil, im Commentar über die Bücher der Könige. Mostan 1846. S. 140. 74) Th. Chr. Tychfen, Anmerkungen zu J. Bruce's Reifen, B. V. 1791; zu Buch II. Rap. 4. S. 328. Befch. des Bolfes Israel, Bd. III. 1847. S. 77.

Megten Form, Asziun ober Affpun, wie bei Matrigi im 15ten Jahrh., freilich nur weil er von einer alten Stadt bes Mamens dofelbft gehört ober gelefen hatte 76), und wenigstens in Erinuts rung war, haben wir oben (G. 53, 54) gefeben, fo wie wir at Bochart's etymologische Erflarung bes Ramens aus bem Debraifchen, nach einem "Beleriffe", erinnert haben (f. ob. 6. 230). Ervald fieht in bem heutigen Ramen Ataba (b. h. Ruden) nur einen munbartig verfchiebnen aber zugleich abgefürzten Ramen für ben bebraifchen und alterthumlich mythologifchen Estjon-geber ??) welches eigentlich ,, Ruden ber Riefen" bebeute. Daß ber fonft gunftig als Schiffsbanort gebilbete, fogenannte Golbhafen, Di Sabab, bas beutige Minna el Dabab, nicht mit Bellfteb, obwol bas vorliegende Rorallenriff auch nach Carless Beobachtung eine folche Benennung wol hatte rechtfertigen konnen, bafür gehalten werben burfe, ergab fich aus beffen ju fublicher Lage (nach 4. 28. Dofe 33, 36) und aus ber ausbrudlichen: Angabe, 1. 3. b. Ron. 9, 26, wo es beißt: "Egeon Geber, bie bei Eloth (Aila) liegt". Es bleibt alfo bei ben wenigen Gafenorten im ailanitischen Golf nur an beffen Rorbenbe (benn auch Ruweibt ift noch ju fublich, f. ob. S. 235) als antiter Schiffs werft bie unmittelbare Nabe von Mila und jumal Die Station an bem vorliegenden Infelden el Rores übrig, zwifchen welder und ber Rufte bes in Weft vorliegenden Festlandes eine gut gefconte Localitat fich findet. In viefer ift es, bag bas große englifche Surveherfchiff, ber Balinurus, eine Beltlang vor Anter lag, wo auch, wie wir oben bemertten, bie Sage von Pharao's Untergange, an biefer Dichegiret gargoun, bie fonft gang aus ber Luft gegriffen erscheinen wurde, vielleicht noch als buntle Erinnerung an bas Scheitern ber Flotte Ronig Jofaphats, biefe Loralifirung in etwas ftupen mag (f. ob. S. 230). Bon wirflichen Ruinen, Die wol nie von großer Bebentung gewefen, find wenigftens bis jest teine mit einiger Babefcheinlichkeit aus jener Beit aufgefunden. v. Schubert 78) bat baffelbe Infelden, an welchem Belifes noch bie Stelle eines verfandeten hafenortes mahrnahm, für bas alte Egeon Geber gehalten, G. Robinfon 79), ber fich vergeblich nach lieberreften bavon umfah, meinte, vielleicht trage

Burckhardt, bei Gesentus II. S. 831.
 Bolles Ismel, B. 8. 6. 1. S. 77.
 Bolles Ismel, B. 8. 6. 1. S. 77.
 Bobinson, Pal. I. S. 280.

#### Weftenfien. T. Abtheilung. I. Abidatt. S. 7. 338

ber Babi el Chubhhan, ber and bem Araba fomme, in fel nem Ramen noch eine Spur bavon an fich, weil dieses Wort im Arabifden mit benfelben Buchftaben gefchrieben werbe, wie Egenn im Gebraifchen. Die von Befton gemachte Conjectur, ben Remen Afabab, b. i. Abftieg (descensus), mit ber Landung ber Golbflotten aus Ophir in etymologische Berbindung als Lanbungoftelle zu bringen (baber er Ralant el Afaba und Babr el Alaba überfest: Castle of descent und Sea of the descent) 20),

entbehrt jebes Gintergrunbes. " Benn und fo nur ein geringes Belb gur genquern Begeiche nung ber Bocalitat bes Ausgangsontes übrig bleibt, fo ift bagegen bem Bielbrie ber Reife, bem fo berühmten Ophir, ein befto griferes raumliches Belb gur genaueren Bestimmung bis beute übrig geblieben. Wenn ber gelehrte Bebraift Befenius am Schluffe feiwer überfichtlichen meifterhaften "Abhandlung von Ophir"81) fagt; ba inbef bie Untersuchung bier feineswegs erfconft, geschweige bei ben vielfnehen Diöglichkeiten gur fichern Entscheitung gebracht merben tonnte: fo babe er fich nur begnügt, bie michtige ften babei ju berudfichtigenben Grunde in einen Ueberblich ju bringen, und bie bedeutenoften Schriften, barin bas Gingelne befprochen wurde, nachgewiesen. Es find aber bie michtigften berfelben, namlich bie auf gang fpeciellen Forfchungen beruhenben, feitbem erft von ben gelehrteften und umfichtigften Drientgliften mit gang entgegengefetten Resultaten zur Bublicitat gekome men, von benen wir nur mit innigfter Dantbarfeit für feine Leiftungen Chr. Laffen 82) nennen, ber Ophir nach Inbien, Et Quatremère 83), ber es nach Sofala, unfern ehemaligen gelehrten Mitburger Reil, ber es, mas Gefenius nur für boch wahrscheinlich bielt, mit Entschiedenheit nach Jemen.84) gu verfeten bemuht mar. Bugleich find durch ben berühnten Rachfolger eines Silv. De Sach : in ber arabifden Literatur, unfern bochwerehrten Gonner und Freund Brof. Reinaud 85) in Baris, aus

<sup>\*\*</sup>a) Weston, Dissertat. 1, c. p. 18. 81) Gesenine, Ophir a. a. D. 

<sup>84)</sup> Mil a. a. D. IX. Siècle etc. Paris. 1845. T. I. et II. Discours préliminaire

ben altesten orientalen Quellen, so wie von mehrern Anbern auch, wie A. B. v. Schlegel 86), Gilbemeister 87), Dulaurier 88), Forbes Rople 89) u. A., höcht lehrreiche Untersuchungen auf ben erpthräisch-indischen Gestaden und in ihren Sprachs gebieten angestellt, die ein Verständniß jener altesten Zeiten, wenn auch nicht direct, doch auf indirecte Weise, um sich mehr und mehr den Wahrheiten anzunähern, angebahnt, denen wir manches erfreuliche Licht auf diesem schwierigen Gebiete zu versansen haben.

Rach Geeren's befannten Forschungen über ben Bertehr ber Bolfer ber Alten Welt war es als mahrscheinlichftes Resultat erfchienen, daß unter Ophir nicht ein einzelner BandelBort, fonbern überhaupt reiche Lander, fübliche Sanbelsplage au ben Ruften bes gludlichen Arabiens, Africa's und Indiens gu verftehen 90), ferne Orte in bem Ginne gen Guben, wie etwa bas Thule ber Alten im Morben, ober, fonnte man fagen, wie bas Cerne ber Rarthager im Often und Weften, ober wie in mobernen Zeiten ber Rame fur Indien fich in bie alte und neue Belt verbreitet hat. Eine folche Anspielung hat noch vor furgen 2. Beune 91) in einem Bortrage im geographischen Bereine in Beziehung auf Tarfie und Ophir, im Weften und Often, in Unfpruch genommen. Es grundet fich biefe Borftellung überhaupt auf Die Bahrnehmung, bag berfelbe Name in verschiedenen Begenben ber Erbe vorzufommen fcheine, bie weit auseinander liegen, baß bie Sahrt ju benfelben in brei Jahren nur einmal bin und jurudgelegt werben fonnte, und bag nach Thofen's Etymologie 92) bas Bort Ophir im Arabifchen "reiche Lander" be-

etc. et Texte arab. avec traduction; bess. Fragments Arabes et Persans inédits relatifs à l'Inde. Paris 1845. 8.

56) A. B. v. Schlegel, Indien in seinen Dauptbeziehungen, im Berl. Ralenter 1829. S. 11 u. s. v. 57) J. Gildemeister, Scriptorum Arabum de rebus Indicis loci et opuscula inedits. Fascic. 1. Bonnae 1838. a. v. D. 59) Ed. Dulaurier, Etudes sur l'ouvrage: Relat. des voy. de Mons. Reinaud etc., im Journal Asiatiq. IV. Serie. Paris. 1846. Août, Sept. p. 131—221.

59 J. F. Royle, Essay on the antiquity of Hindoo medicine and

J. F. Royle, Essay on the antiquity of Hindoo medicine and loctures on materia medica etc. Lond. 1837. 8. p. 126—148.

"Oceren, Been über ben Berfehr und Handel ber Bölfer ber Alten Beit. 3te Auft. 1. Abth. Beit. 1. 31) A. Benne, im geogr. Berstine, Meithung. Bertin, 1847.

Commentat. de commerciis et navigationibus Hebraeorum etc. in Gütting. Comment. Class, hist. phil. XVI. p. 15.

# 370 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfonitt. S. 7.

beute. Diefe im Arabifchen volltommen genügende Ethmolo. gie bes Wortes Ophir (abundantia), bie auch von andern Sprachforschern 93) anerkannt wirb, und ber bebraifchen Bebeutung beffelben Bortes "voll, reichlich" entspricht, ift ein wichtiges Doment für die ursprünglich femitische Berfunft bes Mamens, ber auch in ber Benealogie ber Joctaniben (Erbf. XII. 253) als ein Befchlechtename: Ophir in Gudarabien befannt ift. Ginen Einwurf gegen jene allgemeinere Bebeutung bat Brebow gemacht, bem Rofenmuller beipflichtet 94), bag in ber geographifchen Genealogie, 1. B. Dof. 10, bei folder Bebeutung ein Ophir nicht einem Ur = Urentel von Sem, und nicht 12 Brudern gleichgeftellt fein murbe, ober wenigstens Entel Doahs fein mußte, wie Cham (und Cufb), beffen Rame Gubland bebeute. Doch fceint uns Diefe Confequenz feineswegs nothwendig gu fein. Sartmann. giebt aus obigen Erfcheinungen bie Folge, bag Ophir 95) einet jener wandernden Namen wie Tarteffus, Cufh, Laurus und andere fei, der ursprunglich bem sublichen Arabien mit gleichnamigen Emporien zwar angehörte, aber bann auch an ben Geftaben Oftafrifas und Oftinbiens von neuem hervortrete, überall wohin Sanbel ober Anfieblungen aus jenen urfprunglichen Gegenben gingen, woraus fich bas wieberholte Bortommen beffelben Ramens hinreichend erflären laffe.

Diese ganze Ansicht ist aber schon das Resultat eines weit altern, scharssichtigen Beobachters, der, nach mancher critischen Berichtigung früherer offenbarer Irrthümer, aus seiner Ersahrung in den Erscheinungen der Neuen Welt zu demselben Resultate gestommen war, daß es bei den Hebräern mit dem Namen Ophir dieselbe Bewandniß habe, wie mit dem Namen India bei seinen Landsleuten, den Spaniern. Diesen, sagt der Pater Joseph Acosta, sei nichts gewöhnlicher, als daß fie serne Länder, die nuch reiche seien und in ihrer Natur von der heimischen seltsam abweichen, mit dem Namen Indien bezeichnen, und selbst die Mensschen, die an den Enden der Erde wohnen, Indier nennen (Ita Indiam aeque vocant nostri Hispani, et Americam et Mexicam, et Sinas et Malaccam, et Brasiliam, regiones corto et situ et sorma latissime dissidentes) 96): doch ist er weit ent-

<sup>\*\*)</sup> Luch, Mec. a. a. D. S. 17. \*\*) Rofenmüller, Bibl. Arch. Th. III. S. 180. Not. 88. \*\*) Harmann, in Olaf Gerh. Tycks fen, ober Wanderingen u. f. w. II. Th. 2. S. 802. \*\*) Iokeph. Acosth, S. S. Jek., De nutura Novi Orbis. Colon. Agr. 1596.

ferut, bebhalb Ophir nach America ober Bern (wie einige feiner Borganger, bie meinten: per metathesin vero Ophire sire Opire sit dictum Piru etc.) zu verlegen, vielmehr entscheibet er fich mit Anbern für bas reiche Offinbien 97). Dieselbe, auch von febr gelehrten Dannern bes 16ten und 17ten Jahrhunderts, welche burch bie Entbedung in Amerita's Bebieten überfcwenglich begeiftert waren, öfter wieberholte Behauptung, als mußte eben bort in Amerita bie golbreiche Ophir gefucht werben, wies ichon ber beformene . Delanb 98) mit ber allgemeinen, febr richtigen Bemertung gurud, bag ein fo weifer Ronig, wie Salomo, nicht fo untlug hatte handeln fonnen, ben weiteften und gefahrlichften Beg bahin von Egeon Geber aus zu fuchen, ba er ben von Joppe aus babin weit furger und bequemer gehabt haben murbe. Auch die verwandte Lautahnlichkeit so mancher Ortsnamen im Oriente mit Ophir hatte zu vielen Ibentificirungen mit biefem Salomonifden Ophir bie Beranlaffung gegeben, twobel man wol erfannte, wie fdwierig es oft erfcheine, ben mab. ren Urfprung berartiger Ramen zu ermitteln ob jene etwa ichon aus ber fruheften phonicifch arabifden Beit abftammen, ober erft in ber fpatern Periobe übertragne Localnamen fein mochten, etwa aus ben alteften Colonifations - und Sanbels - Beiten ber Ruftenfchiffer in ben erhthraifch-inbifchen Meeresgebieten; ober ob es etwa in entferntern ganbergebieten felbft ein beim ifche, urfprungliche Ramen feien, von benen ber bebraifche Rame Ophir erft bitte ausgeben konnen, wie g. B. von Sophar in Arabien, Uphar in Inbien ober Sofala aus Oftafrifa u. a. m.

In Bemuhungen biefer Art hat es auf einem fo weiten Filbe nicht gefehlt, bie auch mehr ober weniger Beachtung verbienen, von benen wir nur einige ber bebeutenbften anführen, in benen fich von biefer Seite her Grunbe für die verschiedentlichfte Annahme von Localitäten für die Berlegung Ophir's hier ober borthin allerbings auffinden laffen.

Die wichtigften Grunde von allen, schon als bie altesten und ber femitischen Wortbilbung nach einheimischen, sinden fich in ber genealogischen Urfunde bes 1. B. Mos. 10, 29 für Ophir im füdlichen Arabien, obwol hier weder Land noch Ort biefen Ramen trägt, sondern, wie oben gesagt, nur der Ge-

Lib. I. C. XIV. p. 34. <sup>97</sup>) Jos. Acosta l. c. p. 31. <sup>99</sup>) H. Relandus, Dissert. de Ophir l. c. p. 167.

# 372 West-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchritt. S. 7.

schlechtsname Ophir, als eines ber 12 Sohne Joktans, vorkommt. Da indeß so manche biefer Perfonennamen in jenen Stammbaumen ber Batriarchenzeit auch Ländernamen sind, wie Migraim, Canaan, Affur und so viele andre, so konnte es nicht auffallen, in Ophir auch einen Ortsnamen zu suchen.

Da bie "Bohnungen ber Kinder Joktans" sogar geographisch bestimmt find, zwischen Mesa ober Mesha (Musa) bis Sephar (die älteste Sanqápa, die spätere Dhasar, Dhosar bei Mirbat im Weihrauchlande, jett Issor der Eingebornen), an dem "Berge gegen den Morgen" (das heutige hohe Weihrauch - Gebirge, Faguer in der Ehkili Sprache, s. Erdk. XII. 260, 261), worübet wir umständliche Nachrichten mitgetheilt (s. Erdk. XII. 251—267), so ist auch die Localität der XII. Stämme der Joktaniden, zu denen Ophir gehört, näher ermittelt.

Sie trifft merkwürdig genug mit bem Lande Mahra, im Dien bes eigentlichen Sabhramaut, mit bem seit urältefter Beit "berühmten Weihrauchlande," zusammen. Darin lag aber Dhofar (Baphar, auch ein Doffir hörte Niebuhr 90) nennen),
bie antife Residenz ber himyariten Könige zur Beit bes höchsten
Glanzes dieses Reiches (Civitas eximia Taphra noch bei Ammian.
Marcell. XXIII. 6, 47), welche zugleich seit frühesten Beiten als Emporium in großem Waarenverkehr mit bem weiten Oriente stand,
und zunächst als jenes Ophir angesprochen werben könnte.

Diesem großartigen Weltverkehr Subarabiens mit Phoniciern, Aethiopen und Indern, ber als ein nothwendiges Ergebniß ruhmvoller himparitischer Borzeit und sethst bis heute in übrig gebliebenen Monumenten sich bewährt hat (f. Erbf. XII. S. 83), konnte bas Reich ber Sabaer jene Gewürze, Stoffe, Metalle, Rostbarkeiten aller Art verbanken, so wie die Kunstarbeiten, von benen Agatharchides in ben frühesten Beisten spricht (Agatharchides de ruhro mari, ed. Huds. p. 64 etc.). Dieser Verkehr, ben sie, nach biesem ägyptischen Autor aus der Ptolemäer Zeiten, mit ben Phoniciern theilten, die baburch, wie er sagt, so reich geworden, durste wol aus anfänglichern Beitem, vor ben ersten Ptolemäern, von benen berseibe Autor spricht, bis in die Salomonische Periode hinaufreichen (Erbf. XII. 862 bis 868 u. a. D.). Noch zu Kaiser August Zeit lockten die Reichtuner berselben Sübküste Arabiens den Lelius Galus mit seinen

<sup>•••)</sup> Riebuhr, Befchreibung von Arabien, G. 236.

Legionen babin (f. Erbf. XII. 119). Der Weibrauchbanbel am Sachalitischen Golf mar noch im 2ten Jahrhundert n. Chr. Geb., nach bem Beugniß Arrians (in Periplus mar. Erythr., f. Erbt. XII. 334, und S. 356-372 über ben Beihrauch), von großer: Bebeutung, und vor dem 10ten Jahrhundert ruhmt noch Dafubi bie Lage ber Ronigerendeng und Seeftabt Bafar am Deer Sinbihe, fo reich burch ihren indischen Sandel (Erbf. XII. Bu biefen Daten fügt Befenius 700) noch bie Bahrfceinlichkeit ber Ibentitat ber alten Ophir und biefer Beibranchgegend hingu, bağ zu beiben Seiten berfelben auch noch 2 anbre Golblanber genannt felen, nämlich vorher Seba (1. 28. Doj. 10, 28; Jef. 60, 6; Ezech. 27, 22; Pfalm 72, 15) und nachber Chavila (Gevila, 1. B. Mof. 2, 11). Aber ju leugnen fei es boch teinesmegs, bag auch ein indisches Ophir fich mit jener Mofaifchen Stelle vereinigen laffe, wenn man biefes als eine aus frubefter Urzeit von Softaniben abstammende Colonie in Indien betrachtete, eben fo wie berfelbe Mofaische Berfaffer Tarfis (ebend. B. 5) mitten unter griechischen Ortschaften aufführte, Babylon aber (ebenbafelbft B. 10) als kufchitifche Pflanzung angab. Doch hat man auch aus fpatern Beiten Ortenamen angeführt, welche biefem Mofaifchen febr nabe tommen, ober gerabegu im Laute, wie in ber Localitat, mit jenem gusammentreffen, und bagu beigutragen scheinen, Ophir auf bem Gubgeftabe Arabiens gu fixiren. Bu ben wichtigften berfelben rechnete fcon Gefentus 1), und nach ihm Tuch, bie nicht gang zu verwerfenbe Trabition in bem Fragmente bes Eupolemos (bei Emsehius, Praepar. ev. IX. 30), ber eine ,, an Golbgruben reiche Infel Urphe" (Οὐρφη, nach Gefenius richtiger Ούφρη ober Ouono gu lefen), b. i. Ophir, im Rothen Deere nannte, wohin "Ronig David" (ob vermechfelt fatt Salomo?) Berge leute geschickt, welche von ba bas Gold nach Judaa gebracht bats τα (νήσον κειμένην εν τη Έρυθος θαλάσση).

Die geographische Angabe ift hierbei freilich zur Bezeichnung eines Ruftenftrichs von Arabien nicht eben bestimmt; baber auch ber arabische Uebersetzer feiner Ansicht nach in dieser Stelle, 1. B. Lon. 9, 28, "Ophir" in Insel Dahlat sich zu übertragen erfinibte. Dieselbe Insel ift aber berühmt burch die Abulitanische

Sefenins, Ophir a. a. D. 1) Gefenius, Ophir a. a. D.; Tuch, Recens. a. a. D. S. 17.

Inschrift and ben Zeiten bes Romerverkehrs mit homeriten und bem axumitischen athiopischen Königreiche (f. Erbf. Afrika, G. 237 bis 238), welche an ber abpffinischen Kufte ber Arabia kelix unsmittelbar gegenüber liegt und auch heute als frequentirter Ueberfahrtsort für Jemener bahin, zumal von Aben und Mochha aus (Erbk. XII. 889, XIII. 17), besucht wirb.

MIS Infelftation zu bem heutigen Guatim und fruber, gu Mafubi's Beiten, ju bem bort berühmteften Belthafen und Eme porium Aibab (Migab) 2), nahe ben alten Smaragbminen an ber Sanbelsftrage von Berenite nach Roptos (Erbf. I. 2te Aufl. 1822, Afrita €. 669-677), benutte icon 3. Bruce 3) biefen Umftanb, ber ihm mit ber einheimifchen, athiopifchabpf. finischen Sage zusammenfiel, zu feiner Behanptung, bag bert einft bie Refibeng ber Ronigin von Saba (er ibentificirt bie Balfis ber Simjariten, Erbf. XII. 865 u. f., mit ber Galomemischen Rönigin von Sheba, und nimmt bie Rönigin von Aizab, Maqueba ber abpffinischen Annalen, für jene Baltis) und bas alte Sabaer-Reich feinen Bauptfit gehabt. Dies feine Stute gu feiner Annahme, daß auch die Salomonische Schiffahrt nach Ophix au ber fo golbreichen Oftfufte von Afrita gegangen fet, über welche fich die damalige Sabger-Berrichaft noch fehr weit fübmarts gegen Melinde, wo auch ein "Mochha und ein Tarfchifch" liegen folle, ja noch über ben Aequator hinaus, Mabagascar gegenüber bis nach Sofala, ausgebehnt habe.

Diefen Weltverkehr, ber in ber ersten muselmannischen Beriebe allerdings stattfand, ber auch von Cosmas Indicopleuftes! im 6ten Jahrhundert beschrieben wird, ben aber ber phantasiereiche Entbeder ber Risquellen um ein ganzes Jahrtausend zuruddatirt, und mehr noch als seine Borganger in berselben Spothese, Dape per und Thom. Lopez, mit glanzenbern Farben und liebertreie bungen nur ausschmudt, hat schon ber Orientalist Thosens durch gewichtige Gründe widerlegt, zu benen wir unten noch einmal zurudkehren muffen.

<sup>102)</sup> Abulsedae Geogr. Tabul. XVI. in Busching histor. Magaz. Th. IV. S. 278.

3) J. Bruce, Reisen zu den Onellen des Kils a. a. D. B. I. Buch II. Cap. 4, über die Salomonssche Fahrt nach Ophir, S. 480 — 484.

4) Coamas Indio. in Melchisedec Thevenot, Relation de divers voy. Paris 1696. Vol. I. p. 7 u. 23.

3) Th. Chr. Tychsen b. J. Bruce, Reisen, Bb. V. Anm. S. 329 u. f.; s. Seehen, in Mon. Corresp. B. XX. 1809. S. 441—443 über Ophir.

hier nur, baß es nicht blos fehr unwahrscheinlich ift, es habe ein Sabaisches Reich über Sofala hinaus bis Mabagascar gesemüber sich ausgebreitet, wofür kein historisches Datum vorhanten, sondern daß auch jene Behauptung der herrschaft einer abyssenischen Königin, die einst bis Sofala reichte, ganz in der Luft schwebt, da 3. Bruce nie in Sofala war und keine Untersuchungen darüber anstellen konnte.

Auch bie Angabe einer Ronigsrefibeng in Aibab ober Aigab ift febr verbachtig, ba ein 3. Lubolf in Historia Aethiop. nichts ven bortigen Ruinen, Die Cifternen auf ber Infel Dhalac ausgenommen, weiß. Auch ohne allen hintergrund ift bie zweite Unnahme fur bie bis Sofala reichenbe Sabaifche Berrichaft, wenn Bruce bie Mauerwerte, welche bie Portugiefen, nach Dos Cana \$06, bei ihrem Borbringen 200 Seemeilen landein im Bolblande (tracto do ouro) Sofala's, in ber Mahe von Tete's Golbgruben, vorgefunden, ber ,, einheimischen Sage nach ber Ronigin von Seba" ihren Urfprung verbanten läßt. Gie follten mit Infcriptionen in unbefannten Schriftzugen bebedt fein (f. Erbf. Afrifa, 24e Aufl. G. 141-148) und ben Ramen Fura tragen; bies muß nun Afura und alfa das Salomonische Ophir in Sofala fein. Roch weiter gebt 3. Bruce, biefes im Reiche Monomotopa mit Sombace (bas beiße Refibeng) zu vergleichen, welches bem Algismba in Aethiopia interior bei Ptolem. (Lib. IV. 9. fol. 115) entivrechen foll.

Aber solche Goldgruben und Mauerwerke wurden viel naturlicher bem so viel spätern goldsuchenden Araberverkehr zuzuschreiben sein, bevor nicht Zeugnisse anderer Art für ein so hohes Salomonisches Zeitalter gesunden werden. Daß ein solcher Goldverkehr im 10ten Jahrhundert daselbst in Sosala bestand und sehr bebeutend war, sagt Masubi, und Christ bestätigt es in seinen Rachrichten vom Goldlande (Erbk. XII. S. 307). Söher hinaufreichende Forschungen sind hier jedoch nicht aus den Augen zu verlieren.

Mehnliche Ansichten wie Bruce hatten auch schon Mocquet und Dapper mitgetheilt, welche bie besagten Mauerwerke ebenfells pon babin geschifften Fremblingen erbauen ließen, welche fie ebenfalls für Salomons Schiffer hielten. Thom. Lopez war noch weiter gegangen und behauptete sogar, die in Sofala Eingebornen rühmten sich noch Bucher aus alten Zeiten zu besitzen, welche biese breigährige Schiffahrt Salomo's nach Sofala bestäti-

# 376 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

gen follten und ausfagten, daß sie bort Gold geholt. Seeten 6), ber an diese Sphothesen erinnert, meint, es möchten Araber, welche die Portugiesen daselbst als civilisirte Colonen vorsanden, allerdings auch weit früher schon dort Gold gegraben und auf den Markt von Arabia felix gebracht haben, von wo es dann in den Besit der Königin von Saba wie Salomo's gekommen sei, deffen Flotten deshalb nicht selbst diese Sosala zu gehen brauchten, sondern nur zu einem Stapelorte dieses Productes. Jene Inschriften, vermuthet er, möchten vielleicht himjaritische sein. Eine Wiedersentdedung derselben möchte dann allerdings wol großes Interesse baben.

Daß ein folder Golbhanbel zwischen Arabern und ben Bolfern jenfeit bes damals blühenden axumitischen, äthiopischen Königreichs, nämlich zwischen Someriten und ben Küsten bet Barbar (Babarike, b. i. jenseit Zueile und bem heutigen Tadschurra), unter der Protection des Königs der Axumiten betrieben worden, und daß dies ein "ftummer Handel" war, durch ben man am Ocean der Zinge (b. i. dem spätern Zangue-bar obet Zinge-Land) gegen Ochsen, Eisen und Salz Goldkörner und Goldbarren erhielt, wird von Cosmas Indicopl. im sten Zahrhundert umständlich berichtet 7).

Wie lebhaft felbst biefer Berkehr auch in ben Jahrhunderten unmittelbar vor Cosmas Indic., geht aus ben Bestrebungen ber Arianischen Missionen und Embassaben bes Kaiser Constantius oburch Theophilus und Andere zu den Axumiten hervor, meshalb bei den Kirchenhistorikern, wie Philostorgius, Photius und Andern, der Ausdruck India auf die Landschaften der bamals noch blubenden homeriten und Aethiopen in allgemeinen Gebrauch für jene Goldländer überhaupt kam.

Für Oman und ben Berfergolf, bem Seegen 9) bie Ibentitat mit bem Salomonischen Ophir meinte vindiciren gu konnen, liegen noch weniger Wahrscheinlichkeiten vor, weil bie Beweisgrunde bafür alle erft aus späteren Zeiten hervortreten, obwol

<sup>706)</sup> Seehen, in Mon. Corresp. B. XX. S. 442.

dicopl. bei M. Therenot l. c. I. sol. 23.

") Letronne, Mémoire sur une mission Arienne etc., in Mém. de l'Institut.
Roy. de France des Inscr. et Bell. Lettr. Paris 1833. T. X.
p. 221.

") Seehen, über Ophir, aus Kahira im Hebr. 1808, s.
y. 3ach, Mon. Corresp. XIX. 1809. S. 331—347; vergs. Herren,
Identity of the content of the conte

auch ichen Geeren aus bem fpatern Ruftenverfehr bafeibft auf ben früheren ebenbafelbft glaubte zurudichließen zu burfen, wobund berfeibe auch auf die Schiffahrtegenoffen ber Salomonischen Beit einigen Einflug hatte ausüben tonnen.

Omans weit vorspringendes Gestade scheint allerdings in sehr frühen Belten einen Centralsitz von maritimen Berkehr zwischen Banguebar, Sofala, Aethiopien, wie zwischen Jemen, Berfien und Indien abgegeben zu haben, wie es auch heute noch durch einen solchen sich auszeichnet. Auch ist es in der That von der Ratur selbst auf diese beiberseitigen merkwürdigen Umgebungen, wie in der Mitte eines Gestadehalbkreises als vermitetelndes Berbindungsglied durch Land, Weer und Windspsteme, angewiesen (f. Erdt. XII. 509 n. f.), auch wenn der im Peripl. mar. Erythr. ed. Huds. p. 18 genannte Moscha portus des Arrian nicht, wie Seegen dasürhielt, dem heutigen Rasscate entsprechen sollte (Erdt. XII. 307, 311, 334).

Dagegen nennt Geeten einen anbern Ort, bas fpatere Szohar (Sobar b. Ebrifi) 10), einft großes Emporium, jest Gur, ein Rame ibentisch mit bem berühmten Thrus (jest Gur), alfo eine Benennung, bie auch auf ber phonicifchen Banbeleroute im Berfergolf, ale Thlos und Arabus (Strabo XVI. 766), und in Boonicien am Mittellandifchen Meere, wie bier an Dmans Rufte, wieberkehrt (Erbf. XII. 376, 526); er erinnert zugleich babei an ben Ausspruch Strabo's, bag bie Bewohner biefer Ortschaften fa als Coloniften von phonicifcher Abkunft anfahen. Auch noch andre Ramen führte er als Beweise uralter phonicischer Bermitte lung an biefen Geftaben an; fo Gibobona und bas Promon= torium Sarfis, die Rearch mit Alexanders Flotte an ber Raramantiden Rufte vom Indus aus vorüberschiffte (Nearch. Peripl. ed. Hadson. p. 31), welche ihn an Sibon, ben phonicis fcen Mutterftaat, und an bas ferne fpanifche Colonieland erinnerten. Ebenso zwei Tagereisen lanbein von Szobar ein Ofir (bas aber erft bei Ebrifi 11) ale Ofra ober Dfar vortommt) in Dmen, ein Afir in el Abfa (auch Ghafir), ein Bems bei el Ratif (wie Emefa am Drontes), ein Berg Dfir in Bahrein (Amair ober A'ouair nach Jaubert) 12) u. a. Geeten führt alles bies an, um bas fruh Ginheimische ber Phonicier an biefen

<sup>\*</sup> Greif, b. Janbert, I. S. 152. 19 (Gbenb. S. 153, 363. 17) (Chenb. S. 147.

## 378 Beft-Aften, V. Mithelfung. I. Abfductt. S. 7.

Geftaben zu beweisen, wo bemnach, fei es burch ben Bertehr mit Indien oder mit Oftafrifa, fchon an der arabifchen Rufte Omand ale Stapelplay für bie Ophirflotte Salomo's die befte Belegenheit gewefen fei, ohne birect nach Inbien ober Banguebar übergufchiffen, um alle jene toftbaren Brobucte ber Ferne einzuhandeln. Richt Dman felbft brauche bem Salomo bas Gold geliefert zu haben, fonbern 13) bie Rufte Sofala merbe es ben Omanern geliefert haben, bie aber bas Geheinmiß bes Funbortes für fich behielten, wie bie Karthager gegen bie Romer bas Geheimnig bes Caffiterifden Binnfanbes bewahrten. Dagegen mochten fie aber bei bem Bahne gelaffen haben, bag ihr eigenes metallreiches Dfir bas Goldland Opbir fei. Allerbings nennt Diebuhr einen Diftrict im Innern Omans, Burtet el Mal14), mas als Land bes Reichthums ausgelegt wird; die Bleigruben in Oman hielt Geeten nun für fiber- und goldhaltig, und in ihrer Rabe follte jenes Dfar liegen (Erbf. XII. 487). Den Berlenreichthum an ber Omankufte nahm Geeben auch fur bie Chelfteine ber Ophirfahrt in Anfpruch, inbem er bafür hielt, im Text seien nicht folche Steine, bie Oman nicht befige, fonbern Berlen gemeint, wie auch heute noch bas arabifche Bort Dichaubar im Gebrauche fei, bas gwar auch Ebelfteine bezeichne, vorzugsweise aber Berlen.

Wie aber öfter alle jene Namen, welche boch meift erst aus verhältnismäßig spätern Zeiten stammen, keineswegs immer bem gründlichen Sprachforscher nach Schreibart, Etymologie u. s. w. bestrebigen, hat schon Rosenmüller gezeigt 16), eben so wenig kann habei noch auf andere mythologische Gründe gesust werden (Erd. MIL 864), vor allem aber fehlt für das höhere Alter auch der Rudweis zumal der von der Ophirstotte heingebrachten Producte und ihrer genauern Bezeichnungen, worauf es doch hier vorzügslich ankommt. Mit der hoffnung, in dieses Elborado Südarablens seicht von Jemen aus einzudringen, um die Beweise für seine Anssicht auszusinden, fand Seehen schon am Eingange desselben seinen frühzeitigen gewaltsamen Tod, mit welchem dieser Unterstuchung auf lange Zeit hinaus ein trauriges Ziel geseht war.

Aehnliche, jeboch auch noch andre hingutommenbe (f. unten) Grunbe, wie die angeführten, gumal auch eine althertomuliche Tra-

 <sup>&</sup>lt;sup>713</sup>) Seehen a. a. D. XIX. S. 344.
 <sup>14</sup>) Ebenb. S. 339, 343, 345; und B. XXVIII. 1813: Nachträge zu Ophlt, S. 250—253.
 <sup>15</sup>) Rosenmüller, Bibl. Arch. III. S. 177 u. a. D.

bition, waren es, bie icon früher Bochant, Riebuhr, Bunfching, Goffellin, B. Bincent, Geeren, Brebow, Geefenius, Rofenmuller, und neuerlich noch Auch, Munt, Leil und Andere bestimmten, die fübliche Galbinfel Arabien, Jenmen ober Oman, für das Ophir und Biel ber Salomenia ichen Fahrt zu halten.

Aber auch für ein weiteres Biel, für Inbien, treten wichtige Grunde und nicht unbedeutende Autoritäten in bie Schranken, und fon ber befonnene Befenius bemerft 16), bag es fcmer fei, fic awifchen Arabien ober Indien zu entscheiben, ba außer ber Raine ber gangen indifchen Belt auch in ben Ortonamen felbft beache tenswerthe Beugniffe fich barbieten, ein indifches Beftabe fur . bas Biel ber Ophirfahrt zu halten, gumal ba gu einer nur nach brei Jahren beenbigten Bieberfehr jener Flotten = Expedition bie Ruften Jemens felbft in ber Rimbheit ber Schiffahrt faft gu nahe erfchienen, beren Nahe feineswegs folche Intervallen mithig gemacht haben wurde. Da nach obigem bie breifahrige Fahrt von Reil 17) nur auf die Sarfisfahrt bezogen wird, fo bleibt es ibm übrig, bie Ophirfahrt nur auf ein Jahr ju befchranten; ibm liegt alfo barin icon feine Schwierigfeit, fein Ophir nach bem fo benachbarten fabaifchen Arabien gu verlegen. Geepen, ber Dman für Ophir halt 18), bemerkt bagegen, wenn bie Beit von Drei Jahren für eine Sanbelberpebition ju lange erscheinen folle, fo moge man nur bebenten, baß auch heute bie arabifche Ruftenfdiffahrt von Safen ju Safen nur außerft langfam gebe, und baß eine vereinigte Flotte nicht fcneller fortichreiten tounte, ba Aprier jebenfalls bas gefährliche Deer nicht beffer tanuten als Die jegigen Araber; an jebem ber Orte aber Raufe und Laufche handel eine Beit lang aufhielt, und felbft auch ber Berlfang gur Berlangerung ihres Ausbleibens beitragen mußte. Schon aus fomers Douffee XV. 454, bemertt Bill. Bincent 19), fei es befaunt, wie lange öfter hanbelnbe phonicifche Schiffer an einem Bafenoxte verweilten (fo fingt Die: Dbyffee von ihnen: "Aber ein volliges Jahr verweilten fie bort in bem Giland, viel bes erhanbelten Guts im geräumigen Schiffe verbergenb"), weil fie ohne Factoreien an ben Uferftatten fo viele Beit branch-

Sefenine, Ophir a. a. D. S. 202.
 Reil a. a. D., in Dors pat. Beitr. B. II. S. 266.
 Seefen, in Mon. Corresp. XIX.
 346.
 W. Vincent, The commerce and navigat. 1. c. II. p. 267.

## 286 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

ten, ihre eigene Labung als Rramer angubringen, und eben fo viele Beit, ba feine Großbanbler ihnen entgegen famen, burch Detaileintauf thren Schiffraum mit neuer Baare zu fullen, fo baß leicht Jahr und Tag vorübergeben mußte, auch ohne bie Gin = und bie Rudfahrt. Die langere Fahrt von brei Jahren bleibt bemungeachtet offenbar ein Bewicht fur eine weitere Schiffahrt, und Bruce wollte barin eine Gewähr finden, bag fie nur mit Gulfe ber Monfune 20) in diefer Art nach Indien batte ausgeführt wetben fonnen. Bei veranderlichen Binben, meint er, hatte fich teine bestimmte Beit fur Die Biebertehr einer Gee-Expedition anberanmen laffen, die fich nur bei regelmäßigen Sahreszeltwinben berechnen laffe. Aber B. Bincent hat die Angabe ber abnormen Monfoone in Bruce's Darftellung in ernfthafte 3weifel 21) gezogen, Die jeboch niehr in feinem Spfteme bie gahrt nach Cofala 22) treffen, ale bie von ihm auch nach Malabar angegebene. 5. Reland weiset barauf bin, bag in jener Rindheit ber Schiffahrt, als man nur am Tage bei Connenschein und Rachts nur bei Sternenhimmel fahren fonnte, nicht aber bei truber Luft und bebedtem himmel, weil die Magnetnabel noch fehlte, auch bie Babrt nicht zu weit geben fonnte, alfo, gefchweige nach Bern, nicht nach ber Aurea Chersonesus, ja nicht einmal bis Sumatra, bochftens, meint er, etwa bis Taprobane. Aber auch nicht gu nabe 23), bemerft er, tonnte bas Biel ber Ophirfahrt fein, wie etwa jenes Sephar bes füblichen Arabiens; benn bei ber Begier Galomone und hirams nach Gold murben biefe Ronige ficher tein ganges Triennium ber Golbflotte gur Rudtehr geftattet haben, wenn fie in 2 Jahren ober gar in einem Jahre batte gurudlehren tonnen, wie bies aus einem Gafen ber Simjariten aus Arabia felix fanm bezweifelt werben burfte. Debhalb icon fei ber Rame Ophir weiter im Often ju fuchen, ba es, nach Refanb's Anficht, weniger Bahricheinlichkeit gebe, ihn im Guben, bem afritanifden Sofala, finben zu tonnen.

Die altefte Autoritat ift hier nun fur Indien die LXX, in welcher die Dolmetscher, mit Ausnahme bes Gefchlechtsnamens, in

<sup>730) 3.</sup> Bruce, Reif. B. II. Zh. 1. S. 479. 21) W. Vincent, The commerce and navigat. of the Ancient, in the Indian Ocean. London 1807. 4. Vol. 11. p. 266, Not. 26. 23) 3. Bruce, Reif. a. a. D. I. S. 484—487. 23) H. Relandus, Dissert. IV. de Ophir, in Dissertationum miscellanearum Pars I. Trajecti ad Rhen. 1706. p. 168 etc.

# .5 3 . Sinai - Balbinfel; vie Dphiefatett 1.2

1. B. Mof. 10, 29, ben Orisnamen Ophir überall an ben verfchiebenen Stellen im Siob, in ben Buchern ber Rouige und ber Chronila bard Sovolo, Sovoelo, Swolo, Swoelo, Swood, Σωφήρα wiebergeben, und Sophir überhaupt 24) nach einheimie fchen foptischen Lexicographen 25) ber Mame ber Ropten für "Inblen mit feinen Infeln" ift. Doch bemerft fcon &. Reland, bag biefer Rame, ben auch Befpchius als indifches Goldland aufführte, teineswegs aus ber altern agoptifchen Beit herftamme, sonbern nur erft aus ber mobernen Trabition ber alexanbrinifchen Dolmeticher, von ben Ropten aufgenommen fein tonne. Auch ber arabifche Ueberfeter in ber Bolyglotte, fagt Gefes nius, habe bas griechische Touple ber Septuaginta im Befalas 13, 11 burch Inbien, namlich burch el Genb, wiebergegeben. Roch bestimmter fcheint ber von jenem verschiedene arabifche lie berfeter ber hiftorifden Bucher bas fprifche Bort Ophir, melches er im 1. B. b. Ron. 9, 28 vor Augen batte, ju bezeichnen burch "Dahlat, melches zu Indien gehört." 26) Gierunter verfteht er eine Infel biefes Ramens gwifchen bem füblichen Arabien und Inbien. Aber wie in jenen Beiten ber Rame Indien bei Geographen und Rirchenhiftorifern ale towripa und ένδοτέρα nicht nur für έ λοχάτη Ινδία, die extrema India, wie Aaprobrane und Defan, sondern auch für eine India interior, bas ift für Arabien und bie athiopifche Rufte am Rothen Meere, in Gebrauch mar, hat ber in biefen Forschungen fo lichtvolle und einheimifche Betronne 27) in feiner gelehrten Unterfuchung über Theophilus ben Inber gezeigt, ber boch nur ein Blemmber und auf Dibus, etwa Dablat, einheimisch mar.

Eine folde Infel konnte aber nach ber lettern Bestimmung nicht fowol die oben genannte heutige Dablat innerhalb Bab el Manbeb fein, fondern mußte, nach jener localen Bestimmung, außerhalb berfelben liegen, wo benn keine andere fich bafür badbebetet, als die Infel Dioscurias, die jegige Diu Zokatara,

p. 220 - 245.

ia) J. D. Michaelis, Spicilegium geographiae Hebraeorum exterae. Gotting. P. II. 1780. 4. et Ophir pag. 184 – 202.

<sup>1)</sup> Athan. Kircheri Lexic. Copt. p. 210; Jablonsky et Champollion, L'Egypte sous les Pharaons, l. p. 68. 16) Rödiger, De origine et indole Arabicae versionis, in Bibl. hist. T. V. p. 32. 17) Letronne, Mémoire sur une mission Arienne etc., in Mém. de l'Institut. Acad. des Inscr. et Bell. Lettr. Paris. Tom. X.

# 383 - Beff-Aften. V. Abtheblung. L. Abfchatt. S. 7.

bie, wie fon burd v. Boblen 28) barnetban murbe, bie im Gande Kelt genannte Dvipa Sufhatara, d. i. die glückliche Infel, fein mag, wie benn auch Diod. Sicul. III. 47 bie in ber Rabe ber Sabaer gelegenen Infeln ble "Pfoor eddedpores" nannte, an welchen bie indischen Schiffe zu feiner Beit anzulegen pflegten. Den Ramen biefer Infel vielmehr von einem griechifden Goiffer, bem erften Entbeder berfelben, wie Letronne meinte, berguleiten, Winnen wir mach unfern Bemerkungen über bie Benobius-Infein (won ben Boni Benobi, f. Erbf. XH. S. 335 u. f.) und Anderes abiet belpflichten, fondern halten ben Ramen vielmehr für urfprunglich indift und bann erft gracifirt, weil zur Beit bes Oanbelovertebre bis zu ihr, lange vor bem Beriplus bes Arrian, fon, wie biefer felbft fagt, nicht nur Griechen und Araber, fonbern auch Inber um bes Banbels wien (unftreitig Banianen, f. Erbf. Indien V. 443, 603 - 604) auf ihrer Infel jufammentamen, wo bas befte Schildpat und bie befte Albe (Ert. 3ML 262, 264, 360) ein wichtiger Gegenstand bes Sanbels war (Periplus maris Erythr. ed. Hudson. p. 17).

Ismer Identisterung von Ophir, im Buch der Könige und ber Chronika, mit dem Sophir der Geptuaginta ist auch Flud. In seiner Archäologie gerchezu sagt, daß die Sakomonische Fahrt nach Indien gegangen sei, weithes in alten Zeiten Sophira geheisen, gegenwärtig aber die Chrysest (Antiquit. Jud. VIII. 6. §. 4. ed. Havercamp. T. I. Sol. 437: Zwofoar, vor de Rovogr you nadounern, rig Irdanis louir wedry ....). hiermit konnte etwa die Chryse ober Auren Chersonesus des Ptolemäus (VII. 2. fol. 176) gemeint sein, d. i. hinterindien oder Malacca, nach Columbus Ansicht (s. ob. S. 352).

Diefer Vorgang veranlaßte sehr wahrscheinlich ben gelehrten Bochart 29), außer bem arabischen Ophir, bas er anerkannte, und noch, weil schon die Alten einen solchen Ort nach Indien verlogt hatten, da er Arabia felix zu einer Zichrigen See-Expedition für zu nahe hielt, und weil es in Arabien keine Elephanten gebe, um von da Elsenbein zu holen, noch ein zweites Ophir in Indien anzunehmen. Er wählte dazu die Infel Caprobune, aus frellich sehr unhaltbaren Sprachähnlichkeiten, da er den

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup>) v. Buhlen, Das alte Sublen. Königeb. 1830. Th. II. S. 189.
<sup>29</sup>) S. Bocharti Opp. 1692. T. I. Phaleg. c. 28. fol. 141; c. 30. fol. 146; c. 45. fol. 691.

Mamen Barbain ober Barran auf Tabroban bezog, ben gweitent Ramen Uphaz im woodecolnog ber Infel bei Ptol. Vil. 4. fol. 180 fucte, und vom Ramen Ophir noch einen Machtlang in bem Hippuris over Hipporus, Ipporus portus des dahin verschlagenen Annine Moramus bei Plin. H. N. VI. 24 (f. Erof. VI. 18) wie bergufinben mabnte.

In ber Annahme eines fehr fern gelegenen Inviens folgte ibm B. Reland, ber aber Ophir in bem Emporium Zovinaga (ober Upara nach anbern Mfcr.) bes Ptolemaus auf ber vorberinvischen Salbinfel wieber zu finden glaubte. Alfo boch fcon um vieles genaberter, nämlich in G.D. ber Munbung bes Indusproms und fabwarts bes fo berühmten Barngaga - Golfs; bem bentigen Bombay bonnach nördlich benachbart. hier am heutigen Goa 34); wo er ben Bluf Toupic, bei Ptol. VII. 2. fol. 168, wieberfand, bielt er bafür, seien alle Bedingungen in ihrer harmonischen Bofammenwirkung erfüllt, bas Salomonifche Ophir wieder aufzufich Birtlich trifft die Brettenbestimmung von Ptolemaus Gupara, 151/2° Lat., mit bem beutigen Goa gufammen, boch haben Lautabnlichkeiten es auf bas moberne Gefer ober Geferbam gebew tet. Gin fo genaues aftronomifches Bufammentreffen (bas mur bei Ptolemans auf einem Calcul ber Tageslange beruht) ift allerbings auch noch nicht gerabegu entscheibenb, ba ber gemeinte Fluß, wie beffen Rame, Goaris, auch noch nicht fich bat nachweisen lafe fen, und fonft feine Spur einer antiten Stadt in Boa vorliegt. 3a Laffen hat vielmehr aus anbern Grunben ber Ptolemaifchen Supara eine weit notolichere Lage in bem beutigen Surate vins Dietrt 31). Auf jeben Fall hielt Reland bafür, bag fein Gus para nicht zu fern ab flebe, wie die Aurea Chersonesus, auch weber eine bloge Infel, wie Cellon, noch ein zu weit ausgebelmtes Rand fei, um bem Galomenifchen Ophir ju entsprechen, bas man fich als ein gang fpecielles, berühmt gewefenes ober auch geworbe nes Emporium zu benten habe, bas alle einheimifchen Brobucte auf feinem Martte in Fulle ju liefern im Stanbe mar. mar es, daß ihm eine Schiffahrt von je brei Jahren, ber Diftang nach, befonders paffend fchien, um von Eloth im erften Jahre

 <sup>&</sup>lt;sup>36</sup>) Hadr. Relandus, Dissertat. de Ophir, in Dissertat. miscelf. Pars I. l. c. p. 171.
 <sup>31</sup>) Ehr. Luffen, Sabiiche Alterthumel. Bonn 1843. 8. 1. B. 1. Gaffen.

<sup>6. 107.</sup> 

## 884 - Weste-Affen. V. Abtheilung. I. Abschütt. S. 7.

hinüber zu fegeln, im zweiten bort ben Gintauf zu beitelben und im britten nach bem hafen von Chom zurudzuschiffen. h. Reland meinte, auch Blav. Sofephus werde wol nicht bie

Chryse Chersonesus, bas beutige Malacca, unter feiner Xovoun pf verftanden haben, fonbern biefe lettere in Borberinbien von berjenigen in hinterindien unterschieben haben, ba biefe lettere viel zu weit entfernt gelegen fei, um fie barunter gu verfteben. Dag aber auch die altern Autoren biefe beiben ofter mit einander verwechselt hatten, bafur fpreche bie Stelle eines Scholiaften gu Lib. Hl. Reg. c. IX., ber von Dopogu ale von Ophix rebe, wie auch Drigines, Befochius, Photius berfelben Deinung felen, gumal letterer, ber einen Episcopus Sovoapopow nenne, welcher nur auf ber vorbern Salbinfel in Detan zu benten fei, wohin frubzeitig bie Thomas-Christen ihren Eingang fanden (Erdt. V. 601-615). Allerdings gewinnt biefe Unnahme auch eine große Stupe burch ben Beriplus bes fogenannten Arrians, ber aus feiner Beit ben fo höchst wichtigen und blübenben handelsverfebr muifchen bem Rothen Meere und biefer indifchen Beftrufte follbert, mobei nach bem bamaligen Sauptziel aller Inbienfahrer, Barbgaga, bem großen Emporium, mo alle Roftbarfeiten bes inbifden Driente eingelaben wurben, ale bas nachftanliegenbe Emporium Diefelbe "Ovnnaga" von ihm genannt with (Arriani Periph maris Erythr. ed. Huds. p. 30), Die mit jener gleichen Beltvertebr theilte, ber nicht erft bas Wert einer furgen Bertebre-Beriobe fein founte, fonbern feiner großen Ausbehnung und Bebontung wegen ficher manches Jahrhundert fruber feinen Urfprung genommen haben mußte (Grbt. V. 439, 443, 476). Der Beriplus felbft führt bort noch Monumente und griechische antite Mungen aus ben Beiten Alexanders D. an (Peripl. mae. Erythr. ed. Huds. p. 24 und 27), worauf ber Berfaffer zweimal wieberholten Nachbrud legt. Für einen fehr frühzeitigen Bolfervertebr fpricht an biefer Weftfufte Borberindiens mit ben Wefte affaten, ben Javanas, allerbings auch bie inbifche Sprache burch bie Bezeichnung ber mit biefen Javanab, bas ift ben Arabern und Berfern, verhandelten Baaren (wie Davaneshta, b. i. Binn, Davanapripa, b. i. fcmarger Bfeffer, Davana, b. i. Weihrauch u. a.). Außer biefen Dentmalen uralter Sanbelsverbindung hat man felbft wol antite Sagen vom agpptifchen Gefoffris und ben indifchen Bharata's, bie mit einander aus fruhefter Beit verschwiftert erscheinen, angeführt (Erbf. V. 442). Sat bod -felbft Bill. Onfelen, ber fich für bas noch entferntere Ceplon als bas Biel ber Dphir-Fahrt entschieb, jur Gtupe feiner Unficht in bem perfifchen Gebichte bes Garehap Ramah 32), aus bem 10ten Jahrhundert, von Afebi, bem Lehrer bes großen Dichters Ferbufi, eine in Indien einheimische Gage gu finden geglanbt. Berfer und Araber haben feine Tradition von ber Salomonischen Schiffahrt aufbewahrt, aber in Indien wollte ber berühmte Orientalift fie gefunden haben; boch freilich in eine gewaltige Fabel gehüllt, in ber fie faum wieder gu ertennen fein mochte. Es ift im Gerandib Shab die Gee-Expedition gegen Ceplon, welche vom heiligen Saufe (Diz hutht gang, in ber Beblvi = Sprache), b. i. von bem Ronigspalafte in Jerufalem, hier Git ber Beifen genannt, ausgegangen. Gie foll in die Beiten Bohafs zurudgehen, den die Tradition einen Beitgenoffen Salomo's nennt. Die Schiffahrt babe gebauert 1 3abr und 6 Monat, mas bin und ber ben 3 Jahren entsprechen murbe. Doch fo viel wir bavon erfahren, erfcheint alles andere als Fabel.

Abgesehen von biesen und manchen andern Beziehungen gewinnt boch ein sehr alter Berkehr zwischen den Gestaden am Rothen Meere und benen am malabarischen Küstenmeere durch manche
der genannten wie durch andere noch folgende Umstände mehr und
mehr an Wahrscheinlichkeit, und läßt diese Hypothese wenigstens
nicht ohne allen historischen hintergrund. Es hat hiermit ein ganz
anderes Berhältniß als mit ber ganz unbegründeten Annahme, die
goldreiche Insel Sumatra, wegen des hohen Berges Ophir
(an 13,000 Kuß üb. d. M.), für das Ophir der Salomonischen
Beit zu halten, da dieser Name den Einheimischen völlig unbekannt und erst von europäischen Schiffern sowol diesem Berge (bei
ben Sumatra's heißt er Gunong Pasaman) als andern gleichartig
genannten aus der Halbinsel Malacca beigelegt ist 33).

So leicht nun auch die schwachen Ethmologien, welche Bochart für seine Annahme der alten Ophir auf Aaprobane vorbrachte, widerlegt 34) werden konnten, so wenig Widerspruch sand sich gegen Reland's Annahme von Ophir, als identisch mit

Will. Ouseley, Trav. Lond. 1819. 4. Vol. I. p. 48 — 52.
 Will. Marsden, History of Sumatra. Lond. 1811. 3. Ed. p. 3 and 13.
 J. Dav. Michaelis, Spicilegium geographiae Hebraeorum exterae, Pars II. Gotting. 1780. 4. p. 194 — 200; pergl. Gefenine, Ophir a. a. D. S. 202; v. Bohlen, Das alte Instead II. S. 137.

# 386 Weft-Affen. V. Abtheifung. I. Abfchnitt. S. 7.

Upara ober Uppara, wogegen ber Mitter Michaelis nur einzuwenden wußte, daß der Abschreiber des Periplus mar. Erythr. sehr leicht nur das S vor dem U zu setzen unterlassen habe, daß jenes Supora in Indien, das malabarische, nicht geläugnet werzen fönne, das auch noch bis auf Abulfeda 35) Sofala genannt werde, jedoch mit dem Zusaße Sofala Indica (Safala l'Hind), und daß Albirani es richtiger Susarah schreibe, es aber den Beinamen Indica führe, um es von dem Sosala der Zengi (Azzenj, d. i. Zangue-bars der Africaner) zu unterscheiden. Doch hielt Michaelis dafür, daß dieser Name, der vollständiger Sossalath al Dheheb nach Edriss (s. Edriss b. Jauhert I. p. 57 u. 79) heiße, nur eine allgemeinere Benennung sei für Goldfüste oder Ebene, Litorale (litus auri), und auf keine Weise mit dem hebräischen Ophir oder Zwoese der Schreibart nach verwandt.

Gefenius bemerkt in sprachlicher Beziehung hierzu, bağ bie achte richtige Form bes Namens biejenige mit bem r fei, bie Araber aber nur Sofala mit bem 1 fprechen, weil fie babei an bie urfprungliche Bebeutung "niebriges Meerufer" benten.

B. Reland, ber auch fcon von feinem Uppara nachwies, baß es nicht blos bas Emporium, fonbern auch bas Geftabelanb mitbezeichne, findet es mahricheinlicher, bag ber toptische Rame Dogig für Indien eher von Uppara ftamme, mit vorgefestem I, als umgefehrt; eben fo wie Zwgeie ftatt Ophir. Wenn auch in bem beutigen Goa nicht, wie einft am Goaris gu Uppara, alle jene Producte ber Ophirfahrt, wie Gold, Gilber, Elfenbein, Affen, feltene Bogel und Bolger, in gleicher Menge wie bamale ale Baaren gu haben feien, fügt ber gelehrte Mann feiner Differtation bingu 16), fo folge nicht, bag auch vorbem biefe Sparfamfeit ftattgefunden gu haben brauche. Denn gleicher Beife fei es einft mit Coldis, mit Ceplon und anbern großen Emporien gegangen. Rach Uppara, bem heutigen Goa, hatten feiner Lage nach von allen Geiten Diefe einheimischen Producte leicht in Heberfluß gelangen tonnen; wie zur Bluthezeit bes Peripl. mar. Erythr. fei bier bie Deeranfurth auch noch zur Beit Abraham Beritfol's 37) bafelbft fo bebeutenb gewesen, baß gleichzeitig Bewurzflotten von 300 unb 400

 <sup>735)</sup> Abultedae Tabul. XIV. India, bei Reisfe, in Busching's Mager zin Th. IV. S. 272.
 36) H. Reland, Diss. l. c. p. 175.
 37) Abr. Peritsol, Rinera mundi, ed. Th. Hyde. Oxonii 1691. 4. p. 159.

fleinen und großen Schiffen in ben bortigen Gafen (Beritfol nennt jeboch nur ben Safen Calecut) auf einmal eingelaufen maren.

Die Möglichfeiten eines hiftorifchen Anflangs bes hebraifchen Ophir in Indien find burch bie zuvorgenannten gelehrten Beftrebungen ber mannigfaltigften Art noch feineswegs erichopft, Giner ber genaueften Forfcher ber Alterthumsfunde Indiens, ja ber umfaffenbfte Renner feiner Sprachen, Bolter und Untiquitaten, ber Berfaffer ber Pentapotamia indica, mit welcher eine gang neue Aera für die quellengemäße und critische antike Geographie und Ethnographie bes Drientes eröffnet warb, hat, wie fur viele 3meige ber Studien, fo auch fur Ophir einen neuen Beg angebahnt, ber, wenn man auf ihm auch nicht ben Gipfel ber vollen Entscheibung auf fo folupfrigem Boben erreichen burfte, boch zu ber bochften Spipe ber Bahricheinlichkeit hinauf geleiten mag. Denn, fagt Chr. Laffen, wenn fich zeigen ließe, baß alle Baaren, welche ben Ronigen hiram und Salomon aus Ophir gebracht murben, fo wie, daß ihre nicht=hebraifchen namen indifch 38) find: fo brauche er an ber genannten Stelle, nämlich feiner indi= fcen Alterthumstunde, nicht erft die vielen Bermuthungen über Die Lage Ophire aufe Meue zu prufen.

Ein anberes Beburfnig mar es für unfere geographischen 3wede, une nicht blos ber wirklichen Lage Ophire in Indien und bes einzelnen Factums ber Salomonischen Expedition babin bewußt zu werben, fonbern auch bes gangen Ginfluffes einer jo merkwürdigen Begebenheit, ja ber gangen Gruppe analoger Schiffahrten und Bolferverfehre, in beren raumlicher Mitte jenes Dphir gwifchen Drient und Occibent geftellt ift, ober beren Reigen ber Beit nach fie ale bie erfte hiftorifch befannt geworbene anführt. Es war hier barum ju thun, nicht blos auf Boldgewinn, Tempelbau, Sanbel, fonbern auch in ihrer allgemeinern rudwirtenben Rraft auf ben Ibeengang ber Bolfer überhaupt fich bes Culturfortichrittes ber Commentatoren ber Texte, in Beziehung auf alle 3meige ber Wiffenschaft und ber Erbfunde inebesonbere im weiteften Ginne, über jene Begebenheit in altefter, mittler und nenefter Beit unter ben verschiebenften Denfern ber Beftwelt bewußt zu werben. Denn zu leugnen ift es wol nicht, bag wir

<sup>99)</sup> Chr. Laffen, Indische Alterthumefunde, 1. B. 1. S. Bonn 1843. 8. S. 537; bei Ewald, Geschichte bes Bolfes Israel, B. 3. 1. S. S. 177 n. f.

eben auch barin felbst wieber einen belehrenben Spiegel ber Selbstebeschauung und tiefern Erkenntniß jedes ausgezeichneten und in ber Geschichte bes Menschengeschlechtes einflugreichen Momentes besitzen, wie hier, eines urweltlichen maritimen Berkehrs ber Bolker ber alten Welt auf ben Bogen bes indischen Oceans, — an dem die geistige Entwickelung der Welthistorie selbst nicht gedankenlos vorsüberschreiten konnte. Daher wir nicht verschnahen durfen, was und die Bluthe der Wissenschaft auf solchem Gebiete zur Reifung von Früchten auch der verschiedensten Art darbietet, wie sich dies auch hier in den divergirendsten Resultaten von Meistern auf dem Velbe der Sprachforschung, eines Gesen ius, Chr. Lassen, Duatremere und Anderen, herausstellt.

Daß jene Producte und Namen wirklich insgesammt indischen Ursprungs find, ift wol bis jest von Niemand mit solch grundslicher Sprachkenntniß nachgewiesen worden, als von Chr. Laffen, und wir werden weiter unten barauf als eines wichtigen außern Momentes ber Salomonischen Fahrt nach Indien zuruckkommen muffen. Sier dies schon vorläufig voraussesch, haben wir nur zuvörderft noch die sprachliche Analogie des indischen Namenanklanges mit Ophir ins Auge zu faffen.

Eine febr alte Schiffabrt an ber Malabarfufte mußte fo frühzeitig stattgefunden haben, als Erzeugniffe Indiens von ben Phoniciern nach Weften gebracht murben. Daß Bimmet, Rinnamom Berobote (III. 107, 111), nur ben Infeln ber Offfeite von Cap Comorin angehörig, fo fruhzeitig im Sanbel gu Arabern, und dann durch Phönicier unter diesem Namen (einem urfprunglich malanischen, Rainamanis, baber Cinnamomus) zu Gebräern fam, lehrt die Berobotische Sage von ben wunderbaren Bögeln, welche bie trodnen Reifer, ra zaggea, aus unbekannter Ferne brachten (Rerphat ober Rirfah, ein Rame, ber für Bimmet bis heute bei Arabern einheimisch geblieben), und bie Gefchichte, beren Daten wir in ber Monographie diefes welthiftorisch so merkwürdigen Productes umftanblich nachgewiesen (Erbf. VI. S. 123-142) haben. Daß folcher Arandport von Ceplon über bie Wogen bes inbischen Meeres hinweg bis zu Arabern und hebraern zu König Salomons Zeiten fattfinden mußte, ergiebt fich aus beffen Sobem Liebe 4, 14 und Spruden 7, 17, wo Rinnamom mit bem foftlichften, mas ber Drient Uefert, mit Marben, Myrrhen und Aloë gepriefen wirb. Denn Rinnamom, ber phonicische Ganbelename, ben phonicische

Sanbelsleute aus ber fernften orientalifchen Beimath bes toftlichen Gemachfes mit überfamen, ber nicht einmal bei Arabern Burgel gefaßt hatte, marb von Phoniciern, Die nach Berobote Ausbrud 39) biefe Baare ale Monopol befagen, offenbar ben Bebräern überliesert, die darum auch nicht den arabischen Ramen, fondern ben von "Phoniciern mit ber Waare erhaltnen" in ihrer hebraifchen Sprache beibehielten. Und baß biefes icon ein halbes Jahrtaufend vor Salomo's Liebern ber Kall war, beweift bas heilige Galbol für ben Altar Jehovahs und bie Stiftebutte, nach 2. B. Dof. 30, 23, wozu nur bie allertoftlichften Specereien, nämlich bie ebelfte Myrrhe (Mprhe ber Freiheit, b. i. bie felbstgefloffene, vor bem Ginrigen in die Rinde) und ber Rinnamom nebft anderem, jur Bubereitung genommen werden burften. Bebraer maren bamals weit entfernt Schiffer ju fein, Phonicier maren ichon gewandtefte Schiffer am Mittelmeere gur homerischen Beit, fie maren fcon fruber nach allen alteften Angaben am rothen und perfifchen Deere (f. oben) anfaffig, ebe fie am Bufe bes Libanon fich festfesten; fie maren am erpthräischen Deere bie Sanbelsleute, bie Grunber von Colonien, ihre Ortonamen, wie wir oben gefehen, reichten über Oman binaus; follten fie, bas gewandtefte und burch ben Sandel am reichften gewordene Bolf bes hohern Alterthums (Agatharchides de rubro mari ed. Huds. p. 65), nicht wie Omaner, Sabaer, Simjariten frubzeitigft burch Monfune, welche bort Ueberfahrten und felbft Ruftenfahrten verhaltnigmäßig fo leicht machten, in eigenen Schiffen die indischen Roftbarfeiten herübergeführt und auch zu Bebraern gebracht haben? Belde Schiffer follten es benn fein, wenn nicht phonicifche, bie ben Rinnamom ausfolieflich fo frubzeitig jum Dienfte ber Stiftebutte lieferten? Man hat wol gefagt, auch über Babylonien fonnte 40) 38rael biefe Baaren ju Lande beziehen, ba Babylonier in lebhaftem Sanbel mit Indiern ftanben. Allerbinge, benn Jefaiae 43, 14 fagt schon, daß die "Chaldaer, die früher in den Schiffen jauchaten," bie fruberhin eine fo blubende Schiffahrt auf bem Meere hatten 41), nun ohnmächtig geworben feien (burch Chrus).

<sup>739)</sup> Ed. Dulaurier, Etudes etc., in Journal Asiatiq. IV. Sér. Tom. VIII. 1846. p. 135. 40) Reil, Bibl. archaol. Unterf. in Dorpater Beitr. B. II. S. 288; heeren I. 2. S. 124, 210. 41) E. Dulaurier, Etudes 1. c. in Journ. Asiat. IV. Sér. T. VIII. p. 131.

# 390 West-Asten. V. Abiheilung. I. Abschüttt. S. 7.

Aber neben Babyloniern hatten auch Phonicier auf bemfetben Meere ihre Ansiedlungen und Flotten, und nur mit ihnen ftanben Gebraer in handeloverkehr, nicht mit Babyloniern ober Chaldaern, sondern später erft mit Nabataern. Immer mußten biese Baaren aber ihren Weg über das Meer nehmen.

Wenn bie Phonicier aber vom perfiften Golf bie Ueberfahrt gur Mündung bes Indusftromes (bie fpater nur Rearch mit ber Flotte Alexandere wieberholte, ber fonft nur phonicifche Schiffe, phonicifche Schiffbauer, phonicifche Matrofen und phonicifche Sandwerter und Fifcher zu feinen maritimen Expeditionen berangog, f. Arriani Exped. Alex. VII. 19, Strabo XVI. 741 u. A.; vergl. Grof. X. 37 u. f.) fennen mußten, bis wohin ihnen ja auch malabarifce Schiffe, indifche, centonefifche und felbft, wie fpaterbin wenigftens, dinefifche entgegen tommen tonnten, fo barf man ihnen als ben erfahrenften Steuermannern ihrer Beit auch eine birecte Fahrt mit hirams und Salomons Flotte aus bem arabifchen Golfe eben dahin zumuthen, um fo feltsame Broducte zu holen, die nur unter ben genannten Mamen in Inbien gu finben maren. doch zu Agatharchides Zeit noch karamanische, persische und indifche Schiffe von ben Gafen, wo Alexander am In-Dus feine Flotte erbaut hatte, bis nach Aben, und icon Banianen waren bamale, wie es icheint, mit ihren weißen, heiligen Ruben bis zu ben vorliegenben "beglückten Infeln" (Agatarch. ed. Huds. p. 65 und Erbf. XII. 248 u. f.) vorgebrungen.

War jenes aber ber Fall, sagt Chr. Lassen, so werbe sich auch ein Name, bem hebräischen Ophir entsprechent, an jener Westseite Indiens vorsinden, der nicht so weit sudwärts wie Goa (Supara, Upara Reland's) entfernt und noch mehr im großen Gentrum des indischen Weltverkehrs von jeher gelegen war, was bei der nächsten Umgebung von Goa in frühesten Beiten wenigstens nicht so historisch bekannt ist. Er müsse sich auch an einer solchen Localität vorfinden, wo die genannten Producte, die offenbar eines Theils nur aus dem südlichen Indien, aber andern Theils auch nur aus dem nördlichsten Indien (wie das Gold) herkommen konnten, auf einem Centralmarkte sich zusammensanden, um von diesem Emporium an das Abendland durch Schlischt übergehen zu können.

hier ift es nun bas Abhtra 42) ber Inder mit feiner Bolfer-

<sup>742)</sup> Chr. Laffen, Inbifche Alterthumefunbe. G. 539.

und Landergruppe, welches allein und in jeder Sinsicht hinreichend biefen Bedingungen entspricht, sowol der paffenden Lage als auch dem Wortlaute nach, der für das im Munde der Fremdlinge als Ophir wiedergegebene Wort zur Uebereinstimmung, nach Chr. Laffen's Spracheinsicht, tein höheres Bedürsniß erheischet. Auch hinsichtlich des Alters reicht dieser Name in die Salomonische Zeit hinauf, da hingegen das Uppara Reland's nur erst in dem Suppara bei Ptolemäus und dem Arrianischen Periplus mar. Kerythr. seine gesicherte Existenz erhält.

An bie Dunbungen bes Inbus festen bie inbifchen Schriften, wie bie griechischen Geographen, bas Bolf ber Abhtra; es war bie nachfte indifche Rufte fur die Bhonicier, und eben bier konnten fie die Baaren bes Rorbens, bes himalaya, wie Gold und Bbellion, fo wie bie bes Gubens, wie Sandelholg und Anderes, am leichteften vereinigt finden. Btolemaus (VII. 1. fol. 172) umfaßt bie Lanbichaften bes nordweftlichen indischen Befabelandes zwischen bem beutigen Bomban, Gurate, Gugurate, Gutch und bem Indusbelta unter Indoffpthien, ben fubofilichen Theil (Bugurate mit Gurate und bem Golf von Camban) nennt er Spraftrene, b. i. Suraft'ra ber Inber; nordwestlich bavon bas Indus-Delta Batalene, und bas barüber gelegene Land Abiria (nicht Sabiria bei Ptolemaus zu lesen 43), ba es bas 216'fra ber indischen Geographie ift) 44). Eben fo wenig ift im Peripl. mar. Erythr. ed. Huds. p. 24 weber Iberia, noch nach ber Rote etwa Sabiria, fondern Appola zu lefen, in der bortigen Ruftenbefchreibung von Abiria, beffen Flachland Shnraftrena, we gegen bas Indus = Delta bie große Metropolis Minnagara vom Berfaffer bes Beriplus genannt wird, von welcher bie Bulle ber Baaren nach bem benachbarten Sauptemporium, nach Bary = geze, bem inbifchen Beltmartt, geführt wirb.

Roch bis heute wird ein bortiger Tribus ber Ahtr genannt; biefes Wort hat ursprünglich die Bedeutung Rubhirt, was mit ber Benennung der Stythen bei Arrian und Riolemaus als eines hirtenftandes jener Gegend übereinstimmt, und hier sowol Bolt wie Kaste in einer primitiven Periode bezeichnet. Diese Abstra waren mit vielen andern ihrer Stämme, die zugleich als

<sup>42)</sup> Chr. Laffen, 3nr Geschichte ber griechischen und indostrifichen Ros nige. Bonn 1838. 8. S. 269. 44) Deff. De Pentapotamia Indica. Bonn 1827. 4. p. 26 u. 27.

# 392 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

Raften auftreten, auch im nörblichen Benbichab 45) anfaffig, aber fübmärte einwandernd bamale ale brahmanifche Anfiedlun= gen ber älteften Beit noch im Buftanbe friedlichen birtenlebens und hier zuerft an die Rufte vorgerudt. Es war bie fruhefte Beit, ale inbifche Urier 46) aus bem hohen gebirgigen Norben, vielleicht zwar noch ungemischt mit ben Inbern bes Gubens, ihren befanifden nicht Stamm- fonbern nur Land = Genoffen, boch icon mit ihnen in einige Berührung getreten, und menigftens im Sanbel und Berfehr vereint fich zeigen. Wenn ursprünglich hirten, fo maren fie boch auch gum Lanbbau übergegangen, wie bie beutigen Abtr, die einen Sansfrit-Dialect 47) (Guzurati) sprechen, also feine ber füblichen indi-Gie muffen alfo ben alteften vom inbifchen ichen Sprachen. Arien herstammenben brahmanischen Bolferstammen angehören und zur Salomonischen Beit an jenem Geftabe bie vorherrschende Macht gewesen sein, daß von ihnen der Name Ophir übertragen werben fonnte. Ihre Ginwanderung ju ben Indusmunbungen mußte alfo in bem zweiten Jahrtaufenb vor unferer Beitrechnung ftattgefunden haben.

Es ist diese ethnographische Untersuchung zur Bestimmung der Lage von Ophir keineswegs bei dieser Frage mußig, da es sich nach Lassen's Sprachforschungen herausstellt, daß ein Theil der Productenbenennungen der ophiritischen Waaren, nämslich der Südproducte, nur dekhanischen Sprachfamilien angehört, ein anderer Theil, nämlich die Producte Rordindiens, nur aus der Sanskritsprache seine Erklärung erhält. Da es nun, nach dem gelehrten Sprachforscher, nicht denkbar erscheint, daß die Phönicter zu jener Zeit allein den Verkerzwischen der nördlichen Induskrüfte und der sudien Malabartüste betrieben, und eher zu glauben sei, daß sie nur zu den Emposien am Indus Delta seegelten, um an den nächten Hafensorten ihre Einkäuse zu machen wie des Südens zugleich seil geboten wurden, daß also die Inder des Nordens schon lange vor

<sup>145)</sup> Chr. Lassen, Beiträge zur Kunde bes indischen Alterthums and bem Mahabharata, in Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. Götting. 1840. 8. B. III. S. 197.

46) Chr. Lassen, Judiche Alterthf. 1., über Arische Index, S. 391—418; und die Arier in Indien S. 531—540 2c.

47) Chr. Lassen, Ind. Alterthf. S. 396.

48) Ebend. S. 539.

bem Sahre 1000 vor ber driftlichen Aera bis babin vorgernatt eingewandert waren, um ihre Waare auf ben gemeinsamen Marte mit ben bekanischen Indern zu bringen. Die arischen Inder, bei diesem Sandel betheiligt, halt Lassen bafur, hatten eben um jene Beit vor ber Salomonischen Periode ihre Ansiedlungen im Suben an ben bortigen Gestaden angefangen.

Diernach murbe alfo jenes Ophir nicht als ein fo ganglich unbekanntes Land angufeben fein, ba wir barüber indifche Quellen befigen; es murbe fich barans erklaren, marum es auch in ben alteften Schriften bes Alten Teftamentes fo oft ohne alle weitere Erflärung als befannt vorausgefest wirb, und boch nie gefagt wird, bag Ophir Arabien fei und bag man bas Ophir = Golb von baber bole. Es wurde fich begreifen laffen, wie jenes Ophir in altefter Beriobe, mahrent bes Bertehre ber Bebraer mit Phoniciern eine fo allgemein bekannte Erbgegend mar (etwa wie unfer mobernes Indien ober Amerifa, ale allgemeiner Begriff), beren Sauptproduct bis in die Beiten ber Propheten fo oft ermannt mard, wahrend nach bem Sturg bes Phonicier-Ganbels, und ba bie Bebraer von Indien gang abgeschnitten wurden, nie wieber bavon bie Rebe war, obgleich boch bas angrenzende Arabien in ftets nabere Berbindung trat, immer befannter und befannter wurde, und in fpatern Beiten bennoch nie wieber von feinem Ophirgolbe, wie guvor im Buche Siob, ben Mofaifchen Buchern, ben Buchern ber Ronige und bei ben Bropheten, bie Itebe fommt.

Auch bas Festland Guzurate (von Gurg'ara einer unbestannten Etymologie) hat Bewohner mit einer sanskritischen Mundart 40), gleich ben heutigen Ahtr; sein antiker Name ist Lat'ika (auch hiuen Thsang nennt es noch Lat'a ober Lo), baher bei Btolemaus VII. 1 Δαρική, wozu nach ihm die Flüsse: Rahi und Narmada (Mhye und Nerbudda) und die Stadt Bagvyála (Baroche) gehören.

Statt Λοαβικής ober Λοιακής ift, nach Laffen's Emenbation, Λαρικής im Peripl. mar. Erythr. ed. Huds. p. 24 zu lesen,
barin Barngaza bes Beriplus (mar. Erythr. 24, ή Βαρύγαζα
und τὰ Βαρυγάζα; bei Strabo XVI. Βαργόση; bei Stuan
Thjang: Balou fotichan pho, b. i. bas indiche Barifat'=
habhů, bas heißt: sehr characteristisch, "Baffersumpfland,"
im Sanstrit aber Bhrigusat'ha, b. i. liferland ber Bhrigu).

<sup>49)</sup> Chr. Laffen a. a. D. S. 108 unb 396.

Dies ift bas große Emporium, ber hauptfit jenes indifchen Groffanbels gur Beit bes Beriplus, mo alle Baaren und Roftbarteiten zu Schiffe aus bem Rorben und Guben antamen und auf Flotten weiter gen Weften ausgeführt murben (Peripl. mar. Erythr. ed. Huds. p. 23--30). Auch Lands Rarawanen famen aus weiter Ferne bahin, ihre Baaren bringend, nach einer Anbeutung im Beriplus (l. c. p. 27), wo nach Laffen's Ertlarung von ben Bolfern ber Aratta im Benbichab, vielleicht von ben Arachofiern, bann ficher von ben Ganbarern im Befchawer und von den Putheli am Indus (The Mooxlidoc; Die Πευκελιοίτις bei Arrian) 50) bie Rebe ift. An bes fo hoch gepriefenen Barngaga Stelle ift in neuerer Beit bas norblichere Batobe getreten. Mordweftlicher aber an ber Daht = Munbung liegt Camban (am Done-Bluf), vielleicht bas Mausage-Reich jur Bett bes Periplus im innerften Golf von Camban, ber bamals o Bagang beifit, wie bas noch nörblichere Run ober Rin ibm ebenfalls mit feinem einheimischen Ramen Elgeror (Peripl. mar. Eryth. p. 23) wohl befannt ift (uber bas Run, Rin ober Aranha n. a. f. Erbf. VI. S. 945). 3wifchen biefen beiben tief lanbein-gebenben Bolfen, bem Run und Camban, liegt bie Galbinfel Sugurate und an ihr bie fleinere, bas Land Rat'ha, bas beute noch jene Ahir bewohnen. Das gange Oftuferland biefes fcome-Ien Meerbufens ift ein reich bemaffertes Gebiet, in uppigfter vegetativer Bulle, ein ununterbrochener Garten, bas Dhanjabbur, b. i. bie Rorntammer, genannt, wo auch Rotospalmen erfchei-Für ben Seehandel ift es burch feine geschütten Buchten und Gafen einzig vortheilhaft gelegen, und lanbeinmarts bat es teine witben Ghate ju überwinden, um mit Dethan, Malma und bem Ganges und Industand in Berfehr gu treten. Spuren ber Blutheperioden find über bas gange Geftade verbreitet, und ficher, bemertt Laffen 51), mar bier einft einer ber fruheften Staaten ber fich nach bem Guben verbreitenben inbifchen Gultur gelegen. Die Fruchtbarfeit bes Bobens mußte Bolfer berbeirufen, die offene Lage begunftigte bie Anfiedlungen, ben Laubhandel bis zu ben bamaligen Sauptemporien bes Binnenlanbes

<sup>750&#</sup>x27;) C. Ritter, Ueber Alerander bes Gr. Felbzug am inbischen Kaustafus, S. 156 u. 172, in Abhandlungen ber Kon. Afab. b. Biffensch, zu Berlin 1829. Berlin 1832. 4. 51) Chr. Laffen, Jub. Altersthumsfunde, S. 106 — 108.

ber Ragab'a 52) (b. b. ber reifenben Raufleute-Cafte am Ganges) bis Ozene (b. i. Uggajini in Malwa) und Taghara (Desghur) in Dethan (b. i. bem Guben); hochgefeierte Ramen. Der Deerbufen von Cambay aber bahnte die Weltverbindung mit bem Abenblande burch feine vortreffliche Lage gwifchen bem Morben und Guben Inbiens, burch feine boypelartigen Brobuctionen wie Bevolkerungen, verbunben mit geringfter Dube und Gefahr benfelben gu erreichen. In feinen Meerebanfuhrten vermochte er wie fein anderer bie bamals nicht fo tief gebenben Schiffe, aber boch gablreichen Flotten ber Alten gu fcuten und von feinem Beltmartte mit bem Uebetfluß toftbarfter Baaren zu verfeben. Die prachtvollen Refibengen einft blubender Reiche in ihren zahllofen großartigen Trummern, und bie Menge ber Emporien, beren Lage noch burch Btolemans genannt, beren große Bedeutung fur ben agpptifchen, romis ichen Raufmann und Seefahrer noch burch Arrian umftanblic gefchilbert wirb, find hinreichenb, die Aufmertfamteit auch fur bie frubern Beiten bortbin zu lenten, wenn icon in ben fpatern baffelbe Beftabe burch ben veranberten Bang bes Belthanbels unb ber Bolitif in Dhnmacht und Berwilberung gurudfant.

Der antite Ruhm bes Lanbes Ophir und feine bobe Bebentung fur bas Alterthum mare burch folche locale Bestimmung
bemnach wol vollftanbig gerechtfertigt und felbst vielfach bestätigt,
boch bleibt uns die zweite hauptansicht zur genauern Betrachtung
und Beantwortung ber Ophirfrage übrig, zu ber wir nun übergeben.

#### Erläuterung 4.

Die zurudgebrachten Producte der Ophirfahrt haben inegesammt indische heimath; ihre nicht-hebraischen Benennungen
find aus den Nord = und Sud = Sprachen Indiens zu
erklaren.

Bleiben wir nun nach allen biefen Untersuchungen vorläufig bei ber Annahme Chr. Laffen's fteben, in bem hafen = unb

er) Chr. Lassen, Beitr. zur Kunbe ans bem Mahabharata, in Seltschr. a. a. D. M. S. 195.

productenreichen Geftabe von Abhtra, zwischen bem Inbus-Delta und bem Golf von Cambay, nordwärts bes 20° R.Br., bas Ophir bes höchsten Alterthums anzuerkennen, wohin gur Beit bes Periplus maris Erythraei noch alle foftbarften Baaren aus bem Guben Indiens und von Taprobane (Ceplon mit ihrer öftlichen Infelgruppe ber Malaien) auf ben Martt von Barp. gaga tamen, um von ba weftmarte in ben verschiebenen Beiten burch phonicische, aegyptische, arabische, perfische Flotten bem Abendlande jugeführt ju werben. Offenbar mußten biefem bamals blubenben Weltverfehr ju feiner Entwidlung viele Sahrhunderte Bu Allerander D. gu Ausbildung folder vorangegangen fein. Beiten mußte biefer Weltverfehr fcon in Bluthe und ben phonicifchen Schiffern wohl befannt fein, ba ber Eroberer Indiens biefe überall zu Begweisern, Schiffbauern und Matrofen am erpthräifchen Meere gur Bebung feiner Marine in Babylon, bas lange Beit vor Chrus Schiffahrt nach Indiens Meeren getrieben haben mag, und gur Umichiffung von Arabien berufen batte, worüber bie macebonischen und griechischen Schiffer ohne alle Renntniß geblieben maren. Dag eben biefe bei ber Ruckfahrt mit Alexanders Beere aus Indien die Phanomene ber Ebbe und Bluth erft tennen Lernen mußten, und fo viele Gefahren auf ber Rudfahrt gum Guphrat zu überfteben hatten, fann feinen Rudfchluß begrunben, bag auch Unbre, früher Chalbaer, Phonicier und Araber, Diefe Schiffahrt nicht ausgeübt hatten. 3m Begentheil find tie Piloten, benen Mearch überall bei feiner Ruftenfchiffahrt vom Indus bis zum Guphrat feine gludliche Rudfahrt verbankt, Beweis genug, bag bie Ruftenschiffahrt bort bis jum Indus ichon fruber im Bange gemefen mar; woher fonft Biloten?

Aber mit Alexanders Bernichtung von Thrus ging bie Blutheperiode des Phonicierhandels im erythräisch-indischen Meere zu Ende, also bis ein halbes Jahrtausend früher mußte die Beit ihrer Reichthumer aus dem handel bes Orients, beffen Großartigkeit wir aus den Beugnissen der Propheten (Jesais 23, Ezechiel 26) zur Zeit Nebucadnezars hinreichend kennen Iernen, zurückgehen, und warum nicht bis auf Salomo und David, da ein hiram, Konig von Thrus, zu huse gerusen, Flotten baut zu Ezeongeber, und baheim Golbschäße von Ophir gehäuft hat und Kostbarkeiten indischer Waaren aller Art, ja Kinnamom schon zu Mose Zeit durch Phonicier zu dem Bolke Israel gekommen war, wie da der Uebergang des malavischen Wortes

felbft aus ber Bhonicier Munde in bie hebraifche Sprache 33) bes Jehovagefeges biefes beweifet (f. ob. S. 388).

Schon A. B. v. Schlegel, ber anfänglich bem Borgange Robertson's hulbigte, Ophir in Oftafrifa gu suchen 54), spater aber einzelne ber Producte und Baaren, melde bie Ophirflotte brachte, wie nach ihm auch Befenius, für inbifche ertennen mußte, ward ber Anficht, baß er feine Schwierigfeit barin febe, bie Phonicier ju ihrer Beit bis nach Indien geben zu laffen 55), um bie Baaren in eignen Schiffen aus beren Beimath zu holen. Wir flimmen ihm barin vollfommen bei und bemerten, baß feine Anficht, die Phonicier am Mittelmeer wegen ber Berwandtichaft ber Bolfer fur eine von ben Arabern ausgegangene Colonie zu halten, burch jene nach Freenel früher angebeutete nabere Bermanbichaft ber phonicifchen Sprache mit ber Dahra (Chhtili) ber Sabaer und himjariten in Jemen und Sabhramaut (Erbf. XII. 38-58), wie nach ber Analogie ihrer Mythologie (ebend. 862-868 u. a. D.), und nach bem antifen Seeverfehr ber Omaniten mit ben ihnen benachbarten Seeftationen, welche phonicifch = verwandte Ramen führen, auf welche Seegen aufmertfam machte, feine geringe Stute zu erhalten icheint. Wir fügen noch bingu, bag bie burch Laffen nachgewiesene Lage von Abhtra, bas Weftabe bes antifen Ophir, bem alteften feefahrenben, maritimen Often Arabiene (Sabaa, Beihrauchland und Dman), wie bem burd Bhoniciercolonifation bei alten Claffifern von Strabo bis Berobot hinauf anerkannt befesten Berfer Golf, verhaltnifmaßig fo nahe gerudt wird (Gzechiel 27, 15: ble von Deban find beine Raufleute gemefen, und haft allenthalben in ben Infulen gehandelt; die Dedan fagen aber am perfifchen Golf), bag eine fo fruhe Seefahrt bis babin burch alle begleitenben Umftanbe noch gar febr an Bahricheinlichfeit gewinnt. Denn fieht man bie Rarte an, fo nimmt die Diftang von ber Ausfahrt aus bem Berfergolf, wo Maketa, bas Borgebirge bes Rinnamoms (Erbf. XII. 426 u. f.) 56), eine fo merkwurdige Rolle ale Begzeiger spielt (Μάκετα, ένθεν τα κιννάμωμά τε και άλλα τοιου-

<sup>&</sup>lt;sup>783</sup>) Bergl. Chr. Lassen, Indische Alterthumekunde, I. S. 282.

<sup>840</sup>) A. B. v. Schlegel, Indische Bibliothet. Bonn 1813. 8. B. I.

S. 138.

<sup>85</sup>) Derfelbe in Berl. Kalender 1829. Ginleitung S. 7,

11; Gesenins, Ophir a. a. D. S. 202.

<sup>86</sup>) Bergl. Chr. Lassen,

Jud. Alterthumst. I. S. 282, Rote 1.

# 868 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

schpena 25 Agovolovs dyirleodai x. r. 2. in Arriani Histor. Indic. C. 32. pag. 174, ed. Schmieder 1798), birect oftwärts bis Barygaza im Cambay-Golf keinen größern Raum ein, als die Fahrt der punischen Schiffe von Aprus bis Carsthago zu durchziehen hatte. Und hiermit scheint es vollkommen gerechtsertigt, wenn wir nun auch zu dem Nachweis der Waaren aus Indien nach Chr. Lassen's Sprachforschungen übergeben.

Die früher von Bielen nicht mit Unrecht erhobene Schwierigfeit, bag eine Schiffahrt ber Phonicier bis Binterindien, Ceplon und auch nur bis jum füblichen Malabar teineswegs vorauszufeben fei, wird baburch völlig gehoben, bag fie nur bis gum naben Emperium Barngaga ober Abhira ju fegeln brauchten, wo fic alle Waaren auf bem bortigen Martte icon beisammen vorfan-Der Einwurf, ben Gefenius 57) gegen biefe Unnahme machte, weil bies eine Schiffahrt ber füblichen taprobanischen und befhanischen Sandelsleute bis jum Indus-Delta vorausfete, morüber man teine ficheren Spuren finbe, wird burch bie neuern Forfoungen über die altern indischen Culturzuftante 58) vollfommen wiberlegt. Denn Manu's Gefetbuch felbft giebt ichon Unordnungen wegen ber Seefahrt 59), und viele anbre Beweife, wie ber Martt gu Barygaga mit feinen Baaren felbft für eine bei Indern, Malaien und Chinefen auch westwärts febr verbreitete, weit aber bie Mundungen bes Indue hinausgehende Deerschiffahrt fpricht, bie fruherhin von Geeren, Gefenius und andern ihrer Borganger nur aus Untenntniß ben alten Inbern abgesprochen war.

Die Producte der Ophirfahrt, welche in den obenangeführten Stellen namentlich als Ruckfracht angeführt werden, sind: Gold, Sandelholz, Edelsteine, dann auch Elsenbein, Silber, Affen und Pfauen, welche insgesammt indische Erzeugnisse sind, und während die meisten zwar auch anderwärts vorkommen konmen, boch das Sandelholz als ein ausschließliches Gewächs des südlichken Indiens anerkannt ist, wo auch nur Pfauen, nämlich der indische Pfau (Pavo cristatus, Junonius avis, Ovid. A. A. I. 627) einheimisch gefunden wird (f. geographische Berbreitung Erdt. V. 815—823, 726 u. a. D.). Über die hinfracht, womit diese Waaren eingekaust, oder wie sie eingekauscht wurden,

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Gesenins, Ophir a. a. D. S. 202.

Subien, II. Th. S. 124—141.

Subien, II. Th. S. 124—141.

Subien, II. Th. S. 124—141.

Surnouff, u. Dulaurier, Etudes etc. in Journ. Asiat. IV. Ser. 1846. T. VIII. p. 131—145.

# Sinai = Halbimfel; die Ophicfahrt.

rb nichts in ben angeführten Terten gesagt; es läßt sich also burch auch gar nichts auf bas Bedürfniß ber Ophiriten zurückließen. Schon baraus muß eine gewisse Einseitigkeit ber ganzen tersuchungsweise hervorgehen. Die Versasser ber Bucher ber mige und ber Chronika wollten sich in keine vollständige Sanstelation einlassen; baber beuten sie nicht einmal mercantilisch, wofür man die Waare erhielt, und noch weniger ist es ihnen i ben Nachweis der Localität bes Marktes zu thun. Ob aus n damaligen phonicischen Princip des Staatsgeheimnisses, oder 8 Unwissenheit, oder aus demselben Grunde, warum Gomer nicht n Colchis sprach, weil Ophir zu allgemein bekannt war? Was unte Palästina als bedürftige Waare dem überreichen Indien ten, das zu allen Zeiten die heute viele Waaren und Schähe seinem leberstusse aussenher einzuführen hatte.

Es bleibt bies in der gangen Ophirfahrt ein von allen frum Erflarern unaufgeloftes, geheimnigvolles Rathfel, auf bas d wir nur hinzubeuten im Stanbe find. Bielleicht burfte men bie Goldperiobe ber fpatern Beit erinnern, mo bie Spanier in eftinbien fich bei bem leberfing und geringen Berth bieebeln Metalles unter ben bort Ginheinisichen fcon burch Rleifeiten einen reichen Borrath beffelben gu verfchaffen mußten, D ein analoges Berhaltniß bei ben Ophiriten ju Abhira und en Culturanfängen im Birtenftanbe vorausfegen, Die aber 8 einem beimathlichen, golbreichen Lande gu jenem fengeftabe erft vorgerudt fein mußten, und bamale noch in Anfangen ihrer Anfiedlung und Entwidlung als brahmafoe, arifche Inber begriffen waren. Es murbe bies mit m übrigen, mas Laffen anführt, übereinftimmen, und bann rben auch wol bie funftreichern Phonicier in ihren Burrftoffen, Ergarbeiten, Glasmaaren und andern Fabricaten etma Mittel gehabt haben, einen Taufchhanbel einzuleiten, in bem Reifter maren, ju bem aber bie Palaftiner wenig annehmberes ten fonnten. Denn ber Boblftand Israels beruhte nicht auf buftrie und Sandel, fondern auf Barten-, Bein- und Aderbau, b Salomo hatte für hiram, Ronig von Thrus, gur Bahng aller feiner Schage und Beibulfen jum Flotten- und Temdban, nichts anzubleten als die Producte des Acerbaus 1. 8. d. Kon. 5, 11; 2. B. d. Chronifa 2, 10 u. 15); nämlich Beiben, Gerfte, Bein, Feigen amb Del, hochftens noch

Balfam und honig, Ezechiel 27, 17. Diefe aber konnte man auf bem reichen Reis-, Balm- und Sefamboben Jubiens fur wenig geeignet anfeben, bort gludliche handelsgeschafte zu machen.

Auf bem Goldboden Dftafrikas erzählt uns Cosmas Indicopleustes feiner Beit, unter bem Schuse ber aromitischen Könige, im Lande der Beit, unter bem Schuse ber aromitischen Könige, im Lande der Agau (Ayav) durch stummen Sandel gegen Stücke Fleisch von geschlachteten Ochsen, Eisen und Salz, die sie auf die Dornbüsche hinlegten, die kleinen Goldbarren von den Küstenanwohnern Zanguebars (Zingium) zugetragen erhielten, und das sie, nachdem dieser Tauschhandel ohne Dolmetscher 30 Tage gedauert, heimkehrten mit Gold beladen; daß diese ganze Sandelsexpedition dahin und wieder zurück 6 Monat dauere. Solche Waaren würden aber im Tausch bei indischen Völkern seinem Ertrag gegeben haben, da sie keine Fleischspeisen genießen, ihnen die Ruh heilig war, und ber indische Stahl (Wuz) nach Ctesias besser war als jeder andre, den man ihnen vom Abendlande hätte zusühren können.

Da in den Annalen der Chronisten die ganze Berichterstatung so kurz und unvollkommen, nur den Tempeldau für Jehovah im Auge habend, gegeben ist: so dürsen wir auch wol voraussehen, daß noch manche andern köstlichen Producte nut der Ophirstette zurückgebracht wurden: wie Kinnamom, Kalmus 61), Casia (2. B. Mos. 30, 23 u. 24) 62), Narden (Hohelied 1, 12) 63), Bolach (oder Bedelion 1. B. Mos. 2, 12; 4. B. Mos. 11, 7) 64), Baumwolle, Seibe, Indigo (dödorov xai võua ongunde xai Irdixòv uelav b. Arrian Peripl. mar. Erythr. p. 22) 66), und dergleichen, welche auch jener indischen heimath angehörten, aber nur darum nicht mitgenannt sein mögen, weil sie hörten, aber nur darum nicht mitgenannt sein mögen, weil sie schrier (durch Phonicier) bei Hebräern zur allgemeinem Kenntniß gekommen, und also keine ganz neuen Gegenstände wie die übrigen waren, oder solche die auf einmal in so überraschender Külle auf jenen Schiffen der Salomonischen Blotte herbeikamen,

 <sup>760)</sup> Cosmas Indicopl., Χριδιανικής τοπογραφίας Fragm. fol. 6 n. 23 in M. Thevenot, Relations de div. voy. curieux. Paris 1696. fol. 61) E. Dulaurier, Etudes l. c. Journ. Asiat. 1846. T. VIII. p. 135. 62) Erbtunbe V. 1835. 6. 823 — 824, and 6hr. Laffen, 3nb. Alterthumes. I. 6. 282. 63) Chr. Laffen a. a. D. 6. 288. 64) Chend. 6. 289—290. 65) W. Vincent, Commerce and navigat. Vol. II. p. 697, 748, 749.

#### Sinai - Halbinfal; Dubiefahrt, Elfenbein. 40:

auch Baumwollenzeuge und Inbigo (Indieum nigrum), zefärbte Stoffe, mußten Geberker fcon früher tennen gelernt n, ba fie fich in ben Grabstätten ber 18ten Dynaftie zu Thebae 1822 bis 1476 vor Chr.) vorfinden; belde also schon früher Indien 60) borthin eingeführt waren.

Bir geben nun zu ben einzelnen Gegenftanben felbft über, je im hebraifchen mit indifchen Ramen genannt werben: 1) Bon ben nichthebraifchen Ramen ift bas im bebrai-

Texte ber Chronisten aufgenommene Bort: Koph ober b, b. i. Affe, schon von Schlegel wie von Gesenius Chr. Lassen 67) als bas Rapi im Sanserit anerkannt, bas im Malabarischen eben so (b. h. ber hurtige) gebraucht; baber benn auch die Aufnahme im griechischen xõxoc, vond neerooc.

2) Das Elfenbein, im Gebräifchen Shen habbim 66) geit, b. h. Bahn bes Gabbim, ober Bahn bes Elephans ift auch am mahrscheinlichften auf einen indischen Ursprung dzuführen, ba nach &. Benary's Forschung in habbim bas de Wort iblia, mit vorgesetem bebraifden Artifel, vermuthet Dagegen ift bie Form im Altagpptischen nach Bott: was jenem ibha allerbings nabe verwandt erfcheint, und Bebraern aus Megypten mit nach Balaftina übertragen merfonnte. Es fann alfo zweifelhaft fein, ob bas Bort ben dern und auch ben Phoniciern birect aus Indien gutam, erft burch Bermittlung Megoptens. Gin anbrer in bifcher e für Elephant ift-Rage, ber fich eben fo auch im Methio. en wieberfindet, aber teine Berbreitung in bas Abenbland mn. Dehrere inbifche Worter fanben aber burch ben Sanbel ang im Bebraifchen, wie bas agpptifche ebu Eingang fand "char" (Gifenbein) im Lateinischen, bei ben Romern mahrnich burch Etruster. Die Griechen aber muffen bas Elfen = k guerft nur von ben Phoniciern erhalten haben, und gwar fruh, wie aus ben Comerifchen Befangen hervorgeht, wo fo. en Elfenbeinschmud bie Rebe. Den Ranten für bas Thier t nebraucht, wie v. Schlegel 60) nachwies, zuerft Berobot

itter Erbfunde XIV.

B. Dulaurier, Etudes etc. in Journ. Asiat. 1846. Tom. VIII. p. 132. °7) Gesenius, Ophir a. a. D. S. 202; Chr. Laffen, Ind. Alterthumes. S. 538. °5) Chr. Laffen, Jud. Alterthumes. I. S. 538 u. S. 314—315. °7) A. W. v. Schlegel, Jur Geschichte bes Elephanten, in Indische Bibliothet, 1. B. 2. Bonn 1820. S. 145.

## 404 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

τασέως των πτερων in Athenaei Deipn. IX. c. 56 und Animado. V. p. 195-197). Befocius leitete ihn von Creta ber; Renobotus Samius, ber ihn als ber Juno geheiligten Begel im Tempel zu Samos beschreibt, fagt, bag er bort zuerft gebegt und von ba verbreitet worden fei (Athen. Deipn. XIV. c. 70), bater er fich ale Stempel auf ber Dunge ju Samos befinde. Aelian (Variar. bist. anim. XIII. c. 18) fagt, baß ihn bie Ronige Indiens in ihren Prachtgarten hielten, und bag Alexander M. in Inbien ben Bogel bewundert und bas Berbot habe ausgeben laffen, feinen gu tobten. Derfelbe Autor (Lib. V. c. 21) bemertt auch, bag er erft von ben Barbaren gu ben Gellenen vervflanzt worden fei (légerai de ex supsupur els Ellyras xoμιθηναι). Daher die Weinung, bağ er durch Alexander M. aus Indien zu Gellenen gefommen, weshalb benn auch Erifteteles fo genaue Radrichten von ihm mittheilen fonnte (Aristot. Hist. anim. I. 2; VI. 9 unb De animal. incessu liber, c. 10).

Hist, anim. 1. 2; VI. 9 und De animal, incessu iber, c. 10).

4) Das Sanbelholz, Almugim ober Algumim. Diefe Waare, welche nebst Ebelsteinen und Gold, nach 1. B. b. Könige 10, 11, und 2. B. b. Chron. 9, 10, mit ver Flotte hiram's und Salomo's aus Ophir kam, ist durch Luther mit Ebenholz überseht (und ebend. Kap. 2, 8 für dasselbe gehalten), was es aber nicht ist. Es ward, sagt der Tert, zu Geländern im Tempel Iehde vahs, wie im Königspallaste, und zu Ornamenten musicalischen Instrumente, wie Cithern und harfen 78), für die Sänger verwendet. B. 12 sagt: "es kam nicht mehr solch Almugimscholz, ward auch nicht gesehen bis auf diesen Tag". Also ein köstares, nur schwer genauer zu bestimmendes holz, das von großer Seltenheit war, und deshalb auch verschiedne Erklerungen veranlast hat, welche jedoch meistens darin übereinstimmen, daß es für Sandelholz des Orientes zu halten sei, das zu allen Beiten bis heute zu den kostdarsten gehörte.

Nimmt man von Algumin die Pluralendung hinweg, fast Chr. Lassen 79), so hat man die Sanscritbenennung "Balgu" biefes Golzes, welche in der bekhanischen Aussprache Balgum geworden ift. Die Verbreitung dieses Golzes ift nur auf das Südende Dekhans füdmärts Goa und auf Malabars Plateauland, auf den Alpengau von Curg in Oft von Onere bis

<sup>778)</sup> Ewald, Gefchichte bes Bolles Israel, B. 3. S. 1. S. 77.
79) Chr. Laffen, Indiche Alterthumel. I. 1. S. 538.

## Sinai Dalbinfel; Ophirfthrt, Sanbelholz. 405

Mangalore befchrankt (beffen Monographie f. Erbi. V. 726 u. 815 - 823), wo die dauernde Nachfrage auch noch heute nach diesfem toftich buftenden Golze, vorzüglich von Mecca bie China, Aibet und Japan, daffelbe zu einem Gegenstande des Großhansbels macht.

Der Einwurf, ben Vincent Bu) und Quatremere Bl) gegen biefe Golzart, baß fie ein bloges Parfum fei, von Salomo aber zu musicalischem Gerath und anderem verwendet ward, gemacht haben, ift ganz ungegrundet, ba daffelbe Golz auch in China und Japan zu bergleichen Ornamenten und Runstarbeiten verwendet wird, aber freilich ein sehr kostbares ift.

Reil 82) führt bie Autoritat bes Rabbi Rimchi, fcon 300 Jahr vor ber Entbedung Amerita's lebte, an, welcher 3 2. Chron. 2, 8 fagte: "Algumim idem est quod Almuggim, arbor rubri coloris, dicta Arabum lingua Albaecam, vulgo Brasilia." Dies El Baefam ber Araber binbert bie Sansfrit-Etymologie bes Sanbelbolges von "Balgu" nicht, ba auch biefes, nach weißer, gelber und rother Farbe fortirt, in ben Banbel fommt (Erbf. V. 820); baber es von gaber, Rofenmuller und Andern auch rothes Ganbelholz genannt murbe. unter bem Baubolze von Libanon, 2. B. b. Chron. 2, 8, welches Salomo von bem Ronig Giram verlangte, auch Almugim ober Algumim ermahnt wirb, fo meinten einige Ertlarer, es werbe burch biefen Ramen eine auf bem Libanon machfenbe Art von Sichten bezeichnet. Diefen wiberfpricht gwar Reil 83) mit Recht, wenn er bemerkt, ber Chronift fage ausbrudlich nicht, bag blefes bolg auf bem Libanon machfe, fonbern bag Salomo es nur von hiram verlangte; boch ift es noch fcmieriger angunehmen, baf Salomo Cebern und Copreffen, bie bekanntlich auf bem Libanon ihre Beimath haben, von Stram verlangte (in 2. B. b. Chron. 2, 3), nebft Almugim, bas nicht auf bem Libanon muche (ebenb. 2, 8), und baf bennoch biefe Baume von Strams Rnechten auf bem Libanon gehauen und in Flogen auf bem Deere gen Japho gefendet wurden (ebend. 2, 16). Allein,

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) W. Vincent, Commerce and navigat. etc. Vol. II. p. 268.
<sup>87</sup>) Rt. Quatremère, Mém. sur le pays d'Ophir, in Mém. de l'Institut l. c. T. XV. II. p. 362.

<sup>82</sup>) Reil a. a. D. in Dorpater Beitr. II. S. 283; vergl. Rescamuller in Bibl. Arch. IV. 1. S. 235.

Rot. 10.

<sup>83</sup>) Reil a. a. D. S. 257.

# 406 Beft-Mien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 7.

bemerkte hiergegen schon Rosenmüller 34), in der Paralleistelle. B. d. Kön. 5,8 und 10 werden "nur Cebern und Chrefsen" genannt, welche Salomo von hiram verlangte und auch erhielt. Almugim scheint daher von dem Chronisten oder besten Copisten, wie obiges gen Tarsis, nach seiner Vermuthung einges schoben zu sein. Die Vemerkung bei Keil, daß aus dieser Waare tein Grund für oder wider ihre herkunft "aus Indien" genome werden könne, weil die Bedeutung des hebräischen Namens nicht ganz gewiß sei, scheint nach Obigem das Gegentheil, nämlich einen entschiedenen Grund für die Herkunft aus dem südlichen maladerischen Dekhan, darzubieten.

Der allgemeine Einwurf 85), ben man, um bie Doppelfahrt nach Sarfis und Ophir ju retten, von welchem lettern Orie nur Golb, Almugim und Cbelfteine tommen follten, mabrend die andern Roftbarkeiten, wie Elfenbein, Silber und Gold, Affen und Pfauen, nur aus Sarfis geholt maren, gemacht bat, bag Golb, Gilber und Elfenbein in mehrern Lanbern beimifch feien, auf bie Bezeichnungen ber andern aber viel gu großes Gewicht gelegt werbe, bas Biel ber Fahrt baburch ju loca. lifiren, weil man überfeben babe, baß fie im Bebraifchen nur anet Aeyonera feien, von ungewiffer ober boch unfichrer Bebeutung. nicht einmal in verwandten Dialecten vortommen, und baber nur au Spothefen führen fonnten: fo liegt biefen Bemerkungen, was bie Spothefen betrifft, allerbinge etwas Babres gum Grunde. Aber boch find es nicht eigentlich anaf deyopera, ba fie in zwei und gum Theil auch in mehrern Berten und an verfchiebnen Stellen berfelben wiederholt vorfommen, und mare es boch mel febr miglich, folden felten vorfonemenben Musbruden in ber beiligen Schrift blos barum weniger Bewicht gu geben. Dag aber burch bie grundlichften Sprachforicher entschiedne Bermandtichaften, burch bie Sprachftaume nicht nur etymologifch, fonbern auch burch bie Bolferftamme ethnographisch, und burch bie Localb taten biftorifch und phyficalifch gunftig fur Indien, im Dbigem nachgewiefen find, wird nicht geläugnet werben tonnen. Daß menschliches Wiffen aber, immer Studwert, auch bier noch Unficherheiten übrig läßt, ift gewiß. Auch fur bie Inbien entgegengefette Anficht bleiben febr viele Zweifel und Unficherbeiten

<sup>&</sup>lt;sup>784</sup>) Rofenmuller a. a. D. IV. G. 237. 35) Rell, in Dorpat. Jahr . II. S. 234, 278 u. a. D.

ibrig. Go kommt bier auf bas Abwägen ber größten Summe ion Bahrscheinlichkeiten, Uebereinstimmungen und ente diebnen Thatsachen für die eine ober die andre Anstot an, vobei das Gebiet der Erkenntniß, wenn man der Wahrhelt in: Ehre geben will, nur gewinnen kann. Es bleiben aber noch nehrere der Producte der Ophirsahrt näher zu beleuchten übrig, wer welche man nicht weniger vorgesafte Melnungen für usgemachte Abatsachen genommen hat, als bei den vorher migeführten Gegenständen.

5) Onlb mar auf jeben Fall bas Sanptproduct, bas aus Ophir kam, und boch mar Indien bis in die neuere Beit fo venig wie Arabien wegen feines Golbreichthums befannt; nur Lirika hat ben allgemeinen Auhm eines Goldlandes seit Itefter Beit bis beute auf gang gleiche Weife bewahrt. Auch ift ies für viele Ertlarer bas größte Bewicht feit albefter Beit bie beute remefen, Afritas öftliche Golbtufte für bas Ophir ber Dalomonifden Sahrt ju balten. Quatremere, ber mit ben jewichtigften Grunden, Die mir weiter unten gu beleuchten haben, iefe Unficht am fraftigften unterftut bat, bemerfte, wie Indien on jeber burch feine toftbaren Baaren an Reichthum gewonnen abe; und wie befannt es fei, bag feit ber Entbedung Umerifa's les Gold, and ber neuen Welt, zwar babin gufammenfloß, ber nie wieber gurudtehrte 86); es fei benn, bag es von ingelinen Eroberern gurückgeraube wurde, nie aber fei von besteu kolbansfuhr bie Rebe.

Doch tann man bamit die Ansprüche Indiens wie Arabiens m Ophir nicht so schnell zurudweisen: benn auch Sarfis, Sparten, bat teine Silberflotten mehr wie zu der alten Phonicier und Phonicier and Phonicier and Ophicier Beiten, als Arganthonius bort herrscher war; und so jut wenigstens wie Arabien Ansprüche macht, wegen seines eber maligen Goldreichthums Ophir zu fein, eben so kann dies In-bien mit gleichem Rechte und mit noch weit mehr.

Schon Bochart und Michaelis 87) haben bie Stellen ber Min, welche vom Golbe Arabiens im allgemeinen (Diod. Sival. II. e. 50) fprechen, wo es gediegen im Sanbe, in Rornern bit jur Größe einer Raftanie, jumal insbefonbre bei ben Debae

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) B. Quatremère, Mémoire sur le pays d'Ophir, in Mém. de l'Instit. l. c. Paris 1845. T. XV. P. II. p. 361. <sup>67</sup>) Michaelis, Spicileg. L. d. II. p. 186.

# 408 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 7.

(Diod. Sicul. III. c. 45) vortommt, critifirt, bei benen ein Finf Bolbforner bis ju Ruggröße führen follte, bie ebenfalls gebiegen feien (anvoor bei Agathar chides de rubro mari ed. Huds. p. 60) und bie barum viel gesuchter bei Griechen waren als anderes geschmolznes Golb, ba man bem ungeschmolzenen gebiegnen Golbe noch anbre magifche Rrafte beilege ale jenem. Doch follten bie bort Gingebornen beffen Werth nicht tennen und bas Gifen gegen boppeltes Gewicht von Golo eintaufchen. Dies find aber auch bie einzigen Beugniffe vom einheimischen Gohertrag, ber in ber That an fich raumlich bochft beschränft erfcheint, ba nur biefe einzige Stelle bes Bolbfand führenben Bluffes (f. Erbf. XII. S. 232) und bie baran haufenben gang unbefannt gebliebnen Tribus genannt werben, ohne bag von einem Grofhandel ober fonftigen Bertehr berfelben bie Rebe mare. wenn Diobor an ber citirten Stelle fagt, baf bie Beiber ber Alilaer und Gafanber bas Golb in Retteben und Schnaren aus aneinanbergereihten Golbfornern als Balefchmud und um bie Sandwurzel (Braffeletten) trugen, fo ift bies characteriftifc für noch barbarifche Bolfer, bie außer bem Welthanbel fteben, ber ihnen fur ihr Golb gang anbre Bequemlichkeiten bes Lebens guführen fonnte. Und wenn von ben großen Reichthumern ber Bimjariten, gewiß nicht ohne Uebertreibungen bei Agatharchibes, Diodor und Andern, vieles gerühmt wird, fo ift es nur in Volge ihres Sanbeleverfehre und ihrer zugleich mit aufgeführten Industrie, burch welche ihnen biefes Gold, wie andre Roftberteiten, von außen ber gutamen. Denn von Bergwerten und Schmelzhutten ift nirgend Die Rebe, fo wenig wie ausgebeutete Gruben bort wieber aufgefunden wurden. Golbmafchen aber, bie immer nur wenig auf Einmal geben, pflegen unerschöpflich w fein, wie Afrita bies feit Jahrtaufenben lehrt, nicht weniger wie bas obere Industand feit Berobot's Beiten (f. unten).

Auch die Rönigin von Saba fcheint ihre Goldmaffen, die fie Salomo verehrte, beshalb fchon eher aus bem gegenüberliegenden Aethiopien gezogen zu haben, als aus Jemen. Denn alle Rachforschungen ber neuern Zeit nach einheimischen Golderzen in Arabien waren vergeblich. Niebuhr 80) erklärt es mit Bestimmtheit, daß in Arabien kein Gold sei, weber in Fluffen noch in Bergwerken, und nur dasjenige sich baselbst finde, welches aus

<sup>788)</sup> Riebuhr, Befchreibung von Arabien, S. 141.

fremben Linbern bahin eingebracht werbe. Rein einziger fpateter Reifender hat die geringfte Spur seines dortigen Borfommens erspähen konnen; nicht einmal etwa verlassenen Grubenbau, wie solcher doch anderwärts aus antiken Zeiten nicht eben selten vosskommt. Wenn Seeten sich so entschieden für Oman als das Goldand Ophir aussprach: fo ftütte er sich dabei nur auf die Suporthese, daß in der Rähe von Of'ra, b. i. seines vermutheten Ophir, von Metallgruben (Aupfer und Blei bei Niebuhr) die Rede war, von denen er nur voraussetzt, daß sich auch edle Metalle dabei ausweisen würden: denn er sah sie nicht selbst. Doch dachte auch er sich, daß das meiste Gold der alten Sabäer ihnen aus Zanguebar von der Goldbüfte Afrika's zugekommen sei.

In Indien, bem Beeren, A. B. v. Schlegel und Anbere 80) bagegen ben Befit von Golb ichen vollig abgefprochen hatten, wo biefes eble Detall zwar auch bem fublichen Dethau wicht gang unbefannt ift, muß boch fein eigentliches Golblanb im boben Alterthum, wie in ber neuern Beit, vorzuglich in bem Rorben ber Salbinfel gefucht werben, eben ba von mober bie Arifchen Indier, nämlich die hellfarbigen Brahmanen-Caften, vom Rorben gegen ben Guben erft einwanderten (), und mit ihnen in Bor-Salomonischer Beit auch bie Abhtra hergekommen waren; alfo in bem indischen Alpengebirg blande und feinen Borboben, bas erft feit menigen Sabre zehenben zur genauern Renntnig ber Europaer gelangt ift. Bang vorzüglich in ben Stromgebieten bes Simalajainftems ift Golbreichthum von fehr bedeutender Art. Denn mas fcon Cerobot burch Gorenjagen aus fo weiter Berne von ben golb holenben Indiern (ob Dabiten? III. 91) bei ben Golbe ametfen (ben Drmeten, bei Berobot III. 102) erfahren, bat fich burch viele genane Vorschungen ber jungften Beit volltommen beftätigt (f. Erbt. III. 654-660). Selbst ber Rebenumftanb, af Ameifen 91) biefes Golb ausgraben follen, bat fich nach inbifder Anficht ber antifen Beit beftätigt, und Berobote Trene if von neuem hierburch gerechtfertigt.

Auch ber Guben Defans hat feine Golblanber aufzu-

b") Rell a. a. D. in Dorpater Beitr. II. S. 278; u. heeren, 3been, I. 3. S. 349 u. a. ") Chr. Laffen, 3nb. Aiterthumel. I. S. 238. ") Chr. Laffen, Inbifche Archaologie, S. 40. Not. 1.

## 110 Beftenfien. V. Abcheilung. L. Abschnift. S. 7.

allgemein: herrschenbe Bornrthell, ale habe Indien tein Gold, volleftandig widerlegen. Wir haben in ber allgemeinen Erbtunde bies sem Gegenstande genau nachgesorscht, und brauchen hier nur en einige Danptpuncte zu erinnern.

In füblichen Defau find Die berühmten Diamantlager vorgliglich im Stromgebiete bes centralen Riftna befannt; aber gu beis ben Geiten im Guben und Morben beffelben find bie Strom. nebiete bes Ralaur bei Colar im Guben, wie bes Bobavert im Rorben bie Golblander, in benen fie und ihre Bufluffe Golb. gerolle fuhren, die aus bem fandigen Lehmboben als Golbfanb gewafthen reichen Ertrag geben. Die Bolbmafchen reichen wen Bobavery in Golconda über Magpoor in Berat, unter 21" N. Br., bis jum Dahanaba . Stront, wo aus bem bortigen Trappboben baffelbe eble Product in vielen Goldwafchen gewonnen wird (Erbf. VI. 316, 341, 453). Die frühzeitige bobe Cultur und bie Ruftenfchiffahrt biefer Sanber macht es febr mubre fcheinlich, bag fie auch fcon in ben alteften Beiten biefes eble Metall in ben Bertehr brachten. Bir übergeben anbere geringer Spuren von Goldfand und Goldwafchen in ben Rit, gherry, am Rilambar in Oft von Calicut, in Bonaab al obern Bephir u. a. (Erbf. V. 758, 782, 968), fo wie ben reich Goldgewinn im norblichern Afan (Erbt. IV. 294, 324) unb Gangesgebiete an ber Grenze Repale im Rrifben Banbati Erbf. IV. 18) und andere, weil biefer mol gu entfernt war, mit auf ben Golbertrag ber Beftfufte Ginfing zu gewin auf ben es bier fpeciell antommt.

hier war die Salbinfel Gugurat, in ber Nabe ber Abt und bes Weltmarttes von Bardgaga, in Kattiwar nicht ohne Golo; benn noch heute find bort in ben beiben Norbs biefer Halbinfel, die sich jum Golf von Luich ergieben, gume Aji, Golbsandwaschen (Erdf. VI. 1006).

Das reichfte Golbland aber, welches Abhira, bie Rufte von Ophir, mit biefem ebeln Metalle in folcher giben Salomonischen Tempelbau versehen konnte, waren bie Sgebiete bes obern Indus und Statabru (Sutlebsch) i ten ihren Zuflüffen an ben Nordgrengen hindoftan Groß- und Klein- (b. i. Oft- und West-) Tübet, un gegen bas lettere, Leh ober Labath und Baltistan. Gift bas Land ber herodotischen goldholenden Inder Dardi, Darabae, bei Megasthenes, Arrian, Stu

Blinius, auf ben Grenzen von Rlein-Tubet ober Balti am Indus, wo jest Diriras (Erbf. III. 631), wo im Gebirgeland Daward von ben britifchen Reifenben bas Bolf ber Darbs Durbs) und ihre Goldgruben, fo wie in 38farba am Basput luß burch Bigne 02) wieber entbedt finb. Es ift bas Land ana ifer Sansfrit - Geographie, Uttara Ruru, b. i. ber Diener 188 Ruvéra, b. i. besjenigen Gottes, ber bem Reichthum vorfteht, bes Befchugers ber Sandeleleutt, feit uraltefter Beit. Es ft bas Land, wo bie Dynmeten (eine Art Darmotten auf bem' when Plateaulande, bem Lande bes Rhabarbars und bes Dat) nach Mooreroft, ber fie in goldreichem Erbboben ihre Goblen aufe verfen fab, in beren ausgeworfenem Schutt nicht felten Bolbflums ven von bebeutenber Große (Erbf. III. 593), ihre Goldgruben u Berobote Beiten bewachten, mo Mooreroft jene weitverbreis rte rothe Bobenart fand, ble hier wie in Methiopien bie reichfte m Goldfornern, Golbbiattern, Goldfand gu fein pflegt; die an allen jenen Bufluffen gewaschen reichen Ertrag giebt. Um Sfatabru, im Rorben von Daba und um Shipte, fanb Moorcooft febr reiche Gologruben in voller Arbeit, ben Boben fo goldhaltig, daß bie bortigen Goldgraber, welche beffen Ader ju ihrem Gewerbe in Bacht nehmen, nur 3 Monat im Jahre gu atbeiten brauchen, um von bem Ertrage bas übrige Jahr hindurch vollauf zu leben (Erof. III. 668, 683). Auch zu Leb in Lab. but fand Moorcroft biefen Goldreichthum in allen Fluffe beiten, bie nordwarts vom Raraforum herabfommen und bas lose Bebulte Muttergeftein herabführen gum Industhal, wo er in ben Miffen Gingfetschou, Sing-te, Schajuf und andern bie Geldwäschen angiebt (Erd. III. 619). Auch um Gertope, Motern Indus, fand Al. Gerard alle Zufluffe reich an Goth's fend, ber baraus gemafchen wird, und wo bie Korner und Blattan ju flein find, burch Quedfilber amalgamirt und fo ver-Midt gewonnen werben (Erof. III. 508 und 608), eine Manipulaton bie bort in ein febr bobes Alter gurudzugeben fcheint. Anch wittr oftwarts muß ber Golbertrag bebeutenb fein; als Bebb In Lebug = Bag überfchritten und bie dinefifch = tubetifche Grenze Micht hatte, wo er vom Deba nicht weiter gelaffen, fonbern gumidwmplimentirt wurde, paffirten hier viele dinesische Raufleute

<sup>&</sup>lt;sup>187</sup> G. T. Vigne, Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo etc. London 1842. Vol. II. p. 287.

## 110 Beftenfien. V. Abcheilung. L. Abschnift. S. 7.

allgemein bereichenbe Wornrtheil, als habe Indien tein Gold, wolls, fidnbig widerlegen. Wir haben in der allgemeinen Erdfunde dies fem Gegenstande genau nachgeforscht, und brauchen hier nur an einige hauptpuncte zu erinnern.

In füblichen Defan find Die berühnten Diamantlager vorginglich im Stromgebiete bes centralen Rifina befannt; aber gu beiben Geiten im Suben und Morben bestelben sind die Stromgebiete bes Palaur bei Colar im Guben, wie bes Bobavert im Rorben bie Golblander, in benen fie und ihre Aufluffe Golba gerolle führen, bie aus bem fanbigen Lehmboben ale Gotofanb gewafthen reichen Ertrag geben. Die Bolbmafchen reichen vom Gobavery in Golconda über Ragvoor in Berat, unter 21. N.Br., bis jum Dahanaba-Strom, wo ans bem bortigen Trappboben baffelbe eble Product in vielen Bolomafchen gewonnen wird (Erbf. VI. 316, 341, 453). Die frubzeitige bobe Cultur und bie Ruftenfchiffahrt biefer Sanber macht es febr mabre fcheinlich, bag fie auch fcon in ben alteften Beiten biefes eble Metall in ben Bertehr brachten. Bir übergeben anbere geringer Spuren von Goldfand und Goldwafchen in ben Rits aberen, am Milambar in Oft von Calicut, in Bonaab an obern Benhur u. a. (Erbf. V. 758, 782, 968), fo wie ben reichen Bolbgewinn im norblichern Afani (Erbf. IV. 294, 324) und im Gangesgebiete an ber Grenze Repale im Rrifbna Banbati (f. Arbf. IV. 18) und andere, weit biefer mol zu entfernt war, um mit auf ben Golbertrag ber Beftufte Ginfuß gu gewinnen, auf ben es bier fpeciell anfommt.

Sier war die Salbinfel Gugurat, in ber Nahe ber Abhtem und bes Weltmarftes von Barngaga, in Kattiwar nicht gang ohne Golo; benn noch hente find bort in ben beiben Morbfluffen. biefer Halbinfel, die fich jum Golf von Ruich ergiefen, zumal aus Aji, Goldfandwafchen (Erbf. VI. 1066).

Das reichfte Golbland aber, welches Abhira, bie inbifce Rufte von Ophir, mit biefem ebeln Metalle in folder Tulle für ben Salomonischen Tempelbau versehen konnte, waren bie Stromsgebiete bes obern Indus und Sfatabru (Sutlebsch) mit alsen ihren Bufluffun an ben Mordgrengen Sindostans gegen Groß- und Rlein- (b. i. Oft- und West-) Tübet, und zumel gegen das lettere, Leh ober Labath und Baltistan. Eben hier ift das Land ber herobotischen gelbholenden Inder, wie der Dardi, Darabae, bei Wegasthenes, Arrian, Strabo und

Plinius, auf ben Grengen von Rlein-Tubet ober Balti am Indus, wo jest Diritas (Erbf. III. 631), wo im Gebirgeland Dawarb von ben britifchen Reisenben bas Bolf ber Darbs (Durbs) und ihre Goldgruben, fo wie in 36farbo am Basput Auf burch Bigne 194) wieber entbedt fünd. Es ift bas Land ans tifer Sanofrit= Beographie, Uttara Ruru, b. i. ber Diener des Auvera, b. i. besjenigen Gottes, ber bem Reichthum vorfteht, bes Befchutere ber Banbeteleute, feit uraltefter Beit. Es ift bas Land, wo bie Dhurmeten (eine Art Darmotten auf bem' boben Plateaulande, bem Lande bes Rhabarbare und bes Dat) nach Prooreroft, ber fie in goldreichem Erbboben ihre Goblen aufe werfen fab, in beten ausgeworfenem Schutt nicht felten Bolbflums pen von bebeutenber Große (Erbf. III. 593), ihre Golbgruben au Berobote Beiten bewachten, mo Mooreroft jene weitverbreis tete rothe Bodenart fand, bie bier wie in Aethiopien bie reichfte an Goldförnern, Golbbiattern, Goldfand zu fein pflegt, bie an allen jenen Bufluffen gewaschen reichen Ertrag giebt. Am Sfatabru, im Rorden von Daba und um Shipte, fanb Moorcroft fehr reiche Gologruben in voller Arbeit, ben Boben fo goldhaltig, daß die bortigen Goldgräber, welche beffen Acter ju ihrem Gewerbe in Bacht nehmen, nur 3 Monat im Jahre gin arbeiten brauchen, um von bem Ertrage bas übrige Jahr hindurch vollauf gut leben (Erof. III. 668, 683). Auch zu Beb in Sabs bat fand Moorcroft biefen Goldreichthum in allen Flufe beiten, bie nordwärts vom Raraforum herabkommen und bas ice-Bibulte Muttergeftein herabführen gum Industhal, wo er in ben 4 7 1 1 1 1 1 buffen Gingfetschou, Sing-te, Schajuf und andern die Geldwäschen angiebt (Erdt. III. 619). Auch um Gertope, mobern Judus, fand Al. Gerard alle Zuflüffe reich an Golde fanb, ber baraus gewafchen wird, und wo bie Rorner und Blattam ju flein find, burch Quedfilber amalgamirt und fo vermitt gewonnen werben (Erof. III. 508 und 608), eine Manipulafin die bort in ein fehr hohes Alter zurndzugehen scheint. Anch witte pftwarts muß ber Golbertrag bebeutenb fein; ale Webb bir Lebug - Bag überfchritten und bie dinefifch - tubetifche Grenze micht hatte, wo er vom Deba nicht weiter gelaffen, fonbern gu-Mitomplimentirt wurde, passirten hier viele chinesische Raufleute

54

ιį. e E

a y

زد وز

<sup>&</sup>quot; G. T. Vigne, Travels in Kashmir, Ladak, Iskardo etc. London 1842. Vol. II. p. 287.

auf bem Straßenzuge zwischen Glaffa, Labath und Rafchemir, beren Saupthandel in ben toftbaren Broducten Goldftanb, Salz, Borax, Berlen, Thee und Raschmirwolle bestand (Erd. III. 529); und eben so versichert Moorcroft, daß in Shipte ein großer Sandel mit dem bort gewonnenen Goldstaube statisme (Erd. III. 668), wie Al. Gerard, daß in Westübet Goldestaub ein Sauptaussuchrartifel des Landes sei, der viele Sandelseute beschäftige (Erdf. III. 608).

So das obere Industhal, welches ber Sig Diefer ungemein reichen Golbichage feit herobotifden Beiten mar und noch heute ift. Daß auch am mittlern Inbuslaufe auf beffen Weftufer bie bortigen Buffuffe reidbliches Golb vom Gebiraslande führten, wie in Budeln 93), lehrt une bie bortige Golb. wafcherei gu Raifer Atbars Beiten, im Mittelatter, beren Dethobe bes Berfahrens ichon Abulfagil umftanblich befchrieben hat (Erbf. III. 657). Es wurden hier ziemlich große Gold. forner gefunden, und auch ber Bugmutty gab Golbfand. Durch chinefifche Annalen aus bem 5ten und 6ten Jahrbundert wiffen wir, bag auch Rachimilo, b. i. Rafchmir und bas Benbe foab ihr gebiegenes Gold lieferten (Erbf. III. 1113); ja 6. 6. Bilfon 94) hat jungft hervorgehoben, baß fcon im Dabab. barata I. p. 375, v. 1860 ale Babe an ben Ronig Jubbifbt's hira (einen ber Panbuiben, f. Erbt. III. 1096) auch "Ameifen-Gold" ermähnt werbe, das von ben Bolkern bes Rerben 🚥 gebracht wirb, und fo beifie, meil es von Ameifen (Bippilita im Mahabharata) ausgegraben werbe.

Ge tann also teinem Zweisel unterworfen sein, bag bie Abhira, welche als Anwohner bes untern Industhales im hirten ftande aus ben obern Thalgebieten beffelben bis zur Rufte bereigerudt waren, im Besit von bedeutenden Goldmaffen fekuntennten, die sie zur Salomonischen Beit, noch in ben Anfinden gen ihrer Civilisation geringern Berth darauf legend, gleich ausbern Bbitern auf ähnlicher Culturftufe, gern an fernher tommenbe, phonicische und hebraische, Schiffer für fremde Gegenftande austaussichen mochten.

<sup>793)</sup> Ayeen Akbery, or the Institutes of the emperor Akber, transl. from Persian by Fr. Gladwin. London 1800. Vol. II. p. 136. 94) H. H. Wilson, Ariana antiqua, a descriptive account of antiq. and coins of Afghanistan. Lond. 1841. 4. pag. 135, Not. 2.

#### Sinai - Halbinfel : Ophirfthus, Gold.

Rimmt man au allen biefen Daten noch bie Stelle im 1. B. Mof. 2, 11 und 12 aus der Beschreibung von Eben hinzu: "bas erfte Baffer beißt Bifbon, bas fleuft um bas gange Land Devila, und bafelbft findet man Bold. Und bas Gold bes Lanbes ift fofilich, und ba finbet man Bbellion und ben Cbelftein Onyr (Shoham)," fo fcheint auch biefe Stolle für jene Aunahme in uraltefter Beit im Ginne ber Gebraer ju fprechen 95). Ift ber Gibon ber Oxus und ber Bifbon ber Indus, wofür ihn Die alten Musleger hielten, fo umfloß biefer in ber alten Sage ber hebraer vom heiligen Urlande bas Land Gewila ober Chavila. Dies, fagt Laffen, tritt in ber fo tura gehaltenen Sage um fo bedeutsamer hervor, weil feine Erzeugniffe befonders und gewiß als toftbar und felten hervorgehoben murben. Das Bbellion ober Bbolach, bas verschiebener Auslegungen fähig ift, balt Laffen 96) am wahrfcheinlichften fur Dofchus (?); an Chelfteinen aller Art ift aber Indien bas reichfte Land ber alten Belt; es fanbe fich alfo auch nach biefer alteften Angabe fchon bas Golb, als ein foftliches Sauptproduct in Indien, und auch barin fann ein Grund mehr liegen, Ophir an ben Indus ju verfenen, gumal wenn Chavila, wie Laffen bafür halt 97), ebene falls ein indifcher Name mare (nämlich Rampila im Norben In-Diens, wo bie Goldameisen), obwol Bifbon im alten hebraifchen Bunderlande ein Flugname femitifchen Urfprunge ift, ber fo viel als "fich ausbreitenb, überftromenb" bebeutet.

Bie an Silbex tein Mangel in Indien ift, da alle Bleistuben zugleich ungemein silbexhaltig sind, z. B. in Udeppur (Int. VI. 882), eben so und noch weniger an Evelsteinen 98); webei man nur an den Justein (Erdf. VII. 380—389), an die sollichen Rubinen und viele andere Evelsteine in Ceplon und Callonda zu denken hat (Erdf. III. 1113, V. 551, VI. 56, 29 4.4. D.) und an die Diamantlager in Dekan (Erdf. VI. 343 16368), an die Ondr- und Carneollager am Nerhubda (Erdf. VI. 603—607). Das Silber war natürlich geringer geachtet zu salemos Beit, da auch Tarsisstotten von Spanien es in Wenge indeisissten (1. B. d. Kön. 10, 27).

<sup>\*)</sup> Chr. Laffen, Indische Archaoleg. S. 529; vergl. Ewald, Geschichte bes Bolls Ierael, III. S. 77. \*\*) Chr. Laffen a. a. D. S. 529 14 530. \*\*) Ebend. S. 530, Note; vergl. v. Bohlen, Genefie, G. 123, Note 7. \*\*) Chr. Laffen, Indische Archaolog. I. S. 239 16 243.

So waren benn atte Baaren ber Opbassabre wirkic ule in bifche Brobucte nachgewiefen ; wahrend weber bas Borfommen bes Gilbers noch eigentlichet Goelfteine in Arabien befannt ift. Denn die von Riebuhr 99) aufgeführten Onpre, Jabbis und Carnesle find bod eigentlich feine Chelfteine gu nemmen, wenn fie auch ben Cambanfteinen (b. i. benen vom Merbubba tommenben Carneolen) gleichen, und von Smaragben, welche ber gegenüberliegenben Rufte Dberagyptens angehoren, fand Riebuhr In Urabien feine Spur. Rein neuerer Bebbachter erwähnt anberer Chekfteine in Arabien, und foron bie Sprache ift Beweis für genm Mingel; benn, fagt Diebuhr 200), die fonft an Worten fo reiche arabifche Sprace fcheint an Mamon ber Chele fteine wirtlich arm gu fein; benn gang verfchiebene Arten Chelfteine nennen fie nur "Jakut" und fügen nur bie Eigen-Maft ber Barbe bei, um fie von einander gu unterfcheiben. gang anbere ber magifche Ginflug bes Gbebfteinzambers bes ferbie fon Driente auf Die antite Weftwelt 4). Dag wie alteften Ba-Splonier fcon Chelfteine aus bent Morben Inbiens bezogen, batte man febon fruh zugeben muffen; aber, fagte man, fie erhielten fie burch ben Lanbhanbel; einen Bemeis fonnte mun bafur micht me führen 2). Warum nicht auf ber Wafferstruße bes Berfer - Golfe? . 1

#### Erläuterung. 5.

3weifel und Einwürfe gegen bie Annahme, Ophir in Indien ju fuchen, aber Saupigrunde bafur, es in Jemen ober Cofala zu finden, vorzüglich nach ben Behauptungen bon B.

Bincent, Reil, Quatremere und Andern. Schlug.

Bei allem llebergewicht ber bisber betrachteten Brunbe, bei Salomonifde Ophir in Indien gu fuchen, weiches bie die ftorie felbft, die Sprachforfdung und die Rasur ber Line ver wie ihrer Productionen barbietet, Konnen boch auch de gen biefe Unnahme noch Zweifel erhoben werben, wie fie in alle menfchlichen Erkenntniffen hervortreten, wenn os auf ben Aufprint

<sup>700)</sup> Miebuhr, Brichreibung v. Arablen, G. 143. 200 Gbrub. Borbeitet G. xLt. ') G. Ritter, Borballe europalicher Bollergeist vor herobotus um ben Kautafus und an ben Gestaben bee Bonlatbericht G. xLr. Gine Abhandlung gur Allerthumsfunde. Berlin 1820. 6:125-137. 2) Reil a. a. D. in Dorpat. Beitr. II. S. 282.

ber Dinge, ber Grideinungen, ber Bogebenheiten aufdunnt. Dont bus Biffen bes Menfchen ift und bleibt, wenn bies auch in ben afferneueften Beiten wicht immer anertannt wirb, both Grade wert (1. Corintho 19, 9) and hier zumal. Schon Bochart, bent Gin Dobir in Indien nicht auszureichen fchien, um alle Bweifel gu Beben, nahm zwei verfchiebene Ophir an, bas eine in Lapros bane, bas zweite in Arabien, was ichon von Andern 3) widerlegt if. Gefontus, Letronne 9 und Andere führten bem Ges brauch mander Alten an, nicht nur Ginboftan, fonbern auch ble Beftfufte bes indifchen Moeres, wie Jemen und Oftafrift, mit bont Ramen ,, Indien" gu bezeichnen, wo Stapelorte, wie bie Dioba corives-Infeli (Goletora), bas: Cap Aromutum (Gumbaful in Mirica) wher Cap Aromatum (Macetae Promont.) bie Rolle bon Indien fpielen tonnten, wo Araber wie Bhonicier inu bifthe Probacte einhandein tonnten, ohne nach Indien felbft zu faffing guntal basteine birecten Beweise bafür vorhanden, bag Phonitier filbft bis Indien gefchifft feien. Bincent 5) mie Goff felin und Bolnen legte befondern Rachbrud barauf, bag bie Subre wach Ophir wol erft in Folge bes Besuchs ber Königiri won Caba ober Gubarabien fattgefunden, ba bie Ergaflung won belben immittelbar in bemfelben Capitel bes Textes aufeinander Daß Geba ober Gaba aber mifthieben Gaban fei, ergub Gzechiel 27, 22, wo in ber Beiffagung wider Chrus, nuchbem ench von anbern Arubern bie Rebe gewesen, die bestimmten Worte fteben, B. 22: "bie Rauftente aus Saba und Raema haben mit de gebandet und allerlet toftliche Spezeret und Gbelftein une Goto auf beine Märkte gebracht," und schon früher B. 15.2 "bie won Dieban (Erbt. XII. 36, XIII. 385) find beine Rauffente georfen; allenthalben in bie Infeln (b. i. fernen Ruften) 69 ging winer Banbe Bertrieb; bie baben bir Elfenbein und Ghembolg miffigen gegeben. " Allo anth a rabifche Stämme waren (freis My mehrore Jahrhumberte später als die Ophirfahrt) in Wosip vers Min, wenigstens eines Theils ber ophiritifchen Waaren, mit benen Mach April's handelten, und boch trieben fie Karummenhanbet, winn wine Schiffer, und nur Gabaer mochten Seefchiffahrt

TRACCOLOR D. In Dorpat Belin. II. S. 273. . . . . Letronne, Sun use mission etc., in Mém. de l'Institut Roy. de France, Acad. del Inscr. et Bell. Lettr. Paris 1833. T. X. p. 222—235.

T. Vincent, The commerce and navig. 1. c. Vol. II. 4. 267.

Reil a. a. D. in Dorpat. Belir. II. S. 281.

#### 416 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

baben. Das Beugnig bes untergeschobenen Arifteas (Aristacae de legis divinae per LXX etc. Oxon. 1692. p. 40), welches 28. Bincent wegen Ginführung von Aromaten, Gbelfteinen und Gold burch Araber in Judaa citirt 7), um bie Debae an Bolbfanbflug bei Strabo (XVI. 777) ale bie golbeinfahren. ben Araber-Tribus (er will ihren Ramen von Des, b. i. Gold, ableiten; Dahab ift nach Diebuhr ber Rame bes Golbes in Arabien; Freenel wollte ihren Namen, welchen Agatharchibet Debebae fcbreibt, eber von Dbib, b. i. Bolf, abstammen laffen, f. Erbf. XII. 232, XIII. 214, 745) ju vindieiren, lagt fic nicht geltend machen. Auch findet er noch eine Schwierigkeit barin, baf in einer Ophirfahrt nach Indien boch wenigstens von Specereien (Aromaten) ale mitguruckgebrachten Baaren bie Rebe fein mußte, ba Indien bas Land ber Gewurge fei, aber unter ben Broducten ber Ophirfahrt teine Ermannung berfelben gefchehe, und boch bei bem Befuche ber Ronigin von Saba ein befonderer Rachbrud auf biefelben gelegt fei. Denn es beiße (2. B. b. Chron. 9, 9): "und bie Ronigin gab bem Ronige bunbert und zwanzig Calente Bolbes und fehr viel Burge und Ebelgefteine. Es maren feine Burge als biefe, die bie Ronigin vom Reich Arabien bem Ronige Salomo gab." Aber bies falle mit bemfelben Grunde zufanimen, ben wir fcon früher angegeben, marum auch fein Rinnamom und feine andern indifchen Basren, die boch auch früher icon bei Gebraern im Bebrauch maren, bei ber furgen Motig ber Ophirfahrt jur Sprache famen.

Dem Einwurf Geerens, daß, wenn Indien auch goldreich gewesen wäre, so könne es boch nicht unter Ophir verstanden werden, weil nirgend bei den Alten davon die Rede sei, daß von Indien Gold ausgeschifft werde, und wenn Phönicier schon aus Sadien Gebot hatten, so wäre Salomo's Zeiten so viel Gold aus Indien geholt hatten, so wäre den sie in spätern Zeiten bei so lebhaftem handel am Persex-Mornach Indien nicht unterlaffen haben noch mehr Gold von da ste holen (Geeren, Ideen I. 2. G. 96 und 104) 8), ist dadurch leich begegnet, wenn man bedenkt, daß wir sonst gar nicht wiffen, wei her der König Giram von Ahrus schon vor Salomo seine wien Talente Goldes erhielt, die er Salomo schon vor der Ophirsalst geschickt hatte (1. B. d. Kön. 9, 14). Daß aber späterhin die Poli-

<sup>\*\*)</sup> W. Vincent 1. c. II. p. 269. \*) Reil a. a. D. in Borpat. Beitr. II. S. 280.

cier feine Golbzufuhr aus Inbien erhalten fonnten, bat nicht os bas balbige Enbe ber Berrlichfeit Salomo's zur Urfache gebt, fonbern mehrere Grunde trafen wol zufammen, um bie Bhocier immer mehr und mehr vom Drient gum Occibent gu ängen und auf bas Mittelmeer zu beschränken, wo fie gegen teften bin fich machtiger in Cypern, Barta, Rarthago, Baetica B guvor ausbreiteten, benn vom Often wurben fie burch bie mit nen wetteifernben Chaldaer, Babylonier und fpater Rabas er vom Berfehr auf bem perfischen Golfe und mit Indien balb inglich abgefchnitten. Diefes Berhaltniß begegnet bem wichtigen inwurfe heerens (3been II. 1. S. 458) 9), wenn er fagt: ftann bie Bhonicier ichon vom perfifchen Golf aus in Berbinbung it Inbien, fo begreift man nicht, warum fie noch mit Galomo u jener gefahrvollen Bahrt fich auf bem Rothen Meere verbanden, a fie boch vom perfischen Meere viel leichter mit bem Monfun fin = und herfahren fonnten. Wir fagen, die Phonicier maren vorfichtige Banbeleleute, bie fcon von weitem bas babylonische Bewitter über fich auffteigen faben, und gleich ben Italianern im Mittelalter fich boppelter hanbelsstraßen nach bem Drient Bu bemachtigen fuchten, wie bie Briten ber neueften Beit, bie in bet Borausficht von Beltereigniffen, außer bem Seeweg um bas Co nach Indien, außer ber Dampfichiffahrt auf dem Rothen Meere, 14 auch noch die continentale Bahn durch die Euphrat-Expedition offen zu erhalten fuchten. -

Bielleicht war schon zu hirams Zeit eine solche erfte Crifis fin die tyrischen Markte eingetreten, so daß eben die Politik dieses Knies ihn bazu brachte, fich zu Davids und bann zu Salomos Zeiten mit seinen Erbseinden zu affociiren, um sich eine Beite vas Rothe Meer zu brechen, von dem die Phonicier führt offenbar durch Idumäer abgewiesen waren. Diese nun einsetweine Zeit der Begünstigung seit Salomo, nämlich der Besüg Immas unter Judas Königen, dauerte aber nicht viel über 100 Jahre, bis unter Josaphat Edom von Juda wieder absiel (2.8. d. Ron. 8, 20—22). Erft 80 Jahre später, unter Usia, weite Goom durch Juda wieder besiegt und der Hafen weite Goom durch Juda wieder besiegt und der Hafenort Elath (2.8. d. Ron. 14, 22) von neuem hergestellt, den aber 70 Jahre spiter Rezin in Damast, der König von Sprien, sich so un=

<sup>&</sup>quot;) Reil a. a. D. in Dorpat. Beitr. II. S. 289-291.

# 418 West-Afien. V. Abtheilung. I. Abschuftt. S. 7.

auf immer verloren ging und alfo auch ber Sanbel mit Dphit über Glath für Bebraer wie Phonicier fein Enbe finben mußte (2. B. b. Ron. 16, 6). In biefer Beit tonnten auch bie Abhtra in Indien aus ihrem patriarchalifchen Girtenftande ju andern Local- und Culturverhaltniffen fortgefchritten und nicht mehr im Befit ihrer heimathlichen Goldquellen geblieben fein, ba bie brahmanische, indisch-arifche Ginmanderung jener Beit offenbar von biefer erften Unfaffigfeit an ber Rufte gu bem continentalen Binnenlande bes Bangesgebietes im Allgemeinen im Fortfchritt begriffen mar. Doch fehlen une barüber bestimmtere Da-Entschieben aber ift es aus frubern Untersuchungen, wie fcon brei Jahrhunderte vor Alexander M., alfo furg nachbem ber Sanbel mit Dphir von Ezeongeber aus fein Ende erreicht haben mußte, auch ben Phoniciern burch ihre mercantilifchen Mebenbuhler am Cuphrat und Tigris unter Rebuchabe negar, als bie Chalbaer noch, wie ber Prophet fagt, in ihren Schiffen jauchzten, ebe fie aus bem gefturzten Babylon mit Jame mergeschrei auf die Meerschiffe gejagt wurden (Jesaias 43, 14), bie Schiffahrt zu ben Markten am Berfergolf und nach Ophir in 3m bien verschloffen mard, baburch, bag biefer babylonische Berifon in ber Bluthe feines Ronigreichs ben Ronigscanal (Nahar-Malcha) am Euphrat graben ließ, ben Seehafen Teredon at ber Munbung bes Stromes jum Berfergolf erbaute, Alt. Thrue burch breizehnjährige Belagerung und Eroberung in Trummer verwandelte und Ibumaea mit Ueberfall bedrobte (Erdf. X. 49-53, XII. 136-138). Sierdurch icheint jener Einwurf, ben auch Tuch 10) beipflichtete, in feiner Unhaltbarteit vollftanbig # rudgewiefen.

Daß in ben aufblühenben Salomonischen Zeiten im Bunde mit Ahrus die Grundung bes Emporiums von Thammor") ober Thabmor (nach griechischer Uebersehung Palmyra) auf der großen Commerzstraße von Jerusalem nach Thapsacus am Euphrat, bis wohin ber Landhandel von Phonicien, Aegypten und Palästina reichte, und von da auf dem Cuphrat zu Basse weiter gesührt werden fonnte, eine Handelsstraße, die von Salomo ganz beherrscht ward, die baber auch für Aprier vor

<sup>\*\*\*\*</sup> Auch, Recenf. in Sallisch. Allgem. Literat. Beit. 1835. Rr. 88. S. 16. 11) S. Ewald, Gesch. bes Bolkes Berael, Bb. III. 1, 4. S. 74.

helihaft gebahnt werben mochte, fpäterhin, bei Bernachlisstigung iefer Berhältnisse burch die innern Fehben in Juda und Jerael, ie Eifersucht ber im handel nebenbuhlerischen Babylonier erregen ub Reduchabnezar zu jenen verberblichen Expeditionen gegen Thaus aufreizte, ist wol höcht wahrscheinlich. Die Gründung von ihadmor, das vor Salomo keine Bedeutung hatte, und die degründung ber damit zusammenhängenden handelsktraßen von legypten durch Palästina mit Phönicien und dem obern Euphratzude scheint mit den Sees und handelssahrten nach Ophir nicht uber Berbindung zu stehen und zum Theil eine Folge berselben u sein. Doch dauert die Blüthe dieses Thadmor auch nicht über in Jahrhundert, nicht länger als die zum letzen male versuchte beissssshirt nach Ophir.

Einwurfe anderer Art gegen bas indifde Ophir find bie. venn man mit A. B. v. Schlegel fagt, bag Affen und Pfanen nicht blos indifche Producte find, fonbern bag fie auch in Ara= bien und Afrita vortommen; ober bag unter ben Tutbi-im ber hebraer teine Pfauen, fonbern anbere Bogelarten, nach Reil Die Aves Numidicae ober Gallinae Afrae (Ancca genannt, b. i. eine skilanische Bogelart), ober nach huetius, Reland und Quatremere 12) bie Papagenen zu verfteben fein follen, megen ihrer indnen Farben, und weil fie baburch, bag fie fich in ber Ferne nicht witer fortpflangen, beffer gu einem Banbelbartitel fich eigneten als Biauen. Der Einwurf v. Schlegels scheint ungegründet, da uns bin anderes als das indische Seimathland für Pfauen bekannt kworden ist; der Einwurf Quatremere's, daß keine Pfanen buch die Ophirfahrt aus Indien nach Palästina gekommen, ift biefer, bag fie fich bafelbft, wenn man fie in großer Denge ba-🌬 gebracht, gerviß auch fortgepflangt haben murben, weil bles in wit nordlichern Gegenden auch heute noch geschehe, und bag diefr Bogel in dem hohen Liebe Salomonis nicht erwähnt werde. So tann in biefen Regationen fein Gegenbeweis liegen; benn bie Bfauen fortmabrent, alfo in großer Menge, an ben Sof Colomo's ober gar in ben Sanbelevertehr bes Bolte gebracht morbe waren, bavon ift gar teine Rebe; es war wol hinreichenb, zum Count als eine Neulakeit ben königlichen Bogel fürs erfte nur m ben Brachthof Salomos gebracht zu haben. Db ba feine 3mcht

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) E. Quatremère, Mémoire sur le pays d'Ophir, in Mém. de l'Instit. Roy. 1845. T. XV. Part. H. p. 362, 375.

## 420 Deft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchütt. S. 7.

betrleben werben sollte ober nicht, lag außer bem Zwed bes Berichterstatters, barüber zu berichten, und ob er nicht vielleicht eben bamals eiwa auf bem Wege burch Vermittelung ber Phonicier zum ersten male zu ihren Handelsgenoffen den Samiern nach Samos nud so in den Tempel der Juno fam, ist eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Denn wenn Quatremere nach Masubi und noch einem persischen Autor aus dem Leben Sultan Mahmud des Ghaznaviden (1000 Jahr n. Chr. G.) anführt, des man zu dessen Beit den Pfan aus Indien nach herat in Bersen brachte, wo er sich fortpslanze, so kann diese continentale Berse breitung des Psaues nach Inner-Versien doch nicht auf 2000 Jahr rückwärts zu dem irrigen Schlusse Duatremere's sühren, das der Psau wol auf einem andern Wege als über Ophir mach Vorder-Assen eingewandert sei und nicht zu Salomo's Zeiten aus Ophir in Indien habe geholt werden können.

Gelbft noch altere Angaben als bie von Quatremere nad Mafubi und bem perfifchen Difer. citirten Stellen, welche fcon Bochart 13) gefammelt hatte, bie von ber Westwanberung bet Pfaues ale eines indifchen Bogels, ber aus Debien tomme, fpreden, tonnen feineswege ju jenem Rudichluffe berechtigen. gelehrte Bochart führte fie nur (aus ben Acharnern de legatie persicis) an, um zu beweifen, bag ber Bogel nicht urfprunglich in Samos einheimifch gewefen. Daß biefer Bogel aber auch feis neswegs in Debien einheimifch war, wie man aus Snibas folgern tonnte, ergiebt fich aus Sultan Baburs oft fo lebrreichen Beobachtungen über Raturverhaltniffe, wenn er fagt 14): ber Pfau lebe zwar in feiner Bilbheit und Farbenpracht in 3mbien noch bis Sewab und Bajour, b. i. am Gubfuß ber Gebirgefette bes hindufhu, mo ber Blug von Cabul mit bem Inbut fich vereint, aber nicht mehr höher und nörblicher aufe marte, nicht in Runawar und Lemghanat. Auf ber bochterraffe von Cabul war er alfo nicht mehr einheimifch, und barun auch unftreitig eben fo wenig im falten Berglanbe Debiens, unb beshalb mußte er, wie Dafubi fagte, erft gu Berat in Rhome 3ft boch noch eine britte Berbreitungsfan eingeführt werben. weife aus Judien burch Alexander Dt. nach Guropa befannt, beren Sage wir nach Melian fcon oben angeführt haben.

ed. W. Erskine. London 1826. 4. p. 318.

Somit falt Quatremere's Grund weg, Ophir aus Inbien nach Afrika zu verlegen, wo feine Pfauen bekannt find, wol aber Papagepen, für die aber keine bem Tukhi-im verwandte Benennung bekannt ift, welche boch ihre befriedigenbe Etymologie in ben indischen Sprachen burch Chr. Laffen gefunden hat.

Eben fo wenig Gewicht hat Quatremere's Einwurf 15), baß jenes Sanbelholz blos zum Parfum biene, und beshalb, weil Salomo auch Geräthschaften baraus habe arbeiten laffen, bas Almugim kein indisches Sanbelholz sein könne. Wir haben bas Gegentheil im heutigen Gebrauche bei Chinesen und Japanern schon nachgewiesen. Wenn es also nach ihm ganz richtig ift, baß auch Afrika, wohin er Ophir zu verlegen sucht, an ebeln Golzarten, bie er auch anführt, reich sei, barunter wol eins bas Almugim sein werbe, wie reich an Baekam zur Färberei, eine Art Brasisholz, an Rana und Sabj, zu seiner Einlegearbeit, ober an Polifanber aus Mabagascar zur Schreinerei und an anderen, so kann barin boch keine Entscheidung für Ophir in Afrika gegeben sein.

Sanz eben so, scheint es uns, verhält es sich mit Quatre = mere's Einwurfen gegen die übrigen indischen Producte. Ebel=keine foll es nach ihm eben so viel in Afrika geben wie in anbern Erdteilen 16), und er führt beshalb den schon einst von Bernas als eine Waare von Blemmyern nach Indien ausgessührten Smaragd an, den Caisliaud in den Gruben von Zaboustah nemerlich bei dem Bedjas wieder aufgekunden hat (Erdf. Afrika 212 Aust. 1822. S. 673—677). Aber durch diese Einzelheit ist unser Sah, den wir schon früher über den Ebelsteinmangel Afrika (ebend. S. 396, im Gegensah des Edelsteinreichthums in Indien) aussprachen, noch nicht widerlegt, so wenig als durch ans dere meuere Entdedungen.

Daß es auch in Afrika Affen ber verschiedensten Arten glebt, ift bekannt; wenn gleich aber auch schon, nach Quatremere's Citat, ein hiftoriker wie Mafoubi im 10ten Jahrhundert fagt, man hole die Affen in Rubien und richte fie ab, und ein Cail-liaub bies in seiner Voyage a Meroë III. 120, 188 bestätigt, so liegt, barin kein bestätigender Grund, die Salomonische Fahrt an ber Rufte Rubiens ihre Anter werfen zu lassen. Man hat baffelbe

<sup>15)</sup> Quatremère, Mém. l. c. XV. P. H. p. 362, 376. 16) Goenb. p. 376.

## 122 West-Affen, V. Abtheilung. I, Abschritt. S. 7.

Factum auch zu Gunften ber Fahrt an bie Gubfafte Jemens, bes alten Sabaa, benutt, benn auch ba giebt es hentzutage Affen.

Daß sie in Dman und Jemen selbst in bedeutenden heerben vortommen (Erbf. XII. 380, 742, 784, 834) und nordmärts sparfamer, jedoch auch dis Aspr in den Kora-Bergen bei Metta, wie an der Grenze von Palästina auf dem Oschebel Scherat gesehen sind (f. Erbf. XII. 964, XIII. 64, 427, 446), haben wir selbst früher genau nachgewiesen. Entschieden wird also hierdurch, da dasselbe Product in allen dreien Gestadeländern vortommit, nichts. Anders ist es jedoch, wenn "von Affen und Pfauen" zugleich die Rede ist.

Gegrundeter icheint ber Ginwurf gegen bas indifche Elfen. bein, bas in Menge burch bie Ophirfahrt fur ben prachtigen Thron Salomo's und jum Schmud bes Tempels jurudgebracht wurde, weshalb auch anfänglich 17) 21. 2B. v. Schleg el ber Rebertfonschen Anficht beiftimmte, etwa Sofala ober Dogambique fur bas Salomonifche Ophir ju halten, weil es in ber Ratur ber Sache liege, bag Afrita von jeher mehr Elfenbein fur ben auswärtigen Sandel liefern tonnte als Indien. Diefen Ginmurf entwidelt Quatremere noch mehr baburch, wenn er fagt 18), baf Elfenbein für Indien nie eine Hauptexporte gewefen fei: benn bie Inder machten nie Jagb auf ben Glephanten, um ihm bie Stofe gabne gu entreißen, wie bie Afrifaner, Die in beständigem Rriege mit ihm liegen, um ihn zu tobten, fonbern nur um ihn gu gab. men; auch habe bas Elfenbein bes affatifden burchaus nicht bie foone Qualitat bes afritanifchen Elephanten. Aber auch biefer Einwurf beweift nichts gegen eine Ophirfahrt nach Inbien, beren Refultat feineswegs ein großer Sanbel mit Elfenbein war, bas nur für ben Luxus bes hofes bestimmt blieb; benn von einem Groß-Bandel mit ben babei gewonnenen Bagren bei Sebraern wie bei Phoniciern ift überhaupt feine Renntuig gu und getommen. Benn es allerbings fehr richtig ift, daß von bem Elfenbein, bas heutzutage 19) allein über Großbritannien nach Europa tommt (bie Stofgahne von jahrlich 4000 bis 5000 Elephanten), weit aber bie Balfte aus Afrita ftammt, fo ift es boch gewiß, bag ber immer noch fehr bebeutenbe Reft aus Indien und insbesorbere

Subifche Bibliothef, 1823. 1. B. S. 138.
 Mém. l. c. p. 361.
 M'Culloch, Diction. of commerce.
 Ed. Lond. 1834. p. 737; D. Maopherson, Annals of commerce. Lond. 1805. 4. Vol. IV. p. 469 u. 470.

ans Cehlon eingeführt wirb, wo schon Ptolemans unter bem Sochgebirge bes Malli wieberholt bie Pascun elephantum (Ptol. VII. 4. 180) nennt, und ber Periplus mar. Erythr. bes Arrian. p. 28 ed. Huds. ausbrudlich als Ausfuhrartifel von Barysgaza unter andern Waaren, wie Rarbe, Koftus, Bbellium, Onyre, Myrrhe, Baumwollens, Seibenzeugen, Pfefsfer u. a. m., auch Elfenbein (llegas) nannte.

Ein anderer Einwurf Quatremere's ift, daß im hebräischen Terte bei der Ophirfahrt, 1. B. b. Kön. 10, 22, zwar Shenhabsbim als Elfenbein übersett werbe, an andern Stellen aber auch Shen für sich allein und boch allgemein auch für Elfenbein stehe (wie 1. B. b. Kön. 10, 18; Amos 3, 15 u. a. D.), und beshalb jenes Shenhabbim etwas anderes bebeuten möge, etwa Zahn bes Sippopotamos. Aber auch dieser Einwurf, der blos hypothezitich vorgetragen ift, wird theils durch die obige Etymologie von "ibha" im Sansfrit nach Laffen erledigt, theils badurch, daß es eine ganz natürliche Abfürzung ift, blos vom Shen, b. i. Zahn, vorzugsweise Abfürzung ift, wenn von dem köftlichsten und berühmtesten der Zähne die Rebe ist. Vom Zahn des Sippopotam, als antiker handelsartikel, wenn er auch in neuern Zeizten in Gang gekommen, ist uns nichts bekannt.

Endich, so wird noch auf das afrikanische Gold von Duatremere das größte Gewicht gelegt, um Salomo's Flotte
nicht nach Indien, sondern an die Rufte von Sofala schisfen zu laffen; da aber die Gründe für diese Behauptung bei dem
großen Kenner der orientalischen Literatur, dem wir schon so viele
Belehrung verdanken, außer den schon angeführten Einwürsen noch
burch eine ganze Summe anderer sehr lehrreicher und scharffinniger Betrachtungen zu unterstützen versucht wird, so sorbert es
bie unpartheiliche Forschung nach Wahrheit, auch diese hier am
Schlusse unserer Untersuchung, insofern sie zu einer endlichen Ermittelung eines Resultates über die Ophirfrage noch etwas beitragen konnen, ihrem wesentlichen Inhalte nach anzudeuten.

Die Ophirfahrt, fagt Quatremere 20), brachte ben Buben immense Reichthumer, so baß Salomo ftaunenswurdige Bruchtbauten aussuhren konnte und fein Gof einen Glanz gewann wie nie zuvor. Aber traurig waren bie Folgen hiervon burch zu

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Quatremère, Mémoire sur le pays d'Ophir l. c. T. XV. II. p. 350.

## 424 Best-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 7.

innige Berbindung mit den Phoniciern; weil beren Gotter Baal, Affarte und andere bald bem Jehovah vorgezogen und ein Luxus erzeugt wurde, durch den Judaa, bis dahin nicht daran gewöhnt; in Theurung und Noth verfiel, wozu die Erpreffung neuer Abgaben tam; erst stummer Widerwille gegen Salomo, dann offene Enwörung unter Jerobeam und die schmähliche Theilung des kleinen Reisches, welcher Jahrhunderte hindurch gegenseitiger Saß folgte. In den langen Kriegen beider Königsstämme unter sich gerieth Ophir in gänzliche Vergessenheit, und auch die Phonicier, welche in näherer Beziehung zu Israel als zu Juda standen, konnten von diesen, dem sudlichern Reiche, keinen Beistand mehr zu einer Ophirsahrt vom ailanirischen Golse aus erwarten.

Wenn auch bem Einfluß bes Ophirgolbes auf Die Entwidelungsgeschichte bes Schicfals von Israel in Diefer Darftellung zu viel zugeschrieben sein mag, ba wir gar keine Spur vorfinden, wie oft diese Fahrt etwa wiederholt worden sei, und den unmittelbarm Einfluß berfelben in bestimmteren Thatsachen auf das Bolk selbst nicht kennen, so wird er boch nicht ganz erfolglos gewesen sein; aber das Gögenthum der Phonicier hatte auch ohne ihn schon Einfluß in Israel gewonnen.

Das Dhafar (Dhofar, Taphar) halt Quatremère, nach Goffelline Annahme, nicht geeignet, ein Biel fur Ophir ju fein, weil biefe Stadt einige Tagereifen vom Meere entfernt gelegen fei; er folgt hierin ben Unfichten von Ebrifi, Abulfeba und Ries buhr, die ben Ort im Binnenlande bes Tehama Jemens bei Berim annahmen, ba wir fruber bie Schiffahrt ber Byganting ju Conftantius (Erbf. XII. 64) und Procops Beiten (f. of. 6. 18) aus bem Bafen von Mila nach bem noch bimjaritifchen Thafar, und fpater noch aus Con Batuta bas Dafein bes Em poriums Bafar ale eine wichtige Meeresanfurth nach Inbien (Erdf. XII. 259) nachgewiesen haben, welche wol das Biel einer See-Expedition batte fein fonnen. Bichtiger fcheint une ber Einwurf, daß man zu jener Beit nicht den gefahrvollen Seewes nach Arabia felix genommen haben murbe, ba ber Landweg bebin langft durch Raramanen und Baarentransport gebahnt und viel weniger gefahrvoll fein mußte, und bie Ronigin von Gal felbft wol feinen andern Weg genommen zu haben scheint, ba fie gen Berufalem fam, 1. B. b. Ron. 10, 2: "mit einem fehr grofen Beug, mit Rameelen, Die Specerei trugen und viel Golbes und Ebelgesteine," und eben fo wieder beim jog,

ebenbaf. 10, 13. Dagegen einem folden Landwege ben Geeweg vorzugieben, ber burch alle Beiten ber Romer, Aegopter, Araber bis auf Ebn Batuta gefürchtet war, um fein anderes Biel als ein fehr begangenes Raramanengiel zu erreichen, und hierzu brei ganger Jahre zu verwenden, fei zu unwahrscheinlich. Sierin liegt, bod abgefeben bavon, bag es zu allen Beiten nicht fo gang leicht war, burch die Mitte independenter arabischer Tribus bindurchzugieben, eine gewiffe Bahricheinlichfeit fur jene Unficht, wenn man auch die andern Einwurfe Quatremere's gegen Arabien nicht gelten laffen wollte, nämlich bag bie Sauptprebucte Arabiens eben Diefelben Specereien (Beihrauch, Dipreben, Aromata) hatten fein muffen, welche bie Ronigin von Gaba brachte 21), nicht aber Elfenbein, ba es nie Elephanten in Arabien gegeben, noch Gold, an bem es wenigftens nie Ueberfluß gehabt, und Diefes Arabien felbft von ben Schiffen ber Btolemaer nicht einmal befucht worben fei. Obwol in ber unmittelbaren Uneinanberreihung ber Daten von Ronig Salomo, ber Ronigin von Saba und ber Ophirfahrt faum eine nahere gegenseitige Begiebung geläugnet werben burfte, fo fonnte icon bas bloge Lane ben von Ophirflotten in ben Bafen ber fabaifchen Ronigin binreichenben Bortheil verheißen, für beibe Theile, wenn auch bie Fahrt weiter über bas Meer ging. Bielleicht, meint Quatre, mere, bag felbft eine gegenseitige mundliche Besprechung beiber gefronter Gaupter über Diefe Ungelegenheit Die Beranlaffung ober bod bie Bolge bes Befuche am Bofe Salomo's gewesen fein tonne.

Die Annahme einer Möglichkeit, daß Phonicier in jener Ophtrperiode nach Indien geschifft seien, sucht Quatreme're auf jede Beise zu entkräften, obwol er die Stelle bei Strabo XVI. 757, daß "die Bhonicier allen andern Bölkern in der Schifssahrt überlegen seien," anerkennt, und auch zugledt, daß sie Ronfune<sup>22</sup>) gekannt haben konnten, zu einer Zeit als die Aeghpter von einer bestimmten Periodicität verselben noch keine Konnng gehabt und diese nur durch Sippalus im ersten christation Jahnungert kennen gelernt, der wahrscheinlich auch keines wegs ihr Entvecker, sondern nur der erste Benuher derselben gewosen (Periplus mar. Erythr. p. 32, Plin. H. N. VI. 26) sei.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) Quatremère, Mém. 1. c. p. 352—357. \*\* Chr. Baffen, Ins bifche Alterthumsfunde, I. 1. S. 211; v. Bohlen, Das alte Indien, L. S. 37.

# 196 West-Aften. V. Abtheilung. I. Abschritt. S. 7.

Aber Quatremère bat babet nur vorzüglich bie Infeln Ceplon, Sumatra und Malacca im Auge; und wo er an Barngaga bentt, fieht er nur ben Bertebr, ber aus bem Peripl. mar. Erythr. hervorgeht, ber freilich 1000 Jahr fpater erft bekannt warb als bie Obbirfahrt. Er fennt bas indifde Golbland ber obern 3nbuszuftrome nicht, und halt bafur, bag bie Ophirichiffe gang andere indifche Producte ale bie genannten aus Inbien batten mitbringen muffen, nämlich bie befannten inbifden Burub. und Fabritwaaren an Stoffen, Batfums u. f. w. ber fpatern Beit, aber nicht eben Gold, weil jene Luxusartitel (fpaterbin) mit griedifchen Drachmen und romifchen Golbmungen hatten bezahlt metben muffen, von benen ber Peripl. mar. Erythr. 24 und 27 allerbinge gu feiner Beit ale Dentmale ber Macebonier=Beriobe auch gesprochen bat. Aber bie primitive Beriobe ber Abhtra fennt er nicht, und wendet baber bie fpatern Buftanbe itrig auf bie frubern, bie wir im Dbigen nach Laffen nachgewiesen baben, an.

Quatremere glebt ferner gu, baf bie Bhonicier bis 3m bien gehandelt haben konnten, wie bies fcon aus Egechiels Rlagelied über bie Berftorung von Thrus hervorgebe (Ezechid 27, 15 u. a.), nur, meint er, nicht über bas Rothe Deere, fonbern über ben perfifchen Golf, mo Thlus (Thrus) und Arabut zwar nicht ihre Wiege 23), aber ihre Sanbels-Colonien all Mittelftationen für ben inbifchen Banbel gewefen und felef bis Mareta leicht vorgefcoben feien. Das Rorbenbe bes Rothen Meeres fei gu einer Schiffahrt fur Die frubefte Beit gu gefahrvoll gemefen, ba es auch fpater noch von Romern und Meguptern f viel als möglich gemieben worben fet. Wenn wir auch bies let tere zugeben, fo ift boch wenigftens unter Salomo bie Solffahrt ausgeführt worben, mag fie auch noch fo beschwerlich gewefen und felbft balb wieber, wie unter Jofaphat, eingegangen fein; bas Rothe Deer mußte immer von bet verbanbeten Mott Dirums und Salomos burchichifft werben, felbft wenn bie Bift nicht nad Inbien, fonbern, wie Quatremere meint, nad Banguebar gegangen mare. Benn aber biefes burchicft war und die Phonicier fcon bie Bege nach Indien von Berfer - Golf an fannten: fo merben fie fie wol auch vom Beftabe Gubarabiens haben finben tonnen.

<sup>923)</sup> Quatremère, Mém. l. c. XV. p. 364-368.

Dit Buetins, Montesquieu, D'Anville, Bruce, 3. tennell 24) und andern bebeutenden Forschern sucht Quatreiere in Sofala bas alte Ophir, eine Lage welche Gefenius, is bie unwahrscheinlichfte von allen Annahmen, nicht einmal mer Anführung ober Biberlegung werth gehalten batte; unftreig weil bie fruber von 3. Bruce bafur vorgebrachten Beweife wift febr phantaftifch in bie Luft gebaut maren, wie mir bies bon fruber, jumal nach 2B. Bincents gefunder Gritit nachgelefen haben. Die Grunde Quatremere's find jeboch mehr ur negirenber Art, bag Inbien es nicht fein tonne, megen r Broducte und anderer Umftanbe, die aber burch bie obigen etyologischen Vorschungen Chr. Laffen's, fo wie burch genauere enntnig Indiens, faft vollständig widerlegt erfcheinen. auptgrunde positiver Art, welche ber frangofische berühmte ielebrte für feine Erklarung in bie Baagichaale legt, find ber ielbreichthum Oftafritas und bie Schiffahrt ber Bhoicier gegen ben Guben, bie gwar an fich nicht neu gu nenen, aber burch nene Studien und geiftreiche Forschungen geftüht nb. Bir haben bier jum Schluß unserer leberficht bas Wefent-Ofte berfelben noch zu berühren.

Solb war das Sauptproduct ber Ophirfahrt, das bei ben Stäfften Autoren absolut mit bem Namen Ophir bezeichnet arb; es mußte aus sehr reichen Minen kommen. Rein andres and vor Amerikas Entdodung gab mehr Gold als Afrika 25), in leefter Zeit wie heute. Es ift der Gold kand in gediegenster leinheit; der Gewinn durch die Basche war von der einfachsten lrt; deshalb die goldsberigen Khönicier sich gern mit Salvms ereinten, der ihnen den Gasen am Rothen Meere zu weiten Expeitionen einräumte. Ein solcher Handel ward nie unterbrochen; ach dem Berfall der Phonicier unterhielten ihn die Romer und Nzantiner in Barbaria, worüber noch Cosmas die intereffante lacheicht giebt (f. oben S. 400 über den stummen handel), hauptsässich um gegen Baaren durch Austausch Gold zu erhalten.

<sup>14)</sup> J. Ronnell, Geographical system of Herodotus etc. Sec. edit. Lond. 1830. 8. Vol. II. p. 353. Not. Es ift zu betauern, daß Rennell's Arbeit über Ophir (bas er nur vorübergehend als Sofala bezeichnet), die eine felbftandige über diesen Gegenftand gewesen zu sein schieft, von ihm nicht veröffentlicht worden ift. Röchte aus dem Rachfasse dieses großen Forschere bieselbe doch noch in den Orne gegeben werden können.

26) Quatromere l. c. T. XV. p. 370.

## 498 Weft-Affen. V. Mithellung. I. Abfchriftt. S. 7.

Denfelben Bertehr fetten bie golbgierigen Araber burd bas gange Mittelalter auf ihren Sahrten bis Dabagascar fort, fo bag Masoubi im 10ten Jahrhundert (nach Moroubi Mfcr. 598. Fol. 1280) fagt, wie bie Rufte von Sofala an ber Grenze ber Bendjes (Bingues, Bangue-bar) fehr häufig befucht werbe von ben Schiffen ber Raufteute von Oman und Siraf am Berfergolf; ein Bertehr, ber auch von Ebrifi bestätigt wirb (aber Balebi ober Banedi, und Sofala bas Goldland bei Jaubert I. S. 57 u. f.) 26), fo wie von den Bortugiefen, Die, ale fie bort ju Unfang bes 16ten Jahrhunderts landeten, jene reichen Goldgruben vorfanden, die feit undenflichen Beiten bebaut maren. Den Beweis fur bas bobe Alter biefes, in bem feit ber drift. licen Mera befannten, Golo = Trafic's fucht Quatremere nicht, wie 3. Bruce, in einem fabaifch afritanifchen Reiche, ober in Inscriptionen der Steinbauten in Sofala, nicht in bem Agisomba des Ptolemaus (f. oben S. 375), fondern in bem bebräischen Texte des Buches Giob. Die Stelle baselbst im Cap. 28, B. 6, fagt er, unterftute bies. In Luthers Ueberfetung heißt sie: "Man findet Sapphir an etlichen Orten, und Erbenflöße, ba Gold ift" ober "und feine Erbenflöße geben Gold," mas Unbere anbers überfegen, wie Dichaelis 27): "feine Steine find ber Ort bes Lagurs, ber mit gulbenem Staube gezeichnet ift." Quatremere überfett: "Drte find es auf Erben, die ben Sapphir und ben Bolbftaub enthalten," und ftimmt in bem Buncte, worauf es hier anfommt, mit bem Ritter Dichaelis überein, ba er in biefem Ausbrud nicht wie Andre bie Unfange eines Bergbaus angebeutet finbet, fonbern bie Angeige von wirklichen "Golbftanb" (nicht glebae auri, wie Augufti und De Bette's Ueberfegung bier fagen: "feinen Ort bat ber Sapphir in ber Erbe Schichten und Gold. ftufen findet man"). Und Goldftaub, fagt Quatremere, feiner Unficht huldigend, merbe nur in Afrika gefunden. Domel in bem ganzen Rapitel feine geographische Localität näher bezeichnet wirb, fonbern nur bas Lob, die Dacht und bie Bunber Gottes im allgemeinen befungen werben, fo foll biefe Stelle boch, nach Duatremere's Unficht, inebefondre Afrita bezeichnen.

vill. p. 142. 21) 3. D. Michaelis, Deutsche Uebersegung bes Alf. Teft. Th. I. Buch hiob, 2te Auft. Gottingen. 1773. 6. 57.

#### Sinai = Balbinfel; Die Dphicfahrt.

Mit biefer Ansicht, fagt berfelbe Gelehrte, ftimme mun 29) auch bie alle brei Jahr nur einmal zuruckgelegte Ophlrfahrt überein: einmal wegen ber fehr langfamen und beschwerlichen hin- und herfahrt von Aila im Rothen Meere, welche man nur in Fahrten am Tage, nicht zur Nachtzeit, zurucklegen konnte; dann wegen ber Fahrt von da im indischen Ocean, weil die Monsune nur immer halbjährige Fahrt nach einer Richtung hin erlauben, worauf schon ein zweites Jahr hingehen mußte; und brittens, well dann nur eine Kuftensahrt, bei häufigem Landen und Berweis len um des Eintausches willen an den Kuftenmärkten Sofalas, zum Biele führen konnte.

Die Möglichkeit einer solchen weiten Meeressahrt durch Phonicier sei, sagt Quatremere, burch die bekannte Gerosotische Erzählung von der Kuftenumschiffung Libpens oder gang Afrikas bestätigt, die er für vollkommen wahr halte, obgietch er nicht in die extremen Borstellungen über dieselbe eingehe: namlich indem die Einen sie für unmöglich hielten, Andre für eine dauernde Berbindung der Phonicier von Aila ans um das Südcap Afrika's herum ansahen, damit sie mit ihren Enkelcolomien, nämlich der Carthager in Afrika und mit Tarschisch in Spanien, in sortwährendem Berkehr zu bleiben vermöchten. Es sei seibst sehr wahrscheinlich, daß die Schwierigkeiten der ersten bekannt gewordnen Umschissung die Unternehmer von den wiederholten Bersuchen zurückschrecken, und daß ihre Schiffsahrt unter Necho's Auspielen die einzige dieser romanhaft scheinenden Fahrt geblieben.

Den frühern Einwurfen Goffellin's, daß es unmöglich ges wesen, auf so elenden Schiffen und ohne Buffole eine solche Kahrt auszuführen, begegnet Quatremere dadurch, wenn er sagt: daß ber Muth die geringen Mittel ersete; wie dies die Fahrten ber Rormannen unter gleichen Verhältniffen in den frühesten Jahrschunderten des Mittelalters lehren, die von den banischen Inseln selbst Grönland und Vinland erreichten; oder die der Malaien W, die einst auf bloßen Prowen die gange Gubsee, wie auch das indiffe Meer bis Madagascar, durchschiffen konnten. Die Kühnsheit der Phonicier zeige sich in den sernsten Ansiedungen zu Taretessus und Gades, in den Zinn- und Bernsteinflotten bis Cornwalles und Baltica; warum sollten sie nicht nach Gold und

## Bell-Aften. V. Mithellung. I. Michuitt. S. 7.

Elfenbein auch an afritanifchen Bestaben weit geschifft sein; führe boch Strabo an, daß die Aprier auf der Westüsse Afrifas brei hunbert Stabte gegrundet hatten, bie von ben Pharuffern und Rigriten gerfiert wurden (Strabo XVII. 826). Wenn auch nicht Stabte, fo boch hanbelblogen, ober Rrambuben, Die gewiß nicht zu bicht beifammen, alfo über weite Ruften gerfirent, fcon bis Guinea reichen fonnten. Bar nun Sofale bas antife Ophir, fo fonnte ihnen bei ber großen, nun fcon im Dften Afrita's befannten Ruftenftrede bie Umfdiffung bes Gubendes von Libpen teine zu fchwere Aufgabe mehr fein, ba bie Ruftenftrömung, wie Rennell gezeigt hat 34), bas Schiff von feloft berum führt in die athiopifche See. Pharao Recho benutte nur bie vorbergegangne Renntnig ber Phonicier, und fo wurde noch einmal ausgeführt und burch Berobot in ben Annafen ber Beltgefchichte veröffentlicht, was fruber icon vorbanden, aber unbefannt geblieben mar. Diefen Gegenftanb führt Quatremore mit manchen geiftreichen Bemerfungen weiter aus, bie wir bier nicht weiter zu verfolgen haben, bei benen wir nur wieberholt bebauern konnen, daß bie nähern Rachrichten über diefe zweite große Secenpebition bes bochften Alterthums, bie jemer erften Salomonischen wurdig zur Seite fteht, in ben Unnalen ber altern Bolfergeschichten und burch bie Diggunft bes Goidfals nur verfchleiert überliefert finb.

Wir fcliegen nun unfre Unterfuchung mit ber Frage: ob nicht gang biefelben in obigem angegebnen Grunde, und biefelbe Ruhnheit und Gewandtheit ber phonicischen Schiffer, ale Steuter ber Salomonifden Flotte, für Inbien in Anfpruch genommen werben tonnen, ba Siobe Golbstaub eben fo bas Probuct ber Abbira bezeichnen burfte, wie bas von Sofala; ba bie Phonicier entichieben viel fruber am Berfer-Bolf ihre Schiffertunf ausgeubt als an ber Rufte von Sofala, ba auch bort feine ber Annalen ber Weltgefchichte ihre Thaten, wenn es nicht bie eignes wrifchen waren, bie aber insgefammt ju großem Sammer antile Siftorie untergegangen 31), verzeichnen fonnte, bis 1000 Sabr ver unferer Beitrechnung ein Salomo icon baffelbe that, mas af mehrere Sahrhunderte fpater ein Pharao Recho beabfichtigt,

J. Rennell, Geographical system of Herodotus. Sec. edit.
 London 1830. 8. chapt. XXIV. n. XXV. p. 348—408.
 Quatremère úter Gesenius Phoeniceae monumenta, in Journ.

des Savans 1838. p. 625 — 630, und 1842. p. 513 — 517.

# Sinai-Hafbinsel; fibliche maritime Crite. 421

namlich fich ber Phonixier Steuerfunft ju bebienen, um Dobir ju erreichen, wie biefer, um Libben ju umschiffen, und über ein halbes Sabrtaufend noch fpater Alexander D., um mit ihren Schiffen und phonicifchen Biloten, Bifchern, Datrofen und Steurern von Babylon aus auch Beherricher bes inbifchen Des res zu werben? Rur fibonifche und thrifche Unnalen murben im Stanbe gemefen fein, une über biefe brei großen Cboden ihrer einmal mit Berael verbunbeten Beltichiffahrt gen naue Berichte aus eignen Quellen gu hinterlaffen und über bie Ophirfrage Gewißheit ju geben. Daber biefe mol eine ftete unermittelte bleiben wirb, bie felbft, wenn man bei bem alteften Datum von Dphir, bem Lanbe ber joctanibifden Batriarden an bem Gubenbe Arabiens, fiehen bleiben wollte, bie unauflosbarften Rathfel barbieten murbe; Rathfel, bie v. Boblen baburch noch auf einem neuen, aber für uns gleich unbefriebigenben Wege zu lofen hoffte 32), bag er Scheba (Gaba) unb Ophir ale indifche Colonien und Factoreien erflarte und Sabaer fur indifche Sandeleleute gleich ben beutigen Banjanen angunehmen versuchte.

#### Biertes Rapitel.

§. 8.

Die Halbinsel bes Sinat von ihrer süblichen maritimen Seite. El Tor und die Zugänge von da zum Sinai.

Erläuterung 1.

Tur, El Tor, die Stadt mit ihrem hafen und Gestade; die Dattelgarten von El Wadi und die warmen Baber haman Faxaoun (Elim ber Monche).

Der Saupthafen ber Sinai-Galbinfel, faft ber einzig Mindfig besuchte, welcher zugleich die einzige feste Anfiedlung, bilbt, ift ber von Tur ober El Tor an bem Gubweftgeftabe,

<sup>1)</sup> B. v. Babien, in ben Schriften ber bentichen Gefcellichaft zw Konigeberg. Th. I. 107; berf. in Genefie, Konigeb. 1835. S. 125 3n Genefi. A. 7, und Rachtrag S. 492—496; v. Lengerfe, Kenkan Th. I. 1844. S. 286.

# 490 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Michaitt. S. 7.

Elfenbein auch an afritanifchen Geftaben weit gefchifft sein; führe doch Strabo an, daß die Tyrier auf der Westfüsse Afrifas brei hunbert Stabte gegrundet hatten, bie von ben Pharuftern und Rigriten zerftort wurden (Strabo XVII. 826). Wenn auch nicht Stäbte, so boch Hanbelslogen, ober Krambuben, Die gewiß nicht gu bicht beifammen, alfo über weite Ruften gerfreut, fcon bis Guinea reichen fonnten. War nun Sofale bas antife Ophir, fo tonnte ihnen bei ber großen, nun fcon im Diten Afrifa's befannten Ruftenftrede bie Umfchiffung bes Gubs endes von Libpen teine ju fchwere Aufgabe mehr fein, ba bie Ruftenftrömung, wie Rennell gezeigt hat 34), bas Schiff von felbft berum führt in bie athiopische Gee. Bharao Recho benutte nur bie vorhergegangne Renntnif ber Phonicier, und fo wurde noch einmal ausgeführt und burch Berobot in ben Annalen ber Beltgefchichte veröffentlicht, mas früher ichen vorhanden, aber unbefannt geblieben mar. Diefen Begenftanb führt Onatres mere mit manchen geiftreichen Bemerfungen weiter aus, bie wir hier nicht weiter zu verfolgen haben, bei benen wir nur wieberholt bebauern konnen, daß die nabern Rachrichten über biefe zweite große Secerpedition bes bochften Alterthums, die jener erften Salomonifchen murbig gur Seite fteht, in ben Annalen ber altern Bolfergefchichten und burch bie Diggunft bes Goidfals nur verfchleiert überliefert finb.

Wir schließen nun unfre Untersuchung mit der Frage: ob nicht ganz dieselben in obigem angegebnen Gründe, und dieselbe Kühnheit und Gewandtheit der phonicischen Schiffer, als Steurer ver Salomonischen Flotte, für Indien in Anspruch genommen werden können, da hiobs Goldstanb eben so das Product der Abhtra bezeichnen durfte, wie das von Sofala; da die Phonicier entschieden viel früher am Perser-Golf ihre Schiffertunkt ausgesibt als an der Küste von Sofala, da auch dort keine der Annalen der Weltgeschichte ihre Thaten, wenn es nicht die eignet wirischen waren, die aber insgesammt zu großem Jammer antik historie untergegangen i), verzeichnen konnte, dis 1000 Jahr wusserer Zeitrechnung ein Galomo schon dasselbe that, was dienherer Zahrhunderte später ein Pharao Necho beabsichti

J. Rennell, Geographical system of Herodotus. Sec. London 1830. 8. chapt. XXIV. n. XXV. p. 348 — 408.
 Quatremère úbrr Gesenius Phoeniceae menumenta, ta.

<sup>&</sup>quot;) Quatremère fibri Gesenius Phoeniceae monumenta, fit des Savans 1838. p. 625—630, unb 1842. p. 513—517.

namlich fich ber Phonicier Stenertunft ju bebienen, um Opbir ju erreichen, wie biefer, um Libben ju umfdiffen, und über ein balbes Sahrtaufend noch fpater Alexander DR., um mit ihrem Schiffen und phonicifchen Biloten, Fifchern, Datrofen und Steurern von Babylon aus auch Beherricher bes inbifchen Desres ju werben? Rur fibonifche und thrifche Unnalen wurben im Stande gemefen fein, uns über biefe brei großen Cpoden ihrer einmal mit Ifrael verbunbeten Beltfchiffahrt gen naue Berichte aus eignen Quellen ju hinterlaffen und über bie Ophirfrage Gewißheit zu geben. Daber biefe mol eine ftets une ermittelte bleiben wirb, Die felbft, wenn man bei bem alteften Datum von Ophir, bem Lanbe ber joctanibifden Batriarden an bem Gubenbe Arabiens, fleben bleiben wollte, bie unauflosbarften Rathfel barbieten murbe; Rathfel, bie b. Boblen baburch noch auf einem neuen, aber für uns gleich unbefrieblgenben Wege ju lofen hoffte 32), bag er Scheba (Gaba) unb Ophir als indifche Colonien und Factoreien erflärte und Sabaer für indifche Banbeleleute gleich ben beutigen Banjanen angunebnien versuchte.

#### Biertes Rapitel.

**§**. 8.

Die Halbinsel bes Sinai von ihrer südlichen maritimen Seite. El Tor und die Zugänge von da zum Sinai.

Erläuterung 1.

Tur, El Tor, die Stadt mit ihrem hafen und Gestade; die Dattelgarten von El Wadi und die warmen Baber hamam Faxaoun (Elim ber Monche).

Der Saupthafen ber Sinai-Galbinfel, fast ber einzig regelmäßig besuchte, welcher zugleich die einzige feste Ansiedlung besitht, ift ber von Aur ober El Tor an dem Gudwestgestade,

<sup>12)</sup> B. v. Boblen, in ben Schriften ber bentichen Gofchellichals an Rosnigeberg. Th. I. 107; berf. in Genefie, Königeb. 1835. S. 125 an Genef. X. 7, und Rachtrag S. 492—496; v. Lengerte, Kenkan Th. I. 1844. S. 286.

# 433 Best-Asson. V. Abibeibang. I Abschnitt. §. 8.

von bem bie Renntnig ber benachbarten Rufte feit Don Juan be Caftro 33) (1541), beffen eigenhandiger Aufzeichnung biefes Geftabes D'Anville zu feiner Beit gefolgt mar, ausgeht, und von wo ale ber wichtigften ganbungeftelle auch bas Innere ber halbinsel bis zum Sinai-Rlofter am häufigsten bewallfahrtet wurde, weil von ba ber Bugang zu blefent von ber Meerfeite ber ber fürzefte und ber bequemfte ift. Wegen feiner, wenn fcon geringen, boch ftabilen ftabtifchen Bevollerung, megen feiner Bagare, Wohnungen und Schiffer fonnte er auch europäifden Besuchern, die um ber Raturforschung willen am bortigen Gestade fich wiederholt auf langere Beit niederzulaffen verfuchten, gu bequemern Aufenthalt bienen. Die Ratur feiner nachften Umgebungen wie die Bugange von ba gum Bochgebirge bes Ginai find baber auch von biefer Seite bekannter geworben als von andem Buncten bes Gubgeftabes; beshalb auch wir bei biefer Meeranfurth jum Sinai ctwas langer jur Drientirung bafelbft uns ju verweilen haben, ebe wir uns zu bem centralen Gebirgelanbe felbft erbeben.

Auch in Tor beginnt mit Diebuhr bie genauere Drisfenninig; benn obwol er nur beim Boruberfchiffen am 11. Deter. 1762 auf ber Rheebe bes Ortes vom Borbe feines Schiffes aus eine Meile fühmarts vom Caftell Tor (Ralla et Tor) feine aftronomifche Breitenbestimmung 34) (Bolbobe bes Anterplates 28° 12') machen konnte, fo ftimmte biefe boch nach genauefter Berechnung ber Aftronomen mit berjenigen, welche ber fo forgfältige &, Ruppell bafelbft nach Berlauf von 64 Jahren fpater anftellte, bis auf bie Secunde überein. Ruppell blieb nicht fuowarts ber Stadt auf bem Baffer, fondern beobachtete etwas in B.N.B. bes Caftells, im Belled en Daffara, b. i. bem Dorfe ber Chris ften, bas nach ihm unter 28° 13' 43" 8, alfo nabe an 28° 14' R.Br. liegt 36). Babrend alle Beobachtungen ber anbern Sefahrer um 4 bis 5 und mehr Minuten von biefer Ortebestimmung abwichen, ftimmt die Moresbyfche Rarte bes neueften englifchen Surveys faft gang genau bamit überein, welche bie Lage bet Caftelle Tor auf 28° 14' N.Br. eingetragen bat. Schon Don

<sup>\*\*33)</sup> D'Anville, Description du Golfe Arabique, ou de la Mer Rouge. Paris 1766. p. 237. \*\*) Riebut, Reife I. S. 259; vergl. Berghaus, Memoir zur Karte von Sprien C. 30. \*\*) Ed. Rapvell, Karte bes hafens von Tor, aufgensmmen 1826; vergl. Die Auficht bei De Laborde, Voy. de l'Arab. petr.

#### - Ginei-Balbinfel; fibliche maritime Seite. 483

tan de Castro hatte die Breite der Terra Tor, die Ptolem: f 29° 15' angegeben, nach eigener Beobachtung dis auf 28° 10' a. berichtigt <sup>36</sup>).

Schon Riebuhr 37) gab einen Blan ber Lage und Umgeth von Kor, ber jeboch, ba er nur nach bem Augenmage ents refen mar, burch E. Ruppell vervollftanbigt werben fonnte; mal in ber verlängerten Landjunge, welche von Nordweft ben den von Tor halbtreisformig einfdeließt, burch bie Gunbirungen b burch bie verbefferte Situation ber am Ofinfer berfelben angenden Ruftenbauten, Die Riebuhr nicht felbft befucht batte: ie liegen an ber Safenbucht in ber Reihe von N.W. gegen G.D., bag bas Rlofter auf Diebubr's Rarte am norblichften liene; ont aber Ruppell nicht mehr ermahnt. Gudlich bavon zeigt ich bie Baufergruppe Schablte; bann folgt bas Chriftenborf Belleb Raffera, bem bie Anterftation gegenüber liegt; weiter judich Kalla et Tor, bas Caftell, mit ber vorliegenden Rheebet et wigen baran anftofent bie Palmenpftangungen mit bem Bir; bin Brunnen, und noch füblicher bas Ruftenborf Dichebeel (Debgibel bei Ruppell).

Die frühere Befchichte bes Ortes ift wenig befannt; bag er junft ale Bilger = Landungeftelle burch eine Bollftatte in Aufnahme kam, bie gur Beit ber agpptischen Sultane von Rolfunt and borthin verlegt murbe, ift febr mahrscheinlich (f. ob. G. 40, 58). Und Sandungeftelle mochte er feit altefter Beit fein, wenn et witlich bas Daffbeff, ber Funbort ber Perlmuscheln (f. 6.48), umb in ber Rabe bes Aboenicon gelegen war. Er mobre fpaterbin jum Anziehungspunct für Pilgerfahrten jum Sinal, von ber Meeresfeite ber, burch bie Auffeblung ber gabireichen Ermiten in ben' benachbarten Felsgrotten feiner nachften Allphennier geworben fein, von benen Bellfteb neuerlich fo gablreiche Ominale ihrer fruherhin unbefannt gebliebenen Existenz entbeckt had und auch ber quelleureiche Boben mochte bort frühzeitig butting eines Monafterium und eines Lenobochium für bie falle when Bilger veranlagt haben; beren Trummerrefte in ben bortis Mamenpflanzungen unter ben Namen Elim und Raithu (PaBou)30) in ber Dondelegenbe befannt find. Dag blefe Ra-

<sup>39)</sup> I. de Barros, L'Asia, ed. Alf. Ulloa. Venet. 1562. 4. Dec. II. Lib. IX. cap. 1. fol. 179 b. 37) Riebuhr, Reifen I. Tab. LII. be Eigen um. Tor. 39) Besseh, Reife, bei Robiger II. S. 9,

## 484 West-Aften. V. Abtheilung. L Abschnitt. S. 8.

men aber zu Cosmas Indicopleustes und Beatus Antoninus Martyr Zeiten vor den Araber-lieberfällen jener nördischern Umgebung des Wadi Feiran und der Nordseite des Sers bal angehörten, haben wir oben (S. 27, 34) gesehen. Da diese Benennungen aber dort mit den Zerstörungen des Alosters und der Stadt Feiran, die Antonin noch in voller Blüthe sund der Stadt Feiran, die Antonin noch in voller Blüthe sund, verschwinden, beide Namen jedoch viel später wieder in der Umgebung der Zollstätte und der Alostergärten von Aor beis sammen hervortreten, so möchte man geweigt werden, diese eine Arabition von jener frühesten Stiftung anzusehen. An Betweisen hiersütz sehrt es uns, da wir Aor nur in der Zeit sein nes Verfalls kennen kernen; dies geht schon ans der Umglebchung von Nieducht's (1762) und der ein Jahrhundert sein hern Rachricht J. Abevenot's (1658) hervor.

Riebuhr's grabifches Schiff marf am 11. Det. bes 3abrel 1762, nach breitägiger Jahrt von Suez burch viele Uferflippen hindurch, bie bei wibrigen Binben in bie größte Gefahr gebracht haben wurden, bei Tor hinter einer Rippe ober Rorallenbant, welche bei ber niebrigften Gbbe nur fo eben noch mit Baffer be bedt murbe, bie Anter aus, in 62/3 Faben Tiefe 39). Un ber au-Berften Spige Diefer Rlippe ftanb ein Mertgeichen von Steinen aus Barnung für ben Schiffer. Die gange Rufte mar auch bier mit Rorallenbanten bafett, bas Meer foien, noch feinem Augenmans, eine Breite von 5 bis 6 Meilen zwifchen Arabien und Magyptit einzunehmen; fein Compaß hatte die Abweichung gegen G.G.D. ober G.D. gen D. gezeigt. Das große Gebirge, bas von Saman Faraun die Rufte entlang fich erhob, war hier ein paar Studen por Sor weit oftwarte nach bem Binnenlanbe gezogen; men fah es auch fühmarts Tor wieder naher zum Meere treten; fo bag es eben hier gegen bie Geefeite eine große Ebene mit nim bern Bugeln umfaumte, bie fich fübwarts bis Ras Dohammet giebt. Bom Schiffe aus fab man gegen R.D. ben Sanct Cotharinenberg ale ben hoheren über bie anbern Berge hemerm gen 40). Die um ben Gafen liegenben fleinen Drifchaften mein Miebuhr: 1) Ralla et Tor, ehebem ein Caftoll, zu feinet Beit gang zerfallen; 2) Belles en Reffara, bas Dorf ber Carl ften, von lauter Briechen bewohnt; bie Monche haben in biffe

<sup>929)</sup> Niebuhr, Aeisen I. S. 259—268. 49) s. bessen Tabuk Ll. Prospect der ehemaligen Stadt Tor von der Seite S.S.B.

#### \* Sinai = Halbinfel; Hafenstation El Tox. 485

Gegend noch ein Kinfter, wo ihrer Angabe nach Elim gewesen sein soll; die vielen dortigen Dattelgärten besuchte ber Botaniker Forskal; 3) Schablte, ein Fischerdorf, dicht neben jenem; 4) Bir, die Brunnen, wo die Schiffe Wasser holen,
biegen nahe dem Ankerplat; es ist bester als das ans den Brunnen Naba bei Suez, doch lange nicht so vortrefflich als das
Duellwosser, das man auf Kameelen vom benachbarten Gebirge
zum Gasenort bringt. Das südlichste anliegende Dorf Dschedel,
sagt Niebuhr, sei dadurch merkwürdig, daß fast alle Lootsen
vasellicht wohnen, welche die Schiffe von Suez die Dschidde zurückbringen. Für eine solche Jahrt erhalte der Lootse 500 Speciesthaler ohne die Trinkgelver und den Lohn seiner Schüler. Mit
dem Landwinde verließ Niebuhr's Schiff schon am 14. October
wieder die Rheede von Tor.

3. Thevenot hatte ein Jahrhundert früher von Guez aus, nach einer Landreife vom 25ften bie jum Boften Januar bee Jahred 1658 41), ben Safenort Tor erreicht, ber ihm unbebeutenb vertam, obwol er noch von einem fleinen Caftell, bicht am Deeresgeftabe gelegen, gefchutt warb, beffen Eden burch Thurme ges fichert, beffen Thor burch 2 Ranonen befet und bas von einer thetifchen Garnifon unter einem Aga vertheibigt mar, mabrent es gegenwartig völlig in Trummern liegt. Ein griechisches Rlofter, ber Set. Catharina und ber Erfcheinung Behovahs im feurigen Bufde gewibmet, lag mit 5 bis 6 Saufern ber Griechen in bet Mabe biefes Caftells. Im febr guten und geräumigen Klofter fand Ebenenot eine wohlmollenbe Aufnahme und wurde nit vortreff-Ible Fifthen and bem Rothen Deere gaftirt. Es waren bamals 30 Mbuchs im Riofter, von benen jeboch bie mehrften aus bem Sinal-Rlofter erft in biefes Afpl geftoben maren. Es mar fdmer an biefem Orte, ber meift aus Rorallen und Muscheitalt erbaut wer, Provient gur Beiterreife, Oliven, Duttein und Zwiebeln, Michalten. Gin Donet marb fein Begbeiter von ba gum Ginai. Die Beg babin nahm er am Morgen bes 31. Januar über ben bidBarten Rioftergarten, ben men ihm ale ben Lagerort Elim Malmen und 12 Brutnen (4. B. Mof. 83, 9) bes Wolfes Mil bezeichnete. Die nabe betfammen liegenden Brunnen befantm fic alle in ber Umbegung bes Gartens; ihr Baffer war bei

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> 3. Bhevenot, Reisen a. a. D. Ah. I. B. 2. Acp. XXIV. S. 224

## 436 Weft-Affen. V. Abthellung. I. Abschnitt. S. 8.

allen bitter, in einem berselben, ber in einer finstern Sobie leg, babete fich ber Reisende. An einem ber besten bieser Brunnen, welcher vorbem auch ein Eigenthum bes Rlofters war, hatte eine Rirche gestanden; diese war von ben Türken niedergeriffen, und aus ihren Quabersteinen hatten sie das Castell von Aor ausgebaut.

Bur Zeit ber Neu-Franken in Aeghpten wurde von Sutzaus, bei Erforschung ber Sinal-halbinsel, burch Coutelle und Rozière, ben Mineralogen, auch Benber Tor, b. i. ber Safenort Tor, besucht, ben man am 10ten Tage ber Kandreise von Cairo aus gegen das Ende des Octobers in dem Jahr 1800 erreichte 42).

Durch bie im Morben vorliegenbe ebene, falgbebedte Santflache fam man gum Safen von Sor, beffen Lage Contelle auf 28° 12' R.Br. und 31° 20' D.E. von Baris bestimmte (31° 17' bei Littrow), beffen Tiefe, wegen ber vielen Rorallenbante oft febr feicht, nur bis zu 6 und 3 Fuß abnimmt, inbeg anbere Dabreporen in ihrem fchonfarbigen, blumengleichen Beete bis gur Meeresfläche aufftarren. Die Fluth, welche bei Sueg gu 4 bis 6 Bug auffteigt, ift bier bis zu einem Sug berabgefunten und erteicht in ben hochften Anschwellungen nicht über 30 Boll bibe. Bor ju heftigen D. und N.D.Winben ift ber hafen burch bel Bochgebirge bes Sinal einigermaßen gefchutt, und auch vor bet Oftwinden geben die Balmenpflangungen und bie Refte be Caftelle, obwol feine Mauern fdon langft zerfallen waren, einige Sout fur bicht am Ufer liegende Barten. Aber ben größern 36d bes Jahre weht ber fcharfe Rorb, nur gur Binterzeit ber Git, boch auch biefer nur am Morgen bis Mittag, mo bann ber Red vom Lande wieder vorherrichend wirb. Für große Schiffe, Die leift burch Sturme an bas Ufer geschlenbert werben, ift ber hafen # gefahrvoll, baher fie außerhalb beffelben auf ber Rheebe lient bleiben; nur bie fleinern tonnen bie 6 bis 8 Braffen (auf Ripe pell's Blan 6, 13, 17, 20 bis 22 Guft) tiefe, von Rorallen-Banks offen gebliebene Ginfahrt jum Gafen paffiren und im Sout liegen, von wo aus fie bie Bafferlabung für bie größern Soil einnehmen, weshalb bie meiften berfelben bier nur auf ber Rhete

 $2 \times 3$ 

<sup>5\*2)</sup> J. M. J. Coutelle, Observations sur la topographie de la presqu'ile de Sinai, in Description de l'Egypte cint, mod. T. II. p. 283—285.

aufpatten. Damals hatten bie Bewohner zu Tor nur ettpa neun eigene, Boote, bie alle bis auf eine nicht ben Arabern, fonbern ben Stiechen gehörten; aber bie alten Conftructionen um ben Safen, bas Fort, bie febr forgfältig in ber Dabe angelegten Brunnen, welche auch gutes Waffet geben und manches andere zeigten, baß fur biefen Safenort einft weit mehr geforgt mar ale in ber Begenwart. Bu bem Berabfinten bee bortigen Berfehre und ber Berarmung ber Unmohner follen nicht nur bie arabifden und turtifchen Bugellofigfeiten bas ihrige beigetragen haben, fondern auch Die Treulofigfeit ber bortigen Piloten, welche absichtlich Schiffe jum Stranben an bortigen Ruften brachten, um fie bann plunbert ju konnen. Coutelle fah noch im hafen von Tor bas Brak eines folden Schiffs, bem biefes Schidfal wiberfahren mar. Dies Raubstrftem mußte ben hafenert in Verruf bringen. In ben Dorficaften. Schablte unb Belleb en: Reffara, welche bie alte Stadt Sor ausmachen, gablte man bamale an 30 Chriften und ein Dugend Araber, bie mit Beibern und Rindern eine Bevolferung won etwa 200 Seelen abgeben mochten. In bem Dorfe ber Biloten, ben Dichebeel (Dibel bei Coutelle), follten nur 5 bis 6 Fifcherfamilien leben.

Die griechischen Chriften wurden von einem Beiftlichen Aloftere vom Ginai bebient, beffen Wohnung fo einfach mie bie Rapelle, bie in feinem hofraume mar; er hatte zugleich bie meltlichen Beschäfte eines Proviantmeiftere für bas Ginal-Rlofter, bem er Die Lebensmittel, welche bie Rgramquen von Cairo gufühven, gufpebirte, fo wie er ihnen bie Bifde gufenbete, welche er als Kaffenfpeisen für baffelbe bei Ton fangen ließ. Derfelbe Geiftliche ftente bem großen Garten, eine halbe Stunde in R.D. von Tor gelegen, vor, ber von Kalfhugeln und Mauern umgeben mit Date tigelmen bepflangt ift und von mehrern Duellen marmen Bafe fact barchzogen wirb, bavon bie eine unter bem Ramen ber hamem Mufa, b. i. bas Mofesbad, von den Bilgern bewalle Matte murbe: Es ift ein großes gentauertes Baffin, in bem bas Befer fich nach Contelle au 30 Boll boch bei 27° Warme erhalt mbagu in frühern Beiten zwedmäßig eingerichtet erfcheint. Um-Me find große Dattelpflanzungen, von benen ichon anber-Miris Die Rebe gewesen (f. Erbf. XIII. 773-774 u. 809-811). Die grmlichen Bewohner bes Safenortes haben felbst feine Ra-Mile, find abhängig von ber Bufuhr ihrer Lebensmittel burch bie Biddinen, mit beren Eribus fie öfter in Feindschaft fteben, von

## 188 West-Allen. V. Abtheffung. I. Abschnitt. S. 8.

venen die ab- und zuführenden Karawanen vor ber herofcheft Mehmed Alis nur zu oft geplündert wurden. Die gewöhnlichfte Nahrung glebt ihnen der Fischreichthum an ihrem Gekabe, Erwerh die Schiffahrt und der Aleinhandel, den sie beim Borüberschiffen mit den Mekkapilgern treiben, oder mit den Sinal-Bilgern der schismatischen, meift griechischen Christen 43), welche von Caire, ihrem Sammelplatze, aus das Rioster am Sinat mit großer Ehrefurcht zu bewallfahrten pklegen.

Mls Geepen 44) im Jahre 1810 in ber Mitte bes Monats Juni biefe Begend besuchte, hatte bie Beit ber Dattelernte bie Bewohner ber Ortichaften insgesammt in bie Balmengarten gen-Er erhielt Quartier bei einem griechifden Chriften; feine Rameelführer, die ihn bahin gebracht, eilten fcnell bavon, um nicht mit ben Bebuinen vom anbern Eribus ber Difeny (El Megeine bei Burdharbt), welche bie oftliche Seite ber Gallinsel beherrschen und bort bis Tor bas Recht ber Rameelführung in Unfpruch nehmen, in Banbel ju gerathen. Bon Geeben wurde ber tonenbe Berg El Ratus in ber Rabe von Sor queft besucht und beschrieben, ber feitbem erft bie Aufmertfamteit jo vie Ier nachfolgenber Reifenben erregt bat. & Geeten ifcheint nicht in Tor felbft, fonbern eine Stunde nordlich emtfeunt bavon im Babi el Machel (Nach-El-Tor bei R. Pococe), wo bie geofin Dattelgärten, feinen langern Aufenthalt genommen gu haben Es ift dies bas El Babi bei Burdhardt, auf ber Route jum Babi Bebran gelegen, welches Dorf auch in Berghaus Ant eingetragen ift, auf anbern Karten aber fehlt.

hier war es, wo Burcharbt 45) vom 8. bis zum 17. 3mi 1835 nach feiner Ruckehr von Medina einige Bochen beieb, mit feine Gefundheit, die auf ber arabischen Reise febr gelitten buit, zu ftarten. Er hatte vom Scherm (f. ob. S. 199) am beitim Aage Cor erreicht, wo die Gemahlin Mehmed All Raschas mit ihrem Gefolge seit einer Woche verweilte, weil zu ihrer Bages dahin erst 500 Transport-Rameele zusammenzubringen waren, wielleich sie selbst mit ihren hofdamen den Weg von Toriens Tales in vierspännigen Carossen zuruckligte, die ihr von Caivo ungegmen

<sup>1843)</sup> C. F. Bolney, Neise in Sprien und Aegypten 1783—85. Dentier Urbers. Jena 1788. Th. II. S. 258.

1856, 17. Nov. 1810. in Monatt. Correspond. 1812. Bic XXVI.

1865. 393.

1866. Burokhardt, Trav. in Arabia, p. 435—439.

gufchieft wurden, wel die einzigen, die je biefen Buftenweg gurudlegten, wozu fie 6 Tagemariche gebrauchten 46).

Tor war baburch febr belebt, aber für ben beutiden Wanbever weniger ale Erholungeort geeignet, ber gugleich bier ben Berlauf ber Beft, Die in Aleghpten gewüthet hatte, abmarten wollte. Lor, am Sanduser ohne Schut vor dem Sonnenbrande in diefer Sabredgeit gelegen, von wenig Palmen umgeben, mar im Inneen feiner Geragen und Baufer voll Mudenfcwarme und Ungegiefer. Das Dorf El Babi eine Stunde fern auf einer Anbobe, bon Garten umgeben, gog er baber gu feinem Afple vor. fah bafelbft noch, fagt er, Bemaner, einft ein Caftell, von Sultan Gelom L angelegt, ber alle Augenpoften feines weiten Erge oberungeftaate, wie einft Raifer Juftinian, mit Berfchangungen mugab. Die Reu-Franten batten ben Plan gehabt, biefes Fort jur Sicherung ihrer Gerrichaft, auf bem Rothen Meere wieber ausjubanen, mußten aber früher Megupten berlaffen, ehe bies gur Musfichrung fam. In ben beiben Geitenborfchen von Sor wohnten bamaft mur Arnber, in ber Stobt Tor nur Griechen, an 20 Familien: mit einem Briefter, ber unter bem Ergbifchof bes Giani fand. Bei ber feit Dehmeb Alis Beiten vermehrten Paffage berch Avr war bier ein nicht unbedeutender Rleinbandel mit Broviffanent für bie vorbeifeegelnben Gefiffe entftanben, während beren Andrifacion, zu welcher fie bas Einnehmen frifchen Waffers and ben Brunnen von Cor nothigt. Diefe griechifchen Bewohwer won: Tor hatten fich Barten angefchafft, um unabhangig won ber Bufuhr ber Bebuinen - Karamanen ihre eigenen Ginfaufe in Gueg machen gu tonnen und bamit ihren Begar am Bafen gu verfeber, mo jeboch alles boppele fo theuer bezahlt werben mußte wieltn Cairo. Gie murben bei ihrem fparfamen Leben, fagt Burdbarbt, wohlhabend und felbft reich geworben fein, wenn ant bie Erputffungen türfifcher Golbaten fie wieber ausbeutelten, wier Baftha von Aegopten hier teine Garnifon hielt, Die batte Stimmeg bunbhaben fonnen.

in Mit Puovisionen, bie er in Tor eingekauft, jog Burdbarbt in film: Summerlogis bes El Babi, bas aus 30 Sausern bes film, beren jebes von Dattelgarten umgeben ift. Sein kleines Wieffenes Miethhaus bedachte er sich felbst mit Palmblattern, uns im bem lieblichen Schatten von Palmbaumen, Nebet, Apfels

<sup>&</sup>quot;) Burckhardt, Trav. ia Arabia, p. 440 --- 441.

## 440 West-Asien. V. Absteilung: L. Abschuitt. S. 8.

finenbäumen, Apricofen; ein reichlicher Brunnen gab itreffe liches Baffer. Der Krante fand bier in ber gaftlichen und freund lichen Aufnahme unter Bebuinen feinen Genefungsort, ber wegen feiner bobern und gefundeften Lage fich gang ju einem Sanatarium eignete. Seitbem er bie reigenbe Billeggiatur feiner Freunde Rr. Barter und Maffent in Aleppo verlaffen und 4 volle Jahr in ben Bufteneien Spriens und Arabiens umbergepulgert war, fagt er, fei es ihm nirgend fo wohl gewefen wie bier; baber and fünftigen Reifenden gur Reftauration ihrer Krafte, nach mubfemen Plagen und Entbehrungen im Orient, biefe: Localitat wel ebenfalls empfohlen zu werben verbient. Auch 2. be Laborbe 47), ber bei feinem Austritt aus bem Babi Gebran biecher fam, fagt, bag biefer Ort, ben bie Araber vorzugeweife nur fchlechtwer & Wabi nannten, die Buffucht der Städter aus Sor fei, die we bem Bieber hier ihr Afpl in ben Commerwohnungen fuchen. Die einfache Lebensweise und mäßige Bewegung in ber Umgebung vollendete Burdharbt's Berftellung. Er hatte von feinem Mufinte halteorte nur eine halbe Stunde Weges an ber Gde eines Bengel zurudzulegen, um bas warme Bab hammam (hammam Dufe) gu erreichen, bas im Rorben von Tor liegt. Mus bem bontigen Ralfberge fab er mehrere warme Quellen hervortreten, in man überbacht hatte, welche von allen umberwohnenden Bebuinen als Geilbaber besucht wurden. Das Waffer fand er maßigrhif, nitrumbaltig, baber es R. Bocotte einft 48) gernbezu einen Safge quelle nannte; Die umberliegenben balbgerftorten Ruinen, welche früher ben Besuchern zum Aufenthalt bienten, fchienen ihmein befaben Beit erbaut wie bas Caftell ju Tor. Die Angabe There not's von der bort gerftorten Rirche, aus beren Quabem bas Ge-Rell erft erbaut fein follte, fcheint Burdharbt unbefannt gebliebes Th. Sham 49) führt bie Legende ber bortigen Ginmel der an, baf Dofe mit feiner Familie fich in biefer Buibe ber Duite Alebergelaffen haben folle, bavon fie feinen Ramen erbaften. Date teln gab es im El Babi im Ueberflufg: benn niegenbe, fagt if etfahrene Wanberer, habe er bichteren und üppigere Palmesipflatgungen gefeben ale bier; fcwieriger mar es, Fleifchfweifen fich # verschaffen, ba Schafe in ber gungen halbinfel zu ben großen Ge

De Laborde, Voy. de l'Arabie Pétrée I. c. p. 65. . Dr. R. Bocode, Beschreibung bes Morgenlandes. Th. 1. S. 211. . 49) Th. Shaw, Reifen a. a. D. G. 272.

benfetten gehören: und tein Araber gern etwas von dem vertauft, was er besitt. Für das kleinste Lamm mußte er 12 Piafter zaholem. Für des Bascha Gemahlin und ihre gange Suite hatte man Schafherberden ans Suez herbeigetrieben.

Des wohlthuenben Aufenthaltes im El Babi ungeachtet bewog bie Sehnsucht nach Cairo ben Reisenben gum balbigen Aufe bruch, weil er nur bort fo lang entbehrte Briefe und Rachrichten aus Europa vorfinden fonnte. Die Best hatte aufgebort, 2 Ras meele wurden fur 12 Dollar bis Cairo gemiethet und bie Reife amgetreten. Bei biefen Borbereitungen zeigten fich eigenthumliche Einrichtungen über Transport und Abgaben ber Bebuinen. beneur, welche Die Balbinfel bewohnen, bat ber Tribus ber Gos maleha bab Recht nur auf bie Galfte bes Transports; bie andere Salfte wird von ben 2 Tribus ber Degenne und ber Alengat: übernommen und ber Ertrag getheilt. Da nun bier 2 Rameele nothig maren, ftellten bie Comateha bas eine, bas sweite bie beiben anbern Tribus. Gehr leicht entfieht aus biefen Satungen Streit und Berwickelung, jumal ba auch befonbere Gebiete abgegrengt find, über welche binaus biefe Rechte feine Gule tigfeit mehr haben. Go tritt eine folche Grenze zwifden Sox und El Babi foon auf ber Galfte biefes Weges ein; bie verschiedenen hier fich begegnenden Rechte ber Tribus find oft nicht leicht auszugleichen; fortgebender Rampf und Streit ber Tribus unter einander und mit ben Bilgern ift baber unvermeiblich.

Der Weg von CL Wabi gen Suez führt zunächft auf jener erhöhten Plaine him, zu ber El Wadi hinaufführt; gegen Oft wird sie durch die hohen Gipfelzüge des Sinaigebirges begrenzt, gezem West durch die hohen Gipfelzüge des Sinaigebirges begrenzt, gezem West durch niedere Kalktein und Kreidehügel, welche die Plaine vom Weeve scheiden und 5 bis 6 Stunden mit dessen Kaste perullet ziehem. Die Plaine ist meist tiesiger Boden und gang durch, sie heißt El Kaû und sieht bei den Beduinen selbst in bie sem Ause, weil sie ohne Quellen und sehr heiß ist. Burckhandt nitt auf diesem schne Duellen und sehr heiß ist. Burckhandt nitt auf diesem schatenlosen Boden von einem der heißesten Binde, wer zie etlebte, bei seiner Reconvalestenz wieder neue Qualen. Spit Schweiß zu erregen verschloß dieser Semum, sagt Burckstot, zede Moxe der haut, und am Abend wo kein Untersomm war, übersiel ihn wieder sein Fieber, das die ganze solgende Begfrecke über Feiran, Gharendel die Suez und Cairo anbult und ihn zu weitern Bedbachtungen sast unfähig machte.

Der beiben beutschen Raturforscher G. Ruppell (1822-27

## 448 Wieft-Mffen, V. Absseilung, L. Abschnitt. S. 8.

und 1881—35) und C. G. Ehrenberg längerer und wiedunfelbeter Aufenthalt (1823 und 25) an dem Geftabe von Aor hat bas Studium der Raturproductionen von dortigen Land und Meer außerordentlich bereichert, deffen Refultrte in ihren versichtebenen classischen Werken niedergelegt sind, auf die wir hir nur zu verweisen 50) haben.

schiebenen classischen Werken niedergelegt sind, auf die wir hier nur zu verweisen 50) haben.

Bon seinem ersten Besuche in Tor, wo E. Nüppell im April 1826 an 17 Tage verweilte, theilte er zwerft an v. Bach mit 51), daß er vasethet gute Beobachtungen zur Bestimmung du Länge gemacht, die darum wichtig seien, weil alle Schiffe auf dem Rothen Wester bei Tor landen, um bort Basser einzunehmen, und nur daselbst die europäischen Schiffer ihre Uhren regulimm

könnten, ehe fie die Reise weiter nach Dichide fortsehen. Er machte von da eine Landreise nach Ras Mohammed, Scherm, Dahab, dem Abster am Sinai, Wadi Feiran, überall aftrenomische Beobacheungen anstellend, und kehrte nach Aur jurid, von wo er mit einem kleinen Schiffe, das er auf ein paar Monate gemiethet, alle Inseln am nördlichen Ende des Rothen Weres pu besuchen gedachte. Aus diesen und andern seiner Durchwanderun-

seibinsel hervorgegangen, die unten noch weiter zur Sprace kommen werben.
Er besuchte im Garten des griechtichen Klofters, eine Stunde in N.B. von Aor, dieselbe Humann Musa, wie Thevenot, Burchardt u. A., das ift die Warme Quelle, welche die Arabition der Mönche für das mosaische Clim ausgiebt, und neunt fin Aodaer Elma 62). Woch Ehranhaus ift aber der weiter

gen find feine lehrreichen allgemeinen Ratur - Schilberungen bet

bition ber Mönche für bas mosaische Elim ausgiebt, und nennt sie habger Elme <sup>62</sup>). Nach Chrenberg ist aber ber wehn Name bes warmen Babes Rhalim, und baher wol die Erinnrung an Elim. Don Giovanni de Castro nannte hier den Remen Ellana und meinte, dieser komme vom allanitischen Golp her (dell Ellanitico) <sup>53</sup>), die Arabition des mosaischem Clim schein

atfo eine febr junge zu fein. Ruppell beobachtete, baft, fie am Buft

Ulien 1. c. Fol. 179 b.

Logisch untersucht und sphematisch verzeichnet, in Schritzen der Alexanderie der Metres, physicallegisch untersucht und sphematisch verzeichnet, in Schritzen der Alexanderie d. Wissenschen und Belle dem der Geraffeninseln und Goraffensbanke im Rothen Meere, edender dessen Symbolae physicae u. a. 44 Kd. Rüppell, Lectre, des 23. April 1826, in v. Zach Correspond. astronomique. General 1826. Vol. XV. Nr. 1. p. 28. 42) Cd. Rüppell, Relse in Rusten ac. Franks. a. R. 1829. S. 180. 43 J. De Barros, Sei

net fcroffen Kalkfteinhügels entspringe, ber Korallen und vers inerte Muschelfragmente enthalte, bas Waffer aber etwas gefaln fei, und eine Temperatur von 261/, Meaum, zeige; bie So-Uen feien bier bis ju 300 Fup über ben Deeresfpiegel emporhoben (f. ob. S. 326). Bei feinem zweiten Besuche in Ape m Dai 1831) 54) hinterließ er bafelbft einen feiner Leute, um ährend feiner Ercurfion jum Sinai correspondirende Barometere obachtungen am Riveau bes Meeres anzuftellen, gur Gobeneffung bes Gebirgelandes. Er felbft begab fich mit 4 Rameelen th 2 Bebuinen vom Stamm Goelhe begleitet auf Die Banben ing. Der Boben im Norden von Tor, ein thoniger Mere ilgrund, mar frub am Morgen halbwege bis El Babi bin its nag und glitschig, nur ftellenweis mit nieberm Bufdmert beachfen. Dieje Feuchte fchrieb er ben Waffern gu, Die bom Doche birge burch bas Wabi Gebran gum El Wabi abfließen, und won efem aus, bem Thale burch bie lockern Mergelfchichten gagen bie leeresfentung binab hindnrchfidern: benn biefe glitschige Dhorn ache bed Bobens werbe nicht etwa vom Thau bewirkt, bie Sonnbite am Lage trodine nur die Oberfläche auf, an welcher bang 26 falgige Efflorescengen gurudblieben. Diefer Boben fai gen Weften hin nur wenig aber bem Meeresspiegel erhaben, und ige erft ju babger Elme bober auf. Gin Gintonimen ber ma 30: Familien, an biefem Orte, bestehe auch in bem Bertauf mes trefflichen Arintwassers nach Aor. Ostwärts dieses orfe fei die breite pegetationeleere Ebene mit Sand und Diefe Chene (El Raa) hat man 41/, ranitarroll: überbedt. itunde weit gegen R.D. auf ber Route junt Babi Gebran und ema Singi gu: burchreiten, ehe iman ben Bug bes Gochechies meicht.

Rach seiner Mudbehr vom Sinai verweilte Ruppell, vom 13. bis 23. Mai, noch 10 Tage in Tor 55) zu berfelben Zeit, als bie englische Ariego-Corvette Amberst, die Depeschen und Wilen zu überbringen hatte, bort vor Anter lag, um frisches Bassen in einzunehmen; auch der französische Botaniter Botta, ben wir wuchenen aus kennen (f. Erdf. XII. 755—757), befand sich auf ihn Da die ansässigen griechischen Christen in Tor durch ihre Millicheren zur Besbachtung der Winde auf bem bortigen Gothen

<sup>&</sup>quot;) Eb. Muppell, Aeise in Abyssin. Frankf. a. M. 1888. S. 112, 114. ") Ders, a. a. D. S. 129.

## 444 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschutt. S. 8.

Meere gezwungen werben, so sind ihre Nachrichten barüber tehrereich. E. Ruppell fand fie mit seinen eignen dort gemachten Beobachtungen gut übereinstimmend, und theilt folgende Resulstate 56) darüber mit, babet bemerkend, daß die Winde auf diesem Golf zwar nicht unmittelbar abhängig feien von dem regelsmäßigen Luftzuge der Tropenzone, aber doch schon gewissermaßen wie sie geregelt auftreten.

Im Winter (b. i. Anfang Dezember bis Ende Marz) wechseln auf bem Golf von Suez frischer N.W. (Schmal, riche tiger Schemal) und schwacher S.S.D. (Alieb). Doch ift ber R.W. fets überwiegend, und keine Tageszeit ist für deffen Ersscheinung vorwaltend. Der Südwind aber hat sich stets bes Abends und in der Racht gelegt. Dieser Süd ist außerordentlich von Beuchte geschwängert (f. ob. S. 313 u. f.), die verdicte Luft hebt und nähert alle fernen Gegenstände dem Auge ungemein. Die Dünste verdichten sich zeitig am Hochgebirg der Sabinsel und ergieben sich daselbst zumal im Monat Januar in feinen Regen herab, welche den Arabern unschähder sind. Dann erheben sich zuweilen plögliche ungemein heftige Windstöße von R.D., die auf dem Weere große Unglücksfälle bringen und zumal die Bucht von Gamam el Faraun treffen (f. Erdt. XII. 171).

3m April und Mai wird der G.D. öfter fehr heftig, und halt bann meiftentheils breimal 24 Stunden lang aus, und zwar unter der Reaction eines noch weit heftigern Gegenwindes und M.B., ber aber meift nur kurze Dauer hat.

Der Subwind im April erfult die ganze Atmosphare mit Rebelwolfen. hat er die großen Streden ber vegetationslemm Buftenebenen burchzogen, so enthält er ein febr mertwärdige Duantum electrischen Fluidums, wie dies auf einer Reise von Snez nach Cairo 1822 im Mai genauer bevbachtet wurde 57).

In der letten Salfte des Mai pflegt Windfille einzuteten; babei wol Abends ein S.B. Jug (Sanal). Der regelmäßige tägliche N.W. tritt nun von 10 Uhr Morgens bis 5 Uhr mit heftigfeit ein.

Mitte Juni hat man wieber beinahe ohne Ausnahme fcmechen Gubwind mit ungewöhnlich fenchter Atmosphäre; bann meht bis gegen Juli G.B.; Windfille, ober boch vorzugsweise frifche

<sup>1 1886)</sup> Co. Rappell, Reife in Rubien a. a. D. 1829. S. 183 — 183.

57) v. Zach, Corresp. astronomique. Vol. VII. p. 532.

R.B. ift bann um die Mittagszeit. In biefem Monate zeigen fich gegen Sonnenuntergang einigemal fehr heiße Birbelminde, von R.D. blafend, die nördlich genug in ber tropischen Region sich entladen, um dis hierher auf die Atmosphäre zu reagiren. Die Einwohner von Tor nennen diese heißen Wiebelwinde Simme. Sie sind durch ihre trodne Site und die dichen Staubmaffen, welche sie auswählen, höchst nuangenehm.

August und September weht jeden Tag ohne Ausnahme von 10 Uhr bis gegen Sonnenuntergang ein fehr frischer Rord meft.

October und November find zwar ichon veränderlich, boch noch immer mit vorherrichenden N.B. Buweilen bringt in biefer Jahrebzeit ein Luftzug von G.B. ein ftartes Gewitter, bem von unbestimmbaren heftigen Winden entgegen gewirft wirb.

Auferbem famen monche Particularitäten vor, wie g. B. bag nur ber allerftartite G.D. einmal bie Oberhand über ben nore herrichenden R.B. bavon tragen kann.

Das Clima ber Ginai-Galbinfel im allgemeinen, bemertt G. Rappell 58), fei febr gefund, fieberfrei; niebre einzelne Stel-Ien ausgenommen, wie bei Tor u. a. Auch fehlen bier bie in beiffen Lanbern fo graffirenben Diffenterien: boch fab er beffen ungeachtet nur wenig bejahrte Leute. Er fcrieb bies theils ber färglichen fraftlosen Rahrung bes Bolls ju, bei ber boch fehr anftrengenden wandernden Lebensart, jum Theil auch ber gu folleche ten Rieibung, woburch bei ben ftarten Cemperaturwechfeln ber Rörper fehr gefdwächt werbe. 3m Gebirge find bie Winternachte febr talt; zuweilen friert noch im gebruar bas freiftebenbe Baffer im Rloftergarten am Ginai; bagegen find die fanbigen Thaler in ben Sommermonaten, wie bei Tor, brennend beiß, thile vom reinen himmel, theile vom Reffer ber nadten Feles wante, ober von ber Reverberation bes Sandbobens. Bon Afaba mt hatte Ruppell im Monat Mai auf bem Ruftenpfabe 34? Maum. Sibe.

Am Seeufer findet ftets ein ftarker Thau ftatt, wodurch auch bil Cor der lehmige Boden in den Morgenstunden fehr schlüpfrig wiede sowiel zu dem dortigen glitschigen Mergelboden daselbst wie zweite Ursache des Durchsiderns der Bergwasser von Babi Gebran sich gesellt, so daß der schlammige und dabei fehr lähe Ihon oft fehr schwer am frühen Morgen zu durchwaten ist,

<sup>16)</sup> Co. Ruppell, Reife in Rubjen a. a. D. S. 186 u. f.

## Weftellen. V. Abthellung. I. Abschuftt. S. 8.

wie bies v. Soubert's Reifegefährten 39) in bee Lagen ihre Dortfeins, Enbe Februar bes Sabres 1837, erfahren mußten.

Much Augentrantheiten, fo häufig im Drient, find bier mit febr feiten und von turger Dawer, weil ber ploglich erfcheinente tublenbe Luftzug fehlt, ber in Megupten vorzuglich biefe Ophthalmien erzeugt, Die bafelbft einheimifch find und nicht nelt folden Mugenentzundungen verwechfelt werben niuffen, welche bie Araber von ihren periodifchen Relfen mit nach Mogppten gurudbringen. Blattern find hier wie überall im Orient fehr verheerend, aber Die griechischen Chriften gu Tor baben bie Schuppoden 3mpfung unter fich eingeführt.

Doch glebt E. Ruppell bem Orte 60) viel weniger Einwobner als fein Borganger, nur 9 Familien griechifther Chriften, bie in For angefiedelt feien und im Jahr 1826 nur aus 46 Indivibuen bestanden. Die Ruinen verlaffener Bohnungen zeigten bie früherbin ftarfere Bevolferung, unter welcher zu Anfang bes Jahr hunderts bie Blattern großes Sterben verbreiteten. Die füngere Bevollerung bes Ortes beftebe nur aus ichismatifchen Grieden, Nachfommen von Einwandrern aus Briechenland. Die Dienftleiftung in bem nabe gelegnen Rlofter fcheine Die erfte Beranlaffung gu biefer driftlichen Colonie im Safenort Lor gewesen gu fein, bie bann wol mit ber Schuplofigfeit und bem Berfalle bei Rioftere ebenfalls in Ohnmacht verfunten gu fein fcheint. Aufer Diefem Bertehr mit bem Rlofter und ben vorüberfahrenben Bile gerschiffen find bie heutigen Stadtbewohner auch im Befit von Dattelgarten am Bufe ber Unbobe von Badger Elme gefommen, fo wie fie fruher bewäfferte Dattelpftangungen im G.D. bes Bafenortes befagen. Aber die Raubfucht ber Bebuinen notbiges fie, diefe lettere Cultur aufzugeben.

Ein eigner Gebrauch ift bei ben Chriften gu Sor im Gange, ber die Abhangigfeit und ben Drud ihrer Stellung characterifies. Beber Familienvater mablt fich unter ben freien Arabern ber benachbarten Tribus einen als Patron aus, ben er als feines Southerrn (Ghafir genannt? nach Schimper) anertennt Diefer verburgt ihm ben ruhigen Befig alles feines Gigenthums; vagegen bat ihm fein Client jahrlich ein Stud Leinenzeug zu gablen und muß ihn beberbergen, wenn er gur Stabt tommt und bei ifm

<sup>95°)</sup> v. Schubert, Reise in bas Morgenland. II. S. 293.

Der Botaniter Schimper, ber im Jehr 1836 bei feinem Aufenthals in Sor manche gute Beobachtung 64) machte, jagt, daß biefer Gebrauch alt und jebem ber handheren oft febr beschwerlich fei, da der Ghafir sich auf bes Patrons Roften beim Effen und Trinken febr gutlich zu thun pflege und auch fonft Stirbt ber Bandberr obne Erben manche Freiheiten nehme. (Töchter find von ber Erbschaft ausgeschloffen), fo nimmt bet Bhafir Befit vom Nachlaß. Daffelbe Berhaltniß ber Glientel und bes Batronates foll bei ben Sanbelelemten in Gueg befteben; aber Dafelbft follen Die Rechte bes Batrone befchranfter fein. arten ibre Unfpruche nur ju oft in Frechheit aus, wie Schimper eefahe, bem biefe Schutherrn feine Borrathe von Spiritus vini andtranten, bie ihm jur Aufbewahrung feiner goologifchen Gamme lungen bienen follten. Der Dattelbranntwein und ber bier von ben Griechen barans bereitete Radi 62) ift bei Monchen, Griechen und Arabern leiber nur ein gu verführerifches Getrant gemorben.

Die Dattelpalmen, bemerkt Schimper, stehen bei Tor in schaff amgrenzten Gruppen bicht beisamnen; bas in ihren Schatz im gebaute Gemüse bestehe aus Spinat, Bohnen, Bantien, Gurten und zwiebeln, sei aber sparsam und schlecht, obwol 18 von den Borüberschiffenden und Landenden einen guten Erlös abgebe. Der hafen sei angefüllt von Weicht hieren, wie von Resphiten und Madreporen, deren Gehäuse zum häuserbau und Madreporen, deren Gehäuse zum häuserbau und Madreporen, deren Gehäuse zum hallen zu habes seichten, dem hamen der mann Musa, lebe ein kleines Kischlein, dem Cyprinus aphya nahe verwandt, das nach seiner Bermuthung wrihm wol schon G. Rüppell beobachtet und beschrieben haben web. Er giedt an, daß zu seiner Zeit 20 Kauntienwäter in Tor wingt habe.

Der Miffionar 3. Wolff widerfpricht bei feinem letten Befie in Tor, Ende Marg 1836, ber gewöhnlichen Annahme von ber Miftammung der Chriften in Tor, und als gewander Sprache lant im Orient ift feine Behauptung wenigstens ber Beachtung Milliger Beobachter werth. Er neunt den Ort Rapethu (f. ob.

<sup>1)</sup> E. Schimmer, Raduiche aber feine Beije vom Marz 1836 bie Marz 1837, geschieben zu Avoa in Tigre. Manufenipt, weigetheilt bund die Gate bes frm. Prof. Al. Burun in Carterube.
1) v. Schubert, Reife in bas Morgenland, IL. E. 291.

## 148 Weft Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuite S. 8.

6. 16, 22, 87), und behauptet 63), bie bortigen Chriften stammten urfprünglich von Arabern ber, welche 36. maële hiegen (ob aus ben alteften Beiten? ba bas Elim noch bei Raithu im Babi Pharan lag, nach Cosmas? f. ob. S. 26, 27; ober ob von den christlich gewordnen Saracenen? f. ob. S. 22, 25). Schon Don Juan de Caftro 64) hatte, als er mit feiner portugiefis fchen Flotte in biefem Safen ftationirte, meift griechifche Einwohner (Christiani Greci della cintura) bafelbft vorgefunden. Rich. Bocode 66) will zu feiner Beit (1738) in Erfahrung gebracht haben, bag zu Tor fich eine Gecte mohammebanifcher Araber befinde, die fich Seleminiles, als besondre Berehrer Salome's und Abraham's, nannten, welche bie Sauptmofchee inne batten und neben Dohammed auch jene als ihre Propheten verehrten. Sie fcbienen bem britifchen Belehrten bie antifen Bewohner Diefes Ortes zu fein, und er meinte, es fei nicht unmöglich, baf fie von Einheimischen abstammten, welche ber jubischen Religion zugethan gewefen, ober bag fie fogar nachkommen Jethro's und feines Gefchlechtes feien. Alfo bie Nachkömmlinge ber Dibianite biefes Bebirgelandes. Bon neuern Beobachtern ift uns teine weis tere Berichtigung biefer Unficht an Ort und Stelle jugekommen, bie boch, was ben nachften Grund biefer Meinung betrifft, wel einer genauern Rachforschung werth gewesen mare.

Nur wenige ber bortigen driftlichen Familien seien aus Sprien eingewandert, sagt Wolff. Den Zuftand ihrer Bilbung characterisit er burch die Antwort, welche ihm ber bortige griechesche Priefter gab, als er ihn fragte: warum haltet ihr keint Schule? sie lautete: "wozu foll die Schule nüten?"

Ehrenberg, ber glückliche Naturforscher im Gebiete ber Coxallen und Infusorien, welcher ein halbes Jahr mit Siebien über Corallenbilbungen in ben Gewäffern um bie Sinaities Salbinfel beschäftigt war (1823), hat in seinen naturhiftorischen Schriften die lehrreichsten Nachrichten über die Rustenbilbung und ben hafen von Tor mitgetheilt, und es ift nur zu bedauens daß ber zweite Theil seines Reiseberichtes selbst nicht zur Russe cation gekommen ift, ba die Erforschung einer ganz neuen Boll

Letters. London 1839. 8. p. 323. 4) J. De Burros, L'Aisl. c. fol. 179 b. 46) R. Bocode, Beschreibung des Morganists des. Th. I. S. 212.

s vor ihm noch nicht einmal entschleiert war, feitbem feine gange ufmerkfamkeit in Anspruch nehmen mußte.

Bir fügen nur ein paar hanbidriftlich uns von unferm vereten Collegen mitgetheilte Daten aus feinem Journal bei, unb rweisen auf unsere Anmerkung über Corallenbilbung im othen Deere, in ber wir uns vorzüglich auf feine lehrreichm Resultate über Diefen Gegenftand in möglichfter Rurge begiem, in sofern baraus eine berichtigte und naturgemäßere Anhauung ber physicalischen Berhaltniffe ber finaltischen Geftabe ervorgeht. In welchem Contrafte fieht nicht burch ihn bie Nauforschung in ber Mitte bes 19ten Jahrhunberts mit ber im Infange bes 17ten, ale einft ber Staliener Bietro Della Bale66), ein nicht wenig gefeierter Rame feiner Beit, von feinem Aufenthalte in Tor Bericht giebt (im Jahre 1616) und fagt: er fiste hier viel Corallen und Austern auf einer eigenen Barke, bie n beshalb miethete. Bier gange Riften voll Corallen und Mufoln habe er von hier in feine Beimath nach Italien abgeschickt, um bort jum Gebachtniß ber Wieberfunft feiner Reife eine fcone Grotte bamit ausschmuden gu laffen.

Da Chrenberg 18 Monate lang auf bem Rothen Weere von Suez bis Massaua umberschwamm und die meisten seiner Ruften sah, auch ihre Safen wie viele ihrer Inseln und Corallentifte besuchte, und fortwährend ben Umgang der erfahrenften arabiften Schiffer und Biloten aufsuchte, so konnte er Daten, zumal auch über das Gestade der sinaitischen Halbinsel, sammeln, die vielen andern blos Borüberschiffenden unbekannt blieben.

Bir rechnen hierzu z. B. die Liste 67) von größern und kleinern Gafen und Ankerstellen von Suez bis Tor an ber erablichen Selte bes Rothen Meeres, welche 27 Namen aufzihlt (mit Suez 28), von benen selbst auf der Moresbuschen Arte bes englischen Surveys kaum 10 namhaft (meist in falscher Schriebart) gemacht ober auch namenlos nur angezeigt sind. Die große Schrift bezeichnet die Haupthäfen, der wir in Klammern bafferibart nach Moresby beifügen, und dann die Namen der berigen bis zum nächsten Haupthafen folgen lassen, deren in der Liste nur fünf (mit Suez 6) bezeichnet sind, nämlich der kleis

<sup>\*)</sup> Bietro Della Balle, Reigbeichr. Genff, bei Wieberholb 1674. Fol. Cenbichreiben XI. batirt b. 25. Jan. 1616. C. 121. \*7) Aus Chrenberg's Journal, Mfcr.

## 450 Beft-Affien. V. Abiheilung. L. Abfcfinitt. S. 8.

nern Anterftellen. Diefe 5 finb für Ertegefchiffe geeignet, 17 für größere Fahrzeuge und 10 nur für fleinere Barten.

- 1) Suez hat für kleinere Schiffe einen guten hafen, für große beladene eine Rheede, die jedoch auch fast sicher ist, außer wenn der Afiede-Sturm, d. i. aus S., S.D. oder S.B. weht. Der her fen von Suez dicht bei der Stadt hat nur 1—3 Klafter Tiefe, im Sommer zur Ebbezeit 1, im Winter zur Bluthzeit 3 Klafter Tiefe. Die Rheede von Suez hat in größter Tiefe 8—9 Klafter. Ban Suez nach Tor ist die Tiefe 15, 20 bis 30 Klafter. Nach Kapt. Craffort's Angabe, welche E. Rüppell mittheilt, soll von Suez südwärts dis zur Insel Scheduan sich keine Stelle sinden, die tiefer als 32 Faden sei, was mit obigem übereinstimmt, jedoch weiter unten noch einige genauere Bestimmungen erhält.
- 2) Ajun, es ift bei Ajun Mufa (mo auf Moresby's Rark Gab Maratab fieht).
  - 3) Mefallaht (Ras Mafalla b. Moresby).
  - 4) Sabber (Ras Sebour b. Moresby).
  - 5) Matamar (ebenfo b. Moresby).
  - 6) Chor bebba.
  - 7) El harabe.
  - 8) Lagai (Ras Legia b. Moresby).
  - 9) Seffaje.
- 10) El hamam (hamam Faraun b. Moresby, wo ber atliegende Berg 1500 Kuß angegeben ift), die bekannte PharaolBucht; die Tiefe derfelben ift nach Ehrenberg's Meffung 45 Rlafter bei hohem Meer. Gewöhnlich wird diefer hafen nach der Bucht auch nur El Birke, d. h. das "Mafferbeden," genannt, die unter dem Berge liegt, an dem sich die warmen Onellen hamen Faraun besinden. Rach Ruppelles) foll die Mitte der Bucht Wkaden Tiefe haben.
  - 11) Grundele, wol bas befannte Gharundel.
  - 12) El Bentie.
  - 13) Salut el Guareb.
- 14) Abu Gelime (ebenfo b. Moresby), auch aus Lepfiss Befuch als guter hafen befannt.
  - 15) Betran.
  - 16) Bir tebi.

<sup>6. 139.</sup> Reife in Aboffinien. Frankfurt a. 39. 1838. 24. L. S. 139.

- 17) Abu tafifa.
- 18) Regafaht.
- 19) Schera tibh (Ras Cherateeb b. Moresby).
- 20) Schaeb ei Safa (blos namenlofe Bucht b. Moresby); fer Gafen foll vermöge feines Korallenriffs ber einzige fein, ber, ahrend alle andern nur vor dem Nordwinde (Schemal) schutzen, ich vor dem Afieb, d. i. dem S., S.D. und S.W. Schutz giebt. er Raum zwischen viesen Corallenriff und dem Festiande maß hrenberg überall 4 Klafter tief. hier war ein sehr reicher ischfang, der viel Neues bot.
  - 21) Djeben (Jebel Behan b. Moresby).
- 22) Abu barbe; ein Ankerplat zwischen Korallenriffen, obwol im breit, kann boch zur Ebbezeis keine Barke einnehmen. Die Unsinftelle heißt Bellaim. Diefer Ankerplat hat feinen Ramen von 2 weißen aus ber Ferne sichtbaren Sanbstellen am Fuste zackiger belen, die ben Arabern zu Wegweisern bienen.
  - 23) Batta el Bafa.
- 24) El bitan; hier foll es viele Ballfiche geben, welche bie Anter et Bitan nennen, von benen bie Sifcher febr viele Fabeler nablen.
  - 25) El Dmas.
  - 26) El Ghub.
  - 27) Afru Smareb.
- 28) El Idr. Auch biefer hafen, obgleich gegen Sab offen, imn boch auch wegen einer langen vortretenben Junge eines Kounkmeiffs bei Gabfturmen bie Schiffe beffer als die andern Safen fichen; auch sichert er völlig gegen ben Westweinb (Schifch), im zumal zur Beihnacheszeit ben mehrsten Safen febr geschhrlich wirb. Rieine belabene Schiffe stellen sich bann auch auf die Oftwitte bes Roralbenriffs in Schaeb ei Gasa.

Bon Tor bis Dohammed giebe Chrenberg's Lifte Chrenberg's Lifte Chrenberg's Lifte Chrenbeng's Lifte Chrenbeng's Lifte Chrenbenger Indexemble auf Diepert's Karte zu Mobin- im jum Theil eingetragen sind. Ihre bei bem beubschen Matura bisten unftreitig richtigern Schreibweisen, da berfelbe mit der anbisten Umgangssprache sehr vertraux war und die Namen von missen. Missen erknabete, sind folgende; von Top sidendets mithe.

<sup>&</sup>quot;) Aus Chrenberg's Journal, Difer.

## 452 - West-Aften. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 8.

- 1) Raie; ebenfo bei Lepfius, Raich (Sheith Rhar bei Deresby und Riepert).
  - 2) Elhabbe.
  - 3) Effebil (Ras Sybille b. Moresby, Ras Sebil b. Rip.).
- 4) Egraeb, eine Rorallenbant, Gareb b. Lepfius (wol Shit Jarah b. Moresby).
  - ai, v. Wrotevoy) 5) Elghatafe.
    - 6) Tanile (Mirza Towelah b. Moresby).
    - 7) El Memalebh. 8) Gabibgie.
    - 9) El Saneie.
  - 10) El Bum.
  - 11) Degaga (wol Ahaie b. Lepfius; Gab Danah b. Mor.).
  - 12) Cabibe hebban.
- 13) El Aff.
  - 14) El gorass. 15) Er Nas Mohammed.

Bon E. Robinfon ift Tor nicht befucht worben, aber wol von Bellfteb, v. Schubert und Lepfius gang neuerlich (1845).

Wellsteb bemerkt 70), daß wegen ber Sicherheit bes Safent und bes guten Baffere nahe an bemfelben biefe Stelle ichen von ben Bortugiesen gur Beit Juan be Caftro's ale ber ihnen gelegenfte Safen befest und befestigt worden fei. Der altere von Arabern bewohnt gewesene Ort fei jest gang verfallen, baneben aber bas Chriftenborf Belled en Naffara entftanben, bas nach ibm an 40 fcblechte Baufer gablen foll, mit einer fcblechten Capelle, barin einige elende Malereien. Außer bem Erwerb burch ben Begar, burch bas Trintwaffer, burch bie Bifchereien, betreiben fie auch Sanbel mit ber Maphtha ober bem Steinol aus ben Quellen, bie auf ber gegenüberliegenben agpptischen Rufte gu Geltije unb Ezzeit (b. h. im grabischen Del), Setie bei Burdharbt, Beibie nach Lepfius wol am richtigften (nicht Bente bei b. Schubert), fid, befinden, wovon weiter unten bie Rebe fein wird. Auf ber benachbart liegenden Scheduan-Infel führt Chrenberg auch Erbpech an, bas fie nach Suez gum Bezeichnen ber Marte auf den Baarenballen bringen. Im allgemeinen berriche jeboch bei ihnen bittre Armuth. Der Bortheil ber geringen Aubobe, ju ber bie Stadt anfteigt, wird burch bie glutheiße vorliegende Sanbebent

<sup>870)</sup> Belifteb, Reife, bei Robiger H. G. 9-15.

und burch ben folupfrigen Darfchgrund, ber mit feiner mergeligen, falzthonigen und unfruchtbaren Dberfläche ber Rorbfeite bes Ortes vorliegt, wieber aufgehoben. Goon Rich. Bocode 71) führt biefen schlüpfrigen Salzthonboden an, auf bem er ben Unfall mit feinem Rameele hatte, mas bie Araber ale ein bofes Omen anfaben. Es ift fdwer, bort Fuftwanderungen ju machen. Darin Rimmt v. Schubert 72) mit Wellfted überein, benn er blieb bei feinem Spaziergange mit ber Bausfrau über Die Landenge am innern Bafenplay vorüber faft im fchlammigen Galgthon fteden; nur einzelne Sugel erhoben fich über beffen weiße Oberflache, auf benen nieberes Samarietengebuich grunte, ober Bngophyllen, auch falzhaltige Stämmchen ber Iphiona scabra mit nabelartigen Blattden; nur an wenig Stellen blubten Moricanbien (Brassica suffraticosa) und agpptische Farsetien wie arabifche Lotus. Um Lanbungsplat ber Schiffe fab v. Schubert in elenben Schiffen nur elendes Befindel, bas ibn an fruberes Raubvolf erinnerte. Innere ber Stadt, Die er wie Wellfteb als einen Saufen bicht in enge Gaffen, Rlufte nennt er fie, mit wenigen Bugangen gufammengebauter, etwa 40 elenber Baufer voll Schmut und Ungegiefer beschreibt, beren Mauern aber aus ben schonften Rorallen und Mabreporengebaufen aufgebaut find, vermied er, trot ber gaftlichen Einladung bes bort allgemein gerühmten englischen Agenten Malam Ricoli, b. i. Meifter Nicola, richtiger Nicola Sanni, ber fon fo vielen europaifchen Reifenben, ale einheimifcher Grieche, freundliche Dienfte leiftete. 2. Schubert jog es wie Bellfteb vor, fein Belt vor bem Orte aufzuschlagen, obgleich auch ba wegen bes Lagerplates ber Sabichi und ber Schaaren verwilberter Sunde, Die bort umberftreifen, ber Boben von fleinen blutdurftigen Flohen wimmelte, um fich babin burch Nicoli bie köftlichen Fische aum Schmause schiden zu laffen. Auch bem 1845 bier burchziebenben Reifenben Lepfius 73) fam berfelbe Agent mit Gaftlichfeit entgegen, mas an einem fo unwirthbaren Orte burch ben verlaffenen Reifenben ftete ehrenvolle Anertennung verbient, jumal ba berfelbe Mann icon einem Ruppell, Chrenberg, Laborbe und vielen andern Paffanten gleiche Dienfte bafelbft geleiftet hatte. Die fühliche Ruine bes Caftells nennt v. Schubert ein Sarace-

.

Ŕ

<sup>&</sup>quot;) Dr. Richard Bocode's Beschreibung bes Morgenlanbes. Deutsche Aneg. v. Schreber und Brever. Erlangen 1771. 4. Th. I. S. 211. ") v. Schubert, Reise in bas Morgenland, II. S. 290 — 297. ") R. Lepfius, Journal 1845. Mscr.

## 454 Weft-Affen. V. Abtheilung. A. Abschult. S. 8.

nenfcblog und findet mit De Laborde bie berfommliche Meineng vom Burudziehen bes Merresfpiegela (bie Diebuhr bei Dichibe annahm, f. Erbf. XIII. G. 6) burch die Annahme ber Bunahme bes Sanbes burch Wind = und Wellenwurf erlebigt. Da, wo er ben Uferboben aus minber feuchtem, jeboch feinem Sand beftebent fand, fab et gablreiche Spuren von Seefrabben, welche fchaamenweife in ber Racht an bas Land geben, um fich gumol an ben biden, fleischigen Blattern bes canarifden Immergrund, Aimen canariense, bas bier häufig machft, zu erquiden. An ber felfigm Rufte ber Landzunge am hafen waren gablreiche Schaalengebaufe bon Seemufcheln ausgeworfen, und Sangarten 74), welche buth bie Bluth und auch burch die Menschen bahingeführt murben. Die Reifegefährten fammelten Stude von Sargassum vulgare, crispun, angustifolium; Chondria obtusa unb Solenia compressa; bie unb be fanden fich auch Sargassum dentifolium, aquifolium, letifolium, turbinatum; Cystoseira myrica, triquetra unb trinodis; Sphaerococcus musciformis, Chondria papillosa, Lingora viscidi, Ulva reticulata, Caulerpa clavifera.

Bon den an den Userstrecken ausgeworsenen Seemuschein? dieses Austenrandes der halbinsel führt L. de Laborde eine List auf, bei der er bemerkt, daß die mehrsten derselben, auf einer Struk von 100 Lieues entlang von ihm ausgelesen, sich auch in dem indistren Ocean wiedersinden. Er nennt: Peaten pietus und Cardita rusa, die er für neue hielt. Dann Buccinum edvelatum, serviale, gemmulatum; Turdinella teniata, incarnata; Bulla candidula; Turritella vermicularis; Fusus biangulatus, pauperculus; Mitra sasciolaria, depexa, leucozonias, crocata; Nerita albicula; Columbella sestiva.

Die Beschreibung Schubert's von bem höhlenreichen Filsabhange bes Geman ift aus Wellsted genommen, wodauf wir unten gurudkommen werben, da biefer ber Entbeder biefer med würdigen Localität ift, die Gergen zwar auch auf seiner Barberung gum El Rakus gesehen zu haben scheint, ohne jedoch genauere Nachricht von ihr zu geben.

Ueber ben Quell bes Mofis-Babes Sammam Dufe, bas in einem ber Palmengarten bes El Babi, nämlich in bei jenigen liegt, ber ben Monchen bes Sinai-Rlofters gebort, von

<sup>874)</sup> v. Schubert, Reife H. G. 294 Not. 72) L. de Laborde, Voj. 1. c. p. 66.

#### Ginmi-Palbinfelz El Tor, warme Onene. 455

beffen Gutung und Ertrag, ben fie in früheren Zeiten vor Mosmmed Mit, wie v. Schubert fagt, meift mit den "braunen Raben," d. i. ben plündernden Beduinen, theilen mußten, von beffen Sewinn aber in jüngfter Zeit wir schon an einem andern Orte (Erdf. XIII. S. 809—811) gesprochen haben, wurden keine wenen Beobachtungen gemacht, als daß außer dem kleinen in warmen Baffer lebenden Fischen, dem Ledias dispar, welchen schon E. Küppell früher als im Rothen Meere lebend, wie auch in dieser thamalen dis zu 26½ Meaum. warmen Quelle beschrieben hatte 26), sime bessen arabischen Trivialnamen erfahren zu haben, darin auch ein paar Wasserpstänzen, die Chara fragilis und tomentosa gebeichen, während nach außen umber das bin sen förmige Chpersgrad (Cyperus juncisormis) und die Seeuferbinse (Juncus maritimus) wachsen.

Bellsted schon widerlegte mit triftigen Gründen die Legende vom hirsigen Elim, das, wie wir oben (S. 14 und 26—29) gezeigt haben, so wenig das Elim des Cosmas wie das der Israeziten (4. B. Mos. 33, 9) sein kann, wosür es von Shaw und noch wenerlich in einer Note zu Wellsted gehalten??) wurde. Im 3. 1633 sand dieser letztere Reisende das Dach der Badstelle eingefalzen, die Duelle sast erstielt, obwol noch schön klar, mit Schwesseigeruch und bittersalzigem Geschmack, wie E. Rüppell, doch minder warm, wie dieser, nämlich nicht 26½° Reaum., v. Schusbert W giebt 27° R. an, sondern nur 24° R. (ober 86° Fahrh.), wobel er die Bemerkung macht, daß es die dortige Sommerwärme der Lufttemperatur nicht eben übertresse.

Belifteb fah fübmärts vom Babe ein paar Teiche mit folichtem Baffer, bas nur zur Bewäfferung und zur Tranke von Kameelen benutt werben konnte; aber eigentliche Brunnen, beren fonn Ah. Shaw in Uebereinstimmung mit dem Mofaischen Elim 12 Stud, von benen jedoch 3 durch Sand verweht sein sollten 70, maab, wovon neuerlich ein Tourist 80) versicherte, ihre Zahl sei weh diefelbe wie zu Mose Zeiten, nur die der Palmbaume habe fich weit über 70 vermehrt — eigentliche Brunnen sinden sich

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) f. Eb. Müppell, Atlas zu besten Reise im nördl. Afrika. — Miche. Frankf. 1828. Hol. S. 67 und Tas. 18. Lig. 1 u. 2. <sup>77</sup>) Wells steb. Reisen, bei Rödiger II. S. 13, Note 12. <sup>78</sup>) v. Schubert, Reise z. U. S. 296. <sup>79</sup>) Th. Shaw, Reisen. Edizzig 1765. 4. S. 272. <sup>80</sup>) Sir Fred. Henniker, Notes during a visit to Egypt, mount Sinai etc. Lond. 1823. 8 p. 214.

## 456 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

bort gar nicht vor. 3m El Wabi febe man mur bas Bette eines Bergftroms, gleich anbern (ein Scil), ber butch Regen zuweilen fehr angefchwellt wirb, wie z. B. im Jahr 1832, wo er bis 5 Buß hoch und 40 Schritt breit 81) über fein gewohnliches Bette empor flieg, Steine, Erdmaffen und entwurzelte Baume mit fortrif, mehrere Tage wuthete und nach feinem Berlaufen eine augeschwenimte Erbichicht von einem Fuß Machtigfeit gurudlie Grabt man in feinem Bette bann an 2 bis 3 Buf tief, fo fallt fich die Grube alebald mit Baffer, wie bei Aila; aber dies fann man feine Brunnen nennen, noch weniger ift es eine bestimmte Bahl berfelben; benn mit jebem Sabre und jeber neuen leberfcmemmung muß fich ihre Lage und Bahl verandern. Unter ben Dattelpalmen im El Babi ftanben auch Dumpalmen, von benen v. Schubert, Enbe Februar, Fruchte 82) pfluden fonnte. 3. Lepfius, ber auf feinem Marfthe von Tor gum Babi Gebran ben linken Seitenweg am Dichebel Samam vorüber gum Babeorte nahm, traf bort viele mit Mauern eingehegte Balmengarten und nennt ein bortiges hohes mehrftodiges Saus el Birg, b. i. bal Schloß, ein Rame ber von Andern nicht erwähnt wirb, aber wel unter dem thurmartigen Bohngebaube83) bes griechifchen Mondel bei v. Schubert zu verfteben fein mag, bas biefer aus Rorben, aus der Bufte El Raa fomment, mit ben grunen Ralmen um. geben, fcon aus weiter Ferne erblictte. Lepfius fand bas Be 7 Buß im Quabrat und an 4 Buß tief, nur lauwarm und mit einem Bolgbache überbedt. Ale v. Schubert mit feinen Begleitern von diefem lieblichen Orte nach Eor gurudfehrte, batten fic um fein Belt Rinder und Erwachone mit allerlei Raritaten, gumal Mufcheln und Seethieren (wie bie Protti di mare ju Sante Lucia in Deapel), gum Bertaufe verfammelt. Bemertenewerth fchien ihm die einem verfteinerten Blatterfcmamme gleichenbe weiße Fungia agariciformis, die auf ben hiefigen Corallenriffen bich borfommt, bei ber bie gadig eingekerbten, fteinernen Blatter (Die beim Schwamm an ber untern Gelte fteben) nach oben aufliegen Mit biefer Blätterfcmamm= Coralle brachte man zuglech Pavonien, Agaricien, Anthophyllien, nebft ben schäuften Seefcneden und Dufcheln. Bu ben bier vortommenben Coucht

<sup>\*\*\*)</sup> T. G. Carless, in Bombay Proceedings 1. c. p. 33; Bellitt, bet Robiger II. S. 61. \*\*\* v. Schubert a. a. D. II. E. 288. \*\*\*

\*\*\*) Ebenb. II. S. 299. \*\*\*) Ebenb. H. S. 297.

tien zählte berseiherstunige Sammter folgende, von denen ihn viele burch ihre Schönheit entzukten: Cypraea tigris, Columbella mendicaria, Murex inflatus und crassispinosus; Triton anus, rubeeula, tripus, lambas u. a.; Pyrula lineata, Dolium perdin, Fusus colus, Arca soliata, Avicula margaritisera (baher wol oben der Mame Wasser, s. oben S. 48), Chama gryphoides, Ostrea cristagalli, mehrere Citraeen und viele andere.

An den vortrefflichten Fischen, nehft Datteln, die Hauptnahrung der Bewohner von Tor, war großer Reichthum; sie waren dabei unglaublich wohlseil, das Pfund zu dem Werthe von 3
Kreuzern zu haben und töftlich; er nennt Caranx sarsun, Mugil
ereniladris, Seigena Samara Forsk. (Holocentrus Samara Rüppell) und schlieft mit Perca miniata Forsk., einem der schöftlich
von allen, der von dem Physsologen Dr. Erdl mit vielen andern für die Wissenschaft eingesammelt, präparirt und aufbewahrt
wurde.

#### Erläuterung 2.

Der Dichebel himam, ber Dichebel Motatieb und ber Dichebel El Rafus.

Rabe von Sor ju ermabnen ubrig, bie unter ben Mamen:

Dichebel Mofatteb, b. i. ber befchriebene Berg, ober ber Dichebel Simam, b. i. ber Berg bes Tobes ober bes Berberbens, und unter bem bes Dichebel Nafus, b. i. bes Slodenberges, erft seit ben letten Jahrzehenben bie Aufmerksamteit von Beobachtern erregt haben. Obwol schon eine sehr alte Sage barüber bekannt war, benn schon Bernharbus be Breybenbach 85), Dechant ber Kathebrale in Mainz, ber im 3. 1483 ben Sinai und bem Rothen Meere gezeigt habe, wo ein Kloster beiliger Manner gelegen, bas aber in neuern Zeiten verschwunden seit benn Niemand habe es wieder auffinden können. Doch höre was baselbst noch jeden Tag die Gloden zur Zeit der kanonischen

1

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) Bernh. de Breydenbach, Itinerarium Hierosolymitanum ac in Terram Sanctam, ed. Spirae 1502, per Petr. Drach etc., in secundam peregrinationem etc., in montem Synai. Prefat. fol. 5 a.

## 158 Befiellen. V. Abtheilung. L. Abfchnitt. S. 8.

ober Gebetftunden läuten. Die Arnber versicherten ba gewesen zu fein, aber den Weg zu ihm wieder verloren zu haben, und feibst einige Monche vom Sinai-Aloster hatten basselbe aufgesucht, auch die Gloden läuten hören, doch das Rioster felbst nicht auffinden können; — bessen Localität ist aber nun wirlich durch Raumbenbachter wiedergefunden. Sie liegen beide nahr belfammen im Nordwest von Tor.

# 1. Der Dichebel Mokatteb ober Dichebel Gimam (Gemam).

Nus feinem letten Schreiben 86) von Morcha, 17. Nov. 1610, gest bervor, bag mit Geegen's ploglichem Avbe ein großer Schat von wichtigen Entbedungen birfes außerorbentbichen Dannes fin bie Biffenschaft verloren gegangen ift. Er war auch ber Ente beder biefer beiben fo intereffanten Localitaten, baruber fein foie herer Autor Bericht giebt. Der feinige ift zwar auch nur, mas ben befdriebenen Berg betrifft, febr fluchtig, über bas feltfame Raturphanomen bes Glodenberges aber umftanblicher. Er fcreibt: in ber Rabe von Tor befinde fich einer ber meetroutebigften Berge ber halbinfel, vielleicht ber Belt, fest er in feinem Enthusiasmus als Entbeder bingu: ber El Dafus, nur 3 Stunben in D.W. von Tor entfernt, von bem er icon zwei Sabre que vor im Sinai-Rlofter übertriebene Fabeln bei ben bortigen Donchen gehort, die behaupteten, unter biefem Berge Ilege ein griechifches Rlofter verborgen, barin werbe ber Matus, b. t. bus Brett, bas bie Stelle ber Glode in ben griechifchen Rloftern vertreten muß, gefchlagen, gur Beit bes Gebetes, und bies bore man daselbft.

Am 17ten Juni bes genannten Jahres ritt Seegen bahin; nur eine Viertelftunde vor biefem fogenannten Glodenberge habe er halt gemacht unter einer majestätischen Felswand von Sandtein, aus welcher ber nacte Berg bestehe. Viele arabische Ramen und auch einige kufische habe er an demfelben eingegraben gesehen. Ohne sich jedoch lange dabei zu verweilen sei er un die Mittagstunde zu dem Naküs gelangt, der einen Theil biefe Felszuges ausmache und zu ihm gehore.

ene) Monatt. Corresp. 1812. B. XXVI. S. 396 - 398; f. Burchart, bei Gefenins II. S. 920.

#### Sigain Spillitufel; Dispettel Dimain, Grötten. 480

She wir ihn aber bahin begleiten, wollen wir zwor Bellfteb's genauern Bericht über biefen Bug ber Sanbfteinfelfen, ben Schriftfels, ben Dichebel Mokatteb mittheilen. Er ift bis jest ber einzige, ber ihn beschrieben hat; benn v. Schubert, ber ihn nicht selbst sah, hat nur Wellsted's Erzählung im Anszuge wiederholt 87), ohne ben Entbeder selbst zu nennen.

Bellfteb war es fchwer, einen Gubrer gu biefer feil am Deere auffteigenben Feldlette ju finden, weil fle gang obe ift und theen benachbarten Thalem bas Weibeland für bas Bieh fehlt; auch mußte er von Lor aus bie Banberung zu Suß machen. Der Beg führte zunächft an ber Borberfeite bes Berges bin, ber bier eine Sobe von 250 Eng zeigt und ben Manien Siman fober hemân, von Tob), b. i. "Berg bes Tobes" (nicht heman wie bei v. Schubert, und nicht zu verwechseln mit hammam, b. i. Bab) 88) fuhrt. Der Weg babin war fo enge, fagt Bell's deb, buf er mit feinen Führern an einigen Stellen nicht ohne große Schwierigsteit barüber binflettern fonnte, wobei bas braufonde Deer, burch farten Nordweftwind aufgeregt, immer feinen Schaum über bie Banberer auf bem Felspfabe herüberfpriste. Rur wenige Ellen vom Ufer, gleich vor bem Strubel ber Branbung, trieb eine Schaar Deerfdweine (Delphine) ihr Spiel, und eine große Menge von Bifden mit ben fconften und glangenbften Satben platicherte im Waffer amber; bie bunteften Schattirungen von Drange, Gelb, Burpur wurden nur noch mehr gehoben durch bee tiefe Binu bes flaren Meerwaffers. Wellfteb tonnte mehrere ber Sifcherten gang beutlich ertennen, auch leuchtete ihm ein abnlicher benter Schmelg und Glang von ben Corallenmaffen entgegen, bie auf bem reinen, weißen Seefande fill ausbreiteten, mattweiß, purper, bunfelgelb, hellgelb, hochvoth und in wielen anbern Farben.

Rach anberthalb Stunden Entfernung von Aor tam er zu mehrern in den Fets gehanenen Gellen und Grotten, Die er fir frühere Site von Monchen oder Eremiten hielt. Sie bestandem meift aus zwei Abtheilungen, jede zu 8 Inf lang und 7 Buf brit, Belotammern, deren Wände forgfältig behanen, hie und da mit Infchriften verfehen waren. Eine berfelben im neugriechts fin Alphabet hatte die Jahreszahl 1803. Ein größeres Beis-

<sup>1)</sup> v. Schubert, Reise II. S. 295 — 296. 18 Röbiger, Note 17 bei Belfteb, Reifen II. S. 15 — 28; Burcharbt, Reisen, bei Gesenins H. C. 920, 941.

## 460 .West-Affen: V. Abhellung.; I. Abschilt. S.B.

gemach schien als Capelle gebient zu haben. Der Ariester zu Tor hatte bem Reisenben erzählt, daß hier einst über 200 Einsiedler im Eremus gekebt, aber durch die fortwährenben Mishandlungen ber Beduinen gezwungen worden seien, diese Site zu verlassen und in den Rlostermauern bes Sinai Schutz zu suchen. Sehr wahrscheinlich geht diese Eremiten-Bevölkerung in die frühesten christlichen Jahrhunderte der byzantinischen Herrschaft vor der mohammedanischen Zeit zurück, als der Sinai wie der Serbal mit dem Wadi Feiran und das Todte Meer wie ganz Palästina noch so große Schaaren von vielen Tausenden von Eremiten herbergte. Auf Wellsted's Frage, an die Beduinen, warum sich an diesen Orten keiner von ihnen angesiedelt, bemerkten sie, hier sei es nicht geheuer; die Grotten seien der Ausenthalt böser

sen Orten keiner von ihnen angesiebelt, bemerkten sie, hier sei es micht geheuer; die Grotten seien der Ausenthalt böser Weister; und als er daselbst zu verweilen und die Absicht in einer der Kammern die Nacht zuzubringen durch Ausbreitung seines Aeppichs zeigte, ergriff sie ein panischer Schrecken. Die Araber verließen wirklich bei Sonnenuntergang ihre europäischen Reisenden, sie ihrem Schicksele in den einsamen Felsgrotten die Racht hindurch überlassend. Das einzige Abenteuer, das uns in der Racht traf, sagt Wellsted, war eine Schlange, die durch das nächtlich sobernde Veuer angesockt einem unserer Gefährten über das Gesicht gelausen war. Als die Araber uns am andern Morgen gesund und munter wiederfanden, ließen sie es sich nicht ausreden, das wir mit den bösen Geistern im Bunde ftänden.

Man setzte nun ben Marsch weiter am Ufer entlang fort, lies die Grotten zur rechten hand liegen und kam in wenig Minuten zu einem kleinen Dattelhaine, Abu Suwara, ber von Rüppell auf dem Plane der Umgegend von Tor mit Abu Soera bezeichnet ift, und danach bei Berghaus unter Ras Abu Soar in der Rähe von Nakus in seine Karte eingetragen wurde. Da Wellsted sagt, daß er sich an eine kleine Bai zurückziehe, so ket diese sicher die Warerstelle Abu Suared bei Ehrenberg. Unter der Mitte dieser Baumpstanzung ist nur in geringer Entfernung von der Küste ein Brunnen, der salziges Wasser hat. Es ist dieser Name nicht mit dem nördlicher gelegenen Abu Suwera, an der Ausmündung des Badi Wardan gelegen, zu verwechseln, so wenig wie der nächst folgende Oschebel Wokatteb mit dem weit früher bekannten und beim Wadi Feiran berühmteren Wadi Wokatteb zu verwechseln ist.

Denn nachdem Wellsteb von jenem Balmenwalbe eine Simbe

## Sinai & Halbinfat; Dichebel Motatieb, Giprifffell. 401

immer entlang ber Feldfette bes El Simam fortgefchritten war, ber fich bier bis auf 400 Schritt vom Meeresftrande gurudgiebt, erreichte er biefen Dichebel Motatteb (b. h. befchriebener Feld), welcher am Ende einer fleinen Bai liegt, bie eine Beine halbe Stunde in bas Land eingeht. Der bem Meere juges wandte Theil Des El Bimam ift bier mit Infchriften bebeckt, benen er seinen Namen "ber Schriftfels" vorbankt. Sie follen fich in mancher hinficht von benen, die man in andern Theilen ber Ginai-Balbinfel vorfand, unterfcheiben. Leiber murben teine Abschriften bavon genommen. Beber jene roben Figuren von Thieren, noch die fo baufige Anfangsgruppe von Buchftaben) wie fie im viel norblichern Babi Dofatteb und Babi Feiran vorkommen, haben fich hier gezeigt. Wol aber fcheint bir Infchrift, baufig biefelbe, ben noch bieber unentzifferten fogenannten finaitischen Schriftarten anzugehören, boch sind auch gries difche, tufifche und neuere arabifche Charactere, mit Belifte b's Dafürhalten, bamit verbunben. Diefe letteren foffen nichts als Namen ber Befuchenben und Beitangaben enthalten; bei ben griechischen findet fich häufig bas Beichen bes Rreuges. Noch in anderer Sinficht, fagt Wellfteb, unterfcheiben fich biefe Inferiptionen von andern auf ber Salbinfel befannten. Biele von ihnen find feineswege nur rob eingefratt, fonbern mit Gorgfalt ausgeführt und immer in horizontaler Linic eingehauen, fo bas man beutlich fieht, wie viel Dube barauf verwendet fon muß.

Schwerlich, bemerkt schon ber in blesem Gebiete so eingeweihte Drientalift Abbiger in einer critischen Bote 89) zu biesem Berichte, werde biese Schrift wesentlich von ben andern sogenameten staatischen Inschriften, deren schon Cosmas gedachte (f. 1866). 28 u. a. D.), abweichen, von benen erst weiter unten die genauere Rebe sein kann, bei dem Wadi Mokatteb; und hier ift für künftige Reisende nur wünschenswerth, daß sie Copien jewir Inschriften vom Oschebel Him mie vom Oschebel Mokatteb mittheilen mögen, da wir die jeht von denseiben noch teine besten, denn auch R. Lepsius, der so reiche Samulungen von sindtischen Inscriptionen von seiner Wanderung durch die Skatstellinfel mit zurückbruchte, hat diese bei Art nicht kennen lersum:

ķ

<sup>\*\*\*)</sup> Rote 20 ju Bellfteb II. S. 20-25.

## 448 Beffestfin. V. Abstelling. I. Abschiebt. S. B.

2. Der Dichebel Matus. (Bergi. Erbt. XIII. 198.)

Seegen als erfter Entbeder 90) beschreibt nur bie Wintung, welche bas Phanomen biefes Berges auf ihn machte, als er von bemfelben überrascht wurde, ohne die Localverhaltniffe gentauer zu bezeichnen, was erst burch die nachfolgenden Beobachter geschen.

Der Rafus = Berg, fagt er, ift ein Theil ber Ruftentette bes Simam; an feinem Enbe fieht man einen fentrechten Belfen fichen, ber ifolirt ift und auf beiben Seiten gwei fo fart geneigt Blachen bilbet, bag ber beraufliegende lofe Sand fich nur fo men tanm erhalten tann, ohne berabzugleiten, mas jeboch gefchieht, mem er durch etwas in Bewegung gefest wird, ober wenn bie brem menden Sonnenstraften auch die letzte lofe Berbindung feiner Theils den ganglich aufheben. Diefe an 150 Fuß hoben geneigten Flachen ftoger nach oben über bem Rucken bes ifolirten Felfent in einem icharfen Winkel zusammen, und haben nicht nur über fich, fow bern auch ju beiben Seiten fchroffe Felfen, meift aus einem weißen, jerreiblichen Canbe beftebenb. Gin Biertel nach 1 Uhr follte ber etfte Ton fanmen; wir frochen, fagt Gregen, mit Dufe 70 bit 80 Fuß hoch die Sanbfchurre hinauf, und legten une unter ben Tele, wo gewöhnlich bie Rilger zum horchen biefes Miratels fich nieberlegen. Genn beim Sinauffriechen borte ich einen Son unter meinen Anicen entfleben; alfo bae Berabriefeln bes Ganbes fchien minmie Urfache, teineswegs erft eine Kolge bes Tons m fein. Um 3 Uhr wurden die Tone ftarter, fie hielden bis 5 und 6 Minuten an, bann borten fie wol 10 Minuten auf, fehrten abei bann ftarter wieber gurud. Seeten fant, baf fie bie meifte Admlichkeit mit bem Son eines Sohlfreifels batten, und famen und bowanden wie die Laute einer Meoldharfe. Um fich von ber Richtigteit feiner Erflärung bes Phanomens ju überzeugen, froch Geegen nit ber größten Anftrengung bie gange Schurre bis ju bem oben befindlichen Bele binauf, und glifchte nun fo fonell ale möglich an ber geneigten. Bläthe hinab, wobei er mit Armen und Beinen ben Sant in Bewegung ju bringen fuchte. Bei ber ferten Birfung ber herabriefelnben Sanbichicht war ber Son beim Sinabkommen von beiben Seiten fo laut geworben, fagt ber Bie fenbe, baß es ihm gegraufet haben wurde, wenn ihm bie natie liche Urfache beffelben verborgen geblieben ware. Aber wie fant,

<sup>890)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. XXVI. S. 396.

## Singi-Halbiufel: Dichelei Ratite, Chipelenberg. 448

fragte er sich, ein rieselnber Sand solche Mirkung herverbringen? wirkt einen die herabgleitende Sandschicht wie ein Nielindogen beim Streichen ber Glassasel nach dem Chladnischen Klangszuren, der ein Endeben derfelben hervordringt, wonach sich die ausgestreuten Massen acu flisch ordnen? Gier wurde die liegende Sandseinschicht die Glasscheibe, die herabschurrende Masse den Kiolinsbogenstrich vorstellen, und der benachbarte Fels der Resanandosben sein.

Burdharbt hatte im Sinaiflofter 21) auch von biefem Mie mles am Rafus gehört, ber 5 Stunden im Narben von Tor liegen und burch bes Gerabrusichen aufgehaufter Sandmaffen geam Die Merreufeite jenen wunderbaren Ton erzeugen follte, ber: von ben Gladen eines bart vergrabnen Rlofters herrühre; ein Phinomen bas aber von Wind und Better unabhängig fei. Burabarat befucte ben Drt nicht felbit. E. Ruppell marbe durch die Ergählungen ber gefchmähigen Griechen und Bebuinen, bie nach hingusehten, bag man auch ju ben Glodentonen bas Singen ber Briefter und Monche bore, junt Befuch ber Localität gereigt 92). Er fab bie Stelle, die nach ibm 31/, Stunde in M.B. bes Safen Son llegt, unfern ber Meerestüfte, und fagt 93), bag er baffelbf ben giemlich fteilen Abhang eines 250 guß hoben Gande fteinplateaus, bas von R.W. gegen G.D. ziehe, vorgefunden. Am bellen, obere Alache bebne fich eine Chene von Hugfand an, mabrend, bie Bafis beffelben auf bem Saume bes fandigen lifers ruba. Gine an 40 Schritt breite Felshohle bilbe eine Art Querthal, bunde melde man vom Ufer ber nach ber hochebene gelangen tann. Der Boben biefes Querthals ift eine schrögliegende Fläche, von feinem Fingfande gehildet, ber fortwährend vom Plateau burch ben bier verhaufchenden Nordwind in die Göhle hineingeweht wird. Springt bin Wind nach Weft ju um, fo febrt er mit Ungefton am Buffe, ber Aerenfie einen großen Theil bes Sanbes weg, ben burch bie, Spaltung van bem obern Blatean herabgerollt war, fo bag fich in ben Querthale ber Sand immer in einer Flache erhalt, Die fich binahe unger einen Winkel von 50° in ben Horizont einfenkt, wild die einzelnen Körner so anninander ruben, bag jeber Einbunk in die fichräge Babenfläche das Gloichgewicht der ihm

## 464 Wiffeit. V. Mithelbing. L. Abschalt. B. 63

junachfiliegenben Sandpartien fibrt und biefe in Bewegung fest, um es herzustellen. Dies succeffive Gerabrollen ber beweglichen Sandcolonnen, mit Wiederhall des Geriefels an den Seitenfelfen, bringt die dumpfen Bone hervor, fel es durch Menschentritte ober Bindfidse.

Chrenberg 94), ber baffelbe Geraufch vom berabichurrenben Sande in Erfahrung brachte, erfuhr von feinem Schiffer Michael Aufari, daß ein bergleichen auch in bem weiter norblich von El Rafus liegenden Safenorte El Bitan gebort werbe; nur bag ber Baut bafelbft heller, bod weniger fart fel; biefer borte es beim Borubetfchiffen auf bent Meere, wenn vollige Bindftille mar. Bielleicht bag bie lauten Tone auf bent Golf von Ataba, welche bie arabischen Schiffer bem Abschiebstaute Dofes bafelbft zuschreiben, ihr Entfteben einem gleichen Grunde verbante (f. ob. G. 238). Auch Brof. Gray in Oxford glaubte beim Befuch bes Rafas anfangs unter feinen Fugen nur einen murmelnben Son wahrze nehmen, ber ftufenweis in lautere Echlage überging, bis er ben Glodenschlägen nahe tam, wobei fich Sand ablofte und fo ftertes Geräusch gab, bag felbft feine Rameele burd bie Tone erforedt und wild wurden. Nicht wie die Statue bes Memnon im Rile thale nur beim erften Sonnenftrahl am Morgen, tone biefer Rafås, fonbern zu allen Stunden bes Lages, mahrend Unbre fagen, both nur in ben Mittagsftunden bei fentrechtem Sonnenftrall. Subterrane Abne, die bei Sommenaufgang wie Orgeltone noch 21. 9. Sumboldt lauten follen, welche auf ben Granitfelfen ami-Ufer bes Drenodo bie Schlafenben aufweden und we ihnen gehört werben, find unftreitig gang andrer Art, obwol mat fle auch mit biefen Rakuskanten verglichen bat 95). Am nuchten ften hat wol E. Ruppell biefes Phanomen bei Kor rein popfe califth aufzufaffen verfucht, und alle Uebertreibungen bavon guridgewiefen; wie unfer getftvolle, treffliche Drientalift, B. Schott, bie Radrichten ber Chinefen von ihren ,,fingenben Gante bergen in Tangut (Ming-sha-shan), und ben pautenschlagenden Bergen in China (Tal-pe-shan m. a.) de tifch aus ben chinefischen Quellen auf ihr mabres Raturverfelle niff jurudgeführt hat%), fie mit bem burch Babur Rhan berühnten

<sup>994)</sup> Chrenberg, Soutnal. Manufer. 99) Asiatie Journal, 1827. Voll. XXIV. p. 356. 99) B. Schett, in Berliner Maggin für bie Literatur bes Anslandes, 1840. Ar. 16 n. 17. S. 63-64 n 68.

## Sinal - Halbinsel; Oschebel Natus, Glodenberg. 465

ig=reman in Rabuliftan vergleichenb. Diefer lettere, ber igerewan (vom persischen rik, b. i. Sand, und rewan, articip von reften, b. i. geben, manbern), ober ber manernbe Sanb, ben icon ber fo aufmertfame Gultan Babur in inen Memoiren (1530) als "eine Sanbstrede vom Gifel jum Buße eines Bügels, unter bem Lanbesnamen, ber Banbernde Sand bes Beiligen (Chobscha), aufführt, aus m im Sommer ein Betofe von Trommeln hervorgebe," ift im abre 1837 burch Alex. Burnes Beobachtung an Drt und Stelle B vorhanden beftätigt. Er liegt eine Tagereife (40 engl. Mil.) n Rorben von Rabul, nahe bem Bufe bes Sindu Rhu; fein larer, reinster Sand fcurrt, burch Menfchen in Bewegung geest, von einer Bobe von 400 Fuß gegen Gut gefehrt berab, und äßt, wenn nicht immer, boch wieberholt hohle Schlage, ftart wie von einer Paufe ober Trommel, hören, welche bort einem Sanctus jugefdrieben werben. Die nabe Bermanbtichaft mit bem Rafas ift flar, von bem auch Wellfteb's Besuch 97) noch einige genauere Daten mittbeilt.

Nach ihm gehört er zu ber Reihe niedriger Ralfhugel, 31/, engl. Dil. vom Strande fern, mit welchem fie durch eine bis ju ihrer Bafis anfteigende Sandebene verbunden find; eine Bafis die fich bis zu 400 Fuß Gobe als bellfarbiges, brodliches Sandsteingebilde erhebt. Der Sandberg steigt an unter einem Bintel von 40° über ben Horizont, also begrenzt durch einen Salbtreis von Sanbbergen, Die in fcproffen, gebrochnen zichadförmigen Ablöfungen ihrer cubischen Maffen bis zum Fuße bes Berges binabfegen. Rach oben zeigte fich ihre ungleichartige Dberfläche feineswegs zum Wieberhall gunftig geeignet; wol aber im untern Theile, wo das Experiment, das Wellsteb burch viele feiner Leute machte, nämlich von oben berab recht ftarte Sanbmafim berunterbrechen zu laffen, einen febr verftarften Bieberhall 846. Anfangs waren es nur fcmache Tone, abnlich ber Aeoleharfe, aber als ber schurrende Sand fich bem Fuße bes Berges nahrte, erlangte ber Wieberhall die Starte eines fernen Donners, machte, bag ber Fels, auf bem ber Brobachter feinen Gig genom-Men, ergitterte, und bie Rameele fo unruhig wurden, baf fie taum

<sup>3)</sup> Bellfteb, Reise, bei Robiger II. S. 22, 27, und in beffen Origis nalwerte, Travels in Arabia. Lond. 1838. Vol. II. p. 23—27, nebft einer Ansicht vom Oschebel Naths und seiner Gebirgsumgebung. Ritter Erdfunde XIV.

## 466 Weft-Affen. V. Abthellung. I. Abfchnitt. S. 8.

noch zu halten waren. Das Getofe horte man nicht auf jeber Seite gleichmäßig, es gab ein Steigen und Fallen ber Tone, die am ftarfften waren, wenn man ben Sand auf ber Rorbseite, an 20 Fuß von ber Basis, und 10 Fuß fern von ber bortigen Felfenelnfassung in Bewegung setzte. Der ernste Ton in dieser einfamen Bufte macht einen ungentein schwermuthigen Einbruck, ber die Uebertreibungen und Legenben erzeugte. Wellsteb fand bei einem zweiten Besuch, wo ber Sand burch Regen seucht geworben war, baß gar keine Tone erzeugt wurden.

So viel vom vielbesprochnen El Rafüs, von bem nur ein enger Felsenpfab 98), ben kein Rameel zurucklegen kann, langs ber Kufte bis zum Ras Djehen (Jebel Jehan ber Englander) führt, indeß wol ein Kameelpfab von da nach bem El Wadi und Aorzuruckleitet.

Anmerkung. Über die Corallenbilbung und die geographische Bertheilung der Corallenbanke und Corallen-Inseln im Rothen Meere, zumal an der sinaitischen Halbinsel, und über deren Beschaffenheit, insbesondre an dem Pasen zu Tor.

1. Allgemeine Anficht ihres Bortommens in verfchiebenen Deeren,

Als Thom. Shaw 3) im Jahr 1721 bie Halbinfel bes Sinai von Cairo aus bereifte, sagte er, was ber Botanik an ber Kinai von Cairo aus bereifte, sagte er, was ber Botanik an ber Kinke Arabiens in ben verschiednen Classen der Landens mangle, das sei reichtich durch die Seepflanzen ersett, indem es vielleicht keinen Ort weiter gebe, der eine so große Meuge davon enthalte, als der Dafen von Tor. Beim langsamen Fortrudern auf der windkillen Oberstäche des Wassers zeige sich daselbst dem Auge eine so große Mannichaltigkeit von Madreporen, Tangen oder Algen und andern Seegewächsen (denn er hielt die Corallen noch für Pflanzen), daß er mit Plinius geneigt sei, dies Alles als einen unsterseeischen Walb anzusehen (Plin. XIII. 25; Rubrum seil. mare enim et totus Orientis oceanus resertus est sylvis). Demnach beschriebt er auch, wie sein römischer Borgänger, und wie der Pater Sicard 3.0), der sie versteinerte Champignons nennt, die ein

<sup>828)</sup> Wellsted, Trav. in Arab. II. p. 27. "") Thom. Chan's Resser. Lettre au Physiche Mumers. Rap. III. S. 382. (240) Père Sicard, Missionaire de la Comp. de Jésus, Lettre au

suc lapiditique burchbrungen habe, bie Formen berfelben wie Baume, Strauche, Seepilze mit Burzeln, fieht in ihnen cypreffenartig zu-gefpitte, ober mit weit verbreiteten Iweigen ausgebehnte eichen-artige Baume, ungahlige Formen, bie fich wie Kriechpflanzen über ben Seeboben verbreiten u. a. m.

Pet. Forstal, Riebuhrs Reisegefährte, (ift Descript. animal.) fagte ju feiner Beit (1762): auf diefen Corallenriffen entbede ber eifrige Beobachter in Ginem Tage mehr Unbefanntes, als quberswo in einem gangen Jahre. Dier fei bie Biffenschaft bes Fischers eine große Kunft, weil es das Leben gelte, die Untiefen ju kennen und zu vermeiben. Bon weitem ertenne man biefe icon an ihrer weißlichgrunen Farbe, wodurch fie, im Gegenfat ber tablen, boben, traurigen Bufte, dem mußigen Beschauer zur angenehmen Unterhaltung werben. Der fcwedische Raturforscher gibt bann einige Bemertungen über die Arten und ihren Bachsthum, die burch fpatere Beobachtungen vielfach berichtigt und erweitert find, führt aber ihre geographische Berbreitung in bem von ihm besuchten Theile Des Rothen Meeres ziemlich richtig an, wenn er fagt: "die Corallenberge ziehen fich von Tor bis Ghonfoba (Gomfube) bicht am Ufer bin, weiter gegen Gub werben fie feltner, fo bag bie Schiffer auch bort Rachtfahrten nicht foenen, an ber Rufte ju Gues fehlen fie." (Descr. animal. p. XXIX).

Damit fimmt auch Ehrenberg im algemeinen überein, welcher bie frühern Borftellungen aus unvollsommnen Beobachtungen ober Hypothesen ber Borgänger, wie zumal von J. R. Forfter, Peron, Flinders, vielfach zu berichtigen, und die Unterscheid ungen der meisterhaften Beobachtungen unsers entschlasenen Freundes A. v. Cha-misso, Guaymard's und anderer in den Gebieten des weiten Südsee-Oceans, von seinen eignen im engen arabischen Golf mit großer Sagacität und Gründlichkeit eines Naturforschers angestellten so lehrreich und neu organistrend für dies ganze Gediet der Forschung hervorzuheben wußte'). Nur mit dem den geographisch erfüllten Naum betressenden Berhältnis der Erscheimung haben wir es hier speciell für das Gediet des sinaitischen Gestades im Rothen Weere zu thun, die physiologischen und naturbistorischen Resultate ihren respectiven Bissenschaften über-lassend.

Père Flouriou, in Lottres édifiantes et nouv. Edit. Lyon. 1819. Vol. III. p. 404. 1) C. G. Chrenberg, Ueber die Natur und Bilbung der Coralleninseln und Corallenbante im Rothen Meere. Berlin 1834. 4; bers. die Corallenthiere des Rothen Meeres, ebend. 1834. 4.

2. Specielle Berbreitung ber Corallenbante im Rothen Meere, vorzüglich nach Ehrenberg's Beobachtungen.

3m Rothen Meere waren außer den genannten beiden Beobachtern, Shaw und foretal, auch einige andere, wie zumal E. Rup. pell, in abnlicen Unterfudungen febr erfolgreich gewesen, aber letterer batte fich weniger speciell auf biefes Bebiet befchrantt, wie fein naturbiftorifcher claffifcher Atlas zeigt. Borb Balentia batte in feiner Rarte vom Rothen Meere zwar Corallenbilbungen angegeben, aber oft an unrechter Stelle, ohne Erlauterung und ohne Unterfceibung von Untiefen; nur einige hafenpuncte maren ibm genauer be-Ehrenberg und fein frub verftorbener Gefahrte, Dr. Dem prich, brachten gu einer Beit, ale noch von feinem Survey ber britifchen Schiffe die Rede mar, bei welchen bie Gunbirungen eine ber wichtigften Aufgaben ausmachten, 18 Monat am Rothen Meere ju; 9 in den Jahren 1823, und eben fo viele im Jahr 1825. Der fiberlebende Freund führt felbft an 2), daß er foft 12 Monat auf bem Schiff in jenem Deere verweilte, bas von ihm faft in feiner gangen Ausbehnung bereift warb; baß er an 48 verfchiednen Puncten beiber Ruften fpecielle Untersuchungen über bie Corallenbante angeftellt, baß er an ber sinaitifchen Balbinfel bas Geftabe in einer Ausbehnung von 40 Deilen erforscht, und bagu noch an 150 anbern Ruftenpuncten daffelbe gethan. Es gelang ihm baber in feinen Gammlungen für bas Ronigliche Dufeum in Berlin 110 Arten ber Corallenbilbungen zufammenzubringen, alfo faft breimal fo viel als alle feine Borganger, biefe fpftematifch ju ordnen, und aus feinen Beobachtungen bie wichtigften Resultate fur bas gange Raturfpftem au gieben, aus benen wir nur einige ber wichtigften, geographifc gu beachtenben Ergebniffe an biefer baju geeigneten Stelle jur richtigern Auffaffung ber finattifden Ruftennatur bervorbeben.

Das Rothe Meer, im Bergleich mit andern großen Golfenbilbungen, wie der Rord- und Offee, des adriatischen Meeres, oder mit dem offnen Atlantischen Ocean, zeichnet sich sehr durch Felsenriffe aus, die in Form von flachen, nur so eben die Meeresoberfläche berührenden Banten seine Ruften fast überall umfaffen. Meistentheils befinden sie sich nur in geringern Tiefen des untermeerischen Rüstengrundes, öfter aber tauchen sie auch in hohen Meere flach auf, sind dann ganz in der Rabe wenig bemerkbar, und dann vorzüglich gefährlich.

Der Araber, ber feine Infeln Jefire (Plur. Jefirat) nennt, unterfdeibet fie ale ,, die naffen Bante," auch wenn fie bie Ober-

<sup>902)</sup> Ehrenberg, über bie Ratur u. f. w. G. 23.

flace erreichen und fichtbar find, mit bem eigenthümlichen Ramen Schaebe (Plur. Schaeban; f. Schab, Scheb Erdt. XIII. 251, 257). Rur sehr wenige Anterpläte giebt es im Rothen Meere, wo der Mangel dieser vorliegenden Bante es selbst kleinen ungedeckten Rauffahrteischiffen der Eingebornen gestattet, dicht am Ufer anlegen zu können: nur zu Sues, Tor und Jambo. Meist liegt eine Kelsmauer vor der Küste, ein slacher 1/4 oder 1/4 Stunde breiter Fels-vorsprung, der von wenig Wasser bespüllt, von dem die Küste umssäumt, eingesast wird, an dessen Außen seite das Schiff nur die Anter auswersen kann. Defter sindet auch die kleine Barke keinen Jugang zum Lande; sie muß sich an einem Anter oder Stein sestinden, und der Schissende muß durch das Wasser zum Lande waten; die Matrosen tragen dann sehr häusig ihre Passagiere und das Gepäd auf dem Rüden zum Ufer hin und zurück.

Auf biefer Einfaffung ber Rufte ift landeinwärts meift Sand und Ruftendune aufgelagert; nach ber Meerseite aber treten in kleinern Abständen meift noch andre, gewöhnlich niedrigere Felsen auf, die noch von Baffer bedeckt sind, an benen sich aber die großen Bogen des offenen Meeres brechen. So bleibt zwischen ihnen und dem Felstande des Festlandes ein wasserreicher, 1 bis 2 Faden tiefer Iwischen aum, welcher die Häfen für die Schiffahrt bildet. Dieser ist, wo er seine gehörige Tiefe behauptet, in neuerer Zeit die ruhigere Fahrstraße für die nicht so tief gehenden Dampfschiffe geworden, wie er von jeher die Fahrstraße für die arabische Rüstenbarkensahrt war. Diese daselbst, vielsach unterbrochnen, isolirt liegenden Felsrisse, zwischen benen die vortheilhastesten Dafenbildungen durch die Kunst des Piloten gesucht werden müssen, werden im eigentlichsten Sinne die Corallenbänke des Rothen Meeres genannt.

Ihr einsacher, aber unterbrochner Saum an ber Rufte wiederholt fich sehr hausig in parallelen Richtungen in gewissen Intervallen nach ber Seite gegen bas hohe Meer zu. Beim
tobenden Sturme ift jedes Schiff geborgen, das sich hinter ein solches
freies Corallenriff auf der dem Binde entgegenstehenden Seite (b. i.
unter dem Binde) vor Anter legt und sich hier durch eiserne Reiten,
Eisenhafen, Stride oder Anter sestzustellen weiß. Treten aber besonbre Strömungen oder verstärkende Binde hinzu, welche die
Bassermasse der verengten Meeresgasse leicht heben, so tritt bei plotzlichem Fallen berselben große Gesahr ein, denn Schiffe und Barten
zerbersten dann sogleich beim Perabsinten auf das zacige Felsriff,
und nach ein paar Stößen ist schon bas Ganze zerrüttet.

Diefe Riffbilbung ift an bem gangen mittlern Thetle

#### 470 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

ber arabischen Ruste am Rothen Meer bie herrschende, so wie Forstal bemerkte, von Tor bis Gomfude; aber am nörd-lichen Ende von Tor bis Sues, wie am Sübende von Gomfude bis Mocha nimmt diese Bilbung ab. Rördlich vom El Ratus erkannte Ehrenberg nur noch ein einziges Riff, welches die Araber, als das lette, Schaeb el chassa nannten.

Ob im Sub von Gomfube ein solcher ahnlicher Mangel sel, weiß Ehrenberg nicht aus eigner Erfahrung; er halt es aber für wahrscheinlich, weil die Schiffer von dem Bordommen solcher Riffe bafelbst nicht mehr sprechen, und auch von Gomfube nach Moccha Racht wie Tag mit Seegeln zu fahren psiegen, während im ganzen mittlern Berlaufe von Tor die Gomfube niemals ein ungedectes arabisches Schiff, das die Rüste im Auge behalten muß, es waget, die ganze Nacht unter Seegel zu bleiben. Sichere Ankerpläße sind dort sparsam, und zum Einlaufen bedarf man der Tageshelle. Auch setzt Bind zuweilen nach kurzer Bindstille plößlich um und wächk rasch zu Sturm an.

Doch findet auch im füblichen Theile bes Rothen Deers, mas fon Don Juan be Caftro im 15ten Jahrhundert bemertte, eine geringere allgemeine Meerestiefe fatt; die weniger bochgebenben Bellen, weniger Gefahr brobend, machen ben Schiffer bort auch forglofer, ba bas Deer allenthalben frei und von ber gelstufte entfernier ift, fo bağ er nun auch jur Rachtzeit gu fahren weniger fceut. Die große Tiefe des mittlern Rothen Meeres, welche feinen Antergrund bietet, bedingt bagegen hohe Wogen, denen zumal bei hohler See ein deckloses Schiff gar nicht widerflehen kann. teinem ber bon Chrenberg beschifften Deere, bem Abriatifden, bem Mittellandifden, bem Caspifchen, und nicht auf der Rorb - und Offfee fab er fo bobe, zerftorende Bogen, wie am Eingange bes Meetbufens bon Ataba, zwifchen Scherm el Sheit, ber Infel Tiran und bem Ras Dohammed (f. Erdf. XIII. 297 u. f. u. oben S. 313), wo die Tiefe bis ju 100 gaden (nach ber Survey Rarte an einzelnen Stellen, wie bei Tiran und Genaffet, 120, bei Schebuan 170, am Ras Dobammed fogar bis 200 faben) gest. So sohe Bogen fab er nicht bei ber Rudfabet bon ber abpffinifden Rufte von Dhalac nach Cameran und Lobeia, wo noch an allen Infeln Corallenfaume fich zeigen und mehrere freie Coralfenriffe, welche noch mit Baffer bebedt ju ben geführlichften geboren. Alfd absoluten Mangel der Corallenbildung konnte Ehrenberg nicht, Wit Forstal, als die Urfacht ber größern Sicherheit ber füblichern Shiffahrt im Rothen Meere gageben, fonbern nur ben Rangel bobet Bogen als die Urfache größerer Gorglofigkeit bet Schiffer von Jemen. In bem mittlern und tlefften Theile bes großen Bafferbedens, von Ofchibbe in Arabien bis Coffeir in Afrika, tommen bagegen gar teine Evrallenbante vor.

3. Bortommen der Corallenbildungen im Berhältniß zu ber geringern Meerestiefe, wie zu ihrer Bafis, dem vulcanischen Grund und Boden.

Die meisten berfelben, wie die Corallen-Inselu, find an den Ruften bes Rothen Meers ba, wo bas Deer im allgemeinen weniger tief ift, und nie treten einzelne, bloge Corallenriffe aus ben größten Tiefen ichroff bervor. Gie geigen fich mehr in ber Rabe ber flagen Rufen, ober ba wo augenscheinlich vulcanifte Thatigfeit Debungen und Fullungen bes Meeresbobens veranlaft bat. 3m füblichen Theile bes Meerbufens son Ones werben zwar auch mehrere große Corallenbante, boch immer entfernt von ber Rufte im boben Deere gefunden; biefer Theil ift aber auch nirgende bedeutend tief. Die Schiffer von Zor haben hiernber bie genauefte Renninis, ba fle theils beim Antern, öfter noch beim Sifchen mit Grundangeln, Gelegenheit haben, bie Tiefen gu ertennen. Die größte Tirfe nach ibnen im Reerbufen von Gues ift in feiner Mitte nirgenbe über 50 Rlafter, febr baufig geringer, 20 bis gu 12; weiter gegen Gues nur 10, und bei ber Stadt nur 2 bis 1 Rlaftet (vergl. ob. S. 450). Erft am Ras Dohammeb erreicht eine Sonur von 100 Rlaftern ben Boben nicht; tiefere Deffungen warben von ihnen nicht verfucht. Bir haben bie tiefern oben nach bem englischen Gurbep (1833) angegeben. Die größte Tiefe, welche Ehrenberg felbft meffen tonnte, ergab fich in ber Ditte ber Bucht des Pharav Sees (Birtet Faraun), wo eine 60 Rlafter lange, befchwerte Angelfchnur eine Liefe von 45 Rlafter nachwies. (Es ift fonberbat, bağ in ber englischen Moresbyfden Rarte vom Rothen Meere gerade biefe für Phyfit wie Rautit boch intereffante Ruften-Relle, vom Ras Selima (Abu Selime) nordwärts am Damam Faraoun und feinen beifen Quellen vorbei, bis gur Sanbbant Ras Mafalla, richtiger Mefallabt, ohne alle Sundirung geblieben ift,

Dus Bertommen von Raphtha an ber gegenüberliegenden afrikanischen Rufte, bem Dichebel Setie (b. h. Diberg), in gleicher Breite mit ben zahlreichen Corallenbunten bes Meerbufens von Sor und feiner warmen Duellen im El Babi bei biefem Ort, wie in den nördlicheren heißen Duellen von hamam Faraoun am Birtet Faraoun, so wie bas schwarze vulcanische Gestein Burdharbt's, nörblich bes Scherm el Speift (f. ob. S. 204), sagt Eprenberg, zeigen, baß hier einst vulcanische Bilbungen

#### 472 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

vorbanden gewesen fein mogen. Auch bas bedeutenbere verbreitetere Bortommen ber fleinen Infeln und Riffe nabe ber arabifden und nicht an ber afritanischen Rafte, lange ber gangen mebrere 100 Meilen langen Erftredung bes Rothen Meeres, tann feinen Grund in einer mehr vulcanifden Befcaffenheit jener gangen Rufte haben, bie 2. v. Buch icon fraber in feinem claffifden Berte über die Canarifden Infeln vermuthete, und die Ehrenberg in feinem Bortrage, 1827, über ben Character ber Libyfden Bufte burd Thatfachen aus eigner Erfahrung außer 3meifel fegen tonnte.

Da Ehrenberg die Raphtha nur zu Tor im Panbel fah, welche man von Setie binüber gebracht hatte, ohne ihren gunbort gefeben ju haben: fo fegen wir ju bem, was icon oben über biefen Drt gefagt warb, Ruppell's 3) Beobachtung über beffen Localität bingu. Er fagt: auf ber Beftfeite bes Golfs von Gues findet fic, 3 Stunden füblich von Setie, bas Borgebirg Gimebe, aus erbigem Gpps, ber irregular große Rlumpen bichten Schwefels enthalte, die reichhaltig genug feien, um einft ben alten Megyptern burch Bergbau nutlich gewesen ju fein. Am Berge Setie, aus bichtem grauen Raltftein, finde man nabe bem Deeredufer eine Raphtha-Duelle, ober vielmehr Petroleum. Alle anderen in ber Rabe bes Seeufere gelegnen Ruftenberge follen gur Ralfformation geboren. R. Lepfins bei feiner Ercurfton, im Dary 1845, vom Rilthale Oberägppiene durch die arabifche Ruftentette jum Rothen Deere, um von ba nach Tor überzuseten, fchiffte fich am Dichebel Beid (er fcreibt ihn nicht Setie) in feiner Barte ein, wobei er Gelegenheit batte, etwas genauere Rotig von ber gegenwärtigen Benupung biefer Localitat ju geben '), welche als eine ber plutonifden Stellen am Rothen Meeresbeden angeführt murbe.

An einer Anterftelle bafelbft martete icon bie von ibm beftellte Barte, auf welcher die Ginrichtungen gur finaltischen Expedition ge-Er felbft ritt indes jur Beibie, fo hießen bie troffen wurden. Gruben nabe am Ufer, nur eine Biertelftunde nordlich vom Anterplate, die in ben Uferfand und ben gele eingegraben waren. hatten fich mit einem braunichwarzen, bidlichen, fprupartigen Bergol gefüllt, bamit aber tein befonberer Bertebr betrieben marb. Rur bie Leute an Drt und Stelle brauchten es ale Brennol. Es maren 5 bis 6 verschiedene Gruben, wenige guß unter bem Uferboben und eima im Riveau flebend mit ber benachbarten Meeresflace. Dan hatte

<sup>\*\*\*3)</sup> E. Ruppell, Reife in Nubien. Frantf. 1829. E. 182. \*) R. Lepfins, Journal, Mfcr. 1845.

vermuthet, bier wurde man in ber Tiefe auf Steintoblenlager treffen; ein Beamter bee Bicetonige von Aegypten batte vor mehrern Jahren 36 Arbeiter auf Schurfung bierber gefdidt. Ginige 100 guß bom Ufer hatte man ben Raltfels, ber fehr brodlich, nur aus petrificirten und verwitterten Rufchelfchaalen bestehenb, querburch bis jum Meere durchichnitten. Das Ufer erhob fich am Anfange bes Ginfonitte an 40 Rug boch über ber Deereeffache. Bon ba führte eine gerabe Treppe in ben Ginfonitt bis auf einige guß über bem Riveau bes Deeres binab ju einem großen, vieredigen, nach pben noch offenen Schachte, in beffen Mitte ein Brunnen gegraben mar, ber jest an 20 guß tief voll Baffer ftanb. Diefes hatte feit einem Jahre bie tiefere Grabung bes Schachtes unterbrochen. Doch hatte man Pumpenwerte jum Ausschöpfen errichtet und die Arbeit follte wieber aufgenommen werben. Rur 4 Bachter mobnten, feitbem bie Arbeit rubte, in ein paar benachbarten Baraden. Gine große Menge von Rufchelpetrefacten waren bei ben Ausgrabungen ju Tage getommen, mit benen mehrere Sammlungen bereichert worden find. R. Lepfius brachte Einiges bavon mit in die Beimath. Auch fomefelhaltig zeigte fich ber Boben; fowol ber fübliche Ausläufer Gimshe, als ber nörbliche bes Beid-Rammes wird von ben Arabern Gibeit, b. i. Somefelberg, genannt, bod ift ber Somefel von ichlechter Qualitat und wird nicht ausgebeutet. Die Gegend ift ohne Baffer, weit und breit ohne Beide für Kameele. Das finaitische hochgebirge erhebt fich für den Blid bes Banderers von bier aus jenseit des Decresspiegels in feiner gangen Dajeftat, und leuchtete bei Binbfille und Sonnenuntergang prachivoll berüber. Am folgenden Tage, ben 21. Marg, fchiffte von ba R. Lepfius nach Tor binüber.

Der Scharssinn 2. v. Buch's hatte schon frühzeitig auf das characteristische Berhälinis des Rothen Meeres in jener Beziehung hingebeutet, das durch spätere Ergebnisse sich vollftändig dewährt hat. Mit seiner bekannten Borsicht sagte er in seiner classischen Abhandlung' über die Bulcanbildungen des Erdballs: Man könnte vielleicht außer den zuvor von ihm verzeichneten 16 Bulcanreihen noch eine 17te verfolgen, jenen analog an der arabischen Küste. Der Oscheia seir, unter 15" 38' R.Br., vor Loheia (s. Tar, Erdf. XII. S. 671—672) sei nach Bruce, Abyssin. I. 439, ein pyramivaler Berg, der in der Mitte einer länglichen Insel emporsteige, die von R. nach S. sich 4 engl. Miles weit erstrede. Auf ihrem Gippselssind 4 Deffnungen, durch die beständig Rauch emporsteige, selbst

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Leopold de Buch, Descript. physique des Isles Canaries etc. Trad. p. C. Boulanger. Paris 1836. 8. p. 518.

guweilen, fage man, brennende Daffen. Die Infel fei gang wufte, benn fle fei nur bebedt mit Schwefel und Bimsftein.

Die Thatfachen, welche Ehrenberg aus eigener Erfahrung gut Debung aller Zweifel bingufeben tonnte, beziehen fic auf eine Stelle in feiner Characteriftit ber libyichen Bufte '). Sie heiftte

Die in zwei Bilbungsperioben zerfallenbe Tertiarformation ber libpiden Bufte lebnt fic an bie altern Raltgebirge ber Rilufer, welche bas Muttergeftein ber ägprisichen Jaspise find, barin teine Berfteinerungen, die offenbar einer frühern Bilbungsperiobe ber Erbrinde (wol einer Juraformation) angehören.

Ans biefen Steinarten bei Affuan (wo meift eifenhaltiget Sanbftein) tritt Urgebirge von Granit hervot, in Rubien Urtalt; auf ber Offfeite bee Rothen Meeres aus benfelben ein quarabaltiger Spenit-Porphyr. Diefer fcheint mit feinen gadigen formen (wie ber Ginai) burch gang Arabien fuboftmaris bis Jemen gu gieben. Es ift eine bereits in vielen Gliedern erfannte von R.B. gegen S.D. giebenbe, burch eine Reibe von Bultanen ausgezeichnete Bilbung, welche biefer arabischen Landjunge bie größte Aehnlichkeit mit bet Bilbung Italiens giebt. Bu biefer Bulcanreibe fint butd unfere (b. i. Ehrenberg's und Demprich's) Bevbachtung gwei neue Glie. ber bingugefügt: 1) bie in einem febr bebeutenben Umfange erlofd. nen Auswurfstegel und gaben in ber Gegend um el Buffem am füblichen Abfall bes hohen Afir-Gebirge (unter 18º R.Br.), wogn auch bie gang aus Lava bestehenbe geleinfel Retumbel vber Rotumbel gebort, welche ber einseitig bobere (norbliche) Rand eines großen im Meere befindlichen Craters ju fein fcheint (f. Erdt. XII. 672, 1088); und 2) bie große Infel Danatel an ber abpffinifchen Rafte, bie aus bulcanifdem Gefteine beftebt.

Bu biefen Angaben ift zu vergleichen, was wir an verschiebenen Stellen ber Erdfunde Arabiens über biese große Bulcanreibe bes arabischen Erdspaltes im Rothen Meere von Aben und Bab el Mandeb an, über die plutonischen Erhebungen und Eruptionen, über Perim, das Sanaa-Plateau, die Afirberge, die Inseln Kotumbel, Zobaper und Oschel Taer, wie weiter nordwärts die plutonischen Bildungen am Gulf von Alaba und über die Debungen bis zum Sinai beigebracht haben (Erdf. XII. S. 669—672, 679—683, 786—787, 818—819, 836, 889, 917, 1023; hierzu Erdf. XIII. S. 185—176 und oben S. 318—327).

oos) Chrenberg, Beitrag jur Characterifif ber libpfchen Buften, 'in Abshandlung ber Kon. Atabemte ber Biffenfchaften in Berlin, 1630. 4. Physic. Claffe S. 82.

Alle biefe Thatfachen bestätigen Ehrenberg's Behauptung 3, baß bie gange arabifde ganbannge eine Reibe ebemaliger valcanifder Ausbruche zeige, bie ihre Entftehung ober formanberung bedingt haben mogen, mahrend ahnliche Mertmale auf ber afritanifden Rufte bes Rothen Deeres von Coffeir bis Daffaun, obfcon mehrfach bereift, noch nicht beobachtet murben; baber es wol wahrscheinlich, bag biefe lettere Rufte and weit weniger, wie and bei Coffeir, mit Corallenriffen befest fein mag.

3m füdlichen Theile bes Rothen Meeres, fügt Ehrenberg binan, fei noch heute ein Centralpunct vulcanifcher Thatigfeit mitten im Deere, namlich bie Infel Gebahn (Bogelberg) ober Gebel Taer (Rlofterberg?), und gleichzeitig entbede man bort geringere Tiefe (boch giebt ber englische Survey in R.B. und S. ber Infel 100, in D. berfelben bicht baran 140 gaben Tiefe an) unb viele fleine Infeln und Corallenriffe in ber Mitte bes Meeres. In ben vulcanlofen Begenden bes mittlern Rothen Meeres bei Coffeir geigte fich große Meerestiefe ohne Corallenbildung, und auch bei Suez bie Rufte ohne Riffe und einfach (bei Coffeir ift nach bem Gurvey bie größte Tiefe 60 Faben).

Auch ju biefer Thatfache ift neuerlich burch Captain 28. C. Barter's Beobachtung (bes Commandeurs auf bem Dampfboot Bictoria) im Rothen Meere, Mitte August 1846, eine wichtige Beftätigung bingugetommen.

Am 14. Auguft, unter wilbem Sturm, Donner, Blit und Ungewitter, fab berfelbe aus bem Gipfel bet Infel Sabble 36land b), melde bie weftlichte bet Bobaper Infelgruppe (Gabugar auf Berghaus Rarte) in R.B. von hobeiba (f. Erbf. XII. G. 889) ift, Rauch hervortreten und eine schwefelgleiche Bolte diefelbe bededen; fo baf bie frubere Bemertung bet britifchen Gurvepore, welche bie ganze Gruppe auf Moresby's Rarte als "Zebaper Islands Boltanic' bezeichneten, baburd beftätigt wird. Batter fagt, alle Infeln biefer Gruppe (bie Rarte glebt eine große und 7 fleine an) And vulcanifden Urfprungs, boch war feine Erinnerung an ihre balcanifde Shatigfeit befannt. Diefe ift alfo im vorigen Jabre wieder belebt worben. Gabble Beland liegt nach bem Captain unter 15" 7' R.Br. und 42" 12' D.E. v. Gr., in G.D. von Dichebel Laer (ober Lir, Lair, Erdf. XII. 889), jener einsamen, giemlich

<sup>7)</sup> Chrenberg, Ueber bie Matur u. f. w. a. a. D. S. 28 u. f.
8) Lieutn. W. C. Barker, Commander of the Steam Vessel Victoria, On the Volcano of Baddle Island, in Lond. Journal of Roy. Geogr. Soc. XVI. 1846. p. 338.

#### 476 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

großen Jusel, welche die Surveyors auf dem Schiffe Benares brennen sahen. Sie liegt in B. von Lohela, nach Barter unter 15° 32' R.Br. und 41° 55' D.L. v. Gr.; später wurde ihr Brand nicht wieder gesehen. Aber sie hat bei den Piloten den Ramen Ofchebel Duthan, b. h. "rauchender Berg," erhalten, auch giebt ihr Aussehen Zeichen von ganz jungem Brande. Die Piloten sagen, vor 50 Jahren habe sie ganz in Feuer gestanden. Zu alle diesem kommt noch weiter nordwärts die dritte Gruppe der Buscanbildungen in derselben Direction des Rothen Meeres, die kleinere Kotumbel-Inselben Direction des Rothen Meeres, die kleinere Kotumbel-Inselben, nache der vulcanischen Pasenungebung von El Bussem, etwa unter 18° R.Br. an dem Südende der Afpr-Berge.

Die vulcanische oder auch nur plutonische Ratur des arabischen Rüftensaumes und Rüftengrundes gegen bas Rothe Meer ist hierdurch außer allen Zweisel gesetzt, und badurch auch das eigenthümliche Ansetzen der zahlreichen Corallenriffe auf dieser Unterlage, wie es Ehrenberg beobachtete, im Allgemeinen wol nachgewiesen; also auch ein geognoftischer Einfluß auf Corallenbildung im Rothen Meere außer Zweisel gesetzt. Wir gehen nun auf das Besondere der Gestaltung und Ratur der einzelnen Corallenriffe nach desselben Beobachters Mitteilungen über ").

# 4. Characteriftifche Geftaltung ber Corallenbante im Rothen Reere.

Alle Corallenbilbung bes Rothen Meeres zeigt übereinstimmend in den einzelnen Borkommnissen eine ebene, mit dem Meeresspiegel gleichlaufende Oberfläche, mit zadigen, bober aufragenden Spisen. Eine solche Bank liegt in der Regel einen halben oder 2 Faden tief unter dem Meeresniveau; nur zur Ebbezeit ragen ein oder mehrere Puncte daraus hervor, die aber bei jedem frischen Binde wieder überstuthet werden. Diese Puncte sind kleinere, lose Felsblöcke von schwärzlicher Farbe (Negroe heads der euglischen Matrosen), niemals Corallen; sondern immer Bruchftücke eines sehr sesten, sich schieftig ablösenden Kalkseins von unsicherer Bildung. Oft schen, sich schieft von Menschen absichtlich angedrachte Signale zu sein, wozu sie auch dem Schiffer sehr häusig dienen; obwol sie dies durchaus nicht sind. — Ab. v. Chamisso "heeint das Räthselhafte

<sup>909)</sup> Chrenberg, Ueber bie Natur u. f. w., c. Aeußere Gestaltung und specielle Form ber Cerallenbilbung im Rothen Meere a. a. D. S. 29 bis 32. '') Ao. v. Chamisto, Bemerfungen und Ansichten auf einer Entbedungsreise 1815—1818. Weimar 1821. 4. S. 29—33, 106 u. f. und S. 187—189.

ihres Borkommens, in der Sübsee wenigstens, aus der Bildung des Rifffeins hinreichend erklärt zu haben; aus Trümmern von Corallen, Muscheln, Seefand, Seeschlamm und Seegras entstehend, die durch die salzige Meereswoge bei Stürmen und fortwährender heftiger Brandung zusammengewürfelt und cementirt, durch heißen Sonnenbrand mürbe gemacht, sich in schaaligen Massen wieder ablösen und abbrödeln, und dann von den kurzen Bellen an der Oberstäche der Bänke hin und her gerollt werden.

Diese oberfte Flace mit ben herausragenden Signaltrummern befindet fic nur wenige guß unter bem Meeresniveau; nie sab Ehrenberg locale Erhöhungen auch nur klafterhoch und nie wie aufgethürmte Berge sich zeigen, wenn es nicht eben corallenleere Berginseln waren; und niemals sah er auf der hohe dieser Inseln etwa Corallenfragmente als oberfte Lagen, auch keine Fluren oder Corallenfelder erstorbner oder noch wohl erhaltner Corallenformen, wie 3. R. Forfter, Bancouver, Peron sie sogar die 400 guß hoch an der Güdtüste Australiens auf dem Rüden der Dünenzüge beschreiben, weshalb lesterer diese nicht durch Pebung, sondern durch gessunkenes Meerniveau zu erklaren suchte.

Die Form ber Corallenbildung im Rothen Meere ift niemals ringförmig, mit einem feichten Gee in ber Mitte, ober hufeisenförmig, wie dies als die vorherrschende Form in ben Coralleninfeln ber Subfee, feit gorfter's bis auf glinbers und die neueften Beobachtungen, g. B. Beechep's, Darwin's und Gaimarb's, fich zeigte 11); auch fand bie von Flinders zuerft gemachte Beobachtung an ben auftralifden Riffen, bag ihre bem bohen Meere und ber Brandung zugekehrte Seite immer die hohere, die unter bem Binbe immer bie niedrigere fei, im Rothen Deere feine Ehrenberg fand ben Rand aller Corallenriffe im Anwenbung. Rothen Deere meift febr unregelmäßig ausgebuchtet, boch bem Totaleindrud ihrer Ausdehnung nach fast immer geradlinig. Rirgends fab er eine Seite vorherrichend erhobt vor ber andern, ungeachtet boch auch in biefem Meere eine gewiffe Regularitat ber Binde bemerklich, und jumal ber Rord vorherrschend ift. Auch waren fie nicht eben gegen die Seite ber Brandung ber Bogen bin mehr erhöht, fogar nach biefer Seite öfter ichief ablaufend, wie 3. B. auf ber Corallenbant bes Dafens von Tor.

Die daracteriftifche form ber Corallenbante im Rothen Reere ift bielmehr eine langgeftredte, banbartige, eine tafelformig-

<sup>1)</sup> f. Map of Gambiers group surveyd b. Capt. F. W. Beechey 1826; Gaimard, in Annales des scienc. naturelles. Paris 1825.

#### 478 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschritt. S. 8.

erfüllte, die gewöhnlich den Saum der Rufte bildet, doch auch nicht feiten tiefer im Meere, d. i. entfernter vom Lande, vortommt; aber immer in Längenerfredung und parallel mit dem Rüftenzuge. Dies dentet auf einen basalen Zusammenhang mit dem Erhebungszuge des Rüftenstrichs von S.D. gegen R.B., dagegen die ringsförmige, ganz aber halb hufeisenförmige Stellung der Co-rallenriffe der Australinseln offenbar der isolirten Gipfelerhebung zugerundeter basaltischer Inseln übren Rifftranz auf dem obern Plateausqume dieser emporgehobenen, jedoch submaringebliebenen Untiefen des Oceans verdanft.

Alle Corallenbänke des Rothen Meeres find einander auch barin gleichartig, bag en ihrer bem hohen Meere jugetehrten Seite Ankergrund nur bei großer Tiefe, oft erft bei 100 Rlafter ju erreichen ift und auch bann taum. Sangen fie noch unmittelbar mit ber Rufte jufammen, fo baß fie beren Uferfaum bilben, fo haben fle an biefer einen Geite meift ebenfalls einen febr tiefen und plotlichen Abfall jum Deere; bie aber von der Rufte entfernteren haben einen boppelten Abfall gegen D. und 28., nach ber Rufte ju fowol, wie gegen bas Deer bin. Der Dftabfall gegen bie Rufte ju if meift in breiter glache fanft ablaufend, bie bort burchziehende Deeredgaffe baber meift feicht, weshalb bie großen Schiffe fie vermeiben, mabrent mittlere und fleinere barin regelmäßig ihre gabr. Arage nehmen. Gie gewinnen barin, weil bas Deer weniger bewegt ift, an Geschwindigkeit; bies ift baber feitbem bie gabrftrafe ber Dampffdiffe geworben (f. Erbf. XIII. 246 - 263, 323 u. f.). Aud fann ber Bind bier vortheilhafter benutt werben ale außerhalb, und einem Sturm ift leichter auszuweichen.

Die Meerestiefe an der Außenfeite ber Riffe ift gewöhnlich um fo tiefer, je entfernter fie von der Rufte liegen; doch ift fie auch bicht baran unergründlich.

Bei Tor ließ Ehrenberg burch ben fehr erfahrnen, griechischarabischen Fischer Maallem Ansari (b. i. Meister Ansari) 12)
bie bortigen Tiesen wiederholt meffen (bie arabische Rame, ihre Riafter, nach der fie meffen, ist das Maaß der ausgestreckten Arme des ausgewachsen Mannes). Die große Borsicht, welche bei Auswerfung der Angelschnur nöthig ift, um diese an den Corallenzinken nicht zu oft einbüßen zu müssen, hatte ihn mit deren Bildung sehr vertraut gemacht, und in der Taucherkunft war er Reister, da er 8 bis 9 Kame tief zu tauchen im Stande war. Seine Angaben verdienten daber das größte Bertrauen.

<sup>\*13)</sup> Ehrenberg, Journal, Mfcr.

Rad feinen Untersuchungen bat bas Corallenriff, welches bei Cor ben hafen bilbet, bas Pater Gieard 19 einen Molo nennt, ben alle Machte von Europa vereinigt nicht aufzubanen im Stanbe fein murben, eine mehr lange als breite glace nach oben; es ift im Binter gur Ebbezeit noch 4 gus, gur Fluthzeit 8 gus unter Baffer; im Commer aber bei Ebbezeit oft 8, bei gluthzeit 12 guf unter Baffer. 3m Grunde zeigt es fich gang beutlich ale eine vom nordlicen Ende ber hafenbucht in fublider Richtung abgebenbe lanbjunge. Dafelbft liegt ein neuerer, tertiarer Raltftein, ber in ber Rabe bes Caftells von Tor unmittelbar am Corallensaum die Rafe bilbet. Der hafen, b. i. bas Deer gegen Dft, ober landwarts vom Riff, bat 8-bis 9 Rlafter Baffer. Das einschließenbe Riff ift etwa 3 mal fo lang ale breit, fällt gegen bie lanbfeite allmählig feewarts foroff ab, bis ju 50 Rlafter Tiefe in geringem Abftanbe, bod nicht eben fenfrecht. In ber Rabe ber füblichften Spipe bes Riffe aberragt jener Saufen lofer gels. und Corallenftude bie Deeresfläche; ein Signal für bie Shiffe gur Ginfahrt in ben Dafen, von bem Reifter Anfari verficherte 14), baß weber er noch feine Eltern und Boreltern (über 100 bie 150 Jahre jurud) barin teine Beranberung, feinen Anwuchs wahrgenommen hatten.

Unvertennbar ift ber geognoftifche Ginfluß ber Grund. lage bes Bobens burch Bebung von Maffen, auf benen bann erft in untergeordnetem Berhaltniß bie Steinbilbung burd bie Co. rallenthiere ale Ueberzug ober Rrufte por fich geht. Die Unterlage im Rothen Deere, bei fo vielen hundert genau untersuchten Puncten, ift flete vulcanifdes Beftein, wir bei Retumbel, Dichebel Laer und andern, ober ein weißer Raltftein, wie g. B. auf Tiran, ober ein horizontalgeschichteter balb mehr fefter ober porofer Raltiuff, aus tleinen eementirten organischen Thierreften und andern Theilen beftebend, die offenbar in feinem birecten unmittela baren Bufammenhange mit ben barauf lebenben Conchylien und Corallen feben. Go auf ben Infeln Bartan, Genafer, Cameran u. v. a. Auch alle bie fleinern von Ehrenberg untersuchten Infein batten eine bergleichen Unterlage von feftem Beftein. genbe tounte Chrenberg ein aus ber Liefe bes Meeres vom Secgrund aus blos burch Corallen boch emporgebautes Riff von Coralliten auffinden. Ginige biefer Heinern fchienen fich einer Ringform angunabern, mas wol burch eine ifolirtere Bafis bebingt fein

14) Chrenberg, Journal, Mfcr.

<sup>19)</sup> P. Sicard I. c., in Lettres édifiantes et curieuses des missions étrangères. Nouv. édit. Lyon 1819. Vol. III. p. 404.

# 480 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

möchte; bei vielen waren Sandanhäufungen durch ben Bellenschlag gebilbet, bei benen Ehrenberg baffelbe Gefet ber Sandanhäufung durch Binde, wie er es an den Felszügen der libpschen Bufte auf dem trodnen Lande beobachtet hatte, wieder zu finden glaubte.

5. Ueber die verschiedenen Arten der Corallenthiere im Rothen Meere und über die Art ihres Anbaues, ihres Anwachses.

Ueber bie Corallenthiere in felbft im Rothen Deere giebt berfelbe Beobachter folgenbe neue und lehrreiche Resultate.

Der Farbenpracht biefer submarinen Belt haben wir icon anbermarte ermahnt (Erbt. XIII. 251 u. a. D. oben G. 4591, bier gilt es mehr bie wiffenschaftliche Auffaffung ihrer Analogien und Differengen in Arten, Conftructionen und Entwidelungen. Ueberall, fagt Ehrenberg, fand er mit Dr. Demprich die einzelnen Corallenblode und firauchartigen Corallenftamme unregelmäßig burch ein- . ander fieben, wie Blumen auf einer Biefe; einzelne Formen waren auch hier vorherrichend, aber nie ausschließlich. Richts Aehnlides, wie Beerbenpflangen, eima nach Art ber Beibefteppen ober Riefermalbungen, welche gruppenweise andere Bemachse ausschließen, zeigte fich bier. Mabreporen, Seteroporen, Milleporen, Aftraen, Favia, Carpophyllien, Macandrinen, Pocilloporen, Stephanocoren u. a. (b. i. Dafchen-, Rronen- unb Taufenbftern-Tuffe, Sterncorallen, Babencorallen, Rettencorallen, Bechertuffe und Kronencorallen) wechselten gleichgroß und machtig gewöhnlich mit Riefenmufcheln und Perlmufden, mit Seepilzen (Fungien), Seeigeln, Seefternen und Polothurien ab; auf ben erftorbenen brangten fich bie weichen Lebercorallen, See-Anemonen, Straufcorallen und Schwammcorallen (Boanthinen, Actinien, Tenien, Balcyonineen) mit einer gablreichen Menge von Annulaten ober Ringwürmern, und Birbelwürmern ober Turbellarien. Den Buß ber Corallenstämme umgab baufig ein weißer, klarer Sand. Rur mit hammer und Deißel waren in ber Regel die einzelnen Stamme biefer Corallenbilbungen vom feften Grundgeftein loszubringen; immer in Babefleidung und mit haufigem Untertauchen mar bies oft mit vieler Dube ju bewertftelligen.

Sochftens nur brei Generationen glaubten biefe Beobachter bier übereinanber beutlich mahrgenommen zu haben; nirgenbe fo großartige Bilbungen, wie fie bei ben Gubfeeinfeln geschilbert mer-

<sup>915)</sup> Ehrenberg, Ueber tie Ratur u. f. w. a. a. D. f. E. S. 37-45.

ben. Raum glaublich ift es jedoch wol, daß diefe Bilbungen nur bis auf brei Generationen jurudgeben follten; die Beobachter bemeerkten, daß fie nicht schnell gescheben tonnen; zu ein paar Fuß Anwachs des Corallenbodens seien ficher mehrere Jahrhunderte nöthig, etwa wie auf dem Lande eben so viele zur Erhöhung des Bobens burch humusbildung aus Berwefung der Blatter eines Balbes.

Doch fei ber Corallenftod feinem abgeftorbenen Baume ju vergleichen, ber ein Gesellschaftshaus für viele Thiere abgabe, beffen Alter und Absterben auch bas leben biefer Thiere aufhören mache. Reis neswegs; Ehrenberg nennt ben Corallenftod ein burch Anospenbildung nach gewiffen Gefehen entftandenes Ganges, beffen Theile eine Bielzahl organisch abgeschlossener Thier-Individuen find, die sich zwar freiwillig nicht trennen können, aber durch für ihr individuelles leben un wefentliche Theile verbunden find. Die Bluthen eines Baums haben zwar in ber Erscheinung einige Aehnlichkeit mit einer Corallenfamilie, aber im innern Befen liegt ein großer und tiefer Unterschied: ber nie getrennten Individualität der einzelnen Bluthen beim Baume, bagegen ber im Befentlichen vollftandig getrennten organischen Inbividualität der blumenartigen Thiere bei den Corallen. hieraus ergiebt fich jugleich, baß fie tein burch Generationen geschehener Aufbau fein tonnen.

Räanbercorallen (Maeandra) und Babencorallen (Favia) sah Ehrenberg in so ungeheuern Bloden bis zu 6 und 9 Fuß Durchmesser auf dem Grunde des Rothen Meeres, daß er bei ihrem langsamen Bachsthum meinte, auch zu Pharaos Zeiten möchten sie damals schon ihre Stelle eingenommen haben. Sie abzumeißeln war ein vergebliches Bemühen der Taucher. Sie schienen ihm zusammen-hängende Corallenfamilien-Blode zu sein. Die riesenhafte Heteropora (Madrepora) palmata des benachbarten indischen Meeres scheint in ihren colossalen ganzen Massen einem friedlichen, durch Jahrtausende hindurch nie gestörten gesellschaftlichen Geschlechte anzugehören.

Im Rothen Meere konnte Ehrenberg keine Beobachtung über bas Anwachfen ber Coralleninseln machen; vielmehr schienen alle im Abnehmen zu sein, jedenfalls überzeugte er fich bavon, baß ke wenigstens bas Anwachsen ber Inseln nicht befördern, sondern ihnen nur als Einfassung und Ueberkleidung des unterseeischen Gekeines dienen. Die hier und da sehr staten sossellen Corallenlager schienen ihm schwerlich der Bau bieser Thiere selbst zu sein, sondern vielmehr nur eine Anhäufung von zerstörten Massen nach dem Tode bieser Thiere.

#### 482 West-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

Die Sage vom Pervorwachsen vieler Aansende von Corallens inseln im indischen und fillen Ocean ift bei den dortigen Infulanern allgemein; in wiesern fie begründet sein mag, bleibt noch künftigen Untersuchungen vorbehalten; im Pasen zu Tor sand fich bei den dortigen Fischern keine solche Tradition vor, und in Juan de Caftro's Beschreibung dieses Pasenortes, bei seiner Landung daselbst mit der portugiesischen Flotte aus Goa, im Jahre 1541, glaubt Ehrenberg nach Bergleichung mit dessen hentigem Justande den Schluß ziehen zu dürsen, daß sich daselbst seit 3 Jahrhunderten nichts merklich verändert habe. Eben so verhält es sich mit 3 andern von ihm beschriebenen, wie von Ehrenberg untersuchten Inseln, indes dagegen ein Anwachs der Rüste bei Suez entschieden ist, der aber nicht von Corallenandau herrührt, sondern von Bersandung.

Dies find die Resultate bisheriger Beobachtung über bas Phanomen ber Corallenbilbung im Rothen Meere, welche zu Bortfebung der Erforschung dieser mertwürdigen Raturerscheinung an ben arabischen Gestaden auffordern, die nicht nur an sich für das Studium der Raturgeschichte, sondern auch der Meuschengeschichte in Beziehung auf größtmöglichse Sicherung der Schiffahrt von hobem allgemeinem Interesse sein muß.

#### Erläuterung 3.

- Die Gebirgspaffage zum centralen Sochgebirge bes Sinai und seinem Rlofter von der Subseite ber Salbinfel.
- Das Aufsteigen von Tor burch bie Ebene El Raa, burch ben Wabi Gebran, über bie Gebirgspäffe (Rabf) zum Wabi Selaf.

El Tor ift ber Lanbungsort vieler chriftlicher wie mohammebanischer Bilger, welche ben Sinai bewallsahrten wollen, benn er ift beiden Consessionen ein geheiligter Berg. Daher sind auch manche Berichte barüber aus früherer Zeit bekannt, aber alle nur flüchtig abgesaht; selbst was der sonft so genaue 3. Abevenot von seinem Wege bahin sagt, wie was Seehen barüber augiebt, ist wenig lehrreich 16). Wir entnehmen nur baraus, daß sie wie alle nachfolgenden Reisenden den Weg burch ben Wabi Gebran zum Sinai nahmen, saft der einzige ber von da aus feit alten Beisen

<sup>919 3.</sup> Thevenet, Relfen a. a. D. B. 2. Rap. XXVI. G. 226; Seegen, Mouatl. Correfp. 1813. Bb. XXVII. S. 61.

# Sinai-Halbinfel; bie Torftraße burd Babi Bebran. 488

allein gangbar gewesen zu sein scheint, und baß sie bazu 1% bis 2 Tage Beit gebrauchten, um bas Rlofter zu erreichen. Es ift dies in sofern intereffant, als baburch auch mit größter Wahrscheinlichakeit ber Weg angebeutet scheint, ben Cosmas Indicopleustes als Pilger zu seiner Zeit nehmen mochte, als er mit eigenem Augen die Velsinschriften erblickte, von denen oben die Rede war (f. oben S. 28). Niebuhr, Seegen, Rozière, Coutelle, Burckhardt, Robinson, Callier u. A. nahmen andere Wege zum Sinai ober von ihm herab, die sie genauer beschreiben.

E. Ruppell hat Tor und ben Ginai ofter befucht, aber nur einmal ben Weg babin von biefem Safenorte aus beschrieben (im 3. 1631 im Dai) 17), und vorzüglich dabei auf die Befchaffenheit ber Gebirgearten Rudficht genommen, wie B. Schimper, ber ihm im Mary bis September 1835 bahin folgte, auf bie Begetation 18). Durch 2. De Laborde haben wir bei feinem Rudwege vom Sinai zum hafenort El Tor eine fpecielle Aufnahme bes Weges burch bas Wabi Bebran auf feiner Carte de l'Arabie Petree 1828 erhalten, boch nur mit einer allgemeinen Schilderung 19) feines Routiers, wodurch wir uns jedoch einigermaßen in ben wechselnben Bidgadthalern jenes Gochgebirgelanbes orientiren lernen. Gine gemuthliche Schilberung feiner Banberung, Ende Februar 1837, von Sor zum Sinai giebt v. Schubert 20), Die burch einige Ungaben Bellfteb's (Ende Sept. 1836)21) vervollftanbigt wirb, und R. Lepfine 22) verbanten wir burch feine auvorfommenbe Gute bie Erlaubniß ber Mittheilung aus feinem handschriftlichen Reisejournal, bas hochft schätbare neue Beobachtungen über bas Babi Bebran, vorzüglich in Begiehung auf Inscriptionen und Direction der Thäler und Goben, nach febr gablreichen Winkelmeffungen mit ber Bouffole, entbalt, von benen wie von vielen andern eine berichtigtere Rartenconftruction ju wünschen fein mochte.

Thevenot verließ ben 31. Januar 1658 23); wie die meisten

<sup>17)</sup> C. Ruppell, Reise in Abysin. Frankf. a. M. 1838. B. I. S. 114 bis 117. 15) B. Schimper, Rurze Nachrichten in Manuscr. vom 3. 1835. 19) L. de Laborde et Linant, Voy. de l'Arabie Pétrée 1830. Paris l. c. p. 64—66, in Relevé topographique de Ouadi Hebran. 20) v. Schubert, Reise in das Morgenland, Th. II. S. 299—307. 21) Wellsted, Trav. in Arabia. London 1838. 8. Vol. II. ch. 3. p. 45—56, nebst Karte; ders. b. Norder II. S. 44—53. 23) R. Lepsius, Sournal 1845. Micr. 23) Thevenot a. a. D.

# 484 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

ber nachfolgenben Reisenben, ben hafenort Tor erft gegen Mittag, weil die Streitigkeiten ber bortigen Rameelführer selten einen frühern Aufbruch gestatten. Er burchschritt nun die Ebene, welche er Sin nennt, bis er zum Fuß der hohen Bergkette kommt, wo das Nachtlager genommen wird. hier lernt er das harz der Baumart kennen, welche ihm seine arabischen Kührer Akakia nennen, wovon oben S. 340 die Rede war. Bei der arabischen Akakia sließe das harz ohne Einrigen aus der Ninde; die Blätter seien sehr zart, die Zweige vieldornig, der Baum erreiche die Dicke und hohe der europäischen Weiden. Erst am Morgen des solgenden Tages trat seine Karawane in das hochgebirge ein, wo man aber bald auf eine Gruppe Araber mit Weibern und Kindern traf, die ein Vest in der Nähe einiger ihrer hütten seierten, weshalb die Karawane daselbst ausgehalten erst am dritten Tage, den Zeen Vebruar, das Kloster der Wönche am Sinai erreichte.

Die Ebene, welche Thevenot Sin nennt, nach ber Legenbe bes Kofters zu Tor, die auch Th. Shaw noch wiederholt, vom vermeintlichen Elim aus (4. B. Mos. 33, 10 u. 11), heißt bei den Arabern, wie schon oben gesagt ward, Kaa oder El Kâa (Da'a bei Lepsius) 24) und bezeichnet die große, flachhüglige, von ausgestrockneten Gießbachbetten durchschnittne Ebene, die sich nordwärts Tor längs der ganzen Meeresküfte zwischen der niedern Uferkette und der Hochgebirgskette des Sinai, Serbal und seiner nördlichen Berslängerungen bis zur Mündung des Wadi Feiran oder Firan zum Meere nordwestwärts hinzieht. Ueber sie hin führt die gewöhnsliche Kameelroute nach Aegypten, auf der man nur erst in 3 Xagereisen Ferne von Tor bei El Marka (el Murkhah bei Robinson) Trinkwasser sindet, danu erst wieder 1½ Tagereisen weit bei Gharandel und nun nach 2 Tagereisen zu Ayun Musa (s. 06. S. 441).

El Raa heißt nichts anderes als "Die Ebene" 25). Der Dicebel himam, El Matus und ihre falt und freidehaltigen Bortfetungen, dicht am Meere hinziehend bis zum nördlichen Ras Djeben (Jebel Jehan bei Moresby), begrenzen tiefe Ebene gegen die Meeresseite. Sie wird von Tor aus über El Wabi und von da burch eine Stunde Auffteigen durch obe, mit bunteln Steinen bebedte hügel und Trauerwufte in ein paar Stunden erreicht,

<sup>924)</sup> Reise von Theben nach ber Halbinsel bes Sinai, 1845. 8. S. 14; Th. Shaw, Reisen a. a. D. S. 272. 25) Röbiger, bei Wellsteb II. S. 29, Rote 23.

#### Sinai-Halbinfel; die Torftrage burch Wadi Bebran. 485

fleigt in febr fanften Bolbungen gegen Oft jum Bug ber Gochgebirgefette, zumal bee Gerbal, auf und ift mit einer vollig mafferlofen, pflanzenarmen, burren Oberflache überzogen, burch welche Die Raramanenftrafie 26) einige Tagereifen weit gegen D.B. nach Suez in gleichformiger Ginerleiheit und Langweiligfeit fortführt. Große Streden berfelben fant Bellfteb mit Salztheilen bebedt. Rur bei Sonnenuntergang bieten bie golbbeleuchteten, gablreichen Gipfelfpiten gegen Dft, zumal die bes hochauffteigenben Gerbal und feiner nordlichen Fortfetungen, einen erhabenen Unblid bar 27), während gegen Weft die einformig fich fentende Chene nur von niebern Ruftenhugeln und ber Flache bes Meergolfes begrengt erfceint. Die glache biefer Cbene, auf welcher bei heftigem Sturme, ber bie Rameele zum Stillftand nothigte, v. Schubert am 24. Februar 1837, eine Tagereife im Norben von Tor, fein Lager auffchlug, lag nur 340 Fuß erhaben über bem Deeresspiegel; es war ein fanft gegen bas Deer bin fich fentenbes nieberes Blatean, in beffen ausgetrodneten Biegbachbetten fich bamale Bericho rofen von besonderer Große zeigten. Diese Betten maren ofter fo tief im Sanbe eingeriffen burch heftige Bafferguffe, baß fie wie Sohlmege auf bem Banberpfab burchfest werben mußten. monbhelle Racht, die Bellfteb am 23. Januar 1836 auf biefer Blache ohne Feuer und Schut zubringen mußte, geborte zu ben falteften, bie er in fo fublichen Breiten erlebte. Der Baffermangel in diesem El Raa wird nur für bas Auge burch die häufige Luftfpiegelung, Ger-ab (b. i. Scheinwaffer, bie Fata morgana), erfest, welche baufig taufchend wie ein Gee mit gefraufelten Bel-Ien erfcheint, in benen fich felbft einzelne Bufche wol absviegeln. Aber mit Recht nennen bie Araber biefes Phanomen "bie getaufchte Erwartung" (vergl. Befaias 35, 7)28).

Der Weg von El Tor zum Babi Gebran folgt biefer Ebene, bem El Kaa, aber nicht, sonbern läßt ihre längste Erstreckung links liegen und burchschneibet vom El Babi an gegen N.D. ihre subliche Breite, wozu Ruppell von Tor aus bis zum Fuß ber Gebirge 41/2, Stunden gebrauchte, wo er beim Eingange ber zweiten Pagenge bes Wadi Gebran seln Nachtlager nahm.

Der Buf bes hochgebirgs, bas man hier zuerft betritt, befteht

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) Mellsteb u. a. D. II. S. 29 u. 45. <sup>27</sup>) v. Schubert, Reise in bas Morgensand. II. S. 286. <sup>28</sup>) Röbiger, Note 25, b. Wellsteb II. S. 32.

# 486 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfdmitt. S. 8.

nach ihm aus einer rothlichen Feldspathmaffe mit cripkallinischem Quarg und wenig Glimmer; alfo ein granitartiges Beftein; Ragelfluebildung, wie fie die Frangofen am außern Caume ber Sochfette nabe bem Ras Mohammet angaben (f. ob. S. 200), fah Ruppell hier feine 29). Gierauf folgten wirfliche Granithügel entlang der Mündung des Thales Gebran, das zwis fchen fteilen, engen, rothlichen, irregularen Granitmaffen in bie Cbene austritt, benen bald geschichtete Spenitfelfen folgen, bie in fornblenbichiefer übergeben. Die Feldenge fcnurt fich gu faum 20 Schritt Ausbehnung gufammen; in ibr mar nur auf eine furge Strede ein fconer Bach mahrnehmbar. Drei Stunben einwärts dieses Thales wiederholt sich zwischen Spenitwänden eine zweite Feldenge bes Thales, mit einem riefelnben Bache und einer ichonen Gruppe wilber Dattelpalmen, unter beren Rublung, im Maimonat, Ruppell fein Rachtlager nahm. Beife, bemerft ber Naturforfder, murben biefe Balmen niemals burch fünftliche Befruchtung nuthringend gemacht; ber freiheitliebenbe Bebuine verfchmabe es, fich mit biefer fonft eintraglichen Cultur gu beschäftigen; er überläßt bies Beschäft einer bienenben Claffe. bie ihm bier aber zu fehlen fcheint.

Der folgende Tagemarich in bemfelben Thale führte 2 Stunben gegen R.D. zwifchen fast fenfrecht aufgethurmten Schichten von Bornfteinporphyr und Spenit, bie auf beiben Seiten fich fo genau in Machtigfeit, Farbung, Aufeinanberfolge correspondiren, bag Ruppell ihre Berreifung burch Erberschütterung für unverfennbar halten mußte. Doch balb erhob fich bann ber Weg in jabem Aufftieg zwischen grauem, feinkornigen Granit, um welchen einzelne Oneuftrummer mit gollbiden Granate cryftallen gerftreut lagen. Auf ber erftiegenen Gobe bes Bergpaffes (wir wollen ibn gur Bergleichung fur bie Folge ben erften Bergpaß im Babi Bebran nennen) hatte man eine And. ficht gewonnen gegen D.B. auf Die gadige Gruppe bes boben Serbal, mehr gegen Dorb in bas wafferreiche Thal bes Babi Beiran. Bergab manbte fich nun im Abftieg ber Beg gegen DR in bas Thal Abu Geil, bas reichlich mit Futtergras verfeben Auf biefem Wege fab man ben norblichen Borigont war. ftellenweis gang frei von Bergen (unftreitig jenfeit auf Die nordlich bem hochgebirge vorliegende bobe Plateauebene von Abn Gu-

<sup>929)</sup> G. Ruppell, Reife a. a. D. I. S. 115.

weirah und Babi Marrah blidend, f. ob. S. 257); im Sud aber erhoben fich fortwährend feutrecht aufstarrende Gneufschichten.

Rach 4 Stunden Weges ging es wieder fteil zwischen wilden Waffen beffelben Gneufigesteins hinauf, wo sich deutliche Spuren einer antiken Pflasterstraße zeigten, die noch als Wegroute dient, aber nach Ruppell's Dafürhalten wol aus der Zeit herzuhrt, da das Wadi Feiran (Pharan) mit blübender Stadt vor dem sten Jahrhundert noch seinem Bischofesit hatte (f. ob. S. 15, 25, 33).

Es waren 2 Stunden nöthig, um durch den beschwerlichen Goblweg hindurchzukommen, bis man ein zweites Bergjoch zu überschreiten hatte, das sich quer über das Thal zieht. Nun erst trat man in öftlicher Richtung in ein anderes weit geräumigeres Thal ein; es ist das berühmte Wadi Scheift, das größte des centralen Gebirgsterns, an dessen fast senkrechten Wänden die Gneußschichten mehrere 1000 Zuß hoch emporstiegen. Bon da in einigen Stunden kann das Sinal-Rloster erreicht werden. Da E. Rüppell aber schon früher in demselben gewesen war, zog er es diesmal vor, im Rloster der 40 Martyrer, zu El Arbain (s. S. 13), abzutreten, das seitwärts von jenem, etwas früher gegen S.D. einlenkend, erreicht wurde.

B. Schimper, ber ben Ruftenweg von Suez bis Tor, also auch entlang ber Ebene El Raa, zurudlegte, hatte in biefer, in ber Periode ber besten Jahreszeit, boch eine Summe von 60 bis 70 verschiebenen Pflanzenarten einsammeln können, bavon er an 5000 Exemplare in seine Heimath ben Actionaren zuschickte, welche für seine Reisesten gesorgt hatten. Er bemerkte, daß die spärliche Begetation ber Wüste sich von der des gesegneten Deutschlands hauptsächlich unterschelbe durch ein minderes Grün und die große Zerftreutheit der Pflanzen, welche weit eine von der andern isoliet auswachsen mussen. Das Saftgrün der deutschen Gewächse sehle den Wüstenpstanzen, bei benen sich fast nur ein Graugrün vorfindet.

Leguminofen, Compositae und Grafer fteben gewöhnlich buschelweise in 8 bis 10 Individuen gedrängt beisammen;
ober ein Individuum bildet mit seinem holzigen, stachligen Busch
immer eine kleine Infel im Meer von Sande, und eben so concentrire sich auch der Mensch in kleinen Gruppen von zehn und
zwanzig, und wenn es hoch komme, in den bessern Thalern bis zu
hundert Individuen beisammen.

# 488 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

Die Cruciferen, welche früher in ber Jahreszeit als bie Leguminofen, Compositae und Gramineen erscheinen, fteben weniger buschelweise beisammen, sonbern wachsen, gewöhnlicher als einzelne Individuen, in nicht sehr großer Entfernung von einander auf.

Diefe 4 Bflangenformen bilden aber vorzugsweise bie Begetation in ben Buften bes felfigen Arabiens; alle andern Formen gehören mehr ober minder zu ben Seltenheiten; boch giebt es von biefen allgemeinsten Berhältniffen in etwas abweichende Localitäten, benen anderer Boden ober sonstige Localverhältniffe zum Grunde liegen, wie z. B. die Ebene Hauara in der Nahe ber hamm Faraun durch ihre Granitberge, welche eine besonders intereffante Flora herbergen.

Die nachten Granitberge und Rreibehügel bei Tor find auch arm an Arten, wie bie benachbarte Bufte El Raa, hinter ber aber fogleich beim Eintritt in die engen und tiefen Schluchten bes Babi Bebran bas bemäffernbe fleine Bachlein mit einer erfreulichern Begetation bas Auge bes Banberers erquickt. ben erweiterten Stellen biefer Schluchten tritt zwischen nactten Felswänden innerhalb bes hochgebirgs boch im Thale die langftachlige Mimofa mit langen Schotenfruchten hervor, bie am Stamm wie an ben ftarferen Aeften einen rothen Bummi ausschwitt (f. ob. S. 335, 342, Acacia seyal ober arabica Willd.); an feuchten Stellen find es einige Balmen und baumartige, bidrindige Abelepien (Asclepias fruticosa), die fich zeigen. Um bie Bafferbeden, welche bas Bachlein an verschiebenen Stellen bes Thalbobens, mo es von Fels = zu Felsftufe abfallt, etwa bilbet, fteben die Pflanzen nicht mehr zerstreut ober vereinzelt, wie in der Bufte, fondern analog andern Begenden ber Erde gefellichaftlich beifammen; unter andern befanntern Bflangenformen flebt man hier eine hohe Rohrart (Arundo), eine Topha, an ben Felfen bie großen emporfletternben Capernftrauche (f. oben G. 345). In einiger Entfernung vom Baffer gruppirt fich bie Begetation wiederum wie in ber Bufte, boch reichhaltiger an Individuen.

Die klippige bohe bes Bergpaffes, welche Ruppell's Routier erwähnt, welche auch Schimper am Enbe feines erften Tagemarfches im Babi hebran erreichte, war burr und nacht; jenseit nach ber Uebersteigung trat er in ein breites Sanbthal ein, in bas sich einige andere Sanbthäler einmunden, weit genug zu einem Lagerorte, wo er die erften Tamaristen-Stauden in Renge antraf, welche bas Manna erzeugen. Diese Sanbthäler, welche

Schimper Babi Buehra und Sales (vielleicht Buera ober Bovera und Babi Selaf? eine fübliche Seitenverzweigung bes
Babi Sheifh; er hielt fie für die Bufte Sin) nennt, waren
vegetationsdurftiger als bas verlaffene hebran; boch waren manche
Pflanzen, die von größeren höhen abstammen, unstreitig burch die
Baffer hinabgeführt worden. Die Manna der Tamaristen soll
hier nur erft mit der ersten Boche des Juni hervortreten und nur
bis zu Ende biefes Monats zu finden sein.

Schimper wanderte ale Botaniter langfam mabrend 3 Xagen burch biefe Thaler hindurch; am vierten Tage erreichte er eine enge Felefluft, in ber er fteil aufftieg (mahricheinlich Rath Egaui, b. b. Winbfattel bei Lepfius, und bas zweite Bergjoch bei Ruppell), wo er bann zu vielen Quellen tam (mahricheinlich ber Bir Buera bei Lepfius), Die bamale von ben Relfen berabrannen und fich zu einem raufchenden Bachlein verfammelten, bas zwar hier und ba von hohen Grafern verborgen war, aber eben diefe hervormachfen machte. Auch war die gange Umgebung ber Felsmante nicht mehr fo obe und nadt wie juvor; aus einzelnen feuchten Feleriffen trieben bie Samaba, b. i. wilbe Feigenbäume (ob Ficus pseudo-sycomorus nach v. Schubert, f. ob. G. 347), hervor, beren auch fpaterbin Lepfius an berfelben Localitat gebachte. Auch einige niedrige Balmbaume zeigten fich hier und Palmftauben, auch ein Strauch, ben bie unter ben Rlofterbrudern Dienenben Araber, Die Dichebalijeh, wie fie heutgutage beißen (f. ob. S. 24), mit bem Namen Dicheferat Seibna Dufa (unfere Berren Doje Strauch) belegen follen, Die Araber aber Geffeban nannten. Es ift ein gelbblühendes, Schoten tragendes Gemache, bas nach ber Legende ben Bunderftab Mofes bergegeben haben foll; aber Schimper hielt ibn nicht fur bier einbeimifch, fonbern erft fur ein Gartengemache bes Sinai=Rlofters (mol bie Colutea haleppica bei v. Schubert 30), f. unten), von bem aus er bie und ba in die Umgegend verwilbert, aber febr felten vorfommt. Bon fleinern Pflangen fammelte berfelbe bier in sein Berbarium: Linaria, Scandix, Papaver, Lithospermum und andere Gattungen mit neuen Arten ein, benen er als Funbort ben Namen Raffeb (wol richtiger Rath, Sattel) beischrieb, mas er für gleichbedeutend mit Afaba (b. i. fteiler Ab= ober Aufftieg, f. ob. S. 368) anglebt.

<sup>\*30)</sup> p. Schubert, Reife II. S. 353.

# 490 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

Bon biefer Stelle hatte er nur noch wenige Stunden bis zum Rlofter bes Sinai zurudzulegen, wodurch die Uebereinstimmung jener Localität mit den genannten anderer Meifenden fich zu beftatigen scheint.

Erft burch v. Schubert's gemuthliche Schilberung wirb biefelbe Reiferoute gur frifchen, lebendigen Aufchauung fur ben Beichauer, bem nicht bas Glud zu Theil warb,-fie felbft zu betreten.

Die Abreise von Tor (am 26. Februar 1837) 31) ging — nach bem gewöhnlichen Streit und Boltern der Beduinen, wem die Führung der Kameele zukomme, wobei es jedoch nie zum Blutversgießen kommt — über das palmenreiche El Badi, in deffen Sießbache auswärts zur Büste El Kaa, an deren Eingange sogleich ein schönes Büsten-Laufhuhn (Pterocles) von den Raturforsschern erlegt ward. Die letzten Acacien (Talha) und Tamaristen (Tarfa) wurden im El Wadi zurückgelassen, in dessen besten Brunsnen man die Kameelschläuche mit Wasser gefüllt hatte.

Es war ein herrlicher Sonntag Morgen, fagt v. Schubert; bas Thal Gebran lag vor une, wie bie geoffnete Thur eines Tempels, beffen Giebel und Thurme gur Linfen in bem Granitgebirge Gerbal, gur Rechten in bem bes Om Schomar emporfteigen. Unfere Beduinen fagten une, bag wir beute nach bem Tagesmarfche noch vor bem Gintritt in bas Gebirge unfer Rachtlager und unfere Belte auffchlagen murben; bies fchien uns unbegreiflich, ba bas Gebirge in feiner hellen Rlarheit fo gang nabe ju liegen fchien. Doch ging ber gange Tag barüber bin, ebe wir es erreichten. Der Mittag murbe fehr beiß, wenig Aflangen fab man am Boben, einige Fagonien und Geliotropien (Heliotr. arbainense). Der Gerbal zeigte fich in majeftätischer Schonbeit; bie Banbe feiner Schluchten und baftionenartige Borfprunge find faft fenfrecht abgefchnitten; wie Galerien treten an manchen Buncten Felfenabfage hervor, beren einer une von fern die Geftalt einer Runftftrage vorfpiegelte, ale fei biefe von Menfchenhand bereinft mubfam aus bem Geftein gefprengt worben.

Um 4 Uhr erreichten wir die außere Mundung des Gebran-Thales. Mächtige Blöde und Velfen des sinaitischen Urgebirgs lagen bier wie Trummer einer gewaltigen Tempelpforte umber zerkreut, durch welche das Bette des Giesbachs und ber Weg an beffen Seite sich hinwand. Grüne vesuvianartige Gesteine wechselten

<sup>\*31)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 200; Bellfteb, bei Robiger, IL. S. 45.

mit ben rothlichen bes Felbspaths. Wir schlingen unfer Belt auf in ber Wildniß bes Felfenfturges, umschirmt zunächst burch mauerartige Steinblode. Rach allen Seiten lodten uns bie Rlufte bes Gebirgs unter ihr schattiges Obbach hinein. In einer ber nahen Schluchten grunten und blüheten die hiefigen Arten bes Schnefeten = und Trigonellen = Alees, auch die strauchartige Moricandia (Brassica suffruticosa) in solcher Bulle, daß ich gange Bundel bavon meinem treuen Kameel zum Nachtisch mitbringen konnte. Der heutige Weg war von Tor immer lehnan gegen N.D. gezogen; bas Rachtlager nach Barometermessung warb in 747 Buß Göhe über bem Meeresspiegel befunden.

Belifteb, ber im Gerbst zuwor (21. Sept. 1836) 32) benselsben Weg zurückgelegt und barauf 6 Stunden Zeit, quer über ben El Raa ziehend, verwendet hatte, nennt die erste aufsteigende Sügelreihe, die er erreichte, ein natürliches Bollwerf für ben bahinter liegenden Diftrict bes hochgebirges. Diese hügel mit dunkelfarbigen Bergrücken nehmen an hohe zu, je mehr sie sich bem mittlern Gebirgsstock nähern, der zu beiden Seiten von den sich nordwärts hinstreckenden Golsen gleich weit entsernt und als das Rückgrat der halbinsel zu betrachten sei, von dem alle andern Bergstetten und Thäler aus das Land nach beiden Seiten durchschneiden. Die rauhen wildzersplitterten hier vor den Augen liegenden Felsmassen, gänzlich von Erdreich entblößt, ohne Baum, Strauch und Vegetation, habe Sir Fr. hennifer mit Recht nachte Alpen (unclothed Alps) 33) genannt.

Rach einer kurzen Siesta am Außenrand ber Borhügel trat Wellsted in die enge Kluft des Wabi Gebran selbst ein, der er nur eine Breite von 300 Fuß giebt; auch er schildert hier die zerstreuten Granit = und Porphyrmassen zu beiden Seiten des klaren Baches, der aber in Winterszeit zur Wuth eines reißenden und zerkörenden Giesstroms anschwelle. Er zog an demselben Nachmittnge, wie E. Rüppell, noch mehrere Stunden in der enzem Thalklust auswärts, und glaubte in ihr sich an 2000 Fuß erzhoben zu haben, als er ein paar Stunden nach Sonnenuntergang wei einem Beduinenlager Halt machte, in dessen Nähe er die erzsten Tamaristen (Tarfa) sah, welche das Manna lieserten. In diesen 15 bis 20 Auß hoben Tarsagebuschen bemerkte er in

<sup>89</sup> Beiffteb, Relfr, bei Röbiger II. S. 45. 33) Sir Fr. Henniker, Notes during a visit etc. Lond. 1825. 8. p. 219.

# 492 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

bieser Berbstzelt fehr viele Bögel, die faum von andern Reisfenden einmal genannt werden; zumal das rothfüßige Rebshuhn, das gewöhnliche Buftenhuhn (wol Pterocles, wie bei v. Schubert), dann Wachteln, Tauben, Schwalben, Sasichte, Abler. Als gewandter Jäger schof er sich sein Bildpret zur Abendmahlzeit, wie gewöhnlich, so auch bier. Rach einigem Verweilen wurde von seinen Arabern bei dem herrlichen Mondschein der Marsch noch bis zu Mitternacht ausgedehnt, wo man am Fuße eines Gebirgspaffes (doch wol das erfte Bergjoch bei Ruppell) ben Kameelen bei einem fleinen Wäfferschen Rube vergönnte.

Ehe wir welter in bas hochgebirge auffteigen, wollen wir jedoch noch einmal zur Eingangspforte zurudkehren, über die wir bei De Laborde, der vom Sinai bahinwarts hinabstieg, zwar außer seinem Routier durch den untern Theil dieses Badi Gebran nichts Neues erfahren, wol aber durch R. Lepfius, der wie keiner seiner Vorganger mit Genaulgkeit und Scharffinn die Inschriftselsen daselbst beobachtet hat, von denen vor ihm nur Cosmas, R. Bocode 34) im J. 1738, Seegen 35), Laborde zwar Notiz genommen, aber weder von ihnen, noch von andern auf diesem Routier Genaueres mitgetheilt wurde.

Lepfius erfter Tagemarich von Tor. Es war ber 22fte Marg 1845, an welchem R. Lepfius von Tor aus ben Ginai in einem Tage wegen bes nachften Ofterfestages zu erreichen wunschte, mas auch nicht unmöglich gewefen mare, wenn nicht ber gewöhnliche Streit mit ben Rameelführern ben Abmarich verzogert batte, und die Erreichung bes Rlofters baburch auf ben nachften Ofternachmittag um 5 Uhr hinausgeschoben worben mare. waren bie Bortebrungen getroffen, um mit bem Frubeften noch vor Sonnenaufgang aufzubrechen; aber bie Preife wurden unverschämt boch geftellt; Die Beduinen forberten vom Rameel 50 Biafter fur bie Lour, bie gu 11/, Tage gerechnet wirb, bas Doppelte bes berkömmlichen Breises; auf bas Gebot bes griechischen Agenten von 25 und 30 Biafter gingen fie nicht ein, ba fie bie Gile faben, mit ber man fortzukommen wunfchte, und endlich fcon um 11 llbr am Bormittag fahen bie Reifenben fich genothigt, boch 40 Biafter für jedes der 3 beladenen Rameele zu zahlen, die für fie nothwen-

<sup>924)</sup> R. Bocode, Reisen a. a. D. I. S. 213. 35) Seehen, in Mon. Corresp. 1813. B. XXVII. S. 61.

# Sinai-Salbinfel; Wabi Sabran, Inschriftfelsen. 493

big waren, indeß ein Reitefel nebenbei zu Excursionen gute Dienfte leiftete. Dies zur Beachtung fur funftige Reifenbe.

Um 12 Uhr fonnte man El Babi's Balmgarten verlaffen und zwischen ben niebern Ralffteinhugeln in ber Cbene El Raa 36) vorwarts fcreiten. Die vorliegende Bebirgefette verbarg noch bas Bochgebirge bes Sinai, bas von bier aus auf feine Beife fichtbar ift; boch trat ber Um Schomar (Um Schaumer b. Robinf.), als ein weiß aussehender Berg im Gub ber Gruppe bes Singi gelegen, bier fichtbar, in feiner bebeutenben Bobe gegen 75° D. bervor, mahrend die außerfte Spige bes Das Dobammeb unter 135° fich zeigte. Die Ramen ber füblicher gelegenen Berggipfel waren auch ben beften Fuhrern unbefannt; Die zwei Bergfpipen Ras Bebran, von benen ber Babi Bebran herabsteigt, zeigten fich unter 28° D., Die Dunbung bes Babi Bebran gur Chene unter 10° D., und bie Mittelgruppe bes gadigen Gerbal babinter nur wenig feitwarts unter 5" D., mabrend ble Spite bes Dachate Berge (Dughabeh bei Robinfon) fich birect im Norben erbob.

Der Weg führt nach einer guten Stunde von Tor am Brunnen el haï (Bir el haï) vorüber, von wo an ber Babi he= bran in feinem Auslauf burch big Chene icon verfolgt werben fann, bie er zuweilen mit feinen Baffern überschwemmt, wovon bie gurudgebliebnen, angeschwemmten Urgefteine Bengniß geben. Aber ehe fein Austritt felbft aus bem Gebirg, an feiner Dunbung am Buß beffelben, erreicht wirb, barauf geben 5 bis 51/, Stunbe bin, wobei ftets bie bebeutenben Daffen bes Gerbal vor Augen liegen. Am Eingange bes fich verengenben Thales, ju beiben Seiten bee Beges, entbedte R. Lepfius burch fein im Bieroglophen-Studium geschärftes Auge balb die großen fcwarzen Felsblode, bie mit Sinaitifden Infdriften bebedt von fo vie-Ien anbern Reisenden unbeachtet geblieben maren. Er gahlte ihrer wol 10, beren Infdriften mehr ober weniger fichtbar, ober ver-Da er beren noch mehrere am Waffer ju finben wifcht maren. boffte, fo eilte er in bas Thal binein, fam bafelbft auch nach einer Biertelftunde weiter an die Stelle, wo einige Dattelpalmen bas niedrige Bachlein überschatteten, fand aber feine Inschriften mehr, fo wenig wie er beren auf bem Wege babin bemerft hatte. Die meift weißen Granitblode ichienen weniger bagu geeignet, und nicht

<sup>26)</sup> R. Lepfins, Journal 1845. Mfcr.

#### 494 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

bazu eingelaben zu haben; vielleicht baß auch hier bas Baffer nicht fo zur Berfammlung von Bilgern einladend hervortrat wie heutzutag, und baß die Palmpflanzung an dieser Stelle erst eine weit spätere war. Die Inschriften auf den Granitblöden am Eingange des Thales machten auf Lepfius den Eindruck, daß sie von Leuten geschrieben seien, die von Tor kamen, nicht dahin gingen: denn sie wendeten sich alle nach Westen 37).

Das schöne Granitgestein ber Feldwände, meift weiß und schwarz, auch bunt und roth, mit weißen und rothen Abern und vielem Grünstein in den Spalten, auch mit Borphyrrändern, umgab die Ahalenge, von Mondschein magisch erleuchtet, in welcher bas Rachtlager ausgeschlagen wurde, um am folgenden Morgen bei Tage die Umgebung nach den Inschriften zu durchstreisen. Der Mond leuchtete so hell, daß man bei seinem Lichte das Tagebuch schreiben konnte. Bietro Della Balle 38) wurde nahe dieser Stelle am 29. Dez. 1615 vom senkrechten Stande des Mondes über seinem Haupte, der nur noch zwischen seinen Bugen, wie er seinem Freunde schreibt, beim Stehen einen Schatten warf, so überrascht, daß er ihm hinzusügt, wie nahe er nun schon dem Wendekreise des Krebses auf seiner Pilgerschaft zugeeilt sei.

# R. Lepfius 2ter Tagemarfc. Oftermorgen ben 23. März 1845.

Bor Sonnenuntergang war schon alles in Bewegung; noch eine kurze Strecke folgte man bem kleinen Wäfferchen, das im Sande nur leise bahin rieselte, obwol vor mehreren Monaten hier sehr viel Regen gefallen war, so daß dadurch die ganze Thalbreite sich mit Wasser gefüllt hatte, und auch jett nach 4 Monaten jenes Regenniederschlags noch alle Regenbrünnlein Wasser gaben. Dieser Bassersülle, die hier nicht selten sich zu wiederholen scheint (s. ob. S. 315), verdankt wol das Thal seinen ungewöhnlichen Pflanzenreichthum. Unter den Namen der dortigen und schon bekannten Bäume und Sträucher, die sich R. Lepstus von seinen Beduinen nennen ließ, wie Sajal und Semmu (sonst Sejal und Semur, d. i. Acacien), Lassa (auch Assert, D. i. Capernstrauch), Rattam (auch Rethem, d. i. Ginster), Tarfa (Tamariste), Hand (ober Handhal, d. i. Coloquinte), wurden ihm auch die

<sup>\*37)</sup> R. Lepfius, Journal 1845. Mfcr. 38) P. Della Balle a. a. D. S. 121.

uns noch unbekannten Namen: Dichus, Sechtan, Scherra genannt (bies lettere vielleicht bas Dichekerat bei Schimper, f. ob. G. 489).

Die Richtung bes Babi Bebran fcheint in ber von R. Lepfins 39) junachft bewanderten Strede viel wechselnder ju fein, als fie auf De Laborde's Rarte niedergelegt ift. Der erfte Theil geht gegen D.B., bann mehr gegen R. auf ben Babi Feiran an; nach einer Begftrede wenbet er fich entschieben gegen Rorb, inbef ein anbres in berfelben Richtung gegen D.D. fortgebenbes Thal Babi el Schurr beift, bas vom Dichebel Debfus (Mabfus bei Robinf.) herabsteigt, wie auch bas Babi D'ear, tas aber gleich in eine Chene ausläuft. Spater munbet fic auch bas Babi Ribrin (Ribran bei Robinfon) vom Dichebel Debfus in ben Bebran ein. Diefer Dichebel Debfus liegt ein wenig nordlich vom Ras, b. b. bem Unfange bes Babi M'ear (auf Robinfons Rarte liegt Dabfus in Dft, Wabi Ribran in B., ber Babi D'ear fehlt). Bom Gerbal fleigt nach bem Meere ju bergab ber Wabi Dachabe (Dughabeh b. Robinf.) gur Chene El Raa.

Rach ber 2ten Begftunbe, um 7 Uhr, wendete fich ber Babi hebran gegen R.D., und links ging von hier bas Seitenthal Relaha jum Gerbal hinauf. Rach 20 Minuten zwischen rothen und fcwargen Granitfelfen, fam Lepfine gum Brunnen, bem Bir Bebran, ber flein, aber eingefaßt mit umberftebenben Balmen und baneben mit einer alten Mauer, rechts unter bem Dichebel el Bir. Auch bier eigneten fich bie weißen Granitfelfen nicht zu Inschriften; maren auch Blode am Wege befchrieben gewefen, fo murben fie burch bie milben Bafferfluthen bes Babi ficher wieber abgespult worben fein. Un einer nachften, nicht febr fern gelegenen Ede ging links wieber ein fleines Rebenthal ab, and Melaha genannt, und nach bem Gerbal binauf. Babi Debran felbft wenbete fich nun erft gegen D.D., bann nach einer Biertelftunde gegen D. auf furge Strede, und bann wieber eine lange Beit gegen D. D.D. auf ben Dichebel Dubab (nicht Um Dhab auf Robinf. Rarte) zu, ber mit breifach gefpaltnem Saupte im Mebel bem Wege vorlag. Bon ihm rechter Sand, boch ju ihm gehörig, erhebt fich ber Dichebel Ohmeb (Dimeh b. Robinson). Das Thal, fagt Lepfius, ift hier ziemlich breit,

<sup>\*39)</sup> R. Lepfins, Journal 1845. Mfcr.

#### 496 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

es wendet sich bald wieder gegen N. Um 83/4, also nach 13/4 Stunden vom ersten Melaha=Thale, gest der Wabi Ribrin (Wabi Ribran b. Robins.) rechts ab und steigt gegen Oft direct zum gleichnamigen Berge auf, von dem es den Namen führt. Der Kameelweg ging in N.O. baran vorüber. Kurz vor 9 Uhr, also nach 3 Stunden Marsches, zeigte sich links ein Felsblock mit einigen beutlichen Inschriften.

Die Gebanken, welche fich bem Reifenben R. Lepfius, ber birect von bem Nilthale Aegyptens und seinen Monumenten über bas Meer nach Sor und bis hierher gekommen war, bei biefen noch unerforschten Inscriptionen an ber Mündung bes Babi Bebran wie hier weiter aufwärts aufprängten, waren im wefentlichen folgende:

Diese schienen offenbar von folden und für folde Wanberer geschrieben zu sein, welche von B. und von N. tamen: benn sie stehen immer auf ben nach West ober Nord gewendeten Seiten ber Blode, nach ber Seite, von wo bas Thal auffteigt 40).

Am Eingange bes Bebran - Thales waren auch ein Rameel und ein Efel bingu gezeichnet, wie bies auch wol in Rubien und in ben Buften Rorosto, am obern Dil und fonft in Aegopten vor-Die Berfertiger Diefer Infchriften mußten Inftrumente fommt. haben, biefelben in ben eisenharten Granitfels einzugraben, mas fich nicht mit blogen Deffern ober Steinen thun ließ: benn fie find zwar nicht tief, aber breit, und gang beutlich oft fehr icharf eingegraben, nicht eingefratt, alfo mit Inftrumenten, bie fie auch ju hanbhaben mußten. In Alegopten finben fich bergleichen faft ausschließlich in ben Steinbruchen, ober auf Wegen, Die zu ihnen führen; weil man ba auch Inftrumente gum Steinhauen mit fich führte. Blogen Bilgern, ohne Gewöhnung an folche Arbeiten, wie fie mit benen in ben Steinbruchen nothwendig verbunden find, laffen fich biefe Infchriften baber faum gufchreiben. Dies bie unmittelbaren Bemerkungen, Die fich bei ben erften Inschriftbloden bem Reifenben aufdrangten, mit anberweitigen Bermuthungen, zu beren Ermittlung aber auch noch andre Forschungen über bie vollftanbige Berbreitungesphäre biefer Inschriften burch bie gange Balbinfel, jumal über Die gabireichften berfelben, um ben

<sup>\*\*9</sup> Dr. R. Lepfius, Reise von Theben nach ber halbinfel bes Sinal. Berlin. 1845. S. 1.

Dichebel Cerbal und im Babi Dofatteb, geboren murben (f. unten).

Bur jest seinen wir vom Inschriftsels, am Zusammenftos bes Wabi Ribrin mit bem Babi Gebran, bei bem man um 9 Uhr Morgens angelangt war, unfre Wandrung mit R. Lepsius in letterem Thale auswärts fort, durch beffen labyrinthische Irrgange bald nach Oft, dann nach N.D. über einen kleinen Bergsattel, auf deffen höhe große alte Steinhaufen als Wegmarken liegen; dann in einer halben Stunde zum Moret Otal (hier sprechen die Beduinen Monje statt Mole, d. i. Wasser, s. ob. S. 197), ein Regenwasser, das absterben kann, aber jest hers vorstoß unter der kleinen, schwarzen Anhöhe des Dichebel Otal. Die Berge zu beiden Seiten des Gebran sind hier ohne besonders characteristische Formen.

Anderthalb Stunden ftieg man einen fteilen, felfigen Weg aufwärts, und erreichte auf der hohe des Bergfattels eine schmale Belsengaffe, die fich eine zeitlang ziemlich gleich, doch immer etwas ansteigend erhielt, und wiederum durch alte aufgethurmte Steinbaufen Wegmarken zeigte. Auf der größten hohe der Waffersicheibe konnten bei erweiterter Umsicht Winkelmeffungen mit der Buffole genommen werden.

Obwol noch feine Karte bie hier gewonnenen Daten eingetragen, führen wir fie zu funftiger Orientirung auf berfelben boch nach bem Journal hier an.

Gerabe in R. zeigt sich Wabi el Benah, links bavon Bersch Schoschm, ein einzelner spiger Berg, 5° B. Babi Sealaf zieht von R. nach R.D. hinunter. Links vom Fersch Schoschm zieht eine lange Rette von gleicher Göhe, die den gleichen Namen trägt. Sanz nahe links liegt ein weißer Berg, Oschebel e Dichefe, den man am Wege links liegen ließ. Die höchste Spige bes Serbal lag 60° B. Der Gebirgsfattel zwischen Badi Gebran, das man verließ, zum Badi Selaf, dem man nun zur rechten hand hinabfolgen mußte, heißt Rakb el Egaui (Rakb, d. h. ein trodner Baß, ähnlich wie Akaba).

Dieses Thal Selaf (Solaf bei Robinf.), eins ber bekannteften ber Galbinsel, das von ben meisten Reisenben genannt wird, wurde erft nach 6 Stunden Marsches vom Aufbruche aus dem Nachtlager erreicht; ber Zugang zu ihm ift bei dem Mangel aller trigonometrischen Aufnahmen, blos burch Winkelmessungen ber Buffole, sehr verschieden auf den Karten eingetragen. Das gegen

#### 498 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 8.

Norb von ba liegende Thal wurde, fagt R. Lepfius Routier 41), zum Wadi Feiran geführt haben, indeß sein eigner Beg gegen D.R.D. ging. Dieser durch das Wadi Selaf zum westlichsten Aufang des Badi Scheifh und zum Oftende des Wadi Feiran führende und von Lepfius angeführte Weg ist es, der z. B. von Lord Lindsah aus dem Wadi Feiran durch das Grenzbestlee 42) El Bueb (der Mund, das Thor) zu dem Nakh el Egaui und den Sinai-Bergen genommen und genau beschrieben ist: so daß hier über diese Kreuzverbindung der Passagerouten kein Zweisel stattsinden kann.

Auf ber Rammhöhe bieses lebergangs beiber hauptthäler (Babi Rubf auf Robinsons Karte), zu beffen Burudlegung einige Stunden nöthig waren, wobei ber Gebirgszug Dichebel huêt (el haweit auf Robinsons Karte) zu übersetzen war,
sah man ein Nebenthal zum Babi Selaf ziehen, das auf ben
Berg Knêa zulief. Die rechte Thalwand ber Kammhöhe wurde
vom Dichebel Buêna gebildet. Erft am Fuße jenes Rebenthales, das am Badi Selaf links vorüber bis zum Badi Feiran
führt, erreichte Lepsius das Ende dieser Kassage, welche noch
immer ben Namen Nakh el Egaui bis dabin beibehält.

Einige Safen, Rebhühner, Strauchholz auf bem Wege traf man an, aber teine Felfen, bie ju Inschriften fich geeignet hatten.

Rach ber siebenten Wegftunde, nach 1 Uhr Mittag, hatte man ben Dichebel Orf (er fteht auf Robinsons Karte und heißt bei ihm im Text el Örf) 43) erreicht, ber aber nur als niedriger Sügel vom Oschebel Buena herabreicht und das Thal bis auf einen Durchgang verschließt. Bon hier zieht links das enge Thal Wabi Abu Daleb hinauf (foll, nach Lepfius, als Wadi Abu Taleb irrig auf Robinsons Karte eingetragen sein). Oschebel Orf endet für das Auge des Wanderers links in einem niedern spigen Berge, der aber dahinter noch weiter fortzieht.

Der Babi Gelaf, eine fübliche Berzweigung bes Babi Scheifh, ausgehend nahe beffen Busammenstoß mit dem Babi Veiran, an der engen Felspforte El Bueb nach L. Lindsay, bilbet eine große nördliche Krummung um die Gentralgruppe des Hochgebirges, durch deren Mitte von diefer Seite kein ander gangbarer directer Weg zum Sinai-Rloster als diefer, welcher

<sup>\*\*1)</sup> R. Lepfins, Journal 1845. Wfcr. \*\*) Lord Lindsay, Letters. L. p. 282 n. f. \*\*1) E. Rebinson, Balast. I. S. 141.

#### Sinai-Halbinsel; Bergpaß Nath el Egaui. 498

in biefe Tor-Strafe einmunbet, ju führen scheint. Es liegt fcon füblicher als bas Morbenbe bes Babi Gebran mit bem anfteigenben Rath el Egaui, aber eine gute Tagereife weiter im Dften; boch muß man erft noch weiter nordwärts fortichreiten, um in getrummten Bogen zu bem Rlofter gegen Gub-Of wieber gurudfebren gu tonnen. Der Babi Gelaf, in ben man nun einzuschreiten batte, ift viel weniger fruchtbar, ale ber verlaffene füblichere, mafferreichere Babi Bebran, in welchem boch alle vom Sinai nach Tor jurudreifenden Banberer einzutreten pflegen. Wenigstens ift uns feine andere Sauptroute, als biefe, vom Rlofter jum hafenorte Tor befannt geworben, welche wir fo eben mit Lepfins bis zur Gohe ber Math el Egani, ober des erften Sattelpaffes am Dichebel Orf und Buena, gurudgelegt haben, wo mir nun biefen Banberer fure erfte gurudlaffen, um nachzuholen, mas auf berfelben Strede und weiter bin von andern Reifenben berichtet marb.

Daß innerhalb ber auf biese Weise von uns bisher um gangenen hochgebirgsgruppe aber noch andre weniger besuchte Thalgebiete liegen, geht aus L. be Laborde's Routier hervor, ber vom Sinai herabkommend, ohne uns seine Marschnung zu veröffentlichen und anzubeuten, boch auch in das Wadischeberan einlenkte; aber von besten obern Ende aus eine bktliche Seiten-Excursion in sonst unbesuchte Hochthäler unternahm, die wir als Episobe hier an ihrer Stelle einzuschalten haben, ehe wir auch v. Schubert's und Bellfted's Wanderung burch das Wadi heberan nachholen, und bann erft auch mit Burchardt, Robinson und mit Lepsius vom Dschebel Orf und bem Buena, welter in den Wadi Selaf einschweiten.

# 2. de Laborde's öftliche Seiten-Excursion im Wabi Otomet 44).

Laborbe, nach seiner Rudtehr von Ataba zum St. Catharinen-Rloster am Sinat, ließ seinen Gefährten Linant allein nach Suez zurudreisen; er selbst behielt seinen treuen Führer huffein vom Tribus Wabi Saled bei sich, ber im Gebirgelande trefflich bewandert war und ihn durch den Wabi hebran nach

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) L. de Laborde, Voy. de l'Arab. Pétrée. p. 64 – 65.

# 500 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

Tor geleiten follte. Buffein welcher fich fur einen guten Renner ber alten Mauern und befchriebnen Steine ausgab, verfprach feinem Bafte, ihn beim Sinabsteigen nach Tor gu bergleichen gu Rach beffen Beschreibung hoffte ber migbegierige Reifenbe wenigstens auf große Sartophage mit Inscriptionen ju ftogen. Er folgte feinem Subrer und flieg mit ibm ben fteilen Babi Bebran (mahricheinlich am Babi Rabt) hinab, und manbte fich bann linfe, b. i. gegen Rorboft ibm folgend, in eine Geitenfchlucht (f. bie Beichnung auf Laborde's Rarte), Babi Otomet genannt. Gie zieht im Norben bes ebenfo bezeichneten Dichebel Diemet (el Domet auf Laborbe's Rarte, Dijmeh b. Robinfon) vorüber. Der Babi voll Feleblode, burch Giefftrome herabgewalzt, war nicht mehr gangbar für Rameele, Die man am Buß einer Bergmand gurudlaffen mußte, inbeg Laborbe feinem Buffein, bem trefflichften Gemejager im Lanbe, von Rlippe gu Rlippe nachfolgte. Links ließ man eine Quelle, von ber aus bie Spur eines Schauber erregenden Fufipfabes beginnt, beffen gefahrvolle Bahn aber nach einiger Beit zu einem nivellirten Bege fich ebenet, ber gang bequem ift und nur bas Bert großer Arbeit und Pflege fein fann. Bon wem und woju? das blieb rathfel-Er führte zu einer Felshöhe, zur Geite einer engen Schlucht, burch welche Baffer aus ber Gohe bes Babi abfließen. Mur im breiteften, ebenften Theile biefes Babi überrafchte bas Grun einer Gruppe von Palmbaumen, beren befpulenbes Baffer ben Babi binab zum Babi Gebran feinen Lauf fucht.

Auf bem geebnetern Wege erreichte De Laborde balb einen zweiten Bels, von bem aus er eine verschiebene Absenkung und einen neuen Wabi bemerkte. Man stieg nun wieber einen Pfad abwärts, ber begangen zu werben schien, und ber Ort mit ben Schriftsteinen war erreicht. Aber welche Täuschung, wie so häusig bei ben übertriebnen Schilberungen ber Beduinen. Statt aller erwarteter Monumente nichts als unförmliche Zeichnungen und eingekratte Figuren von Kameelen, Ziegen, Menschen, mit ben gewöhnlichen Sinaitischen Inschriften, beren eine in ber gewöhnlichen Kreuzessorn mit einem quadratischen Rahmen umsschlossen war. Der gebahnte Pfad weiter abwärts führte zu den Mauerreften eines Klosters; ben Wadi nannte man Barabra (sollte es vielleicht ein Name des Klosters der Sancta Barbara sein, die neben Sancta Catharina hier einst verehrt werden mochte).

Satten boch zu Bocode's Zeit (1738) 45) auch bie Thaler bes Sebran noch folde Erinnerungen bewahrt, ba fie ihm Diar Frangi (Land ber Franken, bie hierher gewandert) von ben Beduinen genannt wurden, und die gegen West daran stoßenden Berge die Ofchebel Mosinewen, b. i. die Moseberge).

Alle Umgebungen bes Sinai und Serbal, bemerkt De Laborde, feien voll von Ruinen aus ältern gläubigern Zeiten, wozu auch bas Wabi Barabra gehöre, bas zu einem Klostersige burch seine Abgelegenheit wie durch seine Quellen und Bodenfruchtbarkeit sehr geeignet gewesen sei.

Am folgenben Worgen tehrte Laborde von ba burch ben Babi Otomet gegen S.B. in ben Babi Gebran zurud, an beffen Rundungsausgange zur Ebene El Raa Bococke zu feiner Zeit auch noch ein andres zerftörtes Klofter am Ofchebel Refeta nennt, von bem, so wenig wie von jenem, keiner ber neuern Reisenben weitere Auskunft gegeben hat.

# v. Schubert's und Bellfted's Banderung burch bas Babi Bebran.

Bir kehren nun zu ben obern Bergpässen zwischen ben beiben hauptthälern Babi Sebran und Babi Selaf zuruck, indem wir auch von Schubert's und Wellsted's Routier, ben Babi Bebran auswärts, zur lebendigen Veranschauung bortiger Naturverhältnisse folgen, ehe wir in den Babi Selaf wirk-lich hinabsteigen und den zweiten Tagemarsch bis zum Aloster bes Sinai vollenden. Denn nur erst die Sesammtsumme der bisherigen Beobachtung kann und einigermaßen einen deutlichern Begriff jener Naturverhältnisse entgegenführen, da die Größe und Reuheit der dortigen Naturumgebung jeden der einzelnen Reisens den noch zu unfähig machte, das Sanze zu überschauen und in klarem Zusammenhange darzustellen, was bei der noch vorherrschenden topographischen Berwirrung und zu großen Ungenauigkeit aller Karten dieser Localität erst durch eine wirkliche Landesaufsnahme bereinst möglich werden wird.

v. Schubert, ber am 27. Febr. am zweiten Marichtage von feinem 747 Tug hochgelegnen Nachtlager im untern Babi Bebran burch baffelbe Felsthal norbwarts fortichritt, nennt es erhaben

<sup>343)</sup> R. Pocode, Befchreibung a. a. D. I. G. 213.

# 502 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

fcon 46), und giebt übereinstimmend mit E. Rüppell an, daß barin Spenitgeftein vorherriche, welches von machtigen Bangen mit hornblenbschiefer, aber auch von basaltischen Felbarten burchfest werbe. Rach ber erften halben Stunde feines Wegs am Bachlein entlang verlor fich biefes wieber im So weit warb es von grunem Gebufch ber Danna-Tamaristen begleitet, bie bier besondere bidftammig maren und bis 20 Fuß Bobe erreichten. Dazwischen ragten bochftam. mige Dattelpalmen hervor und ftrauchartige Seibenpflangen (Asclepias fruticosa), welche ibm die Beduinen nicht, wie die baumartige Asclepie, Afchebr nannten (f. ob. G. 345), fonbern mit bem Ramen Argel belegten; ihre lieblichen Bluthen murben von zahlreichen Felsbienen umfummt. Beiterbin zeigten fich Blatter ber Sida denticulata, und bas machholberblättrige Daffarafraut (Chrysocoma ober Iphiona mucronata). Gebirgemante von ben grotesteften Formen erhoben fich vor ber Banberer Blid. Nach einigen Stunden Bege marb bas Bachlein gang verlaffen, in bem mehrere Bafferfafer ihr Wefen trieben (Elaphrus, Dysticus, Colymbetes, Gyrinus, ein Notonecta u. a.). Es entspringe, sagte man, in einem rechts gelegnen Seitenthale, barin man gu bem verlaffenen Gemäuer und zu den Dattelgarten bes Rlofters Deir Antus (ob jenes Sct. Untonius?) fommen murbe (wol baffelbe, welches De Laborbe im Babi Barabra befuchte?); wenigftens ift bies genau biefelbe, von ibm nur anders genannte Situation ber Mauerrefte und Inschriften. Das Deir Untus, beffen Lage wir burch Burdhardt an ber Gudoftfeite bes Om Schomar genau fennen lernen 47), liegt viel zu weit ab gegen Guboft, ba es auf bem einft begangnen birecteften, aber beschwerlichften Wege vom Sinai nach Tor lag, auf ber Oftseite bes hohen Bebirgeftode bes Om Schomar, fo bag unmöglich von ba bas Bachlein im Badi Gebran feinen Urfprung nehmen fonnte; es fei benn, baf mit ben Dattelgarten bes Rloftere Deir Untus nicht bas Rlofter felbft gemeint mar.

v. Schubert fagt, daß er nun ein etwas breiteres Thal voll Sonnenbrand zu burchziehen hatte, und daß vor ihm ein hoher, sehr fteil ansteigender Berg lag, ber Fera Soweyd, in der unsgefähren (öftlichen) Richtung des St. Catharinen-Rlofters. Dies

<sup>\*\*\*)</sup> v. Schubert, Reise a. a. D. II. S. 301. \*\*) Burckhardt, Trav. 1. c. p. 590; bei Gesenius II. S. 940.

fann fein anderer als ber von Robinson el Gaweit, von Lepfins el Buet genannte Berg fein, beffen weftlicher Bergpağ überftiegen werben nußte. Denn v. Schubert, ber biefen Rath, mahricheinlich el Egaui, nicht nennt, fagt: wir aber wenbeten uns gegen D. in ein Seitenthal, barin am vertrodneten Gießbach viel Geftrauch, balb aber am beißen Mittag ber Weg fo fteil und fcwierig murbe, bag mir alle ju Buß geben und bas Rameel abgelaben werben mußte. Dies machte Aufenthalt; ber Boben war bier Ralf; ber Weg ftieg auf und ab, die Ausfichten auf nadte Berge und in die fahlen Thaler mar nicht einlabenb. Bir mußten 4 Stunden Diefen Fufifteig geben, bis wir gegen Abend zu einer fleinen Quelle gelangten, und bann binabftiegen in bas an Beibeland reichere Thal Glaf, b. i. richtiger Babi Selaf (ober nach Robinfon Solaf), wo wir unfer Rachtlager in ber Rabe eines Beltborfes ber Bebuinen aufschlugen, bem gegen R.B. Trummer einiger fleinen Mauern aus übereinanber gelegten Steinen fich zeigten.

Bu bemfelben Buncte rudte Wellsted in seiner Wanberung 48) vor, ohne neue Bemerkungen zu ben zuvor schon angeführten Daten, als nur die eine, die ihm aus seinen frühern Routiers unmittelbar hervorging, daß biese hier an ber Westseite bes Sinai zu übersteigenden Bergpaffe doch durchaus keinen Wergleich mit ber Steilheit und wilden Schroffheit derjenigen an der Offefeite ber hochgebirgsgruppe aushalten konnten.

2. Das Absteigen zum Wabi Selaf und ber Aufweg bis zum Sinai= Rloster (zweite Tagereife).

Das Nachtlager v. Schuberts 40) am Eingange bes Babi Selaf befand fich nach Barometermeffung 2709 Kuß ab. b. Spiegel bes Meeres. Der Boben umber duftete von aromatisichen Bergfräutern, zumal vom freuzdornigen Thymian (Thymus decussatus). Man brach am 28sten Kebr. Morgens (den 3ten Tag von Tor aus) um 7 Uhr auf und gelangte bei Zeiten an bemselben Nachmittage nach nicht vollen 9 Stunden Weges zum Kloster. Zunächst sah man die Spenitberge sehr häusig von schwarzen Gängen durchsetzt, beren Massen aus Hornblendgestein, Grünstein, basaltischen Nassen und Porphyre

<sup>\*\*)</sup> Bellfteb, Reise a. a. D.; bei Robiger II. S. 51. \*\*) b. Schus bert, Reise a. a. D. U. S. 304 — 307.

# 504 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

fchiefer bestanden, mit vorherrschendem Streichen von D.D. gegen 6.B. Diese Gange fonnte man oft ftunbenweit mit bem Auge verfolgen, wie fie zu ben nachten Bebirgen binaufftiegen und über benfelben fortzogen (f. ob. S. 302). Rechts öffneten fich einige Seitenthaler, in beren einem man eine reiche Bafferquelle Mun erblidte man benfelben boben Berg gegen Gub, ben man fruher gegen Oft liegen gefeben; bie Bebuinen nannten ihn Mabein; v. Schubert hielt ihn für ben Sct. Katharis nenberg, welcher ben Dichebel Mufa ober Sinai weit überragt. Rach 3 Stunden Bege um 10 Uhr erreichte man bie Dun. bung bes Garba - Thales (wol Min Ghurbeh auf Robinfons Rarte, bas fich von R.D. ber aus bem Babi Cheith jum Babi Solaf einmundet). Bon bier begann ein febr befchwerliches Auffteigen (wol bas zweite Bergjoch bei Ruppell) auf ben Granitflippen bes Radoa-Bergs, welcher bie fübliche minber fteile Band bes Garba-Thales bilbet, beffen fcmale, mit berabgefturzten Felebloden überschattete Thalfole linke tief unten lag. Dan mußte biefen Bag gu Bug überfchreiten, ber Beg windet fich zwischen ben herabgerollten Felomaffen wunderlich hinauf. v. Coubert nennt es die ichauerlichfte Bilbnif, bie er in feinem Leben gefeben. Er bemierfte aber auf bicfem Wege ofter eine Art Steinpflafter, auch eingehauene Stufen und bie Rachhulfe von Menfchenhand gur Erweiterung biefes Baffes burch bie Feloftude Offenbar aus jenen Beiten ber Monche, fagt er, bie hindurch. hier einft zu Laufenden um ben Ginai wohnten und verschiebne Rlofter inne hatten. Diefes Thal Barba (foll wol heifien biefer Bergpaß über bem Garba=Thale auf bem Raboa) mar eine ber nachften Communicationeftragen gum Sauptfige, bem Rlofter am Sinai, und ift noch beute ber gewöhnlichfte furgere Beg ber Rameele von Tor jum Rlofter.

Bur Orientirung biefes Berichtes mit frühern Daten ift gu bemerken, baß außer bem Garba-Thale, Alin Ghurbeh bei Robinfon, auch ber Raboa-Rame auf Rebinfons Karte, nur nicht als Berg, fondern als Babi Rubhwah, ber von Gub ber zum Babi Selaf ftoft, eingetragen ift; baß bagegen bie beschwer-liche Bergpaffage bei v. Schubert, bem bei Robinfon genannten Rukb hawy ber Karte entspricht, welcher aber unvertennbar ber Bergfattel Rabf haui si) bei Lepfius ift, ben

<sup>\*50)</sup> R. Bococke, Befchreibung a. a. D. S. 213.

#### Sinai-Halbinsel; der Gebirgeknoten der Windpaffe. 505

auch icon R. Bocode unter bem Namen Regeb Conah gu feiner Zeit paffirte.

Daß fein Name Nath Samy Bindfattel ober luftiger Baß bebeute, bat schon Röbiger in ber Anmerkung zu Bellfteb 61) angegeben, ber ihn auch als ben zweiten Bergpaß, ber hier und ba mit Steinen besetht fei, bezeichnet, ohne ihn jeboch mit Namen zu nennen.

Es ift dieser Bergpaß berfelbe, beffen subfilichen Abftieg auch schon Burdhardt 52) ben Nath el Rahah, ober Rabfer-Rahah nannte, weil er zur großen gegen G.D. vorliegenben Ebene Rahah führt.

Bu biefer Ebene, bie v. Schubert fehr uneigentlich wegen ber Ruine eines fleinen Rlofters mit beiliegendem schönen Garten, am Nordausgang des Lebscha-Thals, Boftan (b. i. vorzugsweise ber Garten), das Boftan-Thal nennt, flieg er von der Sohe bes Bergpaffes hinab und erreichte von da, die sieben Gipfel ber erhabenen Horeb-Felswand im Angesicht habend, in einem paar Stunden das Rlofter am Sinal.

Butchardt, der im Jahr 1816 am 30. Mai vom SinaiRlofter zum Wgdi Feiran 53) reisen wollte, sagt, er habe den engen Spalt, in welchem das Klofter liege, verlaffen, sei in der Richtung gegen R.R.B. anderthalb Stunden weit quer durch die Ebene El Raha gegangen, und sei dann hinausgestiegen zum Nabf er Raha, deffen Sipfel er nach 2 Stunden vom Klofter aus erreicht habe. Es sei dies die südlichste Straße, die man vom Klofter nehmen könne, um über den Badi Feiran nach Sues zu gehen. Dierdurch erhalten wir die genaueste topographische Bestimsmung, wie sich auf diesem merkwürdigen Gebirgspaß in der Mitte des Gebirgslandes die hauptrouten nach allen Seiten begegnen.

Denn Burdhardt beschreibt seinen Weg mit ber bekannten Genauigkeit weiter, der eine furze Strede weit mit dem zulett beschriebenen Tor-Routier zusammenfällt, bis er im Wadi Sesläf weiter fort zum Ofchebel Gerbal abzweigt. Er sagt: wir ftiegen, trot bes Widerstrebens seiner damals sehr mistrauisch geswordenen Beduinenführer (f. oben S. 239), von der Spite bes

<sup>31)</sup> Röbiger, Note 51 zu Wellsteb a. a. D. II. S. 52. 32) Burckhardt, Trav. in Syria etc. l. c. p. 583; b. Gesenius II. p. 929; E. Robinson, Palass. 1. S. 184. 33) Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 8. p. 596; bers. b. Gesenius II. S. 949.

# 506 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

Dath er Raha burch eine enge Rluft ben Bintergiegbach binab nach R.B. gen B. und hielten nach 21/4 Stunden an einer Quelle Ranantar, wo mehrere Infchrift-Blode, aber unleferliche. Es waren biefelben, bie auch ichon Diebuhr 54) copirte, als er am 14. September 1762 vom Babi Feiran biefen Beg jum Sinai - Rlofter jog und hier in ber Mahe bei ben foftlichften talten Duellen, die er aber nicht mit Ramen nennt, fein Rachtlager bielt. Diefen Berg, an welchem Riebuhr biefe Infchriften copirte, als er von bem Ginai benfelben Weg nach Gueg gurudnabm, hat er an drei Stellen Dichebbel Musa 55) genannt, der 271/, beutfche Deilen, nach feiner genauen Berechnung, von Gueg entfernt liege, aber noch 11/4 Meilen, b. i. 21/4 Stunden, nordlich vom Ratharinen - Rlofter am Ginai. Diefer Dichebbel Dufa, welchen übrigens fein anderer Reifenber mit biefem Ramen belegt bat, ift baber wol zu unterscheiben von bem Dichebbel Dufa, ber erft im Guben bes Rlofters jum Ginai emporfteigt und mit Diefem letteren ibentifch ift. Diefen lettern nennt aber Riebuhr mit feinen Arabern Tur Gina, welche vom Babi Feiran an bas gange Centralgebirge "Dichebbel Mufa" alfo im weiteften Sinne fo nannten. 3m N.B. noch einige Stunden vom Riofter entfernt nannte Riebuhr biefen Dichebel Dufa, nachbem er von Weft ber fommend einen febr bofen Weg, ber auch namenlos bei ihm geblieben, beraufgeftiegen mar. Er lagerte bei einem Beleblod, ber 16 Suf im Durchmeffer batte und von bem ihm die Beduinen ihre Legenden von Mofe ergablten.

Bon ber genannten Quelle und ben Inschriftblöden, bie v. Schubert wie Belifter nicht beachtet zu haben scheinen, wol aber Burdhardt, sah biefer ben sehr fteilen Abstieg, wie Rüppell, Lepfius und auch v. Schubert (ein Beweis ber Ibentität ihrer Passage), an vielen Stellen gepflaftert, wie man letterem sagte, einst auf Rosten bes Klofters, indeß Bocode sich hier bas Mährchen aufbinden ließ, daß anfänglich bas Klofter hier habe errichtet werden sollen, daß aber der Baumeister burch ein Bunder bahin gebracht sei, es an diejenige Stelle, zu bauen, wo es jest ftehe. Burdhardt bemerkt, daß diese (außer einem Dessille am Mosessite im Badi Scheift) für beladne Rameele

<sup>\*\*\*)</sup> Riebuhr, Reisen I. S. 243, Tab. XLIX. 55) Cbenb. S. 243, 248, 250. 54) Burckhardt, Trav. L c. p. 489; bei Gesenins II. p. 799.

## Singi-Salbinfel; ber Gebirgefnoten ber Bindpaffe. 507

vom obern Sinai nach Suez die einzig gangbare Straße sei; baber Ruppell's Bemerkung wol einigen Grund haben könnte, daß diefer Runftweg sein Entstehen dem einst bedeutendern Bolekerverkehr zwischen Pharan (im Wadi Feiran) und dem Sienai-Rloster verdankt haben möchte.

Von dieser gepflasterten Bergpassage, die auch schon im 3. 1697 von dem sehr ausmerksamen Sieur A. Morison 57) genauer bezeichnet wurde, gelangte Burckhardt in Beit von 33/4. Stunden vom Rloster aus zum Fusie des Berges, der durch ein breites kiesiges oder sandiges Ahal (Wadi Selas) begrenzt ist. Dies, sagt Burckhardt, sei "die Grenze der obern Sinaisberge (Hochgruppe des centralen Sinai)" von dieser (der N.W.) Seite. Diese Berge zogen ihm sast in senkrechter Reibe zur rechten Hand gegen Wadi Szaleh hin, zur Linken aber in der Richtung W.N.W.

hier, sagt Burchardt, trat er in ben Wadi Szolaf (nach ihm "Thal des Weins" — aber richtiger heißt es Solaf ober Selaf) ein, der von N. und N.D. herkomme und die hohe Gruppe des centralen Sinai von den nun niedriger werdenden Vorbergen (in N.W.) desselben trenne.

Rach 5 Stunden passirte er rechts ben Babi Abu Taleb (ben Lepsius Abu Daleb nannte), welcher nach Burcharbt vom Norden herabsommt, wie ihn Robinson's Karte auch gezeichenet hat, und welcher seinen Namen von dem Grabmal eines Sance tus Abu Taleb trägt, das an seinem obern Ansange liegen soll, bei welchem jährliche Beste durch Thierschlachten geseiert werden. Der Weg stieg nun sanst durch sandige Thäler hinab, wendete sich aber nach dem Wadi Feiran zu, gegen R. gen W., indese ein Seitenthal (füdwärts) gegen das Seeufer abzweigt und mit dem Wadi hebran in Berbindung steht, das den Obern Sinai (so nennt Burchardt, was wir mit Hochgruppe best centralen Sinai bezeichnen) von der Kette des Serbal abscheidet 38). Der Wadi Feiran wie der Wadi hebran, bemerkt Burchardt, liegen schon in der Gruppe der niedern Borberge, außerhalb der hohen Centralgruppe; sie sind

<sup>57)</sup> A. Morison, Chanoine, Relation historique d'un Voy. nouvellement fait au mont Sinai et à Jerusalem. Toul. 1704. 4. p. 91 etc. 58) Burckhardt, Trav. L. c. p. 598, bei Gesenins II. ©. 951.

# 508 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

beibe bie mafferreichften Auslaber berfelben und bie fruchtbarften Babi's bes niebern Berglanbes. —

So weit ber topographisch so zuverlässige Burcharbt, ben wir auf seinem fortgesetzen Wege im Selaf-Thale am Serbal wieder finden werden. hier ift es uns darum zu thun, die wichtige centrale Lage des Nabt hau" oder Nabt hamp als große Kreuz- und Duer-Bassage für die hauptzugänge zur Centralgruppe des Sinal nachzuweisen, was auch durch Robinson's Noutier, das sogar vom Nordwest und dem Wadi Scheith bier zum Sinal-Kloster einlenkt, seine volle Evidenzerbält.

E. Nobinson kam von Suez den nördlichen Landweg verfolgenb und flieg, wie feine Rarte und fein Routier zeigt, auf berfelben Strafe, welche Burdharbt bei feinem erften Befuche (am 1. Mai 1816) 59) von daber jum Sinai-Rlofter gewählt hatte, von bem Berein bes Babi Berah und Athbar, am 23. Darg 1838, in ben Babi Scheith hinab, ben Burdharbt in feiner ganzen Ausbehnung entlang als ben bequemern, aber längern Umweg gegen Guboft bis jum Sinai-Rlofter auf feiner erften Banderung verfolgt hatte. Statt biefer befanntern Route gu folgen, mablte Robinfon mit feinem Befahrten Eli Smith, eben fo wie Lord Lindfan im Jahre zuvor (1837) 00), bagegen ben fürzesten, aber engen und ichwierigern Pagweg 61) jum Rlofter, nämlich ben mehr birect gegen Gub führenben, auf bem er ebenfalls biefen Nath Bamb ju überfteigen hatte, fo bag wir auch burch fein Routier noch vollftanbiger von einer neuen Seite über biefen Saupt=Rreugweg als zuvor orientirt werben. Bier feine genauere Befchreibung, welche, bas Borige ergangend, une gum immer mehr und mehr Ginbeimifchmerben in Diefem fonft fo labyrinthifch behandelten Bewirre biefer wirklich vielfältig und wunderbar geglieberten, ja zerriffenen Bebirgelandichaft bienen wirb.

Wir burchschritten, fagt Robinson, ben Babi es Sheith, b. h. in seinem subweftlichen Enbe, und gingen in ber Richtung S.D. gen S. ben breiten Babi ober vielmehr bie abschüffige

<sup>\*\*\*)</sup> Burckhardt, Trav. l. c. p. 488; bei Gesenine II. S. 798.

\*\*) C. Robinson, Balastina I. S. 141—145.

Letters on Egypt, Edom and the Holy-Land. 3. Edit. Lond. 1839. 8. Vol. I. p. 283.

#### Sinai-Salbinfel; ber Gebirgeinoten ber Windpaffe. 509

Ebene es-Seheb hinauf, bie voller Gesträuch, aber auch ohne Baume war. hier und rings um Babi Scheith giebt es nur niedrige hügel, die zwischen dem Felsengebirge hinter uns und den Felstlippen des Sinai lagen, so zu sagen, einen niedrigen Gurtel rings um das hohe Granitgebirge in der Mitte bil- deten (also ganz obige Angabe Burchardt's bestätigend). Ueber diese hügel ziehen sich niedrige Mauern von Borphyr ober Grünstein (d. h. wahre durchsehende Gänge, dykes der Briten), ähnlich den oben angesuhrten, in verschiedenen Richtungen und grosper Ausbehnung (wie oben v. Schubert).

Auf biefer Ebene Seheb war es, fagt Robinfon, wo im Jahre zuvor (1837) beinahe ein Rrieg ausgebrochen ware unter ben verschiebenen Stämmen ber Lawarah, bie sich über bas Recht ftritten, Reisenbe von und nach bem Rlofter zu führen (bei Lord Linbsay's Durchzuge) 62).

Auf bem höchften Buncte biefer Ebene (gegen 11 Uhr) angefommen, sand sich ein kurzer, rauber Baß voll Arummer, mit
bem scharfzugespiten Bit el Orf (Orf bei Lepsius, s. oben
S. 498) zur Rechten. Bon biefer Stelle aus bis zu ben Felsklippen bes Sin ai zieht sich eine Art Gurtel ober Landstrich, voll
von niedrigen hügeln und Rucken, die gegen den Fuß der Felsklippen sich hinabsenken in den Babi Solaf (Selaf bei Lepsius). Diefer zieht westlich längs dem Fuße der Klippen, um sich
mit Babi es Scheifh zu vereinigen. Die duftern, brobenden
Berge vor uns, gleichsam die Außenwerke des Sinai, zeigen
sich sehr deutlich von dieser Seite. Sie steigen steil und wild vom
kuste aus 800 bis 1000 Fuß in die Sibe, als ob sie jeden Zutritt zu dem Beiligthume innerhalb verhindern wollten. Im Besten des Basses, den man hier kaum bemerken kann, heißen die
Felsklippen Dschel el-Saweit (jener Guet bei Lepsius).

Bir ftiegen gegen S.S.D. quer über ben Burtel hinab und gelangten um 121/4, also in 11/4 Stunden, gum Babi Solaf, beffen Urfprung nicht weit zur Linken lag, bicht bei einer Quelle Ghurbeh (Garba-Thal bei v. Schubert, f. ob. S. 505), wo man einige Tamarisken und andere Baume bemerkt.

hier war es, wo bie Strafe von Tor von 6.2B. her bas hebran-Thal herauf mit ber unfrigen zusammentraf63). — Diese Tor-Strafe tommt quer über ben Bergruden

<sup>62)</sup> E. Robinfon, Balaftina I. S. 141, 228. 63) Chenb. S. 142.

# 510 Beft-Affen. V. Abtheilung. L. Abschnitt. S. 8.

(f. ob. Nath el Egaui bei Lepfius), ber bie Regengewäffer bes hebran=Thales (Robinson schreibt hibran) von benen bes Babi Scheift scheibet, ba jenes Thal im Suben bes Sersbal, biefes mit seiner westlichen Berlängerung bes Wabi Feizran im Norden ber Serbal=Rette bahinzieht.

Derfelbe Bergruden, fügt Robinson hinzu, bilbet auch bas verbindenbe Glied zwischen dem Gerbal und bem mehr im Centrum gelegenen Sinal.

Daß biefes wirklich ber Fall ift, ergiebt fich aus Burdhardt's schon angeführtem Routier aus bem Wabi zum Sinai, ober vielmehr umgekehrt bahin gehend, so wie aus Lord Lindsay's Reifebericht, ber wirklich von Westen nach Often aus bem Wadi Feiran über diesen selbigen Bergpaß (er nennt ihn Sebel How 64), b. i. ber Nakh han Robinson's ober Nakh han bei Lepsius, Nabsh er Rahah bei Burdhardt) zum Sinai fortschreitet.

Lord Lindfan fagt fehr characteriftisch bei feinem Abschiebe von ben letten Ralmen und Tarfabuschen bes ihm unvergestich schönen Wadi Feiran, bas er in seiner ganzen Länge von West nach Oft burchzogen, er habe am 15. März bes Abends an beffen Oftausgange, bem El Bueb (b. i. Bab, Aforte, Munsbung), die Felsenge erreicht gehabt, welche an ber engsten Stelle nur noch 8 Schritt Breite habe; nordostwärts berselben Schlucht beginne für dieselbe aber der Name des Babi Scheith.

Bon hier an begann, fagt er, nun am folgenden Frühmorgen des 16ten März das fortwährende Unsteigen 66) gegen ben erhabenen Central-District des Sinai-Gebirgs, desien Spihen so eben vom Sonnenstrahl im Burpurlichte erleuchtet wurden, indes von der höhe der Rüdblid sich an den 5 bis 6 Gipseln des zacligen Serbal zum Abschiede noch einmal weidete; ein pittorestes Bild, das von seinem Maler Williams von dieser Stelle aus stizzit wurde. Bon hier an verließ er die soust gewöhnlichere und durch den Badi Scheith bequemere Route, um wie Robinson in den langen und breitern, aber minder pittoresten Badi Selaf einzutreten, auf dessen damals reichen Grasungen eben Beduinen ihre zahlreichen Schaf und Ziegenheerden weis beten. Die schönsten Blumen in Blüthe (er nennt Rattam, wol

<sup>364)</sup> Lord Lindsay, Letters l. c. I. p. 284. <sup>65</sup>) Event. I. p. 281 bis 284.

#### Sinai-halbinsel; ber Gebirgetnoten ber Windpaffe. 511

Rethem, mit weißer und purpurgeftreifter Blume; Gelleh? ein Dornbufch mit bellrother, und Doraga? gleichfalls mit rother Bluthe und gelben Staubfaben) und hunderte fleiner fandfarbiger Eiberen (Gerabani ber Beduinen) ließen ihn faft vergeffen, baf er einen Defert burchzog. Go erreichte er ben Gebel Sow (b. i. bie Gebirgepaffage El haui) nach 6 Stunden Marfches, bas wilbeste Defile, bas er im Sinai gefunden, voll Steilorte, roh, hie und ba an ben gefährlichsten Stellen mit Stufen gepflaftert, auf benen fich ber Bfab zwischen Felebloden, von benen einige auch mit Schriftjugen bebedt find, fo mubfam binburchwindet, bag bie Rameele faum ihn ju überwinden vermochten und zwei feiner belabenen fürzten und zurudgeführt merben mußten. Aber ungemein malerisch, fagt Lord Lindfan, nahm es fich aus, bie gange Reihe ber emportlimmenden Rameele auf bem oft übereinander fich bin und berwindenden Gebirgepfade ju überfeben, wie biefe mit ihren Führern oft in gang verfchiebenen Directionen an ben groteet aufgehäuften und coloffalen Fele - und Trummermaffen vorüberfcritten. Erft nach brittehalb Stunben murbe Die Culmination bes Raffes erreicht und von da abfteigend bie Sochebene, auf welcher bas Rlofter am Morbfuße bes Sinai in bem Gingange einer Bergfluft liegt.

Diefelbe Baffage ift es, welche une burch Robinfon's genauefte topographische Darlegung noch mehr vergegenwärtigt wirb.

Bom Zusammentressen ber Tor-Straße aus bem Hebran-Thale mit ber Wabi Keiran-Straße und ber Morbroute burch das Wadi Scheikh, welche Robinson genommen hatte, sagt derselbe, der bel Wadi Akhdar in den Wadi Scheikh eingetreten sich gegen S.D. durch die Ebene Seheb am El Örf-Pik vorüber zum Wadi Selas wandte, trat er auswärts längs dem Kuße des Gebirgs in südöstlicher Richtung in diesen ein 66). Nach einer Viertelstunde erreichte er die Mündung einer Schlucht oder eines sehr engen Thales, Wadi Mudhwah (Radoa bei v. Schubert, s. ob. S. 504), das von S.B. durch die Velsklippen herabkommt, von wo ein steller Paß südwestlich über das Gebirge sühren soll, nach einem Orte, genannt Bughabig (Beghabegh bei Lepsius), der, mit Wasser und Gärten versehen, an ober nahe am obern Ende des Wadi Gebran (auf Robinson's Karte ist er südwärts des Seitenthals Wadi Otomet

<sup>66)</sup> E. Robinfon, Balaftina L. G. 141.

## 512 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

mit ben Ruinen bes Barabra-, wol ibentisch mit Beghabegh-Rlofters, ben De Laborbe burchzog, eingetragen; bann wurde bies allerdings feine Erinnerung an eine Sancta Barbara fein können).

Nach einer guten halben Stunde Weges wurde bas Babi Selaf wieder verlaffen und allmählig gegen ben Fuß bes Raffes vorgerudt, ben bie Bebuinen Nubt hamb fo7), b. i. Bindpafi (Inftiger Sattelpaß, Windfattel), nannten, und welchen Burdhardt von ber innerhalb anliegenden hohen Chene Rabah, wie schon gefagt, ben Nabt er Rahah nennen horte.

Bir fliegen an feinem Bufe von ben Rameelen ab und fingen an langfam und mubfam bas enge Defile etwa G. gen D. aufzufteigen. Bwifden gefchmarzten, gerriffenen Granitflippen, Die etliche 800 Fuß hoch und faum 300-400 Ellen auseinander jeben Augenblick ibre Trummer auf unser haupt berabzufturgen brobten. Richt blos Drohungen, benn ber gange Baf liegt voll von berabgefturzten großen Steinen und Feleflippen, in einen Grund, ben im Binter ein tofenber Biegbach wuthenb burchfturgt. Ginen Bfab für Rameele hat man langs ber fteilen Belfenhaufen gemacht, theils baburch, bag man bie oberften Blode binwegnahm, theils fo, bag man große Steine bicht neben einander legte, nach Art einer Schweiger Bergftrage, boch hatte, felbft bei einer Runbreife um ben Montblanc, Robinfon feinen Pfad fo fcwierig wie biefen gefunden. Die Rameele arbeiteten fich langfam und mubfam fort und bielten oft ftill; obgleich fie 21/4 Stunden barauf gubrachten, ebe fie bie Bobe bes Baffes erreichten, fo fann man bie Entfernung boch nicht weiter als eine Stunde rechnen.

Es wird ber Pfab nach oben, wo man im Bette des Giegbaches fortichreitet, milber, weniger fteil; obwol jest ohne Baffer, war boch ber Sand nach ber Tiefe zu feucht und fülte die Sand, mit ber man hineingrub, mit füßem Baffer. Daher hier Grasbufchel und einige niedere Balmen noch Nahrung fanden, doch war ber von Burdhardt erwähnte Quell Kaneitar jest nicht mehr vorhanden. In dem Bag bemerkte Robinson an den Felfen 2 Sinaitische Inschriften, über beren einer die Figur eines Kreuzes gleichzeitig eingegraben war, wie die Inschrift felbft.

Es war 31/2 Uhr, als wir, fagt Robinfon, bie Sobe erreichten, von welcher bas Rlofter eine Stunde entfernt fein follte,

<sup>\*47)</sup> E. Robinson, Balaftina I. G. 142.

## Sinai-Halbinsel; ber Gebirgeknoten ber Bindpaffe. 513

aber wir fanben ben Abftanb, wie Burdbarbt, 2 Stunben. Bir ftiegen nun ein wenig in einen fleinen Babi (vielleicht ber Ramaban bei Lepfius) binab, ber bier beginnt und in bas weftlich gelegene Gebirge nach bem Babi Rubhwah ju geben fcheint, worauf wir von neuem, boch gemach, in ber Richtung S.D. gen D. hinaufzusteigen hatten. hinter einem fleinen Quell mit gntem Waffer erweitert fich bas Thal allmählig, auch wirb ber Boben weniger uneben. Gier zeigten fich uns guerft 68) bie innern und höhern Spigen bes großen Rreifes vom Sinai; fcmarge, milbe, obe Gipfel; und beim Beitergeben trat die duntle, brobende Borberfeite des Sinai (ber jegige Boreb ber Chriften) uns entgegen. Wir gingen noch immer allmählig bergan, und bas Thal erweiterte fich mehr, aber noch war alles eine nadte Bufte. Spater waren einige Straucher umber zu feben und ein kleines Lager von fcwarzen Belten zeigte fich uns gur Rechten mit weibenben Rameelen, Biegen und einigen Efeln, Die jum Rlofter gehorten. Die Begend, Die wir jest burchwandert hatten, erinnerte mich fehr ftart an bie Berge um bas Gismeer in ber Schweiz im Chamounithale; nie hatte ich einen milbern und öbern Bled gefeben 69).

Run aber — boch wir kehren von biefer vortrefflich orientirenden Beschreibung, ehe wir mit unserm Buhrer zu ber ihm so
wichtig gewordenen Ebene er Rahah weiter fortschreiten, noch einmal zu jener Gebirgspassage zurud, auf beren begonnenem Anfleigen wir R. Lepsius und seine Reisegefährten am Rakb el
Egaui (bem ersten ber genannten Natbs) nahe bem Dichebel
Orf und am Buena zurudließen (f. ob. S. 499), beim Ueberschreiten ber Wasserscheibe vom Babi hebran zum Babi
Selaf.

Sier war es, wo R. Lepfius 70) jur Seite vom Sauptwege etwas ablenkte an ben Buß bes Buena, bann eine kleine Borbbbe aufstieg und nach wenigen Minuten zu einem ummauerten, wafferzeichen, tiefen Brunnen fam, in bem einige Stufen hinabführten, ber ihm Bir Buena genannt wurde. Deffen Waffer fand er vorstrefflich und kraftiger als alles frubere, obwol es auch einen eigenethumlichen Nachgeschmack hatte und von kleinen Thierchen belebt war; ein wilder Feigenbaum, ein hamaba ber Araber (f. oben

<sup>69)</sup> E. Robinson, Palast. I. S. 144.

<sup>60) @</sup>benb. G. 145.

<sup>70)</sup> R. Lepfins, Journal 1845. Mfcr.

#### 514 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

S. 346) überschattete mit seinen weißen Aestem und fastgrunen, welchen, platanenahnlichen, haarigen, aber stachellosen Blattern die Brumenmauer, aus beren einer Seite er hervorgewachsen war.

hier in der Nabe muß wol Schubert's Rachtlager auf ber Sobe von 2709 Fuß üb. b. M. zu suchen sein. Da Lep sius von einem Seitenwege zum Bir Buena spricht, ben fein anderer Reletenen nennt, und auch bald barauf ein paar andere Namen vorstommen, ebe er wieder in den hauptpaß, ben Nakh hauf, eintritt, so scheint er hier einer von der gewöhnlichen Route (Schubert hörte, zur Seite seines Weges in einem Nebenthale follte ein guter Brunnen liegen) nur um Weniges abweichenden Seitentwete gesolgt zu sein, die wir nicht genauer auf der Karte nachzuweisen im Stande sind.

Er feste um 2 Uhr vom Brunnen seinen Beg weiter fort, nachbem seine Rameele schon die gewohnte Straße vorübergezogen waren, und sand beim hinabreiten zum Badi (wol Geläf?) an beffen rechter Seite eine Anzahl arabischer Gräber; eine halbe Stunde vom Brunnen erreichte er ben Eingang bes Wabi hetztem, ber gerade zum Dichebel hettem auffteigt, ritt aber gerade dilich auf die Mitte bes Frea-Gebirgs zu. Noch eine kleine Strecke weiter geht links ber Badi Charba (wol Garba-Thal bei v. Schubert, Ain Ghurbeh bei Robinson) ab, ber sich nachher rechts zum Dichebel Frea wendet. Dies ift ber bei Rosinson genannte Dichebel el Fureia.

Ueber Granitfanbhugel verließ R. Lepfius rechts auffteigenb bas eigentliche Thal, um gwifchen bem Frea und Dichebel Dhotof hindurchzuschreiten gum zweiten wilbeften Sauptpaß, bem Rath Gaui, bem Binbfattel; ber Dichebel Gettem blieb ibm rechter Sand weit gurud. Nach ber erften Biertelftunbe. am Eingange ber wilben Feleschlucht bes Rath Gaui, fab er rechts am Wege viele Araber-Graber, bie von Anbern nicht bemerkt worden find. Dach einer Stunde Emporfteigens tam er auf einen ziemlich breiten mit Bloden bepflafterten Beg, ber weiter abmarte nur gerftort, aber auch nach oben öfter unterbrochen war, an manchen Stellen jeboch auch gang aus bem anftebenben Granitfels gehauen erfchien, und fo in einiger Bobe über ber Schlicht an bem rechten Thalranbe binläuft. In biefer Schlicht erblidte Lepfius um 3 Uhr 10 Minuten einige Balmen neben einer Quelle, die man More beta Rath nannte. Rur 10 Dinuten fpater erreichte er eine Stelle, we ber gange Berg gur rech-

## Sinai-Salbinfel; ber Gebirgeinoten ber Binbpaffe. 515

ten Seite von oben mit einer eigenthumlichen buntelgrunen granitischen Erbe von verwitterten Granitbloden überschüttet war, ein Vorkommen bas sich öfter wiederholte; mehrere hamada-Bäume wuchsen hier. Eine Viertelftunde später (3 Uhr 35 Dianuten) eröffnete sich eine freiere Aussicht und einige große Granitblode mit ziemlich beutlichen Inschriften (wol biefelben, die Robinson hier gesehen) zeigten sich; auf andern hatten die Beduinen Keinere lose Steinhausen ausgethurmt, weil dies Fa-milienglud bringen sollte.

Eine Biertelstunde nach 4 Uhr erhoben sich rechts von den kleinen Dichebel Ramadan die hohen Dichebel Roduan (auf Robinson's Specialkarte bes Sinai stehen andere Ramen), indeß links die Wände des Frêa (der Dichebel el Fureia, der auf Robinson's Karte sehr deutlich eingetragen) sich fortsetzen. Und eben hier beim hinabgehen in dem Wabi des kleinen Ramadan (wol der letzte kleine, bei Robinson namenlos geblies bene Wabi), sagt R. Lepsius, erhob sich nun bald großartig, frei und rein über der Ebene vor uns emporragend das Sinais Gebirge; zunächst die nörblichen Berggipfel, jetzt horeb genannt. Die Spitzen des Dschebel Musa und Katherin waren hinster jenen noch verborgen; die höchste Spitze des horeb lag uns 130° D.

Rur 20 Minuten fpater befand man fich auf bem neuen, platten, boch noch immer fanfthugeligen Felbe, bas allmählig von bier jum Boreb auffteigt; boch wird es nun immer ebener und breitet fich nach einer Biertelftunbe Bege ale bie Cbene Raba sber Babi er Raha aus, welche bamals mit aromatifch buftens ben Thymianbufchen bebedt mar. Um 5 Uhr hatte Lepfine bie fanfte Baffericheibe biefer Cbene erreicht, von ber aus er nun vor fich am Gingang ber engen Bergichlucht bie ichattigen Barten mit Balmen und dunkeln Copreffen bes Rloftere erblidte, welche zur Einkehr einluben. Aber noch immer war bis babin ber Weg eines fleinen halben Stundchens gurudzulegen, in bet fanften Sentung abwarts jum Rlofter. Rechts, b. i. gegen Guboft, von ben Rorbenben bes Boreb und Ratherinberges umichlofe zeigte fie in ihrer Erweiterung ein paar ifolirte grune Bartden in ber Buftenei, die auf Quellen gurudfchließen ließen. Linte, b. i. im Oft von ber Rlofterschlucht, fab man bas weitere Thal bes Babi Scheifh fich aufthun; in ber Mitte zwischen beiben Seiten ging es an arabifchen Grabftatten und einem Lobten-

# 516 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 8.

häuschen auf ber erften Anhohe vorüber, hinein in bie Schlucht bes Rlofterthales, an beren Eingang biefes berühmte Afpl ber Chriftenheit so lieblich und hoffnungsreich jedem ermatteten Banderer burch die Bufte entgegentritt.

Mit andern Gebanten an eine Mofaifche Borgeit mar unfer ebler, ernfter Freund E. Robinfon aus ben wilbeften Engschluchten eingetreten in biese weite, für feinen Blid fich beim Fortschreiten immer mehr und mehr erweiternbe Ebene. Er hatte ben Weg bes Bolfes Israel vom Durchgange burch bas Rothe Meer Schritt fur Schrit zu verfolgen und zu ermeffen gefucht, und nirgenbe in ben engen und oben Rlippenwuften eine Stelle gefunden, in der ein gablreiches Bolt wie diefes mit feinem Troß und feinen Beerben auf langere Beit batte verweilen konnen. Bie mußte ibn bier ploglich ein Contraft überrafden, in biefer große artigen, unerwarteten Umgebung 71), bie in Beziehung auf bas Lager Ibraels an biefer Stelle querft von ihm erblickt warb; benn feiner feiner Borganger batte biefe weitausge= breitete Ebene inmitten bes centralen Bochgebirgs, in biefer Bedeutung, am Bug ber bis anberthalbtaufend Bug boch überragenben Felfenstirnen bes Boreb ermähnt ober befonbers bervorgehoben.

Frühere Reisenden waren auf andern Seiten, auf andern Begen zum Klofter gelangt, beffen eigenthumliche Lage, Legende und
ber dahinter emporsteigende Berg des Gesetzes sie mehr angezogen und bezaubert hatte als die vorliegende Ebene, und ohne daß
sie auf das Naturverhältniß der ganzen Umgebung, in Beziehung auf die heilige Geschichte, Ruchlicht genommen und den Zusammmenhang beider in Betrachtung gezogen hatten. Dies ist das große Berdienst E. Robinson's, dem
feitdem erst andere Beobachter gefolgt sind, die, nicht ohne Ruchsicht auf seinen ersten Vorgang, in ähnlichem Bestreben zu erneuerten sich erweiternden Forschungen und auch zu andern Resultaten wie er gelangt sind.

Richt bie Bertheibigung ober Biberlegung biefer verfchiebenen, oft febr weit auseinander gehenden Anfichten, Meinungen, Folgerungen fann hier bas Biel unferer Untersuchung fein, fonbern nur die Gefammtauffaffung und genauefte Darftellung aller raumlichen und naturlichen Berhaltniffe bes

Schauplages, auf bem eine fo großartige, wundervolle Begebensheit sich zutragen sollte, die wir wol niemals vollftändig erklären können, zu beren ihrem wesentlichen Inhalte nach klarftem Berständniß jedoch Jahrhunderte hindurch noch immer, wie bei der Brage von Ophir, ein Fortschritt ber Forschung erwünscht sein muß, da brei Jahrtausende vergangen sind, ehe die wahre Beihe zu Forschungen dieser Art durch den harmonisschen Entwidelungsgang aller Bissenschaften übershaupt gewonnen werden konnte, wodurch erft Natur und historie in ihrem göttlichen Einklang dereinst in noch größerer Rlarheit hervorzutreten im Stande sein werden.

#### Fünftes Rapitel.

#### **§**. 9.

- Das Hochgebirgsland der Sinai Halbinsel in seinen zwei Hauptgruppen, Sinai und Serbal.
- Erste Gruppe. Die centrale Hauptgruppe des Oschebel Musa, Mose-Gebirges der Araber, mit dem Tur Sina der Araber, dem Horeb und Sinai, oder dem Mose-Berge der Christen und Mohammedaner.
- Ueberficht. Die zwei Sauptgruppen und bas Uebergangs= gebirge ber Paffe (Windfattel) zwischen beiben.

Rur aus einer allseitigen Durchwanberung einer großen Gebirgsgruppe kann eine vollständige Renntniß, eine sichere Orientizung innerhalb berselben hervorgehen; jene fehlt bier bis jest noch gänzlich, ba es bisher nur wenige von bem Belieben ber arabisschen Aribus und ihrer Rameeltreiber abhängige Thäler und zugängliche Bässe für ihre Lastthicre waren, auf benen europäische Beobachter ein- und durchgelassen wurden, um zu bem Rlosterbeiligthum in seiner beschränkten Thalspalte zu gelangen, welches zu erreichen salte Wanderer einziges Ziel geblieben, auf welsches auch ihre Sauptausmerksamkeit gerichtet war: Wir wollen keines wegs bas Interesse und bie Bebeutung bieses Zieles verringern, aber bedauern muffen wir, daß barüber bie Beobachtung ber

# 518 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Gefammtverhaltniffe bes centralen Sinaitifchen Sochgebirgelanbes febr vernachläffigt worben ift, und erft in ber letteren Sabrebreibe bat fich ber freiere Blid ber Beobachter über bie feffelnben Rloftermauern binaus erhoben zu allgemeinerm Ueberblick bortiger Maturverhaltniffe, ju genauerer Erforschung ber Localitaten, unabbangig von ben Rlofterlegenben wie von ben Musfagen unwiffenber Bebuinen. Mur Benigen ift es gelungen, mehr ale bie nachften Umgebungen bes Rloftere und feiner geheiligten Stationen im engften Rreife zu betreten; von ba aus begnügten fie fich auf Ausfage Anderer immer wieder zu berichten, mas icon fo oft, Sahrhunderte vor ihnen, burch baffelbe gefarbte Glas ber Rlofter-\* legende gesagt mar. Obwol auch diese, wie wir oben faben (f. hiftorifche Ginleitung), in febr wefentlichen Buncten ibre vollen Rechtsanfpruche haben fann, fo find es boch meiftens bie febr unwesentlichen Rebendinge und Gingelnheiten, beren Intereffe bei ben Berichterftattern bas Intereffe fur bie gefammte Erscheinung ber fo grandiofen Maturform ganglich verschlang und hochftens in allgemeine Bewunderung ausbrach, aber burch einbringenden Scharffinn und Beobachtung wenig neue Thatfachen ben früher ichon befannten anreihte. Belche ehrenvolle Ausnahme von jenen Sunberten von Berichten in biefem Sinne, Forschungen wie bie von Geegen, Burdharbt, Ruppell, Robinfon, Ruffegger, Schimper, Lepfius und Anderen gemacht haben, wird aus bem Folgenden hervorgehen, aber immer bleibt noch unendlich Bieles Noch ift bie gange Gebirgelanbichaft fubju munichen übrig. marts bes eigentlichen Dichebel Mufa und ber Rlofterumgebung eine Terra incognita geblieben, und nur ber einzige Bunct bes Dichebel Dm Schomar baselbft ift von Burdhardt, bem Gingigen, beftiegen; nur bie oben beschriebenen einzelnen Bugange gegen G.W., N.W., N.D. und G.D. find burchzogen, aber alle anbern Schluchten, Thaler, Baffe und Bebirgemaffen blieben noch ununtersucht. Bon ihrem foftematifchen Bufammenhange, von ihrer Gruppirung, tann noch gar nicht bie Rebe fein; nur Bruchftude find es baber und oft nur Bermuthungen, welche bie Stelle gufammenhangenber Thatfachen in folgenbem erfeten muffen, und wie wenig bas cartographische Bilb jur Renntnig ausreicht, obgleich es nur zu häufig zur Grundlage ber geographischen Beschreis bungen gemacht wirb, geht, wie Bufding 72) auch zu feiner Beit

<sup>672)</sup> 氧. v. Bafding, Erbbefdr. XI. Palaftina. 1792. S. 600-614.

sehr richtig bemerkte, schon aus ber einsachen Beachtung ber verschiebenen Karten versuche über baffelbe hervor, von benen immer einer ben andern copirt, ober wo dies nicht geschieht, ein seber aus eigner Anschauung hervorgegangene willführliche Darskellungsversuch ohne wirkliche Aufnahmen ein ganz verschiebenes Bild giebt. Und doch können wir dieser Mängel ungeachtet nach De Laborde's schon sehr dankenswerther kartographischer Arbeit noch weit vorzüglichere dankenswerthe kartographische Bemühungen vorzüglich von Kiepert und E. Zimmermann hervorheben, welche letztere im größern Maaßkabe, hier, durch den Reichtum ihres Inhalts besondere Ausmerksamkeit verdient.

Eine Auseinanberhaltung fragmentarischer Daten und genauer Rachweis ber Originalbeobachtung wird also auch bier unsere erste Pflicht sein, um, so weit es bis jeht möglich ift, ein richtiges Gesammtresultat zu sichern, und zu neuer Erforschung ber Lüden anzuleiten und aufzusordern. Wir weichen darin von der Methode Busching's, dessen Arbeit wir über ben Sinai wahrhaft bewundern muffen, doch in sofern völlig ab, die meist von allen Nachfolgern ebenfalls besolgt ift, daß wir erst bas reine Naturbild aus ber unmittelbaren Beobachtung uns zu vergegenwärtigen suchen, ohne, wie dies jener ausgezeichnete Mann that, zugleich von den alttestamentlichen Angaben auszugehen, um dann erst, wobei freilich legendarische Localbenennungen nicht vermieden werden können, wenn das plastische Bild so vollkändig als möglich ermittelt ift, die alttestamentliche Anwendung darauf, so weit es möglich erscheint, zu versuchen.

Aus ben ältern Itinerarien laffen sich gar keine genauern Anschanungen über die Centralgruppe des Sinai gewinnen, obwol keine Deutung babei unversucht geblieben ift. Bietro Della Balle, ber von Suez aus gegen Südoft, Ende Dezember im Jahre 1615, zum Sinai pilgerte, gehört zu den Reifenden seiner Zeit, die am ausmerksamsten auf die Naturverhältniffe der von ihm burchzogenen Landschaften achteten. Doch erfahren wir darüber nur Folgendes 73), was bei dem ganz Allgemeinsten stehen bleibt.

Am 18. Dezember ritt er von Guez am Rothen Meere fübs warts hin zu bem Brunnen Mofes, wo er viele schöne Kranter fand, und sehte von da 3 Tage lang seinen Weg auf ber Ebene (wol ber Ruftenebene gegen S.D.) fort. Am 21. Dezember hatte

<sup>73)</sup> B. Delle Balle, Reifibefchr. Genf 1674. Fol. XI. Senbicht. S. 114.

# 520 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

er die Ebene verlaffen und naherte sich allmählig bem Gebirge, bas anfänglich nicht fehr hoch war, aber immer höher wurde. Das Land war sehr unfruchtbar; doch kam er im großen Gebirge auch durch manche schöne Thäler, die er mit den Bergthälern auf ber Walfahrt nach Sct. Loretto in Italien vergleicht; wo aber Wasser sich sand, zeigten sich auch Balmen und Summibäume (vielleicht im Wadi Feiran, das er aber nicht nennt), und an einer Stelle bemerkte er sogar einen schönen Wassersall, den er fur des Abmalens werth hielt.

Mach 2 Tagen, am 23. Dezember, nothigten die zu beschwerlichen Wege zu einem großen Umwege in ein breites Thal (mahrscheinlich ber Babi Scheikh), worauf er an ber Oftseite bes Berges Sinai in ber Rabe bes Rlofters anlangte, wohin er noch in der Thalkluft zur Nachtzeit ein halbes Stundchen auf einem Bufpfade hinanstieg, aber die Thore geschlossen fand. Bunberte von Bebuinen umlagerten bas Rlofter und fchrien nach Brot. Spater wurde er erft in baffelbe eingelaffen; aber biefes binter ihm wieber zugeschloffen. Mitten burch biefes Rlofter fab er ben Bach fliegen, an bem Dofes feine Schafe getrantt haben follte. Einen ber folgenben Tage befchloß er auf ben Berg zu fteigen; weil aber, bemerkt Della Balle, bie zwei Berge Boreb und Sinai nur ein Berg feien, und alle beibe nur eine und biefelbe Burgel haben, ja hoher erft fich von einander theilen, fo flieg er querft auf ben Boreb, ber nicht fo boch ale ber andere fich bebe, und an beffen Buß (bem norböftlichen) gegen Aufgang ber Sonne in tiefer ringeummauerter Thalfchlucht bas Rlofter erbaut fei. Der Boreb fieht anfange, fagt er, nur niebrig aus, weil man nicht feine Spige, fonbern nur feinen Buß fieht; aber auf biefem fteben 5 und 6 Berge (Aufstiege) übereinander, und es ift unmöglich, ben Goreb und Sinai jugleich ju feben. Wir fliegen, fahrt Della Balle fort, an einem fconen Brunnen und bann bober an einer Capelle ber Jungfrau Maria vorüber; icon auf ein Drittheil ber Bobe traf man etwas Schnee; bober auf 4 fleine Capellen, beren eine mit einem Altar, wohin ber Brophet Elias (f. ob. G. 10) geflohen vor ben Berfolgungen ber Jefabel. Spite bes von ba junachft liegenben Berges, ber Berg Ginai genannt, fagt er, fei viel hoher ale ber Boreb, auf beffen Ruden Della Balle hier ftanb; er war gang mit Schnee bebedt. flieg nun von bem Boreb weftwarts gur andern Seite biefen wieder hinab, jum engen und tiefen Thale, in welchem El Arbain, bas Rlofter ber 40 Martyrer (f. ob S. 13), liegt, wo icon bie Borbereitungen zu feiner Aufnahme von einigen Beiftlichen getroffen waren. Bon bier versuchte er am folgenben Tage ben Berg Sinai zu erfteigen, ber gang mit Schnee bebedt mar; er erreichte auch mit großer Beschwerbe biejenige Bobe gur Stelle, wohin bie Engel ben Leib ber St. Ratherina beigefest haben Der hinabstieg auf bemfelben Rudwege von ba zum El Arbain war burch ben Schnee felbft mit Befahr verfnupft. -Damals alfo murbe, wie es nach biefer unvollständigen Befchreibung icheint, berjenige Berg, melder heutzutag ber Ratherinen = berg in ber Legende ber Monche beißt, von Della Balle ber Sinai genannt, und berjenige bem Rlofter nabere Berg, welcher jest ale Dichebel Dufa bezeichnet ift, warb Della Balle Soreb genannt. Bon El Arbain febrte ber romifche Batricier in bas Rlofter, und von ba über Tor (f. ob. S. 499) bem Meere entlang nach Suez gurud, ohne andere Bemerfungen angeführt ju baben, ale bag er zwar Inschriften auf Steinen mabrgenommen, fie aber nicht copirt habe.

Mit biefem Berichte ftimmt ber von 3. Thevenot in ber Mitte beffelben Jahrhunderte überein, ber im Jahr 1658 in etwas gunftigerer Jahredzeit von Tor aus am 2ten Februar bas Rlofter El Arbain, b. i. ber 40 Martyrer, erreichte, in welchem er von einem bort wohnenben griechischen Monche gaftlich aufgenommen wurde, weil er einen Rlofterbruder aus Tor gu feinem Begleiter mitgenommen hatte. Damale mar biefes El Arbain 74), bas gegenwärtig febr vernachlaffigt und nur wegen bes Ertrages feiner Garten von arabifchen Rlofterbienern gepflegt wirb, noch ein febr bubiches Gebaube mit ftattlicher Rirche und reichen Obftgarten, beren befter Ertrag auf bem Martt von Cairo abgefest murbe (wie auch noch beute). In ber Nabe im anliegenden Thale, bas Thevenot Raphidim nennen borte, wo noch einige anbre ben Donden guftebenbe und mit Dauern wohl verwahrte Gartchen (baber noch heute, f. oben S. 505, Boftanthal, b. i. Thal ber Garten genannt) ju feben maren, fand bamale ein Araberborfchen mit gar fein gebauten fleinen Saufern; aber bas Ratha rinen = oder große Rlofter, noch 2 Stunden fern (das heutige Sinai-Rlofter), war verobet, es ftanben bie Monche in Febbe mit ben Beduinen, benen fie bie Befoftigung verfagt hatten, beren

<sup>274)</sup> J. Thevenot's Reise a. a. D. 2. B. Cap. XXVI. S. 226—233.

# 522 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

fortwährend mehrere Hunderte das Aloster umlagerten, aus dem die mehrsten Geistlichen nach dem Gasenorte Tor entslohen waren, weshalb auch schon seit 2 Jahren Niemand im Aloster aufgenommen worden, und die Eingänge zu demselben zugemauert waren. Die Saupteinkunste, welche damals das Kloster aus der Insel Candia gezogen hatte, waren ihm durch die Besehung dieser Insel von den Türken entrissen; der Bischof residirte nicht am Sinai, sondern in Cairo.

Diefer Bustand ber Berwirrung konnte auf lange Zeit nicht ohne sehr nachtheiligen Einfluß auf Relsende, auf ihren Besuch und ihre Beobachtung in dem Sinaigebirge bleiben. Thevenot bestieg, wie Della Balle, aus dem Thale von El Arbain den Berg gegen Sud, auf dem die Legende der Heiligen Ratharina, daß Engel die Gebeine dieser Martyrin hinausgetragen, ruht, von der er den Ramen trägt; er nennt ihn nicht Sinai, sondern Ratharinenberg. Zum hinaussteigen brauchte er 3 Stunden, er fand oben am 2ten Februar noch Schnee; herabwärts brauchte er zurud nach El Arbain nur zwei.

Um 3ten Februar beftieg er von bemfelben El Arbain, aber offmarte, ben zweiten Berg, ber minber boch, aber boch auch noch mit Schnee bebedt mar, und ben er weber Sinai noch Boreb nannte, fondern ben Dofe = Berg, Dichebel Dufa, wie er auch beute bei ben Arabern beift. Auf beffen Bobe fand er noth zwei Rirchen ober wol nur Rapellen, eine für Griechen, eine anbre für Lateiner, in ber er einer Deffe beimohnte, und in ber Mabe eine fleine Mofchee; auf ber Spipe bes Berge, fagte man ihm, habe Dofe bie Behn Gebote empfangen. Run erft beim Binabfteigen zu bem großen Rlofter ber Sancta Ratherina an ber Morboftseite bes Berge fam er an ber Rapelle bes Bropheten Elias vorüber, und an einer Felsftufe, me bie Fußtapfe von Mohammede Rameel (er brang nie in bie Salbinfel ein, f. ob. S. 8) von ben Beduinen verehrt und gefüßt murbe; eine fabel, bie Thevenot ale Erfindung ben Monchen gufchreibt, um bie Freundschaft ber Araber zu erwerben und fie von ber Berftorung ihrer Beiligthumer gurudzuhalten. Er fam noch an vielen fleinen Capellen vorüber, an benen noch geringe Butten und Bartden gu feben maren, und wo einft Taufende von Ginfieblern gehaufet, bie alle von ben Bebuinen verbrangt worben; ein Dugend von biefen, bemerft Thevenot, habe er wol felbft befucht, die alle ihre Legenben hatten; fie tille zu befuchen murbe febr viel Beit netoftet baben,

# Sinai - Halbinfel; die centrale hauptgruppe. 528

ba fie über ben gangen Berg gerftreut seien. Auf einft bequem gelegten, aber zur Zeit schon sehr zerftörten Belöftusen stieg er von ber Sohe burch zwei schöne fteinerne Pforten (ihre Steinspfosten stehen auch heute noch), an benen die Wallsahrer einen kleinen Zoll zu geben pflegten, hinab zum Großen Rlofter, bas aber geschlossen blieb. Erft als er bessen Mauern und Garten umgangen war, um gegen West zum El Arbain zuruckzuskehren, erblickte er ben Berg Horeb, wo Mose seine Schaafe hütete. —

Bir haben in biefer Ergablung bie Beftätigung bes franzöfischen und bes italienischen Reisenden über die Buftände ber hauptpuncte am Sinai-Gebirge, über ihre Benennungen und Legenden (beren noch sehr viele hinzuzusügen wären, wenn sie uns hier zur Orientirung nügen könnten) aus bem 17ten Jahrhundert. Sie reichen schon volltommen hin, uns im allgemeinen in dem nächsten Umsange bes Rlostergebirgs, in dem centralen Theil der hauptgebirgsgruppe topographisch zu orientiren, aber sie geben uns keine Anschauung von der Ratur bes Ganzen, und wir muffen noch lange warten, ehe dafür etwas ersprießliches wird geschehen können.

Die berühmten Namen eines Th. Shaw (1721), R. Bocode (1738), felbft bes fo trefflichen C. Riebuhr (1762), gemabren in biefer Sinficht nur wenig befriedigenbes. Denn bie beiben britifchen Reifenben werfen feinen Blid auf bas Bange, fe halten fich nur an die Beschreibung ber Ginzelheiten, wie die Donchelegenbe ihrer Fuhrer fie ihnen nach und nach angiebt. Shaw 75) bleibt nur bei gang allgemeinen Angaben fteben und bebt nur einzelne miraculofe, burch bie Legenbe befonbers gebeiligte Stellen bervor; Pocode 76) bagegen geht fehr genau in bas topographische Detail ein, übergeht feinen Bunft ber Legenbe, führt jeben Mauerreft, jede Capelle, jede Wendung bes Weges, ben er nimmt, an, und begleitet feine Befdreibung mit ein paar Grundriffen, die zwar febr ungenau bleiben, weil fie ohne alle Drientirung und Bermeffung von einem blogen Dilettanten gemacht find, aber boch mit Bahlen und Buchftaben unb einer Specialbeschreibung begleitet, hier und ba einen Anhaltpunct

<sup>9&#</sup>x27;3) Thom. Shaw, Reisen a. a. D. S. 272—276. '8) R. Pocode, Befchr. des Morgenlandes. Uebers. a. a. D. Th. I. S. 215—231; ble Grundriffe von der Umgedung des Klosters und von dem Gipfel des Sinai, s. Tab. LIL LILL u. LYI.

# 524 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

ins Klare feten. Daß ibm aber eine lebenbige Auffaffungsweise bes ganzen plastischen Busammenhanges und gestaltenben Einstuffes von Natur und Geschichte im vorliegenden Raume gar nicht in ben Sinn fam, zeigen die Worte, mit benen er im §. 17 seine Beschreibung schließt, wenn er sagt: ", was die naturliche Geschichte dieser Gegend anbetrifft, so verlohnt es sich nicht ber Rühe, zu dem, was ich schon angemerkt habe, mehreres hinzuzussehen." — Eben dieses letztere ist aber für unfre Zwede die Sauptausgabe, welche bei den vorhergenannten ganz leer ausgeht.

Niebuhr ift es, ber, wie an vielen andern Buncten, auch bier mit bem Scharfblid bes Geographen zuerft einige lichtgebenbe Sauptverhaltniffe aus ber Matur bes Bangen hervorhob, und es ift nur zu bedauern, bag fein bloger Durchmarfch fo fluchtig und unter ben ungunftigften Umftanben angeftellt werben mußte 77): benn er wurde weber im Rlofter felbft eingelaffen, und mußte fein Nachtlager baneben im Thale nehmen, noch tonnte er feine Fubrer bahin bringen, ihn auf bie Bohe bes Sinai, ober bes Ratherinen-Berges, wie er fo fehr munichte, ju führen. Er etftieg vom Thale bes Großen Rloftere an ber Offeite bes Berge (bas El Arbain an ber Weftfeite nennt er nicht einmal) nur bie halbe Gohe des Tur Sina, nur bis zur Bergebene ber St. Elia 8-Capelle mit ber einfamen Cypreffe, bis wohin Burd. hardt vom Rlofter aus 11/2 Stunde Zeit 78) gebrauchte. wiberfpenftigen Buhrer, Die ihm alle Namen verschwiegen, behaupteten, bies fei fcon ber Tur Gina, und nothigten ibn alebalb gur Umtehr zum Rlofter, und von ba noch an bemfelben Sage auf bemfelben gefommnen Wege wieber gurudgutebren.

Dennoch wußte ber so eifrige beutsche Reisende auch seinen fürzeften Durchstug nutbar zu machen. Er glebt genau die Entfernung des Großen Klofters nach seinen Begberechnungen von Suez auf 28%, beutsche Mellen gegen S.S.D. an, und entwarf einen kleinen, aber orientirten Grundrift vom Klofterthal, bas von N. gegen S.S.D. streicht, mit dem Grundrift bes Klofters, seiner Gärten, und mit seinem eignen Ausstieg bis zur Elias-Capelle, so weit er als Augenzeuge ein Urtheil hatte; Angaben, die allen spätern zum Grunde liegen. Er gab von 2 Stellen des Grundriffes, die er mit A (in Oft) und B

<sup>&</sup>lt;sup>917</sup>) C. Riebuhr, Reisebeschr. Th. I. S. 243—249. <sup>78</sup>) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 565; bei Gesenne II. S. 906.

(von Norb aus) bezeichnet, obwol er weniger Maler als Ingenieur war, gegen frubere Abbilbungen fehr berichtigte Ansichten vom Rlofter und feinen Umgebungen, die freilich in neuern Beiten burch Reifterarbeiten überboten sind.

Bas aber Riebuhr zum besondern Berdienst gereicht, ift, daß er der Erste ift, welcher den Berg Serbal 79) mit dem Badi Feiran (er schreibt Sirbal und Faran) nennt, und biese nördliche Gruppe des Gebirgsspftems von der sublichen Gruppe des Dichebel Musa unterscheidet und beschreibt.

hierin folgte ber beutsche Reisenbe ber bestimmten Mussage feiner arabifchen Buhrer, welche bie fübliche Fortfetung ber Thalebene am Serbal, noch 2 beutsche Meilen weit durch den Babi Selaf, mit bem Ramen Babi Faran belegten; nämlich gegen S.D. bis an ben guß bes Dichebel Dufa, von welchem noch 21/, beutsche Deile Bege ober 5 Stunden bie jum Großen Rlofter gurudzulegen maren. Diefer lettere Weg ging an jenen Inschrift-Felsen von Kanaytar vorüber (f. ob. S. 506), also aus bem Busammenftog bes Babi Feiran und ber Tor-Strafe über die Windsättel Rath Egaui, Rath haur und Nath el Rabah (f. ob. G. 505), benn mit biefen fteigt bas centrale Sochgebirg ber Rlofterumgebung innerhalb ber großen Curve bes Babi Scheith (f. ob. S. 323), fübwärts biefes letteren, erft empor. Es fleigt nun erft aus bem 2709 guß boben Babi Selaf (f. ob. S. 514) ploglich ju einer Befammterhebung ber boppelten Bobe, ober von mehr ale 4000 Fuß empor, über welche auch alle Thaler ober fogenannten Ebenen Diefer füblichen Gruppe fich erheben. Denn bas Rlofter, nur weniges über feiner breiten vorliegenden Gbene erhaben, liegt 4725 F. ub. b. DR. nach v. Schubert, ober 5115 &. n. Ruffegger; es fieht alfo, wie auch nordwärts ber Boben bei Abu Gumeirab (f. ob. S. 319), erft auf ber Blateauhobe biefer Befammterhebung bes gemeinfamen guges, über welchen bie einzelnen Particularerhebungen ber Gipfelmaffen gu noch größern ifolirten Goben emporfteigen.

Diefe weit größere Gefammterhebung ber Centralgruppe um bas Kloftergebirge, wo ber Buß ber ifolirten Berge immer icon auf einer Bafis von 4000 Fuß abfoluter Sohe ruht, bevor noch über biefer bie Gipfel relativ boppelt fo

<sup>79)</sup> Riebuht a. a. D. I. S. 240.

#### 526 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

hoch auffteigen, unterscheibet fich vom Gerbal baburch wefentlich, bag biefer im Gegentheil auf ber Rorbfeite mit feinem Fuß in bas Tiefthal bes Babi Feiran abfturgt, an ber Gubfeite nur auf ber niebern Ruftenebene El Raa bafirt (f. ob. S. 485), und burch bas Babi Bebran abgefchieben ift von bem Sinaigebirge (f. ob. G. 507). In feiner hierdurch bewirkten volligen Ifolirtheit 20) bilbet er eine fo characteriftifch verschiebne plaftifche Geftaltung von jener, bag wir fagen muffen: es gerlegt fich ber centrale Bebirgefern ber Sinai-Balbinfel (f. ob. G. 318) naturgemäß in zwei Saupttheile, Iftens in jene nordliche Gruppe bes Dichebel Gerbal mit bem Babi Feiran, und 2tene in Die fübliche, welche bei ben Bebuinen ber Salbinfel felbft ale folche erkannt ift und von ihnen mit bem Ramen "Dichebel Mufa, bas Dofe- Gebirge," im weiteften Ginne genannt wirb, wozu ber Dofe=Berg im engern Sinne, b. i. ber Tur Sina, ale ber geheiligfte Berg bes Centrums mitgebort. Dies ift es, mas aus Diebuhre Borten 81) fcon bamale flar hervorging, aber wenig beachtet wurde, wenn er fagt: "man fieht alfo, bag ber Berg, ben bie Griechen Sinai (Tor Sina) nennen, nicht in einer großen Ebene liegt, wie vielleicht manche geglaubt haben. Inbeg fann man hieraus nicht fcbließen, bag ber Sinai ber Briechen nicht ber mabre fei: benn auch unfre Araber nannten biefes gange Gebirge von bem Thal Faran (ober Feiran) an Dichebel Mufa, bas Gebirge Mosis, und ben Theil, wo bas Kloster liegt, Tur Sina."

Wir werden also auch hier die Serbal-Gruppe, die Gruppe bes Gebirges Mofe, und ben Berg Dofe ober Tur Sina, b. i. die zwei verschiednen haupt=Gruppen, und in ber füblichern, ale bem Bauptfern, Die Benennung im weitern und im engern Sinne zu unterfcheiben haben. Die Grenze von jenen beiben Sauptgruppen bilbet aber bas wilbe Bochgebirge ber Bergfättel (ber Nath ober Binbfattel), von bem juvor bei ben Routiere binreichend bie Rebe war.

<sup>940&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. p. 575; bei Gefenins II. S. 920. 31) Riebuhr a. a. D. Th. I. S. 248.

#### Erläuterung 1.

Die subliche centrale Gebirgsgruppe bes Dichebel Musa, bas Mose-Gebirge im weitern Sinne, nach feinen Gesammtverhaltniffen ber großen Gebirgsstöde und Thalschluchten.

1. Die natürliche Umgrenzung bes Bobens biefer erhabenften Centralgruppe.

Das fo viel bewallfahrtete hoevitium bes Ratharinen -Rlofters, bas große Rlofter bei Thevenot, bas Rlofter ber Juftinianischen Stiftung (f. ob. S. 17) mit feinem nachften Berge, bem Sinai ber Donde, ober Tor Sina ber Araber, ober ber Dofe-Berg, Dichebel Mufa im engeren Sinne, bilbet nur einen Theil bes Dofe-Gebirges ober Dichebel Dufa im weiteren Sinne; es ift ber bei weitem fleinere, jeboch bekanntere Theil, von bem faft alle Befchreibung und Renntniß ber übrigen Theile ausgeht. Er bilbet aber nur bie norbliche Gruppe bes letteren; ihr norblicher guß ruht auf ber 4000 guß abfolut ub. b. D. worliegenben Gochebene er Rahah (Babi er Rahah), welche wegen einiger barin liegenber fleiner Garten (Boftan) auch bie Boftan = Chene genannt wirb, und gegen R.B. zu ben Baffen ber Bergfattel binauffleigt, gegen Rord aber, ober M.M.D. in ben breiten Bergfpalt bes Babi el Scheith fich einmundet, beffen öftliches Rebenthal am Lagerorte Abu Sumeirah noch 4005 Fuß boch über bem Weere liegt (f. ob. S. 266, 319). Daß man fcon nach einer balben Stunde norbostmarts biefes Abu Sumeirab bas eigentliche Sinaigebirge, ober ben centralen Gebirgebiftrift, wie Burdharbt bies ausbrudte, verläßt, ergiebt fich aus obigem (f. ob. S. 249 bis 250); benn bier tritt man beraus aus ben alpinen Goben ber primitiven Gebirgebilbungen in eine anbere, weit offnere Lanbichaft mit minber gewaltigen Goben und Geftalten.

Auch Seeten und Robinson seten hierher die Rordgrenze ber Centralgruppe bes Sinai, in jene Rabe bes Abu
Suweirah, wo sie zugleich die Wasserscheibe zwischen bem
Golf von Ataba gegen Oft und bem Golf von Suez gegen West
anzeigen (s. ob. S. 247, 257), b. h. wo die Gießbäche nach entgegengesetzen Seiten ablausen: benn continuirliche Ströme sehlen.
Gegen A.B. zu hat auch Ruppell diese Begrenzung des Gentralgebirges auf seinem Wege vom Wadi Safran gegen ben

## 528 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Dichebel Babeje ber Araber beutlich genug bezeichnet (f. oben S. 275). Die Curve bes Wabi Sheift ift es, bie in ihrer concaven Seite bas hochgebirge herbergt (f. ob. S. 323), bis bahin wo er ben Babi Afhbar aufgenommen, von bem aus Robinfon's Beg<sup>82</sup>) burch die Ebene Seheb am Bif el Örf vorzüber gegen S.D. zum Babi Selaf gegangen war, und noch weiter westwärts bis gegen die Verengung bes Wabi Feiran zu, wo Russeger, Lord Linbsay und Andere in das hochgebirge eintraten.

Beiter nordweftwarts über bie Baffe ber Berg - ober Binbfattel hinaus liegt ber icon ju 2709 guß Gobe gehobene, aber boch noch immer tiefe Babi Gelaf (f. ob. G. 514), fcon außerhalb bes höhern Mose-Gebirges, zum noch niederen Gebiete bes Babi Feiran fich fentenb. Er ift es, welcher im Thalgebiete ben Uebergang 83) bilbet zwifden ber Gerbal-Gruppe unb ber Sinai-Gruppe. Denn wo bas Babi Feiran-Thal mit feiner engften Ginichnurung nur bis auf 8 Schritt Breite, bem El Bueb, b. h. bem Munbe (ober Bab, Thor), gegen Gub enbet, wird beffelben erweiterte Fortfetung Babi Scheifh genannt. Aber von biefem, ber in großer norboftlicher Curve feinen Unimeg jum Sinai nimmt, zweigt gegen Gub fogleich ber Babi Selaf in directerer Richtung gegen ben Sinai ab; mit ihm beginnt icon bas fortmabrenbe Auffteigen, bas aber in bem Diftrict ber Gattelpaffe, ju bem er führt, balb gemaltiger wirb. Die Bochgebirge gieben fübmarts von ibm vom Rath Egaui gegen ben G.S.D. berüber, burch bie obern Gebirgeverzweigungen bes Babi Gebran und Babi Dijmeh (auf Robinfon's Rarte, f. ob. G. 495) gum Dichebel Dijmeh (Dofchmeh bei Burdhardt) 84), einem bort boch hervorragenden Berge, und nabern fich fo ben Gebirgsarmen bes machtigen Dichebel Dm Schomar, ber hier als ber bochfte Regelberg ber niachtigen Gruppe bes Mofes=Gebirges emporragt und mit ber allfeitigen Umschaarung feiner fcroffen Borberge gegen D., S. und S.B. ben füblichften Edftein bes gangen Centralterne bilbet 85). Ihn hat Burdharbt, ber einzige unter allen Reifenden, bestiegen, und ihm verbanten wir baber von ba aus vorzüglich bie wichtigfte und genauere Ueberficht bes gangen Bebirgefpfteme. Zwifchen bem Dm Schomar im Gub und bem

 <sup>\*\*\*)</sup> Robinscn, Bal. I. S. 141.
 \*\*) Lord Lindsay, Letters I. c. I. p. 282.
 \*\*) Burckhardt, Trav. in Syria, p. 574; bei Gesenius II. S. 918.
 \*\*) Ebend. p. 575 und II. 920.

## Sinai-Halbinfel; Gebirgsgruppe Oschebel Musa. 529

Sinai mit bem Rlofter im Morb biefer Centralgruppe liegt faft in geraber Linie und in ber ungefähren Mitte von beiben, ale dritter Sauptpunct, ber ichon juvor genannte Ratharinen = berg, ben Burdhardt wie viele Andere vor ihm und nach ihm auch bestiegen bat, und als recht eigentlich in ber mabren Ditte biefer Bochgebirgegruppe bes Mofegebirge gelegen anertennt. Die Ausbehnung biefes centralen Gochgebirges gegen D. und G.D., nach bem Gubenbe bes ailanitischen Golfes gu. ift zwar noch weniger genau zu ermitteln; boch glauben wir wenig von ber Wahrheit abzuirren, wenn wir, nach Robinfon's Ungabe, oftwarte bee Abu Sumeirah = Brunnene, von ber Baffer = fcheibe ber mittlern Granitregion, ten bunteln Bergruden bes Dichebel Fera und Die Bergipigen ber Morboftfeite ber Sinai-Gruppe, die hier die Borpoften genannt werden, Um Laug, Um Alamy und Ras el Verufb (f. ob. G. 257 u. 258), noch mit zu ber boben Centralgruppe gehörig annehmen, fo wie, wenn wir nach obigen Routiers von Wellfteb und jumal von Burdhardt die Borphyr = und Granitberge Mordam und Mohala (f. ob. S. 218), welche man von D. her, vom Wabi Nabk aus, überfteigen mußte, um bie Gohe bes Ginai zu erreichen, noch mit zu biefer centralen Bochgebirgegruppe rechnen. Gin bober, noch maffiger, wenn icon nur ichmaler hochruden bes Granitterns. Diefer Centralgruppe fcheint jeboch auch noch fubmarte von ba bis gegen Scherm fortzusegen, wo biefer auf bem Querwege von biefem Safenorte nach Sor burd Burdharbt überfliegen werben mußte (f. ob. S. 200). Doch ift ber gange Raum gwi= fchen ihm und bem Om Schomar, welchen Robinfon's Rarte mit bem Ramen Dichebel et Turfa belegt bat, une viel ju unbefannt geblieben, um auf biefe fubliche Berlangerung ber Centralgruppe, bie ohne fie eine vollfommene, gegen R.B. am meiften bin ausgebehnte Ellipse von granitischem Sochland bilben murbe, bas geringfte Bewicht legen zu fonnen.

Roumt man also auf gewöhnlichem Bilgerwege vom N.B. aus bem Babi Feiran ober von S.B. aus bem Babi hebran, so tritt man jedesmal erst über das Joch ber Binbfättel als Berbindungsglied zwischen Serbal und Sinai in die Censtralgruppe ein, und je weiter man von da gegen Sub bis zum Om Schomar vordringt, besto höher steigt diese empor 86).

oa) Dr. Steinheit, Resultate ter Barom. Meffungen a. a. D. in Gel. Ritter Erbfunde XIV.

## 530 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Bon ber Borebene, bem Babi er Rahah, von 4000 Fuß absoluter höhe 1) zum großem Kloster 4725 F. (nach Dr. Erd; 5115 F. nach Ausseger); 2) zum Gipfel bes Sinai 6796 F. (7097 nach Ausseger); 3) zum Gipfel bes Katharisnen-Bergs 8168 F. (nach Ausseger); und endlich 4) zum noch höhern Om Schomar, der zwar noch niemals gemessen, aber von jenem letztern Gipsel aus durch Ausseger auf 9000 Fuß geschätzt ist, so wie 3 andere ihm gleich hohe Nachbarkegel, deren Namen aber noch unbekannt geblieben.

Den Eindruck ben biefe Gebirgserhebung auf den Wanderer macht, ber aus den tiefen Serbalschluchten, aus dem Wadi Feiran her, über jenes Joch der Windfattel zum Sinal fortschreitet, ist nach dem, was wir oben angaben (f. ob. S.508), auch von Ruffegger, Lord Lindsah, Fr. A. Strauß<sup>87</sup>) u. A. lehrreich bezeichnet.

Vom Babi Genne (Dichenne? ein sublicherer Thalzweig vom Babi Geiran, wahrscheinlich ein Seitenthal bes Babi Selas) an, sagt Russegger, entwicklt sich die Ratur bieses Gebirgs-landes immer frästiger und wilber; die Berge steigen höher zu 5000 und 6000 Fuß empor, die Thäler werden enger, sezen aber auf längere Strecken in geraden Richtungen fort. Die Formen der Berge werden höchst malerisch, und prachtvoll ist der Anblid des ganzen Sinai (d. h. des Mosegebirges; denn der einzelne Berg Sinai bleibt noch lange dem Auge durch die Borberge verdorgen), den man zuerst auf dem Joche zwischen Badi Genne und Wadi Desch (und früher unbekannte Namen arabischer Führer, die aber unstreitig mit den Jochen der Bindsättel zusammenfallen müssen) hat, wo zwischen senkrechten Granitwänden hind durch des Granitschlucht zu verriegeln scheinen.

Mein lettes Lager vor bem Sinai, fahrt Aussegger fort, war am Dichebel Fréa (Dichebel el Fureia bei Robinson, f. ob. S. 514) auf einer fleinen Gochebene; über ihr ragen die senk-rechten, tief zerriffenen, schattigen Wande mit zahllosen Binken und Ruppen wie ungeheure Mauern empor. Am folgenben Worgen darauf zureitend, schien das hinaustommen unmöglich; aber

Anz. b. Bayr. Alab. b. Wissensch. 1840. S. 382—383; Russegger a. a. D. Allg. Zeit. 1839. 20. Febr. Nr. 51. Beil. \*\*\* Fr. A. Strauß, Reise in bas Morgenland, Sinai und Golgatha. Berlin 1847. 8. S. 132.

## Sinai-Halbinfel; Gebirgsgruppe Oschebel Musa. 531

wir lentten feitwarte in eine ber Schluchten ein, bie oft nur 3 bis 4 Rlafter breit, von vielen hundert Bug hohen Beldmanben eingeschloffen mar. Durch biefe Ratbe Baui, bie Binbichlucht, tommt man in weit fürzerer Beit, wenn fcon viel befchwerlicher, jum Rlofter, ale auf bem gebahnteren Umwege, bem eigentlichen Bege ber Bilger burch bas Babi Dochfen (mol ein Theil bes Babi Scheift). Bier lange Stunden burch bie Schlucht brauch. ten wir, mubfamen Rlimmens, ju ben erften boben Borbergen ber Centralgruppe bes Ginai. Der abscheuliche Weg nothigte mich jum Absteigen vom Rameel, es fonnte nur hinauf geführt werben. Bon oben erreicht man nun (boch erft wieber burch ein zweiftunbiges fanftes Sinabsteigen burch ben Rath er Rabab, wie wir aus Burdharbt's genauerer Angabe wiffen, f. ob. S. 512), burch ben Bugang aus bem Nath Saui, jenes fleine Plateau, wo fich bie Beraeliten gelagert haben follen (Ruffegger meint bie 4000 guß bobe Cbene Babi er Raha, f. ob. S. 513), bas fich gegen G.D., zwiften Dichebel Cbeftemi und Dichebel Boreb, in ein enges Thal verlangert, in welchem bas Ratharinen-Rlofter liegt und bas ben Mofe-Berg (Dichebel Mufa im engern Ginne) gum Bintergrunde bat.

Lord Lindfan, ber aus bemfelben Babi Feiran wie Ruffegger benfelben Bergweg binaufftieg 88), aber bier auf ber Grenze bes Babi Feiran am Engpaß El Bueb erft in ben Babi Scheifh eintrat, biefen burchfeste und in ben Babi Gelaf einschritt, fagt: von hier an fand ein fortwährenbes Unfteigen zu bem erhabnern centralen Diftrict ber Sinai-Gruppe fatt. Fruh am Morgen bee 16. Marg vor 6 Uhr maren bie Spigen ber Berge von ber Sonne vergulbet, bei ber Morgenfrifche ertonte Bogelgefang; ber Rudblid zu ben Thalern bes Gerbal mar gefchloffen, aber beffen 5 bis 6 Spigen ragten noch rothbraun über tiefblauen Schatten ber Einfenkungen hervor. Bebe blefer Spigen war wieber in viele Baden gerriffen und weithin gegen Weft gogen fie gu niebern Soben binab. Der gewöhnliche bequemere Ilmweg burch Babl Scheith gur Linken murbe verlaffen und bas lange Thal bes minber pittoresten Babi Gelaf verfolgt. Es hat reiche Beibe fur Schafe und Biegen, die bier von Beduinen gehütet murben, ber Rethemstrauch (Rattam) mit weißen Bluthen und Purpurftrei= fen gab oft Schatten; bie hellgrunen Selleh-Bufche (?) mit rothen

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Lord Lindsay, Letters l. c. l. p. 283—286.

# 532 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Blüthen, die dunkelgrünen Doraga (?) zierten den Boden, auf dem hunderte von Eideren (Serabani der Beduinen), in ihre Sandfarbe gekleidet, hin und her schoffen. So wurden 5 Stunden Wegs zurückgelegt, von 6 bis 11 Uhr, als man den Kuß des Dichebel How (El Haui) erreichte, von wo der Steilpaß begann; die troß einzelner Pflasterstreden zwischen Kelsblöden sich hinauf windende wildeste Kelsroute zum Sinai, zu der auf Zickzackwegen die Enstlade der aussteigenden Kameele den malerischsten Anblick gab. Aber 2 der Thiere stürzten. Nach 3 Stunden Zeit auf der Culmination angelangt, siel der erste Blick auf die Gentralgruppe des sich emporhebenden Sinai, dessen vorderste sichtbare Wand man hier Dschebel Sherenk nannte. Von da stieg man zur Ebene Er Raha hinab.

Benes an fich "fleine Blateau" ober bie "4000 Fuß bobe Bochebene, Babi er Raha," melde burch bie noch bober und wild emporragenden Felshohen auch relativ gu gleicher Beit jum Tiefthale wird, gehort, ungeachtet ihres an fich geringen Umfanges, boch ju ben erweitertften Thalebenen ber Centralgruppe. Dies war es, mas zuerft Robinfon's größte Aufmerkfamkeit auf fich jog, bie größte Thalweite, umgeben von lauter Engichluchten, bie er baber ichon barum fur ben einzig möglichen Lagerplat eines gangen Boltes 36rael glaubte in Unfpruch nehmen zu muffen, ba alle anbern Thaler nur bagu ungeeignete Engichluchten barboten und nur ber einzige Babi Scheith etwas ahnliches zu geftatten fcbien. Aber auch biefer ift boch eigentlich nur ale norblich anftogenbe, unmittelbar mit jener Raha = Ebene in Berbindung ftehende, zu ihr geborige und naturlich absentenbe Fortfepung zu betrachten. Wir haben fcon oben auf ben Contraft biefer überrafchenden Ericheinung, ber Beitung inmitten ber bochften Bebirgegruppe, aufmertfam gemacht, bei beren erftem Unblid ber icharffichtige Norbamerifaner, ber bie Beschichte bes Bolles Jerael burch bie engen Buftenlabyrinthe bis babin fo eifrig zu erforfchen bemubt gewefen mar, ausrief: "Gier ift Blat genug für ein großes Bolte. lager." 89) Eine fcone, breite Ebene, fagt er, vom Pag ber Binbfattel von R.B. gegen G.D. herabfteigenb lag vor uns, von bunkeln Granitmanben eingeschloffen, von ber breiten Selswand bes Goreb noch anderthalbtaufend Bug faft fenfrecht über-

<sup>\*\*\*)</sup> G. Robinfon, Palafina I. S. 145.

# Sinai-Halbinsel; Gebirgsgruppe Oschebel Musa. 533

ragt; von wilben, nadten Spalten burchriffen, mit machtigen Rammen und Spigen gefront, eine großartige, ehrwurbige, unerwartete Umgebung. Robinfon 90) war, und Laborde mag eifernb bagegen vorbringen, mas er mill 91), boch ber erfte, welcher bas eigenthumliche topographische Berhältnig und bas numerifche biefer großen Beitung flar bervorhob, über welche, wie Laborde wol gang richtig bemerkt, fo viele Taufenbe, fcon Bahrhunderte vor ihm, hinweggegangen, von benen aber fein ein= giger und felbft Laborbe nicht, wie die Berengung feiner Rartenzeichnung angiebt, von ihrer bedeutenben, abnormen Größe und Beite frappirt mar. Robinfon's Borte: "Rein Reis fender hat diefe Chene befchrieben, feiner fie andere ale in fluchtigen und allgemeinen Ausbruden erwähnt," find vollfommen mabr. wenn auch Laborde feine vortreffliche Vue pittoresque berfelben gegeben. Robinfon bat ihre Große und Beite zuerft gemeffen und ihr zur Gefchichte bes Bolts Berael eine Bebentung ju geben versucht, die fle immer gehabt haben wird, wenn auch nicht fo maggebend, wie er fich bamale bachte, weil ihm eine andere große Chene, wie ben meiften frubern Bilgern, unbefannt geblieben mar.

Es mag schwer werben, bei ben aus ber Jugendperiode mit herüber genommenen Phantasiebildern ber heiligen Geschichte frühester Jahrtausenbe hier nicht burch solchen Anblid erschüttert und ganz ergriffen zu werden, und in ihm den Gesetes-Tempel Jehovahs mit seiner diden aufgelagerten Wolke, voll Donner, Blit und Bosaunenton (2. B. Mos. 19 u. f.), wieder zu erkennen, wo der Gerr vor allem Bolk herab suhr auf den Berg Sinai, voll Rauch und Feuer, so daß der ganze Berg bebte, und derselbe, bei immer verstärftem Posaunenton, mit Mose redete und die Verheistungen dem Bolke Istael gab sammt den Zehn Geboten durch seinen Bropbeten.

Gegen biefen großen hauptgebanken, ber Robinfon an biefer Stelle insbesonbere bewegte, tritt nun bie fehr untergeordnete Erscheinung bes bagegen sehr kleinlichen Rloftergebaubes in der verengten Thalkluft, sammt seiner ganzen Bedeutung, nur als ein matter Abglanz und Wiederschein jener Weltbegebenheit für bas Beil bes ganzen Menschengeschlechtes in seinen wahren hintergrund zurud, obwol es boch von fast allen Bilgern als bas hauptziel

<sup>20)</sup> Robinson, Balast. I. S. 146, 156 n. s. 91) L. de Laborde, Commentaire sur l'Exode. Append. p. 1 und 41 - 42.

# 534 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

ihrer Wallfahrt mit allen Außen = und Nebendingen auf das umftändlichfte und kleinlichfte beschrieben zu werden pflegte, während die großartige Naturumgebung sehr vernachlässigt wurde und kaum erst in den legten Zeiten theilweis zu einiger Erkenntniß gelangt ift.

2. Die brei großen Thalfculuchten mit ben zwei zwis fcenliegenden Gebirgeftocken und ihren gegen Gub immer höher aufsteigenden haupts und Seitenstetten.

Die große Raba-Ebene bacht nur allmählig gegen G.D. ein Beniges ab, gegen bie Thalfclucht Babi Schoeib 92), Die als ein verengter Fortsetzungespalt, in berfelben Mormalrichtung ber Langenausbehnung, jener Raha-Cbene von N.B. gegen S.D. angefeben werben tann, in welchem eine fleine halbe Stunde einmarts bas Ratharinen-Rlofter liegt und baber auch mol bas Rlofterthal genannt werden kann, welches burch bas bunkle Grun feiner Fruchtbaume und Cypreffen in ber unmittelbaren Nahe bes festungsartig erbauten Rlofters, wie burch biefes Beiden friedlicher Unfiedlung und Cultur, ben burch lange, wilbe Buftenreise Ermatteten gewöhnlich beim erften Unblid in Ent-Babi Schoeib, bas Thal Bethro's (f. oben guden verfest. S. 43 und 234) wird es von Arabern genannt, weil bis bierber bie Beerben bes Priefterfürften von Mibian auf bie Beibe am Sinai gegangen fein follen.

Es ift aber nicht die einzige Thalschlucht, die in berselben Mormalbirection gegen S.D. die vorliegenden Bergwände durchset; sie ift nur die mittlere von dreien unter sich parallelen Thalschluchten, beren eine, die westlichste, das Lebschaschal (el Leja bei Robinson), durch das verlassene Kloster El Arsbain, d. h. "die Bierzig," nämlich Marthrer (f. ob. S. 13 und 521), bekannt und von Olivengarten ungeben ist. Den Namen Ledscha, d. h. "steinigter Diftrict," wie ein Theil bek steinichten hauran in Sprien benselben Namen trägt, heißt diese enge Thalkluft bei den Arabern, weil sie voll von den Seitenbersgen herabgestürzter, großer Felsblöcke 33) liegt und sehr steinigen Boden hat. An ihrer Westseite erhebt sich der ihr in gleicher

<sup>982)</sup> G. Robinson, Palastina I. S. 145. 93) Burckhardt, Trav. L. c. p. 558; bei Gesenius II. p. 925.

# Sinai-Salbinfel; Sinai-Gebirgeftode u. Schluchten. 535

Mormalbirection gegen S.D. parallel laufende Bergruden Dichebel

el humr, ber gegen Gub fich in einiger Ferne ju ber hohen Regelfpite bes Dichebel Ratherin 94) ober Ratharinen = Berges emporhebt. Die Ledicha-Schlucht wird burch biefen gegen G. geschloffen und bat feinen Ausgang; aus ihr fann aber bie Bohe bes Dichebel Ratherin erftiegen werben. Der Dichebel el humr im Nord begrenzt aber zugleich bie hochebene Raba an ihrer Beftfeite, Die bort von beffen verlangerter Bagbobe, bem Diche bel el Shubeheh, überragt wird, über welche weiter meftwarts eine Gebirgspaffage zu einem Babi Tulah und in bas obere Babi Debran und nach Tor bin führt. Aber bis jest ift biefer Gebirgsweg, ben auch Burdhardt unter bem Ramen El Shor zu bezeichnen icheint, und fogar ben unfern bem Om Schomar in N.W. ben gewöhnlichern 95) nennt, noch von feinem Reifenden besucht oder beschrieben worden, welcher jedoch wol der directe Pfad gu ben bei Laborbe genannten Rlofterruinen im Babi Barabra sein mochte. Un ber Oftseite bes El Arbain=Tha= les steigt ber Rucken bes Sinai auf, ober bes Mose-Berges (Dichebel Musa) im engern Sinne, bei Mönchen und Arabern, die ben Berg faft immer Dichebel et Tur, felten nur einmal Tur Sina nennen, ber zwifchen ben beiben unter fich parallelen Thalfchluchten, bem El Arbain im Beft und bem Babi Schoeib-Thale ober Rlofterthale im Dften, fich empor-Auch an feinem Gubenbe thurmt er fich zu ber bochften . Spite, bem Sinai-Bipfel im engsten Sinne, bem Dichebel Rufa, mit ber fleinen Rapelle und ber Mofchee in Trummern, ber eigentlichen Ballfahrtefpige, empor, mahrend fein nordlicher mittler Ruden gewöhnlich von ben Monchen Goreb genannt wird, feine außerfte nordlichfte gerriffenfte Belefuppe aber von Robinfon für ben Boreb ber Mofaifchen Beit erflart murbe.

Die mittlere Thalichlucht, bas Babi Schoeib (Shu's eib bei Robinson) an ber Oftseite bes Sinai, ift wegen seines großen Klosters und gaftlichen hospizes, von wo zugleich bie ges wöhnlichte Ersteigung bes horeb und Sinai stattfindet, bas am meisten von Bilgern besuchte Thal; es führt zu ben meisten Stationen und ift in Beziehung auf biese vielsach beschrieben. Aber

<sup>\*)</sup> E. Robinfon, Balaftina I. S. 155, 156. \*5) Burckhardt l. c. bei Gefenins II. S. 942.

# 536 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

biefe Befchreibung ift bennoch in Beziehung auf feinen fublichen Musgang fehr unvollständig, benn biefen hat eigentlich Riemand untersucht. Burdharbt ift ber einzige, ber, ale er vom ailanis tifchen Golf jum Sinai heraufftieg (f. ob. S. 220), einige belehrenbe Borte über benfelben fagt, weil fein Weg biesmal ibn von Diefer Subfeite zum Rlofterthale führte. Er flieg von feinem letten Nachtlager, am Morgen bes 18. Mai, eine Unbobe binauf, von ber fich ihm eine fcone Husficht auf ben breiten Babi Sebaijeh (Babi es Seba'ineh bei Robinfon) eröffnete, ben er guvor quer burchfegen mußte, um bann ben Berg gu erfteigen, ber bas Rlofter von ber Gubfeite beherricht. Diefer ift nicht ber Sinai etwa, wie aus Bellfteb's Routier hervorgeht (f. ob. S. 226), fonbern beffen öftlichere Seitenhohe, Diefer Baffageberg felbft, welcher ben füblichen Ausgang bes Babi Schoeib, in bas er nun eintrat, bilbet. Das Rlofterthal ift alfo nicht wie bas Lebichathal gegen ben Guben geschloffen, fonbern hat einen Sattelpaß, welcher auf ber Oftroute gum Aila-Golf überftiegen wird und von Wellfteb ber Dichebel Gebaijeh genannt warb. Denselben Namen Sebaijeh führt aber auch der ihm im Guden vorliegende breite Wabi (oder die Sebape-Ebene), den Burdhardt erst burchschreiten mußte, ehe er ben gleichnamigen Sattelpaß erreichte.

Diese wichtige Localität ift es, welche bei ben mehrsten fruhern Reisenden unbeachtet blieb, und auch von Robinfon nicht näher untersucht ward, auf welche auch Burckhardt noch fein besonderes Gewicht legte, welche aber burch nachfolgende Beobachter als ein wichtiges Moment für die Erklärung der Mosaischen Zeit bes Bolkes Israel und seines Aufenthaltes am Sinai aufgefaßt werden konnte (f. unten).

Wadi Sebaijeh heißt auch die öftlichste ber drei von ber Raha-Chene ausgehenden, unter sich parallelen, in gleicher Mormaldirection gegen S.D. die Sinai-Gruppe burchsehnden Thalschluchten, welche aber von den dreien die am wenigsten von Reisenden beobachtete und doch die breiteste von allen und die bedeutendste ift. Sie ift es, welche sich gegen S.D. um den Dschebel ed Deir oder den öftlichsten der drei ebenfalls unter sich parallelstreichenden Bergzüge noch an den Südssuß bes Sattelpasses Dschebel Sebaijeh (richtiger Meräga, der Hutberg, wie v. Schubert und Lepsius ihn bestimmter nennen) gegen Süd und West herumwendet, wie dies auch auf

# Sinai-Halbinfel; Sinai-Gebirgestode n. Schluchten. 537

Robinfon's Specialfartchen (ber Sinai in 1/100000) 96) angegeben ift. Aber ba Robinson biefe Seite nicht felbft besuchte, fonbern nur von ber Gohe bes Sinai 97) fübmarts in biefe füblich anliegende Tiefe, die gerade von ba burch vorliegende Rieshugel verengter ale anbermarte bem Blide von oben berab erfcheint, binabfah und fagte, gerabe bier fei ber Unfang eines fleinen Thales, Babi es Gebaineh, fo entging es feinem Scharfblid, bag, wie im Norben bes Sinai bie Raba - Ebene, fo auch bier im Guben beffelben eine mit jener burch einen breiten Babi gufammenbangende bedeutende, jener an Große gleiche, vielleicht noch überfchreis tendere Beitung, Die Sebaije-Chene fich ausbreitet, welche auf ber angegebenen Specialfarte nur mit ber Mennung von ,, nadten Rieshügeln" bezeichnet ift und auf ber Beneralfarte ber Sinai - Balbinfel noch fdmacher eingezeichnet erfcheint. Einbrud von ber Berengung bes Sebaije erhielt Tifchenborf98), ber ihn auch nur von ber Bohe bes Sinai fah, obwol er im übrigen bie Borguge einer Lagerung bes Bolfes Ibrael im Babi Sebaije ebenfalls hervorhob. Die weite Sebaije-Ebene ift es (Lepfine fcpreibt Babi Bbai) aber, welche nach &. Laborbe's Aufnahme auf feiner Specialfarte 99) mit fehr überwiegenber Breite gegen ben an fich fcon breiten Babi Gebaye an beffen Gubenbe fuboftlich bes Sinaiberges eingetragen ift als: "Ouady Sebaye, campement des enfans d'Israel," unb von ibm ale bas hauptlager bes Bolfes Ierael im Angeficht ber Gipfel bes Sinai in Anspruch genommen wurde, boch in einer erft fpater, nach Robinfon, erschienenen Arbeit, im Commentaire, worin ibm auch neuerlich andere beobachtende Reifende gefolgt find. Daburch mußten allerdings abweichende Commentare über bas Berftanbniß bes Textes in ben Mosaifchen leberlieferungen über bie Begebenbeiten bes Bolfe Bergel im Singi-Gebirge von benen bei Robinfon entfteben (bavon f. unten). Roch bemerten wir inbeg bier, baß biefer fübliche Sattelpaß Dichebel Sebaije, melder ben Dichebel Sinai ober Dufa mit bem öftlichern Dichebel eb Deir an feinem Gubenbe verbinbet, nordwarts bis zum Rlofter-

<sup>&</sup>quot;") f. Atlas ju Robinson's Balastina. "") Robinson, Balastina I. S. 172. "" G. Lischendorf, Reise in den Orient. Ab. I. S. 232, 245. "") Plan topographique du massif de rochers du milieu desquels s'élèvent le Sinaï, Hored et le Mont St. Cathérine, dressé et dessiné par L. de Laborde. 1841; s. dessent Commentaire etc.

# 538 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

thal hinab, nach ber Legende, das frauterreiche Gebiet fein foll, wo Mose die Schase Jethro's (Schoeib) hütete, daß er daher auch der hut-Berg heißt, daß aber der Wadi Sebaise in seiner ganzen Ausdehnung vom Norden her (vom Zusammenstoß der öklichen Ebene Raha mit dem südlichen Ende des breiten Wadi Scheikh), ohne alle Unterbrechung von Zwischenbergen, in nicht geringerer Breite als der Wadi Scheikh 1000), die zu der amphitheatralischen Ebene Sebaise sich fortwindet und an seinem Nordende die wahre südliche, gleichweite Vortsehung jenes breiten Hauptthales ist, von dem die Ebene Er Raha nur von da aus als westliche Abzweigung erscheint.

Der britte Bergftod, ber öftlichfte, eben biefer amifchen bem Rlofterthale, bem Babi Schoeib und bem Babi Sebaije gelegene, wird auf Robinson's Rarte Dichebel ed Deir (von Deir, b. i. Rlofter) genannt, auf be Laborde's Rarte Sanct Chiftemi=Berg, St. Beftin im Mittelalter 1), wie er fcon fruber ber Monchslegenbe befannt mar. Bon einer Frau Epifteme foll er feinen Ramen haben, die, wie Bocode berichtet 2), mit ibrem Bemahl Galaftion auf bem Berge gewohnt und fpater bafelbft ein Monnenflofter geftiftet haben foll, beffen Ruinenftelle noch burch ein Rreug bezeichnet ift, baber ber boppelte Rame ans berfelben Urfache Rlofterberg ober auch Rreugberg genannt. Leiber ift er bis jest außerhalb jeber nahern Unterfuchung liegen geblieben; noch bat ibn Diemand beftiegen, um von ibm aus eine Ba. noramanficht ber gangen Gruppe und bes gangen Bufammenbangs ber ihm vorliegenden in ber beiligen Schrift fo wichtigen Berghöhen ju gewinnen, bie eine gang neue und gewiß nicht wenig lehrreiche llebersicht barbieten wurde. Schubert fagt, bas Ronnenklofter habe noch vor einigen 100 Jahren Beftand gehabt. Seine Lage, als Grenzstein zwischen der Einmundung des Wadi Scheith in ben Babi Sebaije an feiner Rorboftede, an beffen Uebergang gur Chene Raha, an ber Nordweftseite, wie fein Abfall gegen S.B. in Die Schlucht bes Babi Schoeib mit bem Ratharinenfloster giebt ihm für die Topographie dieser Centralgruppe einige Bebeutung. Ginen an biefem Weftgehange etwas fuboftlich vom

<sup>1000)</sup> A. Fr. Strauß, Reise in bas Morgenland, Sinai und Golgatha a. a. D. S. 136.

1) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie Pétxée, p. 67.

2) R. Bocode, Beschr. des Morgenlandes a. a. D. I. S. 220; vergl. Robinson, Palag. I. S. 155; v. Schubert, Reise II. S. 329.

# Sinai-Balbinfel; Sinai-Gebirgestöde u. Schluchten. 539

Ratharin-Rlofter vortretenden geringen hügel, ben Lord Lindfan von den Arabern Dichebel Limnegia (ober Minnegia) 3)
nennen hörte, welcher direct von der Chene Raha fichtbar,
durch die Klosterschlucht auswärts dem in jener Ebene versammelten Bolfe Israels ins Auge hätte fallen mussen (benn der SinaiGipfel der Legende ift von da nicht sichtbar), hat dieser britische
Reisende neuerlich aus diesem Grunde und weil er viel weniger
hoch und leichter für Moses zu ersteigen gewesen (der ihn manchen
Tag wol einige 2 oder Imal hätte ersteigen mussen, was bei dem
Sinai der Legende unaussührbar sei), mit seinem Reisegefährten,
obwol aus zu schwachen Gründen, als den wahren Sinai zu bezeichnen versucht. Der Episteme=Berg (Pistemi bei v. Schubert) soll die höhe des horeb erreichen 4).

hier wo es uns unabhängig von jeder vorherrschenden Meinung und Deutung darum nur ju thun sein kann, eine klare und lebendige, allseitige Anschauung ber mahren Ratursverhältniffe ber ganzen plastischen Gestaltung bieses welthistorischen Schauplages zu gewinnen, um in biesen welthistorischen Schauplages zu gewinnen, um in biesen vielleicht die Erläuterung mancher ber Erstärung fähigen Thatsachen und Schriftstellen nachweisen zu können, ist es vor allen Dingen nothwendig, noch genauer in die topographisch-chazacteristischen Einzelverhältnisse dieser in jeder hinsicht so eigenthumlichen merkwürdigen Localität einzugehen, an welcher nun schon die Begebenheiten und der Beitgeist von fast viertehalb Jahrtausenden vorübergezogen.

Die brei genannten, unter sich parallelen Thalfchluchten, zwischen benen bie beiben gleichartig gegen S.D. freichenben Gebirgsftode bes Dichebel Sinai und Dichebel Deir
eingeschlossen liegen, sind bei manchen Analogien in ihrer Befammtconfiguration boch barin verschieben, baß die beiben westlichern die engern Thalklufte, die öftlichste, der Badi Sebaise,
die weiteste Thalbildung und die einzige dem Badi Scheith zu
vergleichende ift. Die westlichste, das Badi Ledicha (Legd
bei Lepfius), die am meisten verengte und zertrummerte, ist auch
gegen Suben ganz geschlossen burch den vorliegenden erhabnen
Dichebel Ratherin; es ift ein Sacthal, das nur gegen R.
sich in die weite Ebene Raha öffnet und am quellenreichsten

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lord Lindsay, Letters l. c. l. p. 300. <sup>4</sup>) v. Schubert, Reise a. c. Q. II. S. 323.

#### 540 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

ift; unftreitig weil es von ber höchften, also schneereichften Gebirgshöhe seinen Ursprung nimmt, und sich von beffen Nordgebänge, also bem schattenreichsten und am bauernoften mit Feuchtigkeit versehenen, hinabsenkt gegen bie nördlich vorliegende Gochebene. Doch bemerkte Ruppell's), daß ber Katheriznenberg selbst weit ärmer an eigentlichen Quellen sei als ber Sinai, womit auch sein geringerer Kräuterreichthum und seine Nacktheit in Berbindung gebracht wird. Aber dies war wol nur ber Eindruck eines sehr durren Jahres; benn andre Reisende, wie Burdhardt und ber Botaniker Schimper, haben eben den Katherinenberg ungemein frauterreich gefunden (s. unten), und sein Schnerreichthum muß ihm wol große Wasserfülle sichern.

Die mittlere Thalkluft bes Ratharinenklofters ift gegen Morben eben fo frei ausmundend, wie jenes gur vorliegenben Bochebene Raba, weniger engfluftig, weniger mit Felfentrummern überftreut, gegen ben Guben nicht gang gefchloffen wie jenes, aber auch nicht gang geöffnet (alfo nicht eigentlich Sacfgaffe gu nennen, wie bas Lebschathal) 6), fonbern nur burch bie maßige Baghobe, ben weibereichern Gebirgefattel, ben Dichebel Sebaije, ber leicht zu überfteigen ift, und in die fublich vorliegende große, amphitheatralische Ebene Sebaije hinüberführt, welche von Strauf und Rraft, die fie gum befondern Gegenstand ihrer genauern Untersuchung und Deffung gemacht baben, um fie mit ber Raba = Cbene vergleichen zu konnen, Die Chene bes Dichebel Mufa 7) genannt wnrbe. Die britte Thalfcblucht, ber Babi es Gebaije, bie breitefte, burch mehrere innerhalb ihrer Wendungen liegende größere Thalbeden ausgezeichnet, welche viel Bolf aufnehmen fonnten, und überall, auch an ben verengteften Stellen ber Schlucht, Die Breite von 600 Fuß behauptenb, öffnet fich nicht nur wie jene zu ber norblichen Raha=Ebene, welche ber Rordwand bes Ginai = Stodes vorliegt; sondern auch zu jener füdlichen Chene, von gleich. großem, wahrscheinlich noch größern Umfange, welche eben so bicht an ben Subabsturz bes bochften Bipfele bes Sinai = Stock, ober ben eigentlichen 6796 Fuß hohen Dichebel Dufa im engern Sinne, ben Berg ber Gefetgebung ber Trabition herantritt, ber von ihr aus auch als ein herrlich und boch auffteigenber Rels-

<sup>5)</sup> E. Ruppell, Reise in Abystinien. Frants. 1838. B. I. S. 122.
6) Robinson, Pal. I. S. 151.
7) Nach einer Mfcr. Mittheilung.

## Sin.=Halbinf.; Gebirgewege burch b. Centralgruppe. 541

fegel fichtbar ift, weit über bie niebern ihn umlagernben Riebfugel emporragend. Früher fast ganz übersehen, nimmt biefes breisteste Gebirgsthal, welches ben Wabi Scheith, wie bie Nords und Sub-Ebene in bie unmittelbarfte Berbindung sett, durch seine Stellung unftreitig für die alteste Erzählung und Tradition eine viel bedeutendere Stellung ein, als ihr zuvor zugerechnet war.

#### 3. Die Gebirgswege burch biefe Centralgruppe.

Aus biesen Thalschluchten sind bisher die benachbarten Gebirgshöhen erstiegen. Bon El Arbain aus dem Ledschathale konnte allein der Weg zum Gipfel des hohen Dschebbel Ratherin genommen werden; wenigstens haben ihn alle Wanderer nur von da aus erstiegen. Lehrreiche Beschreibungen seiner Besteigung besitzen wir von solgenden Reisenden: von Della Valle im Dezember 1615, von Thevenot im Februar 1658 (beide saben ihn nur schneebebedt), von R. Pocode 1738, von Seetzen Mitte Mpril 1807, von Burchardt am 21. Mai 1816, von E. Rüppell am 8. Mai 1831 (der ihn auch mit dem Namen Pored beslegte), von Lord Lindsay Mitte März 1837, von Robinson 27. Närz 1838, und von Russeger im November 1839. Niesbuhr, L. De Laborde, v. Schubert, Tischendorf u. a. haben ihn nicht besucht.

Der mittlere Boreb und Sinai ober Dichebel Dufa ift aber ju allen Beiten von allen Bilgern bewallfahrtet worben, nur Riebuhr murbe leider genothigt, auf halbem Bege ju ihm fcon umzutehren. Deift pflegt man von ber Oftfeite bes Ratherinenflofters, aus bem Babi Schoeib ihn hinaufzufteigen, und von ber Beftfeite zum El Arbain binabzufteigen, um bann in ber Cbene Raba feinen Rorbfuß zu umgeben, und fo in bas Ratherinenflofter nach Befuch ber bekannteften Bilgerftationen gurudzutebren. Auf diese Beife befigen wir viele hunderte, immer baffelbe wieder berichtenbe Erzählungen, voll Rachbetungen ber Ausfagen ber Rlofter- und Laienbruber ober ber Araber, welche als Fubrer bienen, und in ihren Mahren und Ausbildungen ber Legenben und Trabitionen in ben verschiebenen Jahrhunderten und unter ben wechselnbften Beitlauften und Bortenntniffen fich nicht felten wiberfprechen. Diefe bier zu wieberholen fann nicht unfre Absicht fein, fie find in vielen Reifebuchern niehr ober weniger ausgeschmudt, ober wie bei Bocode umftanblich einregiftrirt, ober anmuthig ergablt wie bei v. Schubert und Undern. Wir haben

#### 542 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

es hier nur mit ben Berichten ber Beobachter und ihren Beobache tungen ju thun.

Mur wenige haben auch auf bem umgekehrten Bege, vom El Arbain ober bem Lebicha-Thale aus, ben Sinai besucht, wie z. B. Pocode und Burdhardt. Früher mußte bies baufiger ber Fall gewefen fein, wenn man ber Legende folgen burfte, welche auch Dofes von biefer Seite feinen Weg auf ben Sinai nehmen läßt, boch nicht aus ber Tiefe bes Lebicha = Thales felbft, fonbern burch eine febr fcmale, unftreitig ihm oftwarts parallele laufende, aber auf etwas boberer Bergftufe bes Beftabhanges vom Boreb fortziehende Thalfluft, die nordwarts un. mittelbar in Die Raha Chene ausläuft, und füboftmarts nicht ben gangen Ginaiftod entlang bis zu Enbe gieht, fonbern in ber Nabe über bem Rlofter El Arbain ichon norboftmarts zu bem mittlern Ruden bes Sinaiftode binaufführt. Bocode, ber eingige Beobachter, ber bieruber beftimmtere Angaben 8) hat, nennt fie bas Thal Jah, b. i. Gottesthal, ben Theil bes Borebs, an bem fie burchzieht, ben Dichebel Serich; es ift berfelbe, beffen Nordwand von ber Baghobe bes Rabt el Saui zuerft erblidt wirb, ben Lord Lindfay ale bie vorberfte fichtbar werbenbe Wand Dichebel Sherent nennen hörte (f. ob. S. 532). Det Weg burch biefes Thal wurde R. Pocode baher Derb Serich, ober ber Dofe=Beg, bie Dofeftrage genannt, weil ber Brophet biefen bei feinen Sinaibesteigungen genommen haben follte, welcher unter ben brei möglichen (aus bem Schoeib-Thale, aus bem Lebicha-Thale, ober birect aus ber Raha Ebene, ben Diefer Derb nimmt) am leichteften zu erfteigen fei, und von ber Bufte Sinai (namlich bem Lager bes Boles auf ber Raha-Chene) Deshalb zeigte man Pocode beim am nachften abzweigt. Austritt aus biefem Derb Serich an ber Bergede gur Raba Cbene Die Felevertiefung, mo bas aus Metall gegoffene 3bol bes Ralbes (2. B. Dof. 32, 4) wol nicht ein fleiner Apis von Memphis, fondern ein Mnevis von Seliopolis, von wo Israel auszog 9), geftanben, weil es eben ba von allem Bolf aus ber Chene, wie aus allen Nachbarthalern, habe erblickt merben konnen; mas bie Drientirung ber Chene characterifirt. Diefer Derb Serich, burch

<sup>9</sup> R. Pocode, Befchr. bes Morgenlandes, Th. I. S. 215, 216, 218.
9 C. v. Lengerfe, Renaan, I. S. 464; Ewald, Gesch. bes Bolles 36rael, Th. U. S. 185.

#### Sinai = Halbinsel; Centralgruppe, Gebirgewege. 543

ben Derb el Jah, ober bie Gottesftraße ziehend, führe, sagt Bocode, im N.B. über bem El Arbain und über sehr abgelegne Raume zwischen ben kleinen Spizen bes Horeb hindurch, welche, voll niedrigen Buschwerks und reich an aromatischen Kräutern zur Viehweibe, auch hier und da einen Dornbaum (Oxyacantha arabica b. Bocode) zeigen. Auf diesem Wege gelange man ohne große Beschwerde zwischen ben Horebgipseln, an den Capellen St. Banteleemon und St. Johannes des Täusers vorüber, und trete dann in die kleine Hochebene ein, die auf dem Rücken des Gebirgsflods zwischen Horeb und Sinal-Spize sich hinziehe.

Es ift uns biefe genaue Darftellung, beren Beichnung wir auch auf Robinfons Specialfartchen vom Sinai einigermaßen verfolgen tonnen, meil bie Lage ber beiben Capellen unter ben Rummern 7 und 6 eingetragen wurden, boppelt intereffant, weil biefe Seite ber Beobachtung in neuerer Beit ziemlich vernache laffigt, und biefer Theil ber Legenbe ganglich vergeffen erfcheint. Robinfon, ber von bem Brunnen und ter Copreffe an ber Eliascapelle, unbefriedigt über bie borthin verlegte Station bes foreb, bie nördlichere Felswand bes Goreb zu erfteigen verfucte, fcheint unter ben beiben Capellen entlang benfelben Derb Serich, wie Mofes nach ber Legenbe, ohne es zu miffen, gewanbelt zu fein; er erreichte auch bafelbft eine mertwurbige vielfach gerfpaltne Begend fleinerer Borebfpigen mit zwischenliegenben fleinern Thalden ober Rluften mit Ueberreften fruberer Gine fiebeleien, Felshöhlen, Bafferbeden, Spuren ebemaliger Garten fellen, mit viel Gesträuch, Sagebornbäumen, und zumal voll ber reichbuftenben Pflange Ja'beb 10) (ob bamit etwa vielmehr bie Benennung bes Jah = Thales, und nicht mit Pocode's Ethmologie zusammenhängt?), welche ihm von ben Monchen Dfop genannt murbe. Bon bem letten biefer milbabgelegnen, feldumgebnen Gochflufte, über welchen eima 500 guß bober noch die hochte Felfenspige Ras-es- Suffafeh, Die taum zu erklimmen war, fich emporthürmte, die von Robinfon für ben mahren Boreb ber Gefetgebung in Anfpruch genommen murbe, fab Robinson auch eine enge Spalte gegen bie Tiefe gur Ebene hingieben, burch welche, wie er hingufügt, ber Berg allenfalls bestiegen werben tonne.

<sup>19)</sup> G. Robinfon, Balaft. I. S. 175.

#### 544 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Diefe Spalte unftreitig, auf die aber weiter feine Rudficht genommen wurde, ift aber jener von Pocode angebeutete Derb Serich, ber nach ber frubern Legenbe eine fo wichtige Rolle gefpielt haben follte, welcher aber gegenwärtig gang außerhalb ber gewöhnlichen Stationen ber Sinai-Pilger zu liegen scheint. Robinfon wurde er nicht einmal mit Ramen genannt. noch weniger von ihm betreten; benn ben Beimweg nahm er über bie St. Panteleemon Capelle, welche etwas niedriger als bie bes Täufere liegt, jurud und bann auf langem fleilen Wege jum Rlofter El Arbain binabfteigenb. Diefer Weg, ben auch Lepfius von ber Bobe bes mittlern Boreb (bem Dichebel Charuf) bei ber Copreffe fich jum Berge binabfenten fabe, borte er wirklich Thal Seffaf 11), b. i. bas | Weibenthal, nennen (von bort machfenben Bufchen Saffaf, von benen man Mofeftabe ju foneiben pflegt (f. unten), was mit jener Bocodefchen Legende gu ftimmen Tiefer liegt bas Babi Lebicha (Lega).

Die Gipfelhöhen bes öftlichen Dichebel ed Deir ober Kreuzberges, mit den St. Episteme-Ruinen, hat, so viel uns befannt, noch kein Reisender zu erforschen die Muhe genommen; ber Om Shomar, der höchste dortiger Riesenderge, ift, so viel wir wissen, nur von Burchardt allein erst bestiegen worden, und seitdem nicht wieder. Die Beschwerden der Bewanderung steiler Gebirgshöhen, die Unwirthbarkeit des Bodens hat wol nicht allein von solchen Unternehmungen abgeschreckt, sondern mehr noch die Unssicheit der Umgebungen durch die Beduinen und ihre Kührung; denn wenn sie auch nicht eben direct das Leben bedroben, so sind ihre Räubereien, Ueberlistungen, ihre Betteleien, ihre Habsucht und Prellerei, ihre Wortbrüchigkeit in solchen Umgebungen, die nur mit ihrem Beistande besucht werden können, meist ungemein hemmend, ganz paralysirend und selbst Gesahr brobend.

# Erläuterung 2.

Die Ersteigung einzelner Gebirgshöhen ber Centralgruppe: bes Om Schomar; bes Oschebel Ratherin ober St. Ratha= rinenbergs; bes Horeb und Sinai.

Mur die Erfteigung ber einzelnen Gebirgeboben bat gu einer Ueberschauung ber gangen, in fich vielfach gertrummerten und ger-

<sup>11)</sup> R. Lepfins, M(cr. 1845.

#### Sinai-halbinsel; Centralgruppe, Om Shomar. 545

riffenen Centralgruppe und ihrer Thaler, wie zur Characteriftit ihrer Spezialverhaltniffe geführt; wir begleiten beshalb die beobachtenden Banderer auf ihren verschiednen Excursionen, weil wir dann, abgesehen von ihren Spoothesen und Meinungen, durch Bergleichung ihrer positiven Angaben derselben Localitäten erft die Critif zur Beurheilung ihres wahren Inhaltest gewinnen, und die allseitigern Naturverhältniffe kennen lernen, da jeder Beobachter doch immer nur Einzelheiten aufzusaffen im Stande ift, denen der Zusammenhang und die Kulle des Naturganzen sehlt. Wir beginnen mit dem Reisebericht, der allein steht, aber von dem gewandtesten Beobachter ausgeht und auf den höch ften Punkt zur Ueberschauung der ganzen Gruppe führt.

1. Burdharbt's Ersteigung bes Om Schomar 12) (Um Shaumer bei Robinfon, Omm Schomar gesprochen, Shomar bei Lepfius).

Erfter Tag. Am 23. Mai 1816 brach Burdharbt in ber Racht aus bem Katharinenklofter auf, beffen Thal aufwärts fteigend jum Baßberge bes Wabi Sebaije (er schreibt immer Sebane, 3bai bei Lepfius), ber nach 1½ Stunde Wegs erreicht wurde. Er war vor Mitternacht insgeheim, um nicht das Mißtraun anderer Araber zu erregen, aus dem Kloster gelassen, vor dem er seinen Führer hamb und zwei bewassnete Dschebalije (Kloster-Beduinen s. ob. S. 489) verabredetermaßen schon zu seinem Schutze bereit traf, um an der Aussührung seines Planes Theil zu nehmen, den fernen Hochberg zu ersteigen. Als eine von den gewöhnlichen Bilgerbesuchen heiliger Stationen sehr ungewöhnliche und abweichende Excursion, hatte er leicht ganz an ihr geshindert werden können.

Burdhardt hatte mehrmals von ben Monchen bes Klofters erfahren, baß fie zu verschiebenen Zeiten wiederholt gewaltige Tone vom Om Shomar her vernommen, die fie dem Donner schwerer Artillerie-Salven verglichen; die Beduinen bestätigten die Aussage ber Monche, und Bater Itonomos, der 40 Jahr auf dem Sinai seine Station gehabt, versicherte 4 bis 5mal dieses Donnern vom Om Shomar her erlebt zu haben, jedoch ohne dabei etwas von einem erschütternden Erdbeben bemerken zu können. Da man

<sup>17)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, p. 587 - 594; bei Gesenius II. S. 935 - 946; vergl. Rödiger bei Belifteb II. S. 86. Rot. 78.

M m

#### 546. Best-Affen, V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

vieses Detonations - Phanomen wol einer vulcanischen ober plutonischen Wirfung zuschreiben konnte, so lag es Burdhardt baran,
bie Beschaffenheit bes höchten Berggipfels ber halbinfel naber
kennen zu lernen: benn Niemand wußte, ob er ein Bulcan fei ober
nicht, und die Aussagen ließen bei ihrer Unbestimmtheit keine
Volgerungen zu.

Vom Bagubergang bes Babi Sebaije manbte fich Burd. harbt's Weg von feiner frühern Route gegen Scherm, gegen Beft ab (f. ob. S. 220), und er trat in ben Babi Dwafe in ber Richtung S. gen BB. ein, wo er eine fleine Rette von rothen und weißen Sanbfteinbugeln in ber Mitte bes Granits autraf. Der Morgen war fo falt, bag beim Galt ein Beuer nothig war, um bie erftarrten Glieber, benn Bebuinen tragen weber Sanbicub noch Strumpfe, ju erwarmen. Mit Sonnenaufgang ging es meiter fort im Thale, bann quer über mehrere Berge, bis nach 41/4 Stunde bas Thal Babi Rahaba erreicht marb, in beffen unterm Theile Burdhardt früher, am 17ten, die Regennacht gugebracht hatte (f. ob. G. 219). Es ift eine ber vorzüglichften, breiteften und weibenreichften Thaler von biefer Seite; in feiner Mitte murbe unter einem Granitfelfen Salt gemacht, in beffen Nabe ein Dubenb von Borrathehaufern ber Bebuinen, Dathfen genannt (Dagagine), in welchen fie mabrent ihres nomabifchen Umberftreifens ihr Sausgerath und Befigthum, bas fie nicht unmittelbar im Bebrauch haben, jurudjulaffen pflegen (vergl. ob. S. 217, 226, 235 u. a. D.). Es find meift nur niebre, an 10 guß hoch und 10 bis 12 Bug ins Gevierte aus lofen Steinen erbaute Mauern, mit Stämmen von Dattelbaumen bebedt, mit Golgthur und Golgriegel verfeben, fo unficher, bag man fie mit einem Steine leicht einbrechen fonnte, fur beren Inhalt bie Befiger aber feine Gorge tragen, ba hier, ber größten Ginfamfeit und Abgelegenheit ungeachtet, unter ben Towara Diebstahl (bis auf ein einziges Beispiel) 13) unerhört ift; felbft gegen bie Mathfen ber Reichften, in benen man wohl weiß, bag gange Anguge, Shawle, Dollard und anbre Roftbarteiten, wie g. B. bei ihrem Scheith Szaleb. aufgehäuft liegen. Die Towara, bemertte Burdharbt, tonnten mit Recht auf biefen ihren Charactergug ftolg fein, ba unter andern Beduinenftammen ibm nichts Aehnliches befannt morben. In mehrern Berggegenben ber von Towara bemohnten Salbinfel

<sup>13)</sup> Burckhardt, bei Befenius II. S. 782.

#### Sinai-Balbinsel; Centralgruppe, Om Shomar. 547

fand er biefe Borrathstammern immer in Gruppen von 10 bis 12 beifammen fiehen, und glaubt, daß ein Jeder biefes Stammes bergleichen befibe.

Durch einen Seitenarm bes Rahaba-Thales wurde nach 5½ Stunde Auffteigens ein Berg überstiegen; bann ging es zu einer engen Velsenkluft, Bereika genannt, hinab, wo es nun zu klippig für das Kanneel wurde, das hier unter der hut eines der Ofchebalije zurückgelassen werden mußte. Auch war auf dieser Gebirgsseite, da den ganzen letzten Winter kein Regentropfen gessaufen war, Alles völlig verdorrt. Doch zeigte sich beim Eintritt gegen W.S.W. in den dortigen engen Raß des Wadi Zereigne der Boden etwas seucht, weil sich daselbst ein kleiner, jedoch jetzt saft ausgetrockneter Brunnen vorsand, der dennoch etwas Grün um sich her verbreitete. Dieser Engaß war mit 3 bis 4 Auß hohem Venchel (Fennel) überwachsen, dessen rohe Stengel von den Beduinen gegessen werden, welche ihrer Ansicht nach das Blut abkühlen.

Beiter abwärts wurden zwei bochft malerisch zwischen Felfen gelegne und von schönen wilden Feigenbaumen (hamad, sob. S. 346) überschattete Quellen getroffen, und in den Windungen des Zereigne immer hinabsteigend, nach 8 Stunden Weges dessen Ende erreicht, wo es sich an ein andres enges Thal ansichließt, das längs dem Fuß des Om Shomar sich ausdehnt, dessen fast senkrechte Klippen nun vor dem Auge des Wanderers sich empor thürmten. Das Land umher war das wildeste, das Burchbardt in diesen Bergen gesehen, durch die Verwüstungen der Giefftröme, welche auf allen Seiten die Abhänge der Berge durchrissen, durch die scharfen Felsgräten, die dazwischen settlichen, wähzend alle Spur von Begetation versengt war vom Sonnenbrande, und nackte, grauenvollste Wüstenei sich zeigte.

In biesem Babi Om Shomar ftieg man nun wol eine Stunde auswärts, immer um ben Fuß bes hohen Berge fich gegen G.D. herumwendend, bis man nach 9 Stunden Wegs vom Rlofter ben Brunnen Romban erreichte, wo man halt machte, um bas felbft zu übernachten.

Die schöne Quelle an einer nahen Schlucht voll hohen Grafes ift von mehreren Dattelpalmen umgeben und durch einen riefengroßen Veigenbaum verherrlicht. Gerade über bem Brunnen an ber Seite bes Berges liegen noch sichtbar bie Ruinen bes

# 548 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Rloftere Deir Antus, bas im Anfange bes 18ten Jahrhunberte noch bewohnt mar, und bas lette ber von ben Donden verlaffenen in ben finaitischen Bilbniffen. In ben Urtunden bes St. Ratharinen-Rloftere hatte Burdhardt es namentlich aufgeführt gefunden, ale eine ber hauptanfiedlungen im 15ten Jahrbunbert, an welcher bie Raramanen mit Rorn und anbern Lebenomitteln belabner Efel vorbei gogen, bei ihrem Bertehr zwifden bem Ginai-Rlofter und bem hafenort Tor. Dies mar ber nachfte Beg, fagte man, nach biefent Bafen, obwol unbequemer ale bie weftliche, heutzutag burch ben Babi Gebran gewöhnlich gemablte Strafe (f. ob. S. 482). Es ift une von biefer Route fein eingiger Bericht von Augenzeugen befannt. Das Rlofter Antus beftand aus einem fleinen maffiven, von Granitbloden erbauten Bebaube; höher auf im Thale follen fich noch Dattelpflanzungen vorfinden, und von ihren ebemaligen Garten baselbft einige Dbftbaume.

Bweiter Tag (24. Marz). Bur Erfteigung bes Om Shomar vom früheften Morgen an waren nur noch anberthalb Stunben nothwendig, um ben Gipfel zu erreichen; bas Klofter Antus muß also schon in bebeutender Sohe liegen. Drei Stunden
verbrauchte Burckhardt, um ben Gipfel und alle umliegenden Göhen zu besuchen, auf benen er nirgends Spuren von einem
Bulcan, ober auch nur von vulcanischen Producten wahrnahm,
wie er benn beren nirgend im hohen Sinai-Gebirge bemerkt hatte
(später erft am Südostfuß, s. ob. S. 204).

Der Om Shomar besteht nach ihm aus Granit, beffen niedrige Schicht roth, die des Gipfels weiß ist, so daß er aus der Ferne einem Rreideberge gleicht; benn das Gestein ist ungemein reich an Feldspat, der ganz überwlegt, indes Gornblende und Glimmerblättigen darin sehr zurückgedrängt und klein erscheinen. In der Mitte des Bergs zwischen den Granitselsen sanden sich breite Lagen von brüchigem, schwarzen Schiefer, mit Schichten von Quarz, Feldspat und Glimmer. Im Quarz zeigten sich dunne Lagen Glimmer, glänzend silberweiß im Sonnenschein, im stärksten Contrast mit der geschwärzten Oberfläche des Schiefers und des Granits.

Der Om Shomar erhebt fich zu einem scharf zugespisten Regel, beffen bochten Gipfel Burdharbt zu erreichen fur unmöglich hielt, ba die Seiten fast senkrecht und die Velsen fo glatt find, daß kein Fußtritt anhalten kann. Er machte 200 Buß unter bemselben Galt, wo sich ein schönes Panorama auf das Meer von

#### Sinai-halbinsel; Centralgruppe, Dm Shomar. 549

Suez und die Umgegend vor Tor barbietet, beffen Ortschaft beutlich zu erkennen war, und unter den Fußen streckte sich die weite Ebene El Kaa aus (f. ob. S. 484).

Die Gubfeite bes Berge ift febr ichroff und ihr liegt teine Gebirgetette zweiten Ranges vor, wie eine folche auf jeber anbern Seite bes Centralgebirges gegen bas Meer zu hinabzusteigen ift. Die niebre Ruftentette hemam nordwärts Tor war zu fehen, in welchem ber Glodenberg El Nafus (f. oben S. 462) feine Stelle hat.

Die burch Burdharbt von biefer Gobe aus gemachten Ortes bestimmungen, die zur Kartenconstruction benutt werben fonnten, find folgenbe:

- 1) Tor W.1 S. Der gewöhnliche Weg von bem obern Sinai nach Tor (s. ob. S. 535) geht durch das Thal El Shor, das nicht weit nordweftlich von Schomar liegt; sublich von El Ghor erstreckt sich die Gebirgskette Osched el Ali, und ein anderes Thal, El Schedek genannt, in welches man von El Ghor aus kommt, führt nach der niedern Ebene (El Kaa).
  - 2) Dichebel Gerbal in M.M.B.
  - 3) Der Dichoge, über Feiran, M. 1/2 2B.
  - 4) Dm Dhab M.M.B. (Dubab nach Lepfius, f. ob. G. 495).
- 5) Fera Soweyd, ein hoher Berg zwifchen bem Dm Shomar und bem Ratherinenberge, R. g. D. Er bilbet eine Reihe mit bem Gipfel von Koly, welcher von hier aus gegen R.D. g. D. abspringt.
  - 6) Der Berg Mafaub, D.
  - 7) Der Berg über Babi Kyb, D. 1/4 G.

Am Morgen kehrte Burdharbt noch zum Thale Romshan auf bemselben Wege, ben er hinausgenommen, zurud, wo gefrühftudt und bann weiter zum Wadi Zereighe fortgeschritten wurde, um an bem Orte, wo das Rameel und ber Dschebalije zurudgeblieben, das Mittagsmahl einzunehmen, das diesmal burch ein gutes Wildpret, eine Bergziege, gewürzt wurde, welche ber huter des Reitthieres erlegt hatte. Der Rüdmarsch wurde zum Wadi Rahaba genommen, in dem man gegen drei Stunden gegen R.D. bis zu Anpflanzungen fortzog, und am Merbud-Brunnen halt machte.

Am Morgen bes britten Tagmarfches, ben 25. Mai, fehrte Burdharbt über ben Wabi Omag und ben ichon bekannten Weg in bas Rlofter zurud, wo er von ben Mönchen wegen

#### 550 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

feiner gludlichen Rudtehr frob empfangen murbe; fie batten feinetmegen große Angft ausgestanben, ba einige ber eiferfüchtigen Bebuinen, die am Om Shomar beimifch, benen er beimlich entgangen, ihm mit brobenben Geberben gegen bie Donche nachgefolgt maren, um mit ihm auf bem Wege Streit anzufangen und Gelb ju erpreffen. Gie hatten fogar gefdworen, ben Frembling auf ihrem Gebiet zu erfchießen, wenn fie ihn trafen, und felbft ein fleines Gefchent, bas ihnen ber gute Ifonomos geboten, um ihren Born zu befänftigen, ausgeschlagen. Die beiden Raubluftigen hatten ihren Weg zum Derbub=Brunnen genommen, fich aber bafelbft getrennt, fo bag zum Glud fur Burdharbt er am Abend bes 24ften bei feinem Rachtlager nur bem einen begegnete, ber aber zu schwach gegen brei war, um mehr ale in ein Toben und Buthen auszubrechen, bas fich jedoch, ale bie Abendmahlzeit fam, legte, und ihn nicht abhielt, ber Ginlabung ale Gaft bei berfelben ju folgen. Go war die Befahr gludlich umgangen, und ber 3fonomos ließ fich nun auch noch obenein burch ben gurudfehrenben Dm Shomar=Beduinen bie Abpreffung bes fleinen Gefchentes gefallen, bas er zuvor zur Befanftigung angeboten batte.

# 2. Die Erfteigung bes Dichebel Ratherin, b. i. bes St. Ratharinenbergs.

Den Befuch Della Balle's und Thevenot's auf biefer gur Binterzeit noch gang mit Schnee bebedten Gobe haben wir oben angeführt; R. Bocode, ber fie zunächft von El Arbain que erftieg, wohu er 4 Stunden Beit unter ber Buhrung eines Ralopers aus bem Rlofter gebrauchte, fagt von bem Berge felbft nichts, als bag bie Ausficht von feiner Spige, ber hochften unter ben umllegenden Bergen, fehr fcon fei 14), und er von ba bie beiben Bufen bes Rothen Meeres erblidt habe. Dagegen giebt er Die Legende feines Ramens von ber Velfenftelle, auf beffen Sobe bie Bebeine ber Beiligen begraben gemefen. Als Marthrerin fei fie (nach Eusebius im Jahr 307 n. Chr. G.) ju Alexandria unter Raifer Dagentius jum Tobe mit bem Rabe verbammt morben, bas aber burch ein Miratel in Stude gerfallen, beshalb man fie enthauptet habe. Ihr Rorper fei auf ihr Gebet, um nicht in bie Banbe ber Ungläubigen zu fallen, burch Engel auf bie Spite biefes Felfen gebracht, von ben Monchen aber, fobalb ber Bau ibres

<sup>14)</sup> R. Bocode, Befchr. bes Morgenl. a. a. D. I. S. 216, 230.

# Sin.-Palbinsel; Centralgruppe, Ofchebel Ratherin. 551

Rlofters vollendet gemefen, in baffeibe beigefest worben, baber biefes auch ben berkommlichen Mamen bes Ratharinenflofters erhalten, ober ihn ufurpirt, ba es urfprünglich bas Rlofter ber Werklärung (d. i. ber Transsiguration) 15) war. Tischenborf bemertt 16), bag gegenwärtig felbft bie Abendmablebrote, bie im Rlofter ausgetheilt werben, mit bem Namen Hagia Katherine, b. i. Beilige Ratharina, befchrieben feien, was wol eben auf einen ju gemiffen Beiten gewonnenen frubern Ginfluß Alexanbria's auf Die Sinaitifden Rlofterverbaltniffe bingubeuten icheint (veral. oben S. 12, 31).

A. Morifon 17) bestieg ben St. Ratherinenberg, und bemertt ausbrudlich, bag er verschieben vom Sinai boch von ber Rirthe auch Sinai genannt werbe, obwol biefe fehr gut wiffe, baß beibe Bipfel verschieden feien, benn es beiße: Deus qui dedisti legem Moysi in summitate montis Sinai et in eodem loco corpus B. Catherinae etc. Daber wol fpater öftere Bermechelungen beiber Ramen.

Seepen bat zuerft (1807) im Tagebuch über bie Befteigung biefes Berges, von bem une bis jest fein einheimifcher arabifcher Beduinenname befannt geworben (Morifon fagt im Jahr 1697 ausbrudlich, bag biefer Berg vor ber Translation ber St. Ratharinen-Reliquien feinen Ramen gehabt habe), einige genauere Beobachtungen mitgethellt, bie aber bis jest leiber noch unveröffentlicht Es ift lehrreich ju feben, wie bie Beobachtung geblieben finb. feit 40 Jahren fich allmählig berichtigt und vervollftanbigt bat.

Am 14. April 1807 verließ Geegen 18) bas El Arbain-Rlofter am Morgen um 5 Uhr, und flieg bas enge, fehr fteinige Lebicha-Thal voll Feleblode, weniger fteil ale auf ben Goreb, bod beidwerlicher und ohne alle gelegte Stufen aufwärte, zwifchen Arummern von Jaspis, Borphyr und fehr feinfornigem Granit, bis er nach ber erften halben Stunde am Bufe einer hoben überbangenben Felsmand jur bafelbft hervorfpringenden Quelle Uin el Schonnar (Rebhuhnquelle) gelangte, bie nur wenig Baffer hielt, aber firschbaumgroße Saarur-Baume (Agaroben nach Seegen) nabrte, und an ihrem Uferrande Tuffincruftate bildete. Rach 11/ Stunden Begs erreichte er eine minder fteile, offnere

<sup>15)</sup> L. de Laborde, Voyage de l'Arabie pétrée, p. 67. 16) G. Thichendorf, Reise in den Orient, 1846. Th. I. S. 222. 17) A. Morison, Relation histor. l. c. p. 97.

# 552 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Stelle, auf ber viel Buschwerk wucherte, von wo man nun viel bequemer bis zur höchsten Bergspige aufsteigen konnte, bie noch turz vor 8 Uhr, also in 3 Stunden, von ihm erreicht wurde, und nur zulest noch schwieriger zu erklimmen war. Er fand auf dem Gipfel, im Umfang eines kleinen Zimmers, ein elendes Sauschen aus roben über einandergelegten Steinen ausgerichtet, das man Capelle der Sancta Katharina nannte, welches etwa die Hälfte der Gipfelstäche einnahm, deren Boden ein harter, feinkörniger Granitsels ift, auf dem man Eindrücke sehr plumper und colossaler Art von den Gebeinen der Märtyrerin sehen wollte. Schnee war noch hier und da in einigen Klüsten zurückgeblieben. Der bedeckte himmel und der Dunst der Atmosphäre gestattete dem Blick nur unbestimmte Umrisse der Fernen nach den Weeresssieten, gegen Nord schnitt aber das Tih-Sebirge jede Vernsicht ab.

Burdharbt, 1816, hatte größern Gewinn von feinem Befuche

bieses Hochgipfels 19).

Er fing feine Banberung fcon am Abend bes 20. Dai vom Lebicha - Thale aus an, und hielt fein Rachtlager an bemfelben Shonar Quell, ben er Bir Shonnar nennt, ber nur einen Buß Beite und eben fo viel Tiefe bat, und obwol zwifchen Belfen eingeengt, boch von mehreren Baumen umgeben ift. Ginige Dichebalije hatten bafelbft ihre Gutten aufgeschlagen, und verficherten, ber Quell behalte immer fein eisfaltes Baffer und trodne nie aus. Unter ben bortigen Baumen ftanb ein Barur in voller Bluthe, beffen Frucht einer fleinen Rirfche gleicht (Gefenins überfest ibn burch Dispel), bie wie eine Erbbeere fcmedt; biefer Baum, fagt Burdharbt, fei in Aleghpten fremb, aber in Sprien häufig. Den Ramen ber Duelle leitet bie Legenbe von einem Monche ber, ber in biefen Bergen umberirrend, vor Durft bem Berichmachten nabe, von hier ein Rebhuhn aufflattern fab, bas ihm biefen Tranteplat verrieth. Der Abend murbe beim Schmause eines Lamms, bas man im Feuerbrand gwischen Felswanden gebraten hatte, und unter Sang und Gefang (Defamer, ein Nationaltang) hingebracht, obwol ber Blat fehr beengt war, und unter ben Tangerinnen nur ein Mabchen und zwei Beiber ju mehrern Dichebalije Dannern fich einfanden, die fich bier jeboch bis in bie fpate Nacht ergotten. Die Luft mar gum Ent-

<sup>19)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, p. 569 — 578; bei Gefenins II. S. 912 — 925.

# Sin.-Halbinfel; Centralgruppe, Dichebel Katherin. 558

genden fühl und rein; mahrend Burdharbt in ben niebern Gegenden am Meeresufer bei 102—105° Therm., ja einmal bis 110°
(34° 67' R.), fast verschmachtete, stand baffelbe Instrument im Rloster nie hoher als 75° (19° 11' R.). hier am Bir Shonnar,
ber auf ber Borhöhe bes Ofchebel el humr in Subwest bes
Arbain-Rlosters, auf ber Westwand ber Lebschaklust, schon in bebeutender hohe liegt, befand man sich schon viel hoher als im
Rloster, bessen hohe Lage schon niemals vom heißen Samum erreicht
wird, aber im Winter sich auch mit Schnee bedekt, so daß bann
die Wege auf den Oschebel Musa und den Oschebel Katherin öfter
ganz unzugänglich werden.

Zweiter Tagemarsch (21. Mai). Bor Sonnenausgang wurde ber Ruheplatz auf Bir Shonnar verlassen und eine steile Anhöhe hinauf geklettert, an welcher früher Stufen gewesen, die aber jett ganz zerstört waren. Diese Seite des Berges, demerkt Burckhardt, sei berühmt wegen ihrer trefflichen Weide (also gegen Rüppell's Ansicht, der ihn doch auch im Nai, also auch im Frühjahr, besucht hat); überall sprossen zwischen den Felsen Kräuter hervor, deren Aroma beim frühen Morgenthau einen ungemein lieblichen Dust verbreitete. Er nennt das Zattar der Araber (Ocimum Zatarhendi), welches sür das beste Schaassetter gelte, und hier besonders in Menge vorhanden war (nach Gesenius Not. 913, wo Delile, Flor. Aegypt. illustr. p. 118 citirt wird, heißt dieselbe Pflanze Plectranchus crassisolius Vahl, welche Korskal in Flor. arab. p. 109, 110 als Ocimum Zatarhendi ansührt).

Im Monat Juni, zur Bluthezeit dieser Alpenkrauter, pflegen bie Monche diesen Berg und seine benachbarten zum Kräutersammein zu besuchen, die sie trocknen und in das Klofter zu Kairoschien, von wo aus sie an den Erzbischof vom Sinai in Constantinopel gesandt werden, der sie an seine Freunde und Untergebnen vertheilt. Sie gelten für sehr heilfam. Burdhardt besdauerte es noch, daß diese Alpenstora des Sinai wie des Libanonschirgs zu wenig wissenschaftlich erforscht sei. Die niedliche rothe Blüthe der Noman-Pflanze (Euphordia retusa Forskal) sei in allen Theilen des Sinai in großer Menge vorhanden, selbst zwischen den dürresten Granitblöden der Berge zeige sie sich (Gessenius Not. 914 führt an, daß derselbe arabische Name Noman die Anemone bezeichne und einen historischen, nicht etymologischen Ursprung habe, n. Golius S. 1294, 2409).

# 554 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Bei ber Annaherung an ben Gipfel bes Dichebel Ratherin erblidte man in einiger Ferne eine fleine Geerbe wilber Gesbirgeziegen, Beben ber Araber (f. ob. S. 291, 333), b. i. Steinbode, welche zwischen ben Belfen welbete; aber fie wittereten balb bie vorsichtigste Annaherung eines ber Beduinenjager und ergriffen plohlich die Flucht.

Rach 2 Stunden langfamen Auffteigens murbe ber Sipfel bes Bergs erreicht, als Felspit wie ber Dichebel Dufa enbigend, mit einem ungeheuern Granitblod, beffen Dberflache gang glatt und fcmer zu erfteigen mar, einer Alpenfpige abnlich, oben mit einem niebern, aus lofen Steinen gufammengelitteten Rapellchen befest, in welches die Legende die Ergnslation ber Reliquien von Alexanbria aus verlegt. Diefes schlechte Gebaube ift feineswegs febr antif: benn gu R. be Guchem's Beit, ber im Jahr 1336 biefet Gebirge bewallfahrte, ftanb noch fein Gebaube 211) oben; man fah nur ben Rorpereinbrud ber Beiligen im Felfen, aber feinen Betort babei. (Bortlich: aber auf bem Spit bes Gant Ratharis nen ift tein Rapell noch Bethaus, und ich vermehn bas von Schwärin wegen bes Wegs mit menfclicher Band ba nichts gebawen mug werben. Doch man fibt bas Enb, bo ber Leib Sant Ratherinen erfunden ift, gleich wie ein Denfch in ben Stein getrudt). Ueppiger Pflangenwuche reicht bie an biefe Belfen binauf, und an ber Seite bes Berge zeigte fich ein Grun, bas, batte es aus Rafen und nicht aus Geftrauchen und Rrautern beftanben, bie Aehnlichkeit zwischen biefem Berge und einigen Alpenfpipen Belvetiens vollständig gemacht haben wurde.

Der hohe Gipfel und bie Rlarheit bes himmels gestattete eine fehr weite Aussicht, die zu einem lehrreichen Ueberblic bes Ganzen, und zur Orientirung nach ben verschiebenen Weltgegenben einen wichtigen Beitrag barbot; er ift, wie folgt.

Der Central kern bes Sinai, b. i. Mofe-Gebirgs (Dichebel Mufa), fast ganz aus Granit bestehenb, bilbet eine selfige Wildnis von unregelmäßiger, treisförmiger (vielmehr elliptischer, nämlich gegen N.N.B. mehr in die Länge gezogner, f. ob. 5. 321) Gestalt, welche, burchschnitten von vielen engen Thälern und Schluchten, 12 bis 16 Stunden (30 bis 40 engl. Mil.) im Durchmesser haben mag, und die höchsten Berge der Salbinsel

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) L. de Laborde, Commentaire géogr. sur l'Exode etc. Paris 1841. p. 106.

# Sin.=Halbinfel; Centralgruppe, Dichebel Katherin. 558

enthalt, beren ranhe und spige Gipfel, beren fteile und zertichfrete Seiten ihn beutlich von ber übrigen Lanbschaft, die man hier vor Augen hat, unterscheiden laffen. Auf dieser hoch ften Resgion der halbinsel sinden sich die fruchtbarsten Thäler, in benen Obstbäume wachsen. Sie liegen vorzüglich 3 bis 4 Stunden weit westlich und sudwestlich (ber obere Wabi Scheift und Wabi hes bran sind wol darunter begriffen) vom Rioster. Wasser ist in diesem Districte in Menge vorhanden, und eben deshalb ist er ber Sammelplat aller Beduinen, wenn die niedrigen Gegenden ausgetrocknet sind.

Burdhardt fügt hingu, wie er es für fehr mahrscheinlich halte, daß diese obere Gegend oder Wildniß die in der Mosaisichen Erzählung vom Zuge der Israellten so oft erwähnte Bufte Sinai (2. B. 2. B. Mos. 19, 1 u. 2; 4. B. Mos. 9, 1 u. 10, 12 u. a. D.; vergl. nach Seegen ob. S. 247) sei, in deren Mitte der Oschebel Katherin so ziemlich zu stehen komme, und geht dann zur Orientirung der Umgebung nach dem Norden, Often, Sudsoften, Süden und Westen über, der er dann die Binkelpuncte nach der Boussole hinzusügt.

Begen Rord. Gegen Rord ber Central-Gruppe, aber gefchieben von ihr burch bas breite Thal bes Babi el Scheift (f. ob. G. 323, bas wir ale ihre Rorbumgrenzung anfaben), fo wie durch mehrere fleinere Babis, fangt die niedrige Gebirgsreihe Bebeir an (ihr Dame ift auf feiner Rarte eingetragen), . welche fich oftwarts erftredt, an bem einen Enbe (bem weftli= den) über ben Pflanzungen bes Babi Feiran bie Doppelgipfel El Dichoze bat, fich felbft aber öftlich in bie offene gand. schaft nach Wabi Sal zu (f. ob. S. 249-250, 258 u. f., 266) Benfeit biefer (noch vielfach burchklufteten granitifchen) verliert. Borfette Bebeir breiten fich bie fandigen (Boch-) Ebenen und Thaler aus, burch welche, fagt Burdharbt, er weftmarts nach Raml el Moral (Debbet er Ramleh, f. oben G. 259, 320; 3000 Tug ub. b. Meere), oftwarts aber in bie Gegenb von Babbra (Bageroth, 2000 Bug ub. D., f. ob. G. 261, 267) gelangte, ber unfruchtbarfte und mafferarmfte Theil ber gangen Landschaft, ber an feinem öftlichen Enbe ben Namen El Birta tragt (Babbar nennt Burdharbt biefen Theil an einer anbern Stelle, f. ob. G. 251, 260). Weiter jenfeit in Rord zeigte fich bie Rette El Tob, die in geraber Linie gegen Oft zieht, parallel mit bem Bebeir, bei Sarbut el Dichemel (b. h. im an-

# 556 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Berften von hier sichtbaren Nordwesten, s. unten) beginnt und gegen Oft sich erstreckt. Indem sie in ihrem öftlichen Laufe den etwas hohern Berg El Öbschme (im Nord von Ain el Athdar, s. oben S. 247, 320) erreicht, trennt sie sich in zwei Arme: der eine wendet sich im rechten Winkel gegen Nord ab, kehrt jedoch, nachsdem er nur an 6 Stunden (14 Miles) weit diese Richtung verfolgt hat, in die Oftrichtung unter dem Namen El Dhelel (Ohálal bei Lepsius, s. unten) zuruck, während der füdliche Arm seine normale öftliche Richtung beibehält, nebst dem El Tyh-Namen (im Süden des Badi Wetir, s. ob. S. 273), und gegen den ailanitischen Golf zieht. Jener nördliche Arm El Dhelel, sagt Burckhardt, begrenzt die Aussicht vom Gipfel des Katherinenbergs (es ist wol die oben bezeichnete nördliche Tyhkette, die unter 29° 18' N.Br. etwa zum Golf tritt, s. oben S. 250, 262 bis 263).

Gegen Dft. Beim Blid öftlich fand ich, fagt Burdharbt, bag bie Berge in Diefer Richtung jenfeit bes hoben Diftricts vom Sinai in einer niedrigen Rette (ber Oftrand ber Galbinfel nach obigem, nur. 1800-2000 Fuß boch, f. oben S. 210, 319) nach bem Babi Gal zu geben, und baß Die obern Berge fich weit weniger fteil binabsenten als an ber entgegengefetten Seite. Babi Sal aus, offlich und norboftlich, burchschneiben fich bie Bebirgetetten (b. h. fie find voll Durchbruche ber Thalfchluchten gegen D.) in vielen unregelmäßigen Daffen von geringerer Sobe, bis fie ben Deerbufen von Ataba erreichen, ben ich beutlich feben fonnte, ale bie Sonne gerabe über ben Bergen ber arabifchen Die furge Strede zwifden Noweibi bis Rufte aufging. Dahab (alfo mo man vom Palinurus aus bas bochfte Auffteigen bes Bif Abu Rumlar unter 29° D.Br. auch beobachtet batte, f. ob. C. 210, 279) ausgenommen, find bie an ben Deerbufen angrenzenden Berge alle von einer mäßigen Bobe (Carless a. a. D. fagt, 1800 bis 2000 Bug); nur zwifchen ben beiben genannten Buncten erheben fie fich bedeutent. Die fublichere Wegend bafelbft zwischen bem Rlofter, Rath und Scherm (f. ob. G. 211) ift gleichfalls von fleinern Bergen befest, und die Thaler find in ber Regel fo enge, bag wenige berfelben von bem Bunct, wo ich ftanb, gu erkennen waren, inbem bas gange Land in biefer Gegend bas Anfeben einer ununterbrochenen Bilbniß burrer Felfen bat. Die bochften Puncte auf biefer Geite fceinen über bem Babi Ryb (f. ob. 6. 217) und über bem Thale Raffeb (f. ob. 6. 220) ju

# Sin.-Halbinfel; Centralgruppe, Ofchebel Katherin. 557

fein, befonders von ben Gipfeln Om Rhenfyn (über bem Babi Rhenfy? f. ob. S. 218) und Masaub (oder Masub im Often bes Om Shomar, f. ob. S. 549) auszugehen.

Gegen Gub wurde bie Aussicht burch ben bohen Berg Dm Shomar beschränkt, ber bem Anscheine nach außer aller Berbinsbung mit bem Sinal, wiewol bicht bemselben angrenzend, einen Kern für sich bilbet. Aus obiger Angabe von beffen hochglpfel haben wir schon burch Burdhardt erfahren, daß außer ihm selbst bahinwarts überhaupt feine Gebirgstette zweiten Ranges vorliegt, wir also burch seine Berbedung ber Gubsseite bes Katherinen-Bergs keinen großen Berluft hinfichtlich ber speciellen Orientirung erleiben.

Gegen West. Bom Gipfel des Dichebel Katherin, an der Westseite des Om Shomar vorüber, erblickt man das Meer bei Tor und in dessen Rabe den Ansang des Dschebel himam, den Berg des Todes, der sich als Küstenkette von da nordwestswärts gegen den Golf von Suez hin erstreckt, und durch die breite kieselige Ebene El Raa, durch welche der Weg nach Suez geht, von dem obern Stock des Sinai getrennt wird. Diese Ebene endet W.N.W. vom Ratherinenberge und beinahe in der Richtung von Oschebel Serbal. Nach Raa zu sind die im Mittelpuncte liegenden Berge des Sinai sehr steil (das Verbindungsglied der Windsattel und die obern Schluchten zum Badi Gebran, s. ob. S. 528); zwischen ihnen und der Ebene zu ihren Füßen ist keine niedrige Zwischenkette vorhanden (s. ob. S. 491, nur Gügelzzüge).

Der Berg Serbal ift von bem obern Sinai burch einige Thaler getrennt, befonders durch den Wabi Gebran, und bildet mit mehrern benachbarten Bergen eine einzelne (f. ob. S. 507) und in Gipfel ausgehende Maffe, von benen der hochfte fast eben so hoch als der Katherinenberg zu sein scheint. Er grenzt an den Wadi Feiran und die Gebirgstette Zebeir in R.W., mit welcher die Darstellung der Aussicht begann.

Diefe Rundanficht, welche ein vortreffliches Bilb bes Gefammten, innerlicher Anschauung und Ueberficht erwedt, schließt ber treffliche, grundliche Beobachter mit folgenben Specialangaben:

- 1) El Dichoze, ein Fels mit 2 Gipfeln, über bem Babi Feiran, wo beffen Dattelmalber, N.B. gen B. (f. Rr. 2. vom Om Shomar).
  - 2) Sarbut el Dichemel, ber Anfang bes Dichebel Tyb,

# 558 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 9.

R.B. 1/4 N. (wol in ber Rabe bes Ras Wabi Gharunbel auf Ros binson's Karte).

- 3) El Dbichme R. 1/4 D. (in ber Mitte ber Thh-Rette, f. ob. S. 556; el Dime auf Robinson's Rarte eingetragen).
- 4) El Fereya, ein hoher Berg ber obern Gegend vom Simai, N.N.D. (Auch el Fureia bei Robinson und Frea bei Lepssus, s. ob. S. 530, ist auf Robinson's beiben Karten eingetragen. Ober ob Oschebel Fera im Oft von Abu Suweira?)
- 5) Belka (Zalakha oder Salaka) in der nämlichen Richtung N.N.D. Es ift ein Brunnen, eine Tagereise weit vom Kloester, an der obern Straße von ihm nach Akaba, welche durch die Gebirgskette The führt. Die Stationen auf dieser Straße über Belka hinaus sind Ahn, hosse, Alkaba (also offenbar identisch mit dem Zalakha oder Salaka bei Rüppell, s. ob. S. 272 bis 276). Die Lagen von Ain und Akaba, die zu Burckhardt's Zeit noch unbestimmt waren, haben längst ihre Localistrung gefunden (s. ob. S. 274, 301), aber das dis dahin unbekannt gebliebene Hosse, hat seine erste Berichtigung durch das Routier des Barron v. Koller erhalten 21), der am Abend seines 5ten Tages marsches vom Kloster gegen Nord über El Ain directen Weges gen Akaba die Station des Wadi el Hossi erreichte, die keine andere als ohige Hosse, sein kanten. Die Station sehlt noch auf allen Karten.
  - 6) Der Berg über El Sabhra, bem Brunnen (hageroth, f. ob. S. 251, 261), N.D. 1/, D.
  - 7) Senned, ein Berg zweiten Ranges, zwischen bem obern Sinai und habhra, an Wadi Sal angrenzend, erstreckt sich von D.N.D. nach N.D.
  - 8) Nowenba (Nuweibi, f. ob. S. 234) in Oft; nicht bas Meeresufer mar zu erbliden, sonbern bie Berge über beniselben marten fichtbar.
  - 9) Babi Nasseb, in ber Richtung S.D. gen D.S.D. (f. ob. S. 220).
    - 10) Dahab am öftlichen Meerbufen, D.G.D. (f. ob. S. 226).
  - 11) Dichebel Mafaub (Masub), ein hoher Berg an den Grenzen bes obern Sinai S.D. gen D. (f. Nr. 6. ber Aussicht vom Dich. Katherin).

<sup>21)</sup> Baron Koller's Itinerary Extr. in Journ. of the Roy. Geog. Soc. Vol. XII. 1842. p. 77.

# Sin. - Halbinfel; Centralgruppe, Dfchebel Ratherin. 559

- 12) Babi Apb und ber Berg über bemfelben gegen G.D. (f. ob. S. 217).
  - 13) Die Infel Tiran, G.D.G. 1/2, D. (f. ob. G. 195).
- 14) Om Rhepfin, ein hoher Berg zwischen Scherm und Sinai, S. 1/4 D. (f. ob. S. 218).
  - 15) Scherm = hafen, etwas öftlich von S.
- 16) Dichebel Thomman, ein hoher zum Berge Shomar gehöriger Gipfel in einiger Entfernung vom Sinai.
  - 17) Der Gipfel Om Shomar, S.S.W.
- 18) El Koly, ein hoher Berg bes obern Sinai, S.W. 1/2 S., an beffen Fuße geht die Strafe vom Clofter nach Tor, b. i. die alte Karawanenstraße bes 15ten Jahrhunderts (f. ob. S. 548 und Nr. 5. der Aussicht vom Om Shomar).
- 19) Richtung von Tor in S.W.; die Felfen bes obern Sienai, welche ben Saum beffelben in dieser Richtung bilben, heisten El Schepbeck (Schebeck, s. Nr. 1. ber Aussicht von Dus Shomar).
- 20) El Mebhabhyh Berge, gleichfalls am Saume bes obern Sinai, B. 1/4 S.
- 21) Mabfus, ein anderer Gipfel bes obern Sinai, B. 1/4 6. (auf Robinfon's Rarte angegeben).
- 22) Serbal, N.W. 1/2, W., ber Brunnen El Mortha, nahm beim Birfet Faraun auf ber gewöhnlichen Strafe nach Suez, hat biefelbe Richtung.
- 23) Dm Dhab (Dubab, ob. S. 495), N.W. Dies ift bie Spite bes Babi Rebryt an ber Außenseite ber obern Gebirgefette bes Sinai (f. Nr. 4. ber Aussicht vom Dich. Ratherin).

Die Gipfel vom Dichebel Musa, vom Katherinberge, vom Dm Thoman, Roly und Fereya find (außer dem Dm. Shomar?), sagt Burdhardt, die höchften auf dem obern Sinai.

Bon bem Gipfel bes Katherinenbergs kehrte berfelbe Reisenbe zum Bir Shonnar, seinem Nachtlager, zuruck, wo er seinen Begleitern gern die gesorberte Bezahlung gab, ba hier in dieser Abgelegenheit eine unentgeltliche Gastfreiheit, die sie wol üben würden, wenn nicht zu viele Pilger vorüberzögen, ihnen, die sonst wenig Erwerbsquellen besigen, nicht zugemuthet werden konne. Beide Tage, an denen er die heiligen Orte besuchte, kofteten ihm etwa 40 Piaster, d. i. 5 Dollar. Noch ehe es Mittag war, hatte er schon wieder den Klostergarten El Arbain erreicht, wo er unter den Blüthen der Orangenbaume im herrlichsten Duft, vom

# 560 Best-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

fconften Grun umgeben, fich von feinen Strapagen leicht erholen tonnte.

Bu biefen meisterhaften topographischen Daten, bie um so mehr Werth 22) haben, ba bie Beduinen als Führer für die Orientirung ber Vernen meist sehr unsichere Quellen sind, ba sie zwar die Namen ihrer nächsten Umgebungen in der Regel sehr genau kennen, aber über die der Vernen sehr unwissend bleiben und nach Willkühr die Namen zu geben pflegen, oder jede deshalb geschehene Brage ohne Anstoß bejahen, erhalten wir durch einen Botaniker und zwei Geognosten noch einige, wenn schon nur sparkliche, boch in etwas vervollkändigende Ahatsachen.

W. Schimper 23), ber ben Sinai schon bestiegen und im Bergleich mit seiner Umgebung auf ihm gar nichts botanisch Eisgenthumliches vorgefunden, da er auf seiner Hohe nur diesselben Pflanzen wie an seinem Fuße bemerkt hatte, wandte sich von ihm durch das anliegende Ledscha-Ahal zum sublichern und höhern Oschebel Katherin, auf dem ihm ein mehr alpiner Boden entgegen trat, der auf seinem Sipsel 5 bis 6 Monat Schnee trägt, und von seinem Fuße bis zu seiner Höhe eine theils ganz eigenthumliche, theils weit reichere Vegestation trägt, als der Sinai und die andern Berge der Umgegend.

Am 14. April (1835), während seines Aussteigens, konnte er sich noch an bessen Schneekälte und an seinen Gisleckerbiffen erquiden. Er wiederholte aber den Besuch dieses Berges zu verschiedenen Malen in den 3 Frühjahrsmonaten, und alsbald trut ihm das schöne Blümchen einer Primel, Primula verticillata, schon in der untern Region des Berges, an seiner Nordseite, in den schattigen Rlüsten und Nissen senkter Felswände entgegen; zumal rings um den Wasserbeden der zurieselnden Quellen, deren viele von Abhang zu Abhang in Cataracten herabstürzten und diese Velsvertiesungen ausfüllten. Im Juni und August blühte sie, und im Ansang September konnte er von ihr noch keinen reisen Saamen einsammeln. Er traf sie aber nur hier an dieser einen Localität, wo sie von den Beduinen Merr gemannt wurde. Die unwahrscheinlichen Anwendungen, die der Kstatte Massamler von dem Namen dieses Blümchens auf die bekannte Stätte Wassa und

<sup>22)</sup> E. Robinson, Balaft. I. S. 182 u. a. 23) B. Schimper, Nachricht von feiner Sinal-Reise, Mfcr.

#### Sin.=Halbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin. 561

Meriba und ihren Bafferreichthum macht, überlaffen wir feinen Bermuthungen, und bedauern nur, bag er fich nicht weiter in bie specielle Characteriftit biefer Gebirgeflora eingelaffen bat, sonbern nur bei allgemeinen Bemerfungen fteben blieb. Er fchatte bie Bobe bes Berges zu 6500 bis 7000 Fuß Meereshohe, alfo noch nicht boch genug (8168 F. nach Russegger); auf seinem Gipfel, von bem er bie weite Landschaft überbliden fonnte, murbe es ihm flar, baß er zu ihrer botanischen Renntniß wenigstens 3 Monat Beit einer Umwanderung und Durchwanderung, wie ber größten Anftrengungen bedurfte. Er hatte fruber bas tiefliegende Thal Gebran, die Umgebung bes Sinai und Boreb besucht, und nun bas Lebicha = Thal (er nennt es Raphibim) wie ben Ratharinen= berg burchwandert und schon ben mannigfaltigften Stoff zu feinen Sammlungen gewonnen. Noch ganz verschiebene Regionen waren nach allen vier Weltgegenden burchzuherborifiren übrig: bas Sandthal Bhurab (auf Robinfon's Rarte) auf bem Bege jum Safenort Dahab am Schilfmeer, Midian gegenüber; bie Dieberungen ber norblichen Tib - Chenen; bas halbangebaute Babi Feiran gegen B.N.B.; Die Guboftfeite bes Sinal gu ben Rlofterbefigungen und verschiedenen fruber einft und noch jest angebauten Stellen (z. B. zum Deir Antus, Barabra u. a.). Diefe botanischen Banderungen voller Entbehrungen waren bochft beschwerlich, ba bie Aflangen hier fo fehr vereinzelt fteben und feineswege gefellichaftlich wie in angebauten Lanbern, ober beerbenweis wie in Steppengegenben. Sie fteben weit auseinanber gerftreut, und es toftet febr viele Dube, bis man nur bunbert Individuen einer Art zusammenbringt. Dazu das Giaenthumliche, bag bie auf foldem Boben ploglich erfcheinende Begetation auch fehr bald eben fo schnell wieder verschwindet.

Das ganze Land ift aber in sofern felsiges Buftenland, im Gegensatz etwa europäischer Berggegenden ober Alpenlandes, weil alle Wiesengrunde fehlen. Wiesenbildung besteht im heerdenmäßigen, dichtgebrängten Beisammenstehen der Gramisneen, in weit verbreiteten Grafungen, die ein ununterbrochnes Grun darstellen. Davon ist hier aber gar keine Spur; nirgends eine Erdstrecke so dicht bewachsen, daß der Sands oder der Keldsboben baburch ganz unsichtbar geworden wäre. Mur an wenigen Stellen gebeihen die Palmpflanzungen, wo Araber wohnen, wie im Wadi Keiran, auf dem Wege von Suez nach dem

N n

# 562 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Sinai, in ber Umgebung von Tor, an einzelnen Stellen ber Oftfufte von Ras Mohammed, über Dahab, Ruweibi und Afaba, auch in ein paar höhern Bergthälern (im Babi Ryd, f. ob. S. 217), aber in die hochgelegene Centralgruppe des Mose-Gebirges fteigen sie nicht herauf, nicht einmal der Tarfabaum, der in den warmen, untern Thälern der Borfette zurückleibt; nur hier und da zeigt sich ein wilder Feigenbaum (Hamad) noch auf mancher begünstigter Göhe, sonst nur Anspflanzungen von Menschenhand in Cypressen und europäischen Obstbäumen; Agrumi sind nur in den geschützteten Localitäten gedeihlich; auf Horeb, Dschebel Ratherin, Om Shomar nur noch Hagedorn und niederes Strauchwerk, keine Spur von Bald, aber aromatische Kräuter.

E. Ruppell 24), ber am Sten Dai 1831, nach wieberholten Befuchen im Sinai-Rlofter, erft an biefem Tage ben Ratheris nenberg erfteigen fonnte, ben er viel beschwerlicher als ben Befuch auf ben niedrigern Sinai fand, bemertte, wie Burdhardt, baß einft ein gebahnter Weg binauf gegangen, ba er noch ftellenweis wol die ftufenartig gelegten Velsftude fab, die aber burch bie Lange ber Beit, burch Giefftrome und Bergfturge gar mannigfach zerftort und verschoben wurden. Die Gebirgeart ichien ihm, von ber bes Sinai gang verschieben, aus borigontalen Lagern (?) von rothlichem Belbfpathgeftein zu bestehen, barin er fleine boppelte Geitige Quarzopramidencryftalle porphyrartig eingemad-Rein Glimmer mar biefem Geftein beigemischt, in bem fen fand. auch noch sparsame, röthliche Feldspatherpstalle sich zeigten. brauchte 2 Stunden, um ben Gipfel mit ber Rapelle zu erreichen, und fand eben bier noch fparlichere Begetation als auf bem Sinai und auf beiden völligen Mangel an Moosbilbung, bie vorherrichenbe Trodenheit ber Atmosphäre characterifirenb; benn felbft Blechten feblten.

In der kleinen Rapelle stellte Ruppell seine barometrissche Beobachtung an, deren Berechnung mit den correspondirenden Beobachtungen zu Tor dem Berge eine Göhe von = 8063 Buß Parif. giebt. Da jene Rapelle zur Seite eines Felskamms gegen S.S.D. von diesem noch um etwa 40 Fuß höher beherrscht wird, so kann man in runder Summe die Göhe zu 8100 Fuß (nach Russeger 8168') rechnen.

<sup>24)</sup> E. Rüppell, Reise in Abpffin. Frankf. 1838. Th. L. S. 121—123.

#### Sin.=Salbinfel; Centralgruppe, Ofchebel Ratherin. 563

Da ber ungemein flare himmel ben Blid in bie weitefte Ferne geftattete, fo tonnten noch einige Buncte gu Burdbarbt's Banorama icharfer bezeichnet werben. Die hohe Rette ber arabifchen Urgebirge zwischen Dagna und Ataba auf bem Oftufer bes Ataba = Golfe, hinter welcher gegen Often Burdharbt nur bie Sonne aufgeben fah, ließ fich jest von bier aus in ihren Theilen gang beutlich ertennen; Die große Infel Tiran (Dr. 13. bei Burdhardt, f. oben G. 559) bestimmte E. Ruppell ale unter 1441/ - 146° öftlich vom magnetifchen Meridian belegen. Baufer bes Bafens Tor (Dr. 19. bei Burdharbt) tonnte man nicht feben, indem fie burch ben Budel bes vorliegenden Berges El Schenbeck (Schebeck) verbeckt waren; aber bie Dattelpflanzungen bes füblich von Tor liegenden Ruften = Dorfes Dihebeel (Geb= gibel) waren beutlich zu erkennen. 3m ganzen Panorama zeich= nete fich bie fteile pyramibale Bade bes Berges Om Chomar burch ihre Bobe aus; ihre Spige liegt mit ber Rapelle unter einem Azimuthwinkel von 199° bes magnetischen Meribians; fie scheint ben Ratharinenberg um etwa 500 Fuß zu überragen (bies maren 8600 Buß; Ruffegger ichatte fie auf 9000 Buß). Ruppell fab ebenfalls auf ber Bobe jene Beben, bie er fur Steinbode erflart, beren fuhne und fluchtige Sprunge er zu bewundern Gelegenheit hatte. Mehrere Familien berfelben follten fich auf biefen Boben eingeniftet haben. Auch Ruffegger tonnte bies als Augenzeuge beftätigen, boch ichienen fie ihm etwas verschieben von benen zu fein, die er auf bem boben Taurus in Afia Minor gefeben; er fand fie fleiner, ihre Borner breiter gebrudt; er erhielt ihrer mehrere vom Taurus; Schimper hatte beren vom Dichebel Ratherin in bie Beimath geschickt, Ruppell gab eine genauere Beforeibung. Schon Burdharbt 25) hatte fie ben Alpengemfen gang gleich geachtet; fie find eben fo fcmer wie jene zu erreichen, ftellen Wachen aus, find gleich flüchtig burch ihre Felsfprunge auf ben Felsgipfeln, wo fie fein Jagbhund erreichen fann. Gie werben von ben Beduinen zwar, die febr gute Jager find, verfolgt, haben fich aber boch noch gablreicher erhalten wie bie Gemfen auf ben Alpen, obwol auch ihre Bahl am Rothen Meere fehr abge-Ihr Bleifch ift trefflich, ihre Gorner geben Ringe, nommen hat. ihr Bell Bafferichlauche. Bier Stud, Die Burdharbt ertaufte, bezahlte er jebes Thier mit 3/4 Dollar.

<sup>25)</sup> Burckhardt, Trav. 1. c. p. 571; b. Gefenine II. p. 914.

# 564 West=Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Aus außerster westlicher Ferne erkannte Ruppell jenseit bes Mothen Meeres die afrikanischen Ruftenzuge vom Dichebel Berdie (Setie, f. ob. S. 472), die nordwärts bis in die Rabe von Suez durch die zitternde heiße Luft des westlichen Horizontes herüberschimmerten, darunter sich der mächtig hervorragende Dichebel Gareb durch seine zuderhutsormige Spige, fast direct im B. des Katharinberges, besonders auszeichnete.

Bergrath Ruffegger 26) bemertte über die Bebirgearten, bag bas herrschenbe Beftein bes Sinai grobforniger Granit fei, ber aber nach bem Gipfel zu feinforniger werbe, ein ichiefriges Befüge annehme und felbft in Gneug übergebe. Der Dichebel Ratherin bestehe bagegen ganz aus Felbsteinporphyr, beffen coloffal abgesonberte Daffen (bas find wol die magered. ten Lager von rothlichem Felbfpathgeftein bei Ruppell) an ben Ablöfungemanben bes Granite man in ber Richtung von N.D. bis G.M. beinahe fenfrecht emporfteigen febe (vielleicht nur ber mächtigfte jener vielen in gleichen Streichungelinien viele Theile ber Galbinfel burchfegenben Borphyrgange, von benen oben S. 322 bie Rebe mar). Bei ben Stoffen bes Gubwinbes, welche Ruffegger auf bem Gipfel, als er mit ber Bouffole beschäftigt mar, trafen, bemerkte biefer, bag bie Rabel burch bie electrischen Luftftrome ftete febr unruhig murbe und mehrere Grabe öftlich und weftlich abwich, eine Ginwirfung bie bei gang reinem himmel von befonderer Intensität mar. Es fiel bem Beobachter auf diefem Göbenpuncte, ba er von bem nordweftlichen Ras hammam Faraun gegen Gueg bin, ber gefommen, und bas von ihm nur 18 beutsche Meilen fern lag, besonders bas von bort continuirliche gegen G.D. immer hohere Auffteigen bes Bobens, die fortwährende Terrainerhebung ber Salbinfel an ihrer westlichen Ruftenseite bis zu ben bochften Gipfelhöhen auf, mas wir oben ihre terraffenformige Gen. fung und fortichreitende Abstufung gegen R.B. genannt haben (f. ob. S. 318-327). Die von Ruffegger gemeffenen 10 Buncte, die in diefer Richtung von N.W. gegen G.D. hinter und über einander folgen und zum Theil weiter unten erft ihre Localistrung finden können, sind:

<sup>24) 3.</sup> Ruffegger a. a. D. Allgem. Zeitung, 20. Febr. 1839. Rr. 52. Beilage.

# Sin.-Halbinfel; Centralgruppe, Ofchebel Katherin. 565

- 1) Cochebene Debbe 1507 F. ub. b. Spiegel b. Rothen Meeres.
- 2) Wabi Raffeb 1291 F.
- 3) = Chamile 2074 g.
- 4) = Baraf 2849 %.
- 5) = Defc 3500 %.
- 6) Saheb-Plateau, am guß bes Sinai 5115 F.
- 7) Klofter El Arbain 5464 F.
- 8) Dichebel Musa am Kreuze 5956 F.
  9) Horeb, Rlosterruine 7097 F.
- 10) Ratherin 8168 F.

Auch E. Robinfon 27) giebt burch feine Befteigung bes Sct. Ratharinenbergs Bestätigung in der Hauptorientirung bes Borigen und noch eine fleine Nachlese hingu, obgleich ber Berg, welcher in gar teiner Beziehung gur Gefetgebung Ieraele ftebt, bie bei allen feinen Erforschungen fein fpecielles Bauptaugenmert blieb, für ihn, wie er fagt, kein historisches Interesse hatte, mas fich bei unfern 3meden etwas anbere ftellt. Den Rlofteraarten von El Arbain am Morgen bes 27ften Marg 1838 erft furg nach 6 Uhr verlaffend, flieg er gegen S.W. gen S. burch bie Spalte Moses (Shut Musa), eine Schlucht, zwischen 2 grofen Felfen empor, die noch von feinem feiner Borganger mit biefem Namen genannt war; auch fand er biefe großen Felfen gang mit Sinaitischen Inscriptionen bebedt, bie felbft Burdbarbt's Scharfblid vor ihm (auch Lord Lindfan fab fie) 28) entgangen maren. Es maren bie letten, welche aufwarts im Lebicha-Thale bemerkt murben. Die Schlucht murbe balb eng, steil, burch ibre Rlippen febr beschwerlich zu erfteigen, ba bier feine einzige Spur mehr von einem fruber gebahnten Bfabe, burch Stufen etwa, gu feben mar, wie auf bem Dichebel Mufa. Erft nach Bunfvier= telftunden erreichte man bas Felsbaffin ber Rebbuhnquelle (Da'pan efh Shunnar bei Robinfon genannt), bas unter einer Felsbant links, von einem Fuß Durchmeffer und eben foviel Tiefe, mit iconem, fuhlem, erfrischendem Baffer erfult mar, von bem auch ibm bas Miratel gefagt murbe, baß es nie gunehme und nie abnehme, mas aber febr begreiflich, ba bas fleine Baffin leicht gefüllt ift, fein Ueberfluß aber burch irgend eine unbemertte Rige unterwärts in ein anderes naturliches Bafferbeden feinen Ablauf

<sup>27)</sup> G. Robinson, Balástina I. S. 172 — 184. 28) Lord Lindsay, Letters etc. 3. Rd. 1839. Vol. I. p. 296.

#### 566 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Die bier ftebenben Ba'rur ber Araber nennt Robinfon Bagebornbufche. Bon ba mar auf bem fehr fteil gegen G.B. aufsteigenben Abhange bes Berges und feiner lofen Trummer bie Bobe bes Bergrudens erreicht, ber fich nach ber bochften Spite gegen G. S. B. bin gieht (fiehe bie Beichnung auf Robinfon's Specialblatt: ber Sinai). Schon vom Ruden, ben man nach einer Stunde Beit vom Shonnarquell erreicht hatte, eroffnete fich ber Blid gegen Weft und über bie untern Thaler hinmeg. feiner fteilen Beftfeite bin bis gur Ruppe mar ber Berg gleich ben Babis, bie binaufführten, mit Bufchen, Rrautern und Geftraud bebedt, welche ben Beerben ber Bebuinen, wie ben Gagellen und Steinboden (Beben) zu reicher Beibe auf biefen wilben Boben bienen. Der Ja'beb (Dfop) wuchs bier in großer Menge, auch wohlriechender Ba'ter, eine Art Thomian (Thymus serpillum Forsk., Flor. Aeg. p. 107). Diefer Rrauterwuche bielt an bis jur höchften Ruppe; ein Saufe grobforniger, rothlicher, ungeheurer und beschwerlich zu überfletternder Granitblode, beren größte Sohe um 91/4 llhr, alfo nach etwa 3 Stunden, vom Fuße an erreicht wurde. Auf einem ber beiben oberften Boder, bem oftlichen, fteht die kleine Capelle, in ber Ruppell feine Meffung von 8063 Fuß Bar., 2700 Fuß über bem Rlofter El Arbain, wie 1030 F. höher als Dichebel Musa, angestellt hatte. Das Thermometer ftand hier im Schatten auf 5°, in ber Sonne auf 9° Reaum., fiel aber bei einem ftarten Binbftog auf 7° gurud. Der flare himmel belohnte die Muhe bes Erfteigens burch bie umfaffenbfte Ausficht, beren obige Deutung nur wenige genauere Bufape erhielt.

Der Dichebel Musa lag tief unten gegen N.D.; gegen S.D. brang ber Blid über ben Babi Nusb (Nasseb bei Burdshardt Nr. 9) bis zum öftlichen Golf, vor welchem sich ein Berg gegen S.D., ben die Beduinen Ras Mohammed-Berg nannsten, erhob und die Gegend um Sherm sichtbar wurde, Tiran (Nr. 13. bei Burchardt) sich zeigte, aber das Nordende des Golfs von Afaba sich feineswegs ermitteln ließ, obwol man auch diesmal die ganze arabische Rette an dessen Offeite wahrnahm. Auch westwärts vom südlichern hohen Dm Shomar war hinter dem Silberfaden des westlichen Golfs, der durch die weite Buftensstäde zog, die afrifanische Kuftenfette, zumal in ihren beiden Hauptgipfeln, dem ez Zeit und Shareb (Zeidie und Gareb, s. ob. S. 564), wie bei Ruppell's Besuch zu erkennen, deren Burdshardt nicht erwähnt hat, west damals der westliche horizont nicht

# Sin .- Halbinfel; Centralgruppe, Dichebel Ratherin. 567

flar genug fein mochte, um ben Blid in fo weite Ferne zu tragen. Den Shareb belegten bie Beduinen mit bem Namen Ababibeh, offenbar nach ben bortigen Stämmen ber Ababbeh. bem weftlichen Meerbufen und ber Berggruppe bes Sinai breitete fich die große Ebene El Raa aus, bis jenseit Tur. vielen bunkeln Spigen ber Centralgruppe zeichneten fich bie milben Feleflippen bes Gerbal aus. In weiter norblicher Ferne über ber großen Sandebene er Ramleh bemerkte Dobinfon wie Burdhardt biefelbe Theilung ber langen im Westen einfa= chen Tih-Rette, die fich oftwarts bei ihrer Gabelung in einen nordlichen und öftlichen Arm absondert. Lord Lindsan, ber in bemfelben Sahre noch, wie Robinfon, benfelben Gipfel beftieg und beffen Musficht befchrieb, fügt29) bier noch febr anschaulich hinzu, daß ber Bug ber weißen und boppelten Retten bes Rua (b. i. Dichebel er Raha, bas Mordweftenbe ber Tib-Rette gegen Megppten ju) und bee Tib quer bie norbliche Salbinfel burchziehe, gleich einem Ifthmus, ber bas belle Ganbmeer im Norden abscheibe von bem Meere voll bunfler Berge, bem Gebirgechaos zu feinen Bugen.

Bwifchen uns und gen Often bem Meerbufen von Atabah in seiner ganzen Länge, sagt Robinson, ftreifte bas Auge über ein Meer von Bergen, schwarze, schroffe, nackte, verwitterte Spiten ein paffender Ort fur ben Beift ber Bermuftung, feinen furchtbaren Thron barin aufzurichten. Unter uns bicht an bem weftlichen Fuß des St. Katharinenbergs sahen wir ein Thal, Um Ruraf, bas nörblich ftreicht, parallel mit bem Lebscha=That, bem rechts ein furzes Querthal vom hochruden bes Ratharinen= berge, ber nordwarte ale Dichebel humr fortfest, gegen Weft gu= fallt, bas burch eine Reihe von Garten ausgezeichnet ift. Der aus bem Busammenftog beiber Thaler gebilbete mit bem Um Ruraf in gleicher Normalrichtung gegen N.W.N. fortstreichenbe Babi beißt Babi Tulah. Diefer gieht zwifchen bem gegen Nord verlangerten Gebirgeftod bes Dichebel Ratherin bin, welcher in feinen verschiedenen Glieberungen als Dichebel Bumr, Dichebel el Ghubsheh, Dichebel Seru (an der Westwand bes Rath el Sauwi fich erhebenb) auf ber Robinfonfchen Rarte eingetragen ift, fo wie zwischen bem Bebirgezug bes Sumr el Tinia auf feiner Beftfeite bin, und tritt gegen Norb, wo er fich mit bem

Lord Lindsay, Letters l. c. p. 296.

# 568 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Babi Rubhwah vereinigt, in den Babi Selaf aus (f. ob. S. 528). Es ift dieses also ein merkwürdiges, direct gegen Rord die Centralgruppe gerade aus vom Ratharinensberg bis zum Babi Selaf durchschneibendes langes Hochthal im Besten des Gebirgsjoches der Bindpaffe, welches noch niemals von Reisenden besucht, zwischen den obern Thälern des Babi Gebran im Besten und den Krummungen des Badi Scheikh im Often, eine kunftige Untersuchung durch Reisende für die zu vervollständigende Kenntniß der Construction des Rose-Gebirges höchst wunschenswerth machen möchte.

Das weite, unbeschränkte Banorama vom Dichebel Ratherin über die ganze Salbinsel steht in keinem Bergleich gegen
die Beschränktheit der Umsicht auf dem Sinai, zu beffen Erfteis
gung man freilich nur 1½ Stunden gebraucht; zur mubsamern
Ersteigung des Katharinenbergs find zwar 3 Stunden nothwendig,
besto lohnender ift auch der Genuß und der Gewinn. In drittehalb Stunden wurde von seinem Gipfel das Kloster El Arbain
wieder erreicht.

#### 3. Erfteigung bee Boreb und Sinai.

Bei Befteigung bes Sinai und feiner beiben Bipfel, bie im 3. 1793 ber berühmte Browne 30) mit ben Gipfeln bes Parnaffes nach Form und hiftorischem Ginfluß verglich, einer Bebirgebobe, bie von fo vielen Taufenden der Bilger zuvor fcon bestiegen war, finben wir als erften Raturbeobachter biefes Gebirasftods ben beutschen Reifenben Geeten, beffen Blid nicht fo ganglich wie ber feiner Borganger burch bie zahllofen beiliggehaltenen Stationen, wie fleinlichen Legenden und Monchefabeln abgestumpft mar, um noch unabhängig von ber betäubenden Mahre feiner Fuhrer einen eignen Blid in bie Natur und bie Berhaltniffe ber mertwurdigen Gebirgenatur zu gewinnen und nicht überall burch bie gefärbten Glafer ber Trabition fruberer Jahrhunderte fich verbienben zu laffen. Bie ichwierig es noch heute ift, in folder Betaubung burch eine Mahrchenwelt bei ungetrübten Ginnen und geiftis ger Freiheit zu bleiben, hat wol Jeber auch unter analogen Berbaltniffen in beimischen Bauen erfahren, um wie viel mehr bier auf bem Sinai im größten Styl. Bahrend ber mubevollen Er-

<sup>30)</sup> W. G. Browne, Trav. in Africa. 2. Ed. Lond. 1806. p. 192.

# Sin.=Halbinfel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 569

steigung, sagt noch De Laborbe 31), ber boch ber Arabition nicht abhold ift, wird bei jeber Klippe, bei jebem Bergspalt, bei jeber Stufe ein neues Mährchen ber Mönchsphantasie als Tradition vorgetragen; sie ist ben leichtgläubigen Beduinen mitgetheilt, die sie wieder nach ihrer Art anwenden und weiter verbreiten. Daher wimmelt hier alles nur von albernen Legenden, beren Chaos noch mehr ermüdet als die körperliche Anstrengung in der Wilbniß und für Auge wie für Geist die höchste Sehnsucht erregt nach wahr-hafter Nahrung und höherer Stärkung.

R. Pocode hat noch ungemein gewissenhaft, wie seine Borsgänger, alle biese Legenben in seinem Werke einregistrirt, wo man sie suchen kann; aber er hat schon bas Bedürsniß gefühlt, sie wenigstens topographisch nachzuweisen und anzuordnen, wodurch schon, wenn bies auch nur im sehr unvollkommnen Maaße geschehen konnte, einiger Bortheil gewonnen wurde. C. Niebuhr nußte leider an ben Borstusen bes Berges zurückleiben, sonst würde er bei längern Ausenthalte, nach seiner gewohnten Meistersschaft, unstreitig auch die erste topographisch berichtigte Darstelslung bes Ganzen zu Wege gebracht haben, die wir durch eine genauere Aufnahme noch bis heute vermissen. Was Niebuhr hiezu geben konnte, besteht nur in Volgendem:

Der Berg Sinai 32) liegt im S.B. bes Klofters; er ift sehr steil von bieser Seite, und von dieser, meinte Niebuhr, wol schwerlich von Mose erstiegen worden, wenigstens wahrscheinlich erst später zur Zeit ber Byzantiner burch Stusenlegen und Einshauen bequemer gangbar gemacht. Einige 100 Schritt vom Klosster zeigte sich eine schöne Quelle, die von einem großen Fels schattig überbeckt bas ganze Jahr Wasser halten soll, zu ber man 500 Stusen hinauszusteigen hatte. Weiter auf zu einer kleinen Rapelle sind 1000 Stusen, und von da, nach Pococke's Angabe, 500 Stusen bis zur Eliascapelle, bei welcher 2 große Bäume standen. Von da sollen noch 1000 Stusen zur Oberstäche bes Sinai sein, wohin aber Niebuhr nicht gelangte, und auch den Berg Scta Ratherina zeigte man ihm nur in der Ferne von hier, S.B. gen S., benn von den 2 Bäumen mußte er zurücksehren.

<sup>31)</sup> Defi. Voyage de l'Arab. pétrée p. 68. 32) E. Riebuhr, Reises beschreibung I. S. 247; s. bessen Grundriß von der Lage des Klossfere am Berge Sinai Tab. XLIV. und 2 Ansichten Tab. XLVII. und XLVIII.

#### 570 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Da er jedoch späterhin die Lage von Tor unter 28° 12' N.Br. bestimmte, von da aus denselben Berg gegen N.D. in einer Ferne von 6½ bis 8 beutschen Meilen liegend erkannte, so wurde daburch ihm auch die genäherte Lage des Sinai kartographisch zu bestimmen möglich. Der Angabe der Araber folgend, welche das ganze Centralgebirge vom Wadi Feiran südostwärts mit dem Namen Dschebel Musa, das Wose-Gebirge, belegten, und den Berg am Kloster mit dem Namen Tür Sina, erkannte Riesbuhr diesen auch für den Berg des Gesehes und bemerkte für seine Zeit sehr scharfsichtig: "wenn auch das ganze israelitische Lager, an dieser Seite nahe an dem Berg Sinai, im engern Verstande, "nicht Platz genug gehabt hat, so sindet man vielleicht größere "Ebenen an der andern Seite (wo sie in der Ebene Sebaise auch "gesunden wurden), oder sie standen "um Dschebel Rusa" "und also ein Theil davon auch in dem Wadi Feiran (Karân, wie "Nieduhr stets schreibt)."

#### a) Der Bilgerweg zum horeb (Chorif).

Seeten's Bericht über feinen Besuch bes Sinai ift leiber ju fpat nach Europa gekommen und noch nicht veröffentlicht, um beffen verbienftliche Seite auch ichon vor Burdhardt's genauerer Angabe gehörig zu wurdigen. Er gehört zu ben besten und ansichaulichten, die wir darüber durch Beobachtung besitzen.

Am 13. April 1807 verließ Seeten 33) bas Klofter in Gefellschaft seines Dieners, eines Mönchs, bes Scheifh ber Klofterbeduinen (Dschebalise) und 3 Beduinen, die mit 2 Knaben ben
Proviant nachzutragen hatten. Die Wanderer hatten nach Art ber
Pilger Dattelstöde zu ihrer Hulfe; benn gleich hinter bem Kloster
fing das Steigen an, bis man nach der ersten halben Stunde die kleine Duelle in der Felswand erreicht hatte, die ein kleines Wasserbeden beim Kloster füllt. Bon da erstieg man, nach der ersten Stunde Marsches, die Sohe der Capelle der heil. Jungfrau, trat 8 Minuten später durch eine Felswerengung mit einem Thor, das zum Theil in Fels gehauen, theils ausgemauert war, und nach 5 Minuten durch ein zweites, über welchem sogleich eine kleine Terrasse oder unvolkommene Plateauebene sich ausbreitet, von höhern Felsbergen umgeben, die man nach Künsviertelstunden Wegs (man war ½6 Uhr ausmarschirt) um ein Viertel vor 7 Uhr er-

<sup>35)</sup> Seegen Mfcr.

#### Sin.=Halbinfel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 571

reichte. Auf ihm, wo ein guter Brunnen und ein kleines Bafsferbeden, bei bem nur noch eine Chpresse (keine zwei wie zu Niebuhr's Zeit, die auch noch der Superior des Klosters nebst 3 Olivenbaumen als einst dort stehend angab) 34) stand, nebenbei mit einigem El Sarurgesträuch (Azaroben nach Seetzen) und niedrigen Kräutern, zeigte man noch nache dem Brunnen ein versfallenes Gebäude, die Eliascapelle, während von andern ähnslichen Bauresten nichts mehr übrig war, obwol ihre Stellen noch mit mancherlei Namen bezeichnet wurden. hier wurde eine kleine Rast gemacht und gefrühstückt.

Die erstiegene Seite bieses Berges, ben die Fuhrer ben Chorif, b. i. Goreb, nannten, war ungemein steil, hie und ba waren fast senkrechte Banbe; sie wurde, meint Seeten, unersteiglich sein, wenn man nicht schon in alten Zeiten einen kunstlichen Treppenstieg zu dieser kleinen hochebene gebahnt hätte, theils burch Legung rober Steine, theils burch Einhauen von Stusen, was jedoch nur seltner geschehen, in die Gebirgsart eines rothen sehr festen Granitgesteins. Einen der von dieser Plateaustuse gegen Norden des erstiegenen hochrudens sich zeigenden, noch höher aufstarrenden Belsgipfel nannten die Führer den eigentlichen horeb; da er aber niedriger war, als die sublich von demselben Rastort aussteigende höhere Spize (Dschebel Musa) desselben Bergrüdens, und die Führer sagten, daß er "nichts Merkwurbiges" barbiete, so wandte sich Seeten von dieser ersten Station auf einem bequentern Wege jener Sübspite zu.

Derfelbe Weg ward von allen nachfolgenden Reisenden faft unter benfelben Umftanden begangen, die mit wenigen Bufagen faft baffelbe wiederholen. Bas fie zur Bervollständigung ober etwa neues bieten, besteht in Folgendem.

Burchardt fagt genauer 35), daß er unter Begleitung ber Ofchebalije, welche ausschließlich das Recht haben, die Führer auf ben Moseberg zu sein, am 20. Mai vom Rloster in 25 Minuten jene erste kleine Quelle mit ihrem köftlichen, eiskalten Baffer erreicht habe und von da in 3/4 Stunden stell auf über Stufen, an der kleinen Capelle Mariae vorüber, durch die beiden Thorbogen zur Plateauhohe des jetzt verlassenen Elias-Rlossters gekommen sei, wo die hohe Cypresse am Steinbassin, in

<sup>24)</sup> L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée l. c. p. 68.
35) Burckhardt, Trav. l. c. p. 565; bei Gesenius II. S. 906 n. s.

#### 572 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

bem fich ber Winterregen fammle. Er fand an ben bortigen Felfen viele arabifche Infcriptionen, die zum Theil schon 300 und 400 Jahr alt waren, von arabifchen Bilgern eingeschnitten, und barunter auch eine fprifche. Er fagt, daß diefe Thorftellen, bie iest in Berfall find, in fruhern Beiten gefchloffen gewefen feien. Schon im 3. 1697, ale Morison hinaufftieg, maren biese Pforten verfallen, aber am untern Thor pflegte ben Bilgern von ben Beiftlichen die Beichte abgenommen zu werben, am obern gab man ihnen die Absolution und bas Beugniß ihrer Bilgerschaft 36), worauf ihnen nun ber Butritt gu bem Bochfelbe, gu ber Gliastapelle und zur Bilgerfahrt auf ben Sinal gestattet murbe, zwischen Boreb und Sinai. De Laborbe 37), ber von bem vor Beiten burch Treppenftufen bequemen hinaufwege Beugniffe aus frubern Jahrhunberten anführt, bemerkt, daß bie beiben Bortale gemiffermaßen bie Grenze zwifchen Boreb und Sinai bezeichnen, mas mit feiner Anficht, ben untern Theil biefes Berges Boreb gu nennen, und ben obern Sinal, übereinftimmt. Die erfte Bogenpforte auf biefer Grenze trage ein Beichen bes Rreuges, moruber es Legenben von Juben giebt, die bier bie Taufe angenommen.

Bon ber Copresse nahmen bie Bilger Zweiglein als Zeichen bes Goreb mit in ihre Beimath; neben ber jest einsamen, buntelsgrunen Byramibe stanben vor Zeiten mehrere, auch Olivenbaume und Beigenbaume, in beren Schatten noch ber Canonicus Morifon 38) ruhte.

Dem Koran und ben Traditionen ber Muselmanner, sagt Burcharbt, war es gemäß, biesen Theil bes Bergs für ben Horeb, ben Berg bes Gesets (boch braucht ber Koran nur ben Ausbruck Sinai, nicht Horeb) zu halten, ber also auch von ihnen bewallsahrtet wurbe. Bu gewiffen Beiten gehen die Monche hierher Messe zu lesen; auch ben Juben ift diese Stelle wegen bes Propheten Elias heilig (f. ob. S. 10), bessen Kapelle schon Matrizi erwähnt, aber ber Durchgang burch die beiden Portale war ihnen in ben frühern Jahrhunderten nicht gestattet.

Rach E. Ruppell, ber teine Aufmerkfamkeit auf bie Legenben verwendete, und nach Andern, die nur bei allgemeinern Schilberungen fteben bleiben, bemerkt Robinson, daß die Steilheit

<sup>36)</sup> R. Bocode, Bejchreib. I. S. 217. 37) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétr. p. 68. 39) A. Morison, Chanoine, Relation historique d'un Voyage nouv. fait au Mont Sinai et à Jerusalem. Toul. 1704. 4. p. 94.

#### Sin.=Halbinfel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 573

bes Aufwegs zwar bebeutend fei, aber ficher fein vollständiger Areppengang je ftattgefunden habe, fo bag bie frubere Bablung ber Stufen, nach benen fogar Shaw 39) bie Gohen habe berechnen wollen, die zum Sinai führten, gang unftatthaft fei (fcon Matrigi gab bie Stufenzahl an, f. ob. G. 66, worin ibm felbft noch Niebuhr nach Pocode's Borgang 40) gefolgt ift). Die falte Quelle nennt er Ma'yan el Dichebel 41), b. i. bie Berg = quelle, beren Baffer burch eine Bafferleitung bem untern Rlofter gu Gute fommt. In ber unbebeutenben Rapelle ber Beiligen Jungfrau gunbete ber Brior, welcher Robinfon begleitete, Rergen an und raucherte, wie in allen von ihm befuchten Rapellen; ihre alberne Legende hat Robinfon hiftorifch in ber Trabition ber Bilgerreifenden bis in bas 14te Jahrhundert nachgewiefen.

Erft aus Robinfon's Bericht fieht man, bag es eine von unten ber enge Schlucht ift, in welcher man, an ber Rapelle vorüber, burch bie beiden Portale in die erfte Bochebene tritt, und baß auch biefe eigentlich nur eine fanfte Ginfentung bes Bergrudens ift, welche bie nörbliche mit ber füblichen Bipfelhohe vereinigt, felbft aber fich gegen die Beftfeite bes Bergabhangs binabfentt, wohin ein fteiler Bergpfab hinabführt zum El Arbain im Lebichathale. Go bilbet alfo biefe Stelle einen Sattelpaß (bie Beichnung biefes Ginfcnittes ift im Golgschnitt bei Befenius viel zu ftart ausgebrudt) 42) über bie Ditte bes Ginai-Bergftod's, welcher die beiden Parallel-Schluchten ber beiden Rlofterthaler Babi Schoeib und El Lebicha mit einander ver-Daher bag bier ber Rreugweg zu ben beiben Rloftern wie zu ben beiben Sipfeln in Mord und Gud, nämlich jum Boreb und Sinai, hinuber führt.

Das von Burdhardt genannte Steinbaffin mit ber Bafferfammlung bes Binterregens erfannte Robinfon für einen orbent. lich mit Steinen ausgelegten Brunnen mit Quellwaffer von bebeutenber Tiefe. Die einfame Chpresse an ihm und ber Inferiptionsfels geben biefer Stelle in wilber Einobe ein romantifches und hiftorifches Intereffe. Die einfame Copreffe burch ihren folanfen anfteigenden Bau fo pittorest (f. Erdfunde XI. 571) ift nach Schimpers Bemerfung 43) nicht nur von ausgezeichneter Bobe,

<sup>29)</sup> Thom. Shaw, Reise a. a. D. S. 272. Not. a. 40) R. Pococke, Beschr. I. S. 219. 41) E. Robinson, Palastina I. S. 168—170. 42) Gesenine, Stizze zu Burchhardt's Reise, II. S. 1078. 42) B. Schimper, Mscr.

#### 574 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

sondern auch ungemein ftart von Stamm. Nach Coutelle's 49) Meffung hatte sie im Jahr 1800 in der Sohe von 4 Fuß einen Umfang von 8 1/2 Buß.

Diefes eingefentte Plateau mit ber Cypreffe und ben Brunnen liegt an 1200 bis 1300 Fuß über bem Rlofterthale, und behnt fich fanft anfteigend über ben gangen Bergruden aus, gegen N.N.B., wo Gruppen von 200 bis 400 guß hoben Felsfpigen biefen noch überragen und gegen Rord in einer fühnen Feldwand enden, die fteil zur Chene er Rahah, nordlich vom Ratharinenflofter, hinabfturgt. Dies ift ber jegige Goreb ber Chris ften, wie er auch Geeten bezeichnet murbe. Auf bent Wege dahin find 4 Localitäten von ber Legende durch Rapellen und mehrere Ginfiebeleien in Mauern und Felshöhlen bezeichnet, ju benen auch nach bem weftlichen Felerande ju bie beiben bes St. Penteleemon und Johannes Baptista gehören, von benen oben die Rebe mar. Biele biefer Ginfiedler, fagt Morifon, feien im 4ten Jahrhundert von Sanct Antonius aus feinen Schulen nach bem Sinai gefendet worben.

Da bie bei bem Brunnen und ber Chpresse nahe, etwas fübmärts und nur weniges höher liegende Elias - Rapelle, ein größeres Gebäube, das Robinson für ein einstiges Rlostergebäube ansprach, das auch nach Burchardt vor nicht gar langer Beit noch Mönche zu Bewohnern hatte, nach v. Schuberts Messeung 1400 F. über dem Klosterthale liegt, so läst sich hiernach auch die absolute Göhe des Plateaus am Brunnen auf 1200 bis 1300 Fuß hoch schäßen. Und von dieser Göhe erhebt sich südwärts erft der noch etwas höhere Sinai-Gipfel, der von hier aus erft ordentlich sichtbar wird.

Bu alle diesem fügen v. Schubert und R. Lepsius noch ein paar lehrreiche Thatsachen hinzu. Die erste kleine Quelle (Ma'yan el Dschebel bei Robinson), welche von allen Pilgern wegen ihres köftlichen erfrischenden Wassers gerühmt ward, aber namenlos blieb, benn jenes heißt nur die Bergquelle, komme, sagt v. Schubert 45), aus der Grotte des Seiligen Sangarins, baher sie Lepsius Moie Zingari nennen hörte, obgleich man sie auch Simeons Quelle nannte. Nach v. Schuberts Messung liegt-sie 920 Kuß über dem Kloster, das 4725 F. üb. d. M., also

<sup>44)</sup> Coutelle, Observations in Descr. de l'Eg. Ktat mod. II. p. 290. 45) v. Schubert, Reise in das Morgent. II. S. 312-314.

#### Sin.=Halbinsel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 575

5645 F. üb. b. M., bie Rapelle ber S. Jungfrau Maria 5681 F. üb. b. M. Bon jener Quelle hörte Lepfius 46) ben Berg zur Linken Dichebel Maria nennen, ben zur rechten Seite, also gegen Weft, ben Dichebel Charuf, offenbar bie Verstummelung bes horeb, ber auch Honev, Horev und nach Seegen Chorif genannt wurbe.

Die erfte Plateauftelle nahe ber Cypreffe liegt nach v. Schusbert 1400 g. ub. b. Rlofter, b. i. 6126 ub. M., nämlich an ber Schwelle ber Eliaskapelle, woraus fich bie Ruhlung und bas erfrischenbe Clima auf biefen bedeutenben Goben hinreichend erklart.

Die folgenden Reisenden fügen teine neuere Bemerkungen gu ben frühern Beobachtungen bingu; Lord Lindfay meinte zwar 47), anfänglich möchte bier oben bas Rlofter geftanben und von Monchen bewohnt gewefen fein, die erft fpater hinabgezogen waren in die Rlofterfefte; und bies hat allerdings etwas fur Rich, ba hierher auf bie Bobe bie allgemeine Trabition bas Befprach Jehovahs mit Dofe verlegt, und nicht in Die enge Berg-Aber bann fonnte bies nur etwa ber fluft bes Rlofterthales. große Thurm fein, mit ber Rapelle ber Maria, baber wol bier ber Dichebel Maria nach Lepsius genannt ift, ber noch zu Entychius Beit ftanb (f. ob. G. 22), in welchem bie bamals nur noch gerftreut auf bem Berge Sinai lebenben Donche bei Befahren ihr Afpl fuchten, nicht aber bas Rlofter, bas von Rais fer Juftinian erbaut marb und ale erftes Rlofter gilt: benn beffen Localitat geht zu bestimmt aus Procop's oben gegebener Befchreibung hervor; auch ift nie von bem Bau zweier verschiebner Rlofterfeften von folder Bebeutung bie Rebe, obwol auch ber Thurm fich verschangen ließ. Gin fpater hierher verlegtes Rlofter fleinerer Art fann bem ungeachtet bier wie an mehrern anbern Stellen bes hochgebirgs wol errichtet worben fein, und Robinfon 48) felbst hielt es für gewiß, daß bei den kunftlosen Ravellen bes Elias und ber nicht fernen bes Elifa, bie von anbern fur eine gehalten werben, wo einft ein fleines Rlofter geftanben haben moge. Burdhardt belegt es felbst mit bem Namen Rlofter Elias, und fagt, bag bie Donche ju gewiffen Beiten auch noch ba binaufziehen und Deffe lefen, mas auch durch Tifchenborf 40) bestätigt

<sup>4°)</sup> A. Lepfins, Micr. 1845. 4°) Lord Lindsay, Letters I. p. 298. 4°) C. Robinson, Balast. I. G. 170. 4°) C. Tischendorf, Reise I. G. 226.

#### 576 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

wirb, ber am Pfingsttage im Jahr 1844 bie Kapelle besuchte, wohin schon am Morgen ber Prior und 2 Brüber vorausgegangen waren, bafelbst Meffe zu lefen. Lepsius fand bie Thur ber Kapelle verschlossen, aber seine Begleiter fliegen burch die Fenster hinein und öffneten sie von innen.

Bei ben verschiedenften Deutungen 50) bes Ramens Doreb, welche in ber Berichterftattung wegen ber altern Dofaifchen und spätern Anwendungen biefes Namens, burch alle Jahrhunderte bes Mittelaltere bie gur neueften Beit, ju großen Berwirrungen gwifchen ben Manien Ginai, Boreb, Ratharinenberg bie Beranlaffung gegeben, bleiben wir hier fur jest bei ber Bezeichnung ber Legende fteben, welche an biefe Stelle bie Elias - Rapelle fest, und bie fleine Boble zeigt, bie biefem Propheten gum Ufpl gebient haben foll. Da biefer nun nach 1. B. b. Ron. 19, 8 u. 9 an ben Berg Bottes Boreb tam, und bafelbft in einer Goble über Racht blieb, wo ihm am Morgen bes folgenden Tages die Gerrlichfeit bes herrn erfchien, fo hat bie Legende boch gang recht, an biefer Localitat ber Gohle und ber Eliastapelle auf ben Ramen Boreb feftauhalten, wenn ichon für bie urfprüngliche 3bentitat berfelben mit bem wirklichen Aufenthaltsorte bes Propheten feine Beweisführung möglich ift. Aber nicht unpaffent und voll Erbabenbeit im Angesichte biefer großen Naturumgebung find bie berrlichen Worte in ber Ergählung vom Propheten, ber fo voll Gifer für feinen Gott, nun auf Behova's Befehl auf biefer Bergesbobe por ihn heraustritt auf den Berg vor ben herrn, wo es bann beißt (1. B. b. Ron. 19, 11 u. f.): "Und fiehe, ber Gerr ging vorüber, und ein großer ftarter Bind, ber bie Berge gerriß und bie Felfen gerbrach, vor bem Gerrn ber. Der Gerr aber mar nicht Nach bem Binde aber fam ein Erbbeben, aber ber im Winbe. herr war nicht im Erbbeben. Und nach bem Erbbeben fam ein Feuer, aber ber Berr mar nicht im Feuer. Und nach bem Feuer fam ein ftill fanftes Saufen. Da bas Elia borete, verbullte er fein Untlig mit feinem Mantel und ging beraus und trat in die Thur ber Boble, und fiebe, ba fam eine Stimme zu ihm und fprach: Bas haft bu bier zu thun, Glifa?"

Dier alfo ift ber jegige Boreb ber driftlichen Bilger, ihr Sinai, ber Berg bes Befetes Mofe wirb gegen Guben gefucht

<sup>6°)</sup> Gefenine bei Burdharbt, Reife II. S. 907 u. Rot. 3u S. 873, 1077 — 1078.

# Sin.=halbinfel; Centralgruppe, Soreb u. Ginai. 577

und bewallfahrtet; ben Namen Goreb, versicherte Robinfon, gebrauchten die Araber nicht, ben Sinai aber nannten sie Dichestel Musa ober Aur Sina. Un die Eliaskapelle knupft sich auch in sofern die Legende der Araber vielleicht aus ziemlich früsten Zeiten an, da sie den Weg von hier nach Jerusalem den Derb Gelele, b. i. die Eliasktraße 51), zu nennen pflegen.

Aber ber erhabene Bergruden bes Boreb giebt fich faft eine fleine Stunde über rauhe Gohen weiter nordwarts fort, von gadis gen Felsspigen, Die noch einige bunbert Buß bober ragen, umftellt, gumal an bem Weftabhang gegen bas Lebichathal; er enbet gegen Mord in der höchsten diefer Spigen der wol bis zu 500 Buß boch auffteigenden Velswand, bem icon oben genannten Ras es Suffafeh ber Araber. Es ift biefelbe, die nicht zu ben Stationen gebort, ju benen bie Bilger geführt ju werben pflegen, weil ihr feine Beiligfeit beigelegt wirb, weshalb auch Seegen baran vorüberging; denn von ben Fuhrern murbe ihm gefagt, bort fei "nichts Mertwürdiges" ju feben. Auch Burdhardt befuchte diefe Stelle nicht; nur Robinfon, der ben fudlichern Bipfel, ben jegigen Sinai ber Christen, nicht für einen folchen erkennen und die Legende von ihm nicht in lebereinstimmung mit ben Angaben ber Bibel bringen konnte, wurde burch feine Forschbegier, nach ber Rudtehr vom Sinaigipfel, getrieben, von bemfelben Blateau ber Elias = Rapelle auch auf biefen norblichen Rudenstrich bis zum Ras es Suffafeh vorzubringen. Burudlegung ber fcon genannten Strede, an ber Rapelle Sct. Benteleemon und an ben Reften alter Ginfiebeleien, Felshöhlen, Bafferbeden und ehemaliger Bartenftellen vorüber, zwischen Dagebornbaumen, gelang es ibm nach vieler Dube bie Spite Suffafeb 52) zwischen vielen ausgewitterten Sohlungen und vorspringenben Felbstuden, bie von unten wie architectonische Ornamente aussehen, zu erklimmen. Bon ber herrlichen Aussicht, bie biefe faft fentrechte Nordwand ber Gorebfelfen über die gange porliegende Ebene er Raha und über die Einficht, die fie in alle ihre zustoßenben Babis wie in ihren Ginbug links unb in ben großen Babi Scheifh gur rechten geftattete, überrafcht, fchien es ihm flar geworben, bag bier ber Bipfel ber Befet. gebung gemesen, daß eben hier "ber Gerr herabfuhr vor

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) R. Bocode, Beschr. a. a. D. I. S. 219. <sup>52</sup>) E. Robinson, Pal. I. S. 174 — 177.

Ritter Erbfunde XIV.

#### 578 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

"allem Bolt auf ben Berg Sinai mit Feuer, Rauch "und Bosaunenton, in bider Wolfe mit Donnern und "Bligen, baß bas ganze Bolt, bas im Lager war, ers"schraf," ba Jehova mit Mose rebete und seinem Bolte bas Gesetz gab (s. 2. B. Mos. Kap. 19 u. 20).

Mur biefe Mordwand, wo man ben beiligen Gottes=Berg anruhren fonnte, mas verboten war bei ber Strafe bes Tobes (Rap. 19, 12), nur bier wo alles Bolf ben Gipfel feben fonnte und feine große Begebenheit, "wenn es in ber Raha-Cbene lagerte," und von wo ber fübliche Gipfelpunct bes Sinai völlig bem Auge verborgen bleibt, weil er von ben nordlichen Borberbergen bes Boreb gebedt wird, nur biefe Stelle hielt baber Robinson von nun an fur ben mabren Ginai ber Mofaifchen Beit, ein Befichtepunct ber gang neu und ungemein ansprechend ichien, obwol er ber gangen Tradition und ber Legenbe wie allen frubern Erflarungen zuwiber mar, von ben verschiebenften Seiten aber burch ben Entbeder felbft geftugt und beleuchtet murbe. Rur Lepfius, ber überhaupt ben Gerbal bem Sinai 53), ale ben Berg ber Befetgebung, vorzog und feine Grunbe bafur aus bem Beranguge bes Bolfes IBrael jum Babi Feiran ableitete (f. unten), hat unter ben neuern Reisenden nachft Robinfon allein die Dube nicht gefcheut, auch biefe Felfenftirn bes erhabenen Gebirgegipfele gu erflimmen; boch erreichte er eine andere ber öftlich vom Ras es Suffafeh fic gleich wilb emporthurmenden Rlippen, wo er biefelbe Ausficht auf die Er Raba-Chene befchreibt. Doch zweifelt er fehr baran, bag eben biefe fo fcmeraugangliche Feleklippe gu Dofes Aufenthalt ermablt werben fonnte, um bier bie Befet = Tafeln zu fcreiben, ba bier nicht einmal Baffer zu finden, bas erfte ber Lebensbedurfniffe, und ber Bugang ju gefahrvoll fei.

Wir segen indeß mit den Bilgern und der Legende ben Beg weiter jum Sinai fort, um auch deffen mahres Berhaltniß nach seiner eigenen Natur und seinen Umgebungen naher ins Auge zu saffen. Bon diesem Bege sagt Lepfius fehr anschaulich, er sei wie ein Spaziergang in der wildesten, großartigsten Naturumgebung, zwischen hochgebirgen und Velsen, etwa wie die Banderung zu einem historisch berühmten Velsschloß, wo der Cicerone bei jeder Ede, jedem Mauerreft, jedem Ruheplätichen eine Anechote von großen Königen, helden oder Bundermähren zu erzählen wiffe.

<sup>63)</sup> Lepfius, Mfcr. 1845.

### Sin.=Halbinfel; Centralgruppe, Horeb u. Ginai. 579

#### b) Der Bilgerweg zum Sinai-Bipfel.

Diefer Sinai fann nur von bem Blateau ber Glias-Rapelle, vom Ruden bes Boreb aus, ben Schubert 54) febr bezeich. nend bas niebere Stodwert bes Sinai nennt, beftiegen merben; benn er erhebt fich erft auf beffen fublicher Fortfegung als gefondert auffteigende Bergtuppe; bieje fann fogar erft von bier aus erblict werben, wenn man ben Boreb erftiegen bat, benn vom Rlofterthale aus find Sinai wie ber hohere Bipfel bes Ratherinenberges verbedt und felbft bie Spite wie ber Ruden bes Boreb un-In breiviertel Stunden fann bie Ruppe bes Ginai, bes Dichebel Musa 55) im engern Sinne ber Araber, von ber Elia8=Rapelle aus erreicht werben. Sie erhebt fich 700 Fuß rela= tiv hoher über biefe lettere, ba fie nach v. Schubert's Deffung 6796 Buf Bar. Sohe hat, Die Dr. Steinheil's Critit 50) als eine vertrauensvolle Meffung bezeichnet, wenn ichon bie Meffung E. Ruppell's mit correspondirenden Beobachtungen gu Tor fie etwas bober zu 7035 Buf Par. angab und Ruffegger noch bober = 7097 fuß Par. Bwifchen bie obigen Barometermeffungen fällt die Binkelmeffung, welche von bem Surveyor. Schiff Palinurus im Golf von Afaba von 2 Buncten aus gemacht murbe und bie Wellfteb 67) auf 7530 und 7480 Fuß engl. ub. M. anglebt, mas auf Barifer Fuß reducirt = 7064 und = 7017 Buß abfoluter Sohe geben murbe, woraus fich bas Schwanten gwifden bem absoluten Werth jener Bablen und etwa eine mittlere Bobe auf 7001 Bug Par. bestimmen ließe.

An ber Stelle ber Elias- und Elifa-Rapelle und an einem Felseindruck vorüber, ben die Bhantafie ber Araber ben Fußtapf von Mohammeds Rameel nennt, wie ähnliche in Cairo, Meffa, Damast und im innersten Afrika (bei Rano, Erdf. XIII. 738) gezeigt werden 58), ber ben Berg erftiegen haben soll, als er noch vor seiner höhern Berufung als Rameelführer das Kloster mit Lebensmitteln versah, gelangt man an einer stellern Stelle wieder zu Stusen, die aus zusammengelegten, boch keines-wegs behauenen Steinen bestehen, und erreicht so die kleine Gi-

be') v. Schubert, Reise II. S. 332.

bechen, Mscr.; Burckhardt, Trav. l. c. p. 566 — 567; bei Gesenius II. S 907; Robins scn., Bal. I. S. 170 — 173.

bel. Angeig. der Bayerisch. Asab. 1840. Rr. 47. S. 382.

bel. Reisen, b. Rödiger II. S. 82.

bel. Bellsted, Reisen, b. Rödiger II. S. 82.

bel. Bellsted, Reisen, b. Rödiger II. S. 82.

#### 580 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

pfelflache bes Dichebel Dufa, bie nach Burdharbt an 60 Schritt in Umfang bat, aus einem ungeheuern Granitfels gebilbet, nach Robinson von 80 Fuß Durchmeffer. Gie fteigt gegen bie Oftseite am hochften auf, wo bie Capelle ober driftliche Rirche in Trummern fteht, welche bas Sauptziel aller driftlichen Ballfahrten ift, benn bafelbft foll nach ber Legenbe Mofe bas Befet empfangen haben. In G.B. von ihr, an 20 bis 30 Schritte fern, auf einer zweiten Unhohe, fteht bie Dofchee in Trummern, beibes armliche Gebaube, beren Berftorung ber Beit, bie ber Rirde aber vorzüglich ben Gauptlingen ber Towara-Bebuinen, nach Burdhardt ihrem Scheifh Szaleh, zugeschrieben murbe, welche Thur und Dach bavon eingeftogen hatten, aus Rache, bag man ihnen vom Rlofter aus feinen Tribut gahlen wollte, ben fie nicht forbern burften. Die Capelle war boch auch fcon zu Seeten's Beit halb eingefallen; boch follte fie boppelt getheilt fein, fur griechifche und fur fatholifche Chriften; bas mohammebanifche Bethaus war bagegen in gutem Stanbe, und barunter eine fleine Grotte, ju ber man auf einigen Stufen binabftieg. Burdharbt nennt bies ein fehr icones und tief in Granit gehauenes Felsbaffin gur Aufnahme von Regenwaffer, falls er bamit nicht ein anderes zwifchen beiben Bauwerten gelegenes Baffin, bas auch von Wellsted bemerkt wurde, bezeichnet; baffelbe bas Ruppell59) bie Cifterne ber Mofchee nennt, in welcher er treffliches Baffer vorfand. Diefe mar ju Bocode's Beit ein übermolbter Bau. diefer fogenannten Dofchee wallfahrten bie Araber und opfern hier Mofes Schafe unter Gelübben und Gebeten, ihn um feine Burfprache anflehend; auch feiern fie bier einen Fefttag, an bem viele hierher mallfahrten und ihre Opfer bringen; ja felbft Dohammed Ali, fagt Burdhardt, habe einmal ben Blan gehabt, hierher mit seinem Sohne, Tufun Bascha, zu wallfahrten. Bocode 60) giebt bie Legende ber Uraber an, welche glauben, bag Mohammed hier auf bemfelben Berge, wo Dofe bas Befet empfangen, 40 Tage gefaftet habe. Daß ber Prophet von Meffa fich als Gefetgeber an Mofe eng anguschließen vorgiebt, geht freis lich aus vielen Stellen bes Roran hervor. Auch will ber Bebuine hier einen Abbrud von Mohammebs Bußtapfen 61) in

<sup>5°)</sup> E. Rüppell, Reise in Abuffin. Frantf. 1838. B. I. S. 117.
6°) Bocode, Beschr. I. S. 219.
6. 908.

Sin.-Halbinsel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 581

einem ber naben Velfen feben, ben er beilig halt und bem jeber Araber burch einen Ruf feine Berehrung bezeugt.

Die auf ber öftlichen Seite bes Gipfelraums ftebenbe drift. liche fogenannte Dofes-Rapelle ichien Wellfteb aus ben Steinen eines noch altern Baues erft errichtet ju fein. 2B. Turner 62) behauptete, es feien Berfftude aus Granitbloden, Die nicht am Ginai gebrochen, fondern von bem Geftein bes horeb hierher gebracht fein mußten. Auch Lepfius fah altere Wertftude in bem mobernen Bau gufammengefügt. Die maffiven Mauern haben indeg vie-Ien Berftorungeversuchen Widerftand gehalten, und auch Burdhardt meinte, bag bie Ruinen umber Beweises genug abgeben, bag einft ein weit größerer und fefterer Bau bier geftanben. Felfen icheine mit großer Dube erft fenfrecht behauen zu fein, bamit man burchaus nur von ber Gubfeite ber fich bem Baue nabern Die Monche ergablten Seegen, bag vor bem Bau bes jetigen Ratharinen - Rlofters biefe Bobe in einem Rlofter von ihnen bewohnt gewesen fei, und er bemerkt, bag biefe Ausfage ibm burch Bruchftude von weißen Marmorplatten 63) und einige Berfftude Granite von befferer Steinmegarbeit, welche er bafelbft gefeben, bestätigt fei. Much v. Schubert 64) bemerfte, baß bie Mofchee wol erft aus Werfftuden eines frubern driftlichen Gebaubes errichtet zu fein scheine, bie fich gut erhalten hatten, bagegen ba mo jest die Dofes-Rapelle fich befinde, einft in Form und Material eine weit reichere Rirche gestanden haben muffe, wie bies auch beute noch prachtvolle Refte von Befimfen und Saulen aus weißem Marmor beweifen, die man an ihr eingemauert sehe. Doch fann bies fcwerlich, nach v. Schubert's Anficht, ber Rirchenbau Juftinians gewesen fein. De Laborbe scheint biefe Refte noch für antifer als ben Juftinianischen Rlofterbau zu halten. Bas Dacrigi ju feiner Beit von einem bortigen Rirchenbau anführte, ift oben icon gefagt (f. ob. G. 66).

Die kleine Grotte unter ber Moschee, zu ber man einige Stufen hinabsteigt, schildert Seegen wie mit einem großen Granitblock von 1½ Rlafter Länge und 6 Spannen Gobe überdeckt, auf deren fenkrecht nach vorn behauener Band er eine Inschrift fand, beren Sinn er aber nicht entzissern konnte. Bei andern Reisenden sin-

<sup>\*2)</sup> W. Turner, Journ. of a tour in the Levant. Lond. 1820.
Vol. II. p. 435. \*3) Seegen Mfcr. \*4) v. Schubert, Reisen II. S. 321.

#### 582 - West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

ven wir keinen genauern Aufschluß barüber. Wellste 66) sagt nur und Robinson bestätigt es, baß sie ringsum die Klippen bieser Höhen mit den Namen vieler Bilger bedeckt gesehen, darunter viele ältere meist unleserlich, die sie für griechisch, arabisch, sprisch und auch armenisch gehalten. Gben so fehlt es im Innern der Kapelle nicht an Namen, darunter auch E. Nüppell's Inschrift mit Bleistift: "7. Mai 1831, 12 Uhr 15 Min. Barometer 21°7' 6" Therm. 131/4" Reaum."

Daß bie Araber noch immer ben Bahn haben, als lagen bie Befettafeln Dofes unter bem Affafter biefer Rirche auf Dichebel Dufa verborgen, versichert Burdhardt 66), und bag fie bethalb wieberholte Nachgrabungen auf jeber Seite berfelben angeftellt, in hoffnung fie zu finden (f. bie Sage bei Da fubi ob. S. 42); ein anderer Aberglaube giebt ihnen ben Antrieb biergu, ba fie wähnen, bag ber Regen, ber in ber Balbinfel fällt, unter ber unmittelbaren Aufficht und Anordnung Mofis ftehe; fie find ber leberzeugung, baß bie Priefter im Befige bes himmlischen bem Dofe gefandten Buches Taourat feien, von beffen Auf. und Bufchlagen ber Regen abhange (f. ob. S. 238). Eine rohe Bertiefung im hochften Felsblod, ber fich faft bis zur Spige ber Rapelle erhebt, wurde noch Pococe 67) ale ein Abbrud von Dofe Raden gezeigt, ale er in Furcht beim Borübergange Jehovas fich unter bemfelben vor bem Glanze feines Angefichts verborgen. Legende ift in L. be Suchem 68), bes Paberborner Bilgers, vom Jahre 1336 hinterlaffenem Reisebuch in feiner naiven Sprache alfo ermahnt: "Bei Diefer Capellen mo Mofe Die Ehre Gottes erfchie-,, nen, ba ift ein Golin in einem harten Steine, ba fleht man bie "Bebildniß Dopfi wie in einen Siegel eingehamen. In Diefem "bol hat Gott ber Berr Dopfen mit feiner gerechten Ganb be-"fchirmt, ba er in b'ere feiner Majeftat burchging."

Seeten und Burckhardt wurden auf ber Gohe bes Sinaigipfels durch bunftige Utmosphäre und durch bichte Rebel an jeder Vernsicht gehindert. E. Ruppell, der hier oben, am 7ten Mai 1831, seine Meffung von 7035 Fuß Par. üb. b. M. zu Stande brachte, fand die Aussicht 69) von der Capelle sehr beschränkt ge-

<sup>\*5)</sup> Belifteb, Reisen, bei Robiger II. S. 317; Robinson, Pal. I. 178.

\*6) Burckhardt, Trav. p. 568; bei Gesenius II. S. 909.

\*67) Poscocke, Beschr. I. S. 220.

\*68) s. bei de Laborde, Commentaire

etc. p. 106.

\*69) E. Rüppell, Reise in Abystin. Frankf. 1838.

S. 118 n. f.

gen Dft, Sub und Weft burch noch umftebenbe bobere Bebirge, und nur gegen Rord zeigte fich ihm eine weite, ferne Lanbichaft, eine gelbliche Sanbflache, von niebern, fcmargen Felsfammen von Porphyr (bie er Ramleh, f. oben G. 320 und 322) burchzogen, welche ben feltsamften Contraft mit ber nachften wilben, gadigen Bebirgeumgebung bilbet. Bon ber Capelle aus lag bas Ratherinen=Rlofter in 30° N.D., bas El Arbain bi= rect in B. ober 270° bes magnetifchen Meribians, bie fleine Capelle auf ber Spige bes Ratherinenberge birect S.B. (2241/4°); boch war nur biefer Bunct fichtbar von bier aus, mabrend bie beiben anbern Rloftergebaube verbedt lagen und nur ihre Directionen genommen werben tonnten. hiernach aber erhielt bie Specialfarte ihre positiven Daten, die ihr ohne biefe Bemuhungen Rup = pell's nur erft burch Robinfon batten ju Theil werben fonnen. Den Sinai fand Ruppell beftebend aus verticalen Schichten eines feinkornigen, grauen Granits, aus Felbipath, Quarg und fehr menigem Glimmer; zwischen ben niebern Felfen mar alles mit Geftrauch übermachfen, eine Rahrung fur Biegen; nur auf bem ifolirten Bipfel, bemertte er, fei eine fcmale abgeplattete Stelle, auf welcher bie driftliche Capelle am bochften rube, bie Mofchee etwas niebriger. Der Unblid ber gangen Gegend bei Befteigung bes Sinai mar ihm zwifchen ben ftarren, überall gerriffenen Felfenmaffen, ohne Biegbach, ohne Alpenteppich, wenn icon bie und ba einige blubenbe Allpenfrauter ibm entgegendufteten, boch ein bochft trauriger, womit auch ber Botaniter 2B. Schimper übereinstimmt, beffen Angabe von ber färglichen Flora bes Sinal gegen bie bes St. Ratharinenberge wir ichon oben mitgetheilt haben. Diefer weiß fo wenig wie Ruffegger etwas befonberes von beffen Gebirgearten zu bemerten, ale bag am untern Theil bes Berge ein grobforniger, rother Granit vorherricht, ber auf bem Gipfel in einen weißgrauen, feintornigen übergeht, wie bies auch E. Ruppell bemerft hatte und Robinfon beftatigt 70), ber noch bingufügt, bag beshalb ber Berg, gumal auch bom Lebicha-Thale aus gefeben, zweifarbig erscheine. v. Schubert's Befuch bes Sinai gab feine reichere botanifche Musbeute 71); benn am 2. Darg mar bie Flora auf biefen Goben noch nicht in ber Bluthezeit. Doch fehlte ben ftrauchartigen Stau-

<sup>19)</sup> G. Robinson, Bal. I. S. 171, Not. 3. 71) v. Schubert, Reise, II. S. 323.

## 584 Best-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 9.

ben ber Phlomis aurea (Avarvar ber Araber), die hier häusig wuchs, ber Schmuck ihrer goldgelben Bluthen. Bon ben lippenblüthigen, gewürzreichen Pflanzen, an benen es bem Sinai fonst
nicht fehlt, fanden sich außer Stachys affinis nur wenige schon in
Flor, boch konnte man auch an ben blüthenlosen Stengeln und
Blättern die Geschlechter ber Münze, des Majorans, des Saturei und des Marrubiums unterscheiden. Unter den Gewächen bleser Familie machte der Prior vor allen auf eins aufmerfam, das er den Pfop (in 2. Mos. 12, 22; 3. Mos. 14, 4; 4.
Mos. 19, 6) nannte; es war eine Form von Teucrium polium,
mit haarigen an den Kändern eingekerbten Blättchen und Stielen,
vielleicht dieselbe welche Robinson unter den Klippen des horeb
auch Psop genannt wurde, die aber den arabischen Namen Ja'deh
erhielt (s. ob. S. 543).

Bellfteb murbe Mitte Januar 1833 bei feiner Erfteigung bes Sinai 72) von einem ungemein flaren himmel begunftigt, fo baß er burch Binkelmeffungen nach ben bis 90 engl. Dil. entfernten Bergen ber Rufte bie geographische Lage beffelben fo genau beftimmen konnte, wie er fie auf feiner Rarte eingetragen. 3mar ift bie Aussicht viel beschränkter und nicht so bominirend wie bie auf bem bobern Sct. Ratharinenberg und noch viel weniger topographisch inhaltreich und panoramisch orientirend, wie bie auf bem Om Shomar, die wir in obigem speciell verfolgt haben; fie tonnte fcon beshalb bei Ruppell, Robinfon, Burdharbt und Andern ihre Anspruche, die fie an diefelbe machten, weniger befriedigen: es bleiben ihr jebennoch eben wegen ihrer unmittelbaren Stellung zwischen gleich boben und noch höhern überragenden Riefen ber Schöpfung, von den brobenbften Beftaltungen eigenthumliche Intereffen übrig, für bie fich besonders Wellfteb, v. Schubert, Fr. Bennider und Unbere ausgesprochen baben; und gerade bag ber Beschauer nicht bruber fcmebt wie auf jenen bochften bochgipfeln, sonbern auf bem Sinai mitten innen fteht zwischen ben Gebilben einer Urwelt, bies verfest feinen Geift auch mit in bie Beit ihres Werbens, wie bies Gennider's Borte 73) fo fcon ausbruden, wenn er fagt, "bag es ibm ge-"fcienen, als habe er von ba Arabia petraea gefeben, "wie es noch ein Dcean von Laven gewesen, beffen

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) Bellsteb, Reisen, bei Robiger II. S. 83—85.

13) Fr. Hennicker, Notes. Lond. 1823. 8. p. 230.

# Sin.=Halbinsel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 585

"berghoben Bogen ploglich ber Allmächtige Still"ftand geboten und Rube und Schweigen auferlegt."
Denfelben Gebanken entsprechen bie Mittheilungen v. Schubert's
auf biefen wilben, burch ein noch höheres Machtgebot geheiligten Soben.

Die Aussicht vom Sinai beherrscht, wenn sie auch, wie Ruppell sagt, gegen D., S. und W. durch noch umstehende höshere Berge beschränkt ift, boch immer einen großen, wenn schon vielfach unterbrochnen Gesichtskreis, der reichhaltig genug ift, wenn er auch nicht Alles darbietet, was Laborde von ihm aus gesehen haben will 74) (benn die Spigen des Serbal, des Om Shomar bleiben verborgen, wie Robinson bemerkt) 75). Lepssius sagt, daß der größere Theil des Serbal durch die Zasaries Berge und den Buena verbeckt sei; Kuftenberge Afrika's, namentlich den Attaka bei Suez haben jedoch auch v. Schubert und, wie es scheint, auch Wellsted erkannt. Lepsius konnte das Weer gegen Westen nicht sehen.

Die beiben Meerbusen von Suez und Aila maren 76), wenn auch nur in fleinen Streden (auch Browne 77) erfannte ben Spiegel bes ailanitischen Golfe von bier), boch theilweis zu feben; aus buntelblauer Liefe tauchte Die Infel Tiran fichtbar im Often hervor und auf ber Westseite zeigte fich berfelbe Shareb an ber afrifanischen Rufte wie vom Dichebel Ratherin. Dicht vor mir, fagt Bellfteb, erhob fich ber Sct. Ratherinenberg mit feinem nadten, legelformigen Gipfel, ber noch eine Schneefappe trug. Mehrere Jahre hatte ich beim Durchfreugen ber umliegenden Bemaffer von ben verschiebenften Richtungen aus bie verschiebenften boben Gebirgezuge und Gebirgefnfteme beobachtet und bewundert, aber die Erhabenheit ber Sinai-Gruppe behauptete von allen ihren ganz eigenthumlichen Character. In scharfen ifolirten Regeln auffteigend haben fich von ihren fteilen und gebrochnen Wanben von allen Seiten ungeheure Felomaffen abgeloft, woburch Spalten, Schluchten und Engthäler entftanben finb, welche gerabe bie bochfte Region ber gangen Galbinfel am tiefften und ichauerlichften durchbrechen und burchfegen. Die oberften Ruppen find gur Binterezeit mit baufigem Schnee bebedt, ber burch ichnelles

<sup>74)</sup> L. de Laborde, Voy. de l'Arab. pétr. p. 68. 75) Robinson, Bal. I. S. 172. 76) Bellsteb, Reisen a. a. D. II. S. 83. 77) W. G. Browne, Travels in Africa. 2. Ed. Lond. 1806. p. 192.

## 586 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Schmelzen reißende Bergftröme und Giegbäche bilbet, welche alljährlich jene Schluchten und Engthäler verwüften. Die isolirte
Regelform hebt diese Berge noch ganz besonders fühn hervor über
die fortlaufenden niedern Ruden umberliegender Bergzüge, die sich
vielsach verzweigen, deren zwischenlausende Spalten aber viel zu
eng sind, daß man nur in sehr wenige von oben hineinschauen
kann. Reine Ortschaften, feine Dörfer, keine Burgschlösser beleben
wie in europäischen Gegenden diese Bergregion, kein See, kein
Vlußspiegel, kein Wassersall, kein Wald unterbricht das Eintonige
dieser schweigsamen Scene. Ueberall erblidt man nur weite, dbe
Wildniß, grau, dunkelbraun, ganz schwarz, nur in der äußersten
Verne das helle Sandmeer, überall ist es nur die große Erinnerung ber Vergangenheit, welche bieser Scenerie ihr geheimnisvolles und erhaben-schauerliches Leben verleiht.

Mit biefer Unsicht ftimmt auch v. Schubert's finnvolle Betrachtung meife biefer grandiofen Naturscene; eine Blanetenstelle, bie burch ihre Beiligung bes Jehovagefeges allen Boltern ber brei Sauptreligionen ber Erbe ber Anbetungsort
in ihren Rapellen, Rirchen, Moscheen, Legenben, Erinnerungen Jahrtausenbe hindurch biefelbe "in ihrer Tradition"
geblieben, gestattet es wol, das wir noch einmal auf biese jungste
Bilgeransicht 78) unsers ebeln Freundes zurüchlichen.

Der Gipfel bes Berges, fagt v. Schubert, mar erftiegen, welder ber größern Galfte ber Bolfer ber Erbe ein beiliger Drt ift, ben Juben, Doslemen und Chriften. Der Umblid von feinen 7000 guß machtigen Boben einige 40 Stunden weit, über einen Rreis von mehr als 90 Stunden im Durchmeffer und 400 Stunden in Umfang; ber gadige Umriß eines furchtbarfconen Buftenpanorame unter bem blauen Gewolbe bes reinften, flaren arabifchen himmels: fein anderer Ort fommt ihm in alle biefem gleich. Gegen Guben und Often zeigt fich an einzelnen Puncten bem Auge noch ber Gurtel bes Meeres, ber bas Sochland ber gangen Balbinfel umfchlingt, und jenfeit beffelben erfpaht man bas Auffteigen ber arabischen und agpptischen Ruftentetten. fchen innerhalb feine grunenbe Biefe, fein Aderfeld, fein Balb, fein Bach, fein Dorf, feine Alphütte. Rur Sturm und Donner tont in ber Bufte bes Sinai, bie fonft schweigsam ift, ein Felsgebirge, aus bem britten Tage ber Schöpfung ftehn geblieben, ba

<sup>78)</sup> v. Schubert, Reife in bas Morgenland, II. S. 317 - 324.

## Sin.=Halbinsel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 587

noch tein Gras, tein Baum auf ber Erbe war. — Wo könnte man wol, fährt ber Natursorscher sort, in einem weitern Umfange und ungehemmter in das Getriebe der crystallinischen Felsengestaltung hineinschauen als hier, wo kein Erzeugniß der spätern Schopfungstage die des dritten überkleidet und verhüllt; wo das granitische Gebirg mit seinen riesenhasten Taseln und Felsphramiden unvermischt mit jungern Gebirgsarten emporsteigt, keine seiner jähen, tiesen Schluchten mit Sandstein, oder Kalk, oder andern Bidzen und Alluvien ausgefüllt ift, wo man die Gänge der Backe und des Basalts wie schwarze Abern stundenweit durch das Gestell seiner Bergwände und Ruppen fortlausen sieht. hier auf solscher Stelle ward das Gesetz gegeben, das auf Christum hinweiset, weil in Ihm des Gesetzs Ersüllung ist — hier im Geburtslande der drei Hauptvölker.

Ueber bie Specialitäten bes Panoramas vom Sinai giebt v. Schubert folgenden vollftändigen Aufschluß 79). In N.B. fieht man die Meerenge von Suez; als dunkles Bunctlein Suez felber, nabe dabei den Attakaberg.

Weiter nach 2B. herab hemmen zwar bie Bohen bes Do . fatteb = und Serbalgebirges (ber Serbal felbst nach Robin = fon nicht) die freiere Aussicht nach bem Deere, boch glaubten wir bas jenfeit gelegene Bebirge von Rolgum, die alte Bohnftatte ber aapptifchen Unachoreten, und gang bicht am Ratherinenberg poruber, von 2B. in G. bas Gebirge Agarib in Megypten (ben Sharib) zu bemerken (weber Robinson noch Tischendorf maren von ber flaren Luft binreichend begunftigt, um biefe Fernen mit bem Muge zu erreichen 80); Strauß erfannte beutlich ben Spiegel bes Golfe von Suez am Buß bes Berfes Attafa). Weit von 2B. nach G. ftellt fich wie eine von ber Mittagefonne erleuchtete Betterwolfe ber buntelfarbige gadige Ratharinenberg vor bas Ange bin und läßt bier nichts anbers feben als feine Felfengiebel, welche noch um ein bebeutenbes bober über bas Deer ragen benn ber Sinaigipfel. Geeten fagt, es fei ihm unbegreiflich, wie mancher Reifender Diefen Riefen mit dem Sinai für ein und benfelben Berg hatte halten fonnen, ba er boch fo auffallenb burch bie Ratur, vermoge eines fo tiefen Thales, von bemfelben

<sup>79)</sup> v. Schubert, Reise II. S. 319. 80) C. Tischenborf, Reise in ben Orient. 1846. Th. I. S. 231; Strauß, Reise in bas Morgens land. 1847. S. 135.

## 588 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

geschieben sei, baffelbe in welchem weiter abwärts El Arbain liege. Noch weiter vom Ratherinenberg zur Linken ober von B. nach S. bemerkt man die füdlichen Ausläuser bes Om Schomar (diese meinte wol de Laborde, wenn er den Om Schomar selbst nannte, ber hier verstedt ist); ganz im Süd erhebt sich der Gipfel bes Mahala-Bergs (er wird von keinem der andern Beobachter erwähnt); ihm zur Rechten wie zur Linken sieht man das Meer, welches die südliche Spize der Halbinsel umgränzt. Auf der rechten Seite verliert sich die Aussicht gränzenlos im Spiegel des Gewässers, auf der linken aber erscheinen Berghöhen der arabischen Küste, am Ras Fartak und an der Insel Tiran.

Bon S. gen D. hemmen wieder die dieffeits Rebeth (Rath, f. ob. S. 208) auf ber halbinsel gelegenen Goben (bes öftlichen Randgebirgs) die Aussicht nach dem Meere hin. Defters zeigen sich nach dieser Richtung Streifen von Wüstensand, mit dem Anschein einer Wasserstäche; dann folgen wieder Berge in der Richtung bes alten Midian, Jethro's Vaterlande.

Noch weiter in D. gen N. werden an einigen Buncten ber Meerbusen von Ataba (Seeten behauptet, nichts vom Ataba-Golf wahrgenommen zu haben)81), ganz im Norden die sandigen Göhen der Bufte el Tih erkannt. Auch Lepfius fah nichts von dem Ataba-Golf, wol aber dahinwarts im Ganzen zwei Ershebungen der Massen, deren zweite hinter der ersten sich ershebt, wenn die erste über der vorliegenden sandigen Ebene aufliegt. Die sernere nannte man ihm Dschebel el Tih, die nähere in der Mitte Dschebel Dhalal 82) (f. ob. S. 250).

Dicht um ben Gipfel bes Sinai, aber in größter Nähe am Berge, blidt man gegen B. hinab in bas Lebscha=Thal (jedoch ohne bas Kloster El Arbain zu sehen, wie Ruppell sagt; Seehen will es von hier mit seinem langen schmalen Baumgarten beutlich gesehen haben); von B. nach S. in bas breite Babi Sebahe ober Sbahiah, Zbai bei Lepsius; dann weiter in S. und von S. nach D. ben Hutberg (Menegada Musa, oben Gebirgs fattel bes Dschebel Sebaije genannt, Lepsius schreibt ihn Meräga, s. ob. S. 536), wo Mose die Schafe Zethro's hütete und gegen D. und von D. gen N. auf die Felshöhen bes Epistemi=Bergs.

Bon R. gen B. treten jenfeit bes Borebrudens, ber unmit-

<sup>\*1)</sup> Seepen, Mfcr. 1807. \*2) Lepfine, Mfcr. 1845.

### Sin.-Halbinsel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 589

telbar zu ben gußen fich hinzieht, bie Steilmanbe an ber Nordfeite bes Boftanthales ober ber Raha-Cbene entgegen, von beren Tiefe aber nicht bas Geringfte von biefer Gohe aus zu erblicen ift.

Wir find nun erft im Stanbe, Robinfon's Bericht über feine Sinai = Besteigung zu verfteben, wenn er bamit beginnt zu sagen: mein erstes und vorherrschendes Gefühl auf die= fem Gipfel war bas ber Täuschung 83). Er war mit ber Ueberzeugung hinaufgeftiegen, bag nur bie im Morben vorliegenbe Ebene er-Rahah ausschließlich bas Lager bes Bolfes Berael habe herbergen konnen, zur Beit ber Befetgebung, in beffen Ungeficht bie große Begebenheit mit Dofe auf bem Sinai fich batte gutragen muffen. - Dun zeigte fich aber, baß ber Gipfel bes heutigen Sinai ber Tradition bem Auge bes Boltes baselbst vollkommen verborgen blieb: benn es konnte von diesem Sinai-Bipfel keine Stelle der er-Rahah-Ebene erblickt werben; alfo konnte auch bas Bolk von feinem bortigen Standpunct aus tein Beuge am britten Tage von bem Rieberfahren bes herrn auf Sinai fein. Mur fichtbar ware bies bem Bolte auf ber Nordwand bes Borebfelfen, auf bem Suffafeh, gemefen; alfo muffe biefer ber erhabene Standpunct ber Gesetgebung gewesen fein, obwol von ihm bie Tradition gar nichts zu fagen weiß. Es fei alfo fein Grund vorhanden, bag Rofe irgend etwas mit bem Gipfel zu thun gehabt, ber gegenwartig, nach ber Trabition, feinen Namen trage; ber fo genaue und bestimmte Bericht ber Bibel, ber überall ber trefflichfte Beg. weiser zur Bahrheit ift, auch zur geographischen, wie fich bies auf ber gangen Reife ibm bemahrte, ftebe im volligen Biberfpruch mit ber Rloftertrabition, und biefe fei meift und auch bier ein grundlofes Dachwert. - Die Robinfon mar auch aus gleichen Grunden 84) Lord Lindfat noch völlig unbefriedigt über ben Mangel an Ginklang ber Naturverhaltniffe mit ben biftorischen Angaben ber Bucher Dofe.

Aber hiergegen spricht nun ganz einfach ber Fortschritt ber Beobachtung, bag nicht blos an ber Nordwand bes Goreb bie einzige große Ebene zu einem Bolkslager Israels geeignet vorliegt, sonbern gleichfalls eine nicht minber

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) G. Robinson, Balast. I. S. 171. <sup>84</sup>) Lord Lindsay, Letters 1. c. 3. Ed. 1839. Vol. l. p. 300 etc.

## 590 Best-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

große ber Subwand des Sinai unmittelbar, zu welcher ber breite, fehr geräumige Babi Sebaije, vom Babi Scheifh aus, direct führt, und bag von dieser großen füblichen Ebene Sebaije der unmittelbar gegen Norden pyramidal emporsteigende Gipfel des erhabenen Sinai der Arabition vollkommen eben so sichtbar für ein ganzes Bolf war als der Suffafeh, für den keine antike Arabition spricht, welche wenigstens wie auf dem Sinai durch die alten Bauwerke und Felsinscriptionen bis in die vormohammedanische und byzantinische Zeit documentirt erscheint.

Buerft hat wol L. be Laborde in seiner selbständigen Arbeit das Borhandensein dieser zweiten Ebene am Subfuse des Sinai und ihre Bedeutung als die wichtigste Stute der Tradition hervorgehoben, die wir auch, nach Erwägung alle Berhältnisse, die den Sinai als den Schauplat der Gefetzgebung bezeichnen (über den Serbal f. unten), für entscheidend ansehen muffen, so wenig wir auch in seine unwurdigen und ungerechten Invectiven gegen die großen Berdienste seines eben so selbständigen Borgängers und trefflichen Beobachters, unsers verehrten Freundes, E. Robinson einstimmen können, den er, hier sei es ein für allemal nach unserer innigsten Ueberzeugung gesagt, ganz irrig beurtheilt 85).

L. be Laborde fagt, nachdem er den Zug des Bolfes 36rael vom Rothen Meere bis an den Tuß des Sinai nachgewiesen (barüber s. unten): dieses Bolf lagerte unten in den Thälern, welche den Sinai umgeben (2. B. Mos. 19, 2: "es lagerte sich in den Buste daselbst gegen dem Berge"); als aber Moses das Geset mepfing, konnte es sich allerdings auch in der Ebene an der Südseite des Sinai 86) vereinigen (nach 2. B. Mos. 19, 16: Alls nun der dritte Tag kam und Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Bligen und eine dicke Wolke auf dem Berge und ein Ton einer sehr starken Bosaune; das ganze Bolf aber, das im Lager war, erschrak. B. 17: Und Mose sührete das Bolf aus dem Lager Gott entgegen und sie traten unten an den Berg. B. 18: Der ganze Berg Sinai aber rauchte . . . und ber ganze Berg bebete. B. 19: Und der Posaune Ton ward immer kärker, Mose redete und Gott antwortete ihm laut (im Donner

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) L. de Laberde, Commentaire sur l'Exode etc. Append. p. <sup>1</sup> nnb 41 u. f. <sup>86</sup>) L. de Laborde l. c. p. 108.

## Sin.=Halbinfel; Centralgruppe, Horeb u. Sinai. 591

nach ber Bulgata). B. 20: Als nun ber Gerr nieber getommen war auf ben Berg Ginai, oben auf feine Spige: forberte er Mofe oben auf bie Spige bes Berges und Mofe flieg hinauf u. f. w.). --

Diese füdliche Ebene Sebaije entspricht auf bas genaueste ben Erforderniffen eines solchen Schauplatzes, da fie groß genug ift, um eine sehr große Menge des Volks in sich aufzunehmen, da sie unmittelbar am Fuße des Sinai liegt, der sich wie eine monolithische Granitwand an 2000 Auß senkrechter Sohe vor und über ihr erhebt, und da auf deren Spitze die Gebäude der Moschee, der christlichen Capelle und selbst des Mosesteins ober Velsen sich für das Auge des von unten hinauf Sehenden mit größeter Klarheit abzeichnen.

Reine andere Localitat ber gangen Salbinfel icheint folden topographischen Daten wortlicher gu entsprechen als biefe; boch ift auch hier eine Borausfegung nothwendig, bag nicht bas gange Bolt unter "bem Bolte" verftanben werbe, meldes von Doje aus bem Lager Gott entgegen geführt murbe, fonbern nut ein groper Theil beffelben. Auch in ber einen nörblichen Ebene er Raha wurde fein bequemer Lagerort fur Millionen von Individuen ber Menfchen und ihrer Beerbenthiere gewesen fein; auf Diefer einzig beschränkten Gbene biefes anzunehmen, baju geben bie Borte bes Textes auch gar feine Beranlaffung, ba es 2. B. Mof. 19, 2 nur beift: und lagerten in ber Bufte bafelbft gegen bem Berge. Sie tonnten alfo in ben verschiebenen Bergweigungen ber Tha-Ier fowol bes Babi Scheifh, ber Ebene er Raha, wie in Babi el Lebicha, Babi Schoeib und Babi Sebaije, und mußten fogar, wegen ber Weibung und Tranfung ihrer Beerben und ihres eigenen Bedarfes, barin ihre Lager haben. 218 aber Dofe, B. 17; "bas Bolf aus bem Lager Gott entgegen führte," ware neben jenem Lager fein anderer Raum mehr frei gewesen, in ben fie aus bemfelben hatten heraus und Gott entgegen treten fonnen, fo wenig wie wieber vor Donner und Blig im Schreden que rudweichen und von ferne fteben, ohne ins Lager gurudgutebren (nach Rap. 20, 18 u. 21), wenn ihnen nicht ein Bugang ju einem anbern noch freien Raume gewesen mare. Alles Bolt, und wenn auch nur Sunberttaufenbe, batte aber unmöglich in Beit von einem Tage burch folche enge Thaler, wie alle Babis ber Ginaigruppe, auch bie weiteften, fich zeigen, vorüber befiliren fonnen gegen ben Berg. Der Bebante liegt alfo fehr nabe, bag es nur ein Theil, wenn auch ein großer Theil, ber angefehenfte aller Stämme

### 592 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

ober ihre Aeltesten (bie B. 7 und 8 auch mit "alles Bolt" bezeichnet sind) gewesen, welche von Mose aus bem Lager Gott entgegen unten an ben Berg, B. 17, geführt wurden. Diessem entspricht nun vollsommen ber weite Zugang des Badi Sebaije für einen großen Boltszug aus seinem Lager zur Ebene Sebaije, der nicht zu schmal und nicht zu lang aus dem Berein von Badi Scheist und er Raha unmittelbar gegen die Südseite des Sinai führt.

Auch v. Schubert hatte nachft bem, mas aus Burcharbt und Robinson über den Wadi Sebaije 87) schon angeführt ist (f. ob. S. 537), feiner in bem Ginai-Panorama gebacht, wo er gelegent= lich nur bemerft, baf man in bas "breite Babi Gebaije ober Sbabiah binabfebe," ohne weiter mit Nachbrud beffen Bebeutung hervorzuheben. Doch bemerkt er, bag man aus ber Gebaije-Ebene nicht blos gegen R.B. burch bas gleichnamige Babi, sonbern auch im S.W. ber Ebene burch ein W.S.W. gehenbes Thal ben gangen Gebirgeftod bes Sinai umgehen und burch bas El Arbain-Thal in bas Boftan-Thal jum Ratherinen-Rlofter juzuckfehren könne. Dies ftimmt mit W. Schimper's Angaben 8) überein, ber ben gangen quabratifchen Bebirgeftod, wie er fich ausbrückt, des Goreb und Sinai im Berlaufe eines Tages bei seinen botanifchen Banderungen bequem umgeben fonnte, verfchiebenen unebenen Thalern folgend und nur einige Bwifchenhugel (wie ben Butberg) überfteigenb. Doch von feinem ber anbern Reifenben finden wir biefen Rundmarfch um bas Biered bes Single Bebirgeftode jurudgelegt ober befdrieben.

Frühere Reisende sprechen fast gar nicht vom Wadi Sebaije, et war ganz übersehen und selbst Laborde b) hatte seiner in der Ausgabe der peträsschen Reise nirgends erwähnt, auch in der Zeichnung seiner Rarte spielt diese Chene Sebaije noch eine sehr unterzeordnete Rolle. Er sah sie unstreitig auf seinem Rückwege von Scherm zum Sinai-Rloster (f. ob. S. 220), jedoch ohne sie bei diesem Routier namentlich zu erwähnen; in sehr erweiterter Zeichnung ist sie erst in der spätern Rartenstizze 30) des Commentars eingetragen.

<sup>87)</sup> v. Schubert, Reise II. S. 320, 333.
88) B. Schimper, Johns.
Micr.
89) L. de Laborde, Carte de l'Arabie pétrée, levée en 1828. Paris 1834.
90) Plan topographique du massis de rochers du milieu desquels s'élèvent le Sinai, Horeb et Mt. St. Cathérine, dressé et dessiné p.L. de Laborde 1841; vergl.

C. Tischendorf war bei seiner Besteigung bes Sinai auf beffen Berhältniß zu seinen beiben anliegenden Ebenen aufmert= sam, boch ging er nicht genauer auf ihre topographischen Bershältniffe ein; und ehe wir nicht die genaueste topographische Aufnahme erhalten, muffen wir uns zur Berichtigung der Borskellungen von solchen labyrinthischen Gruppirungen von Bergen und Thälern auch mit blosen Ansichten 91) begnügen. Wir konen es daher nur bedauern, daß die von einem so genauen Besobachter wie Baron Koller der Londner geographischen Gesellschaft mitgetheilte detaillirte topographische Stizze der Umgegend bes Sinai 92) nicht von der Redaction ihres Journals veröffent-licht worden ist.

3m Often gang nabe unter une, fagt Tifchenborf, hatten wir ben Babi Sebaije, ber wie ein abgefchloffenes Afpl awifchen fteinernen Bergmauern rubt. Nordweftlich von ba, wo ber Beg aus ihm gum Rlofter läuft, wird biefer Babi vom Sut= berge begrengt, wo Dofe Jethro's Geerben gebutet baben foll. Diefen Babi Sebaije (richtiger biefe Chene Sebaije, welche am Subende bes Babi Sebaije liegt) halt man (er meint wol Laborbe) für die Lagerstätte ber Rinder Ibrael mabrent ber Dofaifchen Gefetgebung. Diefe Gbene ift von großem Umfange und wie gefchaffen zu einem folden Bestacte. Auch giebt fle eine vortreffliche Erflarung fur ben Ausbruck, beffen fich Dofes bebient, 2. B. Mof. 19, 12: "wer ben Berg anrühret u. f. w." In ber Gebaije-Ebene namlich lagt fich im eigentlichen Sinne (wie bies auch Robinfon icon von er Raba ale ein Argument für feine Unficht nachwies) ber Berg anrühren, ba er fo fchroff auffteigt, bag man ihn vom Jug bis jum Scheitel wie eine abgefoloffene Berfonlichfeit vor Augen bat. Gben fo verhalt es fich mit ben Borten: "Und bas Bolt trat unten an ben Berg" ebenb. B. 17. Selten fteht man fo eigentlich unten am Berge, mit bem Blid bis auf ben mehrere taufenb fuß boben Gipfel, wie in ber Ebene Gebaije am Fuße bes Singi. -

Das Besteigen bes Berges ift birect aus ber Ebene wol fast unmöglich; baburch mußte "bas Gehege um ben Berg" B. 12 um so volltommner beffen geheiligter Bestimmung ber Unantaftbar-

Appendice p. 41.

1846. ©. 232 u. f.

1846. ©. 232 u. f.

1846. ©. 232 u. f.

1846. S. 232 u. f.

1846. S. 232 u. f.

1846. S. 232 u. f.

1847. Baron Koller, Extract from an Itinerary etc., in Journal of the Roy. Geogr. Soc. of London 1842.

1848. Vol. XII. p. 75.

## 594 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

feit entsprechen. Fiel bie Wanberung Mofes zu feiner Bobe mit bem gewöhnlichen Rlofterwege über ben Butberg und aus bem Babi Schoeib über bie Chene an ber Cypreffe vorüber gufammen, fo tonnte bie gange Banberung von feinem fernen Auge erfpaht ober aus ber Tiefe begleitet werben. Der Weg mar immer foroff und befchwerlich, wenn nicht ein zweiter etwa aus bem er Raba (ber Derb Serich bei Bocode ober Dofe-Beg, f. ob. S. 542) ober aus bem El Arbain-Thale von Mofe genommen warb. -Bas aber gegen bie Unnahme biefer Lagerftatte fprechen mochte, fährt Tifchenborf fort, fei ber enge, mißliche Beg, ben bie Ibraeliten, ale fie aus bem Scheiththale famen, ju ihm geben mußten. Und zugleich scheinen bie Worte, B. 17: "Dofes führte bas Bolf aus bem Lager Gott entgegen, und fie traten unten an ben Berg" noch auf eine betrachtliche Raumlichfeit zwischen bem Berge und bem Lager bingumeifen. hat allerdings der Wadi Sebaije, sagt Tischendorf, so viel man auch von ber angegebenen Starte bes Beeres Berael abzieben mag, burchaus feinen Raum. - Aber eben ber Ginwurf einer betrachtlichen Raumlichkeit zwischen bem Lager und bem Berge fceint uns nach obigem burch ben Babi Sebaije erledigt, welchen bas Bolf, bas Moje aus bem Lager in Wabi Scheifh und er Raba führte, erft burchziehen mußte (etwa eine gute Stunde Beges, nach Robinfon's Specialblatt bes Sinai), um gegen ben Berg gu fommen, und ber Weg ift fogar febr bequem burch ibn gurudgulegen. Tischendorf findet aber auch die er Raha-Chene, wie Rebinfon, fowol febr geeignet fur bas Lager bes Boltes 36rael, wie bie Borebmand an ihr fur ben Schauplat ber Befetgebung: weil auch ba ber Berg fich anruhren laffe, weil auch ba ein Boll unten an ben Berg treten fonnte und er felbft fich in ein Bebege faffen ließ, zugleich aber bier volltommen Spielraum fet fur zwei wolle Millionen (? auch mit ihren Geerben?), ba es gredmäßig fei, ftreng bei ber Babl zu bleiben. Dag man bei folcher Anficht mit bem Sinai ben Boreb vertaufchen mußte, bies icheint in fofern Tifchenborf nicht schwierig, ba auch heute noch bie Bezeichnung ber beiben Bipfel ber Bebirgegruppe nicht feft ftebe und von ben Pilgern und Reisenben wie von ihren Führern nicht fel-

ten ein Name statt bes andern untergeschoben werbe. — Aber wenn auch alles bies keine Schwierigkeit hatte, so bleibt boch bei dieser Annahme ber Wiberspruch mit ber nicht wenig alten Tradition und ben Rapellen und Bauten auf bem Gipfel bes Sinal; ba hingegen auf bem fcwer zu erkletternben Boreb Guffafeh alle Trabition und alle auf fie bezugliche Denkmale fehlen.

Den jungften Reisenben, unfern jungen Freunden B. Rrafft und Fr. A. Straug 93), verbanken wir eine wieberholte Beachtung biefer fublichen Seite ber Banb bes Sinai. Schroff, fagt ber lettere, fentt fich ber Sinai gegen 2000 guß tief auf niebrige Rieshügel (gegen G.G.D.) und bann auf eine breite Thalebene binab, bie im Often und Guben amphitheatralifch fich erhebt und die Gemeine Ibraels aufnahm. Ihr Auge schaute von ba nach bem Berge, ber einem ungeheuern Altar gleich über ihr emporragte. - Bier, fagt Strauß, folog ber Berr ben Bunb mit feinem Bolfe, bas gelagert in ben Thalern Rahah, Scheith und ben benachbarten fich beiligte, brei Tage. "Alle ber britte Tag "fam (2. B. Mof. 19, 16) und Morgen mar, ba erhub fich ein "Donnern und Bligen, und eine bide Bolfe auf bem Berge und "ein Son einer fehr ftarten Bofaune. Und Mofe führte bas Bolt "aus bem Lager Gott entgegen." Bahricheinlich gefchab bies nun eben durch das Thal Sebaijeh, welches dem Wadi Scheith an Breite gleich ift. -

An einem der folgenden Nachmittage wanderten die beiden jungen Freunde in das Thal Sebaijeh 94), an beffen Endpunct die Rinder Israel, ihrer Ueberzeugung nach, versammelt murben, um das Geseh von dem Berge Mosis zu vernehmen. hatten wir von der Gobe des Dichebel Musa seine majestätische Lage bewundern muffen, sagen sie, so staunten wir jest über die Erhabenheit des Altars Gottes, der in der großartigsten Form aus der Sebaije-Chene jah vor und ausstieg. Wir hatten auf der gangen halbinsel keinen Berg gesehen, der den Andeutungen der Schrift in so hohem Grade entsprach.

Es ift bies die erfte uns bekannt gewordene Excursion, welche bas Berhältniß ber Sebaije-Chene genauer als bisher zu ermitteln suchte, und die einzige von der wir wissen, daß auch der Wadi Sebaije in seiner ganzen Länge durchwandert wurde; denn der hinweg wurde vom Rloster über den Hutberg, der Rückweg durch den Wadi Sebaije bis in den Wadi Scheift genommen. Es ift demnächft zu hoffen, daß bald andere Beobachter diesen tospographischen Gegenstand zum Ziel ihrer Erforschung machen wers

<sup>\*2)</sup> Sinai und Golgatha; Reife in bas Morgenland von Fr. A. Strauß. Berlin 1847. S. 136. \*) Ebend. S. 142.

## 596 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

ben, bamit wir eine genauere Kartenaufnahme biefer Localität erhalten mögen, bie von großer Bichtigkeit erscheint, beren Darftellung aber sowol auf Laborde's Karte (wegen bes Babi Sebaijeh) wie auf Robinson's (wegen ber Chene Sebaijeh) vollig unbefriedigend erscheint.

Bis babin fugen wir hier die auf unfere Bitte uns mitgetheilte Rote über jene Excurfion aus bem Tagebuche bes Reifenben bei, bem wir hier unfern verbindlichften Dant aussprechen.

Anmertung. Ueber die Sebaijeh-Ebene am Südfuße des Sinai und den Badi es Sebaijeh als Berbindung zwischen ihr und dem Badi Sheith wie der er Rahab-Ebene im Rorden. Pandschriftliche Mittheilung aus F. A. Strauß Tagebuch.

Am 2ten Marz Rachmittags gingen wir von bem Kloster sublich ben Babi Schueib hinauf, bei großentheils sehr beschwerlichem Bege, um die Ebene am Subsuse des Oschebel Musa genauer zu untersuchen. Rach 40 Minuten wurde die Bobe des Passes (b. i. der Putberg) zwischen Oschebel Musa und Oschebel ed Deir erreicht, und dieselbe Zeit war nöttig, um auf den in Robinson's Karte angedeuteten Kieshügeln hinabzusteigen. Es dehnte sich vor unsern Bliden eine große Ebene aus, wie wir sie von der Pohe des Oschebel Musa taum vermuthet batten.

Die Breite berselben betrug an bem Fuße bes Ofchebel Musa, wo sie sich mit bem Babi es Sebatjeh vereinigt, 1400 guß; nach Sub erhebt sie sich sehr allmälig. An ber Stelle, wo sie zum erstenmal sich etwas nach Best einbiegt, betrug ihre Breite 1810 Fuß. Die begrenzenben Berge erheben sich sehr sanft und erreichen keine bebeutenbe Döhen, so daß diese namentlich an der Ofiseite amphitheatralisch bei der Ausstellung des Bolts benutt werden konnten. Eine bieser Pöhen dem Sinai gegenüber hatten die Oschebalise auf v. Schubert's 33 Befragen Oschebel Baalti genannt.

Die Länge der Ebene von dem Puncte (jener Wendung nach B.) bis jum Babi es Sebaijeh betrug 12,000 Fuß (die Breite der Raha-Ebene nach Robinson ") 2700 Fuß von S. gegen A., die Länge von B. gegen D. 7000, ein Raum der sich durch den Einbug gegen S.B. und durch den breiten anstoßenden Babi es Spell saft verdoppelt). Bon diesem Puncte aus behnt ko die Ebene nach einer Biegung gen Beft noch sehr weit aus; nach dem Augenmaße

<sup>95)</sup> v. Schubert, R. II. S. 333. 96) E. Robinfon, Bal. I. S. 156.

# Sin.=Halbinfel; Centralgruppe, horeb u. Sinai. 597

wenigstens eben so weit, als bie Entfernung bis jum Babi es Sebaijeh beirug. Bon biefem Theile ber Ebene ift bieselbe zwar nicht mehr fichtbar, wol aber ber Dichebel Musa, ber als ein herrlich aufsteigenber Felstegel weit über die vorgelagerten niedrigen Pagel hervorragt.

Ein uns begleitenber Englander ftimmte mit unfern Dagen überein; er maß die Ebene in der Mitte zwischen den oben bezeichneten Puncten und fand eine Breite von 1800 Fuß.

Der Dichebel Mufa fteigt über einen nicht bedeutend fich erhebenden Rieshügel als eine fteile Felswand ichroff auf. Bon feinem Zuße blidt man weit in den Babi es Sebaijeh hinein, der fich anfanglich hier etwas verengt, indem die füblich begrenzenden hohen vorfpringen, doch bleibt er über 500 Fuß breit.

Den Rudweg nahmen wir durch den ganzen Babi es Sebaijeh, und behielten, demfelden folgend, etwa noch 10 Minuten lang
in ihm den Oschebel Musa im Gesicht. Bei der Bendung nach
Rordwest erweitert sich der Badi aber sogleich bedeutend (diese
Angade sehlt auf allen Karten), so daß er auch an den schmassen
Stellen über 600 Fuß Breite hat. Häusig bilden sich bei den wiederholten Bendungen des Thales große Thalbeden, welche viel Bolt
aufnehmen konnten. Der Uebergang in den Badi es Sheith war anscheinend so unbemerkbar, daß wir bei schon eingetretener Dunkelheit
noch lange in diesem sortgingen (eine Zeichnung diesem gemäß enthält
Laborde's Carte de l'Arabie pétrée).

Die uns vorangegangenen Englander hatten von der Ebene Sebaije bis zum Babi es Speith, im ftarten Schritt, dreiviertel Stunden gebraucht. Als wir bei unferer Abreise vom Rloster des Sinai wieder an dieser Stelle vorüber kamen, machte es ganz den Eindruck, als ob Badi es Speith und Badi es Sebaize nur Ein großes Thal bilbeten, von dem der bis zur Ebene er Rahah reichende Theil des Badi es Speith nur ein Rebenarm zu sein schien; so daß also dem Badi es Sebaize dieselbe oder doch ähnliche Breite zukommt als die, welche auf der Robinsonschen Karte dem Badi es Speith gegeben ift.

Bas jum Borzug ber Ebene Sebaije vor ber Ebene er Rahab, als Schauplat ber Aufftellung bes Bolts, bemnach befonders noch in Betracht kommt, ift zweierlei. Erftlich, bas bie
begränzenden Berge bei er Rabah so schroff und fteil find, bas fie
für die Aufftellung bes Bolts nicht mit benutt werden konnten; die Berge bei der andern Ebene Sebaije bagegen amphitheatralisch
fehr allmälig aufsteigen und beshalb eine große Menge Bolts mehr
fassen konnten, falls die Ebene selbst nicht die ganze Größe von er

### 598 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 9.

Rajah haben sollte. Zweitens aber, daß die Ebene er Rahah, von der Bafferscheibe nordwärts, immer mehr finkt, so daß daburch dem Blide der Dortstehenden, auf den Ras es Suffaseh, immer mehr pon deffen höhe schwinden mußte; die Ebene es Cebaije dagegen von der oben bemerkten Stelle immer mehr auffteigt, nach Süden hin, und der Dichebel Musa oder Sinai daber höher und majestätischer hervortritt.

Bei ber Abschreitung ber Diftanzen auf ber Ebene es Sebaije find nur die geringern Berechnungen angegeben, baber ihre räumliche Ausbehnung, gegen die in der Ebene er Raha genommen, wol noch bedeutend wachsen würde; das Berhältniß ber Pohe und Großartigfeit ift entschieden weit größer an der Sübseite des Sinai wie an der Rorbseite des Ras es Suffaseh oder bes sogenannten Poreb.

#### Erläuterung 3.

Das Sct. Ratharinen = Rlofter am Sinai mit seinen nachsten Umgebungen, feinen Garten, frühern Conventen und Ansied= lungen, wie nach ben gegenwärtigen Berhältniffen seiner Einrichtungen für Mönche und Rlofterbiener.

Nach Abmägung ber Naturverhaltniffe ber Centralgruppe bet Sinal in ihren historischen Beziehungen und Einklange zu und mit ben Trabitionen, welche bas Bolf Israel bis zu biefer Centralgruppe vorbringen laffen, und fie jum Bauptichauplate ber Mofaifchen Befeggebung erheben, weshalb jedwebe Localitat ibre Beachtung in Anspruch nehmen mußte, konnten wir zu ben Raturverhaltniffen ber zweiten, nordlicher gelegenen Gruppe bes Gerbal und Bavi Feiran fortichreiten, für welche ebenfalls wieberholt biefelben hiftorischen Unsprüche, aber im Wiberspruch mit ber Trabition und ber Legende erhoben worden find. Che wir jedoch jener Untersuchung folgen, fonnen wir es nicht außer Acht laffen, auch ben Centralfit ber Tradition und ber Legende, bas Rlo. fter und bas Klofterleben, an welche fich bas Beduinenund bas Bilgerleben feit mehr als anderthalb Sahrtaufenben unmittelbar angeschloffen und mit ihm ausgebilbet bat, in ihren Sauptumriffen und zumal nach ber Gegenwart zu bezeichnen, ba biefes für unfere ethnographischen 3wede genügt, zu benen feineswegs eine Specialgeschichte biefer frommen Stiftungen felbft gehört, die wir andern Unterfuchungen überlaffen muffen, wie foon Pocode, Burdhardt, Robinson, & be Laborde und An-

#### Sinai-Balbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 599

bere bazu lehrreiche Beitrage geliefert haben, auf bie wir hier nur binguweisen brauchen, so wie auf die ungähligen Bilgerfahrten felbft, die burch alle Jahrhunderte ihre Beitrage zu ben Buftanden diefer Berhältniffe liefern. Auch bleibt nach dem, was wir schon oben über ben Stiftungsbau, über die byzantinische Periode und die nachsolgende muhamedanische Beit gesagt, uns nur weniges für die neuere Beit in diefer Beziehung nachzuholen übrig.

Das vorzugsweise so genannte Klosterthal des Singi-Rlofters ober hospiges, im nördlichen Ausgange bes Wabi es Shoeib, bringt aus ber Ebene er Raha mit giemlicher, anfänglicher Beitung gegen Guben, zwifden ben 2000 guß boben 97) Banden bes Boreb und Epiftemi in bie Berggruppen ein, foliegt fich aber alebald binter bem Rlofter, bas eine halbe Stunde vom norblichen Gingange, Thal aufwarte, fchon in beffen ftarter Berengung liegt, nämlich im G. beffelben, in eine engfte Rluft zusammen, aus welcher nur bie Bfade gur Felsschlucht auf ben foreb gegen G.B. ober über ben Sattelpag bes butberges (Menegaba Dufa) ale Ausgange beffelben befannt geworben find; benn auf allen Seiten ift es fonft ein geschloffenes Sactbal, wie bas el Lebicha. Tobtenftille berricht rings um biefe Bilonif, beren Siefe gang mit Felstrummern überschuttet ift, die in riefenhaften Granitbloden bis bicht an bie Mauern bes Rloftere aufgehäuft liegen.

In R.B. vor bem Rlofterthale, in halber Stunde Ferne vom Rloftergebaube, breitet sich die viel besprochene er Raha-Ebene von weitem Umfange aus, umstellt von lauter Steilwänden des Sochgebirgs. Sie hat keineswegs einen volkommenen Horizontal-boden, sondern in ihrer Mitte eine fanste Wölbung, die sich sowol gegen Nord wie gegen Sud zur horebwand etwas senkt, und dather einen ganz niedern mittlern Wassersche der üden hat, der saft von S. nach N. zieht, und an dieser Stelle der Ebene, nach Robinson's Messung 98), jene Breite von 2700 engl. Fuß giebt. An andern Stellen hat sie aber noch größere Breite. Bon der Mitte dieser Wasserscheilnie sudwärts bis zum Horeb gab die Ressung 7000 Fuß; ihr nördlicher Abfall von dem Standpunct der Messung wurde der Länge nach auf etwas weniger als eine englische Melle und ihre Breite auf ein Drittheil derselben ge-

<sup>97)</sup> J. Ruffegger, Reife in Europa, Aften u. f. w. Bb. III. 1847. S. 33. 99) E. Robinfon, Balaft. I. S. 156, u. f. Specialfarte: ber Sinal.

## 600 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

fchäht, so bag Robinson bas ganze Areal ber Ebene auf eine beutsche Quabratmeile annahm. Diefer Raum wurde aber faft verboppelt burch ben großen Ginbug im Beften gur Ginmunbung bes el Lebicha = Thales, wie burch bie breite ebene Flache bes Babi es Sheith im Dften, ber rechtwinklig aus ber Cbene auslauft und auf gleiche Beife von ber Borberfeite und bem Gipfel bes jegigen Boreb gefeben werben fann. Diefe genauen Deffungen wurden lehrreich burch bie Bergleichung, welche bie beiben Norbameritaner mit ben Bahlenangaben ber Bibel machten, welche fie überzeugte, baß bier Raum genug vorhanden gewesen fei fur ein Lager bes gangen Bolte Israel gu jener Beit; und biefe Bebeutung bleibt ihr jebenfalls, wenn man auch in Folge ber Trabition es vorziehen muß, baß erft aus ihr (burch ben breiviertel Stunden langen Badi Sebaije) "von Mofe bas Bolt aus bem Lager Gott entgegen unten an ben Berg geführt murbe," um Beuge ber Begebenheit auf ibm ju fein.

Die Drientirung und Benennung 99) ber umberliegenben fichtbaren Berghoben ift auf Robinfon's Rartenfligge eingetragen; nur ber ferne Bochgipfel bes Sct. Ratharinenberge ift von bier aus fichtbar, ber Ginaigipfel nicht, fo wenig ale ber Gorebruden, fonbern nur beffen norbliche Banb, Ras es Guffafeh (Boreb, nach Robinfon, beißt bie gange nördliche Steilmanb bei ben Chriften, obgleich bie Beduinen biefen Namen nicht fennen follen, ben aber Seegen von ben Monchen Chorif nennen borte), gu welcher mahricheinlich auch ber bei Bocode vorfommenbe Rame Serich ober Dichebel Sherent bei Lord Lindfan (f. oben S. 542) gebort. Die Beduinen begreifen biefen gangen Gebirgs, ftod unter bem gemeinfamen Namen Dichebel Mufa, ale Befegesberg, fonft aber insgemein bie gange Bebirgsmaffe nur mit Dichebel et Tur (b. i. bas hochgebirge) bezeichnenb, felten einmal mit bem Bufape Dichebel Tur Gina. Bei ben meiften Reifenden herrichen viele Bermechelungen biefer Mamen.

Am Einbug jum Lebicha-Thale liegen zu beiben Seiten von beffen Munbung zur Raha-Ebene gegen Weft wie gegen Oft kleinere Gartenftellen, mit mancherlei Obstbaumen bepflanzt, von benen ber eine im Often noch von ber Quelle aus bem Lebichaober El Arbain-Thale bewäffert wirb. Burdhardt fand biefen mit Aprikosenbaumen und Rosen in voller Bluthe, und bemerkte

<sup>\*\*)</sup> E. Robinfon, Bal. I. S. 155.

## Sinai=Halbinsel; Centralgruppe, Sinai=Rloster. 601

babei bie Ruinen eines fleinen Rlofters, El Boftan 100) genannt, weshalb auch wol biefe gange Seite ber Ebene von mehrern Bilgern, auch g. B. von Schubert, mit bem Ramen bes Boftan = Thales, bas Thal ber Garten, belegt wird. binfon erfuhr nichts von biefen Rlofter - Ramen. Es liegt nach Burdharbt 40 Minuten unterhalb bem Rlofter ber 40 Marthrer El Arbain, und wurde ju feiner Beit von einigen Dichebalije bewohnt, welche bie Gartenpflege hatten. Bon bemfelben am Buß um die Nordwand bes Goreb herum gibt Burdhardt bie Entfernung einer halben Stunbe an. Auf biefem Wege liegt bie Feloftelle, welche bie Legende fur ben Ort bes 3bols vom golbenen Ralbe ausgiebt, fo wie mehrere andre bort concentrirte Bunberftationen bafelbft bem Bilger wie ein Mofes-Sig, ein Mofes-Reffel, in bem Bebuinen Schate gefucht, und andre gezeigt 1) werben. Aber auf halbem Wege aufwarts, b. i. fubmarts im Lebscha-Thal, also 20 Minuten abwärts El Arbain, zeigt man den isolirtliegenden Felsblock, welchen die Legende am Fuß bes Boreb bezeichnet, aus welchem Mofes Stab bas Baffer berausschlug (2. B. Mos. 17. 5-7, Massa und Mariba genannt). Er ift offenbar erft ein von ben obern Belfen berabgefturgter gewaltiger Feleblod 2), beren bortige Erbbebenftoge (wie ber fehr beftige vom Jahr 1814, beffen viele herabgeschüttelte Feleftude 2B. Turner 3) beschreibt) so viele in bie Thaltiefe von Ledscha herabgeworfen haben mogen. Ruffegger nennt ihn einen rothen Granitblod von 3000 Cubiffuß forperlichen Inhalt, beffen Mitte ein Belbspatgang burchfett von einem Bug Mächtigkeit, auf bem man an 12 bis 15 Duerspalten burch Ausschrämmung funftlich ermeitert hat 4). Daß hier bie mafferreichfte Stelle bes ganzen Thales fich befindet, geht icon aus bem im hintergrunde bes Lebicha-Thales emporsteigenden hohen Schneegipfel bes Dichebel Katherin bervor, wie aus bem am reichlichften bewäfferten Dlivengarten von El Arbain oberhalb, und ben beiben Boftan . Garten unterhalb beffelben. Die zwölf Löcher, bie bem Bilger im Steine als bie ber zwölf baraus ichopfenben Stamme als Beweise bes Bunbers gezeigt werben, mogen fie funftlich eingehauene ober naturliche fein,

<sup>100)</sup> Burckhardt, Trav. p. 583; Robinson, Palást. I. S. 184.

1) Welisted, Reise b. Rödiger II. S. 91—92.

1) G. Robinson, Pal. I. S. 184.

2) W. Turner, Journ. of a tour in the Levant. Lond. 1820. 8. Vol. II. p. 438.

2) Russegger, Reise Bb. III. S. 52.

### 602 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

T.

wie Burchardt und Robinfon nach verschiebenen Ansichten meinten, können auf jeden Fall nur als viel geringere Zeugniffe ber rettenden Allmacht und der momentanen Barmherzigkeit Sehowahs für sein Bolf gelten, als das große Zeugniß der herrlichkeit seiner Schöpfung auch an diesen wie an vielen tausend andern Orsten, für Tränkung der durstigen Völker der Erden an seinen natürlichen Quellen und Brunnen zu allen Zeiten.

Das Lebicha = Thal ift immer mafferreich, fagt Burd. hardt 5), auch die Beraeliten fonnten bier feinen Durft leiben, wenn ber Schneegipfel bes hochgebirgs im hintergrunde bes Thales icon bamale feinen Quellenfchat hieber ausgoß; aber Bebuinen, bie ben Bunbermahrchen ber Monche gefolgt find, fuhren hieher ihre Rameele zum Dieberknien, Gebete fur fie berfagenb, bamit fie trachtig werben follen; fie fteden manche Band voll Rrauter in biefe Locher, mit bem Aberglauben, fie bann als Argnei gur Rur ihrer franken Thiere gebrauchen zu können, wie dies von Seegen 6) mahrgenommen murbe. Burdhardt batte icon unterhalb bes Maffa= und Mariba=Bloces, ber viele Bilger burch alle Sahrhunderte ftaunen gemacht, weil fie nur ihren beschränkten Blid auf ihn fixirten, und nicht auf die grandiofe ihn umgebende eben fo von Gott gefchaffne Ratur richten tonnten, nur etwas unterhalb beffelben, an 8 verfchiebenen Stellen unlesbare sinaitische Felsinschriften wahrgenommen, von benen er zu feiner Beit auch Copien gegeben (f. ob. S. 28, 36). Er folog aus ber Theilbetrachtung ihres bortigen Bortommens, bag biefe von agpptischen Bilgern hergerührt, welche nur in ihrem BallfahrtBeifer bis zu biefer ihnen heiligen Stelle bes Mirafels vorgebrungen feien, aber nicht weiter. Robinfon's Entbedung ber Inschriftfelfen oberhalb bes Rloftere El Arbain (f. ob. 6. 565) beweiset aber, daß biefe Erflarungehppothefe feine Gultigfeit haben Undre viel zahlreicher und allgemeiner verbreitete Infcriptionen icheinen ebenfalls folcher Borausfegung zu widerfprechen.

Das Klofter ber 40 Märthrer, ober El Arbain, beffen topische Lage wir schon aus obigen Angaben kennen, hat fich längere Zeit erhalten als das Bostan-Rloster, über welches uns alle Nachrichten fehlen, und bas keiner ber neueren Reisenben näher erforscht hat. Doch war schon im Jahre 1697 7) biefes El

<sup>105)</sup> Burckhardt, Trav. p. 579; bei Gefenius II. S. 926 u. f.
5) Seegen, Mfcr. 7) A. Morison, Chanoine, Relat. hist. p. 97.

## Singi-Halbinsel; Centralgruppe, Singi-Rloster. 603

Arbain von seinen 9 Kalopers ober Rlosterbrübern, die furz zuvor daselbst noch gewohnt, gänzlich verlassen, als Morrison es
besuchte, so wie das ganze El Ledscha-Thal, welches einst Tausende von Fremden beherbergt haben sollte. E. Rüppell, der
sich bei seinem Besuche 1831 am längsten im El Arbain 3) aufgehalten, maß auf dem Fußboden der Capelle durch sein Barometer bessen absolute Göhe 5,366 F. Par. über dem Meere. Es liegt
also um ein halbes Tausend Fuß höher im Ledscha-Thale als
bas Sinai-Kloster im Schoeib-Thale (dessen Sobe nach Schubert und Erdtl = 4725, nach Russeger 5115 F. üb. M.; also
nach ersterer Angabe 390, nach zweiter Angabe 641 Fuß höher).
Die Messung geschah auf dem Fußboden der Capelle in El Arbain. Russeger maß die absolute Göhe zu 5464 F. Bar.

Dag zu Della Balle's und Thevenot's Zeiten biefes Rlofter noch von Beiftlichen bewohnt war (im 17ten Jahrhundert), ergiebt fich aus obigem; fpater murbe es wegen größerer Unficherbeit burch die Bexationen ber Beduinen verlaffen, ober nur ein temporarer Aufenthalt einzelner Monche und ihrer Dichebalije, welchen die Aflege ber Garten obliegt, felten einmal zum Aufenthalt fur Fremde, die boch gewöhnlich auch heute noch da ihre Bilgerfahrt jum Dichebel Ratherin beginnen, ober beim Berabfteigen vom Sinai und Boreb, burch bas Lebicha-Thal jum Sinai-Rlofter, hier in El Arbain erft ausruhen ober felbft übernachten. Auch Seegen 9), ber von ber Copresse und bem Brunnen auf bem Borebruden, zwischen Felsspigen, Die fteile Bergfeite gum El Arbain hinabstieg, wozu er 35 Minuten brauchte, traf biefes Die umberftebenden Felespigen befteben nach ibm obne Monche. aus schwarzem Gornsteinphorphyr, Gornsteinfels und schwarzem Jaspis; zwifchen ben Beröllbloden zeigte fich viel weißer Quarg. Der fehr vernachläffigte Rloftergarten, ben ein Dichebalije gu beforgen hatte, ubte in fo nadter erhabener Felfenwildnig boch burch bie Schonheit und Mannigfaltigfeit feiner Dbftpflanzungen gaube- . rifche Gewalt auf die Empfindungen aus. Am obern Ende bes Bartens bemerfte er einen Quellbaffin gur Bemafferung ber berrlichften Begetation auf biefer alpinen Sohe im geschützteften Thale; er gablte bier auf viele Delbaume, Feigen (Bammat, f. Samada, ob. [S. 346), Birn=, Aepfel=, Aprifofen=,

<sup>9)</sup> C. Ruppell, Reife in Abyff. Frankf. a. M. 1838. I. S. 124; bei Dr. Steinheil, in Resultate a. a. D. S. 382.

## 604 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

F

Birgul- (ober Bargut, gelbe Pflaume) Shellut- (Pruni species), Quittenbaume, Kornelfirschen, Limonen, Bome-ranzen, Weinreben, Granatäpfel. Dazwischen stiegen schlanke Pappeln, Silberpappeln, buntle hohe Chpressen empor, aber Balmen gebeihen hier nicht; ein paar gepflanzte waren niedrig strauch-artig geblieben.

Burchardt, ber benfelben Weg wie Seeten in gleicher Beit von ber Elias = Capelle, nur einen Monat später, am 21sten Mai 10), zum El Arbain hinabstieg, rühmt bessen reiche Dlisvengärten und ben Duft ber Drangenbäume, die eben in Bluthe waren. Leider hatten diese Pflanzungen während den letten 5 Sommern an Blättern und Bluthen die größten Zerstörungen durch die Heuschreckenplage erlitten, die sich also bis zu diesen bedeutenden Sohen herauf verbreiten (über die Heuschreckenverbreitung f. Erdf. VIII. S. 790—813) fann. Diese Thiere sind den Beduinen vom Sinai, die sie nicht verspeisen, verhafter als ihren arabischen Brüdern, benen sie Lederbissen sind.

E. Ruppell, ber mit Seegen in ber Aufgablung ber Dbftpflanzungen übereinstimmt, und fich zu El Arbain nieberließ, weil er zuvor icon einmal im Sinai-Rlofter gewohnt hatte, ruhmt bas reifende Dbft biefes Bartens als gang vorzüglich, weil bie Baume bei ber bort eintretenden Binterfalte gur Rube tommen fonnen, und zur Sommerzeit tägliche fünftliche Bemafferung aus jenen ausgekitteten Cifternen erhalten, in welchen man bie Baffer ber Thalfclucht fammelt, um fie alle 24 Stunden einmal ale ein riefelnbes Bachlein burch bie Pflanzungen abzulaffen, aus bem fleine Graben es zu allen Baumwurzeln binleiten. Selbst bie Araber, fagt Ruppell, erquiden fich an biefer Lieblichkeit, unb boch tommen fie nirgend auf ben Gebanten, in ihren Bohnfigen fich abnliche Vortheile burch Bleif und Arbeit zu ichaffen. Biergu fügt ber Botanifer 2B. Schimper 11) fein neues Datum, als bag bie Früchte ber Manbeln und Oliven bier von vorzüglicher Gute find, obgleich die halbverwilberten Dlivenpflangun= gen bafelbft, morin auch Ruffegger ihm beiftimmt, mabre fleine Balbgruppen bilben. Auch bie Dichebalije ziehen es vor, in biefen Thalwildniffen von Arbains Umgebung ihre Wohnung in

<sup>110)</sup> Burckhardt, Trav. p. 569, b. Gefen. II. S. 911 und p. 578, b. Gefen. II. S. 923. 11) B. Schimper, Micr. 1835; J. Ruffs egger, Reife Bb. III. S. 38.

#### Sinai-Halbinsel; Centralgruppe, Sinai-Rloster. 605

Reiferhutten ober Felshohlen aufzuschlagen, und bei Krantheiten geben fie fogar in die bort noch bestehende Kirche, um barin gu schlafen, in bem Wahne daß sie badurch genesen wurden.

Robinson 12) bemerkte hier auch einen kleinen Pappelwald, ber ben Monchen ihr Bauholg liefert. Rur im Sommer halten fich zuweilen ein paar Donche bier auf, die aber gewöhnlich nicht lange von ben Bebuinen in Ruhe gelaffen werben. Das Clima und bie Lage murbe freilich zu einer Billeggiatura von Cairo aus, wie Burdhardt meinte, entzudend und heilfam fein; boch ift fie wol wegen ber Unficherheit nicht versucht; Linant aber bat fich, wie wir burch mundliche Mittheilung erfahren, eine folche fur feine Sommerferien im Babi Feiran bereitet. Bu Ruppell's Beit mar bas Rlofter El Arbain nur von einem einzigen Dichebalije bewohnt 13), gur Reinigung ber Capelle, Unterhaltung ber brennenben Lampe und gur Bemafferung bes Gartens. Das Gebaube beftebt aus einem quabratifden Gofraum, von hoben Dauern umgeben, um welchen außer ber Rirche noch gewölbte Bellen und Magazine fteben. Alle Fenfter ber Bauten geben nach bem innern Bofe; bas Bange hat nur einen einzigen Gingang, mit ftarten Balten verriegelt, die mit Gifenblech beschlagen find. In ber Cavelle wird an hoben Festtagen von einem Geiftlichen aus bem Ratharinen = Rlofter vor leeren Banten bie Deffe gelefen. Noch vor 40 Jahren wohnten bafelbft, fagt Ruppell, einige Beiftliche; bie Abnahme ber Ginfunfte nothigte aber Diese Mission, wie viele andre ber fleinern Rlofter in ber Sinal-Balbinfel, fie gang aufzugeben.

v. Schubert theilt noch einige neue Daten über die so eben beschriebenen Localitäten mit, die er am 4ten März (1837) 14) auf einem Spaziergange vom Sinai-Rloster zum El Arbain einzusammeln Gelegenheit hatte. Noch vor dem Nordende des Klosterthales und der Einmündung der Raha-Chene zeigte der ihn begleitende Prior den Felsblod, an dem Moses Grimm beim Gerabsteigen vom Sinai die Gesetztafeln zerbrochen, als er dem Lager nahe kam. Es ist der habi Musa der Araber, an dem Lord Lindsah einen betenden Araber bemerkte, wie er mit der hand den Stein bestreichelte. Weiterhin zeigte man Schubert ben Stein, in bessen höle das Gögenbild des goldnen Kalbes

<sup>12)</sup> Robinson, Bal. I. S. 177. 13) E. Rüppell, Reise in Abyssin. 1838. I. S. 124. 14) v. Schubert, Reise II. S. 334—339; Lord Lindsay, Lettres I. p. 286.

ľ

## 606 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

gegoffen fein follte (Ras el bactara bei Seeben), wohin alfo bie Legenbe ben "äghptischen Reigen= und Singetauz" bes abgefallnen Bolfes verlegt hat (2. B. Mof. 32, 15-34), und bie furchtbare Strafe, welche ber Sunde bes Bogenbienftes unmittelbar folgte. Bar hier vielleicht schon vor Profes ein altefter beibnifcher Doloch = (Typhon) Cultus, bem man von Megopten aus Opfer in die Bufte fchictte 15), mobin auch Mofe und Naron Pharao baten, fie 3 Tage weit in die Bufte gieben gu laffen, um gu opfern und ein Beft zu feiern (2. B. Dof. 5, 1 u. 10, 9); eine Bitte die Pharao versagt hatte. Auch wurde hier der Arons. berg (Dichebel Arun) gezeigt, auf bem Aaron und bie 70 Melteften verweilt haben follten, mahrend Dofe und Jofua ben Berg Gottes beftieg (2. B. Mof. 24, 13). Run erft murbe ber Garten Boftan (eines bortigen Rloftere wird hier nicht mehr ermabnt) erreicht, beffen blubenbe Baume eine Mauer umgibt, innerhalb welcher ein Dichebalije-Beduine, ber Auffeber und Salbbefiger bes Ertrags, feine Wohnung bat. Nabe bes fich nun öffnenben Lebicha = Thales wurde bei einem bort liegenben Steine gefrühftudt, von wo ber Blid gegen Beft in ein andres berrliches Thal fallt, bas gegen ben Ratherinenberg hinführt, und burch fcmer zugangliche Thalflufte (wol über ben Dichebel el Ghubibeh?) ber Gebirgewufte mit bem Babi Bebran in Berbinbung fteben foll. Un ber Ede bes Berge, an welchen jenes Thal in BB., bas Lebicha-Thal im Dft fich öffnet, liegt noch ein 2ter fconer Garten, Rabah genannt, zwischen beffen blubenben Dbftbaumen fich bobe Cypreffen erheben. Er ift uns fouft von teinem andern Reifenben namentlich angeführt; es wird wol ber von Robinfon mit ben beiben Rloftergarten und bem Boftan aufgegablte 4te Garten 16) fein; aber Seegen nennt noch einen 5ten Barten 17), el Tell-a, ber einige Stunden fern vom Rlofter liegen foll, beffen Lage uns aber unbefannt geblieben. Run windet fich ber Weg gum El Arbain zwischen machtigen Felfenftuden hindurch, bem Bette bes Binterftrome jur Seite aufwärte, ber burch bie Schneefcmelze feine Bafferfulle gur Befruchtung ber Gartenftellen erhalt, beren grunende, blubende Buntte in ber fonft grauenvollen Felfenwufte, welche mit v. Schubert's Borten "wie bunte Schmetterlinge erfcheinen, die auffaugend bie Tropflein bes Thau's auf einem Grab-

<sup>119</sup> C. v. Lengerte, Renaan. S. 320, 377, 408. 10) Robinfon, Bal. I. S. 146. 17) Seegen, Mfcr.

### Sinai-Halbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 607

fteine figen. Aber auf alle biese Grabsteine bes Felsenthales läffet bie Beschichte ber Thaten Gottes einen Sonnenstrahl fallen, mit welchem es freilich bem einfältig frommen Sinne ber spätern Beit öfters so erging, wie unschuldig spielenben Kindern, die dem Lichtsschmer, ben ein Spiegelglas auf den Boben wirft, nachjagen, den Schimmer für das Sonnenlicht selber haltend u. s. w."

So wurde hier der Mosesstein, auf dem Moses als Richter gesessen, auch der Fels Massa und Warida gezeigt, und anderes, wovon schon oben die Rede war; die Inschriften an ihnen schienen v. Schubert keineswegs sehr alt zu sein. Im Garten El Arabain selbst, wo sich eine große Cisterne einem Teiche gleich mit Wasser gefüllt zeigte, ergötzte in den Zweigen eines alten Delbaums der Gesang einer sinaltischen Amssen eines alten Delbaums der Gesang einer sinaltischen Amssel, und der Gipfel bes Sinal in der Sohe, wie die eigenthümliche Felsabstusung des Horeb, zog hier den Blick wie von keiner andern Seite auf sich. Bon hier wie vom Sinal, sagt v. Schubert, machte der gute Maler Bernat, der ihn begleitete, seine treuen Umrisse.

Rehren wir nun ju bem großen Ratharinenflofter im Schoeib-Thale jurud, und treten in sein Gospiz ein, bas seit so vielen Jahrhunderten die Bilger der Christenheit gastlich empfangen hat, inmitten der größten peträischen Wildniß, um-schwärmt von den muhamedanisch-seindlichen Schaaren der zügel-losesten Beduinenwelt, gesichert und geschützt durch seine Riostermauern, die ihm Raiser Juftinian vor anderthalb Jahrtausenden erbaute (f. ob. S. 17—24).

Sehr begreiflich ift es, wie bei so vielen wechselnben Schicffalen bem Wallfahrer, nach so vielen auf seinen langen Buftenzügen erbulbeten Mühseligkeiten, Gefahren, Entbehrungen und Anstrengungen, dieser Ort endlich, geschieben von ben Wogen bes Lebens, als ein hafen ber Ruhe, ber Erholung, bes Briedens erscheint, in bem er glücklich eingelaufen, und mit ber großartigen Erinnerung an die Borzeit, wie der höhern geistigen Stimmung, die jene bei einem Jeden während seines bortigen Aufenthalts erwecken muß, unvergestlich bleibt. Die zahllosen Tagebücher der Bilger und die Mittheilungen ihrer Eindrücke, Empfindungen, Gedanken, auf die wir hier hinweisen, überheben uns einer vollständigern Berücksichtigung vieler hiesigen Verhältnisse; wir bleiben nur bei hervorhebung gewisser das Ganze characterisstrender Thatsachen stehen, wie uns biese aus den Tagebüchern ber

## 608 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

ausgezeichnetsten und treueften Beobachter hervorgeben, die früheren Angaben burch fpatere immer berichtigent und vervollftanbigenb.

Niebuhr 18) wurde noch die gastliche Aufnahme innerhalb ber Rlostermauern verweigert, weil er keinen Brief vom Bischof bes Rlosters, ber in Cairo restoirte, aufzuweisen hatte, doch fandte man ihm erquickende Speise und Früchte in sein Zeltlager; es war damals die Nothwehr gegen die umber schwärmenden Versuche und Angriffe der Beduinen, sich des innern Klosters zu bemeistern, welche dieses Gebot rechtfertigte, nur einen durch das Zeugnist des Bischofs Beglaubigten in das einzige dortige Afpl der Chriskenheit einzulassen.

Seeten 19) hatte zwar auch teinen bischöflichen Breipaß, auch keinen Brief vom griechischen Bischof in Jerusalem, von woher er kam; aber seine 2 Baffe von ben gefürchteten Bascha's in Damast und Acre verhalfen ihm im 3. 1807 boch zur Aufnahme im Klofter, indeß sein Führer wegen ber critischen Zeiten zurudgewiesen wurde, und bei einem der Beduinen sein Unterkommen zu suchen genöthigt war.

Der Barten, an beffen füblichem Enbe bas Rlofter, burch biefen Borbergrund belebt, fich fo malerifch erhebt, entfaltet fich burch die buntlen Copreffenppramiben, durch bie hellgrunen Bappelreiben, über ben laubreichen Ballnugbaumen, groifchen ben ausgebreitetften Obsthainen von Apfel =, Birn = und anbern Baumen, alle von Rebengebangen umfclungen, gu ben mannichfaltigften Gruppen, bie in fo nadter, ichauerlicher Felfenumgebung boppette Reize fur ben überrafchenben erften Unblid bes Rommenben gewinnen. Der Garten fullt ben engen Bwifchenraum ber Thalkluft (ber Breite nach) gang aus, und ift zum Theil noch auf bem untern Buge feiner Bergfeiten terraffirt angelegt, unb mit hoher Mauer umgeben; eben fo ber febr meitlauftige Rlofterbau, mit noch höhern feftungeartigen Mauern, Die unten gefchloffen, nur oben gegen 30 Buß Gohe mit einer Lutenoffnung verfeben finb, burch welche an Seilen Menfchen, Bieh, Proviant, fammt allem Bepad ber Bilger hinaufgewunden werben, welche Aufnahme innerhalb ber Ringmauern bes Rloftere erhalten follen.

Die früher vorhanden gewesenen Thoreingange find zugemauert worden, um jeden Budrang ober Ueberfall ber Beduinen zu verbuten. Da aber einem jeden ber neu einzuführenden Bischofe bes

<sup>119)</sup> Miebuhr, Reifebefchr. I. S. 245. 19) Seeben, Mfcr.

### Sinai-Halbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rloster. 609

Rlofters das geschlossene Thor der Etiquette gemäß geöffnet werden müßte, so würden die Beduinen, benen das Recht des Geleites zusteht, dann leicht mit ihm zugleich in das Rloster eindringen können. Deshalb (wol nur ein Mitgrund, s. unten), bemerkte Lord Lindsay<sup>20</sup>), komme der Bischof nie mehr in eigner Person zum Kloster, sondern verbleibe in seiner Residenz zu Cairo. In frühern Beiten wurde durch zügellose Eindrüche der Beduinen das Kloster öster in Gesahr gesett, deshalb die Ahormauern seit Ende des 17ten Sahrhunderts geschlossen blieben; in den neuesten Beiten hat das friedlichere Verhältniß mit den Beduinen ihren Häuptlingen mehr Zutritt in-dessen innere Räume und die seiner Gärten gestattet.

So eng ift übrigens die Thalkluft, sagt Burchardt 21), baß ein Theil des Klosterbaues noch auf den Borterraffen am Kuße des Horeb basirt ift, und der Abstand von seinen Steilmansden kaum 20 Schritt beträgt; deshalb konnte Russeger 22) wol sagen, daß man von beiden Seitenhöhen der Thalklust mit Rugelsbuchsen das Kloster sehr wohl beschießen konne.

Das irregulair vieredige Rloftergebau (nach Coutelle 23) 84 Toif., b. i. 504 Fuß Par. in Umfang, nach Robin fon etwa jede Seite von 200 bis 245 Fuß Länge), erhielt seine Mauer aus, bis anderthalb Kuß hohen, großen Werkftuden aus sesten Graniten aufgeführt. Die eine früherhin eingefallne Seite berselben ward zur Zeit der Neufranken in Aeghpten unter General Rlebers Commando restaurirt, indeß die andre gegen Oft dis heute sehr baufällig geblieben. Die westliche Mauer nach dem Horeb zu ist höher als die östliche, die dicht am Wadibette des Thales hins läuft; kleine Thurmchen, mit Böllern besetz, geben ihr ein befestigstes Ansehn.

Das Innere bes Rlofterbaues zerfällt in 8 bis 10 auf- und absteigenbe hofraume, bie burch Treppen ober Gewölbgange, auch unterirbische Tunnels, untereinanber und auch mit bem Garten in Berbindung stehen, so daß es bem fremben Eindringling nicht leicht fein wurde, sich in diesem Labyrinthe zu orientiren. Die ganze Art

p. 541; b. Gesen. II. S. 873—894; Robinson, Bal. I. S. 148; b. Schubert, Reise II. S. 324.

23) J. Coutelle, Observations sur la topographie de la presqu'ile du Sinai, in Descr. de l'Eg. T. II. p. 288.

## 610 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

biefer Ginrichtung erinnerte einft ben Befuitenpater Gicarb 24) an bie von ihm befuchten antifen Rlofter Sct. Anton und Sct. Baul in ber Thebaischen Bufte; nur fant er am Sinai alles großartiger. Go irregulair bas Bange, feit vielen Jahrhunderten verfallen und zufällig wieber zusammengeflict, fo reinlich und nett ift boch bas Einzelne gehalten, die Bofe find ofter wie Gartenbeete eingerichtet, mit Eppreffen und Beinreben bepflangt u. a. m. In biefen winkligen Raumen, nur von fcmargen, bartigen, einfamen Beftalten ernft burchichritten, ichließt bas Rlofter eine Denge von unsymmetrischen Gebauben ein, bie in neuern Beiten an netter Ginrichtung, jumal bie Frembenquartiere, vieles gewonnen haben: eine große und mehrere fleine Rirchen und Capellen (27 nach Burdhardt, 23 nach v. Schubert) nebft einer fleinen Dofchee; viele (einft mehrere 100 nach Burdhardt 25), bie aber jest leer fteben) Frembengimmer (5 fleine niedrige, aber reinliche erhielt Ruffegger ju feiner Disposition), Donchszellen, Gallerien, Reller, Gewölbe und Souterraingange. Bier find bie Berfftatten von Tifchlern, Schloffern, Schuftern, Schneibern, Bartnern, bie Baderei, Sand- und Dahl-Dublen von Gfeln getrieben, furg fur alle Bedurfniffe bes Baufes ift geforgt, Die ben Laienbrudern felbft, oder ben im Rlofter aufgenommenen Dichebalije obliegen.

Bwei tiefe, reiche, mit guten Wassern versehene Brunnen versehen bas ganze Rlofter: ber sogenannte Wosebrunnen, nahe ber Kirche, und ein anderer, ben ein englischer Milordo im Jahr 1760 soll haben graben lassen, was auch W. Turner 26) bestätigt. Nach Lepsius ift er sehr tief und liefert gegenwärtig bas beste Wasser. Die verschiednen Stockwerke nach dem innern Hofzraume zu umlausen Holzgallerien, von deren geschützen Gängen die Thüren der Zellen und Zinimer sich öffnen; an allen Pfeilern und Wänden sind Textesstellen der Heiligen Schrift, meist in unslesbaren griechischen Abbreviaturen, angeschrieben. Die Fremdenzimmer sind mit Kupferstichen, Teppichen, Divans und andern Bequemlichkeiten versehen. Rein Thurm erhebt sich über die andern Bauten, eine Glode wird im Rloster nur am Sonntage gesläutet; alle andern Gebote des Tages, wie der Ruf zum Morgens

<sup>124)</sup> P. Sicard, Mission. de la Comp. de J., in Lettres édif. Nouv. Edit. Lyon. 1819. T. III. p. 398.

25) Burckhardt, Trav. p. 552; bei Gesen. II. S. 885.

26) W. Turner, Journal of a tour in the Levant. Lond. 8. 1820. Vol. II. p. 433.

#### Sinai-Balbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 611

gebet, gefchieht burch Unschlag an einen Granitblod, ber Ruf gur Besper an einen Golgftamm. Die maffive Sauptfirche, ein grofee Gebaube, burch feine antite Schonheit in Diefer Umgebung imponirend, ift ihrem Styl und ben Mofaifen nach, die fie enthalt, felbst beachtenswerth, obwol nur allein noch das Chor aus ber byzantinischen Beit Raifer Juftinians herrühren mag, ber übrige Theil in spätern Beiten restaurirt ward. Sie hat die alte Bafilica-Form 27), mit 3 Schiffen, mit 6 Saulen und 7 Rundbogen auf jeber Geite. Der Chor, nach oben von einer Rifche auf brei Seiten gefchloffen, hat einen runden Ausbau, in bem einft ber feurige Bufch geftanben, aus beffen Burgel im babinter liegenden hof ein anderer Bufch bervorfproffen foll, ber von ben gläubigen Bilgern heutzutage verehrt wirb. Die beiben Reihen Granitfaulen, mit verschiedenen Capitalen, jedoch mit Stucco übertuncht, fagt Burdhardt28), tragen ein Bewolbe, bas auf blaugemaltem Grunde mit Sternen überfaet ift. Rach feinem Dafurhalten follen die Capitale rohe Nachbildungen ber Säulenenden in ben Tempeln von Phila an ber Grenze Rubiens fein. ben ift mit weißen und ichwarzen Marmorfchiefern fchlecht getafelt, ber innere Rirchenschmud fest burch feinen Reichthum in Bermunderung. Es find viele prachtige Lampen und Leuchter von Gold und Gilber, Crucifire und andere meift ruffifche Opfergaben, auch viele Bilber von Madonnen, Beiligen, biblifche Scenen, mit benen bie Banbe überlaben find, unter benen vielleicht auch einige aus bem Mittelalter von einigem Werth fein mogen 29). bere bat &. De Laborde auf bas Berthvolle eines Dofaitgemalbes 30) in ber Altar-Rifche aufmertfam gemacht, welches bie Bertiarung Chrifti mit Mofes, Glias und ben brei Jungern barftellt, zur Seite mit Debaillonebilbern ber Stifter Juftinian und Theobora. Da er biefes fur gleichzeitig mit bem Bau ausgeführt zu fein anerkennt, fo murbe fich baraus wol herausftellen, daß das anfängliche "Rlofter der Verklärung" erst später burch die Aufnahme ber bier beigefetten Reliquien ber Beil. Ratharina ben Namen bes Ratharinenflofters erhalten hat, unter bem es in ben fpatern Sahrhunderten allgemein befannt ift. Bie

 <sup>27)</sup> R. Lepfine, Mfcr. 1845.
 28) Burckhardt, Trav. p. 541; bet Gefen. H. S. 873.
 29) Lord Lindsay, Letters H. p. 286—288; Fr. Hennicker, Notes p. 225.
 30) Léon De Laborde, Voy. de l'Arab. pétrée p. 67.

## 612 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

ļ

fich hierzu bie Angabe einiger Autoren verhalte, bag bie Rirche ber himmelfahrt Maria geweiht fei, wiffen wir nicht zu vereinen.

Als größtes Beiligthum gilt bie Capelle Albfa, b. i. bes brennenben Bufches, bei beren Eintritt bas Ausziehen ber Schuhe (wie 2. B. Mof. 3, 5) verlangt wird; ber Brunnen in ihrer Rabe foll berfelbe fein, wo Mofe Jethros Beerbe trantte. An einer Aufenfeite ber Rirche neben einem Bogenburchgange entbedte Lep . flus mehrere alte Ritterwappen und Infdriften, mahricheinlich aus ben Beiten ber Rreugzuge; er nahm Abbrude von ihnen, auch zeigten fich noch anbre abnliche, boch nur in Spuren an einem übertunchten Thore. Außer ben vielen Capellen für bie verfciebenften Secten ber driftlichen Rirche, aus benen fruberbin bie Bilgerzuge bestanden, welche aber feit Sahrhunderten mit bem Berfall bes Bilgerwefens langft ihre Anrechte an biefelben aufgegeben, wie die armenischen, fprifchen, foptischen, griechischen, lateinischen Chriften (bie evangelischen haben feine), ift auch eine Mofchee ber Mohammebaner in ber Mitte biefer Rloftermauern eine auffallenbe Ericheinung, und gilt als ein Beichen ber frubern Bewalt ber turfifden Berricher auf bem Sinai, benn fie foll nach ber Donchelegenbe nur erbaut fein, um ben Born Sultan Selime von ber beabsichtigten Berftorung bes Rloftere abzuhalten. Dagegen fand Burdhardt 31), nach alten arabifchen Chroniken, die er im Rlofter felbft nachfchlug, baß fie älter sein muffe, da Sultan Selim Aegypten erft im 3. 1489 eroberte, von wo aus ber Befehl gur Berftorung ber driftlichen Anfiedlungen auf bem Sinai batte ausgehen fonnen, in jenen Chronifen aber, icon hunbert Jahr früher, von berumftreifenben turfifden Bilgern, Die von ihrer Raramane abgeirrt und burch Bebuinen eingefangen, bie Rebe ift, welche in bas Rlofter gebracht ben Dienft bei ber bortigen Mofchee (im Jahr 1381) übernahmen. Es hat biefe Nachricht in fofern eine Stupe an ben noch heutigen Retheny, ale biefe fich Rachfommen jener Bilgrimme nennen, und arme Beduinen find, welche noch ju Burdharbte Beit ben Dienft ber Mofchee versahen, jeden Donnerftag Abend biefelbe reinigten und Lichter angundeten; einer von ihnen fich aber ben Titel eines Imam beilegte. Buweilen wird biefe Mofchee auch von pilgernden Mufelmannern besucht, wo bann, wenn ein vornehmer Moslem babei ift, vom Minaret aus jum Gebete gerufen wirb.

<sup>131)</sup> Burdharbt, bei Gefen. II. S. 876.

# Sinai-Halbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 613

Daß solche Bedrängnisse bes Klosters in noch vortürkische Zeiten, in die der Kreuzzüge, zurückgehen, und von Seiten der Muselmänner der der Greuzzüge, zurückgehen, und von Seiten der Muselmänner der der Greuzzüge, zurückgehen, und von Seiten der Muselmänner der Greuzzüge, zurückgehen sein mussen. Die ist vom Bileken 32) aus Albert. Aq. XII. 22 citirte Stelle. Sie ist vom Jahr 1116, und sagt, wie König Balbuin I. von Jerusalem die Abssicht hatte, das Kloster auf dem Sinai zu besuchen, daß er aber durch Boten der Monche vom Sinai von der Aussührung dieser durch Boten der Monche vom Sinai von der Aussührung dieser Ballsahrt abgehalten wurde, weil sie ihm die Bitte zusandten, nicht zu kommen, um nicht durch seinen Besuch bei ihren musselmännischen Herrschern Berdacht zu erwecken, und ihnen schlimme Volgen zuzuziehen.

Eine bloge Monchbergahlung mag es freilich fein, bag auch fcon Mohammed zu feiner Beit in ben Mauern bes Rlofters eingekehrt fei, und wegen feiner Chrerbietung vor Mofes, bemfelben einen Firman 33) ausgestellt habe, um ihm ben Schut unb bie Anerkenntniß feiner Nachfolger zuzusichern (abnlich bem Diploma securitatis für Aila, f. ob. S. 40). Diefes Document fei bis auf Sultan Selims Eroberung Aegyptens als toftbare Schutreliquie gegen die Ungläubigen im Rlofter gewefen, bann aber nach Conftantinopel begehrt, und bort im Schape bes Groffultans, gegen Auslieferung einer Copie, gurudbehalten. Gine folche Copie murbe zwar icon Burdhardt im Rlofter gezeigt, ber aber biefes, einft wol aus Lift zum Schut gegen muhammebanifche Anmaßungen gefchmiebete Document für unacht halten mußte. Schon früher hatte man ben Text einer folden Schrift in Deutschland mitgetheilt, beffen Inhalt jedoch, bie Brivilegien fur Priefter und Bifcofe ber Chriften aufgahlend, niemale aus Mohammebe Ropfe tommen tonnte. Tifchenborf ber fich neuerlich in ber Bibliothet bes Rlofters genau umfah, und auch vom Pater Ryrillos, bem bort am meiften Unterrichteten, Die gange Sache bezweifeln fah, ertlarte fie ale Fabel. Indef fo viel, bemerfte Burdhardt 34), fei boch gewiß, bag jeber neue Sultan bei feiner Thronbefteigung bem Sinai - Rlofter einen neuen Firman burch ben Bafcha von Megypten zuzusenben pflege, ber bemfelben jeboch bei ber geringen Macht ber Bafcha's unter ben Bebuinen, von geringem Nugen fei. Seit Mohammed Ali's, bes Bicekonigs von Aegypten, Berrichaft

<sup>37)</sup> Fr. Wilfen, Geschichte ber Rreuzzüge. Leipz. 1813. Th. II. S. 403.
33) Burdharbt, Reise b. Gesen. II. S. 880; G. Tischenborf, Reise I.
S. 240.
34) Burdharbt a. a. D. II. S. 882.

## 614 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 9.

hat biefes Berhäftniß jedoch eine weit vortheilhaftere Benbung genommen.

Außer ber gewonnenen großen Sicherheit find auch noch anbre Berhaltniffe, bie aus jener Beziehung ju Negopten fur bas Rlofter fich bis beute erhalten baben, beachtenswerth, weil fie auf frühere Berpflichtungen zwischen Ruhamebanern und Chriften jener Gegenben hinweisen, über welche fo vieles im Dunkel geblieben 3m Jahr 1845 fagt g. B. noch Lepfiue 35) in biefer binficht: Die weißen und braunen Rode, welche Die Monche tragen, find bem Sinai eigenthumlich; fie werben ihnen von Mohammeb Mli, bem Bicefonig von Aegypten, geliefert. Der Brophet Dohammed foll gleichfalls folche Rutte getragen haben, und barum wird fie von ben Arabern venerirt. Mohammed Ali felbft ftebt von feinem Divan vor bem, ber in biefem Rleide bes Bropheten erfcheint, auf, und ber Bittenbe genießt vor ibm in biefer Tracht mehr Respect als in jebem andern Schmud. Fruber besagen bie Monche die Ginfunfte ber Douane in Cairo; fie follten ihnen vom Propheten Mohammed verlieben fein. Mohammed Ali batte ihnen gern dafür bie Unterhaltung einer großen Ungahl von Dos-Iemen aufgeburbet, eine Laft ber fie baburch auswichen, bag fie ibm die Erhebung ber Douaneneinfunfte felbft überließen; boch geht ihr Eigenthum bis beute burch bie Douanenlinie von Cairo frei aus und ein.

Bon ber Klofter-Bibliothet, bie gewöhnlich verschloffen bleibt, weil es nur wenig Literaten unter ben Mönchen im Klofter gibt (sie sprechen nur griechisch, slavisch und etwas arabisch), die besto gebeininisvoller mit ihren Schägen thun, und öfter ein Berbot sie zu zeigen vorschäßen, um ben Ausforschungen neugieriger Fremd-linge zu entgehen, hatte wol Burchardt zu seiner Zeit die genaueste Kenntnis erlangt. Zwei Jahre vor ihm hatte Mr. Bau-tes, wie W. Turner 36) berichtet, zwar auch schon die Bibliothef auf ein paar tausend Bande schäßen können, bavon drei Viertheile Handschriften; neun Zehntheil griechische und zwar meist theologischen Inhalts, was wol nur summarisch zu nehmen sein wird. Mehrere der griechischen Handschriften hatte er von da mit nach England gebracht: hephaestion über griechische Metra, eine Rede des Isocrates, Briefe des Phalaris, die drei ersten Gestänge

<sup>135)</sup> Cepfine, Mfcr. 1845. 36) W. Turner, Journal of a tour in the Levant. Lead. 1820. Vol. II. p. 443.

# Sinai-Halbinsel; Centralgruppe, Sinai-Rloster. 615

ber Nias, Tragobien bes Aefchylus, die Mebea bes Euripibes, ber Anfang bes hippolytus u. a. m., von beren Schidfal uns nichts näheres befannt geworben. Diefe Bibliothet, fagte Burdhardt 37), enthalte an 1500

(nach Lepfius 1600) gebrudte griechische Banbe, barunter manche Incunabeln und arabische Sanbschriften, 700 an ber Bahl, die er einzeln burchgeseben, welche fammtlich aus Bebetbuchern, Abschriften ber heiligen Schrift, aus Liturgien, Leben ber Beiligen u. f. m. Das einzige, mas ihm bamale Beachtung zu verbienen befteben. fchien, waren bie Berte Lofmanns, ein bider Foliant, von Bermes Trismegiftus 38) ebirt, bem bie Araber fo viele Bucher jufdreiben. Diefen Band wollte ber Brior nicht veräußern, fchenkte aber feinem Gafte ein fcones Eremplar ber Albinifchen Dopffee und ein eben fo schones von ber Unthologie. In bem Bimmer, bas früherhin ber Bohnfig bes Erzbifchofs gewesen, bas fehr geschmadvoll meublirt und mit Marmor gepflaftert war, follte eine fcone griechische Sanbidrift, in goldenen Buchftaben auf Leber gefdrieben mit Miniaturen, von ber Beiligen Schrift aufbewahrt und von einem Raifer Theoboffus bem Rlofter gefchenft fein. Aber auch von diefem Evangelienbuche konnte ber Bibliothefar bes Rlofters, Bater Ryrillos, mit bem fich Tifchendorf befreundet hatte (er mar fruber vom Berge Athos megen eines Disciplinarfehlers nach bem Sinai verfest, und gab biefem gelehrten Reifenben febr gefällig alle Sanbichriften gur Benugung felbft in sein Bimmer) keine Auskunft geben; es war nicht aufzufinden 39), bie Ausfagen barüber verfchieben. Es follte nach Conftantinopel an ben Erzbischof zu einer Abschrift geschickt fein; aber auch ba tonnte bie Nachforschung Tifchendorfs feine Spur Diefes Manu-Entweder gehört biefes ju ben vielen Dabrscriptes auffinden. chen, ober das Manuscript, auf welches Lord Brudhoe mehrere Jahre zuvor ein Bebot von 250 Sterling gethan, mar boch unter ber Band nach England gewandert. Lord Lindfan 40) will in bem Zimmer bes Erzbischofs auf Sinai bas schone Manuscript bes griechifden Evangeliums auf Pergament mit goloner Uncialfchrift noch im Jahre 1837 gefeben haben. Bennider behauptete

 <sup>37)</sup> Burckhardt, Trav. p. 550; bei Gesenius II. S. 886; vergl. Rosbinson, Bal. I. S. 161.
 39) Gesenius Rot. zu Burckharbt, II.
 4076.
 39) Aischenbors, Reisen I. S. 220, 240.
 40) Lord Lindsay, Letters I. c. p. 291; Fr. Hennicker, Not. p. 223.

## 616 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

fcon im Jahre 1820, daß bie besten Bucher biefer Bibliothet nach Aegypten gebracht seien.

Mit ber Urkunde der Klofterstiftung bes Kaifers Justinian, die man im Rloster besigen will, hat es wol auch keine ächte Bewandniß; Tischendorf meint, unmöglich sei ein solcher Besig eben nicht, doch sah er die Urkunde nicht, fand aber unter seinen von dort mitgebrachten griechischen Handschriften einen Aufsat 1) mit der Ueberschrift: "Goldne Bulle, die der bes "rühmte Kaiser Justinian dem Abte des Klosters des "heiligen Berges Sinai gegeben," vielleicht eine Copie des Originals, keineswegs die Urkunde selbst. Er theilt dagegen die Notiz andrer dort von ihm gefundener Manuscripte mit, die bissher unbekannt geblieben waren.

Leiber verlieren burch folche Ergebniffe auch manche anbere aus bem Rlofterarchive geschöpften Daten an Glaubwurdigfeit, Die für bie Beschichte biefer Stiftung von bobem Intereffe fein wur-So g. B. einige Angaben Burdharbte, bie er aus ben Papleren des Rlofterarchive 42) mahrend feines langeren Aufenthalts bafelbft gezogen, von bem er aber bingufugt, bag biefes in großer Bermirrung ju fein fcheine, und ihm beshalb auch nicht vom Prior gestattet murbe, ine Gingelne ber Untersuchung eingu-Beachtung verbiente jedoch, bag bas Rlofter ber Anfeinbungen feiner fanatifchen Secten, bie es von allen Seiten umgeben, ungeachtet, und ber großen Roth, welcher bie Monche faft alle Jahrhunderte durch beren Buth und Raubsucht ausgefest waren, bennoch fich unverlett erhielt, und burch Gebulb, Sanftmuth und Gelb fich zu fichern verftanb. Rach ber Behauptung ber Monche murbe ihren Borgangern von ben Gultanen Megoptens bie Berpflichtung auferlegt, fur bie Sicherheit ber von Cairo nach Metta gebenben Bilgertaravanen auf bem Theile bes Weges ju haften, welcher langs ber norblichen Grengen ihres Bebiete von Suez nach Ataba führt. Deshalb hatten fie es für nothig gehalten, mehrere Stamme ber Bebuinen, jumal bie Szowaleha und Alengat, einzulaben, fich, um ale Befchüter ber gebachten Strafe bienen ju tonnen, in ben fruchtbaren Thalern bes Sinai niebergulaffen: benn, fagten bie Monche, Raifer Juftinians Schenfung an bas Rlofter fei bas Befigthum

<sup>141)</sup> Elfchenborf, Reifen I. S. 242. 42) Burckhardt, Trav. p. 547 — 549; bei Gefenins II. S. 881 — 883.

#### Sinai-Halbinsel; Centralgruppe, Sinai-Rloster. 617

ber ganzen Sinai-Halbinfel gewesen. Die Beduinen kamen; allein, ba beren Bahl und Macht wuchs, die ber Mönche aber abnahm (6000 bis 7000 Mönche und Einsiedler sollen zur Zeit ber mohammebanischen Eroberung auf dem Sinai-Gebirge zerstreut gelebt haben), so nahmen sie mit der Zeit die ganze Halbainsel in Besth und beschränkten die Mönche auf ihr Aloster. In dieser Beriode, in welcher dieses Aloster, im Gegensah der Copstischen Christen, stets der orthodoxen Kirche anhängig blieb, ist es, daß Macrizi den Ausbruck gebrauchte, daß es im Bessih der Melikiten (s. ob. 65) sei, weil er mit dieser Benennung (d. h. die Orthodoxen) da) den Gegensah der byzantinischen Kirche gegen die koptische monophysitische bezeichnet, also keine eigentliche Secte, wie wir im obigen irrig meinten.

Mus einer nach bem Driginal gemachten Copie eines zwischen ben Donchen und obgenannten Beduinen im Jahre ber Bedichra 800 (b. i. 1397 n. Chr. G.), und unter ber Regierung bes agnptifchen Gultans Dhaher Bibars (ein Jahrhundert fpater als obiger, S. 59, nach Deguigne IV. S. 300) abgefchloffenen Bertrage ergibt fich, bag neben bem bes Sinai noch feche anbre Rlofter (ihre Namen hat Burdhardt leiber nicht angegeben) ber Balbinfel exiftirten, und überbieß noch eine Denge von Capellen und Einfiedeleien. Die ju unferer Renntnig gefommenen einftis gen, jest aber bis auf wenige Mauerrefte verfcwundenen Convente diefer Art find, außer bem von St. Ratharina und El Arbain, brittens bas Elias-Rlofter auf bem Boreb, viertens bas Rlofter im Babi Feiran, bas noch im zwölften Jahrhundert Beftand hatte, funftens ju Tor im El Babi. Außer biefen noch fechftens bie Deir Untus am Fuge bes Om Schomar im Romban-Thale, von Burdhardt befucht, fiebentens im Babi Barabra, von De Laborde besgleichen. Bon Bocode 44) merben noch ju Unfang bes achtzehnten Jahrhunderts genannt: achtens St. Cosmas und Damian, im Babi Tula, auch befucht, mo er noch Baurefte und Ginfiebeleien fah. Gie lagen nicht fern von einem andern neunten Rlofter ber Apoftel im Thale Delga, beren beiderfeitige Lage une neuerdinge unbefannt geblieben ift. Ein zehntes, ein Frauenflofter, ftand auf bem Berge Cpiftemi.

<sup>43)</sup> F. Buffenfeld, Macrigi's Geschichte ber Copten. Götting. 4. 1845. S. 81. 44) Bocode, Reife I. S. 230; Robinson, I. S. 186. Rot. 1 und 212.

#### 618 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 9.

1

Bu biefen fommen noch bie Ramen zweier anberer, bie Robin fon 45) in ber Mahe von Boftan (f. ob. G. 505) nennen borte: elftene St. Beter und Baul, zwölftene Scta. Maria Davibe, und endlich bas Boftan = Rlofter, welches auch Burdhardt noch anführt; ein volles Dugenb; benn auch noch anbere, noch weniger bekannte, wie Deir Sigillhe 46) an ber GD.=Seite bes Serbal, auf El Feria u. a., fonnte man bingugablen. Dit ihrer Blutheperiobe feit bem vierten und fünften driftlichen Sahrhunberte, ber ftarfften Bevolferungegeit ber Salbinfel, bangen unftreitig bie vielen anderweitigen Baurefte, Capellen, Ginfiebeleien, Grottenwerte, Mauern, Treppenanlagen und Bergftufen auf fo vielen gegenwärtig allerdinge verobeten Pfaben gufammen, welche feit jener Beit ber gahlreichsten Ballfahrten burch fo viele Theile ber Balbinfel, in Erummern 47) verbreitet, fich bis beute verfolgen laffen. In ber Mitte bes 14ten Jahrhunderts, als &. be Suchem (1336-1350) bas Rlofter am Sinai befuchte, fand er barin noch über 400 Monche, unter mehreren Pralaten und einem Erzbifchof. 3m Jahre 1643 waren die fleinen Rlofter ber Sinai-Balbinfel fcon verlaffen, obwol bas große Rlofter fein Eigenthum in Tor und Feiran noch behauptete, wovon in letterem auch feine Spur mehr vorhanden zu fein icheint. Diefe Ungabe fand Burdbardt in einer Bergamenthanbschrift vom Jahre ber Bebichra 1053 (b. i. 1643 n. Chr. G.) im Rlofter. Die Monche verficherten Ur= kunden zu haben, welche bewiesen, daß alle Balmbaumthaler und andere fruchtbare Stellen an bem Meerbufen von Afaba ibnen gebort hatten, und baß fie in biefem Befige von ben Gultanen Megyptens bestätigt feien. Allein biefe Urfunden fonnten ober wollten fie ohne einen ausdrudlichen Befehl vom Prior nicht einfeben laffen.

Burdhardt bemerkte 48), daß die Monche des Sinai, ihrer Unwissenheit ungeachtet, sich boch freuen, wenn sie Fremde in ihrer Wildniß erbliden. In politisch bewegten Zeiten, wie die der Neufranken in Aegypten, der Reformen der Bahabiten, der Kampfe Mehmed Ali's in Aegypten, Arabien, Sprien, als Seepen und Burdhardt, seltene Gäste, zu ihnen kamen, ist dieß sehr begreislich, da diese ihnen von den Zeitläuften und den großen

 <sup>145)</sup> Robinson, Bal. I. S. 185.
 45) Burckhardt, Trav. p. 610, 491; bei Geseins II. S. 967, 800.
 47) Robinson, Bal. I. 209, 212.
 48) Burckhardt, Trav. p. 552; bei Gesenius II. S. 887.

## Sinai-Salbinsel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 619

Kriegsbegebenheiten ber Welt, außerhalb ber sie in ihrer Einsamfeit und Abgeschiedenheit von berselben stehen, und welche doch auf ihre Buftande so mächtig zurudwirken, directe Nachricht bringen konnten, obgleich sie selbst ihre Correspondenz mit Tor, Suez und Cairo stets im Gange zu erhalten suchen. Bu Seetens Beit<sup>49</sup>) war der Sturz der Osmanen ihr Lieblingsgedanke, weil sie dann auf ftarke Bilgersahrten der griechischen und russischen Kirche recheneten. Den Schutz Mohammed Ali's nahmen sie mit Dank an, der ihnen durch bessen Bandigung der Beduinen und Sicherung der Karawanenwege zu Gute kam.

Burdhardt fand bie Aufnahme, die ihm burch bie Donche auf bem Sinai ju Theil murbe, viel wohlwollender, als die ber Monche in ben Rloftern bes Libanon. Bu feiner Beit murben fie nur von wenigen griechischen Bilgerfamilien aus Gueg und Cairo befucht; und noch im 18ten Jahrhundert maren regelmäßige Raramanen aus Cairo und Berufalem bafelbft eingefehrt. Dach einer von Burdhardt eingefehenen Urfunde famen fruber guiveilen an einem Tage 800 Armenier, jest nur noch 60 bie 80 im gangen Dagegen bat in neueren Beiten vielleicht bie Babl ber gebildeten und wiffenschaftlichen Reifenden gugenommen. Bei bem meift furgen Aufenthalte berfelben fonnten jedoch immer nur von wenigen eigentliche Forschungen angestellt werben, wie 1793 von Bolney, 1800 von Rozières und Coutelle, 1807 von Geegen, 1815 von 2B. Turner, 1816 von Burdharbt, 1828 von L. de Laborde, 1831 von E. Rüppell, 1833 von Bell= fted, 1835 von 2B. Schimper, 1837 von Lord Lindfay und v. Shubert, 1838 von E. Robinfon, 1839 von Rufsegger, 1844 von C. Tischenborf, 1846 von R. Lepfins.

Die einzigen regelmäßigen Gafte, sagt Burdharbt 50), find bie Beduinen, beren jeber, ber hier von ihnen anlangt, sei es Mann, Frau ober Rind, bem Gerkommen gemäß, sein Brot zum Frühftud und Abenbessen erhält, bas ihm aber nur zu bem Fenster bes hauses hinabgelaffen wird, ba kein Beduine, die Diener bes Rlosters ausgenommen, Butritt innerhalb ber Manern ershalte. Bum Glüd für die Mönche gibt es in ber unmittelbaren Rabe bes Rlosters feine guten Weibepläge. Die Lager ber Araber sind beshalb etwas entfernt, und ber Besuchenben können baber

<sup>49)</sup> Seegen. Mfcr. 50) Burckhardt, Trav. p. 554; bei Gefenius II. €. 890.

# 620 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

Ī

nur felten einmal fehr viele werben. Dennoch geht taum ein Tag hin, an welchem bas Rlofter nicht für 30 bis 40 Bersonen Brot zu liesern hatte. Früher hatten sie noch größere Rechte, auch anbere Speisen zu fordern; diese Berpflichtungen nun, sind bem Bruderkloster vom Sinai, das sich in Cairo befindet, bis in die neuere Zeit geblieben, well das dasige Rloster sich nicht, wie das auf dem Sinai, mit seiner Armuth entschuldigen kann. Dieses hat jedem sich melbenden Beduinen eine Schüssel gekochtes Essen zu reichen.

Es führt une biefes zu bem eigenthumlichen Doppelverhaltniß, in welchem bas Rlofter gegen bie es umfchmarmenben Bebuinen fteht, Die theils ihre Shafire (Brotectoren), theils ihre Dihebalije (b. i. Sclaven, Anechte, ober Rlofterbiener) find, darüber mir ebenfalls Burdharbt bie beglaubigtften Nachrichten verbanten. Doch wollen wir nicht unterlaffen, ein paar Bemerfungen bes Miffionar Wolff über bas Rlofter vorauszuschiden, die in mehrerer Sinsicht von anderen Angaben abweichen, bamit fie einer funftigen Brufung mehr vor Augen liegen, Die wir nicht verfolgen können, ba fie fich auf munbliche Mittheilungen ber Rlofterleute beziehen, bei benen Bolff zu wiederholtenmalen in verschiedenen Jahrzehnden, jum lettenmale im Jahr 1836, vor-(prach 51). Er hatte 1821 bas Rlofter besucht, und wurde 1836 in bemfelben Bimmer gaftlich aufgenommen wie zuvor, in welchem er aus feinem Borrathe englische und frangofische Bibeln, wie Gebetbucher für ben Gebrauch funftiger Reifenben nieberlegte. Er befuchte bafelbft ben 105 Jahre alten Monch Gibeon, ber 60 Jahr im Convent verlebte, und ihm eine Beschichte bes St. Ratharinen-Rloftere fchenfte. Darin wird gefagt, baß beffen Erbauer, Raifer Justinian, Eintaufend Christen aus Servia geschickt habe (vgl. ob. S. 23), welche bie Araber Subbian (von Sabe, b.i. Junge, Sclave) genannt, außerbem aber auch Maurer aus bem Dorfe Mattarea bei Seliopolis, welche im Jahre 527 bas Rlofter erbaut hatten (527 ift bas erfte Regierungsjahr Raifer Juftinians, f. oben S. 16, 26). Erft bamale feien bie Reliquien ber Sct. Ratharina in ber Rlofterfirche beigefest. (Die Legenbe wird in bas Jahr 307 gefest, f. oben G. 12, bie Translation ift also spater; im Jahre 1027 brachte St. Simeon, ber ale Donch

<sup>154)</sup> J. Wolff, Journal Acc. of his Missionary labours, Letters. IV. Lond. 1839. p. 310 sq.

# Sinai-Halbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 621

lange im Rlofter gelebt, von ben Reliquien biefer Seiligen mit nach Frankreich zu Richard II. herzog von ber Normandie, wo er Almosen für das Rloster einsammelte, Mabill. Act. Sct. Ord. Bened. Saec. VI. P. I. p. 374.)

Mehrere ber Subbian, bic, wie ihre Borfahren, in ben fruberen Jahrhunderten vom Chriftenthum abfielen (ob. G. 24; als Mufelmanner wol erft Benu Galih genannt?), fagt ber Diffionar Bolff, batten feit bem Jahre 1821 burch Pater Ralliftos bie Taufe angenommen, fo wie ein Jube aus Smyrna, ber bier im Jahre 1826 jum Sinai pilgerte. Er wiederholt bie Ergahlung von bem Firman Mohammede, ber in einem Sandabbrud beffelben, in Bolg, befteben folle, welchen bie Monche bem Felbherrn Sultan Selims, Melinber genannt, ber gur Bermuftung von 360 heiligen Orten am Ginai abgeschickt mar, als berfelbe jum Boreb gefommen, entgegengetragen, und bie, um Gnabe flebenb, für ihr Rlofter Schut erhalten, unter ber Bebingung, im Klofter Die Monche ber fpatern Beit hatten bie Dofchee zu erbauen. bann ju ihrer Sicherung bie Sage verbreitet, bag Mohammeb felbft die Mofchee erbaut habe, und diefe fei es, in welcher die mobammebanifden Bilger boch bem mabren Gotte auf Gingi ibre Anbacht barbringen mußten. Den Abbrud ber Sanb Mohammebs foll bas Rlofter vom Sultan reclamirt haben, jeboch vergeblich: ber griechische Monch Bachomius, welcher Mohammeb in Berfertigung feines Roran beigeftanden (f. Erbf. XII. S. 26 n. 27) habe, foll vom Sinai-Rlofter gewesen fein. Bor einiger Beit rebellirten biefe Subbian (welche alfo gleichbedeutend mit ben Dihebalije fein werben) gegen die Monche bes Rlofters, ba aber ihre Rameele und ihre Beiber in Menge ftarben, faben fie bies als eine Strafe bes himmels an und fehrten gur Dbebieng gurud.

Die Monche bes Klofters unterhielten, nach bem Missionar Bolff, zu besten Zeit eine fortwährende Correspondenz mit iheren Bruder-Conventen in Conftantinopel, Cypern, Belgrad, Bucharest, Jassy, Athen, Mordindien, Calcutta, wären also bemnach nicht blos wie zuvor auf Cairo beschränkt. Burds hardt 52) bestätigte es schon, daß sie im Archivel Guter, und in Calcutta ein paar kleine Filial-Rirchen besigen. Nach Robinson halt es daher in Bengalen auch einen Priester, in Golconda beren zwei; es besitzt auch in Creta wie in Cypern manche Metochien, wie auf der Sinai-Halbinsel die bei El Tor u. a. m.

<sup>43)</sup> Burckhardt, Trav. p. 545; Robinfon, Bal. I. 217.

# 622 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnist. S. 9.

1

Bon ben Anechten bes Rlofters, ober feinen Leibeignen, ben heutigen Difhebalije (Bergleute), ift fcon oben unter bem Ramen ber Sclaven, ber Benu Galih, ober Lafhmigin (ob. 6. 23, 24), und fo eben unter bem ber Gubbian, wie von ihrem fruberen Uebertritt jum Roran, ihrer Affimilirung mit ben Bebuinen, ihren Unforderungen an bas Rlofter, von ihren Anfpruchen und Berpflichtungen gegen baffelbe, wie von ihren Biberfpenftigfeiten und Rebellionen gegen die Monche, hinreichend Die Rebe gewesen. Sie find burch die Durre ber halbinfel wol gezwungen worben, bis beute in ihrem Abhangigteiteverhaltniß gu verbleiben, obgleich bies fich febr gelodert bat und ohne bie Brotaustheilung vielleicht fich gang geloft haben murbe. Noc find fie bie Gartner und Sandlanger bes Rloftere, bie Barter ibrer Oliven- und Balmpflanzungen, und ftete mobnt von ihnen eine Angabl innerhalb ber Gartenmauern bes Rlofters. bas Factum, welches v. Schubert 53) anführt, begrundet ift, bag es noch im 18ten Jahrhundert unter den Dibebalije einzelne dem Rlofter treu gebliebene Familien gegeben, baß fogar im Jahr 1750 bie lette Chriftin biefes Stammes, eine alte Mutter, im Rloftergarten begraben ward: fo ift vorauszusegen, bag auch bas Chriftenthum nicht gang unter ihnen vergeffen mar, ja, bag bie Schulb wol an ben Monchen gelegen, es unter ihnen nicht lebenbig erhalten zu haben, ale ihre Geelforger.

Am mehrsten hat B. Schimper 54) in neuer Beit biefer Berftofenen und Berarmten fich angenommen, bie weber zu ben Chriften gehoren, ale Abtrunnige von beren Rirche, noch auch von ben Bebuinen ale ebenburtige, freie Araber angefeben merben, und baber eine tief erniedrigte Mittelflaffe bilben, Die Schimper, ber nicht im Rlofter aufgenommen wurde, fonbern nur im Garten unter feinen Belten berbergen burfte, vielfache Belegenheit batte fennen zu lernen, zumal auch auf feinen wiederholten botanischen Excursionen im Sinaigebirge unter ihrem Beleite. Er nennt fie eine verlaffene Beerbe, die im Elende liege, hungre und burfte, an Laufend Seelen, fur bie von Seiten ber Monche nichts gefchebe, obgleich auch fehr brave Leute unter ihnen fich befinden. Gie murben fich felbft burch ben Beiftanb ber Donche wieber gum Chriftenthum bekehren, aber nichts als Befehlen, Schimpfen, Fluchen feien fie von biefen monchischen Ramenchriften ausgesett. Der größere

<sup>163)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 329. 54) B. Schimper, Mfcr.

#### Sinai-Halbinfel; Centralgruppe, Sinai-Klofter. 623

Theil bringe fein elenbes Leben unter Belten ober Gutten in ber naben Umgebung bes Rloftere ju, nur bie geringere Bahl fonne innerhalb ber Barten fich nutlich erweifen. Auch Ruffegger bebauert ihr Schidfal, ba fie einem nicht wenig ftrengen Binter auf ben Berghoben, immer nur in wenig Lumpen gehüllt, ausgefest bleiben, mas auch Seeten 55) frubzeitig bestätigte, wenn er fagte, auf bem Sinai beklage fich Niemand über die Sommerhite, wol aber über bie Winterfalte. E. Ruppell 66), ber im 3. 1822 bas Rlofter in ben traurigften außerften Bebrangniffen, und felbft in Armuth versunten fah, meinte, die Exiftenz diefer Colonie fet febr wenig gefichert, und muffe fie auch von Donchen verlaffen werben, fo murbe bie Belt babei wenig verlieren, ba ihr hauptgeschäft fei, Branntwein aus Datteln zu beftilliren, und biefen gu Bielleicht hatte an biefem Urtheil, von ber Schatverbrauchen. tenfeite, auch ber feltfame Empfang ber frommen Rlofterbruber mit Steinwurfen von ihren Mauern berab, einigen Antheil, beffen fich ber beutsche Reisenbe, ben fie mit feiner großen arabifchen Begleitung wol für einen feinblichen Befucher halten mochten, nur erft burch bie Berficherung entledigen fonnte, bag er eine milbthatige Babe bargubringen beabsichtige. Fr. Bennider 57) treibt bie Miggunft noch weiter, wenn er fagt, bas Rlofter biene gar mandem Taugenichts und felbft Berbrechern, Die aus Griechenland fliehen mußten, zu einem Ufple. Jener Disciplinarfehler macht ben Bater Ryrillos allerbings noch zu feinem Berbrecher.

Sanz verschieben von jenem Verhältniß ber Dichebalije ist basjenige ber Tawarah ober ber Ghafir, die sich durch altes herkommen und Verträge als Protectoren des Klosters ansehen. Wie sie durch die Schwächung der Monche zu diesem Uebergewicht gelangen konnten, ist in obigem schon angedeutet. Gegenwärtig, sagt Vurch ardt <sup>58</sup>), sei die Zahl dieser häuptlinge 24, unter den in der Wüste zwischen Sprien und dem rothen Weere wohnenden Stämmen; allein die entserntern derselben seien blos zum Empfange einiger jährlichen Geschenke an Zeug und Geld berechtigt, mährend die eigentlichen Towara-Shasirs sich sort- während in der Nähe der Klostermauern herumtrieben, um so viel zu expressen als möglich (dieselben sind auch in Suez und Tor,

<sup>\*\*)</sup> Seetsen, Mfer. 1807. \*\*) E. Ruppell, Reise in Rubien S. 258. \*\*) Fr. Hennicker, Notes p. 228. \*\*) Burckhardt, Trav. p. 555; bei Gesenius II. S. 891.

## 624 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

stämme ber Szowaleha und Alengat als Beschützer bestämme ber Szowaleha und Alengat als Beschützer bestrachtet; die Mezeine welche in ben letteren Beiten nach ber Galbinsel kamen, haben keine Ansprüche, und von dem Stamme der Szowaleha sind wieder die Zweige Ulad Satd und Dwareme ausschließlich die Beschützer; während die Korensch und Rashamy nicht blos von dem Rechte, Ghaftes zu sein, sondern auch von dem Transport der Reisenden und ihrer Ladungen ausgesschlossen sind. Bon den Ulad Satd erhält jeder Einzelne jährzlich einen Dollar, und der Ghafir dieses Zweiges der Szowaleha ist der vornehmste Geschäftsmann des Klosters in der Büste. Wenn ein Scheish oder häuptling bei dem Kloster vorspricht, so bekommt er außer seinem Brote noch einige Kasseebohnen, Zuder, Seise, bisweilen ein Schnupftuch, etwas Arznei u. a. m.

Mus biefem Berhaltniß muffen eine Menge Streitigfeiten entfteben; benn ift ber Scheifh bes Protectoren- Tribus nicht mit feiner Babe gang befriedigt, fo tritt er fogleich in Beinbichaft gegen bie Monche auf, vermuftet ihre Garten, fangt auch wol einen ober bem anbern Monch vom Bege auf; felbft Ermorbung ift vorgefommen und Bombarbement bes Rlofters von ber Bobe mit Steinen u. f. w.; er muß bann boch burch ein Befchent befanftigt Deshalb fonnte Bolney 59) bas Rlofter am Sinai, wie bie von Mar Saba am Tobten Meer, von Dar Simeon in N. von Aleppo, von St. Macarius und St. Anton in Megnpten, Die alle in abnlichen Berhaltniffen in Fels-Buften liegen, von Raub-Beduinen umgeben, Rafige nennen, in benen bie Monche wie Gefangene leben, und ohne Bufuhr von Proviant von außen verhungern mußten. Er gablte auf bem Sinai noch 50 Monche, in Mar Caba 25, in ben Megyptifchen Buften 300. Erft feitbem bie Donche im Jahr 1816 Dohammeb Ali um Schut baten, wurden bie Bebainen etwas in ihren frechen Anforberungen gebandigt, aber Burdharbt meinte, fie wurden boch am Enbe babei noch fchlechter megfommen; benn wenn felbft ber milbefte Beduinen = Scheifh mit 10 bis 20 Dollar zu befanftigen fei, fo forbere ein turfifcher Statthalter Taufenbe für feinen Schut. Die Monche, Die fich felbft zuweilen burch Feuerung aus ihren paar Bollern in Respect zu feten suchen, huten sich boch gar fehr, einen Bebuinen gu tobten; benn bie Blutrache murbe

<sup>156)</sup> Volney, Voyage Vol. II. p. 220.

#### Smai-Halbinfel; Centralgruppe, Sinal-Rlofter, 625

ionen großes Berberben zuziehen. Sie ertennen, trot biefer Befcwerben von Seiten ber Bebuinen, boch auch ihre guten Seiten ber Buverlaffigfeit und Berfohnlichfeit burch Befchente an, und feben es felbft ale eine Bohlthat ber Borfebung an, fie nicht in unmittelbaren Contact mit ben Turfen in Sprien und Megype ten, fondern nur mit Beduinen umgeben gu haben; benn burch jene murbe bei ihrer Treulofigfeit und Unerfattlichfeit ihre Stiftung langft gesprengt fein. Bu wirflichen Thatlichfeiten fommt es boch immer nur felten, und zuweilen befteht felbft ein gang gutes Bernehmen zwifchen beiben Theilen, wie zur Beit von Robinfon's 60) Befuch baselbft, mo Scheith husein, bet hauptfcheith feines Stammes, einft ber gubrer Laborde's, ber ein grofes Anfehn unter ben Tawarah genoß, ebenfalls mit bem Rlofter wie mit ben Reisenden fo befreundet mar, daß nicht nur völliger Briebe zwischen ben Donchen und ben Scheiths bestand, fonbern baß biefe auch ungehindert in den Rloftergarten eingelaffen murben, um ihre gegenseitigen Beschäfte abzumachen. Die gemeinen Bebuinen erhalten jeboch bas Ihrige nur von ber Gobe ber Mauer berabgereicht, und Berabredungen mit ihnen konnen nur burch ein Seitenloch in ber Rloftermauer gepflogen werben. Auf Diefe Beife mußte noch Lord Lindfay 61) mit bem bamaligen Protector bes Rloftere, bemfelben Scheith Bufein, unterhandeln, bem alfo im 3. 1837 noch nicht befonbere ju trauen mar.

Die Bahl ber Monche zu Burdhard t's 62) Beit war 23 (zu Robinfon's Beit 20; v. Schubert fagt, es seien 26, von benen aber einige immer auf Reisen, um Almosen einzusammeln), darunter ein Roch, ein Destillateur, ein Bader, ein Schuhmacher, ein Schneider, ein Bimmermann, ein Schmidt, ein Maurer, ein Gartner; die mehrsten, alte Männer, nach v. Schubert 70 bis 80
Jahr, aber noch in vollem Besitz ihrer Körper- und Seelenkräfte, zu beren hohem Alter das heilsame Clima eben so viel wie die einsache, geregelte Lebensweise beitragen mag. Sie baden sehr gutes Brot, bestilliren sehr guten Dattelbranntwein (Racki); ihre Speisen sind Suppenbrei, Gemüse, Obst, Lauch, Oliven, getrodnete Fische; im Resectorium sah Lepsius bei ihnen auch eine Art Fenchel, (µalaspor, ob µalaspaspor? s. Erds.

<sup>\*\*)</sup> Robinson, Bal. I. S. 153. \*1) Lord Lindsay, Lettre l. c. p. 286. \*2) Burckhardt, Trav. p. 549; bei Gesen. II. S. 883; bei Robinson, Bal. I. S. 213; v. Schubert, Reise II. S. 307 u. f. Ritter Erbfunde XIV.

# 626 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

V. 507, genannt, in Essig getaucht; vielleicht bas von Burcharbt im Wabi Beraigne gesehene Gewächs, bas er Fennel nannte, s. ob. 547); Fleisch ist bas ganze Sahr ausgeschlossen. Den Fremben werben hier Reis, auch wol ein wilder Ziegenbraten, gestrocknete Obstfrüchte, Raci vorgesett. Zwei mal lesen sie Resse am Tag, und 2 mal in der Nacht; ihre Disciplin ist (nach Pater Sicard 63) vom Orden Sct. Basilius) streng in Beziehung auf Speisung, Fasten und Gebet. Die mehrsten der Mönche sind von den griechischen Inseln, sie halten meist nur ein halbes Duzend Jahre im Kloster aus, und kehren dann voll Stolz als Wärtyrer unter den Beduinen in ihre heimat zurück; doch sanden sich darunter auch solche, die 40 und mehr Jahre im Kloster verblieben. Ihr Villalkloster ist in Cairo, in welchem Burckhardt 50 Mönche und einen Prior vorsand; das zu El Tor ist eingegangen.

Die Monche fteben unter ber Aufficht eines Prior, ber Ba= tyl titulirt wird, aber ber Ifonomos (Olxoróµoc), welchen bie Araber Rolob nennen, ift bas eigentliche Saupt ber Bruberfchaft und leitet alle ihre Angelegenheiten. Der über ben Drient verbreitete Orben ber Monche vom Berge Sinai, beffen Rlofter ber griechischen Rirche fo beilig ift, wie Berufalem ber fathelifden, ftebt unter einem Ergbifchof, im Arabifchen Rens genannt, ber von einem Collegium Deputirter vom Berge Sinai und aus bem Filialflofter ju Cairo ermablt, pro forma aber von bem griechifchen Batriarchen in Berufalem beftätigt wirb. Fruber lebte biefer Erzbifchof (f. ob. S. 26) im Rlofter; allein feitbem beffen Gin= funfte fo febr abgenommen, pflegt er feinen Git auswarts gu haben, weil feine Gegenwart bie Beduinen zu großen Borberungen berechtigen wurde, zumal bei feinem Ginzuge ins Rlofter. Erzbischof in Cairo 64) verficherte Lord Balentia, bag bie Eröffnung ber Rlofterthuren bei feinem Ginguge bafelbft 100,000 Blafter toften murbe, eine Ausgabe welche gegenwärtig bie Geringfügigkeit ber Einnahmen nicht gestatten, baber er leiber bavon abfteben muffe, fein Rlofter beimzufuchen. Burdbarbt borte, bag, ben Bertragen mit ben Arabern gemaß, Die Berpflichtungen bes Rlofters gegen biefelben fich auf 10,000 Thaler Roften belaufen wurden; auch fei es ihr Recht bann, mit bem Ergbischof burch

<sup>163)</sup> Père Sicard, Missionaire de la Comp. de Jésus, Lettre au Père Fleurieu, in Lettres édifiantes etc. Nouv. Edit. Lyon, 1819. T. III. p. 398.
6\*) G. Vic. Valentia, Travels Vol. III. p. 377.

#### Smai-Halbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 627

bas große Thor in bas Rlofter felbft mit zugelaffen zu werben. Daber baß feit bem Jahr 1760, feitbem Rens Ryrillos, ber im Rlofter refibirte und bafelbst gestorben, tein Erzbischof wieber ba gewesen; bas Thor soll sogar seit 1709 zugemauert geblieben sein (seit 1722, fagt Robinson, f. oben S. 609).

Bei ben fehr verminderten Ginnahmen bes Rloftere aus ben ibm noch gebliebenen Befitungen und ben geringen Beifteuern ber Bilger (bie fruber fehr gablreichen Urmenier und foptischen Chriften fceinen fest gang auszubleiben; bochftens 60 Bilger tommen bas gange Jahr gegen bie frubern Saufenbe; bas Ratharinenfeft am 25ften November wird am ftartften besucht) 65) und fonftigen Opfergaben, bie nur noch aus bem griechischen Archipel und von ruffifchen Griechen reichlicher fliegen, muffen auch bie Ausgaben febr maßig fein. Beber Donch, fagt Burdhardt, erhalte jabrlich zwei grobe wollene Bemander; nirgend zeige fich Blang als in ber Ausschmudung ber großen Rirche und bes erzbischöflichen Die nachften Bedurfniffe, wie Getreide und Gulfenfruchte, werden aus Aegypten bezogen, boch leidet biefer Bertehr manche Unterbrechung; ale Burdhardt bort mar, batte bas Rlofter nach ber Berficherung bee Ifonomos nur noch für einen Donat Borrath. Datteln, Dbft, Gemufe, Fifche, Dattelbranntmein erhalt es aus feinen eigenen Befigungen. Die Befriedigung ber Bebuinen mit Brot, eine ber Sauptausgaben bes Rlofters, meint Burdhardt, fonne wol mit 4000 Dollar beftritten merden; Die Armuth bes Rlofters fei jeboch bas Bauptichummittel feiner Erbaltung.

Es bleibt uns zulest noch ein Bort vom Garten und bem Clima beffelben am Sinal zu berichten übrig.

Die Bobe bes Sinai, die sonft oft als ein Rathsel in Frage gestellt ward, ift gegenwärtig, wie wir oben gesehen, wenigstens annahernder Weise angegeben, so wie die aftronomische Lage bes Rlofters nach Ruppell 66) auf 28° 32′ 55″ R.Br. und 31° 37′ 54″ D.L. v. Par. bestimmt. Schon Seehen hatte Ortsbeobachtungen versucht und die Breite auf 28° 12′ 16″ berechnet, aber seine Instrumente waren nicht ausreichend; er, wie schon Riesbuhr vor ihm, bestagte die zu enge Lage des Rlofters zu aftrosinomischen Beobachtungen. Auf die Spie des Bergs wagte Sees

<sup>\*5)</sup> Ruffegger, Reise III. S. 38. \*6) E. Ruppell, Reise in Anbien. Frankf. 1829. S. 292; Berghaus, Mem. zu Sprien, S. 28, 30.

#### 628 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. O.

Ben nicht seine Inftrumente zu bringen. Niebuhr hatte bie Lage nur burch bie Marschroute zu ermitteln gesucht. E. Ruppell konnte auch bei seinem ersten Besuche 1822, baseibst zu keinem befriedigenden Resultate gelangen, wegen der in Sub und Best sich so nahe emporthurmenden Velsmassen, die ihm selbst die Mondbeobachtungen nicht gestatteten, da er bei dem großen Aroß von 14 Kameelen und 14 Menschen, die er bei sich hatte, damals nicht viele Tage verweilen konnte. Erst 4 Jahre später 67) gelang es ihm vollständig, während eines längern Aufenthaltes 1826, der Wissenschaft den wichtigen Dienst der genauen Ortsbestimmung bes Sinai zu leisten.

Die absolute Sohe von El Arbain bestimmte Ruppell auf = 5366 B., Russegger etwas bober = 5464; ihre Sohen bifferiren also um 98 Fuß, baber auch ihre Sohen bes Sinai nach Ruppell = 7035 B., nach Ruffegger = 7097 F. üb. M.; also letterer steigert die Gohe um 62 Buß.

Leiber hat Ruppell, ber correspondirende gleichzeitige Beobachtungen mit El Tor anstellte, und baher ber Wahrheit genaherte Daten zu haben scheint, die Sohe bes Katharinenflofters
nicht bestimmen können, weil er bei einer Plunberung in Aegypaten sein Barometer eingebüßt hatte; diese finden wir nur bei v.
Schubert und Dr. Erdl, und bei Ausseger barometrisch gemessen.

Dr. Steinheil's Berechnung nach Dr. Erbl's Meffung gibt bie Sohe bes Ratharinenklofters nach guten Beobachtungen zu = 4725 F., barüber ben Gipfel bes Sinai um 1071 F. höher = 6796 F. G. üb. M.

Ruffegger gibt bie Gohe bes Ratharinenflofters = 5115, bie bes Sinai, 1982 F. bober über bem Rlofter, qu = 7097 Fuß an.

Nach feiner Meffung liegt also bas Ratharinen-Rlofter 349 Fuß tiefer als El Arbain, und wurde bemnach ein bebeutend warmeres Clima als bas Ledicha-Thal haben; folgten wir aber Ruppell's Sohe von El Arbain von nur 5366 F. absoluter Gohe, so wurde in Vergleich mit biefer Angabe bas Rlofterthal mit seinem Garten noch keine volle 100 Fuß tiefer liegen.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>?) v. Zach, Not. in Corresp. astron. VI. p. 29; Monatl. Corresp. 25. XVII. 1808. p. 200 u. f.; G. Ruppell, Reife in Nublen. 1829. **5.** 257.

# Sinai-Halbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rloster. 629

Auf jeben Sall liegt bas Ratharinenflofter mit feinem Garten um ein hundert Bug wenigstens tiefer als bas mafferreichere Thal bei El Arbain und ber Rloftergarten- gegen 5000 Buß über bem Deere, eine Bobe bie bei ben bis jest noch fo febr abweichenben Refultaten als mittlere Unnahme genugen mag, bis vollftanbigere Beobachtungereifen auf ben Ginai bas Genauere ermitteln werben. Es nabert fich biefe Annahme ber erften versuchten Schapung ber Gobenlage bes Sinai - Rlofters burch Chrenberg's Thermonreterbeobachtungen 68), welche jeboch noch um 400 guß höher ausfiel, aber durch Rampy fritifche Unmerfungen icon berabgebrudt werben mußte, obgleich bie nach beffen Theorie gegebne Berechnung, wie nach Ruppell's Beurtheilung, nach bem Gebeihen ber bortigen eblen Dbftforten 69), die Lage ju tief beraborudte. Gine metereologische Station auf bem Sinai wurde baber gur Bestimmung ber localen wie allgemeinen Temperaturverhaltniffe von großem wiffenschaftlichen Intereffe fein.

Einstweilen muß ber Gartenbau über bas Glima Auffolug geben. Den gangen Binter, fagt Burdharbt (vom Ende November an nach Huffegger), ift ber obere Ginai tief mit Schnee bebedt, bann find alle Baffe zugefchloffen und bie Bochgipfel unzugänglich. Browne 70) fand am 22ften März 1793 am Nordabhang bes Sinai noch Schnee; im Rloftergarten wird er immer balb von ber Sonne weggelectt: Defen fehlen im Rlofter. Der mahre Samum erzeugt fich in biefen Sochthalern nicht, nur aus ber Berne wirft er zuweilen noch bier ein. Go verschieben ift bier bas Clima von bem agpptischen, obschon es schon um einen gangen Grab füblicher ale Cairo liegt, daß hier bie Fruchte zwei Monate 71) später reifen, als bort. Apritofen, bie dafelbst schon in ben letten Tagen Aprils reifen, konnen im Rlostergarten am Sinai erft Mitte Juni ibre Reife erhalten. Die Baume bes Gartens liefern (wie im El Arbain nach Rappell f. ob. S. 604) bas feinfte Dbft 72) an Orangen, Limonen, Mandeln, Maulbeeren, Apritofen, Bfirfich, Birnen, Nepfeln (biefe beiben Sorten

<sup>\*3)</sup> E. Rampt, Rec. von Ruppells Reife, in Sall. Allgem. Lit. Zeit. Aug. 1830. Rr. 146. S. 524. \*\*) E. Ruppell, Reife a. a. D. S. 259—260; Ruffegger, Reife B. III. S. 3. \*\*) W. G. Browne, Travels in Africa etc. London. 2 Edit. 1806. p. 192. \*\*

72) Burckhardt, Trav. p. 570; b. Gefen. II. 913. \*\*

549; bei Gefen. II. 884.

# 630 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 9.

boch nicht fo fcmadhaft nach Geegen 73) ale bie europaifchen Arten), Dliven, welches weit belicater als bas agpptifche ift und baber auch borthin guten Abfat hat. Bu biefen Doftarten fügt Schimper noch Granaten, Beigen, Dliven, Pflaumen (Shelut, nach Seegen eine besondere Art), 3metiden, Wein. trauben, und fagt, daß biefe bort ungeachtet bes Schnees und Gifes im Winter, welche bafelbft vorfommen (f. ob. G. 445), boch porzüglich gebeihen. Sie muffen alfo boch auch in Binterzeit, Die wol nicht fehr rauh und anhaltend fein fann (bis zum Bebruar, erfuhr Robinfon, friere es hier zu Gis) gut gefcutt fein, fei es burch gute funftliche Bermahrung, und Chimper ruhmt die Bartenpflege, ober burch die gunftige Lage bes Rlofterthales und ber umgebenben boben Mauern, fo bag man bie Temperatur innerhalb der Bartenmauern, eine Art Treibhauswarme, boch nicht eigentlich ale flimatologifchen Daagfab annehmen barf, ber barum auch in ber fonft fo genauen Rampifchen Bobenberechnung ber Rlofterlage, nach Bemprich's und Chrenberg's vergleichenben gleichzeitigen Temperaturangaben in Sor und im Rlofter, für bas Rlofter ju niebrig ausfiel (nur 3500 Fuß üb. M.) 74).

Chrenberg hatte bas Mittel aus mehrtagigen Beobachtungen über ben Unterschied beider Temperaturen gu Tor und im Ratharinenflofter am Sinai, fur biefes lettere, benfelben von jenem gefunden, jur Beit bes Connenaufgange 11°, 2 Uhr Rachmittags 7°, alfo im Mittel 9°, und folog, ba man 600 Fuß fteigen muffe, wenn bas Thermometer um 1° finten foll, bag bas Rlofter um 9×600, b. i. 5400 Buß bober liegen muffe über bem Meeere als Tor; eine Babl, bie icon von Ruppell ale ju groß anerkannt wurde, beren Formel, bie gur Berechnung biente, feine volle Bultigfeit haben fonnte, ba fie nur fur ein Mittel aus bem gangen Jahre benutt werben fonnte, biefe Temperaturbeobachtungen aber nur im Berbft, im Monat Oftober und November, gemacht Die Critif ber Formel burch Bergleichung mit anbern Observationen brudte aber bie Bobe ju febr berab, obgleich bie Beobachtung felbft ein lehrreiches Bilb ber Climatit fur biefes berrliche Obstellima ber Sinai-Barten abgibt. Außer Diefen ebeln Obstarten, bie anch hier ihre gute, wenn auch nicht fo

<sup>173)</sup> Seetzen, Mfcr. 1807. 74) E. F. Kampt, in Sall. Allgem. Elt. Jelt. 1830. Aug. Nr. 146. 6. 524.

# Sinai-Halbinsel; Centralgruppe, Sinai-Rloster. 631

reichliche Bemäfferung wie in El Arbain erhalten, wird etwas Gemüse gebaut, wie Bohnen, Salat, Zwiebeln, Gurken, Melonen, unter benen die ernste Chpresse pittorest alles andre überragt. Außer ben Mönchen, die den Garten bearbeiten, wird er von ihnen nur wenig besucht; öfter wird ihm boch die anhaltende Dürre sehr nachtheilig, und wenn er auch reichlichen Ertrag gibt, so wird er nicht selten von den Beduinen ausgeplündert. Als Burckhardt dort war, hatten die Beduinen drei Jahre hintereinander alles Obst gestohlen, und die Mönche mußten es ihnen wieder abkausen.

Als Robinfon 75) am 24ften Marz, ba wegen langen Regen= mangels die größte Durre im Lande eingetreten mar, und felbft bie Rameele por Sunger und Erfcopfung ftarben, in ben Rloftergarten tam, empfing ihn boch bas frischefte, lieblichfte Grun, unb ber erquidlichfte Schatten mitten in ber fchauerlich verfengten Gindde, die Mandelblüthe war längst vorüber (W. G. Browne 76) fand 1793 am 22. Dlarg bie Manbelbaume in Bluthe, aber es lag noch Schnee am Sinai), die Aprifosen und Apfelbaume maren Bahrend feines fünftägigen Aufenthaltes eben im Berblüben. bafelbft mar bas Wetter ungemein fcon, bas Thermometer im Rlofter ftand ftete zwischen 7 bie 15%, Reaum.; alfo mahres beutiches Frühlingewetter. Die reine, trodne, gemäßigte Bergluft (Ende November beobachtete Ruffegger 7 bis 8°, fcon ein rauheres Bergelima) wird auf den Menfchen eben fo wohlthätig wirken, als auf bie Dbftbaume. Auch find bie Donche ruftig, Rrantheiten finben fich bei ihnen nicht, fie erreichen ein bobes Alter, bis fie Altersichmache ereilt. Die Beduinen aber leben ju burftig, unter ju großen Unftrengungen, g. B. bas beständige Golgichleppen, um gleiche Bortheile ju genießen; fie altern fruhzeitig.

v. Schubert 77) fand beim Eintritt in ben Rloftergarten am Iften Marz die Pfirsiche und Mandeln schon abgeblüht, Apristofenbluthe in voller Rosenpracht; Rirschenospen brachen eben erft auf, Apfel = und Birnknospen schlummerten noch; der kleine Wald von Orangenbaumen duftete aber berrlich, und erfrischender Sauch flieg herauf aus den reichlich mit Wasser gefüllten Cisternen.

<sup>75)</sup> Robinson, Bal. 1. S. 148, 153, 194. '6) W. G. Browne, Travels in Africa. Lond. 2. Edit. 1806. p. 192. '7') v. Schubert, Reise II. S. 307, 351; Russeger, Reise B. III. S. 39.

# 632 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfonitt. S. . 9

Beben Nachmittag warb ber Garten fammt bem Rlofter burch ben Horeb in erfrischenben Schatten gelegt (bie Mittagebige im Thal ift bedeutenb), und ein fuhlenber Luftzug ftreicht bann burch bas Rlofterthal.

Außer ben zuvor genannten Gartengemachfen führt 'v. Schubert auch ale bier machfend, noch bie Sejal-Acacie auf, bie Aron 8 = Diepel (Mespilus Aronia) mit erbbeerartig fcmedenben Fruchten, ben Spcomorus, zwergartig bleibende Balm. bufde und Samaristenftrauche. Auch ben Aleppinifchen Blafenstrauch (Coluthaea haleppica), Sphaerai ber Araber, aus welchem Mofes Stab geschnitten fein foll. 3m 3ahr 1697 nannte Morrifon ben einzigen Bufch, aus welchem bamals ber Mofestab geschnitten murbe, ben ihm ber Brior felbft verehrte, Affermufa 78) (Mofestab); wol baffelbe Gemache, bas Schim per's Untenntnig ber Sprache Dicheterat Seib Musa nannte (f. ob. S. 489). Rach Lepfine 79) beißt ber Strauch wirklich Jaffur, wird aber als Stab gewöhnlich Affat Mufa, Stab De fe's, (es ift bie Coluthaea haleppica) genannt. Doch nannten auch Unbre wieber eine Beibenart, ein gefchmeibigeres Ruthenholz, bas auch zu Reifen bient, alyvs ober Saffaf, baraus ber Mofestab geschnitten werbe (f. ob. 6. 544).

Auf dem hutberge fand v. Schubert machsend die Strauchemelbe (Atrophaxes spinosa); an andern Orten die Ephedra alata, einen schönen Geistlee (Cytisus uniflorus). Noch führt v. Schubert unter vielen andern dortigen Gewächsen, die Zuccarinl und Bagner in München näher untersucht haben, einen großen heilschwamm (Cynomorium) an, ben er in Blüthe fand, dem malthesischen (Cynomorium coccineum) vergleichbar, der auch auf den isolirtesten Felsen der Insel Gozzo wachse, aus welchem die Maltheser einst eine officinelle Universaltinctur bereiteten. Es sei ein keulenartiger, dunkelcarmoisinrother Strunk, an dessen Oberfläche kleine Blümchen stehen; von Arabern werde er als eine gesunde Speise roh verzehrt.

B. Schimper's langerer Aufenthalt am Sinai 80) gab ibm folgende Daten. Die hite im Rloftergarten, wo er fein Belt aufgeschlagen hatte, überstieg in Juli und August selten 31°R., erreichte nie 33°; in ben entferntern untern Thalern war fie un-

<sup>178)</sup> A. Morrison, Relat. histor. l. c. Toul. 1704. p. 113.
189) Lepfine, Mfcr. 1845. \*\*\*) B. Schimper, Mfcr.

# Sinai-Balbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rlofter. 638

erträglicher. Er fühlte fogleich bei ber erften Anfunft, von ber Rorbfeite her, in die 5000 guß hohe Blateauebene Er Raha ben großen Ginfluß bes fühleren Gohenclima's biefer Centralgruppe. Der mabre Samum erzeugt fich in biefen Bochthalern nicht, auf bie er nur noch aus ber Ferne einwirft. Den mahren Samum lernte Schimper nur im füblichen Babi Bebran, Burdhardt in ber weftlichen Ruftenebene el Raaf (f. ob. G. 441) tennen; Tifchenborf81) ben Chamfin bei ben Arabern genannten Bind am Weftenbe ber Balbinfel, in ber Nabe von Ajun Dufa, bie mit Banben greifbare Finfterniß (2. B. Mofe 10, 22 u. 23), welche bas Licht ber Sonne verbeden tann. E. Ruppell 82), ber biefe anhaltenben Glutwinde aus G.B. am Rorbende ber Sinai-Balbinfel bei Gueg erlebte, fant babei bie Atmosphare fo febr mit Dunften belaftet und opat, wie er fagt, baß es ihm absolut unmöglich mar, irgend eine aftronomische Dbfervation zu machen.

Bei Samum, beffen fcweren und ber Befundheit febr fchablichen Luftbruck eine völlige Winbftille und febr große Sige vorbergeht, ift ber Erbboben felbft, nach Schimpere Erfahrung, im Schatten beiß gleich einer Feuerflamme. In ber Sobe von 1 bis 11/2 Bug über ber Erbe ift es bann faft unmöglich, zu athmen: benn bier ift es viel beißer als in oberer Luftschicht. Es ift, als quelle bie Bige aus bem Boben bervor (ob burch Reverberation?), Rach einigem Berlauf erreicht diese heifie untere Luftschicht eine Bobe von 3 bie 4 Bug. Bloblich erhebt fich ein fcmacher Binb ohne bestimmte Richtung, ber fich balb verfidrit, und eine graugelbe Berdufterung (nicht vom Staube) tritt ein und verbreitet fich burch bie gange Rieberung, bedt die Thaler wie mit einem Schleier. Richt lange glangen bie Berggipfel mehr wie auvor im flaren Sonnenfchein. Der Bind fleigert fich gur Beftigfeit, graue Scharfbegrengte Bolten bilben fich und beden bie Berggipfel. Run wird bie Luft an allen Orten gleich, bas Bervorquellen einer heißen Atmosphäre hort auf; die mit Staubwolten fich fullenben Thaler, und bie in ber Luft verbreitete Glectrititat zeige an, bag ber Gamum weht. Go mar bie Erfcheinung am 10. Juni 1835 in Babi Bebran. Frut balb 8 Uhr batte man bie erften Empfindungen von Unbehaglichfeit. 11m 9 Ubr

<sup>81)</sup> Tischenbors, Reise Th. I. S. 264. 82) E. Rüppell, Lettre in Corresp. astr. 1822. Vol. VI. p. 579.

## 634 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 9.

prufte Schimper mit einem naffen Banbe ben Drt ber groß-

ten Bige, bas schnell getrodnet war. Um 11 Uhr lag ein graugelber Schleier in ben Thalern, um halb 12 Uhr wehte ein beftiger Wind gegen Dft, ber bis zum Abend anhielt; nach Sonnenuntergang jeboch nur noch fcmach. Der gange Borigont mar von grauen, undeutlich von einander geschiebenen Wolfen überzogen, und am folgenden Morgen war ichon wieder blauer Gimmel und rein erquidenbe Luft. Rommt biefer Wind aus ber Berne herbei, ohne fich am Orte felbst zu erzeugen, so zeigt fich zuerft am westlichen Borigont ein grauer, nebelartiger Streif, ber an Größe macht, und mit bem auch die Luftbewegung fleigt. Bei gang bebedtem Borizont ift ber Wind heftig, beiß, abspannenb, wobei bie Transspiration leibet. Dies ift berjenige Samum gewöhnlicher Urt, gegen ben man einigen Schut bat, wenn man sich in Vertiefungen platt auf die Erde legt. Nur die se lettere Art (bes mitgetheilten) Samum aus ber Ferne wirb auch auf bem hoheren Sinai mahrgenommen; in ben nieberen Thalern aber fennt man beibe Arten (ub. die Simme genannten Staubwirbelwinde f. ob. G. 445). - Noch weit furchtbarer ift ber Chamfim ber Sandwufte gegen Megweten bin, wie ibn Tifchenborf erlebte, ber in ber Beriobe feines Vortommens von Enbe April bis Juni eine Buftenreife felbft gefahrvoll machen fann. Schimper, ber fich vom erften Frubjahr bis September auf bem Sinai verweilte, fagt: Der Juni fei bafelbft zwar febr beiß, aber immer noch angenehm, ber Juli und Auguft icon beißer. Enbe bes letteren Monate ftellen fich unter ben Dibebalije boeartige Bechfelfieber ein, bie man von ben Ausbunftungen ber in größern Beden verfammelten Waffer herleitet: benn meift find es nur bie Gartenarbeiter, welche bavon angegriffen werben. 3m Rovember erhalten biefe Bafferbeden wieber ihren frifden Bufluß, bann verschwinden die Rrankheiten. Außer ben Wechfelfiebern tommen bier Sonnenftich und Cholera vor, wenigstens beftige Diarrhoen und Rrampfe; von Sterbefällen an biefen fpricht jeboch Schimper Die Beft, fagt v. Schubert, ift auf bem Sinai gang unbefannt. In bem tiefliegenden El Tor fangen die Wechselfieber schon im April an und bauern bis October und November; fie tehren alljährlich wieber, und werfen auch die Einheimischen nieber, die fich jeboch meift wieber bavon erholen, indeß Frembe leicht ihnen unterliegen. Das Ginfammeln ber Pflangen batte für

## Sinai-halbinfel; Centralgruppe, Sinai-Rloster. 685

ben Botaniter auf ber Gebirgegruppe fcon mit bem letten Juli feine Enbichaft erreicht.

Bon ben bonnerartigen Tonen, welche bie Monche bes Rloftere von Beit zu Beit auf ihren Goben, wie Ramonaben, vom Om Schomar aus gehört zu haben verficherten, haben wir oben gefprochen; fie veranlagten Burdhardt gu feiner Befteigung biefes Sochgipfels, weil er Bulcanitat fur bie Urfache biefer Erfcheinung vermuthete, von ber fich aber auf bem Gipfel jenes Regels teine Spur zeigte (f. ob. G. 545 u. f.). Dennoch borte w. Coubert fpaterhin allerdings auch von einigen Erbftogen 83), Die man wol auf ben Beloboben bemertt haben wollte; boch im Rlofter nicht. 2B. Turner's Angabe von einem febr heftigen Erbbeben im Jahre 1814, bas viele Felfentrummer in bas Leba fcathal binabgefturgt baben follte, ber einzigen, bie une über ein foldes Phanomen birect Bericht gibt, ift fcon oben ermahnt. Eben fo wenig hat irgend einer ber neueren Reifenben (A. Dorrifon im Jahre 1697 ausgenommen 84), wie er fagt, belleuchtenbe Blige und furchtbar rollende Donner, und zwar im Berbft, am 27. Rovbr.), fo viel une befannt geworben (über bie bei Sor f. ob. G. 445), ein Bewitter in ber Bebirgegruppe bes Sinai erlebt, ober eines folchen Phanomens bafelbft ermabnt, bie alfo febr feltene Erfcheinungen bafelbft fein mogen, wenn nicht Die Frühlingszeit etwa, in welche bie meiften Bilgerreifen fallen, als bie Urface ihres fo feltenen Bortommens angefeben Wenn aber ichon ein paar Piftolenschuffe, Die werben burfte. Lord Lindfan 85) vom Bipfel bes Sinai abfeuerte, ein fo berrliches Echo burch bie Thaler hallen und wiederhallen machte, welche großartige Wirfung mußte nicht hier fcon ein gewöhnliches Bewitter fur ein Bolf haben, bas in ber Ebene Megyptens folche Raturerfcheinung niemals hatte fennen lernen: benn Gewitterentlabungen find auch bort ungemein feltene Ericheinungen, und felbft bei ber fo außerorbentlichen agpptischen Landplage wirb nur gerftorender Gagel und Regenguß genannt (2. B. Dof. 9, 18-24), nicht einmal Donner und Blig. Diefer aber zeigte fich bei ber Offenbarung Jehova's in ber Befetgebung am Sinai in feiner gangen majeftatischen und bas Gemuth eines gangen Boltes ericutternben, alles burchbringenbe Bewalt und Erhabenheit: benn

v. Schubert, Reife H. S. 351.
 l. c. p. 104.
 b. Lord Lindsay, Lettres p. 299.

#### 636 West-Asien. V. Abthellung. I. Abschnitt. S. 9.

Jehova felbft (beißt es 2. B. Dof. 19, 20) tam barin bernieber-

gefahren auf die Spite bes Berges Singi. Dieselbe Gerrlichfeit Sottes, bes Weltenschöpfers, welche einft ben Berges- und Deeresmogen geboten, bier ftill zu fteben und fich gu ben Gochgipfeln fo und nicht anders zu erheben, biefetbe, wie im Regenbogen Roahs und im ftillfanften Saufen bes Glias (f. oben S. 576), welche bas himmelszelt mit feinem Sternenheere ausbreitete, biefelbe fprach auch bier in ihrer immerfort gottlichen, nun aber erft bem Menfchen verftanblichen Allmacht burch Donner und Blis gum Bolt burch feinen Bropheten. Erfüllt nicht auch heute noch jebes Prachtgewitter bie benfenbe und empfindenbe Seele mit ber unmittelbaren Gegenwart Gottes, und follte bies eine Taufchung fein, und bie Matur einem für fich ablaufenben Rabermerte einer Uhr gleichen, Die ber Deifter nach findifch = menfchlichen Begriffen blos jum Diegbrauch gang aus feiner Band gegeben? 3hr ewiger Inhalt voll täglich fich erneuernder Bunber, bie noch teine feinste Speculation ber noch fo tief forschenden Lebre von ben Organismen ober ben phyfifchen Rraften in ber Ratur bis zu ben Imponderabilien hinauf u. f. w., sobald es auf die erften Urfachen ber Ericheinungen und ber Dinge antommt, bat ermitteln fonnen, und niemals burch menschliches irbifches Biffen fich ermitteln wird, zeigt wol beutlich genug, bag Er fie noch immer in feiner Band balt. Sie bat auch bier, in ber geiftigen Belt eines gangen Bolfes, ihre Bunber bamals gethan, wie fie biefelben, trop der Blindheit ber Rlugen, auch heute noch thut. Bie ber Bligftrahl ben Leib tobtet, fo tonnte er auch ben Beift eines Martin Luther fur Die ewige Bahrheit in feinem erschlagenen Freunde lebendig machen, und bas Gewitter ber Gefengebung auf Sinal bleibt ein Denfmal in ewigen Beiten fur bas Bolt Israel, ja für bas gange nachfolgenbe Menfchengeschlecht: bag berfelbe Gott, ber himmel und Erbe gemacht hat und ber Erhalter feiner Schopfung auch in jedem Gewitter ift; baß Er nicht wiber bie Ratur, fondern mit ihrer gottlichen Rraft Bunder an Bunder reiht, in Begenwart wie in Bergangenheit, beren Urgrund ber Denfch mit feiner icharffinnigen Rurgfichtigfeit boch nicht ermit-Daß es aber ein Bemitter mar, in bem bie Bunlein fann. ber ber Gefetgebung fich offenbarten und ihre bochfte Bertlarung gewannen, hat die mofaifche Ueberlieferung mit erfcutternber und burchbringender Rlarbeit in jedem Berfe bes 19ten Rapitels ber Berichterftattung ausgesprochen. Die Urfunde fonnte in ihrer

## Singi-Balbinfel; Centralgruppe, Singi-Rlofter. 637

wahrhaftigen Darstellung ber großartigen Ratur- ober vielmehr Weltbegebenheit nicht baran benken, bas Wunder jener Offenbarung badurch schwächen ober gar noch stärken zu wollen. Denn die Thatsache übermannte sie selbst, ber historische Erfolg war noch weit größer und wunderbarer in seinen Wirkungen als die momentane Erscheinung; eine Wirkung auf Jahrtausende hinaus. Die Darstellung aber ist das naturgetreueste und zugleich erhabenste Meisterwerk, das je von so großer Begebenheit Bericht gab: keine kerbliche Hand soll den Berg der Gesetzebung berühren, ohne des Todes zu sein; drei Tage zuvor soll das Bolk sich heiligen und reinigen. Wenn bann die directe Wolke aber erscheint, in der Zehova zu seinem Propheten kommen wird, mit ihm zu reden, auf daß das Bolk zuhöre und glaube ewiglich, dann soll das Bolk, wenn es lange tönen wird, an den Berg gehen.

Als nun ber britte Tag kam und Morgen war, ba erhob sich ein Donnern und Bligen und eine dice Wolke auf bem Berge und ein Ton einer starken Posaune; bas ganze Bolk aber, bas im Lager war, erschrak. Und Mose führete das Bolk aus bem Lager Gott entgegen, und sie traten unten an den Berg. Der ganze Sinai aber rauchte, darum daß der herr herabsuhr auf den Berg mit Keuer; und sein Rauch ging auf wie der Rauch vom Ofen, daß der ganze Berg sehr bebete. Und der Posaunen Ton ward immer stärker. Mose redete und Gott antwortete laut. — Alls nun der herr hernieder gekommen war auf den Berg Sinai, oben auf seine Spise, forderte er Mose oben auf die Spise des Berges, und Mose stieg hinauf u. s. w.

Und — ber Erfolg biefer Begebenheit 86), ein gleich großes Bunder: ein Bundniß von Gott mit- bem Bolke, ein Bund bes Bolks durch freien Entschluß mit Jehovah durch muthige Zusage bes Gesetes; besieben Bolks, das eben aus der irdischen Sclaverei erft erlöset war, und nun zu der größten sittlichen Sohe hinaufsteigt, durch feierliche Zusage des Gehorsams (2. B. Mos. 24, 3),
um auch zur geistigen Befreiung zu gelangen. Nun erkennt es
nicht mehr den blos schreckenden Gott (wie alle andere Bolkerwelt
mit ihm), sondern auch den lieblichen, gnadenreichen, in dem ganzen überirdischen Glanze seiner Gerrlichkeit. Es ift aus einem
roben, gedrängten hausen burch diese heilige Geburtöstunde zur

<sup>109 3.</sup> Emalb, Gefchichte bee Bolfe Bercel, 2. Bb. 1845. S. 85—172; C. v. Lengerfe, Renaan. I. G. 451 n. a. m.

E

wahren Gemeinde Jehova's wiedergeboren, die nicht nur die 3bee ber Einheit Sottes wahrhaftig in sich aufnimmt, sondern auch gur Erkenntniß ihres wahren himmlischen Erlösers gekommen ift. Es ift dies der Grundgedanke der ganzen kunftigen Geschichte des Bolkes, nanlich des rein geistigen Gottes; eine erste Offenbarung auf Erben am Sinai, ein ewiger Schatz, der als Keim weiterer Entwickelung für das Bolt Ibrael gedient, und dann durch die Erfüllung der am Sinai geschehenen Berheipungen, als unverausgerliches Gut, zu seinem ewigen Seegen über das ganze Menschenageschlecht sich verbreitet hat.

Bor ber Gesethgebung am Sinal, sagt ein neuerer Autor, war bas Bolf Israel als solches noch kein Bolk; es war in einem, seinem Gotte ganz entfrembeten Buftanbe. Run erft, mit ber freien Annahme bes Gesethes, trat es in Bund mit seinem alleinigen Gotte Israels; bie Ramen Elohim und Shabbal hören seitbem auf, und ber Name Jahre, Jehovah in ber Gesetheng bezeichnet die große Wendung ber geistigen Volksgeschichten am Sinal.

#### Sechstes Rapitel.

Die zweite Hauptgruppe des Centralgebirges: die Gruppe des Serbal mit Wadi Feiran (Faran, oder Pharan), Wadi Mokatteb und ihre Umgebungen.

#### **§.** 10.

Der Uebergang von ber Sinaigruppe zu ber GerbalGruppe ift uns burch bie Rieberungen an ber Weftseite vom
untern Wabi hebran aus, burch bie Ebene El Raa (f. ob.
S. 484), vom obern Wabi hebran burch bas Seitenthal
Melaha (f. ob. S. 495), an ber Ofisite aber burch ben halbfreis bes Wabi el Sheifh befannt, ber bie nörblichen Außenwerfe bes Sinai umfreiset, bis er am El Bueb, ber engen FelsPforte, (f. ob. S. 498, 510) sich mit bem Ofiausgange bes Wabi
Feiran vereint, und einen tiefen Längenbegleiter bes GerbalJuges an bessen Nordostabsturze bilbet. Die Verkettung ber
Sinai-Gebirgsgruppe mit bem Serbal-Buge kennen wir
schon burch ben Gebirgsfnoten ber einzig gangbaren
Windpasse (Nath Haui), bessen Passage zwar beschwerlich

#### Sinai-Salbinfel; Gruppe bes Serbal-Gebirges. 639

ift, aber, jene Umwege burch die öftliche und weftliche Dieberungen vermeibenb, ben birecten Bugang gum Sinal-Rlofter bom Rorben her in furgefter Beit gestattet (f. ob. G. 505-512). Schon liegen Babi Bebran und El Raa, wie Babi Beiran, gang au-Berhalb ber hohen Centralgruppe (f. ob. S. 507) und bie genannten Baffcluchten unterbrechen ihre weitere nordweftliche Fortfetung; aber noch einmal brangte bie plutonifche Bewalt aus ber Tiefe ber norbnordweftlichen Spaltungerichtung einen gewaltigen Gebirgegrat bis über 6000 guß Bbbe empor, aber in vielgipflicher Berriffenheit und Berfpaltung: ben wilben und hoben Serbal, ber ploglich, aber nur infelartig emporfleigt (f. ob. S. 557) und eben fo fcnell wieber abfallt, fo bag an feinen öftlichen, weftlichen und nordlichen Geiten und Fortfegungen ihn nur niebere Glieberungen umlagern, über benen er allein noch einmal majeftatifch faft bie zur abfoluten Bobe ber Centralgruppe felbft emporfteigt. Seiner bewundernemerthen Formen und ber parabiefifchen gulle feines anliegenden Feiranthales ungeachtet, Die erft in neueren Jahrzehnben eine größere Aufmertfamteit noch neben ber Bauptgruppe ber Rlofterberge bes Sinai erregten (f. ob. G. 28), blieb er eine lange Reihe von Jahrhunberten bindurch ungenannt und unbeachtet in feiner Bufteneinfamteit liegen, von feinem befannten Bilger befucht, von feinem europalichen Banberer betreten: benn es fehlte ihm in ben fpatern Beiten bie Beihe ber Tradition, ber Beiligfeit. Erft bie Raturforschung hat ihm ble Ehre ber Untersuchung angebahnt, und bie Archaologie eine altere Burbe vindicirt, die fruher unbefannt war; fcon in beibnifchen wie in mofaifchen und driftlichen Beiten foll feine fuhne und prachtvolle Felfenftirn burch die Mieberlaffung einer Sottheit geweiht gewesen fein, von ber bie Gegenwart feine Uhnung hat. Beibe Formen, Serbal-Bobe und Feiran-Thal, haben dadurch in ihren Naturverhaltniffen Anfpruch auf ein boheres Intereffe gewonnen, und es ift nur zu bedauern, bag wir bis jest noch zu wenig und zu unvollständig in Thatfachen unterrichtet find, die gur befriedigenben Erfullung biefes Intereffes nothwendig fcheinen.

Bor C. Riebuhr (1762) hatte, fo viel und befannt geworben, noch Niemand ben Namen Gerbal auch nur genannt; benn Bocode 87), ber vor ihm (im 3. 1738) bes Weges ging,

<sup>187)</sup> R. Bocode, Befdir. bes M. I. S. 211, 237.

# 640 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

nannte zwar sehr hohe Berge am Wadi Pharan, ben er nicht weiter beschreibt, aber den Bergnamen verschweigt er, obwol er in seiner Karte von der Sinai-Halbinsel an einer ziemlich dazu geeigneten Stelle den Ramen Gerban cintrug; und der ausmerksame A. Morrison 88) (1697), der einzige unter den älteren Reisenden, welcher dem Wadi Feiran einige Ausmerksamkeit widmete, spricht nur von der Wüste und dem Berge Pharan, ohne einen specielleren Ramen zu nennen.

Miebuhr 89) fagt, bag er auf feiner fiebenten Tagereife (ben 13. September) fubmarte von Sueg, 241/, beutsche Deile fern von biefem Bafenorte, feinen bieberigen Raramanenmeg jum Berge Sinai etwas zur Seite liegen ließ, und am Berge Sirbal vorüber in bas Thal Faran eintrat, wo fein Buhrer, ber Schech, feine Beltwohnungen hatte. Vom Berge giebt auch er feine weitere Rachricht, sondern nur vom oftwarte baran ftogenben Thale, bas er wegen feiner Dattelgarten vor allen übrigen bisher auf ber Salbinfel gefehenen hervorhebt, in welche fich feine Beduinenführer gerftreuten, um ihre umherwohnenden Freunde gu Er borte, bag in ber Rabe Ueberrefte einer alten Stadt feien; ba er biefe zu befeben munfchte, gingen feine Shafire ober Führer aber beimlich bavon und liegen ibn im Stiche; er konnte fie baber, weil ichon am folgenden Tage bie Rarawane weiter jog, nicht erfunden. Dennoch erfannte er biefes fur bas berühmte Thal Pharan, jest Babi Faran ber Araber, bas fett Dofe Beiten feinen Ramen eigentlich nicht (nur in Feiran nach heutiger Munbart) veranberte. Es tomme, nach Ausfage ber Araber, von D. g. D. eine halbe Tagereife bis ju bem Orte, wo er lagerte, und falle eine Tagereise weiter nach 2B. 3. 6: in ben arabifchen Meerbufen. Die Berge, welche bas Thal gu beiben Seiten einschließen, zeigten fich fehr fteil, von Sanbftein, hie und ba mit roth und fcmarz gefprenkeltem groben Granit vermengt. Es lag jest troden, aber nach langanhaltenben Regen ergiefe fich bas Baffer von ben umliegenden Bebirgen fo febr, daß die Araber fich bann mit ihren Belten aus bent Thal auf die Anhohen fluchten muffen. Diebuhr fagt jeboch felbft, bag er nur einen fleinen Theil von biefem Thale, wol nur einen Rebenarm beffelben, zu feben betam, ber nicht einmal fruchtbar war,

<sup>188)</sup> A. Morrison, Relat. historique l. c. Toul. 1704. 4. p. 114, 115.
89) G. Riebuhr, Reifebefchr. I. S. 240.

## Singi-Salbinsel; Gruppe bes Serbal-Gebirges. 641

obmol eben bie Fruchtbarkeit biefes Thales Faran fo fehr gerühmt murbe. In ber Begend, wohin bie Ghafire gegangen maren, follte es, nach ihren Musfagen, fo viel Dattelgarten geben, bag fich viele taufend Menfchen bavon ernahren könnten, und wirklich pflegten bie Araber auch von bier, wie aus ben Garten an ber Westfeite bes Dichebel Mufa, alljährlich viele Datteln, Beintrauben, Aepfel und andere Fruchte nach Suez und Cairo zu bringen, inbeß bie Araber ber andern, mehr muften Berggegenben eben babin etwa nur Biegen, Bolgfohlen, Gummi, fleine Steine gu Bandmuhlen, jum Abfat brachten, um fich bafür Rorn, Rleiber und bergl. einzutaufchen. In ber Mitte Geptembers, als Diebubr bas Babi Baran burchzog, hatten die frifchen gelben Datteln, welche man ihm von ben Palmen barbot, noch nicht ihre Reife Um barauf folgenben achten Tagemariche (ben 14. Geptember) fehrte Diebuhr aus bem Seitenthale in die Ebene bes Bauptthales von Babi Faran und ber anbern Schluchten gurud, in welchem er vier Stunden Wege gegen G.D. zurudzulegen hatte, ehe er, am Abend bes Mariches, ben Anfang bes Dichebbel Mufa mit ben falten Quellen (27 beutsche Deilen fern von Suez) erreichte, mit welchem Namen er ben Unfang ber fich bochhebenben Centralgruppe bes Sinai bezeichnete (f. ob. S. 506, 525). Canonicus Al. Morrifon, ber gegen Enbe bes 17ten Jahrhunberte ale Bilger vom Sinai nach Suez zurudfehrte, fagt, bag er bei einer reichen Quelle im Pharan fein Lager aufgeschlagen, und bag biefe bie einzige ber bortigen Buften fei, mo er Butten von Stein erbaut gefunden habe, die nicht portativ feien. Das Dorf Pharan beftebe aus einem Dugend folder Butten, Die freilich auch nur einen elenden Aufenthalt barboten; auf bem Gipfel eines bafelbft febr boben Berges (?) habe er bie bebeutenben Refte eines Caftelle gefeben (?), bas außer feiner Lage ibm auch an fich febr boch zu fein gefchienen, bas von Saracenen gegen bie Raliphen von Aegypten erbaut gewefen, aber von biefen bezwungen worben fei. Nicht fern von ba beginne ber Marath (Marah, f. ob. S. 27) genannte große und weite Defert, bis an das rothe Deer fich ausbreitend, in welchem ber berühmte Brunnen fei, beffen bitteres Baffer Dofe burch Golzeinwerfen fuß gemacht.

Rein Zweifel, daß hier bas ichon von B. Antoninus Martyr bezeichnete, obwol nicht benannte driftliche Gultur=thal Mitte bes 6ten Jahrhunderts (f. ob. S. 33), fo wie bie von Rilus, Ende bes vierten Jahrhunderts, wirklich benannte drift-

## 642 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abiconitt. S. 10.

1

liche Stadt Faran (f. ob. S. 15) mit ihrem Senate an ber gewöhnlichen großen Strafe, in dem bewohnteften Mittelpuntte ber Balbinfel (f. ob. G. 32) ihre Stellung batten, fo menig auch von biefem anderthalb Sahrtaufende hindurch ferner bie Rede mar. Seben wir, mas die jungfte Beit über diefe Localitaten zu berichten welß, die immer nur flüchtig burchzogen werben fonnten. Burben wir bes agpptischen Ingenieur Lin ant's Beobachtungen mitgetheilt erhalten, ber im Befit einiger Garten im Babi Ferran (benn fo wirb ber Name heutzutag gefprochen, nach Lepfius) alljährlich bort einige Wochen zu feiner Erholung fich aufzuhalten pflegt, fo wurden wir vielleicht bereinft uber Bieles genauer unterrichtet werben. Erft feit ben Jahren 1815, 1816 und 1817 haben 2B. Turner, Burdhardt und G. Ruppell, und letterer noch einmal 1826, diefe Erbgegend niehr und mehr aus ihrem fruheren Dunkel hervorgehoben, bis in jungfter Beit R. Lepfius ihr burch feine antiquarifchen Untersuchungen ein noch erhöhteres Intereffe zugewendet bat.

2B. Turner 90) befuchte fie nur auf feinem Rudwege vom Sinai, ale er nach ber erften Tagereife, ben 7. Mug., von bort abgegangen, ben zweiten Tagemarich, am 8ten, in einem Thale einen Tamarietenwald erreichte, ber bis jum Babi Feiran anhielt, und ihm burch die Manna gerühmt ward, welche bier nach gemiffen Regenzeiten eingesammelt merbe. Rur felten maren einzelne ber Tamaristen über 10 Buß Gohe emporgemachfen. Schon um 9 Uhr am Morgen erreichte er bas Keiran-Thal, beffen reiche Begetation einen lieblichen Contraft bilbete gegen bie nachten, braunen baffelbe umgebenben Felsmanbe. Es bielt mit feinen reichen Garten, Palmenpftangungen, Manbelbaumen, Baffermelonenfelbern, von Samarisfen begleitet, mehrere Stunden (5 D. Engl.) an. Gegen die frubere Cultur, welche noch vor nicht gu langer Beit fowol ben Ginal wie Cairo von bier aus mit Fruchten versah, erfchien biefes Thal bamale febr verwilbert zu fein. Es behnte fich von G.D. gegen N.W.; ber fteinige Pfat führte zwischen Garten bin, an beren Oftseite fich ofter Mauerrefte, bier und ba auch noch ein paar langere Mauerlinien zeigten, nebft Boblen in naturlicher Geftalt, ober funftlich aus icon weiß, roth

<sup>190)</sup> W. Turner, Journ. of a tour in the Levant. Lond. 1820.
Vol. II. p. 451—455.

## Sinai-Salbinfel; Gruppe bes Gerbal-Gebirgs. 648-

und fcwarz gefärbten Felsmanben gehauen, bie fich nach jeber Richtung mit bem Auge verfolgen ließen. Die bunten, gerriffenen Velswände mit ihren Spalten fliegen mehrere hundert Buß hoch fenfrecht empor und wurden von überhangendem grunen Gebufc geschmudt, belebt burch wilbe Biegen, Die bie und ba (vgl. G. 291, 333, 554) fich feben ließen. Gin ftartes Coo hallte aus blefen majeftatifchen Felswanden gurud, bie Balmbaume im Thale bingen voll goldner Datteltrauben, die noch mehrere Bochen ber ftarten, im beschränften Thalgrunde gurudvrallenden Site gur Reife bedurften. Unter bem Schatten ber Balmgarten lagen Gutten ber bort haufenden Beduinen gerftreut, beren Bahl aber nach einer Stunde Beges zunahm und fich zu einer Gruppe von etwa 15 Araberwohnungen verdichtete, bie von eben fo vielen Steinmauern und Trummern alterer Urt umgeben maren, bag fie ber Reifenbe für die Ueberbleibfel einer fruberen Araberftabt anfah. Diefes lettere Dorf lag am Enbe (bem nordweftlichen) bes Culturbobens, noch von einigen großen Rabaf-Baumen (Geber ber Araber, richtiger Sittere, Lotus napeca, f. oben S. 346) umgeben, bie aber bald ein Enbe nahmen, obwol bie hohen umschließenden Felemauern bes Thales noch anhielten, zwischen benen man aber nur bie und ba noch einige gerftreute Acacienftamme anfichtig murbe. Rur bis bahin reicht ber Rame bes Wabi Feiran, beffen fteinichter Thalfpalt balb andere Benennungen bei bem Araber erhalt, unter benen ber Name bes Babi Dofatteb ber allgemein gebrauchlichfte geworben ift.

Auch W. Turner erkannte es, baß hier ber einstige Sit bes Episcopus Ecclesiae Pharan (f. ob. S. 16. u.a. D.) zu suchen sei. Die vor ihm (im Jahre 1800) nur zu flüchtig hindurchziehenden französischen Reisenden 91) hatten etwa dieselben Beobachtungen in dem Thale, so wie über den Arummerort gemacht, den sie jedoch schon genauer, auf einer 90 Vuß hohen Plateauerhöhung mit einer umlaufenden Unterstühungsmauer in Backsein und rohe Steinhausen zerfallen, als den Rest einet alten Stadt erkannten, von der ihnen Mönche und Beduinen sagten, daß hier einst Christen gewohnt hatten, die aber nach der einen Aussage von Arabern verjagt seien, indeß eine andere die Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) J. M. J. Coutelle, Observations sur la topographie de la presqu'ile du Sinai, in Desc. de l'Egypte. Etat mod. Mem. Tom. II. Livr. 3. p. 293—295.

# - 644 West-Assen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

wüftung einem Erbbeben zuschrieb. Sie erkannten selbst auf einer ber Bergkuppen (Pic du Moulin) bie Grundmauern einer alten Kirche, von gleicher Bauart wie die einiger häuser am Fuße bes hügels, vermißten aber in allen biesen Anlagen, zu benen auch einige roh in Vels gehauene Grotten gehörten, jede Spur antiker Großartigkeit. Einen kleinen Tagemarsch weiter gegen Nordwest traten auch sie in das Thal der Inschriften, d. i. in den Wadi Mokatteb ein. Damals sollten die Gararsché, der zahlreichste Beduinen-Aribus, dessen hauptling Ober-Scheift war, im Besit bieses fruchtbaren Verran-Thales sein, deren Lager aus 40 Zelten bestand; aus mehreren Brunnen von 20 Fuß Tiese schöpften sie ihr Wasser; die Länge des fruchtbaren Thales gab man auf 3 Mill. an, die Breite maßen die Reisenden auf 100 bis 150 Toissen, oder 600 bis 900 Fuß.

Weit lehrreicher ift es, wenn wir ben trefflich beobachtenben Burdhardt auf feinem Befuche vom Ginai-Rlofter burch bas große Babi el Sheith zum Babi Feiran begleiten, und von ba mit ihm zum erftenmal ben hohen Serbal befteigen (1816)92). Bir lernen, ba wir ben furgeften Gebirgemeg burch bie beschwerlichen Baffagen ber Windfattel babinwarts icon fennen, baburch auch ben bequemften, wennschon langften Beg burch ben mertwurdigen Babi el Cheifh fennen, ber ale ber größte Berbindungefanal beider Gebirgemaffen ber Centralgruppe ein befonberes Intereffe in Unfpruch nimmt, und ben wir icon fruber "bie große Curve bee größten und erweitertften Erbfvalte ber Salbinfel" genannt haben (S. 323). Bwar durch= gog Burdhardt auf bicfem Rudwege vom Sinai gum Serbal biesmal nicht die gange Lange bes Babi el Sheith, fonbern brang am erften Tagemariche birect vom Ratharinen-Rlofter auf bem fruher ichon angegebenen Wege (f. oben 6. 505) über ben Math er Raha, ben Infchriftfelfen am Brunnen Ranapter (f. ob. S. 525 u. 506) jum 2700 Buß tiefen Babi Selaf (G. 507, 525) binab, ehe er aus diefem in bas weftliche Enbe bes Babi el Sheith eintrat, und bann thalab fubmeftmarte bis zum Wabi Feiran fortichritt; aber auf feinem fruberen Ginwege gum Rloftergebirge, am 30. April und 1. Mai beffelben Jahres 93), mar er, vom Mordweft fommenb, burch bie fublichen Ausgange ber

 <sup>192)</sup> Burckhardt, Trav. p. 596—612; b. Gefen. II. S. 948—970.
 3) Burckhardt, Trav. p. 486—491; b. Gefen. II. S. 791—802.

Babi Deh, Berah und Afhbar (f. ob. S. 247, 259, 320, bem Scheibewege gegen Nord nach Bebron, wie gegen N.B. nach Suez auf ber norblichften Strafe, die auch Robinson, Ruffegger 94) und viele andre Reifende nahmen), welche fich bem Babi Selaf benachbart und gegenüber in biefelbe große Curve einmunben, in baffelbe weftliche Enbe bes Babi el Sheith eingetreten, und hatte biefen nun oft- und fuboftmarte thalauf, in beffen gangem übrigen Theile bis jum Rlofter bin, burchzogen, bag wir fcon burch ibn von bem gangen Babi eine anfchauliche Borftellung gewinnen, die aber noch burch andere Berichterstattungen, wie zumal von Seeten, Robinfon, Ruffegger, Lepftus, Roller, welche bas Babi gang ober theilmeife in feiner größten Lange burchzogen, u. A. vervollftanbigt mirb, bag wir im Stande find, diefer caracteriftifchen hauptfpalte bes gangen Centralfpfteme eine Monographie inebefondere zu wibmen, die fur beffen Conftruction noch einige lehrreiche Daten für bas Bange enthält, bewor wir bann gu ben befonbern Berbaltniffen ber zweiten Gruppe bes Gerbal und bes Babi Faran felbft übergeben.

#### Erläuterung 1.

Der Wadi el Sheikh, das gekrümmte große Hauptthal und ber Berbindungsspalt zwischen der Sinai = und der Serbal= Gruppe im Centralgebirge. Die einzige bequeme Ber= bindungsstraße zwischen beiben.

Der Babi el Sheifh, ber von der Ebene er Raha von mehr als 5000 g. absoluter Bobe, in großem Bogen gegen N., NB. u. SB: bis zur Einmündung des Wadi Selaf, schon bis zu mehr als 2700 g. absoluter Bohe, also schon an 2300 g. Absall gehabt haben muß, senkt sich noch tiefer in der Fortsetzung seines nur auf turze Strede am Bueb verengten Thalspaltes, bis in den Wadi geran, ohne Unterbrechung fort 95). Obwol und hier die Bohenmessungen verlassen, so wissen wir doch aus Beobachtungen

Robinfon, Balaft. I. S. 140; Ruffegger, Relfe III. 1847. S. 55.
 L. de Laborde, Relevé topographique de Ouadi Feiran et de ses affluens, in beffen Comment. p. 85.

# 846 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

vom Laufe ber zuweilen fehr ftart in ber Centralgruppe anfcmellenben Gemaffer, bag Babi Bebran und Babi Feiran ihre mafferreichften Auslader find (f. ob. G. 507), und baß in ben regenreichen Berioben ber Balbinfel ber Babi Feiran fogar als temporairer Bluß einen großen Theil ber Galbinfel bis gum Meere (biefes untere Thal wurde wirklich bis jum Deere von Burdharbt bereift) 96) hin zu burchströmen pflegt (f. ob. S. 223). Es fann wol nicht fehlen, bag auch ber Babi el Sheifh, ber nach Robinfon 97) fcon vom Bufammenftof mit bem Babi Afhbar, wo feine Richtung von N.D. nach G.B. gewechfelt hat, zugleich auch feinen Namen verliert und ben bee Babi Feiran annimmt, diefem bann auch feinen Tribut an Baffern gufliegen läßt, indeß in andern Beiten fich wenig ober gar feine Spur von bergleichen vorfindet. Denn nur temporaire, feine continuirlichen Bafferläufe (mit wenigen Ausnahmen, f. unten) find biefer Salbinfel eigen, ja ihre Bafferabern icheinen oft gang von ber Oberflache zu verschwinden, und nicht nur alle Bafferläufe, fondern auch alle ftebenden Baffer, wie Brunnen und fubterreftre Bafferbehalter, ganglich auszutrodnen, wenn burre Sabre eintreten, die nicht felten in langern Sahresreihen gang regenlos fich erzeigen. Unter biefen Ginfchrantungen ift es zu verfteben, wenn Burdhardt 93) biefen Babi el Cheifh bas große Thal bes meftlichen Sinai nennt, welches bie Biegbache einer großen Menge von fleinen Babi's fammle und in fich vereine.

Der Thalfpalt bleibt jedoch, wenn auch die Flufilaufe verschwinden; von der Einmundung der genannten Seiten-Babis, bes Selaf, Deh und Afhbar, wird also der Wabi el Sheith gegen den Sinai aufsteigen, gegen den Serbal hin sich aber senken. Nach diesen beiden Richtungen hin lernen wir ihn durch Burckhardt's Wanderungen naber kennen.

Tritt man am Babi Deh und feinen Nachbarn, bem Babi Berah und Afhbar, beren fließenbe Baffer zur Regenzeit in ben Babi el Sheifh hier einmunden, in diesen lettern ein, so hat man auch aus ben westlichern und nördlichern Sand = und Ralfstein = Gebieten ben Boben ber centralen Urgebirgs = maffen betreten (f. ob. S. 321), welche überall ben großen Bor-

<sup>100)</sup> Burckhardt, Travels in Arabia. Lond. 1829. 4. p. 439.
27) Robinson, Bal. L. S. 140.
28) Burckhardt, Trav. in Syria
1. c. p. 599; bei Gesenius II. S. 952.

jug eines guten, füßen, genießbaren und heilfamen Baffers in ihren Quellen haben, mahrend, wie Burdhardt 99) bemerft, alle außerhalb biefes Centralferns liegenben niebern Soben ber Ralt- und Sanbfteingebirge in ber gangen Balbinfel, wenig Ausnahmen abgerechnet (er fannte nur 2 Ausnahmen), überall nur brafifches ober bitteres Baffer barbieten, wenn fich überhaupt bieses Element antreffen läßt. Schon im Wabi Deh zeigt sich mit bem beginnenben Granit- und Oneugboben bie erfte Quelle guten Baffere von jener N.W. Seite ber. Diefelben Gebirgearten halten burch ben gangen fanft anfteigenben Babi el Sheifh bis zum Sinal an, ber auch hier von bedeutenber Breite und ftete von Bebuinen belebt ift. Mach ben erften zwei Stunden Wegs in ibm, von jenem Gintritt bes Babi Deb an, folug Burdharbt fein Rachtlager auf, um am folgenben Tagemarfche ben iften Dai feinen Weg bis zum Rlofter gurudlegen ju fonnen.

Die Wendung bes breiten, immer fanft anfteigenben, wol noch 10 Stunden Wege anhaltenben, aber ofter fich verengenben und wieder erweiternden Babi el Sheith nimmt nun icon in ben nachsten Stunden bie Richtung gegen S.D. an, wo fich ein immergruner, verhaltnigmäßig febr bichter Tamarieten = Balb (Tarfabaume, f. ob. S. 334) zeigte, unter beffen Berzweigungen bie berühmte Danna eingefammelt zu werben pflegt. Zwischen ihren Stauben fah man viele weibenbe Rameele, und in ber Ferne ragten nun icon bie boben Regel bes Ginai bervor, fo wie uber ber weftlichen fcmarg gefärbten, 600 bis 800 guß boch fenfrecht aus bem Thalfpalt emporftarrenben Belfenwand bie Plateauebene am Morbfuße beffelben fich mit ben umgebenben Seitenhohen (bem Dichebel Musa im weltern Sinne, f. ob. S. 506) sichtbar machte. Diefe Rlippenboben, bemertte Burdharbt, fchienen bie Dittelgruppe bes Sinai von brei Seiten einzuschließen und geftatteten nur noch gegen D. und R.D., alfo gegen bie Seite bes Ataba=Golfes bin, einen freiern Blid.

Bu beiben Seiten bes Tarfa-Gefträuche, benn hochwalb fehlt bier überall, ziehen fich thonartige Sügelreihen, aus Ta-fal 200) ber Araber bestehenb, einer gelblichen, zerreiblichen Maffe, bie fich zwischen ben Fingern leicht zerkrumelt und, bem Pfeifen-

<sup>99)</sup> Burckhardt, Trav. p. 486. 200) Burckhardt, bei Gefenius II. S. 798.

# 648 West-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

1

thon abnlich, ben Beduinen ftatt Seife bient, auch von ihnen gum Einreiben ber Saut bei ihrem Bieh, zumal bei ben Efeln, gegen bie Sonnenhige gebraucht wird, um biefe baburch ihrer Unficht nach zu erfrischen. Diefer Safal wird bis nach Rairo als Fledfugeln ober Seife fur bas Bolf zu Marfte gebracht; Burdharbt bielt es fur die Feldspathmaffe bes verwitterten Granite. Ruffegger 1) nennt es ein mergelartiges regenerirtes Beftein, bas bie Schutthugel zu beiben Seiten ber Thalfole bis zu 100 Fuß boch bilbet, und aus ben allgemein ben Babi fullenben verwitterten feinen Staubtheilen burch Berhartung wieber zu compacten Daffen fich geballt hat. Er fah es, ohne Refte organischer Urt, in horizontalen Banten entlang die Seiten bes Babi angelagert, aber oft unterbrochen und felbft ifolirt in Unboben auch mitten im Babi fteben, und hielt es wol mit bochfter Bahrfceinlichkeit fur ein feit Sahrtaufenden erzeugtes Product der Ginwirtung hier fich erzeugender Regenftrome ober Giegbache; eine Bildung die auch weiter unten im Babi Feiran und in andern tiefliegenden Wabi's (auch in Schweizerthälern, z. B. in Ballis, im obern Rheinthal, bei Chur, in Graubunden und a. D.) fich wieberholt.

Nach brei Stunden Wege vom Nachtlager aus verengte fich bas Thal zu einem Defile von nur 40 Fuß Breite zwischen ben Rlippen, die zu beiden Seiten als Granitwande emporftarrten, während beffen Boben mit Sand und Riefeln bebedt mar, welche die Wintergiegbache berabgemalzt hatten. In einem etwas breitern Theile biefes Baffes zeigten ihm bie Bebuinen einen 5 Bug boben Felsblod, ber zu einem naturlichen Gipe einlabet, und ben bie Beduinen beshalb Mokad Seidna Musa, des herren Mose Rubefig 2), nennen, ihn mit Bflangen beftreuen, beim Borubergeben zu fuffen pflegen und in Ehren halten. Aus frubern Berichten, g. B. Davifon's und E. Wortley Montagu's, im 3. 1761 3), geht jeboch hervor, bag biefer Stein bamale ,, Doham = mede Ruhefig" genannt murbe, ein Umftand ber wie fo mancher andre zeigt, bag bie Beduinen bier über Dofe und Dobammed nur fehr confuse Vorftellungen haben, und nicht felten beibe mit einander verwechseln.

<sup>201)</sup> Ruffegger Bb. III. S. 239.
2) Burckhardt, Trav. p. 489; bei Gesenius II. S. 799.
3) J. Fazakerley, Journey from Cairo to mount Sinai, in Rob. Walpole, Travels and Memoirs. Lond. 1820, 4. p. 376. Not.

Jenfeit öffnet fich bas Thal wieber, inbem bie Berge gu beiben Seiten gurudtreten, zwischen benen ber Babi el Sheith gegen Gub fanft anfteigenb fortfest, und an ber Oftfeite an einer engen Schlucht vorübergieht, in beren hintergrund ein Brunnen guten Baffere, ber Bir Dobfen, liegt, ber mit ber Schlucht (Wabi el Möchsen bei Ruffegger) gleichen Namen hat. bem Ausgang biefer Schlucht bebeden wieber ungeheure Schutthaufen aus blogen Granitgeschieben und Felsblöcken Thalfole bes Babi, bie kleine Sugel bis 100 Fuß Gohe bilben, Die nur noch etwa aus ihren Berwitterungen, und fonft aus feiner andern Buthat aufgebaut erscheinen. Dit biefer Stelle, bemertte Ruffegger 4), veranbere fich fubmarts bas Granitgeftein, bas von ba an bem Centralgranit angehore, mabrent es nordwärts feinkörniger werbe, und ber Quarz barin nun gang rein oft nefterweife auftrete. Dit biefer veranberten Gebirgeart verlieren fich hier auch nach und nach gegen Rorben bie (bem centralen hochgebirge fo characteriftifchen) wilbeften grotesten Formen berfelben in ber landichaftlichen Ericheinung, und alle Boben außerhalb werben fanfter, gerundeter in ihren Ruppen und ihrer Dberflache. 'Mur eine Stunde fuboftwarte von jener Berengung an Mofe Rubefit wieberholt fich ein zweites Defile 5), in beffen Seitenschlucht ebenfalls ein Brunnen der Abu Szueir (Abu Sumeirah, 4005 F. ub. D., f. oben S. 249, 257) ben Beerben Erquidung bietet, und beim Beraustreten aus bemfelben bemerfte Burdhardt eine Culturftelle einiger Beduinen vom Tribus ber Ulab Sath, Die hier in nicht ummauerten Raumen einige Garten mit Dbftbaumen, Gemufen, gumal Zwiebeln, bebauen, und eine Tgbadepflanzung angelegt hatten. Da Russ= egger an berfelben Stelle, wo ein Babi fich von Dft ber einmunde, ber Babi el Sheith fich gegen R.B. wende und in halber Stunde Ferne fich jur Schlucht verenge, obwol 20 Jahre fpater, ein Dorfchen mit bem Namen Affuer belegt, fo mag biefes jener Bwifchenzeit erft fein Entfteben verbanten. Es beftebt auch nur aus wenigen fleinen aus Steinen aufgebauten Bauschen, von einigen Copreffen und Delbaumpflanzungen umgeben, beren lieblicher und friedlicher Einbruck ibn vermuthen ließ, bag bier bie

<sup>1)</sup> Ruffegger, Reise Bb. III. S. 55, 238. 9 Burckhardt, Trav. p. 490; bei Gefen. II. S. 800; Ruffegger, Reise Bb. III. S. 55.

## West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

1

Lage eines einstigen Rloftergartens ober felbft eines Rlofters mochte zu fuchen fein.

Das Babi el Sheifh erweiterte fich fübmarts von neuem und zeigte, nach einem vom Morgen an in 8 bis 10 Stunben Beit zurückgelegten Wege, hier bas Grabmal bes Sheith Sza= leh (f. ob. S. 257), von welchem wol hochft mahrscheinlich ber gange Babl vorzugemeife vor allen anbern feinen feierlichen Ra-Beftmarts von ihm, in anberthalb Stunden Ferne, men erbielt. erblicte Burdharbt auf bobem Berge einen fruchtbaren Beibeplat mit vielen Velbern und Baumpflanzungen, El Fereta genannt (Frêa, f. ob. S. 515; Seepen 6) ber beffelben Wege tam, fcreibt ihn Freueb, und Ruffegger 7) fab beim Borübermarfc an feinen Feleklippen 4 Steinbode emporfpringen), wo einft ein Rlofter geftanben, beffen Boben aber zu jener Beit im Befit ber Ulab Sath mar. Nur anderthalb Stunden weiter füdmarte vom Grabmal wird die Sochebene Er Raha und bas Ratbarinenflofter erreicht.

Das Geftrauch in der Umgebung bes Grabmals gibt biefer Segend, im Gegenfat ber fahlen und nadten Felfenumgebungen, einen reigenben Anblid. Ein robes fleines Steinhaus mit bem Sarge bes Beiligen, von einem Golzverschlage umgeben und grunen Beugen umhangen, mit eingewirften Bebetoformeln, ift ber Mittelpunkt ber Bilgerfahrten aller Bebuinen ber Salbinfel. ben Banben find ihre geringen Opfergaben aufgebangt, bie aus Straußenfedern und Straußeneiern, aus Rameelhalftern, Baumen, Tuchern, feibnen Lappen, Banbern und bergl. befteben.

Ueber bie Berfon biefes hochgefeierten Sanctus 8) find bie Meinungen getheilt; ob er ber Ahnherr fei, ber Beduinen vom Stamme ber Szowaleha (Sowaleha f. ob. S. 183, 441), ober ber große antife mostemifche Bropbet Saleh ber Thamub (ober Salih, nicht Salem 9), wie bei Bococe; auch Szaleh im Roran Sure 7, 71, f. Arabien Erbt. XII. S. 108, 116), beffen gleichnamiger Stamm ben Nabataern in bie petraifche halbinsel gefolgt ift, gewesen; ober ob er ale ein Localheiliger ber Bebuinen verehrt werbe, welcher letteren Meinung Burdharbt am meiften

Durcharbt a. a. D. II. S. 800; Robinfon, Bal. I. S. 238.
Defenius, Rote S. 1074, ju Burch. Reife II.

zugethan war. Seetzen 10), ber 1807, auf seiner Wanderung von Berseba zum Sinai, hier am 9ten April vorüberkam, nennt biesen Ort bas Bethaus Nebbi Szaleh, b. i. des Propheten diesses Namens, neben welchem er noch ein zweites kleines Granit-häuschen wahrnahm und einen Begräbnisplatz ber Beduinen; zumal die Tribus der Szaualha (wol die Szowaleha), die Missenh und bie Leghat, sagte man ihm, bewallsahrteten diesen Ort.

Einmal im Jahr, borte Burdharbt, pilgere jeder Towara-Beduine hierher, zumal aber an beffen Sauptfeft verfammelt fich ihrer eine große Bahl, die brei Tage hindurch bier ihr Lager auffolagt. Dabei werben viele Schafe gefclachtet, Rameelwettrennen angeftellt, bie gangen Nachte werben im größten But von Dannern und Frauen unter Gefang und Sang zugebracht. Das größte-Feft ber Beduinen an biefem Orte, beren es mehrere gibt, benn gu einer ber Festfeiern am letten Daitage 1816 murbe auch Burdbarbt gelaben, bie er aber vermieb 11), weil er bort Banbel gu befommen furchten mußte, ift burch bie Beit feiner Feier beachtungewerth; es finbet mit bem Enbe bes Juni ftatt, wenn bie Rilfcwelle in Alegypten zu fteigen beginnt, und wenn bie Beft Rach ber Festfeier bricht bann alsbalb eine abzunehmen pflegt. große Raramane ber Bebuinen auf, um nach Cairo zu gieben. Es tritt zugleich in ben untern, beißern Thalern ber Salbinfel bie Beit ber Dattelreife ein, mit welcher jenes abnliche uralte Beft ber Pharaniten im Phonicon, nach Agatharchibes und Diobor, (Arab., Erbf. XIII. S. 773) zusammenfiel, und von welchem biefes vielleicht nur eine mit ben Jahrhunderten veranberte Nachfeier fein mag: benn nach Mofes ift Sheith Sgaleh ber geehrtefte Rame ber Balbinfel, und biefe Feier bas Baupt = feft bes gangen Jahres. Doch fehlt hier auf bem ju erhabenen Bebirgsboden des Wabi die locale Dattelernte, weil da feine Palmpflanzungen gedeihen, welche bem Fefte ber Araber Magna (Arabien, Erbf. XIII. S. 774), wie ben Bebuinen im Babi Feiran (ebendaf. S. 811) mehr eine materielle als eine religiofe Bedeutung, namlich bie eines Erntefeftes, gibt. Die religiofe Feier fcheint bagegen am Grabe Sheith Szaleh's vorherrschend zu sein, wo auch gleiche Rameelopfer, wie einft im Phoenicon, ftattfinben. B. Schimper, ju einem abnlichen Befte, nicht fern, fagt er, vom Rlofter am Buge bes Sinai, von

<sup>10)</sup> Seeben, Difer. 1807. 11) Burckhardt, b. Gefen. II. S. 947.

### 652 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

1

ben bort hausenben Bebuinen gelaben, gibt bavon folgende Nachricht, die wir hier beifügen, obgleich wir aus der sonft sehr characteristischen Beschreibung besselben nicht mit Bestimmtheit ersehen
können, ob es dasselbe, jährlich am Grabmal des Sheit Szaleh
geseierte sein mag, zumal da einige Nebenumstände dabei vortommen, die von jener Festseier, wie Burchardt sie angab, abweichen
möchten, über welche wir jedoch, wie wol zu merken, keine erschöpfen de Nachricht besigen.

Am Fuse bes Sinai, nicht weit vom Kloster, am Ranbe ber kleinen Ebene 12) liegt eine arabische Capelle (jene bes Rebbi Szaleh?), bei welcher sich die Stämme ber Beduinen alljährlich zu einem Opferseste versammeln. Bu dieser Festseier ward ich von ihnen eingeladen (sagt Schimper im 3. 1835). Sie schlachten ein Kameel, besprengen das Innere der Capelle mit Blut, besuchen auch wol den Sinai, und opfern dort in ihrer Capelle (s. ob. S. 580) gleichfalls. Dies ist das Moses-Fest (ob identisch, oder ein verschiednes?).

Saben fich bie Araberfamilien in ber Ebene am Fuße bes Sinai verfammelt, fo halten bie Manner querft Wettrennen auf ihren Dromebaren. Dann erft wird bas Opferkameel geschlachtet, indem man ben Ropf bes liegenden Thiere nach binten bewegt, wodurch fich die Vorberseite bes Salfes oben vorbeugt. Die Berfammlung ftimmt ein feierliches Bebet an, ber Scheith fcneibet nun mit bem Sabelnieffer Die Gurgel burch, indem zugleich Anbre in Gefägen bas Blut auffangen. Die Aelteften bes Stammes begeben fich in bie Opfercapelle, wo fie bas Blut bem Berrn und bem Unbenten Doje barbringen. Das Fleisch wird gefocht unb Auch Schimper erhielt feinen Antheil bavon; er fand es fo fcmadhaft wie Rindfleift. Dabei wurde Raffee getrunten und Sabad geraucht bis in bie Racht. 3mei Stunben nach Sonnenuntergang begann im bellen Sternenglang bie Saupt-Manner und Weiber traten gruppenweis jufammen, und ftellten fich Mann und Frau gliedweis auf, unter Gefang und Banbeflatichen. Die Frauen in bunteln Gewanden, ftreng verhult, tangten in einem Bogen von den beiben Enden ber Blieber bervor, ohne besondere Runftelei, wie im Contretange, aber mit naturlicher Grazie; fehr fittlich, ernft und mahrhaft fcon. Gie bewege ten fich vor= und rudwarte ihrem Blate entlang und entgegen, mit

<sup>212)</sup> B. Schimper, Mfcr. 1835.

vielen Berneigungen auf und nieder sich budend. Zwei Tängerinnen sind stets außerhalb des Gliedes mit befondern Tanztouren beschäftigt, die aber wie die ganze Feier einen hohen Grad von Ernft und Burde behaupten, fortwährend in ihren Bewegungen mit dem Tänzerchor wechselnd und immer neue Grazie in ihren Stellungen entwidelnd. Am folgenden Tage begab sich die ganze Bersammlung auf die höhe des Sinai, dort einige Opferschafe zu schlachten. — In der Mitte des 18. Jahrhunderts, erzählt B. Montagu 13) näherten sich seine arabischen Führer diesem Graditres heiligen Sheikh Saleh mit großer Devotion, recitirten vor ihm ein Gebet, und kehrten mit einer hand voll Staub zu ihren Kameelen zuruck, den sie diesen auf die Köpfe streuten, um an dem Seegen, den sie durch ihre Anbetung empfangen, auch ihren Antheil zu erhalten. hierauf wurde ein hammel geschlachtet und verzehrt.

Auch Tischenborf 14) hat einem folden Sheith Szaleh-Fefte am 23ften Maitage bes Jahres 1844 mit beigewohnt, bas alfo auf eine andre Beit vor ber Dattelreife fiel, ale bas von Burdharbt bezeichnete, und auch nicht, wie bas von Schimper geschilderte, mit einer Fahrt zum Sinai befchloffen ward. wurde bei feinem Borüberziehen im Babi el Sheifh nach bem Grabmal burch bie ihm entgegengehenben Scheifhs feierlich gum Befte eingelaben, und zog mit ihnen in bas große gemeinschaftliche, bort aufgeschlagne Belt ein, in bem 40 bis 50 arabische Manner im Rreife versammelt fagen. Nach Morben geöffnet bot es bie Aussicht auf Die Beerben, Die Dromedare, Rameele und Die Bagage; von ben anbern Seiten war es gefchloffen, in der Mitte loberte ein Feuer, wo Raffee getocht murbe. Biergig Schritt bahinter ftand auf einem felfigen, Sugel bas frift übertunchte Grab bes Propheten (an ben Bergleich mit ben Pharifaern, Ev. Matth. 23, 27, erinnernb). Der Dber-Scheifh, von fraftigen Bugen, mit braunen Augen, duntelm Bart, eine ber größten Ges ftalten unter ber gangen Berfammlung, barfuß, in ein ungewöhnlich langes weißes Gewand (wie bas Pallium zu B. Antoninus Marthre Beit, f. ob. S. 31) gehüllt, aber mit weißem Turban und Beg geziert, mar die ehrwurdigfte Berfonlichfeit in ber Mitte bes Rreifes am Feuer. In anbern fleinen Belten umber maren anbre Rreife, auch Frauen und Rinber. Jebe Brivat-Fehbe unter

<sup>13)</sup> J. Fazakerley, Journ. l. c.; b. R. Walpole, Trav. p. 376 Not. 14) C. Tifchenborf, Reife in ben Orient. Th. II. S. 207-214.

### 654 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

ľ

ben Einzelnen mußte hier ruben, bie Broceffion ber Manner unb ber fittsam verhullten Frauen, mit ber ihnen eigenthumlichen Mundmufif, führte nun um bas Grabmal berum und bann binein, wo die Frauen einige Minuten zu beten fchienen. Junge Burfche führten beim Buge bie Opferlammer, benen noch oben auf bem Bugel ein paar haare von ber Stirn geschnitten, und bie Stirne felbft blutig geript wurde. Darauf folgte bas allgemeine 216= fchlachten biefer 50 ober 60 Lammer, beren Bahne und Magen geopfert wurden. Dann an ben Belten aufgebangen, abgezogen und mit großen Schwertmeffern in Stude gerhauen, wurden fie ju Braten am Feuer bereitet. Inbeg begannen bie Wettrennen auf Dromebaren, Die reichlich mit Gehangen von Berlmutter und schönen Teppichen geschmudt maren. Dann folgte ber Schmaus von Braten und Billav, mogu Baffer getrunten marb. Gin Sturm und Regenschauer hinderte ben Sang, ber bas Teft gu anbern Beiten zu beschließen pflegt. Beber hatte mit ber Sicherung feines Beltes zu thun, worüber aber feine Rlage entftanb: "benn, fagte ber Ober = Scheifh, Allas hat ben Sturm gefchidt, er muß gut fein." .

Ruffegger 15), ber benfelben Weg vom Sinai-Rlofter burch bas Babi el Sheifh bis zu jener Stelle verfolgte, wo fich bie Rarawanenwege nach Suez gegen N.B., ber jum Dichebel Thh gegen D., und nach Afaba Aila gegen D.D. trennen, und burch Felsschluchten aus ber Tiefe bes Babi berauffteigen gu ben nordanliegenden Blateauboben, bemerkt, bag man bis bahin im Babi el Sheifh im allgemeinen nur bas Gebiet bes grobförnigen, rothen, großerbftallinifden Granits burchwandre, ber bas Sauptgeftein bes gangen Centrale bes Sinai bilbe; boch werbe es eben hier von häufigen unb machtigen Diorit = (Grunftein =) Bangen burchfest. Behange ber icharf gerriffenen und wilbgruppirten Berge find fahl, nur in ben Babi's zeigt fich etwas Begetation. Der Granit ift meift fenfrecht in ungeheuern Daffen abgefondert, die im Dichebel el Babi bas Anfehn einer völligen Schichtung haben. Lagen nur von einem Fuß Machtigfeit zeigen fich alfo in Tafelform, und ichiegen fehr fteil gegen D. ein. Gie werben ihrerfeits von vielen oft machtigen Felbfteinporphyren burchfest, bie unter fich bie intereffanteften Combinationen bilben, wozu auch fcone

<sup>215)</sup> Ruffegger, Reife Bb. III. S. 56, 238.

Bogenlinien, wie am Dichebel Fureia (Farha bei Ruffegger) gehören. Ganz verändert sich die Bodenbildung beim hinaustritt aus dem großen Wabi auf die breite, der The-Rette vorliegende Blateaustufe, die in verschiedenen Terraffen bis zur Athdar bochebene (Alahadar bei Russegger, vergl. ob. S. 320; 3793 Fuß üb. M.) emporsteigt, aber als Beginn der großen peträischen Wüste in ihrer dem Wadi el Sheif angrenzenden südlichsten Vorfluse von Russegger den Namen Hochebene Germini erhält, von der weiter unten erst die Rede sein kann.

Als nabere Characteriftit ber Bebirgearten ber Centralgruppe 16), ebe jene veranberte Bebirgebilbung außerhalb berfelben beginnt, haben wir zu bem, mas in Obigem nur vorläufig gefagt werben fonnte (f. ob. S. 321 u. f.), bier, nachbem Ruffegger's 3ter Band feiner Reife erfchienen, ber gur Beognofie Diefer Localitaten viele Specialbeobachtungen bingufügt, noch folgendes nachzutragen, ehe wir gur fubweftlichen Bortfebung bes Babi el Sheifh fortichreiten, bie unfer Bergwerfeverftanbiger nicht berührt bat. Morbweftmarte jenes vermittelnben Bebirgefnotens ber einzig gangbaren Binbpaffe, welcher ben llebergang von ber fublichen Centralgruppe bes Dichebel Mufa gur nördlichen Gerbal- und Feiran - Gruppe bilbet, tritt in jenen mehr gerriffenen, wenngleich meift niebrigeren Gipfelhoben und Thalfchluchten mehr bas Borpbyrgeftein bervor, bas fogar zuweilen übermächtig und auf bedeutenbe Bebirgeftreden als vorberrichende, ja alleinherrichende Felsart fich zeigt; bagegen aber bas Granitgeftein in ber füblichen Sinais Gruppe ben Sauptcharafter ber gangen Daffenerhebung bes Centralgebirges abgibt. Am Babi Baraf 17), wo bie arabifche Grabftatte Matbara fich befindet, tritt jener rothe Borphyr noch einmal ale herrschende Feleart hervor, um bann weiter oftwarts unter ben riefigen Daffen bes Centralgranite faft ganglich zu verschwinden. Bu gleicher Beit hebt fich ber gange Boben höher (bis zu 4000 und 5000 Fuß) empor. Schon im an-

<sup>16)</sup> Eine Sammlung blefer Gebirgearten von Auffegger befindet fich in dem f. f. mentanistischen Mineralienkabinette unter B. haiding gers Direction zu Wien, und das Berzeichniß im Anhang zu Auff. Reis. Bb. III. S. 285 — 286; die Sammlung Seehens im herzogl. Cabinet zu Gotha, in 66 Rummern nach v. hoffs Berzeichniß.
17) Ruffegger, Reise Bb. III. S. 230, 233.

### 656 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

3

stoßenben Wabi Genne zeigt sich ber so ausgezeichnete grobskörnige Granit bes Sinais Centralftocks. Er ift felds spathreich; ber Velbspath meist röthlich, oft in großen Crystalls und ernstallnischen Massen auftretend; ber Quarz ist farbslos, ber Glimmer schwarz und grün; doch kommen auch viele Barietäten vor.

Diefer Centralgranit ift übrigens von bier an in gleiden Berhaltniffen auftretend bis zu ben bochften Ruppen bes Sinai; er hat gleiche orpctognoftische Beschaffenheit, wie bies auch schon Burdhardt andeutete (f. ob. S. 240), mit ben berühmten Graniten von Affuan am Milftrom in Aegopten, und bem Dichebel Szegeti in Sennaar. Er ift febr gur fenfrechten Berklüftung und Absonderung geneigt; gange Daffen lofen fic von ihm ab mit fpiegelglatten Flachen. Die buntagrunen Dioritgange ziehen fich, gleich Banbern, an ben rothlichgrauen Granitmanben bis zu ben hochften Bipfeln empor. Bon bem füblich bes Babi el Sheith (am Busammenstoß mit Babi Selaf und Dib) ausgehenden Babi Seheb (f. ob. S. 509) fteigt bas Seheb-Blateau (Sahab bei Ruffegger) fanft gegen ben Sinai an, ber wie eine fenfrechte Mauer in ben grotesteften Formen fich barüber emporhebt, indeg von diefer fleinen hochebene felbft ber Gerbal mit feinen vielen icharf ausgeschnittenen Gipfeln einen gang andern, aber unbeschreiblichen Unblid gemabrt. Ueber bas Seheb-Blateau erhebt fich noch ber lange, aber an fich nicht febr bobe Dichebel Fureia (Farha bei Ruffegger), und von ihm fuboftwarts fest nun berfelbe Granit burch bie Daffe bes Centralferns gleichartig fort, boch mit Abanberungen auf ihren bochften Dft zeigen feine berabgefturgten Blode und bie fent-Gipfeln. rechten Felsmauern die schönften Farbenfpiele (wie am Dil bei Unuan, aus dem bie Obelisten tamen), wo ber hellrofenrothe ober tieffleischrothe Feldspath, mit bem farblosen ober fmalteblauen Quarz und bem gelben, grunen ober ichwarzen, meift fparfamerern Glimmer, in ben verschiebenften Gefügen bervortreten.

Eine neue merkwurdige Erscheinung zeigt aber die unmittelbare Gobe über bem Klofterthal, auf welcher schon bei einem halben taufend Fuß ber Granit ein feineres Rorn 18) und mehr Quarz als zuvor in sein Gemenge aufnimmt. Diefer fein = tornige Granit steigt nun bis zur höchsten Ruppe empor; er

<sup>216) 3.</sup> Ruffegger, Reife Bb. III. €. 285.

sondert fich nunmehr nur in ganz kleinen, scharftantigen Bloden ab, wodurch sich dieses Gestein, schon aus der Ferne gesehen, von dem grobkörnigen Granit mit seinen senkrechten Wänden, seinen senkrechten prismatischen Absonderungsmassen, seiner großartigen Zertrummerung und seinen colossalen abgerundeten Bloden sehr merklich unterscheidet. Seine Gehänge haben eine fanstere Böschung und sind mehr mit Schutt als mit Gerölle bedeckt. Dieser feinkörnige Granit erinnerte ungemein lebbaft an die Granite der süddeutschen Central-Alpen, wo jener grobkörnige, feldspathreiche, wie am Kuß des Sinai oder bei Assunia nin Nubien und im Sudan, gar nicht vorkommt, wol aber in Norwegen und Schweden und — kann man hinzusügen — in den Rollblöden Hommerns und der Marken im Norden Deutschlands.

Um mehrften unterscheibet fich jeboch unter ben brei bepilgerten hauptkuppen bes Sinai-Stode, wie bies auch icon von E. Ruppell mahrgenommen murbe (f. ob. S. 562), ber Gipfel bes Ratharinenberges, in beffen Geftein fich vielmehr ein überwiegend porphyrartiger Charafter ausspricht, beffen hauptmaffe Felbfpath wird, fo bag Ruffegger ihn Granitporphyr 19) Dennoch ftimmt, fagt berfelbe Beobachter, bie nennen möchte. ornftognoftifche Bermanbtichaft bes Befteins ber brei beiligen Berge: Boreb, Mufa und Ratharin, mit ihrer geognoftischen Stellung barin überein, baß fie alle brei in Giner Linie aus 3 hora 2° in 15 hora 2° (b. i. von G. G. B. gegen Sonach hat es ben Anschein, wie man vom M.M.D.) liegen. Sipfel bes Boreb fich am beften überzeugt, ale mare biefes porphyrartige Geftein (wegen vorherrichendem Felbfpath in allen) nichts ale ein Gang von coloffaler Machtigfeit, ber fentrecht ben grobfornigen Granit aus R.D. nach G.W. burchfest. Un ber Weftseite bes Gebirgeftode, jum Thal El Arbain (f. oben S. 566) fest biefer porphyrartige Granit weit tiefer binab ale an ber Seite bes Thalgehanges gegen bas Ratha-Richt unbeachtet moge es bleiben, mas wir auch rinenflofter. fcon fruber aus E. Ruppell's Beobachtungen (f. ob. S. 322), außerhalb bes Centralfpfteine im Morben ber Sinaigruppe, von bem Streichen bortiger Porphyrgange von D.D. nach & B. anführten, bag ihr allgemeines Streichungsgefet fich auch

<sup>19)</sup> a. a. D. III. S. 237.

### 658 West-Assen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

außerhalb berselben gegen Weft ober Nordwest wieberholt; benn alle die unzähligen Borphyrgange, welche bort die Granite und andere Gesteine oft in 18 bis 24 Suß Mächtigkeit durchsehen und nach verschiebenen Richtungen sich verstächen, haben boch stets ihre Streich ung elinie von N. nach S. ober von N.D. gegen S.B., mit wenigen Ausnahmen von D. nach B. An manchen Stellen häusen sich diese Borphyrgange zu Stockwerken von enormer Größe; oft ist die Grenze dieses Gesteins gegen bas andere von ihnen burchsetzte Gestein schwer anzugeben; gleichzeitige Bilbung mit ihm glaubt Ausseger voraussehen zu dursen. So häusig nun auch Granit von diesen Borphyrgangen durchsetzt wird, so sindet boch das umgekehrte niemals statt; niemals wird eine Borphyrmasse von einem Granitgange durchsetzt.

Un ber gangen Morbfeite bes Central - Granitftods, innerhalb welchem noch ber Babi el Sheith liegt, burchgieht bagegen Sandfteinmaffe bie gange Balbinfel aus S.D. in R.B., und ber lange Dichebel Thh (f. ob. G. 320), ihre Norbbegrenjung, nimmt, vom Goreb aus gefehen, in feinen füdlichen und fubweftlichen Steilabfallen ben gangen Gorizont berfelben au-Berhalb ber Granitregion ein; er bezeichnet fehr genau bie Rorbgrenze ber Formation bes Sanbfteins ber Singi-Balbinfel mit ihren Porphyren, ba fich biefe bis gum Fuße ber Ralffteinmauer, aus welcher ber Thh felbft befteht, bin erftredt. (Man vergleiche hiermit, mas . E. Ruppell zu feiner Beit 20), obwol nur in gang allgemeinen Undeutungen, über die Bebirgearten biefes fübofilichen Theiles ber Balbinfel gefagt hat, fubmarts einer Linie, welche er von Alfaba Alla birect bis gum Babi Feiran gezogen wiffen will, ber in G.D. Die Urgebirgsbildung, in M.B., als Scheidungelinie, ber borizontalgefchichtete Theil ber Blogbildung ju fuchen fei.)

Nachbem wir nun ben Wabi el Sheifh aufwarts gewandert find und burch die allgemeinern geognostischen Berhaltnisse ein genaueres und lehrreicheres Einsehen in die Erscheinungen seiner Formen und charakteristischen Eigenthumlichkeiten gewonnen zu haben glauben, liegt es uns ob, ihn nun auch noch mit ein paar andern Kuhrern vom Rlosterthale an abwarts zu burchwandern bis zum Wabi Feiran. Denn die genaueste Renntnis

<sup>220)</sup> E. Ruppell, Reifen in Rubien und bem Betraifchen Arabien. Frantf. a. DR. 1829. S. 179-181.

verbient icon einmal biefe Naturform, weil fie bie größte ihrer Art in ber gangen Sinai-Balbinfel und in beren Centralgruppe ift; bann aber auch, weil nur biefes Babi bie einzige bequeme Strafe eines gangen Bolfes Israel von Aegypten aus auf feinem Buge jum Dichebel Mufa ober bem Sinai fein fonnte: benn bie Gebirgspaffage ber Bindpaffe (Rath el Samp), ber wilbeften Alpennatur analog (f. ob. S. 513), war ju jenen Beiten, ehe die Rlofterwege burch die Felfen gehauen, ober die Felfenftufen über die Berge gelegt waren, wenn auch nicht eben für Denfchen, boch fur Beerben und belaftete Thiere unüberfteiglich. Selbft Tußganger hatten auf biefen Baffen nur einer hinter bem anbern bie Culminationen mit Befdwerbe erflimmen fonnen. Es ift also nicht abzufeben, bag biefe lettere von bem Bolte Berael bezogen werben fonnte.

Diefe beiben Umftanbe, fammt ber Beihe burch bas Grab feines Sanctus, haben biefes Babi el Cheith (eigentlich Babi e Shech gesprochen) zu bem berühmteften aller Sinaithaler gemacht; auch ift es bas bewohntefte von allen, obgleich eigentlich im Wabi felbft, auf bem großen Thalboben und an feinen Wegen, gar teine Araberhäufer angetroffen werden (jenes von Ruffegger genannte Affuer etwa ausgenommen, bas aber auch vielleicht nur in einer Mebenschlucht liegen mag). Aber bie Rebenthaler und Schluchten, bie von allen Seiten zu ihm einmunden, find in ihren hintern Schutthälern fehr ftart bewohnt. Bald bie bald da, fagt R. Lepfius 21), gehen Seitenwege zu ihnen ab, ju ihren Beibeplagen, mo fie ihre Geerben von Biegen und Rameelen haben, und wo bann in ber Regel auch nahe ben Bergboben fich Baffer finden. Rur aus biefem Umftande lagt fich, wie foor Burdharbt 22) bemerfte, bas Bedürfniß ber außerorbentlich reichhaltigen Benennungen aller möglichen Gipfel, Felseden, Borberge, Borfprunge, Anboben, Schluchten, Ginfchnitte, Rlippen begreifen, welche ben Wanderer allerdings in Bermunberung feten tonnen, wenn er ihre Nomenclatur aus bem Dunbe ber Bebuinen vernimmt; benn feine Localitat ift bier bei ben nabe Campirenden namenlos, wenn auch die entfernter Wohnenden nur bie Bauptgebirge und Thaler im Allgemeinen fennen. Auch noch um eines andern Umftandes willen hat diefer Babi einen befon-

<sup>21)</sup> Lepfins, Mfcr. 1845. Gefenius II. S. 952.

<sup>22)</sup> Burckhardt, Trav. p. 599; bei

### 660 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

E.

bern Ruhm, weil seine Tarfa-Balbchen bas mehrste Manna fiesern. Wir folgen, bankbar für ihre speciellen Mittheilungen auf bieser Wanberung, unsern beiben Kührern R. Lepsius (1845) auf seinem Rudwege vom Sinai (am 25. u. 26. Marz) zum Wabi Feiran, und bem Baron Koller 23) (am 18. und folgenden Märzetagen bes Jahres 1840), ber vom Rloster zwar nur ben obern Anfang bes Wabi el Sheikh auf kurze Strede, bis bahin, wo seine Route nach Akabah Aila von ber hebronstraße abwich, beschreibt, aber unter Umständen, die von andern Reisenden selten erlebt wurden, und die uns eine neue Ansicht von der sonst nur wasserleer geschilderten Wüste gewähren.

B. Koller brach am ersten Tagemarsche aus ber Er Raha- Ebene vom Sinaikloster auf, am Berge Aaron (ob. S. 606) vorüber, in ben gegen N.D. streichenben Wabi el Sheikh, ber hier, nach seiner Messung, eine Breite von 400 Schritten hat; boch schon nach ber ersten Wegstunde erlebte er unter Sturm einen so heftigen Regenguß, daß er halt machen und seine Zelte aufschlagen mußte. Aber zu seiner nicht geringen Verwunderung war dieser Regen so anhaltend und siel in solchen Strömen auch noch am folgenden Tage, daß auf allen Seiten von den Vergen herabsich Regenbäche ergossen und von den umgebenden Felsen eine Renge pittorester Cascaden herabstürzten, eine höchst unserwartete und unvorhergesehene meteorische Erscheinung. Erst Nachmittags nach 3 Uhr erlaubte ihm dieses Unwetter seinen Warsch weiter sortzusehen.

Es mag dies zur Bestätigung ber oft bezweiselten Thatsache bienen, daß in dem fonst so regenlos sich zeigenden Bustengebiete es doch die Gießtröme sind, welche öfters die tiefsten Aussurschungen ber Thalboden und die größten Zerstörungen in den Babis und Bergschluchten angerichtet und die wildesten Trummerblode von den Höhen in die Tiefen geführt haben. 3. Fazakerlen 24) suchte in einer eigenen Note die Realität dieser Birkungen, die schon Niebuhr anerkannte, in Zweisel zu ziehen, weil weder er, noch so viele andere Sinai-Reisende, die er auch aufzählte, starke Regengusse erlebt hatten; ein schwaches Argument, das durch solche

<sup>&</sup>lt;sup>223</sup>) Extract from Baron Kollers Itinerary of his tour to Petra from mount Sinai to Akabah, in Journ. of the Roy. Geogr. Soc. of London. 1842. Vol. XII. p. 75—77.

kerley, Journ. b. R. Walpole 1. c. p. 367, not.

Thatfachen wie biefe und anbere (f. ob. S. 219, 222, 272, 456) 25) hinreichend widerlegt wird, die zwar allerdings nicht fo alljährlich wie in andern geregelteren Climaten wiederfehren, ba bier zuwei-Ien brei Jahre (ju Robinfons Beit), ja felbft funf burre Jahre vorübergeben follen, nach Beduinen-Ausfage (zu Fagaferlen's Beit), in benen gar fein Regen nieberfallt. Am zweiten Tagemarfche, jum Grabmal bes Sheith Szaleh vorrudent, fant B. Roller bort bie Breite bes Babi boppelt fo groß als am füblicheren Eingange, nämlich 800 Schritt breit; er fab ihn mit nieberem Bufchwert bewachfen, bas aus ber Ferne wie Grafung ausfah. Am Abend um 6 lihr nennt er einen Engpag, in ben er eintrat, el Buttaihah, ber von S. nach N. zu einer erweiterten Ebene führt, die ihm Beremineh genannt wurde (mahricheinlich der Sitz der Araber, die Rüppell ebendaselbst Elu Agermie nennen hörte (f. ob. G. 275), in welcher er fein Lager aufschlug. Bon biefer, welche nur etwa zwei Stunden Bege im Norben von bem Grabmal liegen mag und mabricheinlich noch in bem Thalspalte bes Babi el Sheifh, verließ er biefen, ber fich nordweft= marte menbet; er aber zweigte gegen R.D. ab, burch ben Babi Balakha (f. ob. S. 274; bei Roller W. Selega geschrieben) nach el Alin, demfelben, den Rüppell als den birecteften Beg von Atabah Aila einft gurudgenommen hatte; von wo aus B. Roller eine gang neue, bis babin unbefannt gebliebene Route nach jener Station am Norbenbe bes ailanitischen Golfs verfolgte, wohln wir ihn weiter unten zu begleiten haben.

Hier haben wir bagegen noch ben weitern Berlauf von ber Weftwendung des Babi el Sheifh zu verfolgen, ben Koller von feinen Führern hier Babi Tarfa (unstreitig von den Tarfaoder Tamarix - Bäumen) nennen hörte, eine Benennung, beren Grund wir in des zweiten Reisenden R. Lepfius Geleite 26) noch näher kennen lernen werden.

Lepfius erster, wie gewöhnlich nur kurzer, Tagemarsch (25sten Marz 1845) vom Klofter führte nur 2 Stunden weit in der bestannten Nordost- und Nordrichtung durch das große Wabi, um die Ofiseite des großen Gebirgsstocks des Dichebel Fureia (ob. Frê bei Lepfius) herum, an welchem aber ein Dutend von Bergstopfen mit eignen Benennungen zur linken Seite des Wadi el

<sup>26)</sup> Rergl. Ruffegger, Reife Bb. III. S. 64, 66. 26) R. Bepfius, . DRfcr. 1845.

### 662 West-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

Sheith (el Shech b. Lepfius) fich hervorheben, wie faft eben fo viele an ber Oftwand bes Wabi.

Am zweiten Tagemarsche, ben 26. Marz, vom Morgen 6 Uhr an bis zur gleichen Abenbstunde, wurde burch vielerlei Krummungen in einem und demfelben Tage boch die ganze große Eurve bes Wabi el Sheifh burchzogen, bis am Babi Rimm ber Fuß bes Serbal erreicht ward, ben man am folgenben Tage zu ersteigen gebachte. Da wir die hoffnung nicht aufgeben, von bem Reisenden selbst bereinft sein vollständiges Tagebuch
zu erhalten: so heben wir zur Vervollständigung bes Vorigen nur
einige für unsere Betrachtung daraus wichtigere Bemerkungen hervor.

Das Thal, in der Breite von etwa 5 bis 6 Minuten, mit vielem Buschwerk bewachsen, in deffen Mitte der Rameelpfad sich hindurchwindet, zeigte unmittelbar an den Seiten dieses Weges in seiner ganzen Erftredung nur zu loses und brödliches Granitgeftein, das sich nicht zu Inscriptionen eignete; daher auch solche merkwurdige schriftliche Denkmale in diesem ganzen Babi, wenigstens in seiner größten öftlichen hälfte, seiner großen Bevolzterung und Bedeutung für die antike hiftorie der halbinsel ungeachtet, gar nicht bemerkt wurden.

Auch hier traten viele Namen ber Seitenfuppen und Schluchten hervor: oftwarte, junachft am Suerberg, ber Babi Guer, burch beffen Schlucht ber Weg nach Ataba abzweigt (wol bas von Ruffegger genannte Affuer). Bald links bald rechts winden fich die Bfabe um viele Bugel herum; mahricheinlich jene auch schon von Ruffegger bemerkten bis 100 Fuß hohen Trummerhugel, fo baf bie Ibentitat bes Wegs ber verfchiebenen Banberer baburch fcwer zu ermitteln wirb, ba unftreitig biefe Pfabe nach Jahreszeiten und andern Umftanben veranbert merben fonnen. Sinter biefen Bugeln innerhalb ber Thalweite jog man, nach ben erften funf Biertelftunden Weges, burch ein bobes fcmales Felfenthor, hinter welchem ber Babi fich gegen Beft zu wenben beginnt, bie Defberge im Often gurudlaffenb. 3m Weften sah man den Wabi Selaf, im Norden den Buena und im Suben bie Bohe bes Math Egaui (f. ob. S. 514, 525). zwei Wegstunden, vom Ausmarsch am Morgen, wurde ein felfiger Durchgang erreicht, Bueb (b. i. bie Bforte, bas Thor, f. ob. S. 498) genannt, obwol biefes nicht jenes von Lord Linbfan genannte Grenzbefile jum Babi Feiran fein fann, bas auch auf Laborbe's Rarte eingetragen ift, weil biefes am Buge bes

Gerbal liegt, ber erft am Abend erreicht werben fonnte. unter Grenzbefile el Bueb liegt, nach Lord Lindfay 27), nur eine Stunde Wegs fern von ben Balmen bes Babi Feiran, und an ibm beginnt, von Beften berfommend, bie Benennung bes Babi el Cheith. Diefer felfige Durchgang Bueb muß bagegen ein anberes, mehr norboftlich liegendes oberes, wenuschon gleichnamiges Felfenthor innerhalb ber Curve bes Babi el Sheifh fein, bas mit jenem nicht verwechfelt werben barf. Dbgleich uns bis jest noch bei feinem Reifenben ein zweifaches Bueb genannt wurde: fo exiftiren folder Felfenverengungen boch mehrere mirtlich, die gleiche Benennungen verdienen, und wir vermuthen, daß biefes nordöftlichere Bueb mit demjenigen bis auf 40 Fuß Breite verengten Defile ibentifch ift, bas Burdhardt in Dbigem befchrieben hat, an beffen fudmeftlicher Seite er bie Schuttmaffe Safal und ben bichten Samaristenwald mit ber Danna erwähnte (f. ob. S. 648).

Denn eben auch von biefem, wo ber Babi el Sheifh vorherrfcenb eine Gubmeftwenbung annimmt, wird ber Anfang ber Zarfa's bei Lepfius angegeben, weshalb Die Stelle felbft Das ê tarfa (Anfang ber Tarfa) heißt. E. Ruppell 28) nennt bas Thal felbst Babi Darfa, und fagt, daß er vom Rlofter bahin, burch bas große Thal, beinah 5 volle Stunden Beit gebraucht habe, biefe Stelle zu erreichen, und eben fo viel Beit brauchte er von ba zum Babi Feirans Engpaß. Das Tarfa=Balbchen, bas fich lang gum Babi binabzieht, wird Sarfa Ritrin ge= nannt, und eben bier ift bie reichfte Manna-Ernte, ja im Babi el Sheith bie einzige Strede, wo biefes fuße, nahrenbe, rathfelhafte Mannabrot gefunden wird, obwol es auch an einigen anbern Stellen, boch nirgends in folder Bulle wie hier, vorfommt (f. unten). Nach einer Stunde Wege werben bie Tarfa's ober Tamaristen wieber fparfamer, bas Thal erweitert fich von 5 gu 10 Minuten Breite, und bald horen die Tarfabaume gang auf, ber Sarfa Ritrin-Diftrict bat fomit feine Endschaft erreicht, und mit ihm das Borkommen ber Manna (Menn ber Araber). Anbre Kräuterbuiche nahrt baffelbe Thal noch in Menge. Es war 1/4 auf 10 Uhr, ale man biefe Enbschaft erreichte; auch zeigten fich bier an ben bas Thal junachft begrenzenben, niebern Granithu-

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) Lord Lindsay, Lettres I. p. 282. <sup>28</sup>) E. Ruppell, Reife in Mublen u. Betr. Arabien. 1829. S. 261.

### 664 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

geln keine Inscriptionen. Sie waren nicht bazu geeignet, ba fie ein scharf burchriffenes Velsenthal und große, schwarze Bibde in erreichbarer Sohe verlangen, um auf fie Charactere eingraben zu können. Doch hatten auch hier alle und jede Localitäten ihre Namen, die aber nicht immer blos einzelnen Bergen oder bestimmten Thälern angehören, sondern auch Einzelnheiten der Thalwände, und sehr häusig auf die hinter den Schluchten liegenden vielsach bewohnten Gegenden und Dertlichkeiten sich beziehen.

Um 10 Uhr wurde an einer folchen Stelle angehalten, weil ber Scheifh, welcher die Rarawane führte, aus einem hinter ber Bergmand liegenden, bewohnten Seitenorte fich einen Sattel für fein Rameel abholen mußte. Bier fam aus einer Schlucht eine gange Beerbe von Blegen und Efeln beraus, obwol man nirgenbs eine Unfledlung fab; fie fchritten quer über ben Weg ber anbern Seite bes Babi zu. Bon bier an zeigten fich alle Felsberge mit buntelfarbigen Porphyrgangen burchzogen, bie ale bervorragenbe Ramme (f. ob. S. 275, 322) häufig auch ben Babi quer burchfesten. Zwei Stunden Wegs fpater murbe bie öftliche hauptgruppe bes Gerbal = Buges fichtbar, beffen öftlichfte Berzweigung Dichebel Bbir genannt wurbe. Das Thal, in bem man weiter jog, murbe febr flach, Die Thalmanbe fentten fic zu niebern Bugeln, beren Gipfel faft alle aus Porphyrtammen bestanben. Mit ber größern Unnäherung zum Serbal vermehrte fich ber Unwachs bes Retem ober Rattam, b. i. bes Ginftergebüsches (Genista retem Forsk. f. ob. S. 346). Die Wenbung bee Thales ging nun birect auf ben Gerbal gu, und eben hier, wo von ber Linken bas Babi Gahab, gur Rechten ber Medhelle sich erhebt, zeigte sich der erfte Blod mit Sinaitifchen Infdriften (f. ob. G. 28, 36, 220, 262, 461, 493, 512, 515 und 581 auf ber Gobe bes Sinai felbft, mobei noch binjugufugen, bag unter biefen lettern von Lepfius auch einige, wiewol nur febr unleserliche, Sinaitische Inschriften bemerkt murben) 29), ein großer Granitfele mit benfelben gang über= bedt; unten einige ziemlich lang und beutlich, andere giemlich hoch oben, doch auch noch zugänglich zum Copiren. nachften Beldede gur Linten wiederholte fich eine zweite Infcriftftelle, in ber Mahe mo ber Babi Gelaf jum meftlichen Enbe bes Wabi el Shelfh eintrifft (f. ob. S. 507, 525), und wo

<sup>229)</sup> R. Lepfins, Mfcr. 1845.

biefer lettere wieder eine entgegengefeste Rrummung gegen N.N.W. auf furge Strede annimmt, und fich in ber Richtung bes Babi Selaf zum Babi Feiran wenbet, bas hier in ber Rabe beginnt, indeß bas linte Seitenthal, Babi Rimm (Romm bei Burdhardt) 30) birect zum Fuße bes hohen Serbal gegen S.S.B. hinaufzieht, ber bier als ein machtig geformter Regel bem Banberer gang großartig entgegen tritt. Mach anderthalb Stunden Bege in Diefem Rimm=Thale aufwarte, an einem alten, fteinernen Saufe auf einem Sugel vorüber, vielleicht einft eine Gremitenwohnung, bis zu einer Gruppe von Rebefbaumen (Sittere ber Uraber, Lotus napeca f. ob. S. 346), Die gur Rube einlub, wurde bafelbft von Lepfine bas Nachtlager genom. men, um ben folgenden Tag ben Gerbal felbft zu befteigen. Ueber bem Lager fant fich auf ber Berghobe Baffer; in bem gangen Rimm = Thale fonnte feine Inschrift an ben Felfen aufgefunden werden, obwol es an geeigneten Felebloden bagu nicht fehlte; biefer ungemein fteinichte Babi, bemertte ber Banberer, labe auch feineswegs zu Befuchen ein, wenn nicht etwa jene Bafferquelle an ber Berghobe babingiebe. Che wir bier von bem Babi el Sheifh Abichieb nehmen, um bie neuen Formen bes Gerbal und Babi Feiran zu betrachten, fehren wir noch einmal in beffen Mitte zu bem Manna=Balochen, bem Tarfa Ritrin, zurud, bem an Manna reichften ber gangen Salbinfel, bas eben ba= burch auch schon nicht ohne Ginfluß zu feiner Beit auf ben Durchgug bes Bolfes Berael bleiben fonnte, wenn fich erweisen ließe, baß bie heutige Manna bes Tarfa Ritrin identisch mare mit bem Mannabrot ber Mofaifchen Beit.

Anmerkung. Die Manna auf der Sinai-Salbinsel. Die Manna der Tamariske (Tarka), ihre Berbreitung (im Tarka Kitrin) und Entstehung nach heutiger Beobachtung. Der Mannaregen der Israëliten. Das Mannaphänomen in andern Regionen der Erde. Die Mannaflechte in Afrika und Border-Asien.

Da bie Tamariste, ber Tarfabaum ber Araber (Tamarix gallica mannifera Ehrb.), mit welchem bas Bortommen ber Manna in ber neuern Zeit, als ber Träger berfelben, flets vergefell-

<sup>30</sup> Burckhardt, Trav. p. 599; b. Gefen. H. S. 952.

### 666 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

1

fcaftet ericeint, ohne welchen nie male bes modernen Ginfammeins blefer nahrenben Subigfeit Ermahnung gefchieht, feineswegs in allen Theilen ber Palbinsel machsend gefunden wird, und jumal, wie wir oben bemertten (f. ob. G. 334), ber gangen öftlichen Seite ber Sinai-Palbinsel fehlt, so tann auch an solchen Localitäten von teinem Mannafunde bie Rebe fein. Da aber bas Bachsthum beffelben Tarfabaums auch von ben boben Gebirgeregionen, 3. 2. bem gangen centralen Dochgebirgezuge ber Balbinfel ausgefchloffen ift (über 3000 Fuß abfoluter Bobe icheint icon teine Spur mehr von mannagebenden Tarfabuiden vorzutommen), und auch die burre Bufte biefes Gemachs nirgends mehr zu nahren scheint, fo muß bas Bortommen ber mannatragenden Tamariste fcon baburch auf ein febr enges Locale befdrantt fein. Aber auch ba, wo noch Tamaristenwuchs vortommt, ift teineswegs beshalb auch Mannafeegen zu erwarten; biefer ift nur auf noch engere Raume befchrantt, bie ben Bebuinen fo wie ben Monchen bes Rloftere mobibetannt gu fein icheinen, und worüber fie bestimmte und übereinstimmende Auskunft zu geben wiffen. Betrachten wir also bas Phanomen ber heutigen Beit nach ben vorhandnen beobachteten Thatfachen, und geben bann bon ihren Erflarungen ju bem Bergleiche ber alteren Darftellungen in ber mosaifden Beit über, fo lagt fic bann bie Berwechelung und Bermengung mit anbern verwandten Phanomenen, faft in allen übrigen ganbern ber Erbe, wo auch von abnlich verbreiteten Sußigfeiten unter bem hertommlich geworbenen Ramen von Manna ober himmelsbrot bie Rede 31) ift, um fo fichrer unterscheiben.

E. Riebuhr, der sonft so ausmerksame und vorurtheilskreie Reisende, der in der Mitte Septembers die Sinai-Palbinsel besuchte, hatte es versäumt, sich daselbst nach dem Manna zu erkundigen, auch würde er selbst nicht als Augenzeuge davon haben Auskunft geben können, da die Zeit der Einsammlung desselben im Perbst, als er zum Sinai zog, schon vorüber war; aber in den Euphratsandern und in Persien sammelte er Rachrichten über die dort vordommende Manna ein 37). Bielen der frühern Reisenden, wie v. Brepbenbach, F. Fabri, Dr. Rauwolf, Della Balle, Thebenot und Anderen, ist es eben so gegangen, welche das Bunder des Mannaregens wol kannten, aber einer derartigen analogen Raturerscheinung auf ihren Wanderungen nicht nachsorscheten. Der ein-

<sup>231)</sup> Sam. Bocharti de variis Mannae speciebus et de genere nominis Mannae Dissert., in Opp. ed. 1692. fol. Tom III. Geographia sacra, Chanaan fol. 871—879; vergl. Rosenmuller, handbuch ber bibl. Alterthumsfunde. Bo IV. 1830. S. 316—327.

32) E. Niebuhr, Beschreibung von Arabien S. 145—147.

Achtevolle Dechant von Mainz, Bernhard v. Breybenbach (1483) 23), ber Deutsche, und Pierre Belon bu Mans, ber frangofiche Raturforfder, machten biervon, nebft wenigen Anbern, auf ihren Banberungen im Orient (gegen b. 3. 1550) eine ehrenvolle Ausnahme. Erfterer fagt icon gang richtig: im Augustmonat finde man noch beute in ben Thalern um ben Sinai jenes himmelebrot, bas bie Monche und Araber fammeln und es den Pilgern, die babin tommen, verkaufen. Es falle Morgens gegen Tag, eben wie ein Thau ober Reif, bange tropflicht an Gras und Steinen und an ben Aeften ber Baume, und fei fuß wie honig. Pet. Belon bemertt, bag bie Ginai-Monde in ihren Bergen liquibe Manna einsammelten, welche fie Terenjabin 34) nannten, jum Unterschiede von ber feften; jene brachten bie Araber in Sopfen wie Bonig auf ben Martt von Cairo jum Bertauf; es fei biefelbe, bie hippocrates bonig ber Cebern genannt habe. Er unterscheibet biefes Manna zwar icon nach Avicenna's Angaben 35) - ber auch ben Ramen Terengabin (Terand. foubin ift nach Bufding und Rofenmuller ber einheimifc perfifche Rame, von ben beiben bezeichnenden Boriern ter und enkjubin, feucht und Sonig) gebraucht, boch in einem andern Sinne als Belon und die Sinal-Monche jener Zeit — von andern Mannaarten, nennt aber noch teine fpecielle Localitat auf ber Sinai-Palbiniel, wo fle eingesammelt werde. Aber A. Morrison, ber 1697 vom hamam Faraun aus über Gharundel (f. ob. G. 34) bas Babi Feiran (er fieht barin bie Bufte Gin) burchzieht, bemertt: baß ber Gott Beraëls bas frühere Bunber bafelbft habe für alle Beiten veremigen wollen: benn er laffe noch beute Manna regnen; alljährlich regelmäßig in ben beiben beißeften Monaten Juli unb August 34). Die Araber sammelten es vor Sonnenaufgang ein, weil es am beißen Mittag gerfließe. Es fei weiß wie Conee, zeige fic in erbfengroßen, platten Rugelden, und werde wie Bonig auf Brot genoffen. Ralt geworben erharte es gur Beftigfeit wie Bache. Benn ich es wagen barf, fügt ber fromme Canonicus hinzu, fo gestebe ich offen und frei, daß ich biefes Manna für baffelbe halte, wie bas au Mofe's Beiten; benn es fcmede eben fo wie jenes, bas nur in

<sup>33)</sup> B. v. Breydenbach, Beschreibung der Reise oder Wallsahrt u. s. w. im Reisbuche des Heiligen Landes. Th. I. Franks. a. M. 1609. Fol. 193.

34) Pierre Belon du Mans, Observations de choses mémorables trouvées en Grèce, Asie, Judée etc. Paris. 4. 1554. Livr. II. ch. LXV. fol. 129.

35) Gesenine, Note zu Burckhardt's Reisen II. S. 1079; nach Fabri, Historia Mannae, in Reiskii et Fabricii opusc. med. ex monumentis Arabum p. 115.

36) A. Morrison, Relat. historique d'un voy. au mont Sinai etc. Toul. 1704. p. 91.

### 668 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

Roth und aus Hunger, wie die Kirchenväter berichteten, vom Boll Israël noch begieriger als heut zu Tage genoffen worden fei. Die Araber sammelten es ein, und verkauften ihren Ueberfluß bavon an das Rlofter. Morrison's verständige Angabe wird burch spätere Daten vollfommen bestätigt.

Seeten batte in ber neueren Beit querft wieder barauf aufmertfam, und wie Burdhardt anerfannte, für Guropa bie Entbedung gemacht (1807), daß bie Araber noch heute jahrlich treffliche Manna, die fie auch noch Man 3) nennen, bon bem el Tarphe (Tamarix) einsammeln, welcher Strauch häufig in ben Babis ber Salbinfel machie; bie Ginfammlung gefchehe aber nur nach ber Ofterzeit, in ben Monaten Juni und Juli. In feinem Journal fügt Seeten 38) bingu, bag es nur an ber Tamarix gallica gefunden werde, zumal im Babi el Sheith (Schech), im Babi Feiran, im Babi Gharundel, überhaupt überall nur wo Tamaristen wachsen. 3m Babi el Cheith haben es die Dichebalije fur die Monche bes Rloftere ju fammeln, was nur am Morgen gefchehen tonne, ba es an ber Sonne fcmelge. Es bringen nur gur Beit ber größten Dite, jumal im Monat Juli, bes Rachts bie Mannatropfen aus ben Rinden von Stamm und 3weigen hervor, und bilben maftirgleiche Rörner, die man auch ben Perlen vergleiche. Defter fei bie Beit bes Einsammelne auch nur auf einen ober einen halben Monat beschrantt.

Als Seepen am Sinai sich befand, war kein Borrath von Manna vorhanden, auch sah er auf seiner ersten Reise nicht selbst bie Mannaerzeugung. Ungeachtet er Buschings Ansicht 39), daß diese Manna, wie auch Morrison weit früher sagte, dieselbe Manna der mosaischen Zeit sei, beitritt: so scheint es ihm nur seltsam, daß es heiße, das Bolk Israel habe es in Mörsern zerstoßen müffen (4. B. Mos. 11, 8), wo aber doch eher an ein Zerreiben, wie auf Mühlen, zu denken sein wird, so daß eben keine sehr große Harte damit bezeichnet werden soll, die sich auch heutzutag niemals in dem Grade an der Manna zeigt. Deshalb zweiselte doch Seeten auch wieder an der Identität der mosaischen und der heutigen Manna, und meinte, unter der ersteren könne wol noch eine andere Masse, nämlich jenes gallertartige, angenehm zu kauende und nahrhafte arablische Gummi mit zu verstehen sein, das ebenfalls in derselben Jahreszeit und in denselben Localitäten gewonnen werde, wovon schon früher die Rede war (s. ob. Anmerkung, die Gummi-Acacie S. 335

<sup>237)</sup> Seegen, in Monati. Corresp. 1808. S. 151; Burckhardt, Trav. p. 600. 35) Seegen, Mect. 359 A. Fr. Busching, Gesammelte Nachrichten von bem morgentanbischen Manna, in besten Böchentsliche Nachrichten. Betl. III. Jahrg. 6. St. 1775. S. 41—48.

bis 342). Beibes fei wol von bem israelitischen Berichterftatter verwechselt worben; eine Spoothese für die wir teinen Grund auffinden tonnen; benn wie follte bann 3. B. die fo caracteriftische Stelle, 2. B. Dof. 16, 21: ,,fie fammelten aber beffelben alle Morgen, fo viel "ein jeglicher für fich effen mochte, wann aber bie Sonne beiß ichien, "verschmelzte es" verstanden werben? - Auf feiner zweiten Ercurfion von Suez über Ajun Rusa jum Babi Taibe, wo viele Tamarix gallica muche, foreibt Seepen "), habe er gum erften male bas Bergnugen gehabt, auf biefem Baumftrauche felbft viele Manna zu finden (10ten Juni 1809). Gie zeigte fich von der Confiftenz eines Ponige an ben garten Zweigen ber Tamariete, an welden fie mandmal hinabgefloffen war. Größtentheile aber mar fie auf ben Boben binabgeträufelt, bet mit burren Tamarisfenblattern bebedt war, an welche fich bie Tropfchen angefest hatten. Sie maren an Farbe und Große wie Maftirforner, an Consifteng bem Bache, wie es im Sommer ift, gleich. Schon um 6 Uhr bes Morgens war Geepen bei biefen Manna - Tamaristen angetommen; viel fpater, fagt er, würde er keine Manna gefunden haben: benn wenn ber Sonnenftrabl eine Zeit lang bas Mannatorn bescheint, fo fcmilgt es und verflegt in ber Erbe.

Burdhardt, burch Seepen's Entbedung aufmerksam gemacht, suchte beffen Rachrichten zu berichtigen und zu erweitern \*1). Er lernte selbst ben Tarfa-Balb als Augenzeuge kennen, welcher in ftundenlanger Ausbehnung das ziemlich breite Thal des Babi el Sheith in seiner mittlern Curve (f. ob. S. 323) mit seinem 3mmergrün so characteristisch schmudt, weil seine Polzung hier bichter und ausschließlich vorherrscht, wenn schon auch anderwärts Tarfabaume, wie im Babi Feiran, aber untermengt mit Palmen, Napecas u. a. m. wachsen, oder auch in andern Gegenden der Halbinfel, doch meist nur hie und da, als niedres Gebüsch vorkommen. Er fand den Ramen Man noch heute im Munde der Beduinen, und bemerkt, daß die Sache, welche berselbe bezeichne, auch noch vollkommen der Beschreibung derselben in den mosaischen Büchern gleiche.

Im Monat Juni tropfe es aus ben Dornen ober Stacheln (?) ber Tamariste auf die abgefallenen Zweige, Blätter und Dornen, die immer ben Boben unter ben Baumen bebeden, wo es fich coagulirt, aber fogleich wieder zerfließt, fobald es von der Sonne beschienen wird. Die Araber sammeln, reinigen, tochen es, bruden die

<sup>4°)</sup> Seehen, Schreiben aus Mocha, 1810; in Mon. Corresp. XXVI. 1812. S. 392. 41) Burckhardt, Trav. in Syria, Lond. 1827. 4. p. 600—602; bei Gesen, II. S. 953—956.

# 670 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

Maffe burch ein grobes Zeug, thun fie in leberne Sade, bewahren fie fo bis jum folgenden Jahr, um fie wie Bonig ju gebranchen, ihr ungefauertes Brot bamit ju übergießen und ichmadhafter ju machen, ober ihr Brot barin einzutauchen. Riemale tonnte Burdharbt erfahren, daß fie Brot ober Ruchen baraus baden follten. Auch im Rlofter wird von den Monchen in ihrem fuhlen Reller ein Borrath biefer Maffe aufbewahrt, Die, fobalb man etwas babon auf die Band legt, fogleich erweicht, und wenn man fie etwa fünf Minuten in Sonneufchein halt, ganglich zerfließt. Riemals fab Burdharbt es tw einem Buftand ber Barte, bag man es im Morfer batte gerftofen muffen. Es ift von Farbung fomubig gelb (bei Rachtzeit fallend, bemerkt ber schwedische von Dedman angeführte Gelehrte Eurman 42), gleiche es bem Schnee und behalte auch die weiße garbe, wenn es auf reine Steine und 3meige falle), bon angenehmen, etwas aromatifden, ber Ponigfuße abuliden Gefdmad; in größerer Menge genoffen foll es abführen.

Rur in reichern Regenjahren kann Manna eingesammelt werben, aber auch bann beirage, bemerkt Burdharbt, die ganze Summe bes Eingesammelten kaum 500 bis 600 Pfund, und bies werde größtentheils von den Beduinen verzehrt, die es für eine große Delicatesse ihres Landes ansehen. Die Ernte sei nur im Juni, selten einmal früher im Jahre, eiwa im Mai; sie dauere an 6 Bochen, also in den Juli hinein, auch wol noch bis zum August; in irodnen Jahren falle die Ernte aber zuweilen ganz aus.

Benn Burch arbt anfänglich nur ben Babi el Sheifh und noch das Babi Raszeb in S.D. des Sinai (s. ob. S. 220, dieses lettere jedoch nur zweifelhaft) als Manna erzeugend angab, so lerute er erft später, daß auch im Tamaristengehölze des Badi Feiran etwas Ranna gesammelt werde "3). Er fügt den beachtungswerthen Umstand hinzu, daß dieselbe Tamariste durch Rubien, wie in allen Theilen Arabiens, die er selbst bereift, wie
am Euphrat, am Aftaboras (Tacazze), in allen Thälern der Bedsa
wie im Pedschas, als einer der gemeinsten Bäume verbreitet sei, daß
er aber nirgends von ihrer Mannaproduktion Runde erhalten, als
nur um den Sinai. Freilich habe er dort auch keine besondere Rasfrage beshalb angestellt. Er bemerkte nur noch, daß die Tamariske
mehr Säste als andre Bäume der Büste in sich trage, und daß, wenn
auch alles um sie her schon durch den Sonnenbrand verweilt und
verdorrt sei, dieser Baum niemals sein Grün verliere. Die Anmer-

<sup>243)</sup> Rosenmusser, a. a. D. IV. S. 327.
in Syria p. 619; bei Gesen. II. S. 977.

#### Sinai-Halbinsel; Bortommen der Manna. 671

kungen, welche Gefenius ") ju biefen Angaben Burdharbt's gab, enthalten teine Bervollftändigung biefer Thatfachen, fondern nur literrarische Citate über das allgemein verbreitete Phanomen der Manna in andern Landern ber Erde.

Bie Burdhardt bie Bieberentbedung Ceeben's von ber Manna am Sinai in Europa rühmte, fo hat E. Rüppell bie von Ehrenberg zuerft entbedte Entftehungeweife berfelben in Europa betannt gemacht. Die Manna, fcreibt er von Tor in einem Briefe, batirt ben 23. April 1826, an v. 3ach 45), ift bie bonigartige Gecretion eines Meinen Insectes, bas jur Beit feiner Begattung in gemiffen Jahrszeiten ben Caft auf Blättern bes Busches Tarfa in ben arabifden Thalern abfett. Denfelben Strauch findet man in Menge burch gang Rubien und Aegypten, aber bas Infect fehlt. Und fpater fagt berfelbe 46): "ber Tarfa-Straud, von bem bie berühmte Manna abtraufelt, findet fich nur in einigen Thalern Arabia Detraa's in namhafter Menge, somal im Babi Feiran. Dr. Ehren-berg entbedte guerft im 3. 1824, baß biefe Manna von Insecten berrühre, die er fpeciell beobachtete und feitbem beschrieb. Radricht war es, welche ich, nach Aussage eines Griechen in Tor, im Frubjahr 1826 au v. Bach mittheilte, ba mir Ehrenberge ausführliche Beobachtungen bamals unbefannt maren. - Dier Ehre, bem Ehre gebuhrt -." v. 3ach's Rota ju jener Mittheilung bemerkt nur, bag bie Araber jene Babe nach Riebuhr 17) auch Dann Effama, b. b. "Danna vom himmel" ober himmelsbrot, nennen, mattend er, wie Gefenius, noch zwei andre Manna-Arten Er erinnert baran, bag ber Ritter Dichaelis (in ber 26ften Frage) fie irrig für analog mit ber Calabrifchen Manna (ber efficinellen Manna Orni ber Apotheter, auf ber Efche, Fraxinus Ormus, erzeugt), für bas Product eines Insectenftiches gehalten babe, und daß fie in diesem galle eigentlich nichts anders als eine Art wilben Ponigs fei, wie ber in ben Geschichten Simfons, Jonathans und Johannes bes Taufers genannte; bag auch die allgemeine Rahrung ber nomabifden Araber, nach Diobor's Angabe, in ihren Buften in Beiten ber Roth, von einem wilben Bonig (Diodor. Sicul. XIX. 94 και μέλι πολύ τὸ καλούμενον ἄγριον vergl. bamit bie Roten Beffellinge Tom. II. ad p. 361), junachft bamit übereinstimmen würde.

<sup>44)</sup> Gefenius, Note bei Burckharbt, Reife II. S. 1079 — 1080.
44) E. Rüppell, Lettre II.; in v. Zach, Correspond. astronom. Genes. 1826. Vol. XV. Nr. 1. p. 29—30.
46) M. Rupvell, Reifen in Rubien und bem Betraischen Arabien. Frankfurt 1829.
S. 190.
47) E. Riebuhr, Beschreibung von Arabien S. 146.

# 672 Weft-Affen. V. Abthelfung. I. Abschnitt. §. 10.

Ehrenberg selbst seine Entbedung ber Entstehung ber Sinaitischen Manna in bas Jahr 1823, und nannte ben Babi Este som Sinai (Ain el Man, b. i. sons Mannae ber Araber) als ben Ort, von wo sie ausging "). Biele Meinungen hatten sich über allerlef süße Säste gebilbet, die aus verschiedenen Ländern in Gebrauch waren, und auch unter bem Namen Orni Manna, welche Michaelis bei seinen biblischen Fragen an die arabische Reisegesellschaft im Sinne hatte, in die Apothese kamen. Aber Riebuhr gelang es, wie gesagt, weder die Substanz, noch die Pflanze, noch das Insect zu erkennen, dem man jene zuschrieb, und Korskal, sein Reisegefährte, sagte in Descriptio animalium XXIII: Cicadam mannisicam aliquam, qualis Orni Mannam efficit, ad montem Sinai se minime vidisse.

Es fehlte nicht an Anbern, welche meinten, daß bie "Manna ber Israeliten" fpater nie wieder vorgekommen, also als ein Unicum feiner Art anzusehen fei. Die Monche dagegen ruhmten nicht felten, daß die Manna sinaitica nur innerhalb ihrer Klostermauern falle, und auch diese Ansicht war unter Pilgern vielfach berbreitet.

Deshalb zeigten icon Seeben's und Burdharbt's Rachrichten über bie gundorte und bas Gemache ber Tamarix gallica einen bebeutenben Fortidritt; boch ließ bee lettern unfichere Befdreibung ber Tamariste (er gibt ihr Dornen ober Stacheln und Anderes) es zweifelhaft, ob nicht eiwa bie Acacie (beren Gummi befannt mar) auch ber Baum fei, welcher die Manna erzenge. Bie aber die Manna felbft abfließe, und warum ber Tamaristenftrauch nicht überall und an allen feinen Theilen ben Mannafaft gebe, war Allen unbekannt Daß es Manna regnen, b. h. boch nichts anderes, als geblieben. "aus ber Luft fallen follte (4. B. Mof. 11. 9: "Und wenn bes Rachts ber Thau über die Läger fiel, fo fiel bas Manna mit barauf" - und 2. B. Mof. 16, 14: "Und ba ber Thau weg war, b. i. am früheften Morgen, fiehe ba lag's in ber Bufte rund und flein, wie ber Reif auf bem Lande"), fagt Ehrenberg, gefchebe auch noch in unferer Beit, oft aus ben oberften Spigen ber 3meige. Gr fah es (bie Mannabaume machfen bis ju 20 guß bobe) felbft fo perabfallen, fammelte es ein, malte es ab, und brachte es mit bem

<sup>248)</sup> Ehrenberg, Symbolae physicae, seu Icones et Descript. Insectorum, quae ex itinere etc. Fr. G. Hemprich et Christ. Godofr. Ehrenberg studio, novae et illustratae redierunt. Berolini, folio. 1829. Decas I. nebst Tabul. X. Abbitoung ber Tamarix, des Coccus u. der Manna. Coccus Manniparus Ehrb.; vergl. Schlechtendal, Journ. für Botanif; Linnaea, 1827. 26. II. S. 241; in Boggendorfs Annalen II. 2. S. 241 u. a.

Pflanzenzweige und ben Thierüberreften in feine Beimath. Die Zamariste ift bon ber gemeinen Tamarix gallica nur wenig berfcieden, ob ale Barietat ober Species? In der botanischen Befcreibung gab ihr ber Enibeder biefes Unterfchiedes ben Ramen Tamarix mannifera Ehrenb. (Bellfteb 49) fagt, bie Tamarix ber Sinaitischen Ruften sei ber Tamarix gallica febr nabe verwandt; bie Tamarir des Innern machfe aber eimas bober und fei bufchiger, Bon biefer Manna-Tamariste fab Bellfteb, dichter belaubt. auf bem Bege von Tor jum Sinai, ble erften Baume zwei Stunden im Babi Debran einwarts, auf einer Bobe von etwa 2000 Fuß Die außerften febr garten 3weige bes Baumes fanb über b. Meer). Ehrenberg öfter gang von ber Menge bes febr fleinen Infectes, einer elliptischen, machsgelben Schildlaus (Coccus manniparus Ehrb.), bebedt, burch beren Stich fie gang marzig geworben. Aus biefen fleinften, ben blogen Augen unfichtbaren Bunden ber 3weiglein (niemale aus ben Blattern, fagt E. Robinfon) tritt nach vorangegangenem Regen ein flarer Saft bervor, ber allmalig concrescirt und wie ein rothlicher Sprup abfließt. Bor Aufgang ber Sonne und turg nachber wird er bartlich, und leicht abfallend wird er bom Boben eingesammelt; bei großer Dipe gerfließt er. Die Ginfammler führen zwei guß bobe Leberschlauche mit fic, einen guß in ber Beitung, ber in wenigen Tagen fich fullen lagt. Die Bereitung ber Manna Sinaitica, ber Manna Israëlitorum gang entsprechend, burch biefen Coccus ift alfo allerdings analog berjenigen, welche bie Cicabenart (eine Aphis) als Manna Orni auf ber Efche (Fraxinus ornus) in Calabrien producirt. Bis jest ift biefes bis 3. Linien lange Infect (ber Coccus manniparus) nur in ber Region bes Sinai aufgefunden, nicht in Aegypten ober anderwarts, woraus Ehrenberg foliegen wollte, daß nicht die Tamariste, fonbern ber Coccus bie eigentliche Urfache ber Mannaerzeugung fei.

Dieser gründlichen und interessanten naturhistorischen Darstellung und erklärenden Auslösung eines so merkwürdigen Phänomens, das seit mehr als drei Jahrtausenden ein Gegenstand der Bewunderung der Böller gewesen, hat es, dem berühmten Raturforscher gegenüber, doch nicht an Einwürfen neuerer Zeit gesehlt; nicht das Factum des gleichzeitig mit der Manna vorhandenen Coccus kann geläugnet werden, denn dies ist zu klar erwiesen, aber der überall als nothwendig vorausgesehte Zusammenhang des Einen, als Ursache von dem Andern, konnte in der Allgemeinheit der Erscheinung und ihres ganzen Berlaufes noch einige Zweisel zulassen, da der letztere von

<sup>49)</sup> L. Wellsted, Trav. in Arabia. Lond 1838. Vol. II. p. 47 etc. berf. b. Röbiger Th. II. S. 48.

U u

### 674 Best-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

feinem Anfange bis ju feinem Enbe eigentlich noch teinen Beobachter gefunden bat.

Bellfteb trat zuerst mit dem Einwande hervor 50), daß er im Monat September bei seinem Aufenthalte am Sinai der genaussten Besichtigung der Tarsabäume ungeachtet niemals solche Coccus-Art an ihnen habe entbeden können; wol aber hatten die äußersten Enden und Schöflinge des Baumes, wo sie sonst in der Regel vorzusommen psiegte, noch immer den eigenthümlich süslichen Geschmack und Geruch der Manna. Bielleicht könnte man ihm dagegen wol einwenden, daß in jenem Monat die Hauptperiode der Entwickelung der Manna, und zumal des Insectes, das sie verursachte, schon vorüber gewesen.

Alles Uebrige in Obigem wird indes von Bellfted beftatigt; er fügt nur bingu, bag bie Bebuinen bas gefammelte Danna, wenn es abgefocht und burch ein grobes Tuch jur Reinigung gefeihet worben, auch in Rurbisflafchen aufbewahren, einen bebeutenben Theil bavon felbft als eine große Delicateffe wie Bonig vergebren, einen andern nach Cairo verfenden, und einen britten an bie Donche abgeben, die es ihrerseits wieder an die Pilger, jumal an die ruffifcen, die einen großen Berth barauf legen, ju hohen Preifen (bas. Pfund nach Robinfon ju 20 bie 25 Piafter) vertaufen. Rad Berficerung der Beduinen borte Bellfteb, daß ber Gesammtertrag ber Manna in ber gangen Balbinfel, auch in ben ergiebigften Jahren, nicht über 150 Bogas, b. i. 700 Pfund engl. Gewicht, überfteige, und baf ein Boga ju 60 Dollar vertauft werbe. Gie verficherten, nur nach farten Regen tonne es eingefammelt werben, aber manche Jahre bleibe es gang aus, felbft mehrere hintereinander, ja es fei foon wol. 7 Jahre lang ausgeblieben. In ju großer Menge genoffen, foll es gelinde abführen, und ift barin ber officinellen Manna Orni abnlich. v. Schubert, ber die Manna nur in ihrem gubereiteten Buftande wie gewöhnlich in einer Blechbuchfe vom Prior beim Abgange aus bem Rlofter jum Geschent erhielt, bemertt nur, wie verschieden 51) biefe von ber gemeinen Manna ber Apotheten aus ber Manna-Efche in Sudeuropa fei, und folgt in ber Erzählung von berfelben ben Angaben feines verftanbig prufenben Borgangers Beufteb.

Auch Robinson erhielt seine Manna auf gleiche Beise vom Prior, mit ber Bemerkung, baß sie zuweilen nur alle 5 bis 6 Jahre einmal konne eingesammelt werben; auch habe bie Quantitat berfel-

<sup>250)</sup> L. Wellsted a. a. D.; b. Röbiger II. S. 47—52. 51) v. Schus bert, Reife im Morgenlande. II. S. 347.

#### Sinai-Halbinsel; Vorkommen ber Manna. 671

ben im Allgemeinen sehr abgenommen \*2) (wir vermuthen, wol nur wegen Aushauen ber Tarfawälder, die sich eben so vermindern mußten wie die Acacienwälder ber halbinsel seit dem Jahre 1823, in welchem die Bedwinen der Palbinsel wegen einer Karawanenplünderung mit dem Tribut einer jährlichen Rohlenablieserung nach Cairo von Mehmed Alt belegt worden) \*3). Reue Thatsachen konnte unser Freund nicht mittheilen, aber er schließt sich der Ansicht derer an, die in der Nanna Jeraels ein von der heutigen Sinaitischen Manna ganz verschiedenes Rahrungsmittel zu sinden glauben; selbst wenn sich die Identität beider beweisen ließe, bemerkt er, so würde die Speisung für täglich zwei Millionen Nenschen ein nicht geringes Bunder bleiben. Bir werden weiter unten darauf zurücksommen.

R. Lepfius bezweifelt nicht die 3dentitat von beiden, wol aber die Enifichungsweise nach Ehrenberg's Erflarung. Die Manna blieb auch ibm, bei feinem langen Aufenthalte im Rilthale, wie Burdhardt, E. Rüppell und Chrenberg, ganglich unbekannt; um fo mehr tonnte eine fo toftliche Speife bem Bolte Jerael, bas bon bort tam, ale ein Bunber ericheinen. Der allgemeine Duft, ben man icon im Marg und April in ben Tarfamalbern mabrnahm und ber von ben Arabern fogleich ber Danna gugefcrieben warb, obgleich ihre eigentliche Beit erft zwei Monate fpater, Enbe Rai und Anfang Juni, fallt, war febr charafteriftifc und entfprach gang bem fugen Gefdmad ber Mannatropfen 54). Dann aber nimmt dieser Duft in ben Balbern noch ungemein an Starte gu. Dieser Duft tommt nicht von ben Blattern, noch von ber Bluthe, welche nach Lepfius eigentlich feinen Geruch haben, wenn man fie bon ben Stengeln abftreift, fondern von ben fleinen bie Danna ausfowißenden Stengelden, welche ben Geruch behalten, wenn man bie Blatter auch abgenommen bat. Die 3weiglein, welche ichon viel Manna batten, ichienen weniger ju buften als bie, welche es eben erft entwideln follten. Diefes foien ibm gegen bie Anficht ju fpreden, ale wenn bie Danna erft aus bem Insectenftiche tomme, und nicht schon in ber natürlichen Entwidelung bes Baumes liege. In ber Mannazeit hat manches Zweiglein von 6 300 gange feine 12 bis 15 Tropfen Manna, und ift bamit über und über bebedt, fo baß ein einziger Tarfabaum wol feine 50 bis 100,000 Tropfen entwidelt und ber gange Zarfa - Balb im Babi el Sheith viele Dillionen. Diefe ungeheure gulle fcheine auch gegen eine fo große Menge von

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Robinson, Bal. I. S. 189; u. Anmerf. XIV. S. 426. <sup>53</sup>) Rüppell, Reise in Rubien. 1829. S. 190. <sup>64</sup>) R. Lepfins, Mfcr. 1845.

# 676 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

fcwer mahrnehmbaren Infecten gu fprechen, eben fo auch bie Bebingung von vorhergebenber Feuchtigfeit und Thau für bas Ausfowihen ber Manna an ben einzelnen Tagen; auch bie Fulle und bas Rachquellen ber Manna, die ohne Gewinn für die Erhaltung bes Insects abträufelt, und ber Umftand, bag fich bei bem Bortommen ber Coccus bei febr vielen Mannatropfen boch auch wieber febr viele zeigen, in benen gar feine mahrzunehmen find. Ronnte man in Gegenben, wo Tamaristen bisher muchfen, aber noch feine Manna erzeugten, ben Coccus manniparus colonifiren, ober burch einen mannatragenden Tamarixftrauch, aus Saamen erzeugt, in entspredenbem Boben und Temperatur auch in ber europaischen Beimath, wo ber Coccus fehlt, Manna gewinnen, fo murbe ein Begen-Beweis ftrenger gu führen fein. Auch Tifdenborf 55), ber aber schon später im Jahre, ben 23sten Mai, ben Tarfawalb in Babi el Sheith betrat, und icon Manna von Baumen in bidlichen, flebrigen Maffen abtropfen fab und zugleich fleine runde Berpuppungsgewebe mahrnahm, boch ohne ben Coccus felbft ju finden, mar von bem febr farten fußen Beruch überrafcht, ber ben gangen Danna-Bugleich murben biefe von einer Art ftrauch zu umgeben pflegte. großer Bienen reichlich umfdwarmt. Im ftartften nahm Lepfius am 28ften Marg, am Gingange in bas Babi Feiran, in ber bortigen Tarfa-Balbung die allgemeine Berbreitung eines folden füßen Boblgeruche mahr, ben man auch hier ber Manna zuschrieb. Tarfa Ritrin bes Babi el Sheith wurde aber bie meifte Manna geerntet; die Araber wollten von bem Stich eines Insectes nichts wiffen. Bo viel Tarfa-Balb, ba wird auch viel Manna gewonnen; wahrscheinlich erhielt baber biefes große Thal auch von ba an, wo Baron Roller es verließ, den Ramen Babi Tarfa, da es bie reichfte Tamaristen - Balbung nabrt. Die Mannatropfen bis gur Erbfengroße, aber auch fleiner wie Stednabelfnopfe, fcmigen nur aus ben bunnen braunen 3meiglein hervor, nicht aus ben bidern weißen Aeftchen, und figen um jene oft gang bicht gebrangt berum. Gegen biefes Thal im Tarfa Ritrin und bem zweiten auch von Burdhardt genannten Rasb, eine halbe Tagereife füblich vom Rlofter im Babi Rabeba gelegen, wo febr viel, wird bagegen im Babi Feiran und im Babi Charba, bas im Babi Gelaf enbet, nur febr wenig Manna geerntet. Diefe Ernte geht unmittelbar ber Dattelreife-Beit vorber. Raffe Jahre geben viel, burre Jahre wenig Manna, vielleicht icon barum, weil auch ber Tarfabaum guter Bewafferung zu feinem Gebeiben bedarf. Außerdem ift nur noch bas Babi Taibe,

<sup>255)</sup> C. Tifchenborf, Reife I. S. 201.

öklich vom Abu Selime, welches zum Meere gebt, wie schon Seeten (s. oben S. 669) beobachtete, durch seine Manna und Tamaristen bekannt. Im Jahr 1846 war die Mannaernte schon zwei Jahre zuvor war sie sehr reichlich ausgefallen; ein früherer Mangel während fünf Jahren wurde von Lepsius bestätigt. Die Hauptzeit des Einsammelns ist gewöhnlich nur ein Monat; in trodenen Jahren läßt es sich gut ausheben, Jahre lang. In der Frische wird es hart, in der Wärme weich. Ik es troden geworden, so löst man es in Basser auf, vermengt es mit Butter und genießt es mit Brot; zu Mehl wird es zwar nicht gestoßen, aber in Klumpen mit ihm zusammengebalt und so verbraucht; dies kann wol das gebadene Mannabrot sein (2. B. Mos. 16, 23).

Andere verhalten fich die Ginwurfe, die ju allen Beiten wiber bie Identität bes Manna ber Israelitenzeit und bes heutigen Ginaitifchen Manna erhoben worben find, indem man von vorn berein burd bie Annahme eines natürlichen Bergange bas göttliche Bunber gur Beit Jehova's gefährbet glaubt, ober bie biftorifden Angaben ber Mofaifden Berichte für gang untrennbar balt mit ben Beobachtungen ber anbern Beit. lettern scheinen une bei etwas genauerer Auffaffung bes wirklichen Phanomens, wie wir es in feinen fleinften Umftanben, nach gewiffenhaftefter und von vielen Geiten gefchebener Auffaffung, fo vollftanbig als möglich quellengemäß nachzuweisen uns bemühten, teineswege fo unvereinbar, vielmehr in allen Sauptergebniffen völlig beftätigend zu fein, wenn wir bas Phanomen in feinem großen Raturgusammenhange, fo weit une biefer bis jest erichloffen warb, auf-Bas bie erfte Meinung ber Gefährbung ber bamaligen Bunder betrifft: fo muffen wir unfere gang entgegenftebende Ueberzeugung frei betennen, die in bem lebendigen Blauben beruht, baß bie gange Schöpfung in allen ihren Elementen und Anfangen wie Enben ber Dinge, aber auch in allen ihren, bie beute noch taglichen Erscheinungen, was den Urgrund berfelben betrifft, uns ein ganz unergrundliches gottliches Bunber ift und bleibt, vom Bau bes fleinften Moofes und bes Grashalms burch alles Befen ber Dinge binburch bis zu bem feelenvollen Auge und zu ber hochsten Entwicklung bes Menfchen. Bas ber Big und bie Bernunft ber Menfchen fic einbildet aus eigener Dachtvollfommenheit entbedt und erflart gu haben, ift, wenn hiezu Grund vorhanden, ja nichts anders, als blos eine ber göttlichen Bahrheiten aus ber großen Daffe anderer, welche mit ihr gleichzeitig noch im Schoofe ber Duntelheit ruben, aufgefunden zu baben. Trot bes nachweises bes naturgefetes burch ben Menfchen, bleibt ibm nicht baffelbe Gefet ber Ratur gulett

### 678 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

bod felbft noch ein unerflarliches Bunber ? Die Bunberthaten Gottes mit den Befegen und eben fo göttlichen Ginrichtungen ber Ratur überall in Gintlang bringen gu wollen, tann in vie-Ien gallen als ein ohnmächtiges Streben erfcheinen, ja es ift ein blos gemeiner Bis, wenn ber Materialift feine Ratur, bie er bochftens in ihren Enberfdeinungen tennen mag, "im Gegenfat mit Gott" ju begreifen mannt, und, wo fein Berftand eine Grenge giebt, biefe in ber Einbildung feiner eigenen Beisheit auch auf die Bobe bes bochften Befens überträgt, das er baburch, ohne Glauben an beffen Allweisheit und Allmacht, ju feines Gleichen berabzieht. Die Bunder Gottes bleiben uns Bunder, felbft wenn wir fie alle uns burch Raturfrafte follten ausklaren tonnen, benn auch biefe felbft find und bleiben une boch in ihrem Urgrund ein Bunber. Das, mas mir bei ihnen Erflarung und Berftandniß nennen, ift bei jebem miffenschaftlichen Denter nur ber Rachweis eines Bergange auf einen noch tiefern, noch verborgenern allgemeinen Urgrund. Benn unsere Renntnis ber natürlichen Rrafte ausreichen follte, bas specielle Bunder bes Mannaregens ju lofen, so erhobt fich baburd nur bas Bunder Behovahs in ber Erhaltung feines Bolfes in ber Bufte um fo mehr, als auch die Bufte, die, nach menschlichen Begriffen, baju unfabig ichien, burch ihren Organismus fo vorgebilbet war, um bennoch bas leben von Dillionen friften ju tonnen. jene erhabenen Bunder vergangner Zeiten erklaren ober weglaugnen ju wollen, tann nur bem mit Blindheit gefchlagenen Thoren in ben Sinn tommen, beffen Geele ber Gegenwart unberührt bleibt bon ben Bunbern, die ihn tagtäglich umgeben; ober beffen felbftgefällige Seele fo mit bem Tanbe bes Biffene aufgeblaht ift, bag vor diefem ihr felbft die Ahnung einer ewigen Bahrheit noch verfchleiert Dit ber lebendigen Erfenntniß ber Grenge unferes geblieben. möglichen Biffens, inmitten einer überfinnlichen, geiftigen Gotteswelt, in ber nur ber Glaube, voll Demuth, aber auch voll Inbrunft, une noch erhabenere Gebanten guführt und neue Bege bahnt, bagegen ber Rachforfdung ber überlieferten Bunber ber Borgeit die natürlichen Bege verschließen ju wollen, wurbe, eben fo thoricht, nicht nur ein erfolglofes, fondern auch ein unbeiliges Beftreben fein, ba bem Menfchen nicht vergeblich bas Ebenbilb Gottes mitgegeben ift in die irdifche Belt, auf alle Beifen und in allen Begen bie Spuren bes überirbifchen Urbilbes in ihr aufgufuchen. Die miffenicaftliche Foricung 54) barf fich nicht ftrauben, sagt ein auf diesem Gebiete Eingeweihter, der, weil er oft ver-

<sup>286)</sup> G. B. Bengstenberg, Bentateuch. Th. I. 1842. 8. S. 289.

taunt worden, hier um so lieber angeführt zu werden verdient, indem fie den Andeutungen des Pentateuch ihr Recht widersahren
läßt, und jedem Borwurse absichtlicher Täuschung oder sagenhafter
Beschaffenheit entgegentritt, auch diejenigen Seiten hervorzuheben,
die an sich für das gläubige Gemuth gleichgültig sein mochten. Auf
unserem Bege zum recht eigentlichen Lande der Bunder, sei dies ein
für allemal, um unsern Standpunkt der Betrachtung zu bezeichnen, an
dieser Stelle vorausgesagt, ehe wir hier zu dem biblisch en Manna
zurückehren.

Diefes ift in ben Mosaischen Buchern febr darafteriftisch und in vielen feiner Einzelnheiten bes Bortommens als Buftenfpeife auf bas genauefte bezeichnet, fo bag bas Biebererkennen teinem 3weifel unterliegen fann. Benn manches bennoch babei unerflarlich bleibt, fo bebente man boch nur, wie viele hundert Jahre bis auf unfere Beit hingeben mußten, trop aller Fortidritte ber Raturmiffenichaften, bevor wir nur eine einigermaßen befriedigende Rachweifung über bas Phanomen ber Mannaerzeugung gewinnen konnten. Wie follte man an jene Zeit eine abnliche Forberung nur wagen können. bann, fo ift Dengftenberg's Bemerfung ") wol febr treffend, mo er fagt: Benn an einigen Stellen bas Uebernatürliche im Pentateuch allein hervorgehoben wirb, fo muß wohl beachtet werben, was g. B. v. Raumer (im Bug ber Ibraeliten burch bie Bufte) ju beachten unterlaffen bat, bag, nach bem 3mede bes Berfaffere ber Dofaifchen Schriften, ber gunachft nicht für die Bigbegierbe, fonbern für ben Glauben forieb, bas Raturlice in ben hintergrund treten mußte und nur beilaufig berührt werben fonnte.

Darum aber fimmen wir gar nicht mit v. Lengerke überein, ber gleich von vorn herein, zu 2. B. Mos. 16, 4, sagt 58): nach mythischer Anschauung ließ Wose das Manna vom himmel regnen; sonft würden wir eben so gut des Berfassers Redensart: "vom himmel regnen" eine blos mythische Anschauung nennen müssen: denn welche Physik würde wol den Regen aus dem himmel und nicht aus den Wolken kommen lassen. Dieses "vom himmel regnen" führte Ded mann 59) auf die Pypothese, daß es als eine Süßigkeit "mit dem Thau" berabgefallen sein möchte, wozu freilich jeder andere Grund sehlte. Zedoch ist diese Annahme ganz überstüssig, wenn man bedenkt, daß auch heute noch, nach Bellsted's genauer Nachserschung 60), bei den Beduinen bieselbe Ueberzeugung allgemein herrschaus

<sup>67)</sup> a. a. D. 68) v. Lengerfe, Kenaan, Th. I. S. 444. 69) Rosfenmuller a. a. D. IV. S. 324. 60) Mellsteb, Reisen; b. Robiger Th. II. S. 47—49.

# 680 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

schend ift, wie zu Mose Zeiten, bas bie Manna unmittelbar vom himmel falle, obwol der Europäer boch ihre Entwidelung vom Tarfazweige wahrnimmt. Anch der jubifche Rabbin fah die Sache eben so an, wie die Beduinen.

Die Anficht, bag bie Danna Beraels, wie fcon oben bei Ehrenberg, als fei fie ein Unicum, beffen Rieberfall fich nie wieder ereignete, angegeben ward, weil fie fonft teine Bunderfpeife ber Bufte, gleich fenen Bachteln (f. ob. G. 268), fonbern eine natürliche Speife, wie jede andere, gewesen fein wurde, haben mit vielen Rirchenvätern auch neuere Autoren, wie g. B. E. Robinfon, R. v. Raumer, Lord Lindfay und Andere, getheilt, und letterer hat es fogar für eine gang abfurde Sppothefe ertlart er), in bem terpentinartigen Gefdmad ber beutigen Sinai- Danna die Bunbermanna Israels wiederfinden zu wollen. Auch v. Lengerte ift biefer Anficht, aber nur weil er Robinfon's Angaben wortlich folgt. R. v. Raumer 62), nach genauer Abwägung beffen, was ber aufrichtige Raturforicher und ber eben fo aufrichtige Sprachforicher ju thun habe, tommt boch julept ju bem Schluffe, wenn ein folder bas, was bie Bibel vom Manna ber Israeliten fage, mit bem, mas bie Reisenden vom jegigen Manna berichten, vergleiche, er unmoglich beibe Substangen für einerlei halten tonne. Bum gegenfeitigen Berftanbnis biene nun Folgendes.

Soon glavius Josephus mußte anderer Meinung fein, weil er fonft nicht batte lagen tonnen, bag noch ju feiner Beit burch Jehovahs Gnade dieselbe Speise, welche die Pebräer µarra nennen (Joseph. Antiq. Jud. III. 1, 6), in berfelben Begenb ber Befetgebung am Sinai berabzuregnen pflege, wie zu Mofe Zeiten (Ere και νῦν ὕεται πᾶς εκείνος ὁ τόπος etc. Jos.). Und eine Diftennung tonnte in ber Sache nicht flattfinden, ba ja jum ewigen Beugniß und Andenten an bie Buftenfpeife ein Gefaß voll Manna nach Mofes Gebot in die Bundeslade niedergelegt werben mußte (2. B. Mos. 16, 33-34). Da auf ben Ausbrud regnen (depluit) ein befonberer Rachbrud von bem Commentator gelegt wirb: fo erinnern wir nur nach dem fo eben Bemertten, daß auch die hentigen Bebuinen benfelben Ausbrud von regnen gebrauchen wie Jofephus, obgleich fie bie Manna immer nur unter ben Tamaristen einfam-Josephus versucht icon die Etymologie bes Ramens Dan aus einer Fragpartifel ber bebraifden Sprace, welche bie Bermunberung beim erften Rieberfall mit "mas ift bas?" ausgebrudt

<sup>261)</sup> Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom etc. Lond. 1839. Vol. I. p. 262. 62) R. v. Raumer, Der Jug ber Jeraeliten. Leipz. 1837. 8. 6./26.

### Sinai-Halbinfel; Vorkommen ber Manna. 681

habe, zu geben (rò µàr: nam man secundum nostram loquutionem interrogationis particula est, cum quid sit rei percontamur, in Beziehung auf 2. B. Mose 16, 15; "denn fie sprachen unter fich: bas ift Man; benn sie wußten nicht, was es war"), und dieser Erklärungs-weise find viele Spätere 63), auch die Legende 64) der Sinai-Mönche, gefolgt. Doch auch heute noch ift dies die allgemeine Benennung bei den Arabern, die von Lengerke vielmehr durch die Bedeutung: "Gabe" erklärt wird.

Daß auch im Mittelalter Bernh. b. Brepbenbach und anbere Beobachter, bie in die neuern Jahrhunderte binein, wie A. Morrifon nach obigen Anführungen, teinen Zweifel in bie 3bentität ber heutigen mit ber Manna Beraele festen, geht icon aus bes lettern Anfict bervor, wenn er bafur balt, bag bie Manna am Sinai nur eine Rachwirtung jenes frubern Bunbers ber Manna Beraels fei, um bie Gnabe Jehovahs für alle folgenden Beiten ju verewigen. Dem gemachten Ginwurfe 45), als paste feins ber 2. B. Dofe 16 u. 31, fowie 4. B. Mofe 11, 8 u. 9, angegebnen Charactere auf bie beutige Danna, tonnen wir nicht beiftimmen; benn wenn es beißt: "Benn am Morgen ber Thau meg mar (bas beißt nach ber erften Morgenfrube), fiebe ba lag's in ber Buften rund und flein wie ber Reiff auf bem Canbe" - fo entspricht bies gang obiger Erfahrung: benn biefe Befchreibung wird 4. B. Mofe 11, 9 nur vervollftändigt: "Und wenn des Rachts der Thau über die Läger fiel, fo fiel bas Man mit brauf." Denn bie Lager maren nicht in ber obeften Bufte, fonbern mo Baffer und Beibe, und mo alfo auch Tamaristen maren.

Benn es aber 2. B. Mose 16, 31 heißt: "Und es war wie "Coriandersaamen, und weiß, und hatte einen Geschmad "wie Semmel mit Honig," so ift auch dies nicht von der Erfahrung adweichend, da es nur erst auf der Erde gelblich oder, nach Ehrenberg, röthlich wird, Morrison es aber weiß wie Schnee sahe. Ueber den Geschmad möchte schwer zu urtheilen sein; daß es aber honigsüß und mit Brot von den Arabern genossen wird, ift allgemein bekannt.

Benn 2. B. Mofe 16, 20 von zu lang aufgehobnem Manna bie Rede ift, barin Burmer worauf ber Borrath verbarb, so ist bies nicht so unglaublich, wenn man an das mit der Manna erscheinnende Insect benkt, und ben Israeliten wol bie Reinigungs-Methobe

<sup>63)</sup> f. Havercampi, Not. in Jos. Antiq. Tom. II. fol. 121.
64) S. Fr. Hennicker, Notes, p. 229.
65) Robinson, Palast. I.
68. 189.

# 682 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

ľ

ber heutigen Araber von ben bamit vermengten Unsauberkeiten nicht bekannt sein mochte, indem diese es durch ein grobes Tuch seiben, auch kochen, um es auf lange Zeit auszubewahren. Benn 4. B. Mose 11, 8, das Zerstoßen in Mühlen und Zerreiben in Mörsern, als ein Einwurf angesehen wird 64), so kommt es, wie wir oben schon andeuteten, nur darauf an, wie Mühlen und Mörser jener Zeit zum Zermalmen sester Körper benuht wurden, ob nicht blos ein Zerreiben eines keineswegs steinharten, sondern nur mößig erhärteten Körpers darunter begriffen ward, was sehr gut auf die Manna anzuwenden, da sie im kalten Zustande stets einem wie Bachs erhärteten Körper verglichen wird.

Diese Einwendungen gegen die fonft so anschauliche Schilberung ber wahren Ratur ber Manna treten als folche in ber That gang zurud; alles fimmt vielmehr überein: Rame, Poniggeschmad, Farbe, Bortommen mit bem Thau, Bilbung in ber Rachtzeit, Rleinheit ber Tropfen, Berabfallen zur Erde, von der es dann gesammelt wird, das Zefisein am Morgen, das Schmelzen von der Sonne, die Erwähnung ber Mannainsecten (auch Tischenborf 67) sah neben ben Thautropfen ober glanzenden Perlen gleichen Mannatropfen an beu Sarfaftrauchern nicht felten bichte runde Gewebe wie Infectenverpuppungen, boch ben Coccus felbft fab er nie) u. a. m. Die Menge bes Einsammlens Tag für Tag, nach 2. B. Dofe 16, 21: " Sie "fammleten aber beffelben alle Morgen, fo vielein jeg-"lider für fich effen mochte, wann aber bie Sonne beiß "foien, verfomelzte es" entspricht gang ber Erfahrung 69) in regenreichern Jahren, wo es wenigstens einen Monat lang jeden Morgen, Tag für Tag, jumal bei reichlichem Thau, boch wenn biefer ausbleibt, auch mit Unterbrechung einzelner 3wifdentage, reichlich ju fallen pflegt. Selbft bas bestimmt angegebne Locale und bie Sabreszeit bes Mannaregens ftimmen auf fo genaue Beife mit ber heutigen Raturericheinung überein, daß von biefer Seite ber die fcarffte Zweifelsucht in ber That teinen hinreichenden Anhalt findet. Celbft R. v. Raumer "), ber bas beutige Lanbesprobutt für gang verschieden von jenem himmelsbrot balt, fieht fich boch zu ber Bemertung genothigt: Mertwurdig bleibe es immer, bag fich die Manna ber Tamariste gerate in berjenigen Gegend ber Sinaitischen halbinfel finde, wo das himmelsmanna wahrscheinlich zuerft auf bas Lager ber Braeliten fiel. Denn es beißt 2. B. Mofe 16, 1 - 13:

<sup>266)</sup> R. v. Raumer, Der Jug ber Seracliten aus Negypten nach Kasnaan. Leivz. 1837. 8. S. 26.

65) R. Lepfins, Mfcr. 1845.

56) R. v. Raumer, Der Jug ber Beraeliten. S. 28.

"Bon bem Lager ber zwolf Bafferbrunnen und fiebengig Palmen bei "Elim (f. ob. S. 34) zogen fie, und tam die gange Gemeinde ber "Rinder Israel in die Buffen Sin, die ba liegt zwifden Elim und "Sinai, am funfzehenden Tage bes anbern Monate nach-"bem fie aus Aegypten gezogen waren — und fiebe ba lag bas Dan "in der Bufte u. f. w." Also eben ba zuerft, bem Orte nach, wo heute noch im Babi Taibe (f. ob. S. 669) ber norblichfte Puntt fich findet, wo Manna von Seepen als Augenzeuge beobachtet ward; und bie Beit nach bem Paffah trifft ebenfalls in ben Anfang Dai's, in die erfte wirkliche Mannaernte im Babi Feiran. alfo bei bem Manna bas Uebernatürliche fich auf bem Grunde bes Ratürlichen erhob, eben so wie bei ben Wundern in Aegypten und bei ber Speisung mit Bachteln (f. ob. S. 268), erhellt, bemertt Bengftenberg, nicht nur im Allgemeinen aus ber Thatfache, bag die Manna noch jest in der Gegend der Sinai-halbinfel vortommt, fonbern noch speciell aus ber Dertlichkeit und Zeit bes erften ben Israeliten zu Theil gewordnen Mannas, verglichen mit bem bes heutigen. Einwürfe anberer Art gegen die 3deutität, welche nicht aus ber Ratur ber Manna, fonbern aus ben fie begleitenben Umftanben genommen, jumal bei bem 3nge ber 36raeliten 10), burch die Commentatoren hervorgehoben wurden, find icon anderwärts grundlich widerlegt ?1), und wir haben nur an einiges bierber Geborige noch zu erinnern.

Rach ber gewöhnlichen Annahme foll bie Danna (abgefeben von ben vorübergehenden Machteln) mahrend ber gangen 40 Jahre bes Aufenthalts in ber Bufte bie einzige Rahrung ber Israeliten, ibr Buftenbrot gewesen, und ihnen somit ohne alle Unterbrechung und in flete gleicher Reichlichkeit ju Theil geworben fein. So fcreibt v. Raumer Ceite 26: Die Bibel fage, Die Israeliten haben 40 Jahre lang tagtaglich, mit Ausnahme ber Sabbathe, Manna gefammelt, und fo viel bag täglich auf jebes haupt ein Gomer Manna tam bamit fei ber Bericht neuerer Reifenben unvereinbar, nach benen bas Manna nur 2 Monate falle, 8 Monate aber nicht u. f. w. Bei naberer Betrachtung find, fagt Bengftenberg, aber jene biblifchen Angaben irrig. Das "tagtäglich" fleht nirgends im Text. Es beißt im 2. B. Mose 16, 35 nur, bag bas Effen der Manna durch bie 40 Jahre hindurch gegangen fei, wodurch Unterbrechungen teineswegs ausgeschloffen bleiben; bier tonnte nur bas bestimmte Außenbleiben ber Manna 72) am Sabbath (2. B. Mof. 16, 27) als ein Einwurf

<sup>7°)</sup> R. v. Raumer, Der Zug u. s. w. a. a. D. 71) C. B. Hengsftenberg, Pentateuch, Th. I. S. 280—290. 72) Wellsteb, Reise in Arabien; b. Röbiger II. S. 50 und Not. 49.

# 684 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

gelten, wenn nicht ausbrudlich in ber angezeigten Stelle nur gang offenherzig von Etlichen vom Bolte die Rede mare, die am Sabbath binausgingen zu fammeln, und fanden Richts. Die Angabe ber Quantitat von einem Gomer für jebes Daupt, in 2. B. Dofe 16, 16, begieht fich nur auf bie erfte Beit. Ueber bie nachherige Quantitat wirb Richts gefagt, und Richts verbietet anzunehmen, bag fie nach Berfciebenheit ber Gegenden und ber Bedürfniffe ber Israeliten ver-Diermit fallt auch ber farcaftifche Ginwurf v. Raufdieben mar. mer's (S. 27) gegen Ehrenberg's Beobachtung: nach ber Sypothese bes Raturforfders muffe er annehmen, es feien die Israeliten auf bem 40jabrigen Buge vom Sinai bis Edrei bei Damascus, ohne Unterbrechung unter lauter Schildlausbededten Tamaristenftrau-– Wenn man mit gutem Recht wol anneh= dern gelagert gemefen. men barf, bag bie Bone ber Zamarielen-Balber feit ber Mofaifchen Zeit, wie die alles Polywuchses der Sinai-Palbinfel, fich gar febr vermindert habe (f. ob. S. 342), alfo beshalb auch wol bie gulle der an fie gebundnen Mannaerzeugung, fo ift es doch gang irrig, mit bem genannten Autor bas Effen ber Manna bis über ben Jordan binaus burd gang Canaan, und fogar bis Ebrei bei Damascus und wieber jurud bis Jerico auszubehnen.

Durch folde Annahme, fagt Bengftenberg 13) a. a. D., wirb Die Stellung ber Manna gang verrudt, fie beruht nur auf Sppothefen, und gibt teinen fo ichlagenden Beweis; ben nur 600 bis 700 Pfund betragenden fahrlichen Ertrag an Manna ber heutigen Beit lacherlich ju machen, ale tonne er Millionen auf fo weite Streden bin nabren. Der von Dengstenberg fritisch angeführte Rachweis 74) gibt bas sichere Ergebniß, daß die Manna nicht bis Kanaan hineinfolgte; er macht es fogar febr mabriceinlich, bag icon außerhalb der Sinai-Halbinsel dem Bolke Israel keine Manna mehr zu Theil marb: benn die Stelle 2. B. Dofe 16, 35 enticheibet nicht für ein weiteres Fortgeben über ben Jorban; und bie lette bestimmte Ermannung ber Manna, 4. B. Mofe 21, 5 (Und bas Bolt mard verbroffen auf bem Wege u. f. w.), geht auf eine Beit, ju ber fich 36rael noch wirklich auf ber Palbinfel bes Sinai, weftlich vom Ebomitifchen Gebirg befand. Daß aber nicht blos biefes himmelsbrot bie ausschliefliche Rahrung bes Bolfes Jerael, wodurch man bas Bunder bes Mannaregens noch ju fleigern mabnie, sein konnte und follte, fonbern nur Rothbehelf mar, ergibt fich nicht nur aus ben Dattelpalmen (2. B. Mofe 15, 27), jumal aber aus bem Deerbenreichthum, ber Israel fo viele Rahrung barbot, aus bem Aufenthalt

<sup>273)</sup> Bergl. v. Lengerte, Renaan, I. S. 446. 74) Bengftenberg a. a. D. S. 281-284.

685

andrer Böller in berfelben Bufte, wie der Sohne Amaleks, Ribians, Ismaels, die doch auch sich aus natürlichen Hulfsquellen speisen mußten, sondern auch aus dem ausdrücklichen Gebot, 5. B. Mose 2, 6: "Speise sollt ihr kausen ums Geld von Edom, daß ihr effet" u. s. w., und aus dem längern Ausenthalte in dem Lager um das Sinaigebirge, das dei der reichlichen Rahrung für viele Peerden (2. B. Mose 12, 38; 17, 3) auch nicht ganz ohne Rahrungsmittel für Menschen (3. B. Bild u. a.) sein konnte. Und was andern Bölkern zum Mittel der Erhaltung in denselben Gegenden gedient hatte, mußte auch dem Bolke Israel zu Gebote stehen.

Bir ftimmen bemnach nach alle biefem volltommen mit bem Erflarer bes Pentateuch überein, wenn er feinen Excurs, über bie Disverftanbniffe ber Manna betreffend, damit beschließt, ju sagen: bringt man aber auch alle natürlichen Bulfequellen in Anschlag, welche bie Bufte barbot, nimmt man bingu, bag in jenem Clima auch bas Speisebeburfniß verhaltnismäßig gering ift, fo mußten boch Beiten und Begenden vortommen, in benen die Erhaltung einer fo gabireichen Menidenmenge außerorbentliche gottliche Durchbulfen nothwendig erforberte, wenn bas Bolt nicht ju Grunde geben follte. Daß bie Ergablung folde Durchbulfen berichtet, benimmt ihr nicht ben Character ber Glaubwürdigfeit, fondern beftätigt ihn um fo mehr, ba bas Außerordentliche fich auch bier, wie bei ben Bunbern und Beichen in Aegypten, eng an bas Orbentliche anschließt. - Und follte biefe tiefe Bahrheit nicht ihre Anwendung auf ben fo munberreichen Entwidlungsgang in ber gangen Menichengeschichte überhaupt finden, beren Pauptmomente fein pragmatifcher hiftorifer aufzuflären weiß?

Es bleibt uns noch auf einiges, bie Berbreitung bes Danna feegens überhaupt im weiteften Ginne Betreffenbes bingumeifen übrig: benn obwol fich aus bem Obigen icon binreichend berausftellt, wie eng bas Locale ber eigentlichen mannatragenden Tamariske fic nur ausschließlich auf gewiffe centrale Theile ber Sinai-Salbinfel ju beschränten fceint, und nur bier von jener achten Manna Israels bie Rebe fein tann: fo ift boch anbrerfeits bas unter bem "Ramen Manna", Simmelsbrot, Sonigthau, Ponigzuder, ober andern analogen Bezeichnungen, verbreitete Phanomen bes Bortommens nabrenber, verwandter Gußigfeiten ber mannigfaltigften Art, und ihrer verschiedensten Entstehungsweise, ein fo allgemeines über viele meift subtropische Raume bes Drients wie bes Decibents, bag wir hier, um irrige Bermechelungen ju vermeiben, nur im allgemeinen etwa noch räumlich blos auf fie hinzubeuten haben. Auch find Diefe Bortommniffe in mehrern ber oben angezeigten Berte, wie von

# 686 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

Bufding, von Riebuhr, Chardin, J. Rich, Burdharbt, Bellfteb und andern, fo vielfach besprochen, bas wir uns hier turz fassen tonnen.

Den alten beibnischen Boltern ift bas Regnen ber Gußigfeiten vom himmel ober von ben Baumen berab, eine angenommene Thatfache, und beim Durchzuge bes perfifchen Terresheeres am Stamander lieferte, nach Berodot's Erzählung, felbft die Tamariste (μυρίκη) icon einen füßen Donig, ben besondre Runftler bafel ft mit Baigen gugubereiten verftanden (Herod. VII. 31); freilich tommt hierbei alles auf die genauere Bestimmung bes Bemachfes an, welche wol allerdings ihre Schwierigfeit haben möchte. Theophraft's Radricht (περί μελιττών, Fragm. bei Schneider T. IV. in Annot. p. 819 etc.) von ben brei verschiebnen Arten ber Sußigfeiten (verschieben von Plinius XI. 12-14: tria mellis genera), aus Schilf (wie Tabaschir, f. Erdf. Asia VI. 366) und Blumenhonig, fügt als britte Art bas ,, aërium mel" hinzu, bas icon Soneiber mit ber Manna ibentificirte, wie es von Amyntas in libro de Asiae Stationibus, ale in Perfien "vom Dimmel fallend" bezeichnet murbe (περί του αερομέλιτος καλ. κ. τ. λ., bei Athenaeus XI. c. 14, p. 500) 75). Polyaen. IV. 3, 32 laft biefe toftbare Gabe wortlich bom himmel herabregnen (rov Vortos µelitos z. r. l.), bie aber nur ben Ronigen bei ihrem Aufenthalte in Babyton bargereicht werbe (Virgil Georgica IV. 1: Protenus aërii mellis coelestia dona etc.); Strabo aber lagt fie in Pyrcanien von ben Blattern ber Baume abfließen (των quillwr αποιβεί μέλι, Strabo XI. 509), und fagt, baffelbe finde auch in Medien, Armenien und am Arares fatt; ebenfo ber Pfeudo-Ariftoteles in Lybien (de mirabilibus ausc. ed Beckmann c. 18. p. 46). Aelian. H. A. XV. 7 läßt die Sußigfeit aber wieder vom himmel herabregnen, felbft Ariftoteles, Galenus am Libanon, und Andere (f. Schneider 1. c. b. Theophr.), wie Avicenna, die Rabbinen, die Araber und Beduinen, folgen ihnen in biefer Anficht (vergl. Erbfunde Bb. IX. S. 232 −233).

Die von Charbin, Riebuhr, Bufching (f. oben) und Anbern 16) zusammengestellten Rachrichten über biese Bortommniffe in ben Ländern bes Orients enthalten noch vieles Unbestimmte und mit einander Bermischtes, womit schon Rosenmuller 77) manche kritische Sichtung vorgenommen, auf die wir hier verweisen. Er gibt

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Athenaeus, Deipnos. ed. Schweighaeuser, IV. p. 358.

<sup>76)</sup> Kaber, Gruner, Dierbach, Sprengel, B. Aluelle u. a. m. 77) Bofenmuller, Saubbuch ber bibl. Alterthumsfunde. Th. IV. 1. Das Manna, S. 316—329.

über die Manna der italischen Esche, der el habsch, der Atulschauben Austunft, über Gmelin's Manna bei Persern, Riesbuhr's Manna von Bellote und Afs, d. i. der Eichenarten in Mesopotamien und Diarbetr; über die Manna essema, d. i. himmelsmanna, der Morgenländer, über Burchardt's Fall des Beirut-Ponigs im Jordanthale, über das Manna der Tarfa am Sinai, über Frederick's Ponigthau in Indien, über Dedmann's, Forsetal's, Rauwolf's u. a. Borstellungen.

Seitbem hat fich aber bas Felb ber Erfahrung und ber Beobachtung fehr erweitert, und viele neue Länder wie neue von jenen frühern Angaben verschiedne, obwol mit bemfelben Namen Manna bezeichnete Phanomene haben für die ganze Erscheinung ganz neue Spharen eröffnet, zu beren Beachtung hier zum Schluß folgeude vervollftändigende hinweisungen bienen können.

Capt. Ebw. Freberid, ber in Shorafan 76) felbft bie Bauern bas bortige Manna von Bufden burd Abtlopfen mit frummen Staben und untergehaltnen Rorben einfammeln fab, nennt bie fuße flebrige Maffe, die er an biefen hangen fab, Ghegungabin, obwol bie Bauern ben Bufd nicht, wie die weftlichen Perfer ben ihrigen, Ghes nannten, fonbern Gavan, ber feine volle 3 guß hoch machft, mit 3 bis 4 fuß ausgebreiteter Rrone, an beren untern Seite ihrer fpigen Blatter er die weiße fuße Manna figen fab, mit ber fich ein tleines Infect zeigte, bas immer bavon lief, aber nur ausschließlich auf biefem befondern Buiche gefunden warb. Die Ginfammlung ge-Bielleicht bag bies bie von Gmelin in Rhofcab im Geptember. rafan gefammelte Subftang ift, welche er Gerchifta nennt, offenbar ber bei andern, auch von Gefenius a. a. Orte, aufgeführte Rame Spaterbin fand Freberid baffelbe auch in ben Be-Siracofta. birgen von Rurbiftan, wo es von Armeniern Danna genannt, ju Erzerum in ben Pandel tommt, und bis Conftantinopel wie die Sicilifche Manna ale officinell in ber Apothete verbraucht wird.

3. Rich lernte in Aurbiftan 19) felbft die bortige Manna tennen, welche die Perfer Ghezungabin, die Aurben aber Ghezo nannten, die Türken Aubret halvaffi d. i. "Göttliche Süße." Sie kommt von den Blättern einer Zwergeiche (Ballot bei Rie-buhr, Quercus bellote?), auch von mehrern andern Pflanzen, aber nicht in fo guter Qualität. Mit Blättern gemengt wird fie in getrodneten Klumpen zu Markte gebracht, und durch Rochen gereinigt. Ende Juni beginnt ihre Zeit; wenn ba die Racht ungewöhnlich kuhl

Ta) Edw. Frederick, Remarks on the substance called Ghez or Manna, in Transact. of the Bombay Soc. 4. T. I. p. 251—258.
 J. Rich, Narrative of Koordistan. Vol. I. p. 142.

#### 688 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

ift, fo fagen bie Rurben, es regne Manna, und behaupten, baß ftets nach einer folden Racht bie größte Menge am Morgen fic vorfinde. Diefelbe Subftang, bie unftreitig auch Riebubr 80) in Marbin fand, ohne ihr einen andern Ramen als eben Manna beizulegen, in weißen. juderartigen Studchen, fo wie auch bie Art fie einzusammeln lernte Rer Porter 81) bei ben Revanbog - Rurben am Ban Gee tennen, wo die Erntezeit 40 bis 50 Tage mahrend ber Monate Dai und Juni anhielt. 3. Brant, ber befannte englische Conful in Ergerum, beftätigt bas Bortommen einer Danna an ben Blattern einer Gidenart auf ber Ebene von Dufb 82) in Armenien, von ber and Burdhardt borte, beren juderartige Concretion feinen besondern Duft und feine officinellen Eigenschaften befitt, nur gum Sußen ber Speisen bient, und von fehr unficherm Ertrag ift, ba fie manche Jahre gang fehlt, in naffen Jahren fparfam gewonnen wirb, aber in beißen und trodien Commern auch wol ausbleibt. einer andern Mannaart, von der 3. Rich in Rurbiftan Rachricht gab, bie man nur auf gelfen und Steinen, rein und gang weiß, finden foll, und welche geschätter sei als die Baum. Manna, haben wir teine genauere Renninis erhalten; felbft nicht burd Roch 83), ber ihr Bortommen bagegen auf ber hochebene von Mufh bestätigt, wo baufig eine fehr moblichmedende Manna auf bem bortigen Bafar feil ift; bie einen fagten, fie tomme auf verschiednen Steppenfrautern vor, anbre auf einer Straucheiche, noch anbre auf nadten gelfen und Steinen.

andre auf einer Straucheiche, noch andre auf nackten Kelsen und Steinen. Bon der im westlichen Persien unter obigem Ramen, Ghezungabin, verbreiteten Manna unterscheidet Fraser eine andre Zuckersubstanz, die unter dem Ramen Zerunjabin 84 um Bokhara gefunden wird, von der er jedoch keine nähere Kenntnis gibt, vielleicht dieselbe, die schon oben als Terendschabin (Honigthau) auch unter Persern bekannte Benennung. Denn Gmelin 84 unante auch die persische Manna, die bei Ispahan von einem Radelholzblatt, das er nicht genauer kennen sernte, Therenjabin komme, welche weiß wie Schnee und grobkörnig sein sollte wie Coriander.

<sup>280)</sup> C. Niebuhr, Beschreibung von Arabien, S. 145—146. 81) Ker Porter, Voy. Lond. 1821. 4. Vol. II. p. 471. 82) J. Brant, Notes of a Journ. 1838; im Journ. of the Geogr. Soc. of London, Vol. X. P. III. p. 352; Burchardt, Reise, bei Gesenies II. 956. 83) Dr. Katl Koch, Wanderungen im Oriente, 1843 bis 44. Weimar. 1846. 8. Th. II. S. 407. 84) B. Fraser, Narrative of a voy. to Khorasan. Lond. 1826. 4. App. B. p. 96. 85) S. G. Gmellin, Reise in Persten (1770—72). St. Petereb. 1774. 4. Th. III. S. 288.

Dlivier so) lernte auch jene Manna, bie man in Perfien und Rurbiftan fammelt, und in Bagbab und Moful gu fleinen Ruchen verbadt, und bie von einem eichen artigen Strauch tommen follte, mit Ramen Ghezengabin (er schreibt Guie fen guebin) tennen, obgleich er teine genaue Austunft barüber erhalten tonnte: benn Andere nannten biefen Strauch auch Abragant, was aber wol nur eine Bermechelung mit bem Dragant (Astragalus verus, f. Erbf. IX. S. 20) fein mochte. Doch unterscheibet er fle ganglich von einer noch andern, verschiebnen Mannaart, welche bie bornige Pflange Albagi ober richtiger Aful (Hedysarum alhagi, Gufborn ober Rameelborn) bringen foll, die aber nach bem perfifchen Ramen Therenjabin (Trunfobibn bei Gmelin nach A. Ruffell) 1), fo wie Alhabichi-Manna, auch Mul (Algul bei Dlivier) beißt. Cie ift febr allgemein in Perfien verbreitet; icon Dr. Al. Ruffell in Aleppo, wo fie noch machft, aber feine Manna mehr gibt, gab von ihr eine Abbildung. Diese Manna befteht mehr aus Theilen, bie man für eryftallifirte Budertornden halten tonnte, welche fic auf allen Theilen ber Pflanze bilben, und Enbe Sommer zu jeder Stunde bes Tages eingesammelt werben tonnen. Der Albagi (fprich Albabfoi) Strauch ift auf ben agaifden Infeln Rhobus, Cypern, Ereta, wie in Sprien, Perfien und Arabien, von Dlivier gefeben, aber nur in ben beißen Gegenden ber beiben letten ganbicaften gibt er bie Manna.

Die Shegenjabin bei Perfern genannte Manna "), ein Rame ber vorzüglich burch Charbin ") als eine Sußigfeit ber persifchen Tafel und ber Droguiften (Seten jamin bei Charbin) in Umlauf tam, foll bom Bufche Gheg, ober Beg feinen Ramen haben, ber aber botanifc nicht genauer beschrieben ift; ob bies bie 3mergeiche, ober ber Strauch Gavan, ein Rame ben Chardin nicht kennen lernte, ober eine andere Pflanze bezeichnet, ift, foviel wir wiffen, noch nicht ermit-Die von Riebuhr ju Basra ") im Danbel gefebene Manna, welche er ber perfischen Therenjabin (Taranbejubin b. Riebuhr) verglich, wird von Cow. Frederick nur für Caft frifcher Datteln gehalten, ben man fur Manna ausgebe: benn febr baufig ift im Drient bie Berfälfdung ber Manna, welche als laratives Argneimittel benutt wirb, jumal von ben perfischen Aerzten.

os) Olivier, Voy. en Syrie etc. T. II. 4. 1804. p. 359; III. p. 188; beutsche Uebers. v. Ehrmann. Beimar 1808. Th. II. S. 588 und Th. III. S. 288—289. o) Dr. Al. Ruffell, Naturgeschichte von Aleppo, übers. v. J. F. Smelin. Göttingen 1798. Bb. II. S. 176 und Tabli. o) Chardin, Voy. III. p. 279. o) Niebuhr, Befchreibung von Arabien. G. 146.

## 690 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

Den Cheg-Straud, fagt Ebw. Freberid "), habe er gum erften mal auf bem Bege von Rharunabab nach Rermanshah, auf ber Grenze von Rurbeftan, unter 34° R. Br. gefeben, wo er in Menge vorlomme. Er unterfchelbet ibn vom Gavan - Strauch, auf welchen beiden bie mabre perfifche, gute Manna vortomme, und feiner Deinung nach von Insecten erzeugt werde, bie er jedoch niemals gu feben betam. Auch in Buriftan wird die Gheg. Danna von geringerer Bute gefammelt; bort foll ber Strauch Bheg eine 3wergeiche fein, obwol anderwarts bie Ghes auch für eine Tamariste ausgegeben wird. Die Manna ift in Luriftan, mo M. Rinneir "1) von ihr Radricht gibt, und fie Gug nennt. Auch Rawlinfon bat auf Gag ober Gazu, wie er fcreibt, und bas er eine 3wergeiche uennt, in Rhufiftan bei den Bathtiparis jene Manna hanfig vortommen feben. An ber arabifden Rufte von Oman tonnte Bellfteb feine Spur von Manna °2) auffinden, obwol ber Tarfabaum bort auf bem Grunen Gebirge (Dichebel Achbar, f. Arabien, Erbf. XII. S. 374 u. a.) mit bem auf bem Sinai für ibentifch gehalten wird, mabrend Bellfteb biefe Pflange mit bem Alhagi betgleicht. Ueberhaupt herricht in ben botanifden Beftimmungen noch bie größte Berwirrung binfictlich ber Gemachfe, auf benen bie Manna vortommen foll. 3m Rughat al Culub 93) fleht: bag fie auf ben Blättern der Ghez (Gaz bei Dufeley) ober Tamariste fite, und fie beiße bann in Rurbiftan Ghegenjabim. Falle fie aber auf Balut, b. i. Eichenblatter, fo fuße fie bas Dufhab. Um Damaban finde es fich auf der Bib, b. i. die Beibe (bib thufft im Ulfaz Ubwieph genannt, nach 28. Ainslie. Die Manna auf Beiben am Godfu im hoben Armenien ift von Roch 14) beobachtet), unb im Bebiet von Rhawar auf dem Dornftrauch Abar, und beiße bann Rharanjabin. 3m Berbft liege es zuweilen auf bem Sande. Aehnliches hat E. Frederick nach bem Tufut ul Momonin berichtet, und 2B. Ainslie 26) nach anbern orientalischen Autoren, welche, wie auch Berbelot von bem Dornftrauch Rhar ober Rhar-Shuter fprechen, ber an ber Grenze von Samartand und jumal ju Rifhapur bas Teherenjabin liefere. Gultan Babur 36), ber fo auf-

<sup>290)</sup> C. Freberick a. a. D. S. 253.

91) Macdon. Kinneir, Memoir of Persia, p. 339; Rawlinson, Notes on Khusistan, im Journal of the Roy. Geogr. Soc. Lond. T. IX. P. I. p. 104.

92) Mellsteb, Arabien, b. Ródiger Th. I. S. 95, Rot. 74.

93) Will. Ouseley, Voy. 1819. Vol. I. 4. App. p. 452; im Micr. P. I. des.

93. Roch, Wanderungen a. a. D. II. S. 352.

93. W. Ainslie, Materia Indica. Ed. London. 1826. Vol. I. p. 209—211; Manna Persica.

96) Sultan Babur, Memoirs. Ed. Erskine. p. 7.

Not. 3.

merksame Kürst seiner Zeit, hat uns in seinen Memoiren im Süben von Balth am Dehas ober Balth-Fluß ein Thal Dera Gez genannt, bas von dieser Gez ober Manna seinen Name hat; möchte es näher ersorscht werden. Die officinelle Manna, welche bei den Mohamedanern in Indien gebraucht wird, während die Hindu nichts von ihr wissen, ist die persische auf indischen Bazaren nach Dr. Fleming und Fothergill ") erst eingeführte Baare; die Pstanze, welche sie liefert, Alhagi (Hedysar. alhagi), scheint wie in der Levante, so auch in Indien einheimisch zu sein, wenigstens sah W. Ainslie sie im botanischen Garten zu Calcutta als wilde Pstanze.

Rachdem burch Dr. Rinneir's Beobachtung ber Manna in &ureftan die Aufmertfamteit auf biefen Gegenstand auch in Indien erregt mar, theilte Ebm. Frederid feine oben angeführten Beobachtungen in Rhorasan ber Societat in Bombay mit, wobei noch manches unbestimmt blieb, obgleich er icon bas tleine Infect als bie Urface ber flebrigen Concretion angab. Pierauf theilte ber General Thom. Bardwid 99) ber Calcutta Gocietat bie weiße juderartige Cubftang und bas Infect felbft mit, welches jene Manna producirt. Geoffroi batte letteres, fo groß wie bie gemeine Bange, mit bem Ramen Chermes mannifer, eine Art Blattlaus (Aphis), belegt, welcher feltsamen Gattung von Infecten fo verschiedne Pflanzen gur Bobnung angewiesen find, auf ihnen ben flebrigen Sonigthau ober Dehlthau fehr verschiedner Art abzusegen. Auch Dr. Ballich hatte biefe Beobachtung bestätigt, boch nur bas Infect im Buftanb feiner Berpuppung gefeben, nach 2B. Ainelie. Dr. hunter beobachtete bie Production biefer fogenannten Manua im Marg 1819 genauer, im Rager zu Padmari in G.B. von huffeinabad, wo Millionen biefer Infectenschmarme alles Laub ber Baume bes bortigen Sugellandes mit ihrer weißen, aus bem hintern quellenden, feberartigen Gubftang, foneegleich, bededten, bei einer Lufttemperatur: bei Sonnenaufgang von 11° 56' R. (58° Fahrh.), Mittage 24° R. (86° Fahrh.), bei Sonnenuntergang 21° 33' (80° gabrb.).

Auffallen tann es wol nicht, wenn bie Berichte ber lettern Zeit auch von ber Manna Auftraliens fprechen, beren Erzeugung wol von insectenartigen ähnlichen Thieren abzuhängen scheint; so daß baselbe Phanomen von einer merkwürdigen raumlichen Berbreitung zu sein scheint. Capitain Lort Stotes 33) berichtet an bem außerften

<sup>97)</sup> Fothergill, in Philosoph. Transact. XLIII. p. 47. 98) Maj. General Thomas Hardwick, Description of a substance called Gez or Manna etc., in Asiatic Res. Calcutta. T. XIV. 1822. p. 183. 99) Lort Stokes, Commander, Discoveries in Australia etc. explored and surveyed during the Voy. of H. M. S. Beagle. 1837—43. London. 1846. Vol. I, p. 285.

## 692 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

Suboftenbe Auftraliens, von ber Rufte Reu-Sub-Bales, in ber Rabe von Melbourne, baß hier die Eingebornen eine Manna von febr lieblicher Cufe und von Manbelgeruch, leicht ein Pfund von Gewicht in einer Biertelftunde, ben Stämmen und Blättern einiger Eucalyptus-Die Baume waren von Arten abfragen und fic bavon nabren. Cicabenfdmarmen umfdwirrt; bie Manna fag wie Schnee auf ben Blattern, ichien aber auch aus bem Stamm hervorzuschwißen, obgleich bie Coloniften ber Meinung maren, baß fie ein Abfat ber 3nfecten fei. Das Phanomen icheint bis jest nur von Lort Stotes, Epre und wenigen andern ale bloe fporadifc vortommend beobachtet au fein. Ein Mr. Gould hatte bem Mr. Beftwood berichtet, baß einige Monate bes Jahres 1845 hindurch bie Bomela 30") eine Dauptnahrung vieler Eingebornen von Reu-Sud-Bales gewefen. Die burd Lieutenant Bellfteb am 1. Juni 1846 ber Entomolog. Soc. in London vorgelegten Specimina biefer Bomela zeigten fic junachft verwandt mit einer andern durch ihn vom Berge Tabor, bem Sinai = Manna analog, erhaltenen Secretion, und bie Bilbung ber Bomela murbe auf ben Eucalyptus-Blattern einer Psylla (Chermes Linn.), b. i. auch einer Blattlausart, jugefdrieben. Gine Dittheilung, bie jene bes Commanbeurs bes Beagle beftatigt. Aus einem an uns vom 5. Mai 1847 burch unfern ungemein thatigen Freund und Reisenden an ber Oftfufte Afrita's, Dr. Peters, gerichteten Schreiben, batirt von 360 in Beft ber Romorn-Infeln, unter 12° fubl. Breite gelegen, erfeben wir, bag auch bafelbft eine bem Danna ahnliche Substang in großer Menge auf einem Strauche vortommt, ber teineswege etwa einer Mannaeiche ju vergleichen ift, beffen genauere Bestimmung berfelbe nach feiner Rudtehr ben Botanitern aberlaffen will.

Die große Analogie ber oben angeführten Erscheinungen bes Mannaphänomens, wenn auch in einem weit über bie Sinai-Palbinsel hinausgehenden Rreise, hat uns vermocht, diese hier übersichtlich zusammenzustellen, um auch auf die Rothwendigkeit einer fortgesehten Ersorschung eines so merkwürdigen Phanomens auf der Sinai-Palbinsel hinzuweisen, die noch nicht als vollfommen abgeschlossen betrachtet werden kann.

Auf ein gang anderes Gebiet ber Manna-Entftebung führen anbere Beobachtungen ber jungften Beit, die fie einer vom himmel wirklich niedergefallenen Lichenenbildung angehörig nachweisen, an ber, nach Erforschung vieler Thatsachen, taum gu zweifelu ift; aber hier scheint es erlaubt zu fein, ben Ramen Manna, als nur

<sup>300)</sup> Athenaum, 27. 3uni 1846, Rr. 974, S. 659.

vom Bollswahn ufurpirt, ganglich zu verwerfen, und ben Raturforschern anzurathen, gleich von Anfang zur Bermeibung ber noch
größern, an fich schon hinreichenben Berwickelung ber bem Mannaregen angehörigen Erscheinungen, um Berwechslungen vorzubauen,
eine andere Bezeichnung für ein ganz verschiebenes Phanomen in Gebrauch zu sehen. Bir erinnern hier nur an biese Bortommniffe, um fie nicht mit jenen, etwa burch ben Ramen Mannaregen
verführt, zu verwechseln.

Dem Gouvernement von Algier ward burch General Juffuff an Maricall Bugeaub ber Bericht über ein Lichen ') jugefandt, bas über einen großen Theil ber Sahara verbreitet gefunden marb, jumal über bie gegen Guben gelegenen Plateaus, welches fo nabrent genannt wird ale "bie Danna ber Debraer" und in bem letten geldzuge ber frangofifchen Truppen in jene Begenben, menigftens als Pferdefutter, fagt ber Bericht, eine große Beibulfe ju ihrer Erhaltung abgegeben haben foll. Diefe an fich fo einzeln flebenbe, juvor ziemlich unbestimmt gehaltene Angabe, bie fürzlich aber (Sitzung der Gesellschaft naturf. Freunde in Berlin, 16. Rov. 1847) durch Link beftätigt murbe, ber bas ibm mitgetheilte Gemachs für eine bem Vlacodium verwandte Gattung von Lichenen erflärte, wurde bis auf Beiteres vielleicht noch feiner besonderen Beachtung werth fein, wenn nicht ju gleicher Beit aus Borber-Afien unzweifelfafte, jene afritanifche Thatfachen bestätigende Berichte von abnlichen Raturerfceinungen einliefen.

Ein Mannaregen 2) im Januar 1846, ber bei Jenischehr in Rlein-Assen und in ben benachbarten Bezirken niedersiel, nachdem Mangel an Rahrung vorangegangen, erregte allgemeine Ausmerksamteit. Er bauerte einige Tage, und Stüde von Paselnußgröße sielen in Menge; sie wurden gemablen und zu Brot gebaden, das dem Getreibebrot nichts nachgab. Im Frühjahr 1841 war in der Rabe des Ban-Sees unter gleichen Umftänden eine staunenswerthe Menge berselben Substanz gefallen, die den Boden 3 dis 4 30ll hoch bededte, und öfter von der Größe der Pagelförner, grau von Farbe und angenehm von Geschmad, zu weißem Mehl bereitet, nur ein wenig schmadhaftes Brot gab. Auch schon 1824 hatte man in Persien unter gleichen Umständen und zu Anfang bes Jahres 1828 dieselben Massen vom himmel fallen sehen. Der französische Consul in Persien schiefte von dieser, vom Bolte für Pimmelsbrot und Manna

<sup>1)</sup> Athenaum, 31. Juli 1847, Rr. 1031, S. 816.
2) Dr. C. Reiffed, Ueber die Natur ber fürzlich in Kleinaften vom himmel ges fallenen Manna; in B. haibinger, Berichte und Mittheilungen von Freunden ber Naturwiffenschaften in Wien. Bb. I. 1847. S. 195—201.

## 694 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

gehaltenen Subftang, bie große Streden Landes, und zwar auf einigen Strichen bis ju 5 ober 6 Boll hoch, bebedt und felbft Schaafbeerben reichliches Futter bargeboten hatte, einige Proben nach Paris. Thenard legte biefe ber Academie vor; Desfontaines, ber Botaniter, hielt fie für eine Art Lichen, und man folog, bag biefe fich irgendwo in großen Daffen finden werde, welche mabricheinlich burch Binbe an ben Ort geweht murbe, wo man ihr plopliches Ericeinen In bemfelben Jahre, 1828, brachte Parrot aus Berfien bom Ararat folde, mit jener berabgefallenen gleiche Dannaflechte mit, bie von Gobel demisch untersucht murbe. Er fo wie v. Lebebur erkannten fie für biefelbe Parmelia esculenta, eine Blechte ober ein unvolltommnes Pflanzengebilbe, bas letterer haufig auf tobten, lehmigen ober felfigen Boben ber Rhirgifenfteppe unb Mittelasiens, S. Pallas (als Lichen esculentus, bei Acharius aber Urceolaria esculenta) icon im Jahre 1768 auf feinen Reifen in die tatarischen und Rhirgisensteppen, zwischen bem Caspischen und Aral-See, häufig vorgefunden, beschrieben und abgebildet hatte (B. III. S. 760, Rr. 138, Lab. 7, Sig. 1), ein Stoff, ber häufig von ben bort Einheimischen gegeffen, und bei ben Ruffen Semljenoi Chleb genannt wird. Auch Everemann hatte an ber Offeite bes Caspischen Sees auf seiner Reise nach Bochara mehrere Arten bavon befdrieben und ihre weite Berbreitung im nordlichen Perfien und Centralafien tennen gelernt. Der eigenthumliche, runbliche, bis gur Ballnuggröße reichende Buche diefer Rannaflecte, welche auf trodnem, fleinigen Boben bas Charafteriftifche bat, nicht, wie anbere Pflanzen, an den Boden geheftet zu sein, sondern gang frei liegend, mit ihrer Dberflache felbft ihre Rabrung einfaugenb 3), leicht vom Binde fortbewegt zu werben, gibt bei, au Anfang bee Jahres in ber Regel febr heftigen, Step. venftürmen ben Aufschluß über ben Rieberfall biefer Dannaregen in benjenigen Begenden, welche jenen Steppen junachft und in der Richtung ber vorherrichenben Binde anliegen. Die demifde Analyse hat, nach Dr. Reissed, wie bei andern gallertreichen Lichenen (a. B. bem 3elanbifden Doos; von ber ftartemeblartigen Dembran, welche biefes Lichen efbar macht, fant fich jeboch bei obigem Lichen aus ber Sahara, nach Links Bersuchen, keine Spur), nebft einem fehr geringen Gehalt bes bittern Extractivftoffs, bie Genießbarteit und Ernahrungsfähigfeit biefer Daffen nachgewiefen. Die Menge bes Rieberfalls, welcher oft einige Tage bauerte, ift biernach erklärlich. Die an ben Deifter in ber Botanit, Dr. End-

<sup>303)</sup> E. Everemann, Reife von Orenburg nach Buchara ic. Berlin 1823.

licher in Bien, eingefandten Proben biefes in Rleinaffen niebergefallenen Mannaregens laffen, nach Dr. Reiffets meifterhafter Berichterftattung, feinen Zweifel übrig, baß fie aus ber Parmelia esculenta befteben, welche ber von Everemann in ber Bucharei untersuchten Lecanora affinis, von ber er am Deisbittau in furgefter Beit gange Laftwagen boll batte auffammeln tonnen, am nachften verwandt ift. Sie mit bem Mannaregen ber Israeliten ju vergleichen, fceint une, einigen Analogien ungeachtet, boch bei ben viel größern Differenzen in ben Ericheinungen, unferem obigen Rachweis gemäß, ju gewagt, bie offenbar gang verfchiebenen, auch beute noch fortbanernben Raturphanomenen angehören, bei benen auch bis beutautage die Mannaflechte auf dem Sinai ohne Beispiel geblieben ift. Die um Bilna am 22. Marg 1846 bei beiterer Luft gefallene fogenannte Manna von Sawel ') fceint, nach E. A. Deper's grundlicher Berichterftattung, eine bloge Taufdung ju fein, bie bier weiter teine Berudfictigung verbient.

#### Erläuterung 2.

Die Gebirgsgruppe bes Serbal mit seinen fünf Gipfeln und ihre Besteigung burch Burchardt (1816), E. Ruppell (1831) und R. Lepsius (1845).

Wir haben, nach Zurudlegung bes Weges burch ben gangen Babi el Sheifh, bie Wanderer in Obigem bis zu beffen Uebergang in das westlichere Wabi Feiran begleitet, da, wo in ber Umgebung bes Zusammentreffens von Wabi Szolaf und Wadi Rimm von S.D. und S. her, die stärfste Felsvereinigung im Bueb eine natürliche Scheidung zwischen jenen beiben berühmtesten Thälern zu bilden scheint, welche von den Reisenden wie von den einheimischen Beduinen durch den Namenwechsel aneerkannt wird, obgleich das Thal selbst, wennschon in veränderter Wendung und Gestaltung, seinem ganzen Zusammenhange nach dasselbe bleibt. Auch noch ein drittes Wadi, das zu jenem tritt, nebst dem Wadi Rimm aber schon vom Serbalgebirge selbst herabstommt, das Wadi Repfa, nennt Burcharbt am 31. Wai im

<sup>4)</sup> Gorefi, Ueber eine 1846 um Wilna gefundene meteorische Manua, in Berliner Naturf. Freunde, Sigung vom 15. Juni 1847; C. A. Meyer, Bericht über die sogenannte Manua von Sawel, in Bullet. physico-mathém. de l'Acad. de St. Pétersbourg. 1847. Tom. VI. No. 15, p. 237—239.

## 696 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

Jahr 1816 bei feinem Durchzuge burch jenes Bueb, welches lettere er jeboch nicht mit Namen aufführt 5). Doch ift es in feiner charafteriftifchen Bezeichnung nicht zu vertennen. Bir fliegen ben Babi el Sheifh, fagt er, hinab; auf mehreren vorfpringenben Felfen bes Berges fab ich fleine Steinhutten, von benen Samb, fein Beduinenführer, fagte, fie feien in alten Beiten von ben Ungläubigen erbaut; nämlich Bellen ber Eremiten, ben fogenannten Dathfen abulich (f. ob. G. 546), Steinmauern ohne Cement, doch forgfältiger aufgeführt. Auf den Gipfeln breier Berge, rechts, lagen fleine verfallene Thurme; ob von Rapellen, bie vielleicht einft vom Episcopalfige in 2B. Feiran abhangig ma-Beim hinabsteigen jum Thal traten bie Berge an beiben ren? Seiten fo bicht zusammen, baß eine enge Schlucht nur von 15 bis 20 Jug Breite übrig bleibt (wol jenes Bueb). Jenfeit beffelben treten die Berge wieder auseinander, und es zeigt fich eine Reibe von eben folden Bugeln aus Safal (gelbem Bfeifenthon, ober mergelartig regenerirtem Beftein, nach Ruffegger, f. oben Seite 647 und 648), wie fie in ben obern Theilen bes Babi mabrgenommen waren. Nach 2 Stunden Weges vom Borübergang am Babi Rimm erreichte Burdharbt bie erften Pflanzungen bes Wadi Feiran; hinter einem Walbe von Tamarisfen hielt er am Barten ber Dattelpalmen, ber feinem Fuhrer Bamb geborte, um ba zu raften.

Erft von da, bem Oftende dieses Wadi, beabsichtigte Burdhardt den nahen Dichebel Serbal o zu besteigen, und er war
ber erste, der dieses versuchte. Bu dem hauptberge dieser ganzen
Gebirgsgruppe kannte aber Niemand den Weg, den man vom
Wadi hätte einschlagen muffen. Endlich fand sich ein junger
Mann, der den Kührer, jedoch nur bis zum Kuße des SerbalBits, abgeben wollte, wo die Zelte eines Dschebalize standen, der,
als guter Jäger bekannt, den Berg oft bestiegen haben sollte. Noch
an dem Abend desselben Tages setzte sich der kühne Wanderer mit
beiden Gefährten, und mit Proviant auf zwei Tage versehen, Buttermilch im Schlauch und ein Sack voll Mehl und Bspfe (b. i.
gemahlne Nebekfrucht vom Lotus Napeca) in Marsch, denn die
Kameele mußten im Thale zurückleiben. Zuerst ging es wieder
brei Viertelstunden im Wadi el Sheikh rückwärts, thalauf;

<sup>305)</sup> Burckhardt, Trav. p. 600; b. Gefen. II. S. 956.
6) Burckhardt, Trav. p. 604-612; b. Gefen. II. S. 959.

## Sinai-Halbinsel; Besteigung des Serbal. 697

bann bog man rechte, b. i. fubmarte, ab, im Thale bes Babi Ertama 7) aufsteigenb, in beffen hinterem Theile noch ein paar Dattelpalmen ftanben. Aus biefem murbe ein fteiles Seitenjoch, auf beffen ifolirten Bloden fich einzeilige finaitifche Infcriptionen zeigten, überklettert, und in bie jenfeitige Bergichlucht bes Babi Rimm binabgeftiegen, an beffen unterer Munbung jum Sheifh-Thale man Tage vorher vorübergeschritten mar. Dier in beffen oberem Theile zeigten fich Trummer einer fleinen Ortichaft, beren Butten gang folibe, aus behauenen Steinen errichtet, zwischen fich auch Spuren eines größeren Baues mahrnehmen Ein etwas unterhalb bes Ortes liegenber Brunnen mit einigen Dattelpalmen ichien bie Bebingung biefer Anlage in folder Abgefchiedenheit gemefen zu fein, in beffen Nabe wol auch Lepfius Rachtlager fällt (f. ob. G. 665); benn die übrige Umgebung ift Felewildniß, bas Thal felbft ohne flachen Boben und überall burch wilbe Bebirgemaffer mit Stein- und Felebloden übermalgt. Rach halbftundigem Auffteigen von biefen Ruinen gelangte Burdharbt ju zweien Belten jenes Dichebalije-Arabers vom Stamme Sattala, ber hier nebft feinem Sohne von ber Jago mit feiner Famille lebte, die feine Beerbe weidete. Mit Sonnenuntergang betrat er beffen Belt und fand gaftliche Aufnahme, aber gum Bubrer für bie Besteigung bes Gerbal am folgenben Tage wollte er fic auf feine Beife bergeben.

Am Morgen bes erften Juni brachen baber bie Wanberer ohne Wegweiser auf, nachbem sie ihre Schläuche aus bem nahen Brunnen Ain Rimm mit frischem Wasser gefüllt hatten. Es ging in engen Felsspalten bu über scharfe und faft senkrecht emportarrenbe Felsen hinauf, unter schmähliger Sige, bis nach 4 Stunben Rletterns ein nieberer Gipfel mit kleiner Ebene erreicht war, wo sich um ein zerftörtes Wasserbeden einige Baume erhalten hatten. Auf mehreren Granitblöden waren Sinai-Inschriften, die copirt wurden. Nun wurde zur Linken die öftlichste ber Serbal-Spigen in 3/4 Stunden Zeit erstiegen; aber nur auf handen und Füßen kriechend und barfuß konnte sie erreicht werden; blos niederes Sesträuch hie und da und der glatte Fels selbst dienten zum Anhalt, nicht ohne Gesahr herabzusturzen. Ein un-

<sup>7)</sup> L. de Laborde, Relevé topographique de Ouadi Feiran et de ses affluens, in bessen Comment. p. 85; wo bie Lage von Bueb und Babi Ertama eingetragen find.

8) Burckhardt, Trav. p. 606; bei Gesenius II. S. 962, Tab. Nr. 23 u. 24.

## 698 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

geheurer Granitfels mit Spalten, wie ein eisbedeckter Alpengipfel burchriffen, ben 20 bis 30 Fuß lange Granitblöde wallartig und fteilabschüssig umlagern, macht ben Bif aus, zu bem aber nach oben zu, regelmäßig aus großen, losen Steinen gebildete Stufen hinaufführen, die man von unten nach oben hinaufgebracht haben muß, wo sie der Beränderung der Zeit, wer weiß wie viele Jahrhunderte, Widerstand leisteten und noch heute gangbar sind. Später sagte man Burchardt, daß diese Stufen zu einem ordentlich gebahnten Wege gehören, den man vom Kuße bes Berges aufwärts, mit großer Mühe an verschiedenen Stellen durch Kelsen gehauen habe. Er soll längs der südlichen und östlichen Seite des Berges heraussteigen, und ein kundiger Führer wurde wol diesem gesolgt sein.

Der Serbal zeigte fünf Gipfel, bavon die beiben hochsten im Often, einer ben Burchardt erftieg, ber andre west-lich von bemfelben; sie steigen wie Regel empor, und find auf bem Nordwege nach Rairo aus weiter Verne burch ihre charactezistischen Umrisse gut zu erkennen. Robinson erblickte ben Serbal schon aus weiter Verne vom Wabi Ufeit ), als eine gegen S.D. sich erhebende runde Ruppe, also nicht in vielzackiger Gestalt.

Der öftlichste Fels, ber von unten spit wie eine Nabel ausfieht, hat oben auf bieser Spitze boch eine Blattesorm von etwa
50 Schritten in Umfang; auf ihr ift ein hausen kleiner loser Steine,
an 2 Fuß hoch, ber einen Kreis von etwa 12 Schritten im Durchmeffer bilbet. Gerabe unter ber Spitze sand Burcharbt auf
jedem Blod mit glatter Oberstäche Inschriften, die meist unleferlich waren. Er copirte 3, Nr. 25—27; die Buchstaben sind
auf Nr. 25 einen Fuß lang.

Auf bem Felstud, von welchem Nr. 27 copirt wurde, fanden fich noch viele andre, aber meift unleserliche Inschriften. 3wischen einigen ber Steinmaffen find fleine Sohlen, gerdumig genug, um ein paar Menschen zu herbergen, an beren Seiten sich viele jenen ähnliche Inschriften vorfinden. Die Sohe des Berges selbst schlen sehr bedeutend; aus der Menge ber Inschriften und bem gebahnten Stufenweg hinauf schloß Burchardt, daß der Serbal einst ein heiliger Berg gewesen. Die wenigen der Inschriften in der Nähe des Sinai stehen in gar keinem Vergleich zu der großen Menge von diesen auf dem Gipfel des Serbal sowol, wie in

<sup>303)</sup> Robinson, Palaft. I. S. 112.

ben Thalern an seinem Fuße. Es schien ihm nicht unwahrscheinlich, daß diese in einer gewissen, sehr ftark besuchten Wallsahrtsperiode eingegraben wurden, in welcher die Bilger ben Serbal,
statt des Sinai, sur den Gesetseberg Mosis gehalten, zumal da
er ägyptischen Bilgern viel näher lag als jener. Durch die Erbauung des Katharinenklosters an der mehr gesicherten Stelle
sei diese Verehrung vielleicht erst auf den Oschel Musa übertragen; obwol Vurchardt, nach Lesung der heiligen Schrift, diesen letzern für den wirklichen horeb halten mußte. In der Gegenwart fand sich weder bei Mönchen, noch bei Arabern, meinte
Burchardt, irgend eine Spur von Legende oder Veneration, die
sich auf diesen doch durch seine isolirte Lage wie höhe und Gestaltung so ausgezeichneten Berg Serbal bezogen hätte.

Burdhardt, ber erfte europäische Reisenbe, ber ihn bestieg, hatte felbst auf beffen hoher Spite an biesem ersten Juni-Tage noch von hite zu leiben; es herrschte völlige Stille in ber Luft, und in ber gangen Atmosphäre zeigte sich ein bunner Nebel, ber jeboch die folgenden Ortsbestimmungen zu machen nicht hinderte.

- 1) Gegen R.B. g. B. El Mortha; ein Brunnen nahe bei Birtet Faraun, an ber Strafe von Tor nach Suez.
  - 2) N.W.N. Wadi Feiran.
  - 3) N.N.W. Sarbut el Dichemal.
  - 4) R. El Dichoze, gerade über Feiran. 5) R. g. D — N.D. g. R. ber Berg Dhellel.
  - 6) N.D.1/2, D. Wabi Athbar (f. oben S. 259).
- 7) D.N.D. Babi el Sheith, wo er am breiteften fcheint, und an ber Stelle, wo er von Burdhardt am erften betreten wurde (f. ob. S. 646).
- 8) D.1/6. Sheith Abu Taleb, bas Grab bes Sanctus (f. ob. S. 507).
  - 9) D.S.D. Rabth el Raha (f. ob. S. 512).
  - 10) G.D.1/, D. ber Gct. Ratharinenberg.
  - 11) S.S.D. Dm Schomar.
- 12) S.B. Daghabe, ein fruchtbares Thal in ben Bergen, bas in die Ebene Raa (f. ob. S. 490) aubläuft.
- 13) S. g. D. ober S.S.D. Deir Sigillye (f. ob. G. 618), ein verfallenes Rlofter an ber S.D. Seite bes Serbal, nahe bem Wege, welcher zum Gipfel bes Berges hinaufführt. Es foll gut und geräumig fein und bicht babei einen wasserreichen Brunnen haben. Bon Feiran ift es auf bem kurzesten Wege 4 bis 5 Stun-

## 700 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

ben weit, und liegt in einer fehr fteinigen, jest felbft nicht einmal von Beduinen bewohnten Gegenb. Noch hat es fein spaterer Reisenber besucht. —

Das Sinabsteigen vom Gerbal, anfänglich auf berfelben Geite wie hinauf, meift friechend bis zur Platteform, mar bochft beschwerlich, fo wie bie Rudfehr gum Brunnen, ben man nach 21/2 Stun= ben erreichte. Den unbefannten Stufenweg binab burfte man bei ber großen Site wegen Waffermangel nicht magen; bort Baffer ju finden, mar ungemiß, und bie Bergfpalte auf ber Bobe bes Gerbal, die bas gange Sahr hindurch Baffer halten foll, von ber man erft fpater borte, fannte Burdbarbt noch nicht. Das Babi Rimm felbft ließ man zur Seite liegen, bog links ab gegen Weft, zum fanftern Abhange bes Babi Alehat, ber birect zu bem untern Babi Feiran führt. Nach einer Stunde Bege murbe bas Thal weniger fteinig, und 11/2 Stunde vom Bug bes Cerbal erreichte man einen Brunnen mit gutem Baffer und bicht umber gepflanzte Dattelpalmen, zwifchen benen auch einige Dum-Palmen (Cucifera thebaica) ftanben. Biele Steinhutten mit Balmzweigen bebedt lagen umber, die nur gur Beit ber Dattelernte bewohnt werben.

Noch am Abend wurde bas gegen N.B. ftreichende Thal bes Babi Alehat bis jum Babi Beiran 10) burchzogen, bas er nach einer Stunde Bege erreichte, aber 11/2 Stunde unterhalb ber obern Stelle in bemfelben, von welcher Burdhardt am Abend zuvor ausmarschirt war.

Auf bem Wege bahin blieb zur Rechten ber Berg El Do = nabja (fprich Monabscha, b. h. Ort bes Gebets n. Gesen.) mit bem Grab eines Scheifh auf ber Gohe, bas oft von Beduinen besucht wird, die bort ein Schaf schlachten. Wie die alten Israe-liten begraben auch die Beduinen ihre Todten auf Berggipfeln, baher hat auf diesen jeder Beduinen-Tribus seine Makam, b. i. Sancti, zu Protectoren, benen zu Ehren sie Opfer bringen, wie bem Scheifh Szaleh, dem Scheifh Abu Taleb und andern. Dieser alte Brauch wurde bei der Einführung des Islam beibe-halten. Außer diesem Sanctuar sielen Burathardt auch in diesem Alehat-Thale die vielen kleinen quadratischen, aus losen Steinen gut zusammengesügten, und gut erhaltnen kleinen Säuser (von 10 bis 12 Zuß in Umsang und 5 Auß Gohe mit sehr schmalen Eingängen) aus, die er anfänglich für Vorrathshäuser (Makhsen)

<sup>310)</sup> Burckhardt, Trav. p. 612; b. Gef. II. S. 970 zc. u. Rot. S. 1080.

hielt, bis fein Beduinenführer ihn belehrte, daß es Robur el Rrafar, b. i. Grabstätten der Ungläubigen (sonft Rafir, Nichte Muhamedaner, also wol vormuhamedanischer Christen?) seien. Mur im obern Theile des Wadi Feiran hatte Burdhardt and liche gesehen, sonft in keinem andern Theile der halbinsel. Nach der ersten halben Stunde Weges von dem Balmengarten am Brunnen schritt er an einer Thalschlucht Wadi Makta vorüber, die zur Linken vom sublichen Gebirge herabkommt; am Ende der zweiten halben Stunde erreichte er mit Sonnenuntergang das Wadi Feiran an der angegebnen Stelle.

Bu ben größten Mertwurdigfeiten biefes gurudgelegten Beges gebort bie große Menge ber fo rathfelhaften finaitifchen Infdriften (f. ob. G. 28, 36), welche mit rob gezeichneten Figuren von Rameelen und Biegen fo viele Blode am Wege, vom obern Gintritt in bas Babi Alenat, bebeden 11), bag bier ber Bebanten fehr nabe lag, biefes Thal fur ben einftigen, jahlreich befuchten Bilgerweg zum beilig gehaltenen Gerbal-Gipfel, von ber nördlichen ober agpptischen Seite ber, ju halten. Diefe Sauptstraße zog fich von biefer Morbfeite aus bem Babi Beiran langs dem Bufe bes hohen Berge bin, neben Deir Sigillpe um beffen öftliche Seite fich menbend, worauf fie vor ber Schlucht und bem Bfabe vorüberging, auf bem Burdharbt bie Bobe beftiegen hatte, ber aber jest nirgende betretne Bahn mar, um oben auf bem Gipfel an ben bortigen fünftlich gelegten Belfenstaffeln ihr Biel zu erreichen. Daß bei ben heutigen Beduinen boch hochft mahricheinlich noch ein myfteriöfer Bahn binfichtlich ber Besteigung bes Serbal-Bipfels vormalten mußte, fcien fcon aus ber Ablehnung ber Führung jenes Sattala-Bebuinen hervorjugeben, bem boch nicht unbedeutende Belohnung bafur geboten war; noch mehr aber aus bem Wiberfpruch ber am Grabe Scheith Szalehs zu einem Befte verfammelt gewefenen Araber, welche, fobald fle Runde von Burdhardt's Abficht erhalten, ben Berg Serbal zu befteigen, fogleich Botichaft nach bem Babi Feiran geschickt hatten, bem Frembling biefes Unternehmen zu mehren 12). Burdhardt hatte aber fein Biel icon vor biefer erreicht, fand jeboch wegen bes Berbots, ihn auf ben Gerbal zu führen, im Babi Feiran alle Araber in Aufruhr gegen ihn und feinen Fub-

<sup>11)</sup> Copien ber Inschriften bei Burdharbt Rr. 29 - 35; f. Gefen. II. S. 970. 12) Burckhardt, Trav. p. 596; b. Gefen. II. S. 949.

#### 702 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

rer, bie er jeboch am folgenben Morgen burch feine Gewandtheit und einige fleine Gaben leicht ju befanftigen mußte. Dit ber folgenben Beit icheint folder Argwohn allmälig mehr web mehr verbrangt ju fein.

Schon vor Burdharbt's Befuch am Gerbal, 1816, hatte Seegen, bei feiner erften Reife gum Ginai, auf ber Rudfehr vom Rlofter nach Suez, am 20. April 1807, die Aufmerkfamkeit auf biefen ifolirt ftebenben, fo ausgezeichneten Berg gerichtet, wie einen Befuch bes Babi Feiran beabsichtigt 13), ben aber bamals noch die größte Widerspenftigfeit ber Beduinenführer vereitelte, Die burchaus immer von bem Wege bahin ablenften, um nur ben Frembling auf ber großen Bauptstraße nach Suez zu erhalten. Erft bei feinem zweiten Befuche in ber Balbinfel, 1810, erreichte er, ale er von bem Berfuche, bie Ataba vorzubringen, gurudgewiefen war (f. ob. S. 248), am 18ten Juli bas Babi Feiran (Firan bei Seegen), und am 19ten bas Babi Alepat (irrig Alcijat) 14) mit ber Menge feiner Granitblode und Infchriften, bas fich nach ihm bis zum Fuße bes mächtigen Serbal (er schreibt Sirbal) hinaufzieht, ber nur mit Muhe erfteigbar fein follte. Auf ber anbern Seite, horte er, folle ein guter Stufenmeg hinaufführen, oben follten Ruinen von Gebauben und ein verwilberter Barten fein, wovon jedoch bie fpatern Befteiger nichts au feben bekamen. 3hm ichien baber biefer Gerbal im boben Alterthum eben fo berühmt und befucht gewefen zu fein wie ber Sinai; boch lernte er ihn nicht naber fennen. Auch &. be Laborbe ift biefer Unficht, welcher ber vollständigen Ginfamfeit bes abgelegenen Gerbal nur flüchtig ermähnt, ohne in bas Detail feiner topographischen Beschreibung einzugehen 15).

Bunachft ift es nun ber unermubete E. Ruppell, ber, nach feinem erften und zweiten Befuche im Babi Feiran (1817 und 1826) 16), auf bem britten im 3. 1831, im April, bei einem Ausfluge von Tor über ben Sinai nach Babi Feiran auch ben Gerbal nicht nur erflieg, fonbern auch feine Bobe mit ber

<sup>313)</sup> Seehen, Mfcr. 1807.

14) Seehen, Schreiben aus Mocha,
17. Rov. 1810; in Mon. Correip. B. XXVII. 1813. p. 69.

15) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée p. 68.

16) E. Rüppell, Schreiben an v. hammer, Livorno 1817, in Fundgruben des Orients, Th. V. S. 432; und bessen Reisen in Rubien und dem Petralischen Arabien 1829. S. 261.

#### Singi-Halbinfel; Gerbal, Boben-Meffung. 703

Quedfilbermage abwog 17), wodurch beffen Shenvergleichung mit bem Sinai möglich wurbe.

Am 10ten Dai bes Morgens brach G. Ruppell aus feinem Nachtlager im Babi Sheifh, wohin er Tage vorher in 9 Stunden Beit vom Rlofter auf fehr gegen D.B. gefrummten Wegen angelangt mar, auf jum Babi Rimm, an ber Oftseite bes Serbal-Berges bingiebend, wo er einige Familien ber Alehat (Alefati, bei Ruppell) flationirt fand. Giner ber Manner ließ fich biesmal fur einen halben fpanifchen Thaler febr willig finden, ben Frenten auf die Spige bes Gerbale ju fuhren, ein glud-Bon ber Oftseite murbe ber licher Bufall, fagt ber Reifende. Berg zwischen losgeriffenen-Bloden anberthalb Stunden lang gu erflettern begonnen. Die Felomaffe bestand aus fcmarger, erpftallinifcher Gornblende, und erinnerte an Producte alterer Bulcane. Sierauf flieg man auf Die Nordfeite ber Sauptgebirgemaffe binuber, und folgte einer Steilfdlucht empor, wo fleifchfarbner Belbfpath-Borphyr vorherricht mit byaginthblauen, glasartig glanzenben Quargerpftallen; fein regelmäßiges Streichen ber Schichten war zu ermitteln; fie ichienen vielmehr fenfrecht emporguragen, überall von ungeheuern, wild gerflufteten, unregefmäßig übereinander aufgehäuften Felebloden umlagert, zwifden benen uppig wuchernde Feigenbaume und Rapernftrauche (f. oben G. 345) berpormuchfen.

Sier sah man nun schon, wie ber Serbal sich in fünf mächtige hochste Badenspigen gerklüftete, von benen bie zweite, von Westen her gezählt, die hochste war, welcher Ruppell zusteuerte. Auf biesem Wege sand sich eine kleine Thalstache mit einer durftigen Wasserquelle (vielleicht dieselbe, die Burchardt verborgen blieb?). Der Kührer hatte an ihr einige Weinreben angepflanzt, die gut zu gebeihen schienen. Sier sah man frische Kußspuren von Lesparden, 5 Boll breite Tagensährten; sie machten hier Jagd auf Steinbode und zahme Biegen, zum großen Schaden der hirten, die sie jedoch erft seit Jahren für hierher von Ataba aus verlausen hielten. Indes auch im Sinaigebirg scheinen sie vorzukommen, da schon Burchardt vom Ikonomos bes Klosters beim Abschied mit einem Leopardensell be-

<sup>17)</sup> G. Ruppell, Reife in Abyffinien u. f. w. 1838. Ereurfion im Bes traifchen Arabien, S. 125-129.

# 704 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 10.

fcentt 18) wurde, und auch neuerlich ju Ruffegger's Beit am Om Schomar einige biefer Bestien geschoffen murben, beren Felle Noch im Jahr 1829 bemerfte Ruppell 19), daß bamale er fab. nur ein einziger Banther feit Menfchengebenten fich aus Chrien bis in bie Thaler von Dahab und Scherm verlaufen haben Seitbem wurde fich alfo ihre Bahl vermehrt und verbreitet haben, falls biefer Banther mit ben Leoparben am Gerbal ibentisch ift. Die hiefigen Steinbode hatte bieber fein Guropaer gefeben; fie werben wol biefelben fein, bie auf bem Sinaigebirg noch nicht fo gar felten find, und fich nach Ruffegger, ber fie bort anfichtig murbe, nur burch eine etwas geringere Große von bem Steinbod (Capra ibex) bes Taurus, bes Raufasus unb ber Phrenden unterscheiben foll; v. Schubert 20) nennt fie auf ben Sinai Aegocerus Beden. Der Lofung nach ichien ber felfige Serbal, bem auch reichliches Bufchwerf nicht fehlt, viele Stein bode zu berbergen, und feine Unwegfamteit fichert fie binreichenb gegen bie Jago ber Beduinen. Auch Bartgeier (Gypaëtos barbatus), fagt Ruppell, die über biefen Sochgipfeln freifen, find ihre Feinde.

Bon ber Quelle erftieg man in einer halben Stunde bie bochfte Spige, Die aus ungeheuern Borphyrbloden beftebt, auf benen auch Ruppell in roben Lettern viele eingemeißelte Inschriften mahrnahm, gang benen in anbern Theilen ber Sinai-Salbinfel ahnlich. Auch fah er auf bem Gipfel eine aus Felbsteinen freisförmig zufammengelegte Einfassung, und andre ftaffelformig aufgebaute, um bas hinauffteigen gu erleichtern; er hielt bies fur bas Wert ber Bebuinen. Gein gubrer jog aber hier bie Sanbalen aus, wie auf beiliger Statte (wie Dofe am feurigen Bufch, 2. B. Dof. 3, 5), naberte fich dem Rreife mit Chrfurcht und verrichtete innerhalb beffelben fein Bebet; fpater ergabite er, bag er bort zwei Schafe als Dantopfer bargebracht; eins bei ber Beburt feines Sohns, bas anbere wegen Benefung von einer Rrankheit. Dies icheint boch wol auf eine altere beibnifche Berehrung binguweifen, und auch ben Chriften mochte er einst heilig fein, als bas große Rlofter noch in Bluthe ftanb, beffen Ruinen an feiner S.B. - Seite liegen follen (mol

<sup>316)</sup> Burckhardt, Trav. p. 596; b. Gefen. II. S. 863, 948; Ruffegs ger, Bb. III. S. 50.
1829. S. 186 n. f.
1829. S. 186 n. f.
1829. S. 186 n. f.

Deir Sigillye f. ob. S. 699) und fehr viele Eremitagen umber. Seine wilbe gadenreiche Felomaffe, und feine ifolirte Lage, bemerkt Ruppell, mache ihn weit auffallenber und imponirenber als jebe anbre Bebirgegruppe ber Galbinfel, meshalb er fich vorjugeweife zu einem Ballfahrteorte geeignet zu haben icheine. Den bochften Punct, jene zweite Felefpite vom Weften ber, eben diefelbe auf welcher die Araber ihre Opfer bargubringen pflegten, fant fich nach Barometermeffung in einer absoluten Bobe -6,342 Buß Bar. ub. D.; fle überfteigt alfo feineswegs bie bochften Gipfel ber Sinaigruppe (f. ob. S. 562, 563, 565), sondern bleibt anderthalb bie 2000 Buß niedriger, aber ihre ifolirte, fuhne Erbebung taufchte Burdharbt, ber fie fur hober ale ben St. Ratharinenberg hielt 21). Ruppell erblidte von biefem Gipfel bie gange gegenüberliegenbe agpptische Rufte bes rothen Meeres, vom Dichebel Baffaran (unter 29° M.Br.) bie G.D. jum Abu Schaar im S.W. bes Ras Mohammeb. Die Meußerung bes Beduinenhauptlinge Sheith Mufa, ber Ruppell ergablte: vor Beiten hatte man in Rriegegefahr auf ben Bergen von Sammam Faraoun, bem Ettata bei Suez und bem Gerbal Bachtpoften gehabt, um Feuerfignale bei Unnaherung bes Feinbes ju geben, fchien von feiner besondern Glaubmurdigfeit zu fein. E. Ruppell flieg nach feinen beendigten Beobachtungen, zu benen auch Bintelaufnahmen gehörten, in 21/2 Stunde bie Felfenwanbe bes Serbal zum Babi Rimm binab, und erflärte biefe Banberung, unter Sonnenglut und Durft, für die furchtbarfte feines Lebens. Bon Rimm fehrte er in 17 Stunden auf befannten Wegen nach Tor zurüd.

Das hohe Interesse, welches ber Serbal als antiker Wallschrisberg in Anspruch ninmt, veranlagte R. Lepsius 22), ber, seiner Ansicht nach, nicht im Sinai, sondern in ihm ben Berg bes Geses, aller Tradition zuwider, aber aus andern binseichenben Gründen wiederzuerkennen glaubte, auch deffen Gipfel im März des Jahres 1845 zu besteigen, um die lebendigste Ansschauung von des Serbals die dahin so wenig beachteter natürslicher und historischer Stellung, in Beziehung auf das biblische Alterthum, zu gewinnen. Nur sein früherer Reisegefährte, Dr. Abeken, ist ihm neuerlichst, so viel wir wissen, aber zu einer

<sup>21)</sup> Burckhardt, bei Gefen. II. S. 964. 22) Dr. R. Lepfine, Reise von Theben nach ber halbinsel bee Sinal. Berlin 1845.

D p

## 706 West-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

fpatern Beit, mit einem Befuche jener mertwurbigen Soben nachs gefolgt.

Bom Babi Rimm aus war ber 27fte Darg 23) bes genannten Jahres zu folcher Unternehmung bestimmt, auch wo möglich jenes ichon von Burdharbt ermahnte Rloftergebaube aufzusuchen. Doch fant zu biesem fich leiber fein Fuhrer; in ben Belten maren nur Frauen mit ihren Rinbern, bie Manner aber abwefenb, man mußte alfo ohne Wegweifer nur mit ben Tragern ben Aufweg fuchen. Das Lager unter ber zweiten Spipe von S.D., von mo eine fteile Schlucht gerade hinaufzog zwifchen bem erften und zweiten Gipfel (wol bie beiben öftlichen bei Burd. harbt?), wurde um 7¼ llhr am Morgen verlaffen; man hieft fich aber, weil hier fteilauf im Babi Rimm felbft, bem wol Burdhardt gefolgt zu sein scheint, tein Pfab mar, zur Linfen, in ber Abficht ben Berg zu umgehen und von ber Deeresfeite ber zu erfteigen. Nach ber erften Biertelftunde erreichte man einen Brunnen, ber einige Fuß tief ummauert und mit Gittere= (Rebef), Samad= (f. ob. S. 346), fleinen Feigenbaumen und einigen Balmen umpflangt mar; bann bielt man fich immer linke, über einem fleinen Bergfattel, auf bem alte Steinhaufer und Mauern ftanben. Darauf burchfette man bas große Sauptthal bes Babi Rimm (el Dehasni genannt), bas fich eine Biertelftunde unter bem verlaffenen Lagerplate mit bem fruber genannten, nur fleinern Seitenthale bes Babi Rimm vereinigt. Rad Dreiviertelftunden mar man icon zu ben fteilen Felemanben fortgerudt, an benen man über bie Unhange mehrerer anberer Schluchten hinwegflettern mußte.

Im obern Theile ber Rimm-Schlucht erblidte man ploglich eine Geerbe von mehr als 20 Steinboden (hier Tetel, auch Beden genannt, f. ob. S. 333), bie an ihren langen, gefrummten hörnern leicht erfennbar waren. Nach anberthalb Stunden hatte man bie fuböfiliche Ede bes hohen Gebirge erreicht, von ber man mehrere Winkelmessungen mit ber Boussole gewann; birett gegen Nord schaute man hinab in bas kleine Ihal Um Rattame (bas Wabi Ertama bei Burdharbt, f. ob. S. 697), bas jum Berein bes Wabi el Sheifh und Wabi Feiran hinabreicht.

<sup>323)</sup> Aus R. Lepfins Tagebuch, Micr. 1845; vergl. Erbfam, Spezialfarte ber Kloster- und Stadt. Ruinen von Faran im Balmengrande
am Fuß bes Serbal, im Marz aufgenommen 1845, von R. Lepfins.

Eine Stunde fpater mar bie fubmeftlichfte Ede bes fteilen Bebirgs umgangen, aber vor ben Wanberern fentte fich nun ein tiefes Thal Babi e Dhob, welches ben hoben fublichften, baburch ifolirten Gipfel, Abuna genannt, abichneidet von ber übrigen Gruppe, und zwifchen ibm und bem erften ber 5 Sauptgipfel berabsturgt. Rach biefem Thal mußte man binabsteigen, man erreichte feine Tiefe in 20 Minuten; fcon auf bem Sattel zu ibm fah man ein Steinzeichen, und mahrend bes Berabfteigens tam man auf einen gebahnten Weg, ber mahrscheinlich an ber linken Thalwand bes Babi e Dhob in einiger Sohe hinunter Diefer Beg, ber ziemlich breit und zuweilen mit führte. Mauern unterbaut, oft aber auch zerftort mar, murbe nun eine Strede weit an ber andern Seite bes Thales ichrag hinauf verfolgt. Bahricheinlich ber gebahnte Beg, von bem Burdharbt gebort, ber von Ruppell's Bubrer unbenutt geblieben mar. Diefer Weg führte in ben Anfang eines anbern Thales, und nach 3/4 Stunden (1/11 Uhr) ju einer im Biered erbauten Terraffe. mabricheinlich die Stelle eines frubern Bebaubes, mit Mauerung umgeben, neben welcher zur Linken am Fele ein icones fubles Baffer fich fant, mit reichlicher Begetation umgeben: Schilf, einige Palmen, mehr weidenartige Bebuiche (Jaffur, ober Sohat) mit gelben Bidenbluthen und Blafenschooten, buftenbe Rrauter, wie eine Urt Rrausemunge (Babat) u. a. m.

Nur 5 Minuten weiter enthielt ein großer Bels zwei Bellen für Eremiten, und eine gute Biertelftunde hinauf, zum
Ende des Thals, ftand ein haus mit 2 Raumen, am Eingang
einer kleinen Chene, die bis zu dem Absturz eines tiefen und wilden, von den höchften Felsspigen umragten Velskesselles führte, zu
dem der Weg zwar hinabging, dem man aber nicht folgte, weil
die Zeit drängte, dem Gipfel zu naben; weshalb man auf der kleinen hochebene wieder zuruckschritt, um baldigst das hauptziel zu
erreichen.

Erft später erfuhr Lepsius von einem arabischen Burschen, Saabun, ber in dieser Umgegend sehr bewandert war, daß in der Mitte dieses Thalkessels das alte Nazara = Rlofter liege, das mit Kalk abgeputt sei, wo er aber keine Inschriften gesehen. Das Klosterthal im tiesen Felsgrund heiße Wadi Sikelzi, offens dar Burckhardt's Deir Sigillye (f. ob. S. 699), bessen Localität nun wenigstens ermittelt war, wenn man es auch nicht von oben hatte erspähen konnen. Dies Thal, sagte Saabun, gehe

## 708 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

vom Norben her in ben Wabi Uirgi hinein; ein größeres Wabi Uirgi komme jedoch mehr vom Suben her; beibe lagen jedoch zwischen Wadi Bebran und Ramus (?).

Bon jener Bochebene, in beren Rabe fo mancherlei Spuren früherer Bewohnung fich gezeigt hatten, murbe nun ein niebriger Borberg gegen ben erften und ben funften Sauptgipfel gu uberfliegen, beffen Bobe nach einer halben Stunde erreicht marb. bier fab man erft, bag biefer von einem zweiten ber Bauptgipfel überragt murbe; man flieg alfo burch eine Rluft binab gu biefem em-Doch ba er in ber Nahe fich nach allen Seiten fo glatt und fteil zeigte, bag er fast unzuganglich ichien, fo umichritt man feinen Bipfel faft ringeum, und erklimmte ibn endlich an feiner Morboft-Seite. Wie febr wurde man überrafcht, gang oben eine fleine Sochebene zwischen zwei Bipfeln eingefenft zu finben, bie mit Rrautern und Bufchwert bewachfen war. Nun wurden auch biefe letten beiben Gipfel erflettert; erft bie bochfte, rechte Spite nach Weften gu, die furg vor 11/2 Uhr erreicht warb, bann bie aweite, welche nur um weniges niebriger fein fann. Die unum= fchranttefte Aussicht gestattete bier bie reichfte Bintelmeffung; vor allen hob fich hier im Guben bie bochfte Gruppe bes Om Shomar mit feinen gleichhohen Riefen (Abu Segere unb Dichebel Gettar) empor; die Sinai-Gruppe trat bagegen febr Die vier hohen Spigen ber Serbalgruppe maren von bier fichtbar, ohne fich einander zu beden; alle fturgen fich in machtigen fcroffen Felerippen gegen bie Meeresfeite gur Cbene el Raa's, wohinwarts gegen S.W. bas Babi Dachabel zieht; fteil ift auch gegen Rorben ber Abfall hinab gegen bas Babi Feiran, wohin bas Babi Aleiat (Alenat bei Burdharbt) fic gegen Morben und bann nach Weften wenbet, bas Wabi Rimm aber nach Often bin.

Nach bem Berweilen einiger Stunden wurde nach 4 Uhr ber Rudweg durch eine Schlucht Snenir zum großen Wabi Rimm e Mehasi genommen, um aus diesem am folgenden Tage um die Mordostseite bes Serbal in das Wadi Feiran zu gelangen, und von diesem aus das Wadi Aleiat auswärts eine zweite Excursion zum Gebirg von der Nordseite her zu versuchen: benn von Saadun hatte man ersahren, daß von diesem Wadi aus ein Derb Serbal (d. i. eine Serbalstraße), genannt Abu Hamad, zum Serbal hinaussuhe, zwischen ber 4ten und 5ten Spitze gegen die 4te hin. Der Bergrücken links heiße Sottur, wo das

Baffer Sagi; noch weiter nördlich vom Abu Samab ziehe ber Babi Shegir, auch mit Baffer, in ben Babi Aleiat, und nordlicher nannte er ben Babi Egele, ber auch birect zum Babi Feiran gebe. Derfelbe wohl bemanderte Jungling mar aufmertfam gewesen auf Alles und mittheilend, ohne jenes ftumme Diftrauen fo vieler feiner Beduinen-Rameraben. Bon ihm erfuhr man, bag Babi Beiran febr reich an Waffer fei, Wabi Motatteb aber nicht; bag bann erft ju Dichebel Marcha und wieber im Babi Gharundel im Sande fliegendes Baffer fei; zu Aliun Mufa eine Quelle, und bagwischen zu howara nur Salzwaffer. untern Babi Rimm el Dehafi gebe es Felbinfchriften, viele im Babi Aleiat, am Sottur und unterhalb Abu Samab; beegleichen im Babi Ghegir und an mehreren andern Localitaten.

hier war alfo fur ben antiquarifchen Reifenben noch eine reiche Ausbeute gu erwarten, und wir führten biefe Daten bier nur an, um von Neuem zu beftätigen, mas fo oft fich icon bargethan, bag nur unfere Unwiffenheit es ift, bie fo große Bufteneien, folche Menscheneinöben, fo thatenleere Raume ber Erbe fcafft, bie, wie aus ber Mitte ber Urwalber Amerika's 24), fo immer mehr auch aus ber Sahara und ben fogenannten abfoluten Bufteneien Arabiens und Betraas fcwinden, je ernfter unfere Forfdung in biefe Raume einbringt.

#### Erläuterung 3.

Das Wabi Feiran nach feinem gegenwärtigen Anbau und nach vorhandenen Denkmalen nebft benen im Babi Aleiat,

Wir haben schon in Obigem Burdharbt aus bem Babi el Sheifh burch bas Defile bes Bueb (richtiger Elbab bie Pforte, ober Gl=ebouab, Blur. nach Reinaub) 25) in bas Babi Feiran von Morboft ber begleitet; hier bleibt une noch übrig, auch R. Lepfius aus bem Rimm= Thale 26) babin gu folgen, ehe wir une in biesem merkwürdigen Culturthale vollftanbiger zu orientiren suchen. Bum Anhalt biene uns L. be La-

<sup>324)</sup> f. Stephens, Catherwood's, Carette's, Renou's u. A. Arbeiten.
28) Reinand, in Nouv. Journ. Asiatiq. 1835. Tom. XVI. p. 52.
28) R. Lepfins Tagebuch, Mfcr. 1845; vergl. R. Lepfins, Reife a. a. D. S. 14—20; beffen Spezialfarte.

## 710 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

borbe's fartographische und pittoreste Aufnahme 27) beffelben, beffen gange er vom Eintritt aus dem Babi el Sheifh bis zum Austritt in ben verengten Babi Mofatteb auf 12 Stunden angibt, aber nur eine allgemeine Schilberung ohne Specialbeobach= tungen beifügend, bie er einem andern Berte vorbehalten wollte.

Mus bem Lager im Wabl Rimm brach Lepfius um 71/2 U. am Morgen auf gegen R.D., in bas große Babi Rimm el Dehafi fcon nach ber erften Biertelftunde eintretend und biefem immer abwarts folgend, bis man nach einer Stunde bie Munbung bes Babi Gelaf und beffen Bufammentreffen mit bem Babi el Sheifh erreichte, wo an ber Ede jur Linken wieder Steinbaufer fich zeigten. Das Thal ift bier breit, feine Banbe eignen fich nicht zu Inschriften (f. ob. G. 493); boch fanben fich auf einem Granitblod, ber an ber rechten Seite unmittelbar an ber Einmundung zum Babi el Sheit liegt, einige berfelben. 5 Minuten weiter und man fchritt fcon zwischen jenen Tarfamalbchen einher, die immer ein mafferreicheres Thal bezeichnen, und hier bis gum Ende bes Babi el Cheifh, an ber Felsenge el Bueb (bas untere, im Gegenfat bes oberen, bas auch De Laborbe fo nannte 28), f. ob. S. 662), reichen, von welcher bie Fortfepung bes Thales ben Ramen Babi Feiran erhalt. Das Bueb hatte man nach 11/2 Stunde vom Lageraufbruch er-Lepfius bemerfte, bag fich von ba an bebeutenbe Erbreicht. fcichten, 80 bis 100 guß boch, in bem Thalkeffel, zu beffen Seiten, und auf die Urgebirge angelehnt hatten, beren gelbliche Barbung (wahrscheinlich mit jenem obengenannten Safal ibentifch, f. ob. G. 648) mit bem anbern Bebirgegeftein, jumal gegen bie blutrothen Borphyrmaffen, die oft in breiten Bangen bas Tiefthal quer burchfetten, ungemein contraftirte. Es schien ibm, biefe Erbichten mußten ben Bildungen eines einft biefes Thal fullenben Sees angehort haben, ehe berfelbe aus bem untern Babi Feiran feinen Durchbruch zum Meere gewann, wodurch biefes Thal troden gelegt marb, aber zugleich fruchtbringenb gewor-Schon nach einer Biertelftunde Beges weiter vom el Bueb fleigt zur Rechten bie Schlucht bes Babi el Abebar gegen Norben auf, inbeg nur ein paar Minuten weiter gegen Be-

<sup>&</sup>lt;sup>327</sup>) Vue et plan des ruines de Ouadi Feiran, und Relevé topographique du Ouadi Feiran, s. in L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée: p. 68, 69. <sup>28</sup>) L. de Laborde, comb. **5.44**.

ften fich zur Linken bas Thal Wabi Um Rattame (Burdharbts W. Ertama, burch bas er zum Wabi Rimm hinaufflieg) hinaufzieht, gegen bie nörblichen Vorhöhen bes öftlichen Serbal.

Die angeschwemmten Erbschichten, die auch E. Ruppell 29) im öftlichen Eingange bes Thates bis zu 150 Fuß hohen, überall gleichen, horizontal gelagerten und ben Syenitund Borphyrmanden anliegenden Schichten anfteigen fab, halten auch im weiteren weftlichen Berlauf bes Babi Feiran, bas fich etwas nordweftlich giebt, an; im Thal felbft ftebt bier bichter Tarfa-Balb; ihm jur Seite gegen Norben beißt bie auffteigende Bergmand Meedif, die im Guden Sarbhe. Nach einer halben Stunde, am Babi el Nachele ober Ras el Nachele (bem Balmenvorgebirge), bem ber Dichebel Sarbhe und bann Menega (beibes nordliche Borberge ber Gerbal-Gruppe) im Guben angrengt, wendet fich ber Babi Feiran im icharfen Bintel auf turge Strede ftart von N.B. gegen G.B., felbft gegen Guben, wo ihm gegenüber hohe Lehmwande fich erheben. Bier ift bas icone Thal mit ber reichften Begetation bebectt; bie Tarfamalbchen verbreiten bier ihren fußen Mannabuft; mo fie jurudweichen, treten Dattelpalmen an ihre Stelle. Bier beginnen bald bie Bafferquellen, bie nach furger Strede ein helles, raufchenbes Bachlein bilben, bas biefe Begend ber Bufte in ein Paradies 30) vermanbelt. Denn hier beginnen die Balmenpflanzungen, bie Balbchen von Sittere mit ben Rebetfrüchten, bie Dbfthaine. Dan manbelt bier im reichften Parte, und biefe Gegend tragt ben Ramen "ber Gennain", b. i. "bie Barten."

Am Wafferbach entlang machft hohes, frisches Schilf (Chabba); ber schwarze Boben ift feucht, mit Moofen und Grafung begrünt; blaue Blumchen, an die europäischen Bergismeinnicht erinnernd, blühen bazwischen bervor; Schwalben fliegen und Singwögel laffen sich im Laube hören (eine schwarzgraue Nachtigall, ob etwa Turclus melanocephalus, wie in Aila, sob. S. 305, mit langen Schwanzsebern, ber im Sudan ähnlich). Tischendorf nennt auch Tauben und schwe bunte Schmetterlinge. Der Boben ift mit aufgeschwemmter Erde bedeckt, in dem Tarfa-

<sup>2°)</sup> E. Ruppell, Reise in Anbien a. a. D. S. 262. 3°) R. Lepfins Tagebuch, Mscr. 1845.

## 712 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

ftamme, gegen bas frubere Tarfagebufch von ungewöhn= licher Stärke (21/2 bis 3 Fuß im Diameter gemeffen), und gabllofe Balmen in uppigfter Gulle gebeiben, die bier reichliche Befruchtung burch ben nie verfiegenden Bach erhalten, beffen Baffer bfter boch genug anschwellen, um fich von hier an bis zum Deere gu ergießen. Un ben Thalmanben, wie in ben fleinen Debenthalern fab man bewohnte Gutten, viele Menfchen, Biegen und Schaafheerben, die am Bache im Schatten der Baume lagerten, und Rinder fpielten am Baffer. Rach einer Stunde Bege vom el Bueb, westwärts ber starken Sudwestwendung bes mit Larfa bewachsenen Thales, von welcher bas gleich fruchtreiche Babi, an ber Morbfeite vom Dichebel Berrian und Dehaeni, an ber Gubfeite von ben Dichebel Menega und Debbe, begleitet wirb, zeigte fich an ber rechten Thalmand, an ber Bererat Feiran genannten Stelle, auf einer Unbobe, bie aus bem Dichebel Berrian einzeln vortritt, eine alte Ruine halb aus- Stein, halb aus Erbziegeln, bie einzige ber Art, bie man bisher in biefem fteinigen ganbe gefeben, mahricheinlich ein fleines Rloftergebau, umber mit Mauern und Steinhaufern, bie offenbar aus alter driftlicher Beit ftammten; benn von Bebuinen werben folde Bauten nirgende aufgeführt. Diefe find es aber, welche an biefer ehemaligen Culturftelle auch beute noch Bei benfelber und Tabadspflanzungen und Weinreben im Gange Das Steinborfchen ift unbewohnt; bie bewohnten Beerhalten. buinenhutten von Solgstangen, mit Geflecht und 3weigung bebedt, fteben mehr zwischen ben hintern Berghoben. Die vorbern Kelfen von hellem Granit find zu verwittert und gerbrockelt, um auf ihnen Inschriften finden zu konnen. Unten an der Ruine ift eine Felewohnung; Steinmauern bilben ben Grund bes Rlofters, baruber find Mauern aus Lehmziegeln, ober aus Lehm mit Steinen gemengt, beren ein großer Theil zusammengefallen einen formlichen Schutthugel von 15 bis 30 Schritt im Durchmeffer gebilbet bat. Der Blid fallt von bier gegenüber in bie furge Schlucht bes Babi Debbe, an ber Dftfeite bes Dichebel Debbe; er breitet fic aber von Often gen Weften gur linken und rechten Sand auch über ben gangen schonen Teppich bichter Balmengipfel aus, zwifchen welchen einzelne Baume und Felbgehege hinzogen. Derfelbe Balmenwald erftredt fich noch weiter gegen Weften, bis er mit bem Solug bes Babi Feiran, an beffen Berein mit ber Ginmunbung des Babi Aleiat, bei ben Ruinen ber antifen Stadt Faran, fein Enbe erreicht. Diese Stelle bes hererat Feiran ift von keinem andern Reisenben vor Lepfius genauer ins Auge gefaßt; er scheint wol durch seines Führers Saabun hutte, die ihr im Suden gegenüber lag, auf dieselbe insbesondere aufmerksam geworden zu fein. Bon ba (um 1/211 Uhr) weiter gegen Westen schreitend, kam er an vielen Araber-Grabern vorüber, die öfter mit Mauern ringoumschlossen waren; in deren einer sich ein paar kleine Marmorsaulen mit Capitalchen zeigten, die wol einst dem Kloster als Ornamente gedient haben mochten.

Es erweitert sich das Wadi Feiran an der Einmündung des Aleiat, durch welches der Seil el Aleiat, b. i. das Fluß-bett, oder vielmehr der temporare Gießtrom (s. ob. S. 456) besselben herabkommt, von des Oschebel Serbal Nordwand; aber eben hier in der Mitte dieses Zusammentressens erhebt sich ein kleiner Hügel, Meharret el Aleiat, der vielleicht einst dem Feiran = See hier den Ausgang versperrte, bevor dieser seinen Durchbruch gewann. So wenigstens erschien es dem antiquarisschen Reisenden 31), der weiter abwärts im Thalboben keine Spur mehr von jenen Erdanschwemmungen vorsand, die ihm zumal bis zum Ras el Nachele so aussallend gewesen waren.

Dies ift ber Sugel, mitten in jener Thalrundung fich bis gu 100 F. erhebend, ber ebenfalls einen gerftorten Rlofterbau (Bererat el Rebir, b. i. bas große Bererat, ber Rarte, Dabhara ober Dabbarat, wol irrig, bei Seegen 32) genannt) tragt. unten am Bugel, b. i. an feiner Oftfeite, im Thal, fab man bie Trummerblode, Gaulenftude und Capitale einer alten Rirche, aus wohl behauenem Sanbstein erbaut, obwol faum mehr in ben Sauptformen zu erkennen, und nordwärts bes Sugels lehnte fich an ben Fuß ber hohen Thalmanbe bie alte, fcon im zweiten Jahr= hunbert von Claubius Ptolemaus (f. ob. S. 85-86) unb noch von Macrigi (Mitte bes 15ten Jahrhunderts fcon in Erummern liegenb, f. ob. G. 64) ermahnte, aber ichon im 3ten und 4ten Jahrhundert zu Rilus, Cosmas und Antoninus Marthr Beit genannte, nicht unbedeutende Stabt Faran (Pharan, f. ob. G. 14, 16, 33) in ihren heutigen Ruinen bes Babi Feiran an, welche einft ber Git eines driftlichen Bifcofs war, beffen Stiftung, wie fich aus Obigem ergibt, in ber An-

<sup>331)</sup> Lepfius Mfcr. 1845. 32) Seehen, Schreiben aus Мофha, 17. Nov. 1810, in Mon. Correfp. 28d. XXVII. S. 69.

## 714 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

fieblung einer Stabt mit Stabtrath, driftlicher Gemeinde und Dratorium, alter fein mußte als ber Ban bes Rlofters am Sinai, ber erft ju Unfang bes 6ten Jahrhunberts ausgeführt murbe. Wol über hunbert Steinhäufer biefer alten Stadt Faran (B. Belon 33) nennt fie Anfang bes 16ten Jahrhunderis Pharagou, ein großes Araberborf) werben gegenwartig von ben Arabern, die in Laubhutten baneben und gerftreut umber wohnen, nur ale Borrathehaufer gum Erodnen und Aufbewahren ihrer Fruchte gebraucht. Aber auch biefe Stabt, fagt Lepfius 34), fab man balb, mar nur an ber Stelle einer frubern Stabt erbaut. In ben meiften Baufern, obwol meift aus Granitfteinen bes Ortes errichtet, maren boch gabireich, mahrfceinlich burch Moslemen, verbaute Sandfteinblode, Saulenftude, Architrave ber zerftorten Rirchen und Rloftergebaube. unterschieden fich febr bestimmt von ben weit alteren, grababnlichen, aber forgfam aufgeführten Steinhaufern, die theils in ben Rebenbergen, theils in bem benachbarten Babi Aleiat fich erhalten hatten, und welche unftreitig ber driftlichen Beit angehörten, mabrend die Stadt in ihrem jegigen Buftande ber arabifchen Beit ihren letten Aufbau verbanfte. - Unftreitig ift es biefe Stabt, Die Macrigi noch eine Stadt Amalets nennt, eine jungere Anfiedlung ber Araber, mo man zwischen ben zwei Bergen, gu feiner Beit, eine Menge Sohlen voller Gerippe (aus ben driftlichen, alfo alteren Beiten) finbe. Beutzutage find bier teine Bebeine gefunden worben.

Der Hauptarm bes Baches ging nordwärts nach ber Ebene und Stadtseite hinüber, wo auch gegenwärtig bewohnte Hütten ftanden; ein anderer Arm bes Baches war nach der Rirche zu sudwärts und gegen die Mitte des Klosterhügels hingeleitet, und schlang sich zwischen Blumen und Tarfabuschen um dessen Rordsuß herum, sich dann mit dem andern Arme wieder vereinend. Er rieselte im von hier an steinigen, start ausgewaschenen Thale fort bis zur nordwestwärts sich wendenden Krümmung, el hessuchen voll Bstanzen und Baumwuchs erscheint, das Quellwasser voll Pflanzen und Baumwuchs erscheint, das Quellwasser aber in einer Felsspalte verschwindet und nicht wieder zum Borschein fommt.

<sup>233)</sup> P. Belon du Mans, Observations l. c. Rd. Paris. 4. 1554. Livr. II. ch. LXI. p. 126. 24) R. Lepfins, Reise a.a. D. S. 17.

Nur bis hieher reicht die Fruchtbarkeit des Wabi Feiran-Thales; schon im Westen des hererat-Velsen, auf dem das Veiran-Aloster in Ruinen liegt — sicher schon seit Macrizi's Zeit 35), da dieser die Stadt Varan wol (im J. 1445) nenut, aber in der Aufzählung der 86 christlichen Rlöster kein Rloster in diesser Stadt auführt, obgleich er das am Sinai beschreibt — fängt die allgemeine Spärlichkeit des Bodens wieder an; keine Palmengruppe steht hier mehr, nur wenig Tarfa, nur niederes Buschwerksproßt noch hervor; das wild abströmende Wasser des Aleiat-Gießbachs mag vielleicht sammt seinen Rollsteinen alle gute Erde mit hinweggespült haben durch das untere Wadi Feiran dis zum Meeresstrande. Doch geht das kleine Wasser noch in seiner Bach-rinne eingesaßt sort bis zu dem genannten El Hessué, wo die letzte Palmgruppe und Pstanzung steht.

An der Subfeite des Gererat, des Klosterhügels, der sich quer vor das Wadi Feiran an seiner Westseite wie ein mäßig hoher Riegeldamm vorschiebt, haben sich einige Arabersamilien angesiedelt; nämlich auf dem niedern Felssattel, durch welchen das Rloster mit der sudwestlichen Thalwand zusammenhängt, und welcher das wildanschwellende Wasser des von S.D. breit heranziehenden Wadi Aleiat in der Regenzeit nöthigt, in großen Bogen nordwärts um den hügel herumzuschweisen, ehe es westwärts in der Fortsehung des unteren Feiran-Thales zum Weere ablausen kann. Die hütten jener Araber sind daher auf biesem niederen Felssattel gegen die Gesahr einer Ueberschwemmung sicher gestellt.

Das eigentliche Babi Feiran, ergibt sich hieraus, ift in geringer Breite, aber in einer Ausbehnung von el Bueb im Often bis zum hererat-Rlosterhügel im Westen, eine Strede von 2½ Stunde (von Bueb bis Nachel 1 Stunde, von Nachel bis herarat 1½ St.) lang gezogen, zwischen zwei Berg-wänden in Nord und Sub und zwei felsigen Engyaffen in Oft und West eingeschlossen, zu benen gegen West nur ein enger Abstuß ber Wasser stattsinden kann. Innerhalb dieses Naums sind die hochansteigenden Erdanschwemmungen von jenem gelblichen, mergelreichen, thonartigen Niederschlag (ob identisch mit Tafal, oder regenerirtes Gestein, nach Russeger, im Wadi el Sheikh,

<sup>36)</sup> Macrigi's Gefchichte ber Copten, v. F. Buftenfelb. Göttingen 1845. S. 117.

## 716 West-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

f. ob. S. 648) fehr charakteristisch, die nur noch im Wabi el Sheith analoge Bilbungen zeigen. Aber hier im Babi Feiran find fie mehr als bort bie Bebingung einer ausgezeichneteren Fruchtbarteit, im Gegenfag ber Rargheit ber übrigen Thaler ber Galb-Allerdings ift ber ftets fliegenbe Bach bes Babi Beiran, einer ber wenigen ber Salbinfel (Ruppell lernte auf ihr nur noch brei permanent fließenbe 36) fennen, im Babi Ain, Salaka und Sebran, f. ob. S. 273, 274, 486 u. f.), welder ben Pflangenwuchs ungemein beforbert, bier eine Quelle ber Befruchtung, wie bies überall ber Fall ift, wo in ben vereng. ten Thalfchluchten ber zusammengebrangte Regenabfluß mehrerer Babis etwa burch einen naturlichen Querbamm von Borphyrgangen, wie bies Ruppell bie und ba beobachtet hatte, unterbrochen wirb, und fo etwa Streden lang ein riefelnbes Bachfein gebilbet wirb, bis biefes wieber im Sanbe verfdwindet, ober wo bas in Cifternen aufgesammelte Regenwaffer burch regelmäßige Bertheilung in Graben und Canalen ben Gartenbeeten zugeleitet wird, wie in ben Rloftergarten am Sinai. Aber bie einzige Quelle biefer Befruchtung fcheint er boch bier nicht zu fein, fonbern auch jener eigenthumliche Boben bagu beigutragen, ber anberen Babis (bem bes el Sheifh ausgenommen) ju fehlen scheint, und ben Lepfius mit vieler Bahricheinlichkeit als Dieberfclag eines alten Seeftanbes im Wabi Feiran ansehen mochte 37). Die große Bafferfulle aller im Babi el Cheith jusammenrinnenben Gebirgemaffer, bie burch die enge Pforte bee el Bueb in biefen Feiran = See eintraten, ale er nach unten noch burch ben Bererat-Bele gefchloffen mar, tonnte ein foldes ftebenbes Baffer fcon nabren; und ale es feinen untern Damm burchbrach, mar es ber Dieberfchlag, ber nun fortan beffen parabiefifche Fruchtbarteit inmitten einer ringsumgebenben Bufte bedingte und bas Babi Feiran zum alteften Culturfige ber Salbinfel erhob. Sollte bie geognoftische Brufung ber Bobenart biefe finnreiche Spothese, wie fie auch in fo vielen andern Gulturthalern ber Erbe, g. B. in Raschmir u. a. D., ale Maturphanomen und Sage fich aufbrängt', bestätigen, fo wurde fie zwar ben fo caratteriftifch veranderten Naturcharafter biefes Thales gegen ben aller andern Sinaitifden Babis einigermaßen aufflaren, immer

<sup>33°)</sup> E. Ruprell, Reisen in Aubien 2c. S. 190. 37) Lepfins, Reise a. a. D. S. 15.

aber wurde die geschloffene Reffelbilbung nur in die vorbifto= rifche Beit gurudzuverlegen fein, weil die Geschichte hiervon nichts weiß, und mit dem erften hiftorischen Datum auch schon die Bevölkerung des Wadi Feiran burch Umalekiter hervortritt.

Wenn wir auch in ber so eben beenbigten Darstellung ben genauesten und neuesten Beobachtungen unsers so verehrten und freundlich mittheilenben Freundes folgen konnten, so kann uns dies boch nicht hindern, auch auf die der frühern Reisenben, von benen oben noch nicht die Rebe sein konnte, zuruckzugehen, und auf ihre noch zur Bervollfändigung ober Bestätigung dienende Rachrichten kürzlich Ruckslicht zu nehmen, ehe wir unserm lehrereichsten Führer auf diesem Gebiete auch in das Seitenthal des Wadi Aleiat und zu deffen Denkmalen folgen.

Bon Niebuhr wiffen wir icon, bag er, burch bie Falfcheit feiner Fuhrer irre geleitet, nur einen fleinen Theil bes Babi Feiran gu feben betam 38), boch von biefem biefelbe gunftige Befchreis bung gibt, die wir fo eben auf beffen gange Lange angumenben im Stande maren. Er bemerft noch, baß fein Bebuinenführer, ber Schech, in biefem Thale wohnte, und zwei Frauen hatte, von benen bie eine bei ben Belten bes Lagers für bie Beerben und bie Dienerschaft forgte; bie anbre aber ihre Bohnung in einer anbern Begend hatte, und bort die Aufficht über die Dattelgarten beforgte. Der Schech befuchte inbeg feine Freunde, ober mar auf ber Banberung nach Suez, ichaffte burch Baarentransport babin und nach Rabira, wie burch Bafferholen fich Berbienft und Unterhalt; Die Frau babeim flagte Diebuhr, bag ihr Mann ben größten Theil bes Jahres auf Reifen fei, und nannte babei Aegypten ftets mit bem arabifchen Namen Rif (ober Rpf, b. i. Saatlanb); eine lehrreiche Angabe, die einen anschaulichen Blid in bas Leben ber Bewohner bes Babi Feiran, wie wol ber meiften Bebuinen ber Balbinfel, geftattet.

Einige Maagangaben bes frangöfischen Reisenben Coutelle haben wir in obigem schon angeführt; E. Rüppell 39) hielt bei feinem ersten flüchtigen Besuche (1817) bes Wabi Feiran (erschreibt Firaan) bie Nuinen am Bestenbe für Schlöffer, welche zur Bertheibigung bes Eingangs bienen sollten, und als solche schienen sie ihm wenig Beachtung zu verbienen; nur ftelen ihm in

<sup>36)</sup> Riebuhr, Reise I. S. 241. 36) E. Rüppell, Schreiben, Livorno 1817, in Fundgruben bes Orients, Th. V. S. 432 u. f.

## 718 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

ben Trümmern ber Stabt einige Saulen und Capitale in Sandftein auf, die in schlechtem Styl gearbeitet, mit Sternzeichen, Lilien und Rreugen bezeichnet maren, die ihm auf die Beriode bes funften driftlichen Sahrhunderte hingubeuten ichienen. Gine von gebrannten Badfteinen ausgeführte Cifterne, El-Maberet ber Bebujnen, die vielleicht auch einft ein Bab gewesen fein fonnte, murbe von ihm noch befonbere ermabnt. Bei feinem zweiten Befuche ") 1826 bestimmte er bie aftronomische Lage Diefer Baulichkeiten auf 28° 41' 45" N.Br., und fagt, die Araber hatten fie ibm El Dobeget genannt. Damale bemerfte er noch an ber Thalmand bes fübweftlichen Gebirgs einige behauene Sanbfteine, baraus fchmale Brabftatten in einem agpptischen Bauftpl, meift 3 nebeneinanber, errichtet maren, aber ohne hieroglaphifche Bezeichnungen. Oftenbe bes Babi Feiran in ber Gegenb ber Tarfa's, von benen Manna eingefammelt murbe, borte er Elbarab nennen, mas fo viel als "bie Ruinen" beißen follte, von ben barin befindlichen Mauerreften.

Burdharbt's Befuch vor jenem beutichen Raturforicher batte, am letten Dai bes Jahres 1816, fcon lehrreiche Ergebniffe aber biefes, bamale febr wenig beachtete Babi gewonnen, bas er unbedingt fur bas iconfte Thal ber gangen halbinfel ertlarte (f. Erbf. XIII. S. 811), obwol er nicht in beffen unbebingtes Lob einstimmen tonnte. 3mei Stunden lang, fagt er, ift es eine ununterbrochne Reife von Garten und Dattelpflanzungen, faft in jeber berfelben mit einem Brunnen 41), ber bas Bange bemaffert. Es ift auffallend, daß Burdhardt von feinem continuirlic fließenben Bache auch nur ein Bort fagt, fonbern nur von Brunnen fpricht, obwol er boch felbft bie Stelle in Macrigi's Befcreibung anführt, mo biefer fagt: an Faran fliefe ein großer Bach vorüber (f. ob. G. 64); und ben Bintergiefftrom bes Babi Feiran fehr wohl fennt, ber aus bem Babi el Sheith fommt, und fich fubmarts bes Birtet Faraun in ben Golf von Suez temporair ergießt 42). Auch Geeben fpricht nur von einer Quelle, die nach einem Lauf von 10 Minuten fich wieder im Sanbe verliere. Unter ben Palmen fteben fleine Gutten, bie Wohnnugen ber Tebna-Araber (ein Name, ber in ber beutschen Ueberfebung

<sup>340)</sup> C. Ruppell, Reife in Rubien u. f. w. 1829. Seite 263.
41) Burckhardt, Trav. p. 602; bei Gefen. II. 957 u. f.; Seehen in Mon. Corresp. Bb. XXVII. S. 69.
42) Burckhardt p. 617; bei Gefen. II. S. 976.

ausgelassen ist). Sie sind ein Zweig ber Dichebalije, die dem Sauptstamm der Towara-Beduinen als Gartner dienen, zumal dem Tribus der Szowaleha, die hier die Eigner des Bodens sind, diese Gegenden aber meist nur zur Zeit der Dattelernte besichen, und jenen ein Drittheil des Ertrags überlassen. Dann aber zur Erntezeit ist überall jenes Dattelsest voll Besucher, das Thal voll Gastfreiheit, wovon schon an einem andern Orte die Rede war. Außer den Datteln ist auch die Nebekfrucht des Sitterebaums (Rhamnus lotus), zu Bsyse, d. i. zu Mehl gerieben, und mit Buttermilch, eine Lieblingsspeise der Araber. Diese Tedna's, die eigentlichen Cultivatoren, können nicht zu Wohlstande kommen, weil sie immersort Besuch von Beduinen bestommen, die sie gestlich zu bewirthen haben.

Den hauptertrag geben ihnen ihre Pflanzungen von Tabad, ber hier fehr gut gedeiht und ftart ift; aber auch hanf bauen fie, weil auch biefer geraucht wird, um zu berauschen (f. Erbt. XII. S. 336 u. 337); ebenfalls einige Gemufe, wie Gurten, Melonen, Iwiebeln und Babenbshan (die Eierpflanze, Solanum melongaena); Aepfel, Birnen und Apritofen bagegen sollen sich hier nach Burcharbt nicht in ben Gärten sinden, da biefe Obstarten nur in ben höhern Regionen am Sinai gedeihen, wo einige 30 bis 40 Pflanzungen berfelben vorhanden sein sollen.

Tifchenborf 43) gibt bier auch Feigen, Manbeln, Granaten, Oliven und Drangen ale Fruchtertrag an. Der gerühmten Fruchtbarteit bes Babi Fejran ungeachtet, bemerft Burdhardt weiter, fel ber Boben bes Thales bech fo fteinicht, bag es unmöglich fei, bier fo viel Rorn ju gewinnen, ale bas Beburfnig auch nur für ben fleinften Araber-Tribus forbere. Berfte und Beigen, bie man allerdings bane, belohnten burch bie fparfame Ernte faum bie Dube ber Ausfaat. Auch Schimper 44) ftimmt bamit überein, bag ber Unbau bes Lanbes in biefem Babi boch nur febr fparlicen Ertrag gebe, bag ibre Beerben fie vielmehr nabren mußten, jumal Biegenheerben, und bag bas Sauptverbienft ber bortigen Araber im Transport ter Waaren nach Aegypten bestehe, ben fie auf ihren Rameelen beforgen, welche in einem großen Diftricte von mehrern Tagereifen, um ben Babi umbergiebend, von ben Weibern und Tochtern auf bie Weibe getrieben werben müßten.

<sup>43)</sup> C. Tischenborf, Reise II. S. 198. 44) B. Schimper, Mscr. 1835.

## 720 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

Bei ber geringen Breite bes Thales, die Burcharbt nur auf 100 Schritt, zwischen hohen Bergwänden zu beiden Seiten, angibt, sei die hite, in welcher bichte Dattelmälder sich wohl befinben, doch sehr drudend, und bei schlechtem Waffer für den Menschen ungesund; die Tebna seien keineswegs ein so robuster Menschenschlag wie ihre Nachbarn, und im Sommer herrschten hier gefährliche Fieber; beshalb dann auch das Thal verlaffen zu werden pflege. Die mehrsten Feiraner ziehen dann auf die benachbarten Berghöhen, und nur wenige halt die Sorge für ihr Sauswesen zurud.

Auch am Beftenbe ber Dattelgarten fah Burdharbt, bei feiner Abreife aus bem Babi nach Cairo, am 2ten Juni 45) bie Muinen ber alten Stabt Faran auf beiben Bergfeiten bes bort erweiterten Thales fteben, bem er bier eine Breite von nur einer Biertelftunde giebt. Die Baufer, fagt er, feien gang aus Steinen erbaut, einige mit Cement verbunden, ber größere Theil fei nur loder übereinander gehäuft. Er gablte die Ruinen von etwa 200 Baufern (Lepfius fagt über 100). Un ber Morbmand bes Thales bemerfte er feine Spuren von größeren Bebauben, wol aber an ber fublichen Bergfeite ein weitlauftiges Bebau, beffen unterer Theil aus Stein, ber obere aus Erbe (Badftein) aufgeführt und von Trummern ber Brivatwohnungen umgeben fei; bies icheint wol bie von Lepfius genannte Ruine Um Buß ber füblichen Bergwand bemerfte ber Rirche zu fein. berfelbe Ueberrefte eines fleinen Aquaductes, und auf verschiebnen ber benachbarten Bugel Ruinen von Thurmen. Bermuthlich ber Reft einer Warte auf bem nordlich gelegnen Imara-Berge, bie von einer Sage ihren besonbern Ramen ju tragen fcheint, nach Lepfius Erfundigung, bem fie von unten ale ein einzeln liegenbes Baus ausfah.

Drei Biertel-Stunden weiter abwarts im Thale bemerkte Burdhardt viele kleine Grotten in den Felfen, zu beiden Seiten ganz roh eingehauen, ohne alle Regelmäßigkeit, ohne Symmetrie; der größere Theil derfelben ichien ihm von der Ratur gesbildet und später durch Runft erweitert. Einige der größten, zunächst der zerftörten Stadt, dienten vernuthlich zu Wohnungen; andre waren offenbar Sepulcra; aber wenige derfelben groß genug,

<sup>345)</sup> Burckhardt, Trav. p. 616; bei Gefen. II. S. 973.

um brei Leichen aufzunehmen, und nicht über 3 bie 4 guß hoch. In feiner berfelben fanben fich Spuren von Alterthumern.

Eine halbe Stunde fern von ben letten Balmbaumen bes Babi Feiran fah Burdhardt rechte am Bege auf ber Bergfeite bie Ruinen einer fleinen Stadt, ober eines Dorfe; bas bavor liegende Thal war jest gang obe. Diefe maren beffer gebaut als die zuvor genannte Stadt; fie enthielten ein febr gutes Bebau von behauenen Steinen mit zwei Stod, beren jebes fünf langlich vieredige Fenfter in ber Front hatte; bas Dach war eingestürzt. Der Ctyl in ber Bauart bes Baugen hatte große Mehnlichfeit mit bem, welchen Burdharbt in ben Ruinen von Sct. Simon, nordlich von Aleppo, fab. Auch bort befinden fich, fagt er, in ben barüber gelegenen Bergen Grabboblen mie Die Dacher ber Baufer ichienen ibm, eben fo wie bie in ben verfallnen Stabten von Pauran, gang von Stein gewesen gu fein, aber flach und nicht gewölbt. Burdhardt gablte bier an 100 verfallne Saufer. Diefes große Bebaube fcheint wol baffelbe au fein, bas von Ruppe!l mit unter ben Schloffern begriffen. bei Lepfius bas Rlofter genannt ift; boch haben Unbere fein fo vollftandig noch vorhandenes zweiftodiges Gebaube genannt, noch baß ein Architecturftyl mahrzunehmen mare; von blogen Trummern ift meift bie Rebe.

Mur R. Lepfius hat auch bier in feinem Tagebuche 46) genauere Beobachtungen niebergelegt, beren weitere Mittheilungen febr erwunscht fein werben. Wir fonnen nach ibm nur anführen, bag er wirklich in Farans Ruinen noch Bauferrefte antraf, bie einer wirklichen Stadt angehoren mußten, und fich von anbern Ruinenreften mefentlich unterschieben, obgleich auch fie ofter erft aus Bruchftuden weit alterer Bauten gusammengefest maren. Noch ftanben ihre fehr regelmäßig aufgeführten Mauern, 8 bis 10 Fuß . boch, mit Rammern von 15 Fuß Lange und 7 bis 8 Fuß Breite, mit Rifden, Berben, eingefügten Gaulenftuden und Capitalen aus Sandftein, Die mahricheinlich anbern Baufern, ober bem Rirdenbau entnommen maren. Diefe Baufer maren aber nach ibm einft mit Golzbalten belegt gewefen. Buweilen zeigen fich noch große bebedte Raume. Die Rlofterruine fcheint ber Bifchofefin gewesen zu fein; an einem Architrav befindet fich zwischen amei Rreugen eine in griechischen Characteren in Stein einge-

<sup>46)</sup> R. Lepfine, Tageb. Mfcr. a. m. Stellen.

Ritter Erbfnube XIV.

# 722 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

hauene Inschrift, die, wol aus ziemlich später Beit, schwierig zu lesen war, aber boch copirt wurde. Auch baffelbe von Burdspardt genannte zweistödige Gebäude sah Lepsius am Ofchebel Emara gelegen, wo auch Gräberhäuser sich zeigten. Lepsius fagt, es bestehe aus 5 parallelen Rammern von 15 Fuß Tiefe, und habe einen obern Stock. Ihm schien es, daß diese Bauten, die er auf seinem Rückwege aus dem Wadi Aleyat nach el Gestuch sah, in Beziehung zu bessen Badi Aleyat nach el Gestuch sah, in Beziehung zu bessen Mole Sasi hinaufziehen. Ein andres großes haus mit 3 regelmäßigen Rammern, zwischen vielen wohnlich zugerichteten Felshöhlen, bemerkte Lepsius noch auf seinem Wege an einer Bergede, als er das Wadi Egele verließ, um sich nordwärts zum Thale el Hesselus zu begeben.

Burdhardt scheint jenes zweistödige Gebaube, das er viel weiter von ben letten Balmen abrudt, als die Zeichnung des hererat el Rebir es auf Lepsius Spezialkarte vermuthen läßt, ebenfalls für den lleberreft eines Klofter's zu halten, von bessen Dasein und Bestehen in Feiran noch im 15ten Jahrhundert, in Urkunden die Rede sei, welche sich im Sinai-Kloster noch heute befinden sollen. Bon einer Stadt Faran haben wir Claud. Btolemäus älteste und Macrizi's späteste Angaben aus dieser Zeit angeführt, in der aber das Kloster, wenn ein solches dort vorhanden gewesen, wie wir früher bemerkten, höchst wahrsscheinlich zu des letztern Zeit nicht mehr Bestand hatte, da er keines daselbst in seiner Klosterliste erwähnt.

Auch von einem Bischofssise Faran's haben wir alle frühern Daten angeführt (f. ob. S. 16, 33: benn es heißt: E. Theonas Dei miseratione Presbyter et Legatus sancti Montis Sina et eremi Rhaithu ac sanctissimae Ecclesiae de Pharan); aber von einem Kloster baselbst fehlt und (jene Aussage bei Burckharbt ausgenommen) jebe specielle historische Angabe. Indes scheint, nach bem Character ber Zeit, nichts gegen das einstige Borhandensein eines solchen zu sprechen, vielmehr manches dafür; wie es benn schon Le Quien's Ansicht 47) war, daß ein früherer Sitz bes Episcopus zu Faran nach bessen Verwüstung in das Kloster des Berges Sinai verlegt worden sei, wodurch bessen Praepositus in den solgenden Jahrhunderten die Ordination erst

<sup>347)</sup> Mich. de Quien, Oriens Christianus. Op. posth. T. III. 1740. fol. 750 etc.

als Episcopus zu Theil werben konnte, bie bem Convent als foldem nicht gehörte. Denn gewiß fei es, aus jenes "Theonas" Unterschrift von Jahr 536, baß bies bamale im genannten Jahre fcon bewerkftelligt gewesen fein muffe, woraus fich ferner (bei einer Bereinigung beiber Rlofter?) leichter erflaren werbe, warum "Photius", noch vor Mitte bes 6ten Jahrhunderts, fich fcon "Praesul Ecclesiae Pharan vel Montis Sinai" nannte, und allgemach bei ber byzantinischen Begunftigung bes Ginai-Rlofters bie Diocefe Faran's (fammt bem bortigen Rlofter?) in ben Bintergrund treten mußte; ja fogar gang in Bergeffenheit gerieth (f. ob. S. 28 u. f.). Gehr mahricheinlich bag felbft auf blefe gangliche Ausloschung ber Ecclesia Faran ber Streit ihres Episcopus mit ber flegreichern orientalischen Rirche vom größten Ginfluß mar: benn im 7ten Jahrhunbert ift "Theodorus Episcopus Pharan" bekannt, ale ber Reprafentant und ber Gauptfprecher feiner Begenpartei, in ben bogmatischen, monotheleti= fchen Streitigkeiten 48), wegen welcher er ale einer ber argften Reger, in bem lateranischen Concil zu Rom 649, und bem fechften beumenischen zu Conftantinopel 680, endlich proferibirt 49) und feine Lehre verdammt wurde; nach ihm führt bie Rirchenge-Schichte in ben nachften Jahrhunderten feinen Episcopus Ecclesige Pharan wieber auf. Bom 7ten bis jum 15ten Jahrhundert schweigt alfo bie Beschichte ganglich von einem driftlichen Faran; es ift zu bebauern, bag Burdharbt bie urfundliche Angabe aus Diefer lettern Beit im Sinai-Rlofter nicht genauer nachgesehen bat. Die Grabstätten ber heutigen arabifchen Bewohner bes Babi Feiran fcheinen felbft einen Beweis abzugeben, baf fie erft in fpaterer Beit bie Befigergreifer biefes fo lange Beit driftlich gebliebenen Thalgebietes geworben find, wenigstens nach bem, mas Ihre Tobten begraben fie, wie Burdhardt darüber bemerkt. bies boch fonft an andern ihrer burch bas bochfte Alterthum ber Borfahren geweihten Stätten geschieht, nicht in bem Babi Feiran, wo fo viele Grabhohlen bagu vorhanden maren, fonbern außerhalb aller Ruinen in bas Thal bes Sanctuare ihres Sheifh Abu Taleb (f. ob. S. 699, 700). Dort ift fein Bach, aber im Binter überschwemmt bas Thal burch ben Bufanimenfluß

<sup>\*\*)</sup> A. Reanber, Allgem. Gefch. ber christlichen Religion und Kirche. Bb. III. 1834. S. 364—394. \*) Le Quien, Oriens Christ. 1. c. p. 753; Röbiger, in Rot. 52 zu Wellsted II. S. 53.

# 724 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

aus so vielen Babi's, und läuft von da ab durch ben Babl Beiran zum Meere. Die vielen Menschengerippe, deren Macrizi in den Söhlen der beiden Berge zur Seite der Stadt Faran ausdrücklich erwähnt (f. ob. S. 64), sind also wol höchst mahrscheinlich feine Muhamedaner, sondern die Ueberreste von den Todten der älteren christlichen Stadt gewesen. Und wirklich bestätigte es die Aussage arabischer Führer an R. Lepsius 50), daß bei dem Hererat Veiran in der Erde Höhlen sich sinden, in denen man heute noch Gebeine der Nazaräer (also Christen) sinde.

Dag Burdharbt unter feinem zweiftodigen, großen, funffenftrigen Bebaube taum etwas anderes (ungeachtet ber verschiebenen Terrainbefchreibung) verfteben fann, als eben bie von Unbern genannte Ruine bes Rlofters auf ber Unbobe, ergibt fich aus ber Fortfetung feines Weges gegen Weft, wo er, am 2ten Juni, nach feinem Abmarfd von Feiran eine Stunde ritt, bis er bei einigen Dattelpalmen Boffene (auch Seegen fcon nannte 1809 bier ein Boffueh) 51) genannt 52), ftille hielt, mo mehrere arabifche Gutten find, und mo es gutes Baffer giebt. Dies fann feine anbre Stelle ale bie von Lepfine genannte el Beffueb fein, wo nach ihm ber ichon mäßig gewordne Bach in einer Felefpalte verschwindet. Gier mar es, mo Burdhardt gur Erholung feiner Befundheit einen Tag verweilte, und bann feinen Cairoweg burd ben Babi el Mofatteb weiter verfolgte, von bem weiter unten bie Rebe fein wirb. Diefelbe Begend ift es, bie ben Wanberern, vom Mordweft ber aus bem Babi Mofatteb fommenb, bie erfte liebliche Erquickung barbietet, von ber aus bann balb ber reichere Balmengrund bes Feiran = Thales mit feinen Baffern, Schatten und Früchten erreicht wird, ber auch von Lord Linb. fan febr übereinstimmend mit ben frühern Ungaben gefchilbert Er nennt auch ben lieblichen über Riefel riefelnben Bad. und bas Bittoreste bes battelreichen Babi, ber vom angrengenben nadten Bebirg bes Gerbal prachtvoll überragt wirb.

Es bleibt uns noch zulest die nähere Einsicht in bas Babi Aleiat (Aleinat) übrig, welches die hauptverzweigung bes Babi Feiran gegen Guben bis zum Norbfuße des Serbal bildet, von deffen höhen abwärts wir schon mit Burd-

<sup>350)</sup> R. Lepfius, Tageb. Mfcr. 1845. 51) Seehen, in Mon. Corresp. Bb. XXVII. S. 70. 52) Burckhardt. Trav. p. 618; b. Sesen. II. S. 976. 53) Lord Lindsay, Letters. Vol. I. p. 275—282.

hardt, auf feinem Rudwege von beffen Gipfelersteigung, am 1ften Juni, baffelbe, jedoch am fpaten Abend nur flüchtig, durchwandert (f. ob. S. 700) find. Es verdiente wol, wie fich aus Lepfius wiederholten Besuchen ergiebt, genauer burchforscht zu werben.

Zwischen ben Bergen Debbe in Oft, und Maa im Weft, öffnet fich aus ber Erweiterung, in welcher bie Ruinen ber Stabt Faran liegen, gegen Guben bas anfänglich ziemlich breite Thal Aleiat, bas aber balb in sweistunbiger Biegung zur engen Bergsschlucht wird, die sich in zweistundiger Länge bis zum Nordfuß bes steil abfallenden hohen Gerbal hinzieht.

Noch am Abend bes 28ften Darg manberte R. Lepfius 54) in bemfelben bie erfte Stunde entlang aufwarte bie gum Brunnen, Moie Safi, b. i. Baffer Safi genannt, bis wohin bie Sudoftrichtung (in 330°) geht; von ba an aber beginnt mit ber birecten Wendung gegen Gub beffen obere Thalfclucht, bie Sottur beift, in welcher ber Beg gu ber Bebirgefluft Abu hammat führt, bie zwifchen ber 3ten und 4ten hoben Gerbal-Spige gu ber letteren emporfteigt. Diefer gur Rechten, b. i. gegen Beft, erhebt fich bie 5te Spige; gur Linten, b. i. gegen Dft, nämlich ber 3ten, fteigen aber bie zweite und erfte Spige auf, burch beren zwischenliegende Schlucht zwei Tage vorher ber bochte biefer Regel, nämlich bie zweite Spite, erftiegen marb; biefelbe bie auch Burdharbt und Ruppell erreichten, bie biefer gu 6,342 Fuß Par. Deereshohe maß, biefelbe welche jener mit fo vielen Sinaitischen Inschriftbloden umgeben fanb. Das Thal ftogt unmittelbar an diefe Bergzuge an, die fich in allen ihren gefonderten Gipfeln hier auf das grofartigfte emporheben; je meiter man voranschritt, befto bober und bober entfaltete fich im Ginterarunde bes Thales die Majeftat ber fünf erhabenften Gipfel. Bis jum Brunnen, ber an ber linken Gelte bes Thalgebanges in beffen ftumpfer Rrummung unter Balmen und Debetbaumen liegt, von wo fich ber Babi gegen Gub wenbet, maren bie Seitenwände bes Thale mit alten Grabftatten, Bohnungen und Sinaitischen Inschriften überfüllt. Am Brunnen felbft zeigte fich ber glorreichfte Unblid bes Serbal, ber fconfte und erhabenfte nicht nur biefes Bebirgs, fonbern irgend eines auf ber gangen Balbinfel. Die Spipen glubten noch in ber letten Sonnenpracht, ber gange Berg brannte wie im Beuer. - Man

<sup>54)</sup> R. Lepfins, Tagebuch; Mfcr. 1845; beffen Reife S. 18.

## 726 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

konnte auf diesem Wege bis an den Berg herangehen, der sich steil mit allen fünf Spigen ohne alle Zwischenhügel erhebt. Dieser Weg, der einzige nach Aussage 55) der Araber, der hinauf sührte, heißt der "Derb Serbal"; er wurde nach obigem zum 4ten Gipfel hinaufführen; diesen hat aber noch kein Wanderer erstiegen, was doch zur vollständigern Kenntniß, durch Reisende der nachsten Zeit, sehr wünschenswerth erscheint.

Bon hier, fagt Lepfius, ber hier ben Berg bes Gefeses gefunden zu haben glaubte, stieg Wose benselben (ben Serbal) hinauf; hier wurde bem im Thale in ben Steinhütten wohnenden Bolke das Gehege gemacht, daß es nicht an den Berg heranging und hinauf mit seinen Geerben. Das Thal ist voll Sejal (Acacie, s. ob. S. 335 u. s.) und Nebel; wo zur Linken die meisten Hütten, da sind auch die meisten Inschriften; kein Felsblod ift seit jenen Jahrtausenden verruckt: benn die Inschriften liegen zum großen Theile in dem trocknen Bette des temporalren Wasserlauses. Hütten und Inschriften scheinen zusammen zu gehören.

Am folgenden Worgen, ben 29 ften März, wurde der Besuch besselben Babi Aleiat in seinem untern Theile wiederholt; schon nach der ersten Viertelftunde erreicht man zur Linken des Thales einige große Felsen, an denen die Steinhäuser aus dunkelm Urgedirgsstein beginnen, die dann thalauf zur Seite einzeln hinterzeinander folgen. Die Stelle heißt Sich el Udhar, sie liegt an der Westwand des Oschebel Debbe; ihr gegenüber dringt eine kleine Thalschlucht Babi Nachele in die Bergwände zwischen Oschebel Maa und Oschebel Kasr (d. h. Berg der häuser) ein, welcher letztere wahrscheinlich von jenen Bauten den Namen erhielt. Durch diese Schlucht des kurzen Nachele aufwärts, fällt der Blick auf die dort niedern Vorhöhen des Sersbäl, welche Egele heißen, die durch die nordwärts ziehende Schlucht des Wadi Egele 56) vom Oschebel Rasr geschies den sind.

Die Sauser am Sich el Ubhar find nur ganz kleine, niebrige Rammern, wie Grabergrufte, etwa 8 Fuß lang und 2 bis brittehalb Fuß breit, so weit als man eben Steinplatten zu ihrer Bedachung vorsand. Die Steine sind roh über einander geseht, nicht wie die sorgfältigern Bauten der Stadt Faran. Man

<sup>365)</sup> Lepfius, Reife a. a. D. S. 19. 56) f. Spezialtarte ber Rios fiers und Stadts Ruinen von Faran u. f. w.

### Sinai-Halbinfel; Wadi Aleiat, Denkmale. 727

wurde fie, da fie nicht zum Stehen hoch genug find, sonbern nur zum Sigen, eher für Graber halten können, aber nie werden jest wenigstens Gebeine darin gefunden; auch finden sich daran keine Inschriften. Biele solcher Steinkammern sollen sich, nach dem Beduinenführer, auch am gegenüberliegenden Oschebel Mas finden; in andern Bergen kannte er keine dergleichen. Sollten es Graber der Stadtbewohner des benachbarten Faran sein, so hatte man die Gebeine oder Särge herausgenommten, von beiben wurden aber doch wol noch Spuren übrig geblieben sein; nur Schattensige oder Lagerstätten scheinen es gewesen zu sein.

Weiterhin im Thale werben bie Stein-Rammern größer, so baß bei ihnen wol nicht mehr an Gräber zu benten ift; bennoch bleibt ihre Bestimmung sehr räthselhaft. Lepsius hat von mehrern Abrisse genommen. Einer berselben zeigt zwei Steinkammern neben einander, von benen die eine völlig verschlossen, und auch nach oben mit einer Duerplatte ganz zugedeckt war. Als man diese aushob, war die ganze Rammer, ein paar Steine, die am Boben lagen, ausgenommen, völlig leer. Niemand hatte diese je wieder betreten, nachdem sie einmal verlassen worden, denn der Deckstein wie alle 4 Wände waren noch underührt. — Von hier an folgten noch einige 20 ähnliche Steinhäuser.

Undre hatten zwei offne Gingange zu ben Rammern, und eine britte Deffnung zu ber man nur von oben binein fonnte; andre maren überbaut burch eine hoher auffteigenbe Mauer zu einem ameiten Gemach, bas, wie bie anbern, bochftens nur zu einem icattigen fublen Sige, ober gur Schlaftammer bienen fonnte. So ging die Reihe biefer feltfamen Anlagen fort bis jum Brunnen, bem Moie Gati, von bem fich, wie gefagt, ber gange Bentebactylos bes Gerbal überschauen läßt. Auch ba fteigen biefe Bauten noch weiter die Berganhohe binan in unbefannte Ferne. Die Sinaitischen Inschriften, an welchen zugleich biefe gange Thalftrede überreich fich zeigte, liegen bagegen nur unten im Thale neben bem Baffer, am Bege, an bem Derb Gerbal, aber auch noch in bem oberen Thale über ben Brunnen hinauf, im Sattur. Ueberall find fie in bie harte Rrufte bes Steins ber großen Granitblode faum vertieft, etwa mit Spighammern, eingehauen, und nur burch bie lichtere Farbe ertennbar, auf ber (mehr orhbirten, ober burch Lichenengeflecht) bunkleren Oberflache, oft febr fcarf und beutlich erhalten. Da fie gang ibentifch

## 728 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

mit benen bes Wabi Motatteb zu fein fcheinen, wo ihre Anzahl noch größer wird, so weisen wir hier fure erfte auf jenes so genannte Thal ber Inschriften hin.

Anmerkung. Ueber ben Serbal als Berg beibnifden Gottesbienftes, und über bie Lage von Raphibim an feinem Fuße.

Roch scheinen une weber bie localen, noch bie antiquarischen Forfchungen, so ungemeine Fortschritte fie auch in ben letten paar Jahrzehenben gemacht haben, hinreichenb auf bem finaitischen Dalbinfelgebiete burchgeführt zu sein, um zu entscheinben Resultaten und absoluten Urtheilen über die hergange ber mosaischen Zeiten und zu positiven Rachweisungen über bieselben zu führen.

Chen ber bedeutende Fortidritt ber Beobachtung erft feit ein paar Jahrzebenben, gegen bie frühere faft grenzenlofe Unwiffenheit auf biefem Gebiete, läßt uns, ba wir nur in bem allererften Stabium ber Elementartenntniß beffelben fteben, mit Gewißheit vorausseben, bag eine fortgefeste forfoung von noch einigen Jahrzebenben uns auf einen weit bobern Standpunct ber Betrachtung jener großen Bergangenheit führen muß. Denn alle Theile ber noch fo finnreich angebahnten Bege ber Forfoung find bod noch im bochften Grabe ludenvoll und ichwantend. Seben wir auf Driebestimmung, wie auf Begebahnung, fo find es nur ein paar Puncte, ober ein paar Linien und Richtungen, immer biefelben mit wenigen Abweichungen, welche immer wieder gur Rennung und etwaigen Beleuchtung gelangen, mabrend bie unenblich größere Bahl ber Bwifdenpuncte und Rreug - und Duer-Richtungen noch immer im gebeimnisvollften Duntel liegt. Ebe nicht eine nur einigermagen berichtigte Aufnahme ber Palbinfel eine lehrreichere, bie localitaten ericopfender barftellende Rarte, als bie bisherige, moglio macht; ebe nicht miffenschaftliche Erpeditionen ber verschiebenften Art und von langerem Aufenthalte die immer nur flüchtigen Durchfluge von wenigen Stunden, felten von Tagen, fammt ihren burd momentanen Augenschein und baran gelnüpften Sppothefen, burch lange bemabrte Beobachtung und fritisch geprüfte Realitäten berichtigen konnen, beftatigen ober widerlegen, lagt fich nicht einmal die Begenwart in ihren wefentlichen Erfcheinungen begreifen, gefdweige benn bie fo entfernte, in jeber Dinfict andere und fo großartige Bergangenbeit, aus ber bie vielen hunderte von ichriftlichen Dentmalen noch nicht einmal entziffert finb.

Bon biefem Standpuntte aus, ber une noch fo viele gaden und Schwantungen aufbedt, tonnen wir uns baber noch ju teiner be-

### Sinai-Halbinfel; Gerbal, seine Bedeutung. 729

ftimmten Anficht bekennen, bebor nicht alle bie wesentlichften Bebingungen klarer vor Augen liegen als bisher, benen erft eine innere Entscheibung, 3. B. auch über ben Geschesberg, sei er am Sinai ober am Gerbal, als einer positiven Thatsache folgen kann.

Reblt boch noch Bieles, ebe bie Gruppe bes Sinai an ihrer Gabfeite fammt bem Babi Sebaije und andere Theile genauer erforicht ift; ift boch vom machtigen Gerbal erft ein einziger Gipfel erfliegen, ber vom antiquarifch fo merkwürdigen, monumentenreichen Aleiat-Thale boch nur ber entferntefte, binterfte und unscheinbarfte ift, mab. rend noch Riemand nicht einmal ben Derb Gerbal felbft bis gu feinem Enbe verfolgt, und bie am majestätischften gegen jenes Thal bervortretenden andern Gipfel bestiegen, auch die andern umliegenben Thaler burchforicht bat, wozu Lepfius ben ehrenwerthen Anfang machte. Auch find in den Umgebungen bee Babi geiran und Dichebel Gerbal erft bie Anfange ber Untersuchungen gemacht, wie in ber Centralgruppe bes Dichebel Dufa, benn was außer ben betretenen Begen ber Bebuinen lag, wurde ignorirt; noch Riemand hat bie alten Culturumgebungen ber Rlofterftellen von Deir Barabra, Deir Sitelji (Sigillye), el gereïa, Deir Antus und andere naber ftubirt. Die Directionen bee Bolfee Berael auf feinem großen Durchjuge laffen fich höchftene nur in ben brei bie vier Tagemarichen ober Stationen mit einiger Sicherheit nachweisen, vielleicht bie gum Gerbal ober jum Ginai; aber wie vom Berge bee Gefetes weiter, ba ift noch bas Meifte Terra incognita und faft Alles Popothefe. Und wie verhalt fich bie mosaische Beit am Sinai zu ber gleichzeitigen agyptischen am Garbat el Chabem?

Baren wir felbft im Lande gewesen, fo wurden wir burch bie Grofartigfeit ber Einbrude wol auch zu vorherrichenben Uebergengungen gelangt fein; biefes Glud murbe une nicht ju Theil; aus ber gerne aber magen wir nur fur jest noch über biefen Gegenftanb bas für und Biber ab, inbem wir Bericht geben über bie verfchiebenen Ansichten ber Entbeder und Meifter. Bielleicht bag es uns, nach bem was wir in Obigem an einzelnen localen Puncten und Berhaltniffen icon geprüft und feftgeftellt ju haben glauben, auch noch in Folgenbem, burch gleiches Berfahren, an manchen andern Localitaten gelingen tonnte, die Staffel ber großtmöglichften ber biftorifden Babriceinlichfeit, in Begiebung auf jene großartigen Berbaltniffe ber Bergangenbeit, ju erringen. Sie find es, welche ben unmittelbaren Rachfolgern, bem Bolle am Jordan, in gang andern als blos ben localen, nämlich ben erhabenften, religiöfen Beziehungen auf ihr ewiges Beil por ihre Seele treten follten, weshalb die vorübergebenden terrefitifden Be. Biebungen nur fo eben angebeutet gu werben brauchten, um bie turzen Zeitmomente nur einigermaßen an die Localverhältniffe ihres Durchzuges zu knüpfen, auf die offenbar in ihren Specialitäten fein zu großes Gewicht gelegt warb, da Jehovah nicht am Ginai in ber Bufte jurudblieb, fonbern mit feinem Bolte Israel nach Canaan und auf Bion einwanderte. Deshalb ift auch der Blid Israels durch alle Folgezeit, obwol auf das Gefet gerichtet, boch nicht auf ben Gefetesberg gurudgewendet und an ihn gefeffelt; benn an bem einzelnen Berge haftet bie erba-Bene Begebenheit nicht, und fehr wahr fagt Lord Lindsay 37): Alle Berge umber borten ben Donner und alle gifterten mit, und borten bie leifefte Sprace: ber Berr, beilig, gerecht, gut von Emigteit; ober bie innere Stimme: bu foulft Gott beinem herrn bienen von gangem pergen u. f. w. - Auch ift ber einzelne Berg Ginai niemale, gleich Beiligthumern bei andern Boltern, ein Begenftand ihrer Bereb. rung ober ihrer Ballfahrten geworden; baber eben feine heutige 3bentificirung fo großen Schwierigfeiten unterworfen bleibt. Als folder tritt er erft in ben driftlichen Mondezeiten, und ohne bağ wir ben vorhergebenben gaben ber Trabition irgend wie nachweisen konnten, hervor, weehalb wir beren Berhaltniffe auch in Obigem umftanblich beleuchten mußten, mabrend wir eben fo wenig wie bas Boll Israel bafürhalten, einen ju großen Berth auf die Bestimmung bes Gesetherges selbst legen zu muffen, sei es Sinai ober Serbal, ba an beiben auch gleich Großes möglich war, infofern natürliche unb traditionelle Größen und Umftanbe beiberfeitig gewichtige Grunbe für jebe ber Annahmen barbieten. Bas für bie Localität bes Sinai als Rlofterberg fprach, ift oben angezeigt, mas fich für ben Gerbal fagen laßt, barauf haben wir nur nach Lepfius beredter Angabe furg binguweisen; benn bie Grunde für feine Annahme, die aus bem 3tinerar bee Jeraelitenguge, bor und nach ber Befetgebung am Ginai, und aus den Bolkerverhaltniffen der früheften Zeit hervorgehen follen, tonnten für une boch nur erft fpater, bei fortgefetten Localuntersuchungen ber nördlichern Reiserouten ber halbinfel, ihre vollftanbige Erörterung finden.

Die Gleichgültigkeit ber Boller ber fpatern Zeit bis in bie neuern Jahrhunderte gegen ben Serbal fteht allerdings im schärfften Gegensahe mit der Theilnahme an ihm in ben allerfrüheften Zeiten, wenigstens benjenigen, aus benen bie vielen Denkmale auf und an ihm, wie ein Echo verschollener Jahrtaufende, bis zu uns herübertonen. Aber welche Zeiten sollen es fein, benen biese angehören? mosaische,

<sup>357)</sup> Lord Lindsay, Lett. I. p. 302.

heften Ansiedlung der Sohne Amalets, Midians oder gar der Phiheften Ansiedlung der Sohne Amalets, Midians oder gar der Philiftäer? Auch für diese letteren haben sich Gründe auffinden lassen, die in dem Namen Serbal selbst und in den Spuren seiner frühern Heiligkeit besonders von F. Ditig 38) hervorgehoben sind.

Auf philiftäifchem Boben, ber von ber pelufischen Rilmun-

bung über ben Gerbonis - Gee nach Rhinocorura, Baza u. f. w. (f. o. 6. 137—147) reichte, also das nordweftliche Grenzland der Sinai-Palbinsel streifte, wohin schon in urältester Zeit die Philistim und Caph= thorim eingewandert waren (1. B. M. 10, 14), und wo fie fcon in altefter biftorifcher Beit ju machtig erschienen, ale bag beim Auszug bes Bolles Israel aus Aegypten, baffelbe, unter Mofes Anführung, hatte die Strafe burch ihr gand nehmen tonnen (2. B. Dof. 13, 17) 59), maren beibnifche Götterculte im Gebrauch, die bem oftafiatifchen, jumal bem indifden polytheiftifden Götterfyfteme angehörten, obwol fie unter abmeichenden Ramen verehrt wurden, in beren bialectologifden Umlauten fich jedoch noch die fanskritifden Urna. men, wie in ihren Culten bie 3been, bie ihnen als Incarnationen jum Grunde lagen, nachweisen laffen follen. Dies hat ber genannte Belehrte unter anderem auch versucht in bem philiftaifchen Gogennamen Marnas, in welchem er ben befannten Sansfritnamen Baruna nadweifet, bie Approbite Urania, wol bie indifche Darga bezeichnend, und in ihres Bemahle Siva (Çiva) Ramen, ber auch im Sansfrit häufig Carva, Carava (von Çara, b. i. Pfeil) beißt, welches in weiblicher form Caravani lauten und bem Serbonis (Lacus Serbonis, f. ob. G. 139) vollommen entfprechen murbe, wo Çarvar murbe bie mannihre Berehrung ftattfinden mochte. liche Form, und bas r am Enbe baufig in I übergebend, Gerbal ber entsprechende Rame biefes Gottes fein, berfelben Incarnation augehörend, bem ale Berggott (gleich Siva auf bem himalaya, wie bem Deus Carmelus ber Carmel. Berg, geweiht mar, nach Tacit. Hist. II. 78 und Sueton. im Vespas. c. 5), auch ber im Guben fich fo majeftatifc erhebende Berg feines Ramens fein verehrter Gotterfit fein tonnte. Dem Çarva und Çarvar, "ber Pfeilgeftaltete" bezeichnenb, vom Attribut bes Giva, bem Dreigad, Triful, mit nach oben emporgestellter Spipe, wurde felbft ber scharf zugespitte, so ausgezeichnete fünfzadige Grat bes Serbal-Berges gut entfprecen.

59) G. v. Lengerfe, Renaan, I. S. 196.

<sup>358)</sup> B. Sigig, Urgeschichte und Mythologie ber Philiftaer. Lelpzig, 1845. Ueber Civa Dienft bei Philiftaern, S. 254 — 263.

## 732 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

Der Rame Serbal, ber seiner erften Splbe nach sonft teine anbere einheimische Stymologie gestattete, wurde hiernach als sehr antifer geheiligter Götterberg jener Palbinsel gerechtsertigt erscheinen, wenn sich ergabe, baß Philiftaer-Cultus auch einst bort hatte ftattfinden konnen.

Obwol die befannte Gefdichte hiervon nichts binterlaffen bat, fo fehlt es doch nicht, fagt bigig, an Angaben, bas bie Philiftaer, bas pelasgifche Bölkergefchlecht, einft nicht blos bie Sige ber petraifden Salbinfel an ber Rord- und Rordweftfufte, von Joppe bis Gerar und Berfaba ju Ronig Abimeleche und Abrahams Beit, alfo auch ziemlich tief landein (1. B. Mof. 20, 2; 21, 32; 26, 8 u. a. m.), am europäifden Mittelmeere einnahmen, fonbern als geübtes Schiffer- und Pandelsvolt, gleich ben Phoniciern, auch an ber Rufte bes rothen Deeres, am arabifden Golf, fich feftgefest hatten, wo fie felbft (nach Nonnus, Dionys. 21, 304 f.; 36, 420; 39, 8 f.) ale Beherricher bes erpihraifchen Reeres, unter bem Ramen Rhabamanen von Minos aus Ereta pertrieben (vergl. Erbf. XII. S. 277 - 278, 294, 867 u. a.), bort umberfcwarmten, und bem Dionpfos für feinen inbifchen geldzug Schiffe bauten und bemannten 60). Bei einer fo weiten Ausbehnung von Deer ju Deer in alteften Beiten, tounte ihnen ber erhabne, practivolle, bie nachften Stapelplate überragende Serbal, ber nach gorb ginbfay's Ausbrud ") "fich wie ein Ronig über bas Bolf niebriger Sugel erhebt," wenn fie von ben nörblichen Ebenen gegen ben Guben vorbrangen, am nachften Berbindungswege ju ben reichften gandern und Geftaben bes Drients nicht unbefannt bleiben, und nach ihrem fonftigen Unternebmungegeift und Bertehr icheine es undentbar, baß fie nicht gleich andern bortigen Bolferschaften (2. B. b. Ronige 16, 6, und oben G. 348-431) fic beftrebt hatten, Theil zu nehmen an bem arabifc - inbifden Sandel. Go mochte in ber nachften Rabe bes bequemften Dafens (von Tor) und ber iconften mafferreichften Dafe (Babi · Feiran) ihnen, bie nicht wie bie Israeliten dort mit ihren Beerben verweilten, fonbern nur mit belafteten Raramanen, gleich Gerrhaern und Minaern, bas gand auf bem bequemften, von ber Ratur felbft gewiesenen gandwege zu burchziehen hatten, bie majeftatische aus mei- . ter Ferne icon fichtbare Dobe bes Serbal, icon langft bas Signal gludlich beginnenber, ober gludlich beenbigter Unternehmungen in weite Fernen, ein Gip fougenber Gotter und ein Ball-

<sup>36&</sup>quot;) Dr. F. C. Movere, Die Phonigier. I. Bb. 1841. S. 29-30, 36; vergl. F. hitig a. a. D. 61) Lord Lindsay, Letters I. p. 274.

### Ginai-Halbinfel; Gerbal, seine Berehrung. 733

fahrteberg von der land- wie von der Bafferfeite geworden fein, ber ihre Dantopfer erheifchte.

Aus folden beibnifden Zeiten ließe fich bann wol bie Uebertragung feiner Berehrung in mofaifchen, driftlichen und muhamedanifcen Boltsmahn, bis in die Gegenwart ber Beduinen, erklaren, und ware bie gulle fogenannten Sinaitifder Infcriptionen, die aber, wegen bee bei weitem größern Reichthums in feiner Umgebung, richtiger Serbalische Inscriptionen zu nennen wären, durch Entzisserung mit Bestimmtheit auf feinen Cultue zu beziehen: fo murbe baburd vielleicht icon ein Schritt mehr für bie Erklarung bes gleich hohen alterthumlichen Locales ber ägyptischen Monumente zu Serabit el cabim (f. unten) 62), auf ber gegen Rorben jum Philiftaer- und Aegypter-Lande fortgesetten Raramanenftraße gewonnen fein, welche allerdings von Rabataern, ben Rachfolgern ber Phonicier und Philiftaer, aber erft fpater verfolgt fein tonnte (f. Erdfunde XII. S. 111-140), die bann aber nicht zuerft biefe Bege bahnten, fonbern nur ihren Borgangern, Phoniciern und Philiftaern, auf benfelben gefolgt maren (f. ob. @. 36-38). In bem fymbolifchen, öfter wiebertehrenben Beichen biefer Gerbalifden Infdriften, welche ber Mebrzahl nach bei weiten in beffen Thälern und Routiers gegen bie Rordfeite, b. i. bie ägpptifche ober philiftaifche, vortommen, namlich bem bes fogenannten Rreuges, batte man Andeutung driftlicher Schreiber gefucht 63), beren auch manche, ja nach Lepfius Untersuchungen felbft febr viele, nachzuweisen fein mögen; boch nicht alle scheinen biefer Art ju fein, und ihre besondre doppelartige Form beutete vielleicht, nach bigig, auf bas Benteltreuz 64), b. i. auf ben Phallus jurud, ber bas Gymbol, wenn auch bas fpatere, bes Siva (b. i. bes Gerbal) fei. Sollte aber auch higig's Sppothefe zu gewagt fein, fo tonnte jener Cultus, nach Agathardibes und Diobor's Berichten, am Subfuß bes Serbalzuges in ber vorliegenden Ebene im Dattelmalde, am "Felsaltar mit unbefannter Infdrift" (Eibf. XIII. 773-75), und nach Creb. ner's Entzifferung ber Ramen Gerbalifder Infcriptionen, fic auch noch auf ben Gott Bal (Baal) beziehen (f. ob. G. 36-37), ber bier and ein beibnifder, vielleicht urfprunglich bem inbifden verwandter, auf bem Berge Gerbal verehrter Bope fein mochte.

Es tann ale tein Einwurf gegen diese fruhzeitige philiftaische Berehrung bes Serbal, ale Gottesberg bes Siva, angesehen werben, bag bei bem Durchzuge bes Bolle Jerael burch biese Begend eben

<sup>62)</sup> F. Sibig a. a. D. S. 268. 63) Robinfon, Pal. I. S. 431. Ret.

## 734 Beft-Aften. V. Abtheilung, I. Abschnitt. S. 10.

verselben in jener Umgebung gewärtig war. Birklich hatte Roses baselbst auch nicht mit Philikäern zu tämpfen, sondern mit den Amalektern in Raphidim (2. B. Mos. 17, 8), wohin Jerael aus der Bufte Sin Tags zuvor gezogen war (ebend. 17, 1). Die Söhne Amalekte waren aber ein Andrang nordwestlicher arabischer Bölkerstämme 63), der zu Abraham's Zeiten noch nicht in der Bölkertafel (1. B. Mos. 10) genannt war, vor welchen demnach wol erft die Philister hatten auf ihr mediterranisches Küstengebiet zurückweichen müssen, auf das sie späterhin allein beschränkt blieben. Beiter als Raphidim waren damals die Amalek aber nicht vorgedrungen: benn erst hier traten sie gewassnet gegen Israel auf. Gleich möglich das auch ihnen Bal ein verehrter Göte aus Serbal war.

Auch in ben Zeiten vor bem Auszuge Israels aus Aegypten, und ehe ber Berg bes Gesets von bem Bolle Abrahams erblidt werben konnte, gab es schon einen heiligen Berg, einen Berg Gottes in bemselben Palbinsellande; benn Mose, noch als hirte ber Peerden seines Schwähers Zeihro in Midian, trieb bessen Schaafe hinter in die Müsten (f. ob. S. 233), und kam an ben "Berg Gottes Poreb" (2. B. Mos. 3, 1), wo ber Busch mit Feuer brannte und ward boch nicht verzehrt.

Es ift das erstemal, daß dieser Rame genannt wird, und auch nur an dieser ersten Stelle ift der Rame Horeb binzugefügt; denn in den unmittelbar folgenden heißt er nur "Berg Gottes". So ebendas. 3, 12, wo Jehova spricht: "Ich will mit Dir sein, und "das soll Dir das Zeichen sein, daß ich Dich gesandt "habe. Benn Du mein Bolk aus Egypten geführt haft, "werdet ihr Gott dienen (opfern in Luth. Uebers.) auf die-"sem Berg."

In der Beisung, die Mose 3, 18 erhält, mit den Aeltesten Israels zu Pharao, dem damaligen Könige von Aegypten (sei es Renephtha II., d. i. Amenophis, oder ein anderer), zu gehen und von ihm zu verlangen, daß er das Bolk ausziehen lasse aus Aegypten, heißt es wieder: "Der herr, der Ebräer Gott, hat uns gerufen. So laß uns nun gehen drei Tagereisen in die Büsten, daß wir opfern dem Herrn unserm Gott." Undes sprachen Mose und Aaron zu Pharao (2. Ros. 5, 3 u. f.): "So sagt der herr, der Gott Israels: Laß mein Bolk ziehen, daß es mir ein Fest halte in der Büste." Als nun dieser

<sup>366)</sup> Ewalb, Geschichte bes Bolfes Israel. I. S. 296 u. f.; C. v. Lens gerfe, Renaan. S. 200-207.

ben gebieienden Zehova, als herrn, nicht anerkennen, und auch bas Bolt nicht ziehen laffen will, werben obige Borte von ben "brei Tagereifen" wiederholt, auf die alfo offenbar hier ein Gewicht gelegt wirb. Bon Aegypten aus ben heutigen Sinai-Berg in folder Frift zu erreichen, war aber für ein Bolk völlig unmöglich. Als nun erft bie großen Plagen ben Pharao erweichen, feine Buftimmung gu ben Opfern zu geben, verlangt er, baß fie biefe Opfer im Egypienlande ihrem Gotte bringen follen, was Mose abschlägt, da dieselben Thiere ben Aegyptern beilig waren, welche bie Israeliten Jehova als Schlachtopfer barbrachten, und alfo ben Aegyptern baburch ein Greuel bereitet werben murbe. Pierauf erft fagt Pharao ben Bug "von brei Lagen" in die Bufte gu, jedoch nicht weiter, um ibrem Gott bie Opfer ju bringen (2. B. Dofe 8, 27, 28). Da aber Pharao's Berftodung von Reuem beginnt, und neue Plagen ihn und fein Land treffen, und er nur bie Danner und nicht die Beerben bes Boltes gieben laffen will, fo bricht nun nach bem Bermurfniß mit Rofe (2. 8. Mofe 10, 28, 29) bas gange Boll mit Dab und Gut auf.

Run ift nicht mehr von ben brei Tagereisen die Rebe und auch nicht von den Opfern; denn das ganze Bolt brauchte längere Zeit zu seiner Banderung; erst nach dreien Tagen vom Durchgang durch das Meer legten sie die Wüste Sur zurud und lagerten in Marah, und dann erst kommen sie zu den zwölf Basserbrunnen Elim mit den 70 Palmen, dann durch die Station von Daphka und Alus, ehe sie in Raphidim einzogen (4. B. Mos. 33, 5—15). Es war am 15ten Tage des andern Monats, da sie aus Negypten ausgezogen waren, als der erste Mannaregen am Morgen gefallen war (2. B. Mos. 16, 1—14).

Peutige Reisenbe legen aber gewöhnlich ben birecten Beg vom Mosebrunnen, Suez gegenüber, bis zum Eingang in das Babi Mo-tatteb in drei Tagen, bis Badi Feiran in vier Tagen zurück 66), und felbst bis zu diesem letteren, also auch zum Serbal, konnte ein Eilender zu Rameel, ohne Ladung, noch in kurzerer Zeit gelangen, da Burckhardt auf seiner Rückreise, als Kranker, nur vier Tage von Badi Feiran bis Suez gebrauchte 67). Demnach könnte wol unter jenem Gottesberge "drei Tagereisen fern in der Müste", bei Pharao der Serbal und sein Thieropfer (denn Siva war der einzige der indischen Götter, dem auch Thieropfer dargebracht werden konnten) 60) verstanden sein, der viel sernere Klosteberg Sinai aber

<sup>66)</sup> Miebuhr, Reisen I. S. 235; Burckhardt, Trav. in Syria, p. 621; bei Gesen. II. S. 980; Robinson, Pal. I. S. 97 ic. 67) Burckhardt, Trav. in Arabia, p. 439. 68) Chr. Lassen, Indische Altersthumekunde. B. I. 1847. S. 782.

# 736 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

auf keinem Fall. Auch liegt wol allerdings eine gewiffe Bahricheinlichfeit nabe, bag ein folder Berg, in beffen Rabe bie weit alteren Berg- und Schmelzwerke ägyptischer Colonien ber zwölften Dynaftie bes alten Reiches bamals bearbeitet wurden, wie fic aus ben hieroglyphischen Inscriptionen (f. ob. S. 36) ergibt, felbft bem Ronige Pharao nicht gang unbefannt fein fonnte, wenn beren Umgebung gewiffen Göttern geweiht und ber boch fich erhebende Serbal in ihrer Rabe ben bortigen Boltern ein beiliger Ballfahrte. ort und Götterberg war. In sofern tonnte auch die Forderung Mofe und Narons der Gestattung, dort ihrem Gott ein gest zu feiern, bem mißtraulichen Despoten nicht zu überraschend fein, fo baß er bas ben Mannern auch zusagte (2. B. Mof. 10, 11), mit bem Auftrage, für ibn um Befreiung ber Plagen ju bitten; baß aber, ale von bem gangen Bolte fammt feinen Deerben die Rebe mar, Berbacht in ibm aufflieg und er in feiner Berftodung felbft bem Gott Beraels entgegen au treten magte.

In fofern icheint une nun bei manchem Schwantenben bier bod ein ziemlich ficherer Boben ju fein; ob aber berfelbe Gottesberg, ber nur in ber allererften Stelle ein einzigesmal, und wer weiß, ob urfprünglich, den Bufat boreb erfalten bat, an allen übrigen Stellen immer nur ber Gottesberg, ohne Bufat, heißt, und von welchem in ber Folge ber Erzählung auch teine Rebe ift, bag auf ihm bie verbeißenen Opfer gebracht maren, ob biefer ibentifch fei mit bem fpater genannten boreb und Sinai, bem Berge bes Gefeges, fceint eine anbere Frage, ju beren Bejahung R. Lepfius feine ihm wichtigft fceinenben Beweggrunde bargelegt hat. 3mar tritt bes Letteren Behauptung ber fo frubgeitig ausgebildeten Tradition bes Sinai-Rloftere und ihrer im Befentlichen nicht unangemeffenen Anpaffung auf bas bortige Local gerabe ju entgegen; bies tann jeboch teineswege als entscheibender Ginfpruch angesehen werden, benn bie Ergbition bes noch alter hervortretenben Gerbal-Rlofters und ber Cerbal-Stadt bes Babi Feiran, tonnte man fagen, fei eben fo vorhanden gemefen, fie fei nur fur uns verloren gegangen; andere aus ber Ratur und ber Siftorie genommene Grunbe mußten bann biefar Grfas geben. Dier maren bie mefentlichften anzudeuten, Die bei bem Berfaffer genauer entwidelt nachzusehen find 69).

Einmal fei die Landesnatur felbft jener Tradition, die nur durch bas iRlofter verburgt erscheine, entgegen gu fegen, in der überall ftreng geschichtlicher Boben bervortrete, ber teine willtubrliche Auslegung ber einzigen, nämlich ber mosaischen, Quelle geftatte. Denn

<sup>369)</sup> R. Lepfius, Reife a. a. D. S. 11-50.

burch bas Locale einer fo ftarren und fcroffen Berggruppe fei jebe Richtung und Lange ber Tagemariche bebingt, burch die sparlichen Baffer und Brunnen die Möglichteit bes Berweilens und der Stationen seftgestellt, wodurch ber ganze Reisezug eine feste und nothwendige Gestalt gewinne.

Dennoch bleiben innerhalb biefer allerbings gegebenen merkwürdigen Grenzen manche verschiedene Möglichteiten übrig, beren jede gewisse Gründe für sich in Anspruch nehmen kann, wie dies bei ganz entgegenstehenden Resultaten beider Hauptansschien auf diesem Gebiete, ohne eben diese bloßer Willführ preiszugeben, doch wirklich ber Fall ift. Denn obwol dier beide derselben Pauptdirection durch die Ratur der Thalbildungen zu folgen genötigt sind, und hierüber keine wesentliche Berschiedenheit. Datifinden mag, so kann doch die Zeit in der dieselbe Begerichtung zurückgelegt ward, nach den keineswegs topographisch bestimmt genug gegebenen Daten verschiedene Auslegungen gestatten. Eben so ist die wichtige Frage dei dieser Untersuchung meist übergangen worden, ob die Boraussehung, daß die Landesnatur vor dreitausend Jahren auch der heutigen noch vollkommen entspreche, auch wirklich haltbar sei.

In Beziehung auf die Diftanzen, von benen die füboftlichere ober nordweftlichere Lage des Sinat abhängig gemacht wird, geben Robinson und Lepsius schon weit auseinander. Erfterer hatte schon gezeigt, daß nothwendig Raphidim und Poreb, wo Mose aus dem Fels das Waffer schug, nahe beisammen, und etwa nur einen Tagemarsch fern vom Sinat liegen muffen 11), und barin stimmt auch Lepsius mit ihm überein.

Rach Robinson's Bestimmung ber Buste Sin (die nördliche El Raa), im Süben von Marah (jest Ain Humarah) und Elim (Gharunbel oder Badi Useit), die drei Tagereisen nordwärts Tor (bei el Murthah, nahe Abu Selime) als große Küstenebene beginnt sc. ob. S. 441, 484 u. a. D.), wird von ihr (2. B. Mos. 16, 1) gesagt: "Bon Elim zogen sie, und kam die ganze Gemeinde der Kinder Israels in die Büsten Sin, die da liegt zwischen Elim und Sinai, am fünfzehenden Tage des andern Monats, nachdem sie aus Aegypten gezogen waren." Und 4. B. Nos. 33, 12—15 heißt es bestimmter: von derselben Büste Sin, der Küstenebene am Schisster, daß drei Stationen über Daphsah, Alus, Raphidim, sie, die 4te, zur Büste Sinai führte. Diese Strede von 4 Tagereisen beträgt, nach Burchard's und Robinson's Angabe, wirklich 26 bis 28 Begfunden, in wel-

<sup>10)</sup> f. R. v. Raumer, Der Jug ber Israeliten aus Aegupten nach Casnaan. Leipzig 1837. 8. S. 24—29. (1) Robinfon, Bal. I. S. 197. Ritter Erbfunde XIV.

## 738 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

cher die Rameele heutzutage gewöhnlich biefe Diftang gurudlegen ??). Diefer Beg burch bas Babi geiran und bas Babi el Sheith murbe nach Robinfon am Ende ber britten Tagereife nur eine halbe Ctunbe in G.B. bes Brunnen Abu Gumeirab (f. ob. G. 249, 257, 266), alfo im obern Babi el Sheith vorüberführen, ber nur noch eine balbe Tagereife, bochftene 3 Stunden fern vom Ratharinen-Rlofter liegt. In feiner Rabe murbe alfo bienach, balt Robinson und nach ibm Andere, wie De Laborbe, von Raumer 3), bafur, Raphibim ale lette Station vor bem heutigen Sinai gu fuchen Die Berlegung bes Felfen Maffa und Mariba, aus bem bas Baffer geschlagen warb (2. B. Mof. 17, 7), nach ber Rlofterlegenbe an bem gufe bes Boreb (f. ob. G. 602), verwirft Robinfon 74) fowol bem Drie als ber Sache nach, ba biefer nur ein vom gelfen berabgefturgter Granitblod fei. Daß aber bie Rabe bes Brunnen Abu Suweirah mit ber Lage Raphibim übereinstimmen foll, fceint nur burch ben naben Brunnenquell, der beute fich bafelbft befindet, bebingt zu fein, der vielleicht auch für den Felequell Mofes angefeben werben mag. Denn, wenn bier wirklich Raphibim lage, fo mußte ber erfte nachherige Tagemarich bes Bolles Israels auf bem Rordwege vom Ginai ju ben Luftgrabern (4. B. Mof. 33, 16) wieber burd Raphibim gezogen fein, mas nicht angegeben ift; und wirtlich scheint bann die lette ber vier Tagereifen, beren jede nach bem gewöhnlichen Ueberichlage boch 6 bis 7 Stunden betragen mußte, um bie gange Diftang gurudzulegen, gu turg gu fein, ba fie nur bie Balfte jener früheren beträgt, wodurch die andern drei Tagereisen zu anftrengend für ein Bolt erscheinen möchten. Wir muffen alfo biefe Station für ju weit gegen Dften gerudt halten, und fuchen fie, unter ben genannten Boraussepungen, vielmehr weiter abwarts im untern Babi el Sheith, wenigftens in ber Rabe ber Gegend bes Tarfa Ritrin, wo auch die Mannafülle nach bem Texte mit bem Raphibim zusammenfallen konnte. Denn Abu Suweira liegt icon = 4005 guß üb. M., und mahricheinlich ift auch die benachbarte Stelle bes Badi el Sheith noch ju both gelegen für Mannaerzeugung.

R. Lepfins, bem ber Gesetberg schon weit nörblicher im Serbal erscheint, läßt bemgemäß bie Stationen von ber Bufte Sin bis Raphibim um vieles kurger ausfallen; was burch bie größere Langsamkeit eines gangen heereszugs, im Gegensat gewöhnlicher Kameelreisen heutiger Zeit, auch wohl begründet erscheint; zumal ba in ber Geschichte bes Zuges Israel burch bie Sinai-Bufte niemals

<sup>372)</sup> Robinfon, Bal. I. S. 117, 196, 240. Jug der Israeliten 2c. 1837. S. 28 u. f. S. 184.

<sup>73)</sup> R. v. Raumer, Der 74) Robinson, Pal. I.

von Rameelen die Rebe ift, als batten fie einen Theil ihrer Peerben ausgemacht, weil in Negppten die Rameelzucht fehlte, wennschon in früheren Zeiten die Patriarchen in Canaan Rameele beseffen hatten (f. Erdf. XIII. S. 701, 704). Mit andern Peerden mußten die Tagereisen noch weit kurzer ausfallen. Doch wird Robinson's Annahme hierdurch noch keineswegs widerlegt, da er ausdrücklich bemerkt 75), daß die ausgezählten Stationen sich unstreitig nicht auf das ganze Bolksheer, sondern mehr auf das Dauptquartier von Moses und den Neltesten, nur mit einem Theile des Bolks, beziehen, das sich zu ihnen hielt, mährend die andern Abtheilungen ihnen in verschiedenen Zwischenräumen vorangingen, oder folgten, wie die Gelegenbeit von Wasser und Weide es fordern mochte.

Pat aber von Elim (Abu Zelime nach Lepfius) ber erfte Tagemarsch durch die Bufte Sin und zur Mündung des Badi Sittere, wo Daphta und die folgende Station Alus am Eingange in die Urberge des Badi Feiran zum heutigen Siffe Tefruri (d. h. hilgerort) geführt, so fehlte dis dahin immer lebendiges, gutes Baffer, und Mose hatte am dritten Tagemarsche von 6 Stunden Begs, gleich den vorigen, nur erft die Gegend des heutigen El Pessue erreicht, wo der hellrieselnde Quell des Badi Feiran, sich in den Fels versenkend, den Bundertrant gab, der den tiefften Eindruck als Gottesgabe zurücklassen mußte. Diese Stelle, nur eine halbe Stunde sern vom Klosterberge Faran, hält nun Lepsius deshalb für das Raphibim der Schrift, und das dahinter liegende reich dewässerte Badi Beiran, das Kleinod der Palbinsel, deswegen für das Besitztum Amalets, das zur Schlacht aufrief, in der Amalet und sein Bolt gedämpst wurde durch des Schwertes Schärfe (2. B. Mose 17, 13).

Peutzutage ift der Bach von Feiran ein natürliches Ergebniß des Jusammenlaufs der Gewässer aus dem großen Badi Speith und bessen vielen Rebenthälern, bei dem der Moses Stad nur etwa durch Rachbülse des schon Borhandenen wirksam gedacht werden könnte. Bar dieses Basser aber schon damals vorhanden wie heute, also kein Bunderquell, so begreift man noch weniger, wie bei den durch das ganze Jahr statisindenden Basservorräthen im Badi Feiran das Bolt bei dem weiteren Fortrüden eines einzigen Tagemarsches so sehr über Bassermangel murren konnte. Sollte Moses Stad erst am engen Felsenthor el Bueb dem Basserbach seinen Durchgang durch Badi Feiran gebahnt haben: so würde in diesem noch kein Culturthal wie später, noch kein solches Kleinob für Amaleks Söhne zu vertheibigen gwesen sein, und der weitere Wadi el Speith würde eher für

<sup>76)</sup> Robinson, Pal. I. S. 113.

# 740 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

ein Schlachtfeld geeignet erscheinen als bas gegen ihn fehr enge Babi Reiran.

Als Bestätigung jener Annahme, bağ nun ber nächfte, vierte Marichtag von Raphibim nur an ben guß bes Gerbal, b. i. bes Sinai (nach Lepftus), führte, tonnie Cosmas obige Angabe ber Ibentitat von Raphibim und Pharan, bas fo bicht an ben Gerbal ftößt, gelten (f. ob. C. 27); weniger icon Dieronymus Angabe, baß Pharan und Poreb an einander ftogen (Onomastic. s. v. Horeb: Mons Dei in regione Madian juxta montem Sina supra Arabiam in deserto: cui jungitur mons et desertum Saracenorum quod vocatur Pharan - und s. v. Sinai: Mons in deserto Arabiae Petraeae quod est ad austrum totius Judaeae, a quo et tota circumjacens regio deserta Desertum Sinai in Scriptura appellatur). Denn fein Desertum Pharan tann teineswegs bie Lage ber Ctabt Faran im fruchtbaren Babi Feiran bezeichnen, fondern tann nur bas norbliche Pharan fein (f. ob. S. 86, 128, 227, 280), obwol er es auch oppidum Faran (Onom. s. v. Faran) nennt, burch welches 3erael erft feinen Bug nahm, nachbem es, wie er fagt, ben Sinai fcon wieder verlaffen hatte (per hoc iter fecerunt filii Israel, cum de monte Sina castra movissent); beshalb er es auch mit berjenigen Bufte Pharan in Berbindung bringt, in welcher Rebor Laomer nabe Sibbim, wo nun bas Salzmeer (1. B. Mofe 14, 6) feine Feinde folug.

Bir sehen schon in biesen beiben fast gleichzeitigen Berichterflattern, hieronymus und Cosmas, bas Auseinandergehen der Ansichten über diese Localitäten, beren keine auch in der neuesten Ooppelansicht durch entscheidende und hinreichende Gründe vor der andern, uns wenigstens, als allein bevorzugt erscheint. So wie sede bieser beiben Erklärungsweisen eines in topographischer hinsicht so unbestimmt gebliebnen Textes, wie einer noch so unvolltommen erkannten Localität, sich nur hppothetischer Bahrscheinlichteiten zur genauern Auslegung bedienen kann, so sei es hier gestattet, auch in dieser vielleicht nie ganz ins Klare zu sehenden Materie unfre hppothetische Ansicht kürzlich anzudeuten.

Raphidim scheint in keinem ber beiben Ertreme, weber im El Deffue, noch beim Abu Suweirah, liegen zu können; letteres nicht aus ben oben schon angegebenen Gründen, und ersteres nicht, weil Moses Stab unmöglich das Wasser da hervorschlagen konnte, wo es sich in die Erde verliert, sondern da wo es zu stießen beginnt; sobald das Wasser des Wadi Feiran überhaupt für den Mose-Quell gelten soll. Der Ursprung eines Bächleins, das Roses Stab hervorrief, mußte allerdings wunderbar genannt werden, im oden Thalgebiete,

bas nirgend etwas Aehnliches zeigte, wenn schon unter bem Boben verborgen auch anderwärts hier und ba Babi's laufendes Baffer zu gewiffen Zahreszeiten herbergen (f. ob. S. 646), die aber hier an dieser Stelle erft ber erfahrne Kenner ber Sinaithäler, in benen er ja durch ben ganzen Zusammenhang der Begebenheiten seine göttliche Beibe als Prophet und Erretter, und auch hierin, erhielt, hervorzuloden im Stande war, wie kein Anderer.

Bar bies ber Fall, so verbankt bas Cultur-Thal bes Babi Feiran seine Ueppigkeit und seinen Anbau erft ber nachmosaischen Zeit, die Amalektier hatten bann nicht bieses Kleinob zu vertheibigen, auch Rlofter und Stadt hatten andre Gründe, sich in dem weitesten und fruchtbarken Theile bes Thales anzusiebeln, als dem Altar bes Perrn Riss zu Ehren (2. B. Mose 17, 15), und Jethro's Besuch iras, nach dem Siege Josuas, im untern Thalgebiete bes Babi el Sheith mit Mose noch in Raphidim zusammen, wo noch mannagebende Tarsawälber im obern Wabi Feiran und im untern Babi el Sheith wachsen konnten, eben da wo die beiden Hauptihäler in ihrem Zusammenstoß recht eigentlich den Fuß des Serbal berühren.

Bon Jethro heißt es nun 2. B. Mose 18, 5, baß er mit ben Seinigen zu Rose, ber noch nicht weiter vorgerudt war, tam "in die Buften an den Berg Gottes, da er sich gelagert hatte," welcher an dieser Stelle den Klosterberg des Sinai auf keinen Fall bezeichnen konnte, obwol auch dieser späterhin so genannt wird, als der des wahren Gottes; von dem man aber damals, unter jedweder Boraussehung, weit entfernt war, wol aber eine Bezeichnung des überragenden weit nähern Serbal sein konnte, da man zu Raphidim noch im Lager war.

Rach Zethro's Abzug beginnt nun erft mit bem folgenden 19ten Rapitel eine ganz neue Begebenheit, die auch, nach langer Unterbrechung einer chronicalischen Angabe von Tagen und Märschen im Einzelnen, mit einer neuen Zeitbestimmung (B. 1 im britten Monat, nach dem Ausgange aus Egyptenland) in eine neue Localität (aus Raphidim in die Busten Sinai, wo sie lagerten gegen dem Berge) einführt. Obwol im 4. B. Mose 33, 15, in der Reihe der Lagerorte auf Raphidim, auch das Lager in der Büsten Sinai unmittelbar folgt, so wird doch damit keineswegs nothwendig ein einzelner Tagemarsch zwischen beiden Lagern bezeichnet, da aus andern Daten bekannt ist "), daß die Zahl der Lagerstätten keineswegs der Jahl der Lagemärsche im Pentateuch

<sup>376)</sup> R. v. Raumer, Beitrage jur bibl. Geographie. Leipz. 1843. S. 2.

## 742 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 10.

qu entsprechen braucht (f. ob. S. 261); aber ein Beiterziehen ift offenbar baburch bezeichnet, fo baß Serbal und Sinai nicht neben einanber gebacht werden tonnen, wenn biefes auch aus frühern negativen Angaben fich beduciren ließe.

Im Lagerorie "gegen bem Berge" wird ber fpater erft gewordne Gefegesberg im Centralgebirge (benn dies wurde er ja erft später) bes Sinai noch nicht als Gottesberg bezeichnet, wie doch zuvor schon ber Berg Serbal am Lager zu Raphibim. Beibe Berge, ber Berg Gottes (Serbal) in Raphibim und ber Berg in der Büften Sinai, sind also eben so durch Benennung verschieben, wie sie durch die letten Tagemarsche zwischen beiden Lagerorten auseinander gerückt erscheinen (s. ob. S. 647 u. f.).

Der Ausspruch Jethro's nach bem Siege Israels über Amalet, noch in Raphibim, also noch fern vom Sinai, in größerer Rabe am guße bes Gerbals, ber wol nicht weniger ben Amatefitern wie ben Philiftaern ein ihrem Gotte geheiligter Berg fein mochte, wo er B. 18 fagt: "Run weiß ich, daß ber Perr größer ift benn alle Götter u. f. w." icheint hierburch, ale Bezeichnung eines Berges andrer Götter, eine noch befondre Bichtigfeit gu erhalten, und es felbft nothwendig ju forbern, bag nicht ber Berg bes auch für großgehaltnen Bögen Gerbal zu gleicher Zeit auch für Berael zum Berge Behovahe werben fonnte, bes Gottes Beraels. Diefer mußte ein andrer fein. 3rren wir nicht - und einen ludenlofen topographifden Bufammenhang ber Ergählungen bes 16, 17 und 18ten Rapitels mit bem, wie es icheint, absichtlich mit einer neuen Beitbeftimmung beginnenden 19ten Rapitel (benn bas Bafferichaffen, bas Dannafammeln, ber Sieg über Amalet, die Erbauung bes Altare und ber Befuch Jethros, alles bies fallt zwischen bie Station Raphibim und Sinai, welche 4. B. Dofe 33 im 14ten und 15ten Bere unmittel. bar neben einander geftellt find), tonnen wir nicht mabrnebmen - fo liegen die beiden Abschnitte eben so wie cronologisch, so auch topographisch auseinander, ber Zwischenraum ift burch bas Rort. ruden bee Bolte aus bem Feiran-Thal in bas obere Speith. Thal auf bem juganglichften Bege ausgefüllt: benn noch war fein Runftweg über bie Bilbniffe bes Rath el Saui gebahnt (f. oben Seite 659).

Alles Folgende in der Gesetgebungsgeschichte, im Abptum 17) ber mehr centralen und geficherten Gebirgsgruppe bes Sinai, die uns

<sup>377)</sup> E. Robinfon, Bal. I. S. 195; u. Bellsted, Reise, b. Röbiger II. S. 86 n. f. .

mit ihrem fühlern, weitverbreiteten, hohen, alpenähnlichern Beibelande, außerhalb ber heißen Dattelregion, und insbesondre auch wegen bes von da an nachweisbarern Beiterzuges (über Luftgräber, Dazeroth, Phara, Pasmona, Ezeongeber, s. ob. S. 251, 261, 267, 276, 289, 309 u. a. D.), für den längern Ausenthalt eines Boltes in seinen vielverzweigten Thalgebieten geeigneter ") erscheint, als jede andre Gegend der Palbinsel, selbst als die mehr auf einen engern Raum concentrirte größere Fülle im Feiran-Thale, lassen wir nun ohne Beiteres für sich selbst sprechen, da wir hier nur die Raumverhältnisse im Auge behalten können.

bei bem fels genannt wirb, aus bem Mofes Ctab bas Baffer ichlug, konnte ale Ginwurf gegen unfre Anficht bienen; aber icon von anbern gründlichen Forschern, sei es an Ort und Stelle nach ben Localitaten (wie bei Robinfon, Bellftet und A.) 79), wie von ben fritifc prüfenden Erfarern (Bengftenberg, Rötiger u. A.) 80), ift es übereinftimmend und wol mit ziemlicher Gicherheit feftgeftellt, baß poreb eigentlich ursprünglich ber allgemeine Rame für bie gange Gruppe bes Sinaigebirgs, Sinai aber bie specielle Bezeichnung bes Gesetherge felbft ift, obwol in ben fpatern Buchern beite Benennungen balb fo balb fo gebraucht wer-Benn biefes Argument icon Robinfon mit bestimmte, ienes Raphibim 81) in bie größtmöglichfte Annaberung jum Sinai felbft zu ruden, fo wie Andre, die Legende von Mofes Rubefit im Babi el Shelth (f. ob. C. 295), bei bem felbft die Araber ihre Berehrung burch ein "Ja fattah" (nicht el fatha, wie bei De Laborbe) 82) ju erfennen geben, jur Unterftupung biefer Unficht mit benugen, fo icheint une boch tein hinreichenber Grund vorhanden, biefe allgemeine Benennung nicht auch noch bis auf die außerfte Rordwefigrenze ber Gesammigruppe bee Dichebel Mufa im weiteften Sinne ber heutigen Araber und bis ju ben Borbergen bes Gerbal felbft auszudehnen, jumal wenn bie Ctymologie 83) von Doreb ober Choreb, urfprünglich ,, eine burch abgelaufenes Baffer troden gelegte Erbe, nicht eben gele", fich bestätigen follte, womit bann viele

<sup>78)</sup> Col. Will. Mart. Leake, Preface zu Burckhardt, Trav. Lond.
1822. 4. p. xiii—xv.
79) Robinson, Bal. I. S. 197; Wellsteb
II. Kap. VI. S. 86—92.
80) Hengstenberg, Authentie bes Penetateuch, II. S. 396; Robiger, Nosa 82 zu Wellsteb II. S. 89—91.
81) Robinson, Bal. I. S. 198.
82) L. de Laborde, Voy. de
I'Arabie pétr. p. 44; Reinaud in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T.
XVI. p. 52.
83) R. Lepsus, Reise S. 48; vergl. Rosenmüller,
Wibl. Geogr. Bb. III. S. 114.

# 744 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

ben hirten für ihre Beerben wichtige Bergmanbe im weitern Umtreife bes mafferreichern Centralgebirgs bezeichnet werben tonnten, von benen bann bie fpater geweihete Stelle vorzugsweise biefe Benennung beibehielt. Mogen beffere Renner ber Terte wie ber Localitäten fünftighin biese Untersuchungen berichtigen, wiberlegen, weiterführen.

#### §. 11.

Die zweite Hauptgruppe des Centralgebirgs: Fortfetjung.

### Erläuterung 4.

Der Wadi Mokatteb, b. i. das beschriebene Thal mit seinen Inscriptionen und Seitenverzweigungen des Wadi Sittere, Wachara, Badera und Wadi Shellal, bis zum Ras Abu Selime und zum Birket Faraoun.

Eine nordwestliche Fortsetung bes Babi Feiran von El Gessuch an, wo bie letten Balmgärten stehen, schielt zur Rechten nordostwärts ben engen Thalspalt Babi Ensous in bas Gebirg, halt aber selbst zwischen engen und steilen schiefrigen Thalwänden (Gneuß, nach Burckhardt) über 2 Stunden 84) weit an, bis zu einer größern Beitung, wo viele Thäler, B. Nedje (Nadie bei Laborde) links, und B. Nisrin (Netserin bei Laborde) von rechts her zusammenlausen, das Urgebirg von Sandesteinbergen bedeckt wird, und das Badi selbst, in einer plöglichen Kniewendung im rechten Binkel, sich südwestwärts gegen das Meer 85) ausgießt (f. ob. S. 646). Ein nur niedriger Sandsteinhügel mit einigen Häuserruinen, der an dieser Stelle vorgeslagert den Ablauf der Basser im rechten Binkel aus dem Feiran-Thale zum Weere nöthigt, muß überstiegen werden, um in den in gleicher nordnordwestlicher Richtung fortstreichenden Badi

Done biefen zwischengelagerten niedrigen Sandfteinhugel, ber als Sattelpaß beibe Thaler icheibet, über bem fich in einer Stunde Entfernung die Spige bes Dichebel Motatteb erhebt,

<sup>384)</sup> R. Ltpfius, Mftr. 1845. <sup>85</sup>) L. de Laborde, Relevé topographique de Ouadi Feiran et de ses affluens.

würden beibe als eine zusammenhängende, lange, nordwestliche Thalspalte gelten können; benn ihre Naturbeschaffenheit bleibt sich ziemlich gleich. Nur der Name ändert; am Fuße des Berges Wosatteb liegt der Sikke Tekruri, d. i. der Pilgerort (vielleicht das Kornmagazinhaus für Mekkapilger, das Tischendorf 80) dier anführt), und von da an kommt der Name desselben Berges Wosatteb, dessen Spize nordwärts in einen langen Felsgrat aus Sandstein weit fortstreicht, auch für das an seiner Nordostelte hinziehende tiese Thal des Wabi Mokatteb in allgemeinen Gebrauch (s. ob. S. 643).

Rach einer Strede von 3 bis 4 Stunden Wegs fenbet biefer febr erweiterte Babi Dofatteb ebenfalls gegen D.D. ein Seitenthal, ben Wabi Machara (Mabhara bei Seepen, Magara bei be Laborde, Dughareh bei Robinfon) in ben gur Oftfeite ftreichenden Berggug aus, nach ber Richtung bes tiefer landein gelegenen Dichebel Gerabit (f. unten), von welchem fcon Seepen 87), im Jahr 1810, im Babi Feiran erfuhr, bag er mit feinen befchriebnen Steinen eine halbe Tagereife in D. von Machara liegen follte. Der Babi Mofatteb felbft verengt fic bann wieder zu mehrern Thalwindungen, bie unter verschiednen Namen fich gegen R.B. und B. verzweigen. Gine berfelben, bie burch einen niebern Bergfattel, ben Babera (b. h. nach Rofegarten 88) ein Steinpaß, Dafb; Babareh bei Robinfon) getrennt, unter bem Namen Babi Shellal (Schillabl bei See-Ben) fich mehr weftwarts wenbet, tritt hier mit bem Ausgange bes großen Babi Rasb (B. Rusb, bei Robinfon) gufammen, welcher 7 bis 8 Stunden weit von D.D. von ber hohen Ebene Debbet en Nash und vom Dichebbel Serabit herabtommt, um fich, mit jenem Babi Chellal vereinigt, gegen bas fache Rorbende ber fandigen Ruftenebene El Raa ju öffnen, unb in bas Deer abzufliegen. Die erfte genauere Nachricht vom Babi Rotatteb verbanten wir Burdharbt auf feinem Rudwege vom Sinai, im Juni 1816, durch Babi Feiran und Mofatteb binburch nach Gueg; benn bies ift ber bequemere, gangbarfte Strafenzug dabin, ber sogenannte untere, b. h. ber tieferliegenbe Beg; benn ben Binmeg hatte er, wie viele Anbre, in

<sup>\*6)</sup> Lischenborf, Reise Th. I. S. 197. 57) Seetzen, in Mon. Corrresp. XXVII. S. 71. 58) J. G. L. Rosegarten, Rec. in R. Jenaisch. Allgem. Literaturzeit. 1834. Nr. 133. S. 543.

# 746 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

mehr nörblicher Richtung über bas hoher gelegene Debbet en Rasb genommen, welche Route baber bie obere Strafe gum Sinai genannt wirb.

Bmar hatte Seegen auch ichon auf feinem Rudwege von Afaba, 1809 am 21ften Juli, diefes Thal 89) Dofatteb befucht, barin länger verweilt, um febr gablreiche Copien ber Inschriften gu nehmen, aber nur feine Unzeige bavon, nicht feine Befchreibung hat Guropa erreicht. Diebuhr, ber baffelbe Babi el Dofatteb auffuchte, murbe von feinen Beduinen irre geführt, und auf bie obere nördliche Strafe abgelenft, wo bie Araber ibn gu ben ägpptischen Ruinen (Sarbat el Chabem, f. unten) führten, bie auf biefe Beife von ibm querft entbedt murben. Die arabis fchen Führer Niebuhr's belegten biefe Berghohe ebenfalls mit bem Namen Dichebel el Mofatteb (b. h. Schriftberg), weil auch bier Inschriften find; aber Diebuhr mertte fchr wohl, bag biefer nordliche ein andrer fein muffe, ale jener füblichere Dichebel el Mofatteb 9.1), ben er verfehlte, von welchem er aber burch einen Borfteber ber Franciscaner - Donche in Cairo fruberbin Renntniß gehabt hatte, und welchen er auch auf bem Rudwege vom Sinai nach Suez nicht zu feben 91) befam. Eben fo wenig gelang bies Seeten auf feiner erften Durchreife vom Sinai, im April 1807, nach Sue; 92), wo ihn die betrugerischen arabifden Buhrer hartnadig wiber feinen Billen an ber Rorbfeite bes Babi Feiran, und auf ber obern Strafe vorüberführten, fo baß er weder ben füblichen, noch ben nördlichen Wabi und Dichebel Mofatteb biesmal zu Beficht befommen fonnte. (Ginen britten Dichebel Mokatteb bei Tor f. ob. S. 457-461.)

Burcharbt 93) verließ am Morgen bes 3ten Juni 1816, nach einem Rafttage, die Balmgärten von Hoffepe (el Geffueh b. Lepsius), auf fanftem Abhange bem Thale folgend, burch beffen Windungen gegen W.M. und N.W. Er fah hier viel Tama-risten, von benen reichliches Manna eingesammelt warb, eben so wie zu Seegens Zeit, als dieser hier burchzog. Bergwaffer befruchten dieses Thal, und schlämmen einen gelblichen Ihon herbei, der Pflanzen gedeihen macht. Nach der 2ten Wegftunde führt hier diese Vortsehung bes Feiranthales den Namen Wabi el Beka

<sup>389)</sup> Seeten, Brief aus Mochha, 17. Nov. 1810; in Mon. Gorresp.
Bb. XXVII. S. 70.
30) C. Niebuhr, Reife I. S. 238.
31) Ebend. S. 249.
32) Seeten, Mfcr.
33) Burckhardt,
Trav. p. 618—621; bei Gesen. II. 977—980.

(ob Thal bes Weinens? ober von einer Pflanze, einer Art Balfamstrauch, nach Gesenius?). Nach 3½ Stunden Wegs öffnete sich zur rechten hand (nördlich vom obigen Wadi Ensous, das Burchhardt nicht nennt) ein Seitenthal, das 4 Stunden welt aus den Bergen kommen soll, wo gute Palmen und gute Quellwasser sind; Burchhardt nennt es Wadi Romman (bel Laborde ist es als Quadi Prommane in die Karte eingetragen). Nun wendet sich das Thal N.W.g.W.; der Granit endet, der Sandstein beginnt, und unter diesem trat Steinsalz hervor.

Bunf Begftunben waren bier von El Beffueh gurudgelegt, mo bas Thal burch einen großen, überhangenden Sanbfteinfels gefchloffen erscheint, aber aus ber geringen Erweiterung biefer Stelle ploglich zur Beftfeite nach bem Deere ablenft. bies jene Thalfrumme, an welcher Burdharbt auf feinem Rudwege aus Arabien, als er von Tor kam 94), und ben Kranken bie Sehnsucht, nach Cairo burch bas untere Feiran - Thal zu reiten, brangte (1815, f. ob. G. 199), eiligft vorübergog. Diefem Ausguß beffelben, bis gur Munbung am Meeresufer folgte er, unb fette bann feinen Weg weiter nach Birfet Faraun (am 18ten Juni 1815) fort. Un berfelben Mundung bes Biegbache aus bem Babi Feiran, ben Seepen bier am 11ten Juni 1810 paffirte, fand er einen Bels aus einem Conglomerat von fcmar= gem Feuerftein 95), und fubmarte vom linten Ufer behnte fich die größte Ebene ber Betraifchen Balbinfel, die gleichformige, aber boch von mehrern Babis burchschnittne El Raa bis Tor jum Safenorte aus. Es ift bies berfelbe Beg an bem untern Auslauf bes Babi Feiran vorüber, auf ber Ruftenebene nach Tor bin, ben bie frangofischen Reisenden im Oftober 1800, Bone Mimé, Coutelle und Rogière, nahmen, bie auf bem hinmege weber ben Babi Dofatteb im Guben, noch bem in Rorben am Sarbut el Chabem zu feben befamen 96), fonbern nur auf bem Rudwege ben erftern flüchtig burchzogen.

Aber Burdhardt feste, am 3ten Juni 1816, feine Banberung aus jenem innern Thalminkel ber Kniebeugung, über ben vorgelagerten, niebern, fanftauffteigenben Belsfattel, gegen N.B.

<sup>94)</sup> Burckhardt, Trav. in Arabia l. c. p. 439. 95) Seegen, in Mon. Correip. Bb. XXVI. S. 393. 96) J. Coutelle, Observations sur la topographie de la presqu'ile du Sinai, in Descr. de l'Eg. Etat mod. T. II. p. 283, 294—295; vergl. Bells sieb, Reise, bei Robiger II. S. 31.

# 748 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

g. B. fort, und erreichte nach einer Stunde beffen obere Blaine, an deren rechter Seite die Granitberge noch mit dem weitern Wege parallel fortzogen, der anfänglich mit Riefeln, später mit einer Art Basaltuff bededt war (wol wieder durch Gießbäche herbeigessührte Schuttmassen?), welche nieder, wieder mit Sand bedeckte Sügel bildeten. Nun senkte sich dieser Sattelpaß allmälig hinab zu dem Dschebel Mokatteb genannten Thale, von dem aber Burckhardt versichert, daß die Beduinen ihm diesen Namen nicht geben, sondern daß die Stelle am Fuß des Berges, wo einige Ragazine der Beduinen stehen, el Bedscha genannt werde (ob da, wo Tischendorf ein Magazin sah? wo Lepsius den Namen Sikte Tekruri anführt?).

Dieses Wabi Mokatteb genannte Thal ber Reisenben zieht sich nach Burchardt 3 Stunden Wegs gegen N.B., und ift in dem oberen Theile bedeutend breit (3 Engl. Miles nach Burchardt); es hat zur Rechten hohe Gebirge, zur Linken nur jene Kette niedriger Sandsteinwände; halbwegs hinab wird es enger, und ninmt dann den Namen Sehh Szeder (Sittere bei Lepsius, Sittere heißt auch der Lotus napeca Baum, s. ob. S. 346) an. Die Sandsteinwände sind an den mehrsten Stellen steile, 20 bis 30 Fuß hohe Klippen, von denen oft große Massen herabgestürzt scheinen, die mit einer unendlichen Menge von Inscriptionen bebeckt sind, welche mit wenig Unterbrechungen auf eine Strecke von drittehalb Stunden verfolgt werden können.

Mehnliche Infdriften finden fich in einem niebern Theile bes Babi, wo er enger wird, auf ben Sanbfteinfelfen auch ber entgegengeseten, norböftlichen Seite bes Thales. Bum Copiren aller, meint Burdharbt, wurde ber geubtefte Beichner volle 8 Tage gebrauchen muffen. Die Rlippen liegen fo, bag fie ben Bilgern in ber Sonnenhite guten Schatten geben, baber vielleicht bie vielen Inscriptionen zumal an ben Schattenfeiten. 91/4 Stunde Wegs von El Beffueh, alfo 31/4 Stunde Wegs von ber erftiegenen hohen Ebene bes Sattelpaffes, mo ber Boben bes felfigen Thales fich gang eben zeigte, als mare ber Fels burch Runft behauen, wo am unteren Enbe bes Thales Gebb Ggeber (Sittere) ber lette Infdriftfele bemerft murbe, folug Burdharbt fein Nachtlager auf. 3hm ichienen bie Infdriften amar tiefer eingehauen, ale auf ben Granitbloden bes oberen Sebirgelandes, aber gleich nachläffig; fie fchienen ihm nach einem vorherrichend mahrgenommenen ichriftahnlichen Beichen (bei ibm

S. 479 abgebilbet) 97), das bel vielen ber kurzzeiligen Schriftzüge ben Anfang zu machen schien, von ber Rechten zur Linken geschrieben; er fand barunter auch griechische Schriftzüge, welche jubische Namen enthielten, auch Kreuze und viele eingekratte Viguren von Ziegen, Rameelen, die Lasten trugen ober auch beritten waren, ein Zeichen, daß dieser untere Weg einst sehr besucht gewesen sein musse, und wol besuchter, als die obere Route durch ben Wadi Nash. Bankes hatte auf seiner Durchreise durch dieses Thal im Jahr 18159) in einer dort vorkommenden griechischen Inschrift den Namen Julius, eines Kriegers, in andern Schriftzguge phönicischer Art erkennen wollen.

Auch E. Ruppell hatte im Jahr 1817, alfo furz nach Burdhardt, biefes Babi Motatteb besucht, aber nur fluchtig burcheilt. Bon Babi Firan folgte er bem Thale bis gu bem burch fenfrechte Borphyrmande beengten Babi Dagara 99) (Mughareh, f. ob. bei Robinfon), an welchem er bie und ba hieroglyphische Inschriften eingehauen fand; er zeichnete fie nicht ab, ruhmte aber bei ber Befanntmachung 400) ber bortigen Merkwurdigfeiten, in ben Funbgruben bes Drients, feinen erfahrnen Fuhrer, ben arabifchen Scheith Doelheb, unter beffen ficherer Leitung bann fpatere Reifenbe, wie Linant und De Laborde, ihre Forschungen bafelbft fortfegen fonnten, fo wie in bem nordweftlichern Babi Mofatteb, ben Ruppell damals von feinem Führer auch die Strafe Mehemla's (Begab Nehemie) nennen borte, wo er jene gahllofen Sinaitifchen Infchriften angetroffen hatte, bavon er nur 2 Copien in ben Funbgruben mit-Der erfte Entbeder (1810 ben 22. Juli) biefer mertwurbigen hieroglophentafeln mar Seegen, ber bie Stelle El Tobaccha 1) am Felfenthale Oné nannte. Bier fehe man, fagte er, an ber Bergfeite in Sanbftein eine große, obwol niebrige Grotte mit einer Difche, und baneben auf ber Felfenwand ungemein gierliche Sieroglyphen, zum Theil fo gut erhalten, als maren fie erft wenige Jahre alt. Er hielt El Tobaccha, 11/ Stunben von bem von ihm fogenannten befchriebenen Berge entfernt, für

<sup>3°&#</sup>x27;) E. De Laborde, Abbildung in natürlicher Größe, f. Voy. de l'Arab. pétrée, p. 70. °5) W. Turner, Journal of a tour in the Levant. Lond. 1820. Vol. II. p. 455. °5) E. Rüppell, Reise in Rubien u. s. w. 1829. S. 264; in v. Jach, Corresp. astronom. T. VII. 1822. p. 530—534. °60) Hundgruben des Orients, Th. V. S. 417. 432. ') Seehen in Mon. Corresp. B. XXVII. S. 71.

## 750 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschritt. S. 11.

bie biblische Station Daphka, und hatte bie Gründe bafür in seinem Tagebuch niedergeschrieben, das aber verloren ging. 2. de Laborde und Linant haben später die Angabe Seegens und Rüppells im Badi Magara und Mofatteb bestätigt; in der Schlucht des ersteren, die ihr Regenwasser zum letzern ausgießt, sanden sie Sandsteinschichten mit Spuren, daß in ihnen einst auf Aupfererz gebaut war. Gin großes Souterrain?) von Pfeilern getragen, die als Stüge dienten, war zum Theil durch Bafferzschlamm und Schutt zugeschwemmt. Gine große Tasel voll hiezroglyphischer Zeichen wurde von ihnen copiet, die sie für von Bergleuten zum Zeitvertreib ausgearbeitet oder sur Grabinscriptionen hielten, darunter viele Namen in Rahmen oder Cartouchen eingesaßt sich zeigten. Nicht selten sahen sie ähnliche Zeichen in Felsenwinkeln versteckt; sie erinnerten an die, welche man in Sarbat el Chadem gesehen hatte.

Das Babi Dofatteb fanben fie 3) nicht nach Art anberer Wabis, wie Magara, Feiran, el Scheifh u. a., als enge Schlucht eingeschloffen, fein Bette mar aber in Sandftein eingegraben, beffen Felemanbe fich bie jum Bug ber bochften Granitberge fort-Die Bafferschwemme ber Regenbache untergrabe biefes welche Geftein ber Seitenwande an ihrer Bafis, baber bie große Menge ber Inscriptionen fich erklart, Die auf ben lofen Bloden vereinigt im Bette biefes Babis vorfommt, wie in feinem ber andern Flugbetten. Denn bie unterminirten Felemanbe mochten fich leicht lobreifen, jumal wenn ein Erbbebenftoß etwa fie abfturgen machte. Gie liegen als Trummerblode am guß ber binter ihnen glatt auffteigenben Sanbfteinmanbe; fie maren ben vorübergiebenben Bilgern gum Ginfragen ihrer Ramen und Devifen bequem gelegen, vielleicht, meint Laborbe, ju einer Beit, als bie Steine noch nicht bie gegenwärtige Barte erhalten hatten. Rur an wenigen ber Blode fand er bie Inschriften und Beichen umgelehrt geftellt, mas er fich aus ihrem fpatern Berabfturg erflarte.

36m ichienen bie Linien ber Infchriften eher eingefratt ale eingefchnitten; auf bem roftrothen bunteln Sanbftein maren fie burch ihre hellere Farbe ausgezeichnet; bie Figuren von Thieren und Menichen, bie babei vortommen, ichienen gleichzeitig, wenig-

<sup>4</sup>º2) De Laborde et Linant, Voy. de l'Arabie pétrée, p. 71, nebft Lafeln. 3) L. De Laborde a. a. D. S. 69, nebft Inscriptions et Dessins du Wadi Mokatteb.

ftens jum Theil, von benfelben Schreibern bergurühren, die man junachft, meint er, für Bilger halten burfte; wogegen aber icon Reinaud 4) bemertt, bag es fluchtiger und ermubeter Bilger Art nicht zu fein pflege, auf fo mubfame Beife ihre Ramen ju ver-Rob abgebilbete Figuren finden fich vom einbudligen Rameel, fehr viele von Pferben und Biegen, auch Steinbode mit gewaltigen Bornern; und 2 Abbilbungen vom Bogel Strauß nahm De Laborde mahr; alle aus einer Rindheit ber Beichenverfuche, wie fie auch beute noch bort einheimisch find. Gehr vielen von ben vorhandenen ungabligen Inschriften, bemerkte letterer, wie auch fein Vorganger, gebe ein etwa handhohes von berfelben gadigen Form eingefrattes Beichen voran, bas wol ben Schriftanfang bezeichnen moge. Die erfte lanbichaftliche Unficht bes Babi, Die De Laborbe mitgetheilt bat, ift von ber Guboftfeite ber aufgenommen. Schon Diebuhr hatte, ungeachtet feiner verfehlten Erpedition hierher, an die Literatur feiner Borganger, bei Reit= fcis, Montagu, Monconys, Bococe und Rob. Clayton erinnert, welcher lettere insbefondre nach bem Tagebuche eines Guperiore ber Francie caner umftanblichere Motigen über biefe Inschriften hinterlaffen hatte. Aber auch er meinte 5), diese irres gulair in Die Dberflache ber Steinblode nur eingefratten Schriften verbienten faum copirt zu werben; felbft wenn man auch bie Schriftzeichen ausfindig machen fonne, wurden fie nichts als bie Namen ber Borübergiebenben enthalten (berfelben Unficht ift Letronne geblieben) 6), und wurden feinen Bergleich mit ben weit wichtigern agpptischen bieroglyphischen Inschriften aushalten. Doch hat Nicbuhr felbft 9 berfelben in Copien mitgetheilt. De Laborbe, ber außer obigen Autoren, Die fich über biefe Sinaitifchen Inschriften auslaffen, auch noch an Cosmas (f. ob. S. 28), wie an B. Belon, an Bater Rirder und Unbere und an ihre Spothesen über biefelben erinnerte 7), theilt bie Dotig aus bem Tagebuche bes Superiors ber Franciscaner mit, ber im Jahr 1722 bas Sinaiflofter in Gefellichaft mehrerer Beiftlicher befuct hatte, und auf bem Rudwege über bie Inschriftfelfen im Babi Mofatteb, Die nach ihm eine gange Lieue Weges anhalten, in gerechtes Erftaunen verfett, Folgendes barüber nieberfchrieb:

<sup>4)</sup> Reinaud, Rec. in Nouv. Journ. Asiat. 1835. T. XVI. p. 70.
5) Riebuhr, Reise I. S. 250, Tabul. 49 u. 50.
6) Letronne, Rec. in Journal des Savans. 1836. Sept. p. 538 — 540.

<sup>7)</sup> L. de Laborde, Voy. de l'Arab. pétr. a. a. D. p. 69 - 70.

## 752 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

Raum hatten wir bas Babi Feiran verlaffen, fo paffirten wir anbere Babis, beren Felsmanbe eine Lieue weit mit Schriften unbefannter Charactere bebedt waren, beshalb man fie bie Schriftfelsen, Dichebbel el Mokatteb (ber beschriebene Berg) Sie waren in die Marmorfelfen (es ift nur Sanbftein) eingegraben, bie und ba bis gur Gobe von 10 bis 12 guß über bem Boben bes Thales. Dowol unter unfern Reifegefährten Manner maren, die das Arabifche, Briechische, Bebraifche, Sprifche, Coptifche, Lateinische, Armenische, Türkische, Englische, 3aprifche, Deutsche und Bohmifche verftanben, fo fonnte boch feiner biefe Schriften lefen, Die, nicht ohne eine gewiffe Anftrengung in fo barte Felfen eingehauen, in maffer = und fpeifelofer Bufte in Ber-Desmegen möchten fie boch vielleicht wichtige wundrung fegen. Bebeimniffe enthalten, welche vor Chrifti Beiten von Chaldern ober andern Bolfern bier angebracht fein fonnten.

Robert Clanton, ein irländischer Bischof von Glogher, setzte im Jahr 1755 einen Breis von 500 Pfd. Sterling auf eine Reise und Copie dieser Inschriften, die er für alte israelitische hielt, von benen er sanguinische Hoffnungen für die Erklärung der mofaischen Bücher des alten Testamentes hegte. Coutelle und Roziere publicirten 75 derselben in der Descr. de l'Egypte, Antiq. Vol. V. 57, Seetzen mehrere in den Fundgruben des Orients, Bayer frühzeitig nach den von Egm. van der Nyenburg 1721 und La Croze an ihn eingesandten Inschriften, die er sur phonicische erklärte, worin ihm Büsching beipslichtete, in Comment. Acad. Petrop. T. II. 477; Frähn in neuester Zeit in Mem. de l'Acad. de St. Pétersb. VI. Série Philol. T. III. 1836, p. 516.

Die größte Bahl wurde von bem Briten Grey, 187 3n- a schriften, die er im Jahr 1820 im Babi Mokatteb copirt hatte, in ben Transactions of the Roy. Soc. of Literature. Lond. 1832, Vol. II. publicirt, barunter 9 griechische und eine lateinische sich befanden. Auch Burdhardt, Rüppell, De Laborde und Andere haben beren bekannt gemacht, wozu die critischen Ertiderungen und Noten von Gesenius?), Röbiger und Robinson nachzusehen sind, welche die letten Entzisserungsversuche berfelben

<sup>408)</sup> Busching, Erbbeschr. Th. II. 1. Abth. 1792. S. 617 — 619.

9 Gesenius, Rot. zu Burchardt's Reise, II. S. 785. Rot. S. 1071—
1073; Röbiger Rot. 20 zu Wellsted's Reise II. S. 20—25; Robins fon, Bal. I. S. 210—212, und Aumert. XVII. S. 428—432.

von Brof. Beer in Leipzig 1839 beurtheilen. Da alle biefe fogenannten Sinaitifden Infdriften, unter benen ber Drientalift Reinaub 10) auch einige hebraifche entbedte, beren eine ben Ramen Arphaxab enthielt, fo wie andre, bie ihm famaritanifche zu fein fchienen, ber gangen Balbinfel, beren wir an vielen Stellen icon ermannt haben, wie Erbf. Ih. XIII. S. 774 und oben S. 28, 87, 165, 220, 282, 461, 493, 496, 506, 512, 515, 565 und 582, nur einer und berfelben Claffe, obwol in vielen Thalern gerftreut, angeboren, fo genugt fur unfern Nachweis, mas wir icon fruber über ben jungften Standpunct ber Entzifferung und ihre Bedeutung in obigem aus Crebner's lehrreicher Recension (f. ob. S. 35 - 38) mitgetheilt haben. In ein neues Stadium ber Untersuchung wird biefer Gegenftand unftreitig burch R. Lepfius im Marg und Mai bes Jahres 1845 unermubete Erforschung vieler, zuvor noch ganglich unbesucht gebliebener Thaler, Schluchten und Berghöhen, nicht nur in ben Umgebungen bes Babi Feiran, Babi Aleiat und ber Gerbalgipfel, sondern auch in allen die ägnptisch-hieroglyphischen Monumente umfreisenben Landestheilen, geführt werben, wenn biefer ben großen Schat feiner genaueften Copien berfelben veröffentlichen und erlautern wirb, welche bie frubern Sammlungen wenigstens um bas Doppelte bereichern und zu neuen Ergebniffen führen werben. In ber vorläufigen Anzeige ftimmt berfelbe ben Beer'ichen Untersuchungen bei, insofern biefer fie fur driftlichen Ursprunge halt; er finbet, baß fie, ben semitischen Sprachen nicht fern ftebend, bem Brincip ber Buchftabenverfclingung 11) (wie biefe in neuern femitifchen Schriftarten fich fo characteriftifch ausgebildet hat) noch nicht hulbigenb, aber boch zu ihr hinneigenb, beshalb aus jungern Beiten herruhren mogen. Chriftliche Monogramme, Rreuze find darauf nicht felten, felbft bie barunter befindlichen griechischen Inschriften find driftliche; bie griechischen find meift Erinnerungeinschriften; einige arabische, bie mit unterlaufen, fangen an mit "bism Allah", b. i. "im Ramen Gottes", und biefes ober Alehnliches Scheint die ofter fcon angeführte Anfangegruppe von 3 Buchftaben zu bedeuten, bie fo baufig vor ben Inschriften fteht. Die Angaben einiger Reisenben, ale batten fich abnliche Inschriften auch in agpptischen Steinbruchen,

<sup>1°)</sup> Reinaud, Rec. in Nouv. Journ. Asiat. 1836. T. XVI. p. 70.
11) Dr. R. Lepfius, Reise 2c. a. a. D. Berlin 1845. p. 50 — 52.
Ritter Erdfunde XIV.

# 754 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchmitt. S. 11.

3. B. bei Cairo, gefunden, bebarf noch ber Beftatigung. etwa an ben von Aegypten berführenden Beerwegen fommen fie allein vor, fondern auch an ben entlegenften Orten fand fie Lep. fius, wo man fie gar nicht erwarten fonnte, in ben binterften Winkeln hober gereinfamter Felfen, fern von allen Berbinbungen mit bebauten Stellen. Deshalb fdrieb er fie einer driftliden (freilich hiftorisch unbefannten) Girtenbevolferung, nicht Bilgern, zu, welche die Galbinfel einft frei bewohnte, welche fcreiben fonnte, und von einem gewissen Orte ausgegangen war; namlic feiner Unficht nach von ber fo fruben driftlichen Sauptftabt Faran, am Bufe bes Serbal, woher fich auch bie griechischen Inscriptionen erflaren murben, die mitunter vorfommen. Goon Burdbarbt bemerfte, daß fie in größter Menge um ben Gerbal vorhanben, und vermuthete, bag fic eben zu einer gewiffen Beit mit Fahrten von Bilgern in Beziehung ftanben, welche irriger Beife ben Setbal für ben Sinai gehalten hatten; follten fie aber mit bem Sinai irgend in Berbindung gefest werben, fo fonnte es nach Lepfins Dafürhalten nur in fofern indirect geschehen, bag fie hauptfachlich vom driftlichen Faran und feiner Bevolferung ausgingen, und biefes Rlofter Faran urfprünglich mit Bezug auf ben Sinai gegrundet worden fei, ber fich im Gerbal ale wirklicher Gefetesberg darftelle.

Mehrere Tage verwendete Lepfius zu ber Auffuchung ber Inscriptionen im Wadi Mokatteb und bessen Umgebungen 12). Bon El Gesuch ausgegangen, schlug er nach 2 Stunden Wegs am 29sten März seine Zelte auf einer Anhöhe bei den ersten Inschriftsfelsen auf. Gegen S. erhob sich die Spite des Bergs Mokatteb, gegen R. und N.D. stiegen andre, von Engschluchten durchriffene Berge auf, das Thal selbst breitete sich als Sandebene weit aus. Um 30sten März des Worgens wurden viele der Inschriften copirt, zwischen denen auch jene große Menge rober Figuren von Kameelen und Ziegen standen, die vielleicht zuerst eingeritt waren, denn zuweilen sah man Inschriften über dieselben hinwegsgesührt, andere standen allein ohne Schriftzeichen.

Erft um 3 Uhr ritt man zu ben verschiebenen Seitenthalern, bie von ber rechten Seite, b. i. ber öftlichen, in ben Babi Bofatteb einmunben, von benen schon oben Babi Sittere (Seth Szeber bei Burdharbt) und Babi Machara (B. Magara bei Burdh)

10

<sup>\*12)</sup> R. Lepfius, Mfcr. 1845.



### Sinai-Halbinsel; Wabi Machara, Hieroglyphen. 755

genannt find, welche lettere aber nach Lepfius nur eine fleinere Seitenschlucht ift, bie fich in ein größeres Babi Reneb (B. Renna bei Burdharbt) einmunbet, an bem Burdharbt nur fluchtig vorübereilte 13) und mit einer Aussage ber Beduinen fich begnügte, daß bort bas Grab eines Sanctus Bava fei, und tiefer binein eine Boble im Gelfen liege. Coon nach ber erften halben Stunde im Babi Sittere, bas Laborde's Rarte mol bezeichnet, aber nicht benannt bat, in welchem man, ben größten meftlichften Umweg burch bas Wabi Nash vermeibend, am birecteften zum nordwärts liegenden Serabit el Chabem auf geringerem öftlichen Ummege gelangen fonnte, mußte Galt gemacht und bas zweite Rachtlager genommen merden, weil fich bier wieber viele Infchriften zeigten, barunter auch eine foptifche und eine arabifche.

Bon bier rudte man, am folgenben Morgen bes 31. Marg, fcon nach anderthalb Stunden zu der Einmundung bes Reneb. Thales im Babi Dofatteb vor, und fand auch bier an ber gegenüberftehenden Felsede fogleich Sinaitifche Infdriften. Rur 5 Minuten weiter zeigte fich bie erfte agnytische Stele vom 2ten Jahre bes Ronigs Amenemha III. Das Thal geht gegen D.R.D. und R.D. noch tiefer binein, bis zu einem Steinhaufe, bem noch mehrere andere und lange Steingehege folgen, auch bugel von Sandftein, Die fcmarz gebrannt ju fein ichienen. Gine Seitenschlucht führte burch eisenhaltige Sanbsteinstreden auf einem Querwege vom Babi Machara jum Babi Mofatteb ju-3m Eingange bes Babi Dachara, voll Feleinschriften, faum 100 Schritt -einwarte, erblidte man gur Linken jene auch fcon von &. be Laborbe bemerften Schluchten, Die einft von Menfchen auf Rupfererge bearbeitet murben. In ber erften, in welcher Lepfius hinaufftieg, fand er oben, unmittelbar neben febr ausgebreiteten Sohlen, bie in bas hochfte Alter binaufreichen mußten, beren Sanbftein ringe behauen ift, jene Darftellungen von agpptischen Ronigen in Stein abgebilbet, welche zu ben alteften geboren 14) (felbft alter ale bie zu Carbat el Chabem), bie es überhaupt in gang Aegypten, felbst bie ber Phramiben von Gigeh nicht ausgenommen, giebt; benn bier find bie alten Ronige Chufu, Rumdufu u. a. in Perfon bargeftellt, Gottern opfernd, ober Beinde fopfend, mabrend in Gigeh nur Pringen ober

<sup>13)</sup> Burckhardt, Trav. p. 621; bei Gefen. II. S. 980. 14) Dr. Lepfus, Reije a. a. D. S. 10.

# 756 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

Privatpersonen ihrer Zeit erscheinen (s. oben S. 36). Aus bem vielen umberliegenden blauen Sandstein und einem harten, schwarzen, metallhaltigen Gestein, darin auch kleine grüne Fragmente von Rupfererzen sich zeigten, konnte man wol schließen, daß hier das einst anstehende Rupfererz herausgearbeitet sei; zumal in einer sehr tiesen Göhle schienen die Gänge der Metalladern besonders weit verfolgt und ausgebeutet gewesen zu sein. An 20 wohl geschnittene Stelen, mit Figuren, mit und ohne Rbsnigsschilde mit Namen, oft trefflich vollendeten Reliefsculpturen und gut erhalten, auch einige nicht beendigte Stelen wurden hier wahrgenommen, und zumal neben zweien, mit den Inschriften: "Ztes Jahr von Nefrukena" und "18tes Jahr des Bepi," zeigten sich die größten Göhlenarbeiten.

Das Wadi Sittere zeigte sich als das größte, das aus ber Mitte der Sandsteinberge herab sich zum Wadi Mokatteb von der Ofiseite her ergießt und diesen durchbricht, zur Westseite besselben hinüber fortstreichend bis zum Nake el Badera (d. i. Steinspaß, s. ob. S. 745), ja vielmehr dessen Kortsetzung bildet. Der Wadi Keneh ist nur kurz, aber die engere Seitenschlucht bes Wadi Machara (die von den Stelen den Namen hat) scheint dagegen länger zu sein. Den Wadi Mokatteb sieht Lepsius als kein eigentlich für sich bestehendes Thal an, sondern nur als eine Senkung, theils der Plateauebene vom Sattelpaß des niedern Sandsteinhügels über der Kniewendung (s. ob. S. 744), als Fortsetzung bes Wadi Feiran, theils als Senkung vom Wadi Sittere aus dem gleichnamigen Gebirge.

Nicht fehr fern vom zweiten Nachtlager, im Babi Mofatteb, wurde dies dritte Nachtlager im untern Babi Sittere auch an einem Inschriftfels genommen, nachdem man dieses Thal zuvor eine gute Strede auswärts burchforscht hatte. In dieser Gegend befand sich die erzsührende Lage der Sandsteinschichten sammt den Inschriften, etwa 100 Fuß über dem Thalboden, und etwa 200 Fuß unter den Gipfeln der ersten Biegung des Thales zur Linken.

Am vierten Tage, ben 1. April 15), murbe bas Babi Sitetere aufwärts burchzogen, um von ber füblichen, untern Strafe quer burch bas Gebirg bie nörbliche, obere Strafe am Sarbat el Chabem und beffen Tempelrefte utsteinem mehr füböftlichen noch unbefannten Wege zu erreichen; benn

<sup>415)</sup> Lepfius, Mfcr. 1845.

# Sin.-Halbins.; Wadi Sittere, Querthal zum Nash. 757

alle früheren Reisenben waren von ber Bestseite ber burch bas Babi Nasb babin vorgebrungen. Im zwischenliegenben Thale Babi Rachara schien kein gangbarer Beg babin zu führen.

Nach 5 bis 6 Stunden Weges, anfänglich burch viele Windungen bes Babi Sittere aufwärts, erreichte man eine Bafferfcheibebobe, an welcher arabifche Graber lagen, und barunter auch bas eines Scheifh Uhmeb. Un ber nördlichen Genfung berfelben fab man einige Araberhutten, Debebet e Sheifh Ahmeb genannt, von welchen nicht fern bie große obere Gueg-Strafe burch bas Babi Baraf zum Sinal gegen G.D. vorüberzieht. Der nachfte Babi ift ber Babi Chamile, ben viele ber Reifenben, bie von jenen Ruinen Sarbat el Chabem famen, burchzogen und genannt haben, wie Burdhardt (er fchreibt ibn Rhample), Robinfon (bei ihm Rhumileh), Ruffegger und Anbere 16). hier alfo mar aus ber untern Strafe, bemt fogenannten Derb Feiran (f. ob. S. 216, 542), die obere Strafe burch eine bisher unbefuchte Querroute bes Babi Sittere erreicht. Es zeigten fich auf biefem Gebirgsprofil bie letten norblichen Ausläufer ber Urgebirge ber Centralgruppe, beren nordlicher Schweif bis hierher fichtbar mit emporgehoben marb (f. ob. S. 319). An vielen ber fuboftlichern Stellen ichon mar er theilweise mit Sandmaffen befett, von bier an aber meift fo gang mit Sandfteinmaffen umhult, bag jebes Urgebirge baburch an ben Oberflachen bes Berglandes verschwanb.

Bom Wabi Chamile wurde nach furzem Marsche, um 4 Uhr Nachmittags, die ägyptische Tempelruine am Sarbat el Chasbem in der Nähe des obern Ursprungs des Wadi Nash erreicht. Doch ehe wir zu dieser an der Nordstraße übergehen, kehren wir zuvor noch einmal zur Sübstraße an den Westausgang des Wadi Mokatteb zurück, zum Senh Szeder (Sittere), wo Burckhardt am 3. Juni sein Nachtlager nahm, um mit ihm am solgenden Tage dieselbe Direction gegen N.W. in denselben Thalsschluchten zum untern Ausgange des Wadi Nash zu versolsgen, eine Strecke zu der Lepsius erst auf dem nördlichen Umwege zurückehrte.

Am Babi Renna (Rench) vorbei, burch bas fich zwischen Granitfelfen engzusammenschnurenbe Thal und über ben niebern Sanb-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Burckhardt, Trav. p. 481; bei Gcfenine II. S. 788; Robinfon, Pal. I. S. 131; Ruffegger, Reise Bb. III. S. 29.

# 758 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 11.

steinpaß bes Nakb Babera, ber nach einer Stunde Aufsteigen zu einer offenen Plaine zwischen 2 Bergen führt, gelangte Burd-hardt, nach einem Marsche von 21/4 Stunden, zu bem Babi Shellal, der diesen Namen 17) von den vielen Cataracten (d. i. Shellal) sührt, die zur Zeit der Regengusse sich aus den Bergen durch ihn herabstürzen. Sehr viele Acacien wuchsen in ihm, aber viel war in der vorgerückten Jahredzeit auch schon versdorrt. Sein Thal, sanst gegen B.N.B. sich senkend, wurde hinsabgestiegen und durch ihn nach 21/4 Stunden die tiefsandige Ebene erreicht, die an das Meeresuser sicht, wo viele umherliegende gebleichte Kameelknochen den Durchzug der großen Karawanenstraße längs der Küste des rothen Meeres von Suez nach Tor verkünden, auf welchem die erschöpften Thiere nur zu oft ihren schwere Lasten unterliegen.

Doch murbe tiefe große Strafe alebald wieber verlaffen, um in mehr nörblicher Richtung einen Baffervorrath aufzusuchen, ber fich nach einer Stunde Weges auch in einem engen Spalt jum Wabi el Dhafary vorfand, bas einzige füße Baffer, bas zwischen Tor und Suez in mehrern Teichen, nach einem Winterregen, fich anfammelt und erhalt, weil bas niedrigfte Thal ber brimitiven Bergfette, Die eben bier am nachften bis gum Deere (bis auf 3 Mil. engl.) vorfpringt, fich befonbere bagu eignet. Gie nen einsamen Sclaven ber Towara = Bebuinen traf Burcharbt hier, der von seinem Gebieter beauftragt mar, Golz zu sammeln und Roblen (Fabm) ju brennen. In einem Gad voll Debl beftand fein ganger Proviant. Da der nur eine halbe Stunde von bier entfernte Brunnen Mortha (el Murtha auf Robinfon's Rarte), welcher, an ber großen Rarawanenftrage liegend, haufiger von ben Reisenden befucht wird, aber nur Baffer von ber fcbleche teften Qualitat bat, bas burch Riebgras, Moraft und Schlamm verberbt wird, fo ift ber Ilmweg über Dhafary jumal ben eures paifchen Reifenden angurathen, benen baran liegt, langern Aufenthalt bei ben Felbinfchriften zu machen. El Mortha (ober Marcha, wahrscheinlich bas el Dalha bei Tischenborf) 18) ift bier, bie Sauptstation ber Strafe, bie von ba nach Ajun Diufa fichrt; fie liegt nur eine Stunde fern vom Seeufer in R.B., im Angeficht ber Bai, welche ben Namen Birfet Faraoun tragt, an bie

<sup>&</sup>lt;sup>417</sup>) Burckhardt, Trav. p. 621 — 624; bei Gefenius II. S.: 1851.

18) Tifchenborf, Reife I. S. 191.

## Sinai-Halbinsel; Bufte Sin am Schilfmeer. 759

ren fablichem Eingang ber Safen Abu Selime (f. Erbf. XII. S. 170 und ob. S. 450) liegt, ben Lepfius zum Ankerort feiner Barke bestimmt hatte, die ihn aus ber Sinai-Insel nach Aegypten zuruckführen sollte (f. ob. S. 452).

Die Ruftenftrede von El Mortha nordwärts wird burch Rreibehügel eingeengt, bie an mehrern Stellen bis bicht an bas BBaffer reichen, füd marte aber wird fie von ba und von Abu Selime am Schilfmeer (4. B. Mof. 33, 8) allgemein als ber Anfang ber Bufte Gin in bem Buge Israels anerkannt, bie biefen burch bas Babi Shellal jum Babi Mofatteb ober weiter fubwarts burch bie Munbung bes Babi Feiran fuhren mußte 19). leber lettere binaus bebnt fie fich noch als gleichartige Cbene bis gur El Raa aus (f. ob. S. 484). Nur bem Naturforscher bietet biefe Ruftenwufte Stoff gur Unterhaltung und gum Stubium, weshalb v. Schubert biefen feltner von Guropaern bereifeten Ruftenmarich nach Tor wählte; Bellfteb nahm ihn von Tor aus nach Suez (im Januar 1830), weil er ber fürzefte zu feiner Courierreife mar, um feine Depefchen nach bem Berfprechen ber Bebuinen in brei Tagen babin ju forbern, woraus aber boch vier murben.

v. Schubert hatte am 22. Febr. 1837 Mittags 20), vom Morben kommend, die Mündung bes Wadi Naffeb (Nash) erreicht, an welcher die große Karawanenstraße durch jene bald tiese Sandstrede, bald steinige Userküste vorüberführt. Nachmittags sah man die Höhen des Dschebel Mokatteb zur linken Seite, und den Eingang zum Wadi Feiran; zur rechten hand aber das Meer, dessen Oberstäche von heftigen Westwinden zu hohen Wogen ausgeweitscht wurde; Trümmer gescheiterter Schiffe lagen am nahen Strande, das holz war noch frisch und unversehrt, die Leichen waren aber von hannen verzehrt, und die Gebeine von vorüberzziehenden Bedulnen mit Sand bedeckt. Die bunten Gerölle des Users, rothe, grüne, gelbe, weißliche, braune, waren durch ein kalkiges Cement zu einem sesten Conglomerat verbunden, dessen Wrecie, wenn geschlissen, die schönsten Mosaiktaseln abgeben würde.

. Das rothe Meer zeigte auch hier reiche Belebung; um bie Stranbflippen waren Saufen von Napfichneden, Monobonten, Monbichneden versammelt, eine schöne Doris wurde gefangen u. f. w.;

<sup>19)</sup> Robinson, Bal. I. S. 118. 20) v. Schubert, Reise im Morgenland. Th. II. S. 280.

# 760 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

bie anrollende Fluth nothigte jum Burudweichen, zwar legte fich am Abend ber Sturm, aber bas aufgeregte Deer braufete noch lange gewaltig gegen bie Rlippen. Um folgenden Morgen murbe berfelbe Ruftenweg über grobfandigen Boben, mit bunten Feuerfteinen, Borphyren und ftellenweise opalartigem Golgftein beftreut, fubmarts gegen Ras Dieben (Ras Dibiban bei Bellfteb, f. ob. S. 451) fortgefest, und man erreichte mehr landein die Cbene El Raa, zur Seite bes Serbalzuges gegen Dft, beren Characteriftit fcon fruber gegeben ift (f. ob. S. 484). Bellfteb, ber benfelben Beg von Guben fommend gurudlegte, und biefelben Bemerfungen 21) machte, führt nur noch an, bag im Rorben ber Munbung bes Babi Feiran, am niebern, bebufchten Ras Burbas (Moresby und Robinfon's Rarten Ras Burbeg, im obigen Bergeichniß G. 450 Bir Debs zu lesen, ftatt Bir tebi), bis jum Ras Ubu Selime biefe Ruftenebene immer mehr und mehr fich verenge, und bie heftigen vorherrschenden Mordweftwinde Die Oberfläche berfelben bis zu betrachtlichen Goben mit Sanblagern überwehen, fo bag manche ber Thaleinschnitte, bie fich bier einft nach bem Deere bin öffneten, baburch ganglich verschuttet feien, inbeg biefelben Sturme anderwarts murbe Felsftude auch mit fortgeriffen und große Bertiefungen aufgewühlt, andere Bobentheile, die Biderftand geleiftet, ju ftebenben Pfeilern und Pfeilerreihen umgeftaltet batten. Die niebere, weit in bas Deer binausreichenbe fanbige Lanbfpipe bes Ras Selime, melde folden Bewegungen von Wellenschlag und Winden wol ihre Geftaltung verbanten mag, biene in ihrer gefcutten Bucht einigen arabifchen Beiter nordwarts fleigt bas fteile Schiffen zu guter Anferstelle. Borgebirg bes hammam Faraun empor.

Rehren wir hier zu bem Babi Shellal am untern Ausgange bes Babi Rasb zur kleinen Triangel-Ebene zurud, in welcher ber schlechte Brunnen El Mortha uns schon als Rara-wanenstation bekannt ift, so bleibt uns noch ein Blid auf bie zunächst ansteigenbe Kuftenkette bes Shellal übrig, welche von ben beiben genannten Babis von Often her in wilben, steilen Schluchten, bie sich burch Basserreichthum auszeichnen, burchbrochen wirb. Lepfius kehrte aus bem obern Babi Nash auf einem Seitem-wege burch mehrere früher unbesuchte, mitunter fruchtbare Babis, und an verschieben Felswänden mit Inschriften, die bis hier-

<sup>421)</sup> Bellfteb, Reife, bei Robiger II. S. 32-35.

ber in bie ichwerzuganglichften Thaler binauffteigen, burch ben Babi Shellal zu ber Ruftenebene gurud, um fich zu Abu Gelime in feiner Barte einzuschiffen. Durch feine Berichte werben Die geographischen Bergweigungen Diefer Thaler mit benen von Dhafary, Babera und andern nabere Auftlarungen erhalten. Bisher erfuhren wir nur aus Lord Linbfan's Reifebericht, ber biefen birecten untern Derb Feiran über El Mortha nahm, eine Bestätigung, bag ber Shellal (b. h. Thalftufe) mit Recht ben Namen bes Babi ber Cataracten fubre, wie Burdharbt ihn genannt hatte. Lepfius tam an einer folchen Thalftufe in ihm von 30 Fuß Gohe vorüber, bei ber man vom Rameel abfteigen mußte, um fie ju umgeben; er borte, bag bier in ben Bergen eine Regenzeit von einem Monat eintrete, wenn es auch in ben Cbe-Dies ftimmt mit einem Seitenausflug Lorb nen nicht regne. Linbfah's zu einer pittoresten Stelle zu biefem Babi Chellal, bie fonft fein anbrer Reifenber erwähnt, und welche bier, um ber Seltenheit folder Scenerien willen, noch mehr auffallen muß. Bon ber Ebene am El Mortha (er fcpreibt el Murcha) 22) fah er fublich 2 Bergketten giebn, beren Schwarze ihm auffiel, als fei erft vor turgem ihr Brand gelofcht worben; ihre Geiten waren aber burch eine große Menge iconer gruner Bflangen mit großen faftigen Bulfen gefchmudt, Die eine fingerlange, gutichmedenbe Frucht bringen follten, Die man ihm Luffof (unftreitig Laffaf, ber Rapernftrauch, f. ob. S. 345) nannte; auch bie orangenartige, aber bittere Coloquinte (Sanbal, f. ob. S. 344) zeigte fich bier in Menge, fo wie die egbare uns unbefannte Affange Demmar, mit faftigem, aber bittern Befchmad, und bie purpurne und weiße icone Bierblume Sefarran, bie uns eben fo unbetannt geblieben ift. In biefer fcmargen Bergkette fei, fagte ber Buhrer Ouffein, eine feltfame Bergichlucht, an ber bie Rarawanen gewöhnlich vorübergogen; es fei ber Babi Shellal, ber nur wenige Minuten vom Bege abliege.

Beim Eintritt in biefe abgelegne Rluft borte man nur bas Seulen bes Binbes, fonft herrichte Tobtenftille in ihr; beim Fortschritt aufwarts zeigten fich herabgefturzte Felsblode mit Sinaitischen Inschriften überbedt; fie lagen zu beiben Seiten bes Wegs und wurden immer zahlreicher, bis fich in der Mitte bes Thals wieder ein kleineres Thal bilbete, bas ftufenweis aufwarts burch

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Lord Lindsay, Letters 1. c. II. p. 270-274.

#### 762 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 11.

einen Engpaß zu einem Felfen führte, ber ben Ausgang gu verschließen schien. Im Schatten biefer feierlichen Belfenhalle rubte man nur furze Beit, benn noch fonnte man bie Felemand weiter binaufflimmen zu einer obern Fortfetung bes Thales, bas man von unten nicht vermutbet batte. Es war breiter als bas untere. aber von eben fo abnormer Urt; an manden Stellen mar bet Boben fo eben wie ein Riebweg, herabgemalzt burch Binterregen, wo bann ein Gießbach prachtvolle Cascaben bilben foll. 3m bintergrunde biefes Thales fam man ju einem Brunnen, ber aber voll Sand war; Guffein fchopfte biefen aus bis zum Baffer, welches die foftlichfte Erquidung gab und ju bem beften geborte, bas man nachft bem Rilmaffer genießen fonnte. Auf einem fehr flippigen, fcwer zu überfletternben Seitenmege fonnte man von biefem Chellal bas babinter liegenbe Babi Babera auf ber Route gum Babi Dofatteb erreichen.

#### Erläuterung 5.

Das Vorgebirg hammam Faraoun; die Eingangsthäler zum Wadi Taipibe zur untern Straße bis zur el Markha-Chene (die Wüste Sin), und vom obern Taipibe durch W. Homr, Nash und folgende zur obern, großen Sinai-Straße, bis zum Wadi Osh und Wadi el Sheith. Die ägyptischen Denkmale Sarbat el Chadem.

Geht man von Suez mit Kameelführern ober Karawanen zum Sinai, so führt bie große Straße stets über die bekannten Mofe-Brunnen, Aijoun Musa, zum Babi Gharundel (21 Beg-stunden subwärts fern von Suez nach Niebuhr), ber seit ben frühesten Zeiten schon (s. ob. S. 34, 57) als Station genannt wird. Bon da an aber nur wenige Stunden welter subwärts theilt sich ber Beg in brei verschiedne Zweige, beren west-lichter, zur Meerestüste sich gegen S.S.B. abwendend, in 2 Stunden zum Dschebel Sammam Faraoun sührt, ber bort, bicht über ber Meeresbucht emporragend, den Vortschritt unmittelbar am Meere hin völlig zu schließen scheint. Der mittlere, welcher ansfänglich nach, allein gerade aus die frühere Normalbirection beibehält, und jenes Vorgebirge zur rechten hand liegen läßt, also an bessen Rudseite der Babi

## Sinai-Halbinfel; Drei-Theilung ber Sinai-Route. 763

Ufeit, Babi Thal, Babi Shubeifeh und Babi Taihibeh Diefes Wabi quer burchfegen muß, theilt fich in biefem lettern. Salpibeh ftreicht, wie alle andern, aus den Bergen berab von R.D. gegen B. gum Meere; es fnupft eben baburch bier bie Berbindung zwischen ben innern obern Thalern und ber untern niedern Ruftenebene; baber bier in ihm eine zweite Begfpaltung möglich. Die eine, melde gegen G.B. burch bas untere Babi Tanibeh zur Bucht von Abu Selime (zum Schilfmeer) und gum Brunnen el Martha auf die untere Sinai-Strafe (ben Derb Feiran) führt, bie wir in ihrem fernern Berlaufe aus obigem fcon fennen, und bie andere gegen R.D. burch bas obere Babi Taipibeh zum Babi homr und Badi Mash zur obern Singi=Strafe, Die wir im folgen= ben genquer fennen zu lernen haben. Bon biefer Dreitheilung Des Weges hangen Die verschiednen Reifeberichte ab, je nachdem bie eine ober bie anbre biefer Sauptftragen bezogen murbe; boch ift die topographische Berschiedenheit biefer Routiere feineswege allen Reifenden ber frubern Beit fo jum flaren Bewußtfein hervorgetreten, wie bies erft burch bie vielen wieberholten Touren neuerer, aufmertfamerer Beobachter ber Ball fein fonnte; baber in ben altern Berichten hieruber manche Berwirrung ftattfinden mußte, bie wir gegenwärtig durch genauere Berichterstattung und beffere Rartographie vermeiden fonnen.

Den erften Weg zum hammam Faraoun nahmen Riebuhr (1762) und Ruffegger (1838), von benen wir genauere Befdreibungen beffelben erhielten, und welche von folder Seitenexcurfion gu ber Sauptstrafe gurudtehrten. Dem zweiten mittlern Weg mußten alle übrigen Wanderer bis zum Wabi Taipibe folgen, wo aber ihre Routen fich fpalten: benn die untere, am Schilfmeere bin gum el Martha Brunnen, auf bem Ruftenwege nach Tor, nahmen bie frangofischen Reisenben Coutelle, Ros gière u. A. (1800), fo wie v. Schubert (1837) und Bellfteb; burch ben Babi Mokatteb und Derb Feiran aber zogen 24. Morrifon (1697), Geegen (1809), Burdhardt (1816), Bord Lindfan (1837), Sifchenborf (1844), Strauß (1845) und Andere. Den obern Weg vom Wadi Talpibe aus burch bas Babi Comr und Babi Raffeb an ben Sarbat el Chadem vorüber hatten bagegen Diebuhr (1762), Burdhardt (1816), G. Ruppell (1817), Robinfon (1836), Ruffegger

#### 764 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

(1838) verfolgt, um burch ben obern Wabi el Sheith gum Sinai gu gelangen.

Wir verfolgen hier biefe brei Routiers gefondert, nach ihren burch biefelben gewonnenen Ergebniffen fur bie Kenntnif biefer nordlich auslaufenben Sauptgebirgsgruppe ber Sinai-Balbinfel.

1. Der Weg vom Wati Gharundel zum Ras hammam; die heißen Quellen hammam Faraoun am Birtet Faraoun; die bortigen Baber, nach Riebuhr, Coutelle und Ruffegger.

Rur zwei Stunden Wegs führten C. Niebuhr 23) (am 8ten Sept. 1762) vom Babi Gharunbel über bie Ruftenebene in die Rabe bes großen Borgebirgs, bas burch feine beißen Baber (hammam) am Birfet Faraoun unter bem Ramen ber Sammam Faraoun, beige Baber Pharao's, allgemein bekannt ift. Dhne bie Localitat genauer zu characterifiren, fagt er nur: von Sueg an bis babin fei ber Ruftenrand eben, taum burd fleine unbebeutenbe Bugel unterbrochen; in bem aber uber ber Rufte fich bier bebeutend erhebenben Fels fab er, etwa 10 guß über bem Deeresspiegel, ein paar Felshohlen nabe beifammen, aus benen beißer Schwefelbampf aufflieg, inbeg bas faft to denb heiße Baffer felbst am Bug bes Felfen aus verfchieb. nen Spalten hervortrat. Rrante, bie bamale biefe Dampfe als Bab benutten, follten fich an Striden in bie Deffnungen binablaffen und vierzig Tage barin verweilen, und babei von ber Laffaf-Frucht (Capern, f. ob. G. 345) fich nahren. Ueber bie Birfung einer folden Gur blieb er ohne Renntnig, fab aber in ber Rabe eine Grabftatte ber Uraber. Bon ben mohammebanifchen Sagen an Diefer Stelle ift ichon anbermarts (f. Erbf. XII. S. 170 u. f., und oben S. 57) bie Rebe gewesen. Die fortmahrenbe Bellenbewegung 24) ber bortigen Bai burch Cbbe und Bluth unb Windftoge, welche in ber Unficht ber Bebuinen ben auf bem Deereegrund befindlichen Damonen, ben Beiftern ber vielen Ertruntnen, jugefdrieben wirb, hat hierher ben Untergang von Pharao's Geer verlegt, und nach Burdbarbt bem Borgebirge wie ber Bucht (Pharao's Bai) ben Namen zu Wege gebracht. Aber in fruberer Beit fagte man ben Canonicus Morrifon 25) (im Jahre

 <sup>423)</sup> G. Riebuhr, Reise I. S. 228—230.
 24) Burckhardt, Trav.
 p. 624; bei Gesen. II. S. 982.
 A. Morrison, Relat. histor.
 c. Toul. 1704. 4. p. 87 u. s.



#### Sinai-Halbinfel; Ras Hammam Faraoun. 765

1697), bie Baber hatten bavon ihren Ramen, weil alte agyptische Ronige in benfelben von ihren Krankheiten geheilt worben feien. So viel uns bekannt, fehlen allerdings folche heilbaber bem gangen agyptischen Nilthale.

Niebuhr konnte wegen ber eintretenden Fluth nicht ben schmalen Fußpfad um das Vorgebirg am Meere hin verfolgen; er mußte rūdwärts schreiten durch eine schmale, tiese Regenschlucht, welche eine Kalksteinkette durchsetzt, die ihn zuerst gegen N., dann gegen Oft, dann erst wieder gegen S. und S.W. in den Wabi Useit (W. Duisset bei Laborde) 26), und in die gewöhnliche Karawanenstraße des mittlern Wegs zurücksührte, von wo er dann durch den Wadi Täl zum Wadi El Humr weiter schritt, bis er nach 9 Stunden Wegs fern vom Wadi Ghurundel sein Nachtlager nehmen konnte.

Coutelle und Rogières icheinen nur von Gharundel eine Excursion zu ben marmen Quellen gemacht, und zu ihrem Lager in jenem Babi gurudgefehrt gu fein; fie nennen bie anliegenbe Bucht Bai Gharundel (Coronbel) 27), und geben bem Borgebirg eine Bobe von 900 bis 1200 Fuß über bem Deere. Die erfte Quelle, Die aus beffen Fuß hervortrat und 2 Boll Bafferhohe gab, batte eine Barme von 56° Reaum.; fie feste an bem Steinufer ihres Ablaufes fublimirten Schwefel ab; 50 Schritt entfernt von ihr floffen mehrere bergleichen Baffer burch ben Sanb Much fie faben 2 Toifen ober 12 Fuß über bem Boben ber Quelle jene beiben Deffnungen, von benen bie gur rechten Sand gu einer Grotte führte, in beren feuchten Dampfen mit Schwefelgeruch bas Thermometer ju 34° Reaum. flieg. Die andre Deffnung, nicht über 18 Boll hoch, aber breiter als jene, bot bem Rriechenben auf feuchtem, beifen, fanbigen Boben, in einer Strede von 80 bis 90 Jug, ben Bugang ju einer warmen Quelle von nur 36° Reaum. Die Lage in ihrer Nabe ift zu unbequem, um lange barin auszuhalten.

E. Ruppell, ber 1831 28) mit feinem Schiff von Suez aus, am 13ten Juli, bei Binbftille im hafen Birtet vor Anter ging,

<sup>24)</sup> L. de Laborde, Voy. l. c. p. 42; Profils des montagnes de la côte orientale et occidentale du Golse de Suez, und Vue de montagnes de Ruhat et d'Hammam Pharaon. 17) J. Coutelle, Observations l. c. in Descr. de l'Egypte, Et. mod. Tom. II. p. 282. 28) E. Rüppess, Reise in Abhssinien. 1838. 25, I. E. 139—140.

# 766 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

hatte von der bortigen Sanbspise noch 1½ Stunde zu ben heißen Babern Pharao's zuruckzulegen, die ihm unmittelbar bei dem Austritt aus dem Felsen eine Temperatur von 60° Reaum. zeigten. Er bemerfte, daß außer den vielen thermalen Quellen auf dem Lande auch nahe dabei mehrere im Meere selbst hervorsprudeln und den anliegenden Steinen große hige mittheilen; daher an dem dortigen Meeresufer auch feine Pagurus-Rrebse, feine Patellen, Chiton oder andere Mollusten sich aufhalten, welche sonk überall die Rüfte des rothen Weeres so reichlich beleben. Auch Erdel sindet sich hier keines, wie durch einen Irrthum in Corresp. autron. VII. p. 531 gesagt war, dieses zeigt sich nur gegensüber auf der afrikanischen Küste zu Setie und Gimshe (f. ob. S. 472) 29).

Ruffegger unter ben neuern Reifenden (1838), benn weber Burdhardt, noch v. Schubert ober Robinson haben biefe beißen Quellen aufgefucht, glebt une bie belehrenbfte nachricht über fie. Bom Babi Gharundel erreichte er nach 3 Stunden Ritt bas Ras Sammam 30), bas als bichtes Ralkfteingebirg fich im Dichebel Sammam, bis zu 1000 guß über bas Deter (auf Moreeby's Rarte fint 1500 Fuß engl. angegeben) in fuhnen Formen emporhebt. Es ift voll Sohlen, ble oft robrenformig fich zeigen; Die meiften berfelben mabre Ralfichlotten (alfo wol nicht erft, wie Ruppell meinte, burch Schwefelfucher funftlich ausgehöhlt), die in ber Richtung ber Gefteinsschichten von B. nach D. ausgehen, und aus G.B. gegen N.D. fteil in Die Tiefe fich fenten, wo fie ohne Zweifel mit ben verborgnen Thermen communiciren, weil fie gang mit beren Dunfte erfullt finb. Die größte bat am Eingang 4 Buß im Durchmeffer, und liegt einige Rlafter über ben beißen Quellen; ihre innere Barme, 2 Rlafter innerhalb bes Gingangs, zeigte 31° Reaum. bei außerer Lufttemperatur von 26° 3' Reaum. Der innere Dunft roch nach Schwefelwafferftoff, auch bebedte ein leichter Schwefelanflag Um Ufer bes fteilen Borgebirgs, und Rellenweis bie Banbe. gmar im Miveau bes bochften Bluthftanbes, alfo geitweis vom Meere bebedt, treten in einer Strede von mehrern hundert Schritten verschiedne beiße Quellen ju Tage, bie wol nur einer gemeinfamen Stammquelle angehören, welche fich verschiedne Auswege

<sup>429)</sup> G. Ruppell a. a. D. S. 182. 30) Ruffegger, Reife S. III. S. 25.



## Sinai-Halbinfel; Nas Hammam Faraoun. 767

bahnte. Diefes aus bem Fels hervorquellende Thermalwasser hat einen schwachsalzigen Geschmack, seine Analyse giebt etwas Matron, Kalkerbe, Talkerbe, Chlorwasserstoff und Schwefelfaure. Die zum Meere durch den Sand fließenden Wasser sehen zahlreiche Salzesstorescenzen ab, zu denen aber wol die Meeresstuth das ihrige beltragen mag. Die bedeutendste dieser Quellen zeigte dicht am Ursprung aus dem Felsen eine hige von 55° 7' Reaum. (also saft 56°, wie bei Coutelle) bei einer Lufttemperatur im Schatten von 26° 3'; sie scheint wol aus fehr großer Tiese heraufzukommen (s. ob. S. 326).

Durch Eröffnung eines geräumigen Stollens und Erweiterung ber Schlotten zu Babe und Dunft - Rammern ließen fich nach Ruffegger diese heißen Quellen wol dem Einflusse bes Meeres ganz entziehen, und zu einem guten Babe einrichten, das auch so schon ziemlich häufig von den Arabern gegen Berwundungen, Aussah, Berrenfungen der Glieder u. s. w. benut wird. Aur an einer der Quellen bemerkte Ruffegger Algenbildung, an allen aber Absah von Steinsalz und Schwefelhydrat. Von diesem Borgebirge bis zur Gubspitze bes Ras Mohammed wiederholt sich biese Schlotten und Thermenbildung an mehrern Buncten der die Meerestüfte bilbenden Kreideberge; so am Ausgang bes Badi Taipibe zum Meere, wo die Araber Schwefel einsammeln, bei Tor u. a. D.

Russegger mußte von ben Quellen, bei benen er sich bis zur Dämmerung verspätet hatte, burch enge, tiefe Schluchten ber Ralfberge in ber schauervollen Nacht mit seinen Kameelen, brei Stunden hindurch fletternd, ben Rudweg zur großen hauptstraße suchen, bie er im Babi Thal wieder erreichte. Nach dem Routier auf seiner Karte31) scheint er bas ganze Ras hamman an der Meeressestet boublirt zu haben.

Seeten, ber im Jahr 1810 biese heißen Quellen nach feiner Umwanderung ber Oftseite bes Todten Meeres besuchte, fand sie, gegen das dortige Borfommen so vieler und mächtiger heißen Quellen, an dem hammam Faraoun zu unbedeutend, wie er sagte, um ihnen viel Ausmerksamkeit zu schenken 32).

<sup>37)</sup> Jof. Ruffegger, Karte bes vetraifchen Arabiens und bes fublichen Theiles von Sprien. Bien 1844. 32) Seegen, in Mon. Corresp. B. XXVI. S. 392.

# 768 Best-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

2. Die untere Karawanenstraße burch bie Babi Ufaitu, Wabi Thal und Wadi Taipibe zu ber Ebene am Schilfmeere von Abu Selime und ber Station El Morkha.

Folgt man von Wadi Gharundel ber geraben Raramanenftrage, fo lägt man ben Dichebel Sammam in feiner fcmargen, muften, aber malerifden Beftalt gur rechten Seite liegen, und gieht in feinem Ruden über beffen gegen Rorb und Dorboft fich fortziehende Göhen, beren erfte, bas hochland von Ufeit, ju erfteigen ift, von bem jum erftenmale bie Ruppe bes Gerbal in weiter fubbftlicher Ferne fichtbar 33) wirb, um ben gleichnamigen Babi zu erreichen, ben Riebuhr Ufaitu, Burdharbt Babi Dezaita fcreibt, ber, von Ralfbergen eingefchloffen, einen bittern Brunnen hat, welchen nur wenige Balmen umfteben. gegen G.D., wo ber fteile und hohe mehrgipflige Dichebel Gamman immer noch gur Geite bleibt, führt ber Beg über Rreibe. bante, mit fcmargen Feuersteinlagern überschüttet, bichter gum Meere bin, ju bem die Rufte bier fteil abfturgt, ohne allen Bfab am Meere entlang, wenigftens zur Fluthzeit, bis zum Babi Thal, ber fich eine Schlucht burch die Seite bes Dichebel hammam bricht, über welcher ber gleichnamige Berg, ber Dichebel Thal emporragt; wahrscheinlich biefelbe Schlucht, burch welche Ruffegger in ber Nacht jur Sauptftrage jurudfehrte. Im Thal-Thale, wo Dattelpalmen, Acacien und Samariefen wachfen, fand Burdhardt, ber auf bem Bin- und Rudwege biefes Thal paffirte 34), Steinfalz, mas auch ichon Geegen 35) bemerkt hatte, anftebenb, unb meiterhin um eine Bergede, wo bas Grab eines Sanctus Arps Themman (b. h. Brautigam bes Themman) burch fluchtige Bebete ber Bebuinen und ein paar auf Stangen gehangte Lumpen verehrt wird, erreichte ber Banberer bas Babi Taipibe, bas bier ebenfalls steil gegen Guben zum Meere hinabfällt. Als Lord Lindfan hier burchfam (1837), feinen Weg gum Brunnen el Mortha fortzusegen, marnte ihn ber heftige Seewind, nicht bis gang jum Meere hinabzufteigen. Er blieb in ber Schlucht, bie ihm fehr romantische Scenen 36) barbot, weil in ber Binterzeit

<sup>433)</sup> Robinson, Bal. I. S. 112; Miebuhr, Reise I. S. 230; Burckhardt, Trav. p. 475; bei Gesenius II. S. 781.

34) Seegen, Mon. Corresp. XXVII. S. 71.

35) Burckhardt, Trav. p. 474; bei Gesen. II. S. 781; und Trav. p. 625; bei Gesen. II. S. 985.

34) Lord Lindsay, Letters II. p. 267.

### Ginai-Halbinfel; die untere Karamanenstraße. 769

hier zuweilen ein wilber Giefftrom bindurchrafet, ber bann 10 bis 11 Fuß hohe Bafferschuffe führen foll. Die Sole ber Thalfchlucht ift baburd mit fo bartem Boben überftromt, bag fein gugtapf bes Rameels barin einfinkt; schneeweißes, ganz klares Steinfalz wird hier in Menge ausgegraben. Es folgte weiterhin am Tuße eines gang fcwarz wie vulcanifc aussehenben Berges in engen Schluchten ein fleiner Balb von Tarfabaumen, in benen Schwarzamfeln ihren Gefang ertonen ließen; fobann einige Balmenpflangungen, ale bei einer ploglichen Benbung ber Blid aus ber Schlucht auf bas rothe Deer fiel, auf bie weißen Gegel von vorübergiehenben Schiffen und in weiter Ferne auf bie blauen Berge bes afritanifchen Gegengeftabes. Un ber Munbung bes Taipibe=Thales war es, wo Seegen 37) zum erstenmale bas Bergnugen batte, viele Danna von ben Tarfaftrauchen felbft gu lefen und gu fpeifen; bier fand er in Menge reife Fruchte bes wilden Rapernftrauche, die wie Obft geniegbar maren, beren bittre Schale aber einen weißen zuderartigen Saft ausschwitt, ber fie wie mit Buder bestreut aussehen macht, aber wie bie Manna an ber Conne gerfcmilgt. An ber Talbibe = Dunbung mar nun bie nabe Bucht bes Schilfmeers erreicht, auf einem Bege, ben auch bas Bolf Israel beim Durchzuge nehmen mußte, weil bas Borgebirg Sammam auf ber Meeresfeite nicht umgangen werden konnte. Auch hier treten noch Borberge zum tiefblauen See, ber fich jenfeit bes letten Borgebirgs nun vor bem Augeploglich als breites Meer, und bei Abendfonnenglut von ben mannigfaltigften Burpurtinten gefarbt (Mare Erythraeum) in unabsehbare afritanische und arabische Ferne ausbehnt, auf biefer Seite von den Gipfeln des Serbal überragt. Rur weil es Chbe war, fonnte man in ber Tiefe am Strand ben Bug bes Borgebirge zwischen ihm und bem Deere auf ben Dromebaren umreiten; bei Bluthzeit mare bies unmöglich gewesen, ba mußte ber Weg auf ber Bobe genommen werden; biefen nur tonnte Israel gieben.

Bon hier an feste ber englische Lord burch bie uns ichon bekannte Ebene von El Mortha und zum Babi Shellal feinen Derb Feiran weiter fort. Auch v. Schubert, ber benfelben Directen Weg von Babi Gharundel burch Babi Ufaitu 38) hierher nahm, versest uns anschaulicher als seine Borganger auf

<sup>3&</sup>quot;) Seehen, Mon. Corresp. B. XXVI. S. 393.

Reise in das Morgenland. Th. II. S. 277—279.

C c c

# 770 Best-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

biefe Babn. Im Thale Ufaitu bemerfte er gur Rechten am Bege mehrere Bohlen; wenige Schaufelftiche in ben trodenen Boben bes Babi reichten bin, aus ber Tiefe bes Giegbettes binreichenbes Baffer gur Trantung fur bie Rameele gu gewinnen. Die Ramerls treiber, welche aus Megypten Dehl für bas Ratharinenklofter am Sinai gelaben hatten, trennten fich bier ichon gur Linken, um aufmarts bie obere Strafe babin gu nehmen, mabrent bie baprifchen Naturforscher gerabeaus ben Weg nach Cor verfolgten und alfo in ben Babi Taibibe abmarts gegen ben Guben einlenften. Das fleine Bachlein in biefem machte (am 21ften Februgt) eine gulle berrlicher Bemachfe auffproffen; fcone Dleanber- Bebuiche erquidten bas Auge; fie mußten balb Binfengrafern weichen; Samarietengebufch biente fcnellen Laufbubnern jum Schut; Springhafen und Bagellen belebten bas Babi, beffen Engpag am Musgange gum Meere benfelben Prachtblid gewährte, von bem fo eben bie Rebe mar. Un ber letten Wenbung ber Bergwand trat gur Linten jener bunte, freifenartig gezeichnete Sanbftein in feinen fo characteriftifcen, burgartig gestalteten Bergmanben malerifch bervor, ber bas Urgebirge ber Betraifden Galbinfel überall bin als niedriger Borban begleitet und bis in die Bergzuge ju beiben Seiten ber Araba- und Shor-Ginfenfung, ja bis jum Tobten Meere fortfest. Sier zeigte er fich von gang besonderer bunfler Farbe (wol mas Lord Linbfan öfter fcmarges und vulfanifches Musfehn nennt). Nachbarlich gieben mit und neben ihm, fagt v. Schubert, die Bande ber hellern Rreibegebirge fort, an benen bie Enorplige Rapernftaube (Capparis cartilaginea, vergl. ob. G. 345) ihre fleischigen, mit bornigen Biberhafen verfebenen Blatter ausbreitet. fah man noch manches andre Bewachs zum erftenmale im Freien; Lotus arabicus, Deverra tortuosa, Ochradenus baccatus, Cleome brachycarma u. a. Auf ber Sanbebene am Meere ftanben bie Rofen von Bericho, viele Rafer ber Bufte murden bier gefangen und achatartiges Gerölle eingesammelt. Dier auf freierer Weibestelle ber Rameele, an ber weiten Bucht bes Schilfmeeres, wurde einft bas Lager bes Volfes Ierael, nachbem es pon Glim (fei es Charundel ober Babi Saipibeh) 39) quegezogen war, aufgeschlagen (4. Dof. 33, 10). Auch v. Schubert er richtete bier fein Belt; ber Strand lieferte eine reiche Ausbeute ber

<sup>\*3°)</sup> Robinfon, Pal. I. S. 110-119.

#### Sinai-Halbinsel; die obere Karawanenstraße. 771

schönften Conchylien, zumal bie Bharao's Rreifelfchnede (Monodonta Pharaonis). Ale man am folgenben Tage (ben 22ften Februar) 40) ermachte, entgudte ber herrlichfte Morgen, ber Blick gegen bas Deer zur Rechten, wie zum Gebirg, bas zur Linten gegen Sonnenaufgang fich erhebt. Go tabl es auch fcheint, sagt ber gemuthliche Reifende, fo ift es doch ein mahrer Luftgarten ber Bufte, ben bie geftaltenbe Beisheit Gottes mit ben wundervollften Anlagen geziert hat. Es ift von tiefen Engthälern und Rluften burchschnitten; feine Banbe fteigen nach einer Gommetrie ber Bilbnif eine neben und über ber anbern empor, fo bag bas getäufchte Muge bie Mauern von Caftellen und bie Ruinen von Thurmen zu erbliden mabnt. Die vorherrichenben Felbarten fcheinen ein rothfarbiger Sanbftein mit Borphyr, bunter Sanbftein und neben beiben ber feuerfteinhaltige Ralt zu fein. Boben, über ben man binritt, ging fo bicht am Deere bin, bag bie Rameele oft burch bas Waffer maten mußten; mahricheinlich gur Chbezeit, benn ale Burdhardt am 5ten Juni auf feinem Rudwege vom Sinai bier burchjog, bemerft er ausbrudlich, bag bie bamale eintretende Bluthzeit ihn nothigte 41), einen Uniweg burch bas Bebirge zu machen. — Diefer Strand war häufig mit Befchieben und Trummern von Porphyren, Graniten, Urgrunftein, Sandfteinbreccien, bunfeln Feuerfteinen und Ralffpathftuden überfcuttet. Go ber Weg gur Ruftenebene Gin und El Raa (f. ob. 487), ber auch bald linke abweichend burch Babi Shellal gum Babi Mofatteb und Feiran führt.

3. Die obere Karawanenstraße zum Sinai burch Babi homr, über Debbet er Ramleh, burch Babi Nash mit feinen Erzgruben, burch Babi Chamile über Debset Chmeir, burch Babi Barat, Babi Genne, Babi Osh zum Babi el Sheifh. Geognostifche Characteristit biefes Erbstrichs.

Bweigt man im obern Babi Taipibe, ftatt fich gegen Guben binab jum Meere zu wenben, ab gegen R.Dft, an ber Seitensichlucht bes Babi Shebepfe (bei Robinfon Shubeifeh, b. h. Ret, wegen ber hiefigen Durchfreuzung vieler Nebenthaler) 42) vorüber zur Thalweitung bes Babi hommer (el humr

<sup>4°)</sup> v. Schubert a. a. D. II. S. 280. 4¹) Burckhardt, Trav. p. 624; b. Gefen. II. S. 984; vergl. Robinfen, Bal. I. S. 116. 4²) Burckhardt, Trav. p. 475; b. Gefen. II. S. 781 u. f.; Robins fon, Bal. I. S. 115, 119.

# 772 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

schreibt Niebuhr, nicht homer, sagt Russeger) gegen das Innere des Berglandes, so hat man den Ansang der obern, beschwerlichern, aber kürzern Karawanenstraße zum Sinai bestreten, die sich in diesen Thälern von der unteren, bequemern, aber längern abzweigt. Sie wurde von Niebuhr, Burckhardt, Robinson, Russeger und vielen andern Meisenden verfolgt.

Burdhardt hatte im Shebenke = Thal zwischen wilben Steinflippen horizontalgeschichteten Ralffteins übernachtet, als er am 28ften April (1816) icon in ber Morgenbammerung aufbrach, bie nachfte Gohe zu erfteigen, bie er nach brei Biertelftunben erreichte, beren Sochebene, von Gelfen umgeben, ihn gegen Morb ben thurmhohen Berg Sarbut el Dichemel erbliden ließ. Sonnenaufgang in herrlicher Morgenfühle murbe bie faft zwei Stunden lange Bochebene burchschritten, und bann burch eine Wenbung bas Babi Commer erreicht, bas nur wenige Acacienbaume nahrt, an feinen Ralffteinwanben, bie von Feuerfteinschichten burchzogen werben, bie und ba einige eingefratte Infchriften und Figuren ber icon befannten Art zeigt. Es maren 4 Stunben Wege gurudgelegt, ale Burdharbt beraustrat aus ben fublichern Felfengebilden und eine weite Sochebene von tiefem Sande bededt zu überschreiten fanb, die bei ben Towara-Bebuinen El Debbe beift, ein Rame, ber mehrern ahnlichen Sanbftreden ber Salbinfel beigelegt wirb (auch Ramleb beißt Sanb, baber fie auch Debbet er Ramleh heißt). Schon Niebubr, ber benfelben Beg am 9ten September gurudlegte, bemertte, bag in biefen obern Thalern eine Stunde fern vom Wege aus einem ber Berge von ben Arabern viel Steinfalg 43) gehauen merbe, und Robinfon bestätigt bies vom obern Babi Saipibeb; auch bemertte er bie Beranberung ber bier auftretenben Gebirge. Che Robinfon die zwei Stunden lange Sochebene verließ, über ber fich auch ibm ber bobe Sarbut el Dichemel emporthurmte, nennt er noch einen breiten, fchrag von Dft ein-laufenben Babi 3bn Gutr, und ben Blid, ber von ba auf ben nordlichen Dichebel Butah (Bobba bei Ruffegger) fiel, womit ber vorberfte Bebirgegug bes weftlichen Unfange ber machtigen Tih-Rette bezeichnet wirb, die von nun an ftets ben norblichen Gorizont begrengt. Robinfon bezeichnet ben Austritt zwischen 200 bis 300 Fuß hoben Steilmanben bes

<sup>443)</sup> Riebuhr, Reife I. S. 230; Robinfon, Bal. I. S. 119.

Sarbut el Dichemel genauer an berselben Ede wie Burdharbt, wo er an einem herabgestürzten Felsblock die Sinaitische
Inschrift wahrnahm, durch die Bemerkung, daß hier bei einem
Um ez Zuweibin genannten Steinhausen am Wege nach langer
Wanderung auf vorherrschendem Kalksteinboden nun zum ersten
Male jene so characteristische Sandsteinregion der Gebirgsgruppe des Sinaizuges betreten werde, und damit auch
sogleich ziemlicher Wassermangel eintrete. Vom Wadi Sharundel bis zu dieser Stelle im Wadi humr (hommer bei
Burchardt) hatte Robinson 11 Wegstunden beschwerlichen
Marsches gebraucht und schlug hier sein Nachtlager auf, von guter
Weide, aber von wenigen früppligen Bäumen der Gummi-Acacie
und der Manna-Tamarisse, umgeben.

Erft am folgenden Morgen (21sten März) rudte er gegen D.S.D. weiter auswärts, zur linken Seite, saft an der Spite des Badi, den emporsteigenden Oschebel Wutah habend, dem hier als Borsprung jenes Oschebel Tih zur Seite die Thalsen-kung des Badi Nash hinzieht, die durch gutes Wasser ausgezeichnet ist. Das Ende des Badi Butah wurde am Oftende des gleichnamigen Berges um 9 Uhr am Morgen erreicht, und nun, längs eines halbstündigen, sandigen, selsigen Abhangs hinausseigend, jene hohe Sandebene erreicht, die jetzt von den Beduinen mit dem Namen Debbet er Ramleh belegt ward. Ihre Sohe und Beite gestattete eine bis dahin verborgen gebliebene überraschende weite Uebersicht in das innere Gebiet der Sinaishalbinsel.

Links zeigte sich ber lange, bohe, ebene, fortlaufende Bergruden, die südöftliche Fortsetung des Er Rahah (Ruhat bei Laborde), nämlich der Dschebel et Tih (f. ob. S. 320), der so weit hinzog, als das Auge gegen Often reichte. Unmittelbar vor dem Blick längs dieser einsörmigen Berglinie an ihrem Südsuße lag die sandige hochebene, voll von niedrigen abgerissenen Erhöhungen und Wasserbetten, vor Augen, in der Breite einer halben bis kleinen ganzen Stunde, aber in einer Länge gegen S.D. hin, welche das Innere der ganzen halbinsel bis zur Akhdarund haidar= (f. ob. S. 250, 260, 268, 320) Stufe und selbst bis gegen die öftliche Küste zum Ailat=Golfe einnimmt. Sie scheidet links den Zug des Tih von der eigentlichen Ge= birgshalbinsel zur Rechten, die sich in seltsamen Umrissen und wie wild durch einander geworsen von hier aus sich zu erheben

## 774 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

begann, in ihrer Mitte von ben ungeheuren Granitmaffen bes Sinai überragt.

Von hier aus zeigte fich ferner gegen R.B. die Berglude, welche als Baß zwischen bem Zuge des Butah und des Tih hinüberführt zum Wadi Gharundel; gegen Rord und R.D. sah
man in dem hohen Ruden der Tih-Rette die beiden andern
Baßluden, durch welche die Karawanenstraßen vom Sinai nach
Gaza und hebron hinüberführen, er Rakineh zunächst und
etliche Stunden weiter in S.D. el Mureikhn (s. ob. S. 134).
Zwischen diesen beiden ist noch ein dritter Paß, el Wursah,
der von Arabern zwar benutt wird, aber für beladene Karawanen
zu steil ist und auch noch von keinem Europäer überkiegen zu
sein scheint. Bon ihm zieht ein gleichnamiger Babi quer über
die Ebene (wahrscheinlich Rieduhrs Warsan, an dem er den
Bilgerfels mit den Inschriften abgebildet hat, Tab. XLIII.) 44)
hinab zum Wadi Nash.

Auch Burdhardt, ber vom Morgen bes 28ften April aus feinem bortigen Nachtquartier bis bieber 61/2 Stunde Wegs gurudgelegt hatte, bemertte, bag in biefer Rahe bas Land ein wilbes, eigenthumliches Unfehn burch bie zerftorenben Giegbache annehme, und baburch, bag bier bie feltfamen Ganbfteinfelfen anfangen, ben Character ber Lanbichaft ju bilben. Er brauchte noch 3/4 Stunden Beges, um benfelben überhangenben Bilgerfelfen im Barfan=Thale Niebuhre (Die heutigen Araber rechneten ihn mit feiner gangen Umgebung gum Babi Rasb; Mageb bei Burdhardt) zu erreichen, ben er für einen uralten Raftort 45) halt. Solche Schattenplage (bie fcon Jesaias 32, 2: "wie ber Schatten eines großen Felfen im trodnen Lande" ruhmt) find, ba die Acacien nur wenig Schatten geben, ben bortigen Wanberern allgemein befannt, und hier fand auch Burdhardt wieber eine fehr große Menge Ginaitifder Infdriften wie im Babi Motatteb, bavon er mebrere, beren Schriftzeichen meift eine Gobe von 15 Boll batten, jeboch nur fluchtig, copirte. Der Sauptarm bes Babi Rasb geht noch weiter gegen G.D., und hat in einer halben Stunde Ferne vom Schattenfels ben großen Bortheil eines Brunnens

<sup>444)</sup> L. de Laborde, p. 42. Vue du Rocher des pélerins de Ouadi Nasb. 45) Burckhardt, Trav. p. 478; b. Gefen. II. E. 783.

mit trefflichem Baffer. In ber Regenzeit, die bier im Berglande ergiebiger ift, ale im Tieflande, ergieft fich ber Regenftrom von hier, fagt Burdhardt, burch bas gegen S.W. gie-benbe Babi Rasb bis zu bem Meere (f. ob. S. 745). Die grammatifche Bemerfung bes berühmten Drientaliften Reinand über bie fo bezeichnende Benennung biefes Babi ift nicht ohne Intereffe, weil fie zeigt, wie ein tieferes Sprachftubium noch fo manche wichtige Aufklarung für bie Geographie bes Orients abgeben burfte. Der Commentar ber arabifchen Grammatit Djaroumia 46), fagt er, gebe bei ber Definition von "Wort" bie vier Arten an, burch welche ber Menfch feine Bebanten ausbrude: Schrift, Beichen mit Sand und Auge, Bingerfprache, momit in gewiffen Sanbern bie Raufleute ihre Befchafte abmachen (f. Ancien Journ. Asiat. T. III. p. 65) und "Rasb". Dies Wort, bas im Roran vortommt, wird baselbft gewöhnlich burch "Statue" überfest, aber mortlich heißt es "etwas Aufgerichtetes", alfo Stele ber Briechen, Statua ber Lateiner; offenbar bier bie Inschriften ober Belegeichnungen, inebefondere wol die Stelen ber äghptischen Monumente begeichnend, gu benen biefer Babi birect vom Deere aus hinaufführt. Bielleicht bag biefer Name, ber auch anberwärts vorkommt (3. B. f. ob. S. 220, 556, 558), und balb Raffeb, balb Rusb heißt, noch manchen Fingerzeig geben fonnte. Die Etymologie, welche fruberhin E. Ruppell 47) vermuthungsweise wegen Berwandtschaft bes Lautes Rahas, b. i. Rupfer im Arabifchen, mit biefer Thalbenennung angab, bie fo viel ale ,, Rupferthal" heißen follte, möchte weniger gultig erscheinen, ba es von ben Reifenben nicht Mahasb, fondern ftete Rasb ober Raffeb gefchrieben ift, obgleich bie Sache mit biefer Benennung gut übereinftimmen wurbe.

Diefer Babi Rasb gehört burch feine agyptischen Stelen, bie nur von Riebuhr, Rüppell, Laborde, Robinson, Lord Brudhoe, Lepsius auf einer Seitenercurston zu Sarbat el Chabem genauer erforscht find, aber von Burchbardt und Ruffegger, obwol sie nahe an ihnen vorbeizogen, leiber nicht besucht wurden, zu den antiquarisch merkwürdigsten Babi's ber ganzen Galbinsel.

Wir verfolgen hier junachft erft noch bie große hauptftraße

<sup>40)</sup> Reinaud, Rec. in Nouv. Journ. Asiatiq. T. XVI. p. 71. 47) E. Ruppell, Reise in Rublen, 1829. S. 263.

# 776 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

nach Burdhardt und Ruffegger, bie auf ihr blieben, bis zum obern Wabi el Sheifh, wo Wabi Deh, Berah und Athdar zu ihm fich vereinen (f. ob. S. 646), ehe wir zu ber Seitenexcurfion ber ägyptischen Ruinenreste übergeben, um baselbst zussammenzusassen, was zusammengehört.

Burcthardt zog vom Rasb-Brunnen aus bem Sauptarnt in einen mehr nordwärts fich ziehenden Seitenarm bes Babi Rasb, in bem man breiviertel Stunden fanft anftieg, bis gu einer fcmalen Schlucht in bem norblich anftogenben Bergzuge, in welchem ber Brunnen El Maleha, b. h. "ber falzige", ein Dann aber folgte ein fteil bis zum gutes Baffer geben foll. Sipfel mubfam zu erfteigenber Berg aus Flugfand, mit einigen oben hervorragenden Felsspiten, an benen man, nach 13/4 Stunden Steigens, bie bobe Ebene Raml el Moraf (ibentifch mit Debbet er Ramleh, Die Sandebene bei Robinfon) erreicht hatte. Bier breitete fich bas ichon oben nach Robinfon befchriebene Banorama aus, in welchem Burdharbt ben norblich begrengenben Bug bes el Tib eine große Curve nennt, Die in D. 23. vom Sarbut el Dichemel und bem Babi humr anfange und in S.D. am hohen Dichebel Dbichme endige, von wo bie Babelungen bet Buges in einen fühlichen Zweig Dichebel Dhalal (Dhelel bei Burdhardt, Dhalal bei Lepfius, Dhulul bei Robinson) und in einen norblichen Dichebel Dofchme beginnen (f. ob. S. 555 Es feien fo regulare Bergguge, bag fie fceinbar in **--- 556).** gleicher Bohe ohne alle hervortretende Ruppen und ohne Unterbrechung fortlaufe; die Beibepläte ber Bebuinen ber norb. lichen Balbinfel. Gie find beshalb nicht gang ohne fcone Duellen und Weibereichthum, obwol beibe fparfam vertheilt find. Bu Niebuhre Beit 48) waren bie Beni Leghat bie Bewohner bes Babi Rasb, ju Burdharbte Beit bie Terabein und Thaha, die Bewohner ber TibaRetten, von benen bie erfteren fehr häufig Suez und Cairo befuchten, die letteren, die Thaba, weit reicher an Rameelen und Beerben als andere Tawara-Tribus, vornehmlich Baga und Bebron (Rhalil) befuchten, inbepenbenter und ftolger wie jene, nicht felten mit Aegyptern in Febbe ftanben. Eine breite, fanbige Strede, El Geph genannt, bie bicht an Bufe bes Tib bei jener Debbet er Ramleb in Weft beginnt und

<sup>448)</sup> Riebuhr, Reisen I. S. 230; Burckhardt, Trav. p. 489; bei 60: fenius II. S. 787.

#### Sinai-Halbinfel; die obere Karawanenstraße. 777

2 Tagereisen weit sich gegen Oft zieht, soll zwar im Frühling Biehfutter geben, aber ohne Quellen sein und baher nur wenig von Beduinen besucht werden. Auf der Ebene Raml el Morak brachte Burckhardt vom 28. zum 29. April die Nacht zu, auf einem etwas mehr nördlichen Umwege als seine Vorgänger, so daß er jenem äghptischen Ruinenplate nicht einmal nahe genug kam, um ihn leicht besuchen zu können, obwol er nur nach drei Stunden Abmarsch aus seinem Nachtlager durch den Wadi Chamile die Gräberstätte der Araber, Makbera, im aufsteigenden Thale sand, unstreitig dieselben Localitäten, die wir an der Wasserschiedelbehöhe in Obigem aus Lepsius Wanderung durch den Wadi Sittere zum Sarbat el Chadem kennen lernten (f. oben S. 757).

Auf biesem Wege bahin erblidte Burdharbt gegen Guben ben hohen Bit bes Gerbal, und trat im Babi Chamile zwifchen Grunfteinfelfen zum erftenmal in bie Urgebirgemaffe ber centralen Gruppe bes Sinai ein. hier an einem vorfpringenben Inschriftfelfen, bem im Babi Rasb abnlich, traf er, feit feinem Ausmarich aus Gueg, bas erfte Bebuinen-Lager bes Stammes ber Szowaleha (Sowaleha, f. oben 6. 183, 441), die, wie bie meiften Beduinen ber Salbinfel, mit ber Unnaherung bes Sommere bas niebrige Land verlaffen, wo bas Gras aufvorrt, und bann in die hoher gelegenen Theile ber Balbinfel hinaufziehen, wo bie Beibe im tubleren Clima fich langer grun halt. Ihre Grabftatten haben fie aber, wie bie gu Dafbera, an bestimmten, feften Localitaten, bie in ein boberes Alter gurudzugeben icheinen. Bier bemerfte Burdharbt nur robe Erbhugel mit lofen Steinen belegt, unter benen bie Grabftatte bes Sheifh (unftreitig berfelbe, ben Lepfius Sheifh Ahmeb nennen borte, f. ob. a. a. D.) befondere in Ehren gehalten wurde, baburch, bag man fle mit frifchen grunen 3meigen bebedte (vgl. ob. S. 514, 515, 650, 779 u. a. D.)

Nur eine halbe Stunde von ben Grabern gegen S.D. trat Burchardt in ben schwarzen, steil bergansteigenden Wadi Ba-raf ein, der durch seine Enge und Aussulung mit wild überseinander gehäusten Trummerbloden für die Rameele sehr beschwerslich zu ersteigen wurde. Nach 2% Stunden mußte der Dschebbel Lebua (b. h. Berg ber Löwen, die gegenwärtig hier völlig unbekannt sind) überstiegen werden, wobei sich wieder an den Seiten des Weges viele Inschriftblode zeigten. Jenseit bes

# 778 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

Sipfels stieg man in ein schönes, über eine halbe Stunde breites, weidenreiches Thal, das Wadi Genne, hinab, das durch seinen Rethem Strauch (Genista retem, s. ob. S. 345) den Roh- lenbrennern der Beduinen reichen Ertrag giebt. Die Rohlen der Ginster halten das Feuer lange, was schon im 120. Psalm B. 4 die sprichwörtliche Redensart für empfindlichsten Schmerz bedingt, wo es heißt, Feuer wie Rethem", was nach Gesenius 40) der arabischen Gabha - Rohle entsprechen soll (vergl. Siob 30, 4). Außerden wachsen hier viele dustende Kräuter, wie das Behtharan (s. ob. S. 345, es ist Santolina fragrantissima Forsk., eine ofsicinelle Pflanze), die Sille (Zilla myagrum Forsk., ober Brassica spinosa, ein schlechtes Gemüse), Shyh (eine Art Artemisia judaica, ein Gazellensutter), und das Abschrim - Kraut, vielleicht eine Art Soda, da es von den Beduinen gesammelt, getrocknet und zerrieben als Seise zum Waschen gebraucht wird.

Bur Linken bes Babi Benne flieg ein besonbers spiger Felspit empor, ber bier unter bem Ramen Bob el Babry bekannt Die meiften ber hiefigen Berge fand Burdharbt bagegen von allen andern arabifchen Bergfetten barin verschieben 50), bag bie Babi's fich bier bis zu beren Gipfeln binauf gieben, bie aber oben feine Spige, fondern eine hohe Ebene bilden, bie man bann auf ber anbern Seite wieber binabfteigen muß; fo führte die hier überstiegne Ebene gegen S.D. g. S. in bas Wabi Berah hinab, bas wieber voll Felsblode mit Infchriftfelfen liegt, gleich ben fruheren, von benen Burdharbt einige copirt bat. Denfelben Gebirgecharacter hat auch Robinson 51) in Diefen Begenden bemertt, wo man fortwährend aus Thalern Paghoben überschreitet, bie Ebenen find, wie am Bob el Bahry, ben auch er anführt. Der Baf felbft ift, fagt er, eine blofe Fortfegung ber Chene, eine breite Bafferscheibe, die auf einer Gelte fich allmälig bebt, auf ber andern eben fo allmälig wieber fentt; er fügt aber bingu, bag auch ber große Babi el Arabah, unb verschiebne Begenben Palaftina's biefelbe Erscheinung barbieten; man fonnte noch allgemeiner fagen, bag er überhaupt febr vielen ausgefüllten Sattelpaffen ber Langenthaler zwifchen Bergfetten eigen ift (f. ob. bie Ratb's a. v. D.). Auf biefer letten Ablien

<sup>\*\*\*)</sup> Gesenius, Not. 6. Burckhardt II. p. 1073—1074. bd) Burckhardt, Trav. p. 483—484; bei Gesen. II. S. 792. bei Robfus son, Bal. I. S. 136.

# Sinai-Salbinfel; Die obere Rarawanenstrage. 779

Sochebene am Bob el Bahry bemerkte Robinfon einen kleis nen arabischen Begräbnifplat, und im Babi Berah ebenfalls an ben Flächen prächtiger Granitfelsen Sinaitische Inschrifs ten, an benen eine beutlich mit einem Kreuze versehen war.

Ruffegger, der im Berbste beffelben Jahres (1838) 52) bier burchjog, machte biefelbe Beobachtung. Er fam von ber boben Sandebene Debbet er Ramleh, die er Debbet Chmeir nennen borte, und ließ die agpptifche Ruinenftatte, bei ihm Garrabit petah Chabem, eine Stunde gegen G.B. liegen, erftieg bann Die Bobe eines Uebergangsjoches, mo eine Grabftatte ber Araber, um in ben Babi Chamile binabzufteigen, beffen abfolute Bobe er bei feinem Raftorte ju 2074 Bug über bem Meere mag. hierauf erftieg er ein zweites Gebirgsjoch, bas ben Babi Chamile vom Badi Berah (er fchreibt Baraf) trennt, auf beffen bochften Bunfte er bie große Graberftatte ber Bebuinen, Datbara es Shech Achmed, fand, eine geweihte Stätte, an beren einfamer, feierlicher, freier Bobe er mehrere Schechsgraber mit Brasbufcheln und grunem Geftrauch bebedt fanb. Es ift biefelbe, fcon oben genannte, von ber Ruffegger borte, bag bie meiften um ben Sinai wohnenden Beduinenftamme bier ihre Rubeftatte fuchten. Bon biefer Uebergangehohe ging es zum Felfenthal Babi Berah hinab, bas nach 21/2 Stunde wiederum in einem britten 3oche überftiegen werben mußte, wo wieber eine Braberftatte mar, um bas lange Babi Benne ju erreichen, bas fofort burch ein ähnliches viertes oben fehr hohes 3och vom Babi Deb gefchieben ift. Bon biefem lettern, ber am Felbfpalt Retameb (Grbame bei Ruffegger), mit gutem Baffer, fich bis ju 3500 Buß über bas Deer erhoben hat, bot fich ihm gum erften male ber entzudende Blid auf ben Centralftod bes Ginai=Ge= birgs bar, beffen zahllose erhabne Zackengipfel, im Lichtglanze ber füblichen Sonne, ein blauer atherischer Duft umflorte. traf bier am Morgen ein, von wo er in bas Babi el Sheith hinabftieg (f. ob. S. 646), ba er bas lette Nachtlager im Babt Berah gehalten, eben da wo Robinfon im Frühjahr beffelben Jahre am 22sten Mary Galt gemacht. In berfelben Jahreszeit wie Burdhardt fand Robinfon auch, wie biefer, biefelben aromatifch buftenben Rrauter wieber in Bluthe, und aufer ben oben angeführten noch eine Rirbhy genannte, grune, fach-

<sup>52)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. S. 28-30.

# 780 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

lige Pflange, mit fleinen gelben Bluthen, bie ben begierigen Rameelen als Futter biente.

Burdhardt sette seinen Tagemarsch suboftwarts von Babi Berah noch weiter fort, durch den sanft absteigenden Wabi Deh, bis gegen die elfte Stunde seiner Wanderung, wo er bei einer Begräbnisstätte das Beduinen-Lager der Ulad Satd, vom Stamme der Sowaleha, erreichte, die ihn ungemein gastfreund-lich empfingen. Der Sheikh haffan war abwesend, und so wetteiserten sie, wem die Ehre der Bewirthung der Göste zukomme. Dem welcher zuerst aus der Ferne ihnen den Gruß entgegen ries: "Da kommt mein Gast" wurde die Ehre der Bewirthung zugestanden, obwol er sast zu arm war, ein Lanm für seine Gäste zu schlachten. Da dieses hier den Werth eines Dollar hat, und mit diesem eine ganze Familie mit Brot und Butter eine Woche lang ernährt werden kann, so ist dies schon kein so geringfügiges Beichen der Gastserundschaft. Nach dem Abendschmause folgte wie gewöhnlich der Festgesang.

Bom Nachtlager rudte Burdharbt am folgenben Morgen bes 30ften April, nach ein paar Stunden Wegs, burch ben benachbarten Bufammenlauf ber Dob, Berah und Athbar Thaler vor, die wieder mit Felsblöden gefüllt, hier und da Infchriften zeigten, nun icon binabfteigend zu ber mittlern Rrummung bes Babi el Cheith, wo une fein weiteres Borruden gum Sinai bekannt ift (f. ob. S. 646 u. f.). - Intereffant ift bie im Fortichritt auf biefem Bege fich auch Ruffegger aufbringenbe Bemertung, melde bie Ginzelangaben Burdharbt's und Robinfon's bestätigt, wenn er fagt: Je mehr fich bas Gebirgeland 53) gegen bas Centrale bes Sinai erhebt, befto mehr entwidelt fich in ben immer enger und tiefer werbenben Babis bie Begetation; Grasboben, Gebufch von Acacien und Tamarieten zwischen ben tablen Porphyr= und Sandfteinbergen erfreuen bas Auge; fallt Regen auf fie herab, fo tonnen fle felbft lieblich werden; auf jeden Sall werden mit ber Annaberung an bas hochgebirg bie Brunnen haufiger, und bie Baffer werben beffer (vergl. ob. S. 646). Wogegen Ruppell 54) boch noch immer bie Begetation auf Granitboben zu färglich fant, im Berhaltniß zu bem im Gebirgeland haufiger fallenben Regen,

<sup>\*\*3)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. S. 30. \*\*) Ruppell, Reife in Rusbien a. a. D. S. 190—191.

#### Sinai-Halbinfel; die obere Karawanenstraße. 781

obwol die Granitmaffen in ihren feinsten Spalten boch noch bie aufgefangnen Waffer auf langere Beit bewahren, mahrend in ber Sandstein formation ber gefallne Regen fcnell versiegt, und nur auf Mergelthonunterlagen, die meift falzhaltig find, sich erhält, aber bann auch brakisch wirb.

Diefelben Namen ber Babis, wie sie Burdhardt angiebt, hat meift auch schon Niebuhr hundert Jahre früher mit wenigen sprachlichen Abweichungen und ganz in berselben Auseinandersfolge 55) angegeben, wie Chamele, Barat, ein Name den er wie Russegeben, wie Chamele, Barat, ein Name den er wie Russeger schreibt, dann Etman, wo er sehr alter Gräber erwähnt, und jenseit eines schlimmen Bergweges das Thal Isaraitu mit sehr gutem Wasser (wovon er eine Abbildung Tab. XLIII. gab), die beide bei den neuern Reisenden sehlen, aber in die Gegend des Dschebel Lebua sallen müssen, den Niebuhr nicht kennt, weil sein Beg ihn von da gegen Abend in das Wadi Genne führt, wo er auf eine halbe Stunde weit gutes Wassersand, und dann nach 2½ Stunden Wegs in den Ertame, d. i. den Retameh (Frdame bei Russeger) der neuern Reisenden, eintrat.

Nachbem wir une unter ber Leitung ber verschiebenen Führer, boch vermöge ihrer hinreichend übereinstimmenden Angaben, mit giemlicher Sicherheit burch bas topographische Detail ber großen obern Rarawanen ftrage in jenem Buftengebiete binburch ichlagen fonnten, wirb es um fo erfprieglicher fein, bas gange Bebiet noch einmal fummarifch mit bem Muge bes Beognoften zu betrachten, weil baburch bie mahre Lanbesnatur noch weit anfchaulicher hervortritt, beren Dberflächenbilbung auf ben Grund ihrer Entstehung und Umwandlung, wie fie gegenwärtig erscheint, und nach bem Entwicklungsgange bes Lebenbigen auf ihr, fo manchen lehrreichen Nachweis und Aufschluß erhalten bürfte. Diefen Fortichritt ber Belehrung verbanten wir unferm Breunde und nordischen Reisegefährten, bem Bergrath Ituffegger, bem einzigen, ber bieber zusammenhangenbe Beobachtungen folcher Art auf biefem Gebiete mitgetheilt hat 56).

Bon Suez bis zum Babi Gharunbel und nahe zum Borgebirg hammam Faraoun reichen im bortigen Boben bie tertiairen Ablagerungen ber Erbarten, zugleich auch bis zur

<sup>55)</sup> Miebuhr, Reife I. S. 239—240. 56) Ansiegger, Reife a. a. D. Bb. III. 1847. S. 24—31 und S. 221—233.

# 782 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

Rufte hin, wo sie aber unmittelbar am Reere von ben jungften Meeresbildungen überbedt werben. Störungen in bem Schichtenspftem berselben zeigen sich, zumal in ber Rabe bes genannten Wadi, häusig, die jedoch von ganz localen Einfluffen, meikt von einseitigen Unterwaschungen und baburch Ueberstürzungen von ber andern Seite, herzurühren scheinen. Ganz nahe am genannten Borgebirg fangen Wechsellager von tertiairem Ralf mit Conglomeraten gleichzeitiger Bildung an.

Das Borgebirg ber heißen Queilen felbit giebt folgenben Durchschnitt ber Feldlager: 1) Die Tertiairgebilbe liegen auf gleichgelagertem, feuersteinreichem, festem Ralfstein; 2) barunter liegt weiße Kreibe; sie bebeckt 3) ben tieserliegenden, gelblichbraunen, sehr festen bichten Kalfstein mit steilerem Fallen. Er überlagert 4) die mächtige, in wilden schrossen Veldmaffen bis 1000 Fuß über bas Meer ansteigende Ablagerung bes Kreibekaltsteins von Ras hammam, der sehr steil in Schichten gegen N.B. einfällt.

Diefe Gebirgeart, die in ben Felemanden bes Borgebirge faßt fentrecht vom Meere aufsteigt, ganz nacht mit scharfgezeichneten Gipfelruden, ift weiß, gelblich weiß, braunlich gesteckt, sehr sest und splittrig im Bruch, umschließt nur selten Refter von Feuerstein, sehr häusig aber gleichzeitige Lager-Nester von Concretionen aus einem fieslichen, dichten, sehr harten buntelblaugrauen Kalfstein, gleich bem bes hauptgesteins voll von Dentalien. Da bieser wegen seiner tieslichen Natur nicht leicht verwittert, so bebeden seine Trümmer baher vorzugsweise die Gebirgehange und geben ihnen aus der Ferne das dunkle Ansehn, analog ben localen Bebedungen mit losen Feuersteinen (meist dunkelschwarz), im Gebiete der obern weißen Kreide. Jenes dunkelblaue fiesliche Gestein spielt in der harten, grauen Kreide dieselbe Rolle, wie der Feuerstein in ben jüngern Ablagerungen.

Am nordweftlichen Gehange bes Borgebirgs, etwa 30 Suf ib. D., umschließt ber Ralkstein Reste von Monofotyledonens Stämmen, nämlich von Balmen, die theils liegend, theils stehend aus dem Gestein hervorragen, und wahrscheinlich an Ort und Stelle bem Act ber Betriffcation unterworfen wurben. Die in kohlensauren Ralk verwandelten Stämme haben noch die fafrige Holztextur von geringem lateralen Zusammenhange in ausgezeichnetem Grabe, aber das ganze Borkommen nimmt nur den fleinen Raum weniger Duadratklafter ein und scheint zum Gebiete ber

# : Sinai-Halbinsel; die obere Karawanenstraße.

oberften Schichten ber Kreibe zu gehören. Aus biefem Ralfftein, ber lanbeinwarts auch im Wabi Ufait noch anfteht, treten langs ber Meerestufte bie heifien Schwefelquellen hervor.

Lanbeinwärts gegen bas Wabi homr, schon in kurzer Strede, sieht man alle jungern Meeresbildungen und endlich auch alle tertiairen Gebilde verschwinden; man kommt zu dem aussschließlichen Gebiete der obern weißen Kreide; das Terrain beginnt gegen das Innere der hauptgruppe schon hier anzusteigen, und je höher, desto mehr gewinnt die Landschaft an pittoreskem Interesse. Die Oschebbel Chowowa und homr bestehen schon ganz aus den Ablagerungen der obern Kreide; nur die mittlern, am höchsten ansteigenden Partien des homr gehören noch der untern Kreide an. Im Osten zieht sich die steile Mauer des Oschebel Tih aus Kreidefalt hin, das große Centralsplateau des ganzen nördlichen peträsschen Arabiens.

Aber nabe oftwarts bes Dichebbel Somr enben ploglich bie Ablagerungen biefer Rreibetalte und man tritt ein in bie große Sanbfteinregion ber Balbinfel. Dach Sabitus unb Lagerungeverhaltniffen entfpricht bies Geftein bem untern Sanb = ftein in Rubien und Dber=Meghpten (ben Ruffegger ben unterften Ablagerungen ber Rreibereihe, ber Formation bes Grunfandfteins zurechnet). Deffen Schichten ftreichen von R.D. nach S.B., eben fo in beffen Nabe bie obern Rreibebante mit Berflachung gegen R.B. (In ben Schichten ber altern harten Rreibe geigen fich bagegen, wie am Dichebbel Bonir, bedeutende Abweichungen, indem fie fich bald gegen D., bald gegen G. verflachen.) Bon bem Sanbfteinplateau Debbe ober Debbet er Ramleh (Ramleh heißt Sand) an, welches 1502 Fuß über Dt. anfteigt, burch Babi Rasb, 1291 F. ub. D., über Babi Chamile, 2074 F., und Babi Barat, 2849 F., wo weiterbin fcon Borphpre und Granitmaffen ju 3000 guß bober berportreten - beobachtete Ruffegger biefe anbauernden Ganbftein = Bilbungen. Die bochften Ruppen 67) über Wabi Rasb fchatte Ruffegger auf 3500, bie über Babi Barat auf 4500 guß Par. absoluter Sohe. Es ift ein feiner Sandstein von mittferm Rorn; jene Bante bes grobfornigen Sanbfteins, ber grun und blau gefarbt in ben oberen Lagen in Rubien und Ober-Megypten eine fo bebeutenbe Rolle fpielt, fehlen bier ganglich. Die

<sup>: 457)</sup> Ruffegger, B. III. S. 214.

## 784 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

Farbe diefes Sinaifandsteins ift meift bunkelbraunroth ober gelbebran, burchaus fehr eifenhaltig; stellensweis bilben Eifenoxyb und Eifenoxyb - hybrat ganz beffen Cement, und find felbst Eifenfandstein, ohne jedoch von folder Bebeutung wie in Rubien zu sein, auch ohne jene auffallenden Merkmale vulcanischer Einstüffe wie bort zu zeigen.

Der Sinaifanbftein wechfelt häufig mit Schichten weißen, gelben, rothen und bunten Dergele, Die oft febr machtig und immer falghaltig find, burch ben Befchmad bemerflich, wie burch die brafifchen Brunnenwaffer und burch wirkliche Effloresceng von Rochfalz in ben Rluften. Die Schichtung von Sanbftein und Mergel ift meift horizontal, boch hie und ba, zumal in ber Rabe ber weiterhin burchbrechenden cryftallinifchen Befteine, fart gertrummert und fogar auf ben Ropf geftellt. Auf bem Sanbfteinplateau Debbe fam Ruffegger zum erften Dale bem Dichebbel Tib fo nabe, bag er beffen Umriffe zu beurtbeilen Er fteigt bier 2500 Buß boch auf und fällt im Stanbe mar. gegen Weft mit gang fenfrechten, fahlen Banben ab; fein Ruden, obne allen Ausbrud ein in die Lange gezogenes ununterbrodenes Plateau, fteht ba wie eine gewaltige Gigantenmauer, beren Schichten hier gegen S.D. zu fallen scheinen und ben Sanbftein überbeden, ber bie ju feinem Suge fortfett: In ber Grenge biefer Felomauer bemertt man nirgende bie geringfte Bertrummerung, feine Schlucht, burch welche es möglich mare, hinauf gu flettern, nicht einmal Geröllanbaufungen maren aus ber Ferne mahrzunehmen.

Bom Plateau Debbe steigt man allmälig in bas interessante Sandstein-Terrain bes Wabi Nash nieber; bie Berge zur Seite werben bedeutend höher, während bas Thal sich um 200 Fuß tiefer senkt bis zu 1291 Fuß; ber Dichebbel Nash aber erreicht 3500 F. Meereshöhe; er ift schön geformt. Die Eisenstein-concretionen werben hier etwas häusiger, und hie und ba zeigt sich eine ben Sandstein bedeckende Kruste von Eisensandstein; boch in weit geringerer Entwicklung wie in Nubien, wo sie Meilenweite einnimmt.

Im Babi Rasb hielt Auffegger einen Rubetag und rudte zum bortigen Brunnen gegen G.D. vor, beffen Baffer Burdharbt einft ruhmte; es war auch jett fühl und, obicon etwas falzig, boch für Ruffegger, wie er fagt, ein Göttertrant gegen bie garftig gewordne Lauge in ben Schlauchen, die von Aijin

Rufa bis hieber hatte ausreichen muffen. Den größten Theil bes Tages brachte er in ber Umgebung bes Brunnens gu, um bie bortigen verlaffenen Gifenftein- und Braunfteingruben, fo wie bie bochft intereffanten geognoftischen Berhaltniffe (f. Saf. VI. ein Profil) bafelbft zu untersuchen. Leiber kannte er bamale bie von G. Ruppell in fruberer Beit beschriebene Rupfergrube in R.B. eine halbe Stunde vom Brunnen nicht und fonnte beshalb auch ihre Localitat nicht aufsuchen. 3m Thale fab er einige Bufche und Dattelpalmen. In feinen tiefen Regenschluchten fanden fich baufige Trummer und felbft große Blode von Porphyren, Speniten, Dioriten, ein Beweiß, daß biefer Sanbftein von Diefen Belogebilden, die aber nicht zu Tage anftebend erblicht werben, burchbrochen marb. Um westlichen Gehange aufsteigenb, wird ber Sandftein immer eisenhaltiger, endlich geht er in einen fandigen Thon- und Braun-Gifenftein über, und nun gelangt man zu dem Ausgebenden mehrerer fto Eförmiger Lagerstätten von Braun-Gifenftein mit Braun-Gifenfteinrahm und Schwarzbraunstein 58) (Philomelan und Pyrolusit nach Ruff-An vielen Stellen fieht man an Diefen Lagerftatten egger). Spuren bergmannischen Betriebe: mehrere Stollen und ein Schacht, bech nur in geringen Berfuchen,, Die nicht tief geben. Es mochte bei allem Reichthum an Gifenergen bier fower fein, bei bem Mangel an Brennmaterial bavon Gewinn gu gieben; vielleicht auch, weil man bas nicht fanb, mas man fuchte. In eben ber Mabe biefer Gifenerg- und Diangan-Lagerftatte follten nach E. Ruppell auch bedeutenbe Rupfererge fich finden, Die aber Ruffegger nicht auffinden konnte, weil er die von Ruppell angegebene Localitat nicht fannte.

Wir schalten baber bes Letteren Nachricht von 1822, bem Jahr seiner Entvedung berfelben, bier ein, wie er fie selbst nebst einer Kartenstizze in ber Corresp. Astron. 59) und in feinem Reise-berichte gegeben.

Bom Sinai auf ber großen nörblichen Rarawanenftraße gegen R.B. fortschreitend burch bie aus Obigem bekannten Babi's, erreichte unser Naturforscher auch bas Babi Nasb und verließ ben westlich vorüberziehenben betretenen Beg, aber plöblich,

<sup>458)</sup> Hausmann, Handbuch der Mineralogie. Götting. I. 1847. S. 401.
59) Correspondence astronomique. 1822. Vol. VII. p. 530 u. f. G. Rüppell, Reise in Nubien u. f. w. 1829. S. 180 u. 263 — 267; Carte de l'Arabie Pétrée etc. p. E. Rüppell. 1822.

Ritter Erbfunde XIV.

# 786 Beffe Affen. V. Abtheilung. I. Abfiberttt. S. 11.

um fich gegen G.G.D. in ben 1%, Stunden abliegenben hintergrund biefes Babi zu begeben, in welchem zwischen einigen Dattelbaumen ber gute Brunnen fich befindet. In beffen Rabe fah Rappell Ueberrefte von mehrern großen Schmelgofen, bie er von vielen Schladenanhäufungen umgeben fanb. 216 er fich nach ben Gruben, von benen ber Bicefonig in Aeghpten Runbe ethalten, und ihn mit ber Unterfuchung berfelben beauftragt hatte, umfab, fant er fie an ber Norbfeite bes Rarawanenweges in einer Entfernung von 11, Stunde auf und trug Diefe Stelle auch in feiner Rarte ein, Die mit Callter's Routier (Mfcr. f. ob. 6. 133) gut übereinstimmt. Bier fanb er in mehrern horizontal gefchichteten Sanbfteinlagern feilformig eingefentte Stodwerte von erbiger Rupferschwärze 61) (cuivre oxidé noir terreux) von ungewöhnlicher Dachtigfeit; an manchen Stellen fchien bie metallführende Gebirgemaffe über 200 Fuß im Durchmeffer zu haben. Sier hatten bie alten Bewohner nach vielfachen Richtungen bin Schachte eingetrieben und labyrinthartig ausgehöhlt. Gie liefen bie und ba einzelne Pfeiler bes Befteins fteben, um bas Gange gegen ben Ginfturg ju fichern. Rach ber Musbehnung biefer Gruben gu urtheilen, mußte bie erbeutete Ergmaffe fehr bedeutend gewefen Die Bearbeitung war febr leicht, ba bie erzführende Stufe unvermischt mit frembem Geftein fich mit geringer Dube ausgraben ließ. Rur bunne Gipsabern und ftellenweise Refter eines gerreiblichen Steinmarts tommen abgefonbert vor. Roch gegenwartig fab man in einer ber Gruben ungeheure Daffen von fupferreichen Beftein, in einer andern 80 guß bobe Gallen ausgehöhlt, burd welche fie erschöpft mar und beshalb verlaffen fein mochte. gangliche Berodung biefer Grubenwerte fchrieb Ruppell mabrschoinlichft bem zunehmenben Golzmangel zu. Die Analyfe, welche er mit Beiftand eines englischen Chemifere unternahm, zeigte, bas in 100 Theilen Diefer Erze an 18 Theile Rupfer, eben fo viel Eifen und etwas Arfenif enthalten fei. Ungeachtet biefes Rupfergehaltes widerrieth er Mehemet Rafcha von Aegypten bie Bieberaufnahme bes Werfes, ba ein turfifches Gouvernement wenigftens von feinem angewenbeten Capital einen Bewinn von 30 Procent erwartet, bas Brennmaterial bier ichmer anguichaffen und nur unwiffende Bergleute batten in Arbeit gestellt werben tonnen. Guropaifche Arbeiter murben eber Bewinn bavon gehabt haben, wenn

<sup>460)</sup> Hausmann, Handbuch a. a. D. I. S. 36, 899 n. f.

## Ginai-Halbinfel; die obere Karamanenstraße. 78%

man bie Erze zum Schmelgen übergeschifft hatte über ben Golf best rothen Meeres in bas walbreichere Abpffinien.

Borguglich an 2 verschiebenen Buncten murbe bier von ben Alten vorzugsweise nach Rupfererg gegraben; ber norblichfte berfelben icheint ericoppft zu fein; auf bem Sugel, ber bas anbre Bergwert überbect, fand E. Ruppell einen fleinen, 8 guß langen Dbelist von Sandftein liegen. Die nach ber Bobenflache gefehrte Seite zeigte fcon gearbeitete Sieroglophen, auf ben 3 anbern Geiten mar alle Sculptur verwittert. Alfo waren Megppter wol unftreitig bie Bearbeiter, und ber umgefturgte Dbelist feit mehrern Jahrtaufenden unberührt an feiner Stelle liegen geblieben. - In ber Dabe bes Brunnens Dasb fand berfelbe an ben an-Rebenben Sanbfteinfelfen eine Infchrift gleichartiger Buge, wie bie im Babi Mokatteb; zwei babei eingemeißelte Fußtapfen follten vielleicht verfinnlichen, daß die in der Inschrift genannte Berfon einft bier geftanden habe. Die Entfernung von bier bis Suez gegen R.B. berechnete Ruppell auf beilaufig 30 Begftunden; Die Entfernung aber von bier bis ju ben agpptifchen Tempelreften von Sarbat el Chabem auf 21/2, Stunde, die gegen Guboft liegen. - Am Schluß feiner fpatern Berichterflattung fügt Ruppell 61) ein neues Datum bingu, bag bie Rupfergruben 7 Stunden in S.D. von Babi Rasb liegen follen, bie bemnach alfo bis jett ganglich unbekannt geblieben, wenn es nicht bie von Wabi Madyara fein follten (f. ob. S. 755).

Ruffegger, als Bergmann, bemerkt, daß diese Ausfüllungsmaffe der Lagerstätte, nämlich Rupferschwärze, in dem Sinaisandstein ganz unter denselben Berhältniffen vorkomme, wie das
von ihm beobachtete Eisen erz und Mangan erz daselbft, und
daß es ihm fehr wahrscheinlich sei, daß man auch in der Nähe bes
Brunnens nach Rupfer gesucht habe, ohne es zu sinden. Bon
ben großen hausen Schladen, nämlich den hüttenschladen,
und den Trümmern mehrerer Schmelzbsen in der Umgebung des
Brunnens habe er nichts wahrzenommen, und andere Notiz sei
ihm nicht darüber zugekommen, als daß ein Schweizer, Sinzberg,
einmal im Auftrag des Bicekönigs diese Gegend bergmännisch untersucht habe. Gegenwärtig wäre seines Bedünkens der Betrieb des
Schmelzens wegen Mangels an Brennmaterial ganz unmöglich,
und zum Transport der Erze schlenen sie ihm doch auch nicht

<sup>61)</sup> G. Ruppell, Reife in Rubien ac. 1829. G. 268 u. f.

# 788 West-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

reichhaltig genug zu fein. Baren einft Schmeizöfen am Orte gewefen, fo fete biefes einen bortigen Golgreichthum voraus, von bem gegenwärtig feine Spur mehr vorhanden fei.

Und bennoch icheint burch Lepfius jungfte Bereifung jener Begend an ben Schladenhugeln in ber Mabe bes Brunnens Dasb taum ein Zweifel zu fein, obwol bie Direction ber von Ruppell angegebenen Erggruben, 11, Stunde in M.B., fo wie ber bort bezeichnete Dbelist, vieles Suchens ungeachtet, nicht wieber aufgefunden werben fonnte, und zu ber Bermuthung führte, ftatt ber irrigen Richtung gegen N.B. hatte bie gegen G.D. angeführt werben follen, weil Lepfius auch bier in ber Umgebung ber ägnptifchen Tempelruine große Balbenfchladen vorfand, obwol dies E. Ruppell's wiederholter Angabe, fo wie felbft feiner Rartenzeichnung birect wiberfpricht. Das Genauere wird hieruber aus bes agpptifchen Reifenben vollftanbig ju veröffentlichenden Berichten bervorgeben. Gier bemerten wir nur aus beffen fragmentarischen Motizen seines Tagebuche 62), bag auf bem Wege von Sarbat el Chabem (Sarbut Albichamaal 63) nach Bolff's Angabe ber bortigen Station, wie auch Burdbarbt fie nannte, f. ob. S. 699) gegen R.B. gur großen Rarawanenftrafe man fich bann gegen G. und G.G.D. burch Seitenthaler (Sich und Saban) bem Brunnen Dasb naberte und icon aus weiter Ferne Schladenbugel erfannte, beren erftem, 5 Minuten weiter zum Brunnen hin, ein zweites großes Schladenfelb folgte, bei bem man bas Lager aufschlug. Auch an ber rechten Thalmand nahm man diefelben Schladen am Berge mahr. Mus ben umliegenden Revieren mochten hierher bie Erze gum Schmelgen gebracht worben fein, in berfelben Art, wie bies in ber Umgebung bes gegen G.D. entfernten Garbat el Chabem mabricheinlich mar, weil auch bort immenfe Schladenhalben berfelben Art nach Lepfius die bortigen Ruinen umgeben, welche alfo auch bort auf einftige Schmelzwerke hinzubeuten scheinen. Um Nasb. Brunnen fanben fich Rupferftudden, Rupferfanbftein und Spiege glas (Untimonium) auf bem Boben gerftreut. Bergeblich fab fich Lepfius nach arabischen Wegweisern um, bie etwa mit folden Erggruben und ihrer Lage genauer befannt maren; und ale er fich felbft in die Richtung gegen R.W. begab, fand er bie

<sup>462)</sup> R. Lepfins, Mfcr. 1845. Lond. 1839. P. V. p. 309.

<sup>45)</sup> Jos. Wolff, Journal Letters.

von Ruppell berichtete Angabe unmöglich, weil biefe Richtung in bas Tih = Bebirge binuber geführt batte. Es fcbien ein folches Bortommen in fublicher Richtung mahrscheinlicher; er folgte baber in ber Soffnung, ben alten Erzweg aufzufinden, auf bem man bie Rupfererze hieber geschafft, im Thale ber Richtung ber fcmarzen Schladen. Und icon nach ber erften Biertelftunbe führte ein betretener Weg im Thale zu einem neuen Soladenbugel, in ber Ditte bes Thales gelegen, bem vollen Binbftrome entgegen; er war 17 guß boch und faft gang maffin aus Gifenfchladen beftebend, die erft einige Bug über bem Boben in rothen, verbranuten Sandftein übergingen. Doch ging ber Fele noch bober und mar burch Schlacken vergrößert. Das Baffer hatte bier an ber linken Seite ben Sanbftein unterhöhlt und baburch Blode von 2 bis 3 Buß Große in jeder Richtung heruntergeworfen. Roch weiter hinten im Thale lagen rechts noch andre mit Schladen bebedte Bugel, immer ber Binbfeite, bem Thalausgange entgegen; fo bag man auf ben Gebanten tommen tonnte, ale fei bies abfichtlich gefcheben und ber Bindgug felbft mit gum Unfachen bes Beuers und beim Schmelgproceg benutt worden. Biele Sejalbaume, bie noch beute im Thal fteben, wol einft ein größerer Bald (f. ob. S. 335, 342 u. a. D.), ber anhaltende Nordoftwind, bie Nahe bes Brunnens, alles bies icheint bier gunftig jur Unlegung von Schmelgofen gewefen zu fein, von benen jedoch felbft teine Spur fich zeigen wollte. Um Bufe ber Bergmanbe ragte bier fcmarges und helles Granitgeftein bervor, bas oft in rothen Uebergangen noch bobere, machtige Sanbfteinberge auf feinem Ruden trug.

Das Seitenthal Diefer Schladenhügel konnte nicht fehr weit verfolgt werden, ba hier ber Babi Rasb bald burch enge Klufte gefchloffen erscheint; die umber auffteigenden Felspäffe und Soben, ein Felspaß El Dlioga und ein Babi Lochean wurden von Arabern genannt, boten eine so übergroße Menge von den Si-naitischen Inschriften dar, selbst in den unwegsamften Felsen-höhen und Klusten, und oft so wohl erhalten, daß man auch hier auf eine einstige, der Bahl nach nicht geringe und nicht uncivisifirte Bölferschaft schreibkundiger hirten bedacht sein konnte, die zu jener Zeit, da ägyptische bergbaukundige Colonien in diesem Berglande hauseten, vielleicht ihre gleichzeitigen Gefährten, Ernährer durch ihre heerden und Transportleute zur Berbindung mit dem Nilthale waren, wenn sie nicht einer wirklich spätern christlichen Beriode angehörten, von der

## 790 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

aber ble Gefchichte eben fo wenig, wie von einer altern Bevollerung zu fagen weiß.

Bei biefer in wilbe Thaler fortgefesten Excursion traf man feine Erggruben an; ale man aber jum Brunnen bes Babi Mash gurudfehrte, erboten fich 2 Araber, gu folchen Grotten gu führen, die aber ziemlich entfernt von bier lagen, namlich auf bem Bege zwischen Wabi Nasb abwärts, burch ein unteres Thal Babah (über Babi Somr führt ber obere Beg) nach Abu Gelimeh gu. Birflich wurde am 4ten April biefer birecte Beg, ber jugleich zur Barte im hafenort Abu Gelimeh führte, eingeschlagen (ein arabifder Führer batte bagu binabmarts eine halbe Tagereife gebraucht, heraufmarte eine gange), burch verschiebene, bieber unbefannt gebliebene, mitunter maffer und palmenreiche Thaler, in benen auch Sinaitifche Feldinfdriften fich wieberholten, aber nirgenbe Erggruben fich zeigten, obwol an einer Stelle noch eine Schladenbede nach Art ber fruberen (hinter Dichebbel Ergerich, an ben Borbugeln bes Dichebbel e Ramthih) mahrgenommen murbe. Der untere Ausgang aus bem Gebirg jum Meere war es, ber burch ben Babi Chellal führte, von bem oben bie Rebe mar. Der genaueren Berichterftattung und Orientirung in Diefen Gebieten konnen wir nur mit gesbanntem Intereffe entgegen feben und fehren nun gum meiteren Berfolg ber geognoftifden Berhaltniffe ber obern Raramamen-Rrafe, füboftmarts vom Brunnen Nasb, nach Ruffegger's forts gefetten Beobachtungen gurud, aus beffen guvorgegebnem Berichte über die Ratur ber bortigen Sandftein = und Gifenfteinbildungen einiger Zweifel nicht gang ju unterbruden fein mag, ob: bas, was hier an fo vielen Stellen von Schladenmaffen ge fagt ift, auch wirkliche Guttenfchladen fein mogen, von benen ber erfahrene Bergmann feine Spur vorfinden fonnte, und nicht etwa eine biefer oft taufdend abnliche Gebirghart.

An bem öftlichen Thalgehange bes Babi Nash 64) liegt ber Sanbstein ganz borizontal auf grobförnigem Spenit, bet an seiner westlichen, gegen bas Thal zugewendeten Seite von Feldafteinporphyr, welcher sich in senkrechten Massen erhebt, begleitet wird. Die Spenite geben stellenweise in Diorite (Grunfteine) über. Der Feldsteinporphyr besteht aus einer dunkelgrunen Feldsteinmasse mit großen rothen Feldspatherpstallen; ein sehr schones

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffegger, Reife, B. III. S. 228.

Beftein, jugleich nebft bem rothen Borphyr, ber Saupttypus aller Porphpre, welche ben Sinaifandftein burchfegen (ob. 6. 654, 657-658 u. a. D.). Spenit und Borphyr find hier entschieden gleichzeitige Bebilbe. Die Schichten ber Sanbfteine geigen ba, wo fie ben Speniten aufliegen, weber in Stellung, noch in Richtung oder Structur die mindefte Beränderung; aber der Spenit zeigt in biefer Grenge bedeutende Mobificationen. Er ift ba befondere reich an rothem Feldspath, zeigt hohen Grab ber Berwitterung und ift jum Theil in völlig aufgeloftem Buftanbe. Die Emporhehungen und Durchbrüche fcheinen alfo bier febr allmälig; und ohne convulsivische Berrüttungen vor sich Spenit und Borphyr bilben gegenseitig gegangen ju fein. Uebergange und Die eine Felbart tritt ale Gangausfüllung in Die andere über; eine icharfe Grenze zwischen beiden ift baber ichwierig gu beftimmen; bie Dachtigfeit bes Spenits fchant Ruffegger auf 520, die des Porphyre auf 120 Bug. Bwifchen beiden Thalgehängen, in ber Mitte bes Thale, erhebt fich ein Gugel, beffen oberer Theil aus horizontalgelagertem, unverandertem Sandftein befteht, ber aber nach unten zu in eine quarzige, fornige, faft wie gefrittet angusebende Maffe übergebt. Der Spenit mit bem Borphyr bilbet bier offenbar bas Ausgehende eines großen machtigen Banges, ben Ruffegger von Nord nach Gub über 2 Stunden lang in feinem Streichen verfolgen tonnte und ihn an beiben Enben wieber unter bem Sandftein fich verlieren fab - ein Schluffel zu vielen analogen Erscheinungen. Gin anberer Borphprgang von etwa 30 Bug Machtigfeit, ber febr ausgezeichnet ift, fest noch in ber Rabe von Rasb quer über bas gange Thal weg.

Je weiter von ba nach S.D., wohin die große Straße, im Ganzen genommen, fort und fort höher ansteigend ist, gegen das Centralgebirg, da werden auch die Borphyrgänge im Sandstein immer mächtiger, und endlich spricht sich derselbe überall aus der Tiese hervortauchende Borphyr in ganzen Bergen aus (s. ob. S. 658). Oft bilbet er kleine, aber immer wild gestaltete Velspartien, wird stredenweis zu vorherrschender Sebirgsart, und werschwindet auch wieder unter den mächtigen Sandsteinablagerungen, die z. B. das ganze Plateau Debbet Chmeir (ein Name, den Lepsius Raml e Gmair schreibt, in S.D. an Debbet el Ramleh anschließend, wo auf Robinson's Karte el Gumeit?) formiren.

# 792 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 11.

Diese beiden aneinander grenzenden Blateaus, Debbe und Chmeir, fagt Russegger, haben eine flachgewollbte Ruppenform, sie bachen sich nach allen Seiten ab; offenbar wol mit den nahen in so großer Entwicklung auftretenden Borphyren eine Emporhebung, und die in der Umgebung sich vorfindenden Borphyrberge nichts anderes, als die ausgehenden coloffalen aus einer großen Borphyrmasse in den Sandftein eindringenden und denselben durchbrechenden Borphyrganggebilde (f. ob. S. 322 u. a. D.).

Bon diefer hochebene Chmeir eröffnete sich (am 20sten Oft.) 65) eine prachtvolle Fernsicht, eine mahre Alpenpartie gegen Süben, mit ben heißen Farben ber Bufte gemalt; ben ganzen nördlichen und bstlichen horizont nahm die prallige Mauer bes Oschebel Tib ein, wie eine mit bem Lineal zugeschnittne Form, im größten Contrast gegen ben nach Sub vorliegenden Serbal mit seinen zerriffenen, phantastisch gruppirten Granitwänden und zahllosen Zacen, Spigen und Kämmen, welche die Bildungen ber fühnsten Phantasie überbieten. Zunächst umgab den Standpunkt ein chaotischer Hause von Porphyr und Sandseinbergen, und das schone Rundbild zu schließen, zeigte sich im Durchblick gegen N.B. noch ein heller Spiegelstreif des Rothen Reeres. Bon hier bestätigte es sich, was schon oben angedeutet wurde, daß die Schicken des den Tib bildenden Kalfsteins den Sienalsandstein auf dem Debbet Chmeir wirklich überde Een

Weiter gegen S.D. bis zum Babi Chamile und zur Graberstätte Matbera fah man auf ber ganzen Strede nur Sandtein als stehende Felsart; im jenem Babi wechselt er mit Banten von buntem Mergel, bis zu 6 Fuß michtig, ber Rochsfalz führt, das in Rlüften anschießt. Auf seinen Ablösungsstächen zeigt sich häusig ein Ueberzug von kohlensauern Bleiorpb. Im S.D. von Wabi Chamile tritt ber Porphyr wieder aus bem Sandstein hervor, entwickelt sich mehr und mehr, und versbrängt endlich ben lettern so ganz, daß er zur herrschen den Velsart wird. Es ist berselbe Porphyr wie im Wabi Nash, wo er dem Sandstein noch untergeordnet ist; nur ift der Veldsstein bort grün, indes er hier im Wadi Chamile, wo er die Sauptsmasse des Porphyrs bildet, roth gefärbt erscheint. Dieser Porphyr ist hier voll von Diorits (Grünsteins) Gangen von einis

<sup>465)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. G. 28, 229.

gen Fuß Mächtigkeit, tie alle von R. nach S. ftreichen, und vom Stehenden bis fast zum Horizontalen fich verflächen, theils gegen Oft, theils gegen West fallen.

Vom Babi Chamile aus 66) (2074 F. üb. D.) fteigt bas Terrain febr bedeutend an. Baufig fieht man auf gabllofen Borphyrbergen ringeum haubenartige Auflagerungen bes Sinaifanbsteine (f. ob. S. 259, 260, 264, 267, 323, 324 u. a. D.), ber auch bie fattelförmigen Bertiefungen auf ben Boben biefer Berge ausfüllt; baber alfo jene Sanbhochebene ber Sattelpaffe. Die Schichten biefes, allem Unfchein nach mit bem Borphyr emporgehobnen Sandfteins haben thre urfprüngliche borizontale Lagerung meift beibehalten; fie geigen fich auch ihrer innern Beschaffenbeit nach nicht im minbeften verandert. Benn man bas Bebirgejoch zwifchen Babi Chamile und bem Bavi Barat (2849 F. ub. D.) am Grabplage Matbera überfteigt, und in bas Thal Baraf eintritt, fo fieht man ben Borphyr von jenem feinkörnigen Granit (f. ob. 6. 656-657) begleitet, ber balb fo an Entwidlung gewinnt, bag er nun biefen Borphyr wieber gang verbrangt.

Roch einmal wird in der Mitte des Barat = Thales der Porphyr vorherrschend, in ansgezeichnet fenkrechter Zerklüftung und Absonderung; er bildet alle Berge der Umgebung noch mit jenen haubenartigen Auflagerungen des Sinaisandsteins; je mehr aber das Terrain im Ganzen ansteigt, je näher man dem Cen=tralftock des Sinai kommt, desto feltner wird diese Erscheisnung. Um Ende des Barat = Thales treten wieder Granite hers vor, die mit gleich phantastischen Formen und Umrissen (am Wadi Desh schon 3500 Fuß üb. M.) nun immer gegen den Kern des Ganzen höher und höher (bis zu 4000, 5000 und 7000 F. üb. M.) emporsteigen.

4. Sarbat el Chabem (Blural Sarabit el Chabem), bie agyptischen Denkmale, im Babi Nash: Die Schlaschenhalben, Die Tempelmauern, Die Gebenk-Stelen mit ben antiken Königenamen.

Durch ein seltsames Migverstandnis wurde bie für agyptische Borzeit auf der Sinai-Balbinsel merkwurdigfte, und noch bis heute rathselhaft gebliebne Localität ber agyptischen Tempelruine Sarbat el Chabem durch Niebuhr entbedt: benn

<sup>66)</sup> Ruffegger, Reife III. G. 230-233.

## 794 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 11.

bis zu feiner Beit hatte Miemand von ihr Runbe gehabt. Als namlich Diebuhr 67) fich in Cairo zu feiner Sinai-Reife vorbereitete, und fich nach ben bamale fo viel Auffehen erregenben Beleinschriften im Dichebel el Motatteb (f. ob. 6. 751) erfunbigte, von benen Europaer ibm feine nabere Ausfunft geben konnten, fand fich bald ein Araber vom Bebuinenftamme bet Leghat, ber verficherte, bag er bie Wegenden mit ben Inschriften wohl fenne, und ale Fubrer jum Dichebel el Dofatteb (b.i. ber Berg mit ben Inschriften) bienen werbe. 218 nun Diebuht fich auf die Wanderschaft begeben, und fcon am britten Tage von Gueg die Sammam Faraoun Baber befucht, und am vierten, ben 10ten September 1762, in bas Babi Rash 66) borgeridt war, follte ber nachfte Sag ju bem fogenannten Dichabel el Dofatteb führen. Bom letten Nachtlager im Babi of Comt war man an biefem britten Tage nur etwa 3 beutsche Deilen fortgefchritten, ale (18 beutiche Deilen fern von Gueg) im Rabb. Thale an ber Gubfeite ber großen Rarawanenftrafe bas Lager bes Sheithe ber Beni Leghat erreicht marb, und bie gaftliche Einladung und Begludwunschung ber gludlichen Anfunft in ber Bufte bier bas Rachtquartier anfzufchlagen nothigte. aus mehrern Staben aufgerichtet, mit fcwarz und weiß geftreifun groben Tuch überzogen, bier nicht Cheime wie anbermarte, fon bern Beit, b. i. Saus, bei ben Leghat genannt, in bem mas übernachtete, beftanb aus brei Abtheilungen für Danner, Beiber und Thiere. Erft am folgenben Morgen bes vierten Tages, au 11ten September, burch frumme Wege gegen G.D. reitenb, mutte ber Buf bes Berge erreicht, welcher ber Dichebel et Mofatteb fein follte. Underthalb Stunden, fagt Diebuhr, babe er gum hinam flimmen gebraucht, oben aber habe er mitten in ber Bufte auf einem fo hoben, nach biefer Seite fo fteilen Berge ,, einen prad. tigen ägnptifchen Tobtenader" gefunden; wenigftens wir jeber Europäer ibn fo nennen, wenn auch in Megypten feine bie fer Urt vorzudominen pflegen. Die Befchreibung, welche er: gu feinem Grundriß ber Ruine 69) Tab. XLIV. giebt, ift # bie erfte beachtungewerth, obwol fie burch fpatete berichtigt un initially the vervollftändigt wird.

Man fab bier eine Menge theils aufrechtftebenber, theils

<sup>\*\*)</sup> C. Niebuhr, Reise I. S. 223. \*\*) Ebend. S. 236. \*\*) Niebuhr, Reise I. S. 235 und Tab. XLIV.

jefallner und gerbrochener Steine von 5 bis 7 Fuß Lange und 11/2 bis 2 Buf Breite, voll agnptifcher hieroglyphen, Die wol uchts Anberes als Leichenfteine fein konnten. Bon einem Gebaube ft faft nichts mehr übrig als bie Mauern; es fceint gum Theil n die Erbe gebaut gewefen zu fein: benn inwendig ift es noch viel tiefer als die Erbe umber, und liegt voll befchriebner Steine. Das Gemäuer von etwa 40 geometrifchen Schritt Lange ion: West nach Oft, von geringerer Breite (etwa 8 bis 9 Schritt Breite), aber mit einem großern Anbau gegen Dft, hat an biefem reitern Ende eine Rammer, die zwar flein, aber noch heute beedt und von einem vieredigen Pfeiler unterftupt ift, barin viele pleroglyphische Schriften rund umber an ben Banben und im Pfeiler fich zeigen; barunter auch Bruftbilber im agwetischen Stol, und architectonifche Bierrathen, wie man fie in Oberagmeten pfunden. Much eine fleine vieredige Gaule, oben mit 4 topfen, zeigte fich. Alle Leichenfteine mit Bieroglophen und Bruftilbern find ein feiner und barter Sanbftein.

Obwol ber Sheifh dieses Dichebel el Motatteb burchaus icht gestatten wollte, daß man ihm burch Abschreiben die Schätze ieses Ortes entwende, so gelang es Niebuhr doch, wenigstens em drei Steinen die Copie der meisten ihre hieroglyphen ") mit ne die Geimath zu nehmen, obwol dies ihm erst auf seinem Rucksage vom Sinai, durch Bestechung eines der Ghasirs, möglich var "1). Die Betheuerung des Sheist, daß er nicht unter hunsert Speciels die Erlaudniß zum Abschreiben geben könne, schien ur um des Arinkgeldes willen gegeben zu sein, und um die Brelzei durchzusühren, hatte er nur den Titel eines Sheist des Oschesel ei Motatteb angenommen, welcher lettere hier eigentlich gar tin Localname war.

Auf vielen ber umherliegenden Steine bemerkte Riebuhr uber ber Schrift auch Zeichnungen von Ziegen 72), welche feier Anficht nach auf äghptischen Monumenten feltner vorkommen, is die Siguren vom Stier. Er forberte bamals schon seine bernft nachfolgenden europäischen Reisenden auf, an dieser Bocalität tachgrabungen machen zu laffen, was aber bis heute noch icht geschehen ift. Denn wenn die andern Velbinschriften seier Ansicht nach nur von vorüberziehenden Bilgern herrühren

<sup>10)</sup> f. Tab. XLV und XLVI.

<sup>12)</sup> Chent. L u. S. 237.

<sup>71)</sup> Riebuhr, Reife I. S. 249.

## 794 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 11.

bis zu feiner Beit hatte Miemand von ihr Runde gehabt. Als namlich Riebuhr 67) fich in Cairo zu feiner Sinai-Reife vorbereitete, und fich nach ben bamale fo viel Auffehen erregenben Bels. inschriften im Dichebel el Motatteb (f. ob. 6. 751) erfunbigte, von benen Europäer ibm feine nabere Austunft geben fonnten, fand fich bald ein Araber vom Bebuinenftamme bet Leghat, ber verficherte, bag er bie Gegenben mit ben Infchriften wohl fenne, und ale Führer jum Dichebel el Mofatteb (b.i. ber Berg mit ben Infchriften) bienen werbe. 216 nun Diebuhr fich auf die Wanderschaft begeben, und schon am britten Tage von Gueg bie hammam Faraoun Baber befucht, unb am vierten, ben 10ten September 1762, in bas Babi Rash 68): porgenidt war, follte ber nachfte Tag ju bem fogenannten Dichabel el Motatteb führen. Bom letten Nachtlager im Babi el Comt war man an biefem britten Tage nur etwa 3 beutfche Deile fortgeschritten, ale (18 beutsche Meilen fern von Guez) im Raste Thale an ber Gubfeite ber großen Raramanenftrafe bas Bager bes Sheifhs ber Beni Leghat erreicht warb, und bie gaftliche Einladung und Begludwunschung ber gludlichen Anfunft in ber Bufte bier bas Nachtquartier anfzuschlagen nothigte. aus mehrern Staben aufgerichtet, mit fcwarz und weiß geftreifus groben Such überzogen, bier nicht Cheime wie anbermarts, fon bern Beit, b. i. Saus, bei ben Leghat genannt, in bem mas übernachtete, beftand aus brei Abtheilungen für Danner, Beiber und Thiere. Erft am folgenden Morgen bes vierten Tages, au 11ten September, burch frumme Wege gegen G.D. reitenb, munte ber Buß bes Berge erreicht, welcher ber Dichebel et Mofatteb fein follte. Underthalb Stunden, fagt niebuhr, habe er zum hinam flimmen gebraucht, oben aber habe er mitten in ber Bufte am einem fo hoben, nach biefer Seite fo fteilen Berge ,, einen prad. tigen agnptischen Tobtenader" gefunden; wenigftens with jeber Europäer ihn fo nennen, wenn auch in Aegypten teine bir fer Urt vorzutommen pflegen. Die Befchreibung, welche er: gu feinem Grundriß ber Ruine 69) Tab. XLIV. giebt, if # bie erfte beachtungswerth, obwol fie burch fpatete berichtigt こうちゃ 他推 vervollständigt wird.

Man fab bier eine Menge theils aufrechtftebenber, theile

pfalmer und gerbrochener Steine von 5 bis 7 Fuß Lange und 1/2 bis 2 Tus Breite, voll agnptifcher Gierogluphen, Die wot utote Anberes ale Leichenfteine fein konnten. Bon einem Gebaube ft faft nichts mehr übrig ale bie Mauern; es icheint jum Theil n bie Erbe gebaut gewefen ju fein: benn inwendig ift es noch iel tiefer als die Erbe umber, und liegt voll beschriebner Steine. Das Gemäuer von etwa 40 geometrischen Schritt Lange ion: Weft nach Oft, von geringerer Breite (etwa 8 bis 9 Schritt Breite), aber mit einem großern Anbau gegen Oft, bat an biefem reitern Enbe eine Rammer, Die zwar flein, aber noch beute beedt und von einem vieredigen Pfeiler unterftupt ift, barin viele tieroglybhifche Schriften rund umber an ben Banben unb m Pfeiler fich zeigen; barunter auch Bruftbilber im agweischen Sthl, und architectonifche Bierrathen, wie man fie in Oberagmten pfunden. Much eine fleine vieredige Gaule, oben mit 4 topfen; Bigte fich. Alle Leichenfteine mit Bieroglophen und Bruftilbern find ein feiner und harter Sandftein.

Obwol ber Sheifh dieses Diche bel el Mokatteb burchaus icht gestatten wollte, daß man ihm durch Abschreiben die Schätze beses Ortes entwende, so gelang es Niebuhr doch, wenigstens em drei Steinen die Copie der meisten ihrer hieroglyphen 70) mit wie Heimath zu nehmen, obwol dies ihm erst auf seinem Rucksiege vom Sinat, durch Bestechung eines der Ghasixs, möglich var 71). Die Betheuerung des Sheifh, daß er nicht unter hunsert Species die Erlaubnist zum Abschreiben geben könne, schien ur um des Arinkgeldes willen gegeben zu sein, und um die Brelzwi durchzusühren, hatte er nur den Titel eines Sheish des Oschestel ei Mokatteb angenommen, welcher lettere hier eigentlich gar ein Localname war.

Auf vielen ber umberliegenden Steine bemerkte Diebuhr weer ber Schrift auch Zeichnungen von Ziegen 72), welche feier Anficht nach auf äghptischen Monumenten seltner vorkommen, is die Figuren vom Stier. Er forberte bamals schon seine berenft nachfolgenden europäischen Reisenden auf, an dieser Bocalität tachgrabungen machen zu laffen, was aber bis heute noch icht geschehen ift. Denn wenn die andern Felbinschriften seiner Ansicht nach nur von vorüberziehenden Bilgern herrühren

<sup>79)</sup> f. Tab. XLV und XLVI.
72) Chend, L n. S. 237.

<sup>71)</sup> Riebuhr, Reife I. S. 249.

## 794 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 11.

bis zu feiner Beit hatte Miemand von ihr Runde gehabt. nämlich Riebuhr 67) fich in Cairo zu feiner Sinai-Reife vorbereitete, und fich nach ben bamals fo viel Auffehen erregenben Belsinfdriften im Dichebel el Motatteb (f. ob. G. 751) erfunbigte, von benen Europäer ihm feine nabere Austunft geben konnten, fand fich bald ein Araber vom Bebuinenstamme ber Leghat, ber verficherte, bag er bie Gegenben mit ben Infchriften wohl fenne, und ale Buhrer gum Dichebel el Mofatteb (b. i. ber Berg mit ben Infchriften) bienen werbe. 216 nun Riebuhr fich auf die Wanderschaft begeben, und fcon am britten Sage von Gueg bie hammam Faraoun Baber befucht, und am vierten, ben 10ten September 1762, in bas Wabi Rash 68) vorgeruct war, follte ber nachfte Sag ju bem fogenannten Dichebel el Dofatteb führen. Bom letten Rachtlager im Babinel Comr war man an biefem britten Tage nur etwa 3 beutsche Deilen fortgefdritten, ale (18 beutiche Meilen fern von Gueg) im Rasb. Thale an ber Subfeite ber großen Raramanenftrafe bas Lager bes Sheithe ber Beni Leghat erreicht marb, und bie gaftliche Einladung und Begludwunfchung ber gludlichen Untunft in ber Bufte hier bas Nachtquartier aufzufchlagen nothigte. Das Belt, aus mehrern Staben aufgerichtet, mit ichwarz und weiß geftreiftem groben Tuch überzogen, hier nicht Cheime wie anbermarts, fonbern Beit, b. i. Saus, bei ben Leghat genannt, in bem man übernachtete, beftanb aus brei Abtheilungen für Danner, Beiber Erft am folgenben Morgen bes vierten Tages, am und Thiere. 11ten September, burch frumme Wege gegen G.D. reitenb, murbe ber Buß bes Berge erreicht, welcher ber Dichebel et Mofatteb fein follte. Underthalb Stunden, fagt Riebuhr, babe er gum Sinaufflimmen gebraucht, oben aber habe er mitten in ber Bufte auf einem fo hoben, nach biefer Seite fo fteilen Berge ,,einen brachtigen agpptischen Sobtenader" gefunden; wenigftens murbe jeber Europäer ihn fo nennen, wenn auch in Aegypten feine Diefer Urt vorzutommen pflegen. Die Befchreibung, welche er nun gu feinem Grundriß ber Ruine 69) Tab. XLIV. giebt, ift als bie erfte beachtungewerth, obwol fie durch fpatete berichtigt und vervollständigt wird.

Dan fab bier eine Menge theils aufrechtftebenber, theils um-

gefallner und zerbrochener Steine von 5 bis 7 Fuß Lange und 11/2 bis 2 guf Breite, voll agnptifcher hieroglyphen, bie wol nichts Anberes als Leichenfteine fein konnten. Bon einem Gebaube ift faft nichts mehr übrig ale bie Dauern; es icheint gum Theil in die Erbe gebaut gewefen zu fein: benn inwendig ift es noch viel tiefer als die Erbe umber, und liegt voll beschriebner Steine. Das Gemäuer von etwa 40 geometrifchen Schritt Lange von West nach Oft, von geringerer Breite (etwa 8 bis 9 Schritt Breite), aber mit einem größern Anbau gegen Dft, hat an biefem breitern Ende eine Rammer, Die zwar flein, aber noch heute bebedt und von einem vierectigen Pfeiler unterftupt ift, barin viele hieroglybhische Schriften rund umber an ben Banden und am Pfeiler fich zeigen; barunter auch Bruftbilber im agyptischen Sthl, und architectonifche Bierrathen, wie man fie in Oberagmten Much eine fleine vieredige Gaule, oben mit 4 gefunden. Röpfen, Bigte fich. Alle Leichenfteine mit Bierogliphen und Bruftbilbern find ein feiner und barter Sanbftein.

Dbwol ver Sheifh dieses Dichebel el Motatteb durchaus nicht gestatten wollte, daß man ihm durch Abfchreiben die Schäte bieses Ortes entwende, so gelang es Riebuhr boch, wenigstens von drei Steinen die Copie der meisten ihrer hieroglyphen 70) mit in die heimath zu nehmen, odwol dies ihm erst auf seinem Ruck-wege vom Sinai, durch Bestechung eines der Ghasirs, möglich war 71). Die Betheuerung des Sheifh, daß er nicht unter huns dert Species die Erlaubniß zum Abschreiben geben könne, schien nur um des Trinkgeldes willen gegeben zu sein, und um die Beelatei durchzusubihren, hatte er nur den Titel eines Sheish des Oschebel ei Motatteb angenommen, welcher lehtere hier eigentlich gar kein Loralname war.

Auf vielen ber umberliegenden Steine bemerkte Niebuhr außer ber Schrift auch Zeichnungen von Ziegen 72), welche feiner Auflicht nach auf äghptischen Monumenten seltner vorkommen, als die Kiguren vom Stier. Er forberte damals schon seine dereinft nachfolgenden europäischen Reisenden auf, an dieser Bocalität Nachgrabungen machen zu laffen, was aber bis heute noch nicht geschehen ift. Denn wenn die andern Felsinschriften seiner Ansicht nach nur von vorüberziehenden Pilgern herrühren

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) f. Tab. XLV und XLVI.

<sup>12)</sup> Cbent. L u. G. 237.

<sup>11)</sup> Niebuhr, Reife I. S. 249.

## 796 West-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 11.

tonnten, fo feien bagegen bie bier porbandnen Sieroglophen Beweise, bag bier einft die Rimfte blubeten, bag bier, ober boch wenigstens in ber Dabe, eine Stadt gestanden mit reichen Bewohnern, daß bier die Bevölferung einft meit größer gemefen als gegenwärtig, und, fügte er bingu, baß auch heut gu Tage bort bas Baffer nicht fo fparfam vortomme, als man fich gewöhnlich vorftelle. Er meinte, ein alter Sanbelbort fonne vielleicht bier gelegen haben, vielleicht ruhre er auch von altern Lanbeseinwohnern, vielleicht felbft von Beraeliten her, benen die Bilberfchrift nicht Bon Erzgruben und Schmelzhütten fam ibm verboten gemefen. noch fein Gedante in den Ginn. Doch murbe es Riebuhr bier fcon flar, daß biefe Localität nicht jener vom Francistaner Pater in Cairo befuchten bes mahren Dichebel el Motatteb entsprechen tonne, ba ein ganger Monat bafelbft zum Copiren aller Infchriften nothig fei (f. ob. G. 751), hingegen Riebuhr bier in einem Tage feine Abschriften beendigt hatte; und auf ber Rudreife von Rlofter, wo er über die Situation bes berühmteren Babi el Mofatteb und Babi Feiran Auffchluß erhalten, bestätigte es fich ibm immer mehr und mehr, bag er irre geführt fei burch feine arabifchen Fuhrer; aber er mar gufrieden bamit, und mit Recht, ba ihm biefe neue Entbedung noch mertwurbiger ju fein fchien. Da ihm auf biefe Beife noch hinreichenbe Beit übrig geblieben, feste er von ba mit feinem Gefährten von haven bie Reife auf ber großen Raramanenftrage jum Ginai fort.

Es ift auffallend, daß Burchardt bei feinem Durchzuge burch Wabi Rabb auf ber obern großen Karawanenstraße, am 28sten und 29sten April 1816, wo er so dicht an diesen Monumenten vorüber 73) fam, leider ihrer nicht mit einem Worte erwähnt hat; nur sein großer Eiser, damals recht schnell den Golf von Afaba zu erreichen (s. ob. S. 245), scheint dies erklären zu konnen, und wir bedauern, dadurch vom Reister in topographischen Beschreibungen keine Characteristif über ihre Localität erhalten zu haben. E. Rüppell's Nachricht, der ihm unmittelbar folgte, kann und nicht dafür entschädigen, da er mehr seine Ausmerksambeit auf die Aupfergruben und Schlackenhügel als auf die Alterthümer und Inschriften richtete. Ihm verdanken wir jedoch die erste richtige Benennung der Localität 74), zu der er von der

<sup>473)</sup> Burckhardt, Trav. p. 479 — 480 und 492. (24) E. Ruppell, Schreiben an v. hammer, Livorno 1817, in ben Fundgruben bee

R.B. Seite her aus bem Babi Rash gelangte, und bemerfte, bag bie Bebuinen fie teineswegs el Mofatteb nannten, fonbern Sarbat el Chabem, ein Rame, ben vielleicht auch fcon ber Frangofe Boutin (1811) 75) vorher gekannt haben mochte, melder aber nach feinem Befuche an bemfelben Orte auf feiner Rudreife nach Sprien ermorbet worben war. Nach einem mubevollen ftunbenlangen Berganfteigen in beschwerlicher Tobelfclucht erreichte Ruppell ben fcmalen Ruden bes Berge mit bem genannten Riebuhrichen agpptischen Tobtenader. Garbat el Chabem nannte man ihm ben Blat von etwa 160 Fuß Lange und 70 Fuß Breite, ber auf allen Seiten von Steinhaufen eingefoloffen ift, beren Trummer einft ben Gebauben in Barallelo. grammform angehörten, bie fie jest umgeben. Den Gingang gu Diefen vermuthete Ruppell von ber Gubfeite ber, wo vier fleine Säulchen mit vierecigen Capitalen (wol Niebuhrs fleine vieredige Saule), jebes einen Bfistopf mit Rubohren vorftellend, fteben geblieben. Die Bafis ber Gaulen ift ein langliches Rechted, mas ihm als seitne Form in ber ägpptischen Architectur auffiel. Die Schafte von Gaulen, bie nur 3 Fuß über bem Schuttboben berporragen, find mit hieroglyphen überbedt. Morblich biefer Gau-Ien befinden fich die Refte ber mehr als 50 Fuß langen Mauern, bie aber nur wenig über bem Schuttboben bervorragen. Begen Weft find bie Ruinen eines fleinen Tempels, ju beffen Gingang an beiben Seiten (analog wie bei agyptischen Reften) fleine ppramidalifche Bropplaen fich bingieben; aber feine Cella und alle Theile beffelben find gerftort; nur bie Goblungen, barin bie Thurangeln liefen, maren noch fichtbar, und im Innern liegen 2 Gau-Ien mit vieredigen Capitalen auf ber Erbe, gleich ben an beffen Gubfeite vorber befchriebenen.

An ber Oftseite bes Blates sind 3 Catacomben in Fels gehauen, eine mit hieroglyphen verziert; ein Zimmer mit flacher Decke ift von einem Pfeller gestütt (wie bei Niebuhr). In jeber ber Catacomben sind einige Gruben zur Einlegung von Mumien ansgehauen. Auf bem Boben fand Rüppell mehrere kleine verftummelte Statuen, aus Sandftein gehauen, wie eine kniende Figur und 2 andere neben ihr susenbe, eine Isis, die den Drus fäugt, u. a.

Drients Th. V. S. 430 — 432 und Tabul. I.; vergl. beffen Reisen Aubien u. f. w. 1829. S. 267 — 269; beffen Reisen in Abyssis, uien, 1838. Th. I. S. 204 u. f. 75) Burckhardt, Trav. p. 573; bei Gesen. II. Rot. S. 916—917.

# 800 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

ober Gurabtt el Rhabim nach Robinsons Schreibart 78) (es ift ber Plural) allgemeiner als ju Diebuhre Beit befannt ift. Robinson characterifirt die bortige Localität sehr anfchaulich mit ben analogen Bilbungen ber fogenannten fachfischen Schweiz an ber Elbe, beren ifolirte Sanbfteinplateaus, wie biefes, nach allen Seiten bin von fteilen und tiefen Grunden burchfconitten fic zeigen, indeß hier bie noch hobern Spigen in phantaftifchen For-Auf bem weftlich vorspringenben Bergruden men umberlagen. biefes Plateaus, mit tiefen Abgrunden gu beiben Seiten, liegen Die agpptischen Dentmale. Gie befinden fich innerhalb einer fleinen, burch Stein haufen bezeichneten Ginfaffung von 160 guß Lange von B. n. D. und 70 F. Breite, welche vielleicht nur Die Ueberbleibfel friher zerfallner Mauern und Bauwerte fein mogen. Innerhalb berfelben gablte Robinfon an 15 noch aufrecht ftebende und einige umgefallene Steine, wie Grabfteine ausfebenb, alle mit Auch bie Refte eines fleinen Tempels, Bieroglaphen bebedt. so wie die Säulchen mit bem Isiscapital fand er noch vor in ber quabratifchen Belefammer gegen Dft, ben Plafond von genem vieledigen Pfeiler getragen, ben man ale Fele jur Stupe hatte fteben laffen. Auf jeber Seite mar eine kleine Rifche und alle Banbe mit hieroglyphen bebedt. Die gange Einhegung mar voll Gaulen und gufammengefturzter Duabertrummer. Auch außerhalb ber Umhegung fah man noch mehrere Stelen in verschiednen Richtungen mit Trummerhaufen, vielleicht erft Berftorungen ber Araber aus jungerer Beit. Die Stelen mag Robinfon 7 bis 10 guß lang und bis 2 Fuß breit. Sie maren an einer Seite meift abgerundet und zeigten gewöhnlich bie geftügelte Rugel mit 2 Schlangen und eine ober mehrere opfernbe Brieftergeftalten, inbeg bie anbern Seiten mit Sieroglophen in Cartouchen, alfo mit Ronigenamen, bebedt maren, beren manche febr gut erhalten, andre wieber febr gerftort erschienen. Durch Major Felix, ber fruher mit Lorb Brubboe biefe Monumente besucht und Copien bavon genommen batte, bie Bilfinfon zu feben befam, glaubte biefer ben Ramen Dfiriten I. lefen gu tonnen, ben er fur ben Befchuger Jofephe in Aeghpten hielt. Daß biefe Monumente in naber Beziehung gu bem Ergbetriebe und einer agpptifchen Bergbau = Colonie ftanben, fchien nabe zu liegen, obwol Robinfon feine Spuren von Erzgruben bemerken konnte; und ten Ausfagen ber Araber,

<sup>\*78)</sup> E. Robinson, Bal. I. S. 125-131.

baf in Weft bes Babi Suhau, eines Rebenthales bes Babi Rash, fich ber Stein finbe, aus bem man el Rubul (wol Spiesglang) gum Berfauf bereite, vielleicht nicht einmal gu trauen war. Bur agpptifche Graber fle zu halten, ichien ichwierig, weil bergleichen Stelen ale Grabfteine auf agpptifchem Boben wenigftens nicht bekannt find, und wenn auch arabifthe Grabftatten beut-gutage in biefem Lande überall auf ahnlichen Berghoben vortommen, fo find boch eben bier unter ben Steinen noch feine Spuren von wirklichen Grabern vorgefunden worden. Das Bortommen biefer Dentmale in fo weiter, ichquerlicher Einobe unb Einfamfeit, in ber auch beute noch Steinbode (Beben) ihr Afpl finden, fcbien in jeber Sinficht rathfelhaft. Lord Brubboe glaubte in jenen Stellen im 2. Buch Dofe 3, 18 und 5, 3, wo von ber Seftfeier in ber Bufte brei Sagereifen fern von Aephyten bie Rebe ift (bie wir oben auf ben Serbal bezogen, f. ob. G. 735), ben Schüffel zu einem beiligen Wallfahrtsorte altägpptifcher Ronige gu biefer Statte gefunden gu haben, weshalb jeber berfelben bei feiner Thronbesteigung bier feine Beibe babe fuchen muffen und bemgemaß feine Namen und Opfer auf Stelen in biefem Buftentempel zurudlaffen, wobei alfo an teine Grabftatten au benten fei, und auch bie Grundung nichts mit ben Bergwerten ju thun habe, bas feltfame ifolirte Bortommen ber Stelen aber fich erflare. Aber einmal, fo ift Garbut el Chabem nicht in brei Tagereisen von Aeghpten aus zu erreichen, ba bie Gebirgswege ber obern Strafe icon viel größere Schwierigfeit als bas Babi Feiran am Gerbal barbieten, und wenigstens 5 Tage bagu gehoren; bann, fo ift ferner auch nicht baran ju benten, bag Berael die Absicht gehabt haben konne, einem agyptischen Goben ju opfern, was wol bei einem ber femitifchen Obergotter, wie bei einem Baal auf Gerbal, ber nach Grebner fo viel als Fele bes Baal (von Gir ober Ger, einerlei mit Bor ober Tyrus, b. i. Rlippe, Fels), eber bentbar ericeint. Und burch eine folde Spothefe von uralten BallfahrtBorten murbe nicht einmal bas Rathfel gang gleichartiger Dentmale und berfelben Ronigsnamen im Thale bee Babi Maghara erflärt fein und alfo leer ausgeben, bie noch eber als jene zu erreichen waren.

Letronne 79) fand es mahricheinlicher, bag die Bergwerte

<sup>73)</sup> Letronne, Rcc. im Journal des Savans. 1835, Août p. 472; Wilkinson, Notes on the Eastern Desert of Upper Egypt, im Journ. of the Rey. G. Soc. of London. 1832. T. II. p. 51 — 53 u. a. Ritter Grofunde XIV.

# 802 - West-Asten. V. Abcheilung. I. Abschnift. S. 11.

und die damit angesiedelte Colonisation die Beranlassung zur Errichtung bes Tempels auch bier gegeben habe, wie fich Aehnliches in andern analogen Fällen bei ägpptischen Anlagen, z. B. in ben Smaragbbergen bei Berenice, zeige, oder, nach 3. Wilfinfons Beobachtungen, auch in ben Porphyrbergen ber arabifchen Retten in Dberagppten, Die auch burch Lepfine 80) beftätigt worben, me an allen Stellen bauernber Exploitation im Generum einer Bopulgtion auch jebesmal Tempel und Graber gu Stande famen. Bwar geht Letronne freilich nicht auf die Erklärung ein, wie bie Stelen agpptischer Ronige babin gefommen fein mogen; boch bemerft er, bag unter ben in Laborbe's Beidnungen mitgebrachten Cartouchen fich bie Konigenamen Dfprigfen I, und II. ber 16ten Dynaftie befanden, woraus fich ergebe, baß biefe Colonie fcon in bas 22fte Sahrhundert vor ber driftlichen Beitrechnung jaurudgebe. Schon burch biefes Bactum, bas burch Lepfius genquere Forfebungen fich noch naber bestätigen mirb, ift wol & be Laborbe's auch noch im fpatern Commentar wiederholt 81) ju ftugen verfuchte Unnahme, biefe Dentmale feien aus fpaterer machmofaifcher Beit, volltommen erschuttert. Reine Spur, fagt er wieberbolt, finde fich in ben mofaischen Buchern von agpptischen Colowien und Denkmalen auf ber halbinfel bes Ginai; Mofe fcweige ganglich bavon, und boch lagen an zwei Localitäten, burch welche ober in beren Rabe ber Bug Ibraels hindurchgeben mußte, folche Monumente am Bege, Die zu Maghara (f. ob. G. 749) und bie zu Garbut el Chabem. Baren jene hieroglyphifchen Ronigenamen und ihre Tempel icon bamale vorhanden gemefen, fo murbe, meint er, Israel fie gerftort und über fie Triumphe gefeiert haben, wie über Amalet, und bie Magagine jener Anfieblungen wurden erwunschte Beute geliefert haben. Umalete Gohne aber mit Megyptern zu ibentificiren, fei, weil fie bann im Babi Felran gewohnt haben mußten, mas ben heiligsten Sinai = Trabitionen miberfpreche, undentbar. Alfo ift ber Golug bes negativen Beweifes, daß die Bergwerte, Tempel und Stelen erft nad Moje zu Stande gefommen, die Arbeiter aber, welche burch Errichtung von Stelen bie Ronige ale Begrunder und Protectoren ihrer Colonie verehrten, hatten aus Bietat, um bie chronologifde

<sup>450)</sup> N. Lepfius, Reise von Theben nach ber Halbinsel bes Sinal, vom 4. März bis 14. April 1845. Berl. 1845. S. 3. 61) L. de Laborde, Commentaire géographique sur l'Exode et les Nombres. Paris 1841. Rol. p. 131, u. Append. p. 9, 17 etc.

Reibe ihrer Regenten nicht unvollftanbig ju laffen, auch ben alteren Borfahren berfelben Dynaftie folde Dentftelen nachträglich noch Db burch folche willführliche Erflarung viel gewonnen gefett. ift fur die ungerechte Invective, Die fich bier wiederholt, um Robinfon & entichiebene Berbienfte um die biblifche Geographie berabgumurbigen, ibm suffisance und beforantten Ginn vorwerfenb, überlaffen wir Unbern gur Beurtheilung, und bemerten nur, baß jenes Stillschweigen Mofis, wie Laborde richtig bemertt, gewiß mertwürdig genug ift, daß ja aber teineswege Alles ergahlt merben follte in ben Buchern Dofe, was fich auf ber Wanberung gutrug (f. ob. G. 679); ja bag ber Bug bes Bolles Ibrael teineswege unumganglich genothigt mar, auf ber obern Ratamanenfrage am Sarbut el Chabem vorüberzuziehen, bas offenbar weit aus bem Wege jenfeit ber Bergfette liegen blieb, und felbft auch -bei Maghara nicht nothwendig ber Weg burch bie biefen Bergibaler und Bergpaffe, an bem Bergwert mit ben Sierogliphentafeln vorüber, ju nehmen mar, wenn bas Bolt Borael außer halb ber Bergfetten ben Ruftenweg, Die Jor-Strafe, nabm, burch bie Bufte Gin bis gur Mundung bes Feiran-Bluffes am Meere (f. ob. S. 737), von wo es bann über Daphta und Alus burch die Bergthaler in Raphibim fehr wohl und auf bas bequemfte fogar eindringen konnte (2. B. Mof. 16, 1 und 4. B. Mof. 33, 10-13). Durch R. Lepfius jungften Befuch am Garbat el Chabem 82) erfahren wir, daß jene agpptischen Inferiptionen nur Bebachtnif-Stelen bortiger Rupfer-Bergmerte finb, beren mehrere, ale man fruber bafur hielt, in verschiedenen Thalminbungen fich vorfinden, ba Rupfererg und Gifenerze in großer Menge in gemiffen Lagen ber Sanbfteinfelfen langs bem Grengfaum ber Urgebirge welt verbreitet find, mie bies aus Ruppells, Ruffeggere und feinen eigenen fortgefetten Unterfuchungen offenbar bervorgeht. Diefe gange Begend wird auf ben Stelen bieroglyphifch Maftat, b. h. Rupferland, genannt und ftand unter bem befonbern Schut ber Gottin Bathor, welche ,, Berrin von Mafkat" heißt. Ihr war ber Tempel zu Sarbat el Chabem geweiht, beffen altefter Theil aus einer fleinen Felfencapelle mit bem Bfeiler in ber Mitte befteht, unter ber letten Donaftie bes alten Reiches von Umenemba-Doris angelegt. Doch ftebt in einiger Entfernung noch eine altere Stele vom zweiten Ronig

<sup>82)</sup> R. Lepfins, Reife n. f. w. 1845. G. 9 - 11.

# 804 Weft-Affen. V, Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

berfelben 12ten Donaftie. Diefer hochft mertwarbige Tempel, fagt Lepfius, fieht auf einem boben Sanbfteinruden, der in ein breites fanbiges That abfallt, und mar nur von Weft ber, wo fic Die Urgebirge anschließen, nicht aber aus bem Thale berauf zugangig. Er ift pon hohen, oft an allen vier Geiten obelistenartig befchriebenen Stelen gang angefüllt, ja fo fehr überfüllt, als maren Die Mauern bes Tempels nur ba, fie einzuschließen. Doch fub wiele Stelen auch außerhalb; bes Tempels auf bem nachften Gugel aufgerichtet. Die merkmurbige Stelensammlung, fagt Lepfins, fcheine bei allen Reifenben bie Aufmerkfamtett von allem Andem fo gang auf fich gezogen zu haben, bag fie nicht einnial bie gewaltigen Schlackenberge bemerkten, zwischen welchen iber Tempel felbft liege. Die norböftlichen bugel, 250 Schritt lang und 100 breit, find gang mit einer maffiven, 6 bis 8 guß biden Rrufe von Gifenfchlacken bebeckt und rundum mit größeren ober Aeinem Schladenbloden umgeben, fo bag fie fich eigenthumlich burch ibre tohlichwarze Brandfarbe von ben umliegenden hellbraunen Ganbbugeln herausheben. Das Erz warb bemnach erft aus ben bintern Bergen auf diefe luftigen Goben gebracht, auf benen man vielleicht hanvtfächlich ben ftebenben Rordoftwind, ber bier febt laftig fällt, für die Schmelgofen benutt zu haben fcheine. Stelen find gang abnlichen Inhalte, wie die an ber Roffeir (Refe'r) Strage und in ben anderen agpptifchen Steinbruchen; nur bie Form in freiftebenden Stelen ift bier neu, aber burch ben Ort bedingt, welcher feine Felfenwande, wie die Minen felbft, barbot. Ein alter Weg führte zu ben biefigen Bruchen, bie Lepfius aber, burch Baffermangel gebrangt, nicht auffuchen fonnte. Bir hatten, fagt berfelbe Reisenbe, beren fcon im Babi Machara gefeben (f. ob. S. 749), wo wir eine anfebnliche Reihe von Felsinschriften unmittelbar neben ben ausgebreiteten Sohlen fanden, welche noch hober als bie von Sarbat el Chabem gurudgeben, ja jum Theil bie alteften Ronigebarftellungen enthalten, bie es überhaupt, gang Aegupten und die Pyramiden von Sigeh nicht ausgenommen, giebt, ba bier bie Ronige Chufu, Numchufu und andere in Berfon abgebilbet und mit ihren Namen belegt find, welche Gottern opfernb ober Feinde fopfend bargeftellt erscheinen, mahrend in Bigeh nur Bringen ober Brivatperfonen ihrer Beit bezeichnet wurden Cf. . . **S**. 755).

Che wir bie urfundlichen Belege und Beweife biefet mert-

wurdigen Thatfachen aus ber vollftanbig ausgearbeiteten Mittheis lung ihres Entbedere erhalten werben, ift es geftattet, aus beffen une gutigft mitgetheiltem Tagebuche noch Giniges nachträglich bingugufugen, um jedem beobachtenden und von neuem an Ort und Stelle forschenden Reifenden ben Weg zu vollftandiger Entbedung aller Berhaltniffe jener fo fdwierig ju burdmanbernben Localitaten immer mehr und mehr angubahnen; benn an Erschöpfung berfelben möchte auf einem fo merkwürdigen hiftorischen, aber feit Sahrtaufenden für Forfchung fo gang vergeffen gebliebenen Boben so balb nicht zu benten fein, wenn wir auch nur auf bas binmeifen, mas feit Niebuhr's Beit, feit einem Dreiviertel-Sahrhunbert, auf bemfelben fur unfere Biffenichaft gewonnen werben tonnte, und mas mir bier jum bereinftigen Binfen-Ertrag als gefammeltes Capital aus ber gangen Bergangenheit fur funftigen Gebrauch zum erftenmale vollftandig, wenn auch ludenvoll, aufanmenguftellen verfucht baben.

Der Name Sarbat el Chabem 83), ober Sarabit el Chabem im Plural, mar bisher feiner Entftehung nach unbefannt, fcheint aber eben fo, wie ber Rame bes Babi Dasb, von ben Inschriften nach Reinaub (f. ob. S. 775) benannt, arabifchen Urfprungs zu fein, mahrend Daftat, bas Rupfer land, ale agyptifcher Name bocumentarifch belegt ift. Sarbat ober Sarbut horte Lepfius felbft von Beduinen ber Salbinfel ale Bezeichnung von Gugel ober "Berggipfel" gebrauchen, und auch Burdharbt borte einen thurmboben Berg 84) Sarbut el Dichemel (ber Budel bes Rameels) nennen; Chabem b. i. ber Ring, follte nach Lepfius vielleicht ben Discus bezeichnen, ber über ben Stelen angebracht ift, bie vielleicht felbft mit Sarabit, ale fleinere Budel, benannt wurben. baber ber Rame ben "bugel ber Ringe" bezeichnen. andere, nur theilweis hiemit ftimmende Erflarung verbanten wir ber gutigen Mittheilung bes Dr. Abeten, ber unmittelbar nach feinem Freunde Lepfius jene Dentinale befuchte und überhaupt auf bas Studium ber bort einheimifchen Sprache viele Aufmertfamteit verwendet hat. Nach ihm ift es entschieden, mas bisher zweifelhaft mar, baß Sarbut (bas a untlar ausgesprochen zwischen u und a schwebend) so viel als einen einzeln stehenden

<sup>483)</sup> Lepfine, Mfcr. 1845. Gefenius II. S. 782.

<sup>64)</sup> Burckhardt, Trav. p. 476; bei

# 806 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

Boder ober Rnobben, fei es auf einem Berge, auf bem Rameelruden ober fonft an Feldeden, bezeichne, alfo auch hier bie Bezeichnung ter Stelen abgeben konnte (Sarabit im Plur.), wie bies auch aus bem Munde ber Araber mahrgenommen murbe. Auf Befragen nach bem zweiten Borte ergablten fie bie Gefchichte von einem ober mehrern Dienern (Chabam heißt ber Diener), bie man bier gebraucht ober geopfert habe, um ein "Thor bes Golbes" ju eröffnen, b. f. lange verborgene Schape berauszuholen. Db vies ein bloges Dabrden ober eine trabitionelle Erinnerung an alte Bergmerte mar, ober erft eine moberne, ihnen burch nachfragenbe Reisenbe mitgetheilte Anficht, mar fcmer zu ermitteln; bes Dentmals Dame mare bienach ein anderer, nämlich ,, bie Goder ober Rnobben bes Dieners". Es ift nicht unwahrscheinlich, bag ber Bugang von Raml e omair (Chmeir) und bem Babi Sumt, b. i. von ber Gub. oftfrite, auf von Lepfine, bie babin von feinem ber frubern Reifenden, betretnem Wege zu biefem Ruinenorte nicht wenig ju einer neuen und frifchen Anficht beffelben beitrug, ba alle Anbern von ber Nordweftseite aus bem Babi Rasb zu ihm hinaufgeftiegen waren. So wenigstens benten wir, fo wie burch langeres Berweilen am Orte, benn Lepfins fculug hier fein Belt auf, bag in ber Gefammtumgebung Bieles auffallen mußte, was von frubern. immer nur flüchtig vorüber Gilenben auffallender Beife ganglich unbeachtet geblieben war, ober worauf fie boch gar fein Gewicht gelegt hatten.

Bleich bei bem erften Erfteigen ber munberbaren Localitat auf einem ifolirten Feleplateau, bas fich lang und fchmal nach bem großen Thal e Ramil vorzieht, rund um über febr fchwer und fteil zu ersteigen ift, außer von ber Bebirgefeite ber, von wo ber alte Weg im großen Bogen beraufgeführt ju haben fcheint, auf welchem bie roben Umfaffungemauern mit ben Stelen überfallt und mit ben Reften eines fleinen, unregelmäßigen Gottertempels liegen, maren bas Begeichnenbfte fur ben Ort und feine eigentliche Bestimmung die großen Schladenhugel, Die fich billich und weftlich neben bem Tempel finben. Die größten berfelben liegen auf bem nach bem Thale zulaufenben ichmalen Bergrutten; alle find mit einer maffiven Rrufte von Schladen bebedt, wen 4 bis 5 Fuß Dicte, und außerbem, bie jum Bufe von 10 bis 15 fins Tiefe, find fie noch mit ben einzelnen Broden berfelben überfcuttet. Ihre Rabenschmarze, fcon aus ber Ferne gefeben, ließ bier einen Sauptichmelgort für bie umliegenben Erggruben bermuthen,

bavon zuvor nur einzelne Spuren bekannt geworben, bie fich aber bei genauern Rachforschungen bochft mahrfcheinlich noch genauer ermitteln liegen.

Seltfam allerbings, gerabe biefe Bobe jum Schmelgorte gemablt zu haben, bie feinesmege burch Bolgmuche befondere begunftigt gemefen zu fein scheint, und nach welcher ber Transport ber Erze immer fehr befchwerlich gewesen fein muß. Db aber hierzu ein das Schmelzen fördernder Windzug trieb? oder die Sicherheit ber Lage gegen leberfalle von außen? bis jest möchte alles bies noch zureichenber Untersuchung entbehren. Auf einem Bergruden nach bem Gebirge ju, b. i. gegen Gub, zeigen fich mehrere Steinhaufen, die früher Arbetterhütten gewefen zu fein scheinen und Miebuhris Ausbruck, baß hier einft eine agpptische Stadt geftanben, rechtfertigen burften; menigftens eine anfehnliche Urbeiter-Colonie, für welche bann nach ihrer Ansiedlung ber Tempel unter bem Schut ihrer Göttin hathor, ber herrin von Maftat ober bes Rupferlandes, errichtet fein mag. Mach ben alteften Gebachtnifftelen, bie, wie in anbern Erg-Minen und Steinbruchen ber Megypter, von Beamten, nicht felten ale Ober = Baubirectoren, fürftlichen Perfonen und Bringen von vielen Ahnen 85) gefest waren, zu urtheilen, mußte ber Grubenbau bis gur 12ten Dynaftie gurudgeben; bas Tempelchen murbe erft unter Tutme's III. angelegt und Giniges unter ber 19ten Dynaftie hinzugefügt. Die frühern Beschreibungen und Bahlenangaben ber Stelen und Dimenfionen ber Mauerlinien find ungenau; fie werben burch einen burch Lepfius aufgenommenen Grundriß vielfache Berichtigung erhalten, nach bem bie Schladenberge im Norden bes Tempelraums eine Ausbehnung von 256 Schritt einnehmen, bie an ber Gubfeite von 108 Schritt, und innerhalb ber Tempelmauern noch an 10 burch Grundmauern unterschiebne Rammern mahrzunehmen find. Rachgrabungen, wie fie fcon Diebuhr verlangte, möchten bier wol noch andre erwunschte Thatfachen zu Tage forbern.

Der Inhalt ber Stelen entspricht gang bemjenigen andrer von Lepfius in agyptischen Arbeiter-Colonien entbedten Gebent-Stelen, nur ihre freiftebenbe Borm (weshalb man fle gleich anfangs für Grabfteine hielt) fiel hier auf, weil sie in Aeghptens Erzbruchen nicht fo, sonbern nur an Feldwanden felbft eingehauen

<sup>\*85)</sup> Lepfius, Reife a. a. D. G. 3.

## 808 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 11.

vortommen. hier ward bie freiftehende Form burch ben Mangel paffenber Felsmanbe bebingt; und wo biefe fich finden, ba ift ju erwarten, bag auch bie Stelen an ben Felemanben vortommen werden; wirklich hat Crompton neuerlich nach Bilfinfons Bericht nur brei Biertelftunden von Sarbat el Chabem in ben Ergbruchen bergleichen ichon gefunden, und biejenigen zu Babi Maghara, die wir fcon fruber, nach Ruppelle, Laborbe's und Lepfius Beobachtungen, als auf Telsmanden befindlich, nachgewiesen haben, bestätigen bies. Dachara wird übrigens, nach Lepfius, wol bie richtigere Schreibart fein, ba nach ihm bie Gottin Sathor auch Machara bieg und an beiben Localitaten in ben Bieroglophenschriften ben Titel einer Berrin ber Rupferwerte ober bes Rupferlandes (Maftat) führt. Wabi Machara mare bemnachft fein arabifcher Rame, fonbern noch ein altägpptischer, eine mertwurdige, 3000 Jahre alte Erinnerung aus ber Borgeit.

Auf ben Stelen ju Garbut el Chabem, beren Form vorzugeweise bie bes fogenannten Obelisten von Crocobilopolis ift, bunn, fcmal und fehr boch, oben abgerundet, auf einer Bafis, von allen Seiten befchrieben, fcheint ber altefte ber bort bezeichneten Ronige Snefren (?) zu sein, der zweimal anbetend, also lebend, und einmal ale verftorben bargeftellt ift; er icheint nicht lange vor ber 12ten Dynaftie geherricht zu haben: benn an ber Spite von biefer tommt hier Sefortefen I. vor, ber Borganger bes großen Se foftrie, bem auch die allerentferntefte Stele auf ber hochften Spite bes Tempelplateaus angehort. Die Felfengrotte ift, wie fcon oben gefagt, von Amenemha = Moris (III.) und bie Borhalle bagu von feinem Rachfolger Umenemba IV., mit benen bie 12te Dynaftie bes alten Reiches fchließt. Aus ber Beriobe ber Spafe's find hier, wie zu erwarten war, keine Denkmale; aber ihnen folgen wieber fpatere Sculpturen von Amenophis I., Tutmes Ub, Tutmes IV., Amenophis IV., Menephta, unter bem bas Bolt Ibrael aus Aegypten jog, und andere, beren nabere Erforschung wir bemnachst zu erwarten haben. Wir foliegen mit ber Bemertung, bag bie Sculpturen von Amenophis I. wieber verbaut gewesen zu fein scheinen, ba man fein Ramenschilb auf ber einen Seite eines Steinblocks fand, auf beffen anderer Seite bas Schild eines jungern Konigenamens eingegraben mar. ang

### Siebentes Rapitel.

Die Sinai-Halbinsel außerhalb des centralen Gebirgsspstems in ihren nordwärts führenden Straßenzügen zur Landenge Suez, wie nach Palästina und zum Todten Meer.

### §. 12.

Rach der fpeciellen Unterfuchung ber eigentlichen Sinal= Balbinfel im engern Sinne, zwischen ben Golfen von Suez und Aila fich als wunderbares ifolirtes Bebirgeland erhebend, bleibt une nun ihr nördlich anliegendes muftes Plateauland, der mehr continentale Theil des Peträischen Arabiens, nämlich die weite Berbindungsftrede zwischen jener und Balaftina ju burdmanbern übrig, welche fich im D.B. jur Gaga - Ruftenftrage bin bis jum Mittellanbifchen Meere ber ägyptisch = philistäisch = judäischen Rufte giebt, und gegen N.D. vom Aila-Golf bis zum Gubenbe bes Tobten Deeres erftredt, zwischen beiben aber uns ichon aus ben Itinerarien ber Romerzeiten zur Gubgrenze Judaea's und bis Gebron bin aus Obigem nicht gang unbefannt (f. ob. 6. 83-146) geblieben ift. Gier tommt es nur barauf an, ba wir an biefes gange Bebiet unter bem trabitionellen Damen ber Bufte Et Tih Beni Berael (von Iftathri an bis auf Jafuti, benn bie heutigen Bebuinen, wie fcon Geegen 86) bies erforschte, haben feine Erinnerung mehr an folchen Ramen, f. ob. S. 682) aus alter Beit fo oft im Allgemeinen erinnert werben, womit man Berge und Thaler, Chenen, Grunde aller Art und wirfliche Buften gleichmäßig bezeichnet 87), feine gegenwärtigen Buftanbe fennen gu lernen, fo weit diefes in einem fo weit ausgebreiteten und wenig besuchten Buftenlande möglich ift, wo uns als Begweiser nur die Durchfluge einzelner Reifenden bienen fonnen, aus beren Summe allein, bei bem Mangel aller übrigen Quellen über Diefes Gebiet umberftreifender Bebui-

<sup>400)</sup> Seegen, Miscr. Reisebericht 1807. 87) Col. Will. Mart. Leake, Preface, in Burckhardts Trav. l. c. p. XIV.

# 810 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschiftt. S. 12.

ftamme, ohne alle feste Unsiedlungen und Culturoafen, als Anshalt langerer Beobachtung, bie einzig mögliche, lebendigere Anschauung diefer an sich doch nicht unwichtigen Landerstrecke, nur hervorgehen kann. Als Berbindungsglied zwischen den Bolekenn Aegyptens, Edoms, Midians, der Nabataer und Araber zu allen Zeiten mit Balastina und Sprien, bis heute, nimmt es selbst als Wuste ebenburtig, im historischen Sinne, wie jedes Culturgebiet, seine einflugreiche Weltstelle ein.

Mur eine einzige Localitat ift es, an ber wir, burch ihre Denumente gefeffelt, une langer zu verweilen haben, im Babi Dufa bei ben Ruinen von Betra, welche bem gangen Lanbftrich ben Namen gaben; aber auch ba finden wir heut zu Tage nur Streiflinge wie zu Ebome Beiten, und ber Europäer felbft muß auf biefen Durchflugen zum flüchtigen Streifling werben. Erft bie neuere Beit hat une aus biefem Gebiete belehrendere Berichte gegeben. Diejenigen welche von Beft nach Dft hindurchzieben, in ber Richtung ber Meffapilger, in Streden, welche E. Rupvell und Burdhardt burdmanberten, haben wir in obigem schon fruher angegeben (f. ob. S. 153-187), und von Lorb Brubhoe's bochft merkwurdiger Querftrage, ber einzigen biefer Art, von Gueg (Abichirub) über Rathl burch bie brei Sauptwabi's, quer burch el Arift, el Afaba und el Shoreir, birect nach Babi Mufa ober Betra, von ber wir leiber fein Journal erhalten haben, befigen wir wenigstens burch beffen Dittheilung an Robinfon 88) Die Stationen und Diftangen hier haben wir nur noch bie norbmarts feines Itinerars. führenben Routiers einiger neuern Reifenben zu verfolgen, bie erft feit Seepens und Burdhardte Belten zu wiffenschaftlichen Ergebniffen führen.

Außer ben vielfach auf bem hin- und Rudwege von Suez zum Sinai wieberholten Routen, zwischen bem schon erwähnten Babi Gharundel auf ber bekannten allgemein betretnen Pilgerftraße, find hier vorzüglich in dronologischer Reibenfolge zu beachten:

1) Seegens Durchschneldung der Wüste Et Tih von Seabron und Bersaba (f. ob S. 105—107), durch Wabt el Nathl (f. ob. S. 163, 182), über die Sandebene el Raml und Athbar (f. ob. S. 259) zum Sinai (vom 26sten März bis 10ten April 1807) 89).

<sup>488)</sup> Robinson, Bal. I. Anmert. XXII. S. 440. Rr. VII. 19 Seegen,

- 2) Burdharbts 90) Weg von Reraf am Tobten Meer nach Betra, vom 4ten bis 26ften Aug. 1812, von wo er über Sjabete bie Querroute gegen Weft nach Suez begann (f. oben Seite 173 — 187).
- 3) Bantes, 3rby, Mangles 91) und Legh, Reife von Bebron über Reraf und Chobaf nach Babi Dufa und Betra, vom 8ten bis 29ften Mai 1818.
- 4) Frederid Gennifer, Baronet, Reife vom Ratharinenflofter über Sarbat el Chabem burch Ralat en Nathl, burch Die Bufte, birect nach Gaza, vom 24ften Upril bis 4ten Dai 1820 <sup>92</sup>).
- 5) Leon be Laborbe's und Linants 93) Reife von Suez über Kalaat el Afabah (Aila) nach Petra und wieder zurück, im Jahre 1828.
- 6) Dr. G. B. von Schubert 94), Reife von Ataba nach Babi Mufa, burch bas Shor nach Gebron, vom 15ten bis 26ften März 1837.
- 7) Lord Lindfay's 95) Reise von Atabah burch Babi Araba nach Betra und Bebron, vom 17ten bie 30ften April
- 8) E. Robinson's 96) Reise von Akabah Aila burch bie Blateauwufte Et Tib, über Babi Luffan (Lyfa), Abbeh (Cboba), Bir es Geba (Ber Saba) nach hebron, vom 5ten bis 14ten Upril 1838.
- 9) Deffelben Reife 97) von Bebron nach Babi Dufa und wieber gurud, vom 26ften Dai bis 6ten Juni.

Reise von Jerusalem über hebron zum Berg Sinai, in Mon. Gorresp. Bb. XVII. 1808. S. 132—165; dessen Reisebericht, Mscr. 1807.

Durckhardt, Trav. p. 395—439; dei Gesenius II. S. 666—727.

L. Jrby and Jam. Mangles, Travels in Egypt and Nudia, Syria, Asia Minor. 1817—1818. Edit. for privat distribution. Lond. 8. 1823. p. 335—444; Mr. Legh, Route in Syria, in Will. Macmichael, Journey from Moscow to Constantinople. Lond. 1819. 4. p. 194—241.

Sir Frederick Henniker, Notes during a Visit to Egypt etc. Sinai and Jerusalem. Lond. 1823. p. 238—265.

Voyage de l'Arabie Pétrée, publ. p. L. de Laborde. Paris. 1830. fol. von Alla and p. 51, und zurüst zum Sinai p. 64.

My Schubert, Reise in das Morgenland. Estangen 1839. Bb. II. S. 396—462.

John Lond. 1839. 8. 3. Ed. Vol. II. p. 9—50.

John G. Redinson, Pal. 1840. Th. I. S. 285—360.

John III. S. 1—202. Reife von Jerufalem über Bebron gum Berg Sinai, in Mon. Cor-

# 812 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

- 10) Colonel Callier, Route (1835) 98).
- 11) Comte J. de Bertou, Itinéraire de la Mer Morte à Akaba par les Wadys Ghor, el Araba et el Akaba et retour de Pétra à Hebron (1838) 99).
- 12) 3. Ruffeggere 500) Rudreise vom Sinai burch die Ebene Athbar, über ben Nafb el Mureithi über bas Tip-Plateau, durch ben Babi el Arish, über Kalaat en Rathlund die Ebene Khalasa nach Hebron, vom Isten bis 15ten November 1838.
- 13) John Kinneir 1), Reise von Ataba über Babi Dusa und Betra nach hebron und Gaga, im Marg 1839.
- 14) Baron Rollers 2) Itinerar vom Sinal über el Ain, burch Wabi el Atineh nach Afaba, im März 1840.
- 15) Fr. Ab. Strauß, Reife 3) vom Sinai burch el Raff, Berfaba nach hebron, im Frühjahr 1845.
- 16) Dr. Abeten, Reise vom Sinai über ben Pag er Rasgineh und Rachl nach Gebron, im Juni 1845 4).

Aus biefer Uebersicht ergiebt es fich, bag alle Routiers burch biefes Länbergebiet, außer ben schon früher genannten und beschriebenen Querrouten ber Mekka-Karawane, mit welchen auch bie Routiers von Ruppell und Burckharbt in ber Richtung von W. nach D. mehr ober weniger zusammenfallet, von Gub nach Norben gehenb, zu brei hauptgruppen gehonet;

- 1) Erfilich in bas Norbende ber Sinai-Route, vom Babt. Charundel an bis Suez.
- 2) In Die Gruppe der Moutiers mitten burch bas Athe Gebirge und bas Buften = Blateau ber Bufte Et Lib Bent

<sup>49\*\*)</sup> Camille Callier, Lettre, in Journal des Savans. 1836; 46—48.

9°) Bulletin de la Société de Géographiei Para 2. Sér. Tom. XI. 1839. p. 274—331; und Mém. sur la départe de la Vallée du Jourdain et du Lac Asphaltite, du Tom. XII. p. 113—166.

10. 6. 200. 306. Ruffegger, Reife in R. 6. 1866.

11. 6. 239—247; derf. Reife, in Allgem. 3eitung. 1838. 1877.

12. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

13. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

14. John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. 1877.

15. J

# . . . Sinal=Route von Gharundel bis Suez. 818

36rael nach Baga ober Bebron, alles Bege, bie vom Centralgebirge bes Sinai ausgehen.

3) In die Gruppe ber öftlichern Nouten, die von Afaba am Allanitischen Golf ausgehen, und entlang ber Bufte Avaba bas große Tiefthal nach Betra burchziehen, und burch bas Ghor zum Subende bes Tobten Meeres gelangen.

Das characteristrende Ergebniß aus biefen breierlei hauptgruppen werben wir aus der vergleichenden Uebersicht dieser Routiers in Folgendem für Land und Leute zur Anschauung zu erheben suchen, wobei alle wefentlichen räumlichen Werhältnisse dieser Gebiete zur Sprache und zur Beachtung kommen mögen.

### Erläuterung 1.

Das Norbende der Sinai=Route vom Wabi Gharundel an bis Suez.

Schon burch Niebuhr's erste Lanbreife 5) von Suez zum Babi Gharundel (6. bis 8. Sept. 1762), so wie durch seine Ruftenreise eben dahin zu Schiff (9ten bis 11ten Oft. 1762), erhielten
wir gute topographische Daten über diese Distanzen, die seit ihm
vielsach wiederholte Vermehrungen und Erweiterungen erhalten
haben, ohne daß jene ersten positiven Angaben deshalb überflüssigeworden wären.

Von Suez schiffte Niebuhr am 6ten September Abends über den schmalen norböstlichen Golf von der ägyptischen Kufte zur arabischen über, und campirte Nachts in der Wüste, um am 7ten des Morgens zu Kameele sogleich weiter zu ziehen bis zum Abend, und nach einem Marsch von 5½ deutschen Meilen das Nacht= lager im Wabi Etti zu nehmen. Auf dem Nückwege vom Sinat 6), den 25. Sept., setzte Niebuhr mitten durch den Meerbussen auf Dromedaren, Kolzum gegenüber. Die Fluthzeit war noch micht da; die Araber zu Fuß wateten nur bis an das Knie durch das Meerwasser. Bei hoher Fluth kann man hier nur in Booten Thersetzen. Die Breite des Arms ergab die Messung auf 3450 F.

: 1 ...

<sup>5)</sup> Riebuhr, Reise I. S. 225 - 228 und S. 258 - 259; und Tab. XXIII. Tab. Itineraria a Sues usque ad Montem Sinai.

<sup>\*)</sup> Ebmbas. S. 254.

## 812 West-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

- 10) Colonel Callier, Route (1835) 98).
- 11) Comte J. de Bertou, Itinéraire de la Mer Morte à Akaba par les Wadys Ghor, el Araba et el Akaba et retour de Pétra à Hebron (1838) 99).
- 12) 3. Ruffeggers 500) Rudreife vom Sinai burch bie Ebene Afhbar, über ben Nakh el Mureikhi über bas Tih-Plateau, burch ben Babi el Arifh, über Kalaat en Nakhl und bie Ebene Khalasa nach Hebron, vom 1sten bis 15ten November 1838.
- 13) John Kinneir 1), Reise von Ataba über Babi Ruja und Betra nach hebron und Gaga, im Marg 1839.
- 14) Baron Kollers 2) Itinerar vom Sinai über el Ain, burch Wabi el Atipeh nach Akaba, im März 1840.
- 15) Fr. Ab. Strauß, Reise 3) vom Sinai burch el Rathl, Bersaba nach hebron, im Frühjahr 1845.
- 16) Dr. Abeten, Reise vom Sinai über ben Bag er Ras qineh und Nachl nach hebron, im Juni 1845 4).

Aus biefer Uebersicht ergiebt es sich, bag alle Routiers burch biefes Ländergebiet, außer ben schon früher genannten und beschriebenen Querrouten ber Mekka-Rarawane, mit melachen auch die Routiers von Ruppell und Burchardt in ber Richtung von B. nach D. mehr ober weniger zusammenfallen, von Sub nach Norben gehend, zu brei hauptgruppen gehören:

- 1) Erftlich in bas Nordende ber Sinai-Route, vom Babi Charundel an bis Suez.
- 2) In die Gruppe ber Routiers mitten burch bas Tih-Gebirge und bas Buften-Blateau ber Bufte Et Lih Beni

<sup>498)</sup> Camille Callier, Lettre, in Journal des Savans. 1836. p. 46—48.

99) Bulletin de la Société de Géographie. Paris, 2. Sér. Tom. XI. 1839. p. 274—331; und Mém. sur la dépression de la Vallée du Jourdain et du Lac Asphaltite, chend. Tom. XII. p. 113—166.

10. Extitigant 1847. 8. Bd. III. S. 55—74, S. 196—201 u. S. 239—247; derf. Reise, in Allgem. Zeitung. 1838. Rr. 53.

1) John Kinneir, Cairo, Petra and Damascus, 1839. Lond. 8. 1841. p. 120—211.

2) Extract from Baron Kollers. Lianerary of his Tour to Petra, describing an inland route from Mt. Sinai to Akabah; in Journ. of the R. G. Soc. of London. 1843. Vol. XII. p. 75—79.

3) Sinai und Golgatha, Réise in das Morgenland von Fr. Ad. Strauß. Berlin. 2te Unil. 1848. S. 165—187.

4) Dr. Abesens Mscr. nach gütiger Mitthessing. 1848.

### Sinal=Route von Gharundel bis Sueg. 818

Berael nach Baga ober Bebron, alles Wege, bie vom Centralgebirge bes Sinai ausgehen.

3) In die Gruppe der öftlichern Nouten, die von Ataba am Allanitischen Golf ausgehen, und entlang der Bufte Araba das große Tiefthal nach Betra durchziehen, und durch das Ghor jum Subende bes Todten Meeres gelangen.

Das characteristrende Ergebnis aus biesen breierlet Sauptgruppen werben wir ans der vergleichenden Uebersicht dieser Roudiers in Folgendem für Land und Leute zur Anschauung zu erheben suchen, wobei alle wefentlichen räumlichen Berhältnisse dieser Gebiete zur Sprache und zur Beachtung kommen mögen.

### Erläuterung 1.

Das Nordende der Sinai-Route vom Wadi Gharundel an bis Suez.

Schon burch Niebuhr's erste Lanbreise 3) von Suez zum Babi Gharundel (6. bis 8. Sept. 1762), so wie durch seine Kuften-reise eben dahin zu Schiff (9ten bis 11ten Oft. 1762), erhielten wir gute topographische Daten über diese Distanzen, die seit ihm vielsach wiederholte Vermehrungen und Erweiterungen erhalten haben, ohne daß jene ersten positiven Angaben deshalb überstüssig geworden wären.

Von Suez schiffte Riebuhr am 6ten September Abends über ben schmalen nordöftlichen Golf von ber ägyptischen Kufte zur arabischen über, und campirte Nachts in der Wüfte, um am 7ten des Morgens zu Kameele sogleich weiter zu ziehen bis zum Abend, und nach einem Marsch von 5½ deutschen Weilen das Nacht= lager im Wabi Etti zu nehmen. Auf dem Nückwege vom Sinai 6), den 25. Sept., setzte Niebuhr mitten durch den Meerbussen auf Dromedaren, Kolzum gegenüber. Die Fluthzeit war noch nicht da; die Araber zu Fuß wateten nur bis an das Knie durch das Meerwasser. Bei hoher Fluth kann man hier nur in Booten übersehen. Die Breite des Arms ergab die Wessung auf 3450 F.

5) Ebrudas. S. 254.

<sup>5)</sup> Riebuhr, Reise I. S. 225 - 228 und S. 258 - 259; und Tab. XXIII. Tab. Itineraria a Sues usque ad Montem Sinai.

## 846 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Meere ergießt. Im bortigen feuchten Boben, voll Lamaristen und anderer Gemachfe, fanden fich viele Brunnen, Abu Gumeirah genannt, bis 8 Fuß tief, bavon ein Theil mit Sand jugebedt mar; ihr Baffer, obwol beffer, ale bas ber Aijun Dufa, mar giplhaltig und nur ein Brunnen gang gut geniefbar. Auch Robin. fon 9) fand im Triebfanbe bes breiten Babi Barban, ber auf bem er Rahah herabtonimt, eine fuße Bafferquelle, beren Ramm er aber nicht nennt. Wie an jenem Brunnen bie Thar-Bebuinen fich einfinden, fo an biefer bie Terrabyn, welche bie gank Ufertufte von Guez bie Babi Sharunbel beberrichten, mabrent ble Thar mehr landein am Bufe der Tib-Rette fich aufhielm. Am britten Tage nach 10 Stunben Wegs burch nadte Rufteneben und mehrere Babis (ebenfalls ohne, wie Riebuhr, Marah berift zu haben, ein Dame ben Chaw 11), jeboch als noch zu feiner Bet im Gebrauch angiebt, obwol et neuerlich gang unbefannt bei Ambern zu fein fcheint) gelangte man gur Bab bon Gharunbel (Birket Corondel bei Shaw), an welcher gegen Sab be Ras Sammam bervorragt. In fle ergieft fich ber Babi @ 14. rundel, ben Riebuhr und fast alle Reifenden tiefer lanbein que Dbwol bochftens nur ein paarmal im Jahr Regen burchfesten. im naben Bebirge niederfallen, fo entfteben boch fogleich will Giefiftrome, welche eine Menge Schutt, Riefel und felbft Felsftis mit herabwalgen bis zum Deeresufer. Bon biefer Station, w bie Neufranten bamale fein Baffer vorfanden, folgten fie, im Rucken bes Borgebirges ber hammam Faraoun, ber uns befannten großen Rarawanenftrage.

Mit Burdharbts Wanberung 11) von Gueg nach Bell Gharundel (25ften bis 28ften April 1816) werben wir wind biefen aufmertfamen Beobachter ichon genauer mit biefen Lecalistis bekannt gemacht, welche burch bie erften Stationen beim Auffit

Am 25ften April verließ er am Morgen Suez bet geit, hatte alfo die ganze Bucht im Rorden ber Stadt zu und bie bei seichtem Waffer zur Ebbezeit von Niebuhr quer werben fonnte; im Winter wird dieser Umweg noch großten bann burch bie fallenden Regen die Nieberung umber abericht

Sevante. Leipz. 1765. S. 271.

10) Thom. Chin, Mar. 1. S. 105.

10) Thom. Chin, Mar. 1. S. 271.

11) Burchhafte.

12) Burchhafte.

und meift fo fumpfig wirb, baf Rameele nicht hindurchgehen konnen. hat man fo, die Stadt Suez verlaffend, in geringer Ferne von ihr jene alten Schutthugel ber altern Colgum (f. ob. G. 160) paffirt, und ift 1% Stunden gegen Mord fortgefcritten, fo wendet fich ber Weg gegen Dit um die norblichfte Spite bes Deeres herum; eben hier ift es, wo ein paar bammartige, unter fich parallel von Gub nach Morb giebenbe Erhebungen bes Bobens, bie etwa 25 Fuß weit auseinander liegen, Refte bes ehemaligen Canales zeigen (f. ob. S. 161). Sie fangen einige hundert Schritt in D.B. ber hohen Baffermarte an, von wo an norbmarte ber Boben mit einer Salgfrufte bebedt ift. Der öftliche Uferbamm bes Canalreftes ift 10 Fuß boch, ber weftliche ift etwas niebriger. Nach ber Wendung gegen Gub bei bem Brunnen Alfun Dufa, wo einige Dattelpalmen, fant fich zwar viel Waffer, aber nur in einem ber Brunnen fuges. Diefer wirb aber burch bas bin = und Bergieben ber Araber, beren Rameele in ben Brunnen hinabsteigen, meift fo trube gemacht, bag er felten ben Relfenden, geschweige benn Schiffe, verforgen fann. 23/ Stunben von ba hielt man in ber Ebene El Rorbhye (Wabi Rurbhipeh auf Robinfone Rarte) an, jum Nachtlager.

Der 2te Tag, 26fte Upril, führte über obe, fandige Riebflache, Babi el Ahtha (auf Robinfons Rarte) genannt, an niebern Bergen, ben Unfangen ber Tib=Rette, vorüber, von Terabein (Terrabyn bei Coutelle, beffen Thar wol eben nur Bewohner bes Tih fein mochten) bewohnt, nach 41/2 Stunde gum Babi Geber (Gubr auf Robinf. R.), beffen flacher Grund faum einen guß tiefer liegt, ale bie Cbene, boch aber gur Regenzeit fich mit Baffer Nach 71/2 Stunde Marfch murbe berfelbe Barban mit bem Brunnen Abu Sfenenra (Abu Suweirah b. Robinf.) erreicht, ben auch Diebuhr und Contelle paffirten. Er unterfceibet fich von ben vorigen Babi's nur burch größere Breite; an ihm versammelen fich öfter bie Terabein, obwol fie bafelbft nie ihre Belte an ber Beerftrage aufzuschlagen pflegen, mas überhaupt gur Bermeibung von Streitigkeiten, Die fich fo leicht beim Begegnen verschiedner Parteien entspinnen, ale eine Eigenheit aller Bewohner ber gangen Galbinfel ericheint, bie insgesammt, fern von vielbefuchten Brunnen und Sauptrouten, in ben fcmer-Buganglichern Bintergrunden ihre Wirthichaft treiben, moburch bem Reisenben bie Galbinfel noch menschenober gu erscheinen pflegt, als fie wirklich ift. Auf bem gangen brei Tage langen Mark-

Meere ergieft. Im bortigen feuchten Boben, voll Lamarieten und anderer Gemachfe, fanden fich viele Brunnen, Abu Gumeirah genannt, bis 8 Fuß tief, bavon ein Theil mit Sand gugebedt mar; ihr Waffer, obwol beffer, als bas ber Aijun Dufa, mar gipshaltig und nur ein Brunnen gang gut geniefbar. Auch Robinfon 9) fand im Triebfanbe bes breiten Babi Barban, ber aus bem er Rahah herabkommit, eine fuße Bafferquelle, beren Ramen er aber nicht nennt. Wie an jenem Brunnen bie Thar-Bebuinen fich einfinden, fo an biefer bie Terrabyn, welche bie gange Uferfufte von Guez bis Wabi Sharunbel beberrichten, wahrend bie Thar mehr landein am Supe ber Tih-Rette fich aufhielten. Am britten Tage nach 10 Stunden Wegs burch nactte Ruftenebene und mehrere Babis (ebenfalls ohne, wie Riebuhr, Darah berührt zu haben, ein Dame ben Chaw 11), feboch als noch zu feiner Beit im Bebrauch angiebt, obwol er neuerlich gang unbekannt bei Arabern zu fein scheint) gelangte man zur Bay von Gharunbel (Birtet Corondel bei Shaw), an welcher gegen Gub bes Ras hammam hervorragt. In fie ergieft fich ber Babi Gharundel, ben Riebuhr und fast alle Reifenden tiefer lanbein quer burchfesten. Obwol bochftens nur ein paarmal im Jahr Regen im naben Bebirge niederfallen, fo entfteben boch fogleich wilbe Giefftrome, welche eine Menge Schutt, Riefel und felbft Felsftude mit herabmalzen bis zum Meeresufer. Bon biefer Station, wo bie Neufranten bamale fein Baffer vorfanden, folgten fie, im Ruden bes Borgebirges ber hammam Faraoun, ber uns icon bekannten großen Rarawanenftraße.

Mit Burdharbts Wanberung 11) von Suez nach Babi Sharunbel (25ften bis 28ften April 1816) werben wir burch biefen aufmertfamen Beobachter fcon genauer mit biefen Localitäten befannt gemacht, welche burch bie erften Stationen beim Auszuge bes Boltes Ibrael von mehr als gewöhnlichem Intereffe finb.

Am 25ften April verließ er am Morgen Suez bei Fluthzeit, hatte also die ganze Bucht im Norden der Stadt zu umgehen, die bei seichtem Waffer zur Ebbezeit von Niebuhr quer burchseit werden konnte; im Winter wird biefer Umweg noch größer, well bann durch die fallenden Regen die Niederung umher überschwemmt

soo) Robinson, Bal. I. S. 105.

10) Thom. Shaw, Reisen in be Revante. Leivz. 1765. S. 271.

11) Burckhardt, Trav. p. 470

15. 470

und meift fo fumpfig wirb, bag Rameele nicht hindurchgeben konnen. hat man fo, bie Stadt Sues verlaffenb, in geringer Ferne von ihr jene alten Schutthugel ber altern Colzum (f. ob. G. 160) paffirt, und ift 13/4 Stunden gegen Mord fortgefchritten, fo wendet fich ber Weg gegen Dit um bie nordlichfte Spite bes Meeres berum; eben bier ift es, wo ein paar bammartige, unter fich parallel von Gub nach Norb ziehenbe Erhebungen bes Bobens, Die etwa 25 Fuß weit auseinander liegen, Refte bes ehemaligen Canales zeigen (f. ob. S. 161). Sie fangen einige bunbert Schritt in R.B. ber hohen Baffermarte an, von wo an norbmarts ber Boben mit einer Salgfrufte bebedt ift. Der bftliche Uferbamm bes Canalreftes ift 10 Buß hoch, ber weftliche ift etwas niebriger. Nach ber Wendung gegen Gub bei bem Brunnen Mijun Mufa, wo einige Dattelpalmen, fant fich zwar viel Waffer, aber nur in einem ber Brunnen fuges. Diefer wirb aber burch bas Gin = und Bergieben ber Araber, beren Rameele in ben Brunnen binabfteigen, meift fo trube gemacht, bag er felten ben Reifenben, geschweige benn Schiffe, verforgen fann. 23/ Stunden von da hielt man in der Ebene El Rordhye (Wabi Rurbhipeh auf Robinfons Rarte) an, jum Nachtlager.

Der 2te Sag, 26fte Upril, führte über obe, fandige Riebflache, Babi el Ahtha (auf Robinsons Rarte) genannt, an niebern Bergen, ben Anfängen ber Tib=Rette, vorüber, von Terabein (Terrabyn bei Coutelle, beffen Thar wol eben nur Bewohner bes Tib fein mochten) bewohnt, nach 41/2 Stunde gum Babi Geber (Subr auf Robinf. R.), beffen flacher Grund faum einen gus tiefer liegt, ale bie Cbene, boch aber gur Regenzeit fich mit Baffer Nach 71/2 Stunde Marfch wurde berfelbe Barban mit bem Brunnen Abu Sfeuehra (Abu Sumeirah b. Robinf.) erreicht, ben auch Diebuhr und Contelle paffirten. Er unterfcheibet fich von ben vorigen Babi's nur burch größere Breite; an ihm versammelen sich öfter bie Terabein, obwol fie bafelbft nie ihre Belte an ber Beerftrage aufzuschlagen pflegen, mas überhaupt zur Bermeibung von Streitigkeiten, Die fich fo leicht beim Begegnen verschiedner Parteien entspinnen, ale eine Gigenheit aller Bewohner ber gangen Salbinfel ericheint, Die inogefammt, fern von vielbefuchten Brunnen und Sauptrouten, in ben fcwerzuganglichern hintergrunden ihre Wirthschaft treiben, moburch bem Reifenben die Salbinfel noch menschenober zu erscheinen pflegt, Auf bem ganzen brei Tage langen Marsch als sie wirklich ift.

77 B

# 818 - Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

von Gueg bis Babi Gharundel bemertte Robinfon 12) nur an

einer einzigen furzen Strede, 1/2 Stunde von Ain howara, in einer Nieberung ein Aderfledchen, bas bie Terabein mit etwas Baigen und Gerfte bestellt hatten, und wo etwas Bieh weidete; aber feinen Ort. Am Wabi Warban (el Quarban bei Bocode) 13) beginnt im Weft ber Raramanenroute gegen bie Meeresflache eine Relhe von Sandhügeln; die Borberge ber Alh-Rette im Often tuden ber Strafe naber, bis nach 2 Stunden Beges weiter ihr beiberfeitiges Bufammentreffen ben Babi Amara bilbet, eben ba, wo Bocode einen Dichebbel Le Marah anführt, ein Rame, ben Riebuhr, wie er felbft fagt, nicht hatte erfunden fonnen, obgleich auch Cham ihn icon fruber bier angegeben batte. Burdharbt, ber hier einige Janbo-Rauffente, bie in Tor ausstiegen und an Lande nach Cairo eilten, antraf und hier die Racht gubrachte, bomertte, daß die Berge bafelbft aus fehr irregulairen Schichten ben Raltftein und Beuerfteinen beständen, die zuweilen gang fcmarg, guweilen aber auch glangenb und burchicheinenb wie bie fcbonften Achathe ausfahen. Auf feiner Rudreife vom Sinai lernte Burdharbt 14) vom Babi Gharunbel aus bie Befchwerben bet Ruftenwege jum untern Babi Warban und Babi Geber naber fennen, aus benen fich wol ber Mangel an Bevolferung biefer Gegenb Rachbem er 61/2 Stunde burch Beduinen von felbft ergeben mag. bom Babi Gharundel gum Babi Barban gurudgelegt hatte, verließ er bie Sauptftrage, um mehr gegen Weft hin ben Brunnen Abu Guweirah, in ber Ferne von brei Stunden, gu erreichen. hler behnte fich ber untere Theil bes Babi Barban über 2 bis gegen 3 Stunden weit in die Breite aus, gang aus tiefem Sanbe bestehenb, ben ein ftarter Mordwind fo fehr erregte und in bas Beficht trieb, bag man fich bfter verirrte, weil er bie Luft unburdfichtig machte. Auf ben niebern Sanbhugeln biefer Strede muchfen Tamaristen noch in großer Menge, in beren hugelreicher Mitte aber ber Brunnen Gumeira nur fehr fcmierig, eine gute halbe Gin enger Pfab am Stunde fern bom Ufer, aufzufinden mar. Strande, brittehalb Stunden weit bis jum Babi Geber bin, mußte endlich wegen bes heftigen Blugfandwindes boch verlaffen werben, um in ber Ginfentung bes lettern einigen Schut ju finben. 13) R. Bocode, Befchr. bes Mor:

<sup>7 512)</sup> Robinson, Bal. I. S. 109. 13) R. Bocode, Beschr. bes Morgensandes. Th. I. S. 208—209. 14) Burckhardt, Trav. p. 625; bei Gesenius II. S. 985; vergl. bessen Trav. in Arabia p. 439—440.

### Sinai-Route von Gharundel bis Suez. 819

Am 3ten Tage bes Binweges jum Sinai, ben 27ften April, murbe nach 3 Stunden Marfches von ba ber Wabi Gharundel erreicht, wohin Diebuhr icon am Enbe bes zweiten Tagemariches gefommen mar. Auf biefent Mariche, nur 13/4 Stunden vom Nachtlager über gleichartige Riebebenen fortichreitenb, murbe ber nur wenige hundert Schritt neben bem Wege zwischen Gugeln Ilegenbe Brunnen Min Comara erreicht, ben Diebuhr gwar nicht berührte, aber ben bort hervorragenben Bels, ben Robinfon Sabichr er Ruffab, ben Reiterftein, nannte. Am Brunnen hatte er nichts verfaumt, benn fo bitter und untrintbar fant ibn Burdhardt nicht nur für Menfchen, fonbern felbft für bie Rameele, bag auch biefe ibn verfchmabten. Burdharbt, ber bon Aijun Mufa, bem Mofe = Brunnen, bis hieber 151/ Stunde (161/4 nach Robinfon) auf ber gang gewöhnlichen Rarawanenstraße gum Sinai gurfidgelegt hatte, ein Beg, ben auch bas Bolt 36rael in 3 Sagemarfchen bequem gurudlegen tonnte, glaubte bier, und wol mit Recht 16), bas biblifche Dara wiebergefunden gu Und in ber That ftimmt bies genau 16) mit bem Marfche bes Bolte (2. B. Dof. 15, 22): "vom Schilfineer binaus zu ber Buften Gur, in ber fie 3 Tage manberten, ba fie tein Baffer fanben", und mit B. 23: "ba tamen fie gen Data, aber fie fonnten bes Baffere nicht trinfen, benn es mar faft bitter, baber heißt man ben Ort Mara" (Marah im Bebraifchen beißt Bitterfeit und Morra im Arabifchen beifit bitter 17), nach Robiger auch Berberben) 18). Es fehlt in biefem Intervall ber brei Tagemariche an Brunnenwaffer und biefer Min Cowara ift auf ber einzig möglichen Route ber einzige abfolut bittre Brunnen ber gangen Rufte, ber bie Rlage und bas Murren bes Bolts, welches an bas wohlschmedenbe und heilfame Rilmaffer gewöhnt war, fehr begreiflich macht; felbft beute noch, fagte Burdharbt, fei tein Bolf fo empfindlich gegen Mangel guten Baffers, als ber Milanwohner Aegyptene, worauf icon ber Prophet Beremine 2, 18 anspielte. Die heutigen Araber fannten teine Runft, wie einft Mofe (2. B. Mof. 15, 25), bitteres. Baffer fuß zu machen, obwol noch Blav. Jofephus (Antiq. Jud. L. III. c. 1.) bie babei von

<sup>15)</sup> Mellsteb, Reise II. S. 38.

19) Burckhardt, Trav. p. 472, und Leake in Preface p. XIII., vergl. Robinson, Bal. I. S. 108; and Gesenius Rot. b. Burckhardt II. p. 1071.

10) Rödiger, Rot. 34 Wellsteb II. S. 39. Rot. 33.

## 822 Weft-Affen. V. Abtheilung, I. Abfchnitt. S. 12.

Mitte Oftober bemerfte Ruffegger 25), baß bie größten Bluthen bes rothen Meeres bei Sueg um Mitternacht und gegen 11 Uhr am Mittage mit ben bochften Decillationen bes Barometerstandes, alfo bes Luftbrudes, jufammentreffen; er brach (am 15ten Oftober 1838) fehr fruh am Morgen aus Gueg auf, um bei Ebbe burch ben Deeresarm ju reiten. Erft eine Stunde ging es gegen R. am Ufer bin, bann eine Stunde, quer ben Deeresarm burchfreuzend, gegen D.D.G., was ohne Schwierigkeit geschah, und bann 1 Stunde S.S.D., wo man wieder ber Stadt Suez gang nabe und ihr gegenüber war. Der Meeresgrund mar bier ein folammiger Sanbboben, theils mit einer Salgfrufte, theils noch mit bem Baffer ber letten Bluth bebedt, fo bag biefes ftellenweis ben Rameelen bis über bie Rnie reichte und ihr Fortschreiten nicht wenig erschwerte. Auch bei nach Guben treibenber Ebbe, wenn Mordwind weht, lagt fich berfelbe Weg gurudlegen, ber bei S.D. ftete Gefahr und bei Bluthzeit ftets Berberben bringt, Bur Beit ber Fluth, welcher Pharao, wie einft General Buona. parte, hier trogen wollte, welcher lettere hier fast feinen Untergang fand, hatte man boppelte Beit gebraucht, ben gangen Deered. arm ju umreiten. Robinfon, ber biefen Umweg (16ten Mary 1838) um bie Spite bes Meeresarms über bie Trummerbugel von Colaum nahm, gelangte, wie Burdbardt, nach 21/2 Stunde zu ben Erbwällen bes alten Canale, aber wol an einer etwas anbern Stelle 26), ba er beffen Uferbamme nur 5 bis 6 guß boch und 100 guß weit auseinanberftebend parallel neben einander binlaufen fab, fo weit bas Auge reichte. Doch weiter norbmarts burchichneibe ihn, fagt er, die Gabi = Strafe, mahricheinlich ber Beg, wo ihn G. Ruppell burchfette (f. ob. S. 161). Die Fluth bringt hier öftere noch meiter nordwärte, wie ber feine Triebfand und die Salgfrufte, bie fie hinterläßt, beutlich zeigen; ja, ber Golf breitete fich einft noch viel weiter gegen R D. aus und ichlof auch mahrscheinlich bie niebern Gugel als Inseln ein, Die man gegen R.D. und D. vorüberziehen fieht, wenn fie nicht erft gu ben jungern Bilbungen gehoren. Da bie Wieberaufnahme eines neuern Canalbaues zwifchen bem rothen und mittellanbifchen Meere fcon in vollem Gange ift, fo haben wir von ben Meffungen und Beobachtungen europäischer Ingenieure auf Diefem Gebiete, wo gegenwärtig bie Erbtheile Afrifa und Afien noch immer feine

<sup>525)</sup> Ruffegger, Relfe, B. III. S. 20. 26) Robinfon, Bal. I. S. 96.

entichiebne Begrenzung und Scheidung gewonnen baben, Die auch fcon Berodot (IV. 45) nicht anerkennen wollte, genauere Belehrungen und Deffungen gu erwarten, bie vielen frubern Bermuthungen und Erflärungen biefer hiftorifch mertwürdigen Localität erft ihre fichere Bafis geben werben, auf die wir hier weiter einzugeben beshalb um fo mehr Bergicht leiften fonnen. v. Schubert biese Strecke auf bem Busammenhange zweier Erbtheile gurudlegte, fiel ihm fein Uebergang am Bosporus und Bellespont von Europa nach Alfien ein: bort beibe Erdtheile, fagt er 27), gefchmudt mit bem Rrange bes Lorbeers im grunenben Bemanbe einander gegenüber, wie zwei Rampfer im Bettftreit eblerer Lieber; bier am rothen Meere wie zwei nadte Ringer, weil ihnen ber hartere Fauftfampf bevorfteht. Afrifa erhebt fich noch einmal im Gebirg bes Attafa mit feiner gangen Dacht; Afien bietet ibm bie Stirn mit Schredniffen ber Bufte, bie im naben er Rabah (Ruhat-Bebirg) ihren Sig haben. Rein Balb, fein vereinzelter Baum ift hier zu erbliden (nur blauer Deeresftreif, glubend gelbrothe Sandwufte); nur nach Norben gieht fich mitten burch bie Bufte ber beiben Belttheile ein nieberer, ebener Streifen Landes, ber burch vereinzeltes Weftrauch grunlich gefarbt ericeint, bas verfcuttete Bette jenes alten Canalreftes.

Der Buftenftrich zwischen bem Norbenbe bes Golfe und ber etwa 4 Stunden öftlicher emporfteigenden, die Ruftenebene begrengenben er Rahah=Rette trägt alle Rennzeichen eines erft jungft vom Meere verlaffenen Bobens 28) an fich. Schichten biefer Rette find gang borigontal und geboren ber Formation bes gegenüberliegenben agpptifchen Mofattam an, bem Bebilde bes Grobfalts, ben oberften Rreibelagern. Die Ebene bebedt Meeresfand und Meeresfcutt, ftellenweis überlagert von ben 21. Iuvien ber nachstanliegenden Berge, barunter bie barten, nicht leicht verwitterbaren Feuersteine Die Sauptrolle fpielen. Un vielen Stellen erhebt fich ber Sandboben ju Sugeln, bie fich wie Dunen an einander reiben; in folden liegen auch bie Brunnen von Mijun Dufa. Un ber Fahre, welche von Gueg gum Oftufer anlandet, traf Robinfon 29) eine von andern Reifenben meniniger beachtet gebliebene Quelle, Raba (ober el Ghurfubeh), eine Einsenkung zwischen Sandhügeln, 8 bis 10 Fuß im Durch-

<sup>27)</sup> v. Schubert, Reise, Bb. II. S. 267. 28) Ruffegger, B. III. S. 217. 29) Robinson, Pal. I. S. 98,

# 824 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

meffer und 6 bis 8 Fuß tief, mit fteinernen Stufen verfeben, in beren Baffin bas falzige Baffer aus einer Tiefe von 2 bis 3 Fuß ftete aufwallt, aber ohne Abfluß ift. Man verfieht fich bier bennoch mit Trintwaffer, bas auch für Rameele genießbar ift, wobei ber große Bortheil fur Rarawanen, bag ju gleicher Beit an 200 Rameele getrantt merben tonnen. Die Dofe = Brunnen, nach Ruffegger, find mehrere Gruben von geringer Tiefe, in benen bie Quellen mit geringem Bochbrud ju Tage treten; Die Baffer finb falgig und fchlecht, boch beffer ale bie gu Sueg. Reben ein paar verfummerten Balmen und einigen elenben Araberbutten haben in neuefter Beit einige Bonoratioren aus Gueg bort Gemufegarten burch Bemafferung angelegt; bas find ihre Luftgarten geworben, in benen fie fich im Schatten einer Balme ergöten. Leiber gebt bie Uferplage ber Bufte, ber peinigenben fleinen Bliegen, fur Denfchen und Thiere, die Auge, Dhr und Mund fullen, bis bieber, welche felbft bie Rameele oft wuthend machen. Seegen 30) fant im Jahre 1810 von fruberen 20 Quellen nur noch 17 geoffnet, und gablte nur 25 junge Balmen umber, wo man burch Bflege hunberttaufend Stamme gieben fonnte, wie er meinte. Robinfon gablte bier nur 7 Duellen, bavon einige erft fürglich burch Graben im Sanbe gewonnen waren, beren Baffer aber falgig; anbere altere waren mafferreicher, aber auch falzig, buntel von Farbe und fetten einen harten Tuff am Ranbe ab; vielleicht bag baburch bie Sagel erft gebilbet find, aus benen bie großern Quellen hervorfliegen, bie aber balb wieber im Sanbe verrinnen. Gine ber Quellen nannten bie Araber fuß; fie fcmedte bem Reifenben aber nicht fo. Donge, in feiner Befdreibung biefer Quellen, gab bie Rinne von Steinen an einer berfelben fur eine venetianifche Bafferleitung aus. Aud Robinfon fand hier außer einigen Dugend verwilderter Balmbaume und Palmsträuche, in beren lichten Schatten boch v. Schubert erquidenbe Rube fand, icon ein paar Felber mit Gerfte und Robl angebaut; auch Scherbenhugel, die vielleicht Spuren eines ebemaligen Dorfes maren ober einer Topferftatte nach ben Reufranken, die an diefer Stelle eine Station der Benetianer vermus theten, von ber aus fie ihre Schiffe gegen bie Portugiefen im inbifden Meere mit Baffer verforgten. Nach Tifdenborfs 31) Befuch (1844) scheinen bie bortigen Gartenanlagen burch ben

<sup>530)</sup> Seetzen, in Mon. Corresp. XXVII. S. 72.

31) Tischenborg, Reise I. S. 171—173.

## Stnai-Route von Gharundel bis Suez. 825

ertragreichen Boben und die Bemühungen ber reichern Bewohner bes so sehr aufblühenden Suez, ungemein belohnt zu werden, und die Aussicht zu einem künftigen Lustort für dessen Städter mitten in der Wüste zu verheißen. Auch v. Schubert 32), der nur 5 größere und mehrere kleinere Quellen daselbst 33) zählte, sand selbst im besten Wasser, an dem sich seine Rameele labten, einen Beigesschmack von Schweselleber und Eisen, was auch die fortwährend ausstelsenden Gasblasen bestätigten. In der Nähe wuchsen Grässer und Cyp. juncisormis und conglomeratus, s. Erds. XIII. S. 254—256); unter den verwilderten Datztelpalmen sah er hier, nach seiner Wallsahrt durch Aegypten, die ersten in ihrer von Menschenhänden unentstellten Naturgestalt (s. Erds. XIII. Balmenverbreitung S. 806 und 807).

Sier, nach ber wundervollen Errettung im Angesicht bes Meeres und beider Welten, zwischen benen das Schickal des nun vom Joch befreiten Boltes bisher getheilt gewesen, war es unstreitig, wo ber erhabenste Triumphgesang Mosis und ber Rinber Istrael ertonte: "Der herr ift meine Stärke und Lobgesang, und ist mein Heil" u. s. w., ein Inhalt der auch dem Psalmisten vor Augen war, als er mit den kurzen inhaltreichen Worten schloß (77. Ps. 20 und 21): "Dein Weg war im Weer und Dein Psad, in großen Wassern, und man spürete doch Deinen Fuß nicht. "Du führtest Dein Bolk wie eine heerde Schaase durch Mosen, und Aaron."

Die Wanderung von hier durch die Wüste Sur habe vielleicht, sagt Lord Lindsay in dem verstümmelten Namen des Wadi
Seder oder Subr noch heute die Identität des alten mit dem
neuern Namen 34) auszuweisen, wie der anliegende Tih (Verirrung), oder Etti bei Niebuhr, die Erinnerung des unseligen Umherziehens ausbewahre.

Richts als wasserleere, obe Bufte, mit Feuersteinen bestreut, bietet ber Weg durch diese Buste Sur, über der im Often nur eine etwas isolirtere Spitze der er Raha-Rette sich als Land-marke erhebt, die den westlichen Steilabsall der dahinterliegenden Plateauwüste bildet, und weiter im Süden von der Stellwand des Oschebbel Tih begrenzt wird. Nur erft gegen den Oschebbel

<sup>32)</sup> v. Schubert, Reise II. S. 270. 33) vergl. Bellsteb, Reise, bei Röbiger II. S. 46. Not. 35 und 36. 34) Lord Lindsay, Letters I. p. 260.

# 826 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

Seber nimmt die Einförmigkeit bes er Raha eine etwas veranberte Gestalt in scharfem Umriffen an, die wol die Folge einer veranberten Felsformation sein mag: benn wirklich sindet man fudlich ber Aijun Musa an der flachen Rufte mehr Geschiebe eines bichten, sesten Kalkfteins, aber keine Feuersteine mehr, die nur in der nördlichern Strecke vorkommen, in der Ebene gegen Ras hammam nicht mehr. Die Ralksteine der Geschiebe sind voll Bersteinerungen, die berselben grauen Kreideformation angehörm, die im Ras hammam so mächtig entwickelt ift.

Der Lagerplat, ben v. Schubert in ber Bufte Sur, ziemlich fern vom Meeresufer nahm, war so steinig, daß es sehr viel Mühe kostete, die Bfable seines Zeltes darin zu besestigen. Im Wadi Subr hielt Robinson 35) einen Rastag. Er hatte bis dahin längs der er Raha-Rette nur etwa Kunde von einigen 40 armen Beduinen-Vamilien in 25 Zelten vom Stamm der Terabin, welche auf den Besit der Strecke vom Suez dis Wadi Gharundel Ansprüche machten; sie wurden von den Towarah, dem herrschenden Araber-Stamm der Halbinsel, als Frem blinge augesehen, als eine Colonie von ihrem Hauptstamme dieses Namens, der das heerdenreiche Land im Süden von Gaza inne hat. Buthrem Besitz rechnen sie auch die Strecken um die Quellen von Wabut (s. ob. S. 185), Naba und Aijun Musa im Rorden, so wie die um Howara und Wadi Gharundel im Süden. Robinson's Kührer waren Towarah.

Auf ber Kuftenebene vom Wabi Geber, 41/, Stumbe fibmarts, erreichte Ruffegger, noch ebe er zum Babi howara fam,
ben Babi haleffi, ben kein andrer Reisender vor ihm nannt,
in bem-er sein Nachtlager im Sande aufschlug; die paffirten Babis
waren alle nur flache Ginsenkungen des Bobens, mit wenig Bis
befutter. Auf dieser Ebene erhoben sich aber viele kieine hägel in
ben-sonderbarften Formen, die sämmtlich isolirt stehen, meif
spipe ober stumpfe Regel, die meist wol den zerstörenden Brund
bungen des Meeres, oder den einreißenden Giefitromen biese Fem
verdankten. Sie bestehen zum Theil aus Meeresschutt, zum Thil
aus jungern Meeressandstein und Meereskalk, wie dem bei Gub
dem hier schon herrschenden Gestein. Dicht am Meeresuser ziehen
niedre Sandbunen und Korallenklippen hin. Dschebbel halessi nannte man eine solche lange und breite hügelreihe, die von Ab.

<sup>533)</sup> G. Robinfon, Bal. I. S. 102. 36) Ruffegger, Bh. HL. 6.218.

# Sinai-Route von Gharundel bis Suez. 82'

igen S.W., also quer von er Raha zum Meere, wie es scheint im Ras Abu Suweirah, hinzieht, der gegenüber auf der afrikaischen Kufte die Kalkstein - Kette Attaka und Chalalla itspricht.

Sublich biefes Baleffi betritt man, fagt Ruffegger, landn ploglich ein in feinen localen Berhaltniffen giemlich verwormes bugelland, bas aber barum auch an pittorestem Inereffe 37) gunimmt. Die weiten Ebenen ber Rufte und bie ingern Meeresgebilbe find verschwunden; man ift gwischen lauter lblagerungen ber Tertiairzeit eingetreten, zumal in Ralk und ipps, horizontal aufgelagert auf ber weißen, reinen euerfteinreichen Rreibe, Die fich weiterbin immer entschiebeer zeigt. Der Sppe, bicht, fornig, balb blattrig (Fraueneis ei v. Schubert genannt), entwidelt fich in großer Machtigfeit; a feinem untergeordneten Lager mag wol bas Steinfalg geboren, as, wie auch Seepen 38) verficherte, fich weiter bin in ben Babi's, amal im Saipibeb, vorfindet. Weiterhin im Lande treten bie reißen Bante ber obern Rreibe felbft bervor; und noch weiter in die icharfen Bergruden ber harten grauen Rreibe, und t ber Ferne tauchen Gipfel auf, bie eine balbige Beranberung ber angen Formation in Aussicht ftellen. Diefe tertiairen Ablaerungen erfüllen nun bie gange Ginbucht ber Rufte örblich vom Borgebirge bes Ras hammam.

Am Brunnen Sowara mit seinem klaren, aber bittern Baffer, bas eine bedenartige Vertiefung füllt, die v. Schubert 30) on Menschenhand ausgehauen zu sein schien, bemerkte berselbe in er Rabe, eben ba wo schon Forekal bas Peganum retusum Nitraria tridentata), wie Burdhard ben Ghurkud-Strauch it seinen genießbaren Beeren traf, welche ben erschöpften Wandrer er Büfte zu Zeiten erquiden mögen, noch eine mehr als gewöhnsch reiche Wüftenslora an. Es blühten am 20sten Februar n Lepidium draba, Matthiola tricuspidata, Forsatia aegypaca, Diplotanis pendula, eine Frankenia u. a. Die Göhe ber age bieses Brunnens über dem Meere fand v. Schubert och schon bis zu 484 Kuß gestiegen. Bon hier erreichte er am olgenden Tage in 4 Stunden Zeit das Oftende des schönen Tha-

<sup>37)</sup> Lord Lindsay, Letters p. 266. 38) Seehen, in Mon. Corresp. XXVII. S. 71. 38) v. Schubert, Reise, II. S. 273; Robinson, Bal. I. S. 107.

## 826 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Seber nimmt die Einförmigkeit bes er Raha eine etwas veränberte Gestalt in scharsem Umriffen an, die wol die Folge einer veränderten Felsformation sein mag: benn wirklich sindet man sublich der Aijun Musa an der flachen Kuste mehr Geschiebe eines dichten, festen Kalksteins, aber keine Feuersteine mehr, die nur in der nördlichern Strecke vorkommen, in der Ebene gegen Ras hammam nicht mehr. Die Kalksteine der Geschiebe sind voll Bersteinerungen, die derfelben grauen Kreideformation angehören, die im Ras hammam so mächtig entwickelt ist.

Der Lagerplat, ben v. Schubert in ber Bufte Gur, giemlich fern vom Deeresufer nahm, mar fo fteinig, bag es febr viel Dube toftete, bie Bfable feines Beltes barin ju befeftigen. Wabi Subr hielt Robinfon 35) einen Rafttag. Er hatte bis babin langs ber er Raha-Rette nur etwa Runbe von einigen 40 armen Beduinen-Familien in 25 Belten vom Stamm ber Terabin, welche auf ben Befit ber Strede vom Gueg bis Babi Gharundel Anspruche machten; fie murben von ben Towarab, bem berrichenben Araber-Stamm ber Balbinfel, als Fremblinge angefeben, als eine Colonie von ihrem Sauptftamme biefes Ramens, ber bas heerbenreiche Land im Guben von Baga inne bat. ihrem Besitz rechnen sie auch die Streden um die Quellen von Dabut (f. ob. G. 185), Raba und Mijun Dufa im Rorben, fo wie bie um howara und Babi Gharundel im Guben. Robinson's Führer maren Towarah.

Auf ber Ruftenebene vom Babi Seber, 4½ Stunde fübwarts, erreichte Auffegger, noch ehe er zum Babi Sowara tam,
ben Babi Galeffi, ben kein andrer Reisender vor ihm nannte,
in bem- er sein Nachtlager im Sande aufschlug; die paffirten Babis
waren alle nur flache Einsenkungen des Bodens, mit wenig Beibefutter. Auf dieser Ebene erhoben sich aber viele kleine Sügel 30)
in ben-sonderbarsten Formen, die fämmtlich isolirt stehen, meist
spitze oder stumpse Regel, die meist wol den zerstörenden Brandungen des Meeres, oder den einreißenden Gießströmen diese Form
verdankten. Sie bestehen zum Theil aus Meeresschutt, zum Theil
aus jungern Meeressandstein und Meerestalk, wie dem bei Suez,
dem hier schon herrschenden Gestein. Dicht am Meeresuser zieben
niedre Sanddunen und Korallenklippen hin. Dicheb bel Galeffi
nannte man eine solche lange und breite Gügelreihe, die von R.D.

<sup>\*35)</sup> E. Robinfon, Bal. I. S. 102. 36) Ruffegger, Bb. III. S. 218.

## Sinai-Route von Gharundel bis Suez. 827

gegen S.W., also quer von er Raha zum Meere, wie es scheint zum Ras Abu Suweirah, hinzieht, der gegenüber auf der afrikanischen Rüfte die Kalkstein - Rette Attaka und Chalalla entspricht.

Sublich biefes Baleffi betritt man, fagt Ruffegger, landein ploplich ein in feinen localen Berhaltniffen giemlich verworrenes Gugelland, bas aber barum auch an pittorestem Intereffe 37) gunimmt. Die weiten Gbenen ber Rufte und bie jungern Deeresgebilde find verschwunden; man ift zwischen lauter Ablagerungen ber Tertiairzeit eingetreten, zumal in Ralf und Spps, horizontal aufgelagert auf ber weißen, reinen feuersteinreichen Rreibe, Die fich weiterhin immer entschiedener zeigt. Der Gpps, bicht, fornig, balb blattrig (Fraueneis bei v. Schubert genannt), entwickelt fich in großer Mächtigkeit; zu seinem untergeordneten Lager mag wol das Steinsalz gehören, bas, wie auch Seeten 38) verficherte, fich weiter bin in ben Babi's, jumal im Taibibeh, vorfindet. Weiterhin im Lande treten bie weißen Bante ber obern Rreibe felbft bervor; und noch weiter bin bie fcarfen Bergruden ber harten grauen Kreibe, und in ber Ferne tauchen Gipfel auf, Die eine balbige Beranberung ber gangen Formation in Aussicht ftellen. Diefe tertiairen Ablagerungen erfüllen nun bie gange Ginbucht ber Rufte nörblich vom Borgebirge bes Ras Sammam.

Am Brunnen howara mit seinem klaren, aber bittern Basser, das eine bedenartige Vertiefung füllt, die v. Schubert 39) von Menschenhand ausgehauen zu sein schien, bemerkte derselbe in der Rabe, eben da wo schon Forskal das Peganum retusum (Nitraria tridentata), wie Burdhard den Ghurkud-Strauch mit seinen genießbaren Beeren tras, welche den erschöpften Bandrer der Büste zu Zeiten erquicken mögen, noch eine mehr als gewöhnslich reiche Büsten flora an. Es blühten am 20sten Februar ein Lepidium draba, Matthiola tricuspidata, Forsatia aegyptiaca, Diplotanis pendula, eine Frankenia u. a. Die Sohe der Lage dieses Brunnens über dem Meere fand v. Schubert doch schon bis zu 484 Fuß gestiegen. Bon hier erreichte er am folgenden Tage in 4 Stunden Zeit das Oftende des schönen Tha-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>') Lord Lindsay, Letters p. 266. <sup>39</sup>) Seehen, in Mon. Corresp. XXVII. S. 71. <sup>39</sup>) v. Schubert, Reise, II. S. 273; Robinson, Bal. I. S. 107.

## 928 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

les Gharundel, mit vielen Tamaristen und wildwachsenden Balmen, die ihn an Elims Balmen erinnerten; doch fand er hier kein Wasser. Seine Beduinen hatten sich aber anderthalb Stunden in West von seinem Lagerplat mit frischen Wasser versehen (also wahrscheinlich aus dem untern Wadi Gharundel).

Wirklich bemerkt auch Ruffegger, es liege biefer Brunnen Sowara 40) im hugligen Lande, bas fubmarte Saleffi fe eigenthumlich beginne, und zwar auf ber Ruppe eines fleinen Bugels, ben fich bie Quelle gang schlecht schmedenben Baffers mahricheinlich felbft erft (aus Tuffabfat?) erbaut babe; alfo fein Runftproduct von Menfchenhand, wie fein Borganger meinte. Bon hier füblich gegen Babi Gharundel zieht fich bie weiße Rreibe immer mehr in bas Innere gurud, und ichlieft fich bort ben 600 bis 600 Fuß hoch auffteigenben Bergzügen ber ältern Rreibe an. Das vorliegende tertiaire Terrain gegen bie Meeresseite ift ein gerriffener Meeresboben, bie Derkmale ber mechanischen Ginwirfung einer beftigen Brandung beutlich an fic Ifolirte Regelberge von fornigem, bichten, blattrigen Spps (vielleicht in Berbindung mit ben Bildungen ber naben heißen schwefelhaltigen Quellen stehend) erheben fich wieder in großer Ungahl, find aber von geringer Gobe. 3mischen ben Brunnen howara und Wadi Gharundel auf ber Route jum Ras Samman, bie Ruffegger einschlug, mabrent er feine Leute die große Sauptftrafe jum Babi Ufeite gieben lief, bebeckte ber tertiaire Ralk Die Ablagerungen von tertiairem Sanbftein und ein nagelflueartiges Conglomerat; meiterbin aber bebedten biefe beiben Felggebilbe wieber überlagern ben tertiairen Ralf, fo bag beibe, wenn nicht befonbre fpecififche Unterschiebe aus ben eingeschloffenen organischen Reften ber vorgeben, mit letterem geognoftisch parallel fteben.

Der Sandstein wie das Conglomerat find compacte, feste Sesteine. Alle Straten dieser tertiairen Ablagerungen liegen entweder horizontal, oder in Winkeln von 15 bis 20° gegen R., b. h. gegen das Mittelmeer gesenkt. Hierdurch, sagt Russeger, wird es wahrscheinlich, daß die Verbindung zwischen Afrika und Afien, nämlich die Bildung des ganzen Ishmus, nicht durch die Sedimente des Rothen Meeres, sondern durch jene des Mittellandischen Meeres vor sich ging;

<sup>540)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. S. 24, 219.

## Sinai-Route von Gharundel bis Suez. 829

baß biese sich einst nach und nach um die Sinai-Gruppe, die sich als Kelsinsel zwischen beiden Erdtheilen emporgehoben hatte (f. ob. S. 318), anhäuften, badurch die Berbindung beider, bes indischen und atlantischen Meeres, in der Mitte der Binnenwasser unterbrachen, dagegen aber jene Verbindung zwischen beiden Erdtheilen hervorriesen; eine Vergrößerung die noch sortwährend von der Seite des Mittelländischen Meeres stattssindet, wo der Anwachs historisch begründet ist, und das Meer respective zurücktritt.

Im Babi Gharunbel entfpringt aus tertiairem Felegebilbe ein nicht unbedeutenber Bach, ber fich aber nach einer Biertelftunbe Lauf icon wieber im Schuttboben verliert; fein etwas falgiges Waffer riecht nach Schwefelmafferftoff= Gas 41); boch ift es flar, und weit beffer als die Waffer von Suez und Aijun Mufa. Wahrscheinlich fteht es mit einer Schwefelquelle in Berbinbung, die fich mit feinem Baffer mifcht. Bur Regenzeit foll ber Badi bedeutende Baffermaffen jum Meere malgen; baher bot er im Oftober auch noch gute Weibe; er war mit Balmen und Tamaristengebuich bicht befett, und wilbe Partien im einfamen Thale verliehen dem Elim der Alten einen romantischen Character. Einige Familien von Beduinen, in biefem Bebuiche gelagert, beren Frauen Beuge mebten, belebten bie Ginobe; fie maren arm und erbettelten fich Tabad. Dit obigen Bemerkungen einer geognoftisch veranderten Bobenbeschaffenheit und einer reichern vegetativen Belebung biefer Oberflachen ftimmt auch vollfommen 2B. Schim= pers, bes Pflangensammiers, Bericht, ale er aus ber Bufte hierher vordrang, ber fagt: in ber Chene Somara bis nabe am Berge Faraoun, traf ich eine von Urgebirgen abstammenbe interessante Begetation 42), welche mich ein paar Tage lang beschäftigen konnte. Der Fortschritt zum Babi Ufeit auf ber grofen Sinaiftrage wie zum Borgebirge ber beißen Baber ift une aus Dbigem binreichend befannt.

<sup>1)</sup> Ruffegger, Reife, B. III. S. 24, 220. 19 B. Schimper, Mfcr. 1835.

# 830 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

### Erläuterung 2.

Die centralen Norbstraßen vom Sinai über bas Buftenplateau bes Oschebbel Tih nach bem Gelobten Lande. Seegens, Russegers und Andrer Noutiers.

Mur wenige Berichte find une über bie birecten Morbftra. Ben vom Sinai burch die Mitte bes hohen Buftenplateau's ber Tih=Retten, fei es nach Baga ober Gebron, zugekommen, und auch von biefen find es nur zwei, die uns genauere topegraphifche Daten von ihren Routiers geben, nach benen et möglich ift, fich einigermaßen geographifch in biefen weit ausgebreiteten Ginoben orientiren zu konnen. Dowol auch fie feineswegs auf benfelben Pfaben bleiben, und meift febr verichiebne Stationen und Diftangen angeben, fo geht boch aus einigen Bergleidungspuncten bervor, bag fle nicht febr weit auseinander fallen, obgleich die eine Route von Seegen (1807) ohne alle fartographische Begleitung nach Eutopa gefommen ift, und von Juda jum Sinai geht, bie anbre von Ruffegger (1838) bagegen bom Sinai nach Judaea, nämlich nach Bebron führt, aber mit Rattenbarftellung und Gobenmeffungen begleitet, und baburch febr lebt. reich geworben ift.

3mei andre Routiers von Fr. Gennider (1820) und Stranf (1845) find nur Durchfluge burch biefes Bebiet mit einzelnen Inbeutungen, die erft burch die Ungaben von jenen ihr Berftanbnif gewinnen; alle übrigen befannt geworbnen Betichterftattungen gehören nur fragmentarisch hierher, ober folgen andern Bafnen, meift öftlichern über Ataba am Allanitifden Golf, von mo fie bann, wie bie Route Robinfone (1838) einen Theil bes Tib-Plateaus im Norben burchfegend, mit jener gen Berfaba (f. ob. S. 105-107) gerichteten Centralroute gusammenftoffen, ober ihre Wege über Petra und burch bas Ghor anberweitig Das fo berühmte Berfaba, beffen Lage wir aus bem verfolgen. obigem zu Bir Stabea, ober Bir es Geba nach Geebens und Robinfons Entbedungen fennen, ift an ber Gubgrenze Beläftinas auch heute noch, wie zu Abrahams und Mofe's Beiten, ber Ort am Gin- und Ausgang jener Buften zum Gelobien Lande, in beffen Rahe fich faft alle Sauptftragen 43) ver-

<sup>543)</sup> Eine lehrreiche Ueberficht ber Stationen und Diftangen ber wich

## Centrale Nordstraßen burch bas Tih-Plateau. 831

einen, an bem auch heute noch, wie vormals, fast alle Karawanenzüge vorüberführen; von ihm geht Seegens Wanderung, die
wir hier zuerst im Einzelnen nach seinen hinterlaffenen Reisejournal summarisch zu verfolgen haben, aus, zu ihm geht Rufseggers
Wanderung hin, ber wir nach jener noch so manches neue Licht über sie, wie über alle andern, verbanten.

Die Sauptformen ber Naturgestaltungen, in denen die bis zu 4500 und 5000 Fuß hohen Querketten bes Tih, und die nordwärts von ihnen zu 4000, 2800, 1300 und 1000 Fuß auf- und absteigenden Erhebungen des Tih-Plateaus die haupt- physiognomie bilden, und welche wir hier in ihrer Mitte zu durchschneiben und zu übersteigen haben, kennen wir aus dem Vorlgen (f. ob. S. 319—321) im Allgemeinen; hier haben wir sie in ihren characteristischen Einzelnheiten und Verhältnissen und zur nähern Anschauung zu bringen. Die und ebenfalls schon bekannte Querroute der habsch giebt und den dortigen Anhalt der Einheimischen für ihre politische Eintheilung, die freilich auf solchem Boden unter Umberzüglern keine stabile Grenze haben kann, sondern fur in dem Gerkommen der spätern Zeit besteht, die keine Bedeutung für die höhere Bergangenheit gewinnt.

Alles biefer Duerftrage ber Sabich-Route fubmarts liegende Land 44) wird von ben heutigen Arabern gum Arb el Tur, b. i. bem Lande ber halbinfel Tor gerechnet, Die von beiben Deeresarmen begrengt und gebildet wirb; babingegen bie füblichen Bewohner biefer Balbinfel alles in Norben jener Bilgerftrafie liegende Land ju el Châm, b. i. ju Shrien, rechnen. Der Defert el Tib Beni Berael ift zwar, nach Jafuti, Iftathri und andern arabifchen Geographen, weit umfangreicher als bie mahre Querfette bes Dichebbel Tib, ba jener Defert einen Raum von 40 Parafangen Lange und Breite einnehmen foll (f. ob. G. 41); aber Dichebbel Tib, bas Gebirge Tib, bezeichnet bei bem heutigen Bebuinen auch nicht blos bie fleilabfallende Mauermand ber Sib-Rette im Guben jener querlaufenben Bilgerftrage, fonbern auch noch einen fehr großen Theff ber nur mit niebrigern Bergen befegten Gochebenen ober Blateaus bes zwar allerdings absolut boch gelegenen, aber boch nur

tigsten haupistragen burch biefen nordlichen Theil ber halbinfel f. bei Robinfon, Bat. I. Anmerk. XXII. S. 438—440. \*\*) Geețen, : Mete. Relfebericht. 1807.

## 832 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

relativ unbedeutend hoch erscheinenden Buftenstrichs, weitshin im Norden jener Pilgerstraße, und zwar nach der bestimmten Aussage des Sheikh Sibben, vom Stamm der Beni Atije, der Seegens Führer war, von jenem Wadi el Ain (dem Duellenthale; ein anderes als das von Rüppell und Roller bei Atabah genannte, f. ob. S. 272) an südwärts, der nach ihm und nach Robinsons übereinstimmender Karte etwa unter 30° 40' N.Br. (nahe den Parallel von Abbeh, El Aujeh oder Eboda) von D. nach W. zum Wadi el Arish zieht.

Nach biefen naturlichen und in ben Bolfemeinungen angenommenen politifchen Grengbeftimmungen erhalten wir, in Ermangelung anderer Daten und firirter Grenzen, große allgemeine Sauptabtheilungen, nach benen fich wieberum bie Beimathen und Wanderungen ber hier haufenben Bebuinen-Stamme naber angeben und bestimmen laffen, wogu noch bas mertwurbige Saupt-Babi, bas ben größten Theil biefer Buftenftrede in ihrer Mitte burchlangt, ju rechnen ift, nämlich bas von ber Gubwand ber el Tih-Rette anfangende und gegen Rord fortziehende, faft biefes gange Buftengebiet in eine weftliche und bftliche halbe burchschneibenbe, weite und lange Thal bes Babi el Arifh, ber fich erft weit im Norben, wo ber Babi el Ain fic in ihn einmundet, feine Wendung gegen Nordweft nimmt, wo uns fein temporairer Bafferreichthum und feine Munbung bei el Arifh (Rhinocorura, ale Bach Aegyptene an ber Mittagegrenge Canaans) jum Mittelmeere ichon aus Obigem binreichend befannt geworben ift (f. ob. G. 140-143), fo bag wir nun zu ben Gingelnheiten ber Routiere felbft nach Tagemarfchen übergeben tonnen.

1) Seetzens Reiferoute von ber Station bei Berfaba burch ben Dichebbel Tih zum Wabi el Sheifh und Sinai (vom 26sten März bis 10ten April 1807).

Bom 22sten bis jum 25sten Marz 1807 mußte Seepen, ber von Gebron bis jum Dauar Atije, einem Beltlager ber Atije, ober ber Beni Dekubeh-Bebuinen, auf ber sublichen Grenze Palaftina's gegen bie Bufte vorgerudt war, verweilen, wo er eben bie erste Nachricht einzog, baß die alte Bersaba nur 2 Stunben öftlich von seiner Station, bem Dauar, entfernt liege (f. st. S. 106, über Dauar, s. Erbk. XIII. S. 288). Dieser Dauar ober dieses Lager ber Atije, das größte von allen, die Seepen bis bahin gesehen, bestand aus 70 Gezelten, davon 2 bis 3 pe

öffentlichen Gaftzelten (el Szaha, fonft auch el Sheiths-Belte genannt) bestimmt maren. Die bamale (1807) in jenen Begenben burch bie wuthenben Ueberfalle ber Bahabi und ihre Burudtreibung ber Meffa = Pilger unter Abballa, Bafcha von Damast (f. Erbf. XII. S. 487-488), in Schreden gesetzte Beit bes mufelmannifchen Drients wirfte auch bis hierher ein; fie machte bas Tagesgesprach ber Beduinen aus, und erweckte auch Diftrauen gegen ben Reifenben, ber, bei bem Mutfellim von Baga ale Spion verbachtig gemacht, fich erft burch feinen Rag bes Bafcha Soliman von Acre legitimiren mußte, um weiter geforbert werben gu fonnen. Denn bis über biefen Dauar ber Bufte erftredte fich noch bie Berrichaft bes Commandanten von Baga, ber Ruftenftabt, bie 4 Stunben von ihm gegen Beft entfernt liegt (f. ob. S. 139, 145), wohin ein kleiner Buftenbach, el Sheria, birect jum Mittelmeer giebt, beffen anfangenber Babi nur eine halbe Stunde von biefem Dauar entfernt mar. Die Beni Atige entrichteten gmar bem Mutfellim von Gaga feinen Miri, ober Tribut, machten ihm aber boch jahrlich ein freiwilliges Befchent, und erkannten baburch ihre Abhangigfeit von ihm an.

In ben Umgebungen biefer Gegend follte es Bolfe (hier Self genannt, ein Provincialismus, ba fonft Dhib ber allgemeinere Name ift) geben, auch wurden noch andre wilbe Thiere, wie Anafeh (ober Relb, fonft ein hund, f. Erdf. XIII. S. 214), eine Art Wolf ober Schafal nach Seegen, genannt, und ein anbres Quabrupeb, em Iffajit, bas bem Igel nachftellen follte. Die Rachte maren Enbe Darg talt; Diebe ftellten fich Rachte ein und Bigeuner-Streiflinge, bort Mauar genannt, am Sage, mit Mufit, Trommeln und Schalmeien zum Tang, benen man Butter und Rleidungeftude fur ihre Unterhaltung gab. Die Atije felerten eben ihr Beschneibungofeft, bas unter einem trillernben Bebflagefang ber Weiber und abwechfelnben Mannerchoren, mahrenb niehrerer Stunden Dauer hintereinander, bis in die Mondicheinnacht binein vollzogen marb, beren leerer Inhalt ber einformigften Strophen aber, wie z. B. "Ich ging bin und blieb lange aus. Ich fanbte auch meinen Gruß, mit wem?" und anbere bergleichen auf bas langweiligste immer wieber fingend wieberholt marb. Tabadrauchen gefchah aus Pfeifentopfen aus el Drrphe gemacht, b. i. aus einem fcwärglichen Steine, ben man im alten Die bian an der Bilgerftrage, nabe Mogar Shoaib finden follte (Erbf. XIII. S. 234, 286, 437; vergl. Erbf. XI. S. 742).

## 836 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

bie nach Innen gewendeten flachen und fehr fanften Thalfentungen, find in ihrem Naturtypus völlig verschieden von allen übrigen aus bem fteilen Ruftenrande zu ben beiben Golfen des Rothen Meeres hervorbrechenden temporairen Ruftenftrömen, die wir früfher in allen ihren radienartig verzweigten Barrancos (f. ob. S. 323) vielfach verfolgt haben.

Sierburch gerlegt fich nun bas bisher, gleich bem Innern von Afrita, vag und leer gebliebne Innere bes Petraifden Arabiene in feine naturlichen haupttypen: benn zwifchen biefen beiben Saupt = Babis liegt nun, in ber Querlinie ber beibe burchichneibenben Sabichroute, in ihrer Mitte gegen ben Babi el Arifb zu, Die Station Ralaat el Rathl, feit ber Erbauung bes Caftelle bie Sauptpaffage und ber Sauptichluffel bes Lanbes, aber gegen ben Babi el Ataba ju, b. i. gegen ben Dft ber Dofchme=Berge bin, ber Babi Ruat (Ramat bei Ruffegger), ben wir burch Burdharbte Baffage fennen, und ber uns nun auch in feinen Umgebungen gegen D. und G. burch Seeten zur Anschauung tommt, obgleich er von ihm nicht Ferner ift gum Berftanbnig namentlich aufgeführt ift. Seetens Route zu bemerken, daß auf feinen erften 4 Tagemärfchen, bis gur Mitte bes 4ten (ben 31ften Marg, alfo etwa 24 Stunben weit), von Dauar Atije aus ber gewöhnliche Rarawanenweg von hebron nach Suez gegen G.W. verfolgt murbe, von be an aber die Ablenkung von bemfelben mit ber Benbung gegen Gub begann (fcon am Morgen bes 4ten Tagemarfces). Seeten verbrauchte alfo von ber Mitte bes 30ften Darg bis jum 4ten April, wo er in bie Sabich-Route eintraf, 41/2 Sag, und in biefen etwa 27 Stunden auf ber birecten Strafe bis gum Sinai; es ergiebt fich baraus, bag biefe mahricheinlich um eine gute Tagereife öftlicher gelegen fein mochte ale bie heutzutag gemobnlichere.

Die Wechfel folder Stragenzüge icheinen hier weniger burch Rurze oder Bequemlichkeit ber Wege, als burch bie Lage ber Wasservorrathe und burch bie wechselnben Standslager ber Bebuinen, wie burch bie Fehbezustänbe und Friebendsverhaltniffe ihrer hocht unruhigen Bewohner und beren vielfach verzweigten Stamme bedingt zu sein, wie sich bies aus bem Detail ber solgenben Routiers ergeben mag.

Erfter Tagmarich. 27fte Marg (1807). Bom Dauer

## Bufte el Tib; Seepens Route.

Atije zu bem Dauar ber huethat (6 Stunden) 47). Erft um halb 8 Uhr ging es fort über wellige, blumige Biefen; nach 2 Stunden über einen trodnen Bach, ber fich nach Gaga bingieben foll, und ba Seegen die Ruinen Abbehs paffiren mollte, für jest gegen Gub. Mittage bei einem Dauar murbe Rameelmilch von einer Beerbe gemolfen und bamit fich erquidt; in, bemfelben Doffe von 17 Belten wurde man mit frifcher Butter und Brot gastlich bewirthet. Nach zweistündiger Rast ruckte man in einer halben Stunde gu bem breiten, flachen, jest trodnen Bette bes Babi Szabea (ob von Berfaba fommend? Szabea blieb nach Seegen 2 Stunben nordmarte liegen; alfo muß er wol fublicher liegen als Babi Geba auf Robinfone Rarte), bas aber gang mit Ralfgefchieben erfüllt mar, ein ficheres Beichen feiner walgenden Gewalt als Winterftrom. Er foll fich zur Regenzeit in ben Buftenbach bes Babi el Sheria nach Baga ergiegen, ben wir auch auf Ruffeggere 48) Reiferoute, ale mit bem norblichern Babi Chalil (Gebron-Thale) zusammenfallend, beftatigt finben. Die Begleiter Geegens ftimmten untermegs baufig Lieber, aus bem Gefange: Beni Belal (Göhne ber Mondanbeter, Erbt. XII. 294, beffen Saupthelb, Abu Get, ein Ronig von Aunis wirb) an, beffen Melobien ihn an bie Tone ber Meoleharfe Ueber Sugelboben murbe in fublicher Richtung um 5 Uhr nach offundigem Mariche ein Dauar ber Sowetat (Buethat bei Seegen, f. Erbt. XIII. S. 230, 295, 303 u. a. D.) erreicht.

3weiter Tagmarich. 28ften Marg. Bum Dauarber Rberat (6 Stunben).

Um 7 Uhr Aufbruch gegen Sub burch Ebene, die an Sanbe zu- und an Fruchtbarkeit abnimmt, mit einer Art haidekraut (Habdad), mit weißblühendem Besenstrauch (ob Retem? s. oben S. 346), mit Rali und einem kleinen Strauche, Metnan genannt, bewachsen, aus bessen Wurzeln die Beduinen durch Schlagen und Oreben ihre Lunten bereiten. Der Boden war voll Löcher, von Erdmäusen, Schlangen und Eidechsen bewohnt. Auch hier, wie in der Niederung um Berseba, war das Land noch voll Störche (Abu Szad, s. ob. S. 106). Durch einen Wadi hindurchsebend, erreichte man wieder nach 3 Stunden Wegs einen sessen, ziemlich bewachsenen Erdboben und sah gegen S.D. eine

<sup>\*\*)</sup> Seehen, Micr. Reisebericht 1807. \*\*) Ruffegger, Reise, Bb. III. S. 71.

## 838 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

Sügelreihe auffteigen. Gegen bie vierte Wegftunde wurde ein roh ausgemauerter Brunnen, Bir Abu Areibeh, erreicht, ber nur weniges, aber gutes Wasser gab. hier standen einige stark Talh- (f. ob. S. 335) und Tamarisken-Bäume, ein kleiner Strauch mit blauer Bluthe, genannt Jekedim, der Christdorn el Auwitsch und unter vielen Blumen auch eine Aulpenart mit breitern Blättern, welche die Beduinen Abam el hammar nannten. In der Mittagsstunde wurde ein großes Chamaleon gefangen, das die Araber heilig halten. Schon halb 3 Uhr hielt man bei einem Tribus der Kberat von 14 Zelten, wo Ranner und Weiber unter Gesang das Beschneidungsfest ihrer Kinder seiner ten (die Kberät sind uns sonst unbekannt).

Dritter Tagmarich. 29fte Marz. An ben Ruinen von Abbeh vorüber zu ben Belten ber Abiasme (7 Stunden). An biefem Oftertage ging es über Gugelboben, mit Kalbund Keuersteinen überftreut, bann über Ebene, über welche im Westen nachte, weiße Kalfsteinhöhen hervorragten, auf benen man Spuren von Mauern, Saufern und Feldumzäunungen wahrnahm, bis man um 8 Uhr auf einer sehr steinichten, unfruchbaren höhe, von kleinen grünen Zwischenthälern durchzogen, die Trümmer von Abba (Abbeh, Eboda, f. ob. S. 129—137) wahrnahm, von benen schon früher vollständig die Rebe war.

Nach 3 Stunden Aufenthalt, wo sich fehr viel Salicomia (bier Dbbueh genannt, mahrscheinlich obige Ralipflange, bie aber haupt in diefen Buften recht einheimisch ift, f. ob. G. 344) vorgefunden hatte, zog man um 11 Uhr über niedrige Sugel weite und fand nach 11/2 Stunde ein paar Morgen Landes, bas ver 2 Jahren ale Ader bestellt gemefen, eine halbe Stunde weiter Spuren weit altern Unbaues in Fundamenten von Gartes. mauern, beren Raume aber gegenwartig gang obe und oft mit Feuersteinkiefeln überbeckt maren. Da man nach 4 Stunden Best an fcmargen Feuerfteinhugeln vorüber bier ein paar trodne Bable bie man haphtr nannte, fant, bie ihr Baffer gum Meett ge Gaza fchiden, fo fcheint es, war hier erft bie von Robins fon genannte Abbeh = Ruine, feine Eboba, erreicht, bie i feiner Rarte im Babi el Bafir eingezeichnet ift. Seegen bier nichts von größern Ruinen, fonbern feste fi Weg noch 21/2 Stunde weiter fort zu bem fleinen Danar M Abfasme (bie Azazimeh, Singular Azzamy anf Robinfent

Rarte) 49), ber nur aus 5 Belten beftand, bie fehr vereinfamt hinter Sugeln verborgen lagen. Aber bie gaftlichen Girten bewirtheten ihre burch 7 Stunden Wegs ermubeten Gafte burch toftliche Lammsbraten.

Vierter Tagmarfc. 30fte Marz. Durch ben Babi el Ain zu bem Anfange bes Dichebbel Tih und zum Lager ber Tih=Bebuinen (Btelaha) im Babi el Rbeis (6 Stunben).

Shon halb 5 Uhr burch steinige, unfrnchtbare Sügel ziehenb, flieg man nach einer halben Stunde zu einer Ebene hinab, die sich von R.D. nach S.B. ausbehnt, ganz von nackten Sügeln umgeben, nur mit bem Sabab-Strauch bie und da bewachsen und von schwarzen Scorpionen (f. ob. S. 330). An einer Pfütze schlechten Regenwassers, mit bem man boch die Schlauche füllte, hatte man das Bette eines sonst trodnen Wadi erreicht, in bessen seuchtem Boben Seetzen eine ihm neue Art Pilze (Subbbel Dib, b. i. penis lupi) mit keulenförmiger, saftiger Wurzel und sushoch, statt der Blätter mit dicht anliegenden Schuppen, wahrnahm, auf benen er eine große goldgelbe Blüthe prangen sah.

Bis hieher war man gegen S.W. gezogen; nun folgte man ber Richtung gegen Sub. Schon am Tage vorher batte man heißen Submind verfpurt, jest verbreitete fich bei fehr heißem Binbe wie Badofenluft ein bunftiger heerrauch, in bem bie Bredung ber Sonnenftrablen alle umberliegenden Sugel zu boben Bergen erhob (f. ob. S. 633). Der troftlofe Weg führte nur über gang unfruchtbare, mit ichwarzen Beuerfteinen, Quargfiefeln unb Gifenfanbftein bebedte ichauerliche Blachen und Sugelreihen weg, \_ an benen gur Geite bie und ba fchneeweiße, niebre Felsmanbe von freibeartigem Ralfftein, mit weißem falgigen Staube übergogen, hervortraten. Dennoch fant man gegen Mittag an obem Flugfande färglich weibenbe Rameele und nabe babei einen Dauar, aus 6 Belten bes fleinen Stammes ber Abfasme beftebenb, und auch bei ihnen gaftliche Bewirthung mit foftlichem Lammfleifc, benn Sheith Sibben stand auch hier in großem Ansehen. ber Candebene ftand eine eingelne Terebinthe, ber einzige Baum, ben man feit bem letten Salh gefeben. Gin paar Stunden oftwarts von bier nannte man bas Borbanbenfein bes Babi el

<sup>549)</sup> Robinfon, Pal. I. S. 308, 317.

## 840 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Min 50), ber biefen Ramen, bes Duellthales, von einer Quelle (Alin) führt, bie einige Getreibefelber bemäffert und einige Dupend Dattelpalmen nährt, die fie umgeben. Die Beduinen biefes Dauar verlaffen im Sommer ihre hiefigen Sige und ziehen Mit Diefer Gegend bann in ben Umgebungen von Gaga umber. im Guben bes Wabi el Ain fangt nach Sheifh Sibben ber Localname Dichebbel el Tib erft an, mobei Seegen 51) feine Ueberzeugung aussprach, bag biefes Bebirge, bas fich von Sues bis Atabah bin erftrede, bas Bebirge Seir fei, welchet Mofe mit Recht groß und graufam nenne (5. B. Mof. 1, 19). Un 3 Uhr wurde biefer Dauar verlaffen, und nach 11/2 Stunde burch gleiche Lanbichaft ber trodne Babi el Rbeis erreicht, beffen Ufe zwar aus Flugfand befteben, beffen Mitte aber reichlich mit Ismarix bewachsen fich zeigte. hier murbe nach 6 Stunden Begi ein Lager bes Tribus ber Bteiaha (vom Singular el Btebe, b. i. Tiha), b. h. ber Tih=Beduinen (fonft Tinahah genannt bei Robinfon u. A.) erreicht, die, wie alle fubmarts Bob nenbe ihres Stammes, inbepenbent maren. Ihr Sheith, ein wohlhabender Mann, mar buntel von Gefichtefarbe und bait Reger zu feinen Dienern, Die feinen Baften gum Abendichmaufe ein Schaaf zubereiteten.

Fünfter Tagmarich. 31fter Marg. Bu einem namen: lofen Nachtlager (5 Stunben Wegs).

Nur eine halbe Stunde weiter auf berselben Ebene kam men zu einem zweiten Dauar besselben Stammes von 9 Zelten, die ihren Gäften ein Schaaf schlachteten; in der Nähe sollte sich eine Duelle befinden, die man Ain el Gannas nannte. Auch diek Tih's ftanden mit Sibbens Stamme in solcher Freundschaft, das jene, wenn sie von den Mutesellims von Gaza besehdet wurden, hieher mit ihren Geerben zu stiehen pstegten, um das momentame politische Ungewitter, auch wol die Versehung oder den Tod jene türkischen Gebieter, in diesem Asple der so schwer zugänglichen Oschebel Tih abzuwarten. Sheikh Sibben hatte sich zur Zeit der französischen Invasion mit den Neufranken verbunden gehabt, um sich an seinen Feinden, den Mamelucken zu rächen, und der durch seinen Wohlstand gewonnen; nach dem Abzuge der Rese

<sup>550)</sup> f. Robinsons Karte und Russegers Karte, die ihn zum Bebi el Abiad abstießen läßt. 51) Seehen, Anszug aus einem Schreiben, Kahira 22. Sept. 1807, in v. Jachs Mon. Corresp. XVII. S. 144.

## Wifte el Tib; Seetens Route.

franken aus Aegypten zog nun ber Statthalter von Jaffa aus Rache gegen ihn und feinen Tribus zu Felbe, ber fich nun gleich-falls hieher in ben Dichebbel Tih zurudzog. Daher ihr Freundschaftsbund, baber biese Independenz; baher überhaupt jene unverstilgbaren inneren Unruhen nomabischer Tribus und die ununtersbrochenen Berwirrungen an allen Grenzgebieten ihrer Buftenasple.

Bis hierher war man auf ber hebron-Straße gen Suez gezogen, nun wich man gegen Sub bavon ab, ohne andre als gleich unfruchtbare hügel, Feuersteinebenen, Kreidewände, Sandstrecken durchziehen zu können. hier ward der dem heerrauch ähnliche Dunft so stark in der Atmosphäre, daß die Sonne keinen Schatten mehr warf, die hügel aber wieder täuschend zu hohen Bergen heranwuchsen 52). Um 2 Uhr hatte man ihre größte hie erreicht, von der ein Blick nach allen Seiten in die surchtbarste Wildniß stell, wo kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm das Auge erquickte. Nur Ebenen und hügel, schwarz wie die Nacht von Ansehn, durchsetze hier und da ein Strich weißer Kreidesklippen, ähnlich wie eine schwarze Gewitterwolke von hellem Bligstrahl durchzuckt wird.

Auf bem Ruden dieser großen Sobe mußte man einen engen, tiefen, jest trocken liegenden Wadi mit senkrechten Felsusern durchsesen, dessen Wasser zur Regenzeit nach El Arish absließen sollte. Um 3 Uhr war ein steller, gefährlicher Felsstieg hinab zu steigen, der von den erhabensten dieser Tib-Berge gegen 4 Uhr zu einer Felskluft führte, die einen guten Vorrath von Regenwasser ber barg, mit dem die Kameele getränkt und die Schläuche nen gefüllt wurden. Nur zu leicht war es, sich in dieser Wilduche nen gefüllt wurden. Nur zu leicht war es, sich in dieser Wilduche nen gefüllt wurden. Nur zu leicht war es, sich in dieser Wilduche nen gebrauchen, hindurch sinde der Beduine, ohne je den Compaß zu gebrauchen, sindurch sindet. Nach drei Viertesstunden wurde ein kleines, slaches Thal erreicht, das sich jedoch mehr und mehr erweiterte und reiches Kameelsutter darbot. Deshalb schlug man hier, obwol erst 5 Stunden Wegs zurückgelegt waren, das Lager auf, unter heftigem Wetterleuchten. Scorpione in großer Wenge bedeckten den Boden.

Sechster Tagemarsch. 1ster April. Zu einem Dauar ver Bteiaha (5 Stunden).

In ber Mitternacht fturgte unter ben graflichften Donnerfchlagen bas furchtbarfte Gewitter herab, bas aber keinen ber Bebuinen

<sup>52)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. XVII. S. 145.

## 842 Best-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

in Furcht setze. Schon um 5 Uhr konnte man über niebere, nachte Berge weiter ziehen; nach einer Stunde war man in eine saft unabsehbare, sandige, ober kiesige Ebene eingetreten, die nur gegen Oft durch einige sichtbare Sügel begrenzt war. Bei mehrerem Binsengesträuch hielt man etwas an, wo es sehr viele Erdschnecken, größere und flachere als alle bisher gesehnen, und roth gebänderte, gab. Um 10 Uhr hatte man auf dieser Ebene nach 5 Stunden Marsch wieder ein Dauar der Bteiaha, oder Tischeduinen von 11 Zelten erreicht, wo man ein zweites Gewitter abwarten und die Nacht zubringen mußte.

Siebenter Tagemarsch. 2ter April. Ueber ben Brunnen el Achmar zu einem Weibeplatze ber Kameele (8 Stunben).

Bon 6 Uhr am Morgen begann ber Bug von neuem burch bie unabsehbaren, mit flachen Feuersteinen bebedten Gbenen, in benen nun in ben obeften Theilen bes Dichebbel Tib einige Tagemariche hindurch meder ein Dauar noch Waffer gu finden war. Daber wurden beim letten Brunnen, ben man bier noch paffirte, um 8 Uhr am Morgen am Bir el Achmar bie Schlauche gefüllt, mit Baffer bas nur mittelmäßig, aber für biefe Begend ein überaus koftbarer Schap ift. (Auf Ruffeggers Rarte ift gegen Beft ein Dichebbel Achmar eingezeichnet, ber mahricheinlich in ber Rabe biefes Brunnens zu liegen fcheint). Rur 20 Minuten fubmarts vom Brunnen begannen große Flugfanbftreden, die in ihrer graulichen Einöbe boch noch bier und ba ein Graschen ober einen Bufc auffeimen liegen, wovon auf ben fcmargen Fenerfteinflachen feine Spur zu finden mar. Doch prallte auf bem Flugfante ber Sonnenftrahl fehr blenbend fur bas Auge gurud. Um 9 Uhr wurde Balt gemacht bis 1 Uhr; ein feulenformiger Bilg, von buntler Burpurfarbe muche hier; bie Beduinen fchalten ihn ab und vergehrten ibn, Geegen fanb ibn fabe von Gefchmad.

Nachmittags beim Beiterziehen burch nadte Feuersteinebenen fab man einzelne von Regen und Sturmen gewühlte Bertiefungen, in welche bie Binde etwas Sand hineingetrieben; ba hatten fich bann einzelne Strauchwerfe angesiebelt. Die Anhöhen hier und ba zeigten sich oben ganz platt, nach einer Seite fielen sie aber immer fteil ab; sie bestanden aus festen Schichten weißer Kreibe, mit vielen Nieren von Teuerstein. Jene Feuersteinebenen waren unstreitig auch nur Reste von ähnlichen Siegeln, beren Kreibebante seit Jahrtausenden fortwährend verwittert,

durch Baffer und Winde entführt, die Feuersteinschichten gurucklassen mußten. Wie beschwerlich das Gehen auf solchem Boden für Menschen und Thiere war, ist begreislich, zumal für die Beduinen, die sübwärts Gaza und hebron saft immer barfuß gehen, oder nur mit elenden Sandalen bekleidet sind, die sich jeder seibst aus Kameel- oder Buffelhäuten zurecht macht.

Statt bes bunten Ropftuchs tragen fie hier eine Keine rothe Rappe, und schwarze ober dunkelblaue Abbaja's; statt ber Morser anderer Araber zum Zerstoßen ber Kaffrebohnen brauchen fie hier nur eine tiefe Schaale zum Zerreiben (f. ob. S. 668, 682) u. a. m. Nach 8 Stunden Wegs hielt man an einer Stelle, wo einiges Futter für Rameele war, für die Nacht an.

Achter Tagemarsch. 3ter April. Bu einem Weibes plage für Kameele (8 Stunden).

Nach einer sternhellen Nacht mit ber Morgenfrühe aufgebrochen, hielt man gegen 10 Uhr an einer Stelle voll Binsensträuche an, um zu frühftüden. Bis hierher reichte die unermesliche Ebene, auf ber nach Versicherung ber Beduinen zuweilen sich Bogel Strauße zeigen sollen. Weiterhin solgten hohe Sügel, an beren unfruchtbarsten Stellen das Kind ber traurigsten, ber größten Einöben, die Rose von Jericho (Anastatica hierochuntica, L.), sich hier und da, niemals in großer Menge, einstellte, und immer nur in ihrer durren und wie abgestorbnen Sestalt und Farbe. Große Züge von Störchen sah man glucklichern Gegenden zueilen. Als man nach 7 bis 8 Stunden angestrengten Wegs um 5 Uhr einige fräuterreiche Stellen erreichte, wurde halt gemacht und das Nachtlager aufgeschlagen.

Neunter Tagemarsch. 4ter April. Uebet bie 53) Mekkastraße zum Sübenbe ber großen Bergebene (81/2) Stunden).

Nach bem Aufbruch um 6 Uhr Morgens erreichte man in 3/ Stunden die große Querftraße ber Mekkapilger, die an einer Menge vertiefter, neben einander herlaufender Pfade von B. nach Oft zu erkennen war; fonst wurde sie durch nichts ausgezzeichnet; weder Gräber noch Kräuter sah man zu ihren Seiten (Burckhardt erkannte sie an den vielen gebleichten Kameelgebeinen, als er hier durchzog, s. ob. S. 181). Dieselbe Dürre verstreitet sich über die ganze Wilderstraße, wie über die ganze wilde

<sup>552)</sup> Seegen, in Mon. Correfp. XVII. S. 147.

## 844 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Sanbichaft bes Tib, bie nur gur Regenzeit einigen Pflanzenwuchs zeigt, beren Stellen von ben Bebuinen forgfältig aufgefucht merben, indeg im Sommer alles vertrodnet erfcheint. Dennoch, fagte Seepen, fei hier bei bem Beduinen biefelbe Beimathliebe für bas Land feiner Sabichroute, wie beim Moorbauer für feine Torf. fumpfe in ber Saibe, bei bem Infulaner fur feine Rlippe und bei bem Gronlander für feine Giefcolle. — Damale ale Geeben biefe Bilgerftrage burchichnitt, mar bas Ballfahrtwefen burch bie Bahabiten in größtem Berfall; baber feine Berippe von Rameelen gur Seite, beren Schaaren auf ber Sabfcproute 9 Jahr fpater, gu Burdharbte Beit, ichon wieber mehr ale Transportthiere nad Metta in Bewegung maren. Un biefer Durchfreugungeftelle ber habichroute (mahricheinlich im Babi Ruaf) mar feine Station; bie nachfte, Ralaat el Rathel, lag 6 Stunden fern im Beft von biefen Bunfte. Bier mar bie politifche Grenge gwifcen el Sham, b. i. Sprien im Morb, und bem Arb el Tur im Guben, ber halbinfel Tor, in die man nun eintrat.

Als man um 9 Uhr Galt machte, fiel es einem ber bamaligen 5 Begleiter unfere Reifenden ein, von ihm einen Gaffar, b. i. einen Boll, zu verlangen. Geeten hatte ihn für einen Bteiaba, alfo für einen Stammgenoffen feines Führers, gehalten; biefer aber fagte, daß er jum Stamme ber Szaualha (Szowaleha) gebore, worauf er feine Forberung zu grunben ichien. Geeten ftritt ibm bas Recht ab, folche Vorderung zu machen, auch habe er gar fein Belb bei fich, worauf jener ihm brohte, feine Rameele abzulaben und in ben nachften Dauar zu führen. Gibben hatte verfprocen, feinen Schütling ohne alle Abgabe bis jum Sinai gu führen; baran murbe er jest zwar erinnert. Da aber bie Sache ernfter murbe, und die ftandhaftefte Beigerung boch nicht von Fled balf, entichloß fich Seegen, mit bem einzigen Ducaten, ben er noch bei fich hatte, herauszuruden, und bamit mar benn ber Forbern gludlich abgefunden. Geegen fab bies nur ale eine Brobe ber Beduinen an, zu erfahren, ob er noch mehr Gelb bei fich babe. -Er erfannte in ihnen bas Beifammenfein ber größten Ertreme: größte Gaftfreiheit und größte Babgier. Rach biefer Brelleni trennte fich ber vorgebliche Szaualha mit feinem Befahrten, ben a für einen Difeny-Bebuinen ausgab, von Geegens Gefellichaft, fie gingen mit ihrer Beute ihre Bege; bie übrigen Gefaten rudten von 10 Uhr an weiter mit ihrem Schutling über biefelbe Landschaft fort, bis fie gegen Abend bas Enbe ber großen Berg.

ebene erreicht hatten, bie nun anfing hügelig zu werben. Rach 81/2 Stunde Weges fchlug man bas Rachtlager auf.

Behnter Tagemarich. 5ter April. Bu einem Dauar ber Bteiaha im bergigen Lanbe (8 Stunben).

Früher Aufbruch um 5 Uhr führte in brittehalb Stunden an mehrern Bugeln vorüber; nun war ber unwirthbarfte, menfchenleerfte Theil ber Bufte überwunden; man tonnte wieder Menfchen begegnen, ein paar Beduinen waren ein neuer Anblich, fie gaben hoffnung, bag man balb wieber Baffer finden und Brot baden fonne, benn beibes war ganglich ausgegangen. Der Gruß mar bier ein andrer geworben; die Beduinen um Baza und bie Bteiaha, b. i. bie Tib, halten beim Begegnen bie Stirn aneinander, reichen fich die Band, fonalgen zwei Dal mit bem Munbe, ale fußten fie fich, und ziehen ihre Banbe tactmäßig gurud. Die Tur-Bebuinen ober Tawara reichen fich beim Begegnen nur zweimal bie Banbe. Je mehr gegen G.D. ber Weg nun zwischen niebern Bergen und Grunden burchführte, befto mehr Stauben und Rrauter zeigten fich. Drei Stunben lang jog man fo gegen Gub über flache Berge mit trefflicher Beibe für Rameele; bier traf man wieber einige Schaafe und Biegen an. Nach 8 Stunden Wege Balt an einem Dauar, wo noch immer Bteiaha mohnten, Die Baftfreunbichaft übend gegen Sibben, bem hier ju Ehren am Abend wieder Schaaffleifch aufgetragen und Brot gebaden murbe, ein Beichen großer Anerfennung bei Beduinen.

Elfter Tag. 6ter April. Ein Rafttag, ber bem Sauptling ein paar Schaafe koftete; benn bie Ehre bes Stammes forberte biefe Ausübung ber Gaftfreiheit, um nicht in übeln Ruf zu
kommen. Das Tagesgesprach betraf bie wegen ihrer ftrengen Gebote im Faften und Beten ben Bteiaha verhaßten Wahabiten,
wogegen ber Neufranken-General Buonaparte bei allen Bebuinen Bewunderung erregt hatte.

Elfter Tagemarich. 7ter April. Bum Dauar ber Mifeny (5 Stunben).

Mit kaltem S.D. Wind um 6 Uhr aufgebrochen, war nach einer Stunde ein Steilabhang des Tih-Gebirgs erreicht, den man auf geschlängeltem Felspfade 54), Garba Turduha genannt, in das tiefe, wilde Thal des Wadi el Schbide, oder el Biara hinabstieg, wo etliche Brunnen mit gutem Waffer, die ihm den

<sup>554)</sup> Seegen, Mon. Correfp. XVII. S. 147.

## 846 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

Ramen gaben. Doch erhob fich an ber Gubfeite biefes Babi eine

zweite Steilfette als beträchtliches felfiges nacktes Rreibekaltund Feuerftein-Gebirg, bas in ber Ferne wie Schneeberge aussah. Die Brunnen wurden um 8 Uhr erreicht; die Ramele, die seit 6 Tagen nicht hatten ordentlich getränkt werden konnen, holten bas Bersäumte nach. Nach einer Stunde Aufenthalt mußte nun jene zweite Rette erstiegen werden, deren Nord-Seiten jeboch weniger felfig und steil waren, als man die Staig von der Sudwand ber ersten Rette berabwärts gefunden batte.

Auf ihrem Ruden zog sich wieder eine ansehnliche, unfrucht bare, an vielen Stellen von Feuersteinen schwarze hochebene bin, die erft nach 1½ Stunde Wegs die ersten durren Stauden zeigte, bei denen man halt machte, um zu frühstüden. Nachher zog man an einem weißen, spisen Bergkegel mit Steilwänden, der Ralast el Szaal heißen sollte, vorüber, und erreichte um 2 Uhr ein keines Thal, mit einem Dauar der Misen von 20 Zelten, wo man die Nacht zubrachte. Die Armuth dieser Bedwinen zeigte sie die der Rleinheit und Durchlöcherung ihrer Zelte, wie in ihm elenden Rleidung; der Sheish besaß ein paar Sohlen von ha haut eines bei Tor gesangenen Visches, den man hier Atim nannte (wol von der Seekuh, dem Manati, s. ob. S. 207); die haut war dich wie ein kleiner Kinger; das Sohlenpaar kafter

3mblfte Tagereife. 8ter April. Bur Sanbebene-el Ramla am Subfuß ber Tib-Rette (etwa 5 Stunden).

Bon biesem Zeltlager der Miseny wurde ein Wegmeiser zum Kloster nothwendig, da Sheith Sibben hier nicht mehr se beimisch war wie weiter im Norden. Um 7 Uhr brach man auf gegen D. und S.D., durch sehr bergige Gegend, voll tieser Isch schluchten und Kalksteinzuge, deren Seiten hier voll großer Isch blode lagen. Bon hier aus erblickte man zum ersten malet sernen Hochgebirge der centralen Gruppe des Sinai, was den spiesen Gipfel des Dschebel Gebrau (s. ob. S. 491). West des Sinai, der selbst noch von andern Borbergen blieb. Run trat man ein in die senkrechten Feldwände bet el Szik, aus einem grobkörnigen Sandstein bestehend, was el Szik, aus einem grobkörnigen Sandstein bestehend. Buß die ersten Geröllblöcke von dem braunrothen phyrgestein sich zeigen, das so characteristisch für phyrgestein sich zeigen, das so characteristisch für gebirge ist (s. ob. S. 322—325, 657 u. a. D.).

Dies unftreitig war biefelbe Localitatien

neuer Beit Ruffegger emporftieg, ale er von ber vorliegenben фофевене am Brunnen Allahabar (Ain el Afhbar bei Robinson) in ble Berge bes Tib, burch bas Chor el Sige 55), eine tiefe, wilbe Regenschlucht (Chor b. i. Ginfchnitt) zwischen fentrechten Belomanben, eine halbe Stunde gebrauchte, um bann ben Bag burch bie anbre tiefe Schlucht, gur Linken namlich, zum Nath om Rachi (Nuth el Mureithi auf Robinfone Rarte) emporzufteigen, ju ber er 2 Stunden Beit gebrauchte, bie bochfte Ruppe bes Baffes, 4358 F. Bar., ju erreichen (f. unten). Diefer Pag, ben Seepen nicht mit Ramen nannte, ift es unftreitig, ben auch er bamals berabftieg, benn am Bufe beffelben, um 10 Uhr, hatte er bie wellenformige Flache erreicht, bie auch ihm wegen ihres Flugfandes mit bem Ramen el Ramla (f. ob. 6. 320) belegt wurde. Go ift benn ein neuer Anhaltpunkt für ben weitern Fortidritt feines Routiers gewonnen, ben man fruber vermißte.

Diefe Sanbebene, bemerkte Seepen schon bamals, was burch Burcharbt und alle spätern Reisenben nur bestätigt wurde, scheine sich längs ber gangen fudlichen Steilwand ber Tib-Rette, von einem Ende berfelben bis zum andern, unter gleichem Namen fortzuziehen. Der nächste hier erreichte Dauar, aus 12 Belten bestehend, war vom Tribus ber Leghat bewohnt, die in ihrer Armuth sich nur kurzlich erft durch bie Plünderung eines an ihrem Golfe gescheiterten Schiffes in etwas bereichert hatten, von bessen Beute Seehen noch einen bunten Teppich vorfand.

Als er um 2 Uhr weiter zog, fam er an steilen Felswänden, el Dillal genannt (Ofchebel Dhalal, Ohellel bei Burdshardt, s. ob. S. 699, Dhellul bei Robinson), b. i. der fübliche Zweig des öftlichen Tih, vorüber. Um 4 Uhr erreichte er am Fuß eines Bergs eine Schlucht mit trinkbarem Negenwasser, mit vielen Geröllblöden umber, in deren Wildniß es Panther, Steinböcke (Szeit genannt), Füchse, Hasen, Gazellen, Hanen, Wubber, Erdmäuse, große Eidexen, Schlangen u. s. w. (s. oben S. 333, 704) geben sollte. Hier wurde wahrscheinlich nach 5 Stunden Wegs das Nachtlager genommen.

Dreizehnte Tagereife. 9ter April. Bum Babi el

<sup>\*\*\*)</sup> Ruffegger, Reife, B. III. S. 57 u. f.

## 846 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

Mamen gaben. Doch erhob sich an ber Subseite biefes Babi eine zweite Steilkette als beträchtliches felsiges nacktes Rreibekalkund Feuerstein-Gebirg, das in der Verne wie Schneeberge aussah. Die Brunnen wurden um 8 Uhr erreicht; die Rameele, die seit 6 Tagen nicht hatten ordentlich getränkt werden konnen, holten das Versäumte nach. Nach einer Stunde Aufenthalt mußte nun jene zweite Kette erstiegen werden, deren Nord-Seiten jeboch weniger selsig und steil waren, als man die Staig von der Südwand der ersten Kette herabwärts gesunden hatte.

Auf ihrem Ruden zog sich wieder eine ansehnliche, unfrucht bare, an vielen Stellen von Feuersteinen schwarze Hochebene bin, die erst nach 1½ Stunde Wegs die ersten durren Stauben zeigte, bei benen man Halt machte, um zu frühstüden. Nachher zog man an einem weißen, spihen Bergkegel mit Steilwänden, der Kalast el Szaal heißen sollte, vorüber, und erreichte um 2 Uhr ein kleines Ahal, mit einem Dauar der Miseny von 20 Zelten, wo man die Nacht zubrachte. Die Armuth dieser Beduinen zeigte sich in der Kleinheit und Durchlöcherung ihrer Zelte, wie in ihre elenden Kleidung; der Sheikh besaß ein paar Sohlen von der haut eines bei Kor gefangenen Visches, den man hier Atum nannte (wol von der Seekuh, dem Manati, s. ob. S. 207); die haut war dich wie ein kleiner Vinger; das Sohlenpaar koften 2½ Miaster, und dauerte selbst auf Tihboden mehrere Jahre.

3mölfte Tagereife. 8ter April. Bur Sandebene el Ramla am Subfuß ber Tib-Rette (etwa 5 Stunden).

Bon biesem Zeltlager ber Miseny wurde ein Wegweiser zum Aloster nothwendig, da Sheith Sibben hier nicht mehr so beimisch war wie weiter im Norden. Um 7 Uhr brach man au gegen D. und S.D., durch sehr bergige Gegend, voll tiefer Thalschlichten und Kaltsteinzuge, beren Seiten hier voll großer Feldblichten und Raltsteinzuge, deren Seiten hier voll großer Feldblichte lagen. Bon hier aus erblichte man zum ersten male die fernen Hochgebirge ber centralen Gruppe des Sinai, zuerst den spigen Gipfel des Dschebbel hebrau (s. ob. S. 493) im West des Sinai, der selbst noch von andern Borbergen verbest blieb. Nun trat man ein in die senkrechten Felswände des Badiel Szik, aus einem grobkörnigen Sandstein bestehend, an derm Fuß die ersten Geröllblöcke von dem braunrothen Portphyrgestein sich zeigten, das so characteristisch für das Gentreiegebirge ist (s. ob. S. 322—325, 657 u. a. D.).

Dies unftreitig war biefelbe Localitat, gu melder in

neuer Zeit Ruffegger emporftieg, als er von ber vorliegenben hochebene am Brunnen Allahabar (Ain el Afhbar bei Robinson) in die Berge bes Tib, burch bas Chor el Gige 55), eine tiefe, wilbe Regenschlucht (Chor b. i. Ginfchnitt) zwischen fenfrechten Felsmanben, eine halbe Stunde gebrauchte, um bann ben Bag burch bie anbre tiefe Schlucht, gur Linken namlich, jum Rath om Rachi (Ruth el Mureithi auf Robinsons Rarte) emporzusteigen, zu ber er 2 Stunden Beit gebrauchte, Die bochfte Ruppe bes Baffes, 4358 F. Bar., zu erreichen (f. unten). Diefer Bag, ben Geegen nicht mit Ramen nannte, ift es unstreitig, ben auch er bamale berabftieg, benn am Bufe beffelben, um 10 Uhr, hatte er bie wellenförmige Flache erreicht, bie auch ihm wegen ihres Flugfandes mit bem Ramen el Ramla (f. ob. 6. 320) belegt wurde. Go ift benn ein neuer Anhaltpunkt fur ben weitern Fortidritt feines Routiers gewonnen, ben man fruber vermißte.

Diese Sandebene, bemerkte Seepen schon damals, was burch Burchardt und alle spatern Reisenden nur bestätigt wurde, scheine fich langs ber gangen sudlichen Steilwand ber Tih-Rette, von einem Ende derfelben bis zum andern, unter gleichem Namen fortzuziehen. Der nächste hier erreichte Dauar, aus 12 Zelten bestehend, war vom Tribus ber Leghat bewohnt, die in ihrer Armuth sich nur fürzlich erst durch die Plünderung eines an ihrem Golfe gescheiterten Schiffes in etwas bereichert hatten, von bessen Beute Seehen noch einen bunten Teppich vorsand.

Als er um 2 Uhr weiter zog, fam er an stellen Felswänden, el Dillal genannt (Dichebel Dhalal, Dheftel bei Burd-hardt, f. ob. S. 699, Dhesul bei Robinson), b. i. ber subliche Zweig bes öftlichen Tih, vorüber. Um 4 Uhr erreichte er am Kuß eines Bergs eine Schlucht mit trinkbarem Negenwasser, mit vielen Geröllbiden umher, in beren Wildniß es Panther, Steinbode (Szeit genannt), Kuchse, hafen, Gazellen, hyanen, Wubber, Erdmäuse, große Cidexen, Schlangen u. s. w. (f. oben S. 333, 704) geben sollte. hier wurde wahrscheinlich nach 5 Stunden Wegs das Nachtlager genommen.

Dreizehnte Sagereife. Ster April. Bum Babi el

<sup>\*55)</sup> Ruffegger, Reife, B. III. G. 57 u. f.

## 848 West-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Sheifh, bis zum Grabmal bes Sheifh Szaleh (etwa 6 Stunden).

Um 5 Uhr manberte man weiter über bie nacte, felfige Anbohe Math el Gurrabe (ein Alin el Shurbeh bat Robinfone Rarte, mahricheinlich am füdlichen Austritt biefes Baffes, mo Ruffegger auch die große Buftenebene el Charaba 3) nennt, als fubbftliche Fortfegung ber Bochebene Debbet Chmeir, f. oben Seite 792, alles biefelbe Begenb, nach ber bie Duellen, ber Bag und bie Ebene bezeichnet ift), von ber man gum erften mal ben Dichebbel Feiran (Phiram) und Gerbal er blickte, und die andern Hochgipfel bes Sinai bald barauf, mit ben Aiefthale bes Babi el Sheifh, bas fich jum Babi Feiran giebt. In ber ebenen Begend el Achabber (es ift bie Chene bet Min el Athbar, wo man noch auf absoluter Sobe von 3793 f. war, f. ob. S. 320) fanben fich zwifden ben Grafern lieblid buftenbe, zimmtbraune Spazinthen in Bluthe (Bureib), beren Zwiebeln von ben Beduinen gegeffen wurden; im Sanbe fab man Ameifenlowen ihr Spiel in ihren aufgeworfnen Rreifen treiben. Dun flieg Seegen immer niehr von ben Soben binal in die Thaler und trat in die Granitregion bes Babi el Sheith felbft ein, in ber gegen Abend bas befannte Grab bet Sheith Szaleh erreicht warb, von bem man am folgenben Sage auf gebahntem Wege zum Ratharinenflofter gelangte.

2) Ruffeggere Reiferoute von bem Katharinen-Klofter am Sinai burch Wadi el Sheifh, über ben Mureifhy-Bag bes Dichebbel Tih, burch Redichim, Kalaat el-Nathl und Berfaba nach Gebron 57) (vom 1sten bis 14ten Nov. 1838).

Dlefer Weg wurde in eben so viel Tagereisen, wie die Seethensche Marschroute, nämlich in 14 Tagen, zurückgelegt, und bamals von Ruffegger gewählt 57), weil ihm Seethens Beg noch nicht bekannt sein konnte, der Weg von Suez nach Gebren ihm schon bekannt war, die Route über Akaba und Betra aber schon vor ihm durch v. Schubert beschrieben ward, Robinsond bitlichere Wüstenreise von Akaba durch den Oschebel Tib, im Bill ling desselben Jahres vor seiner Wanderung, noch nicht pe

<sup>556)</sup> Ruffegger, Reife, B. III. S. 56. 57) Ebenb. S. 53 :: 71, 100

## Bufte el Tib; Ruffeggers Route.

849

feiner Renntniß hatte kommen konnen. Er mahlte also biesen bamals unbekannteften Buftenftrich zur Rudreise vom Sinai nach Sprien, und die Wiffenschaft verbankt biefer Entbedungereise, wie ber von Robinson und Seegen, die beste Orientirung auf ber bis zu jener Zeit gebliebnen Terra incognita.

Bom Rlofter bis zur Station Taharie (Dhoherineh bei Robinson), eine Tagereise von etwa 6 Stunden, in Norben von ben antiten Brunnen Ber Saba's, murbe ber Beg in 15 Tagen gurudgelegt, und bie Diftang im allgemeinen (leiber find bie einzeinen Tagemariche nach Stunden nicht betaillirt) auf 106 Rarawanenftunden, oder 53 Deilen berechnet. Bieht man bavon bie lesten 6 Stunden von Ber Saba ab, fo wie die erften 3 Stunben vom Rlofter bis zum Grab Sheith Szalehs, fo bleiben nabe an 96 Stunden übrig, fo bag bie Differeng gwifchen Geebens und Ruffeggere Wegbiftang auf fo weite Streden taum 8 Stunden betragen mag, bie, ba ber erfte und lette (1fte und 14te Movember) von Ruffeggere Sagemarichen faft abzugieben ift, von beiben Seiten auch in berfelben Bahl von 13 Tagereifen gurudgelegt murben. Diefe Uebereinftimmung mag auf einem fo pagen Reifegebiete wol zur Beftatigung ber Angaben ber ziemlich gleich langen, wenn fcon etwas von einander gegen Dft und Weft abmeichenben Routiers bienen, fo wie zu ber gleichartigen Beife fruberer Beiten, mit welcher bie Rameelfuhrer ber Bebuinen auf ihren Buftenreifen zu Berte geben, indem ihre Tagereifen nothwendig an die Rrafte ihrer Laftthiere und an die Brunnenftationen und Beibepläte gebunden find, um fich weber zu übereilen, noch zu verspäten in ihren Unternehmungen. Ruffeg= ger reifte mit einem nubifchen Diener und 5 Beduinen, beren gemiethete Rameele er jebes bis Taharie mit 150 Biafter (15 Gulben Conv. D.) bezahlen mußte. Bon jenem Orte an hatten biefe Tawarah weiter fein Recht ber Geleitgebung, beshalb er bort einem anbern Stamme gum weitern Transport anbeim fiel. reifte, mit Bequemlichfeiten und hinreichenbem Munbvorrathe verfeben, viel unabhangiger und ficherer als Geegen, und trat meniger in birecten Bertehr mit ben einhelmifchen Bebuinen, ihrer Gaftlichteit nicht bedürfend, wofür ihm bie Beit warb, mehr Aufmertfamteit ben geognoftifchen Beobachtungen, ben Terrainverhaltniffen, ber Bintelaufnahme, einigen Breiten-Beftimmungen und Gobenmeffungen zu wibmen, Die fruberbin bier faft ganglich vermißt wurben. Durch feine Reffung Ritter Erbfunde XIV. S b b

## 850 West-Aften. V. Abtheilung. I. Abschreitt. S. 12.

ber Gebirgspäffe und Plateauhöhen, baburch baß er im Guben Geegens Route und beibe große Wabis el Arift und el Afaba in ihren auseinander liegenden Diftanzen quer durchfette, auch die Sabichroute im Ralaat el Rachl (Rhan Rocht bei ihm) durchschnitt, und im Norden in Nobinfons Bustenroute eintraf, mußte die Kartenbarftellung dieser Buftenzgebiete wesentliche Verbesterungen erhalten, die wir schou in seinem eignen Atlas, obwol in unbefriedigender Zeichnung, angedeutet erhalten, welche wir aber in neuen Kartenbearbeitungen der Peträffen Halbinfel mit Recht klarer vor Augen gelegt erwarten dürfen (f. Zimmermanns und Rieperts Constructionen).

Erfter Tagemarsch. 1ster November. Bom Klofter am Sinai am Grab Sheith Szaleh vorüber, burch bas Wabi el Sheith zum Austritt aus bessen Tiefe zum Gebirgspaß, im hintergrunde bes Wabi mit bem Bir Mohsen, 3876 Fuß über M. 59) (Möchsen bei Russeger, s. ob. S. 649), burch uns son bekanntes Gebiet.

3weiter Tagemarich. 2ter November. Aus bem Babi el Sheifh gur Hochebene Charaba.

Un ber nachften Rordwand biefer Stelle, mo ber Rarama. nenweg nach Suez gegen N.W., ber nach Afaba gegen R.D. abweicht, fleigt ber gnm Dichebbel Tib, nach Gebron, birect geam M. empor, und erreicht bas gunachft anliegende Blateau Germini (und fonft unbefannter Dame, wenn es nicht jenes Eln Algernie bei Muppell, ob. G. 275, ift), bas von bem barenf machfenben niebern Geftrauch ben Ramen haben foll. Bagellen und Safen belebten bie Begenb, und ein prachtvoller Fernbild von hier fiel auf ben Gerbal und die gange Centralgruppe Roch immer ift man bier im Granit, bat men bes Sinai. aber bie Galfte biefer Gochebene gegen Rorb burchwandert, fo Riffe man auf die rothen Borphhrgange, Die mit bem grobtornigen Granit wechfeln und fleine wellig geformte Gohen bilben. Dui Stunden bat man auf biefer Ebene ju wandern, bis gum Babi Athbar (Allahabar bei Ruffegger) 60), ber eine Fortfegung 306 langen Babi Salata (f. ob. S. 274) gu fein fcheint, fich auf ber'fteiten Felswand bes Tib gegen G.W. binabfenkt und im in Babi et Cheifh einmunbet. Der gleichnamige Brunnemit Mie

elen i i dantar

<sup>169)</sup> Ruffegger, Reife, Bb. III. G. 212. 199) Ruffegger nelmick. G. 56, 240.

el Athbar, 1 Stunde (ober mehr) weiter, hatte bamale nur eine Pfüge fchlechten Waffers mit ein paar umherftebenben Palmen-Bom Babi nur eine halbe Stunde fern , gwifchen nadten Borphyrmanben fortichreitend in D.W., fangen icon bie Ablagerungen bes Sinai=Sanbsteins an, ber von ba an unmittelbar bis gur Ralffteinmauer bes Dichebbel Tib ben Boben conflituirt. Er ift fölig abgelagert, wechfelt nicht mit Mergel, prangt aber in allen beffen Farben; nur feine oberfte Bant ift weiß, grobkörnig, von geringem Bufammenhange, Den hat über Thalgehange 2 Stunden hinaufzufteigen, um ein fleines Blateau zu erreichen, von bem man gegen R. auf die etwas tieferliegende große Büftenebene el Ghurabeh (el Charába bei Ruffegger), die füboftliche Fortfegung ber hochebene Debbet Chmeir (Plateau Raml e Smair nach Lepfius, f. ob. G. 791), hinabsah. Die Volsmand des Tih lag gegen D. und Dt. querüber ber Route vor, mahrend im Ruden fich immer mehr und mehr bas berrliche Banorama bes Ginai entfaltete.

Auf der Chene Ghurabeh, längs bem Fuße des Dichebbel Tih, führt der Sandstein eine Menge von Concretionsschichten einer kalklieseligen, sehr harten Masse, die sich mahrscheinlich aus dem Sandstein selbst ausschled; damit zeigen sich Eisensandstein, kohlensaures Bleiornd u. a. m. hier mag es wol sein, wo jene Nachricht Burckhardts hingehört, die er in der Nähe von Wadi Akhdar anführt, daß die Araber am Berg Shenger, in N.D. von jenem, natürlichen Bin-nober 61) (Rasokht genaunt) sammelten, in Studen von der Größe eines Taubeneies.

Da ber grobe Sanbstein leichter verwittert, als biese tieselharten Massen, die nur zerbröckeln, so kömmt es, daß diese sich
uberall auf der ganzen Ebene Ghurabeh, auf der Ebene Seach el Gerawan, auf dem Plateau Debbet Chmeir,
im Wadi Sige und auf allen Vorbergen des Tih zeigen, bis
unmittelbar die senkrechten, von engen tiesen Schluchten zerrissenen
Kalkmände des Tih als allein herrschende Felsart
auftreten.

Bur Mechten fich wendend kant man bem fentrechten Terraffenabfalle des Thh gang nabe, ritt 11/2 Stunde an beffen Buße entlang bis zu einer Schlucht, die fich von ihm fehr fteil in die

<sup>61)</sup> Burckhardt, Tray. p. 487; bei Befenius II. S. 796.

## 852 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Ebene Ghurabeh hinabsenkt. Der Weg burch fie empor ift abfceulich; schon im Terrain bes Sanbsteins angelangt, bilben seine Felsen in der Schlucht eine Art wilder Treppe mit
hohen Abfägen und tiefen Gründen zur Seite, über die das
Rameel seinen Reiter mühsam zur hochebene brachte, wo man noch
immer in der Ghurabeh genannten Hochebene in einem schügenden
tiefen Graben das Lager aufschlug, auf einer Sohe die bis zu 3,460
Buß Bar. erreicht war.

Dritter Tagemarfc 62). 3ter November. Durch ben Paß om Rachi (Nath om Rachi bei Ruffegger, ober Rufb el Mu-reithy bei Robinfon) zur größten Sohe bes Tib.

Immer noch ritt man, die höhere Felswand des Tih jur Seite, die wufte, hüglige, höhere Ebene Ghurabeh entlang, die von tiefen Regendächen durchfurcht ift. Das immer ansteigende Terrain führt durch eine zweite, höher liegende Ebene, Seich el Gerawan genannt, die 1½ Stunde später rechter Hand in die tiefe, wilde Schlucht des Regendaches Chor el Sige (Wadi el Sif bei Seegen) zwischen senkrechte Felswände einbiegt. Nach halbstündigem Aufsteigen führt diese zur linken in die nicht minder wilde Paßschlucht des Nako om Rachi hinaus, welche sich von der höchsten Kuppe des Tih herabsenkt. Rach 2 Stunden mühsamen Steigens war dieselbe erreicht, und bei 4,358 Fuß Par. absoluter höhe, in geringer Einsenkung des dortigen großen Wüstenplateaus, das Nachtlager genommen.

Die Fernsicht von biefer hohe war weit und großartig: gegen N. auf bas weite Buftenplateau gleich einem Sandmere, auf bem viele (relativ) fleine zerstreut liegende Berge gleich Instellich erheben. Gegen Oft, dicht zur Seite, zieht sich die schnees weiße Kreidewand des Dschebbel Öbschme (Ebime bei Russeger), ber nächste noch höhere Terrassenabfall bet großen Wüstenplateaus, weit gegen Norden bin, gleich eine mächtigen Mauer, und barüber weit hinaus gegen Oft erbliche man beutlich die schwarzen, scharf ausgeschnittenen Umriffe ber Berge am Meerbusen von Ataba. In N.B. reichte ber Bild bis zu den Bergen bei Suez; in S.B. ragten in blauer Ferne die Bergspigen der afrikanischen Küste hervor; gegen Süb alle Bergspigen ber afrikanischen Küste hervor; gegen Süb alle hand das ganze Sinal-Gebirge da in unbeschreiblicher Pract, vom kühnen Serbal bis zum Wadi Sal, mit allen seinen bie

<sup>562)</sup> Ruffegger a. a. D. III. G. 57 und 241.

melanftrebenben, phantaftifch geformten Baden und Spigen, ein unvergestlicher Unblid. Eine iconere Anficht biefes Gebirgs und in solcher Ausbehnung, wie von hier, wurde nicht leicht, hielt ber Reisenbe bafür, irgend ein anberer Standpunkt auf ber ganzen Halbinfel bieten können.

Die Nacht mar fehr falt und windig.

Vierter Tagemarsch. 4ter November. Von bem Gispfel bes Tih zu ber Station am Brunnen er Redschim (Regim) 63).

Man war hier auf ber Höhe in ein neues Kalksteinge= biet ber hohen Blateaulanbschaft eingetreten. Am Tage vorher, etwa auf halber Sohe bes Bergansteigens, enbete bie Ablagerung bes Sanbsteins.

Unmittelbar barauf gelagert erscheint ein fester, bichter, gelblichweißer Kalfstein, beffen Schichten von W. nach
D. streichen, unter einem Wintel von 40° verstächen, höher auf
nur unter 10° bis 5°, und auf bem Ruden bes Gebirgs endlich
ganz horizontal liegen. Ihre Schichten wechseln von 1 ober
2 Fuß Mächtigkeit bis zu wenigen Linien Dicke; nur hier und ba
zeigen sich Feuersteine; bagegen sind die Lager voll von Plagiostomen, Belemniten, Ammoniten, Terebratuliten, Bectiniten. Er
scheint der harten grauen Kreide angehörig, und unterscheibet
sich von bemjenigen am Vorgebirg hammam (f. ob. S. 782)
burch Mangel jenes fossilen Holzes, Mangel von Feuersteinknollen,
Nestern u. a. m.

Dben auf ber Ruppe bes Tih wird dieser Kalkstein von oberer, weißer Kreide bebeckt, die, reich an Feuerstein in regelmäßigen Lagern, Nestern und Knollen, häusig Oftreen nesterweis
(Austerbanke?) in großer Menge aufgehäuft enthält. Ihre Schichten neigen sich sanft gegen Nord, wohin auch das ganze Wüftenplateau des Tih unter einem geringen Winkel abdacht (in
Volge ber durch die Centralgruppe bes Sinai geschehenen Gebung,
so. S. 319—325 u. 828—829), indeß es gegen S. und W.
in senkrechten Wänden abfällt.

Auch in dieser weißen Kreide find viele Berfteinerungen und Concretionen kieseliger Materie ausgeschieden (wie es jene Feuersteinnester find). Da diese, weit compacter und harter, ber leichtern Berwitterung, ber die Kreide unterworfen war, wi-

<sup>63)</sup> Ruffegger, III. S. 58, 241-243.

## 854 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

berftanben, so treten fie, ba fie bie Rreibelager und ihre Rlufte nach allen Richtungen burchziehen, oft als bie feltsamften Figuren, als förmlich nehartige Sewebe, öfter von ftaunenswerther Bartheit und boch größter Garte, an ben Oberflächen hervor.

Nachbem man bas bobe Nachtlager verlaffen hatte, ritt man brittehalb Stunden über bas Plateau bes Tih, bis man ben grofen Babi el Arifh, bas Bauptthal (ober boch eines feiner Sauptarme, f. unten bei Abefens Berichtigung) zwifchen bem Tib und bem Mittelmeere, erreichte, welches eben hier in ber geringen Ginfentung bes Rachtlagers, im Gebirgewintel am Terraffenabfall ber an 4400 Buß hohen Ruppe bes Tib, mit jener bes wol noch 600 Buß bobern Dichebbel Obichme gusammen. Diefe Morbede bes Math om Rachi (ober el Duftößt. reithn) ift alfo eine Biege biefes großen Babi, ber gegen Rord bas gange Land burchzieht, mit fanfter Gentung bis gum Mittelmeer bei ber Stabt El Arifb munbet, und alle Baffer ber Balbinfel, die nicht zum Golf von Guez in G.B., ober zum Golf von Afaba gegen R.D. fallen, aufnimmt, und felbft ben Babi el Afaba ober Agaba, ale feinen zweiten öftlichen Sauptarm (ober ben britten, f. unten), in feinem untern Laufe aufnimmt. Erft auf bem Bebiete von Baga treten einige weit furgere Babis, ohne in ihn einzulenten, nordwärts bes Babi d Min felbftftanbig gum Meere.

Das Bette bes Babi el Arifh liegt in ber obern wei-Ben Rreibe; fein Boben ift theils mergelartig, theils fanbig, zeigt nur hier und ba jungere Auflagerungen, bie aber weiter im Morben wieber vor ber alleinherrichend merbenben Rreibe weichen, bie fich hier fo voll von foffilem, in fiefelige Daffe umgewandelten Solze zeigt, bag zum Theil gange Stamme biefer verfteinerten Baume aus ihrem Gefteine herverrage (f. ob. S. 782). Der Babi ift ungemein flach und weit, un ihn ganz zu durchsegen brauchte man eine halbe Stunde (ale ficher kein durch heutige Regenguffe gebildetes Strombette); et fchlängelte fich in vielen Windungen zwischen niedern Bergen bin, inden es gur rechten Gand, b. i. feine Oftfeite, fortmabrend won ber Steilwand bes Obichme begleitet wirb, an ber man mas vielfachen Benbungen 4 Stunden weit bis gum Brunden & Redfchim (Bir er Regim auf Robinfons Karte) hingog, ber etwa eine halbe Stunde in Weft bes Raramanenwegs am Huten Ufer bes Babi liegt. Sein Baffer ift nicht fcllecht, aber ethas falzig, wie bas Baffer fast aller Brunnen, bie Ruffegger im Gebiete ber Kreibe liegend kennen lernte, wahrscheinlich von ben etwas tiefer liegenden Mergellagern instuencirt. Sier schlug man am Brunnen bas Nachtlager auf, in einer Gobe von 2,492 Buß Bar., 340 Buß tiefer als ber Anfang bes Wadi el Arish (eigentlich Babi Muraichi nach Abeken genannt, s. unten) an seiner Wiege, beren Gobe 2,832 Buß üb. b. M. betrug.

Fünfter Tagemarich. 5ter November. Bom Brunnen er Rebichim zu einer zweiten Station im Babi el Arifh 64).

In ber gangen Umgebung bes Brunnens und bes Babi, wie in ben nahe umftebenben Bergen, zeigte fich bie obere Rreibe nur als ein harter, fefter, braungefarbter Ralfftein, mit untergeordneten Feuerfteinlagern, ober in Neftern, ober in regelmäßigen Lagerftatten. Auf bem Plateau bes Tib gegen Weft fab man einzelne huglige Erhebungen, indef bie Oftfeite bes Babi el Arifh fortmährend von ber gegen Beft fturgenben Steilmanb bes weit bober emporragenben Dichebbel Obichme begleitet wird, deffen Plateau von Ruffegger ale bas hochfte, jum Unterschled ber weiter nordwärts folgenden, bas Plateau I. genannt wird. Rahe dem Rakb om Rachi ragte es 600 Fuß höher über bem Tih-Blateau, alfo gegen 5000 Buß hoch ub. b. M. empor; bier am Brunnen er Rebichim nur noch etwa 200 Fuß. befteht überall wie ber Tih felbft aus berfelben feuersteinreichen weißen Rreibe; an feinem Fuße ziehen bie welligen Formen ber bugligen Chene bin, welche nach anberthalb Stunden Wege auf bem Beftufer bes Babi zu einer ifolirten, höhern Bergfette fich erhebt, welche auf beffen linkem Ufer unter bem Ramen Dichebbel Tobie, mit ber Band bes Obichme parallel, weiter gegen Mord gieht. Un ber Weftseite bes Tobie gieht ber Babi Rusb (f. oben nach Burdharbt und Robinfon S. 184), ein linter Seitenarm bes el Arifb, vorüber, ber auf bem Oftabhange bes Tobie zwischen ihm und bem Obschme bleibt. Nachbem man biefem bin und her fchlängelnben Thale bes Babi, balb von ibm abweichenb, balb zu ihm gurudtehrenb, 31/, Stunden gefolgt mar, wurde bicht am Bug bes Terraffenabfalls bes Dichebbel Dbichme bas Lager genommen, in einer abfoluten Sobe von 2005 Buß Bar. Obwol ber Babi el Arifh jest gang troden

<sup>564)</sup> Ruffegger a. a. D. S. 59 und 242.

#### West-Aften. V. Abtheilung. I. Abfduitt. S. 12. 856

lag, fo zeigten fich boch Abschwemmungen, bie nur in Folge febr ftarter Regenguffe bier ftattfinben tonnen. Der biefige Rangel an Waffer hatte es nothig gemacht, Die Schlauche am Brunnen er Redfhim noch befonbere fullen ju laffen, bie mit ben bert gurudgelaffenen Rameelen bier erwartet werben mußten.

Sechfter Tagemarich. 6ter November. Bom Terrafs fenabfall bes Dichebbel Obichme bis zu beffen nord. lichem Berflächen, norblich bes Dichebbel Gieble 66).

Dichter Nebel bebectte am Morgen die Bufte rings umber, nur mit Mube mar ber Weg zu finden. Das öftliche Ufer bet Babi el Arifh, an bem man gelagert gewesen, wurde gegen Oft verlaffen, ber Babi blieb von nun an überhaupt linta, b. i. im Weften liegen, und murbe nicht weiter berührt. Man manbte fich 3 Stunden lang gang bem Abfalle bes Dofchme ju, bis ju beffen Borfprunge, bem Dichebbel Gieble mittelft welchem fich ber Dbichme mit bem vorliegenben Diche bel Tobie in Berbindung fett. In biefem Bintel, ben beite Bebirge Dbichme und Tobie miteinander bilben, beffen Sollie puntt ber Siehle ift, murbe nun bas Blateau bes Sih gange lich verlaffen, indem man die mauerabnliche Band bes Diche bel Obichme an 300 Fuß emporftieg zu beffen Oberfläche, 🜬 Dbfchme=Plateau U. Richt beträchtlich ift beffen Gobe (2100 Buß Par.) 66), aber fo fteil über tiefen Abgrunden, daß bie 🗯 lafteten Rameele in fortmahrenber Befahr fcmebten, und fturabe taum zu retten waren. Dben angetommen überblictte man in ganze Terrain, vom letten Nachtlager an, in feinen weftlichen S fturgen und zugleich ftarten Reigen gegen Norb; weshalb man, M Anfteigens ungeachtet, hier bei 1836 Fuß Bar. abfolnter. 👫 boch noch 169 Fuß niebriger ftanb, ale im letten Rachtlager, 🗯 Buße bes Obichme auf bem Tih=Blateau.

Dies lag tiefer gur Linken; jur Rechten flieg eine gweil Mauerwand empor zu einer britten hoben Terraffen W ren Plateau Rr. III. (geschätt auf 2400 Fuß absolute Golf in feiner weitern Ausbehnung nicht bekannt ift, aber with Arabern mit dem allgemeinen Namen Dichebbet die (Chime) bezeichnet wirb. Die Dberflache biefed ... lebben. teaus III., bas weiter im Often fich verbreitet, lernte:

") Chenb.

<sup>565)</sup> Ruffegger, S. 60 und S. 244.
67) Ebend. III. S. 215.

tennen (wahrscheinlich mußte Burchhardts Weg einen Theil besselsen burch jene Feuersteinebene bis jum Wabi Ghorepr und Ruak burchsehen, s. ob. S. 179—181), ba man auf bem schmalen Nordenbe vom Plateau I., bicht unter ber Steilwand vom Plateau II., 4½ Stunden weit gegen Nord fortzog, wo ber Weg von mehrern kleinern Wabis durchschnitten wurde, in benen nur sparfame Begetation wahrzunehmen war. In einem derselben, indem man 2½ Stunden fortgeschritten war, lagerte man bei 1772 Fuß Meereshobe. Es hieß Wadi Woalet-sham, und flürzte sich weiter in N.B. hinab auf das Tih-Plateau, um dann seine Einswündung zum Wadi el Arish zu gewinnen; gegen Nord lagen ihm die Berge Abu Trefsi vor.

Bis zum Lager hielten bie weißen Kreibebanke bes Dichebbel Obidme an; sie waren felbst ichneeweiß geworben, und so voll Teuersteine, baß die ganze durchzogne Chene damit wie besate erschien. Auch gehörten zahlreiche, ganz isolirt stehenbe Regelberge auf der hochebene ganz derselben Felsbildung an. Dieselbe feuersteinreiche Kreibe hält nun von hier in ermüdender Einsormigkeit an bis zu den Bergen von Chalil (hebron), und nur die am Wege liegenden nächstsolgenden Pfchebbel Echrim und halall, die der grauen Kreibe angehören, machten hiervon eine Ausnahme (Echrim schätze Russeger auf 1600, halall auf 1700 Fuß Meereshohe) 68).

Siebenter Tagemarfc. 7ter November. Bom Babi Boalet-fham über Kalaat el Nathl (Chan Nochl) zum Babi Memmla 69).

Die mauerahnlichen Terraffenabfälle bes Öbichme fangen nun ichon weiter nordwärts an, sich in ber Buftenfläche zu verlaufen, bas heißt, die Blateaus bachen sich in dieser Richtung ftart ab und schließen sich nach und nach ber Niederung an, welche gegen N.B. sich zwischen Balaftina und bem Tih-Blateau zum Mittelmeere hinlagert.

Rach 2 Stunden Ritt wurde bas weite und flache Wabi Abu Treffi erreicht, bas in ganz gleicher Richtung gegen Nord noch 2½ Stunden meift über Ebenen fortzieht, bis man die quer- laufende habschroute im rechten Winkel durchschneibet, und bas Ralaat el Rakhl (Rhan Nochl bei Ruffegger), die bekannte

<sup>69)</sup> Ruffegger a. a. D. S. 214. 69) Ebenb. S. 62, 212 u. 244.

#### West-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 12. 856

lag, fo zeigten fich boch Abichwemmungen, bie nur in Folge febr ftarter Regenguffe bier ftattfinden fonnen. Der biefige Rangel an Waffer hatte es nothig gemacht, bie Schlauche am Bruunen er Rebfhim noch befonbers füllen zu laffen, Die mit ben bert gurudgelaffenen Rameelen bier erwartet werben mußten.

Sechster Tagemarich. 6ter November. Bom Terraf. fenabfall bes Dichebbel Obichme bie zu beffen norb. lichem Berflächen, norblich bes Dichebbel Sieple 66).

Dichter Nebel bebedte am Morgen bie Bufte ringe umber, nur mit Dube mar ber Weg zu finden. Das öftliche Ufer bei Babi el Arifh, an bem man gelagert gewesen, wurde gegen Oft verlaffen, ber Babi blieb von nun an überhaupt links, b. i. im Weften liegen, und wurde nicht weiter berührt. Man wandte fich 3 Stunden lang gang bem 216 falle bes Dofchme gu, bis zu beffen Borfprunge, bem Dichebbel Sieple, mittelft welchem fich ber Obichme mit bem vorliegenben Dicheb. bel Tobie in Berbindung fest. In diefem Bintel, ben beite Bebirge Dbichme und Tobie miteinanber bilben, beffen Schlafe puntt ber hiehle ift, murbe nun bas Blateau bes Tib gange lich verlaffen, indem man bie mauerabnliche Band bes Didel. bel Obichme an 300 Buß emporftieg ju beffen Dberflache, ben Dbfcme=Plateau II. Richt beträchtlich ift beffen Sobe (2100 Buß Bar.) 66), aber fo fteil über tiefen Abgrunden, bag bie be lafteten Rameele in fortmahrenber Befahr fcmebten, und fturgente faum zu retten waren. Dben angefommen überblichte man bei gange Terrain, vom letten Nachtlager an, in feinen weftlichen 26fturgen und zugleich ftarten Reigen gegen Rorb; weshalb man, bet Anfteigens ungeachtet, bier bei 1836 Fuß Par. abfoluter 566 boch noch 169 Fuß niebriger ftanb, ale im letten Nachtlager, an Buße bes Obichme auf bem Tih-Blateau.

Dies lag tiefer gur Linten; gur Rechten flieg eine zweitt Mauerwand empor zu einer britten hoben Terraffe, be ren Plateau Rr. III. (gefchatt auf 2400 guß abfolute Sobe) 37 in feiner weitern Ausbehnung nicht bekannt ift, aber von ben Arabern mit dem allgemeinen Namen Dichebbel Obicome (Ebime) begeichnet wird. Die Oberflache biefes lettern Bie teaus III., bas weiter im Often fich verbreitet, lernte man nicht

<sup>61)</sup> Ruffegger, S. 60 und S. 244. 61) Ebend. III. S. 215.

<sup>66)</sup> Cbenb. S. 214." " .400

kennen (wahrscheinlich mußte Burchhardts Weg einen Theil besselsen burch jene Feuersteinebene bis zum Wabi Ghorepr und Ruat burchsetzen, s. ob. S. 179—181), da man auf dem schmalen Nordenbe vom Plateau I., dicht unter der Steilwand vom Plateau II., 4½ Stunden weit gegen Nord sortzog, wo der Weg von mehrern kleinern Wadis durchschnitten wurde, in denen nur sparssame Begetation wahrzunehmen war. In einem derselben, indem man 2½ Stunden fortgeschritten war, lagerte man bei 1772 Fuß Meereshohe. Es hieß Wadi Woalet-sham, und flürzte sich weiter in N.W. hinab auf das Tih-Plateau, um dann seine Einsmündung zum Wadi el Arish zu gewinnen; gegen Nord lagen ihm die Berge Abu Trefsi vor.

Bis zum Lager hielten die weißen Kreidebanke bes Dichebbel Öbichme an; sie waren selbst ichneeweiß geworben, und so voll Feuersteine, daß die ganze durchzogne Chene damit wie besäet erschien. Auch gehörten zahlreiche, ganz isolirt stehende Regelberge auf der Hochebene ganz derselben Velsbildung an. Dieselbe seuersteinreiche Kreide hält nun von hier in ermüdender Einstrmigkeit an die zu den Bergen von Chalil (Hebron), und nur die am Wege liegenden nächstolgenden Dichebbel Echrim und halall, die der grauen Kreide angehören, machten hiervon eine Ausnahme (Echrim schätzte Russeger auf 1600, Halall auf 1700 Bus Weereshohe) 68).

Siebenter Tagemarfc. 7ter November. Bom Wabi Boalet-fham über Kalaat el Nakhl (Chan Nochl) zum Babi Memmla 69).

Die mauerähnlichen Terraffenabfälle bes Öbichme fangen nun ichon weiter nordwärts an, fich in ber Buftenfläche zu verlaufen, bas heißt, die Blateaus bachen sich in diefer Richtung ftart ab und ichließen sich nach und nach ber Niederung an, welche gegen N.B. sich zwischen Balästina und bem Tih-Plateau zum Mit = telmeere hinlagert.

Rach 2 Stunden Ritt wurde bas weite und flache Babi Abu Treffi erreicht, bas in ganz gleicher Richtung gegen Nord noch 21/2 Stunden meist über Ebenen fortzieht, bis man die quer- laufende Sabschroute im rechten Winkel durchschneibet, und bas Ralaat el Nakhl (Rhan Nochl bei Ruffegger), die bekannte

<sup>68)</sup> Ruffegger a. a. D. S. 214. 69) Ebenb. S. 62, 212 u. 244.

## 858 Beft-Aften. V. Abtheilung. L. Abfchiltt. S. 12.

Sabich - Station, erreicht, Die 1396 Fuß ub. DR. liegend gemeffen murbe. -

Ruffegger nennt biefes Palmenfcolof, bas von einem Rreise von Bergen etwa 13 Stunden im Durchmeffer umgebn fei, einen Rhan, weil es ein Unterfunftshaus mit Brunnen an ber großen Bilgerftrage zwischen Rairo und Metta fei (f. ob. G. 163-165, 182). Aber es ift nur ein großer, vieredige, mit ftarten Mauern umgebner Gof, mit einer Mofchee, einigen Bdumen, 2 Brunnen, einigen ferterabnlichen Wohnungen für burd giebenbe Bilger, und nebenan mit einem fleinen Dorfchen, bat fruber nicht vorhanden mar, in bem aber neuerlich bie Familien ber Solbaten haufen, bie bier auf Bache in Barnifon gur Bigelung ber Bebuinen liegen. Der geringe Befehlshaber Diefer Befatung von Moggrebis titulirte fich Effenbi, und verlangt vom Reifenben Borgeigung bes Firman, ohne ben tein Baffer aus feinem Brunnen verabfolgt werde. Alle Baffanten haben gewöhnlich Schifanen an biefem Boften zu gewärtigen, und eile baber fo fcnell ale möglich vorüber.

Die Ebene, in welcher biefes kleine Caftell liegt, ift gegen S.B.S., B. und N. von ben Abu Treffi-Bergen, in D.R.D., D. und S. von bem Dichebbel Nathl, einer nördlichen Berlängerung bes Dichebbel Öbichme, eingeschloffen. Gegen R.D.R. und N. D. erblickt man in ber Ferne einer farten Tagereife bet Dichebbel Echrim (Ihrim bei Robinson). Auch Ausseger eilte von hier noch 1½ Stunde weiter bis zum Babi Memmla, wo bas Lager zwischen bem Nathl und Abu Treffi, b. i. ben öftlichen und westlichen Bergen, aufgeschlagen wurde, und wo ber Dichebbel Echrim sich gegen R. sehen ließ.

Rala at el Rathl unter 29°53' N.Br. und 31°35' D.L. v. &, also 12'30" öftlicher, als auf Robinsons und Riepert Karte, die ohne eigne Beobachtungen diese Localität unter 29°54' N.Br. und 31°35' D.L. v. &, w. Bar. eintrugen. Robinsons Karte, sagt Russen, gab den Khan Nathl westen vom el Arish an und versetze den Babi Ataba (Agabasi Russensen) zwischen den Wabi el Arish und Rathl; seine Mandaber habe bestimmt nachgewiesen, daß Nathl in Dft vom Matte el Arish und westlich vom Wadi el Afaba, solglich mitter el Arish und westlich vom Wadi el Afaba, solglich mitter el Arish und westlich vom Wadi el Afaba, solglich mitter

<sup>&</sup>lt;sup>570</sup>) Ruffegger a. a. D. III. S. 62, Not.

## Wüste el Tib; Ruffeggers Route.

inne liege zwischen biesen beiben Babis, wonach also bie frühere Kartenzeichnung beiber Babis, wie die bes Babi er Ramak (Nuak) corrigirt werben muffe, was wir schon in obigem anges führt haben.

Achter Tagemarich. Ster November. Bom Babt Memmla über ben Fahabi zur Station in beffen Chene71).

Bei 31/4° Reaum. vor Sonnenaufgang war am Morgenfeuer noch empfindliche Ralte; Die halberftarrten Bebuinen maren fcmer in Bewegung zu bringen; man ritt über hugliges Terrain bis jum Babi Ataba (Agaba bei Ruffegger), bem bftlichen Bauptarm, in ben man bier jum erftenmal eintrat. Der Beg wurde wegen bes mergeligen Bobens und ber gahllofen Menge von Giegbetten, die ibn burchfurchten, gang abe fcheulich. Diefer Babi zeigte fich ale in ber oberften Schicht ber weißen Rreibe und weißen Thonmergel gelegen, Die ungemein leicht verwittern und von Regenbachen burchriffen werben. Bei einer Raft, bie bei ber großen Unwegsamteit auf folchem Boben im Babi Ataba felbft nothwendig marb, fah man in Beft ben Dichebbel Gjelet (Delet nach Robinfon), in D.B. Difdra, wol richtiger Matrah ober Dufrih auf Robinfons Rarte (nicht Mifchea, was auf Ruffeggers Rarte ficher ein Schreibfehler ift), in R. ben Echrim (3fbrim), in Oft ben Dichebbel Ataba (Agaba) und ben langen Fahabi.

Beim Aufbruch wurde der Babi Afaba, ber 1186 Fuß ub. DR. liegt und fich gegen R.B. gieht, verlaffen, man ritt 11% Stunde über die Chene Fahabi. Dann 1 Stunde in gleicher Richtung gegen D. wurde ber niebre, aber fteile Ruden bes Fa= habi überfliegen, wo man eine halbe Stunde weiter auf einer Cbene lagerte, bie von bochftens 300 bis 400 Buf hoben Bergen umgeben war. Gjelek und Mishra oder Makrah, wie zuvor noch immer in B. und in R. B. Echrim, nahm ben gangen nordlichen Sorizont ein, und Dichebbel Fahabi mar zum fiblichen vorgerudt, ber eigentlich ben Fuß ber britten Terraffenmauer bes Dichebbel Dbichme ausmacht, und berfelben weißen Rreibe wie biefe angebort, fo wie eine große Menge fleiner tfolirter Berge berfelben Felsbildung, welche hochftene bie gu 100 F. auffteigen und bas Babi Ataba von biefer, ber öftlichen Seite 3m Babi felbft fab man fonberbare, nur 10 bis einschließen.

<sup>71)</sup> Ruffegger, S. 64 und 245.

## 862 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

wellige Diharaf war nicht über 200 Fuß hoch; ber Moyle mit feinem Randberge an 400 Fuß, mit einigen mehr im Innern die fes ausgedehnten Gebirgsstocks sich erhebenden Kuppen, die wol bis 600 Fuß über der Thalebene des Dsharaf emporstiegen. Den höchsten Gipfel des Moyle schätzte Russegger 75) auf 1650, den des Dsharaf auf 1200 Fuß Bar. üb. D. Dieser Moyle zeichnet sich aus der Ferne durch die vielen Regelberge aus, die er auf seinem langgestreckten Rücken trägt, die fämmtlich wie der ganze Gebirgsstock der weißen Kreide angehören.

Der Monle=Brunnen, 1012 F. B. ub. M., ift ein Sauptlagerplay ber Rarawanen, Die zwischen Sprien und bem Sinai umbergieben, wie ber bort nomabifirenden Bebuinen. Er liegt nabe bem Gingange bes gegen R.B. birect jum Deere giebenben Wabi el Uin, bem wahrscheinlich nach ihm genannten Quellen thale, bas Geeten wie Robinfon übereinftimmend nennen, ein Rame welchen aber Ruffegger bei feinem Durchzuge 76) nicht fperiell angegeben hat, mahrscheinlich weil eben an biefer Stelle Die Bewitterftrome ber genauern Terrainbepbachtung binberlich fein mochten, bod hat er ihn auf feiner Rarte eingezeichnet. Die oberften Schichten ber weißen Rreibe werben bafelbft von einem burfelgrauen, fehr harten, fiefeligen, einige Suf machtigen Ralfftein bebectt, welcher ber oberften Bant ber miocenen Ablagerung bet Motatten bei Cairo gang abnlich erscheint. Der Dichebbel Gfeimmi ift in feinen Rreibelagern wieber gang befondet burch Feuerfteinreich thum, welchen biefelben ausgeschieben, ausgezeichnet.

3wölfter Tagemarfc. 12ter November. Zum Dicebe bel Gara und Wadi Erheba.

Rach einer empfindlich falten Racht, in ber febr naffer, talen Thau gefallen war, ging es nach ber erften Begftunde an dem Joch bes Gfeimmi vorüber, in das jenseitige Badi Sgran, sie weite: hüglige Ebene, über die man 4 Stunden zu ziehen hatte um ben Dichebbel el Mogara (ober el Gara) belich we Seite zu erreichen, an welchem, nach Ruffegger, beffen Route mit dem Wege Robinfons von Ataba aus vert Berfaba und hebron zusammentraf. An dieser Stellen reichte man den Dschebbel Sharrig, und jenseit beffelben einen Wadi gleichen Namens. Der Gara-Berg zieht sich als ausselle

<sup>676)</sup> Ruffegger a. a. D. III. S. 214. 76) Ebenb. S. 66.

# 23 28ifte el Tib; Auffeggers Route.

brudelofer Ruden aus D. nach W.; ihn zu übersetzen waren 1½ Stunden nothwendig, worauf eine halbe Stunde weiter das Lager im Wadi Erhéba genommen wurde, 1032 Fuß Par. üb. M. Gier sah man nun vor sich, d. h. nordwärts, die süd-lichen Grenzberge, und in weitester Verne schon ganz deutlich den Dschebbel Chalil, d. i. den Berg von Sebron, aussteigen. Bon desem Gara an munden alle Wadis, die man von nun zu durchkeuzen hatte, also auch der Wadi Erhéba, nicht mehr in den großen Wadi el Arish, also auch nicht in den el Akaba ein, sondern sie munden, nach übereinstimmender Ausstage der Beduinen, unmittelbar oder selbstständig zum Mittelländischen Weere.

Schon bemertte man auf biesem Tagemarsche überall bie Borgeichen, bag nun bas Ende ber Bufte nabe bevorftebe; bie Rreibebilbungen ale herrichende Formation enden zwar erft mit bem Bebirge Chalile, wo bann bie machtigen, weit ausgebehnten Ralfablagerungen ber Jurageit beginnen, melde bie vormaltenben Belogebilbe bes füblichen und mittlern Spriens characterifiren; aber ichon bier murbe ber Felsboden häufig burch Sand und aufgeloften Mergel bebedt, auf bem, zumal in allen Wabis, eine lebenbige Begetationsentwicklung fich zu zeigen begann. Gange Flachen fah man mit niedern Beftrauchen bebedt; häufig zeigte fich die Meerzwiebel (Scilla maritima), bie fo eben anfing ihre iconen tulpenartigen Blatter zu treiben. Bwifchen ben Bergen bes Gara traf man einige Araber an, bie Rorn bauten, bas ichon in einige zollhohe Saaten aufgeschoffen war; ber eigentliche troftlofe Thpus ber Bufte 77) ift bier fcon jurudgebrangt; fie vermanbelt fich icon in einen culturfabigen Die obeften ausbrudelofeften und einartigften Formen von Sand und Kreidebildungen, über welche die oft fühnften und phantaftischen Gestalten, Baden und Trummarhaufen bervorragen, welche burch Erhabenheit und Bunberbarteit bes Ginbrude erfegen muffen, was bei ber geringen Entwidlung bes Pflangenfleibes an lieblichen Reigen ber Oberflache verforen geht, biefe find bier fcon verfdwunden, und werben balb burch lieblichere Scenerien und Organismenreichthum bem Manberer gung Morben erfest.

<sup>19</sup> Ruffegger, 296. III. S. 199.

## 864 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfduitt. S. 12.

Dreizehnter Tagemarfc. 13ter Rovember. Neberbie Cbene El Chalaffa zum Babi Marteba (el Murtubeh bei Robinfon) 78).

Nach einem vorhergegangnen nächtlichen Gewitter fiel an Morgen bei empfindlicher Kälte starker Thau. Nach ber erfta Stunde Wegs erreichte man in einem freundlichen Thale bie Ruinen einer chriftlichen Kirche, in beren Nähe, nach ba Schutthausen zu urtheilen, auch eine kleine Stadt gestanden zu haben scheint, von der kein Name genannt ward; es find bie Ruinen im Wadi er Ruhalbeh bei Robinfon 79), den den Name an den Brunnen Rehoboth des Isaak bei Gerar, 18. Mos. 26, 22, erinnerte, dem aber der Stadtname unbekannt bie (f. unten). Die Ruinen von Abbeh (Choda) scheint Russeger links vom Wege liegen gelassen zu haben, er erwähnt ihrer wenigstens nicht, obwol er nicht sehr entsernt von ihnen vorübn gekommen sein muß, am vorhergehenden Tage des 11ten ein 12ten Novembers.

Bwei Stunden weiter in berfelben Nordrichtung wurde bie Gbene el Chalaffa, und fpater im Babi el Chalaffa ber bortige Brunnen erreicht, eine Cifterne mit großen Quaderfteine ausgemauert, mit in Stein ausgehauenen Trögen zum Tranten ber Geerben, und in ber Umgebung mit vielen Trummern, ben Ueberreften einer einft bedeutenden Stadt. Diese find es, weich Robinfon für die alte Elufa hielt, die er el Rhulafa nennen hörte (f. ob. S. 118—120).

Diefer Brunnen, nach Ruffeggers Meffung nur nes
661 Fuß Bar. üb. M. im gleichnamigen Babi liegend, bezeich
net die tieffte Einfenkung bes Bobens in diesem natürlichen Grenzgebiete zwischen ber Arabia petraea im Siben, und Palästina im Norden: benn die fortschreitend
ben, und Palästina im Norden: benn die fortschreitend
Senkung vom Sinai nordwärts die hierher ergiebt fich auf
obigen Daten. Bom Brunnen an steigt nordwärts ber Both
fogleich wieder gegen das Bergland Hebrons empor, da Pfas
bel Roechy bereits wieder zu 987, und Babi Ethebaik
1032 Fuß Par. über Meereshohe sich emporgehoben haben; in
Dichebel Halil 80) ober die Vorberge Gebrons felbst 1535absolut hoch liegen, wenn sie auch nur etwa 300 Subiration

<sup>578)</sup> Ruffegger a. a. D. S. 69 unb 246. 79) Robinfan, B. L. S. 324—327. 80) Ruffegger a. a. D. III. S. 212 L.

über die nächstanliegenden Wabls sich erheben. Und in der That hier ift die natürliche Grenze zwischen dem arabischen Bosben und den Gelobten Lande. Schon waren die kleinen husgel rings herum mit niederm Gesträuch bedeckt, obschon der Boden noch mager blieb. Grasungen breiteten sich wieder aus, Eriken blühten; einzelne Felder hatte man mit Korn bebaut; Araber zogen mit großen heerben auf den Weiden umber, und Bieselsmäuse unterwühlten den ertragreichen Boden nach nährenden Wurzeln der Gewächse.

Bom Brunnen und feinem Wabi hatte man brei Stunden über hügelland zuruckzulegen, bis zu bem tiefen Wadi Marteba (el Murtabeh bei Robinson), das sich aus S.D. in N.W. erstreckt. Jenseit, nach halber Stunde weiteren Marsches, wurde an ber niedern Bergkette Roechy, dicht unter dem Joch, über welches der Karawanenweg hinführt, das Rachtlager aufgeschlagen, 987 Kuß Par. üb. d. M.

Bierzehnter Tag. 14ter Rovember.

Von der hügelkette Roechy, die auch Robinsons Karte angiebt, aber namenlos läßt, hatte man nur 2 Stunden über hugeliges Land zurudzulegen, um ben Babi Geba mit feinen beiben schönen Cifternen voll guten Wassers und die vielen um= gebenben Ruinen zu erreichen, Die icon Geeten unter bem Mamen Bir Szabea, und Robinson 81) unter Bir es Seba als die alte Berfaba ertannten (f. ob. G. 105-107). Sugelland führt eine Stunde weiter nordwärts zur schönen Ebene Notor el Legieh (Muttar el Lukipeh bei Robinson), die um den Subfuß ber Berge von Judaea fich ausbehnt, welche hier bei ben Arabern mit bem allgemeinen Namen bes Dichebbel Chalil, Berge Bebrone, bezeichnet werben. Gier übergieht nun ichon ein iconer gruner Rafenteppich ben fruchtbaren Boben fanftwelliger Goben, welche ber Babi Chalil, von ben ferneren Goben berabtommend, won Dft nach Weft burchfest, gegen bas Mittelmeer gu, um fich mit bem obengenannten Babi Cheria (f. oben 6. 833) juvor noch ju vereinen. Die belebte und bevolferte Landicaft, ber robe Bflug mit vorgespannten Rameelen, mit bem Uraber die Rornfelder durchfurchten, die erften Schaaren umberschwärmenber Tauben, feitbem man Aegypten verlaffen hatte, die lieblichere neu erwachende Frühlingenatur in ber bortigen Berbftzeit,

<sup>81)</sup> Robinson, Bal. I. S. 345.

fen (1845).

Br. hennider fcon vor 28 Jahren por Oftern 1845, und Dr. Abeten im gingen vom Ginai durch bas Babi el Ch Ruinen Garbat el Chabem, auf jenem reichend befannten Wege, auf welchem n einige neue Thatfachen gur Erganzung noch ungebrudten Sagebuche liefert, fur b tige Mittheilung für unfre 3wede mit unfern innigften Dant aussprechen. aus beffen weiterer Benutung ergeben, wel Lude baffelbe in Beziehung auf ben bish gefannten woftlichern Beg, burch ba ben Rafineh-Baß, vieles frubere ergai den michtigen Beitrag es gur Rartenberic Die Berichterftattungen beiber fruber gen ziehenden Reifenden maren weniger auf graphifche Bereicherungen ausgegangen, nal boppelt lehrreich find, weil beffen 2 ruftet mit ben vor ihm burchgeführten Bebiete, auch die genauefte lebung und Sprache, aus feinen frubern Studien unt Oriente, mit ber frifcheften Raturanich

.... auf alaiden Mauten hurchae

Rittheilungen erhalten, um hier geognoftisch berücksichtigt werben u konnen 83).

Bom Sarbat el Chabem stiegen alle brei ben westlichen Eih-Baßer Rafineh hinauf, ben Robinson zwar nannte, aber ihne Raheres von ihm aussagen zu können, ben auch Seetzen und Russeger nicht näher kennen lernten, so wenig wie ben weitern Berlauf dieser Weststraße, von ba an 3 bis 4 Tagereisen weit iber ein ganz unbekanntes Terrain, bis zur habschstraße bei Rakhl, wo alle Wege wieder in die eine große Karawanenstraße nach hebron zusammenlausen und dann über Ruhaibeh, thalasa, Bersaba u. s. w. in 5 bis 6 Tagereisen fortsetzen, wo ie mit Russegers, Robinsons und Seetzens schon bekannern Routlers zusammensallen.

Bas die Glüchtigkeit der beiden andern Reifenden fur Orienirung zu wünschen übrig ließ, wird durch Abekens genaueste ferrainbeobachtung reichlich ersett, und wenn es uns auch nur is ein Fragment mitgetheilt ift, so ist es als folches doch von ihr schäsbarem Werthe für unfre Wissenschaft, und erlaubt uns, er beiden andern Reiselinien nur kurz zu erwähnen.

1) Fr. hennidere Routier 84) (1820) zeigt uns mehr nur ie Schwierigkeiten und Gefahren auf Reisen ber frühern Beit, 18 baß es mit ber Lanbichaft uns felbft vertraut machte.

Am 27ften Upril brauchte ber Baronet vom Sarbut el Chaem 3 Stunden Beit bis gum er Rafineh-Bag (Errabfeny ei ibm), ben er in 11/2 Stunde erftiegen hatte, und von ber Gohe us bemertte, bag er birect im Rorben jenes Orte ber anpptiten Stelen gelegen fei. Die Macht lagerte er an einem großen Bafferbeden voll trefflichen Waffers, mit bem man fur 3 Tage es nachften Buftenwege fich verfeben mußte. Den 28ften bis Often April, auf bem nur ein furges, aber furchtbares Regenhauer, einem Bolfenbruche abnlich, bem Reifenden beachtungeverth fchien, rudte er bis Ralaat el Mathl vor. Un biefem, em Grengpoften zwischen ben Bafchalite von Megupten und Acre, bue einen Boll gu gablen, ber fich ofter bei ber gugellofen Garifem in Blunderung verwandelte, vorüber zu fommen, marb banals noch für lebensgefährlich gehalten, ebe in jenen Begenben

<sup>93)</sup> F. Arundale, Architect, Illustrations of Jerusalem and Mount Sinai, including etc. Lond. 1837. 4. 64) Fr. Hennicker, Baronet, Notes a. a. D. p. 246—260.

### 868 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

bie Macht ober bas Anfebn Mehmeb Ali's feftgeftellt mar. ging es hier ohne Scharmugel mit blos brobenber Demonftration vorüber, ba ber flüchtige Reisende fich ale Courier verftellte, ber Depefchen bes Bafcha von Megupten nach Acre zu forbern babe. Bon ba an aber nuften bis Baga 5 Tagemariche burch zugellofe Banberhorben gurudgelegt werben, bei benen ber Reifenbe fich in Refpect zu feten fur einen Turten ausgab, ber Depefchen von Suez nach Jerufalem zu bringen habe. Die Roth zwang ibn, am erften Tagemariche burch furchtbare Sanbfturme und nachfolgente Regenguffe bebrangt, in einem Dauar bortiger Bebuinen Unterfunft zu fuchen, wo er zwar anfange gaftliche Aufnahme, balb aber auch Diftrauen gegen feine Ausfage fanb, und nur burd Lift fich weiter half. Um folgenben Tagemariche, ben 2ten Dai, von feinem Führer geprellt und falfch geleitet, erreichte er noch am Abend eine Stunde vor Sonnenuntergang zwei große Steingebaube, feftungeartig am Ranbe eines Felfen gelegen, mit einer Stadtruine, Die er nicht weiter nennt, von ber wir aber fcon früher vollständigere Nachricht bei Eboba geben konnten (f. ob. S. 132 u. f.). Seine Angabe von anbern Ruinen, bie wir oben fcon angeführt, ift zu ungenau, um fie weiter zu berudfichtigen, und ift von Dr. Abeten berichtigt worben (f. unten); feine oben S. 132 angegebnen Steinbauten find feine andern als Robinfons Abbeh, wie fich auch nach Dr. Abetens Bemerfung entichieben aus ben von ihm angegebnen Diftangen ergiebt.

Bom hebron - Wege lentte hennider am nachften Tagemarsche gegen Gaza nach N.B. ab, wo er burch mehrere Bebninenlager, in benen es wiederholt zu handeln kam, und burch mehrere trodne Babi's endlich in die Nabe bes Meeres und ihre
Culturebene bis nach Saza gelangte, ohne genauere Rechenschaft
feines zurudgelegten Weges zu geben.

Wir erfahren nur, daß er zu großen grunen Ebenen woll Biehheerben kam, Schilbkröten fand, Kornfelder und Beduinenlager traf, beren Zelte im Kreise gestellt waren, das erfte Zeichen einer Art Civilisation, welcher die Bufte schon im Ruden leg; daß er dann von einer Anhöhe endlich ben Anblid bes Meerspiegels erhielt, der ihn, wie er ausruft, eben so entzudte, wie einst Xenophon an der Spize seiner Zehntausend beim Anblid bes heimathlichen Pontus, vom Berge Theches herab, in Enthusiasmus gerieth (Xenoph. Anabas. IV. 25). Die Uferstora am fruchtbaren Gestade des Mittelmeers, zumal die eben in Flor stehenden Rusten,

erinnerten ihn auch an die Kinder seiner Beimath. Die großen Kameelheerden waren ein Borzeichen stärkerer Bevölkerung, ehe man noch die Auppeln und Minarets der alten Gaza über den Balmenkronen und Olivenhainen hervorragen sah. Nach 11 Tagesmärschen waren die 280 Engl. Reilen vom Sinai dis Gaza, von tenen man 94 Stunden im Sattel versessen, zurückgelegt.

2) Fr. Ab. Strauß Routier (1845) 85).

Denfelben Weg vom Sinai bis Sarbat el Chabem verfolgend, eilte unser junger Freund von ba an demselben Tage noch 2 Stunden weiter an den Fuß der steilen Tih-Rette, zu welcher ber etwas vortretende und weniger steil ansteigende Sügel den Paß Rafineh bildet, zu beffen Sobe im Zickzackwege man zu Kameel in 2 Stunden gelangte, und dann zu dem Abu Nuteighisneh (wol das namenlose Wasserbecken bei Hennicker), wo man unter einigen Palmen bei einer Cisterne Erquickung sand. Um solgenden Tage lagerte man, den Abu Alejan bedeutend westewärts liegen lassend, unter Tamarissen im Wadi el Arish, und kam am 2ten Tage darauf an dem einsamen, kegelartig freisstehenden Berg, zur Rechten bleibend, vorüber, der den Arabern unter dem Namen Sarbut (der Höcker, s. ob. S. 805) zum Wegweiser als Landmarke in dieser Einöde dient.

Am 6ten Tage nach bem Aufbruch vom Sinai, am 3ten von Sarbut el Chabem, erreichte man Abends das kleine Kalaat el Nakhl mit 10 Mann Moghrebi Besatung, an dem 14 Tage zuvor die große Mekka-Karawane auf der heimkehr vorüber gezogen
war; ihre Spur zeigte sich in den umherliegenden Kameelleichen,
um deren Besitz sich Raubvögel, Hunde und andere Raubthiere
stritten. Rur in geringer Ferne von da nahm man das Lager
(10ten März).

Sier trat man aus bem Gebiete ber Tawara heraus und in bas ber Tinahah ein, beshalb konnten jene nicht weiter fuhren, bie Kameele mußten gewechselt und mit ben fraftigen, aber wilberen Sheikhs bes Tinahah-Stammes ein neuer Contract abgefchloffen werben. Sheikh huffein, ber bisherige Führer ber Reisenben, ftand mit jenen in Freundschaftsbundniß; beshalb zahlte er ihnen nur ein Durchgangsgeld für jedes feiner Kameele, und burfte feinen Reisegefährten auch ferner als Geleitsmann bienen. Da aber bis zur Grenze des Gelobten Landes bie Gebiete ver-

<sup>585)</sup> Fr. A. Strauf, Sinai und Golgatha. 2te Aufl. 1848. S. 174.

# 870 Deft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 12.

fchiebner Stämme zu berühren waren, so wurden ihm noch frie gerische Männer aus ben Tinahah, Terabin und howat hinzugegeben, in Waffen gerüfteter als die Tawara, obwol ihre Rumeele schlechter waren.

Drei Tagereisen wurben gegen R.D. zurudgelegt, so baf be Dichebbel Bellal86), wie auf Ruffeggers Route (f. ob. S. 860), in West liegen blieb. Mehrere Wege von Afaba und Sug batten fich mit ber Sauptftrage vereinigt; bie Darggeit bebedte bin mit ungewöhnlicher Brifche und Bulle ben Boben mit Rrauten, Grasbalmen und Besträuch. Um 4ten Tage von Rathal trat mat in bas Thal Geram (wol Babi Sgran auf Ruffeggers Karte; Babi es Geram bei Robinfon), von wo an baufig Danerefte als Spuren frubern Unbaues fich an ben Bugeln bingogen, Refte von Unlagen, wie man fie bei ber allgemeinen Terraffentultur in Sprien wieberfindet, um bas Erbreich vor bem berab fcmenimen heftiger Regenguffe gut ichugen. Links auf ben bodften Spigen eines Bobenguge fab man Die Trummer Mujeb in Araber, welche Straug nicht für Eboba, fondern fur Augufte. polis anfieht, beren Lage uns fruber (f. ob. S. 120) unbefennt blieb. Bon ba an nahm die Lieblichfeit ber Wegenb gu 67), in bem Maage, wie man auf bem ichon von Robinfon genane befdriebenen Bebiete Rechaibehs (Rehoboth), über Rhalafah (Elufa) und Bir Ggabea (Berfaba) vorrudte nach ber Gubgrenge bet Belobten Lanbes.

3) Dr. Abefend Routier (1845) 88).

Bom 3ten bis zum 12ten Juni 1845 giebt bas uns handschriftlich mitgetheilte Tagebuch unfers verehrten Frendes fo reichhaltige neue Daten, aus benen für unfre Bweit bas Volgende hervorzuheben uns gestattet ist, daß man den Bunfe' nicht unterdrücken kann, dereinst den ganzen Schat wiffenschaftlicher Beobachtungen besselben, auf seinen Wanderungen im Orient, veröffentlicht zu sehen. Wir bemerken zugleich, daß wir in ber Schreibung der Namen, die öfter von derjenigen früherer Bericherstatter abweicht, genau derjenigen des Tagebuchs folgen, des mit größter Sorgsalt und Kenntniß der arabischen Schrifte und Umgangssprache für unser Zweich niedergeschrieben wurde, und badurch sur nachträgliche Berichtigung doppelt lehreich wird.

<sup>&</sup>lt;sup>586</sup>) Fr. A. Strauß a. a. D. S. 176. <sup>87</sup>) Ebend. S. 177—179, <sup>88</sup>) Dr. Abefens Manuser., mitgetheilt im Januar 1848.

Bon bem Wege aus bem Rlofter burch ben Babi el Sheith bis Sarbut el Chabem hier nur Einzelnes als Nachtrag zu Früherem:

Die icon von Burdhardt bezeichnete Berengung von 40 Fuß im obern Wadi el Shelfh, die er aber namenlos ließ (f. ob. G. 648), welche Lepfius Bueb, bas Thor, nannte (f. ob. S. 663), und welche wir zum Unterschiede eines andern gleichnamigen Defiles im untern Laufe bes Babi el Sheith (f. ob. S. 489, 638, 645, 695) bas Obere Bueb gu nennen verfuchten (f. ob. 6. 663), wird bei Abeten bas "prächtige Felethor" und ber Enghaß mit einem eigenthumlichen uns bisher unbefannt, gebliebenen Ramen Safdm (Mund) en Rutaja (bes Beibchens, alfo weiblicher Munb) genannt, burch ben es fich alfo vom untern unterfcheiben läßt. Roch vor ihm nannte man gur Rechten einen Babi Abu Samar (Balmen = Babi) und gur Linfen ben Babi Scheb (Seheb, f. ob. S. 656); hinter bem Engpaß aber folgte bie große Biegung bes Babi el Sheifh gegen S.B. und die Gruppe bes Tarfamalbenene, modurch alfo bie Rartenzeichnung eine genauere Bestimmung erhalt.

Ì

l

ţ

1

1

ſ

Aus bem Babi el Sheifh, ber links blieb, in ben Babi Soleif (Selaf f. ob. S. 646) eingetreten, murbe ber Babi el Achabbar (Afbbar ebenbaf.) burchfchritten, beffen Brunnen aber, an welchem Ruffeggere Reife am Tib vorüberging und wo er die Meffung anstellte (f. ob. S. 320), eine halbe Tagreife weiter aufwärts liegt. Dann folgten bie Babi Beraht (Berah bei Burdhardt), Lebweh (Lebua bei Burdhardt), Ginneh (Genne bei Burdharbt, f. ob. S. 777, 778, 783 u. a.), welcher lettere fich links bis zum Babi Felran manbte, bas, nach Abetens Unzeichen, viel naber liegen muffe, ale bie Rarten es niedergelegt haben. Dies ift alfo unftreitig ber bisher un= beachtet gebliebene und auf feiner Rarte bezeichnete Querweg, auf welchem Niebuhr zu feiner Beit aus bem von ihm Genne genannten Thale 89), burch feinen Führer vom birekten Sinaiwege abgelenft, jum Oftenbe bes Babi Feiran geleitet wurde (f. ob. 6. 717, 787), eine Diftang von nur 31, Stunde Wegs, welche Abefens Bermuthung vollfommen beftatigt. Die großere Unnaberung ift foon burch Ruffeggere Rarte gegeben, aber ber Im Babi Binneh fielen unferem Reifenben Querweg fehlt.

<sup>\*\*)</sup> Riebuhr, Reife I. G. 239-240.

## 872 West-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

gang befonbers jene quer burchziehenben, meift nur niebrigen Damme (dykes) auf, welche Ruffegger Borphprgange nannte, bie et als Ramme von Grunftein anführt, welche ihm ofter gang wie aus Cadcaden einer ichwerfluffigen Daffe gebilbet erichienen, mabrend fie im Babi Barreh weniger zusammenhingen und mehr ale brodliche, große Daffen auftraten, bie ein fehr gefrittetes Unfebn hatten. Die Babi Barret, Gich (f. ob. 793) und Chamile (f. ob. G. 779, 792 u. f.) wurden burchzogen, wo auf bem Sattel seines Anfteigens (bie Bafferscheibe, ob. G. 757) jener arabifche Begrabnigplay mit fleinen aufgemauerten, aber bach. lofen Schechgrabern zwischen gemeinern Steinhaufen liegt, ben man Schech Bemmeb (f. ob. Sheifh Achmed bei Ruffegger, Uhmeb bei Lepfius, f. ob. G. 777, 779) nannte. Diefer Babi Chamile ift, nach Abetens Bemertung, fcon ein Theil ber großen Sanbebene Debbet er Ramle (f. ob. G. 251, 255, 259), welche ben Tih vom Sinal trennt und zu beiben Seiten nur niebrige Sanbfteinruden ju Begleitern bat.

Bevor ber Bergruden bes Sarbut el Chabem am 3ten Tage bes Ausgangs vom Sinai erreicht warb, flieg ber Reisende erft eine tief eingeriffene, unten flache, von Sandsteinwänden eingefaßte Thalebene, Wadi Sumid genannt; hinab, ehe er vom Nordfuß bes genannten Bergrudens zu ben ägyptischen Monnmenten (Sarbat, Plural Sarabit, s. ob. S. 807) emporfteigen konnte, wozu er brei Viertelstunden Zeit gebrauchte. Von oben war Oschebel Serbal sichtbar, Oschebbel Musa aber nicht, bagegen die ganze Kette bes Tih. Ein Berg mit zwei kleinen Erböhungen in West zunächst am Sarabit wurde Um Riglen (Mutter der beiden Füße) genannt.

Begleiten wir nun Dr. Abeten von biefem Monumentenberge bis gegen Berfaba.

Erfter Tagemarich. Bom Sarabit el Chabem jum Buß bes Tib. 5. Juni. Rur ein furzer Marich von 4 Stunden, fast ganz in nördlicher Richtung, erft bas fandige Thal bes Wadi Sumub hinauf eine Stunde weit, und bann burch bie große Sandebene bes Debbet er Ramleh, führte bis nahe zum Subfuße bes Tib.

Bweiter Tagemarich. 6. Juni. Bur bobe bes Tib bis gum Babi el Arifh burch ben Bag er Raqineb. Red einer Stunde Beges ftand man am Buge ber fteilen Tib=Band, welche ben Reifenden an die Ralffteinketten bei Genf (wel

an die Stellwand bes Saleve) erinnerte. Sie erhob fich von R.B. nach G.D. ftreichend in ungeheurer Ausbehnung vor bem Ange, vielfach zerfluftet, voll Ginfchnitte, ohne bag eine von biefem Standpunkte aus merklich fich auszeichnende Schlucht ober Lucke etwa einen Bag angezeigt batte (f. ob. S. 774, 784). wand fich langfam auf Bichadtwegen von fleinen Terraffen, bie banbformig am Berge entlang liefen, allmalig immer hober bie Bergmand hinan. Auf Dreiviertel ber Gobe ging es faft 15 Dis nuten lang auf einer folden fcmalen Terraffe in gleicher Bobe nordweftlich über bem Abhange fort. Da war eine weite Aussicht auf bie Dichebbel Musa und Ratherin, ben Gerbal und bas Rothe Deer. Bon bier aus geht ein Beg links ab, ber etwas weiter R.B. hinauf führt, und nur von ben Arabern gelegentlich Nach 11/2 Stunde Beit war die Gohe bes Tib benutt murbe. erreicht; biefe Staig ober Bag beißt er=Ragineb; jener Re= benweg linke er = Ruegineb (Diminutiv von jenem), beibe nach Rachl führenb. Der birette fuboftlichere Bag vom Sinai, el Muraichi, führt zunächst burch ben Wabi el Muraichi (ben Ruffegger nicht besonbere ale rechten Rebenarm vom Babi el Arifb unterschieden fab) jum Babi el Arifb.

Auf ber Bobe angekommen befand man fich (wol in ziemlich ähnlicher Gobe von 4000 Fuß, wie bei Ruffegger, f. G. 852) nicht auf einem Bergruden, fonbern auf weitem flachen Buftenplateau, beffen Steilabfall gegen G. und G.B. nur als Rette bes Tib ericheint. Das Blateau zeigt ein wellenformiges Terrain, mit allerlei Thalern und Riffen bagmifchen, an beren Banben, bie auch in gang ichmalen, banbartigen Terraffen auffteigen, viel turges Gras machft, jest meift burr, ben bier noch gablreichen Biegen = und Schaafheerben zur guten Beibe bienenb. Die allgemeine Richtung und Senkung bes gangen Plateaus wie ber einzelnen Bafferlaufe, beren Richtung man folgen muß, fchien hier gegen N.N.D. ju geben. Bunachft gelangte man baburch ju einer gewiffen geringen Einfenkung, in welcher Dr. Abeken nach zwei Stunden rafchen Beges, ben bie belafteten Rameele eine halbe Stunde fpater gurudlegten, ben Brunnen Abu Muteghineb erreichte. Er liegt in einer flach-teffelartigen Tiefe, mit vielem Beibegras, geringem Palmengeftrupp und niedrigen Sarfa unigeben. Gein Baffer ift gut und reichlich.

Rach einiger Raft von ba gegen N.D. burch ein Baar Thaler rafc aufwarts tam man auf bie Sobe eines gang ebenen, nicht

# 874 West-Asten. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

mehr burchichnittenen Plateaus, bas nach feiner Richtung eine Sentung zeigte, bas fich weit in Gleichartigfeit bes feften, nadten Bobens ausbehnte und vom Dichebbel Debidmeh begrenzt mar, ber, ale weiße Rreibefaltwand von G.D. nach 31.28. Areichend, gang bas Unfehn einer zweiten Plateauftufe bar-Er fchien bem Dichebbel Tib gang parallel zu laufen. Ueber bas gleiche Plateau, bas, mit Gras bemachfen, bie und ba fleine Bufchel Thymian nahrte, gegen R.D. zwei Stunden weit fortgefchritten, gelangte man jum Babi el Arifb, ber von G.D. gegen R.B. bier burchftreicht (gegen alle früher irrige Rartenzeich-Er hat fteile, aber niedrige, nur 15 bis 20 guß bobe Uferwande, und ift fo breit, bag man wol eine Biertelftunde brauchte, um feine Ditte zu erreichen, in welcher man balb gegen M.M.B., bald gegen M.B. feinen Weg, abwarte folgend, nabu. Die Führer fagten, er fomme von G.D. ber, gebe nach Nachl gu, aber in einem Bogen, fo bag man nicht in bemfelben bleiben, fenbern ihn burchichneiben muffe. Bon Nachl (Ralaat er Rathl, f. ob. S. 857) ziehe er aber gum Dichebbel Bellal (bies mußte ein anberer, ale ber im Often bee el Alfaba genannte fein vielleicht beffen fubmeftliche Fortfetung) und nach Ralaat el Arif gum Deere.

Bor sich sah ber Bandrer bald eine niedrige Berggruppe, Dichebbel Magmar, und von linke ber schlen in bedeutenden Entfernung von S.B. gegen N.D. auf ben Dichebbel Debichmet zu eine Bergfette von höheren Bergen entgegen zu ftreichen, ober sich doch mit ihm zu verbinden, welche man Sabian Dabbia nannte (wol Dichebbel Tobbie auf Russegers Karte, welcher seboch in einer Streichungslinie von S.D. gegen N.B. eingetragen ift). Im Badi el Arish ging man so in der Richtung gegen N.B. fort, bis man gegen 7 Uhr Abends an einer breiten hie und da begraseten und mit Gestrüpp bewachsenen Stelle bei Lager nahm.

Dritter Tagemarich. 7. Juni. Früh um 6 Uhr ausgiehend fchritt man links zum Wabi hinaus über feine fehr niederige, kaum ein Baar Buß hohe Uferwand, und ließ feine flacke Einfenkung zur rechten hand; die Direction ber Route war gegen R. über bas Plateau; ben Dichebbel Magmar hatte man bed zur Seite links. Ihm gegen R. benachbart liegt ber niedrigen Dichebbel Dichegemli, ben wir auf keiner Karte unter biefer Benennung eingetragen feben, bei welchem es Waffer, aber wer

### Bufte el Tih; Abetens Routier.

schiechtes, giebt. Er lag links vor, also westlich, ber Babi el Arish bagegen östlich bes Weges. Dieser Name ist aber unstreitig ber englischen Schreibart bes Ain Jughamileh (Station bes 4. Aagemarsches vom Sinai-Rloster auf ber direkten Route bei Robins. Anm. XXII. Bal. Bb. I. pag. 438) auf Robinsons und Kieperts Karte entsprechend, welches jedoch irrig in ben Babi el Arish und viel zu welt östlich gerückt ist, da überhaupt dieser ganze Wadi, wie sich schon aus obigem ergab (f. ob. S. 835), einer ganz neuen Zeichnung bedarf.

Nach einer kleinen Stunde vom Ausmarsch aus bem Lager lag biefer Dichegemli gerade westlich und 1 bis 1½ Stunden vom Wege entfernt. Der Berg Subjan Buddia bagegen, von S.B. nach N.D. ftreichend, war noch nordwestlich.

Nach 3 Stunden Mariches vom Lager tam man wieder an ben Babi el Arifh, in den man von seiner linken oder sudwestlichen Seite eintrat; er hatte teine hohen Uferwände mehr wie zuvor, sondern war zu einer breiten flachen Niederung mit allmäliger Einsenkung zu beiden Seiten geworden, deren Mitte sich nur von der benachbarten Bufte durch vermehrte Begetation unterscheidet.

Rur eine gewiffe Strede folgte man jest biefem Babi, burchfchritt ibn bann und ging rechts aus bemfelben beraus, inbem man zugleich ben Babi Muraichi burchichnitt, ber von Dften ber vom Bag el Muraichi und über ben Brunnen Bir Redichim (f. ob. S. 853), nach Ausfage von Dr. Abetens Guhrern, tommt und von hier an erft mit bem Babi el Arifh vereint gegen D.B. und M.R.W. gieht. Diefer vereinte Babi murbe nun verlaffen; er blieb linke liegen, mahrend bie Banberer felbft ihren Weg verfolgten, ber fie anscheinenb ber Rordweft = Gvite bes Dichebbel Debichmeh zuführte. 3wei Stunden fpater, um 11 Uhr, mar biefe M.B. = Spipe erreicht, Die hier aber einen ftum= pfen Winkel bilbet, beffen fubliche Seite, Die man bieber gefeben, von ba in langer, vielleicht concaver Linie nach G.D. jog, mabrend die andere Seite, unter ber man von nun an hinmarschirte, Der Debichmeh fah einer großen Raltwanb nach N. ging. gleich, die nach binten zu (ebenfo wie ber Dichebbel Tib auch gethan) zuerft wieber ein wenig abfinten mochte, bann aber gewiß wieder ein Plateau hinter fich hat (f. Plateau II. bei Ruffegger, ob. G. 856).

Subjan Bubbia, fagt Dr. Abeten, lag uns in 28., balb

## 876 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

in S.B., er ift nicht mit Doebbel Debidmeh verbunden und scheint auch im B. des Badi el Arish zu verbleiben (unsere im obigen ausgesprochene Bermuthung, daß Oschebbel Debschmeh auf Robinsons Karte nicht gegen N.D., sondern in der Direction gegen N.B. nach Burchardts Angabe (f. ob. S. 181) einzutragen sei, erhält durch Abekens und Russegers Angaben Bestätigung). Noch vor uns lag ein einzelner Berg, der aus größerer Ferne gesehen mit jener stumpsen Spize des Debschmeh zusammen zu hängen schien, hier aber separirt als Ajut el Welh, d. i. der Steinsalzberg, hervortrat. Als man ihm nach der Mittagsraß, nach 4 Uhr, bis auf eine halbe Stunde zur linken nache kam, sand einer der Araber wirklich ein Stück reines, sehr weißes cristalisnisches Steinsalz.

Der Weg immer gegen N., boch balb etwas links ober recht abweichend, führte nach 21/4 Stunden von da zu einem kleinen von D. nach W. quer vorüberstreichenden Göhenzug, Dichebel Scha'anie, in bessen Ruden man bald ben Subrand eines kleinen Plateaus wahrnahm, das gegen N. absinkt, wo es das Badi Abu Alejan (Abu Alejan, eine Station auf Robinfons Karu) bildet, breit und flach, dem am Worgen verlassenen flachen Beriel Arish gleich. Es kommt nach der Aussage des Führers von Oschebel Ödschmeh vom S.D. her und geht nach N.N.B. zum Wadi el Arish.

Eine Strede jog man in bemfelben fort bis jum Lager, 7%, Uhr. Der einzelne, fleine Regel im R. bes Steinfalzberget, Rjut el Melh (Milh heißt Salz), ber mit feinen oben überragenben abgebröckelten Schichten einen auffallenden Socker in ber weiten Ebene bilbet, wurde vom Führer sogleich auf Befragen all ein Sarbut (f. ob. S. 805) anerkannt. Bielleicht berfelbe, ben Strauß eben so nennen hörte.

Bierter Tagemarsch. 8. Juni. Aufbruch 5 Uhr 15' nach Nachl. Erft N. gen D., bann aus bem Thal bes Babi Alejan herausziehend, benfelben links laffend, zog man über setwöbe und nachte Bufte weiter, von ber nach N. zu in blauer Ferwer ber Ofchebbel Jelek sichtbar wurde. Nach 21/2 Stunden von Lager ftrich von S.D. gegen N.B., auch vom Oschebbel Öbschmit kommend, der breite Wabi Mutrefie durch zum Wade el Arif bin. Nur eine Strecke zog man in ihm gegen N. fort und ihn bann zur Linken seinen Lauf von N. gen W. fortsethe Rurz darauf sah man, gegen 8 Uhr, in blauer Ferne ben Dicheb.

bel Cherim (Echrim bei Ruffegger; Ifhrim bei Robinson, f. ob. S. 857), her rechts, b. i. in D. des Wadi el Arish liegen blieb; ber Weg von Nachl nach Sprien bagegen lasse ihn links (also die Straße, welche rechts zum großen Arabah-Thale und zum Tobten Weere führt). Er schien von hier aus eine einzelne, nicht sehr große Berggruppe zu sein.

Um 10 Uhr, also nach 43/4 Stunden Marsch vom Lager, war Kalaat Nachl, bas Balmencastell, erreicht, wo man bas Belt aufschlug. Die langweiligen Begrüßungen zu vermeiden ging Dr. Abeken nicht in das kleine Fort hinein, bessen Inneres auch hinreichend bekannt ist (f. ob. S. 153, 183, 182).

Der Babi el Arish wurde hier als in einiger Entfernung westlich laufend angegeben; seine Beichnung, wie die des Dichebsel Öbichmeh ist also auf der Robinsonschen Karte schon nach Russegers Angaben zu berichtigen; aber auch die Entfernung zwischen dem Brunnen Abu Nütöghineh und dem Durchschnittspunkt des Abu Alejan ist dort zu gering angenommen, da letetees bedeutend nördlicher und näher an Nachl liegt; auf Russegers Karte sehlen diese letteren Daten ganz.

Bis Nachl hatten bie Tauara-Araber (Towara, Tawara bei Andern) von Rahira aus über den Sinai den Reisenden
bis hieher gebracht; hier hörte ihr Recht der Begleitung auf (f.
ob. S. 623 und unten a. m. D.); sie durften nicht weiter führen;
selbst von hier aus nach Suez zu gehen nahmen sie Anstand.
Dr. Abeten mußte also Rameele von den Tyaha-Arabern (f.
ob. S. 869) nehmen, d. h. von den Bewohnern der Büste et
Tyh, wie die ganze Fläche nördlich und öftlich des Oschebbel et
Tyh genannt wird. Sie stehen in keinem guten Ruse; Abeken
sand sie nicht unwillfährig, nachdem der Kontrakt einmal geschlossen
war, aber stumpfer, unwissender und rober als zene Towara, weshalb er seinen bisherigen Führer Mohammed Abu'l Atsch, der
sehr intelligent war und die ganze Gegend sehr genau kannte,
noch bis an die Grenze Palästinas mitzugehen engagirte.

Ein großer erfreulicher Fortschritt ber Civilisation war gegen frühere Zeitläufte geschehen, in benen biese Baffage nie ohne Gefahr war; bie Garnison übte biesmal teine Frevel aus, bie Zahlung felbst ber Thaha war geregelt, und alles ging seinen friedlichen Gang; ein Resultat, bas bem Schupe Mehmed Ali's zu verbanken ift, wodurch in kurzem auch die Wissenschaft in biesem Theile bes

Drients bie noch schimpflichen Luden ihrer Erfenutnig burch treffliche Beobachtungen wird mehr und mehr ausfullen konnen.

Von Rahira bis zum Kloster, was 10 Tagereisen gerechnet wird, sagt Dr. Abeken, hatte er für jedes Kameel 150 Biafter zahlen muffen (gleich 10 Thaler); vom Kloster bis Rachl 100 Biafter (6% Thaler); Preise, welche burch den englischen Consul in Rahira sestgestellt-sind. Wohamed Abu'l Atsch bekannte selbst, sie seien viel zu hoch. Früher hatten seine Stammgenossen sich, jedesmal einen neuen Accord eingehend, mit viel weniger begnügt; da ihnen aber der Consul vor einigen Jahren vorgeschlagen, doch einmal einen festen Preis zu machen, und dabei selbst einen so hohen Sat angenommen, so seien sie gern darauf eingegangen, und hielten nun sest daran.

Bon Nachl bis Dahherie (eb Dhoheribeh auf Robinsons Rarte) an ber Grenze Ralaftina's im S.W. von hebren mußte nun für jedes Kameel 100 Piafter (63, Thaler) bezahlt werden. — Und wie Vieles ift burch biese Regulirung für die Sicherheit des Neisenden im Orient gewonnen, ber nun nicht mehr ein Marthrer wie nur zu oft zuvor für die Wissenschaft zu werben genöthigt ift.

Fünfter Tagemarsch. 9. Juni. Bon Nachl um 6%. Uhr ausgebrochen ging es erst N.R.D., bann R.D. 1% Stande fort, bis ber ziemlich breite Babi el Araung (wol berselle Babi Ruak, ben Seegen am 5. April, ben Burckhardt ben 30. August, s. ob. S. 181, 844, burchsetten, welcher auf Rebinsons Karte als Wabi er Rawak eingetragen ist, aber mehr westwärts gewendet sein mußte) durchschnitten ward. Dann hatt man Dschebbel Jellek (Gjelek bei Russeger, wol Pelek auf Robinsons Karte, zu weit nördlich) links zur Seite gen N. gen W.; in blauer Verne zeigte sich N. gen D. ber Dschebbel Hellal (Gelal bei Robinson, Hallal bei Russeger), in R.N.D. aber der Dschebbel Cherim.

Mittags wurde das ziemlich große und breite Wabi el Mgabe (wie auf Ruffeggers Rarte; ober Ataba, ber öftliche Sambarm des Wabi el Arifh, ber weiter oben Saube heißen foll burchfchritten, das hier von N. gen W. zum el Arifh geht. it

In furgem von ba trat in weiter Entfernung gegen & D, ber Dichebbel Orof en Raga genannte Berg (Araif en Rafatital Mobinson, Aref el Raga auf Ruffegger's Karte, f. unier hervor, unter beffen Weftfuß bie Strafe von Atabah nach Calen

### Büfte el Tib; Abetens Routier.

(biefelbe, welche Mobinson zog, s. unten) vorbeigehen sollte. Die Wüste von hier an war sehr flach und nackt, die Thäler nur ein weniges niedriger, ohne eigentliche Wände, darin Gradknollen und niedrige Dorn = und Tarsa = Sträucher, in deren Schatten man sich allenfalls niederducken konnte.

Rach 11, Stunden Weges vom Babi el Agaba flieg man von ber flachen Cbene einen Abhang von vielleicht 30 Sug binunter auf ein niedrigeres Blateau, beffen fubliche Begrengung, welche bie eben hinabgegangene Staig bilbet, fich auch von N.2B. nach G.D. als eine lange Ralffteinwand hingieht. Diefe Dieber-Staig nannte man Ngeb (Engeb - wol obiges Nath, f. ob. S. 499, 512 u. a. D.) el Gofd. Die nun folgende niebere Stufe mit feftem, fteinigem Boben führte in berfelben nordöftlichen Richtung bem Dichebbel Cherim (auch Duchrim genannt) ziemlich nabe. Die Gegend junachft jener Nieber-Staig nannte man hafchm Duchrim (Mund, Enbe, Ausgang bes Dudrim). Der Berg felbft ift eine ifolirte Gruppe von buntelrothem Beftein, bas ungefahr 3 bis 4 Stunden weit von S.D. gegen R.W. ftreicht. Un feiner füblichen Seite, ber bie Banderer nahe maren, zieht fich ein ziemlich großes Babi bin, el Fahabi genannt (baber Ruffeggers Dichebbel Fahabi, f. ob. 6. 859), bas, nach Ausfage ber Fuhrer, nördlich mit bem Wege hinablaufe bis jum Wabi Greibeh; bann mit biefem in ben Babi el Arifh falle, bas an ter M.B. - Seite bes Dichebbel Cherim hingiehe. 3m Babi Fahabī lagerte man um 6 Uhr. In R. 35° D. in ziemlicher Entfernung fah man ben Dichebbel Scheraf; ein Berg rechts von ihm wies fich als Dichebbel Machterah aus von D. 30° R.; Dichebbel Örof en Raga (wie ber Tauara = Fuhrer ibn nannte, Araif en Maga, wie in Plural-Form die Tipabab ihn nannten) bagegen D. 10° G.

Sechster Tagemarsch. 10. Juni. Zunächt im Thale Tahad ging es auf die Ede des Dschebbel Scheraf (ob der (Mame identisch mit dem weiter in D. vorüberziehenden Wadi Jerafeh bei Robinson? f. unten; er ift als Oschebbel Osha-raf auf: Russegers Karte eingetragen) zu, die N. 35° D. vorlag. Den sehr langsam schreitenden Kameelen an diesem Morgen eilte Dr. Abeken zu Auf voraus und erreichte nach % Stunden Weges den rechts her von S.D. nach N.W. streichenden Wahi Ruschafch, eine breite nur wenig gesenkte Niederung, welche in die ganz ähnliche des Wadi Fahad mundet, und mit

# 880 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

ihm vereint von N. gen B. geht, bem Dichebbel Sellal zu. Dies vereinte Babi ließ man links und fetzte in derfelben Sauptrichtung ben Beg weiter fort. Schon nach einer halben Stunde hatte man wieber mehrere flache Nieberungen ober Wafferläuse zu burchschreiten, die man unter dem gemeinsamen Ramen Badi Gh're zusammensaßt; fle ftreichen gegen N. gen B. Der lette von ihnen (die ihren Ursprung unftreitig jener von Russegen Öbschme-Plateau III. genannten bedeutenden Erhebung verdanken) und der bedeutendste wurde nach 1 Stunde und 20 Minuten vom Ansang bes Gh'rer durchschritten (8 Uhr 20 Minuten).

Nach kurzer Raft, um 11 Uhr, wurde Babi Butuha paffirt, worauf ber Beg nach % Stunden zwischen dem Dichebbel Scheraf und Dichebbel Michterah, zwei nicht fehr hohe Kallbügel, hindurchführt; auch durch das breite Babi efch Scheraf, das in etwas diagonaler Richtung zu durchschneiden man % Stunden Zeit gebrauchte. Ueberhaupt wurden nun die Babi's immer breiter, die trennenden Buftenstreden immer kleiener. An seiner andern Seite liegt ein einzelner Berg, el Barga; sonst trennt nur eine ganz niedrige hügelreihe dasselbe von dem nächsten Thale Babi el Abschrür (vielleicht Babi Berur bei Robinson und Russeger). Der Tauara-Kührer wollte vom Babi Serur noch einen andern, den Babi Sesseb, unterscheiden, woven aber der Tipähah-Kührer nichts zu missen vorgab.

Babi Abschrur läuft von R. gen B., wie alle zum Arifh gehenbe. Dichebbel hellal lag vor, aber schon ganz im B., bas Babi el Arifh foll erft an feiner Oftseite bergeben, bann aber ihn burchschneiben und in 2 hälften theilen.

Das breite Wabi el Abschrür wird wieder durch eine fleine Sügelreihe getrennt von dem breiten Badi Runtaba; dieses wieder ebenso von dem folgenden Badi Sesseb (zwischen beiben school der eine der Führer jenes nicht recht zu unterscheltende Badi Terur ein). In der Gegend der obern Anfange dieser Thaler, etwa 2 bis 3 Stunden in S.D. von dem Orte unsers Durchschnitts, sagt Dr. Abeken, sah man einen auffallenden konischen, spihen Berg, el Ansga. Eine nördlich davon von S. nach R. sich hinziehende Bergkette nannte man el Gödes. Westlich von ihr land die Strafe von Afabah her, die wir jest und zur Rechten ganz nahe hatten, worauf wir um 1/26 Uhr im Badi es Sais beh auch mit ihr zusammentrasen (Wadi es Saidet, f. mitm bel Robinson). Drei Biertelstunden später lagerte man am Binde

bes Babi Dicharfeh (Jaifeh bei Robinson und Ruffegger) zwischen niedern hügeln. Dichebbel hellal lag hier schon
gegen B. etwas. gen S. Alle bisherigen Thater (veren frühere
Namen auf ben bekannten Karten nicht eingetragen find, beren
Zeichnung aber mit bem Sarbeh (Saibat) wieder klarer zu
werben beginnt) gehen zuletz zum Babi el Arish; die frühern
mehr N.B., die 3 letzteren B.N.B. Bei diesem Lager sahen wir
Noßspuren in der Nähe des Brunnens, woraus die Tipahah nach
genauer Untersuchung die Zahl von 23 Aferden heraussinden wollten, welche einen hausen der ihnen jest feindlichen Abschasme
(s. 08. S. 838) hierher gebracht.

Siebenter Tagemarsch. 11. Juni. Schon um 5 Uhr am frühen Morgen burchzog man bas breite Dschäffeh-Thal und bann die schon gestern gesehene Sügelreihe, Mutallah genannt, die eine ganze Strede zur rechten Seite von S. nach N. den Weg entlang begleitet hatte, aber hier mit einer Biegung nach W. sich mehr und mehr in Niederung verliert, so daß der Weg hier nur zwischen ihren letzten halbisolirten Ausläusern hindurchzuschneiben hat. Schon um 7 Uhr kam man am Brunnen Muswelle an (den Robinsons Karte im Wadi el Mäyein oder Ma'ein Pal. I. 306 wol verzeichnet, aber nicht nennt, wenn es nicht Wadi Muweile ist, während Russeger die ganze anliegende Gebirgsgruppe der Abschassne mit dem Namen Dschebbel Moyle bezeichnet; s. ob. S. 861, Seetzen aber nur den Quels lenreichthum in der Nähe seines Weges im Wadi el Ain hervorhebt).

In einer kleinen Gbene, mit hohem Riedgras und Gurgubseträuchen bewachsen, die viele reise wohlschmedende Beeren trugen (s. cb. S. 345, 820), sinden sich 4 oder 5 flache runde Brunnen mit roher steinerner Einfassung, mit ziemlich gutem Wasser, etwas brakisch. In Luft und Gesträuch hörte man Lerchenges sang, der erste der Bufte. Nach kurzem Ausenthalt und einer Stunde Weges freuzte man die nur zehn Schritt breite, mit 4 Kuß hohen Wänden versehene Wasserrinne, in deren Mitte das Wadiel Ain; doch hat die Gesammtvertiefung des Ganzen eine viel größere Breite. Man bemerkte hier für heute und das Ende des gestrigen Marsches, daß alle Wadi's nun nicht mehr einzelne, schmale Wasserläuse sind, durch lange, große Wüstenstrecken von einander getrennt und diese nur gleichsam durchsurchend, sondern daß sie selbst zu breiten Ebenen geworden, die durch niedrige,

Ritter Erbfunde XIV.

## 882 West-Affen. V. Abibeilung, I. Abschnitt. S. 12.

nicht fehr breite, fache Sohen von einander getrennt werden; fe bag die Wabi's hier bas eigentliche Corpus der Gegend bilden, die Hügelreihen nur Rippen oder Trennungsftriche. Alle Babi's find nun reichlich mit Gesträuch bewachsen, ofter auch felbst die Bassage von einem zum andern.

Bon ben Ruinen von Anjeh wie von Abbeh wollten bie Tinahah=Buhrer nichte (f. ob. G. 131 u. f.) miffen, vielleicht nur um nicht bie Dube zu haben, babin bas Geleit gu geben; be fie von Robinfon fcon grundlich unterfucht maren, fo mar et nicht rathsam, jest viel Beit zu ihrem Muffuchen zu verwenten. Doch geht aus Abefens berichtigenber Anmerfung gu Fresnels oben angeführter Angabe (G. 131) hervor, bag biefe boch feineswege eine von Robinfons Cboba (G. 133) verschiedene meftlichen Ruinenftelle fein werbe, weil bie Strafe von Nathl nach Bau nicht westlicher ift als die Robinsonsche, ba biefer gewöhnliche Beg bis an die Grenze von Palaftina mit bem Bege nach Bebron gufammenfalle, welche offenbar bie bei Freenel gemeinte Route mit ben 4 Ruinenftellen fei. Der Weg von Ratht fallt namlich, mir fo eben gefagt mar, mit Robinfone Beg lange vor Albbeb gufammen, fcon im Thal Saideh (Saidat), und auch bie Ruinen baidbft find alfo diefelben. Gbenfo konnen bie übrigen 3 von Freenel erfundeten Ruinenftellen nicht bie von Gir &. Bennicer erfragten öftlich gelegenen (f. ob. G. 132) fein, fonbern muffen auf ber Strafe nordlich von Abbeh gefucht werben; es find baber unftreitig bie von Ruhaibeh, Chulafah und Berfaba, von wo febr oft erft ber Raramanenweg weftlich gegen Baza abgeht. Mur Callim Abbe bleibt ale eine verschiedene Ruinenftatte übrig.

In ber folgenden geraden Fortsetzung ber Sauptroute wurden Babi Seram, B. Birem, B. Ufes, B. Ruffeh, B. Schech el Amri und B. Schenana burchset, in welchem letteren bas Lager 1/7 Uhr genommen warb.

Babi Seram nannte ber Tauara-Führer el Magarah el Thahah (wol bas angebaute Land ber Thahah), woven auch Seegen bei bem Babi el Ain Kunde gehabt zu haben scheint, und worin wahrscheinlich ber Grund zu suchen sein mocht, warum nach Aussage seines Führers Sheith Sibben bas Dichelbel Aih so weit gegen ben Norben reichen sollte, ba bes anstoßende Gebirge boch vielmehr ber Wohnsig ber Abschause pein scheint (s. ob. S. 840).

In allen genannten feche Thalern fah Dr. Abeten bauffe

### Wiste el Tih; Pilgerrouten im Mittelalter. 888

ble kleinen taum fich noch über ben Boben erhebenden Einfaffungsftreifen von oft febr gut und regelmäßig gelegten Stelnen, von benen auch die Führer fagten, daß fie Einfaffungen von ehemals angebaut gewesenen Velbern seien; jest aber fande kein Anbau mehr ftatt.

Bom Grabe bes Schech el Amrl, bes Bluchwürdigen, an ber Norbseite bes breiten gleichnamigen Babi gelegen, bas auch Robinson kennen lernte, ift weiter unten bie Rebe, wo übershaupt ber weitere Berlauf bieser Route bis hebron nachzusehen ift, zu welcher von unserm Reisenben, wie er felbst fagt, nichts wesentlich Neues hinzugefügt werben konnte, ein um so größeres Anserkenntniß ber Berbienste unseres nordamerikanischen Freundes, ba wir unserem deutschen Landsmann im Borhergehenden so viele ganz neue Daten und genauere Beobachtungen verdanken.

Anmerkung. Reltere Routiers driftlicher Pilger burch bie Mitte ber Bufte von Gaza zum Sinai, im Mittelalter: von B. v. Breybenbach (1483), Felix Fabri (1483), Hans Tuchern (1497) und Anbern.

Rach genauer Erdrierung ber Reiserouten burch die Buftenlandfcaften bee Tib-Plateaus obgenannter neuerer Beobachter haben wir ben Bortheil gewonnen, auch die alteren Pilgerrouten vom Belobten ganbe jum Ginai beffer verfteben gu tonnen, als es fruber felbft einem D'Anville möglich gewesen, welcher boch ber erfte war, ber von ben bypothetifchen fruberen theologifchen Spielereien über bie Rreug - und Querguge bes Bolfes Israel burd biefe Bufte abftrabirte und das erfte Routier einer wirklichen Pilgerreife burch biefes Gebiet ju conftruiren versuchte. Die berühmtefte Pilgerfahrt Bernhard von Brepbenbache vom Jahre 1483 und 1484, bes Domperen von Maing, ber mit bem Grafen von Solms und einem Dutenb anderer Ritter bie beilige gabrt machte und befdrieb, batte ibm icon manches Datum ju anderen Unterfudungen gegeben; in feiner Differtation über bas Rothe Deer unb ber bagu geborigen Rarte ber Ginai-Balbinfel zeichnete er biefe Route von Gaza jum Sinai mit vielen Details und Terrainberbaltniffen ein, und bemertte, daß biefelbe große Uebereinstimmung mit B. v. Breybenbache Bericht habe, jeboch von ihm aus einem an bern Texte 90) berfelben Cammlung ber Reifen in bas Gelobte

<sup>59</sup>n) D'Anville in Mém. sur l'Egypte: Description du Golfe Arabiq. etc. Paris 4. 1766. p. 236.

# 884 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Land genommen sei. Er nennt diesen andern Tert nicht; aber es it leicht zu sehen, daß er das weit vollftändigere Tagebuch von jenes Reisegefährten, des "Felix Fabri (Schmidt), Prediger-Drbens in der Deil. Schrift, wolgelehrter Les meister und berühmter ernsthaftiger Prediger zu Ulm, "meint, daß im aber Beider Berichte in teinen guten Ausgaben vorlagen, weshald manche zweiselhafte Benennungen in seiner Karte der Sinai-Palbinkl vortommen, welche dann in viele andere übergegangen sind. Die damalige Untenntniß des Terrains und der dadurch nothwendigen Wendungen und Abweichungen der Routen von der geraden Linksführte ihn irre, das Routier in die kürzeste Direction ohne Wegtrummungen zu verlegen, welche doch hier durch die Bergketten, die Wadis und die Brunnen geboten und nothwendig gemacht sind.

v. Breybenbache und Felix Fabri's Tagebücher, welche Tag für Tag biefelbe Route beschreiben, geboren überhaupt ju ber lebrreichften ber Bilgerliteratur gegen Enbe bes 15ten Sabrbunberts. Da beibe ale Reisegefährten in bemfelben Jahre 1483 und an benfeb ben Tagen gang in berfelben Raramane und nicht in verfoiebenen ihre Reife gurudlegen 91), fo bienen fie fich gegenfeitig all Controlle jur Bestätigung ber Babrheit ihrer Ergablungen und haben baber boppelten Berth. Gie führen uns in bamals andere Buftante ber peträifden ganbicaften ein, in welchen ber Bang ber Bob ferverbindungen und bes Beltverkehrs noch ein anderer war, ber inbifche Gemurghanbel über ben hafen Tor nach Aegypten un Alexandria ober Gaja in die Bande ber Benegianer überging, und Karawanen von mehreren taufend, bis zu 5000, mit Specereien is Tor belafteten Rameelen bie jest fo vereinsamten Buftenwege burdgogen; ale ber Bug ber frommen Pilger noch alliabrlich in bebeutenben Raramanen von Fürften, Rittern, Berren, Laien und Geif lichen gu bem Ratharinenklofter ging, bas noch feine Sunberte von Orbensbrübern gablte und Schaaren von Pilgern aller driftligen Rationen berbergte; als biefe Pilgerfahrten noch von Berufalen und Bebron ausgingen, flete ben Beg über Baga nahmen, we wo bas Beichaft ber Raramanenführung unter bem Schute eines Dberhauptes berfelben, ber Große Calin genannt, bem ber begleitenbe gubrer ber Rleine Calin (Trupelmann genaunt) refper fabel blieb, vollftandig geregelt war, und bie gange Buftenlanbideft in ihrer Beduinenpopulation noch bas Uebergewicht ber mehr einke mifchen robeften und wilbeften Dorben tragen mochte, bie beftanbig mit ben Sultanen von Aegypten und ihren Mamelucken in gebe

<sup>&</sup>lt;sup>691</sup>) E. Robinson, Bal. R. I. Annal. XXI. p. 441.

## Bufte el Tih; Pilgerrouten im Mittelalter. 885

lagen, ehe viele ber unter sich mehr compact verbundenen Araber-Tribus der späteren Zeit bort eingezogen waren ober hervortraten als unter sich geschlossene und mit oder gegeneinander auftretende politische Corporationen, in Bündnis oder in Feindschaft. Es war die Zeit, als die Pilgerfahrten, meist vom Gelobten Lande zum Sinat vorrückend, dort das Ende ihrer großen Pilgerfahrt erreicht sahen, und dann über Alfa pr oder Babylonia, wie damals Cairo gewöhnlich genannt ward, auf venezianischen Galeen in ihre europäische Peimath zurückzukehren suchten.

Es burfte baber nicht unpaffend fein, bei ber zu jeber, zumal aber ju jener Beit fo michtigen Beltftellung ber Sinai-Salbinfel ju ihren Umgebungen, auch einen Rudblid auf einige ber hauptereigniffe jener unter einander und mit ber Begenwart gu vergleichenden Routiers zu werfen, die für ihre Beit und auch an fich für die wiffenschaftliche Erdtunde teineswegs gleichgültig ober inhaltleer find, wenn auch Mangel an fritischer Forschung, jumal ber richtigen Ramengebung, bie aber felbft einem Riebuhr noch fo fower wurde (f. ob. G. 814 und 815), nicht felten ju manchen Irrthumern die Beranlaffung gegeben haben mag. Bir bleiben zuerft bei ber Bergleichung ber beiben Routiers von Breybenbach und Felir Fabri fleben, die wir Tag für Tag aneinander reiben und in ihren alterihumlichen Borten für fich felbft fprechen laffen, aus benen mande nicht unpaffenbe, gute Bezeichnung für Befdreibung gu entnehmen fein burfte, und laffen bann bas Refultat aus bem Reifetagebuche bane Tuchern von Rurnberg (1479-1480) folgen, ber gwar and bie Baga = Route nimmt, aber gang andere Stationen als jene beiben angiebt, und wol eine abweichenbe Route geführt warb, die une noch schwieriger als jene zu verfolgen ift: benn beibe laffen in Sinfict ber Firirung ihrer Stationen noch manches Rathfel übrig, was als Aufgabe fünftigen Reisenden ju lofen verbleiben mag.

1. Bernhard von Breydenbachs und Felix Fabri's Pilgerfahrt von Jerusalem über Gaza nach dem Berge Sinai (vom 10ten bis 22sten September 1483) °2').

Bon Jerusalem geht die Reise über Hebron nach Gaza, bas fiets Gazara genannt wird; auf dem Wege dahin wird ein Caftell zu St. Samuel genannt, dem ein St. Abrahe-Caftell benach-bart, woselbst ein herrliches Spital unter Gewalt der Saracenen ge-

<sup>92)</sup> Bernhard de Breydenbach, Itinerarium Hierosolymitanum etc. ed. Spirae per Petrum Drach. 1502 fol., ders. im Rensbuch des henligen Lands. Frants. a. M. 1609. 1. Th. fol. 186—189; Felix Fabri ebendas. fol. 292—300.

## 886 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 12.

rühmt wirb, bei bem Almofen ben Armen, gleichviel von welchen Secten, ausgetheilt werbe an Brob, Del und Gemufe. Alle Tage bade man 1200 Brobe für biefen 3med. Die Summe bes Erpens vom gangen Jahre tomme auf vierundzwanzig hundert Ducaten. Seeten, ber im Jahre 1807 benfelben Beg von Debron gegen Gaza bin zurudlegte 337, tam nach ein Paar Stunden Beges ju einem zerftorten Ort, Szemaa, in beffen Rabe, eine halbe Stunde, er auf einem nieberen Berge ansehnliche Gebaube liegen fab, Die ibm el Ralaa, bas Schloß, genannt wurden, wo einige Bauern baufeten. Bon feinem Führer Achmed, ber bort ju Daufe war, borte er, baß es bafelbft noch etliche gerftorte Rirchen gebe. Er bielt es für jenes Caftell St. Samuel; von bem Abrahams-Caftell, bas ju gleicher Zeit in beffen Rabe ermabnt warb, tonnte er, wie von bem gerühmten hofpitium, auch nicht bas geringfte erfahren, fo wenig wie er über bas von jenem erften el Ralaa nicht febr fern gelegene Umm el Amab mit einem Dupenb bort noch ftebenber Gaulen Raberet erfahren tonnte. Erft nach langem Bergogern und ftreitigen Unterhandlungen mit den gubrern rudte die Pilgerkarawane, aus 23 Rameelen, vielen Efeln und Führern bestehend, vor die Thore von Baza, fo bag am 10ten September von ba ber Bug endlich fic in Bewegung fepen fonnte.

- 1) Erfter Tag. 10ter September. Bon Gaza brach man erft gegen Mittag auf, über Ebene, rechts das Meer, links das Deilige Land, vor sich die erschreckliche Wüstenei, durch welche ber Prophet Elias zum Sinai sioh (s. ob. S. 576 u. 577, also der Derb Delele, d. i. die Elias kraße). F. Fabri nennt sie die Büste gen Bersabe und giebt den Tagemarsch dis zum Dörslein Lebben auf 8 Stunden, wo man große und tiese Eisternen, aber ohne Befser, fand.
- 2) Zweiter Tag. 11ter September. Ueber eine weite, sandige, unabsehdare Ebene kam man in die rechte Bufte, voll wie Rauch aufgehender Sandwolken, welcher Diftrict Chawata genannt wurde, was bei den kateinern Cades hieß. Der Beg, auf dem man nach & Kabri gegen B. noch den Blid zum Meere hatte, betreg 8 Stunden; am Lagerort sah er einen Ring von nebeneinander liegenden 12 großen Cifernen und alte Mauern mit Ziegelscherben, and von Arügen und Pasen, in den Cisternen viel todtes Gewürm. Der Aleine Calin oder Geleitsmann, unter dessen Schube die Richt wie die Araber, die Cameloten (so nennt er die Kameelschen) wie die Mückern (so heißen die Estreiber, welche griechischen wie die Mückern (so heißen die Estreiber, welche griechischen wie die Mückern (so heißen die Estreiber, welche griechischen

<sup>593)</sup> Seegen, Mfcr. 1807, und in Mon. Gorrefp. XVI. B. S. 142.

talische Ehriften waren) ftanben, hatte, nach seiner Aussage, schon 40 Mal die Pilger zum Sinai und Alchair geführt; er selbst, ein alter heibe von saracenischer hertunft, war in Rom und Benedig gewesen, konnte baber welsch reben und selbst teutsch, das er von teutschen Pilgern erlernt hatte. — Die Ibentificirung von Chawata mit Cades kann nicht auf das weit öftlicher gelegene Kades Barnea bezogen werben. Auch Chawata ift sonst unbekannt.

3) Oritter Tag. 12ter September. Rach einer halben Stunde kam man in einen leimigen, ganz von Burmern durchgrabenen Grund, burch ben man wegen ber vielen Burmlocher (ob von Schlangen, f. ob. S. 329, ober von Erbmaufen? ein folcher Burm, ber bas Bortommen bortiger Schlangen im Ruftenftrich Dichefar nach Ifthathri's Ergablung bestätigen wurde, f. ob. S. 144, wurde von einem ber Araber mit bem Speer aufgespießt. Dber follten bie Löcher von ber Menge ber großen Ciberen Dbob ober Dfobb. f. ob. S. 331, 837, herrühren, bie Seeten für Uromastix spinipes, ben agyptifchen Schleuberfcmang, hielt, von benen er wie Burdhardt fagte, baß fie fich fonell in ihre Erblocher verkrieden, beren er eine große Menge in jenen Sandwuften antraf ")) nicht ohne Roth bindurchtam, ba die Laftthiere fortmabrend barin einbrachen, und teiner ber Pilger blieb, ber nicht mehrmals von feinem Efel berabgefturgt mare. Diefen Boben nennt Bernhard eine meiße Erbe, Fel. Fabri einen würmigen Grund, aus bem man erft in bie mabre Bilbe und rechte Bufte tam, wo fein Menfchenfind mehr verblieben, wo teine Stadt, tein Saus, tein Felb, tein Gras mehr gu feben mar. Rur verborrte und verbrannte Beiten, unfruchtbare Bubel und Berge, und greuliche Torrente, ohne allen guft, betam man ju feben; baber man biefe mit Recht bie Bufte bes Tobes nenne; tein fleines Enbe, fonbern größer, langer und breiter als bas gange Teutschland, und fo lang, bag man nie feinen Denfchen gefeben, ber in ihr zu Ende gefommen. Doch feien etliche tiefe Grunbe bin und ber in biefer Buffen, barin bie beiße Sonne mit ihren Strahlen nit glengen mag, bon bobe ber Berge, bie barumb liegen; in benen finde man Stauden, Gras und Gruben. In folden Gruben awifden Relfen bleibe bann bas Baffer wol fieben, fo es etwa in zweien Jahren einmal regne, und biefen gieben bann bie Araber nad, die in ber Buften umblaufen.

Diefe Araber nennt f. Fabri Mabianiten (f. oben S. 20 u. a. D., 3. Maundeville im Jahr 1350 nennt fie Bebuin ober

<sup>34)</sup> Seegen, Mfcr. 1807.

## 888 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Afcoparbes, ein bofes Bolt voll Tuden 35), Anthroparben ber beutschen Bearbeitung) 96), ein Bolt, bas umbherzeucht im Elenbe, eben als Begeiner (biefe Bigeuner, bie auch beute bort nicht feblen, nennen Geegen und Schimper mit bem eigenthumlichen Ramen Rauar, f. ob. G. 833) °7). Dies Bolt, bie Dabianiten, bet g. gabri öfter von ben Arabern unterfcheibet, aber fie auch wieber mit ihnen vermischt, fagt er, tann Riemand meiftern, benn ihrer find ju viel; baju find fie ftreitbar, wiewol fie nadend einbergeben. Sie fagen, es feind auf Erben nit eblere Leut benn fie, benn fie nicht baben auf Erd, benn bas fie mit Raub und Rrieg erfecten. Dame-Inden find ihnen feind, aber die mogen fie nit bammen. Bir ford ten fie, aber ein Charabona (Rarawane, bier ein Trupp) jog vorüber, und that une nichte; auch an ihrem Beltlager gogen wir fitbas, und Riemand regete fich wider uns. - Die bundert Jahr friher burchziehenden Reisenden geben gleiche Schilderung von biefen wilben Bolt, bas fie von ben Arabern verschieben ju balten icheinen, wodurch man auf ben Bebanten tommen tonnte, fie fur Refte alter einheimischer Stamme von Ebomiter ober Mibianiter Dertunft ju halten. Maunbeville (im 3. 1350) fagt 98), daß fie teine Bofnungen haben, teinen Ader, fein getheiltes ganb, bag fie tein Bret effen, ihr Fleisch und Fifche auf beißen Steinen an ber Sonne breten, und nichte thun ale Beftien ju jagen. Gie tragen nu Schild und Speer, feine anbren Baffen, um Ropf und Raden weiße Tücher gewunden, und find betrügerisch, faul, ein berruchtes Gefolet (felonouse and foule, and of cursed kynde). Bei R. be Sugen (1350) 99) werben fie auch Balbewiner genannt, halb wilbe, unter Belten lebend, die bes Biebes buten, und alfo icon mehr ben bentigen Beduinen ahnlich gefchilbert, die aber in ben nordlichern Bafter bes Tib, als heutige Tipahah, überall noch immer einen wilben, roberen Character haben als bie der füblichen halbinfel, bie Loware (f. unten). De Suchem fagt weiter bon ihnen: ihr Speif ift bet Mild, was ihnen bas Bieb und bie Rameel geben, effen nimmt Brot; fie faen nit und ernbten nit, fonbern leben wie bas wibe Bieb. 3hr Angesicht ift schwarz, scheuflich und haben lange Bart, find geschwinder und schneller als die Dromedar, reifen in einem Sei

<sup>599)</sup> J. O. Halliwell, The Voiage and Travaile of Sir John Maundeville. Lond. 8. 1839. C. VI. pag. 63; vergs. Dr. E. Schonden, Bibliographische Untersuchungen über die Reisbeschreibung des Sie Influenteille. Bressu. 1840. 4. 56) im Reußbuch a. d. D. I. fol. 772. 77) Sechen, Mscr. 1807; Schimper, Msc. 78. Maundeville bei Halliwell a. a. D. 79.) Reyßbuch a. d. D. I. fol. 841.

### Bufte el Tih; Pilgerrouten im Mittelalter. 889

weit, suchen, ob fie etwas möchten überkommen, verbinden ihren Ropf mit einem langen leinen Tuch für die unleidliche Dite der Sonnen. Diese Leut find in ihren Sandbergen gut zu Paus, fragen dem Soldan nit nach, find ihm auch gar nit underthan, sondern haben unter ihnen selbst Pauptleute und Richter, welchen fie dann auch, wenn fie mit ihnen ausziehn, Gehorsam leiften. Der Soldan begert mit Schentung Freundschaft von ihnen, denn wenn fie wollten, mochten sie ihm sein ganzes Land einnehmen.

Und auch noch später als Fel. Fabri, sagt Joh. Tuchern (1480) von ihnen "00): wir hatten in bieser Buften viel Roth von Sand und räuberischen, nackten Arabern, die forchten aber unfre Pandbogen mit Köcher und Pfeilen; ein fast elend und arm Bolt, das großen Hunger und Durft leibet. Da nirgend davon die Rede ist, daß diese Buftenbewohner Waffen für die Ferne hatten, und nur in jener Zeit ihre Speere genannt werden, so muß die Einführung der Schießwaffen, wenn es auch nur schlechte Luntenstinten sind, ihre damalige Stellung in den folgenden Jahrhunderten völlig umgewandelt haben.

Bir sehen nun unfre Banberung mit Fel. Fabri am 3ten Tagemarsche weiter fort, bis zur Station die er wie v. Breyden-bach, mit dem Ramen Gayan, in einem Babi bezeichnet (wahrscheinlich im Badi el Khuberah auf Ruffeggers Karte). Ehe man diesen erreichte, sah man an vielen Orten in der Buffe, weit und nahe, dicken großen Rauch aufgehen, als wären es große Feuer, des wir anfangs erschracken und besorgten, es wären Madianiter oder Araber, die hätten so viel Deer in der Buften und seuerten da; aber da wir die Sach recht ersuhren, da war es nichts denn Sand und Staub, ausgetrieben vom Bind.

Bur Besperzeit lagerten wir in ein Gegend Gapan, im Torrent von freideweißen Erdreich, daß Berg und Thal, Fels und Stein, Grund und Boben alles schneeweiß war, als ungelöschter Kalf (f. ob. b. Russeger a. v. D.), und dazu weber Kraut, Polz, noch Bafser. Unfre Cameloten baden sich abends ihr Brot; Rachtwachen stellten wir aus gegen Diebereien von fremden und eigenen Leuten.

4) Bierter Tag. 13ter September. Diefer Marsch führte über einen Sandhügel, so subtil und lauter von Sand, daß man ihn könnt brauchen zu Sandflunden; aber er brachte große Roth, benn in ihm fielen wie in tiefem Schnee Rameel und Esel ein. Dann kam man in einen langen Torrent Badalar (wahrscheinlich Wabi oder Wad el Arish), in dem zu Zeiten viel Wassers abrauscht in

<sup>600)</sup> Joh. Tuchern im Repfbuch a. a. D. 1. fol. 678.

## 890 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 12.

das große Meer. Durch ben Torrent laufen etwa in die Büsten von dem Meer Cathalonier-Meerrauber, und lugen, ob sie da etwas mögen sinden zu rauben; und wo sie ein Carabon sinden, da führen sie Bieh, Leute und Gut auf dem Meer damit heim (diese merkwürdige Kühnheit damaliger Corsaren, die auch im Jahr 1480 noch zu J. Tuchers Zeit') mit ihren Raubschiffen an den Südfüsten des Peloponnes zu Modon wie hier ihre Ueberfälle machten, zeigt, wie lebhast damals noch der indische Waarentransport durch die Wüste nach El Arish, dem alten Rhinocorura, zum Zwischen-Markte zwischen Gaza und Pelusium (s. ob. S. 79, 141 u. a. D.) ging, um solche landeinwärts gehende Beutezüge von Seekönigen, gleich den noch ältern Rormannenübersfällen an Elbe, Rhein und Seine, gewinnreich zu machen. Die stübere Commerzstraße von Petra und Aila, war in diesem 15ten Jahrhundert über den Hasen Tor an der Südfüste der Palbinsel abgelenkt).

3m Torrent, ber nach bem Ramenantlang und ber Benennung als ein großer, wol fein andrer als der vereinte Babi, welcher auf el Arish zuläuft (f. ob. S. 840, bochft mabriceinlich fein öftlicher großer Bubach, ber Babi el Min), fein tann, fab man Standen und Kräuter, zumal viel Coloquinten, bas bitter Kraut mit ben Apfeln (f. ob. E. 344); bie Anbohen zu beffen beiden Seiten waren lauter Cand, als mare er gebeutelt. Rachbem man etliche Stunden burd ben Torrent gen Riebergang ber Connen gegangen war, folie man auf ber linten banb, gen Mittag gu, über einen boben Sanbberg, und tam in einen andern Torrent, in bem viel Steine und Felfen lagen, von bem burchziehenben Baffer, bas vom Morgen ber burchrauschet; bie Berge und Felfen gur Seite maren weiß wie Durch biefen Torrent (vielleicht Babi el Ain) jogen wir Ralt. folecht über, und fliegen an bem andern Dri bie Balben auf, und tamen in einen rauhen Torrent ober Grund, genannt im arabifden Magdaben (etwa die Brunnen Mople ober Mumele, f. oben **6.** 881). Rabe dabei ju großer Freude mar eine Baffergrube; aber bas Baffer war milchig und bide; boch tonnte es gum Rocen Es erhob fich aber alebalb ein-fo beftiger Sturm voll Sen dienen. und Stanb, ber bie Belte umrig, bas Reuer auslofchte, bie Luft perfinfterte und une fo gubedte, bag mir weiß wie bie Muller ausfahen. An Effen war nicht mehr gu benten, die Racht war bos mit Beiter leuchten und feindlichen Plipen; das Unwetter zog fich weithin:

5) Fünfter Sag. 14ter September. Roch ging es weiter burd größere Buften, in benen weber Menfchen noch Bieb, nur Be-

<sup>601)</sup> Joh. Tuchern im Rengbuch I. fol. 655.

gel Straußen noch wohnen; nach 13 Stunden zwischen hoben Bergen, mit grünlichen Felsen besetht, kam man zum wüsten Ort Masgare mit Bergen in D. und B. umgeben, welches Gebirg von rechter Wilde von den Arabern genennet wird Gebel Pelel (die beiden Ramen, welche wir auch bei Ruffegger Mischera oder Makra, und Oschebbel Pellal, bei Aobinson als Mukrih und el Pelal, bei Abelen als Muchrimm und Pellal beisammen sinden, machen es wahrscheinlich, daß jene Localität von Magare und Pelel bei F. Fabri hierdurch ermittelt erscheint). Rur eine halbe Stunde sern vom Lager bestieg F. Fabri noch am Abend einen nahen Berg, auf dem die Peiden große Steinhausen zu Ehren Mahomets errichtet, und mit Lumpen behängt hatten (wol ein Sheiths-Grab, wie es deren viele gab); eine weite Aussicht belohnte seine Mühe.

- 6) Sechster Tag. 15ter September. Bei ungewöhnlicher Rälte in ber Racht wie am Tage, hatte man Roth durch mühfames Fortschreiten über Sandbühel, wo der Sand in Bellen wie Schnee lag, die man Mittags den sandigen Torrent Pachssene (vielleicht der auf Robinsons Karte von Best gegen Oft zum el Arish ziehende Babi el Pasana) erreichte, wo eine Cisterne, bei der ein Pausen Uraber lagerte. Rach 3 Stunden Raft und Füllung der Schläuche mit frischem Basser, ging man nach Sonnenuntergang weiter in einen wilden Grund, genannt Minscheue (Minschene, Minssieve bei D'Anville, und danach bei Berghaus), von schneeweißen Bergen umgeben. Bielleicht einer von beiden der Badi Agaba.
- 7) Siebenter Tag. 16ter September. Ueber wilden Grund, wo die Steine so schwarz waren, als ware alles mit keuer versengt (die keuersteinkiesel), weit und breit vom Aufgang dis zum Riedergang. Gegen Connenuntergang kam man in einen grausam-lichen, wilden Torrent, durch den zu seiner Zeit ein großer harter Bassersluß rauschet (Badi Agada oder Badi el Arish?), der dasmal aber ganz durre war. In demselben kam man an einen Ort, Alberod (Ain el Paro bei D'Anville, Ain el Parok bei Berghaus) genannt. Torrent (Badi), sagt Kel. Kabri, heiße, wo eine Klinge, durch die etwa Basserslüsse rauschen.
- 8) Acter Tag. 17ter September. Beiter aus jenem Torrent Alberod (ber nach Zimmermanns neuefter Kartenconftruction ber Sinai-Palbinfel in die Gegend des Ofchebbel Korös (f. ob. S. 164), also auf die Rordseite der querdurchlaufenden Habschfthraße fallen würde, welche seltsamer Beise keines der Pilgerroutiers erwähnt hat) trat man in einen andern Torrent, wo alle Steine schwarz, die umberliegenden Berge aber so weiß waren, als hätte es auf der Höhe geschneit (wie der Ofchebbel Ödschme nach Russegger). Biewol der Torrent von Pipe der Sonnen verbrannt war, so webte

bie Morgenluft bie Pilger boch fo talt an, baf fie wol Binterfleiber bedurft hatten. Aus bem fteinigen Boben tam man in einen weichen, linden Grund von faubern galen Lepm, in bem bie Efel und Rameel bos zu geben hatten, von ber Gruben und Unebne wegen, bie ba ward von ben Waffern, bas herabraufcht, obwol jest alles burre war. (An berfelben Localität noch unmittelbar an der Rordfeite ber Pabichroute ift es, wo auch Ruffegger von bem öftlichen hauptarm bes el Arifb, bem Babi Ataba, ben bafelbft febr mergeligen Boben, wegen ber bielen jufammenlaufenben Bemaffer, fo febr abicheulid fand, s. ob. S. 859.) Bon da ging es in ein andres, hopes Gebirge (auf bem bie Terraffe bee Obichme - Plateaus); baselbft fteht besonders ein einiger, hober, weißer Berg, mit Ramen Chalep, eben als ware er gemacht und aufgebaut, und ift rund und erbebt fich bon Boben auf die Bobe, und ift bubich ju feben. Und meinen Etliche; bie alten Beiben batten ibn babin gebaut, ober ein Ronig von Egypten habe da fein Begrabnis gehabt, ale benn in Egypten viel folder Berge fieben. (Auch Ruffegger tam am 8ten Rovember gu folden Bugeln, bei benen man zweifelhaft werben tonnte, ob fie naturlige ober fünftliche Gebilbe feien, f. ob. C. 860.) Bon bem Berge gogen wir fürter, und tamen in einen weißen, gründigen Torrent, ben man nennt Defc mar, wo wir lagerten. Richt fern ftunden faft boje weiße Berge. Dabin spapierten wir und funden große, tiefe Gruben im Berge und viel Bunbel, bei bem wir merten mochien, bag vor Beiten Bergwert (?) ba ift gewesen, mit großem Danbel, und baf man ba hat Metall gegraben, Golb und Gilber, wo find Schneitten bei ben Gruben geftanben, bas nun Alles vergangen ift. Das Ge birg jog fich von Occident gen Orient ju, fo boch und weit, bas wir tein Enbe feben mochten.

Allerdings ift es schwierig, diese Localität genauer nachzuweisen; indest liegt die genannte Strede entschieden nicht mehr, wie D'Anville sie legte, nordwärts der Querroute der habschi, sondern schon im Süden des heutigen Rasaat en Rakhl, wie sich dies schon aus Jimmermanns forgfältiger Rartenconftruction im großen Maasstade ergiebt. Dierzu kommt, daß wir keinen ausgezeichnetern Regel bott kennen, der sener fabelhaften Sage oder Meinung vom kunklichen Chalep mehr entsprechen konnte, als sener von Strauß und Abeken als so aussallend und isolirend sich zeigende Sarbut. Dierzu kommt, daß letzter Reisende daselbst den Oschebel Ragmer nennt, von welchem wol der Badi Meschmar, der weiße, grundige, Lorrent bei Fel. Fabri, seinen Ramen tragen mochte. Alles dies scheidsicht nun noch durch die unmittelbar darauf solgende Erwährung des Salzes bestätigt zu werden, da auch nach Abeken, sier benachbart, das Borkommen des cristallinischen Stein salzes ein falzes wie

Bafte el Tib; Pilgervouten im Mittelalter. 898

Ajut el Delh ermabnt wird (f. ob. S. 874, 7ier Juni, bei Abelen S. 876).

Reunter Sag. 18ter September. Bon Defcmar tam man in einen weiten Torrent, ber lag voll glatter, breiter Plattfteine, als ware bas gange Thal burch Fleiß mit ihnen befest (bies erinnert an Ruffeggers borizontal gelagerte, gelblich - weiße Raltfleinschichten, bie er im Rorben bes hoben Terraffenabfalls bes Buffen = Plateaus am 4ten Rovember überschreiten mußte, f. ob. C. 853). Auf biefen Platten gingen bie Rameele und Efel nur unficher mit Bittern. 3m Thal hatte man jur rechten Seite rothes Gebirg, jur linten weißes (ber Dichebbel Obidme). Aus bem Grunde tam man in einen anderen Ort (etwa wo Babi Duraichi fich mit Babi el Arifb, nach Abeten, vereinigt, und mo ber Salzberg Ajut €1 Delh liegt?) mit weißem Leym; aber fo eben als mare es mit Bleiß bargefclagen, bei bem wir merten, bag ba ein ftillftebenber See (eine große Bafferfammlung) ift, ju feinen Zeiten. Aus bem Torrent mit falgigen Bergen und Thalern (nach Brepbenbach) zogen wir (fagt f. Fabri) in ein weit Feld, in dem grune Stauben, Baum, Laub und Gras und bide Buid, aber nit bod. Baffer funben wir teins. Die Stauben bingen voll Thaues, bas eitel Salg mar. Biel Durft hatten wir gelitten, bas faul Baffer in unfern Solauchen marb ausgeschüttet. Aus ben Stauben ritten wir in einen rauben Torrent, voll ichroffen Stein, Riegling, Felfen, ba wir gar bos Reiten hatten; aus bem Torrent aber in eine bunne Felbung, wo und ein Carabona begegnet, bie wollte an bas rothe Meer gen Tor, und Specerei führen gen Alchair (wol Pandelsleute von Gaza, aus Sprien tommenb, die ihre Ladung an Gewürgen im hafen Tor einnehmen wollten). Mittags auf einer bobe batten wir binder uns rechter Dand ein faft tiefe und enge Rlingen, befcloffen auf beiben Seiten mit faft boben, gaben Felsmanben. In ber Rlingen (Solucht) ju nieberft war ein raufdenber Torrent, wo viel Waffere gu feinen Beiten, aber jest nur noch in ben Gruben Baffer (wol am Bir er Rebichim bei Ruffegger, f. vb. G. 855, wenigftens nach ber Localbefdreibung eber bamit übereinftimmenb, als mit bem weftlicheren Abu Ruteghineh bei Abeten, f. ob. G. 873) gurudgeblieben, ba ber Torrent feinen lauf gehabt vor vielen Monden; baber bas Baffer grun mar, trub, bid, lau und gepfledt, voll Burmlein, die man nennt Raulen. Doch wurde das Bieh dabei getränkt, und bas Rachtlager auf ber Bobe genommen.

Behnter Tag. 19ter September. Auf bem Torrent bin einen langen Beg gegangen, bis zu einer gaben halben, bie war raub, ba zogen wir binauf bis zur hobe (ber bochfte Terraffenabfall bes Buften-Plateaus bei Ruffegger = 4378 f. üb. b. M., am 3ten Nov.

f. ob. G. 852), alles eitel rothe Farbe bes Steins. Auf ber Sobe war eine große, weite, burre, ebene Felbung (bie obere Terraffe bet Tih-Plateaus, bei Ruffegger), die ritten wir einen langen Beg, und ginge gegen und ein ichneibenber, icharpfer Luft, an bem wir fo froftig murben, bag und faft mehe geichabe auf ben Morgen. Bei Sonnenaufgang zeigten uns unfre Cameloten und Muder mit gingern gegen Mittag bin bie bobe, fpisige, fcwarze und blaue Berge, bas land Arabia, in bem ber beilige Berg Sinai liegt. Dit bem Enbe ber (Bod.) Ebene tam eine faft lange, gabe, forglite Stiege, heißt bie Stieg (Rieber-Staig) Radani (er Raqine) bei Abeten, bem Ramen nach analog; ober ber öftlicheren lage nach Rath Om Rachi bei Ruffegger, el Mu-reithy bei Rebinfon, el Muraichi bei Abeten), bie wir mußten abziehen. Da funden wir auf der Bobe und faben unter ber Stiege eine meite gelbung (bie fübliche Borftufe bes Tib-Abfturges, bie fandige Dedebene Debbet er Ramle) und hinter ber Feldung (f. ob: 6. 792; bei Ruffegger 3ten Rovember, f. ob. S. 852; bei Abeten 6ten Juni, f. ob. G. 873) erhub fich ein Gebirge, bas marb, je weiter birter fich, bober und bober, und unter ben allerbochften Bergen zeiget uns ber Calin ben beiligen Berg Sinai, an bem fic unfre Dib gerschaft enbet. Und ba wir ben Berg faben, ba fielen wir bereb bon unfern Efeln auf bie Rnie, und lobeten Bott, daß wir bas Enbe unferer fcmeren Pilgericaft faben. Bir baten auch Gott, bas a mit Frieden uns wolwollend binein bulffe, benn noch etwan mande forgliche Tagreis babin mar. Auch fo faben wir ein groß Ort bes rothen Meers, und buntt uns fo nabe, bag einer in vier Stunden bar möchte reiten; aber es war noch brei guter Sagreifen von und.

Da wir ba nun eine gute Beile hatten umb uns gelugt, be huben wir unfre Kranten aus ben Körben, in benen fie fagen und et ben Rameelen hingen. (Auch v. Breybenbach war frant, bestall seine Beschreibung bieser Localität, in welcher er Ractani gar nicht nennt, einige Brribumer enthalt, benen folgenb fcon D'Anville bas von ihm genannte Ramathym zu weit nörblich rudte, worin ifm auch Berghaus Rarte gefolgt ift, bie es eine Tagereife norblich ser Barba Turbuha, wie Seepen bie Ab-Staig nannte (7ten April, f. ob. G. 845), einträgt, ba gel. Fabri es viel genauer an Gabfuße bee Paffes gelegen bezeichnet.) Auch bie Rranten mußten # Buß bie Stiege über bie Schroffen und Felfen binabfteigen; wir trieben bie Rameel vor uns bin. Bas großer Arbeit und Sorgen w hatten, ehe wir die Rameel da hinabbrachten, kann ich nit wel be fcreiben. Rameelthier ift gar ein ficher Thier und faut nicht, # moge benn nicht anberft fein, und befonber wenn es gelaben bat un an bem Orie ift, ba es forget es falle, fo gebet es gar geman mi

flebet drei bis vier Paternofter lang, ebe es ein Tritt thut und laffet sich nicht treiben. Will man es aber treiben, so schütt es ben Laft von ihm und rennet babon: benn es bat fein Sattel und gaft auf bem Ruden liegen ohngegurt, und ohn ein Gurt um ben Bauch; aber in bie Baage legt man auf beibe Schultern fcwere Laft, ben es von ibm wegwerfe, fo es ergurnt wirb. Run ift bie Stiege Radani bie bofefte und gabefte Salben und Stiege, Die wir je hatten gefeben, und graufete und forchte une, wie wir hinabfaben. An ben Salben ift ein gaber Eritt, von einem Felfen auf ben andern berab, bei vier Spannen boch, ba magete fich bie Rameel faum mit großen Gorgen. Da fiel einem Rameel ber Saitel mit allem gaft ab und tumpelte Rorbe, Gade, Utren und Rruge mit allem Plunder die Balben ab; ju viel Schaben und Schreden, boch mit Glud, bag teinem Menichen nichts geschahe. Rur mit viel grausamlicher Roth tamen wir bie gelbung binab, und noch graufete une binaufzuseben burch bie geftudelten Schroffen und gelfen: ben wir faben auch gu oberft am Anfang ber Stiege einen Steinranfft herumgeben, ber fich weit herausgiebt, und nahm une Bunber, wie wir über ben hoben Raufft in bie gabe Dalbe waren berabgetommen über die graufame Dobe (auch Ruffegger fagt, ber Beg ift abscheulich; er nennt eine Art wilder Treppe, mit hoben Abfagen und tiefen Schluchten, bie wol noch folimmer hinab- ale hinaufzufteigen fein mag, f. 2ten Rovember, ob. S. 852). Run ward wieder auf die Efel gefeffen und geritten; durch die Felbung tamen wir jum Ort Ramathim, ba unfer Felblager aufgefolagen warb, aus Bebet unfrer Rranten, die Rube bedurften. blieben unter bem Schatten hangender Felfen und Bolen, wo es tubl war (offenbar feine eigentlichen Cavernes, wie bies D'Anville angiebt, die bort unbefannt, fondern nur Schattenplage unter geleuberbangen). Die gange Felbung (b. i. Dochebene Debbet er Ramleh, über 3000 guß hoch, mit Sand und Rieslagern bebedt) an bem Orte lag voll hubicher burchfichtiger Steinlein von allen Farben: gal, rot, blav, grav, grun und weiß, bag es ein Bunber mar gu feben (vielleicht Chalcedon und Achate). Da fanben wir Dolg genug jum Rocen. Da briefen und fotten wir.

Elfter Tag. 20fter September. Bir zogen nach bem Gebirg zu von Mitternacht an, bann burch ein raubes Thal, bas eben luftig war, benn sehr hohe Baume ftanben ba, die blühten (wol Talb, ober Acacien) auf dasmal, und buntet mich nicht, baß ich je süber Bluth geschmedt habe, und find boch die Früchte berselbigen Baume nichts anders, benn spise scharpfe Dornen (f. ob. S. 335 u. 336) 3), beren ich viel mit heim nahm: benn etliche wollen sagen,

<sup>602)</sup> Dr. Abefen, Mfcr. 1848. Bu ber fruberen Angabe über bie Dorn:

## 896 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

bag bie Rron Chrifti von breierlei Dornern warb geflochten: benn im heiligen gande fiehen breierlei Dornbaume. Das Thal ritten wir in, und hatte zu beiben Seiten boch Gebirg von rothem, glattem Geftein (Porphyr ober Granit, f. ob. S. 792 u. f.), alfo baß, wo bie Sonne barein ichien, ba glieffen bie gelfen eben, ale maren fie poliert, ober wie mit Del begoffen und gefalbet. Da wir fern binein tamen, ba faben wir boch auf einem Spit fleben ein groß Thier, bas hat fich gebehrt gegen uns, und wir Pilgrim meinten, es mare ein Remeel, aber ber Calin und bie Araber fagten uns furmabr, es were ein Einborn (beibe Reifenbe fagen bas Bleiche; offenbar ein grofer Beben, ober Steinbod, f. ob. S. 704, benn bie Bergrößerung ber Begenftande in flarer Luft ift in ber bort fo reinen Bergluft eine febr allgemeine Erfahrung, f. Erbf. XIII. S. 198, ob. S. 633, 839, 841 u. a. D.). Dafelbft faben wir auch hirten mit ben heerben am Berge weiben, une gar feltfam angufeben, benn wir lang tein beimifc Bieb und tein Menich in ber Buften erblidt batten. Bu Abend liegen wir uns nieber an einem Ort, ben fie beißen Schople (mabriceinlich in ber Rabe bee Bufammenlaufe ber Thaler Gelaf, Dib, Atbbar u. a., f. ob. S. 646, 793 u. a. D., durch welche alle Reisende hinabfliegen in bie nordweftliche Krumme bes tiefen Dabi el Sheith).

3 wölfter Lag. 21fter September. 3m Gebirg rudte man vor, bas immerbar je bober warb, also auch rauber und wiber; gen Mittentag aber trat man in ein Thal, bas war lieblich und luftig, weit und eben, grün von Gras; aber bas Gebirg war wibe und seltsam. Dier kam ein Uebersall arabischer Porben mit Beiber und Kinber, bie aber burch einen Sad voll Biscotten und Paximaten, bie man ihnen zur Speisung überließ, abgefunden wurden. 3n krummen Begen (burch die große Krümmung bes Badi el Speith, s. ob. S. 323, 871) wandten wir uns gen Mittag, bis wir anhuben ben heiligen Berg Sinal zu sehen, aufragen über alle andern Gebirge. Der Krümme bes Beges wegen geriethen die Pilger unter sich selbs

baume fügen wir hier aus Dr. Abekens Tagebuch eine Berichtigne hinzu, ber bas beste Gummi in Negypten nur constant Sont mann hörte, und die Namen Seale (Sajale), Talh (Plur. Aleah), Sommie und Sibbre verschiebenen Baumen vindicirt, die jedoch alle aus Gummi geben. Die ächten Sontbaume sah er auf der Sinal-Balbuff nicht, auch seine Siddre, wol aber Talh und Sajal. Die Bemerkand daß nur die Frucht Nabk, der Baum aber Sittere helbe, bital firender, die unter allen die längsten und spissischen Acacien: Artei der Rabk-Acacie sahe er häusig auf dem Sinal und auch in der Garten von Badi Feiran gehegt. Die Dornen auf Sinal und Rubien sah er überall stärfer als an denselben Baumen im Manten.

#### Bufte el Tib; Pilgerrouten im Mittelalter. 897

in Streit, ba fie mabnten, die Araber wollten abfichtlich fie irre fubren burch bie Umbwege. Als nun bie Conne unter wollt geben, ba tamen wir in ein große Beite, umbgeben von hoben, rauben, felfigten Bergen; besonders gegen ben Sinai ju maren fast bobe gestidelte Berge, rothfarb, zwischen benen man burch ein engen Schluff (wol bas Thor Bueb ober Bafcom en Rutaja, f. ob. 6. 871 bei Abeten) in die inner Buft muß ziehen zu dem Berg Ginai Dreb. Und vor den Schluff lagerten wir an der Stett Abelharoda ber Araber, und blieben die Racht ba. (Auf bem Rudwege wird biefelbe Station wieder genannt und gefagt, daß man bann in ben Torrent, bid von grunen Stauben 3) (wol ber Tarfa-Balb, Tarfa Ritrin, f. ob. G. 663), getommen fei, wo man Rameele und Efel eine Zett lang fich weiden ließ, wodurch die Lage von Abelharoda, für bas wir teinen ibentifchen Laut auffinden tonnen, naber bestimmt wirb.) Und ward uns glaublichen gesagt, bas Dofe ber Prophet in biefer Beite ber Schafe gehut feines Schwehers, und trieb bie Schafe an bie inner Bufte, burch ben Schluff, bis jum beiligen Berg Dreb. Bir faben auch ein felfenden Bubel mit einer Bolen, barin Dofe im Schatten faß, seine weibenben Schafe übersehent, und ift wol zu glauben, bag bas Saus beffelben Bethro, bes Prieftere biefes gandes Mibian, und ber Tempel feines Abgottes, nicht fern von biefem Feld fei geftanben.

Dreizehnter Tag. 22fter September. Rach Mitternacht ftanben wir auf, luben und gogen burch ben engen Schlupff binein, amifden munderhohen Bergen und in eine Ebene Ginai, voll rothen Sanbes; ba mar Grieß, Stein, Felfen und Berge roth. Den Grund jogen wir auf, und faben nit weit über une Sant Ratherinen-Stern, bem wir burch bie gange Bufte maren nachgezogen. Den Stern nennen bie Araber ben Garacenen- und wir Chriften ben Sant Ratherinen-Stern: benn wer ju bem Berge Sinai will gieben, ber muß bem Stern nachziehen burch bie unwegsame Bufte. Und allweg ging er nach Mitternacht auf, und wenn er auf war, fo brachen wir auch auf; bem Stern zogen wir nach in bas Gebirg; und ift wol zu merten, bag wir in folder Arbeit auf ber harten Reife allein biefe Ergetung batten, ungezweifelt burch bas Berbienft ber Beiligen Jungfrauen und Martyrerin Ratharine. Er ftund über bem Berg Sinai uns ben Beg weisenbe, und so oft und bid wir bem Stern nicht nachfolgeten, mar es gewiß, baß wir unfern Beg lengerten und weit umbzogen.

Und tamen nun an ein Ort, ba war eine große Ebene, weit und lang, und berührte bie Burgel bes heiligen Berges

<sup>603)</sup> Fel. Fabri a. a. D. fol. 309.

## 898 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

Sinai (die Pochebene er Rahah, s. ob. S. 527), wo, glaublichen, bas Boll Zeraels lagerte. Auf einem großen Felsen ob ber Beite war ein Gestalt, als ware es ein Ptebigistuhl, ba Mose der Prophet aufgestanden ist, und hat dem Bolke, das im Felde stund, vertäudet, was ihm Gott befolen, mit den Kindern Israel zu reden. Reinen andern Weg hat Mose das Bolt geführt zum Berg Sinai, denn durch den Schlupf, durch den wir waren hereingekommen. Da ließ er das Bolt in die Beite; die theileten sich in zwölf Parteien, in die Geschlechte Israel, und er stieg auf den heiligen Berg. Da wir nun des Klosters ansichtig wurden, da hatten wir eine große Freude und ritten ein in das enge, tiese und sehr steinige Thal, darinnen es liegt.

2. Sans Tuchern von Rurnberg Reife zum Sinai (1497) ') geht auch von Gaza aus, und überfteigt den Roadie-Paß, ben Robinson ') für den Tip-Paß el Mureithy balt. Seine Stationen durch die Bufte bezeichnen eine andere Marschroute, und sind noch schwieriger mit den bekannt gewordenen Localitäten in Einklang zu bringen. Zimmermann hat sie in seiner großen Karte der Sinai-Palbinsel einzutragen versucht, obwol sie, sast überall, durch uns sonst unbekanntes Gebiet der Bufte el Tib hindurchsett. Dier das Besentliche ihres Inhalts, das noch einige Belehrung geben kann.

Erfter Tag. 21fter September. Bon Gaza 10 Stunden weit gelagert zu Rappa, wobet bemerkt wird, daß die Pern und Grund ber Buftung nach heidnischer Junge Bacharie (wol von Rahar oder Bahar, Strom, Baffer, ibentisch hier mit Badi) geheißen; boch nenneten fie die Stellen am Ende (b. i. wo Lagerorte) berseh, wo sie heimtichen Baffer schöpfen, mit eignen Ramen.

3weiter Lag. 22ster Ceptember. 3og man von 2 11hr Porgens weg bis Sonnenaufgang, wo man lagerte in Madati; von wo bie Kameele 8 Millia welt geschickt wurden, um frifch Baffer zu bolen.

Dritter Tag. 23fter September. Elf Stunden Weges nach bem Compaß gegen die Sonne marschirt, im sandigen Lande, und gelagert im Grund Rodra; viele kleine Rehim und Rebbocklein, fakt licht von Paaren und weiß von unten am Bauch gesehen, heißen bort Gagelli.

Bierter Tag. 24ster September. Bier Stunden weit jum Lager im sandigen Grund Larisch (offenbar der Babi el Arish, ber bei Robinsons Routier ausgelaffen ift); von da die Rameel 3 Mill. weit geschick, frisch Baffer zu holen. An dem End (also an

<sup>604)</sup> G. Tuchern im Repfbuch a. a. D. I. fol. 678—680. 3 200 binfon, Pal. I. Ann. S. 441.

ber Mündung des Babi el Arish) haben die Cathalonier (s. ob. S. 890) vergangen Jahr mit einigen Fusten zugelendet, und find heraus an das Land, in die Büsten gelausen, da ist alsbald ein Carouana suregangen. Der Araber etliche Leut haben sie erstochen und das Gut mit fortgezogen (also ein wahrer Raubzug der Cathalonier, wie oben gemeldet, die zu gleicher Zeit mit Benedigern und andern Franken ihre Consuln und Narkthäuser in Alexandria hatten). Rach 4 Stunden weiteren Marsches im sondern Grund Larisch (el Arish) gehalten; dabei, eine halb Tagreis sern, ist das Begrädniß eines großen Riesen, der etwan daselbst in der Büsten gewohnt hat. Bir mußten die Racht Bachen ausstellen, wegen der Räuber Gefahr, und dursten kein Feuer anmachen.

Fünfter Tag. 25ster September. Durch große Sanbühel und Sandwellen vom Wind zusammengeführt; da viel Roth von umbherziehenden, nachten Arabern, die nur durch die Waffen der Reisenden in Furcht gehalten werden konnten, und durch lleberlassung vieler Biscotten, ihren Punger zu stillen, abgefunden wurden, weil sie ein fast elend und arm Bolk, das großen Punger und Ourst litte. Rach 12 Stunden Weges in Sandbergen gelagert, die Pollo genannt.

Sechfter Tag. 26fter September. Rach 8 Stunden Meges zu einer Raft am Gebirg Lobro, wo man zur Seite aus hölungen Baffer erhalten; bann noch 4 Stunden weiter zu einem sandgriefigen Grunde und Bubel, und am Iftephe Palt gemacht.

Siebenter Tag. 27fter September. Gine halbe Tagereife burch tiefen Sand gezogen, und nach 13 Stunden unter einem Gebirg Schilluby gelagert.

Acter Tag. 28ster September. An biesem Tage 14 Stunben lang burch ebene, steinige, sanbiggriesige Orte gezogen; baselbst
viel Blumen, Rosen von Jericho (Anastatic. hieroch. L.) genannt, die in ber Christuacht aufblühen, und in so großer Menge, bamit wir oft unser Feuer schürten, daran zu tochen, wenn es an Holz
sehlte. — R. de Suchem, der auch diese Büste (1350) burch
zog, führt die Legende an, daß, wo die Jungsrau mit ihrem Jesu
Kinde diesen Büstenweg gegangen, daselbst diese durre Rosen wachsen,
welche sie in benselben Ländern Rose von Jericho heißen. Diese
brechen in der Wüste die Baldewini, und verkausens den Fremden
um Brot. Es brauchen auch gern die Saracenischen Beiber diese
Rosen, welche sie in Basser legen und darob trinken; fürnemblich
achten sie es nütz, wenn sie der Geburt nahe sind, welche sie meinen,
daß sie also befördert werde. — Auch Seeten führt in derselben

<sup>. 6)</sup> R. be Suchem, Renfbuch a. a. D. I. fol. 841.

# 900 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Gegend, in der Rabe der Umgebung der Querftraße der Meccapilger (s. ob. S. 843), dasselbe Gewächs an; denn auch Tuchers Station Toreko an diesem Tage scheint in dieselbe Gegend in R.D. von Rasaut Racht sallen zu mussen, wohin es nach Zimmermanns Conftruction zu liegen kommt, obwol dieser Rame, wie die meisten andern, auf keine Beise in späteren oder früheren Routiers zu ermitteln sind. Benn bier in Tuchern Tagebuch steht, daß der Trupelmann ihnen zur Besperzeit den Berg Sinai gezeigt habe, odwol derselbe noch 5 dis 6 Tagreisen fern gewesen, so kann dies nur im uneigentlichen Sinne gedacht werden, und blos die Richtung zu ihm bezeichnen: denn aus so weiter Kerne ist er, selbst auf der Plateauhöhe des Tih, noch von keinem anderen Reisenden gesehen, die ihn alle nur erst beim großen Abstieg des Tih erblidten, wo auch P. Tucher der weiten Aussicht gedenkt.

Reunter Tag. 29ster September. Durch raube, fteinige Ort, und sonderlich durch eine tiefe lange Klingen (Schlucht? s. ob. S. 893) in einem freideweißen Steingebirg, gar ein wilde, ungewöhnliche Art (vielleicht an der Kreidewand des Oschebbel Obschwe vorüber). Rach 12 Stunden in ein Grund zu einer Bafferhölen. Da tränkten wir unfre Rameele und fülleten unfre Ubrofrug (die Leberschläuche); denn seit 4 Tagen hatten wir kein Baffer. Den Ort nannten sie El Phogope. Bir zogen noch 2 Stunden weiter, 14 Stunden diesen Tag.

Behnter Tag. 30fter September. Durch rauh fteinige Ort, wiel Grippen (Ribben? Dunen-Retten?) auf und ab, neben bem Steinberg zu ber Linken (offenbar bie Ofchebbel Obiome-Band), bei 12 Stunden an einander, und lagerten in einem Grunde Bintheine (ob Abu Ruteigbine? f. ob. S. 873), hatten in 7 Lagen tein fremdes Mensch, auch wenig Thier und Gestügel gesehen. Bir saben bes Tages auf den Bergen viel zerbrochener Steinhauslein, da eiwan die Einstedl in der Büsten inne gewohnt hatten (? wol nur Täuschung der zertrummerten Felsblöde auf den Rücken der Felsboben).

Elfter Tag. 1ster October. Durch ein groß, raubes, fleinigtes Gebirg so stidel auf und ab, daß sich zu verwundern war, wie die Rameel da mit dem Geräth ungefallen geben mochten. Auch sachm wir unterwegen an den Gebirgen unter der Mard bon Steinen gelegt (?), und Pläße, da die Jüden daselbst in der Büsten gewoßet und Weingärten (?) da gehabt hätten, als uns der Geleitsmann und bie Araber berichten. Rach 8 Stunden Weges zogen wir zu einer Wasserbölen (was, wegen des Folgenden, etwa eher auf die Biedien Redschim sich beziehen möchte; so ob. bei Russeger Iten med sten Rovember, S. 853) und rüdten noch 7 Stunden, stets auf nich

ab, ju einem hohen Berg, ber bas ander Bebirg auf ber Ceite mit ber Dobe übertraf. Auf bemfelben Berge faben wir bas Rothe Meer, aber es war noch 3 Tagereifen fern. Gegen benfelbigen Berg über war auch ein groß lang Gebirg, und bazwischen ein rother, fandiger Grund, ber gur rechten Band rubret, bis an bas Rothe Meer (bie fandige Dochebene Debbet er Ramle). In bemfelbigen Berg zogen wir eine bobe, lange Stiege ab, bei anberthalb Stunden lang, aber ber rechte Weg geht weit auf bie rechte band neben bem Bebirge bin (jenen, ale ben gewöhnlichen Beg, balt Robinfon für ben mehr weftlichen Pag, ben er Ragineb, welchen Abeten burchzog, biefen, ben Tucher paffirte, für ben Dft = Pag el Muraichi) 7). Aber biefer Beg (ben Tucher nahm) foll viel furger fein, und fagt unfer Geleitsmann, bag er biefen Beg in 20 Jahren nicht gezogen fei. Das Gebirg nennen auch bie Beiben und Araber Roadie. Rach 11 Stunden Beges nahmen mir bas Lager unten am Bebirg.

3wölfter Tag. 2ter October. Unfer Reisegefährte, ein mahomebanischer Raufmann, ber um bes hanbels willen reifte, nahm
von hier aus mit seiner Rarabona ben nächsten Weg auf Althor am
Rothen Meer (hafen Tor; wahrscheinlich über Babi Selaf zum
obern Babi hebran auf bem Kreuzwege ber Paffagen nach Tor, s.
ob. S. 498). Wir zogen auf der linten hand ab auswärts, und
kamen am Rachmittag in ein Gebirg; lagerten nach 13 Stunden in
einem Grunde, Ralchalach genannt.

Dreizehnter Tag. 3ter October. Am Gebirge über wilde Felsen und Steine, also daß kein Pferd aus teutschen Landen da ungefallen hat mögen gehn. Bei 6 Stunden kamen wir zu einer Rlingen (wol Eingang zum Babi el Scheikh, durch Babi Akhdar, unterhalb dem gleichnamigen Brunnen, auf Russegers Bege nach dem Paß el Muraichi, s. ob. S. 852), darin Gruben mit Baffer waren. Rach 4 Stunden Lager im Grund Madera (wol am nördlichen Eingang des großen Madi el Sheikh, wie fich aus dem Folgenden ergiebt; da auf dem Rüdwege derselbe Grund, als 10 Stunden abstehend vom Kloster "), angegeben ift.

Bierzehnter Tag. 4ier October. Junachft 2 Stunden burch Sanbboben, bann in ein groß Steingebirg (bas obere Bueb? Daschm en Rutaja bei Abeten, s. ob. S. 897), wo linter Sand ein Bolen, barin Mose zu Zeiten gewohnt, und die Schaafe gehütet. In bemselbigen großen Gebirg zogen wir einen schnen, ebenen Grund (Babi el Sheith?) fort, bis auf 2 Stunden vor Mittag, und dann

<sup>607)</sup> Robinson, Val. I. S. 441. 6) . Сифегп im Reyfbuch a. a. D. I. fol. 685.

# 902 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

bis jum föftlichen Rlofter unter bem Sinai, wohin uns jede Racht ber Sant Ratharinen-Stern gewiesen, berfelbige, ben wir bes Worgens gerabe über bem Rlofter fteben faben.

Andere Angaben von Routiers burch bie Bufte, die noch viel unsicherere Daten geben, zu benen leiber auch Frescobalbi (1384) ") und B. Montagu (1746) 10 gehören, die sich gar nicht kartographisch construiren laffen, übergeben wir hier als zu wenig belefrend ganzlich.

4) Baron Kollers Reiferoute 11) vom Sinai über Babi el Ain und ben öftlichen Tih nach Afaba Aila (vom 18. bis 24. März 1840).

Baron Roller ift ber erfte Reifenbe, bem es bisher gelang, vom Sinai aus ben öftlichften ber brei Bauptpaffe über ben Dichebbel Tib, nämlich burch ben Babi el Ain (f. ob. G. 244, 274, 285), zu paffiren, und von biefem einen lehrreichen Bericht ju geben; fpater mogen ihm manche andere Reifende gefolgt fein, von benen aber hochftene nur flüchtige Notigen befannt murben 12). Statt aber diesen Weg birect nordwärts als britte Sauptftrage 13) durch ben öftlichen Tih bis nach Gebron zu verfolgen, welche über ben Brunnen Bir eth Themed (Bir el Themmed, f. ob. S. 178), an ber Beftfeite bes Turf er Ruen vorüber, burch ben Babi el Magein in bas Robinfonfche Routier eingetroffen fein murbe, lentte Baron Roller gegen Dft ab, jut Babichroute nach Ataba am ailanitischen Golf. fein Routier nur ein Fragment biefer hier zu betrachtenben Strafe; aber burch ein neu gebahntes, nun burch genauefte topographifce Darlegungefunft vortrefflich, felbst für Rartographie, orientirtes Bebiet, das zuvor ganglich Terra incognita geblieben war; nicht weniger als bas an biefes fich aufchließende Robinfoufche Routier vom Alla = Golf über Ataba = Daß ber Sabichftrafe

<sup>60°)</sup> Lionardo di Nicolo Frescobaldi, Fiorentino, Viaggio in Egitto e in Terra Santa. Ed. G. Manzi. Rom<sub>2</sub>. 8. 118. pag. 131–137. logo Edw. Wortley Montagu Esq., Letter, dat. Pisa Dec. 1765, containing an Account of his Journey from Cairo in Egypt to the written Mountains in the Desert of Sinai, & Philosophic. Transactions. 1766. Vol. LVI. Lond. 4. 1767. pag. 40—56. logo Extract from B. Kollers Itinerary I. c. & Geogr. Journ. Lond. XII. p. 76—79. logo Robinfon, Bal. I. S. 328. logo Rev. Henry Formby, M. A., A Visit to the East. Lond. 8. 1843. p. 247—250.

# Büste el Tih; Nordstraße über Wadi el Ain. 903

(f. ob. S. 304, 308-311), bas für antiquarifche wie topographische Vorschung ibm bie größten Verbienfte erworben hat, und welches hier in unserer Betrachtung an jenes sich unmittelbar anreihen wirb.

Erster und zweiter Tagemarich. 18. und 19. März. Diesen, vom Rlofter burch bas Babi el Sheit und ben Engpaß el Buttainah in die Ebene Beremineh (el Agermie), lerneten wir schon oben kennen (f. ob. S. 660—661).

Dritter Tagemarsch. 20. Marz. Aufbruch aus bem Lager um 7 Uhr; nach 3 Karawanenstunden gegen N.D. Eintritt in das Wadi Selega (Salaka, s. ob. S. 274) auf steinigem Grunde; dann durch das Wadi Saranig 3 Stunden, mit Sandsteinbergen zu beiden Seiten, öfter mit rothfardigen Schichten durchzogen. Nach 8 Stunden Weges wendet man sich gegen D.N.D.; dasselbe Wadi weitet sich in eine offene Plaine; das Wadi Abbiad zieht gegen S.W., und 2 Stunden weiter, in der Richtung der Route, erreichte man das Wadi el Arade, eine große Ebene, in der man das Lager ausschlug.

Bierter Tagemarsch. 21. März. Ein Viertel nach 7 Uhr aufgebrochen, sah man vor sich ben Oschebbel Urabe ausesteigen zur Rechten, ben Oschebbel Byar zur Linken; Wabi Sal und Wabi hathera (hazeroth, s. ob. S. 259—262, 266—267) blieben zur Rechten liegen. Die Richtung bes Weges gegen O. mit einer kurzen Abweichung gegen D.S.D. führte nach vierstünsbigem Marsche in ben Unfang bes Wabi el Ain, ber von seiner am andern Ende liegenden Duelle (Ain, b. i. Auge) ben Namen sührt. Der Wadi Byar streicht von hier gegen N.B. und führt, nach Aussage der Beduinen, zum Derb el habsch, b. i. zur Großen Karawanenroute, die jedoch von hier noch weit entsernt ist.

In ber Richtung gegen N.D. über hellgelben Boben, bei blenbendem Sonnenschein ben Marsch bis zur siebenten Stunde fortsetzend, sah man zur Rechten 6 bis 7 kleine Steinhäuser alter Anachoreten in ihren Trümmern liegen zwischen vielen Tarsabuschen, welche die Beduinen hier Athl nannten. Die Route nahm von hier eine Direction gegen N.N.D. an; die Berge zur Linken stiegen höher auf als die zur Rechten. Erst nach 3/4 Stunben vom Eingange des Wadi el Ain erreichte man in einer Vertiefung, mit Binsen und Gesträuch verwachsen, die Quelle el Ain,

### 904 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

bie von zusammenhangenden Granitfelfen, gleich einer naturlichen Mauer, umgeben mar. Ginige Balmbufche umftanben fie, ginnoberfarbige Sandfteinberge ziehen ben Babi entlang. Die Schlauche murben mit bem Baffer ber Quelle gefüllt, beffen Gefchmad gwar fclecht ift, bas aber boch jum Rochen bient, woburch man ben Bortheil hat, fein gutes Sinai-Baffer langer auffparen ju ton-Bon einem fliegenden Bache giebt Roller feine Rachricht (f. ob. S. 273-274). Bon bier an verengt fich ber Babi zwifchen violetten und rothen Sandfteinwanden bedeutenb; Die Route gegen N.D. fortfegend führt burch ein Defile, Mirat el Rurut, bas in ein vollig muftes Babi einführt, ein ausgetrodneter Gief. bach voll Steingerolle aus Conglomeraten, bie aus erbfentleinen bis ju 5 Boll großen Beftandtheilen gusammengebaden maren; jur Seite zeigten mehrere Stellen Sohlen, Die wie Ralkgruben and-Mun manbte fich ber Weg gegen D. und zeigte um 5 Uhr nach 10 Stunden Marfches ben Dichebbel el Tib ber Bebuinen. Ein breites, ovales Thal, Babi Effauane (bas Feuerftein-Thal) genannt, von Bergen gu beiben Seiten begrengt und mit einigen gerftreuten Dimofabaumen bewachfen, bildete ben Gingang zum Babi, an beffen Nordweftfeite, am Buß fteiler, rofenrother Berge, man bas Lager nabm.

22. Marg. Um 7 Uhr am Mor-Bunfter Tagemarich. gen Abmarfc burch ein Defile, Gintritt in bas Babi Shibetha, bas febr enge, von beiben Seiten burch Berge begrengt, 11/2 Stunben gegen N.D. fiteicht, wo es fich erft wieber erweitert mit fielnigem Grund und Mimofenwuche; von wo jur Rechten (gegen G.D.) ein Babi gur Ruftenftation Babi Ruebbe führt (es if ber Babi Betir, ber nach Nuweiba geleitet, f. ob. S. 243, 273); eine Diftang, Die von Baron Roller gu 13 Raramanenftunden Rach 21/2 Stunden weitern Marfches gegen angegeben murbe. M.N.D. traten burch eine Thallude im Dft bie Berge an ber Dftfeite bes Afaba-Golfs sichtbar hervor, ohne daß man noch beffen Wafferspiegel erbliden konnte. Um Ende bes Babi führte ein Defilé, Derb el Samra genannt, zwischen grauen Granitselsen in ben Babi el Atineh. Diefer zieht gegen R.D. und R., mit Sandboben, in bem wenige Mimofen ihr Leben vertrauern; er bet feinen Ramen von bem Grabmale eines Sanctus, bes Shelts Atineh, bas zur Linken ber Thalfeite liegen bleibt. Rach 5 Stute ben Weges vom Morgenausgange erweitert fich auch bas Babi el Atinch wieber, die Route gieht birect gegen D. gwifchen Sante

Wüste el Tih; Nordstraße über Wadi el Ain. 905

ftein-Bergmanben bin, bie fich wie Bruftwehren emporthurmen, und gur rechten Seite mit bem Namen Berteb belegt werben.

Mit der Sten Wegstunde wurde ber Babi el heffi, der ebenfalls von einem Sheiks-Grabe ben Namen trägt, eine Stunde lang gegen N.D., dann gegen N.W. und wieder N.D. zieht, versfolgt, bis man nach 10 Stunden Weges im trockenen Bette bes Wadi das Lager nahm. Die umgebenden Berge hatten dieselbe Kärbung wie die Bergwände um Thebä am Nil, der Thalboden war grober Sand, mit zerstreuten Buschen besetzt.

Sechfter Tagemarich. 23. Marz. Nach 5 Biertelftunben Marich vom Lager erreichte man bie el Mechasch (el Mashash bei Roller, b. h. Zusammenfluß) genannte Stelle, wo man Wasser fant, wonach man auch ben Wabi benannte. Die Kameele soffen es mit Gier, zum Kochen war es gut, nicht zum Trinken, boch wurden bie Schläuche bamit gefüllt.

Nach 2 Stunden Mariches fah man links gegen N.B. einige hohe Berge, die eine Strede lang mit der Wegroute parallel blieben, die Koller ichon fur die ber etwas nördlichen habich= route, des Derb el habich, benachbart ansah.

Das Babi bes Routiers hatte bier an 300 Schritt Breite und wurde von Sanbbergen begrengt. Rach 3 Stunden Beges trat man in ben Bebirgebiftrict bes cl Tib ber Bebuinen ein und wandte fich bann gegen D.N.D., indeß jene hohen Berge in N.B. Der hier regelmäßig um 10 Uhr eintretenbe febr beiße blieben. Subofimind machte ben Marich fehr beschwerlich. Sehr mabrfceinlich ift es, bag auf ber Beftfeite biefer gen R. parallel giebenben hoben Berge, Die fich weiterhin als die Rette ber Turf er Rufn auswiesen, die birecte Rarawanenstraße von el Ain nach Bebron und Gaga, gegen R.B. von biefer Ataba-Route abweicht, und daß eben am Brunnen el Dechafh bie Abfpaltung bes Rordweges stattfinbet, obgleich B. Koller bies gu bemerten verfaumt bat. Es geht bies mit ziemlicher Sicherheit aus Robinfons Routier IV. hervor, bas in gehn Sagereifen vom Rlofter über el Ain nach Baga Die Stationen nachweiset, und als 6te Station norblich vom Sinai el Dufhebbem, als 7te Wadi el Mayein (am Araif en Nakah auf Robinsons Wege nach Bebron, f. ob. G. 178) nennt, welcher erftere offenbar ibentifch ift mit bem von Roller bezeichneten Brunnen, fowie auch in

### 906 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. 5. 12.

Lord Brubhoe's Routier baffelbe burch Anführung bes Babi il Rufhafam 14) bestätigt wirb.

Nach 5 Stunden Weges entbedte man von einer Hohe die Berge von Afaba, und folgte dann in der Direction gegen D.N.D. einem steilen hinabwege, dem Wadi el Sutt. hier erkannte man nun deutlich jene hohen Berge in N.W., die gegen N.D. in einem steilen Vorgebirge, Aurf er Rufn, der Beduinen, enden und etwa 10 Stunden in N.W. von Afabah liegen (f. Pharf el Rosob bei Burchardt, f. ob. S. 180, und Robinjons und Rieperts Rarte).

Rach einer halben Stunde wendete fich die Route gegen R.D. und führte mit der 6ten Stunde in die Ebene Sutt hinab, die fich zur Linken 5 Stunden weit bis zum Luge des Turf er Ruft ausbehnt. Die mit diesem in Verbindung ftehende Bergkette scheim von S.B. nach N.D. fortzuftreichen.

Nach 8 Stunden Weges trat man wieder in ben Babi el Sutt ein, aus dem man gegen Oft jenseit des Golfs, welcher selhst noch immer unsichtbar blieb, die arabische Bergkette erblickt. Der Badischien durch eine Kette spiher Berge, welche auch Oschebell Sutt bei den Beduinen heißen, verschloffen zu werden. So wie man in die Einsenkung des Wadi eintrat, verschwand der Aurf er Rukn aus dem Gesichtskreise. Die Route immer gegen D.R.D. versolgend wurde nach 9 Stunden Marsches an einer Stelle halt gemacht, die von der großen Welka-Route nur noch 1½ Stunden entsernt lag.

Siebenter Tagemarich. 24. Marz. Schon nach ber erften Begftunde vom Nachtlager erreichte Baron Roller ben Rab el Rafb, b. i. ben Ropf bes Defiles, die Gulmination ober bas Thor bes Paffes, ber gegen Dft auf bem Derb el habich in 2 Stunden hinabführt nach Afaba, eine Runftstraße, die der Reisende durch Felsaushauen und Unterhauten ben großartigften Alpen-Runftftraßen jur Seite stellt und die Schenerie auf ihr mit bem entzudenden Blid auf den blauen Afabereit auf ihr mit bem entzudenden Blid auf den blauen Afabereicht. Die ganze Localität ift uns aus obigen Anführungen, selbst ber untere zum Meere führende Theil, den Baron Roller mit

<sup>61°)</sup> Robinsen, Pal. I. Aumers. XXII. Nr. IV. S. 439 und Nr. VI. S. 440.

einem eigenen Ramen, Mhafferat, nennt, fcon hinreichend be- fannt (f. ob. S. 55-56 und 308-311).

5) E. Robinfons Reiferoute von Aila burch bie Bufte bes Dichebbel el Tih nach Berfaba und Gebron (vom 5. bis 13. April 1838) 15).

Den ersten und zweiten Tagemarsch am 5. und 6. April kennen wir, wenigstens ben letten zur Hälfte, ben el Afaba-Baß ber Habschroute hinauf bis zum Scheidewege Mufarik el Turk gegen West (s. ob. S. 311. Nach Abekens Ansicht 16) möchte obige S. 219 nach Gesenius angegebene Benerkung, daß Akaba ber Plural von Nakh sei, s. Gesen. bei Burch. II. not. p. 868, sich als ungenau erweisen, ba ber Plural von Akaba vielmehr Akabat heißen müßte). Von da an haben wir aber jett die Wanderer Robinson und Eli Smith weiter gegen den Einstritt in die nördliche Wüste des Tih zu begleiten; ein Weg, der kartographisch so klar als lehrreich durch Kiepert auf Robinsons Karte von Palästina, nach Berghaus Borarbeit 17), eingetragen werden konnte, daß er auch unsere geographische Wanderung in hinweisung auf seine bekannte Karte 18) sehr erleichtert.

Mit ber nördlichen Wendung vom genannten Scheibewege erblickte man sogleich die ungeheuere, gegen West ziehende, fast horizontale, hohe Wüstenebene, Kaa en Rufb (die Gbene
bes Passes), mit nur geringer Senfung gegen W. und
N.W., der auch die nächsten stachen Wadi's in ihr folgen, wie
zuerst der Wadi Kureith. Die Ebene, wol 1500 Fuß über
dem Golf, hat nur harte, völlig pflanzenleere, wasserlose Erdstellen,
abwechselnd mit schwarzen mit Veuerstein bestreuten Gbenen; sie
war nicht pfablos, sondern zeigte sich durch viele Kameelspuren als
ein start begangenes Passageland. In dieser hochebene sand
häusig täuschende Luftspiegelung statt. Ein hügelzug, Tawarif el Belad, von S.D. nach N.W. wurde bald von einem
zweiten, weiter westwärts, sast gleichlausenden, dem schon oben

<sup>15)</sup> Robinson, Bal. I. S. 285—342; bers. Extracts from a Journ. of Travels in Palestine, in Lond. Geogr. Journ. Vol. IX. 1839. p. 295—308. 16) Dr. Abeten, Mscr. 17) H. Berghaus, Letter, Extract 30. Apr. 1839, in Lond. Geogr. Journ. Vol. IX. p. 308—310. 18) Rarte der Sinaishalbinsel und des peträischen Arabiens nach den Itinerarien von E. Robinson und El Smith, fonsftruirt und gezeichnet von H. Riepert. 1840.

# 908 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

genannten Turf er Rukn, von S.S.D. nach N.N.W. begleitet, ber gegen das Norbende am höchsten war; weshalb B. Koller ihn borthinwärts mit einem steilen Vorgebirge vergleichen konnte. Und wirklich zieht die Habschroute an seinem Nordwestsuße vorüber; im Süden oder Westen liegt ihm der Brunnen eth Thesmed, der bei Burkhardts Route erwähnt ward (f. ob. S. 178) und für das hiesige Karawanenwesen ein wichtiger Sammelplat ift.

Durch Sugelland und fleine Bafferbette, mit wenig Rrautern, einzelnen Sejalbaumen, erreichte man Mittage ben Babi el Rhumileh, ber von ber rechten Geite ber Bergmand bes Arabab berabkommt und voll Rrauter und Straucher mar. Um 3 Uhr legerte man. Der falte Nordwind machte ein gutes Feuer gur Erwarmung nothwendig, fur Menfchen und Thiere; auch bie Rameele fnieten um baffelbe berum. Barter Riesboben, feichte Babi's, irregulaire Retten von Ralfhugeln, Luftfpiegelung gaben ber grengentofen Bochfläche ben mahren Buftencharatter, ber in biefen gangen Bebiete von Suez bis Afabah vorherricht und bas Land bebedt, bem bie Araber ben charafteriftischen Ramen et Sib, b.i. "bie Banberung", geben, fei es nun, wie Abulfeba noch wieberholt 19), in Erinnerung an bie Wanderung 36raels, obn auch unabhangig von biefer in Beziehung auf bas nothwenbige moberne Momabenleben feiner Bewohner in bemfelben. geheuere Buftenftrich lag nun gegen D. bin ale eine vollige Terra incognita ben beiben Norbamerifanern als erften Erforschern ber felben vor.

Dritte Tagereise. 7. April. Ueber Kalffteinruden und schwarze Feuersteinebenen fortziehend ragte in weiter Ferne all Wegweiser der einsame Regel des Dichebbel Araif en Rataf hervor, berselbe, der auch Ausseger am Sten Tagemarsche von der Westseite her zu Gesicht kam. Niedere Bergrücken lehnten sie auf beiden Seiten an ihn an. Diejenigen Berge, welche den Reisenden zur Rechten blieben, nämlich die gegen das tiefe Arabah, waren immer höher als die zur Linken, so z. B. die Felskippe el Mufrah, die diesem Arabah nahe ist (Robin son erkannt sie auch von der höhe des Basses Remela im Norden von Being, sudwestwärts liegend) 20), von dessen Sübseite das fließende Basse esh Sehabeh herabsommen soll. Die noch dilicheren Berge

Abulfedae Tabula Syriae etc. ed. Koehler. Lipsiae 176.
 p. 4. 2°) Robinson, Bas. B. III. 1. S. 53.

bes großen Arabah - Weftrandes waren aber faft niemals wegen vorliegenber naberer Soben zu erbliden.

Der niebere Bug Turf er Rufn, beffen nörbliche Forfetjung bie Führer et Tih nannten, bilbet eine Bafferscheibelinie zwisschen ber öftlichen und ber westlichen Seite ber Bufte, welche lettere wir nach Ruffegger mit bem Namen ber Öbschmes Plateaus, und zumal Rr. II. und III., bezeichnet haben (f. ob. S. 856).

Diefe Bafferscheibelinie fenbet ihre Baffer gegen B. bem Babi Ghoreir, jenem Arme bes Wabi Ataba und el Arish, zu (f. ob. S. 860), die sie zum Mittellandischen Weere führen; gegen ben Often aber fließen diese einem ganz anderen von jenem nach N.D. divergirenden Thale, dem bes Badi Jerafeh zu, bas sich gegen N.D. hinabsentt zur großen Arabah-Einsentung und zum Todten Weere.

Diefes Babi Berafeh (Dicheraf) wurde auch am Nachmittage durchtreuzt; ehe man es aber erreichte, traf man in ein furzes, rechtes Seitenthal, das zu bemfelben hinführte, ein, in das Babi Shaidherah (von Ghubir, d. h. Sumpf oder Pfuhl), das von stehenden Regenwassern seinen Namen hatte, die hier zum Kulen der Schläuche dienen mußten und dem Boden etwas Begetation entlocken. Es war das zweite Mal, sagt Robinson, daß er, seitdem er den Nil verlassen, einige Grasung vorfand.

Als man in bas Babi Jerafeh eintrat fah man bafelbft einige alte Talh-Baume, wie fie Burdharbt in biefer Gegenb auch, in bem nicht fehr entfernten Abu Talha und Lahnana-Babi's, in größerer Renge vorgefunden hatte (f. ob. S. 177—178).

Der Wabi Berafeh tommt aus weiter Ferne in S.B., nimmt viele andere Babi's auf und zieht, zumal zur Regenzeit, mit einer großen Wassermasse durch die Bufte gegen R.D. hins burch, bis er in R.B. von Petra in den großen Wadi Araba eintritt 21).

Bom linken Berafeh-Ufer hatte man noch mehrere kleinere flache Babi's zwischen ben welligen Goben ber fich immer gleich-bleibenben bochft unfruchtbaren Buftenflache zu burchziehen, bis man bem etwas tiefern Babi el Ghubhaghibh nabe kam, wo man bas Lager aufschlug. hier erhielt man ben erften Regenguß,

<sup>21)</sup> Robinson, Pal. B. III. 1. S. 52.

# 910 Deft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

ber aus G.B. tam, fcon ein Beichen ber Annaherung gegen bas regenreichere Sugel- und Bergland Balaftina's.

Die Umran-Führer, welche hier bas Geleit gaben, fand man weit rober, träger, unwissender, unzwerlässiger als bie La-wara, die Führer in der Sinai-Gruppe; sie fonnten nicht lefen, nicht schreiben, nicht beten; sie theilten sich in 5 Geschlechter: es Usband, el humeidy, er Rubin, el humady und el Fablly (lettere mit gleichem Namen machen auch einen starten Tribus in Arabia Felix aus, f. Erdf. Bd. XII. S. 659, 703). Mur ihr Sheifh, el Makbut genannt, war im Besity von Pferben, 4 ober 5 Stück; allen andern sehlten sie, da sie zu arm sind. Diese Amran waren mit den haiwat verbundet, die den öftlichen Theil der Bufte besitzen.

Bierter Tag. 8. April. Ein Rastag, ber burch ber Amran Schlachten einer Ziege als Blutopfer zur Erldsung (arabisch Febu) 22) ihrer Kameele vom Tobe merkwürdig war, ein Opser, das zugleich gebracht wurde, damit die Reise glüdlich von Statten gehen sollte. Mit dem Blute malten sie Kreuze ans die Hälse ihrer Kameele und auf andere Theile ihrer Leiber; ob aus Nachahmung der Kreuze der Sinaimönche oder sonst aus einem andern Gebrauche? Dieser Tag war der kälteste der ganzen Reise; das Thermometer siel bei Sonnenausgang bis auf 1½° Reaum. Das hundegebell in der Nacht warnte vor der Annäherung einer hönen.

Bierter Marschtag. 9. April 23). leber niebere Goba und Chenen erreichte man bald die Stelle, an welcher die Afabah. Strafie, welche durch das nördlichere Babi Benaneh die Bestwand ber großen Arabah burchseht, zu der Robinsonschen Strafe ftößt; und hierauf trat man in den Badi el Ghudahghibein, den letten Wadi, der gegen Oft zum Zerafeh und Arabah sein Baffer senden kann.

Man überstieg bas kleine Plateau ber Bafferscheide zwischen bem Totben und Mittelländischen Meer, und traf von nun an nur Babi's, die westwärts zum Systeme ber großen Babi Ghunir und el Arish gehen konnten; so gleich ber nächste gegen R.B. ziehende Babi haikibeh, ber voll Gesträuche und nach bem Regenguß hervorgesproßter Grasung war, die selbst zwischen ben Feuersteinebenen emporschoß, und in so gesegnetem Regenjan

<sup>622)</sup> E. Robinson, Bal. I. S. 302. 23) ebenbas. S. 303.

bie Araber, wie fie fich felbft ausbrudten, "zu Ronigen" machte.

Colche mit Feuersteinfieseln bestreute Ebenen zeigten fich zumal bei Annaberung jum 500 bis 600 guß hoben Regelberge Dichebbel Araif en Nafah, ber weiten Landmarte, aus Raltftein bestehend, mit anlehnenden Sugelreihen in Beft und Dft, welche lettere aber hober find als erftere und fich an ben noch öftlicheren el Mufrah anreihen. Aus diefem letteren fonimt von R.D. ein Babi Rureineh, ben man gegen R.B. bin paffiren mußte; in feiner Dabe gur Linten find Gruben mit Regen. maffer, Emshafh (ahnlich wie oben S. 905) genannt, an benen eine Station auf ber hauptstraße vom Sinai-Rlofter nach Gaga liegt. Noch weiter nordweftlich am machtigen Bollmerte bes Dichebbel Araif, ber wie eine Baftion fich emporthurmt, traf man im Babi el Mabein Spuren machtiger Waffermaffen in ben herabgefdwemmten großen Steinen von ben benadibarten Berghoben. Un ber M.D. - Seite Diefes Bollwerfes follten einige fuße Bafferbrunnen fein, von benen auch Burdhardt Rotiz erhielt (f. ob. G. 178). Bier murbe bas Lager aufgefchlagen, in berfelben Begent, wo Robinfons Route wieder mit berjenigen, Die vom Sinai-Rlofter über el Ain und eth Themed geht, zusammentrifft, die Baron Roller, ohne fie zu nennen, zur Linken liegen ließ (f. ob. G. 905). Sier fanben die Rameele gute Rrauter gur Rahrung, und vorzüglich auch ben Rethemstrauch, bie Ginfterart, welche hier fehr häufig und meit größer heranwuche, ale in ber füdlichen Balbinfel (f. ob. S. 345 und 346).

Man hatte nun bas Land ter Seiwat verlaffen und war in bas Gebiet ber füblichen Tinahah ober Tenahah (Bteiahah bei Seegen, b. i. Tih-Bebuinen ober Tinahah) eingetreten; hier, sagte man, ende ber Tih; aber nach Sibbens Angabe
bei Seegen reicht dieser Name noch viel weiter nordwärts bis zum
Babi el Ain (s. ob. S. 840), und dieser Sheikh war in diesen
Gebieten doch sehr bewandert und selbst einheimisch.

Das große fcwer zugangliche Gebirgsgebiet, bas von ber Landmarke bes Araif en Rafah, und oftwarts von bem mit ihm unter gleichem Barallel liegenden el Mufrah beginnt, und sich weit nord- und oftwarts bis zur großen el Araba-Senkung zieht, bas Russegger als den mächtigen weitverbreiteten Dichebbel Moyle hervorhebt (f. ob. S. 861), bas Ro-

# 912 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

binfon vom Dichebbel Tih ausschließt und namenlos lagt, aba mit ben Stämmen ber Agagimeh (bie auch Geeten unter bem Namen ber Ubfafme fehr wohl fennt, die aber Ruffegger nirgenbe nennt) bevolfert, und blos mit "bergiges Land" auf feiner Rarte bezeichnet bat, bilbet bier noch eine große Terra incognita, bie von Robinfon nur in ihrem außerften Rorboftente auf bem Rudwege von Betra über Uin el Beibeb (Rabei Barnea), Rurnub (Thamara) und Ararah (Aroer) burchichnitten murbe. Die große Sauptstrage führt aber an ihrer Beffieit vorüber; feine Strafe bringt, fo viel uns bekannt, in ibr Innerel ein. Daber wol die gang verfchiebne, blos hppothetifche Serraingeichnung biefes Bebietes auf ben Rarten von Rebinfon und Ruffegger, ba jene ein gegliebertes Spftem vider Barallelzuge von Beft nach D. hier einträgt, bas, offenbar nach bem gleichmäßig weftlichen Mustritt ber Babis, bort auf pofitiven Daten ruhen mag, aber in feinen öftlichen Barallelismen, nad Analogie ber Umgebungen, uns naturwibrig erscheint; wogega auf bes letteren Rarte bie Babis gegen G.D. auffteigend eingezeichnet find. Ruffegger nennt es maffer- und weibereich, babe es zu jeber Sahreszeit von vielen Beduinen mit großen Geerben burchzogen werbe (f. ob. G. 861). Robinfon nennt es ein gan aus fteilen parallellaufenben Bergruden, meift von 2B. gegen D. giehend, bestehend, baber wol nie eine Strafe burch biefe Gegent geführt, fonbern alle, bie bes Weges von S. und S.D. und Di gefommen, fich nach Weften gu hatten wenden muffen, um bet Dichebbel Araif en Ratah von ber Beftfeite zu paffiren 2).

Die Butunft wird hierüber nahere Details geben; hier tritt biefes Dichebbel Moble ber Azazimeh und wichtig herver, als Grenzftein ber Bölferverbeitung; benn offenbar fpielt es in ber Bertheilung ber Bebuinenftamme eine wichetige Rolle.

Die Azazimeh (Blur. vom Singular Azzamy, f. eine S. 838), fagt Robinfon, bewohnen biefes Bergland im Roton von Araif en Nafah und el Mukrah, zwischen el Arabah in Oft und ben Tiyabah (Teyahah) in B.; mit diefen letten fteben sie im engen Bunde und weiben auch zuweilen auf ihren Gebiete.

<sup>424)</sup> Robinson, Pal. I. S. 308.

# 1.1. 2 Buftenweg von Mitba nach Giebrott.

Das Gebiet ber Seiwat fangt von bem füblichen und balichen Tih an, zieht entlang bem großen el Arabah, und von ba bis zum el Mntrah und Araif, wo viefer hohe Gebirgs-parallel von B. nach D. als Steilmauer gegen Gub für fie ihre unübersteigliche Norbgränze bilbet.

Das Gebiet ber Tipaha (Anaha) beginnt auch mit bem füblichen, aber mehr westlichen Tib, zieht bann burch bie Mitte ber Bufte, westwärts ber Grenze ber Haiwat vorüber, und telcht nordwärts (also entlang ber Hauptkarawanenstraße) bis in die Rabe von Guza und Bersaba (sie theilen sich in die Athe von Guza und Bersaba (sie theilen sich in die Atheuse ber Beneinat und Sukerrat); dem großen Kettenzuge bes Alh im Süden wohnen und nomabisiren die Towarah.

Die Terabin wohnen noch weiter westwärts als bie Tipahah, entlang ber Buftenfriche von ben Bergen bei Suez bis in bie Gegend von Gaza, in beffen Rabe bie meisten sich concentriren; es ift ber ftartite unter allen Stämmen, und ebenfalls mit ben Tipahab eng verbunbet.

Mördlich ber Azazimeh, schon außerhalb ber von uns hier burchwanderten Landschaften, langs ber Nordwestseite bes Ghor, wohnen bie Said in ober Said iheh, die Dhullam und die Jehalin, welche lettere die Räume zwischen hebron und dem Todeten Meer einnehmen (f. unten). Alle diese gehören zu ben großen Stämmen, welche die petraisch arabische Wüste bewohnen; Andre, wie die Gawarikeh, Jeharat, Henajireh u. a. sind untergeordneter Art (f. unten).

Auch für die Route des Volkes Israel schien sich aus dieser so schwerzugänglichen Gebirgsgruppe des Dschebel Monte der Azazimeh mit Bestimmtheit zu ergeben, daß ihr Weg nicht westlich des Oschebbel Arais gezogen sein konnte, weil diese Richtung sie sogleich nach Bersaba geführt haben würde (gegen das Gebiet der Philistäer, das sie ja meiden wollten), und nicht in das von Kades, welche Stadt der Grenze von Edom nahe, also mehr gegen Often lag (4.B. Mos. 20, 16).

In bie antite Nomerstraße von Petra über Gerafa, Ghpfaria, ungeachtet man 25) von biesen beiben Ramen keine Spur ber Erinnerung in den Andsagen der Beduinen finden konnte, war man bagegen hier auf der Westfeite des Aralf offenbar

<sup>25)</sup> Robinfon, Pal. I. S. 309.

Ritter Erbfunde XIV.

# 214 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschute. S. 12.

eingetreten, ba hier bald die verwandten Ramen von Epfa, Eboda, Elufa u. a., und felbst Ruinen ihrer Localitäten nach und nach aufgefunden werden konnten (f. ob. S. 99 u. f.). Nur mußte es allerdings nach zweiselhaft bleiben, ob die Römer ftraße von Alila ihren Zug direct auf dem von Robinson versolgten Routier genommen, oder da man auf diesem keine Spur von römischen Reminiscenzen vorgefunden, vielleicht wahrscheinlicher erk aus der Betra-Straße im Großen Arabah westwärts durch ben Wadi Benaneh (f. ob. S. 177, am gleichnamigen Berge) abbog, um sen directe Hauptstraße nach Elusa und Berfeba zu erreichen, zu der wir jest welter schreiten, zumal nach Robinsons Bemerkungen, obgleich sie und schon nach Russenstweilich vor Augen steht.

Bunfter Tagemarich. 10. April 26).

Mit ber Wendung aus dem Lager vom Babi el Mayein en ber Westseite bes Araif gegen Nord ward, nach Uebersteigung einer niedern Sügelreihe, nach einer Stunde Wegs ber Babi Lussan (s. auch auf Russegers Rarte) erreicht, dessen Rame, wie einige Mauerspuren die man für den Unterdau einer altern Wohnstätte halten mußte, an die Römerstation Lysa (s. ob. S. 134, 178) erinnerten, die in dieser Gegend gesucht werden mußte. Der nördlich auf dieses Lussan-Thal folgende Babi el Muzeiri'ah, gegen S.W. ziehend, vereinigt sich mit jenen; und beide senken sich, nach Russegers Karte, nun schon nicht mehr (wie Robinson angab) dem Badi Ghoreir, sondern bem nördlichern Badi el Ainzu, der sich mit dem Badi el Abpad bicht vor Saza erst mit dem System des Wadi el Arist vereinigt.

In diesem Mugeiri'ah zeigte sich viel Geftrauch, viel Kriveterwuchs, ja in regenreichen Jahren sollen die Araber hierfalls pflügen und saen; das erfte Borfommen dieser Art, feiten Robinfon den Wadi Gharundel im Suden von Suez verlasse hatte. In dem ganzen Gebiete der Tawarah, Amran und Seinet war dem Reisenden feine ähnliche Stelle bekannt geworden (ir hatte das Wadi Feiran, s. ob. S. 712, nicht gesehen).

Anfteigende Göben gegen ben in Weft fich erhebenben Breggen Delet und Gelal (Galall, bei Ruffegger) gaben eine: milje

<sup>626)</sup> Robinson, Pal. I. S. 310.

### 331 . 2 Buftentveg von Allabah mach Hebron.

915

lansicht, auf Stellen mit mehr ais bisherigem und üppigerm Kräusterwuchs, an bem auch die Kameele der Haweitat sich erlabten. Iwei Stunden vom Lagerplatz wurde zur Rechten der Wabi Jerür getroffen, der won den Bergen herab aus Oft zum el Arish-System gegen W. zieht, mit Regenwasser, doch nur temporairem; sein Rame im Arabischen entspricht dem hebräischen Gerar, doch liegt das Gerar der Bibel viel näher an Gaza (1. B. Mos. 20, 1; 26, 6 und 23 und 26).

Won der nächsten Berghöhe hatte man ben letten Muchtick auf ben hohen Dichebbel Araif en Nakah gegen S.D.: benn bier wandte fich der Weg gegen N.N.D. Durch ein breiteres Badi voll Retemgesträuch erreichte man das Wadi es Saidat, das nur wenig westwärts sich mit dem Wadi Jaifeh vereinigt, die beide noch zum el Arish-System ziehen, und schon an vielen Stellen von den Tinahah angebaut und besäet sind, auch zur Beide zahlreicher Kameele dienen. Der benachbarte Wadi Restemat hatte seinen Namen von dem reichlichen Retemgesträuch, das in ihm gutes Kutter giebt; weiterhin folgte die süsse Wasserquelle Min el Kudeirat, der eine halbe Tagereise weiter nordsostwärts die el Birein-Onelle liegen sollte.

Um 2 Uhr Nachmittags wurde ber Gipfel eines Bergpaffes bestiegen, ber überall bunn mit Kräntern bewachsen zu einer großen Riesebene und zu einer noch reichlicher bewachsnen Einsenkung subrte, ber aber balb wieder nachte Sandstriche solgten. Sier erst trat die große Bergreihe, an deren Westseite man bisher hingezogen (der Dschebbel Moyle der Azazimeh) plötzlich recheter Sand ganz zurück, und zeigte an ihrer Nordseite sich begrenzt von einer weiten Ebene, von Kaltsteinhügeln eingeschlossen. Sier unstreitig ist die Localität, von der jener Kührer Seegens, der Atize-Sheikh Sibben, angab, daß hier der et Tih seinen Ansfang nehme (s. ob. S. 840), wo jener Wanderer vom Norden herkommend die ersten Dauars der Absame (Azazimeh) ansgetrossen hatte, deren Verbreitung, wie es scheint, in der That nur auf dieses Gebirge beschränkt bleibt, das daher wol mit Recht von ihnem den Namen führen kann.

In einem Brunnen bes Babi el Rufaimeh wurden, am Anfang biefer gegen N.B. ziehenben Ebene, die Schläuche für bie Kameele wieder mit Waffer gefüllt; der Babi el Ain (das Quellenthal), der nun gegen N.B. vorüberzog, zeigte mehr Begetation als die frühern Thalbetten: Ganfeblumchen waren hier

# 916 Westenfien. V. Mithellung: LoAbschüft. S. 12.

im Bhithe. Hier in ver Gegend folls fagte Aoblin on, eine Station el Muweileh 27) liegen, die Station am 7ten Ange auf der großen Straffe vom Sinal-Alofter nach Gaza; es ift aber offenbar das Mohle bei Auffegger (f. ob. S. 861; da Muweileh iben tifch ift mit Mohle, f. ob. S. 44).

Senfeit bes Babi el Ain zeigte fich nun schon ein weiter Streif Lawbes, ber einst angebaut war, und jenseit bestelben folgte eine lange Reihe von Steinmauern, einst Grenzmauern früher bewirthschafteter Felber, benen die Araber noch bem Namen el Muzeiriat (d. i. kleine Pflanzungen) geben. Noch späterbin fab man viele bergleichen, entschieben aus vor arabischie Beit, wenn man schon hier keine Ruinen einer vormaligen Stadt erspähen konnte. Doch war das Land gegenwärtig, ungeachtet bie ser Spuren frühern Anbaues, immer noch Büste: An der Seite eines Hügels aus Kreibesalkstein, Ras es Seram genannt (ab au Wadi Szran bei Russeger? s. ob. G. 862), wurde bas Lager aufgeschlagen.

Sechfter Sagemarich. 11. April 28).

Bon hier ging es nun gegen R.D. und Oft immer iber Ebenen bin; zu beiben Seiten bes Weges fab man bier unb be fleine Flede mit Baigen und Gerfte befdet, aber noch in vertummertem Grun. Die Ebene, mit Rreibehugeln befest, vereinigt bier bie Große Weftstraße vom Sinaiu Rlofter nach Gaga: mit ber Afabah-Strafe, Die Robinfon nahm, und bie beibe Paffagestraßen über er Rafineh und el Mureithy waren fcon langft in el Rathl vereinigt zu jener geftogen, fo best mie alle Strafen, welche burch bie Bufte: führen, bier in einem Sauptzuge verbunben zu verfolgen waren, ber: beun: bald zu ben antiten Stationen biefer Romerftrafe, boch wenigstens zu noch vorhandnen Ruinen berfeiben filbe Und wirflich war man erft eine halbe Stunde jenfeit auf tounte. Ebene in bas Babi es Geram hinabgestiegen, in welchem's bie Suegftrage 29) nach Gebron mit ber hauptroute gufatte treffen foll, mo einige Rameele weibeten, fo borte man ben Re Tuweileb von ben Ruinen Aujeh, die er auch Albe binam fprechen, welche etwas abfeits von Bege gur linten Sund auf Strafe gen Gaga liegen follten, und welche man nach einemi 411 🧭 eithea**ndi** 

<sup>27)</sup> Robinson, Bal. I. S. 315 und Anm. XXII. I. S. 458, 1114. 11. 28) Robinson, Pal. I. S. 316. 29) Gbend. A. S. 329, 11011221998

### Buftenweg von Atabah nach Hebron.

zen Ritt von ein paar Stunden auch wirklich um 6º/, lihr am Worgen auf dem Rücken einer Högelreihe ansichtig wurde.

Was über diese Ruinen, die Robinson für Cboba ansprach, zu sagen wäre, ift schon oben vollständig mitgetheilt (f. oben S. 129-137); so wie auch die Angabe der anderen Meinung, sie nicht für Eboda, sondern für Augustopolis (Aujeh) zu halten (s. ob. S. 870). Wir können also weiter ziehen, und bemerken nur, daß ein Azazimeh-Araber, der bei diesen Ruinen seine Geerde weidete, den Führer Auweileb tüchtig ausschalt, daß er Ungläubige hierher suhre, sein Land auszukundschaften. Man riet eiligst zu dem nördlichern Lager el Ruhalbeh auf der großen Strasse zurud, wohin man die Kameele zu den el Birein, b. i. zu den dortigen zwei Brunnen, mit der Bagage vorausgeschildt hatte.

Den ganzen Morgen hatte man N.D. Wind gehabt, plöhlich sprang er in der Mittagsstunde als Sirocco nach Sud um; surchtbare hitse mit bläulichem Dunst, durch emporgehobne Sandstuden mit Sturm und Backofenluft zu 25° Reaum. gesteigert (vergl. ob. S. 633, 634), machte ihn fast einem Khamsin gleich; boch war das Thermometer nach 2 Stunden, um 2 Uhr, schon wieder bis auf 19½ R. gefunken. Indes später gegen 4 Uhr wurde der Sirocco-Sturm zu einem furchtbaren Sands-Orkan; der gegen 5 Uhr nachließ; ein sanster N.B. Wind solgte, der Abend kühlte sich dis auf 15° R. ab, aber von der Sandhülle, mit der man umweht war, sich zu befreien, hatte man noch viel zu schaffen.

Am Rachmittage fam man an mehrern Mauern und Einheigungen, auch an einer arabifchen Gräberkätte vorüber, wo ein rober Steinhaufen als bas Grab eines Sheifh el Amry galt, bessen Name nach dem lächerlichen Aberglauben der Beduinen nie ohne einen Fluch ausgesprochen werden darf, und nun wurde das letzte Wabi erreicht, das sich noch zu dem Spsteme des el Arish (voch wol nur durch den Wabi el Abyad auf Robinstons wie auf Russegers Karte) ergiest, denn alle nördlichern Wabis sallen in den Wadi el Auberah, der nicht mehr zum el Arish, sondern direct selbstständig südlich von Khan Junish zum Meere zieht (nach Russegers Karte). Bom Scheish Amri hörte Dr. Abesen 30) von seinen Arabern die Erzählung, daß berselbe einst für einen Sanctus gegolten habe, deshalb man auch

along the second second

<sup>30)</sup> Dr. Abefen, Mfcr. 1848.

# 918 Deft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 12.

ehrenbe Befte an feinem Grabe feierte; ba aber Alle, bie baran Theil genommen, ein Unglud getroffen, fo habe man ertannt, baß er ein Taugenichts fei; baber fluchen ihm bie bei feinem Grabe Berweilenben und gablen ihm Michte. Die Tinahab-Führer ber Reisenden warfen baber mit großer Buth Steine zu bem fcot porhandnen Saufen, fclugen mit ihren Staben barauf los und fcrieen: Ja Umri! Ja Chaib! (D Umri! o Taugenichts!) Schon zeigt hier bas allgemeiner verbreitete Grun bes tranterreis dern Bobens, bag man fich bem Regenlande Balafting's Die zu ben Brunnen vorausgeschickten Araber mit ben Laftfameelen hatten ftatt ber "zwei Brunnen", b. h. el Birein, die gur rechten Seite am Wege lagen, fogar 4 Brunnen vorgefunden, alle 25 bis 30 Buß tief, mit behauenen Steinen ausgemauert, voll lebenbigen Baffers, und bie Ebene umber, fagten fie, fei von Arabern angebaut (f. ob. G. 133, wo biefe el Birein genannt find); ob fich bort noch anbre Baurefte verfinden, blieb unermittelt. Die beiben Reifenden eilten bagegen auf ber linken Seite ber Strafe von Abbe's Trummern aus in biefeibe zurud, ftiegen am obern Enbe eines Thale in ben Babi er Rubaibeb binab, mo fie balb auch Mauern mahrnahmen, und zwifden fteilen Sugeln im Babi ihr Nachtlager hielten.

hier am Scheibepunft, mo bie Strafe nach Baja fich an gen M.W. von ber nach Chalil ober Bebron abspaltet, zeinten fis balb mehrere Aninen früherer Bewohnung. Im Thale: felbft, links am Bege, fteht bie Ruine eines fleinen, roben Geband mit einer Ruppel, gleich bem Grabmal eines Welh ober Guncins. Rechts am Wege fab man behauene Steine, Refte eines quabra tifchen Baues, vielleicht eines Brunnens; auch Brunnen, de Cifternen, eine fcone antife Senne; aber linte am Guget: bie ftanben bie Aninen einer alten Stadt. Gin Raum von 10:316 12 Morgen Quabratinhalt, gang mit Steinen bebedt, zeigte fich wie noch geordnet genug, um barin Grundmauern von Gebauben und felbft noch beren Grundriß zu entbeden, fammt ben Bichtmant von Strafen. Die Baufer, gwar nur flein, waren alle aus Onabern blaulichen Rallfteine aufgeführt, bie öfter mutia ber außern Oberflache behauen waren; ihnen gur Gelie: will Cifternen in Fels gehauen. Auch ein Rirchenveft geigtetfichig abgebrochnen Gaulen und Gefimfe. Gine groffete Wil mermaffe, bie norblicher liegt, aber unbefucht bleiben mußte, bereid nete vielleicht bas einftige Forum. Die Berftorung tour

voll; ber Ort, einst ficher ber Aufenthalt für 12 bis 15,000 Gins wohner, nach bem Umfange zu urtheilen, war gegenwärtig nur eine Gerberge fur Eiveren und Nachteulen.

Robinfon blieb zweifelhaft, welcher Stadt bee Alterthume er diefen Ort jugahlen follte. Der Mame Ruhaibeh erinnerte ibn an Rehoboth, wo Ifaafs Rnechte, als er im Laube Gerar wohnte, einen Brunnen gruben, ben er Reboboth nannte, und bon bannen gen Berfaba jog (1. B. Dofe 26, 22 u. 23). Diefer Brunnen, meinte er, muffe weiter nördlich gelegen haben, mas boch vielleicht nicht eben nothwendig mare, wenn man bigige Grunben 31) für bie tiefere Berbreitung Berare (vielleicht felbft bis jum obengenannten Babi Berur) ine Innere ber Bufte folgte, fo weit fie eben noch heute ber Beweidung fähig erscheint, ba C. 26, 19 auch ausbrudlich von einem Babi, einem Grunde bie Rebe ift, in welchem ber Brunnen gegraben marb. bings ift feiner Stadt Rehoboth erwähnt, sondern nur eines Brunnens mit biefem Namen, von bem es unbefannt ift, ob fich eine fpatere Stadt umber angefiedelt habe; ber Mame von ber Stadt biefer Ruinen icheint wenigstens gang vergeffen gu fein, felbft vom fpatern Moslemen - Ort, beffen Dafenn hierfelbft wol burch bas Grab eines muhamebanifden Beiligen nicht zu bezwei-Strauß nahm die Stadt fur Rehoboth an; baß Callier fie für Glusa hielt, ift früher gesagt (f. ob. G. 120, 134).

Bon Ruhaibeh gingen Robinfone Amran-Führer birert nach Gaza; er felbft aber folgte ihnen nicht, weil borthin teine merkwürdigen Orte lagen (f. ob. hennidere Route S. 868, 882), und weil ber niehr nördliche Weg über hebron fowol naber nach Berufalem führte, ale auch noch über einige antlquarisch beachtungswerthe Puncte, bie ihm wichtiger erschienen.

Siebenter Tagemarsch. 12. April 32).

Schon um halb 6 Uhr von Ruhaibeh aufgebrochen, flieg man ben gleichnamigen Wabi burch aubaufähigen Boben hinab, und fab nach ber erften Biertelftunde zur Rechten auf bem nahen hügel die Rulne eines quabratifchen Thurms, von ungeheuern Steinen aufgerichtet, an die fich ein großer Steinhaufe anlehnte; in ber Rabe nordlich bavon einen zweiten, aus Quaberfteinen gebilbet. Das Wabi ward durch Grafung schon grun, man sah

osi) Digig, Gefchichte ber Philliftder a. a. D. S. 118. 39 Robinfon, Bal. I. S. 331.

# 920 Beft-Affen. V. Abtheilung. L. Abfchutt. S. 12.

viele Bogel und horte Bachtelfclag, Lerchengefang und felbft eine Nachtigall. Auf einem Gugel zur Linken bes Babi zeigte fich nach ber erften Wegftunde ein zerftortes Dorf.

Mun aber verließ man biefes Babi, trat bagegen über fcmellenbes Bugelland nach einer halben Stunde in ein benachbartes und mit jenem erftern gufammenlaufenbes zweites ein, bas Babi el Rurn, bas gegen 2B. und R.B. zieht. Sogleich zeigten fic in feiner breiten Chene mit Wafferlauf Dauern von behauenen Scherbenboben, Brunnen Steinen, mit fteinernen Tränktrögen, und nun die Ruinen einer alten Stabt, el Rhulafah der Araber, unftreitig die alte Elufa, von ber mir fcon fruber vollftanbige Rachricht gaben (f. ob. G. 118-120). hier war es, wo einft Sanct Milus Sohn vom Bifchof gu Glufe aus ber Sclaverei losgefauft und bem Bater guruckgegeben marb, wo Untoninus Marthr, noch vor ben Ueberfallen ber fpater erfolgenben Incurfionen ber Doslemen, ein Renobochium und ein Afhl fur Unachoreten an ber Rorbgrenze ber inner Bufte vorfand (f. ob. S. 15 u. 30).

Bei ber weitern Berfolgung bes Weges von biefem Ruinenthale gegen Nord zeigte sich nun ber schon längst bekannte Retem-Strauch in ben Basserbetten ber Babis von besondern Buchs und Kule; er diente hier bei Nachtlagern zum Schun gegen die Winde. Sehr häusig gingen die Kameeltreiber voran, und man fand sie dann im Schutz eines Retem-Strauches siech oder schlasend, eine lebhafte locale Erinnerung an die characteristische Schilberung der Flucht des Propheten Elias unter den Retem-Strauch (1. B. d. K. 19, 4: "er aber ging hin in be Wüsten eine Tagereise, und fam hinan und setzte sich unter einen Retem-Strauch, und bat, daß seine Seele stürbe . . . und legt sich und schlief unter dem Retem u. s. w."; vergl. ob. S. 346).

Jenseit des Wabi el Khuzay bort der lose Sand auf, me ber Kräuterbo ben wird schon vorherrschend. Gegen; Mitteggeg ber Weg von ihm zwischen schwellenden Sügeln; von, maßiger Sibe bahin. Göbere und immer höhere erhoben sich, die Währe kräuter verschwanden; durves Gras zeigte sich an ihrer Salle und als man nach ein Uhr die Gipfel jener: Anhöhen erwitt hatte, mit der Erblickung eines breiten niedern Landfricht, de die ersten Berge Judaas im Süden von hebron am Sonigentse

D. und N.D. umgurteten, hatte man nun wirflich bas Enbe ber Bufte erreicht 33) (f. ob. S. 864).

Beim sansten Ginabsteigen über ben vorliegenden welligen Boben verschwand alles Gesträuch; Grasung, saft schon Rasen zu nennen, trat vagegen mehr und mehr hervor; obwol jett durre, wurde er doch von Kameelen noch abgeweidet; so trat man, ohne Spuren von Wohnungen wahrzunehmen, in den Wadi es Seba ein, dessen Brunnen Bir es Seba <sup>34</sup>) den antisen Namen Bar-seba beibehalten haben. Sie liegen in einiger Ferne von einander, sind rund, in einer sehr setten dauerhaften Art ausgemäuett, und wol alter als die zu Abbeh gesehenen Brunnen. Per gröstere derselben hatte  $12\frac{1}{2}$  Kuß im Durchmesser und bis zum Wasser eine Tiese von  $44\frac{1}{2}$  Kuß, davon die untern 16 Kuß in sesten Fels eingehauen waren.

Der zweite Brunnen liegt 330 Fuß fern gegen B. S. B., hat nur 5 Bug im Durchmeffer und 42 Bug Tiefe. Beibe zeichnen fich burch flares, treffliches Baffer im Ueberfluß aus, bas befte feit bem Sinai, baber ihr Rubm burch fo viele Jahrtaufenbe. Beibe find mit fteinernen Tranttrogen für Rameele und andre Beerben umgeben, bie bier wie vor alten Beiten getränkt werben. Die Einfaffungerander ber Brunnen tragen in ben tiefen Steineinschnitten ber Seile, an benen bie Baffergefage mit ber Band jum Ginfcutten in bie Troge beraufgezogen werben mußten, ben Beweis ihres hohen Alters. Erft auf ben benachbarten Unboben fand man Spuren fruberer Bewohnung in Grundmauern, bei benen aber faum ein Stein auf bem anbern geblieben mar. 3mar einige größere Steinhaufen zeigten fich, aber feine Spur mehr von Rirden und öffentlichen Bebauben. Go gang vergeffen und verobet ericheint ber alte Bifchofafit, von bem wir früher umftanblich gehandelt haben (f. oben S. 105-107, 832). Miemals wird biefes fublichften Grengortes bes Gelobten Lanbes im Reuen Teftamente gedacht, erft in ben Raiferzeiten fteben bier romifche Grenzbefagungen.

Bum lettenmale, bemerkt Robinson 35), ward Berseba's im Alten Teftamente im Buche Rebemia erwähnt (11, 27 u. 30), als die Suben aus ihrer Berbannung nach Juda zurückehrten, und ihre Gefchlechter sich mit ihren Töchtern lagerten, auch auf

<sup>11. (523)</sup> Mobinfon, Bale I. G. 337.

<sup>34)</sup> Ebenb. I. G. 338.

<sup>1,35)</sup> Gbend. 1. G. 340.

### 922 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

bem Felbe von Berfeba bis an bas Thal hinnom. Die Bebeutung wie in ben fruheften Beiten hatte biefer Ort fcon verleren; boch wanderte ber Prophet Elias noch von bier aus in bie Bufte bes Retemftrauche jum Boreb; Samuel machte bier feine Gohne zu Richtern. hier grub Abraham feine Brunnen; bier ging Sagar fcmanger mit Iomael irre in ber Bufte bei Berfeba (1. B. Mofe 21, 12); hier war es, bag bas Tragen bes Schleiere, ale Ehrenzeichen ber Frauen, feit Abimeled, ber Ronig von Berar, Sarah ben Schleier gab, in Bebrauch tan (1. B. Mof. 20, 16: Siehe ba taufend Silberlinge, bas foll bir eine Dede ber Augen fein, por Allen bie bei bir finb). Bon bier ging Abraham aus mit Isaaf, gum Opfer auf ben Berg Moriah; von hier zog Jakob aus zur Werbung feine Brauen nach Saran, und opferte bier ale Greis gu Berfaba, bevor er nach Aegypten zu Joseph manberte. Sier war bas Beerdenland ber Patriardenzeit, und von Berfaba bis Dan reichte bie Berheifung bes Belobten Lanbes (1. 8. Mofe 21, 31; 22, 19; 26, 23; 28, 10; 46, 1). Sier alfo fteben wir wieder am Biel unfrer jegigen Banbrung, benn ein Sage marfch weiter bringt fcon auf ben Boben Judaa's und felbit noch Bebron ober bem Chalil ber heutigen Araber.

### Achtes Rapitel.

Die Beduinen = Stämme der Sinai - Halbinfel und der Wüste des Oschebbel Tih, oder des Peträischen Ambiens. Die Arab el Tur, d. i. die südlichen, wie die Arab el Sham, d. i. die nördlichen Tribus der Araber.

#### **§**. 13.

A PARTIE

She wir uns von bem Boben ber Sinai-halbinfel unt in Buftenplateau zu beffen anliegender bfilichen Ginfentung in großen und tiefen Babi Araba, über Betra zum et allegen und in bas Gebiet bes Tobten Meeres begeben, um in in Mitte Balaftinas fortzuschreiten, haben wir zuvor nocht eines Rudblid auf ben Menschen in ben barchwanderen Rieben

### 31 Die Beduinenstämme ber Smai-halbinfel. 928

ftaften gu werfen, auf bie Bebuinen und ihre gegenwärtigen Buftanbe, woraus fich erft bas vollftanbige und flare Berhaltnif zwischen Land und Leuten, sowol für Gegenwart, wie fur Bergangenheit, ergeben mochte. 3mar fcheint bies beim erften Blid ein unbantbares Unternehmen zu fein, ba wir fast immer nur walber Robeit und einem fteten Banberleben begegnen, bas bisber wenig Fortichritte für eine hobere humane Entwidlung geigte, und wie nach Innen fur fie felbft, fo auch nach Aufen noch ale große Semmung für bie Nachbarvolfer hervortritt. Dennoch fehlt es auch bier nicht an Reimen fortichreitenber Entwidlung, und wenn icon bie Beobachtung auf biefen Gebiete leiber nur noch eine fehr vage und ludenvolle genannt werben muß, fo fehlt es boch nicht an beachtungewerthen Ergebniffen, bie nur bon aufmertfamern Beobachtern fortgefest ju merben verbienten; weshalb wir eben biefe Ergebniffe nach unfern Rraften bier zusammenftellen, um alle folgenben Reifenben, nicht wie bies nur zu oft gefchieht, blos zu Bieberholungen bes fcon hundertmal gefagten anzuregen, fonbern zu Bervollftanbigung und Berichtigung bes icon Befannten, vorguglich aber gu neuen, tiefer gebenben Forfchungen, inbem wir bier bie Aufmertfamteit auf bas, mas icon guvor geleiftet mar, im Bufammenhang binweifen.

C. F. Bolney ift einer ber wenigen geiftvollen Beobachter auf biefem Gebiete, welche ben Bufammenhang ber Ericheinungen in Natur und Bolferverhaltniffen aufzufaffen und zu verfolgen im Stande maren; aber er beobachtete noch im vorigen Jahrhundert, feit welchem auch auf biefem Boben große Umwandlungen fatte Eben burch ihn erhalten wir einen Blict in bie gefunden haben. bamaligen : Berhattniffe biefer Bebuinen, bie bor ber Meu-Franken Belt in Megupten, und vor ber Bahabi=Beriobe im Debicht, gur Bett ber Ohnmacht turfifder Bafchaverwaltung in Sprien und Megupten, gang anbre maren ale in ber Gegenwart. jene Periobe bie gewinnreichfte fur bie Bebuinen, burch foftematifche von Beit que Beit wieberholte Plunberungen ber Karamanens guge, bie noch nicht fo abgefchmacht waren wie in ber Gegenwart, nachbem Bahabiten bem Karawanenwefen überhaupt bie größten Abbruche gethen, bue Bilgermefen burch verminberten Fanatismus und geringern weltlichen Gewinn auf ben Beltmartten von Detta auf ein Dinimum gegen frubere Beiten herabgefunten ift, und Dehmed Alli die Buchtgeißel über

# 924 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchiltt. §. 13.

alle nörblichen Aribus ber Araberhorben gefchwungen, und baburch während feiner gangen Gerrscherperiobe wenigstens einen nachhabtigen Schrecken über jene Bebiete verbreitet hat, ber vor allen bem Bugang ber Fremben zu Gute tam.

Bolney 36) lernte noch gegen Ende bes vorigen Jahrhuberts in Gaza ben großen Gewinn ber Blünderungszüge aller Art fennen, der ben Beduinen als Stehlern, wie ben türfischen Behörden als Sehlern in jenen Zeiten zu Theil wurde; und seite dem die Duellen dieser Bereicherungen verstopft wurden burch die Beit, in der auch die handelswege andere Richtungen nahmen, scheint die damals erweckte habgier und Gewinnsuch und twährend zunehmen der Berarmung der sich immer verwehrenden Beduinenhorden nicht abgenommen, sondern nur mehr und mich auf andre Weise sich gesteigert zu haben. Benn die hungrigen Beduinenhausen in frühern Zeiten noch mit Brotvertheilungen (f. d. S. 896, 899) zu beschwichtigen waren, so wurden diese gegenwärtig nicht mehr vor den förmlich organisirten Gelbsvederungen unter dem Namen von Ghafr, ober Aribut, ihrer Gauptlinge schücken

Geregelteren Boblftand und felbft Reichthum brachte Die allien lich wiebertehrenbe Berproviantirung ber großen burchriebenten Bilgerfaramanen, bie von Cairo wie von Damast gu Maan bi Betra, bem Rreuzwege, ober weniger füblicher in Bugen von Sim berttaufenben gufammen trafen. Baga's Beamte, Rauffeute und ihre Bebuinen, als Scheithe und Rameelführer, zogen großen Gewinn burch Bufuhrung von Dehl, Del, Datteln und anbern S. burfniffen ber Bilger, Die fie ihnen in 4 Sagemarichen burd in Mitte ber Bufte gutommen laffen tonnten, auf einer Danbetti ftrafe, ble auch beute noch am meiften (über Babi Dufa: alte Betra) burchzogen zu werben pflegt. Bei vortommenben Bile berungen fauften biefelben Gefchafteleute ben Bebuinen ber Bit ihre Beute ab, bie fie gelegentlich ber Babich ober Raufmennich ramanen entwenbeten. Gaga mar ber große: Bagar ber Band maaren, ber einträglicher ale bie Bergwerte von Beru, fagt:Bie nen, gewesen fein murbe, wenn bie lieberfalle noch baufiger bilit ftattfinden tonnen. Die Beute vom Jahr 1750, bet Blande ber habich von mehr als 20,000 Guterlabungen, bie We mitt führte, und bie nach Baga tamen, war nicht gu berochnete allien

ma ite binbur feite um

<sup>636)</sup> C. F. Bolney, Reife nach Syrien u. f. w. Jend i reife C. 5. 253-260.

### . 11 Die: Beduineuftamme ber Smaishalbinfek. 9

Die ausgebungerten Bebuinen verfauften in ihrer Unwiffens heit bie toftbarften Raschmir Shawls, indische Muffeline, persische Stoffe, Raffee und Anderes für wenige Piafter. Gin AnafehaBie buine, ber verschiebene Bentel mit Berlen geraubt hatte, bielt fie für eine Bobnenart und ließ fie tochen, um fich ein Dahl baraus aubbereiten; ba fie nicht weich wurben, und er fie eben wegwerfen wollte, taufchte fie ein vorübergebenber Bewohner von Baga für ein rothes Feg ein. Die Plunberung einer Raramane im Jahr 1779, bei welcher ein herr von St. Germain mar, brachte gleis chen Gewinn; bei ber Blunderung einer Rarawane im 3. 1784 wurde ber Raffee in Palästina so häufig, bag er plötlich auf ben halben Breis berabfiel, und noch mobifeiler geworben mare, wenn ber Aga beffen Bertauf nicht verboten hatte, um die Beduis nen zu zwingen, ihm allein benfelben zu bringen, ein Monopol bas auch fcon im Jahr 1779 ihm mehr als 80,000 Biafter ein-Unter folden Umftanben fonnten bie Blunberungebracht batte. gen von Raramanen burch Bebuinen nur von ben oberften Beforben felbft begunftigt werben. Die Bebuinen und ihre Sheifhs, Die mit ber Beit immer fluger wurden, batten auch ihren Untheil bargn, wie an ben andern Erpreffungen und Beruntreuungen; 3. B. bes Aga von Gaza, ber auf Roften bes Groffultane, als Befchater ber Glaubigen, verpflichtet mar, ber Bilger=Raramane 8000 Labungen Proviant juguführen, wovon er ftete bie Balfte ber Bablung in feinen Beutel ftedte. - Go im vorigen Jahrhunbert, im gegenwartigen find folche grandiofe Aventuren gang gurudgetreten; mo fie noch vorfamen, ftromte ber Gewinn ber Beute in die Magazine ber Wahabi in Deraijeh, wo fich bie größten Schage ju ihrer Beit aufhauften (Erbf. XIII. S. 482, 484, 486 u. a. D.). Rur fleinere Ghaza's find noch im Gange, und auch biefe haben fich boch febr verminbert, ober in bloffe Stammesfehben aufgeloft und auf temporaire leberfalle rebucirt, ba bie größern Rarawanen von refponfabel gemachten @ & ... corten geführt werben.

Unter ben neuern Reisenden haben die meiften nur ihre fie felbft berührenden Begebenheiten unter ben Beduinen ergählt, nur wenige, wie Seeten, Burchardt, Ruppell, Robinson, bem Gesammtzuftande berselben einige Aufmerksamkeit zugewendet, ber auch schwierig aufzufaffen war, bei dem steten Bechfel der Stammesverhaltniffe, da jede Aufzeichnung der Daten fehlte, und selbft wegen des Mangels der Gulturcentra nicht einmal Mittel-

# 026 Befte Affen. V. Abtheilung. L. Abfthisitt.: S. 13.

puncte vorhanden waren, in beren Schickfalen fich die Begebenheiten ber Jahrzehende und Jahrhunderte hatten abfpiegeln können.
Rur ber hafenort Tor und bas Rlofter amil inni, bis einzigen
firen Puncte, hatten einen Maagftab für die Wechfel ber langen
Beitreihen, in ben Populationsverhaltniffen ber ihrer Befucher
ber Frequenz ihrer Ein- und Muswanderer, ober ihrer Befucher
und ihrer veränderten Einrichtungen etwa abgeben konnen, wenn
hier Beobachter porhanden gewesen waren.

Wie wichtig wurden folche Beugniffe, and frufern Sahrbunberten burchgeführt, für Die Erkenntnig to vieler, noch ratbfelhafter Buftanbe ber alleralteften Beiten gewesen fein, bei benen es auf Erhaltung von Sunderttaufenden in einem Lande ber Bufte antam, bem, feit Bolney's Schätung, auch alle Radfolger bis heute noch taum die Möglich feit ber Ernahrung von fünf bie feche Taufenben 37), feiner Bewohner zugefteben. Wir haben schon in Dbigem wiederholt auf frühere Buftanbe ber Ratur bes Landes bingewiefen und feiner. Berbalmiffe, die fid, von benen ber Gegenwart fehr wefentlich unterscheiden mußten in ihren Ginwirfungen. Go ber frühere Begatations. reichthum, zumal im Baumwuchs größerer und zahlreichem Ulrt (f. ob. S. 274, 341--342), mit beffen Berfchwinden aus bie Bahl niebrer Gemachfe abnehmen mußte; fo ber großere Reid thum mannichfacher Dahrungsmittel, beren fich bas Bolf 3ereil ju feiner Beit bebienen fonnte (f. ob. G. 684-80); fo ber de gemeiner burchgreifenbe Anbau bes Lanbes, ber fich in ben mome nentalen Beiten ber alteften Meghpter, ihrer Bergwerfe unb Det fchaften (f. ob. G. 755, 793-808) fund thut, wie in ben drif lichen Beiten burch Episcopal und überall verbreitete Refle we Rlofterfigen, Eremitagen, Mauer-, Garten-, Felb = unb Brunne Anlagen (f. ob. S. 696-728, 617-618 u. a. D.), endich den fo bie Möglichkeit einer beffern Benutung ber temporairen Beffe fulle ber Babis, wie ber Regenfulle, in ben gar nicht fo feiten Regennieberschlägen (f. oben G. 219, 222, 272; 456, 665, 308 867 u. a. D.), die aber erft burch Bleiß und Runftmittel fat par fruchtbarere Jahresperioden aufzubemahren im Stanbe winde

-4-32 . A\$1916

bet Gefen. II. 900; er giebt fübmarts ber hatstrande alle and Nila 4000, Ruppell an 7000 an, in Beile im Matter Robinson, Bal. I. S. 227.

# . Die Beduinemtämme ber Singiahalbinfel. 927

fein würben, wie bies auch in andern Lanberftrichen gleicher Breistempatallele ber Fall ift.

Diefe Berhaltniffe zusammengefaßt und unterftutt burch bie gaffreichen Sinaitischen und Serbalischen Inseriptionen, mit benen in bem 20 ab i De ofatteb (f. ob. S. 220, 282, 459-461; 496, 565, 748-761, 772, 773, 777) und in hundert andern Schluchten, auf Geld- und Berg - Goben, Die gegenwartig in wife ber Bereinfamung und völliger Bernachläffigung burch Menfchens hand nach allen Richtungen hin durch die ganze centrale Bebirgegruppe gefunden werden, beweifen, bag einft gahlreichere Bopmlationen hier bestehen fonnten, und wirklich Bestand batten, wenn wir auch nicht wußten, bag vor bem Durchjuge 38raels bier icon 4 verichiebne Bolferichaften, wie Amalete, Mibians und Ismaels Sohne (f. ob. S. 685) und im Dften noch Ebomiter, ihre Site hatten und biefe vertheibigten, beren Angahl-wir, wenn wir fie auch auf bloge fleinere moberne Araber - Tribus und auf ein Minimum reduciren wollen, boch nicht zu gering anschlagen tonnen.

Bir fimmen baber vollfommen mit bem fritifchen Gefchichteforscher überein 38), wenn er fagt, bag bamale biefelbe Balbinfel weit mehr Denfchen erhalten fonnte als gegenwärtig, zwar unter großen Entbehrungen, welche auch in ben Erinnerungen bes Bolfs vielfuch zur Sprache tamen, und ihre Wirfung zu beffen Brufung auch erfüllten; aber boch fo bag feine Exifteng nicht eben baruns ter batte gefährbet werben muffen. Aus ber jegigen fo geringen und forglofen Einwohnerzahl läßt fich gewiß nicht mit Gicherheit auf ihren fruhern Buftanb jurudichließen, fo wenig wie bies bei vielen andern auf abnliche Beife burch Menfchentragheit verbbeten, einft berrlichen Gulturgebieten ber Erbe (g. B. Gogbiana u. a.) ber Fall war. Die Beobachtung ber Ratur biefer Landfchaften ift noch viel zu weit gurudgeblieben, um fcon binreichenbe Brunde, gefchweige benn Beweife, fur viele ber oft fo leicht hingefprochnen Erflärungen und Behauptungen über fo manche noch rathselhaft gebliebne Phanomene diefer fo eigenthumlich für ben Gang ber Menschengeschichte auserwählten und eigende begabten Planetenftelle bargubieten.

Bas nun bie nabere Runde ihrer Bevollerung betrifft, fo ift biefe noch gang in ihren erften Anfangen begriffen, obwol feit

<sup>38)</sup> S. Ewald, Geschichte bes Bolles Bemel, Bb. II. 1843. G. 201 n.f.

# 928 - Beftethften: V. Abtheilungaffi Abschitte. S. 13.

ben letten paar Jahrzehnden bas Berhaltnig ihrer Stamme übersichtlicher geworden ift wie früher, mas fich aus bem Folgenben leiche ergeben wirb. Wie unbebeutent war es noch, mas ein C. Miebuhr, ber vortreffliche Beobachter Arnbiens, aber ben Bewohner ber Singi-Salbinfel in Erfahrung bringen konnte: bem bie bamale noch Alles absperrenden Thrannen ihrer faft unjuganglichen Buften geftatteten ihm nicht einmal bie Exfteigung bes Sinai, und liegen ihn im Babi Feiran bie Ruinen ber alte Stadt nicht erbliden, in beren Ditte man gegenwartig mit gleider Sicherheit und Dufe, wie in andern Umgebungen , berberget tann (f. ob. S. 524, 640, 642, 717). Mur drei fleine Stämme, fagt Diebuhr 39), habe er bei ihnen tennen gelernt: bie Leghat, Saualha und Saiid, welche am Wege von Suez zum Simi wohnten und die Bilger ju begleiten pflegten. Sie Schienen ibm insgesammt Raja's, b. i. kleine Stämme zu fein, welche einem großen Stamme untergeben finb. Das freie Belb auf ber ballinsel gebore insgesammt ben umberfteifenben, unabbangigen Arabern, bie er nicht meiter zu benennen weiß.

Rach folden gang unbefriedigenden Angaben geben nun, feitbem Ben Reufranten 40) in Aegypten für ihre bamaligen politifchen Projecte an einer genauern Renninif ber benachbarten Sinaitischen Tribus fehr viel gelegen fein mußte, seit Seeben biefelben Landschaften besuchte und auch auf ihre Bewohner 4) mehr ale alle vorhergebenben Reifenben bedacht mar, feitbem abn vorzuglich Burdhardt fein besondres Studium auf grabifte Bolferverhaltniffe richtete, und felbft mit bem Bebuinenleben, wie mit ihrer Sprache und Denfungeweife, ale Scheifh 3brabin (f. Erbf. XIII. S. 9) burch vielfährige Wanderungen gang vertraut geworben mar, gingen weit gehaltvollere Rachrichten ibe ihre ethnographifchen Berhaltniffe ber Gegenwart und Die Renntnig von biefen ift alle ibrer Entwicklungen bervor. bings auch burch bie gewaltigen politifchen Ginwirfungen auf ber einen Seite von ben Bahabiten, in berent Uebermit

<sup>635)</sup> Miebuhr, Beschreibung von Arabien, S. 399—403.

10 Centelle, Moeurs et Usages des Arabes de Tor, in Desch. de l'Egypte. Etat Moderne. Tom. II. p. 296—304; Amédés Inbert, Nomenclature des Tribus des Arabes qui campent esta l'Egypte et la Palestine, ebendas. p. 250—275; Bolney R. 2.

11 Seepen, über arabische Tribus in v. Jacks Mon. Corres. 31.

12 XIX. 1809. S. 406—133, 213—233 n. a. D.



### Die Beduinenstämme der Sinai-Halbinfel. 929

tigungsperiode Seegens Wanderungen fielen, von der andern Seite durch die Züchtigungen und theilweisen Bändigungen der sehr verwilderten Tribus durch den Bicekonig von Aegypten, sehr gefördert worden, in dessen energischer Herrscherperiode Burdspardt den Vortheil hatte, viele seiner Rachrichten einziehen zu können, die auf keine andre Weise zugänzig gewesen sein durften.

So ift benn feitbem die ethnographische Renntnig ber Sinaltifchen ganbichaften in ein gang neues Stabium getreten, wobei noch Manches hypothetisch, Bieles noch einer genauern Forfchung bedürftig fein mag; aber woraus fich boch auch eine gewiffe, fruberbin gang unfichtbar gebliebne innere Regulirung ber Beduinenzuftanbe ergiebt, in benen fich boch fo manches faum geahnete volfethumliche, rechtliche und fittliche Berhaltniß fcon als feststebend berausstellt, und im Allgemeinen bas wichtige Resultat fich ergeben mochte, bag auch bier aus bem scheinbar wildeften und regellofeften Treiben bes umberfcweifenden Noma= ben = und Raub = Lebens icon ein gemiffer Reim bes Fortfchrittes, bes Grundbefiges, ber Gerechtfame, ber Rechtsverhaltniffe, ber Achtung menfchlicher Grundlagen, furg ber Civilifation in ber Entwidlung begriffen fei, sone ben überhaupt menfchliche und volksthumliche Berhaltniffe burchaus auf langere Dauer nicht icheinen fortbefteben zu konnen; bag alfo auch bier burchaus nicht von einem phantaftifch eingebilbeten Buftanbe abfoluter Barbarei eines wilden Menfchen bie Rebe fein fann, fo wenig wie bei bem noch fo verwilberten und robeften Araber ber großen Salbinfel, ein Buftand ber Menfchengefellichaft, ben wir auch in ben alteften Befchichtefpuren wie in ben Beiten Jemaele, Ebome, Amalete, Dibiane (g. B. Bethros, 2. B. Dofe 18, B. 14-23), wenn icon Ismael, ber Stammwater jener öftlichen Bemohner Betraas, als "wilber Menfch" both im befondern Sinne bezeichnet ift (1. B. Mofe 16, 12; 25, 12-18), nicht bestätigt finden.

Wir geben von ber aus bem eignen Munde ber Beduinen an Burchardt überlieferten Tradition ber frühern Zeiten, werglichen mit den Bilgeraussagen bes Mittelalters (f. ob. S. 883), aus und zu ben gegenwärtigen Buftanden über, worauf mehrere sich beziehende characteristische Züge aus den Berichten jüngerer Reisenden in Obigem auch schon angeführt sind: benn nur von solchen kann hier, als einer bloßen Modisitation des generellen arabischen Bolterlebens, die Rebe sein, mit

Ritter Erbfunde XIV.

# 930 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

bem wir im Allgemeinen ichon burch frühere Untersuchungen über bie große arabifche halbinfel hinreichenb bekannt finb.

Abgesehen von ben wenigen driftlichen Bewohnern ber Salbinsel, die sich auf die geringen Localitäten von Tor, bem Safenorte, und auf das Sinai-Rloster mit seinen Besithtumen beschränken, haben wir die dreierlei Elassen der Bewohner zu unterscheiden: nämlich I. die Dschebalise, die wir, als hörige, Anechte, Sclaven oder Rlosterdiener, in Abhängigkeit vom Rlosterschen, Sclaven oder Rlosterdiener, in Abhängigkeit vom Rlosterschen fchon kennen gelernt haben (s. ob. S. 620—623); II. die Fellahs (Vellahin im Plural) oder die Cultivatoren und mehr Angesteckte am Boden, die aber wie jene von den Beduinen als Entarkte, als eine geringere Classe verachtet, von ihnen gedrückt und gebrängt werden; III. die Classe der Beduinen, Bedawi, in eigentlichen Sinn, die sich mit Stolz die independenten Tribus nennen und für die rechtmäßigen herren des Landes halten, die jedem Fremdling das Recht versagen, ihren Boden puberreten, von ihren Quellen zu trinken, bevor er nicht sich um ihren Schutz beworben.

Diese lettern, bei weitem bie zahlreichern und die wirflichen Beherrscher des Landes, unterscheiden sich aber wieder geographisch, ben Raumverhältniffen nach, in zwei große Abtheisungen des Sudens und des Nordens, welche eben so genealogisch wie räumlich sich von einander abscheiden, und wahrscheinlich auch ganz verschiedenen Geschlechtern, Zeiten des Einwanderung, Besignahme oder Berbreitung, vielleicht selbst zum Theil noch Ueberresten alter Aboriginer angehören, worüber Sprachforscher ausschließlich bereinst noch Ausschließlich zu geben im Stande sein möchten, die ihre Vorschungen noch nicht auf die verschieden Dialecte der Tribus der halbinsel haben ausbreiten können.

A. Die Beni el Tûr, die Söhne des el Tûr ober Tot, d. i. des Centralgebirg blandes der halbinfel (f. oben S. 40, nicht etwa des hafenortes), sind die Bewohner der eigentlichen halbinfel des Sinai im Süden der Tih-Rette, die unter dem gemeinsamen Namen der Turoniani schon im 13ten Jahrhundert bei Brocardus, der Towara bei Burdhardt, Täwarah bei Nobinson (f. ob. S. 623—624 u. a. D.) zusammengesast zu werden psiegen, und sich wieder in verschieden Tribus theilen (der Singular ist Tûry).

### Die Beduinenstämme der Sinai-Halbinfel. 931

B. Die Beni el Sham find bie Bewohner ber norblichen Seite bes Landes, im Morben ber Tih=Rette bis nach Gy= rien (Cham) bin, welche jedoch feinen fo gefchloffenen Befammtnamen anerkennen, wie die Towarah, unter benen aber die Tinahah, b. i. die Bewohner ber Tih=Rette und bes Tih=Plateaus, Die befannteften find, Btelahab bei Geeten, Die fich nicht wieber in untergeordnete Tribus, mit befondern Gefchlechtonamen, wie bie Lowarah zertheilen, neben benen aber andere von ihnen verschiebne, gleich ebenburtige Stammnamen mit verschiebnen Bohnfigen vorfommen, in M.B. und M., wie die Agagimeh, Beiwat, Terabin, Saidineh u. a., bie fich nach ber ichon oben angegebnen Beife über biefe nordliche Seite gegen Sprien bin in beftimmten Territorien verbreiten (f. ob. S. 912-913), ju benen auch noch die mehr öftlichen Bewohner ber Araba, bes Dichebbel Shera und bes Ohor gegen die mehr arabifche Seite bin, ober bas alte Ebomiter Land, ju rechnen find, bie mir gur Unterscheibung von jenen bie Ebomitifchen Tribus nennen fonnten.

### Erläuterung 1.

Die Dichebalije, bie Rnechte bes Rlofters.

Bu bem mas schon oben (S. 23—24 u. 620—623) von ihnen gesagt wurde, haben wir hier nur Weniges hinzuzusügen. Seitzbem sie als früherhin christliche Anechte des Klosters zum Koran übergingen, und die Muhamedaner sich saft aller Besitzungen des Klosters auf der Salbiusel bemächtigten, nahmen sie ebenfalls die Sitten und Lebensweise eindringender Beduinenstämme an, und behlelten diese bis heute bei 42). Sie erkennen selbst ihre Abkunft von Christensclaven an, und werden in dieser Beziehung von den Beduinen auch verächtlich nur "Söhne der Nazaräer" genannt, die ihnen deshalb nie ihre Töchter zu Frauen überlassen, obwol sie, wenn schon verschiedner Abkunst, äußerlich von ihnen sich in Nichts unterscheiden. Die Dschebalize können sich daher nur unter sich gegenseitig verheirathen, ihre Zahl ist gering; zu Burckhardts Zeit konnten sie nur 120 bewassnete Männer ins

<sup>642)</sup> Burckhardt, Trav. in Syria, p. 562 u. f.; bei Gefenius II. S. 902-904.

# 932 West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

Belb stellen. Coutelle (1800) 43) giebt ihre Bahl auf 135 Mann an, und fagt, daß fle sich in 5 kleine Aulad oder Tribus theilen. Ruppell bemerkt 44), daß zu seiner Zeit nur 82 Individuen ber Ofchebalije zum Empfang von Gehalt im Klosterbuche eingeschrieben gewesen.

Schimper 45) will bemerkt haben, bag fie burch verschiesbenartige Gesichtszüge und Sautfarbe fich von ben andem Arabern unterscheiden, schreibt aber biesen Einstuß ihrer Bermischung mit Schwarzen und mit Berbern (Magrebi, welche als Milger ober ägyptische Truppen, s. ob. S. 163, 301 u. a. D., oft die Salbinsel burchziehen) zu; bagegen erwähnt Burchtardt ber ausgezeichneten Schönheit der Töchter der Dschebalije, als der schönften der Halbinsel, weshalb nicht selten Liebesabenteuer mit ihren Nachbartribus vorfallen.

Ihrer erniedrigten Stellung als Pfeubobeduinen ungeachtet, find fie von fraftigem Schlage, und als Diener bes Rlofters, bei oft harter Behandlung, boch g. B. in ihren Garten, beim Bafferholen, Golg und Rohlenbereitung u. a. D. fehr thatig, wenn fcen Müßigganger und elenbe Geftalten auch unter ihnen nicht feblen. Ihr Bewinn, ber ihnen ale Rloftergartnern gufommt, namlich bie Balfte bes Ernteertrages an Dbft u. a., und ihr Borrecht, ben Bilgern auf bem beiligen Berge ale Fuhrer zu bienen, mabren ihnen jebes andre Geleitsrecht, jeder Transport und Berfehr burd bie übrige Salbinfel verfagt ift, tommt ihnen nur felten ju gut: benn ihre fonftige Befreundung mit anbern Stammen ber Umgegend lodt biefe nur ju gern jur Umlagerung bes Rloftere berbei; die Aflicht ber gaftlichen Bewirthung, die auch wol burch Drie gen erzwungen wirb, verschlingt bann fehr balb ihre gefammelten Borrathe, und verfett fie immer wieber in bie bitterfte Roth. In genauerer Berbindung fteben fie mit einem Eribus ber Ro. rafhn (Korenih), einem Zweige ber Szowaleha, ber feine Ar fpruche an eine Schugherrschaft über bas Rlofter hat (f. ob. 6. 323); auf biefe Beife haben fie von alten Beiten ber ein gewifiel Gleichgewicht gegen die Macht ber übrigen Szowaleha behaupten können. Bon ihren fleinern Abtheilungen, jenen von Coutelle genannten Aulabe, vielleicht bie von Riebuhr genannten Raja's,

of the state of th

haben einige feste Wohnsige auch anderwärts gewonnen. So werben die Tebna im Wadi Feirans Garten genannt (f. oben S.
718 u. 719), welche dem Namen nach dem Kloster angehören; die Bezha in den Klostergärten zu Tor, dem Hafenort, auch die Sattla, die sich anderwärts niedergelassen haben und nur aus einer geringen Zahl von Familien bestehen. Sie werden von den Beduinen auch mit dem Schimpfnamen der Fellahs, oder Bauern, belegt.

Robinson führt die Behauptung des Klofter-Priors an 46), daß seine Dschebalije von ihm auch bestraft, verkauft, selbst getöbtet werden könnten, weil ihm dieses Recht zustehe; er stimmt dem bei, daß ihre Gesichtszüge sich in nichts Wesentlichem von den andern Beduinen unterscheiben Sie werden für ihre Arbeiten vom Kloster auch mit Gerste bezahlt, und an die nahe Wohnenden werden Brote ausgetheilt; dies gebe letzteren mehr ein handsestes Aussesen, während die entfernter Wohnenden, denen diese Speisung nicht zu Theil werden könne, nicht selten halb verhungert und immer zerlumpt erschienen. Der Prior schätte die ganze Summe dieser seiner Leibeignen, um das Jahr 1830, auf 1500 bis 2000 Seelen, eine wol zu hohe Angabe. In den letzterm Jahren sollen einige von ihnen die Tause erhalten haben.

Fr. Hennider 47), ber am 26sten April auf seinen Nitt nach Sarbat el Chavem (f. ob. S. 867) bemselben sehr nahe, also vom Rloster sehr fern, in einer engen Thalschlucht voll Bäume einem Araber begegnete, und am Wege viele Säde voll Holzschlen und andre Gegenstände, ohne Eigenthümer zu bemerken, liegen sah, an benen seine Führer sie nicht berührend vorüber gingen, ersuhr von diesen, daß jener Mann ein Diener des Klosters sei, der als Holzhauer hier, wo der Wald dem Kloster gehöre, Rohlen brenne und sie gegen Korn nach Cairo sühre. Dieser Oschen benne und sie gegen Korn nach Cairo sühre. Dieser Oschenbige hatte also wirklich das Geschäft, das de Suchem einst den Laici des Klosters 48) zuschrieb, die wir früher, gegen Robinsons Ansicht, für Osche balije gehalten hatten, unter denen damals wol noch manche Christen sein konnten (s. ob. S. 23, 24, 620—624).

<sup>46)</sup> Robinson, Bal I. S. 223, und Ammerf. XVIII. S. 432—437.
47) Fr. Hennicker, Notes 1. c. p. 244.
48) Robinson, Bal. I.
S. 212. Not. 2 und 225.

### 934 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

### Erläuterung 2.

Die Arab el Tur, ober Beni el Tur; die Towara ober Tawarah (Singular Tury) der Sinai-Halbinsel.

Die älteste Bezeichnung bieser großen, sublichen Gruppe ber Beduinen der Halbin sel, benen der Ritter John Maundevile (Mitte bes 14ten Jahrhunderts) 49) ben Namen der Bedoynes und Ascopardes beilegte, finden wir schon im 13ten Jahrhundert bei dem so geseierten Brocardus (Burchard), der sie Turoniani nannte, aber auch Madianiten (Midianiten) und Beduinen, worin ihm nachmals saft alle Autoren durch das Mittelalter bis in die neueste Zeit gesolgt sind (Est et gens Madianitarum qui nunc Beduini atque Turoniani dicuntur, qui magnam partem terrae sanctae impleverunt) 50).

Obwol Bolney 51) biefe Benennung, bie er Touara fchreibt, von bem Orte Tor ableiten wollte, weil bies ber befanntefte Name ihres Landes fei, fo zweifeln wir boch baran febr, ba ber Name biefes Safenortes erft burch bie Landungeftelle am Sug bei Berges Tor bekannt ward, erft fehr fpat genannt wird und mabescheinlich erft seit türkischer Herrschaft burch bas bort angelegte Caftell in Aufnahme fam, im 13ten Jahrhundert aber von ibm noch nirgende bie Debe ift (f. ob. 6. 40, 57-58, 432-433); Zuan de Castro nennt die Rüste daselbst noch Terra Tor. Diebuhr nannte ben Ramen nicht; Coutelle 52) fdreibt ibn Toarah; Seegen und Jaubert el Tur, und giebt ibnen 400 Reiter, welche die Fruchte, Roblen und indifche Baaren vom Ginai und von Tor nach Cairo bringen; L. be Laborde bat fie Torabt genannt. Die Benennung ift unftreitig von ihren Saupt. wohnfigen nicht an der Rufte, fondern im Centralgebirge, bas sie auch beherrschen und von jeher el Tur nannten, hergeleitet, weshalb fie fich auch Bedawin Dichebbel el Sor nennen (Tury im Singular nach Robinson).

<sup>649)</sup> Halliwell, The Voiage and Travaile of Sir John Maundevile etc. Lond. 1839. 8. Chapt. VI. p. 63.

Terrae Sanctae exactissima Descriptio, autore F. Brocardo Monacho. fol. 324, in S. Grynaeus, Novus Orbis Regionum ac Insularum etc. Basileae. fol 1532.

II. ©. 259.

52) Coutelle, Observations in Descr. de l'Egypte. Et. mod. T. II. p. 296; Jaubert ebend. Livr. 3. p. 250; Secret, M(ct.; Laborde, Voy. de l'Arab. pétrée, p. 71.

Diefe Towara bilben nun nicht ein einzelnes Bolf, fonbern eine gange Körperschaft von 5 haupt-Tribus, welche fich wieber in untergeordnete fleinere Stamme theilen.

Bene 5 Saupt-Tribus, an Bahl und Anfeben febr verichieben, halten fich jeboch zufammen und ftellen im Nothfall, wenn etwa ein frember, nörblicher Stamm fie befriegen wollte, ober auch gegen einen fremben herrscher, wie gegen bie ägyptischen, nur Ein Beer. Doch hindert bies nicht, daß fie auch wol unter einander in Febbe fteben.

Diese Towara-Araber, benn bas find fie entschieben ihrer Berkunft nach, machen auf ben gangen Bezirk ber halbinfel Ansprüche 63) bis nördlich zu ber Querftraße ber habsch, von Suez bis Akabah, aber wirklich haben fie nur ben Theil sub-lich ber Tih-Rette in Besit. Der Landstrich nördlich ber Tih-Rette und jenseit bes Tih-Plateau's wird außer den Tipahah in ben Buftenstrichen bis Gaza, hebron und zum Tobten Meere von anderen zum Theil unter sich verbundeten, theils verseindeten Stämmen eingenommen, die größtentheils ftarker und wohlhabender sind als die sudlichen Towara und mit ihnen in keiner naheren Beziehung kehen.

Diefe 5 haupt-Aribus ber Towara 54) heißen: 1) Szowaleha, 2) Alengat, 3) El Mezeine, 4) Ulab Soleiman und 5) Beni Baffel.

1) Die Szowaleha bei Burchardt; Sawalihah bei Robinfon; Goelhe bei Ruppell; Saualhe bei Lepfius.

Diefe Szowaleha, ein haupt-Aribus, zugleich die größte und wichtigste ber Abtheilungen, rühmen sich die ersten Beduinen zu sein, die sich in diesem Lande angesiedelt, die And als ihren Stammherrn ansehen, bessen 2 Sohne mit ihren Familien aus hebschas hier eingewandert seien. Ueber die Zeit dieser Einswanderung hatte Burckhardt keine Nachricht eingezogen. Indes sinden wir bei Macrizi in seiner Geschichte der Mame-Iucken 55) — Sultane Neghptens, ein wahrscheinlich hieher geshöriges Datum, nach welchem "ber Aribus der Albh" schon Mitte bes 13ten Jahrhunderts zwischen Neghpten und Afabah Alla genannt wird, der ein Zweig des großen Stammes der

<sup>53)</sup> Robinfon, Bal. I. S. 225. 54) Burckhardt, Trav. p. 557; b. Gefen. II. 894; b. Robinfon, Bal. I. 219—237; b. Rüppell, R. in Rublen, S. 193. 55) Quatremère in Macrizi, Histoire des Sultans Mamluks. Paris. 1837. 4. Nr. 189.

## 936 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 12.

Diebham fei, beren Name im alten Bebichas wohl befannt ift. Diefe Mibh murben im Jahre 1263 n. Chr. Geburt (662 bet Bebichr.) von bem Gultan Neghptene gur Stellung von Boffpferben burch bas Land verpflichtet; auch murbe ihnen ber Tribut Abab, b. i. ber Bebente, auferlegt. Diefe Diebham find aber, wie wir aus früheren Untersuchungen- wiffen (f. Erbf. XIII. 312-313), feine anderen ale die Beni Djoubham, Barico μενοι, die fcon zu Mohammebe Beit befannten Bewohner ven Mibian, zunächft an ber Oftfeite bee Golfe von Mila, von me fie alfo aus benfelben Sigen, welche heutzutage Die homeitat inm haben, zwischen bem 7ten und 13ten Sahrhundert in bie Sinai-Salbinfel eingewandert fein muffen. Folgen wir ben Ausspruch Mohammebe, ber bei bem Uebergange eines ihrer Samtlinge auf feine Partei ibm zurief: "Billtommen find bie Schwiegerväter Mofes, willfommen fei bas Gefclecht Schoaib (bee Jethro, f. Erof. XIII. 313), fo batten wir in ihnen fogar Nachkommen der alten Midianiter anzuertennen, wie fie ale Dabian von ben Bilgern bes Mittelaltere auch genannt wurden, und fomit ale Rachtommen eines einft nicht blet ju 3ofephs (1. B. Mof. 37, 27 u. 28) und Jethro's, bei Brieftere, Beit (2. B. Dof. 2, 15 u. 18, 14-23), fonbern aud fpater (4. B. Mof. 31, gur Beit ber 5 Könige Mibians) bis in bie Muhamebaner - Beriobe nicht wenig angefehenen und cultivirten Bolfes (f. Erbf. XIII. 289), beffen hobere Civilifation fich auch noch bis beute, benn barin find alle neueren Beobachter einig, im Begenfat anberer roberer Stamme ihrer Beduinen-Umgebung erhalten hat in ihren fparfamen, freilich wol fehr verfummerten Ueberreften (f. 4. B. Mof. 31), Die aber boch fich in ber Beherrichung ihrer großen centralen Sochgebirgegruppe, zu ber fie feit Mofes hirtenstande von jeber ber überftreiften, und die fie bis beute ale ihr Eigenthum anerfennen, zu erhalten wußten.

Der Aufenthalt biefer Towara (Tauara bei Abeten, f. ob. S. 877), ber herren bes Berglanbes, bes el Tur auf ber halbinfel, möchte bennach wol weit über ein halbes Jahrtausend gurudgehen und ihre Tradition von ihrem frühesten Einzuge im Lande, wie ihre Ansprüche an dasselbe seit jener Zeit wol begründet erscheinen, sowie in ihrer frühen Bestnahme und Vermehrung ihre Berzweigung in untergeordnete Abtheilungen ihren Grund haben mag.

Schon 38maeliter, bie mit Dibianitern, ben Rachfommen beiber Seitenlinien Abrahams (von Sagar und Retura), bie in ben alteren bebraifden Ergablungen ale gleichbebeutenbe Gobne bes Oftens vorkommen (1. B. Dof. 37, 27 u. 28; Richter 8, 10 u. 21-27 u. a.) und ale zusammengeborige erfceinen, maren in ihre 12 Stamme getheilt; ebenfo bie Dibianiter in 12, wie bie heutigen Towara im Gegenfat ber Tinaha, bei benen man bis jest feine folche Stammesabtheilungen erkunden tonnte. Die Jethro bem Fuhrer Ibraels ben weisen Rath ertheilt, gur Affege bes Bolfes bas Richteramt nicht allein gu fubren, fonbern Richter unter ihm einzuseten, etliche über taufenb, über hundert, über funfzig und gebn, die nur bie große Sache an ihn bringen und alle geringe Sache richten follen (f. 2. B. Mofe 18, 21-23), eine Ginrichtung, bie aus ber Erfahrung feines eigenen Regiments hervorgeben mochte, ebenfo find noch heute die Sheifhs ober Burften ber einzelnen Stamme ber Towara unter bem Dber-Sheifh bes gangen Stammes zugleich bie Fürften und bie Richter ihrer jedesmaligen Abtheilungen 56), und bies ift ihr Unfeben. Die Ausführung bes Richterspruchs wird nach patriar= chalifcher Urt ber fiegenben Bartei felbft überlaffen. gang verfchieben von ihnen, in Jofua ber Rriegführer an bie Spite bes heeres geftellt warb (1. B. Dof. 27, 21 u. a. D.), bem bas gange Bolt ale Felbherrn gehorchen muß, fo noch beute bes erblichen Felbhauptmanns Amt bei einer Familie bes an fich wenig zahlreichen Stammes ber Dwareme (f. unten 939).

Wie die Midianiter seit uralter Zeit mit ihren Kameelen ben Transport ber Waaren bes Orients bis nach Aegypten besorgten, wie aus Josephs Geschichte bekannt ist: so sind es noch heute vorzugsweise die Towara, welche auf dieses Vorrecht 57) durch die Mitte ihres Ländergebiets Anspruch machen und die Ansprüche oder Versuche ber anderen Tribus auf Waarentransport und Geleitsrecht stets als Eingriff in ihre Rechte betrachtet und oft mit blutiger Fehde bekampft haben.

Aus jener Angabe Macrigi's, obwol einer einzeln ftehenben Rachricht ber fruheren Beiten, verglichen mit ben Geschichten ber Gegenwart, z. B. unter Mehmeb Ali's Regiment, ergiebt fich, wie zu allen Zeiten wol bas Schickfal ber Bolferzuftanbe ber halbinfel

<sup>656)</sup> Robinson, Bal. I. S. 231. 57) Robinson, Bal. 1. S. 134.

#### 938 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

abbangig gewesen fein werbe von ber politifchen fo wechfelnben Bermaltung bes aghptifchen Rachbarlandes. hieraus erflart fich vielleicht auch die andere Trabition von ber Gertunft ber Towarab, bie Robinfon aus ihrem eigenen Dunbe 58) berte, bağ ihre Borvater von ben Grengen Meghptens gur Beit ber Eroberung burd Mohammed bier eingezogen fein follten; b. b. wol, zu jener Beit, ba fich bie Berrichaft Midians noch mit 16 Ortschaften fogar bis auf bie Gebiete Megpptens verbreitet batte (nach Macrigi, f. Erbf. XIII. S. 289-290); wenn nicht, was une mahricheinlicher ericheint, eine noch fpatere Burudbrangung biefer Bebuinen aus Megypten, mobin ihr Bug ven jeber feit ber Ontfoe Beiten gegangen und taber auch ofter gurudgefdredt murbe, etwa gur Beit ber turfifden Eroberung nach ben Berfall ber Dynaftie ber Mameluden-Sultane in Megypten burd bie Ottomanen, bamit gemeint fein mochte: benn jene Sage, welche fich auf genealogische Berhaltniffe bafirt, die bei ben Bebuinen, wie bei allen Semiten als wefentliche gelten, überbietet an Babrscheinlichkeit eine blos dronologische, ba die Araber in iben Beitrechnungen nur fehr fchwach find.

Die Unterabtheilungen ber Szowaleha, welche verzüglich bas Land westlich und nordwestlich bes Klosters bewehnen 50), giebt Burckhardt auf 4 an: 1) Ulad Said (Auld Sai'd bei Robinson; Wellad Sai'd bei Lepsius); 2) Korasht (Kurrash) bei Robinson); 3) Owareme (Awarimeh bei Robinson; Auarmi bei Lepsius) und 4) Rahamy.

1) Die Ulab Saib, beren gastliche Aufnahme Burchardt auf ber oberen Karawanenstraße rühmt (f. ob. S. 780), sund nach ihm nicht so arm wie die übrigen Tribus; sie sind im Besit de besten Gebirgsthäler; ihr Sheith war, dem Range nach, da zweite häuptling (b) der Towara. Nach Schimper (b) theilte er eine Zeitlang die herrschaft über die halbinsel mit Sheith Salih. Drei Unterabtheilungen der Ulad Said nannten sichen Tribus, Dubur genannt, der Zahl nach nur von 30 Männen, angeschlossen; aber jene dadurch verstärkt. Dies scheinen die Belessait bei Rüppell zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Robinfen, Bal. 1. S. 220. \*\*) Robinfon, Bal. I. 220. \*\*) Burchardt b. Gefen, II. 946. \*') B. Schimper, Arab. L. Mfcr.

- 2) Rorafhy, die auch Roreifh heißen (Raraffi bei Ruvbell). find Nachkommen einzelner Familien ber Beni Roreifh (Roreischiten, Nachkommen Maabs, f. Erbf. XII. 22, 40, 989, XIII. 34, 38, 85, 96), bie aber nur ale Flüchtlinge aus Bebichas hieher tamen (wahricheinlich beshalb feine Brotectoren ober Shafire bee Rloftere, gleich ben anbern, f. ob. G. 623) unb fich bei ben Szowaleha niederliegen, mit benen fie gegenwartig gang gemifcht find. Ihr Sheih Salih ift in neuern Beiten (feine Refibeng traf Robinfon im Babi Genne ober Rineh, f. ob. S. 776, 779) ber Groß-Sheith ber Towarah ber gangen Balbinfel 62) gewesen, in jeben Beziehungen, auch zum Bafcha von Aegypten, ber feine Befehle fur bas gange Salbinfelland an ihn ju richten pflegt. Daher offenbar ber biefen Bebuinen öfter von ben aus Alegypten berfommenben Reifenben beigelegte Rame Garariché (f. ob. S. 644), z. B. bei Coutelle, ober el Arariche bei Schimper, ber nur eine Berftummelung von Rorafby fein Nach einer andern von Robinson mitgetheilten Ergablung 63) follen biefe Rorafby erft fpaterbin, in Folge von Gewaltthaten gegen bie Monche bes Sinai-Rlofters, bas Recht als Ghafirn bes Rloftere verloren haben ober, wie fich bie Towarah ausbrudten, aus bem Rlofterbuche geftrichen fein. 3hr Dber-Sheifh war in der letteren Beit auch ftete ber gemeinsame Unterbandler für alle Towara mit ben Reifenben. Schimper nennt zwei Unterabtheilungen berfelben: Rafaire und Derafi, die im Babi Feiran und im Wadi Ramleh (f. ob. G. 776) wohnen follen.
- 3) Die Owareme. Bei ihnen, zu benen eine Unterabtheis lung, die Beni Mohfen (ein Bir Mohfen, f. ob. S. 649, vielsleicht ihr Sib?), gehort, fagt Burckhardt 64), fei bei einer ber Familien diefer lettern das Umt eines Agyd ober Felbhauptsmanns ber Towara in ihren Kriegführungen erblich. Robinfon hat diefes merkwürdige Factum nicht angeführt; Schimper nennt sie Auarmi 65) wie Lepfius und behauptet, sie zählten sich selbst zu ben ältesten Bewohnern des Lansbes, wodurch vielleicht ihr militairisches Ansehn gerechtfertigt sein möchte: benn ber Bahl nach sind sie nur gering. Nur 40 Waffen tragende Manner sind es noch, die früher im Wadi Feiran ge-

<sup>62)</sup> Robinfon I. 135. 63) Robinfon, Pal. 1. 227. 64) Burckhardt, R. b. Gefen. II. p. 895. 65) B. Schimper, Arab. R. Mfcr.

## 940 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 12.

wohnt, zu Schimpers Beit in bessen Rabe am Dschebbel Barra (wol Berah? f. ob. S. 646, 776) einheimisch geworden; Rüppell, ber sie Averme nannte 66), traf sie im benachbarten Wabi Nash (f. ob. S. 776).

4) Bon ben Rahamy, ber 4ten Unterabtheilung, weiß Burchardt nichts näheres zu fagen, und Robin son, ber diefen Namen nicht einmal nennen hörte, scheint an bessen Borhanbensein zu zweiseln <sup>67</sup>). Lepsins erwähnt in seinem Journal bei Aufzählung der Tribus an ihrer Stelle die Mahasni, vielleicht dieselben, welche Schimper als Mahasene kennen lernte; nur 10 Familien, die nach ihm erst aus dem el Ryf, d. i. Unterlegypten, in den Wadi Feiran eingewandert sein sollen.

Statt ber erften bieser 4 Unterabtheilungen ber Szowalehe führt Robinson die Dhuheirn auf und sagt, daß zu diesen die Aulad Sa'id oder die Sa'id vieh nur als eine Unterabtheilung gehören, was er von seinen Führern, welche letteren angehörten, wol wissen konnte. Diese, beren Sheikh Susein früher öfter erwähnt warb (f. ob. S. 625), stehen in neuerer Zeit mit den Klosterleuten am meisten in Verbindung, worüber, was vorzüglich die Protectorschaft der Ghasirs der Towarah betrifft, in Obigem nachzusehen ist (f. ob. S. 623—624).

Diese verschiebenen Abtheilungen, zu benen nach Schimper noch andere geringere Gruppen gehören midgen, besitzen die mehrsten Weibeplätze des Landes in W. und N.W. des Rlosters, die ihnen Allen gemeinsam sind, obschon sie dieselben doch meist nur gesondert benutzen; dagegen sind ihre Dattelthäler, obwol nur sehr sparsam und meist auf der Westseite der Sinal-Gruppe gelegen, stets nur Eigenthum einzelner Individuen. Als verwandte, zusammengehörige Stämme sind ihre Verheirathungen unter einander gegenseitig; Sheifh Szalehs heiligthum, in der Mitte des Wadi Sheish, scheint ihr Sammelplatz gemeinsamen Verehrung und Vestseier zu sein (s. ob. S. 650—654); doch haben sie auch noch andere heilige Stätten ähnlicher Art (s. ob. S. 777 u. a.).

2) Alengat bei Burchardt, ober Aleifat bei Robinson, bet zweite Saupt-Tribus ber Towarah, ber bei Riebuhr, Cou-

<sup>\*\*\*)</sup> Ruppell, R. in Rublen. S. 193. \*7) Burcharbt b. Gefen. II. 895; Robinfon, I. 220; Schimper Mfr. R.; Lepfins Mfcr.

telle 68) und Seegen (f. ob. S. 651) noch Leghat, Aletati bei Ruppell, bei Lepfius Aletat geschrieben wird, ift weit geringer an Bahl als die Szowaleha (Schimper giebt ihm nur 100 bewaffnete Manner, womit Ruppell übereinstimmt); aber mit ben Mezeine, dem dritten haupt-Tribus, verbunden, die mit ihnen gemeinschaftlich lagern, gewinnen sie doch ein Gegengewicht gegen die Szowaleha. Robinson ersuhr, es sei ein alter Stamm, daher sie auch wol zu den Ghafirs des Klosters gehören mögen, obwol sie an sich schwach sind und Verheirathungen anderer Tribus mit ihnen meist nicht gern gesehen werden 69).

Burdhardt fand einen nomabifirenden Zweig ber Alengat auch in Mubien 70) am Ril, eine Tagereife norblich von Derr, wo fie ben Diftrict Baby el Arab inne haben, von bem Seboua ein Theil ift. Die Alenat am Sinai fannten biefe Anfiedlung ihrer Bruder gang mohl, weil einer von ihnen noch gur Mameludenzeit mit einem turfifchen Beg nach Roffeir übergefchifft und von da nach Ibrim gezogen sei, wo er bei seinen Brudern gaftliche Aufnahme gefunden und von ihnen ein Rameel und einen Sclaven jum Gaftgefchent erhalten. Auf welche Art und ju welcher Beit aber jene Alengat nach Rubien gefommen, wußten fie nicht. Wir haben ihre heutigen Site am Serbal fennen gelernt, wo auch bas Monumenten=Thal Aleiat ober Aleipat wol von ihnen ben Namen führen mag (f. ob. S. 700, 703, 724 u. f.). Nach Ro= binfon lagern fie meift westlicher vom Babi Rash bis jum Babi Gharundel, alfo bis zum Nordweftende bes Centralgebirges hin, und belinen ihr Weibeland gegen R.D. burch bas noch wenig befuchte Babi Butah bis zum Fuße bes Dichebbel Tih aus (f. ob. S. 772, 773).

Urfprunglich follen fie aus ber bftlichen Bufte ftammen, finb aber erft in neuerer Beit politifch wichtig geworben.

Bu E. Ruppells Beit hatte Mehmed Ali, ter Bicekonig von Aeghpten, seinen Ginfluß auf die Towarah-Stämme ber halbe insel so weit ausgebehnt, daß er, außer bem Groß-Sheikh Salih ber Korashy, nach seiner Politik (divide et impera) noch einen andern unter dem Titel Sheikh el Arab 71) erwählt hatte, den er auch jährlich mit drei Beuteln (an 100 Speciesthaler) besol-

<sup>68)</sup> Coutelle a. a. D. Et. mod. II. p. 303. • 69) Robinson, I. S. 220. 10) Burchardt b. Gesen. II. S. 895. 71) E. Rüppell, R. in Rubien, 1829. S. 190, 192, 204.

## 942 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

bete, um ben Mittelsmann zwischen ihm und ben Bebuinen abin-Er wurde responsabel gemacht fur Die andern Sauptlinge und aus bem Stamme ber Alengat gemahlt, woburch er allen anbern gehaffig murbe. Da bie Cheifhe und Groß. Cheifhe gwar in ihren Stämmen Unfehn haben, Richter find und bie Unterbandlungen mit ben Fremben gu leiten haben, aber feine executive Se walt befigen und felbft in einer Berathung ber Danner bas Betum bes Cheith fein größeres Gewicht hat ale bas jebes ander Arabere, fo war eine folche Bahl beliebt, um bie Suprematie Debmed Ali's über fie burchfegen gu tonnen. Da ber energische Bebieter Megnotens bei Ausbehnung feiner Berrichaft über Sprim und Arabien ihre gelegentlichen Blunderungen ber Rarawanen und Reisenden nicht langer bulben wollte, die fast periodifch zu werben fcbienen, fo fcbloß er, um ihrer Durftigfeit aufzuhelfen und fie gugleich im Bugel gu haben, mit ihnen einen Bertrag ab, bag gegenfeitig teine Raububerfalle mehr ftattfinden follten, ber Bafde aber einer gewiffen Ungahl ihrer maffenfahigen Manner einen Sagesfold gablen wolle von 6 agpptischen Bara (etwa 11/2 Rreuge an Berth). Bei feiner wachsenben Macht in Sprien und im Bebichas marb hiedurch fein Unfehn febr gefichert und befeftigt.

Aber im Jahre 1823, alfo unmittelbar vor bem Unfang ber Rriege gegen Afpr, ale ber Aeghpter fich fcon machtig genug bachte, um fich an die Spige eines großen arabifchen Ronigreich au ftellen und fich ben Befchuger ber Glaubigen in Afien gu nennen (f. Erbe. XII. G. 934), war bie Bahlung diefes Goldes foon lange ausgeblieben, und alle Stamme, die fich nicht mehr an ben Bertrag gebunden fühlten, folgten ihrer alten Bewohnheit wieber und plunberten in ber Rabe von Suez eine große Raramane bei Bafcha rein aus. Ein ftartes Militar - Corps wurde nun gegen Die Stämme geschickt, ihnen die gemachte Beute wieder ju entreißen, bie aber ichnell genug nach Sprien verhandelt mar. Uebermacht weichend fuchten fich bie Stamme baburch gu retten, baß fie fich zu einer jährlichen Lieferung von Bolgfohlen nach Caire verftanben. Seitbem hörten ihre Plunberungen auf, bas Roblenquantum murbe ale Tribut abgeliefert und bie Galbinfel erbielt von biefer Seite ihre Sicherheit unter bem nachbarlichen Schute Meghptens, fo lange bas ftrenge Scepter gehandhabt wurbe. beg find boch fpatere Rudfalle in biefes Blunberfoftem feinesmegs gang ausgeblieben (f. unten). Bei ben Leghat traf Geeben noch bei feinem Durchmarich burch eins ihrer Lager, bas fich furge

lich burch bie Beute von einem in ihrer Rabe gescheiterten Schiffe bereichert hatte, als Ueberrest ber Blunberung einen bunten Teppich vor (f. ob. S. 847).

3) Die El Mezeine als britter haupt-Aribus ber Towarah, Muzeiny bei Robinson, Misene bei Ruppell, Mizene bei Lepsius, sind nach Robinsons Erkundigungen erst in späterer Beit auf die halbinsel gekommen und werden von den Szowaleha als ungebetene Gäste angesehen; keiner verheirathet sich mit ihnen, sie werden tief verachtet. Der Abelstolz freier arabischer Geschlechter thut sich stets kund durch Versagung gegenseitig ehelicher Verbindungen. Die Aradition ihrer Einwanderung haben Burdhardt und Robinson mitgetheilt 72).

Die Szowaleha und Alengat standen in früherer Zeit baufig unter fich in Fehbe; bamale famen vier Familien vom machtigen Stamme ber Megeine im Bebichas, öftlich von Medina, bie ju bem großen Stamme ber Beni harb (Erbf. XIII. 18, 145 u. a. D.) geborten, nach bem Bafenorte Sherm (f. ob. G. Sie entflohen ben Folgen ber Blutrache in ihrer Beimath, und suchten Schut und Beibeland bei ben Szowaleha. willigten unter ber Bedingung eines jährlichen Tributs an Schaafen ein, die sie in der nämlichen Art zahlen follten, wie der verache tete Stamm ber Betebm an ber entgegengefesten Rufte bes Deerbufens ihn an alle Araber zahlt. Die muthigen, freigeborenen Manner verwarfen entruftet bies entehrende Unerbieten; fie manbten fich nun an die Alengat, die fie als Bruder aufnahmen und an allen ihren Beibeplagen Untheil nehmen ließen. Lange und bartnadige Rriege zwifden ben beiben Stammen ber Szowaleha und ber Alengat maren bie Folgen biefer Berbinbung. Rach 40jahrigen Rriegen, die mit einer Sauptschlacht im Badi Barat (f. ob. S. 777) enbeten, gaben bie Dezeine jum Bortheil ber Alengat ben Ausschlag. Go groß, sagt bie Tradition ber Beduinen, war bie Bahl ber gefallenen Szowaleba, bag noch viele Jahre nachher ber Wind rund um bas Schlachtfeld herum die Ragel ber Erfchlagenen umbertrieb. In bem nachfolgenden Bergleiche beiber Barteien theilten fich bie Szowaleha und Alengat in die fruchtbaren Thaler bes Landes, fo bag jeber Tribus bie Galfte befam, Die Dezeine aber von bem Antheil ber letteren ein Drittheil

<sup>672)</sup> Burckhardt, Trav. p. 559; b. Gefen. II. 897, b. Robinfon, Bal. I. S. 221.

# 944 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 12.

erhielten. Bu gleicher Beit wurde ber Sheith ber Szowaleha als ber Dber-Sheith ber gangen halbinfel erfannt.

Diefe Dezeine vermehrten fich feitbem ftarfer ale bie Alengat, fo baf fie gegenwärtig machtiger find ale biefe, beibe que fammengenommen aber etwa gleich ftark wie bie Szowaleha. befigen gegenwärtig ben gangen öftlichen Theil ber Salbinfel und ben ganzen Towarah-Untheil bes Ufere am Golf von Aila; namlich 73) von Afaba bis zum Ras Mohammeb, ber äußersten Subfpige. Ras Mohammeb, Cherm, Dahab und Rumeibi find ihre Sauptftationen und hier ift Fischfang ibr Saupter-Mit bem Rlofter fteben fie in feiner naberen Berbinbung, bie Allengat haben fich mehr gegen bie Weftfeite ber Salbinfel gurudgezogen. Daber, bag in Cherm bie Dezeine- und Alengat=Aribus bas ausschließliche Recht ber Escorte haben (f. ob. S. 199, 438); baber, bag ju Doweibi bie Dezeine und Alengat die gemeinschaftlichen Befiger bortiger Dattelpflangungen fein konnen (f. ob. G. 272), obwol bas Grenggebiet bet Mezeine boch feinen bestimmten Anfang bat (f. ob. G. 259).

Als E. Ruppell im Jahre 1831 vom Sinai-Rlofter zum Serbal reisen wollte (f. ob. S. 702) und von Tor aus auf dem Sinai mit Szowaleha-Kührern (er nennt sie Soelhe) im Contract ftand, um von da weiter zu gehen, hatten Aleygat aus dem Wadi Beiran davon Runde erhalten und waren mit mehreren Rameelen nach dem Hospiz gekommen, und behaupteten ausschließlich das Recht zu besitzen, die Geleitsmänner zum Serbal zu sein? 12. Mach langem und heftigem Streite kam es zu einer Geldvergütung, die, nach dem Ausspruch der Sheikhs, den Aleygat zu Gute kommen mußte. Die Szowaleha sollten, da Rüppell sie vermöge seines Contractes beibehalten wollte, den Aleygat ein Drittheil des Miethpreises ablassen, doch unter der Bedingung, daß diese ihre Rameele während des ganzen Weges neben den beladenen der Szowaleha hertreiben mußten.

Die Förmlichkeiten, die bei einer folden Entscheidung von ermählten Schiederichtern, deren Ausspruch unabanderlich Gehorfam erheischt, gebräuchlich sind, wobei die blanken Gurtelmeffer eine wichtige symbolische Rolle spielen, lernte ber Reisende bei dieser Gelegenheit kennen. Ein ähnlicher Streit über bas Ge-

<sup>673)</sup> T. G. Carless in Bombay Procedings I. c. p. 56. 24) E. Rüppell, R. in Abysfinien. Frankf. a. M. 1838. B. I. p. 123—124.

945

leiterecht, bas bie Rurashy und Mezeine im Jahre 1837 gegen die Towara am Sinai (wol Szowaleha?) bei Lord Lindfap's Durchreise 75) nahmen, war nahe daran einen blutigen Krieg in ber ganzen Galbinsel zu erregen.

4) Die Ulab Soleiman, ben vierten hauptstamm, nannte Burcharbt auch Beni Selman; bei Robinson Aulad Susieman, bei Lepsius Weled Suleiman. Sie scheinen gegenswärtig nur auf wenige Familien zusammengeschmolzen zu sein, die in Tor, dem hasenort, so wie an einzelnen Stellen des Wadi el Sheikh (s. ob. S. 649) angesiedelt sind. Nach langen Rriegen, welche die Szowaleha und die Aleygat (als diese noch vor ihrer Entzweiung verbündet waren) gemeinschaftlich gegen diese Ulad Soleiman geführt hatten, wurden von diesen so viele erschlagen und die übrigen verjagt, daß sie dis auf ein Minimum reducirt wurden. Ja Lepsius, 1846, hörte, daß sie völlig vertilgt selen (ein Schisfal, dem auch das immer mehr und mehr aussterbende und ausgerottete Geschlecht der Him, b. i. der Hutemi, des Fischer-Tribus am Mila-Golf, s. ob. S. 328 und Erdf. XIII. S. 307, entgegengeht).

Indeß hatten zu Burchardts Zeit boch wenige Ueberrefte von ihnen in der Rabe von Tor ein Afpl gefunden; fie waren, sagt er, ftolz barauf, die antiken herren ber Insel gemessen zu sein 76). Dies mögen denn wol jene Bewohner Tors sein, die R. Pococke irrig für eine besondere Secte Salomo's (Soleiman) hielt, und meinte in ihnen vielleicht noch Reste der alten Midianitischen Urbewohner wieder zu sinden (f. ob. S. 448), was mit unserer oben gräußerten Bermuthung, obwol aus ganz verschiedenen Gründen, seltsam zusammentrifft (f. ob. S. 936).

B. Schimper, ber fehr viel Gelegenheit hatte, als Rrautersucher mit bem Bolfe im Lanbe umzugehen, nennt als Bewohner ber Umgegend von Tor baselbst noch einen anderen Tribus,
die el Babara 77), 40 waffenfähige Männer start, die erst eingewandert seien und sich felbst nicht Araber nennen sollen, sonbern hergekommen vom Berge hor, ber Grabstätte Aarons, aus
bem alten Ebom, bem heutigen Dschebal.

Sie bewohnen ben Ort Dichibele, eine Stunde in S.D.

<sup>76)</sup> Lord Lindsay, Letters Vol. II. p. 97; Robinson, Bal. I. S. 228.
76) Burckhardt, Reise b. Gesenius II. S. 896—897.
77) W. Schimsper, Arab. R. Mscr.

# 946 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschultt. S. 13.

vom Safen Tor, und haben Dattelpflanzungen, treiben Gelbben, Schiffbau, find felbst Schiffer, Flicher und dienen als Lootfen.

Obwol nun biefer Rame gang verschieben lautet von Daterie, ben E. Ruppell 78) vom gleichen Orte aufführt: fo gweifeln wir boch taum baran, bag beibe nur einen und benfelben Iribus bezeichnen, von bem alle anberen Berichte fchweigen. Rappel, ber am bewandertften in ber Umgegend von Sor war, fagt, bif fie Moggrebin und ber Galbinfel ein frembartiges Bolf feien, und beshalb auch bei ben freien Arabern in gleich geringer Achtung fteben wie die Dichebali, bie Rnechte bes Riefint, weshalb ihr Aufenthaltsort, eine Stunde im Gub vom Safen In, auch wol erft ben Damen Bebichibel (fo fcreibt Ruppell) erhalten haben mag. Dan fagte ibm, baf fie Rachtommen in früheren Moggrebin-Befahung bes feften Schoffes ju Set feien (f. ob. G. 432-436), bas im 16ten Jahrhundert von Gul tan Gelom erbaut warb. Da bas Caftell langft in Berfall gerieth, fo blieben fie bier gurud, als Bifcher, Dattelpflanger un Schiffer ihr Leben ju friften. Ruppell fcatte ihre Babl mi 50 Manner; burch feine Angabe wird wol bie von Saimper berichtigt; bie Moggrebin-Befapungen find und ans anbern Caftellen wie Ataba und Rathl befannt, mo fich bei letteren aus fcon eine folche fleine frembartige Bolfergruppe gebilbet bat, in bem nen babei entftanbenen Dorfe, wovon Ruffegger Radrid gab (f. ob. S. 858).

5) Die Beni Waffel ober Bafel ?), welche als Ster Haupt-Aribus der Towara aufgesthet werben, machen nur wenig Kamilien ans; zu Burchardts Zeit sollen es noch 15 gewesen sein; Lepsins (1845) hörte nur noch von 2 ober 3, fe daß sie offenbar im Aussterben begriffen sind. Diese Benigm wohnten zwischen den Mezeine, meist in der Nähe von Sherm, und nach Rüppell in bessen, such nach Rüppell in bessen, südwärts der Sinal-Sende. Einige ihrer Brüder lernte Burchardt auch in Ober-Aegypin kennen, was von E. Rüppell bestätigt ward, der ihrer 60 fird bare Männer am Nilftrom um Abu Schaar antras. Sie sein aus der Berberei erft hier eingewandert sein.

Im Allgemeinen ftimmten nach Burdharbes Forfchunge bie am beften Unterrichteten unter ben Lowara barin aberein ",

<sup>678)</sup> E. Rappell, K. in Aubien. S. 195.

II. S. 896; Avbinsun, Bal. I. 222.

II. S. 897; Rappell, R. in Andien. S. 193.

#### Beduinen; die Towara, Mad Soleiman. 947

baß zur Zeit ber Muhamebanischen Eroberungen ober balb nachher (im 7ten ober 8ten Sahrhundert), und damit stimmten auch Rup-pells Erfundigungen, die ganze halbinfel des Sinai nur aus-schließlich von dem Stamme der Ulad Soleiman und von ben christlichen Mönchen bewohnt gewesen sei.

Damals hätten die Szowaleha und die Alengat an ben Grengen von Aegypten und in Sherfieb (f. ob. G. 254), bem bilichen Districte bes Delta, gelebt, von wo aus fie häufige Ginfälle in bas Land bes Sinai zu machen pflegten, um bort bie Dattelernte und bie Obsternte zu rauben. Da bies ber obigen Sage son ber Einwanderung ber Gohne Apbs aus Bebichas in bie Ginai-Balbinsel zu wibersprechen scheint, so benten wir uns, bag Diefelben wol anfänglich bis nach Aegopten vorgebrungen fein Abunten und bann wieder jurudgeworfen felen vom Fruchtboben Megpptens in die Bufte, wie bies immer ber Sall fein mußte, wenn Megopten feinem einheimischen Gulturvolle zu enge marb, und bann ftete bie mahrend einer Dhunachtsperipbe eingebrungenen Ueberzügler wieder gurudftieg. Dag auch bie Und in einer gewiffen Periode bes 13ten Sahrhunderts an bas Intereffe ber ägpptischen Berrichaft naber gebunden waren, geht aus ber Aufleaung bes Bebenben und ber Stellung ber Poftpferbe unter ben Mamluden-Sultanen bervor. Much heute noch befinden fich immer einige Lagerplage ber Szowaleha in Sherfieh mit ihren Unfiedlern 81), die, wenn fcon noch unter Belten campirend, boch fcon gu Aderbauern übergegangen und burch bie Moth gu Fellabs geworden fein muffen, eine angloge Erfcheinung an diefer Grange son Bufte und Culturland, auf ber Scheidung zweier Erbtheile, . wie ber Uebergang vom Romaben- gum feffhaften Leben bei ben Berobotifchen acterbauenden und nomadischen Schthen auf ber Spenge von Afien und Europa. Wenn bie hoffnung nach Gewinn ober die Roth aus ihren Buften fie bort zu bem Rande ber Rorntammer pon jeher, feit Abrahams Beiten, hindrangte, fo muffen biejenigen, melde auf ber Schwelle berfelben figen blieben, auch nicht felten wieber gurudgeworfen fein. Die einmal bort feghaft geworbenen Towara follen in neuerer Beit, menn fon ofter pertrieben, boch immer wieber ju ihrer nun einmal gewahnt gewordenen, geregelten figenben Lebensweise, fatt ber fruber Sellebt gewesenen nomabifchen, jurudgelehrt fein. Blieb bie Dil-

<sup>1)</sup> Robinson, Bal. 1. S. 85.

# 948 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

befruchtung aus und traten hungerjahre in Meghbten ein, fo ne fchienen fie bann mit ihren Beerben auch wol balb wieber in ben Beibelanbern ber Sinai - Gruppe; bie Roth gwang fie bagu, bie Raubsucht begünftigte ihre Ueberfälle. Die aromatischen Krönin und Grafungen bes Berglandes fur Rameele und Schaafe, weit nahrhafter ale bie zwar fippige, aber fraftlofe Beibe am Rilufe, gogen fie naturlich ftete an. Erft nach langen Bieberholungen un vielen Fehben foll es ben beiben Stammen Szowaleha mi Alengat gelungen fein, bie Ulab Soleiman aus biefen Berge zu verbrangen und fich in ihrem Befitthum ber Salbinfel einbei mifch zu machen. Babricheinlich mogen bamit zu gleicher Beit bie Befithumer ber Rlofter verloren gegangen fein (f. oben 6. 617). Diefe Ulab Guleiman maren alfo wirflich bie antiten Berren ber Salbinfel gemefen; von ihrer Ginmanberung bebit wirb und nichts gefagt, fie hatten alfo bas nachfte Anrecht barauf, für bie Aboriginer zu gelten, fei es nun, baß fie bie Dibieniter maren, wie Bococke meinte, ober ein anberer alterer Bie ferreft; mit jenen Einwanderern ber Gohne Abbs fceinen fe fruhzeitig in Rampf getreten zu fein, und zu jenen Towara, bi wir als Szowaleha fur bie Benoffen Midians bielten, tonnte fie bann wol im ftrengeren Sinne keinesweges gezählt werben. Leiber macht bas Aussterben biefes Stammes es unmöglich, ibn biefen Begenftand mehr Rlarheit zu gewinnen.

Diese Towara ober Tawara (Tury im Singul.) gehörm nach Burdhardt 82) in seiner Gegewart mit zu ben armeren Beduinenstämmen, zumal ba Mangel an Regen und barum auch an Weibe damals ihren ganzen heerbenstand auf ein Minimum herabgebracht hatte. Sie hatten nur kleine und magere heerben, nur wenige Kameele. Keiner der beiden Sheikh, die reichka unter ihnen, besaß beren mehr als 8 Stück; wenige Belte hatte mehr als 2; oft waren 2 oder 3 Beduinen nur Besiger eines Kameels, und viele hatten gar keins. Pferde sah man bei ihnen sam nicht mehr, nur das Thier der Wüste, das Kameel, wat ihnen zum Reiten und Tragen geblieben; selbst die Sheikh besahen keine Pferde, nur Esel waren noch im Gebrauch. Der Ertrag ihrer ärmlichen Tristen, Waarentransport nach Suez, Cain und Akaba, Verkauf von Holzkohlen, arabischem Gummi, Dattein, etwas Obst gab ihnen Unterhalt; aus dem Erlösten schafften seine

<sup>682)</sup> Burckhardt, Trav. p. 560; b. Gefen. H. 900.

#### Bedpinen; Tomara, Indolenz, Gastfreundschaft. 949

Cairo fich Korn und Beuge jum Unterhalt ihrer Familie, und wenn fie Ueberschuß hatten, in Tor ober Sherm ein Baar Schaafe ober Biegen, die von ber gegenüberliegenden arabifchen Rufte zu biefen Safenorten heruber gebracht zu werden pflegten.

Die fo eigenthumliche Berachtung jebes frei umberschweifenben Arabers gegen bas feghafte Leben bes Fellah halt fie von jeber Agricultur ab. Durch geringe Dube, wie burch Unlagen gu Bafferfammlern, tonnten fie ihre Dattelpflanzungen leicht vermehren; bie Sorge bafur überlaffen fie aber ben ihnen untergebenen Bartnern und Fellahe; an die Bermehrung bes Bolgwuchfes burch Baumpftanzungen ift bei ihnen nicht zu benten, obwol ihre Berforung beffelben unaufhörlich fortichreitet und biefelbe Birfung, wie in andern gandern, Golgmangel, berbeiführt. 3hre Bleichgultigfeit, Indolenz, Tragheit bei aller Ruhrigfeit bes Bagabundirens ift in Beziehung auf bas Beringfte fo groß, baß fie, wie Ruppell bemertte, fich nicht einmal die fur Rameele fo nothwendigen Dattelpalm=Stride 83), ju benen boch überall bas Material porliegt, felbft verfertigen, noch bie ihnen unentbehrlichen Balmrobr-Deden und Matten felbft flechten. Much ihre Beiber fpinnen aus Rameel - und Biegenhaar nicht mehr Stoffe, als fie gu eigenem Belte verbrauchen, ober verarbeiten nie mehr Schaafwolle, als fie eben ju ihrer Rleibung nothwendig haben. Ebenfo in ber Biehzucht; felten befitt ein Araber mehr als ein Lafttameel, benn es wurde fich niemand finden, ber ihm als Diener beim zweiten gum Auflaben balfe; nur mehrere Beibchen balt er wol als Buchtfameele; und hat er nur eine, fo muß bies bem Armen abmechfelnb gum Bucht- ober gum Laftthier bienen.

Ein Sutes hat bei ihnen diefes vagabundirende, forglofe Nomadenleben faft ohne alle fefte Unfiedlungen erzeugt, nämlich die Gaftfreundschaft gegen Reisende, weil diese zu ihrer Selbsterhaltung nothwendig war, die einzige Augend, sagt Nüppell 82), die auszuüben sein Ehrgeiz den Beduinen treibt. Diese Augend üben sie gegenseitig, auch unter sich gegen die Aermsten, und selbst die gedrückeften unter ihnen, die verachteten Oschedige, suchten sich dadurch selbst zu ehren. Bei der großen Dürftigkeit jedoch, zu welcher viele Stämme herabgesunken, sei es aber an allen Grenzgebieten ihres Ausenthaltes, zumal gegen Aegypten und Sprien, dahin gekommen, daß sie ein Gegengeschenk erwarten (Burch arbt

<sup>83)</sup> E. Ruppell, R. a. a. D. S. 202. 84) Ruppell ebenbas. S. 200.

# 950 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

gab zu feiner Belt nie baffir Balling, nur etwa tieine Gaben m Die Rinber) 86) und bies felbft beutlich gu verfteben geen, we burch fich biefe fcheinbare Tugenb in ein Grmerbemittel me manbeln mußte, bas bei ber Bunahme bon Gelbgier und habfucht ber Bebuinen beutzutage icon febr allgemein verbreitet fein buffe. Daß ju Geegens Beit bie Baftlichfeit, felbft bei ben entferntern, nörblichen, jeboch mohlhabenberen Tribus, noch in ihrer Uneige nugigfeit Beftanb batte, haben wir oben gefeben (f. ob. 6. 83, Die Ataber bes baufiger befuchten Safenortes It 840, 845). ruhmten bie Großmuth früherer Reifenben, um bie Gefdente fa fich baburch in in ber Gegenwart ju erhoben; fie Magten aber bet filgige Wefen berer, bie gegenwärtig aus Invien gu ihnen gurbe fehrten. Dag manche Reifenbe biefe Anforberungen ber Bebel nen in neueren Beiten burch ihr Benehmen felbft bervorrnfen, mit entfchleben fein. Diejenige erbreiftete Gaftlichfelt, welche als fie ternitat fo weit gebe, baf ber Bebuine fich auch fur mitberechtigt halte, an ber Lafel feines Gaftes Theil zu nehmen und ihn not Belieben mit feinen und feiner Freunde Befuchen oft formlich p belagern, geftanb Ruppell, fei ihm oft febr qualenb gemein. Aber auf ber Wanberfchaft bagegen tubmt er ben Towara als me gemein fügfam, unermubet, guvortomment, halfreich, bereitwillig jeben fleinen Dienft wie Golgfammeln, Bafferholen n. f. w. efullend, obgleich im Stolz auf feine Freihelt er fich boch nie wie einen Anecht wurde behandeln laffen.

So lange Aeghpten unter ber regellofen Gewalt ber Mamluden und Turten ftand und ein ewiger tleiner Krieg mit ban Nachbarn, wie unter fich zwischen Sheiths, Emirn und Beys, be Stämme und herrschaften im Gleichgewicht hielt, war Plünberung und Fehbe allgemein; so noch zu Niebuhrs Zeit. Als die Refranken herren von Aeghpten geworden, stelen auch die Blide da Bedulnen voll hoffnung auf diese, weil sie die Racht ihrer Feinde, ber Mameluden und Turten, brachen und ihnen, um sich duch ihren Beistand gegen gemeinsame Widersacher zu ftarten, goben Berge verhieben. Seehen traf in der Mitte der Bedulnenwühr noch ihre Bewunderer, und in dem Zelte tes einsamsten Bedulnen lagers als Gegenstand des Tagesgesprächs den Neufranken-General Buonaparte und die Thaten der Wahabis (f. ob. S. 840— 841, 845 u. a. D.).

<sup>· \*\*</sup> Burckhardt, Trav. p. 487; b. Gefen. 795, 946.

Bu jener Zeit waren Emissaire unter die Towara ausgesandt, burch die einige genauere Kenntnisse von ihnem gewonnen wurden, als selbst zuvor durch Bolney hatten verbreitet werden können, da er zwar Sprien, Balästina und Aegypten, auch den Sinai von Aor aus besuchte, aber über das Innere der halbinsel wenig Belehrung erhalten hatte. Die von ihm geschilberten patriarchalischen Sitten der Towara 86) sand man bestätigt; alle Stämme in Auseruhr, Streit, Fehde, immer zur Rache bereit und im Frieden auch in Wassen gerüftet; aber die 41 Tage, welche Coutelle und seine Gesährten unter ihnen zubrachten, ftand sein Zelt doch immer in der Nitte der ihrigen, offen und ohne Wächter, jedermann zugänzig, nie gesährdet, nichts ging von seiner habe verloren. Sie waren die Gastrennde ihrer Führer und ihrem Schutze anvertraut, den der Beduine nie verletzt.

Die Saut feiner Towara, fagte Contelle, fei fonnenverbrannt, febr braun, faft fcmarg; ihr buntles Muge lebhaft, wenig bebedt; ihre Beftalt hager, ihr Ausfehn immer ernft, ohne eben traurig zu fein; ihre Große blieb zwischen 4 Suß 10 Boll bis 5 Buf 4 Boll Par., nicht mehr, also von mittlerem Schlage. Ueberall war Durftigfeit unter ihnen; aber wer Rameele habe, fei reich; wer feins habe, fei arm, für ihn forgen bann jene, jebermann ftebe ihnen bei. Aller Boblftand wurde nach Rameelen berechnet; wer 4 befag, war fcon ein reicher Mann, vierfach fo reich wie ber Befiger von einem. Gin haupterwerh mar bas Rohlenbrennen; aber ein orbentliches Beil hatten fie noch nicht, um ben Baum ju fallen, fie legten Feuer an feine Burgel und ger-Enidten ben Stamm mit großen Steinen. Die beilartigen Sauen, bie fle gumeilen von Cairo mitgebracht, maren gu unbrauchbar; aber ihre Bater, fagten fie, hatten es eben fo gemacht wie fie. Wegen bes babei nothwendigen Golzverluftes tröfteten fie fich leicht mit ber Rebe: fur ben holymangel werbe Allah ichon forgen. Mur fo viel Roble brennen fie jebesmal, als ihre Rameellaften betragen; bie Roblenfade ftellen fie an bie Wege und warten ben Borubergug einer Raramane ab. Diefe Roblen fonnen nur gu Ruchenfeuer und Schmieben bienen, fanden aber in Cairo guten Abfah. Eine ftarte Rameellabung ber beften Rohlen bes Gehal

Se) Coutelle, Observations sur les Moeurs et Usages des Arabes de Tor, in Descr. de l'Egypte. Et. mod. T. II. p. 296-303; Am. Jaubert, Nomenclature des Tribus d'Arabes qui campent entre l'Egypte et la Palestine, thenbas. p. 250-275 u. a. m.

# 952 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

wurde bamale (1800) in Cairo mit 18 Franten (6 Bataten) begablt, bie von Samariefen nur mit 12 bis 15 Franken (41/, bis 5 Patafen); die mehrften Rameele ju fowach, Die große Laft zu tragen, brachten nur 1/3 bis 3/3 Laft, und gaben alfo nur ben Ertrag von 9 bis 12 Franten, eine Gumme, mit ber fich ber Bebuine fammt feiner Familie mabrent anberthalb bis 2 Monat erhalten mußte, weil feine Reife nach Cairo fo vieler Beit bin und ber beburfte. Bon berfelben mäßigen Summe hatte er alle feine Borrathe von Raffee, Mehl, Rorn, Bohnen, Tabad auf bem Martt von Caire ober Gueg gu bestreiten, Die feine Rudfracht ausmachten. Dierant ergiebt fich von felbft, wie wenig ein foldes Gefchaft gur Ernatrung einer Familie binreichte. Daber murbe fur fie eine Sauptquelle ihres Erwerbs, ber Baarentransport nach Cairo, nothwendig. Raufleute Cairo's liegen bamale, und im Befentlichen wird es wol heute noch fo fein, ihre Sheithe fommen und verbingen bie Labung ber Baaren, ju benen fo viele Sunberte obn Taufende von Kameelen, 2000 bis 3000, nothwendig find. Diefe Unternehmer fammelten in ben Bergen bie gerftreuten Lafttbien, und hatten babei ihre großen Bortheile, benn fie maren jugleich die Brotectoren der Waarenguge, und jeder Raufmann in Sug ober Cairo tonnte ohne einen folden Cheifh - Brotector 87) ger feinen Landhanbel treiben.

Much ber Mettatarawane lieferten bie Lowara = Sheitht bamals jahrlich über 80 Rameele, boch nur für furze Streden, und erhielten bafür 800 Franken, einen Centner Raffee, 12 Arbe Rorn und 3 Rleiber.

Alle biese Berhältnisse mußten sich mehr ober weniger mit bet Beit andern. Ihre Sitten, Speisen, hauslichen Einrichtungen u. s. w. sind bagegen wol so geblieben, wie sie bamals waren. Bu biese Towara zählte man bamals höchstens 1000 wassensähige Männe, bavon wenigstens zwei Drittheile verheirathet sein sollten; boch ale Bahlenverhältnisse bieser Art verbienen hier wenig Beistimmung.

Spater, in ben erften Jahrzehenben bes gegenwartigen 3ahrhunderts wie zu Burdhardts Zeit, hatten die Towara viele von den Bortheilen verloren, die ihnen ber frühere Bertehr mit Suez und ber Karawanenzug nach Cairo gewährte. Diefe varfchwanden faft ganz, als Dehmed Ali anfing allen Sandel, allen Transport, alle Berproviantirung auf eigene Rechnung zu führen

<sup>\*87)</sup> Carles a. a. D. p. 56.

und als Monopol an fich zu reifen. Bu gleicher Beit wußte er fie burch feine Uebermacht zu zugeln, ober boch in gewiffem Respect zu erhalten; burch seine Einrichtungen wurden fie zu friedlicherm Gewöhnungen gezwungen; boch wurden fie biefe, meinte noch Burch farbt, bei bem ersten Anschein einer veranberten Regierung in Aegypten sogleich wieber aufgeben.

Es ware möglich, bag in fruberen Beiten auch Berioben waren, in benen arabifcher Ginfluß mehr auf die Schickfale dieser Lowara einwirkte, als ber ägpptische von der Milseite ber, ber heutzutage bas Uebergewicht gewonnen bat. In einer von Schimper angegebenen Notig scheint fich hievon eine Spur erhals ten zu haben, von ber wir aber bei feinem anderen Beobachter einen naberen Auffdluß ober Beftatigung finden. In ernften Streitfachen, fagt er 88), welche größere Stämme in Conflict bringen und bas gange Land beunruhigen, fei es vorgetommen, baß bie Bebuinen ber Galbinfel ihren Schieberichter außerhalb berfelben gefucht hätten, im Hedschas, bei dem Sheith von Muähle (wol Mumaila, Moilah, f. Erbf. XIII. 220, 235, 279), ju bem fie Deputationen mit Gefchenken geschickt, bie biefer angenommen; worauf fein Richterfpruch auch Guttigfeit gehabt und gur Ausführung getommen fei.

Dies ift bei Mehmeb Ali nicht geschehen, ber nie in ihre inneren Angelegenheiten ober Fehben sich mischte, vor ben nie von Beduinen gegen andere Beduinen eine Rlage gebracht ward. Sie zahlten ihm auch eigentlich keine Abgabe, sondern erhielten von ihm vielmehr lange Zeiten hindurch noch alljährlich Geschenke; allein dafür mußten sie-sich von ihm den Frachtpreis gefallen laffen, ben er für seinen Waarentransport ihnen festzusehen für gut fand. Mothgebrungen lernten sie sich in ihre Verhältnisse fügen. Eine Summe von 15 bis 20 Dollar mußte, sagt Burachardt, zu seiner Zeit hinreichen, den jährlichen Auswand bieser Towara-Familien zu bestreiten, die täglich in ihren Speisen befriedigt seien, wenn sie nur Brot, etwas Butter oder Milch, und wenn auch diese in der trockenen Jahreszeit ausbleibt, etwas Salz als Butthat haben; manche der Stämme, wie z. B. die Mezeine, muffen oft mit noch weit weniger, mit bloger Vischpeise, sich begnügen.

Alle Stamme ber Towara, bemerft Burdhardt, flagten ihm über bie Unfruchtbarteit ihrer Frauen; und obgleich bie Be-

<sup>86)</sup> B. Schimper, Arab. R. Mfer.

## 954 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

buinenweiber im Allgemeinen noch weniger fruchtbar find als bie ber Araber, welche feste Wohnsitze haben: so stehen boch vie Xo-wara in dieser hinsicht noch unter anderen Beduinen, da 3 Linder bei ihnen schon für eine starke Familie gelten. Rur durch Juwachs von Kindern könnte die Schwäche ihrer Aribus zu größerem Ansehen gelangen; allein die Vorsehung habe wol weislich dies Berhältniß der Frauen nach der Unfruchtbarkeit ihres Landes abgemessen, falls nicht die Polygamie 39) auch hier wie übernkithen nachtheiligen Einfluß ausübe.

Bene Dezeine hielt Burdharbt wegen ihrer großen Enbehrungen in ihren unfruchtbarften Rlippengebieten für einen viel kühneren wilderen Tribus als bie übrigen Stämme; indeß mag boch auch ihre Brengftation gegen bie öftlicheren grabifchen und norblicheren Gorben ber ebomitifchen Lanbichaften, bie fammtlich noch wilberer, ungebändigterer Ratur find als bie Towara, beju noch manches beitragen; auch in Sprache und Sitten naber ten fie fich mehr ale bie übrigen Towara ben öftlichen Stemmen. G. Ruppell 90) hielt biefe Dezeine fur ben gablreichften Tribus, inbem er 450 ftreitbare Manner, alle Junglinge von 16 Jahren inbegriffen, gablte. Schimper, ber am Ufer bes ailanitifden Golfe vielfachen Umgang mit ihnen hatte, fagt 91), er habe fe ofter Stunden lang wie Fischreiher am Meeredufer auf ber Laner fteben feben, um mit ihren Langen Fifche gu ftechen, ober fie mit bem Burfgarn zu fangen (f. ob. S. 328). Sie fpalten bisk Bifche, mafchen fie im falzigen Meerwaffer ab, laffen fie an ber Sonne trodnen und verzehren fie bann rob ohne weitere Bubenitung. Ihre brotartige Speife bereiten fie aus bem Rorn eine Fettpflanze am Stranbe, Sam genannt, bas fie gwifchen Steinplatten zu Dehl reiben und in ber Afche baden (Schimper biet fie für Glinus latoides). Biele von ihnen haben nie andere Speife als foldes Brot und Bifche, Mollusten, baju etwa Butter, Mile und Datteln, genoffen. Bom Bertauf getrodneter Sifche, von Sang von Schildfroten und Ginfammeln von Perlmutter gewinmen fie fo viel, um bavon ihre übrigen Beburfniffe gu beftreiten und fich mit Lumpen zu umbullen.

Die Rleibung ber Bebuinen befteht bei ben Dannern in

<sup>\*\*\*)</sup> Jos. Wolff, Journal, Account of his Missionary Labour-Letters. Lond. 1839. p. 308. \*\*) E. Ruppell, R. in Rubics. C. 193. \*\*) 影. Schimper, Arab. R. 政作:

einem meift tumpigen, wollenen Sombe, braun und weiß geftreift mit weißen Mermeln, ober blau mit brei Finger breitem Lebergurt um ben Leib, barin ein breites, 2 Schuh langes, frummes Meffer geftedt wirb. Einige buntgeftreifte baumwollene, mit Bollen-Barn feftgebunbene Lumpen (Refineh genannt, Die Sheiths haben wol toftbare Chawle baju) werben um ben Ropf gewunden, babei ein Anebelbart und furger Schnangbart getragen. Ein Banbeller von geflochtenem Leberband, über Die Schulter gehangt, bat Safchen mit Benergeng, Feuergange, Batrone in Rapfeln von Rohrftengeln, Bulver für ein Baar Schuffe. Die Luntenflinte wird übergebangt, bie nadten Beine werben bochftens burch Sanbalen (f. ob. S. 846) geschütt. Die Weiber tragen ein schwarzes Gemb von Schaaf. welle, über ben Ropf ein ichwarzes ober blaues baumwollenes Auch, bas ihnen gegen ben Fremben gum Berhullen bienen muß und vom Scheitel bis jum Buß ben gangen Rorper bebeden tann, fo bag nur bie Augen bervorguden. Gin Schleier von weißer Leinwand ift fcon feltener Luxus. In ben Saarflechten tragen fie Bierrath von Berlmutter; in ber Rafe einen großen tupfernen Metallring; an bem Sandgelent Ringe von Gorn ober Glaswert. Thre Dauptbefchaftigung ift bie Bereitung ber Nahrungsmittel, Baden bes ungefauerten Brots auf Gifenblech ober erhipten Steimen, Gutung bes Biebs, Beforgung ber Dildwirthichaft, Spinnen und Weben von Bolle und Biegenhaaren, bie aber ungereis nigt verarbeitet werben, für ihren hausbebarf. Die Gorge für bie nadt untherlaufenben, fich felbft überlaffenen Rinder nimmt fie wenig in Anspruch. Sausmusik und Sang find ihre Erholungen, wobel bas Tambourin, die Rababi, eine einfache Art von Geige, Robrpfeifen, Ganbellatichen und febr eintoniger Befang (f. ob. 6. 652, 654, 833, 837, 838) int Gebrauch find. Geringe Abweichungen von jener febr einfachen, gewöhnlichen Arabertracht, von ber fon Riebuhr eine Abbildung 92) gab, find die Turbane ber Towara-Führer, Die Robinson 93) begleiteten, da Die Refineh in ber norblichen und oftlichen Bufte allgemeiner find, eine auch im füblichen Arabien gewöhnliche Ropftracht bortiger Bebuinen. 3m Befonderen Gebrauch war bei ihnen auch außer ben Baffen bas Trugen von 3 guß langen Stoden mit einem langlichen Anopfe 94),

<sup>92)</sup> Miebnhy, R. Tab. XXIX; b. Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée, p. 40; Abbibung eines Bebuinen. 92) Robinson, Pal. I. S. 267. 94) s. Laborde, Voy. a. a. D. p. 51 eine Abbilbung.

## 956 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 13.

wie fie in ben Tempelfiguren zu Thebae in Aegypten (Rosselini, Monum. Storic. Tab. XLII. CXXI. CXXII.) abgebilbet find, bie nach Laborbe in Damastus gefertigt fein follen, und eber bem Stabe eines Augurs als eines hirten gleichen.

Mit biefen alteren Bemerfungen Burdharbte und Anbern ftimmen auch neuerlich Robinfone Erfahrungen 95) unter ben Towara überein: bie großgewordne Armuth an Beerben, volliger Mangel an Rinbern und Aferben, abgefchwächte Rameele, Die an Rraft von benen ber nordlichen und öftlichen Stamme weit übertroffen werben; Regenmangel, Darre, Sungersnoth, fuhre oft an ben Rand ber Bergweiflung. Die großere Zunahme an burchzie benben-Reifenben in ber Salbinfel fonne nur Gingelnen Bortbeil gewähren, aber nicht von Ginfluß auf bas Bange fein. Ueber bet rechtliche, treue, willige, zuvorkommenbe, anftanbige, gewandte und intelligentere Benehmen ihrer Cheifhe und Towara - Führer gegen Die threr Obhut anvertrauten Reifenden (g.' B. Tuwellebs, Befharahs 96), Abu Rafhibs, Buffeins u. a. bei Robinfen, Laborbe, Lindfan, f. ob. S. 304, 625 u. a.), im Gegenfat ber Robbeit und Stumpfheit ber Beleitsmanner aus anbern, not grimmigern und wilbern Bebuinenftanmen (wie bei Tipahas, f. o. 6. 776, bei Coweitat und Amran-97), bei Jehalin f. unten, u. am.) ift nur eine Stimme. Auf die Bahlenangaben ber Bebuinen über ihr Befithum ober ihre eigne Angahl fei gar fein Berlag, wie icon fruher Burdharbt bemerfte, bag auf bie Brage an ben Einen, ber zu bem Stamm von etwa 300 Belten gehorte, wie vid Bruber er habe? Die Antwort 18) barin beftanb, bag er eine ban voll Sand vom Boben aufhob, ihn in die Luft warf, ober nad ben Sternen zeigte, mit bem Ausruf "eben fo gabilos", eine Rebeweife, die fcon zu Abrahams Beit biefelbe gewesen (1 & Mose 22, 17).

In ben bei bem vielfachen Sin- und herschweifen von Ginbeimischen wie Fremben fich so leicht burchtreuzenden Intereffa ber Bubrer, ihrer Gegenparteien ober Beschützen, in Beziehung auf Localbesit, Brunnenbenutung, zumal Geleits- und Transport-Recht ihrer verschiedenen Stamme, und bei ihrer Gefehlofigfeit wie Streitsucht (f. ob. S. 509 u. a.), fann es an fortwährenden

<sup>, \*\*\*)</sup> Robinson, Bal. I. S. 226—236.

191. \*\*7) Ebenb. I. S. 300.

11. S. 898 und Rot. 1979.

\*\*) Burokhardt, bei Gest.

Misverftandniffe der Reifenden (die meist ihre Sprache nicht verftehen) mit ihnen, wie an Reid, Missunft, Zänkereien und Fehben unter sich selbst nicht fehlen, die jedoch nur selten einmal in blutige Kämpse ausarten, da von der einen Seite ihre Sheikhs oder selbstgewählten Richter, nach altpatriarchalischer Weise ungemein gewandt und gerecht in ihren Entscheidungen, die größte Uchtung genießen, von der andern Seite aber die Blutrache. Die der in voller Wirksamseit fortdauert, wie sie bei den Gebräern selbst von Mose nicht unterdrückt werden konnte, der sie durch bestimmte Asyle oder Freistätten, die aber den heutigen Beduinen sehlen, zu mildern suchte (2. B. Mose 21, 13; 4. B. Mose 35, 9—13).

hier bei Bebuinen ift nur bauernbe Morbsehbe möglich, ober Beendigung burch Emigration (f. ob. S. 943), ober burch einen meift sehr schwierig herbeizuführenden Bergleich der beiden verseindeten Tribus. Buweilen ift auch eine bei dem Araber herdurtretende Großmuth der Gesinnung die Beilegerin des Streites, der aber, wie gesagt, nie vor den Richterstuhl Wehmed Alis zur Entscheidung gebracht ward. Tritt etwa Verbrechen gegen Fremde hervor, so schreitet die ägyptische Gewalt schon von selbst ein, well für sie bei jedesmaliger Bestrafung der Beduinen Gewinn eintritt. Einige Jüge aus dem Beduinen-Recht 700), das nicht geschrieben, aber im Gerkommen seine feste Grundlage besitzt, hat Robinson mitgetheilt.

Bei ftrenger Chrlichfeit unter sich, bei aller Unguverläffigfeit und Raubluft gegen ben Fremdling, ber nicht ihr Gaft geworden, ift Diebstahl bei ihnen, nur ber an Lebensmitteln in Zeiten ber hungersnoth abgerechnet, unbefannt, selbst unter ben Aermsten. Doch bleibt Entwendung von Lebensmitteln auch in letterem Falle verächtlich, und Beispiele sind bekannt 1), daß Aowara's ihre eigenen Sohne wegen schimpflichen Diebstahls selbst mit dem Tode bestraft haben. Burdhardt sah die Feldstippe im Badi Taipibe (s. ob. S. 768), von welcher nur wenige Jahre zuver ein Towara seinen Sohn an händen und küßen gebunden zur Todesttrase hinabstürzte, weil er ihm die Schande angethan, aus dem Borrath eines Freundes Korn zu stehlen; wobei er be-

<sup>99)</sup> Burckhardt, bei Gefen. II. S. 871—872. 100) Robinfon, Bal. I. S. 231—234. 1) Burckhardt, Trav. p. 475; bei Gefen. II. S. 282; Robinfon, Bal. I. S. 231 u. f.; Garleß a. a. D. S. 56.

# 958 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfichnitt. S. 13.

mertt, daß ein Anefeh-Araber fo ftrenge wol nur verfahm fein wurde, wenn ber Diebstahl bie Bagage eines Sausgaftes betroffen hatte.

Auch Chebruch bringt Schande; für Verletzung ber Chre fe auch ber robeste Beduine im hochsten Grade empfindlich, und wem es nur selten zum Mord kommt, so ift nur die Blutrache dam Schuld. Ihre Sitten, Gewohnheitsrechte, Verhältniffe aller An sind so eigenthümlich, daß sie genau gekannt sein wollen, um nicht die größten Misverständniffe zu erzeugen, wie dies z. B. C. Nieduhr begegnete?), als in einer engen Thalschlucht eine verhülte Araberin zu Suß ihm entgegen kam, und als die Reisendn vorüberzogen, sich zur abgewandten Seite niedersetzte. Sie sie eine Ahamar haltend, rief er ihr den gewöhnlichen Friedensgruft, den Salam, zu, wunderte sich aber nicht wenig, als seine Sähn ihm bedeuteten, daß diese Frau aus Chrsurcht gegen fremde Rinner ihnen den Rüden zugekehrt; daß er sie durch seinen Jum beleidigt, und der Anskand erfordert hätte, sie gang unbemenkt zu lassen.

Bei aller natürlichen Geistesanlage und Gewandtheit fam kein Towara lesen oder schreiben, selbst der Ober Sheikh Said mußte seine Zuschriften Mehmed Ali's sich erst im Sinal-Alose worlesen lassen 3). Unter den Towara scheint diese Unwissendit mehr die Folge der Gewohnkeit und Mangel an Gelegenheit zus Lernen zu sein; aber unter den nördlichern Stämmen der Bisk sand unser Reisende, daß es für unanständig galt, wenn einmal ein Beduine lesen lernte. Sie rühmen sich der wilden Ungesendein Betwine lesen lernte. Sie rühmen sich der wilden Ungesendendelt ihrer Wüste im Gegensah der angestedelten Orte, die ihm auch gänzlich sehlen; etwa Tor, Feiran, Wadi Mussa, waser Fellahs wohnen, ausgenommen; in demselben Sinne rühmen sie ihre Freiheit von den Künsten und dem Iwange der Civilisation.

Rur bem Namen nach find sie Anhänger ihres falschen Propheten, ba ihre wenigen religiösen Borftellungen taum einem äusen Anflug vom Inhalt bes Koran zeigen: denn taum ift ihr nationaler, ober ererbter religiöser Brauch Religion zu nennen, bleie Sache ber Gewöhnung und auch als solche tein festes Band. Sie veneriren äußertich wol die Namen Mosed (Marsa) und Moshammeb, wie dies Seegen sehr wohl zur Zeit der sie bedrohenden Wahabis wahrnehmen konnte (vergl. ob. S. 652), benen sie

<sup>300)</sup> Riebnir, Reife I. S. 239. 3) Robinson, Pal. 1. S. 235.

als Gegnern ihres Propheten, und wol noch mehr wegen ihres Berbote Sabad ju rauchen und Gebotes von Faften, gram maren (f. ob. S. 845); aber fo wenig leben fie nach Mohammebs Borforiften, daß Robinson, obwol fehr aufmerksam barauf, mahrend feiner langen Banberichaft burch ihre Gebiete, fie nie bie im Roran vorgefchriebenen Gebete berfagen borte, ober bie Ablutionen machen fab, obwol es bei bem Mangel an Baffer boch nie an Sand, ber eben fo gut baju bienen fann, fehlte. Eben fo Ruppell, ber nur in ihrer Gewohnheit, Alles mit ber Formel "bis Millah", d. i. im Namen Gottes, anzufangen und zu thun, die einzige Meußerung ihrer Religion mahrnehmen fonnte 4). Biele von ihnen haben nie ben Berfuch gemacht, bie vorgeschriebnen Gebete zu erlernen, und fehr wenigen unter ihnen follen Borte und Bebetoformein ber Urt befannt fein. Das Faften am Ramaban ift bas einzige gemeinfame Beichen ihrer Religiofitat, boch teineswegs nehmen alle Tribus baran Theil (in bem Bebuinenlager ber Arabab bestand biefe Seftfeier nur im Schaaffclachten, Schmaufen und Bettrennen, ohne alles Gebet ober religible Beziehung; f. unten bei v. Schubert, 17ter Marg), und die Weiber nie; auch ift, ein paar Ausnahmen von 2 ober 3 Beifpielen, Die Tuweileb befannt waren, abgerechnet, niemals bei ihnen von einer Ballfahrt nach Metta bie Rebe, bie boch allen Mostemen zur Aflicht gemacht ift. und ihnen fo nabe lage. Opfer von einem Schaaf ober einer Biege an bem Grabe eines verftorbenen Sheifhs, gur Erfullung von Gelübben, ober in hoffnung von Begunftigungen (f. oben 6. 652, 655, 704 u. a. D.), wie ein Febu, b. i. ein Erlofung bopfer 5), um einer gludlichen Reife willen, ober um thr Ramed por bem Tobe zu bewahren, worauf fie bann blutige Rreuge auf Die Balfe ber Thiere, ober auf ihre eigenen Leiber fomieren, und bei anbern Belegenheiten, find nicht felten.

Die Gewohnheit profaner Rebensarten geht bei ben Bebuinen, fagt Robinfon, ins Unglaubliche. "Ihr Mund ift voll Bludens." Man konnte kaum eine einzige Antwort von ihnen bestommen, die nicht zugleich von einem Schwur begleitet gewesen ware. Darin scheint wenigstens eine wesentliche Berschiebenheit bes weit reinern, atten patriarchalischen Glaubens ber Gebraer an ben geoffenbarten Gott Abrahams zu bestehen, ben man öfter mit

<sup>4)</sup> Ruppell, Reife in Rubien S. 200. 5) Robinson, Bal. L. S. 301.

## 960 Best-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

bem ber heutigen verwilberten Borftellungen ber Bebuinen von ihrem Allah in zu naben Bergleich gestellt zu haben fcheint.

Doch ift ihnen ber Cibschwur heilig und unverleglich; Fr. Gennider, ber einem folden feierlichen, welcher zu feinem Schute gegeben wurde, beiwohnte, sagt: ber Aeltefte zog fein Schwert, legte Salz auf die Rlinge, stedte bann bavon etwas in seinem Mund, mir sagend: thue ein Gleiches. hierauf schwur er mir, mein Leben sei so sicher wie bas seine, mit den Worten: "Sohn meines Oheims, bein Ropf ist auf meinen Schultern." Durch bas Salzessen und bas nachte Schwert waren sie Blutbverwandte geworden, und waren es auch, wenn Todesgesahr gedrest hatte, geblieben. Lon dem Eidschwur Abu Raschibs zum Schufeiner britischen Reisenden gegen den Tribus von Wadi Musa, wird unten die Rede sein; der Sheist von Wadi Dusa schweit ben Bart des Propheten und bei der Ehre seiner Weiber P.

Burdharbt?) war Zeuge bes feierlichften Eibes, ben bie Beduinen kennen, nämlich bem feines Sheiths, indem diefer feine Hand auf ben Kopf feines kleinen Anaben und an die Borderfüße feines Pferbes legte, und ihm fo feine Treue zuschwur. Es ift nicht bekannt, daß ein folcher Schwur von ihnen je verletzt worben ware, und diese Treue ist schon ein bei ihnen wohl zu beachtenbes, höchst wichtiges sittliches Element.

Für die mahrhafte Belehrung biefer Sohne ber Bufte (Bebawi) ift noch von feiner Miffion, weber von berjenigen ber Roblemen, noch von ber Seite ber Chriften, bas Geringste geschehrt benn auch muselmannische Lehrer sehlen ihnen gang, keine Rabi's stehen ihnen vor wie andern Secten ber Muselmanner. Wie wenig bas Rloster, dem selbst der Geist des wahren Christenthums feht, für sie that, ist oben angegeben. Deffen Brior meinte auf bet Rordamerikaners Frage: sie wurden schon morgen Christen werden (worunter er nur Annahme von Kreuz und Taufe verstehn konnte), wenn sie daburch ihren Unterhalt gewännen, und ba Monch in Tor sand ja das halten einer Schule für unnüt (s. ob. S. 448).

Robinson schien eine evangelische Miffion unter ihnen bereinft nicht so unerfolgreich zu fein, ba er fie milb und empfanglich, fugsam fand; aber mit bem Buftenleben sei allerbings fein

<sup>&</sup>lt;sup>706</sup>) Irby and Mangles, Trav. l. c. p. 384. Burckhardt, Trav. p. 398; bei Gefen. II. S. 670.

#### Beduinen; die Beni et Gham.

Dauernder Erfolg zu hoffen. Erft wenn von ihnen ber Bauber ber Bufte aufgegeben fei, und ein fruchtbarer Boben fie ale Unfiedler feffele, murben fie, bei geregeltem und arbeitfamen leben, auch gute Chriften werben. Bon großem Gregen fur biefe Berlaffenen fonnte jeboch auch ichon eine geregeltere, für ihr mahres Beil beforgtere Ginwirfung eines mahrhaft driftlichen Rlofters werben, und bebergigenswerth find Die Borte unfere jungern Freundes, des jungften Besuchere Diefer Buften, wenn er fagt 8): Alte Sitte und Glaube an einen Gott, ber himmel und Erbe gemacht hat, ber im himmel thront, von bem jebe gute Gabe fommt, ift ihnen aus Abrahams Beiten geblieben. Durch ftrenge Rechtlichkeit fuchen fie fich beffen Onabe ju erwerben, bis ibr Allah fie abruft aus ben Reihen ber Lebendigen. Bas er fcict, ift mobigethan (f. ob. S. 654). Je weniger folche einfache Blaubenofage ber Empfänglichfeit fur bas Chriftenthum entgegen treten, um fo leichter und erfreulicher mußte es fur Diffionare fein, unter ben Beduinen ju wirfen. Und wenn es gelange, fie aus ihrer Gleichgultigfeit in religiofen Dingen burch mahrhaft driftliche Liebe herauszuziehen, mas leiber bis jest noch gar nicht einmal versucht ift, fie wurden lebendige Glieber ber Rirche werben. Doch mußten fie freilich Bieles ablegen: benn noch find fie wilbe Menfchen, gleich ihrem Stammvater Ismael (1. B. Dofe 16, 12) por viertaufend Jahren.

#### Erläuterung 3.

Die Beni el Sham, ober Arab el Sham; bie Bebuinen= Stamme im Norben ber Tih-Rette bis Gaza, hebron und bis zum el Ghor bes Tobten Meeres.

Weit geringer als von ben füblichen Towara ift unfre Renntnis von benjenigen nördlichen Stämmen, welche die wenig
von europäischen Reisenden besuchten Gebirgsfetten und Plateauländer der weitläuftigen Bufte des el Tih und ihre
unmittelbare öftliche Nachbarschaft, das alte Idumaea, bewohnen.
Am unbekanntesten sind uns die unmittelbar die Tih-Ketten durchfreisenden 1) Tiyaha und ihre zwei Stammes-Berbundeten, die
2) Terabein, und 3) Haiwat; saft noch fremder sind uns die

<sup>\*)</sup> Strauß, Sinai und Golgatha. 2. Aufl. S. 167. Ritter Erbfunde XIV. Ppp

## 962 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

Magagimeh; befuchter noch die gegen Bebron und die Araba, wie gegen bas el Bhor zu verbreiteten Saibleh, Dhullam, Beba-Iin; Alowin, Omran, Soweitat, Maag, Dichebalije und einige anbre untergeordneter Art, ju benen auch bie Bewohner we Babi Dufa geboren. Bon biefem gangen Dutend ift unfr Renntniß nur hochft fragmentarifc, und barum mare es nod, obwol wir unter ihnen große Berichiebenheiten mabrnehmen, p gewagt, Bergleichungen zwifchen ihnen in ber Gegenwart und ben Bolferschaften berfelben Lanbichaften anguftellen, Die bier in altefter Beit burch fo viele Jahrhunderte beifammen wohnten; ver benen es heißt im Bfalm 83, 6-9: benn fie haben fich mit ein ander vereinigt und einen Bund wider bich gemacht: Die Butte ber Ebomiter und Jemaeliten, Die Moabiter und Sagariter, bie Gebaliter, Ammoniter und Amalefiter, w Philifter sammt benen zu Thro; Affur bat fich auch zu ihnn gefchlagen und helfen ben Rinbern Loth, Gela. -

Ein Bundnist dieser Art unter einander gegen einen gemeinsamen Feind nach außen machte sie zu jenen Zeiten machtiger all in den neuern Zeiten, wo eben dieser politische Blick, diese hohm Intelligenz den gegenwärtigen Stämmen der eben so verschieden Art wie damals feblt, sich durch Bundnisse unter sich zu krästigen, wodurch sie von außen her gegen jede Macht unüberwindlich sein wurden, da sie sich vielmehr durch ewige Fehde unter sich sowiehen, aufreiben und immer wieder in größere Verwilderung zurücksen. (Schon theilweise Verbrüderungen waren Sheish Sibben sehr vortheilhaft, s. ob. S. 840—841.)

Dennoch kann es nicht fehlen, daß manche Differenz einign ber genannten Tribus, zumal ber wildesten unter ihnen, ber Ainaha, vielleicht auch ber Azazimeh und bes Ebomitergebietes, die in Manchem zu sehr von ben Tribus entschieben arabischer Abstammung abweichen, und in ben unzugänglichen Asplen ihrer Gebirgswüsten ihre haben scheinen, statisindet. Bielleicht daß sie, von beren Einwarberung sonst keine ober höchstens nur geringe Spur vorhanden, mehr zu den Aboriginern des Landes gehören, als man bieber den Aboriginern des Landes gehören, als man bieber benken konnte. Doch gestehen wir, daß uns nicht einmal bebhalb so viel ober so wenig Wahrscheinlichkeit vorliegt, wie zwisch gewissen Bestandtheilen der Towara und der Midianiter, wem schon Macrizi im 14ten Zahrhundert noch von Amalektitern in Bharan gesprochen hat (s. ob. S. 64). Genauere Beobachtungen,

gumal Sprachforfdungen, funftiger Reifenben tonnten inbes erft in ber Bufunft bieruber Belehrung geben (vergl. ob. S. 887-889).

1) Die Tinaha ober Tinahah bei Robinfon; Bteiaba ober Ti bei Geegen 9); Thaha bei Burdhardt; Thar bei Riebuhr (f. ob. S. 816). Sie bewohnen junachft im Norben ber Sinai-Gruppe bie Rettenguge bes Tib; fie find von eigenthumlicher Art in Korpergeftalt, Physiognomie, rober Sitte und Untenntniß; in jeber hinficht verschieben von ben ebler organifirten Sowara, mas nicht blos von bem feltnern Umgang mit anbern Stämmen ober Reifenben abhangig fein fonnte. Es ift mert. wurdig, daß man bei ihnen fich vergeblich nach Tribusnamen ober genealogischen Unterftammen erfundigt 10), die boch bei allen Bebuinen arabischer Abstammung nicht fehlen, ja baß fie nicht einmal eine eigne nationale Benennung haben, wie die Towara, die beren außer ben 5 Sauptabtheilungen noch viele anbre aufgablen. bie Tinaba aber nicht, beren Ramen nichts anbere als .. Bewohner bes Sih" heifit, eine Benennung bie ihnen von ben Fremben gegeben marb, aber nicht eigenthumlich ift, eben fo wie ber Rame Towara, ber als Bewohner bes Tur gemeinschaftlich ben Szowaleha, Rorafby, Dwareme, ben Alengat, Mezeine und anbern nur von ben Fremben beigelegt wirb. 3hre Begrugungs. weise ift von ber ber Lowara eine gang verschiebne, wie bies foon Seepen auffiel (f. ob. S. 845). Auch Irby und Dang. Ies bemertten in Chobet eigenthumliche Begrugungeweisen 11), Die burch einmaliges Ruffen ber rechten Bange und baun bas wieberholte Ruffen, 4 bis 5 mal, ber linken fich auszeichneten.

Rach Burdhardt ziehen fich biefe Thaha, die er zuerft 12) um Dillal am füblichen Tih (f. ob. S. 699, 847) mit Terabin zusammentraf, von ba nordwärts gegen Gaza und Gesbron hin; diefe Terabin aber gegen ben Nordweft hin, wo fie westwärts von jenen bis Gaza bas Land inne haben; bagegen bie haiwat von bem füblichen Tih von Dillal an gegen R.D. nach Alaba, und am Wadi Jerafeh entlang.

In frühern Beiten, bis gegen bas Ende bes 18ten Sahrhunberts, hatte bas Sinai-Rlofter alle jene nordlichen Stamme, felbft bie noch öftlichern howeitat und Alowein, zu feinen

<sup>709)</sup> Seegen, in Mon. Corresp. 1808. XVII. S. 145.

Dr. Abefens mundlicher Mittheilung.

11) Irby and Mangles, Trav.
p. 380.

12) Burcharbt, Reise, bei Gefen. IL. S. 788, 899.

## 964 Weft-Affen. V. Whiheiling. I. Abschnitt. S. 13.

Befchusern (Ghafire), bis nach Gebron und Gaga bin 13). Denn früher famen bie meiften Bilger über Gaga gum Rlofin, und nur bie bortigen Bebuinentribus maren im Befite bes Geletterechte (f. oben bie Bilgerfahrten im Mittelalter, G. 884). Da aber mit ber Wieberbelebung Megnptens, feit ber Reufranfn Beit, für europaifchen Butritt, jener Bug ber Bilger und Reifeben jum Rlofter von Baga auf Cairo und Gues abgelenft bet: fo ift feitbem bas Recht bes Beleites und ber Chafirfchaft ju ber füblichen Bebuinen - Stammen, ben Tomara, übergegangen, bes mur in Begiehung auf die haufiger befuchte Strafe ber fubliden Balbinfel: benn über ben Tib nordwarts geht auch heute bel Geleiterecht ber Towara nicht hinaus; fondern an ber Bil gerftrafe ber habich von Suez nach Ataba muffen fie gewihn lich von Rathl, ber politischen Grenze zwischen el Cham und el Tur (f. oben G. 844), nach Guben gurudfehren (f. ober 6. 869), wenn nicht etwa befreundete Berhaltniffe mit ben Inbus ihnen, wie dies zuweilen gefchehen fann, ben Durchjug bie Baza ober Bebron gestatten 14) (f. ob. G. 877). Jene frühen Berbindung mit ben nordlichen Tribus ift feitbem gurudge treten; ihre Renntniß baher auch gefdwächt; fie burfen gwar ned immer Fremblingen jum Rlofter bin bas Geleit geben, aber biek tonnen vom Rlofter nur wieber ausschlieflich burch Sowarg-Sub rer bis gegen Rathl gurudgeleitet werben.

Wie nun die Bergfette bes Tih eine Bettericheibe ift (f. ob. S. 281), so bilbet fie auch eine Bolfericheibe: bem von ihren Gohen bleiben subwärts bie Towara gurud, inbeg anbere Stamme beren Beherrscher find.

2) Die Terabein ober Terabin (Terrabyn, f. ob. 6816), in frühern Zeiten weit mehr über ägyptischen Boben verbreitet, von wo sie durch die Verfolgung der Mameluden Chefs, zumi Ally Beys, der auf ihre Vertilgung ausging 15), schon vor der Zeit der Neufranken in diese Wüsten des Tih verjagt waren. Sie bewohnen heutzutag die westlichen Vorketten des Tih, die unter dem Namen er Rahah bekannt (s. ob. 6.823) sind. Sie haben ihr Hauptlager um Taset Sudr, und stehen im Norden mit dem Stamme desselben Namens der in der Rähe von Gaza campit

<sup>713)</sup> Robinson, Bal. I. S. 225; III. 1. S. 105; Burckhardt, Trav. p. 512, 560; bei Gesen. II. S. 832, 899. '') Robinson, Bal. III. 1. S. 93. Rot. 1. '5) Am. Jaubert, Nomenclature des Tribus d'Arabes etc.; in Descr. de l'Egypte l. c. Etat mod. p. 250.

in Berbindung; fie ruden nach Burdhardt felbft bis in die Gegend füblich von Gebron vor. Ruppell 16) giebt ihre Berbreitung von der Sabschftrage bei Rathl westwärts bis Suez an.
Ein geringer Zweig von ihnen halt sich auch an den nördlichen
Theilen der Tih-Retten in der Nahe des Golfs von Ataba auf.
Zwischen diesen Terabin und den Towara, versicherte Sheith
Tuweileb, bestehe ein Freundschaftsschwur, daß sie sich so lange
treu bleiben wollten, "als noch Waffer im Meere, und bis
das haar in der flachen hand wachse." Robinson sagt,
die Terabin seien unter allen der zahlreichste Beduinenstamm 17).

3) Die Saiwat haben ihr Standlager bagegen auf ber bftlichen Seite ber Godebene, nordlich von ber Tib-Rette nach Afaba gu, und von ba wieder nordweftmarts bis gum Dichebbel Araif en Matah (f. ob. 6. 878). Ruppell nennt fie Saiwar, eine fleine Borde rauberischer Manner, schwerlich über 100', die fich amifchen Rathl und Afaba berumtreiben. Durch ben Befit bes Weibelandes in den Umgebungen der Brunnen von eth Themed 18) (f. ob. G. 178, 180) bis zum Ailah = Golf (f. ob. 6. 291) beherrichen fie die Mordoftstrage, mahrend die Tipaha, burch bie mittlere Stellung zwischen Terabein in Beft und Baiwat in Oft, die mittlere Rordstraße durch bas Buftenplateau bes Tib gegen Berfaba bin beberrichen. Diefe brei unter fic verbunbeten Stamme find jufammengenommen ftarter als ihre fühlichen Nachbarn, die Towara, mit benen fie zuweilen in Fehbe geriethen. Gie haben feinen Unspruch auf die Beibegebiete im Suben bes Quergugs ber Tih-Retten; fehlt es ihnen aber auf ihren Goben an Butter fur ihre Beerben, fo überschreiten fie, wie Burdhardt bemerkt, boch auch wol ihre Grenze, und bies mag leicht ju Streit und Fehbe führen.

Doch wird bas Beibegebiet in ben nörblichen Babis (el Arish, Shoreir, el Asaba, s. ob. S. 858 u. f.) viel ergiebiger ansgegeben als im Suben bes Tih; baher bort auch zahlreichere Geerben, horbenlager (Dauar) ber verschiebenen Bebuinenstämme, zusmal gegen die Grenzgebiete von Gaza und hebron, hervortreten. Die Berbindung jener drei foll nach Burdhardt 19) eine Folge ihres Ausgehens von einem gemeinsamen Stamme, ben Beni Atthe ober Beni Attibe, sein, was auch durch Seegen bestä-

<sup>1</sup>º) Ruppell, Reife in Rubien. S. 193.

5. 308.

13) Burckhardt, Trav. p. 512; bei Gefen. II. S. 832.

19) Burcharbt, bei Gefen. II. S. 899; Seegen, Micr. 1810.

## 966 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 13.

tigt warb, und ihr gemeinfamer Stamm = Sheith foll Sir Beni Attibe beißen. Gollte baber vielleicht ihr Rame fammen und nicht, wie allgemein angenommen wird, von Li, bem Gebirglifige, ben fie inne haben?

Außer ihnen finden sich nordwärts der großen Sabsch-Siefe noch andre Tribus unter sehr verschiednen Ramen vor, die net Geegen 20) insgesammt unter der gemeinsamen Benennung de Arab el Sham, im Gegensat der Arab el Tur oder der Iswara, d. h. die Beduinen zur Linken oder von Sprien, zusammengefast werden. Mit ihnen, den Anwohnern zu beiden Seiten der großen Habschroute, werden es also die Melku-Karawanen zu thun haben, die früher wie noch heute durch sekortirt, oder auch mitunter wol ausgeplündert wurden; es handwert das ihnen durch Mehmed Ali's Jucht wiederholt gelezt ward, welche, verbunden mit den Moggrebin Besahungen der Forts von Abscherub am Eingang, Nathl in der Mitte und Atabe am Ausgange der Route, sie wenigstens in einigem Respect phalten wuste.

3m übrigen find fie vollig inbependente Stamme, Die in fie nerlei Abhangigfeit ober Berpflichtung gegen Megypten ober Gr rien fteben, und bas Plunbern ber Rarawanen, Die obne ibra Schut burch ihre Territorien gieben, ale ihr Recht anfeben. 3 eigne theilweife Confoberationen vereint, führen fie imme Raubguge (Ghaza ober Shugu) gegen biefe ober jene Seite, of in entfernte Begenden aus; es ift ihr fleiner Rrieg, ber fie fort wahrend in Thatigfeit erhalt. Robinfon begegnete einem folden Buge von 400 Dromebar-Reitern ber vereinten Tipaha, Tera. bin, Dhullam und Agagimeh 21) in ber Rabe ber Brun. nen el Beibeh (bas alte Rabes, f. unten); biefer eilte im Jahn 1838 hier vorüber, um einen unerwarteten Streich gegen bie bawagim und Anageh in ber fprifchen Bufte auszuführen. 3 einer andern Ghaza ber Urt, ben die Jehalin im Guben Gebrent am Tobten Deer, furg vor beffelben Reifenben Durchauge burd ihr Gebiet, in Berbindung mit ben Tipaha gegen ihre Feinbelflamme auf ber Oftseite bes Tobten Meeres bis Berico und Bester ausgeführt, und biefen an 100 Rameele geranbt hatten, war ihnen ble Buftimmung bes Shelth Saib von Baga zu Theil geworben,

<sup>730)</sup> Seetzen, in Mon. Corresp. a. a. D. XVII. S. 147. 41) Robinson, Bal. III. S. 141.

bem ber Anführer bes Raubzugs ber Jehalin, Sheith Dofa Abah, bafür ein paar Kameele als feinen Untheil an ber gemachten Beute zuführte 22).

Mur felten einmal, wenn biefe Tribus in gutem Bernehmen mit bem Bajcha von Megypten fteben, fommen ihre Rarawanen bis nach Cairo; jumal wenn fie Rorn bedürfen, bas fie bort am beften einhandeln; weit häufiger ift ihr Berfehr gegen Rord mit Gaza, Rhalpl (Gebron) ober dem übrigen Sprien. Die 210wein, die Beiwat, die Omran, fagt Burdhardt 23), haben bas Recht, einen Boll fur ben Durchzug ber Babich burch ihre Territorien einzufordern: Die Alowein (Aluin bei Burdbarbt) ale Eigenthumer bes Diftriftes von den weftlichen Bergen (d. i. Dichebbel Öbschme, f. ob. S. 856) bis Afaba; die Beimat ale Befiger ber Brunnen eth Themed und feiner Umgegend; Die Dmran ale Berren ber Bufte von Alfaba fubwarte bis Moeleh. Sheifh Salem ber Alowein in ber Araba, bei bem v. Schubert, anberthalb Tagereifen in Morben von Alaba, eine Racht im Lager zubrachte, follte 1000 Rameele 24) von feinem Stamme jahrlich zur Disposition ber durchziehenden Defta - Raramane ftellen.

Für einige ber bedeutenoften biefer nordlichen Tribus haben wir icon oben bie Bebirgegruppe bes Dichebbel Monle (f. ob. S. 861 und unten bei Dobinfon) ale ben characterifti. fchen, großen Grengftein ihrer Bolferverbreitung angeben konnen, nebft ihren von ba ausgehenden Bergweigungen, auf Die wir hier nur gurudzuweisen haben, ba wir bis jest noch weit entfernt find, eine genauere Characteriftif Diefer Tribus felbft geben au tonnen. Es find: Die Tinaha im Guben, nordwarts reichend burch die Mitte der Tih-Bufte; ihnen gegen N. West die Terabein; im D.Dft bie Beiwat, im Morden von biefen, beren unüberfteigliche Brenze ber el Mufrah und Araif en Rafab (f. ob. 6. 878) bilbet; bie Ugagimeh, welche ben machtigen Dicheb. bel Monte und fein unbefanntes Sochland einnehmen; nord- und nordoftwarts von biefen aber, gegen bas Ghor, bas Tobte Meer und Bebron bin, die Saidipeh, die Dhullam, die Behalin. Im Often von biefen aber insgefammt, zwischen bem Ailaniti= ichen Golf und bem Tobten Meere, gieben nach verschiedenen

<sup>22)</sup> Robinson, Pal. III. S. 8. 23) Burckhardt, Trav. p. 512; hei Gefen. II. S. 832. 24) v. Schubert, Reise II. S. 399.

# 968 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

Richtungen, mehr ober weniger weit gegen Oft und Beft, Sib und Nord, aber von Sub gegen Nord aufeinander folgend, bie Eribus ber Omran, ber Maag, ber Alowin, ber howeitat, ber Babi Musa, ber Dichebali.

- 4) Bon ben Azazimeh (Plural von Azzamy; Abfasme bei Seegen) wiffen wir nicht niehr, als was Seegen von ihnen kennen lernte (f. ob. S. 838 u. a. D.), und baß einer von ihnen, ber bei ben Ruinen von Ubbeh (Eboda) weidete, ben Führer Rosbinsons, ber diefelben besichtigte, berb ausschalt, daß er Ungläubiae bierber führe, sein Land auszufundschaften (f. unten).
- bige hierher führe, fein Land auszufunbichaften (f. unten). 5) Die Saidin ober Saidineh (wol verschieden von ben füblichern Aulab Saib, ber Unterabtheilung ber Szowalebe Towara, die wol nur uneigentlich auch zuweilen Saibineh 25) genannt werben). Gie wohnen im Norboften ber Agagimeh gegen bie S.B. Seite bes Ghor und Tobten Meeres, wo fie auf ben bortigen Berghoben von Rurnub (Thamara, f. ob. G. 122 bil 123) haufen 26); fie ziehen mit ihren Geerben zur falten Jahreszeit oftwarte binab in bas tiefere Ghor und Arabab, um ba gu uber-Sie find nur ale Raubtribus befannt, mit ihren nortmintern. lichen Rachbarn, ben Dhullam, die auf ber bortigen britten Bochftufe bes Lanbes um Ararah (Aroer) ihre Beerben weiten und mit jenen gleiche Lebensweise führen 27); beibe von geringem Bebeutung; die Grabftatte ber Saibin liegt auf bem Boben ber Dhullam, im Weft bes Wabi Aroer.
- 6) Die Jehalin, im Norben und Often ber vorigen, burd ihre Standlager schon Gebron und bem Tobten Meere genahrter, sind auch als Kührer ber Reisenden bekannter geworben alt jene, zumal burch Robinson und be Bertou 28), die unte ihrem Geleit Betra besuchten. Aber beibe Reisende erhielten von ihnen keinen günftigen Eindruck; sie waren seig und unzuverläffig, roh und an Verstandeskräften weit beschränkter als die Towars; dabei sehr unwissend, um Ausschlaß über die Namen und Lage bei durchzogenen Landschaften zu geben, deren hinauf- und hinabweg zum Ghor und zur Araba ihnen nur auf ihren gewöhnlichen Ben-

berpaffen bekannt fchien. Ihr hauptlager, nur 4 Stunden in S.D.

<sup>725)</sup> Robinson, Bal. I. S. 58, 308. 26) Chenb. III. 1. S. 37, 176, 181. 27) Chenb. III. 1. S. 180. 28) Chenb. III. 1. S. 5—7, 143; J. de Bertou, Mémoire 1. c. in Bulletin T. XII. p. 122.

bon Bebron bei Rarietein gelegen, Zeigte in feiner Rabe einigen

#### Erläuterung 4.

Die öftlicheren Beduinen = Tribus ber Araba bes Ofchebbel Spera, Oschebals und bes el Ghor.

Die übergreifenden Verhältniffe biefer öftlicheren Aribus, nämlich ber schon angeführten Omran oder Amran, Raaz, Alowin, howeitat, ber Lyathene (oder Wabi Rusa), ber Ofchebalie u. a., beren Sige wir erft im nächten Rapitel burchwandern können, machen es rathsam, das Wenige, was wir von ihnen erfahren haben, gleich hier im Allgemeinen an die Ge-sammtbetrachtung ber Stammesverhältniffe anzureihen.

- 1) Die Gige ber füblichften von ihnen, ber Omran, find uns icon aus fruberen Untersuchungen von Alaba fuboftmarts bis Moeleh bekannt (f. ob. S. 158, 168, 241). Sie find als friegerifche Stämme und in ihrer Berbindung mit ben Alowin und Saiwat ale fuhne Rauber 29), Die noch in völliger Inbepenbeng leben, gefürchtet.' Rur in ber Dabe von Afaba (f. ob. G. 303) hatte fich ein fleiner Saufe 30) biefer Umran (fo fchreibt fie Robinfon) angefiebelt, ber in Abhangigfeit von ber Garnifon des Caftelle gerathen icheint, und bort Gutten aus Palmblattftielen bewohnt, auch Garten bebaut. Bei ihren Frauen fab Robinfon die eigene Urt, wie fie aus Biegenhaaren bie gewöhnlichen arabifchen Mantel weben. Die Führer, bie er von ihnen ale Geleitemanner nach Bebron erhielt, maren fehr trage und unnut; in ihren Ausfagen febr unficher und untreu gegen bie fruber gehabten Towara. Reiner von ihnen, felbft feiner ihrer Sheithe, tonnte lefen. Gie theilten fich in 5 Unterftamme, bem ein Sheith el = Datbul vorftand, ber einzige, ber bei ihnen im Befit von einigen Pferben ift, weil ihr Land zu burre, um Pferbe wie Rinber zu ernähren.
- 2) Die Maaz, ein Bebuinen-Tribus, ber als Schaferftamm in ber Bergregion bes hismah, bie fubliche Fortfegung bes Dichebbel Shera ober Gebirgs Seir (Erbt. XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Burdhardt, Reise, b. Gesenius II. S. 820, 826. 30) Robins fon, Pal. I. S. 276, 279, 300.

## 970 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

813) nach Burdbarbt 31), bie aber vielmehr nach Robinfons Erfundigung ein Sandftrich von Bergen umgeben fein foll, feine Beimatfige bat. Gie find in biefen noch von feinem europaifchen Reifenden besucht morben (Gasmona, f. ob. G. 173). Sie muffen aber mit ihren Beerben fehr weit umberftreifen; benn Burdharbt traf ihre Girten nabe ben Grengen Megyptens, me fie von Guez bis zu bem Brunnen Dabuf umbergieben (f. ob. 6. 185); und bei Robinfone Aufenthalt rudte ein rauberifder Streifzug berselben, durch die regenlose Durre aus feiner heimat vertrieben, bis jum Weftausgange bes Babi Dufa vor, und fest Die Behalin-Führer ber Reisenben, Die ihnen nichts Butes gutranten, fo in Surcht, bag fie eiligft ihren Rudweg auf ber entgegengefetten Seite bes Binmege verfolgten (f. unten). Mit ben So. wara follen fie ftete auf feindlichem Fuße fteben, mit ben Gomei. tat aber meift im Bunde. In einem gang befonderen Salle appellirte eine vielfach von ben Towara gebrangte Abtheilung ber Maag, bie auf bem Weftufer bee Mothen Deeres campirte, alfe fcon auf agpptischem Boben, an ben Bafcha von Megypten, um ben Frieben zwischen ihren Stammen zu vermitteln, ber auch ju Stande fam 32).

3) Die Soweptat bei Burdhardt, Gameitat bei Robinien im Singul., hueth im Singul., huethat im Plural ned Seeten, ber einen ihrer Dauar fehr weit gegen Weft bie jum Bebronthale in Gub von Berfaba vorgerudt fant (f. ob. 6. 837), find und als Cometat auch fcon in ihren fublichften Berbie. tungen gegen ben ailanitifchen Golf bis zum Babi Dagna gur Grenze ber Omran bin (Erbf. XIII. 230, 295, 303 - 307) betannt. Rämlich ale einer ber gablreichften, independenten Raub-Aribus ber Bebuinen, ber vom Guben Magna's und Moilabi bie große Buftenftrede bis Babi Dufa (Betra) einnimmt. Ben Molleh an beherricht er, mit ben Omran im Bunbe, Die gang Strede ber 5 Sagemariche bis Alaba (f. ob. S. 292); im Dien auch bas Land bis jur fprifchen Babich Station Afaba es Shamy 33); die Frühlingsmonate ftreifen ihre Borben bis in bie weibereicheren Gebiete ber Tinaha, ihrer Berbundeten, binuber; in ben Commermonaten ziehen fie fich mit ihren Beerben auf ibn

<sup>&</sup>lt;sup>721</sup>) Burckhardt, Trav. p. 433, 440; b. Gesenins II. S. 719, 729; Robinson, Bal. I. S. 286, III. 1. S. 84. <sup>32</sup>) Robinson, Bal. I. S. 229—231. <sup>33</sup>) Burckhardt, Trav. p. 413; b. Gesenins II. S. 691.

Sochgebirge von es Sperah und Dichebal zurud. Seine Bintere lager halt diefer Stamm viel weiter gegen ben Rorben in ben Rieberungen bes warmen el Ghor. In ihrer norblichften Aussehnung gegen hebron zu lernte Seeten 34) sie schon 1806 in ihrem in ber Nahe von Kirmel (Kurmul, Carmel, s. ob. S. 107) aufgeschlagenen Zeltlager kennen; also in berselben Gegend, wo späterhin die Jehalin lagern. In jener Zeit waren sie ben Bahabis, die sie Muhab nannten, tributpflichtig gewesen, hatten sich aber mit allen bortigen Tribus, wie im Dschebal und es Sherah, gegen diese, die sie siere Unterdrücker nannten, empört und ihnen viele Kanneele geraubt (s. Erdf. XIII. 487).

Die feste Stellung in Diesen Gebirgen trägt bagu bei, Diese Sowentat gegen Angriffe ber zahlreichen Beduinen-horben, Die in ber öftlicheren arabischen Bufte lagern, niehr sicher zu ftellen, mit benen sie in bauernben Kriegen stehen, und zuweilen wol einmal bis 20 Tagereisen weit gegen ben Often und Suben streifen, um ein Lager ihrer Feinde in ben Chenen von Redsch selbft zu übersallen.

Der Stamm ber Beni Szakher (Erbf. XIII. S. 394), welche ihre Lanbschaft am besten kennen, sind von ihnen am meisten gefürchtet, und selten ift Friede zwischen diesen beiden Stämmen. Das Lager ber howeytat nördlich von Shobek, in welchem Burd-harbt ben 15. August auf seinem Marsche nach Betra zubrachte (f. unten), war im letten Winter von diesen Beni Szakher aller seiner Rameele beraubt worden, die an einem Morgen mehr als 1200 Stud, die ihren Felnden gehört hatten, wegtrieben. Dieser kühne Raubstamm setzt, mit hejaha's verbunden, seine Raubzüge zuweilen auch noch auf die Westseite in die Tibberge fort, wo Robinson von einem berselben (er nennt sie Beni Sukhr) schon aus der Ferne in Schreden versetzt worden 35).

Diese howeytat treiben von ber agyptischen Bilgerfarawane beträchtliche Gelosummen als Tribut ein; auch erheben sie gewiffe Contributionen von ben Castellen an ber sprischen Bilgerstraße zwischen Maan und Tebut, welche sie als einen Theil ihres Gebietes betrachten. Sie bringen die agyptische Karawane auf eben die Art sort, wie die Nenezeh mit ihren Kameelen die sprischen Bilger und beren Gepack sortschaffen; und öfter haben sie,

<sup>24)</sup> Seegen in mon. Corresp. XVII. 1808. S. 133; n. Mfcr., 1807.
24) Robinson, Bal. I. S. 302.

# 972 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 13.

wenn fie mit bem Pafcha in Neghpten verfeindet waren, diefile geplündert. So zehn Jahre vor Burchardts Durchreife, als die Pilgerkarawane von Wekka zuruckkehrte. Die Hauptbeute bestand aus mehreren taufend Rameelladungen von Wofka-Raffee, ein Artikel, den die Pilger gewöhnlich zum Verkauf mit nech Cairo zuruckbringen. Sie fanden in hebron, Tafple und Kenk baldigen Abfah, und tauschten gegen ein bestimmtes Maaß Kaffe ein gleich großes Maaß Getreide ein, wobei die Käufer guten Profit hatten.

Diefe Cowentat gingen zu ber Bahabiten - Secte über, jabl ten aber nur ein Jahr lang ben ihnen auferlegten Tribut, wormi fie fich zu Burdhardte Beit wieber an ben agpptifchen Bafche, in feinen Rriegen gegen Ibn Saub, bas Dberhaupt von Derejet, anschloffen. Seitbem icheinen fie mehr Berbreitung und Ginfte gegen ben Weften gewonnen zu haben. Burdharbt bemerte, baf bie Danner biefer Somentat in ihren Abpfiognomien mehr Aehnlichkeit mit ben Aegyptern hatten; fie feien wit magerer und ichlanter ale bie norblichen Araber; bie Baut ver manchen sei fast schwarz, ihre Gesichtszüge weniger regelmäßig als anderer norblicher Bebuinen, jumal ber Menegeh. Die Beiber, bei benen Burdharbt im Lager, aus bem bie Danner ausge gogen maren, in jebem ihrer Belte als Frembling mabrend Abmefenheit von jenen freien und willfommenen Butritt hatte, fant a folant, hubich gewachfen, aber zu mager, und felbft bie fconfer bon ihnen murben burch breite Badentnochen entftellt.

Durch einen feinblichen Conflict mit biefen howeytut und Maag hatten die Lowara wenige Jahre vor Laborde's und Redinfons Bereifung ber Sinal-halbinfel große Schwächung und Demüthigung erlitten, wovon eine große Mauer, welche bei Babi Barat 36) (f. ob. S. 781, 793) in ber oberen Karanes nenftraße verbarricadiren follte, ein feltenes Denkmal hinterliek bas auch Ruffegger bei seinem Durchmarsch, aus Granit- und Borphyrgeschieben aufgebaut, noch zu sehen bekam. Sie war etwe 6 Buß hoch, aber auch zum Theil schon wieder verfallen, que ker bas Thal und zu beiden Seiten die Berggehänge hinaussessehrt, so weit das Auge reichte. Sie bezeichnete in ber neuens Beduinengeschichte einen merkwürdigen Kampsplay nache berselben

<sup>111.</sup> S. 29; Robinson, Bal. I. S. 134.

#### Beduinen; öftliche Tribus, Howentat.

Stelle, an welcher icon einmal bas Schickfal ber Szowaleha gegen bie Alengat und Mezeine entschieben worben war (f. oben S. 943).

Da nur bie Towara in ben vorhergehenden Jahren bas Recht bes Geleits wie bes Waarentransports ber Guter zwischen Suez und Cairo ale ihnen ausschließlich zugehörig anfahen, fo emporte es fie, bag agpptifche Raufleute anfingen, auch Beduinen ber homentat und Daag ale Transportleute ju bingen. Ihnen murde badurch eine ihrer reichften Erwerbsquellen entzogen und ibre Urmuth nur vermehrt. Um fich fur diefe Berlufte ichad-108 ju halten, vereinten fich alle Tribus ber Towara gur Blunberung einer großen Rarawane von mehreren 100 Rameelen, belaben mit Raffee und andern Gutern, zwischen Suez und Cairo. Sie brachten eine gute Beute bavon mit in ihre Berge gurud. Der Vicefonig ließ Diefe Beute gurudforbern. Indes war ber größte Theil berfelben icon verfcmauft ober verfauft, und ibre latonifche Untwort auf feine Forderung mar: "mir maren hungrig und haben gegeffen."

Sogleich fandte Dehmed Ali Truppencorps von 2000 bis 3000 Mann gegen fie aus. Gie versammelten fich in jenem Babi, bauten jene Mauer in ber Erwartung, Die Goldlinge wurben jenes Thal herauftommen, in bem fie fich gefichert hielten. Diefe aber gertheilten fich und überfletterten auf beiben Gelten Die Bergruden, ben Feind ju umgehen, ber nun gezwungen war, ihnen auf bie Goben entgegen zu ziehen. Dben tam es gu Gefechten, in benen die Towara bald nur mit wenig Blutverluft in bie Blucht gefchlagen murben. Die Truppen festen ihren Darfc nach bem Rlofter am Sinai fort, wohin ber Dber- Sheith ihnen folgte, fich ergab und ben Frieden unter ber Bedingung, bie Rriegetoften zu erfegen, fchließen mußte. Geitbem hatten fich bie Sowara von neuem bem Bicefonig ruhig unterworfen. L. be Laborde verlegt diese Begebenheit vor das Jahr 1828, nach Ro. binfon fiel fie fpater vor; bas Jahr giebt auch Ruffegger nicht genauer an, icheint aber von feiner tapfern Begenwehr ber Towara Renntniß erhalten zu haben. Bur Strafe entzog ber Bicetonig ben Towara 37), bie bis babin gegen einen Boll verautwortlich gemacht maren, fur bie Sicherheit ber Strafe von Suez bis Rathl zu fteben, biefen Boll, ben fie von ber Babich hatten

Ì

1

Í

1

įÍ

ø

,

ĭ

<sup>37)</sup> Robinson, Bal. I. S. 436, Ann. XX.

## 974 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 13.

erheben burfen, ließ ihnen aber ble Laft ber Escorte und bie Berantwortlichkeit bes sicheren Ueberkommens. Rur für bie Umgebung von Nathl sind bie Tinahah verantwortlich; für bie Boute von da bis zum Ras en Nath ober bem Baß in R.B. von Afaba bie Haiwat; von da bis Afabah die Alawin; von da bis el Beda die Amran und weiter bis Moileh die hie her wehtat, wofür alle diese Beduinen einen bestimmten Boll von ber Habsch erheben durfen mit Zustimmung des Vicetonigs.

Robinfon, ber auf feiner Banberung von Bebron nach Betra von 5 Somehtat aus ber Gegend von Daan begleitt wurbe (f. unten), lernte fie auch in anbern Theilen bes Lanbet tennen, ba fie fich febr weit verzweigt haben. Gie fagten, bag fe fich in verschiebene Gefchlechter theilten: in Abu Rafbib, el Jagy, el Bebun und Alawin, bie aber einen felbftftanbigen Aribus bilbeten, ber jeboch mit ben howehtat verbunbet ift. Be bie el Jagy wohnen, ift nicht flar, vielleicht in ber Dabe gwifden Babi Dusa und Maan; De Laborde nannte einen Sheith Ain Jagh, ber bas haupt ihr Abtheilung gemefen gu fein fcheint; we berfelbe, ben 3rby und Dangles in ber Affaire von Babi Rufe auf ihre Seite treten faben und Ebn Jargee 38) nennen (f. unten). Die el Bebun 39) weiden in ben Umgebungen von Babi Rufa und versuchten unter ihrem Cheith fogar einen Chafr ober Aribut von ben Reifenben innerhalb Betra's Ruinen gu expreffen, eine Bollmacht bes Bafcha von Alegypten bagu vorgebend, mei Mofe Luge mar, weshalb ihnen auch nichts gereicht murbe, obwel man genothigt mar, balb fo unficherm Boben zu entflieben. Det eigentliche Land ber Abu Rafhib Comentat liegt in ber Gegen von Shobaf bis Reraf. 3hr muthiger Cheifh Abu Rafbit war es, ber burch feine uneigennütige Treue und Energie ber bei tifchen Gefellichaft ber Reifenden 1818 ben Bugang gu Betre bahnte (f. unten); ale Burdharbt im Jahre 1812 burch fein Bebiet tam, mar biefer haupt-Cheifh mit allen bewaffneten Dinnern nach Alegypten gegangen, um bie Armee bes Bafcha que burch bie Bufte nach Afaba und Jambo zu bringen 40), woburch er bamale weit größere Schwierigfeit bei feinem Borbringen nad Betra fand (f. unten) als feine Rachfolger.

Bu Robinfons Beit war berfelbe Abu Rafbib (nicht

<sup>738)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 391. 39) Robinson, Bal. III. 1. 6. 85, 88, 101, 105. 40) Burathardt, b. Gefen. II. 6. 698.

36n Rafhid, wie bei Burdhardt) todt; aber ein Dberhaupt aber alle Zweige ber howeytat, nicht nur dieser genannten, sondern auch derer, welche sich in Moile wie bei Gaza und selbst in Argypten vorfinden, war damals Mansur Ibn Shedid, der seine Restoenz in Cairo aufgeschlagen hatte 41); und die um Badi Musa lagernden howeytat waren in die Liste der ägyptischen Araber eingetragen; was wol so viel sagen wollte, als daß sie Aribut zahlen sollten; ebenso war dies mit den Beni Szater 42) der Fall, die im Jahre 1837 für je 2 Belte ein Rameel zu stellen hatten.

Ein unabhängiger Beduinenstamm von einigem Ansehen, die Ammarin (ob verschieben von obigen Amran wagen wir nicht zu fagen, da auch Burdhardt unter ben Ghastr-Aribus bes Alosters die Omarein den Amran gleichstellt 43)), aber von gerringem Umfang, ber in der Araba im Nordwest von Shobat die Umgegend von Ain el Buweirideh inne hat. Wie es scheint, gehört er nicht zu dem Stamme der Howehtat, erkennt aber Abu Rashid als seinen Sheith an.

4) Die Alawin bei Robinson, Alowein, Aluein bei Burcharbt, Alauin bei Laborde, haben ihre Sipe in ber Rabe von Ataba, in bem Tiefthale bes Araba, bas fie beherrschen, so bağ von ba ber Weg burch ihr Gebiet direct nach Wabi Rufa ober Betra führt; auch noch weiter steht das ganze Wabi Arasbah unter ihrem Einfluß, während die Omran, Waaz, Go-weitat nur die öftlichen Berghöhen beherrschen. Daher steht ihnen auch allein das Geleitsrecht für alle Reisenbe zu, die von Ataba direct nach diesem Ruinenorte ziehen; daher sind sie bie Kührer von Laborde, v. Schubert, Lord Lindsay und Anderen gewesen, die vom Aila famen (f. ob. S. 340 u. unten), und eben dadurch sind sie erst befannter geworden.

Die Grenze ihres Gebiets im S.B. bes Caftells Afaba ift burch ben Alawy-Stein gegen bie Towara genau bezeichnet (f. ob. S. 292); ihre horben ftreifen gegen Rorben bis zu ben Brunnen ber Jehalin, bort ihre heerben zu tranten 44), was Besben erzeugt, welche die schwächeren Jehalin nicht wenig furcheten; nur jedoch wenn fie mit ben Sheikhs von Babi Dusa im

# 876 Weft-Aften. V. Abthellinig. L. Abschiftt. S. 13.

Bunbe fteben, konnen fie ihre Reifenben auch bis in beren Dite nach Petra führen, mas aber nur felten ber Ball ift; baber immer Streit burd ihr Beleit zu ben Ruinen entfteht. Gie fonnten fic gar nicht einmal in die Rabe von Betra magen, wenn fie nicht im Bunde ftanben mit ben machtigeren howeptat, von benen fie öfter ale eine bloge Unterabtheilung angesehen merben. 5 Sowentat, welche von Maan mit Schaafen gum Berfauf nad Bebron gezogen maren, und auf ihrem Rudwege burch bas Lage ber Jehalin von Robinfon mit in feine Escorte aufgenommen wurben (f. unten), wurden auch Alawin genannt; Doch marn fle nicht vom Alawin-Stamme Sheifh- Buffeins 45), ba in ber Rabe bei Ataba fein Lager hatte; baber es mol außer bie fem noch eine andere Abtheilung ber Alowein geben mag, bie fic mehr zu ben nördlichern Cowentat halten wird, ber jene angeben baben werben. Diefer Cheith Guffein in ber Rabe von Alabe ftanb, wie fein gefetlofer Saufe, im fchlechteften Rufe, ale treules, niebrig gefinnt, und Robinfon erflärte bicfe Alawin fur bie trelofeften aller Bebuinen 46); auch nahm er feine Suhrer von ihm und vermieb absichtlich ihr Territorium. De Laborde, ber fic gang unter ben Schut beffelben Stammes, namilich ber Sheith Achmed Rafhide ber Alowin in Afaba begab (1828), um ven ba Petra zu erreichen, und von ihm auch nach Afaba gurudbegleitet wurde 47), war jedoch mit ber Treue feiner Buhrer gufrieben; er rühmt die Ginfachheit ihrer Sitten, baß felbft ber Saupt-Sheif, ber machtig genug fei, bie große Mella-Rarawane gu plunben, 26 boch vorziehe, fatt im bequemen Belte ober in ben Bimmet eines Caftelle bas Rachtlager im Freien bei feinem Rameele guje bringen. Ihre Physiognomie ichien ihm die ber fprifchen Arabi Bu ben Beburfniffen biefer Beduinen, fagt Laborbe, pe gu fein. boren, außer Dolchen, Flinten, Gabeln, Tabadepfeifen, auch Sobia von Fischhaut zu Sandalen, die man in Tor einkaufe, m bamit burch bie Bufte zu gehen (f. ob. G. 207, 328, 846), un Aabackbeutel aus Eiderenhaut (Dhob, f. ob. 6. 331). b. Schubert und Lord Lindfan hatten icon mehr Gandel mit ben beiben nachfolgenben Sheithebrübern Sheith Suffein w Sheifh Salem berfelben Alawin, wegen ihrer unverfchant. habgierigen Gelbforberungen fur Geleit und Transport burd ik

<sup>&</sup>lt;sup>745</sup>) Robinson, Bal. III. S. 10. <sup>46</sup>) ebenbers. Pal. I. S. 272, 771. <sup>47</sup>) De Laborde, Voy. 1. c. p. 51, 63.

Land; und Sous fanden fie bet ihnen gar nicht. Auch Rins near (1839) 48), ber von ihnen escortirt warb, bestätigt biefe robe, unerfattliche habfucht, Die freche Bier, Die nie befriedigt werbe (f. unten), vor ber auch bie Beiligfeit bes gegebenen Bortes bei biefen milben Gohnen Eboms nicht ficher ftelle: benn im Rachverlangen feien fie unermudlich. In Alegypten fagte man wol, wie oben bemerkt ift, ber Pafcha habe fie im Solbe und mache fie responsabel fur bie Sicherheit ber Wege; bier aber fagten fie, ber Bafcha muffe ihnen Tribut gablen, wenn fie ihm ben Durchmarich ihrer Rarawanen burch ihr Land geftatten follten. Und wirflich fonnen fie nur etwa an bem Grengfaum ber Buften in Bucht gehalten werben: benn fobald agpptische Solbtruppen biefe verlaffen, fangen alsbald ihre Ueberfalle von neuem an. Dorfer werben von ihnen verbrannt, die Beerben fortgetrieben; in bas Innere ihrer Buftenheimat fann man fie nicht verfolgen. Sheifb Buffein, obgleich contractmäßig verpflichtet, feinen Reifenben nach Betra ju geleiten, that Alles, um ihn von biefem Befuche abzuschrecken, und that nichts, um ihn vor andern Uebera fallen im Babi Dufa zu fcuben. Allerdinge wurden bie Alowein-Buhrer felbft von bem Tribus ber bort haufenden Bebuinen nur ale übermächtige Eindringlinge in ihr Territorium angefeben, bie mit ihnen nicht in Bunde ftanben, und beshalb von ihnen Aribut zu fordern fich berechtigt fühlten. Die ihnen nördlicheren Tribus von Dichebal, Reraf, bem el Ghor und auf ben Borboben von Bebron find icon alle mehr auf ber Stufe bes Ueberganges zu ben Tellahs ftebend, als fie und bie ihnen zugehörigen achten Bebuinenftamme, welche jene verachten.

Bum Schluß biefer Untersuchung über die Beduinen führen wir noch die interessante Lifte ber Ghafirs ober Protectoren bes Sinai=Rlofters, beren Stämme nicht zu den Towara, ben heutigen Ghasirs, gehören, an, welche aus dem 18ten Jahrshundert stammt und von Burchardt im Rlofter vorgefunden wurde 49). Sie ist Beleg zu den oben angegebenen Bustanden früsherer Zeit (f. ob. S. 623), und enthält von 12 Tribus die Namen, deren Individuen Anspruch hatten auf ein jährliches Rlossterstipendium, sowie auf Rleidung, gegen die Verpflichtung, das Eigenthum der Mönche zu restituriren, wenn es durch irgend

ı

Ì

į

μĺ

į

i

1

<sup>48)</sup> J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 120, 123, 139, 167, 172.
48) Burckhardt, Trav. p. 594; b. Gesen. II. S. 945-946.

Ritter Erbfunbe XIV.

# 968 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 13.

Richtungen, mehr ober weniger weit gegen Oft und Beft, Sh und Nord, aber von Gub gegen Nord aufeinander folgend, bie Tribus ber Omran, ber Maaz, ber Alowin, ber Howeitat, ber Wabi Mufa, ber Dichebali.

- 4) Bon ben Azazimeh (Plural von Azzam b; Abfaeme bei Seegen) wiffen wir nicht niehr, ale mas Seegen von ihnen tennen lernte (f. ob. S. 838 u. a. D.), und baß einer von ihnen, ber bei ben Ruinen von Abbeh (Eboda) weibete, ben Führer Robinfone, ber biefelben besichtigte, berb ausschalt, bag er Ungläubige hierher führe, fein Land auszufunbschaften (f. unten).
- 5) Die Saidin ober Saidineh (wol verschieben von ben schilichern Aulad Said, ber Unterabtheilung ber Szowaleha Towara, die wol nur uneigentlich auch zuweilen Saidineh gezmannt werden). Sie wohnen im Mordoften ber Azazimeh gezm die S.B. Seite bes Ghor und Tobten Meeres, wo sie auf ben dortigen Berghöhen von Kurnub (Thamara, s. ob. S. 122 bis 123) hausen 26); sie ziehen mit ihren heerben zur kalten Jahreszeit ostwärts hinab in das tiefere Ghor und Arabah, um da zu überwintern. Sie sind nur als Raubtribus bekannt, mit ihren nerbischen Nachbarn, den Dhullam, die auf der dortigen britten Hochstufe des Landes um Ararah (Aroër) ihre heerben weiden und mit jenen gleiche Lebensweise führen 27); beide von geringern Bedeutung; die Grabstätte der Saidin liegt auf dem Boden der Dhullam, im West des Wadi Aroer.
- 6) Die Jehalin, im Norden und Often ber vorigen, burd ihre Standlager schon Gebron und dem Todten Meere genoberter, sind auch als Führer der Reisenden bekannter geworden als jene, zumal durch Robinson und de Bertou 28), die unte ihrem Geleit Betra besuchten. Aber beide Neisende erhielten von ihnen keinen gunftigen Eindruck; sie waren feig und unzuverläffigroh und an Verstandeskräften weit beschränkter als die Towarn; dabei sehr unwissend, um Aufschluft über die Namen und Lage ber durchzogenen Landschaften zu geben, deren hinauf- und hinaburg zum Ghor und zur Araba ihnen nur auf ihren gewöhnlichen Barbergässen bekannt schien. Ihr hauptlager, nur 4 Stunden in St.

<sup>725)</sup> Robinson, Bal. I. S. 58, 308. 26) Gbent. III. 1. S. 37, 176, 181. 27) Gbent. III. 1. S. 180. 26) Gbent. III. 1. S. 5—7, 143; J. de Bertou, Mémoire l. c. in Balletin T. XII. p. 122.

on Bebron bei Karietein gelegen, zeigte in feiner Rabe einigen elbbau.

#### Erläuterung 4.

de öftlicheren Beduinen = Tribus ber Araba bes Ofchebbel Shera, Ofchebals und bes el Ghor.

Die übergreifenden Berhaltniffe biefer öftlicheren Tribus, amlich ber icon angeführten Omran oder Amran, Maaz, lowin, howeitat, ber Lyathene (oder Wabi Mufa), ber ichebalie u. a., beren Sige wir erft im nachften Kapitel archwandern können, machen es rathsam, das Wenige, was wir dn ihnen erfahren haben, gleich hier im Allgemeinen an die Gesimmtbetrachtung ber Stammesverhaltniffe anzureihen.

- 1) Die Sipe ber füblichften von ihnen, ber Omran, find ns icon aus fruberen Untersuchungen von Ataba fuboftmarts 8 Moeleh befannt (f. ob. S. 158, 168, 241). Sie find als iegerifche Stamme und in ihrer Berbindung mit ben Alowin nb Baiwat ale fuhne Rauber 29), bie noch in volliger Inbepenm; leben, gefürchtet.' Rur in ber Dabe von Ataba (f. ob. S. 33) hatte fich ein fleiner Baufe 30) biefer Umran (fo fcreibt e Robinfon) angefiebelt, ber in Abhangigfeit von ber Garfon des Caftells gerathen scheint, und bort Gutten aus Balmattftielen bewohnt, auch Garten bebaut. Bei ihren Frauen fat bobinfon die eigene Art, wie fie aus Biegenhaaren die gewöhnten arabifchen Mantel meben. Die Fuhrer, die er von ihnen 8 Beleitomanner nach Bebron erhielt, waren febr trage und unit; in ihren Ausfagen fehr unficher und untreu gegen bie fruber habten Towara. Reiner von ihnen, felbft feiner ihrer Sheiths, nnte lefen. Sie theilten fich in 5 Unterftamme, bem ein Sheith -Datbul vorftand, ber einzige, ber bei ihnen im Befit von nigen Pferben ift, weil ihr Land zu burre, nm Pferbe wie Rinr zu ernahren.
- 2) Die Mang, ein Bebuinen-Aribus, ber als Schaferamm in ber Bergregion bes hismah, bie fubliche Fortgung bes Dichebbel Shera ober Gebirgs Seir (Erbf. XIII.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Burckhardt, Reise, b. Gesenius II. S. 820, 826. 30 Robins son, Bal. I. S. 276, 279, 300.

### 970 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 13.

813) nach Burdharbt 31), bie aber vielniehr nach Robinfont Erfundigung ein Sanbftrich von Bergen umgeben sein foll, feine Beimatfige bat. Sie find in Diefen noch von feinem euto. paifchen Reifenden befucht worden (Gasmona, f. ob. S. 173). Sie muffen aber mit ihren Beerben fehr weit umberftreifen; benn Burdhardt traf ihre hirten nabe ben Grengen Megyptens, me sie von Suez bis zu dem Brunnen Mabuk umherziehen (f. ob. 6. 185); und bei Robinfons Aufenthalt rudte ein rauberifder Streifzug berfelben, burch bie regenlofe Durre aus feiner Beimat vertrieben, bis jum Weftausgange bes Babi Dufa vor, und fett Die Behalin. Bubrer ber Reisenden, Die ihnen nichts Butes gutranten, fo in Surcht, daß fie eiligft ihren Rudweg auf ber entgegengefetten Seite bes Binwege verfolgten (f. unten). Dit ben So. war a follen fie ftete auf feindlichem Bufe fteben, mit ben Gomeis tat aber meift im Bunde. In einem gang befonderen Falle ap. pellirte eine vielfach von ben Towara gedrängte Abtheilung ber Maag, bie auf bem Weftufer bes Dothen Deeres campirte, alfo fcon auf ägyptischem Boben, an ben Pascha von Aegypten, um ben Frieden zwifden ihren Stammen zu vermitteln, ber auch ju Stande fam 32).

3) Die Boweptat bei Burdbardt, Sameitat bei Robinfon im Singul., Suety im Singul., Guethat im Blural nach Seepen, ber einen ihrer Dauar fehr weit gegen Beft bis jun Bebronthale in Gub von Berfaba vorgerudt fand (f. ob. 6. 837), find une ale Cometat auch fcon in ihren füblichften Berbie tungen gegen ben ailanitifchen Golf bis zum Babi Dagna gur Grenze ber Omran bin (Erbf. XIII. 230, 295, 303-307) befannt. Ramlich ale einer ber gablreichften, independenten Raub. Aribus ber Beduinen, ber vom Guben Magna's und Moilab bie große Buftenftrede bis Babi Dufa (Betra) einnimmt. Ber Molleh an beherricht er, mit ben Omran im Bunbe, die gang Strede ber 5 Tagemärsche bis Afaba (f. ob. S. 292); im Die auch bas Land bis jur fprifchen Babich Station Ataba et Shamp 33); die Frühlingsmonate ftreifen ihre Gorben bis in bie weibereicheren Gebiete ber Tipaha, ihrer Berbunbeten, binuber; in ben Sommermonaten ziehen fie fich mit ihren Geerben auf ihm

<sup>&</sup>lt;sup>731</sup>) Burckhardt, Trav. p. 433, 440; b. Gefenius II. S. 719, 729; Robinson, Bal. I. S. 286, III. 1. S. 84. <sup>32</sup>) Robinson, Bal. I. S. 229—231. <sup>33</sup>) Burckhardt, Trav. p. 413; b. Gefenius II. S. 691.

Sochgebirge von es Sperah und Dichebal zurud. Seine Binteralager halt blefer Stamm viel weiter gegen ben Norben in ben Rieberungen bes warmen el Ghor. In ihrer nordlichten Ausabehnung gegen hebron zu lernte Seehen 34) sie schon 1806 in ihrem in ber Nahe von Kirmel (Kurmul, Carmel, s. ob. S. 107) aufgeschlagenen Zeltlager kennen; also in berselben Gegend, wo späterhin die Jehalin lagern. In jener Zeit waren sie den Bahabis, die sie Muhüb nannten, tributpstichtig gewesen, hatten sich aber mit allen dortigen Tribus, wie im Dschebal und es Sherah, gegen diese, die sie ihre Unterdrücker nannten, empört und ihnen viele Kanteele geraubt (s. Erdf. XIII. 487).

Die feste Stellung in biefen Gebirgen trägt bazu bei, diefe Soweytat gegen Angriffe ber zahlreichen Beduinen-Gorben, die in ber öftlicheren arabischen Bufte lagern, niehr ficher zu ftellen, mit benen sie in bauernden Kriegen stehen, und zuweilen wol einmal bis 20 Tagereisen weit gegen ben Often und Suben streifen, um ein Lager ihrer Feinde in ben Chenen von Redscho selbft zu überfallen.

Der Stamm ber Beni Szafber (Erbf. XIII. S. 394), welche ihre kanbschaft am besten kennen, sind von ihnen am meiften gefürchtet, und selten ift Friede zwischen diesen beiden Stämmen. Das Lager ber howeptat nördlich von Shobef, in welchem Burd-harbt ben 15. August auf seinem Marsche nach Betra zubrachte (f. unten), war im letten Winter von diesen Beni Szafber aller seiner Kameele beraubt worden, die an einem Morgen mehr als 1200 Stück, die ihren Felnden gehört hatten, wegtrieben. Dieser kühne Raubstamm sett, mit hejaha's verbunden, seine Raubzüge zuweilen auch noch auf die Westseite in die Tibberge fort, wo Robin son von einem berselben (er nennt sie Beni Sushr) schon aus der Ferne in Schrecken versett worden 35).

Diese howeptat treiben von ber agyptischen Bilgerfarawane beträchtliche Gelosummen als Tribut ein; auch erheben sie gewisse Contributionen von ben Castellen an ber sprischen Bilgerftraße zwischen Maan und Tebut, welche sie als einen Theil ihres Gebietes betrachten. Sie bringen die agyptische Karawane auf eben die Art fort, wie die Aenezeh mit ihren Kameelen die sprifchen Bilger und beren Gepack fortschaffen; und öfter haben fie,

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Seepen in mon. Corresp. XVII. 1808. S. 133; n. Micr. 1907. 34) Robinson, Bal. I. S. 302.

A 1515 Acres A.m. D.... 0... 0... ... ten aber nur ein Jahr lang ben ihnen fle fich zu Burdharbts Beit wieber in feinen Rriegen gegen Ibn Saub, b anschloffen. Seitbem icheinen fie meh gegen ben Weften gewonnen zu habe baf bie Danner biefer Soweytat in mehr Aehnlichkeit mit ben Aegyr magerer und schlanker ale bie nörblic manchen fei faft fcmarg, ihre Befi als anberer nordlicher Bebuinen, gumal bei benen Burdharbt im Lager, au jogen maren, in jebem ihrer Belte als fenheit von jenen freien und willfomm folant, hubich gewachfen, aber zu ma bon ihnen murben burch breite Baden! Durch einen feindlichen Conflict 1 Maaz hatten die Towara wenige Jah binfons Bereifung ber Sinal-Balbit Demuthigung erlitten, wovon eine g **Wabi Baraf** 36) (f. ob. S. 781, 7 nenftraße verbarricabiren follte, ein

bas auch Ruffegger bei feinem Dur Borrhprgefchieben aufgebaut, noch gu

# Beduinen; öftliche Tribus, howentet.

Stelle, an welcher schon einmal bas Schicksal ber Szowaleha gegen bie Alengat und Mezeine entschieben worden war (f. oben S. 943).

Da nur die Towara in ben vorhergehenden Jahren bas Recht des Geleits wie des Waarentransports der Guter zwischen Suez und Cairo als ihnen ausschließlich zugehörig ansahen, so empörte es sie, daß ägyptische Rausleute anfingen, auch Beduinen der howehtat und Maaz als Transportleute zu dingen. Ihnen wurde dadurch eine ihrer reichsten Erwerbsquellen entzogen und ihre Armuth nur vermehrt. Um sich für diese Berlufte schablos zu halten, vereinten sich alle Tribus der Towara zur Plunsberung einer großen Karawane von mehreren 100 Kameelen, belanden mit Kasse und andern Gütern, zwischen Suez und Cairo. Sie brachten eine gute Beute davon mit in ihre Berge zurück. Der Vicesonig ließ diese Beute zurücksorten. Indeß war der größte Theil berselben schon verschmaust oder verkauft, und ihre Jakonische Untwort auf seine Forderung war: "wir waren hung=rig und haben gegessen."

Sogleich fandte Dehmed Ali Truppencorps von 2000 bis 3000 Mann gegen fie aus. Gie versammelten fich in jenem Babi, bauten jene Mauer in ber Erwartung, Die Goldlinge wurben jenes Thal herauffommen, in bem fie fich gefichert hielten. Diefe aber gertheilten fich und überfletterten auf beiben Gelten bie Bergruden, ben Veinb ju umgeben, ber nun gezwungen mar, ihnen auf bie Goben entgegen ju gieben. Dben tam es gu Befechten, in benen die Towara bald nur mit wenig Blutverluft in die Flucht geschlagen wurden. Die Truppen festen ihren Marfc nach bem Rlofter am Sinai fort, wohin ber Dber-Sheith ihnen folgte, fich ergab und ben Frieden unter ber Bedingung, die Kriegefoften ju erfeten, fchließen mußte. Geitbem hatten fich bie Towara von neuem bem Bicefonig rubig unterworfen. 2. be Laborbe verlegt diefe Begebenheit vor bas Jahr 1828, nach Robinfon fiel fie fpater vor; bas Jahr giebt auch Ruffegger nicht genauer an, icheint aber von feiner tapfern Begenwehr ber Towara Renntniß erhalten zu haben. Bur Strafe entzog ber Bicetonig ben Towara 37), bie bis babin gegen einen Boll verautwortlich gemacht maren, für bie Gicherheit ber Strafe von Suez bis Rathl zu fteben, biefen Boll, ben fie von ber Babic batten

<sup>37)</sup> Robinson, Bal. I. S. 436, Anm. XX.

## 974 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfonitt. S. 13.

erheben durfen, ließ ihnen aber die Laft ber Escorte und We Berantwortlichkeit bes sicheren Ueberkommens. Rur für die Umgebung von Nakhl sind die Tinahah verantwortlich; für die Route von da bis zum Ras en Nakh oder dem Baß in N.B. von Akaba die Haiwat; von da bis Akabah die Alawin; von da bis el Beda die Amran und weiter bis Moileh die her wehtat, wofür alle diese Beduinen einen bestimmten Zoll von der habich erheben durfen mit Zustimmung des Bicekonigs.

Robinfon, ber auf feiner Banberung von Bebron nad Betra von 5 howehtat aus ber Gegenb von Daan begleitet wurbe (f. unten), lernte fie auch in andern Theilen bes Lanbel fennen, ba fie fich febr weit verzweigt haben. Gie fagten, baf fe fich in verschiebene Gefchlechter theilten: in Abu Rafbid, el Jagy, el Bebun und Alamin, bie aber einen feibftfanbigm Aribus bildeten, ber jedoch mit ben howehtat verbundet ift. 890 bie el Jagy wohnen, ift nicht flar, vielleicht in ber Rabe zwifchn Babi Dufa und Daan; De Laborbe nannte einen Sheith In Sagh, ber bas Baupt ihr Abtheilung gemefen gu fein fcheint; wel berfelbe, ben 3rby und Mangles in ber Affaire von Babi Dufe auf ihre Seite treten faben und Ebn Jargee 38) nennen (f. 111 ten). Die el Bebun 39) weiben in ben Umgebungen von Babi Bufa und versuchten unter ihrem Cheith fogar einen Shafr obn Aribut von den Reifenden innerhalb Betra's Ruinen gu expreffen, eine Bollmacht bes Pafcha von Aegypten bagu vorgebent, mil blofe Luge mar, weshalb ihnen auch nichts gereicht murbe, obwel man genothigt mar, balb fo unficherm Boben zu entflieben. Det eigentliche Land ber Abu Rafhib Comeptat liegt in ber Gegend von Shobat bis Rerat. 3hr muthiger Sheifh Abu Rafbit war es, ber durch feine uneigennutige Treue und Energie ber britifchen Gefellichaft ber Reifenden 1818 ben Bugang ju Betra bahnte (f. unten); als Burdharbt im Jahre 1812 burch fein Bebiet tam, mar biefer Saupt-Cheifh mit allen bewaffneten Risnern nach Aegypten gegangen, um bie Armee bes Bafcha quer burch die Bufte nach Afaba und Jambo zu bringen 40), weburch er bamals weit größere Schwierigkeit bei feinem Borbringen nach Betra fand (f. unten) als seine Rachfolger.

Bu Robinfons Beit war berfelbe Abu Rafbib (nicht

<sup>736)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 391. 39) Robinson, Bal. III. 1. 6. 85, 88, 101, 105. 40) Burdhardt, b. Gefen. II. 6. 616.

36n Raftid, wie bei Burdhardt) todt; aber ein Dberhaupt aber alle Zweige ber howeytat, nicht nur dieser genannten, sondern auch berer, welche sich in Moile wie bei Gaza und selbst in Argypten vorfinden, war damals Mansur Ibn Shedid, ber seine Restoenz in Cairo aufgeschlagen hatte 41); und die um Babi Musa lagernden howeytat waren in die Liste ber ägyptischen Araber eingetragen; was wol so viel sagen wollte, als daß sie Aribut zahlen sollten; ebenso war viel mit den Beni Szaker 42) der Fall, die im Jahre 1837 für je 2 Belte ein Rammeel zu stellen hatten.

Ein unabhängiger Beduinenstamm von einigem Ansehen, die Ammarin (ob verschieden von obigen Amran wagen wir nicht zu fagen, da auch Burdhardt unter den Ghastr-Tribus des Alosters die Omarein den Amran gleichstellt 43)), aber von gezringem Umfang, der in der Araba im Nordwest von Shobat die Umgegend von Ain el Buweirideh inne hat. Wie es scheint, gehort er nicht zu dem Stamme der Howehtat, erkennt aber Abn Rashid als seinen Sheith an.

4) Die Alawin bei Robinson, Alowein, Aluein bei Burcharbt, Alauin bei Laborde, haben ihre Site in ber Rate von Ataba, in bem Tlefthale bes Araba, bas sie beherrschen, so bag von ba ber Weg burch ihr Gebiet birect nach Wabi Rufa ober Petra führt; auch noch weiter steht bas ganze Wabi Arabah unter ihrem Ginfluß, während bie Omran, Maaz, Ho-weitat nur die öftlichen Berghoben beherrschen. Daber steht ihnen auch allein bas Geleitsrecht für alle Reisenbe zu, die von Ataba direct nach biesem Ruinenorte ziehen; baber sind sie bie Führer von Laborde, v. Schubert, Lord Lindsay und Anderen gewesen, die vom Aisa tamen (f. ob. S. 340 u. unten), und eben baburch sind sie erft bekannter geworben.

Die Grenze ihres Gebiets im S.B. bes Caftells Afaba ift burch ben Alamy-Stein gegen bie Towara genau bezeichnet (f. ob. S. 292); ihre horben ftreifen gegen Norben bis zu ben Brunnen ber Jehalin, bort ihre heerben zu tranten 44), was Besben erzengt, welche bie schwächeren Jehalin nicht wenig furcheten; nur jeboch wenn sie mit ben Sheiths von Wabi Musa im

### 976 Beft. Mfen. V. Abthedung. L. Abichaftt. S. 13.

Bunbe fteben, tonnen fie ibre Reisenben auch bis in beren Dit nach Betra fuhren, mas aber nur felten ber Ball ift; baber immer Streit durch ihr Beleit zu ben Ruinen entfteht. Sie fonnten fic gar nicht einmal in ble Rabe von Betra magen, wenn fie nicht im Bunde ftanben mit ben machtigeren Cowentat, von benen fe öfter ale eine bloge Unterabtheilung angefehen werben. Diejenign 5 howehtat, welche von Daan mit Schaafen zum Berfauf nad Bebron gezogen maren, und auf ihrem Rudwege burch bas Lage ber Jehalin von Robinfon mit in feine Escorte aufgenommen wurden (f. unten), murben auch Alawin genannt; boch mare fie nicht vom Alamin-Stamme Cheifh- Guffeins 45), in in ber Rabe bei Ataba fein Lager batte; baber es mol außer bie fem noch eine andere Abtheilung der Alowein geben mag, die fich mehr an ben nördlichern Sowentat halten wird, ber jene angehin haben werben. Diefer Sheifh Suffein in ber Rabe von Afale ftanb, wie fein gefestofer Saufe, im fcblechteften Rufe, als treules, niebrig gefinnt, und Robinfon erflärte biefe Alawin fur bie tretlosesten aller Beduinen 46); auch nahm er keine Führer von ihm und vermieb absichtlich ihr Territorium. De Laborde, Der fic gang unter ben Schut beffelben Stammes, nämlich ber Sheith Achmed Rafhide ber Alowin in Afaba begab (1828), um wen ba Betra zu erreichen, und von ihm auch nach Afaba zurudbegleitet wurde 47), war jeboch mit ber Treue feiner gubrer gufrieben; er rühmt die Ginfachheit ihrer Sitten, daß felbft ber Baupt-Sheith, ber mächtig genug fei, die große Metta-Rarawane ju plunbern, es boch vorziehe, fatt im bequemen Belte ober in ben Bimmen eines Caftelle bas Rachtlager im Freien bei feinem Rameele jugt bringen. Ihre Ahpfiognomie ichien ihm die ber fprifchen Arabn gu fein. Bu ben Bedürfniffen biefer Beduinen, fagt Laborde, p hören, außer Dolchen, Flinten, Säbeln, Tabackspfeifen, auch Sohlen von Fischhaut zu Sandalen, die man in Tor einkaufe, 🕮 bamit burch bie Bufte ju gehen (f. ob. G. 207, 328, 846), mb Aabadebeutel aus Eiberenhaut (Dhob, f. ob. 6. 331). b. Schubert und Lord Linbfan hatten fcon mehr Gantel mit ben beiben nachfolgenben Sheikhabrübern Sheikh Suffein 📫 Sheifh Salem berfelben Alawin, wegen ihrer unverfcants habgierigen Belbforberungen für Beleit und Traneport burd if

<sup>&</sup>lt;sup>745</sup>) Robinson, Bal. III. S. 10. <sup>45</sup>) ebenbers. Bal. I. S. 272, 277. <sup>47</sup>) De Laborde, Voy. 1. c. p. 51, 63.

Band; und Schut fanben fie bet ihnen gar nicht. Auch Rins near (1839) 48), ber von ihnen escortirt warb, bestätigt biefe robe, unerfattliche Sabfucht, Die freche Gier, Die nie befriedigt merbe (f. unten), bor ber auch bie Beiligfeit bes gegebenen Bortes bei biefen wilben Gohnen Eboms nicht ficher ftelle: benn im Radverlangen felen fie unermudlich. In legopten fagte man wol, wie oben bemerkt ift, ber Bafcha habe fie im Golbe und mache fie refponfabel fur bie Sicherheit ber Wege; bier aber fagten fie, ber Bafcha muffe ihnen Tribut gablen, wenn fie ihm ben Durchmarich ihrer Rarawanen burch ihr Land geftatten follten. Und wirflich fonnen fie nur etwa an bem Grengfaum ber Buften in Bucht gehalten werben: benn fobald agpptifche Solbtruppen viefe verlaffen, fangen alebald ihre Ueberfalle von neuem an. Die Dorfer werben von ihnen verbrannt, bie Beerben fortgetrieben; in pas Innere ihrer Buftenbeimat fann man fie nicht verfolgen. Sheith Buffein, obgleich contractmäßig verpflichtet, feinen Reienben nach Betra zu geleiten, that Alles, um ihn von biefem Befuche abzuschreden, und that nichts, um ihn vor andern Uebera allen im Babi Dufa ju fchugen. Allerdings wurden bie Alovein-Bubrer felbft von bem Tribus ber bort haufenben Beduinen jur ale übermächtige Einbringlinge in ihr Territorium angefeben, ie mit ihnen nicht in Bunbe ftanben, und beshalb von ihnen Eribut ju forbern fich berechtigt fühlten. Die ihnen norblicheen Tribus von Dichebal, Rerat, bem el Ghor und auf ben Boroben von Bebron find icon alle mehr auf ber Stufe bes Ueberanges zu ben Vellahs ftebend, als fie und bie ihnen zugehörigen chten Beduinenftamme, welche jene verachten.

Bum Schluß dieser Untersuchung über die Beduinen führen vir noch die interessante Lifte der Ghafirs oder Protectoren es Sinai-Rlofters, deren Stämme nicht zu den Towara, een heutigen Ghafirs, gehören, an, welche aus dem 18 ten Jahrjundert stammt und von Burchardt im Kloster vorgesunden wurde 40). Sie ist Beleg zu den oben angegebenen Bustanden früsierer Zeit (f. ob. S. 623), und enthält von 12 Aribus die Nasmen, deren Individuen Anspruch hatten auf ein jährliches Kloskerstipen die Merchitung, gegen die Verpflichtung, das Eigenthum der Mönche zu restituriren, wenn es durch irgend

<sup>46)</sup> J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 120, 123, 139, 167, 172.
49) Burckhardt, Trav. p. 594; b. Gefen. II. S. 945-946.

Ritter Erbfunde XIV.

## 978 Weft-Affen. V. Abcheilung. I. Abschnitt. S. 13.

Bemand aus einem ihrer Tribus entwenbet werben follte, ein Bei baltnif, bas feit ben Beiten Dehmeb Ali's fich anbere gewenbe hat. Außer ben uns icon aus obigem befannten 5 Aribus: ber Beimat, Amran, Aluein, Terabin und Cowentat, werben noch angeführt: 6) el Rebabein, ein fleiner Stamm, jum großn ber Dichehenne gehörig, beren einige fich in Sor niebergelaffen, wo fie bas Gigenthum bes Rlofters befchugen und als Steum leute bienen; 7) Spaphe, fleine Stamme, die bflich von Alan amifchen ben Omran leben; 8) el Retymat, ein Stamm bei Baga und Bebron; 9) Sotut, ber vorzäglichfte Stamm be Tipaha, ber einzige, beffen fpeciellen Ramen wir tennen lernm; 10) el Mefaib, ein fleiner Stamm ber Proving Cherfpeh in Megupten; 11) Somarete, in ber Bufte gwifden Ginal un Baza; 12) Ulab el Fofora, ein hauptzweig bes Stamme Babybat, bei Gaga. - In einer anbern Urfunde fant Burd. harbt einen Bhafir Schamul (Samuel), einen hebraifden Re men, beachtenswerth als einheimifch auf biefem Boben, ben er fenf nie bei einem Araber angetroffen batte.

#### Erläuterung 5.

Die aderbauenden Stämme der Araber: die Fellahs (Fellahs). Die Halb-Beduinen.

Mur wenige Bemertungen bleiben uns über Die Follahe (Bellabin im Blur.), b. i. die aderbauenben Araber om Die Cultivatoren unter ben Bebuinen, zu fagen abrig, Die mit ben Belabin, b. i. ben Stabtebewohnern, von ber beitim Claffe, ben eigentlichen Bebawin, Bebuinen, Sohnen bet Bufte, grundlich verachtet und überall nur sporabifc gerftreit in einzelnen, mehr ober minber fcwachen Anfieblungen ante troffen werben. Reine Fellahs find in bem gangen Ginaitifon und Betraifchen Gebiete, gleich ben gang anfaffigen im Rikhal ober in Sprien, hier taum vorhanden. Denn es fehlt # fruchtbaren Gebieten, welche im Stanbe maren, farfere Bollefcaften vom Extrage ibres Bobens allein ju nabren; baber ficher bie meiften biefer Fellahs erft auf ber Stufe bes Ueberganges vom Romaben - und hirten - jum Aderbau - und fefhaften Bolfeleben. Gie faen ihr Rorn aus und gieben benn mit ihren heerben umber auf bie Beibe, um jur Erntezeit jum . Aderfelbe jurudjutehren. Die wenigften von ihnen haben fatten wbor Dorfer; Die meiften campiren noch in Belten mabrend ber furzen Erntezeit neben ihren Aeckern, wie z. B. bie Jehalin und Orbentliche Dorfichaften find icon feltener bei ihnen und pflegen nur ba ju fein, mo zugleich Dbftban, Oliven- und Dattelpflangungen, furz Gartencultur, bie bauernber Pflege beburfen, mit ber Anfiedlung verbunden find, wie g. B. bei Ataba bas Amran-Dorf, ober im Babi Feiran, im Babi Dufa gu Elbschi (f. unten), bei Tor im el Wabi, in ben Umgebungen ber nordlichen gegen Ochron gelegenen Ruinenorte von er Ruhaibeh, Rhulafa, Rurnub, Ararah u. a., wo diese größeren Ortfcaften meiftens auf altere bifterifche Grundlagen bafirt ju feln fcheinen. Ebenfo im Dichebal und um Rerat, wo wol Die ftartfte Unfieblung ber Fellahs in Conflict mit bem Bouinenleben getreten ift; benn an allen ben übrigen Orten, bie wir fcon gelegentilch an ihren respectiven Localitaten binreichenb befprocen haben, find es nur geringe Gruppen gebrudter Bellabs, bie von feiner größeren Bebeutung für bas Bange finb.

Im Babi Dufa, im es Sherah-Gebirg und im Dichebal (f. unten) find bie Vellahs noch halbe Bebuinen, welche bie folechten Eigenschaften beiber Lebensweifen in fich vereinen.

Bei ben Fellahs im Babi Dufa fanben bies alle Reifenbe bestätigt, wo die größte ihrer Saupt-Dorfichaften, Elbichi, aus 200 bis 300 Saufern beftebt, mit Mauern umgogen, zwifchen terraffirten Rornfeldern, Garten, Olivenpflangungen, febr pittorest gelegen, aber von ben wilbeften Dannern bewohnt, bie überall nur als Diebsgefindel und Raufbolbe voll Gefdrei Falfcheit fich zeigten. Burdhardt 50), ber boch fonft bie Bebuinen nicht fcheute, ging fchnell an diefem Dorfe vorüber, wo er Gbenfo fant er bie Anfiedlung bes adernichts Outes erwartete. banenben Stammes Lyathene in ihrer nabe gleich ungaftlich und alles verfagend, beren hirten mit ihren Beerben (Lyathene bon ber Unterabtheilung Rahmat) ihre Beltlager in 3 Stunben Berne auf ber Bobe ju Betaby hatten (f. unten). Aus Irby und Mangles Aventuren lernen wir ben wilben Character ihres Sheifh, eines mahren Grimmbarts, tennen, ber unter bem Mamen bes Sheith Abn Bettun, b. i. "Bater ber Oliven," beruchtigt genug geworben ift (f. unten), und mit feinen 30 bie Reulen fcwingenben Spiefgefellen auch noch Robinfons Leben

<sup>730)</sup> Burckhardt, Trav. p. 420-421; b. Gefen. II. 6. 761-703 Q q q 2

## 980 West-Asien. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S. 13.

bebrohte, ber ihn mit Recht, ben icon Bojahrigen Mann, einer talten Bluthund nannte 51).

Auf gleiche Weise hatte es das nächftolgende Jahr 3. Kinnear mit beffen Rachfolger, dem Sheith Magabel, im Babi
Musa zu thun 52), und mit andern bort Aribut forbernben hämptlingen, welche unter sich in Bank und Streit zerstelen, so daß sein Alowin Sheikh Huffein selbst, der ihn sicher dis dahin geleint hatte, alle jene Fellahs für Schurken und Spitbuben erklärte, und auf sein Ansehen bei Mehmed Ali pochend, von ihnen noch Korn und Ziegen für sich und seine Leute absorberte, die ihm auch gereicht wurden, da sie vor ihm noch größere Furcht batten.

Die Fellahs, bemerkt berfelbe Reisenbe, sind eben so feig wie biebisch und treulos, ba ben ächten Beduinen dies keinelwegs nachgesagt werden kann. Durch ihre Localitäten gesichet, treten sie nie offen im Rampf auf, sondern überfallen die Einzelnet oder schleichen in der Stille zum Feuer, den zinnernen Rochtess entwendend, weil ihre Gier und Unwissenheit ihn für Silber hält; in der Stille der Nacht kriechen sie unter die Zelte und entweden, was ihnen zunächst liegt. Da auch sie wie die Beduinn jedem Fremdling, der ihren Boden betritt, einen Tribut absorden zu können sich für berechtigt halten: so giebt Kinnear den Rath, in Petra sich mit ihrem filzigen Sheish durch eine Geldsumme abzusinden, worauf man von ihm seine Fellahs zu Führern erhalte, benen man dann überall hin solgen könne, wenn man nur bei seinem Zelte im Thale seine Beduinen bei der Bagage Wache habten lasse.

Die Bildheit biefer Vellahs und ihr Unterschied vom Bebuinen zeigt fich in bem völligen Rangel ber Gaftlichteit bei ihnen, wie barin, bag auch bas Bort ihrer Sheithe fein Bertrauen verbient, wie boch bei ben achten Beduinen. Sie fteben nicht einmal mit anbern Beduinenftammen in Gaftfreundschaft. Rur ihre Furcht vor ber Blutrache benimmt ihnen ihre Dreiftigkeit, bis aufs Blutvergießen zu gehen. Aber auch weil fie Berwüftung ihrer Felber und Garten in solchem Falle ber Teine mit Beduinenftammen fürchten mußten, woburch ihr gange

<sup>&</sup>lt;sup>751</sup>) Robinson, Bal. III. S. 90; Irby n. Mangles, Trav. p. 383-400; Legh, p. 218-225.
p. 139, 167-169.

S. 90; Irby n. Mangles, Trav. p. 383
52) J. Kinnear, Cairo, Petra etc.

Lebensunterhalt zerftort wurde, tonnten fie fich auch fur ihre Berfon in ihre ficheren Telshöhlen und Alippen, zwifchen benen fie haufen, zurudziehen, fo fuchen fie es mit biefen, obicon fie von ihnen verachtet werben, boch nicht zu verberben.

So im Allgemeinen ber Charafter biefer von ben Bebuinen feibst verworfenen Vellahs, die jedoch weiter nördlich als Dicheball und ale Bewohner von Reret, wo fie icon in Belabin übergeben, etwas mehr Respect befigen, weil fie wohlhabender find, orbentliche Bemeinschaften bilben, wie in Chobet, Tafple u. a. D., mehr mit Beduinenftammen im Bunbnig leben, und auch mehr friegerifch ihre Gelbftftanbigfeit zu behaupten miffen (f. unten bie Reiferouten von Burdharbt, 3rby, Mangles u. A. burch biefe Orte). Auch gegen fie find in neuerer Beit Bugelungeverfuche53) gemacht worben, wie 3brahim Bafca's Rriege. gug im Jahre 1834 gegen bie rebellischen Stamme im Guben von Bebron, Reret, Safple im el Ghor und ber Araba, benen wol andere gefolgt fein mogen, fo bag ber Rame Dehmeb Ali's felbft einigen Schred bis in die Rlippen von Babi Dufa verbreiten tonnte. Aber bie Unterwerfungeacte find une nicht genauer befannt geworben. 1837 follten felbft bie Beni Ggather, bie Feinde ber Dowentat, nach Aegypten Tribut gablen. Als v. Schubert 54) seinen Weg von Akaba nach Petra im Jahre 1837 zurudlegte, fam ihm am vierten Marfchtage, ben 19. Darg (f. unten), Die Rachricht von einem Trupp agpptischer Golbaten, ber von Baga aus nach Reret im Mariche mar, und auch feine Bebuinen in Schreden feste, ba fie ihren Weg burchfreugten; offenbar ein neuer Berfuch zu ihrer Bugelung.

Diesen Vellahs im Dichebali, halb Beduinen, halb in Dörsfern wohnend, wie viele der Jehalin und die Ta'amirah, die sich so die Abore von Gebron verbreiten, aber zugleich mit ihren Geerden in Zeltlagern auf den höhern Bergweiden umherziehen, giebt Robinson 55) verschiedene Namen. Den Hauptskamm sollen die Hejana (d. h. Männer von der aufgehenden Gonne) ausmachen, welche als Randzügler in Verbindung mit den Beni Szakher sehr gesurchtet sind; andere, am Wadiel Ahsy dei einem Brunnen el Malth ihre Felder bauend, werden Ka'abineh genannt, die in Feindschaft mit den Jehalin

<sup>53)</sup> Robinson, Pal. III. S. 98, 106; I. S. 302. 54) v. Schubert, Reise II. S. 412. 55) Robinson, Pal. III. 1. S. 104, 106 u. I. S. 302—303.

## 982 Best-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 13.

ftanben. Roch andere find: bie Refai'a im eft Sperat-Gebin, in und um Dibbibah (f. unten); die Lipathineh (Lyathene bei Burdhardt) in und um Elbichy; bie Rawajifeh an gleichnamigen gerftorten Orte. Gbenfo bie Bebabibeh und Beni Ra'im in Belten. Die Fellahin im Cherah-Gebirg warm ben Megyptiern tributbar geworben und mußten Betreibe liefen; bie im Dichebal waren, als Robinson im Juni 1838 bindurch jog, noch in Aufruhr gegen bie agpptifche Berrichaft begriffen, weshalb er mit feinen Behalin-Führern ben Weg über Sheld nicht einschlagen fonnte (f. unten). Der Sheifh Sa'ib von Baga batte es verfucht, mit Beiftand ber Tipaha und Jebalin fe ju unterjochen; auch befette er ihre Dorfer; aber bie Bewohner jogen aus in bie Berge, wo man ihnen nicht beifommen fonnte. 60 ber jungfte Bericht über bie Buftanbe ber Fellahs im alten Wemiterlande. Burdhardt nannte früher noch andere Ramen ver Fellab = Stammen, über bie aber icon nachfolgende Rachfragen 5) an Ort und Stelle nichts Raberes ermitteln fonnten. Die Refana und Saubhe bei Deraf 57) waren unter biefen bie achtbarften und mobihabenbften, welche Duth genug hatten, fic ba Aributforberungen ber benachbarten Comeytat- Stamme ju wiber fenen, mabrend bie Dellabein in ber Rabe bes Goobef-Caftelli, bie Bababene und andere fich ihnen unterworfen zeigten. All Robinfon 58) feinen Weg burch bas Ghor nahm, begegnete ibm ein Raufmann von Reret, ber mit feiner Baare auf ben Darft net Bebron gog, ben bie ibn begleitenben 5 Somehtat-Bebuinen ju berauben fich fein Bewiffen machten, ba fie in Feinbicaft mit bet Fellahe bes Dichebal und bes Ghor ftanben, und auch mit bet Bewohnern von Reret.

Die armseligsten und verachtetften biefer Fellahs find mestreitig, die in dem Sumpfboden des Tieflandes el Gher wohnen, wo fie am Babi Rurahy, im sogenannten Chorel Safieh 59), den Ader bebauen. Sie werden Ghawarineh genannt, ernten Beigen, Gerfte, Durrah und Tabad von ihnen bewässeren Feldern, getten aber für eine fehr schwache Menschwerrace, die es jedoch nur allein aushalten konne, beständig in dieser Lieberclima zu leben. Die Zehalin und howeitat sogten

<sup>786)</sup> Robinson a. a. D. 57) Burckhardt, b. Gesen. II. S. 896—700. 58) Robinson, Pal. III. 1. S. 29. 59) Robinson, Pal. III. 1. S. 31 u. f.

fie felen weber Bebu, noch Babr, nicht einmal Abib (Gelaven, gleich benen faft alle Fellahs von ben Beduinen eben fo verächtlich behandelt werben) 61). Gie wohnen in Gutten von Shilf und Robt, und werben fortwährend von ben Bebuinen bes . Dichebal gepreßt. Ihre Bahl foll fich nur auf 50 Mann belaufen; boch bewohnt einer ihrer Stamme auch ben Babi el Tufileb. Die Babl folder Armfeligen, die nicht einmal bas Ausehn ber Gellahs befigen, bie auf ber Galbinfel an ber Mundung bes Babi von Reret bas Dorf Ghor el Megra'ah bewohnen, und Shaw genannt werben, find ber Bahl nach noch geringer als im Biele Emigrationen ihrer Stammgenoffen haben fie el Gafieb. geschwächt, welche ben furchtbaren Drud ihrer Reret Rachbarn nicht langer ertragen fonnten und nordwärts jum Jorbanthale floben, mo fie als Anfiedler im Shor ber Abman, Bericho gegenüber, in ber Umgegend von Rimrin und Rameh im Babi

#### Reuntes Rapitel.

Sesban ihre Felber bebauen.

Die britte Gruppe ber Nord = Routen; nämlich bie bfiliche von Akaba am Ailanitischen Golf über Petra, burch Joumaea zum Todten Meere.

#### S. 14.

#### Ueberficht.

Seit ben Zeiten Davids, Salomo's und Josaphats (f. ob. 6.361), als die Ophirfahrt im Schwunge gewesen war, und bann wieber seit der Blütheperiode des Nabatäerschandels über Leufe Kome, Betra zum Jordanlande (f. Erdf. XII. 6.117, 125, und ob. 6.94—99), wie nach Rhinoscura (f. ob. 6.141 u. f.), muffen die Wege von Aila zum Südende des Tobten Meeres, über die große Capitale Betra (f. ob. 6.70—79), zu den besuchtesten Straßen des Wölfersversehrs im Drient gehört haben. Auch so lange die byzanstinischen Kaiser bort die Grenzen ihres Reiches durch die

<sup>60)</sup> Lord Lindsay, Letters 1. c. II. p. 49-50.

## 984 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschutt. S. 14.

vielen Feftungen mit Garnifonen ficherten, wie wir aus ber Notitia dignitatum (Berfaba, Chermule, Boar, Mila, 30, bocata, fauara u. a., f. ob. G. 105-113) genau nachgewie fen haben; als noch die großen Vine militares, die meflige von Aila nach Berufalem über Aila (ad Dianam, Rass, Gypsaria, Lysa, Ohoda, Elysa), wie bie öftliche übn Betra (von Aila, Presidio, Hauarra, Zodagatta, Petra, Hegla, Thoana, Rababatora, Thamaro bis Hierosslyma), wie die Tabula Peutingeriana (f. ob. S. 92-100) zeigt, noch fichern Berkehr ber nördlichen Brovingen bes Reich mit Arabien, bem Rothen Deer, Abpffinien und Aegypten gewähr ten, tonnte bies ber Fall fein. Das Fortbauern ber Episcopals fipe zu Tophel bis 518, zu Arindela bei Betra, zu Glusa und Arab im Rorben von Rabes Barnea bis jum Sahr 536 (f. ob. 6. 113, 119, 127, 130-137), und an anderen Orten W in unbeftimmtere Berioben , lagt baffelbe vermuthen. Aber fom mit Milus und Antoninus Martyre Beiten (f. ob. 6. 14 und 31), im 5ten und 6ten Jahrhundert, war biefe Sicherheit burch Saracenen und 38maeliten Ueberfalle gefährbet; fu ging mit ben Eroberungen Mohammeds und ben Unterwafungen benachbarter Provinzen burch feine Barteiganger bis Tebuc, Ailah (f. ob. S. 51 u. f.), Mabian (Erbf. XII. S. 159), Duma in Djof (f. Erbf. XIII. S. 379, 411), ja felbft bis in die Rafe wa Aberoh an der fprifchen Grenze und bie Betra, wo Daan, in De von Babi Dufa an ber heutigen Bilgerftrage nach Damastus (Ett. XII. S. 71; XIII. S. 379, 433) gelegen, fich feig unterwarf, gin lich verloren. Durch biefe Rampfe ber mabommebanischen berschaaren von Tebuc und Aila, nordwärts bis Muta, wo 🕫 ber Grenze Spriens im 8ten Jahr ber Bebichra (im Jaht 629 1. Chr. Geb.) bie erfte große Schlacht gegen die Romanen und drife lichen Araber fiegreich erfochten marb, mo, nach Abulfeba's 🍮 richt 61), Baid und brei Anführer fielen, an beren Stelle Chaleb ber Beld bie Giegesfahne bavon trug, mußte bie gange Thatfenfung von Aila durch die Araba, über Betra und bas El Ghor, bis jur Oftfeite bes Tobten Meeres in Aufrafe und Berwilberung gerathen; jumal ba 5 Jahr fpater burch bie Schlacht am Jarmuf ober Jarmut (am hieromax ober Sheriet,

<sup>&</sup>lt;sup>761</sup>) Abulfedae Annales Moslemici J. J. Reiskii ed. Adler. Hafniae, 1789. T. I. p. 143.

im Jahre 13 ber Gebschra, b. i. 634 n. Chr. Geb.) 62) auch gang Syrien, und balb barauf Aegypten für immer in die Gewalt ber Araber fam, wodurch nun in bem burch Jahrhunderte bauernben Lande ber wildesten Bassage und ber Ueberslutbung bes Durchzugs friegerischer Gorben und Bölkerstämme, aus bem Gebschas nach Syrien wie nach Aegypten, durch alle die Kreuz- und Quer-Wege ber Arabia petraea, sein Geil für hei- mathlichen Wohlstand, Agricultur, handel und friedliche Festste- belung mehr zu suchen war, so daß das Culturvolk der Rabatäer selbst von da verschwinden mußte. Wie diese Völkersluthen hier Alles wegschwemmten und vertilgten, bavon hat die Geschichte keine Nachricht ausbewahrt; nur stumme Mauerlinien und behauene Feldwände, Felsentreppen, Cisternen sind hier und da als Zeug- uisse der frühern Zustände geblieben.

Die Lage bes entscheibenben ersten Schlachtfelbes 63), Muta selbst, von wo aus bieses Unbeil begann, konnte noch in Zweisel gezogen werben, ba die griechische und arabische Schreibart \*\*xwuny Movyew\*, Oppidum Mucheae bei Theophanes p. 278, ober Movrew\*, Muta, ober auch Muka, verschleben aussällt, und auch die Notitia Dignitatum in Ammotha, Animotha, Zweissel übrig läßt 64), auch die Deutung zwischen Mwxa bei Ptolem. V. 17, Mwdw bei Hieron., Rammoth im Onomastic., eine Levistenstadt im Stamme Sab, 10 Mill. von Philadelphia gegen Open gelegen, schwankend bleibt.

Erft in neuer Zeit ift diese Mote (so schreibt fie ber Reisfende Irby) 65) wirklich aufgefunden, wie sich unten zeigen wird. Seegen 66) hörte zuerft ben Namen Mote in Keref aussprechen als eine ber bortigen vielen Ruinenstädte. Einst ward ein Gestandter Mohammeds, ben biefer an den König von Boszra in Sauran schickte, von der byzantinischen Garnison Mutas erschlagen. Dies die Beranlassung des Nachezugs von 3000 der Partei ihres Propheten, unter Anführung feines freigelassenen Zaid, der in der siegeichen Schlacht seinen Tob sand. Die Grenzseste selbst war aber noch zu gut vertheidigt, als daß sie zugleich hätte mit erobert werden können. Die Lage der Ruinen von Mote, welche

<sup>62)</sup> Chend. p. 221; und Tabul. Syriae ed. Koeler. Supplement. p. 147. Not. 2. 63) Adler ed. Abulfedae Hist. l. c. T. I. Not. 58. p. 143. App. 64) E. Böcking, Notitia Dignitatum, ed. Bonnae. 1839. Not. 4. p. 362. 63) Irby u. Mangles, Trav. Lond. 1823. 8. p. 311. 66) Seegen, Marc. 1807.

## 986 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfonitt. S. 14.

unstreitig ber alten Muta in biefer Gegend angehören, tonnte Seeten noch nicht naber ermitteln. Sie hieß eine fyrische Stadt und mit Recht an ber Subgrenze Spriens. Auch Burchardt tonnte sie nur namentlich unter mehrern anbern im Guben von Rerek gelegenen Ruinenorten aufführen; er schreibt sie Mouthe, ober Muthe bei Gesenius 67). Aus dem Mittelalter erzählt Recrizi's Geschichte, daß daselbst noch das Grab Oschafars, Sohn Abn Talebs, des väterlichen Oheims Mohammeds, zu sehen gewwesen sein sein.

In bie barauf folgende Beit nuß wol die völlige Berwitterung biefer Lanbichaft fallen, die immer nur Bute fein konnt, welche jedoch auch ihre paradiefischen Dasen besaß, in ber fich vielleicht noch einzelne Puntte, wie Alla und Betra, eine Beit lang erhalten mochten, dis auch sie völlig zu Menscheneinöben und pu blogen Lagern ber Raubthiere wurden, um die so oft verkundeten Beiffagungen ber Propheten über Coom vollständig zu erfüllen.

Rein Beitgenoffe fpricht in jenen Jahrhunderten bes Mittelaltere von biefen Bufteneien, Die wie ganglich vergeffen eriche nen; felbft ein Ifthathri, Ebrifi, Abulfeba, Macrigi be haupten barüber ein rathselhaftes Stillschweigen. Erft mit ba Beriode ber Rreugzüge tritt biefe Gegend ploglich wieber and bem Dunfel, jeboch nur mit matten Strablen beleuchtet, beroet, mur in friegerifcher Beziehung, ba fie eben in bem Sanpte ftriche bes Conflictes liegt, ber bas nen gegrundete Ronig. reich Berufalem als fein Außenwert gegen Die Dacht bei Garacenenfeinbes in Sprien und Arabien ju fichern hatt, um gur Gelbftftanbigfeit zu gelangen. Es war bie verwundbarft, offen liegenofte Seite gegen ben muhamebanischen Feind in Arebien, von welcher aus schon einmal bas byzantinifche Reich in Sprien und Balaftina unterliegen mußte, trop ber verfchangenben Bruftwehren von Grengfeften und Grenggarnifonen. Brojecte und Methoden, fich bort burch gewaltige Grengfeften und Ummanerungen gegen ben Feind, wie einft Raifer Inftinian, unverwundbar machen zu wollen, befeelten anfanglich im 12tm Sahrhunderte bie Konige von Jerufalem, und führten verfcien Rriegszüge berbei, burch welche bie Ramen Betra's, ber Vallis

Burckhardt, Trav. p. 389; bei Gefenius H. G. 658.
 E. Quatremère, in Macrizi, Hist. des Sulfants Mambaks. Paris. 1842. 4. T. II. App. p. 242, 244.

Moysi (Babi Rusa), Segor (Zoar), Petra deserti (Kerek), Mons regalis (Shobek), Alila's und einiger andrer dortigen Localitäten von neuem an das Schimmerlicht bes Mittelalters hervortraten, aber, wie einst derselben einige in der Alten Geschichte durch Athenaeus, Demetrins und Antigonus (s. ob. S. 71—75) fruchtlose Ueberfälle, saft eben so unsfruchtbar für die geographische Wissenschaft blieben. Denn die wirkliche Lage der nabatäischen Capitale Petra selbst blieb sowol den Kreuzsahrern wie den arabischen Autoren in völliger Unklarheit 60), während die Namen Petra, wie der arabische vasseibe bedeutende Name Gedjer, d. i. Fels, der mehreren Orten zusam, zu vielen Verwechslungen Anlas gab.

Da jene Kriegszüge ber Kreuzsahrer schon von unserm Freunde anderwärts 70) vollkändig und quellengemäß erörtert worden sind, so branchen wir ihrer nur furz zu erwähnen. Die Kreuzsahrer hleiten nur einzelne Theile dieser Gegenden oft= und südwärts des Todten Meeres, die sie Arabien nannten, in temporairem Besit, und bezeichneten, von Norden nach Süden gehend, dieses Land oftwärts des Jordan und Todten Meeres um Bozra (Bostra, s. ob. S. 101) mit Arabia prima; die Gegend in S.D. des Todten Meeres, um Karaf (Keres, s. ob. S. 100), mit Arabia secunda und die noch weiter südwärts liegende Landschaft mit Arabia tertia, oder Syria Sobol. Dahinwärts wurden im Lanse des 12ten Jahrhunderts 5 verschiedne Expeditionen, vom Jahr 1100 bis 1188, von König Balduin l. bis auf Sultan Saladin unternommen, aus deren Berichten eben die sparfame, ja einzige Erwähnung einzelner dieser Localitäten hervortritt.

Die erste Expedition unter Balbuin I. zog, im Jahr 1100, von Gebron um bas Subende bes Toden Meeres (Lacus assatti, Mare mortuum bei Fulcher Carnotensis), bei Zoar (Segor bei Fulcher C.; s. ob. S. 103, 108—110) vorüber, und fam in 5 Aagen beschwerlicher Märsche durch Berggegenden hindurch (Arabiae montana introire cepimus), aus deren Ortschaften alle Beswohner mit ihrer habe entsichen waren, an einen Quellbach, der Mühlen trieb, zu einem Thale, das mit allen Bedürsnissen gefegnet war (Vallis haec bonis omnibus erat opima). In dem Wasser jenes in einer Buste so selten Baches transte der Reserent vieser

<sup>\*\*)</sup> Reinaud, in Journ. Asiat. 1835. T. XVI. p. 66. <sup>70</sup>) G. Ros binfon, Bal. HI. 1. G. 118—123.

## 988 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

Expedition, Fulcher von Chartres 71), wie er felbft erzählt, feine Roffinanten, und erblickte über bemfelben auf bem Gipfel bet Berges bas Monafterium, welches Sancti Aaron (Rebby Garun) heiße, wo Moses wie Aaron mit Jehovah gerebet. Des Thal wurde von den chriftlichen Führern, die fie haten, welche aber Saracenen von Geburt waren, Wadi Musa gemannt, baher Vallis Moysi bei ihnen.

In ber geographischen Unwiffenheit jener Beit bielt man biefen Berg for fur ben Sinai, bas oben ftebenbe Grab fur ein Rlofter, ben Bach am Fuß fur bas von Dofes Stabe aus bem gels nefchlagene Baffer. Dan freute fich biefer Entbedung, fo beilig bisher unbefannte Begenden erblidt ju haben, und begnugte fich, ba man in Erfahrung gebracht, baß jenfeit nach Babylonien p (b. i. gegen Megypten) nur Buften lagen, mit biefem Biele, ba Rudtehr gebenfend. Auch war bier tein langes Berweilen gere then: benn alles Bergvolt ber burchwanberten Drifchaften batt fich mit feiner Babe und feinen Geerben in biefe Vallis Mogui aufammengezogen, und in bie bortigen Felehoblen geworfen, sen wo aus fie fich auf bas fuhnfte vertheibigten. Rach breitagi. gem Aufenthalt bafelbft hatten bie Truppen wie ihre Laft- und Reit-Thiere fich hinreichend erholt, um ben Rudmarfc angutrein, ju bem bas Ronigehorn um 2 Uhr am Morgen bas Signal get. Eine Folge jener Bermechelung bes for mit bem Sinai wur, bag man an diefer Stelle nicht bie alte Betra mabrnahm, fonben Diefe nun weiter nordwarts bei Rarat (ober Rrat) 72) fucht, bie beshalb Petra Deserti (f. ob. 6. 62, 100, 118) genannt warb; bagegen hielten aus gleichem Grunde, benn auch fie lag it einer Bufte, bie Schriftfteller ber Rreugfahrer (wie Bill. The renfis, XI. 29, u. Anbere) jenes Aila am Ailanitifchen Gelf falfchlich fur bas Elim, ben Lagerort bes Bolles 36rael mit bet 12 Brunnen und den 70 Balmbaumen (2. B. Mof. 16, 1).

Auf ber zweiten Excurfion Balbuine I., 14 3ofn fpater im Jahre 1115, überschritt er von Jerufalem aus ben Jerban, und scheint ganz Arabia secunda ber Länge nach burchiegen zu haben. Mit seiner Begleitung von 200 Rittern und 400 Mann

<sup>771)</sup> Fulcheri Carnotensis Gesta peregrinantium Francorum cum armis Hierusalem pergentium, in Bongars, Gesta Dei p. Francos. Hanoviae 1611. Tom. I. fol. 405-406. 72) Deguigat, Θείφ. ber Wongel. IV. ©. 157; Reinaud in Michaux, Bibliographie des Croisades. Paris. 1822. T. II. Rot. 1. μp p. 309.

Supvoll erbaute er in Arabia tertia auf einer Berghohe von fester Lage, 3 Tagereisen etwa vom Rothen Meere (sagt Fulcher Carnot. 73), wol zu wenig), 4 von Jerusalem, ein Castrum, und sette baselbst Garnison zum Schutz der Christen ein. Es war das erste von Lateinern, östlich vom Jordan, in einer Gegend wo es Korn, Del und Wein gab, erbaute; es wurde dem Gründer zu Ehren Mons regalis (Mont-royal) genannt, heute Shôbest (Kerest el Schobas, s. oben S. 62, Schaubes der Araber, Sjaubec bei Edriss, f. ob. S. 61, daher Sjaubachum bei Schuletes in Vit. Salad. Ind.).

3m folgenben Jahr 1116, auf einem britten Buge, befuchte Ronig Balbuin I. biefes fein Bert mit 200 Mann, rudte aber biesmal weiter bis Ailah vor. Bwar nennt Fulcher Carnot. biefen Ramen nicht, fondern fagt nur, bag ber Ronig begierig, bas Rothe Meer ju feben, und vielleicht fonft einem Bortbeile ju begegnen, bafelbft am Ufer bes Meeres ben Ort Elim (Delim, offenbar Aila, f. ob. G. 49-58) befucht habe, eine Stadt bie 7 Tagereifen von Berufalem entfernt liege. Die bort mobnenben Fifcher hatten aber bei ber Rachricht von ber Untunft bes Ronige ben Ort verlaffen und fich auf ihre Meerbarten geflüchtet; ber Berfall bes Ortes war icon ein Sahrhundert fruber vorbergegangen (f. ob. S. 53). Bier mußte nun wol fcon bie richtigere Rachricht vom Berge Sinai und beffen Rlofter ben Rreugfabrern jugefommen fein, benn Balbuin I. hatte bie Abficht baffelbe bamals zu befuchen, wurde aber burch die Bitten ber Donde, Die baraus Gefahren fur fich entfpringen faben, und ibm ihre Boten entgegenschidten, bavon abgehalten (f. ob. S. 613). Daber tehrte man nach furzem Berweilen zum Mons regalis, von wo man ausgezogen war, jurud und erreichte auch von ba wieber Berusalem. Fulcher von Chartres gesteht seine Unwissenbeit, bag er bisher nicht gewußt habe, mas bas für ein Deer bei Belim fei, ob ein fußer See ober ein befchloffener, wie ber, in bem ber Jordan fein Ende finde, ober ein falziges Deer; nun erft fei er gewiß, baf es mit bem Ocean in Berbindung ftebe, falzig und bas Roth'e Deer fei, weil in feinem Grunde rothe Steine ihm Die Barbe gaben, obwol es, in Befafe gefcopft, flar wie andre Baffer fei. Er freute fich über bie garten, bunten Steinchen und bie iconen Dufcheln (f. ob. S. 305 u. f.), die man ba gefunden,

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup>) Ad Ann. 1116 A. D. S. XLIII. fol. 426.

# 990 Best-Asien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

and meinte, die Entfernung von da zum Klofter fei ein fehr finker Lagebritt, von da nach Gaza brauche man aber 4 bis 5 Lageritte.

Bwanzig Sabre bindurch bileb Shobet ble hauptfaclichte, ja faft einzige Sefte ber Lateiner in biefer Begenb. Das Land bflich vom Sobten Deer nebft Rernt mar bem Ritter Romanus von Buy ale Leben überlaffen, ber aber im Jahre 1132 baraus wieber verbrangt marb. Das Leben murbe an einen anden Ebelmann, an Paganus (Payen), bes Ronigs Munbichent, vergeben, ber 3 ober 4 Jahre fpater eine ftarte Befte Rerat (Rraef) an ber Stelle einer vormaligen Stadt errichtete, Die man fir Petra deserti gehalten hatte. Diefe beiben Caftelle Reraf umb Chobat machten eine Reibe von Jahren ben Saracenes viel zu ichaffen; beiber herren plunberten bie reichen Raramanenguge, bie zwifchen Arabien, Aegypten und Damastus in Sprin bin und herzogen, und ichnitten ben faracentichen Geeren nicht fetten alle militairischen Berbindungen ab. Daber murben beite Beften auch zu oft wieberholten Dalen von ben Duhamebanen aberfallen und auf bas heftigfte befturmt. Gin anbres unbefamt gebliebnes, wol nur untergeordnetes Caftell muß mahricheinlis von ben bamaligen Gebietern bes Mons regalis auch weiter fub. warts angelegt worben fein, wie fich aus bem Rriegszuge ben Sahr 1144 ergiebt.

Die vierte Expedition führte ber noch nicht majorenn Bonig Balbuin III. im ersten Jahre seiner Regierung, im Jahr 1144, über Gebron, um ein gewisses Castell Ramens Vallis Moysi (also Babi Rusa), das die Saracenen mit Gulfe im Eingebornen eingenommen hatten, ihnen wieder zu entreißen. Die Franken bestürmten die Beste, in welche der Feind sich eingeschlosse hatte, mehrere Tage mit Pfeilschüffen und Steinwürfen; jedes ohne Ersolg. Dann sing man an die Bäume der dortigen zahle reichen Olivenwaldungen zu zerstören, welche das Sauptprodukt der Gegend lieserten; hierauf aber, heißt es, übergaben sich die Belagerten sogleich, ihr Eigenthum, von dem allein sie ihrn Unterhalt zogen, zu retten. Dieses Castell ift unbekannt gebliebn, wonn von ihm nicht eine jener im N.Ok bei Petra gesehem bedeutenden Rusen herrührt (s. im solg.).

Die fünfte Expedition unternahm Rainalb von Chatillon, bamale herr von Reraf, im Jahr 1182; fie war auf Aila gerichtet, fiel aber ungludlich aus, fo baft er in ben folgesben Jahren 1183 und 1184 ben furchtbarften Angriffen Gulean Salabins auf Keraf selbst ausgeseht ward, in besten Gewalt auch Aila gefallen war (f. ob. S. 53, 299). Der Wiedererobesung Jerusalems burch Salabin im Jahre 1188 folgte bann nach langer Belagerung auch die Besignahme der beiden Festen Karaf und Shobek, und damit nahm die Frankenherrschaft in diesen Gegenden für immer ein Ende.

Bare nicht burch Romairi's und Macrigi's Ergahlungen von bee Gultan Bibare Streifzugen, in ben Jahren 1254 und 1263, nach Bebrija (Petra), und von ba nach Schaubad (Mons regalis) 74) und Reraf (f. ob. 6. 58-63), eine merte wurdige Rachricht übrig geblieben, Die mir fcon fruber mitgetheilt haben, fo wurde feitdem die gange Landfchaft fast ganglich verschollen fein: benn felbft Abulfeba, ber boch bie Gegenben von Aila, Chobat und Rerat bereift haben mußte (f. ob. G. 50), und die Wege babin fannte, auch die lettern beiden Orte genau befchreibt 75), ift nur febr furg in Sinficht ber gangen Landfchaft, und lägt über bie Lage bes von ibm, ale eines befannten, aber fleinen in ber Broving el Belfaa gelegenen Ortes, ar Rafim (Apexeun bei Josephus), beffen Einwohner alle ihre Bobnungen in lebendigem Bels ausgehauen haben follen, Daber bag bie fpatern Autoren, wie g. 8. boch febr unficher. Schultes, wegen biefes Bufages biefe ar Ratim mit ber berühmten analog beschriebenen Petra Metropolis ju ibentificiren fuchten 76). Bon Bochart aber fonnte fie eben beshalb fur bie weit fablichere, arabifche el Gebjer, b. i. bie Belfenftabt ber Ebamub (Erbf. XIII. S. 265), gehalten werben, bis neuere Autoren, und zumal auch Robin fon 77), zeigten, bag fie für eine nördlichere gen Rerat gelegne Ortichaft gehalten werben muffe, bie norblicher liege ale bie Betra ber Nabataer im Babi Dufa (f. ob. G. 61). Die Befchreibung jener ar Rafim bei Abulfeba wird burch Seegens Bemertung 78), ale erfter Befucher von Reret, auch volltommen gerechtfertigt, ale er von biefem Orte fagte: in ben Belfen um Rerat feien febr viele fünftliche Grotten;

<sup>174)</sup> Reinaud, in Journal Asiat. 1835. T. XVI. p. 65 und 66.
16) Abulfedae Tabula Syriae, ed. Koehler. Lips. 4. 1766. pag. 88—90.
17 H. Schultes in Bohaeddini Vita Saladini, Index; (. bei Köhler S. 11 und Rot. 49; S. 88, Rot. 57.
17 G. Ros diafon, Ral. III. 2. Aumerf. XXXVI. S. 760—767.
Schreiben in Mon. Corresp. Bd. XVIII. S. 434.

man bewahre baselbst ben Beigen zuweilen zehn Jahre lang it benfelben; auch ersuhr er schon, bag ber heutige Bischof von Kerrat, ber in Jesusalem zu resibiren pflege und fich Kpiscopus Petra deserti nenne, biese Betra mit ar Ratim ibentificire, ba er aus beffen Munbe hörte, baß biese Betra nur 2 Stunden fern vom Lobten Meere liege, also ibentisch sei mit Karak oder Kerak.

Rein andres Licht ging Jahrhunderte hindurch, bis in die neueste Zeit, über jenen so lange verwünschten Winkel des Landes Grom, der Erbe auf: denn kein Kriegszug, keine Sandelskarawane durchzog ihn, und selbst kein Pilgerweg zum Klofter bes Sinai, da er durch die wildesten Raubhorden zu verrusen war. Bolnen erkundete nur erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts durch Berichte der Araber in Gaza, daß im S.D. des Kobten Weeres innerhalb dreier Tagereisen mehr als 30 Muinenhausen verödeter Städte zu sehen wären, darunter auch einige mit großen Gebäuden, Säulen 79) u. s. w., aber er sührte keine derselben namentlich auf.

Seepen brang im Jahre 1806 von Damascus bis Raral por, und jog von ba um bas Gubenbe bes Sobien Meeres nad Berufalem, boch ohne bas Land Ebom felbft gu betreten. Unter ben vielen Ruinenftabten im Guben bes Tobten Meeres nannten ibm bie bortigen Araber auch Bebra 80), von bem man ibm fagte, daß es eine Tagereise in Guben von Karat liege; babin zu gelangen mar ihm jeboch nicht möglich. Da bie Araber, nach Ceepene Bemerfung, ben Buchftaben p nicht ausspreden tonnen, fo war er ber Ueberzeugung, baß fie mit Bebra bie alte Betra gemeint haben mußten, falls nicht erft eine folche Antwert burch feine Frage barnach hervorgelockt fei (f. ob. S. 814). Bei ber Gewohnheit ber Araber, fogleich auf Fragen Ramen ju machen 81), und bei bem Mangel anberer Bengniffe, zweifelte Robinfon an der Bahrheit biefer Ausfage 82); ba wir aber in obigem Berichte Ruwairi's vom Gultan Bibars benfelben Ramen Bebr und Bebrija (vielleicht bem Betraea entsprechent?) ale Beugnig vorfinden, fo fonnen wir nicht mehr baran zweifiln, baß Geegen ber Erfte mar, melder von ber Exifteng biefet

<sup>77°)</sup> Bolney, Reise nach Syrien n. Aegypten, 1783—85. **Lebers.** 3em 1788. Th. II. Kap. 31. S. 256. <sup>80</sup>) Seetzen, Brief bat. Afr. 16. Juni 1806, in v. Jachs Mon. Corresp. Gotha 1808. Bb. XVIII. S. 434. <sup>31</sup>) Robinson, Bal. 1. S. 183. <sup>83</sup>) Ebend. Bal. III. 1. Rot. 6. S. 122 und 123.

Betra nach ihrem einheimischen Namen wieber Nachricht aus bem Munbe ber Gingebornen selbst erhielt, und biefer Name nicht etwa bon ihnen erfunden war, fo wenig wie ihre Lage, welche freilich mehr als eine Tagereise Ferne beträgt, aber die richtige Direction gegen Guben angab.

Aber auch unter einem anderen Namen zog Seeten bamals schon Kunde von ihr ein. Als er mit dem Bruder Sheith Sibbens vom Bteiaha-Stamm (f. ob. S. 834), der in den Gegenden sudmarts des Todten Meeres wohl bewandert war, seinen versehlten Ausslug von Gebron nach Mbara gemacht hatte, und diesen mit Borwürsen wegen seiner ihm fälschlich gegebenen Gossnungen, daselbst Ruinen zu sinden, überhäuste, antwortete ihm dieser: warum gehst du auch nicht in unsere heimat, in das Gebirge Scharah und Dschebal (Erd. XIII. S. 434 oder Shezrat, ob. S. 172, d. i. das Grenzgebirg zwischen hebschas, Ralästina und Syrien); da würdest du überall Ruinen alter Schlösser sinden. "Ach, suhr er fort, wenn ich die Ruinen in Wadi Rusa<sup>83</sup>), zumal von Pharaûn, sehe, so muß ich weinen."

Nach Angabe vieler anberer Ruinennamen fagte er: bag Pharaun in bem fconen, fruchtbaren Thale Babi Dufa liege, wo noch 6 große und 2 fleine Gaulen in ber Erbe ftanben, me Szeijdne Barun, b. i. bes Gerrn ober Bropheten Aaron, Dafar (Mfar ober Mfarea, Grabort eines Beiligen), b. i. Betort ober Ballfahrtort, auf bem hohen Felsberg fich finden. -Alfo unvertennbare Bestätigungen, wie fich fpater ergab, bag bier bas Babi Rufa mit Betra und Pharaun (feineswegs bas antite Pharan, wie man fruber wol mahnte) gufammenfalle. Seegen felbft ahnete wol 84), aber er erfannte noch nicht mit Rlarbeit von feinem norblichen Standpuncte aus bie große Bichtigfeit feiner Entbedung, fonbern erftaunte nur über die Denge ber Ruinenorte, die ihm ale noch in ihren Monumenten exiftirend von bem Bebuinen zwischen Karraf und Mila und beren Umgebungen namentlich aufgeführt wurden, beren einige auch fcon in Obigem, wie Shobat oder Schaubat, Tophila (el Tophel, Erdf. XIII. S. 435 u. Tafple ob. S. 127), Bogra im

<sup>83)</sup> Seegen, Brief bat. Rabira, 22. Sept. 1807, in Mon. Corresp. XVII. B. S. 136 u. f. 84) Seegen, in Mon. Corresp. XVII. S. 139.

Ritter Erbfunde XIV.

# 994 West-Assen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

Dichebal over Ebom (s. ob. S. 102, 128), Bzera el Naca (ob. S. 172), Garanbil (Gharenbel, s. ob. S. 174, Arindela, ob. S. 175), Kalaat el Szabbakka (Szabeke, Bodocatha, s. ob. S. 115), Kalaat el Szabbakka (Szabeke, Bodocatha, s. ob. S. 111, 172), Akaba Esshamie (s. ob. S. 172, Enk. XIII. S. 431), ihre genauere Ermittelung gesunden haben, so wi auch jenes Mbara, das Seeyen selbst aufsuchen (s. unten) konnte, wo er sich freilich hinsichtlich der Ruinen getäuscht sak Da indeß bei den schon bestätigten Daten zu erwarten ist, daß doch auch noch einigen der übrigen Ruinennamen vorhandene Louditäten entsprechen möchten, die die heute noch nicht als vorhanden constatirt sind, so sehen wir hier zu kunstiger Erforschung der Reisenden die Namenreihe derselben hin, wie sie Seetzen theils in seinem angesührten Schreiben von Kahira S), theils in seinem noch nicht gedrucken Tagebuche mit einigen Veränderungen hintereinander solgen läßt.

Bewohnte Orte sind: 1) Pharaun; 2) Öbbrueh; 3) d Olbsch; 4) Dibbetba; 5) Schobak; 6) Bzera el Maan mit ansehnlichen Ueberresten; 7) Korréjet el Ranabsch; 8) Taphile; 9) Szülsche; 10) el Akaba; 11) el Szille, die Stadt Sele, welche vom König Amazig von Juda genommen und Jakthel genannt ward, 2. B. d. Kön. 14,7, und Lämmer als Tribut sen sollte nach Zion; Jesaias 16, 1 (ober 10); 12) Ennese (Anase) an der Bilgerstraße mit einem Schloß.

Berstörte Orte nannte man: 1) Bosta; 2) Öbbrüch; 3) Phedanntl, beibe, 2 und 3, mit bebeutenden sehenswerthen Kuinen; 3 verschiedene Orte gleiches Namens 6) Dscherba genannt; 7) Wadi Musa (Pharaûn, wo auch zwei bleierne Säulen in der Erde liegen sollen; wol identisch mit obigem unter Nr. 1); 8) Kalaat el Messach; 9) el Phardach; 10) Ed Dal-Addam; 11) Nel; 12) Charâh; 13) Ruehha; 14) Churbet el Önnis; 15) Churbet el Habshil (Nedshil); 16) el Guer; 17) Kalaat Phenân; el Dosses (Dousses), wo ein Schloß; 18) Dâm; 19) Phoân, ein Schlösser; 20) Umm Hassach; 21) el Dschilledat, we 3 Quellen und 3 Schlösser; 22) Kalaat Doûr; 23) Kalaat el Syddsser (Louis); 25) Churbet el Dôrus (Doûs); 26) Churbet el Körna (Korna); 27) el Ordscha (Dnbscha); 28) Grain (Stad obige Krein bei Nr. 24?); 29) Churbet Gôr el Kommhs;

30) Churbet el Ilabiche, wo Brunnen finb; 31) el Guera, we

<sup>700)</sup> Mon. Corresp. XVII. S. 136—139; Seegen, Mfcr. 1807.

#### Die Norbrouten von Afaba nach Petra. Ruinen. 995

Die Quelle el Rana; 32) Churbet el Dichmam; 33) Churbet el Rabichif; 34) el Dlaga, mo ein Dafar (Mfarea, b. i. Grabmal eines Scheche); 35) el Dichuefe; 36) el Durrbaszy, mo, wie auch an ben meiften übrigen Orten, wenn es auch nicht ausbrudlich angegeben ift, fich ein Schloft befindet; 37) Baranbil (Bharunbel bei Burdhardt, f. Arinbela ob. G. 115); 38) el Shertr; 39) el Boffga, wo 3 vermuftete Schlöffer und ein Bluß ift; bie befannte Station auf ber Bilgerftraße (im Guben von el Belfa gegen Mebina gu, f. Erbf. XIII. G. 395-396) am Wabi el Soffga, bem Beibenbache ober bem Blug von Boar; 40) Sgleile; 41) el Szobara; 42) Daan, nabe bem jegigen Daein an ber Bilgerftrage (f. Erbf. XIII. G. 430), wo bedeutenbe Ruinen fein follen; 43) el Magara; 44) Ralaat el Gage (Gege); 45) Birat el Schelb; 46) Szejiban Barûn mit einem Dafar auf hobem Felsberge über Bharaun (b. i. Berg Bor); 47) Gor el Mennain; 48) el Debfchanije; 49) Churbet el Dichehera; 50) Ennefe (Unafe, bas fleine Fort an ber Strafe ber Detfapilger, f. Erbf. XIII. S. 430); 51) Ralaat el Affab, wo einige Regerfamilien wohnen follen (wol Afaba Esshamie, f. Erbf. XIII. G. 431), verschieben von Afabah; 52) Dicheggeiman; 53) Ralaat el Ramn; 54) Rummam; 55) Rueinet el Szeifab; 56) Dichnene; 57) el Drrat (f. unten auf bem Bege nach Babi Dufa, 22. Mug. bei Robinfon); 58) Abu Sbib; 59) Eschabiji, sudmarts von Mbara 1 Stunde fern, wo Refte von Weingarten; 60) Abu Szefafin; 61) el Szif; 62) el Drejas (Drreges), wo ein Schloß; 63) el Rreije; 64) el Phauara; 65) Mreiga; 66) Belleszen; 67) el Beijat; 68) el Someime (wol Scharat el Chomaimat, ber Urfig ber Abaffiben, die von da aus ben Chalifenthron bestiegen, nach Abulfeba 86); auf Laborde's Rarte Ruines d'Ameime 87) in Gub von Betra). 3m Gor el Szaphie am Sudenbe bes Tobten Meeres liegen die Derter: 1) el Muattan; 2) el Gzaphia, wo ein Schloß und eine Baffermuble; 3) Bedgahl; 4) El Nemera (Rimmert) ber Rarte); 5) el Tloch; 6) Ain Arus (Die Brautquelle, von Robinfon befucht, f. unten); 6) el Bueb. (Anbere Ortsnamen nach Burdhardt f. ob. S. 176.)

Der Sehnsucht, welche Seegen ergriff, biefe mertwurdigen Ueberrefte fruberer Cultur naber ju erforschen, gestattete ibm fein

<sup>36)</sup> Abulfedae Tabul. Syriae ed. Koehler. p. 14. <sup>87</sup>) L. De Laborde, Voyage de l'Arabie pétrée. fol. p. 62.

### 996 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

Reifeunternehmen nicht zu folgen; aber ber lebhafte Bunfc, bağ bab ein anberer europäischer Banberer bort wichtige Entbedungen machen möchte, ble er in seinem Schreiben mit Bestimmtheit ansprach 88), wurde ein Jahrzehend nach ihm zum Theil wirklich erfüllt und durch die folgenden Jahrzehende weiter realisirt, obwol zur vollen Erfüllung noch sehr Bieles zurückleibt. Doch mit Dank können wir auf das seitbem schon Geschehene zurücklicken.

Buerft gelang es bem Deutschen Burdharbt im Sabre 1812 vom Tobten Meere ber, vom El Ghor aus, fubwarte wirklich bis Betra vorzubringen, beffen mabrer Entbeder er genannt werben muß; er fehrte gegen Beft auf ber Sabichroute nach Sues jurid (f. ob. S. 171 - 187). Seinem Borgange folgten bie Briten Bantes, Legh, 3rby und Mangles im Jahre 1818 von berfelben Seite, von Rarrat tommenb, wohin fie auch gurudtebrien. Die Frangofen 2. be Laborbe und Linant find bie erften Reifenben, welche von Guben her von Ataba aus burch bas große Babi el Araba bis Betra vorbrangen: fie tehrten auf einer bfe lichern, gebirgigern Route nach Ataba am Ailanitischen Gelf Mun erft burchzogen v. Schubert und Lord Linbfab furg nach einander, in bemfelben Jahre 1837, die gange Lange ber großen Ginfentung gwifden bem Allanitifchen Golf und bem Tobten Meere, boch ohne bas tiefe Ghor bicht an feinem Gubenbe ju berühren: benn fie manbten fich fruber gegen R.B. auf bie Ihnen folgte Robinfon im Bergftrage nach Gebron hinüber. Jahre 1838, ber aber schon von Ataba am Aila-Golf ben nachften Gebirgepaß ber Suctftrage, el Arfab, jur Gochplatte bet Tih-Plateaus hinaufflieg und gen Gebron (f. ob. S. 310) jog; bagegen fehrte er von ba im Dai und Juni beffelben Jahre gum Tobten Meer burch bie Mitte bes el Ghor, und fubmarts bis Babi Rufa und Betra gurud, und verfolgte von ba bie Gebronftrafe gleich feinen beiben letten Borgangern gurud. hatte auch Comte 3. be Bertou fein Nivellement hin und zurud burch bie gange Ginfenfung zwischen bem Ailanitifchen Golf und bem Tobten Meere beenbigt, und barüber an bie Barifer Société Géographique Bericht abgeftattet.

Dies find die beachtungswerthen Quellen, benen wir folgente Sauptergebniffe verbanten, wozu noch ein Durchflug von f.

<sup>788)</sup> Mon. Corresp. XVII. S. 139.

Formby 89), wahrscheinlich im Jahr 1842, tommt, ber noch einige jungere Nachrichten als Augenzeuge über bie Buftanbe von Betra mittheilt. Wir werben uns wie zuvor immer von Gub nach Nord mehr und mehr bem Boben von Balaftina zu nähern suchen; baher zuerft bie Wanberung vom Alla-Golf im Araba nach Petra, und bann die von da zum Becken bes Tobten Meeres.

#### Erläuterung 1.

Die füblichen ber Nord-Straßen von Afaba Aila nach Petra hin: von Laborde, v. Schubert und Andern.

1) E. De Laborde's hinweg von Aila nach Betra auf bem Westwege burch Babi Araba (1828, vom 24sten bis 27sten Marz).

Durch &. De Laborbe lernen wir einen westlichen Beg burch ble Mitte bes Araba=Tiefthales, bas fcon Burdharbt quer burchschritten hatte (f. ob. S. 175-177 u. S. 97), bie natürliche Banberftrage, "bas Gefilbe bes Bolts 38rael" (f. ob. 6, 228), el Babiah, b. i. bie Bufte bei Abulfeba, an beffen sublichem Eingange Aila liegt (f. ob. S. 49), tennen, auf welchem er Betra erreichte; biefelbe Wegftrede, welche auf ber Via militaris ber Beutingerifchen Safel ihre Stationen erhalten hat, beren wir icon früher gebachten (f. oben 6. 92-99). Die birecte Diftang von Aila bis Betra, 99 rom. Meilen ber Via militaris, ift 64 engl. Mil. nach Robinfons Berechnung mit allen Rrummen entfprechenb. Auf bem Rudwege von Betra bat Laborde einen bftlichern Weg nach Aila genommen, ber bis jest von ibm allein erft betreten warb, mabrenb v. Schuberte und C. be Bertou's Routen mehr mit jenem weftlichen Wege jufammen fallen.

Der öftliche Weg spaltet, von Alla aus, von bem westlichen nach ber ersten Tagereise am Babi el Ithm (Getum) ab; an welche Gabelung wir die erste römische Station "ad Dianam" verlegt haben (f. ob. S. 95). Der westliche Weg mußte wol birect nach Jerusalem führen; ber öftliche nach Moab, Basan und Damascus, und dieser mußte der Weg sein, ben

<sup>85)</sup> Rev. Henry Formby, A Visit to the East. Lond. 1843. 8.

# 998 - West-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

bas Bolk Israel nahm zur Oftseite bes Jordan, was schen burch v. Raumer 90) entschieden nachgewiesen ift (vergl. oben S. 96—97).

Die Sumpstelle el Daba im Babi Araba, wo heute die Araber eine Graberstätte besigen (Ain el Shudhhan bei Robinson), und Wadi Sharandel in S.B. von Petra haben wir wegen Uebereinstimmung mit den Distanzen ber Tabula Peutingeriana für die alten Stationen Rasa (Gerasa) und Gppfaria gehalten, weil bei dieser letztern auch wirklich von Laborde noch Fortisticationen gefunden wurden, welche den Eingang zur nächsten Station Betra vertheldigten; diese Badi Gharandel aber nicht, wie Burchardt destribele, das nördicher gelegene Arindela sein kann (s. ob. S. 115).

Auf ber öftlichen Strafe haben wir bagegen die Lagen ber Stationen Presidio in ben Vortificationen bes Babi Getum (f. ob. S. 92, 96—97), von hauarra und Zodagatta in bem Quellthal von Gana, nahe el humeinimeh (auf Laborde's und Robinsons Karten), so wie im Wadi Szadeke bei Burdhardt, nachzuweisen versucht (f. ob. S. 111—113).

Laborde <sup>91</sup>) verließ unter dem Schutze der Alowin-Führer und ihres Scheith Achmed Rashib das Castell Akabe Aila, mo er sich auf 14 Tage seinen Broviant zur Reise einkaufen mußte. Beim Eintrit in das sterile Badi el Araba saber in Folge der Regenzeit doch noch einiges grüne Buschwerk. Der Wadi Ithm (Setum) blieb rechts liegen; an der großen Bertrümmerung des Thales, die für die Ueberreste der Nauer Sherif hadid des Christenfürsten gehalten wird, deren Sage wir durch Burckhardt und Laborde kennen (f. ob. S. 96—97), lief der Kührer Abudjasi aus Respect vor diesem Sherif sein Kamel niederknien.

Um nicht burch die Trummerabfalle von der Offeite ber Gebirgstette, welche das tiefe Wadi Araba begleitet, den beschwerlichen Pfad zu geben, blieb man mehr in deffen Mitte bis zu einer grünnen Sumpfkelle, el Daba, wo einige Balmen standen, und die Graberftätte auf ein höheres Alter einer Station zuruckschließen ließ. Bon da weiter nordwärts ward in dem angenehmen, grünnen Thale des Wadi Gharundel (f. ob. G. 175—176), we

<sup>790)</sup> R. v. Raumer, Der Zug ber Jeraeliten. Leipzig 1837. S. 44.
91) L. de Laborde, Voyage de l'Arabie petrée, p. 53-54.

Duellen und Palmen, Salt gemacht. Die Ruinen zur rechten Sand am Eingang in die Bergzüge des Dichebbel Schera (Seir) schienen als Schutzseiten der alten Via militaris und der großen Commerzstraße des hohen Alterthums nach und von Betra gedient zu haben. Diese Stelle ift auf Laborde's Karte mit Duadi Moileh bezeichnet.

Bon da wurde der Weg gegen N.R.D. im Babi Araba weiter fortgesett, der ein ganz anderer als der Burdhardtsche Weg war: denn dieser war auf der Offseite Petra's erst zur großen habschstraße, an welcher die Station Szadeke (Jasagatta an der öfilichen Straße) liegt, fortgeschriteen (s. oben S. 173), um mit einer von dort sich nach Suez in Bewegung segenden kleinen Karawane die ganze Rette des Oschebbel Schera quer gegen S.B. bis zum Tiesthal el Araba zu durchesen. Laborde blieb dagegen auf dem Westabhange des Oschebbel Schera, dis er plöglich zur rechten hand durch Gesbirgspässe gegen Oft in das Innere der wilden Gebirgskette einsbrang, in welcher Petra liegt.

Schon aus bem Tiefthal bes Wabi Araba zeigte fich ihm am Morgen (bes 26sten März), nach bem Aufbruch von Gharunbel <sup>92</sup>) um 6 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr, nach 2 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Stunden Wegs gegen N.N.D. ber Gipfei bes Berges hor mit dem Grabe bes Propheten Aaron, ber weit höher und wilder zerriffen über den andern Spiten der Wildniß Petra's emporragte. Bon dieser Sübseite kommend zeigen sich jedoch zwei Piks nahe beisammen, von denen der eine jenes Grab <sup>93</sup>) trägt und weit höher ift als der andre, der ihm in West liegt, aber ganz isolirt und thurmartiger gestaltet noch mehr als jener frappirt, und durch einen einzigen Baum, der ihn krönt, sich vor jenem auszeichnet.

Bon ba aus verließ man bas Tiefthal bes Araba, ließ gegen Oft nach 4 Stunden Wegs ben Babi haouer zur rechten Seite, ber von S.D. fommt, und brang nach 3½ Stunden Wegs, kleine Ebenen übersteigend und Bergfchluchten durchziehend, mit Sandfteinmassen von buntfarbigen Eisenoxydstreisen gefärbt, in die Bergkette ein, bis man in der stärkften Mittagshige unter einem

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup>) Laborde, Voyage p. 79-80.

<sup>93</sup>) Die schorte Vue du Tombeau du Prophète Aaron bei Laborde; vergs. Dav. Robert in La Terre Sainte. Meisterblätter: Le Mont Hor vu du hant des Collines qui entourent Pétra, und Tombeau d'Aaron au sommet du Mont Hor.

# 1000 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

Vels Salt machte, auf bem die erfte Felsarchitectur, el Aafe 94) genannt, fich zeigte. Rur aus den Trümmern ließ fich ihre einstige Sohe, die zu ihrer Basis herabgestürzt waren, benteheilen. Sie verfündete schon am südwestlichen Eingange den Catacombenkyl aller Felsgrüfte in Petra; denn sie schien nichts als eine einsache, nicht ornamentirte, längliche Sepulcralcelle in ihrem Innern zu haben.

Bon hier, wo man bie Racht zubrachte, hatte man noch 3 Lieues bis Petra. Man folgte am nachften Morgen, ben 27ften Marg, einer engen Felsichlucht, bie Laborbe irrig Babi Babouchébe nannte, bie nach Robinfone Berichtigung Babi Mbu Rhufheibeh 95) beißt. Eine reizende Schlucht, auch lieblich burch Rublung und Bebufch, gumal von Dleanbern, über beren Bipfeln bie Rameele bald ihre langen Balfe emporftredten, bald fich mit ihren Reitern in beren Schatten verbargen. zeigte fich ein Bafferquell und bie Ruine auf einer Grundmauer, welche ber Giegbach fortwährend unterwaschend niehr und mehr ju gerftoren brobte. Der Weg zwifchen fteil auffteigenden Rlippen ju beiben Seiten wurde immer befdwerlicher, bis man zu brei Beltm einiger Araber tam, welche bie Rachricht gaben, baf bie Bellabs bas Babi Dufa verlaffen hatten und unter ihren Belten auf ben Berghoben gerftreut campirten, weil in ihrem Bobnorte bie Beft ausgebrochen fei. Bon 500 berfelben follten icon 70 geftorben fein. Run ward ber icon fruber erblidte bobe thurmartige Bif mit bem einzelnen Baume umgangen; ber Berg ber lag gegen Norben vor, benn man trat von Guben ber in bei furchtbarfte Velfenchaos ein, an beffen Banben gunachft nur einige Felegrotten fich zeigten. Bon ben erften breien, melde Laborbe abzeichnete, bemertte Letronne 96), daß fie einen gemifchen sprisch = ägpptischen und griechisch = römischen Styl in ihren Fataben zeigten; und 2 von ihnen hatten bas Derfwirbige, daß fie in ifolirte Felfen eingehauen find, bie man vollig von ber Bergmand, die bahinter fich erhebt, abgeloft batte, mab rend bie meiften ber nachfolgenden mit ber Bergwand noch gufamntenhangen. Noch eine Felswand war von ba an burch eine zweite Schlucht zu ersteigen, und es eröffnete fich von ba, wo eine

<sup>724)</sup> S. b. Blan bei Laborde I. c. p. 53. 25) Robinson, Balif. III. 1. S. 77. 26) Laborde, Vue de deux Tombeaux détachés du Roc; Letronne, im Journ. des Savans. 1835. Oct. p. 531.

einzelne gang freiftebenbe Saule 97) in Mitten anbrer gertrummert umberliegenber Saulenrefte fich erhebt, burch biefe Schlucht hindurch ber feltfamfte Unblid in bas Innere biefer Felewildniß, einzig in ihrer Art, ale Velfenftatte ber Tobtengrufte, nach außen gefchmudt burch phantaftische Raturformen und Naturfarben, wie durch Façaden = Architectur von Menschen = hand. Richt wie Balmyras Brachtbentmal in unabsebbarer Chene, nicht wie Babylone Ruinenbugel an beiben Uferseiten eines machtigen Stromlaufs, nicht wie Thebens freiftebenbe Ballafte gwiften Ronigegrabern, nicht wie Berufaleme Trummer ober Rome Raiferpallafte auf Bugeln erbaut, fonbern als Thal-Reffel ringeum von fteilen Felemanben umfchloffen zeigt fich Betra (wie bei Strabo und Blinius, f. ob. S. 78), in ber Mitte nur noch mit wenigen gertrummerten Baureften und Schutthugeln, von einem mäßigen Bachlein burchichlangelt: nicht wie jene ale eine Stadt ber Lebendigen, sonbern ale ein bis heute pruntenbes, großes Daufoleum ungahliger Tobten, nur voll Grufte, Schweigen und Berobung. Felfentempel find es ber Gotter und ihrer Anbeter, wie bie-weiten Grottenwerke in Indien; nicht weitläuftige fonigliche Catacomben, geschmudt von außen wie nach innen, in ben agpptischen langen unterirbifchen Felfenwohnungen ber bort Beftatteten: es find bier nur nach ber Außenfeite architectonisch ausgehauene und reich ornamentirte, geglättete, folib anftebenbe Felemanbe ber Bergfeiten felbft, ber Taufenbe von Brivatgruften, hinter beren Brachtfaçaben unter eben fo taufenberlei außerlich verschiebenartigen Formen im Innern, immer nur bie eine, enge, nadt ausgehauene und alle Ornamente verfchmabende buffre Feletammer zu feben ift, in welcher ber Tobte einfam, ober mit feiner Familie beftattet marb, beffen Schatten feinen weitern Ausgang in bas Innere ber Erbe zu ben geheimnifvollen Raumen nehmen fonnte, wie bie Mumie bes Megpptere burch die Ginterthur bes Grabes, etwa jum Richter ber Unterwelt.

Doch ebe wir in ihre Mitte eintreten, haben wir zuvor noch ben öftlichen und füdöftlichen Bugang von Aila nach Betra fennen zu lernen, ben Laborbe wie vor ihm auch Burcharbt zurud nahmen, welche verschiebenen Wegen nach ber Station Szabete folgten, so wie bann noch einmal mit v. Schubert etwas

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>). Laborde, Vue d'une Colonne isolée dans Quadi Mousa.

# 1002 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

genauer, als es zuvor durch Laborde's flüchtige Schilderung geschehen konnte, auf dem Westwege von Aila bis Petra vorzudringen.

Nach achttägigem Aufenthalt in Petra verließ 99) Laborde bie Tobtenstadt, und es war Zeit: benn schon begannen bie Bebrohungen ber bort noch zuruckgebliebnen Fellahs, die man bis dahin
zu beschwichtigen gewußt hatte, und auch die Besorgniß, burch sie
von der Pest angestedt zu werden, drängte zum Abmarsch, der
died nicht benselbe, den Burckhardt im Ansang seines Abmarsches
von Petra bis zur Station Szadeke am ersten und zweiten
Tagemarsch (23 und 24sten Aug. 1812) nahm, weil er von de
erst die Karawaue treffen konnte, mit der er den weitern Bests
weg durch die Transversalpässe des Dschebbel Schera versolgte
(s. oben S. 172).

2) Burdharbte Seitenweg von Betra gegen G.D. bie Szabete zum Lager ber howehtat (23—24. Aug. 1812).

Burdhardt ging von dem Westende der Ruinen Petra's, vom Sud-Fuße bes Berges Gor, auf dem er das Grab harruns besucht hatte, aus, junächft gegen Oft nach dem Dorfe der Bellahs, das allen Angaben nach etwas gegen N.D. von Petra liegt und Eldschy 99) (Elip bei Robinson) heißt, zurud; von wo aus er auch von N.D. her auf dem Wege von Reref und Shobaf schon zuvor in das Wadi Musa eingewandert war. Da ihm das dortige ungastliche, wilde Bolt vom Aribus der Lyathene nicht gestel, so zog er sogleich weiter gegen Güben zu einem Lager an der Duelle des Baches, welcher über Eldschy fliest, der dann erst, die Felsschluchten abwärts durchbrechend, zwischen den Ruinen von Petra deren Trümmerthal durchschlängelt und befruchtet. 800)

p. 437; b. Gesen. II. S. 719.

p. 437; b. Gesen. II. S. 719.

soo) Burckhardt, Trav.

p. 437; b. Gesen. II. S. 719.

soo) Burchardts Han von untern Theis des Wady Mousa; Laborde, Plan de la Ville de Pétra et de ses Environs levé sur les lieux par L. d. L. 1829; danach der Plan auf Robinsons Karte, und Plan of Petra im New-York Observer Nr. 2. Jan. 1841. Auf allen sehl seiter die Angabe der Lage von Closson, die doch zum Orienturen nothwendig ware. Der Plan of Petra dei H. Formby, Visit etc. p. 295, ist nur eine süchtige Ansicht a vue d'oisean, ohne topographischen Werth, und wahrscheinlich dem von Irdy und Mangles: Sketch of the Ground Plan of Petra, in Trav. in Egypt and Syria etc. Lond. 1823. 8. ad. p. 419, nachgebitet.

# Burdhardts Route von Petra nach Szabete. 1008

Diesem von der Quelle Ain Musa gegen Gub auffleigenden Goch-Thale langs der Oftseite bes Gebirgszugs durch beffen breite Bindungen 21/4 Stunden lang folgend, erreichte er dann deffen oberes oder füdliches Ende. Sein Wasser fließt nordwärts zur Zeit der Binterbäche in das Bette des Wadi Musa bei dem Dorfe Elbsch ein, und Steinreste zeigen, daß hier vor alten Zeiten dahinwärts ein Canal sührte. Der Boden des Thales war seuerfleinzeich, aber doch sehr des Anbaues fähig, und am Ende deffelben traf man die Ruinen einer alten Stadt, Betahy der Araber, die sich durch große behauene Rieselblöcke auszeichneten. Nur einzelne Bäume wuchsen dazwischen hier und da hervor. Eine Viertelsftunde weiter gegen Süd wurde ein Zeltlager berselben Lyathene vom Tribus der Naymat erreicht und hier das Nachtlager genommen.

Am nachften Tage, ben 24ften Auguft, wurde ber Weg gegen S.S.B. fortgefest, wo nabe einer Quelle Ain Defrat fic einige Ruinen zeigten. Nachdem man von bier an einen Berg angeftiegen, und auf bem boben Ruden biefer Oftfette bes Dichebbel Shera in berfelben Richtung eine Strede fortgezogen mar, fah man gur rechten Sand hinab in ein furchtbares Brecipice (ein Langenthal bes Shera-Bugs), und in ber Ferne ben Bug bes tiefen Araba jenfeit ber Shera-Rette, bie tiefere Depreffion bes Araba, und an beren anderer Seite (gegen Dft) bie Rette ber Sandfteinfelfen, bie nabe bem Babi Dufa beginnt. Rach 3 Stunben Wege traf man ein fleines Lager Djablat mit ben armfeligften Belten ber Beduinen, Die Burdhardt bis babin gefeben: benn fie maren nur 4 Buf boch, gebn Suft lang, und nichts Efbares in ihnen ju finden. Man begnügte fich bamit, Gerftenbrot in gefchmolgenes Biegenfett zu tauchen, um baburch ben Gunger gu fillen. Bier erft erfuhr Burdbarbt, bag in wenigen Tagen aus einem benachbarten Lager ber Somentat eine fleine Raramane quer burch die Bufe nach Guez aufbrechen wurde. Dowol man nur noch 2 Tagereifen von Ataba fern fein follte, mobin Burd. barbte Biel eigentlich war, um die füblichern Bebirgebiftricte Refgenfa (ein Theil bes Shera) und Dichebbel Besma (f. ob. G. 173, 174, 177) gu erforfchen, fo gog er es boch biesmal por, ba bamale bie undisciplinirten Truppen am Allanitischen Bolf noch fehr ju furchten maren, biefe gute Belegenheit ber Bowentat-Raramane ju ergreifen. Denn baburch eröffnete fich ihm ebenfalls die Exforschung einer neuen Terra incognita. Er manbte

# 1004 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfcnitt. S. 14.

fich also gegen S.D. zur schönen Quelle el Szabeke (Usbatah bei Robinson) 1), neben welcher große Ruinen von Quaberskeinen lagen, und etwas welter sanft abwärts steigend das Lasger ber howentat 2) (über biese Station s. S. 173).

Her, sagt Burcharbt, hatte er wieber die ungeheure Plaine (eine hochgelegne gegen das westliche Tiesthal des Araba, aber parallel mit ihm streichend) vor Augen, in welche er wenige Tage zuvor nördlicher von Besseyra an der Oftseite des Babi Shoepr (s. unten) eingetreten war. Man war hier 6 Stunden in Suben von Maan der Habschstation (f. ob. S. 430—431) vorgerückt, und erblickte diese Stadt in zwei Abtheilungen auf den bortigen Hügeln ganz deutlich (es sind ihre Castelle). Die sprische Vilgerstraße von Damask nach Medina pasurt etwa eine Stunde in Oft derselben vorüber; 8 Stunden sudvakts von ihr breitet sich ein Arm der Shera-Retten etwa 3 bis 4 Stunden gegen Oft hin quer durch die Plaine aus, doch nur als niedriger Pügelzug.

Diefelben Bipfel tes Dichebbel Schera zeigen fich febr erbaben und machtig aus bem Niveau bes westlichen Araba-Thales, aber von ber Oftfeite von biefem vorüberftreichenben Godthale einer von Nord nach Gub langgezognen Gochplatte etscheinen fie nur ale geringe Bugel 3), ba biefe Blateauftufe bedeutend abfolut hoher liegen muß als jene nieberung ber Araba. Eben fo zeigte es fich weiter nordwarts von ben obern Sochplainen, von el Reret und el Bella gegen bas Tiefthal bes Ghor, felbft noch weiter nordwärts im el Dicholan an ber Oftfeite bet Tiberias-Sees. Das tiefliegenbe Thal bestel Ghor, b. i. bes Jorbanthales, hat nach Burdharbte Bemerfung einen rapiben Abfall zum Tobten Deere; und biefer Abfall ichien ibm auch noch vom Gubenbe bes Tobten Meeres fortzusegen bis gum Rothen Deere. Denn bie Bebirge an feiner Oftfeite fchienen ibm immer, je weiter gen Gub, befto bober gleichsam anzuwachfen, inbef bie obere Plaine fcheinbar wenigftens bas gleiche Riven Ungeachtet Burdharbt nicht viel weiter gegen ben beibehalte. Guben vorbringen tonnte: fo meinte er boch, bag biefe Blaim gegen Gub bis Ataba an ber fprifchen Babichroute (alfo Ataba Esfhamie, von mo ber gemaltige Abftieg in ben Drachenband,

<sup>\*\*\*</sup> Burckhardt, Trav. p. 435; b. Gefen. II. S. 723 n. f.

# Burdhardis Route von Petra nach Szabete. 1008

f. Erbt. XIII. S. 432) fortsetze, an bessen Fuße ber Defert von Rebichd beginne, ber meift mit Feuersteinkieseln bebedt sei. Den Dichebbel Gesma sah er als ben gegen Sub verlängerten Gebirgszug bes Dschebbel Schera an, ber erft 8 Stunden nördlich von Ataba Alia sein Ende erreiche (f. ob. S. 970).

In diesem großartigen Naturtypus, ben Burdhardt zuerst in seinem ganzen Zusammenhang auffaßte, und ben man neuerlich durch sehr untergeordnete Modificationen des dortigen Bodens hat wegeritisiren wollen, sah Burdhardt die Grundsform ber ganzen Arabia petraea ber Alten, und meinte, selbst ihre Bestreuung mit losen Feuersteinkieseln habe ihr auch mit Recht die Deutung einer Steinwüste beigelegt. In früherer Zeit könne sie feine solche absolute Wüste gewesen sein, wie sie in der Gegenwart erscheint: benn viele Spuren zerkörter Städte und Dorsschaften sinden sich zu beiden Seiten der Habschroute, sowol nordwärts von Raan bis Hauran, wie submärts von da bis Ataba, und in derselben Richtungen liegen viele Quellen (die Korm Maan ift nicht mit dem Namen Theman, s. oben G. 129, zu verwechseln) 4).

Schon in ben alteften Beiten werben bie Bolfer von Daan mit ben Siboniern, Amalekitern und anbern Feinden von machtigem Ginfluß im Buche ber Richter genannt (10, 12), aus beren Gewalt Ibrael von Jehova erlöft marb. Neben ben Arabern werben fie als Maoniter jur Beit ber Siege Konig Uffas über fie genannt (2. B. d. Chron. 26, 7). Ihre Stellung mar von jeher bedeutend und murbe es noch mehr, als Ballfahrtzüge von Domast nach Medina fich ausbilbeten. Abulfeba 5) nennt fie, bem Ebn Sautal folgend, eine berühmtere, jedoch fleinere Stadt, welche bas Gefchlecht ber Ommiaben fanimt ihren Bafallen bewohne. Bolney lernte von Gaza aus 6) bie Bichtigfeit Daans für die Berproviantirung ber Wetta-Raramane tennen. Denn ein Sauptnahrungszweig ber Ginwohner von Gaga bestand in ber Bufuhr von Lebensmitteln burch bie Mitte ber Bufte bis Maan, wo fie an Dehl, Del, Datteln einen vortheilhaften Abfat an bie von Metta gurudtebrenben Bilger ber fprifchen Sabich finben; und in Maan felbft bilben fich die Rarawanen, welche, mit Lebens-

<sup>\*)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 127.

od Koehler l. c. p. 14.

2. Th. Jena 1788. S. 254.

# 1006 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschuitt. S.14.

mitteln aus Balaftina und Belfa verfeben, ber Sabich nach Mebina und Metta entgeben zieben, um ihnen frische Lebensmittel zuzuführen, wie wir aus Jusuf el Miltys Fahrten burch Seeten (f. Erbf. XIII. S. 388 u. f.) hinreichend kennen (f. oben S. 924).

Bu-Burcharbts Zeit ?) war biefer Berkehr burch die Unruben und Ueberfälle ber Wahabiten zwar sehr vermindert, boch
immer noch im Gange. Maan, sagt er, sei damals nur noch der
einzige bewohnte Ort jener Buftenroute gewesen, auf der von
Bedheim bis Medina alle Castelle der sprifchen Bilgerroute verlaffen waren. Rur seine guten Quellen erhielten dem Orte noch
einige Bevölkerung. Ihr einziger Erwerb war, den Pilgern die
Broducte ihrer Weinberge und Gärten zu verkausen, die den Banbevern so erwünscht sind wie den Kameelen der reichliche Gradwuchs um Maan. Aprikosen, Pfirsich, Bommgranaten
sind baselbst von der feinsten Qualität. Eine Bommgranate wird
für einen Biaster verkauft, und alles in gleichem Verhältnis. In
die kurze Zeit der Pilgerpassage hin und zurud fällt die ganze
Ernte des dortigen Marktes.

Daan liegt in ber Mitte bes felfigen Lanbftrichs, ber nicht culturfabig ift; ihr Rorn, Baigen und Gerfte muffen fie aus ben Felbern bes Dichebbel Shera beziehen. Bet ben großen Storungen bes Bilgermefens find bie Ginwohner febr verarmt, mande haben ju andern Induftriezweigen greifen muffen, jumal jur Bereitung von Schaafpelgen und anderer Baute; fehr viele find von ba ausgewandert nach Safple und Reref. Auf ben Borpofien ihrer Stadt von Sprien gegen die beiligen Stadte Debina und Metta find bie Ginwohner von Daan folg, und betreiben beshalb fehr eifrig bas Studium bes Roran. Die mehrften konnen baber auch lefen und fchreiben, und viele von ihnen bienen ale 3 mame und Schreiber ben großen Beduinen=Sheiths. Die beiben Berge, . auf benen ihre Ortschaft liegt, theilen auch ihre Bewohner in zwei Secten, Die fehr oft in Fehbe fteben, mobei nicht felten Blut flieft. Die gegenfeltige Feinbichaft ift fo groß, baf tein Bewohner ber einen Partei fich jemals mit einer Familie ber anbern Bartei vermählt.

Diefe Nachrichten hatte Burdharbt Beit im Lager ber bewehtat einzuziehen, ba bie Raramane erft am folgenben Sage auf-

<sup>807)</sup> Burckhardt, Trav. p. 436; b. Befen. IL S. 724, n. Rot. 1069.

# Laborbe's öftlicher Rückweg von Petra nach Ataba. 1007

brechen wollte. Seine große Armuth sicherte ihn in ber Mitte bieser Bebuinen. Seine Rleiber waren zerriffen, sonft nichts ihm geblieben, selbst sein Schnupftuch hatte er verschenken muffen. Das Rohr seiner Tabackspfeise war zu einem kleinen Stummel geworben. Auch die letten Lumpen, die er um seine Bunden an den Knöcheln brauchte, wurden ihm von den Beduinenweibern abgebetetelt, weil es weiße Leinwand war, daraus sich einen Schleier zu machen. So trat er seinen Rückweg an (s. ob. S. 171—187).

3) L. be Laborde's Rudweg von Petra auf ber Offfeite burch Wabi Sabra und Wabi Getum nach Aila (1828).

Am Abend in der Stille ward Laborde's Karawane gerüftet, um mit der Racht heimlich ben Drohungen der Fellahs von Betra zu entschlüpfen. Wit der letten Abendröthe hatte man so eben den Ausgang aus dem Aninenthal in eine enge Felsschlucht gegen Süden erreicht, und erblicte zum letten male die Spiten der Denkmale und den Gipfel des Berges hor 3) im Norden, im schimmernden Restex des Sonnenstrahles erleuchtet, als die Dammerung ihren Schleier auszubreiten begann. Der Weg, den man zu den Ruinen hinein genommen hatte, blieb rechter hand liegen, weil man gegen S.D. diesen den Ruchen kehrte.

Man flieg erft eine Strecke lang aufwärts, um bann eine Stunde weit einen Steilweg hinabzusteigen in eine andre Bergschlucht, die zu bem Babi Sabra bichte. Der Steilweg, auf dem man zu Fuß ging und die Dromedare nachziehen mußte, zeigte Spuren alter Conftruction, Unterftühungsmauern, und führte zusleht zu ben in Feld gehauenen Stufen eines antiken Theaters. Die Beduinensührer hatten versprochen, ihre Reisenden zu "alten Steinen" zu geleiten, und dies war auf einem neuen Bege ein Ansang voll guter Omina. Das Babi Sabra ift voll Trummer einer einstigen Stadt wie das Badi el Rhusheibe (Padouchébe) im Best, die beide gewissermaßen Filiale der großen centralen Petra gemesen zu sein scheinen; und sehr wahrscheinlich würden genauere, allseitige Durchforschungen der Gebirgsthäler des Schera ringsum durch viele ähnliche Monumente die einsstige sehr starke Bevölkerung und große Bedeutung dieses Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vue du Tombeau du Prophète Aaron, Mont Hor & Laborde. <sup>5</sup>) Laborde, Voy. 1. c. p. 61; n. Plan de Wadi Sabra.

# 1008 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfduitt. S. 14.

birgefiges bee nabataifchen Sanbelvolles in ein beffent. Licht fegen.

Die Ruinen von Wabi Sabra find nur von geringen Umfange, und erscheinen gegen bie von Betra in einem fleinen Maafftabe; aber nicht ohne Beugnif von Wohlftand und Reichibum, wenn fie icon nur als ichwache nachahmungen von ben grandiofen Brachtmonumenten jener Capitale gelten fonnen. Acropolis, Ruinen von brei Tempeln mit Gaulenreften, Befeftigungemauern um bie Bergmanbe, Brudenrefte find noch zu ertennen. Gaulen mit einem Bopsftucco überzogen, mit Spuren ven rothem Anftrich, zeigen wie manche ber Architecturen in Betra ben Befcmad ber Beit in ber Malerei an. Ueberrafchenb mar bas Theater in ber Mitte biefer Feleflufte, bas Laborbe fur eine Naumachie hielt 10). So gewaltige Rauerbamme waren quer burch bas Thal ju einem gemeinsamen Baffin geführt, bas im Busammenftof breier Thaler geeignet fchien, bie Baffer ber hier sich vereinigenden Giegbache zu fammeln und für längere Richt nur gum Schut ber Pflanzungen Beiten aufzubemahren. im Thale, fonbern auch zur weitern Dirigirung ber Baffer foie nen fie aufgeführt, ba bas Baffin mit ben Stufen bes Amphitheaters umgeben ift, benen von ber Gubfeite noch ein eignes Refervoir vorliegt, mit einem durch ben Fels gehauene Stollen, welder in die Mitte ber Arena führt.

Laborde felbst ichien bei Untersuchung biefer Constructionen bie Ibec zu abenteuerlich, hier in ber Mitte ber so durren Bufte sich die Aussuhrung nautischer Spiele zu benten; boch konnte er sich von keinem andern Zwed bortiger Constructionen überzeugen, obwol die Dimensionen viel zu klein sind, um nur geringen Barken auf bortigem Raume freie Bewegungen möglich zu machen, weshalb auch Letronne 11) dieser Erklärung keinen Beifall schenken konnte.

In wiefern Betra, die blubende Rabataer-Capitale, auf ihn Umgebung wirfte, wiffen wir nicht; daß sie aber nicht ifolirt ftebend zu solchem Glanze sich emporschwingen fonnte, baven geben die Umgebungen selbst Zeugniß 12) noch in ihrer Berwuftung; nicht blos dieses Wabi Sabra, sondern auch von be

<sup>51°)</sup> Laborde, Naumachie du Ouadi Sabra. Journ. des Savans. 1835. Octob. p. 536. nal Asiat. 1835. T. XVI. p. 66—67.

## Laborde's öftlicher Rüchweg von Petra nach Afaba. 1009

an ber gange weitere, wenn auch nur fluchtig gurudgelegte, Gubweg bis Aila. Ueberall zeigten fich Stühmauern zur Erhaltung bes Erbreichs fur bie Terraffencultur an ben Berggebangen; Steinhaufen, die aus den Saatfeldern geworfen wurden; von Strede ju Strede Cifternen jur Auffammlung ber Baffer; Canale burch Sanbftreden gezogen, bie zu ben Stationen ber Rarawanen führen, und viele Boben mit Fortificationen, zum Schut bes handelsverfehrs und ber Agricultur errichtet, in benen nach beiben Richtungen bin bie Nabataer zu ihrer Beit Deifter waren (f. Erbf. XIII. G. 111-140). Diefer Rudweg von Babi Sabra bis Ataba Aila führte 25 Lieues weit burch eine pollige Terra incognita, immer an ber Offfeite bee Dichebbel Shera, auf der hochebene auf dem Ursprung vieler Transverfalthaler vorüber, welche baffelbe quer burchfcneiben muffen, ba Laborbe fagt, bag er zuvor auf bem hinwege ihre Ausläufer in bem Tiefthale bes Araba babe einmunden feben. Die topographischen Details biefes Rudwegs verfichert ber Reifenbe mit Sorgfalt auf feiner Rarte 13) eingetragen gu haben.

Nachbem man vom Babi Gabra eine fleine Blaine burchfest bat, die aus bem Berein mehrerer Babi's entfteht, fo erfteigt man mubfam einen Weg, ber fich im Bidgad an einem febr fteilen Abhange erhebt bis zur Culmination, el Rath (b. i. Baf, f. ob. S. 512 u. a. D.) genannt, von wo ein weites Panorama nber Ibumaa, bas Ebomitifche Gebirgeland, bie feltsamfte Anficht gemahrt 14): in Morb bis jum for, ber 6 Stunden entfernt liegt; in Weft über bas von G. nach R. langgezogene Tiefthal bes Uraba binaus ju ben Tib-Bergen, mit bem Querburchbruch bes Babi Jeib (Gebb bei Laborbe), welchem Beg bie Fellahs von Betra nach Baga zu folgen pftegen; gegen Dft von ber gro-Ben arabifchen Bergfette begrengt. Bon biefem Gebirgspaß giebt ber Weg auf bem Ruden ber Berge gegen Guben fort; balb zeigt nich zur Linken ber tiefe Ginfchnitt eines Babi, in bem von Beit gu Beit hinabfturgende Felsblode gewaltig wieberhallende Echo's erzeugten. Je weiter nach Guben, befto mehr belebte fich ber Boben mit vegetabiler Erbe und Bemachfen, ja es fchien, als habe man ein culturbares Land betreten, benn Felberabtheilungen und Gartenmauern bezeugten bies, offenbar aus nabataifcher Beit, ba Ara-

<sup>13)</sup> Carte de l'Arabie pétrée. 1828. 14) f. Laborde, Vue prise d'el Nakb de 6 lieues au Sud du Mont Hor.

GII

# 1010 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

ber folche Berte nicht aufführen. Bei einer Quelle Dalège wurde halt gemacht, in beren Rabe bie Aninen einer Ortschaft, bie bier einft ihre Neder anbaute.

Der folgende Tag führte weiter gegen Oft zu einer bochften Stelle bes Berges, von wo man einerseits die ganze Maffe ber Belsen überblickt, die gegen den Wadi Araba hinabsteigt, während von der andern Seite sich die große (höher gelegene) Ebene bes wüsten Arabiens ins Unendliche bis zum öftlichen Horizont ausbreitet. Sehr auffallend war die Differenz des Riveaus zu beiden Seiten des Bergzugs: auf der einen fehr tiefes und steiles rudweises Abstürzen, auf der andern gleichmäßig hohe, fortlaufende Plaine, fast im gleichen Niveau mit dem Bergruden.

Auf diefer Sobe 15) fab man fehr bestimmte Spuren einer antiten Straße, die von R.D. nach S.W. wol von Betra nach Afaba
hin zog; dieselbe auf der späterhin die Muselmänner gen Retta
schritten. Abudjasi machte seine Reisenden auf diese Straße
aufmerkfam, welche Laborde als "ancienne route de Petra à Aila"
auf seiner Karte eintrug, wofür sie aber von Robinson nicht
anerkannt wurde. hiervon haben wir oben S. 112 schon die
Gründe angezeigt, und bemerkten, daß sie vielleicht eine Straße der
Abassichten Chalifen war.

Auf bem Bergabhange fanben fich noch Spuren von Dorfern, die jedoch nicht febr alt zu fein schienen; die Führer behaupteten, daß es hier sehr viele Ueberrefte alter Bevölferung gebe. Gine reiche Quelle mit Reservoir sammelt ihre Baffer zur Bertheilung burch die Chene, in welcher Bellahs hier und da Felber bebauen, die von außerordentlicher Fruchtbarkeit in Mitte der jehigen oben Trauerwufte an die frühere Blüthezeit der Landschaft erinnerten.

Beiter führt ber Weg burch bie tiefe Begichlucht zu ben Quellen von Gana, wo bebeutenbe Ruinen und weiter füblich am Abhange bes Berges ber Aquabuct, ber bie Baffer biefer Quellen und bes Gumanfluffes zu ber Stabt el Ameimé (el humeinich in eh bei Abulfeba, el hmeime bei Seegen, s. ob. G. 112) 16) 3 Lieues weit führte, alfo in ein Culturthal, in bem wir nach obigem etwa die Station Auara annehmen konten (f. ob. S. 111) 17). Rur ein fehr forgfältig ausgeführtes Rie

<sup>815)</sup> Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée. p. 62. " 30 Robinfet. Balaft. III. 1. S. 128, 135. 17) vergl. Robinfon, Balaft. III. 1. S. 134.

## Laborde's öftlicher Rudweg von Petra nach Afaba. 1011

vellement, bemerkt Laborbe, war auf foldem Terrain im Stanbe, auf fo weiter Entfernung bas Waffer in einem regelrechten Befalle ju erhalten.

Die Ruinen von Umeime find an Daffe febr bebeutenb. alle vorigen Ortichaften übermiegenb; aber ohne allen Luxue ber Architectur, wol nur um außer Wohnungen einft zu Magazinen für Baaren und Proviant auf ber großen Bilgerftrage ber Detta-Raramanen ju bienen, ober ber noch altern Commergftrage ber Nabataer. Ueberall bemerkte man mehrere Buß tiefe Mauern mit Mortel, Cifternen, gute Gewolbe; ja man mochte ben Ort ,, bie Stadt ber Cifternen" nennen, ba wol fein Saus ohne biefelben war, wozu noch große Anlagen öffentlicher Cifternen zur Tranfung ber Beerben und Laftthiere fommen. Durch biefen Luxus, ber aber im Lanbe ber Bufte für große Menschenvereine zum erften Bedürfniß wurde, ift biefer Ort recht characteriftifc ausgezeichnet, und fest in mabres Erstaunen burch bie bewunbernsmurbige Sorgfalt und ben Reichthum von Canalen, Mauern, Aquaducten, Refervoirs und Anlagen aller Art, um jenem Beburfniß zu genügen, bie felbft in ben Trummern noch wohl erkennbar blieben. Leiber hat Laborbe feine Beichnungen biefer Ruinen noch nicht veröffentlicht. Er giebt aber ein lehrreiches Brofil 18) eines Querburchichnittes ber gangen Breite ber Araba, von ben weftlichften Goben bes Tih-Plateaus binabfteigenb in bas Tiefthal bes Babi Araba, und quer über bie Bochgipfel bes Dichebbel Besma oftwarts wieber weniger abfteigenb, und hinauf in die hoher gelegne Cochebene von Ameime, von melder wiederum oftmarte bie arabifche Rette bober auffteigt jum fprifcharabifchen Plateau, auf welchem bie große fprifche Sabichftrafe vorüber zieht. Dies Profil, fagt Laborbe, fei gezogen burch bie Belfen Macbert el Abib und über ben Gipfel bes gor Desma.

Bon Ameine warb nach einer guten Stunde fudwarts jener Sandsteinfels erreicht, welcher ben Namen Macbert el Abid trägt, und durch seine Cisternen wie durch seine Tradition einleges Interesse erregt. Bwei natürliche Schluchten wurden von zwel verschiedenen Seiten durch Mauern geschlossen, um ihre Wasser so geschickt zu einem dritten Orte, den man zu einer sehr großen Belscisterne aushöhlte, zu leiten, daß in ihr auch heute noch das

<sup>18)</sup> Laborde, Voy. I. c. p. 63.

#### Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14. 1012

Waffer bas gange Sahr hindurch fich erhalt, um gur Trante bet heerben fur bie Nachbarschaft zu bienen. Auf bem bochften Bunct bes Felfen, ber über ter Cifterne fich erhebt, wurde ein Grabmal erbaut, bas aber gegenmartig in Trummern liegt und bem Erbauer biefer Werte als Grabftatte gedient haben foll. Bon dies fer Stelle ergablten bie Araber bie Sage: es habe einft ein Ronig ber Schmargen biefes Land verheert mit gabilofen Rriegern, ber aber bier, an ber Cifterne fich laben wollend, burch Ueberbiegen binein gefturgt fei; ba nun feine Leibmache ihm gur Gulfe berbei eilte, fei fie auch hinabgefturgt und fo ihnen bas gange Geer nachgefolgt, welches bas Waffer verschlungen habe. Daber babe ber Fels ben Mamen Macbert el Abib erhalten. Allerdings wurde bie Große ber Cifterne, meint Laborbe, wol feine hundert Denfchen faffen konnen. Diefe Localitat ift auf Laborbe's Rarte eingetragen.

Weiterhin gegen G.B. fam man gu einem Fort, im Stol berer von Afabah, Rathl ober el Tor erbaut (f. ob. 6. 163, 169, 432); alfo wol erft aus turfifcher Beit. Beiter fübweftmarts verengt fich zwischen vorfpringenben Velshoben bie bishn breite, ebene Dochflache ju Felsichluchten, aus benen ber überlagernbe Sanbftein verfdmunben ift, und nur noch nactte Bafalt- (?) und Granit-Felfen emporftarren. hier ift es, wo ber enge Babi Betum (ober 3thm) aus ber weiten Blateauebene feinen Durchbruch gegen Subwest burch bie vorliegende Bergkette in bas . Wabi Araba nimmt.

Diefem Durchbruch folgte man nun burch bie vierfachen Berschanzungelinien, von benen schon fruher bie Rebe war (f. ob. S. 96). Furchtbare Sonnengluth mit vorüberziehenben Rhamfin und

Sanborfanen, bie aber bier nicht ichablich werben, weil fie ben Sand nicht aus Gluthebenen aufwirbeln, fonbern von fublen Bergboben berabjagen, nothigte bie Banberer Schut binter Felfen gu

fuchen, bis ber Sturm vorüber mar.

Sinter ben nachften Gelfen fab man zwei große, verfchanzt Bebaube in Ruinen fteben; gleich barauf wendet fich bas Thal ploglich gegen B.R.B. und nimmt ben Babi Amran auf; auf bem Fele, welcher im Bintel bes Bufammenftofes beiber Babi's fleht, erhebt fich eine anbre Fortification, welche febr gut gelegen ben gangen Engpag beherricht. Gine gute Stunbe weier Schließt eine gebaute Mauer in bie Quere bas gange Thal, und lagt nur eine enge Baffage übrig, Die leicht zu vertheibigen fein murbe. Die reifenben Siegbache haben biefe Deffnung zwar erwei-

## Ghuberts Weg burch bie Araba nach Petra. 1013

tert; in einer großen Strede wurden sie aber von diesem fühnerhobenen Mauerdamme zurudgeworfen. Es ist dieselbe Mauer, die Scherif habid erbaut haben follte (f. ob. S. 97); dieselbe, die auch die heutigen Araber noch, wie die Towara- (Toraht bei Laborde) Beduinen, zu ihrer Vertheidigung gegen Mehmed All's Truppen benutzten.

Es folgt ein viertes und lettes Fort, welches die Munbung bes Babi Setum zum Babi Araba vertheibigen kann, von wo ber Beg sich sudvärts zur Kuftenstation Akaba am Allanitischen Solf wendet, das in kurzem erreicht ift.

4) v. Schuberts Weg von Afaba burch bie Araba nach Betra (15.—20. März 1837).

Wir haben in Obigem schon unsern verehrten Freund von Ataba aus am ersten sehr kurzen Tagemarsche (15. März) Nachmittags von 4 Uhr an durch die breite, gegen West geneigte Ebene bes großen Wadi Araba bis zu dem nahen Nachtlager begleitet (s. oben S. 307—308), wohin er in großem Gesolge mit vielen Kameelen, einer Schaar von 30 Beduinen und dem Chrengeleite eines Anaben, dem Schne des Emir Salem von Gaza, des Großesheifs der Alowin (unstreitig, obgleich v. Schubert diesen Stammnamen nirgends genannt hat), gelangt war. Größere Stumpsbeit und Rohheit der Kührer, deren Dienstwilligkeit und Freundslicheit viel geringer war, als bei den zuvor gehabten Towaras Kührern, die Wilheit der Rameele, die Anmaßungen des kleinen Wüsten-Prinzen, der Schabernach und die Unruhe der Beduinen in ihrem Bivoual neben den Zelten ihrer Reisenden, alles dies war ein unangenehmes Vorspiel dieser Wüstensahrt.

Bweiter Tagemarsch 19), 16. Marz. Man brach um 6 Uhr am Morgen auf und zog, wie zuvor, durch das breite Thal ber Araba, zu beiden Seiten von Bergreiben begleitet. Es mochte berfelbe Strich des Westweges sein, den Laborde genommen. Die Thalschluchten, welche beide Gebirgsreihen durchsesend emporsteigen, schienen wie divergirende Strahlen auseinander zu laufen. An der Oftseite herrschten primitive Gesteine vor; an der Weststeite bekam, je weiter nach Norden, der Sandstein die Oberhand, und zeigte sich schon während des Marsches am Morgen ofter in mauer- und pseilerartiger Form wie Mauerwert.

<sup>819)</sup> v. Schubert, Reife a. a. D. Th. II. 6. 398-401.

# 1014 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

Die Eindbe bes Wabi Araba war nicht ganz ohne Pflaugerwuchs, ber schönblühende Artastrauch (Calligonum comosum), mit seinen zierlichen, weißen Blumenbuscheln, an blattlofen binsenartigen Zweigen sitzend, zeichnete sich sogar aus, und die jungen Zweige waren den Kameelen ein angenehmes Futter. Diese haben einen ihnen behagenden fäuerlichen Geschmad; die alten sind ihnen zu holzig. Die Wurzeln des Strauches nisten sich tief in den Sandboden ein, und begünstigen die Höhlenwohnungen der Springshasen, die hier in der Wüste häusig sind. Arabische Sandstäfer (Anthia variegata) sah man in Wenge umberlaufen, und hier und da lagen verdorrte Stengel der Coloquinte (s. ob. S. 344, Cucumis colocynthis) mit ihren röthlichen und gelblichen apfelähnlichen Früchten im Wege. Biel Noth hatten die Reiter mit den wilden, ungemein bissigen Kameelen.

Am Nachmittag ließ man gegen Weften gur Seite eine brafige, feuchte Sanbebene liegen; bie Fata Morgana zauberte über fie Geen und Teiche, bin; im bftlichen Gebirg fingen Die bie anbern Schichten burchsegenben Bange von rother garbung an fich zu zeigen, bie weiter bin um Betra fo vorherrichend werben. Um 4 Uhr wurde bas fcmarge Beltigger erreicht, welches bet Reisebericht bas Dorf Araba nennt, jest bie Residenz bes Sheith Salem (von bem Titel ,, Großer Sheith ber Araba", ben ibm v. Schubert beilegt, hatte Robinson feine Runbe 20) erhalten, wel aber vieles von feiner Treulofigfeit und niebrigen Gefin. nung), ber ben Reifenben entgegenritt. Dbwol Gebieter über taufend Rameele, die er als machtiger Beduinenfürft alljahrlich ber Melfafaramane entgegenführt (mahricheinlich eine blofe Brablerei, ba biefes Gefchaft bem machtigen Sheifh ber howeitat, mit ben bie Alowin verbandet find, anheim fallt, f. unten), zeichnete er fich vor ben Bebuinen burch nichts als einen toftbaren Rafdmirfhaml aus, ben er um bas Saupt gewunden hatte. In fein gro-Bes Belt eingeführt, trat man in ben Rreis ber Bornehmen bes Stammes, hinter benen ein zweiter Rreis ber Gemeinen fag. 3m erfteren wurde man, auf Teppiche fich nieberlaffenb, mit Raffet bewirthet, indest jene faure Milch (Lebben) in bolgerner Schale von hand zu Sand umbergeben liegen und Sabact rauchten. bas eigene Belt, bas inden aufgeschlagen mar, jurudgefehrt, erhielt bort ber beutsche Reisenbe vom Sheith ein Lamm, bas ib

<sup>\*2°)</sup> Robinson, Pal. 1. S. 272.

## Shubert's Weg durch bie Araba nach Petra. 1015

liche Gaftgeschent. Bon einem kleinen Sügel im Often bes Dorfs ließ sich bas ganze Zeltdorf, bas aus mehreren größeren und kleineren Gruppen von Zelten bestand, übersehen, die sich weit gegen Besten hinaus fortzogen. Eben kehrten die ziemlich zahlreichen und wohlgenährten Geerben heim, die in den östlichen Bergthälern gute Weibe sinden; Frauen trugen in Krügen auf dem Ropfe Baffer in ihre Zelte; es war ein Blid in die Welt vor dreitaufend Jahren, in die Zeiten Edoms und Ismaëls. Nach Barometermessung am Zelte war man vom Spiegel des Rothen Weeres die zu diesem Dorfe Araba doch schon, fast unmerklich, bis zu 465 Par. Fuß herausgestiegen.

Dritter Tag (17. März). Rafttag 21). Es war ber große Festtag (el 3b el Rebir), Kurban Bahram ber Turten, mit bem bei ber Bilgerfahrt nach Metta bie gange Ceremonie burch Die Fahrt gum Arafat (f. Erbf. XIII. S. 117-131) befchloffen Er wurde auch hier im Refibenglager eines Beleitsfürften ber Sabich feftlich begangen, obwol gar feine religiofe Feier bamit verbunden mar. Dan fleibete fich nur in feine beften Beuge, folachtete ein Schaaf und theilte bies unter bie Urmen aus; bas Bolt beluftigte fich mit feinen Rameel= und Aferbe = Wettrennen, wobei ein Tuch ale Preis fur ben Sieger ausgefest mar. ein Gebet wurde nicht einmal gebacht; nur beim Schlachten bes Biebs und beim Effen borte man ben Ausruf Bis Dillab, in Gottes Mamen. Go fah es jest bier aus, fagt v. Schubert22), im einstigen Banberthale Beraele gwischen bem Geir- und bem Amoriter-Bebirg, ba einft ber Berr fein Bolt, bem er bas Befet gab, allein leitete "und war fein frember Gott mit ihm"; bier, wo manche Gebeine ber Biberfpenftigen Ibraels im Boben vergraben liegen; hier, wo bie Blege und Bohnftatte bes jungeren Geschlechtes war, bas ben Seegen empfing (4. B. Mof. 14, 25-36).

Dritter Marichtag (vierter Tag). 18. Marg 23). Der Bebuinenfürft, Sheifh Salem, unter beffen Schutze wir ftanben, fagt v. Schubert, entließ ihn am frühen Morgen mit einer feierlichen Abschiebsrebe, bei welcher bie Bornehmsten bes Dorfes umberstanben; er hatte zwei seiner Berwandten, bie auch ben

<sup>21)</sup> v. Schubert, Reise II. S. 401—410.

Per Jug ber Jeraeliten, 8. S. 31—47.

23) v. Schubert, Reise II.

S. 407—411.

# 1016 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 14.

Shelfh-Titel führten, ju Geleitomannern gegeben. Bei maßigen Winde aus Gubmeft, vom Rothen Meere ber, und unter rothlichgrauem Gewölf ungewohnter Art, burch ben bie balb falben Schimmer ber Sonnenftrahlen, balb ber Sonnenbrand, wie burch Rauchwolfen, große Beranberung in ber Atmofphare verfunbeten, jog man aus. Aber allmählig naberte fich bie gefteigerte Glut ber Atmofphare, wie im Ruftbampf einer Branbftatte, und nad mechfelnben Buftanben und Ranwfen batte ber buftere, fceinbare Rebel fich in feine Staubwollen vermanbelt, Die wie ein Schleier Alles bebedten. Mun aber führte ber beranrafenbe Sturmwind auch gröbere Gefteintrummer, abgeriffene 3meige ber bornigen Buftengewächse herbei, und fiel fo fcmer und bicht nieber, bef Die Rameele mit lautem Gebrull ihre Reihen verließen und ohne Orbnung vormarte rannten. Gleich in ben erften Augenbliden, in benen ber Sanbfturm mit feinen groberen Daffen bie Rarawane ereilte, hatte bie Sonne fich verhüllt wie in einen barenen Sad; mit einer furchtbaren Schnelle muche bas Dunfel, bas ben Bfab und feine Nachbarfchaft bebedte, ju mahrer Rachtlichkeit. Bum großen Glud mar ber Bind im Ruden, und in ber Rabe bas Bett eines Winterftrome, bas burch bidftammiges Samaristengesträuch gegen ben Sturm ein wenig Schut bot. Sier bielt man mit niebergebeugtem Rörper hinter bem Uferbamm und feinem bichten Beftrauch bas Ueberhinftreichen ber Sandwolfen aus, bis es, nach ber erften Buth bee Orfane, möglich warb, bie Beltftangen an ben Tamaristenftammen und an Pfloden zu befestigen. Unter bem Beltbach fant man zwar einigen Schut, benn auf ibm riefelte ber Sanb berab, aber in bas Innerfte brang ber feinere Staub bennoch ein, felbft in die verschloffenften Behalter, in Rleiber, Bafche, Getrante, Speifen u. f. m., fo, bag ber Reis, ber am Abend gur Speifung biente, gang braun gefarbt war und fo mit Sande gemengt, bag man es vorzog, fagt ber Reifende, ibn burch Rauen ungepruft gang ju verfchluden. An ein Beiterfdreiten konnte nicht gebacht werben; man war bie boppelte Sohe bes vorigen Lagers allmählig binaufgeftiegen: benn bie Barometermeffung Dr. Erble gab biefelbe ju 954 Bar. Buf über bem 900 then Meere an.

Bierter Marichtag. 19. März. Bei fehr abgefühlter Luft fehte man am Morgen ben Weg im Araba-Thale fort, bas aber von ber Westfeite her hier burch eine niebere Sugelkette beengt wirb, bie fich gegen bie Oftseite hin verläuft und fo ein

## Schuberts Beg burch die Araba nach Petra. 1017

giemlich breites Seitenthal bilbet, bas gur rechten Sanb Sanbfteingebirg anftebend zeigte. Diefes fanbige Thal mar reich an Strauchwert und nieberen Rrautern, voll Bogel, jumal Buftenbuhner und Francoline; ber Boben zeigte gutes Weibeland. nige Berfuche zu Regenschauern waren fcnell vorübergebenb. Dittags tam man nach fanftem Unfteigen, wie Laborbe, zu einer Anbobe, von ber fich bas Ebomitifche Gebirg (ber Dichebbel Schera, Seir) in feiner riefenhaften Pfeilerformation machtig vor bas Auge ftellte; im Styl ber Aberebacher Sanbfteinfelfen, fagt Schubert, nur gehnmal granbiofer; ber Berg Bor, mit Marone Grab, über alle anbern von machtiger Gobe berab-Dort beuteten bie Beduinen mit Chrfurcht auf ben Bropheten Barun. Ueber ben füblichen Bohen entlub fich eine Gewitterwolfe. Man trat bier in eine geschmudtere Abtheilung bes Buftenftriche ein, voll Gebufche und Rrautermuche. Ge mar Balmfonntag, ben die Natur in Diefer lieblichen Bilbnif mitzufeiern ichien; indeg über ben Gochpfeilern bes Bebirges Com, zwischen beffen Schluchten man nun icon bineinbliden fonnte, bas buntelfarbige Beflügel ber Betterwolten noch Schreden verbreitete, leuchtete im Thal die Sonne lieblich und lockte bas Gefumme ber Bienen über bem blubenben Strauchwerf ber Ebene hervor. 3meierlei Buftenbuhner, Pterocles-Arten, murben bier erlegt unb ein arabifcher Safe lebendig gefangen. Auf einer naben Anbobe (vielletcht Laborbe's Babi Doileh), über welche ber Beg führte, bemertte man eine alte Conftruction, vielleicht ein romifches Bachthaus, baran man eingehauene romifche Biffern mahrnahm. Schon um halb 2 libr, alfo nur nach einem febr furgen Marfche (5 Stunden Wegs vom Lager), mar bie Munbung eines Thales erreicht, bas man Babi Rufa genannt bat, offenbar, weil es ben Eingangspfad zu biefem Babi bilbet, ohne jeboch ble Ausmundung bes Badi felbft zu fein. Es tritt bier ein Gießbach aus bem Bebiete bervor, ber aber balb burch ein heftiges Gewitter, bas fich in ben Nachbarbergen ergoß, zu einem großen Balbftrome anschwoll, alfo leicht bie Belte mit aller Sabe in feinem Bette batte fortichwemmen tonnen; wol ber Abu Rhufbeibeh bei Robinfon 24). Denn bier batten bie Fuhrer Balt gemacht, weil bie Erreichung von Betra fur benfelben Sag nicht rathfam mar und bas Gewitter herabzufturgen brobte, weshalb fie voll

<sup>\*24)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 75 n. 77.

# 1018 - Beft-Aften. V. Abtheilung. L. Abschnitt. S. 14.

Borficht auch bie Belte nicht im Sandbette bes Babi, fonbern auf Steinboben über bem Babi errichtet hatten.

Funfter Marichtag. 20. Mary 25). Das Rachtlager zeigte nach Barometermeffung eine absolute Gobe von 2045 // Par. Buß; man mußte also am vorherigen Tage über 1000 Fuß angeftiegen sein; von hier an hatte man aber noch anderthalb tausend Buß höher emporzuklimmen, um die hohe Lage von Betra in ihrem Felsenkeffel zu erreichen. Gepack, Belte und Lastthiere lief man im Nachtlager zurud und bestieg nur die besten der Dromedare, die zum Steilaufsteigen geeignet waren; benn dreifache Stufenterraffen von Felshöhen waren bis dahin zu erklimmen.

Das Waffer bes Gießbaches hatte fich an ber Runbung ichon verlaufen, erft weiter im Engthal bes Babi hinauf, ben man nun verfolgte, fand man noch einige zurudgebliebene Spuren beffelben vor. Unmöglich ware es gewefen, in biefer Engschlucht bie Belte aufzuschlagen, in welcher man fich brei Biertelftunben weit zwischen bichtem Dleanbergebusch hindurchwinden mußte, um ben Buß eines fteilen hugels zu erreichen.

Es erinnert biefer Dleanbergrund an Laborbe's Schilberung feines Eingangs vom Mafe-Fele burch ben Babi Abu Rhufbeibeb (f. ob. S. 999), die beibe von Schubert nicht mit Ramen genannt werben, woburch es zweifelhaft werben fonnte, ob beibe burch ben felben Babi nach Betra gingen; boch entspricht beiber ohngefahre Ungabe ber Diftang von ihrem Rachtlager nach Betra, 3 Lieues bei Laborbe, und 3 Stunden bei v. Schubert bis gur oberften Terraffe, ber Ibentitat ihres Pfabes. Durch einen Richtsteig, ber über ben fteilen Gugel hinwegführt, vermeibet man bie Rrumungen und ploglich gaben Abfalle ber Thalfole bet Giefbaches. Das alte Gemauer, in beffen Rabe ber fconedenarig fich windende Richtsteig vorüberführt, hielt Schubert für ein romifches Bachthaus. Nach andern 3/4 Stunden rechts (alfo gegen Guben), bas tiefe Bette bes Giegbache gur Seite habenb, bet fich ofter unter Velsplatten gang verbirgt, erreichte man bie zweite bobere Bergterraffe mit gleicher Thalfole und borigontaler Gbene. Mus ben Felsfluften borte man bas Burren milber Tanben; bas Befchret von Rrabenfchwarmen bewilltommnete bie Reifenden, Die hierin eine neue bioher unbefannte Art berfelben ent

<sup>826)</sup> v. Schubert, Relse II. S. 415; Dr. Steinheil, in Gel. Auz. d. Baper. Afad. d. W. 1840. Nr. 47, S. 382.

# Schubert's Weg durch die Araba nach Petra. 1019

bedten (Corvus infumatus, Wagner). Diefe zweite Terraffe, bie man eine halbe Stunde entlang auf einem Borigontalboben verfolgte, bricht gegen die niedrigere untere ploglich mit einer fentrechten Felemand ab, von welcher fich jur Regenzeit ein machtiger BBafferfall abfturgt. Es folgte nun ein weit beschwerlicheres Auf-Reigen als bas vorige zu einer britten noch höheren Terraffe, gu ber man, wie zu einem britten Stodwert hinauf, eine volle Stunde gebrauchte. Außer bem gaben fteinigen Abhange, mit bem ber Berg fich jum Thale abfentt, finden fich bier auch naturliche Beloftufen von folcher Steilheit und Bobe, bag auch ber geubtefte Beber mit Banben und Buffen fich hinaufarbeiten mußte. berittenen Rameele fletterten jeboch alle mit, und nur ein junges Rameel, bem bie Arbeit gu groß war, blieb von bem Buge gu-Rach 3 Stunden vom Lager war auch biefe Bobe erreicht, und nun auch eine neue Welt von Erscheinungen, eine fühlere Berghobe von wenigstens viertehalbtaufend guß über bem Meere, Die von bem boch aufgethurmten Dichebbel for wol noch um anderthalb taufend Bug überragt werben mochte. Deffungen wurden leider nicht gemacht; man ichatte bie erklommene Bobe vom Rachtlager auf biefelbe wie vom Ratharinen-Rlofter gur Glias - Capelle (f. oben G. 574), alfo auf 1400 guß, und befand fich bemnach auf einer absoluten Bobe von 3446 Bar, Fuß 26). Dier vom melobischen Befang ber Singbroffel und vom Gurren ber Felstauben empfangen, mar man aus bem Thale ber Bagellen in bas wilbe Bebiet bes Steinbod's eingetreten, unb aus einer Buftenflora in bie Balbchen und bichteren Baine ber ebomitifchen Cypreffe, welche bie Felbabhange fcmudten. Bon bier an jog ber großere Theil ber Gefellichaft in bie ebomitifche Felfenstadt Gela ober Jaktheel (2. Ron. 14, 7; f. oben 5. 994) ein, indefi v. Schubert mit Dr. Frang guvor noch mit 4 Bebuinen von ba aus ben feitwätts und im Norben empor fich thurmenben Berg Gor erftieg.

5) Drei andre Routiers mit fragmentarischen Daten von Lord Lindsay (1837), John Rinnear (1839) und henry Formby (1842).

Auf fo wenig befuchten und unficheren Pfaben find auch turge Rotigen aufmertfamer Beobachter nicht zu übergeben, welche boch

<sup>26)</sup> v. Schubert, Retfen U. S. 418.

# 1020 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

hie und ba auch in ben Tagebuchern ber Touriften lehrreich für ben Fortschritt ber Erbfunde niedergelegt fein tonnen, wenn fie auch nur Ludenbuger fur Einzelnheiten jur Bestätigung ober Berichtigung abgeben

1) Borb Linbfay, von einem Dir. Clarte Ramfary und Mac Lennan begleitet, erreichte in vier Tagemarfchen vom Sinci bas Fort Afaba, um von ba, unter ber Führung ber Alowein, über Petra nach Bebron zu geben. Um 22. April, alfo nur einen Monat fpater, ale v. Schubert hindurchzog, famen ibm bie bagu berbeigerufenen Sheithe ber Alowein, Sheith buffein 27) und Sheifh Salem, entgegen, um ben Contract abjufoliegen, wobei es immer Ganbel manderlei Art giebt. Die Ju generofen Borganger, fagte &. Lindfan, maren gur Ungeit freigebig gewesen, weil fie fur ihre Escorte 150 Sterling (15,000 Bisfter) gezahlt; womit er wahrscheinlich wol Englander, aber nicht eben v. Schuberte Durchzug meinen fonnte. Eine anbere Bartie batte ben Subrern in Bebron ihre gange Bagage gefchentt, um fe für bie Englander einzunehmen. Diefem Brincip wollte &. Lind. fan nicht hulbigen, weil baburch bie Sabsucht ber Bebuinen nur immer nachtheiliger gesteigert werbe. Die nachften Borganger, Mr. Beef und Eftribge, hatten nur 50 Bf. Sterling (4200 Biafter) gezahlt; Lord Linbfay's Bartei, aus vier Reifenben bestehenb, fteigerte aber bie Forberung ber Bebuinen auf bas Doppelte; fie maren gewohnt nach Berfonen gu rechnen. 2. Linbfan wollte bie Bablung nach ber Menge ber Rameele eingerichtet miffen. Run behauptete ber Cheith, er brauche 23 Rameele, bafur folle er 150 Bf. Sterling (15,000 Biafter) gablen; bie Bahl ber Rameele war aber febr übertrieben, ba man bie Bagage fcon bireft nach hebron vom Sinai aus abgeschickt hatte. Mit Bezugnahme auf Beet und Eftridge, beren Bablung man ihnen vorbielt, liegen fie ihre unverschämte Borberung auf 10,000, bann 8000 und entlich auf 4000 Biafter fallen, mit ber Bufage, ihnen bei guter Bebienung in Bebren noch 500 Biafter nachzugahlen. Und fo blieb man beim gegebenen Bort. Gben fo frech betrieb es ber Geuverneur bes Forte Alfaba, ber fur bie paar Tage ber Berberge ber Gafte 200 Biafter forberte und bie Thore gufchloß, als man ibm 100 geboten hatte; nur ein Bufall befreite bie Befangenen aus ihrem Berichluß und fie fuchten nach Burudlaffung eines paffenten

se?) Lord Lindsay, Letters. Vol. II. p. 14-22.

## Lord Lindsay's Weg von Afaba nach Petra. 1021

Gefdentes bas Freie. Ihre Energie brachte ihnen Refpect bei ih= ren Fuhrern fur bie gange übrige Buftenfahrt.

Ein feltfames Bolt find bie Beduinen, bemerkt & Lindfay: Ueberforderung und Betteln ift ihnen keine Schande; fie betteln mitten in der Bufte, um Alfohol um mit Antimonium ihre Augenbraunen zu färben; fie find dabei Lügner, Betrüger, Plunberer; aber das Bort ihrer Contracte halten fie, und ftehen ein für das Leben ihrer Auvertrauten. Diebstahl unter ihnen selbst fällt nicht vor; ein Mantel hing noch an demfelben Baum in der Sinaltischen Bufte, den man 3 Wochen vorher daselbst hatte hängen sehen. Die häuptlinge haben Rleidervorrathe und mitunter Schäte in verschiedenen Theilen der halbinfel in Göhlen und hütten versborgen, die nur durch holzriegel geschützt und doch vollkommen sicher sind. Viel Gutes und Bose findet sich in der That bei ihsnen beisammen (f. ob. S. 844, 929 f.).

Das etfte Nachtlager, nicht volle brei Stunden von Afaba, wurde, wie es icheint, in bemfelben Alowein Beltborfe gehalten, wo v. Schubert vom Cheith Salem empfangen marb. Diesmal war Cheith Buffein ber Baftgeber, ber noch gragibfer feine Bafte unterhielt und in eine Scharlachrobe mit rothem Turban In feiner Gefichtebildung glaubte Lord Lindfan gefleibet mar. einen gang anbern Menfchenschlag zu ertennen, ale in ber feiner Untergebenen; ber icone Cohn, ein zehnjähriger Rnabe, lag ftets gu ben Fußen bee Batere, um beffen Bliden zu begegnen, inbeß andere gleich fcongebilbete feiner in bas Scheifhzelt aus bem benachbarten Barem eingelaffenen Rinter umberfpielten, feine fcmarge Nachkommenschaft, wol von Sclavinnen, aber außerhalb bem Belte Die Empfehlungebriefe, Die man ihm von fich nadt umbertrieb. feinem fruberen Schutling ale Reifenden (von Linant, bier Ubbel Bug genannt (Rinnear fcreibt biefen Mamen Abbel Rhagg), Laborde's Gefährte) von Aegypten ber überbrachte, murben nicht gelefen, aber mit Ceremonie in ben Turban und ben Gurtel eingeftedt.

Das geographische Ergebniß ber brei Tagereifen28) bis zu bem Bunkt zur fanft auffteigenben Gobe, von ber man 4 Stunden füdwärts bes Dichebel Gor biesen majeftätischen Berg zum erftenmal erblickte (wie bei v. Schubert und Laborde, f. oben S. 999), ift in bes Reisenden Tagebuche unbedeutend zu nennen.

<sup>28)</sup> Lord Lindsay, Letters. II. 30.

# 1022 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

Noch eine Stunde Wegs im Babi Araba von dieser sanften Sohe nordwärts und man ging an einem Badi vorüber, ben L. Lindsay Badi Sabra nennt (ob identisch mit dem bei Laborde? etwa dessen westliche Ausmündung? worüber aber Laborde? etwa dessen Wustunst giebt). Darauf trat man oftwärts durch Badi Hower (wol B. haouer bei Laborde, von welchem Badi L. Lindsay, aber ohne allen hinreichenden Grund, meinte, daß sein Name erst auf den Berg hor übertragen sei) und Badi Abou Shebi (offendar Robinson & Abu Khusheibeh, s. ob. 6. 1000) in das Gebirg Scherah, also auf demselben Bege wie die Beduinen Desila (richtiger Desla 29), Disleh bei Robinson) nameten, durchzog man, und erquickte sich an ihren prachtvollen Bläthen, unter denen man kurz vor dem steilen Ausstlieg sein Nachtelager nahm.

Um folgenden Morgen bes vierten Tagemariches wurden zeitig die Felsgrotten von Betra erreicht, in benen man fich langere Raft nahm und so das Project bes Sheikh vernichtete, der beabsichtigt hatte, feinen Schütlingen nur eine Stunde Aufenthalt im Badi Musa zu gestatten.

2) John Kinnear 30) (nicht Kinneir, wie oben S. 812) in Begleitung von Mr. Bell und bem trefflichen Künftler Roberts im Marz 1839, zog ebenfalls unter bem Schutze Sheikh Guseseins ber Alowein von Afaba nach Babi Rusa, und zu ihnen gesellte sich ein alter im Wadi Musa einheimischer Sheikh ber Fellahin, genannt Abeb, an bem man für ben bortigen Ausenthalt einen guten Schutz zu finden vermeinte, da schon Burdhardt, wie andere Reisenbe, den Fellahs, sowol anderwärts als zumal zu Elbschy im Babi Rusa, nur wenig Gutes zutraute (s. ob. S. 1002).

Der Empfehlungsbrief, ben Kinnear von Linant en Sheith Guffein abgab, obgleich jener ausgezeichnete Ingeniem bei den Beduinen durch feine hohe Stellung in Negopten in hohem Respect steht, hinderte ben Sheith nicht, seine unverschämten gorberungen zu wiederholen; er verlangte für 25 Rameele und 20 Mann Escorte 112 Bf. Sterl. (11,250 Biafter), und noch 50 Biafter

<sup>829)</sup> Gesenius, Rot. b. Burckhardt, Reise I. S. 431, und Rot. 538; Robinson, Bal. III. S. 55. 30) John Kinnear, Cairo, Petra and Damascus in 1839. London. 8. 1841. p. 120—131.

## Kinnear's Weg von Afaba nach Petra. 1023

für jeben Tag Aufenthalt in Petra. Da man ihm vorwarf, daß er für einen andern Reisenden nur die Galfte gefordert, erwiderte er: ja, jener Contract sei in Cairo gemacht im Sause bes englischen Consuls, hier aber sei man in der Wüste, das sei etwas anders. Doch ging zulett der Sandel um 4500 Piaster bis Sebron, davon ein Drittheil sogleich gezahlt werden sollte und zwei Drittheile, 3000 Piaster, in Gebron.

Rinnear eilte an ben Sandsteinwanben und ben Fortificationen ber Oftfeite (bes Babi Betum) vorüber, Die er fur Bachtpoften bielt, und jog auf bem Bestwege im Araba-Tiefthale fort bis ju ber fanft auffteigenben Bobe, welche von ber weftlichen nieberen Sugelfette begrengt ein eigenes Seitenthal (es ift auf Robinfons Rarte beutlich im Parallelism mit bem oberen Babi el Beib eingetragen) bilbet in ber Langenrichtung ber Araba, von welcher alle Reifende, und auch Rinnear, zuerft ben Berg Gor erblidten. Diefem Thal, bas bei allen andern Berichten namenlos bleibt, nennt er Babi el Ghoper, und fagt, bag es bie Rette bes Geir theile, mas wol nur im uneigentlichen Ginne gefagt werden tann, ba die weftliche Abtheilung nur niedere Sugelreibe ift gegen bie öftliche bebeutenbe Erhebung. Er nahm indef in ihm fein Nachtlager und bemerft, baß die nördliche Thalfenkung bis Rades Barnea die Bufte Sin heiße (4. B. Mof. 20, 1), wo Mirjam ftarb und begraben warb, ale Berael in Rabes lagerte. Bon biefem Rabes aus fanbte aber Dofes feine Boten gum Ronige ber Comiter und ließ ihm fagen, bag bas Bolf 38rael in jener Stadt an feinen Grengen ftehe (4. B. Dof. 20, 16), und ersuchte ihn (B. 17): "Lag uns burch bein Land gieben. Bir wollen nicht burch Meder und Beinberge geben, auch nicht Baffer aus ben Brunnen trinten (b. i. nicht ohne Bahlung); bie Landftrafe (Ronigeftrafe) wollen wir ziehen, weber zur Rechten noch gur Linken weichen, bis wir burch beine Grengen tommen." Und ale Com ben Durchgang verweigerte und mit bem Schwert entgegenzuziehen brobete, beißt es wiederholt (B. 19): "Wir wollen auf ber gebahnten Strafe (Beerftrafe, Gochweg) ziehen, und fo wir Deines Baffere trinten, wir und unfer Bieb, fo wollen wire bezahlen; mir wollen nichte, benn nur ju Bufe hindurchziehen (im Gegenfat von friegerischen Rog und Aber auch bas wurde ben Israeliten verweigert, ihre Bagen)." Grenze zu burchziehen: ,, und bie Comiter zogen aus, ihnen entgegen mit machtigem Bolf und ftarter Banb (B. 21).

# 1024 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

ven Kinder Israel brachen auf von Rabes und kamen mit ber gangen Gemeinde an ben Berg hor. — Rachdem nun bort Mofe und Aaron an ben Grenzen des Landes Evom den Berg hor bestiegen, auf dem Letterer seinen Tob fand (B. 23 u. 24) und bas Bolf ihn dreißig Tage lang beweinet hatte, der Cananiter-König von Arad sie aber vom Norden her sehr brangte (21, 1), so zogen sie von hor am Gebirge auf dem Wege zum Schilsmeer, daß sie um das Edomiter-Lant hinzogen. Und das Bolk ward verdrossen auf dem Wege" (21, 4).

Wir haben hier einmal ein raumlich gang bestimmtes Locale zum Nachweis bes Bugs Israel, welches auf bas genauchte mit unserer heutigen Landeskenntniß übereinstimmt, und bieser Wabi el Ghoper spielt barin eine wichtige Nolle als bie einzige Basiage, welche bas Bolf Israel auf seinem Buge gegen Süben zum Schilfmeer, außerhalb bes Gebirgs Seir ber Edomiten, nehmen konnte: benn auch heute noch ist hier bie hauptvaffage aller Borüberziehenben, sowol von Süben, von ber Afabaseite her, wie von Nordwest, ber Gaza-Straße her, welche hier zum Westsuse von Nordwest, ber Gaza-Straße her, welche hier zum Westsuse bas Thal bes oberen Wabi Jerafeh (f. Rosbinsons Karte) ist uns keine "gebahnte Straße" ber nemeren Beit bekannt, wie jene, welche ben Communicationen altester und neuester Wölkerzeiten auch auf bas Bollkommenste entspricht.

Um Morgen bes folgenben Tages, ben 6. Marg, that Sheifh Buffein alles Mögliche, um 3. Rinnear vom Befuch bes Babi Mufa megen ber bortigen Fellabin abgufchreden, obwol er felbft feine Urfache fie zu furchten hatte; und ale bie Reifenben auf Durchführung ihres Planes beftanben, verlangte er wenigftens, fie follten ihre Bagage außerhalb bes Babi im letten Rachtlager (wie bies auch v. Schubert gethan) zurudlaffen. Indeß bestand ber Brite auf feinem Ropf und brang mit Gad und Bad auf bemfelben Wege feiner Borganger, wie es fcheint, in bas Gebirgsland ein; mo es zu fteil war, verließ man bie Rameele und fieg ju Buf hinan, einen furgeren Pfab nehmenb, mahrenb ber Sheifh mit ben Laftthieren einen anbern bequemeren einschlug, auf bem er jeboch nur etwas fpater nachruden fonnte. Die Fußganger wurden eben fo überrafcht burch bie berrlichen Dleanbergebufche, burch bas Granbiofe und bie Wildheit ber Scenerie ber Felfen und Schluchten, burch bas liebliche ihnen fo fremb geworbene Geplatfcer eines Baches, burch ben Buruf bes Ruduts, bas Gurra

ber Felstauben, bas Auffliegen gablreicher Retten von Rebbubnern, burch ben Gefang ber Singvogel u. a. m. Doch nach mehreren Stunden auf die Bobe gelangt, mo man eben gum Felfenkeffel von Betra hinabsteigen wollte, erhob fich ein lautes Gefchrei wildrufenber Beduinen, mit wilben Geberben und fuhnen Drohungen die Reifenden umftellend, fo daß diefe fich in ihrer Gewalt Funfgehn wilbe Rerle, mabre Gobne Chome (1. B. Mof. 16, 12) verlangten bie Umtehr, ober bebrohten mit bem Tobe. Gin einziger Alowin, ber bie Briten begleitet batte, mar ihr Sout: benn bie an ihn gelegte Band murbe eine blutige Febbe gegen ben gangen Tribus veranlaft haben. Man fuchte fie gu beruhigen und ihre Grunde ju boren. Ihr Sheifh feste fich und Die andern im Rreife umber; er murmelte ein feierliches Bebet, rief 36mael an, und fprach: ihr burft nicht unfer Gebiet betreten ohne Tobesftreich; bas fei ihr Recht, ihr Gefet u. f. m. biefen fich lange verzogernben Verhandlungen tamen gludlicher Beife bie anbern Alowein-Führer und Sheifh Buffein berbei. Barteien maren nun etma gleich ftart; bies gab bem handel bie Sheifh Magabel ber Fellahs ober vielleicht eines Benbung. befonderen Beduinenftammes von Babi Dufa, ba nur biefe Anfpruche auf Betra machen, bie wirklichen Fellahs aber nach andern Reisenden nur die Agricultoren außerhalb berfelben im Dorfe Elbichy wohnen, gab jenem ben Gruß, und fo gog man nun ruhig in bie Graberftabt ein, nicht ohne bas größte Erftaunen. Als man aber bas Belt, bas man bort aufgeschlagen wieber verlaffen wollte, waren alle Ausgange burch wilbe Bebuinen (Rinnears Fellabin), mit Reulen bewaffnet, umftellt, beren Drohungen gur Rudfehr in bas Belt nothigten. Dan ließ nun bie beiben Cheifhs in bas Belt rufen, lub bie Gemebre und erflarte ben Entichlug, bier gu bleiben und Alles zu befeben. Rein, nur einen Tag vermeilen, aber nichts befeben, mar bie Antwort; nach vielem Streit verftanb man fich zu einer Contribution, boch nicht von 1000 Biafter (10 Bf. Sterling), wie bie Forderung war, fondern ju 300 Biafter; bafur wollte man nur 2 Tage Aufenthalt zugefteben, nachher 3, und als man bie Summe bem Sheith bes Ortes wirklich auszahlte, blieb man babei, fo lange zu verweilen, als es beliebte. Nun erft konnte man die Ausflüge beginnen, auf benen immer zwei Araber bas Geleit gaben. — Wenn auch nicht bas Land, fo Iernt man burch folche Berichte wenigstens ben Charafter feiner Leute naber tennen, mas für alle nachfolgenbe Banberer von nicht Ttt Ritter Erbfunbe XIV.

# 1026 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

geringer Wichtigkeit fein mochte. Dem Gefahrten Rinnears, bem Maler Dav. Roberts 31), verdanken wir in feinem pitteresten Werke auch einige Darftellungen ber Gebirgefcenen best Berges hor und ber hauptarchitecturen von Betra (f. unten), welche die vortrefflichften aller find und claffifch genannt zu werben verdienen.

3) S. Formby's Route im Jahre 1842 von Afaba nach Betra 32) folgt bemfelben Wege wie feine unmittelbaren Borganger, ber burch ihn gar keine neuen Erläuterungen erhält, sondern bie felben und nur ungenauere Angaben; nur durch Restexionen wird die Kargheit der geographischen Beobachtung ersetz und mehr nech durch einzelne Darftellung von Begegniffen. Durch ihn erfahren wir jedoch erst, daß die beiden Alowein-Sheiths Suffein und Salem Brüder sind, woraus sich das gemeinschaftlich von ihnen betriebene Führergeschäft näher erklärt. Er fand bei den Alowein eben so schleste Rameele, wie in ihnen selbst ein robes Bolf.

Auf bem befannten Wege von Afaba burch bas Tiefthal Araba fortidyreitend, paffirte er am zweiten Tagemariche ein Lager ber Beni Aulad Sa'id (zu ben Dhuheirh gehörig, f. ob. S. 968), welche nach ihm eben fo wilbe Besichtszuge haben, wie bie 2110wein, eben fo verschmitt find. Um britten Tagemariche, beim erften Gintritt rechter Sand bes Wegs burch niebere Rlippen und Schluchten in bas Bebirgeland, fab man am Bergpaffe eine Ercavation, analog allen folgenben, eine Belegrotte mit ornamentitter Façabe, die fremben, nicht romifden Stole und ohne Infeription war. Es fceint wol feine andere ale bie von Laborbe fcon ermannte Alafe zu fein, bie tein anderer Reifenber bis jest mit Namen erwähnt hat. Gier wurde gelagert, und am vierten Tage burch baffelbe Dleanberthal von Stufe zu Stufe bie obere Terraffe erftiegen, bis man eine Biertelftunde vor bem Erbliden von Betra etwas abwärts in bas Thal flieg und bie erfte Felsgrotte erreichend von einem Dugend baraus bervortretenber bemaffneter milber Beduinen umringt wurde. Auch diesmal warm bie Rameelführer andermarts gezogen und hatten bie Reifenbes ihren naberen Pfad allein geben laffen, als mare es eine abgekartete Falle, ben Bebuinen bes Babi Mufa ihr Ueberfallungs-

<sup>\*\*\*)</sup> Dav. Roberts de l'Acad. roy. de Londre, La Terre Sainte, Vues et Monumens. Ed. Bruxelles. fol. Livr. 5.
\*\*\*) Rev. Henry Formby, Visit to the East. Lond. 8. 1843. p. 257—368.

. !

recht gegen die fremden Besucher nicht zu schmälern. Wirklich beburfte es vieler Geiftesgegenwart, Unerschrockenheit, Kaltblütigkeit,
um sich von den Wilden nicht überflügeln zu lassen und sie auch
nicht zu verletzen, was leicht zu blutigen Fehden geführt haben
konnte. Etwas Verständigung mit gebrochenem Arabisch milberte
zulett die Bedrohungen, so daß sich die Beduinen selbst zur grosen Beschwerde und Unannehmlichkeit der Reisenden, als sie merkten, daß sie hinreichenden Schup einer Alowin-Escorte besaßen,
zu Begleitern und Führren zu den merkwürdigen Steinen ihres
Thales aufdrängten und ihnen bis in die Mitte von Petra das
Geleit gaben bis zu ihren Zelten, die schon von ihren Leuten auf
bem grünbewachsenen Forum aufgerichtet waren.

#### Erläuterung 2.

Strafen nach Petra von Rordoften ber, von Keref über Shobat: nach Burcharbt (1812), Bankes, Irby, Mangles und Legh (1818).

Bon Reref, in G.D. bes Lobten Meeres, gingen bie erften Erfundigungen Seetens über ben Guben von Betra und Aila aus, welche beide Orte bamals noch unzugänglich fchienen; von Reret gelang es zuerft bem unermubeten Burdhardt im Auguft 1812 Betra mirtlich zu erreichen, obwol unter bebrangteften Umftanben, die eine vollftanbige Erforschung unmöglich machten, fo daß felbft bie Bintelaufnahme mit bem Compag, immer nur inegeheim hinter bem Ruden feiner arabifden Begleiter genommen, um nicht als Magifer 33) an ber Musführung feines Planes gange lich gehindert zu werben, ungenaue Daten lieferte, weshalb, wie Colon. M. Leake, ber Gerausgeber ber Tagebucher, bemerkte34), bie ju biefen geborigen Rarten auch mit nach anbern Autoritaten confiruirt werben mußten, weniger nach feinen Compaffrichen als nach feinen Beitbiftangen, und baber nur im fleineren Maafftabe publicirt werben fonnten. Dennoch werben feine Beobachtungen pon allen Rachfolgern nur bestätigt und felbft von bem critifch genaueften berfelben, einem E. Robinfon, ale bas Befte, mas bier beobachtet murbe, anerfannt, ja, es verbient fein Scharfblid

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) L. Burckhardt, Trav. in Syria. London. 1822. 4. p. 445; bel Gefenius H. 5. 736. <sup>24</sup>) Ebenb. Preface.

# 1028 Beft-Affen. V. Abthellung. I. Abschnitt. S. 14.

Bewunderung, unter ben hemmenden Umftanden fo Bieles auch fin begrundet ju haben.

Spater ift Dr. Bantes mit feinen Begleitern berfelben Route im Jahre 1818 gefolgt, von welcher Expedition leiber um bie Begleiter Beröffentlichungen gegeben haben, mabrend ber bambunternehmer biefer Expedition feine geographifchen und antique rifchen Schape bis beute in feinen Schreinen gang verfchloffen ge Diefen Borgangern ift bann, außer ben von Betre Balten bat. gegen Rorben ihre begonnenen Touren nach Gebron fortfetenben, meift flüchtigen Wanberern ohne langeren Aufenthalt in biefen Bebieten, E. Robinfon mit einer eigentlichen topographifd. forschenden Reife von Bebron burch bas El Gher ned Betra und gurud über Rabes Barnea gefolgt, im 3. 1838, und be Bertou im bemfelben Sabre, um ein Rivellement zwifcen ben Enben beiber Deere, bes Tobten und bes Rothen, ju Stante ju bringen, von bem erft im folgenben Banbe bie Rebe fein fam (f. ob. S. 811 u. 812). Da bie allgemeinen Befdreibungen unt bobl find, wenn fie nicht auf bestimmten Beobachtungen und Thatfachen beruben, fo verfolgen wir auch bier, wie überall, teineswegs die meift beliebte Manier, mit Allgemeinheiten ju beginnen, die in ber Regel nur elementare Flachheiten fein tonnen, ftatt charafteriftifche Wefenheiten gu offenbaren, und weihen und erft burch bie fo viel wie möglich allfeitige critifche Beobachtung in bie mabre Ratur ber Berhaltniffe ein, ehe wir es magen fotnen, une, wie ben Lefer, von frifcher Anfchauung gu ficenn Abftractionen zu erheben, bie nicht blos aus ber Lanbfarte abgelefen, fonbern aus ber Ratur biefes Blaneten = Abichnittes felf bervorgetreten finb.

1) 2. Burdharbis Entbedungsmeg von Reret nach Betra (im Auguft 1812). 35).

Erster Tagemarsch (4. Aug.). Bon Keret bis Retherrabba. Burdharbt verließ Keret am 4. August und erreiche Betra erst am 22., brauchte also 18 Tage bahin, von benne er aber nur 9 von Keret bis Shobat zu Märschen nöthig hatte, und von da 2 bis Betra, die übrigen 7 Tage durch Rasten und Unterhandlungen in seinem Fortschritt mancherlei Sinderniß vorfand.

<sup>\*16)</sup> Burckhardt, Trav. p. 395-520; bei Gefen. H. G. 166-701.

## Burdhardt's Weg von Kerek nach Petra. 1029

Die Lage von Reret (biefe Schreibart Burcharbts hat Gefenius beibehalten; Rerat bei Robinfon, Karrat bei Geeben, ber sich auch in dem Orte aushielt; Karat, nach arabischen Autoren, bei Quatremère) 36) ift aus Obigem (S. 61, 91, 110, 116) hinreichend bekannt; burch Seehen 8, Burcharbts und Bantes längern Ausenthalt daselbst find wir über seine Berbältniffe gut unterrichtet, von benen aber erst bei Palästina die Rebe sein kann.

Gleich bei bem erften Berabfteigen von ber hochgelegenen Stabt gegen S.S.W. burch bas nächste Thal wird burch bie Ain Frandit, b. i. die Franken-Duelle 37), die Erinnerung an jene frühere Beriobe ber Rreugfahrer (ob. G. 61, 62 u. 990) gewedt, in beren Befit fie langere Beit gemefen und von ihnen erbaut mar. Balb, nach 11/, Stunde fubmarte von ba, wirb ein Berg aus Rreibegebirg und Feuerfteinlager erftiegen, von bem ein weiterer Blid nordwarts auf ben Spiegel bes Tobten Deeres fällt, bas bier wie ein See voll Infeln und Sandbante aus bet Berne erschien, ba beffen seichtes Gubenbe fich mit vielen Salgtruften ju bebeden pflegt. Rach einer Stunde Sinabfleigen gegen Sub ward bie Ain Terrayn, eine schöne Quelle mit Ruinen einer alten Stadt, erreicht, bei benen ein Bach entfpringt, ber mit einem Rebenbach, bem Retherabba, vereinigt burch bie Bergfchlucht gegen Weft binab zum Tiefthal el Ghor tritt, bas bier bas Subenbe bes Tobten Meeres umgibt, und bann por ben Trummern eines Ortes Uffal vorübergieht, nach welden er felbft ben Ramen Babi Affal (Rureipeh bei Robinson) Einige Dlivenbaume fteben an feinen Ufern. halbe Stunde weiter erreichte man bas Dorf Retherabba mit 80 Saufern, wobei aber auch viele Belte von ben Beni Ammer bewohnt werben, welche die Abhange ber Berge bebauen und jumal viele Feigenbaume befigen. Ein Dorf Szafne liegt ihm in Weft.

3weiter Tagemarfch (5. Aug.). Nach Khanzhre. Run folgt wildes, trodnes, ganz felfiges Land mit mehreren Schluchten, die man 11/2 Stunde zu durchsehen hatte, bis das Dorf Derat erreicht wird, das sehr malerisch am Abhang einer hoben

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) E. Quatremère in Makrizi, Histoire des Sultans Mamlouks. Paris 1842. T. II. P. 2. Append. p. 236—246. <sup>37</sup>) Irby and Mangles, Trav. l. c. p. 444.

# 1030 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

Feleflippe liegt, von ber fich ein Bach berab zu einem tiefern Babi fturgt, ben ungeheuere Feletrummer gur Tiefe begleiten. Bwifchen biefen Velsbloden find bie Gutten bes Dorfs errichtet; große Rarruben (Johanniebrotbaum) überfchatten fie, unter benen Burdharbts Fuhrer, ber Sheifh, gern ausruhte, um bie Bulbigungen und Gaben ju empfangen, welche bie Dorfbewebner von verschiebenen Seiten ihm barbrachten. Der Reifegefellichaft fcoloffen fich mehrere Begleiter an, bis zum nachften großen Orte Rhanghre, wo ber Sheifh einen Berichtstag gu halten batte und baber ben übrigen Sag bafelbft verweilte, fo wie auch ben nachften Tag (6. August) bis gegen Abend. Das Dorf liegt am Abhange eines ber bochften Berge im G.D. bes Tobten Meeres, ber gegen bas Meer fich fenft, voll zahlreicher Quellen ift, bie, viele Garten und Belber bemaffernd, zu einem gemeinfamen Bache fich vereinen, ber gum Tobten Meere fließt. In ber Berbftgeit campiren bie Derf. bewohner, wie fo viele ber Beduinen-Agricultoren (Fellahs), unter Belten auf ben Bergen.

Dritter Tagemarich (7. August). Rach Anme im Dichebal 38). Schon am fpaten Abend bes vorigen Tages brach man, um die Ruble ber Racht beim Marfc ju genießen, von ba letten Station auf, flieg auf und ab jum Thal bes Babi el Abfa, und weiter jum Babi el Derrebiche, wo man aber fcen nach Burudlegung von 21/, Stunbe Galt machen mußte, ba ber Weg in ber bunteln Racht zu schlecht wurde. Erft am folgenben Morgen bei Bellung rudte man weiter fort, binab in ben Thalboben bes Babi el Abfa, ber feinen Urfprung neben bem Castell el Absa, ober el haffa (Ralaat el haffa, f. Erdf. XIII. S. 428, el Boffa, nicht el Boffn, bei Geeten, el Abin bei Rebinfon), auf ber großen fprifchen Sabichftrage nimmt. Es ift febr mahricheinlich ber Beibenbach, welcher einft bie fübliche Grenze zwischen Doab im Rorben und Ebom im Guben machte (3efaias 15, 7) 39). Er hatte mehr Baffer, ale irgend ein anbern ber burchschrittenen Bache; aber es war lauwarm von einer beißen Quelle in bem oberen Laufe; Die britte biefer Art. welche Burdhardt im Dften bes Tobten Deeres gefeben, mabr fcoinlich diefelbe, in ber fich 3rby und Mangles babeten, bie fe

<sup>826)</sup> Burckhardt, Trav. p. 400; b. Gefenius II. 673. 29) Gefenius zu Burcharbt, II. Rot. S. 1067; vergl. Robinfon, Pal. III. 6.39 n. Rot.

"Bab Salomons, Sohn Davibs" nennen hörten 40). Das enge tiefe Felsenbett bes Baches war mit Oleanberbuschen (Defle, ober Defla) überwachsen. So wie ber Bach aus ben Bergen in bas Tiefthal bes el Ghor eingetreten ift, erhält er einen andern Namen, Kurahy, ber auch mit dem Namen el Szafye wechselt, von einem Dorf, das nahe seiner Mündung zum Todten Reere liegt (f. Robinsons Karte).

Burdharbt fagt, bag biefes Waffer bier ben norblichen Diftrict Reret vom füblichen Diftrict Dichebal (Blural von Dichebel) icheibe. Man tritt also submarte mit ibm in bas Land Gebalene ber Romer und Griechen ein, bas aber Diefen einheimischen Ramen, bas Bergland, icon in ben Beiten bes alten Pfalmiften tragt, wo bie Gebaliter 41) mit anbern ihrer verbundeten Machbarn wiber Berael genannt merben (Bfalm 83; 8), und ihr Land Gebalitie (Topolitic bei Joseph. Archaol. II. 1; Γαβολίται ΙΧ. 10; Γεβαλήνη bei Eusebius u. A.). Bon ber Subfeite biefes Grengthales beginnt auch ber vorherrfcenbe geognoftifche Charafter ber Sanbfteinbilbung, welche nordwarts nur felten vortommt. Diefes Bergland verbient auch feinen eigenthumlichen Namen recht febr, ale Contraft gegen bas vorllegende Tiefthal bes el Chor, bas Salzthal ber antifen Beit, wo Amagia gegen Com, Die herren von Seir, auszog zu Relbe, und ihrer folug gehntaufend und gewann Gela mit Streit, und hieß fie Jaftheel (2. B. Ronige 14, 7; 2. B. Chron. 25, 11). Das Glima biefer Berglanbichaft Dichebal ift weit angenehmer, bie Luft weit reiner auf ben Boben und gefunder als in jenen Tiefen, baber biefe Palaestina tertia im Mittelalter mol auch Palaestina salntaris genannt murbe. Es ift bie Site, obwol burch ben Refter ber Bergfeiten febr gefteigert, boch nie fo erftidend wie bort, weil immer erfrifchende Binbe weben. Burdharbt bemertte in teinem andern Theile Spriens fo wenig Rrante 3m Winter halt ber Froft zuweilen bis Ditte Darg mie bier. auf biefem Sochlande an, bas fich mit Schnee bebedt, und felbft im August fliegen jeben Morgen Rebel aus ben Thalern und aus bem Ghor bie Berge binan, bie fich erft Mittags gerftreuten; Befeuchtung fehlt baber biefen Goben teineswegs gang, wie bem benachbarten Boben ber Buften.

<sup>49)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 444. (1) Gefenius, Rot. bei Burcharbt, S. 1066.

# 1032 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

Das Auffteigen vom Subufer bes Babi el Ahfa nach bem Dichebal ift weniger fteil, als an beffen Nordufer; nach 1½ St. Wegs wird auf ber Göhe zwischen Dhurra-Felbern, welche die Bebuinen ber Beni Naym bebauen, die schöne Quelle el Kas-rein getroffen, die von einem grünen Grunde umgeben ift, ben schlanker Baumwuchs schmudt. Eine kleine Stunde höher hinauf wird eine weite Gochebene erreicht, auf der ein haufen Steine, el Kerr genannt, die Reste einer alten Stadt bezeichnen soll, die Burchhardt mit der Episcopalstadt (Kara, in Notit. eccles. bei Reland I. 226) verwechselte 42).

Die hochebene zeigt weithin fruchtbaren Boden und Ruinen verschiedener Dorfer, bavon eins, bas nach 3 Stunden Wegs vom Grenzbach erreicht ward, Uhme (Aimeh bei Robinson), am guf hoher Rlippen liegt, umgeben von 7 Duellen, die seine Garten befruchten; es ift noch bewohnt, auf den hausterraffen waren Belte aufgeschlagen, unter denen man die Nacht zubrachte.

Vierter Tagemarich (8. Aug.). Rach Tafple 43). Schon nach funf Viertelftunden gegen G.g.B. warb ber bebeutenbe Ort Tafple am gleichnamigen Babi erreicht, ber aus 600 Sanfers besteht, und ber Sit bes Cheithe von Dichebal ift, obwol be Soweitat-Bebuinen bort bie eigentliche Bewalt in Sanben hatten. Doch hatte fich ber Sheith furglich ein fleines Caftell jur Siche rung auf eigene Roften erbaut. Babllofe Quellen und Bache (99 nach Burdharbt, 101 nach Juffeff el Milli und Geegen, f. Erbf. XIII. 435) machen bie Umgegend lieblich und fruchtbar, we viele Obftpflanzungen von Aepfeln, Apritofen, Feigen, Pfirfich, Dliven, Bommgranaten, frifch und getrodnet, ben Einwohnern zur Nahrung und zu gutem Erwerb, burch Ansfuhr nach Baga, bienen, wohin man von hier aus in zwei Sagereife gelangt. Die Ibentitat bicfer Safhle mit bem Theophel in 5. Mof. 11 und bem Thaphol bei hieron. ift fcon oben nachgewiesen (f. ob. G. 127).

Die Bauern Tafhle's, vom Stamm ber Dichowabere, pflugen ihre Felber mit Dobfen und Ruben, brauchen Maulthim jum Transport, haben aber nur wenig Kameele; zwar vertaufm fie ihre Broducte, zumal Doft, Wolle, Butter und Saute nach

<sup>&</sup>lt;sup>848</sup>) Gefenins, Rote bei Burckhardt, II. S. 675; vergl. G. Robinfot. Bal. III. 1. S. 124. 43) Burckhardt, Trav. p. 403—407; w. Gefenins S. 677—682.

#### Burdhardt's Weg von Kerek nach Petra. 1038

Saza, wo fie Luxusartitel bafur eintaufden, ihr hauptabfas war aber an bie alljährlich zweimal vorüberziehende fprifche Bilgerfaramane nach Mebina, ber ju Burdharbte Beit burch bie Ueberfälle ber Bahabi aber ganglich unterbrochen mar, beshalb auch ber Berfall bes Ortes fichtbar, ber fich nur mit ber Regulirung ber Bilgerzuge wieber beben tonnte. Gierher mar es auch, mobin Banbeleleute von Berufalem und Gebron ale Rramer mit allerlei Baaren jum Abfat an bie Babich und bie Araber gingen, nach Art Jufef el Milfy's (f. Erbf. XIII. G. 387 u. f.), unb von ba bann weiter bis Tebut und Chaibar vorzubringen fuchten (ebenbaf. G. 415), ben Bilgerzugen entgegen. Done bie Berftellung biefer friedlichen Erwerbsquellen, nieinte bamals Burdharbt, tonnten auch die Bauern im Dichebal, wie im fühlichen Dichebbel Shera, ihre Felbarbeiten unmöglich fortsepen, ba ihr Boben allein feineswegs bie großen Summen einbrachte, ihnen als Tribut von ben verschiednen Beduinenftammen abgepreft murben, verbunden mit ben herfommlich beständig freien Saftirungen in ihren Berbergen (Mengil), Die fich mit Beduinen und Reifenden fortmabrend zu fullen pflegen. Mur ber große Brofit beim Baarenabfat an die Bilger fonnte fie fur alles bies entichabigen.

Die Dichowabere von Tafple konnten fich nämlich nicht fo inbependent von ben Bebuinen erhalten wie die nordlichern Reret-Bewohner (bie Rerafein); fie hatten bamale Tribut au gahlen an die Stamme ber Beni Babichaja, ber Szaleht und Goweitat, bie bier übermachtig geworben. Biergu famen baufige Bebben zwifchen ben Stammen bes Dichebal und von Reret, gumal megen ber Ueberläufer und Berbrecher, Die bort ober bier ibr Afpl fuchen. Burdharbte Begleiter, ber Cheifh, mar in folden Angelegenheiten hierher gegangen, weshalb ber Reifenbe bier 3 Tage verweilen mußte und folden fchieberichterlichen Berfammlungen beiwohnte, auf benen es fehr tumultuarifch berging. Dabei wurde man fehr gaftlich bewirthet und am Abend mit Sang und Mufif unterhalten burch Beduinen, Die hier wegen ihres Spiels auf ber Rababa (bie Cither ber Bufte) und ber Renntnig arabifcher Lieber einigen Ruhm hatten. Die Frauen im Drt maren fcuchterner als bie in Reret, bie ohne Schleier gang frei umber geben und mit Jebermann verfehren, mahrend bie in Tafple nur verschleiert fich zeigten.

Die Felber bes Ortes murben nicht felten von wilben Schroeb.

### 1034 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

nen verheert, auf ihnen versammelten sich ungahlbare Schaarn wilder Rraben und bie Abler, Ratham (Rachma, 3. B. Res. 11, 13; 5. B. Mos. 14, 12). Die wilden Berghöhen um ben el Absa und im Dichebal werden von vielen Beden (Steinboden, s. ob. S. 704) bewohnt, welche oft in heerben zu 40 bis 50 Sud beisammen weidend angetroffen werden sollen, und als Wildweinen Lederbiffen der Männer von Keref und Tafyle abgeben. Die Knotenhörner dieser Ahiere, die Burckhardt ganz den Steinboden der Alpen entsprechend sah, waren von außerordentlicher Größe. Sie wurden häusig an die Krämer verhandelt, die sie nach Jerusalem bringen, wo man sie zu Meffer= und Dolchgriffen verarbeitet. Ein paar dieser Horner, die Burckhardt meffen konnte, hatten die enorme Länge von 3½ Fust.

Ihre Jagb ift sehr schwierig, ba sie sehr scheu find, nur etwa bei ber Aranke überrascht werben können, und bann noch burch ben Sturz von 50 Fuß hohen Klippen herab zur Tiese ihren Berfolgern entgehen sollen, ba sie sich, nach Aussage ber Jäger, ihnen selbst unbeschabet auf ihre Hörner fturzen. In größten Schaaren aber belebt ber Bogel Katta die Berglandschaft bes Oscheal wie bes Shera, die Göhen von Keret und nordwird bis Belka; Burckhardt, ber ein guter Jagbkenner war, nennt ihn eine Art Rebhuhn, meint aber, daß es die Wachtel (Selna der Bibel, Selav, s. ob. S. 267—268, 332) ber Kinder Israel sein möchte 44).

Eine halbe Stunde in S. von Tafple liegt ein Thal Szolfebe; über Safple gegen S.S.W. bas Gebirg Dhana.

Fünfter Tagemarsch (11. Aug.). Rach Beffepra 48). Bon Tafple über ein paar schöne Quellen, von Stunde zu Stunde, und durch einen Wadi nach 3 Stündchen Begs gegen S.B. immer an Gebirgsabhängen hin, so daß man das tiefe Thal a Ghor im Gesicht behielt, bis zum Dorf Besseyna, bas mit seinen 50 häusern und einem Castell auf einer Berghöhe liegt. Die Gebirgs-Wadis im Süden von Tasple sind nicht wasserreich genng, um das Ghor zu durcheilen; sie verrinnen schon früher im Liebboben ihrer Thäler. Die Bewohner von Besseyna wohnen früher 4 Stunden nördlicher in einem Orte Omteda; sie sind

<sup>844)</sup> Gefenius, Rote zu Burckhardts Reisen, I. S. 168 und 503; II. S. 681 u. 1067. 
46) Burckhardt, Trav. p. 407; bet Sefenius II. S. 683; und Robinson, Bal. III. 1. S. 125.

gleich ben Dörflern von Szolfehe und Dhana vom Tribus ber Beni Sampbe, beren größter Theil zu ben nomabifchen Bebninen gebort, indes fie ju Agricultoren (Fellahs) wurden, bie jenes Caftell zum Dagagin bei Rriegeuberfällen benuben. Rach ben Muinen zu urtheilen, die ben Ort umgeben, icheint er einft von Bebeutung gewefen ju fein (f. ob. G. 116). Burdhardt bielt Diefe irrig 46) für die Refte ber fonft unbekannten Episcopalftabt Ψώρα (Notit. Eccles. bei Reland. Pal. p. 218), wozu ihn wol nur ber Rlang bes Damens veranlaffen mochte; bag fie vielmehr bie fruber verfannte fubliche Bofor ober Boftra, Boera in Com mar, haben wir oben ichon nachgewiesen (f. ob. G. 101 bis 102). Quatremère bemerkt, baf Beffehra, ober Boszeirab nach feiner Schreibart, bas Diminutiv von Boera fei, und ein Dorfcen fatt einer Stadt bezeichne, Die fruber Capitale von Chom war, aber eben barum beren Lage bier in ber Rabe febr mabrfceinlich macht. Diejenigen Ruinen, welche Burdhardt bei Beffehra vorfand, find nach Quatremère 47) erft aus ben romifchen Raiferzeiten, mabricheinlich mahrend ber Rriege mit Balmbra erbaut, ba biefer Ort ale wichtiger Sanbeleort erkannt warb; eine Beit ba Eufebius fie eine Metropolis Arabiae nennen tonnte, und bort eine Legion ftationirt mar. Auch nennt fie Damascius (ad Photii Bibl. col. 1060) eine Colonia romana unter Septim. und Alexander Severus. Auch unter Dufelmannern fpielte fie eine wichtige Rolle, ba fie fich erft nach blutigem Wiberftanbe an Rhaleb ergab. In biefer Bosra hatte Dohammeb bei feiner erften Durchreife ben Donch Dierbiis (Georgius), auch Bohaira genannt, für fich gewonnen, ber nach Abulpharabich ihm bei Abfaffung des Koran behülflich gewefen fein foll (f. Erbf. XII. S. 26). Rach furzem Befit unter ben Rreugfahrern, mo fie Buffereth bieß (Will. Tyr. XVI. c. 8), wurde fie wieder Eigenthum ber Saracenen. 3m Jahr 1151 n. Chr. Geb. (546 b. Geg.) erlitt biefe Bosra ein heftiges Erbbeben.

Die Beiber biefes Dorfes Beffeyra waren nach Burdharbt bie erften vom Rorben ber, welche fich bes Bertoa, b. i. bes agptischen Schleiers, bebienten, ber in Sprien nicht Robe war (Burto, f. ob. S. 278, 289) 48). Bis hierher, wo er einen

<sup>46)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 125. A) Quatromère in Makrizi, Hist. des Sultans Mamlouks. Paris 1842. Tom. II. P. 2. p. 248-255. Besenne, Rote bei Burcharbt, II. S. 1036.

### 1036 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. §. 14.

Streit zu schlichten gehabt, hatte ber habsuchtige Scheith von Leret, Buffuf Mebschaly, unsern Reisenben, ben er weiblich um seine beste habe betrogen hatte, geleitet; ba man hier ein Lager ber howeitat-Araber antras, empfahl er ihn als Freund einem guten Führer von biesem Stamme, ber für 80 Biafter nebst einem Rameel zum Aransport in seine Dienste trat. Doch ersuhr Burdharbt, daß ber filzige Scheith sich für diesen Freundschaftsdienst vom Howeitat hatte noch 15 Biafter zuvor ausbezahlen laffen. Burdhardt, bem Scheish Auffus schon seine besten Sattel und so manches andre abzupressen gewußt hatte, verkaufte nun auch sein Pferd für 4 Ziegen und 35 Biafter Korn, davon er einen Abeil dem Führer überließ, so wie die Ziegen, nur einen Mehlret als Reiseprovlant zurückehielt, und in Calro noch 20 Biafter nachzuzahlen sich verpslichtete. Seine noch vorräthigen 80 Biafter ließ er Niemand erblichen.

Sechfter Sagemarich (13. Aug.). Rach Dhana ... Dan flieg an einem Felfen von Ralfftein und Bafalt vorüber ju einem Brunnen, und erreichte nach 21/2 Stunde eine andre, berriche Duelle Min Dichebolat, an beren Seite ber Berg mit niebern Balut (Quercus belote?) bewachsen mar. Der nahe Berggipfel, mit großen Bafaltbloden überftreut, bot eine weite Ausficht ju Rechten in bas Tiefthal bes Babi Dhana, mit bem gleichnamigen Dorfe; weiter gegen Weft, 4 Stunden jenfeit, fiel ber Bild in bas weite Thal bes el Ghor. Gegen D. und S. blidte man auf ben arabifchen Defert, ben ber fprifche Bilgergug gegen Debina ju burchschreiten bat. Dan ftieg bann fanft zu einer Ebene binab, in ber geaderte Felber, aber auch Feuerfteine fich zeigten, an ben alten Trummern von el Dhabel (ebh Dhubul) und bem fernen Caftell Maneiga (Ralaat Aneigah) vorüber (f. Robinfons Rarte u. Erbf. XIII. S. 429), bem zur Seite ein Sugel mit einer Bilgerftation fich befindet, von ber etwa 10 Stunden gegen S.S.D. bie Stabt Daan, 14 bis 15 Stunden gegen S.S.B. bas Caftel Schobat liegen follte. Dftwarts Maneiga gieht eine Bergfette, Telul Dichaffur genannt, vorüber, und weiter ber bobe Rand eines breiten Thales, el Ghoenr (Diminutiv von el Ghor, namlich bas fleine Ghor) genannt, bas im Guben bes Babi Dhana. Bor einem Trupp feinblich gehaltner arabischer Reiter floh bie fleine Rarawane - brei Biertelftunben weit nach Dhana jurad.

<sup>846)</sup> Burckhardt, Trav. p. 409; b. Gefenine H. S. 685.

### Burdhardt's Weg von Keref nach Petra. 1087

So erreichte Burdhardt biefes außerhalb ber Straße fehr ichen gelegne Dorf, zwischen Garten und Tabadspflanzungen, am Tuß eines ber höchften Berge bes Dichebal, bes Tor Dhana, an beffen Abhang bie howeitat einen festen Thurm erbaut hatten (f. Thoana ber Alten, f. ob. S. 92, 128) 50).

Siebenter Tagemarfc (14. Aug.). Bum Lager ber obern howeitat.

Am Rande bes Choepr eine Biertelftunde umber giebenb, flieg man bann gang gemachlich benfelben binab, beffen Boben man erft nach 31/ Stunde Wegs erreichte. Diefes Ghoeir scheibet bie nordliche Proving Dichebal von dem füblichen Diftrict Dichebbel Shera, ein Rame ber viel weiter fübwarts über Betra binans bis jum Tor Besma reicht (f. ob. S. 173, 176). Er erinnert an ben biblifchen Berg Seir, ben Sit Eboms (4. B. Mof. 20, 14-23; 1. B. Mof. 2, 1-8), obwol fcon Gefenius feine Zweifel 51) hatte, bas arabifche Bort Schera, welches einen "Lanbftrich, eine Befigung" bezeichnet, von bem bebraifchen Bort Seir, welches ,, behaart, belaubt" heift, herzuleiten, eine Etymologie bie auch Robinson verwirft 52). Auch bemerften beibe, baß bas biblifche Seir in weiterer Bebeutung gang Ebom umfaßte, und ale Gubgrenze bie Palaftina reichte (nach Jofue 11, 17; 12, 7), fo bag Dichebal einft mit bagu gehorte.

Das el Shoepr, Wabi Ghuweir auf Robinsons Karte, ift ein großes felfiges unebnes Thalbeden, bedeutend niedriger als die öftliche hohe Bergebene, auf welcher die sprische habsch hingieht. Es hat 4 bis 5 Stunden Breite im Oft, verengt sich aber gegen Best, und wird von vielen Winter-Gießbächen durchschnitten, von 3 bis 4 Thalbächen bewässert, die sich in der Tiese vereint gegen Nord zum großen Tiesthal, dem el Shor, ergießen. Sehr wahrscheinlich war dieses Duerthal des Shoepr die Straße, welche das Bolk Israel, das in Kades an der Grenze vom Edom stand, zu nehmen die Absicht hatte, um auf directem Bege nach Moab zu gelangen, als Mose den König von Edom um Durchgang durch sein Land bat; denn dieses breite, fruchtbare Shoepr (Shuweir) bietet unter allen den bequemsten Durchgang 33) aus der Araba zu dem hohen Plateaulande Moabs, oder

<sup>84)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 127. 51) Gesenius, Note zu Burckhardte Reise, II. S. 1067. 52) Robinson, Bal. III. 1. S. 104, Rote. 53) Ebendas, III. 1. S. 140.

# 1038 Best-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

ber hentigen fprifchen Bilgerftrafe bar, auf melder bas Boll Berael gum Jorban gieben wollte. Durch feine gablreichen Ouellen und bas iconfte Beibeland berühmt, ift es beute ber Lieflingefit aller Beduinen bes Dichebal wie bes Shera. Die Berne befteben aus Ralfftein, find mit lofen Bafaltbloden (f. unten bei Irby) und in großen Streden von Breccien überftrent, Die aus Sand, Feuerftein und Ralf jufammengebaden finb. Bäche find von Dleanberbäumen (Defte) und Rethem (Binfter, Spartium junceum n. Gesenius) übermachsen. Un einem ber Giefftrome, bem Geil Deghare, wo bas Belt bes Comeitat-Buhrere fanb, mußte Burdharbt zwei Tage verweilen. Statt ber Manner und ber Rameele, Die er hier zu finden hoffte, benn bisher hatte er feinen Weg ju Buß gurudlegen muffen, fanb er nur bie in ben Belten gurudgelaffenen Beiber und Rinber ohne Die Manner waren mit biefen nach Gaga gezogen, um ihre Labungen Seifenafche, bie fie im Bebirge aufgefammelt hatten, borthin zu Martte zu bringen; die Beiber ber Coweitst waren mit bem Bafchen ihrer blauen Gemben befchaftigt, und ihre Belte ftanben in Abmefenheit ihrer Danner nach ihrem Gertommen jebem Fremben offen. Bier befuchte Burdbarbt mehrere berfelben, und murbe von ben Reugierigen, bie fich um ibn brangten, gaftlich aufgenommen; er erfuhr von ihnen, baß fein gubrer gar fein Rameel befige, ibm alfo auch feins verleiben tonnte. Obwol ben Betrug mertent, benutte er bie Bergogerung bes gub rere, bei feiner Familie Erfundigungen über biefe Someitat eingegieben, bie wir ichon oben mitgetheilt haben.

Achter Tagemarich (16. Aug.). Der Soweitat - Führer, ber in biefem offenen Lager für feine Familie bie Ueberfalle feinblicher Beni Szaher Stamme fürchtete, brach von bier mit Beib, Rind und Belt auf, um bas Cheith-Lager ber norblichen Soweitat zu erreichen, wohin ihm auch Burdhardt burch piele Babis auf ber Gubfeite bes Ghoepr folgte, und fo an ben Ruinen von Sabhan vorüber nach 3 Stunden Wegs am phern Anfang bes el Ghoepr bas große Lager erreichte. h lowed a Bebrauch bei ben Beduinen ift, beren Belte im Rreife fteben, eins berfelben abgubrechen, um ftatt beffen bas bes Gremben geftlich aufzuschlagen, fo gefcah biefes bier bei ben robern Someitat bed nicht, ba ber Reisenbe in ju armlicher Figur erschien. Diefe Deweitat waren felbft auch arm, hatten nicht einmal Butter ober Milch im Lager; boch gelang es, ben Scheith zu vermögen, ben

betrügerischen Führer zur Rudgabe ber 4 Ziegen zu zwingen, die er als Zahlung für das Kameel angenommen hatte, und einen andern Geleitsmann aussindig zu machen. Der Accord wurde mit dem neuen Führer am 18ten August abgeschlossen; er erhielt für sein Kameel und Geleit die 4 Ziegen und das Versprechen der Auszahlung von 20 Piaster (= 1 Pfd. Sterling) in Cairo; für 400 engl. Mil., ruft Burdhardt aus, ein wahrhaft geringes Botenlohn; aber der Beduine rechnet nichts für Zeit, und schlägt Rübe und Arbeit gering an. Doch bemerkt berselbe, hätte mangeahnet, daß er ein Eurpäer sei, so würde er nicht unter 1000 Piaster weggekommen sein.

Reunter Tagemarich (19. Aug.). Ausflug nach Chosbat (Shobet, Shaubat, Mons regalis, f. ob. S. 989) 64).

Da nur funf Biertelftunben vom Lager ber howeitat biefe Bauptftabt Chobaf, auch Reref el Chobaf genannt, bes Dichebbel Shera gegen G.D. entfernt lag, fo benutte Burd. barbt bie Belegenheit, fie gunachft zu befuchen, und er ift ber erfte beutsche Reisende feit ber Periode ber Rreugzüge, ber biefe bamals fo berühmte Sefte wieder besucht hat. Er erreichte fle nach einer Stunde Wege im Gub bes Ghoepr auf bem Gipfel eines Berge, in ber Mitte anbrer niebrer Berge, ber Lage von Reret abnlich, aber ale Befte porzuglicher, ba fie von feiner gropern Sobe bominirt wirb. Am Fuße biefes Berge liegen 2 Quel-Ien, Die von Barten und Dlivenpflanzungen umgeben finb. Caftell hielt Burdharbt für Saracenenarbeit (boch entbedte Bantes 55) in einem Bortal eine lateinische Inschrift aus ber Beit ber Rreugzuge, f. unten), obwol fur eine ber größten im Guben von Damast, boch nicht für fo folib wie bas von Reret; boch fant er noch einige Theile bavon in gutem Buftanbe. Ruinen einer gut gebauten, gewolbten Rirche find in ein Bemeinbe-Bafthaus, in ein Debhafe, vermandelt. Auf ben Architraven mehrerer Thore fah man myftifche Beichen und Symbole eingehauen, Die ber Beriode ber Rreugfahrer anzugehören ichienen. Aber auch arabifche Infchriften mit Delef el Dhaber (b. i. Bibars, f. ob. S. 58-63, ber als Sultan ben Titel ber Berrliche, b. i. Dhaher rokneddin u. f. w. annahm) 56). 280

<sup>854)</sup> Burckhardt, Trav. p. 416; b. Gesenine II. S. 696. 55) Irby and Mangles, Trav. l. c. p. 378-381. 55) Deguignes, Gesch. ber hunnen, IV. S. 143.

# 1040 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

ber Boben bes Ortes nicht natürlicher Bels ift, ba bat man ibn, jumal an ben Abhangen, gepflaftert. In bem innern Sofraum bes Caftells haben an hundert Familien ber Dellabein ihre butten und Belte aufgerichtet, Die unter ben Schut ber. Someitat, gegen Tributabgabe, die Felber bebauen. Täglich famen bie Befcuper in die Stadt und liegen ihre Pferbe auf Gemeinbetoften futtern; wurde ihnen etwa einmal biefe Gerfte verfagt, fo rachten fle fich am folgenden Tag burch bas Abschlachten eines Schaafes, bas fie ber Stabtheerbe entriffen. Gin anberes Lager von Be-Stamme Bababere bewohnt. Gin heftiges Regenschauer, bet alle Belte im Lager nieberriß, nothigte Burdharbt auch ned ben 20. August in Chobaf ju verweilen; er bemerfte, bag 11% Stunde im Norben bes Ortes, an der Seite bes Shoepr, ein Dorf Schferne liege, Babi Dusa gegen S.S.B., Daan gegen 6.6.D., ber Berg oberhalb Dhana in N.N.D., und bag mehren Rramer aus Bebron fich bier in Shobat aufzuhalten pflegen. Bon ber Erbauung biefes Ortes (ber nicht mit bem öftlichen Shabat, f. Erbt. XIII. S. 396, 429, zu vermechfeln ift, wie bief in Erbkunde Ah. II. erste Ausg. S. 374 geschen war) burch Ronig Balduin I. im Jahre 1115 ale Mons regalis ift oben bie Rebe gewesen (Erbf. XIII. S. 428).

Behnter Tagemarfc (21. Aug.) 57). Nachbem fic Burd. harbt in Shobat für fein einziges Gembe, bas er zur Referve befaß, für die Gälfte feines Turbans und eine rothe Rappe Debl, Butter und Leben, b. i. getrodnete faure Dild, gur Beiterreife eingehandelt hatte, brach er an biefem Tage mit bem gangen Lager ber Soweitat auf, bie, ba ihre meiften Manner auswarts nach Ataba gezogen waren, fich zu fcwach fühlten, einem bebrobien Meberfalle ihrer Feinbe, ber Beni Ggather, gehörigen Biberftan Sie begaben fich naber unter ben Schut ber Stabt Shobat. Deshalb fonnte Burdharbt von ba auch erft an Abend feinen Marich weiter fortfegen, ber ihn über Feuerfteinebenen und an Trummern mehrerer Dorfer vorüber führte, in ben Babi Redicheb, beffen Bach, aus einer umpflafterten Quelle hervortretend, sich mit bem Bach von Shobat vereinigt. Bugeln, welche bas liebliche Thal begrenzen, liegen bie Trummer

<sup>857)</sup> Burckhardt, Trav. p. 418; bei Gefenine II. 6. 698.

einer einst großen Stabt, jest Nebicheb genannt, von ber nur Steinhaufen und Mauerreste übrig sind. Etwa fünf Biertelftunden von Shobak erreichte man bas Lager eines andern Stammes ber Beduinen-Fellahs Refana, wo das Nachtlager genommen wurde. Da sie Muth genug besasen, sich den Bedrückungen der Howeitat zu widersesen, so besinden sie sich in Wohlstand. Ihr Dorf bestand aus 60 Zelten, und konnte 100 Feuergewehre ins Veld stellen; ihre heerden von Kühen, Schaasen und Ziegen waren zahlereich; Kameele besasen sie nur wenige. Außer Kornseldern haben sie viele Weinberge, deren Ertrag, große Quantitäten zu Rosinen getrochneter Weintrauben, sie nach Gaza und an die sprischen Bilger verhandeln. Sie sollen waghalsige Diebe sein.

Eilfter Tagemarfch (22. Mug.). Nach Babi Mufa. Unter bem Bormanbe, jur Erfüllung eines Belübbes am Grabe Barune eine Biege fchlachten ju muffen, weil er burchaus Babi Dufa, bas Sauptziel feiner Reife, nicht auf ber großen Landftrage nach Afaba (wohin feine furchtsamen Bubrer ibn auf ber ficherften Strafe allein nur zu führen gebachten) vorübergeben wollte, brach Burdhardt aus feinem Nachtquartier auf. blos wegen ber alten Steine nach Retra zu gehen, murbe zu großes Diftrauen gegen ibn bei feinem Comeitat = Fubrer ermedt haben, ber baran fogleich in ihm einen verfappten Europäer entbedt haben murbe. Dit größter Behutfamfeit und Schlauheit, um nicht alle feine 3mede ju verfehlen, mußte er baher zu Werfe geben, ale ber Erfte, ber im bieber nie befuchten Babi Dufa eindringen wollte. Bugleich fonnten die howeitat, welche bamals fich ben Bahabis tributpflichtig zeigten, er felbft aber aus Damascus tam, bas in Feindschaft mit Dehmeb Ali ftanb, ibn leicht für einen Spion halten, bem es in Alfaba unter ber bort roben ägpptifchen Solbatesta übel ergangen fein wurde. Deshalb miberfrebte Burdhardt feinen Führern, die ihn nach Afaba bringen wollten.

Doch auch jum Umwege über bas Grab haruns war ber Soweitat nur burch bie Furcht zu bewegen, bag, im Falle ber Beigerung, er ben Bluch biefes heiliggehaltenen Propheten auf fich laben murbe, fur bas ihm entzogene Opfer.

Schon nach ben ersten zwei Stunden Weges war bas Lager ber Sandye-Araber, auch Fellahs (Cultivatoren), erreicht, ber ftarkfte Bauerntribus bieser Gegend, ber bamals doch auch ben Howeitat Tribut zahlen mußte. Getrodnete Trauben waren ihr

Ritter Erbfunde XIV.

# 1042 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

großer Ertrag; nicht fern von ihren 120 aufgefchlagenen Beien, in benen sie wohnten, hatten sie in ber Rabe ihrer Aeder auch eine Art Veste erbaut, worin sie ihre Borrathe gesichert; se wurde Derak genannt. Der Beg, ber von ba burch gewundene Thäler führte, zeigte Spuren vielfacher Cultur im Strafen, pflaster, alle aus Feuersteinen erbaut. Die Umgebung war durch Walbung bereichert.

Nach 31/2 Stunden tam man an einer Quelle vorüber, erftieg ben Ruden einer öben Berghöhe, die man gegen S.B. eine Strede verfolgte, bis man wieber hinabstieg und nun 51/2 Stunden sern von Refaha das ersehnte Babi Musa gludlich erreichte.

2) Bantes, Ch. L. Irby's, Capt. Mangles u. Legh's Route von Reret über Shobet (Mons regalis) nach Petrs und zurud (vom 14. bis 29. Mai 1818). 58)

Erfter Tagemarich (14. Mai). Unter bem Schutze bet Sheiht Duffuf Mebichaly von Keret, beffelben, ber ben als armen Bilger wandernden Sheift Ibrahim (d. i. Burdhardt) so habsuchtig ausgesogen hatte (f. oben), sette sich die Gesellsches biefer vier Engländer in Bewegung, um Petras Recropole zu erreichen; ein Broject, das dicht vor dem Eingang berfelben dem völligen Misslingen schon sehr nahe war. Derfelbe Beg, doch mit mancherlei Ubweichungen von dem ihres Borgängers, war zuruczulegen, und unter ganz andern Berhaltniffen, so daß aus ihrem Berichte, der an manches schon aus Obigem Bekannte erinert, hier nur die vielfach erneuerte und erweiterte Kenntniß, die daraus hervorgeht, zu berückstigen sein wird.

Sleich beim Ausmarsch aus Rerek zum nächsten Thale zog man am Rande der Bergwände vorüber, in benen manche Grotten und in Velsen gehauene Grabstätten zeigten, daß hier wahrscheinlich einst der Gottebacker der Midianitischen Bewohner der altesten Beit gelegen, als die Stadt noch his algorab 59) hieß bei Sprern, lange Zeit, ehe sie von den Areuzsahrern zu einer christlichen Vestung erbaut ward. Aus dem Thale stieg man bergen, über schönes, hügliges Land mit trefflichen Beideboben, 2 Stun-

 <sup>&</sup>lt;sup>856</sup>) Irby and Mangles, Trav. in Rgypt, Syria etc. (printed for private distribution). London. 8. 1823. Letter V. p. 368—445. Legh, Route into Syria in M. Macmichaels Journey. London. 4. 1819. p. 210—235. <sup>59</sup>) E. Quatremère, Append. in Makrisi, Hist. des Soultans Mamlouks. Paris. fol. T. II. P. 2. p. 236.

#### Bankes, Jrby w. Mangles Routier nach Petra. 1048

ben weit bis ju bem Beltlager Jomaels, eines Cohnes bes Cheifh, wo man mahrend einer furgen Raft folgende Ramen umberliegenber, meift ruinirter Dorfichaften erfuhr: Mabanna 60), nur 1 Dile in R.B., mit bem Reft einer driftlichen Rirche (ob Dar Sanna?); Dgelgub, gegen B.; andere Trummer-Drie nannte man Dachab, Arti - Deffbeb, ber Einzelbau eines Grabes, bem man balb naber tam, Samahta ober Mote, Tur, Sowih, Marro-Rach einer Stunde Wegs erreichte man Debin (ob Debina? eine Stabt?), und erblicte von ba auf ben umliegenben fanften Goben wieber viele andere Ruinen: Imriega in D. g. R., Sabab Shirfi, Behlanah, Suhl und Nehkill (ob Negla? f. oben Rurg, alle Boben biefes iconen fruchtbaren Bugelbobens waren, wo nur ber Raum es geftattete, mit Ortichaften bededt, sin Beweis fruberen Reichthums und ftarfer Bevolferung. erft burch Wehabiten verheert, ober icon feit alteren Beiten? Auf biefe Gegend paßt es, mas Bolney 61) in Gaga von ben vielen Ruinen bes Landes im Guben bes Tobten Meeres ergablen börte. In 36maels Lager murbe die Nacht jugebracht, bei ben Arabern von Reret, die zwar ihre Rornvorrathe und Sabe in ber fichern Stadt anhäufen, aber ben größten Theil bes Jahres in Belten zu campiren ber Stadtwohnung vorziehen. Bu Abend fpeifete man Schaaffleifch, gerschnitten in faurer Dilch, und Burgul, b. i. gruner Baigen in faurer Milch gefocht, zu Rlogen mit ber Sand gebaden und fo in ben Mund geftedt. Auch fchnitt man grune Alehren ab und röftete bie Rorner und af fie wie im 2. Bud Ruth 2, 14 62).

Zweiter Marschtag (15. Mai) 63). Das fruchtbare, weibenreiche Sügelland war, zwischen zahllosen Ruinen, voll arabischer Zeltlager nach allen Richtungen. Nach ber erften Viertelstunde Wegs fam man an jenem schon obengenannten Samatha ober Mote (b. i. ber Tod) vorüber, einer isolirt stehenden Grabstätte auf einem Unterbau von Bogen, mit einer Mauer umzeben, welcher bes Abu Talebs Wesscheb heißt, bes alten Anshängers von Muhammed, ber einst alle Bewohner jenes Ortes bei ber Eroberung niederhauen ließ; daher ber Name dieses anderwärts auch Muta genannten Schlachtselbes, dessen Lage bems

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup>) Irby and Mangles a. a. D. S. 370. (1) Bolnen's Reise in Sprien. Uebers, Jena. II. Th. 1788. S. 256. (2) Legh, p. 234. (3) Irby and Mangles, p. 371; Legh, p. 212, 234.

# 1044 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfonitt. S. 14.

nach hierburch ermittelt scheint (f. oben G. 985). Rabe babei feb man einen romifchen Deilenftein, auf bem eine lateinifde Infchrift, aber fo verwittert, bag man nur bie Bahl XIII. berausgulefen vermochte (etwa bie Diftang von bier bis Rhabatmoba, f. ob. S. 99). Rur eine Biertelftunde weiter warb beim Grabmal bes Sheith Jaffa ein furges Gebet gehalten. Dach ber Antfage eines ber barin Unbachtigen follten zwei fcmarge, polirte Granitfaulen bas Innere beffelben fcmuden. Dur eine Biertelftunde weiter murbe bas Lager Sheith Salems erreicht, ber großes Anfeben in gang Dichebal bis Shobet befaß und beffen Schut fur nothwendig galt, um in Babi Dufa Gingang ju Sein Belt zeichnete fich burch einen Bam busfpeer aus, unter beffen eiferner Spite ein Bunbel Strauffebern bing, ber at bas Belt gelehnt war und vor welchem bes Sheifhs Reitpferb an Bfable gebunden ftand. Statt ber 30 Diafter, Die er von ben Reifenden etwa mit Recht forbern tonnte, verlangte er 200 Biafte für feinen Schut, und ba man biefe nicht gablen wollte und Diene machte umzufehren, rief er erbittert nach: "Der Blit erfclage euch, ebe ihr nach Reref gurudtehrt; mare nicht Sheif Duffuf bi euch, ich hatte euch all euer But mit Gewalt geraubt." Des noch ließ er fich burch Bwifchenhanbler mit 150 Biafter abfinben, fcmang fich auf bas Pferb und begleitete mit feinem Sobne, einem iconen Junglinge, gur Geite, bie in Schut genommenen Bafte eine halbe Stunde weit bis zu einem großen Lager von 33 Belten, bann noch bis zu ben Ruinen von Dettrafs, am guße eines Berges, wo viele Cifternen und Mauerrefte eines romifden Tempele liegen, von bem man jum Rachtquartier in bas Lager aurudtehrte. Die Beiber hatten fich blutrunftige Sefichter gefratt, gur Leichenfeier einer fürglich Berftorbenen aus einem Sarem; bie Manner ließen fich ben Bahn nicht nehmen, biefe Englanber Himen, bie Bafferbrunnen aufzusuchen und bas Land ihrem Ronige zu verrathen.

Dritter Tagemarich (16. Mai) 64). Aus bem Lager zum verlaffenen Wege zurudgefehrt, mußte ber Steilabweg zum Babi el Ahfa hinabgeftiegen werben, zu beffen Aufflieg man auf bem Rudweg zwei volle Stunden gebrauchte. Das diefen Abftieg dominirende Caftell, bas auch Burdhardt mit bem Ramen bes Babi belegte, horte Irby Acoujah benennen, und fagt, daß es ein

<sup>864)</sup> Irby and Mangles l. c. p. 373 n. 444; Legh, p. 212.

antites fei, aus Steinen ohne Mörtel aufgeführt. Aber was Burdhardt überfehen hatte, maren die pittoredfen, fleinen Rataraften im tief eingeschnittenen Strombett, von 10 bis 15 Fuß Tiefe, mahricheinlich oberhalb feines Durchgangs, und gur Weftseite bas viele schwarze vulcanische Gestein mit Laven, welche aus der Flanke einer Seitenkette hervorgetreten zu fein Das Tiefthal felbft, am Durchzug mit Dleanbern fcienen. prangend, fand man, obwol weniger grun ale bie Soben, von Als man aus bem Babi wieder zu ben weibegroßer Schönheit. reicheren Boben binaufflieg, und fich meift mehr öftlicher als Burdhardt gehalten (Tafple und Dhana berührte man auf bem Wege nicht), traf man am Abhange Refte alter Gartenmauern und Weinberge (Spruchw. Salom. 24, 31); bann eine fleine Quelle, einige Kornfelber und auf einem Felsvorsprung zwischen zwei aufammenftogenden Thalern die wildgerworfenen Trummer eines Fleinen, aber mit Reben und Laubgewinden und andern Sculpturreften reich vergierten Gebaubes, bas von fehr eleganten Formen ein Tempel, etwa aus Diocletians Beiten, gu fein fchien, weil feine Arbeit an bie Architecturen in Balmpra erinnerte. An ber gegen S.S.B. gefehrten Fronte fab man Die ftebenben Refte von 4 Saulen, jebe von 31/, Bug im Diameter, und Fragmente anderer von geringeren Dimenfionen, in ber Rabe aber feine Refte, Die einer größeren Stabt batten angehören fonnen.

3m M.R.D. biefes Tempelreftes hatte man febr große, fcmarge Maffen vulcanifcher Befteine zu überschreiten, bie man Elababn nannte; gegen Guben traf man eine fcone, flare Quelle, flieg gegen G.S.B. zu immer hoheren Tafelflachen empor, auf benen eben Rornfelder gefchnitten wurden, in ber Rabe eines grofen Bebuinenlagers von 33 Belten, bas man nach 6 Stunden Marfc um 1 Uhr Mittags erreichte. Con hier aus wollte man bas 2 Stunden ferne Bebuinenborf Dichebal besuchen, was aber ber Cheith bes Lagers verhinderte, ber überhaupt barauf ausging, pon feinen Gaften Belber gu erpreffen. Da bies nicht gelang, fucten feine Leute fich burch nachtliche Diebereien an ihnen gu erholen. In ber Rabe bemerkte man wieber vulcanifche Gefteine und eine Ruine, el Bagre genannt. Die Birtenjungen trieben ihr flotenartiges Spiel auf Doppelpfeifen, abnlich benen, welche auf agpptischen Grabmalern ofter abgebilbet vorfommen.

# 1046 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

Vierter Tagemarsch (17. Mai) 65). Rur eine balbe Stunbe gegen Guben vom Lager weiter fcpreitenb erblicte man eine Dile fern bas Dorf Bfeiba, bas man auf bem Rudwege auch Ipfeira (wol Burdhardte Beffenra, Boera, f. ob. G. 1035) nennen borte, babinter einiges niedrige Bebolg, und nach 3 Stunben Marfches, oft über febr fteile Goben, erreichte man bie Ruis nen Sharundel, die mir fcon fruber ale Refte ber Episcopalftabt Arindela (f. ob. G. 115-117) fennen lernten, fo wie bie brei vulcanifchen Goben ihr zur Seite, fammt bem weißen Streff bes Derb el habichi und ber gleich baran fich bingiebenben Via militaris aus ber Romerzeit, bie mit bem fcmarzen Stein, an ben Seiten noch fehr regulair erhalten, gepflaftert mar. anbern Seite bes Weges erhob fich ber vierte vulcanartige bugel mit hellrothen Laven, welche bie barunter liegenben fcmarjen Bur Rechten, in ber Ferne von 11/4 Dil, Maffen überbedten. ftanb bie Ruine eines vieredigen Bebaubes mit einer Cifterne, vielleicht früher ein Rhan; auch fab man parallel mit ber Romerftrafe gegen G.B. große Ruinenhaufen, el Gaig genannt, an benen Inschriften fichtbar, bie aber zu verwittert maren, um fie gu entziffern. Rach einer Mile Weges traf man einen Stein mit turfifcher Infchrift, einen anbern mit arabifcher, über einem Thor, die alt zu fein fchien, und babei einige Rreugeszeichen mit andern untenntlichen Charafteren. Gine Dile weiter erreichte men einen zweiten romifchen Deilenftein; Alles Beweife fruberbin febr ftarfer Belebung biefer Segenben. Ale man gu bem Ranbe absturze eines Tiefthales gelangt mar, ftrich jene Via militaris in gerader Linie auf der Bochebene fort; Die Reifenben wichen von ihr rechts ab und ftiegen hinab in bas Thal, an beffen Gubweft-Ende ber Berg auffteigt, auf bem fich bie berühmte Befte Shobet, Mons regalis, in gigantifchen Daffen über herrlich grunen, rich bemäfferten Grunden und zu einer bergauffteigenben Gartenterraffe erbebt.

Um 6 Uhr am Abend erreichte man von ber N.D.-Seite bes Eifenthor ber Stabt, zu ber Burdharbt von seinem weftieberen Wege, aus bem el Ghoepr, bas ber britifchen Reisegefellschaft unbekannt blieb, erst burch einen feitwarts gehenben Ausflug gegen S.D., also von einer andern Seite, gelangte (f. obm S. 1039). An ber Bergseite fah man zahllose Felshöhlen, nahe an

<sup>&</sup>lt;sup>505</sup>) Irby and Mangles, p. 376 n. 443; Legh, p. 215.

### Bankes, Irby u. Mangles Routier nach Petra. 1047

Fuße bes Orts das Grabmal Sheifh Abu Solimans; und bann ging es auf Zickzadwegen ben Festungsberg hinan, ber von bieser Seite einst ganz mit Bauwerken bebeckt gewesen zu sein scheint. Auf den Mauerzinnen sah man das Bolk mit Wassen, unter wildem Geschrei Steine herabwersend, weil es den Uebersall von Feinden vermuthete. Da es aber die Sheiths Yousufuf und Salem erkannte, verwandelte sich Alles in freudigen Empfang, und man geleitete die Gäste durch das Ahor zu einem offenen Divan, einem Gasthose, der auf den Mauertrümmern einer einst christlichen Kirche aus der Zeit der Kreuzzüge errichtet war, wo man sie mit den kösslichsten Feigen bewirthete, die schon im Descember gepstückt, aber noch wie frisch waren. Auch Kasse und Hammelsteisch wurde gereicht und die Rosse mit Korn gefüttert.

Drei Thore fuhrten zu jener Rirche, unter beren vieredigen Eingangen Spigbogen angebracht find von mehr arabischem als driftlichem Styl; fie ift von Weft gegen Dft gerichtet; ibr Inneres ift in rein gothisch-europäischem Styl erbaut, Die Außenseiten ber Thuren haben orientalifche Ornamente, und erinnerten an Bauwerte in Antiocia, Die gleichzeitig mit Diefen gu fein ichienen. An einem Architrav bes Sauptportale fonnte Dr. Bantes wol eine lateinische Inscription aus ber Beit ber Rreugfahrer ertennen, ohne ihre Entzifferung berausbringen gu fonnen. Un einem Thurme bes Caftelle fand man eine arabifche Infchrift auf (ob biefelbe, die nach Burdhardt ben Mamen Delet el Dhaber enthielt? f. ob. S. 1039). Das Bolf, zwar febr neugierig, bas Bober und Bobin ber Gafte ju erforschen, zeigte boch eine bier feltene Mäßigung fonft gewöhnlicher Bubringlichfeit; ber Gheith bes Orts, Abu Rafbib, war in einem fernen Bebuinenlager. Giniger Allarm erhob fich am Abend, weil ein feindlicher Ueberfall pon ber Stadtheerbe vier Biegen getobtet haben follte, boch fchien es ein fingirter garm ju fein. Das altefte Bortommen bes bort offenbar einheimischen Ramens ber Stadt gehort einem ber Berfiegler bes neuen Bunbes im Buche Nebemia 10, 24 an, ber augleich nebft Salohes, Bilga und "Sobet" genannt wird; Burdhardts aber von einer Ortslage ift babei teine Rebe 66). Sprothefe, bier Carcar, bei Gufebine, ju finden, ift gu unbeftimmt. Auf bem Rudwege (26. Mai) empfand man auf ben Sohen ber

<sup>66)</sup> Robinson, Bal. III. 1. G. 127.

# 1048 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

Umgegend eine fo empfindliche bittere Ralte bei Beftwind, baf man am Mittag bes Feners gur Erwarmung bedurfte.

Funfter Tagemarich (18. Dai) 67). Den im Lager abwesenben Sheith von Shobet aufzusuchen, fette man am folgenben Tage ben Marfch weiter fort und flieg gunachft aus ber Befte in einer Spirale ben Runftweg zum Thale hinab, beffen Substructionen bie und ba noch vorhanden maren. Er führte gum Bache, ber die Garten am Bufe bes Berges bemafferte. Dan beftieg bann wieber einen Sochruden, ber zwifchen zwei parellelen Bergfetten gegen B. und G.B. hinführt, ju einer Dorfruine, ber jur Seite wieber Gartenmauern, Beichen früheren Anbaues, binliefen. ber größern Bobe, nur eine Mile fern, erreichte man bas Bebuinen-Lager, wo man ben Sheifh von Shobet zu finden hoffte. war er hierher nicht gurudgefehrt, aber man murbe von feinen Beduinen gaftlich empfangen, und fand einen Raufmann aus Debron vor, bem 28 Stud Linnenzeuge geftohlen maren und ber hier bie Buruderftattung burch ben Richterspruch bee Sheithe er-Die Bewohner bes Lagers verfahen von hier aus Gueg, bas fie in 5 Tagereifen erreichen, mit Bolgtoblen. Der ficherfte Beg babin, obwol ber langere, wird über Baga genommen, wehin am folgenben Morgen eine kleine Rarawane abging, beren Bubrer bie Fremben gur Mitreife einlub und fie in grei Sagen nach Baga, in 8 nach Cairo gu bringen verfprach.

Sechfter Tagemarsch (19. Mai) 68). Erft am Rachmitteg traf ber Sheifh von Shobet, Abu Rashib, im Lager ein, ein Mann mittler Statur, mit buntler Haut, schwarzem Bart, Ablernase, stechenben Augen, scharsgeschnittenen Zügen, erst 40 Jahr alt, voll Geist und Leben, an Muth und Energie ben beiben anbern Begleitern, Sheifh Dusuf und Salem, weit überlegen. Er war sogleich bereit, seine Gäste, wie er sagte, aus Respect gegen Mohammed Ali Pascha, und zwar unentgeltlich, nach Babi Musa zu geleiten, und biese Zusage führte er auf eine ebse und energische Weise, gegen die größten hindernisse kämpfend, siegreich hindurch: benn sein Sheifhswort wurde ihm durch seurige Schwinz zu einer Chrensache.

Aber mit ihm war in baffelbe Belt ber Cheifh von Babi Mufa, Abu Beitun, b. h. Bater ber Oliven (f. ob. S. 979,

<sup>667)</sup> Irby and Mangles, p. 381; Legh, p. 217.
67) Irby and Mangles, p. 384 – 388; Legh, p. 218.

wo schon im 3.1144 die Olivenpflanzungen eine entscheibenbe Rolle in Wabi Musa spielen), getreten, der sogleich mit den hefztigsten Geberden und "beim Bart des Bropheten und der Ehre seiner Weiber" den Schwur aussprach, die Kafern follten nicht das Wabi Musa betreten.

Der heftigste Tumult hielt Abu Rafhlo nicht ab, die Pferbe zum Aufbruch zu satteln, worauf der Bater ber Oliven unter Berwünschungen und Drohungen das Zelt verließ, sich auf sein Roß schwang und dem Wadi Musa zueilte, den Weg zu verrennen. Die andern Beduinen aus Wadi Musa brachen zugleich mit Schimpfreden aus dem Lager auf (last die hunde crepiren! ihren Fuß sollen sie nicht auf unsere Erde setzen und keinen Aropfen Wasser aus unseren Duellen trinken; nach alter Edomiten-Art, f. 4. B. Ros. 20, 18); sie zogen ihrem häuptling nach.

Die beiben alten Cheifhe, Dufuf und, Salem, riethen gur Umtehr, beftige Debatten im Lager erhoben fich, man rieth, fich um ber Chriften willen boch feiner Gefahr auszusegen; aber ber ritterliche Abu Rafbib, ber mehrmals fcon bas Bferb beftiegen hatte und immer wieber abgeftiegen war, um burch bas Bewicht feiner Borte und Grunde ben wiberfpenftigen Aufruhr gu befowichtigen, ergriff endlich feine Lange, fcmang fich mit feinen Baften in ben Gattel, und rief: ich habe bie Fremben auf bie Roffe gebracht, lagt uns feben, mer Abu Rafhib ben Beg verrennt." Damit ging es fort in die Bergschlucht gegen 6.98. hinab, wohin feine Schuplinge ihm folgten; er gog rechts an ber Schlucht bin, mabrend bie Bebuinen von Babi Dufa an ber linken Geite hinritten. Gine halbe Stunde fpater (um 4 Uhr) Bei ber Quelle Sammaet angefommen, bie aus bem lebenbigen Belfen fpringt, mar ein Troß feiner bemaffneten Leute zu ibm geftoften, ju Suf, ju Pferd und ju Dromebar; bie feigen ober bebachtigeren Cheith Dufuf und Salem waren im Lager gurud. geblieben. hier fowur Abu Rafhib "bei ber Chre feiner Beiber und bem Glauben bes Propheten, bag feine Gafte vom Baffer Babi Dufa trinten und in bem verfluchten ganbe umbergeben follten, wie und wohin ibnen beliebte." Und biefes Belubbe führte er aus (4. B. Dofe

Beim weiteren hinabsteigen in ber felfigen Schlucht bes Babi erblidte man bie zadigen Bite bes hor; man wandte fich gegen Dft und erblidte nun zu beiben Seiten berfelben Ruinen,

#### 1050 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

bie man fur Caftelle bielt, bie einft bagu bienten, biefe Gingange gu beherrichen. Man fam zu einer freisrunden Chene mit Rornfelbern, Beftrauch und Tamaristen Baumen, welche ber Gegent ein fcones parfahnliches Unfeben gaben, auch ein Bflafterweg, gleich jener Via militaris am Abftieg von Shobet, zeigte bie und ba feine Spuren, ale man mit Sonnenuntergang nach einem Mariche von 3 Stunden in ber Direction gegen G. 2B. bas Lager ber Biberfacher von 66 Belten auf ber Bohe bes Baffes erblidte, bas in brei gufammenftogenben Rreifen bafelbft auf bem Culminationspunft ber Baffage aufgestellt mar; nicht zwischen zwei Bergen, sonbern auf einem Berggipfel, ber nothwendig paffirt werden mußte, aber nur einen fteilen Aufweg batte, indef er von allen anbern Seiten unzuganglich ju fein Sier hielt man an, und hatte, ale man bem Steilrande naber trat, einen weitgreifenden überrafchenden Brachtblid: in freibrunden Borbergrund ein hochgelegenes Thal, in bas man binabichaute, mit Culturterraffen und gerftreuten Belten befest, Die in fleinen Lagern gruppirt waren; gegen G.B. ein fleines Derf, Dibbeba, mit einem Balb von Feigenbaumen umgeben; geget Gud in ber Ferne bie buntelen, wild gerriffenen Baden bes Berges for mit bem Bit auf bem Marons Grab, eine Bormaner bilbend, über bie man von bem boben Standpuntte aus, ben man felbft einnahm, noch weit babinter ein weites helles Land fich ausbreiten fab, von farbigen Bergfetten burchzogen, bie wie Infda barin auftauchten ober Borgebirge bilbeten. Bor ben eigenen hier aufgeschlagenen Belten jog eine alte Via vorüber, bie aber fein Pflafter mehr bedte, beren beibe parallele Geiten, im Abftand von 25 Fuß, fich noch in trodenen Mauerbammen funbthaten. Bier brachte man bie Racht gu.

Am fiebenten Tage, ben 20. Mai 69), nachbem man nur eine kurze Strecke weiter und bem opponirenden Tribus naber gerückt war, begann hier ein Kampf, ber, anfänglich nur auf biplematischem Wege durch gegenseitige Botschafter geführt, bald in die heftigsten Worte und Drohungen ausbrach und in die leidenschaftlichstem Anregungen überging, die nur durch einen blutigen Krigsschienen ein Ende nehmen zu können, da solche Drohungen schon bis zum dritten Tage, den 23sten Mai, angedauert hatten, els plöglich, durch immer mehr wachsende Macht ber herbeistromenden

<sup>&</sup>lt;sup>869</sup>) Irby and Mangles, p. 388—403; Legh, p. 218—225.

### Bankes, Irby u. Mangles Routier nach Petra. 1051

Truppen Abu Rafhibs, Die verschiebenen Cheiths im Babi Mufa,

von benen der blinde Beteran unter ihnen, Lehabdine Sinbe, vom Anfang an mehr fur Bulaffung ber Fremben gestimmt gewefen war, fich fur ju febr bebrobt bielten und plogliche Ginnesanberung zeigten. Unter mancherlei taufchenbem Bormand wichen fie nun aus, zur Geite, und ließen Abn Rafbib, ber nun auch bie angebotene, geheuchelte Baftfreundschaft feiner Biberfacher im Gefühl feines Triumphes verschmahte, rubig, obwol nicht ohne Drohungen, ba ber fcmahenbe Borüberritt eine neue Be= leidigung ihrer Gaftfitte mar, mit 20 bewaffneten Reitern feine Bafte jum Thale ber Necropolis Petra geleiten, wo biefe ungehindert Alles befeben fonnten. Beber er, noch feine Schutlinge, hatte er gefchworen, follten einen Biffen und einen Trunf von jenen Wiberfachern ale Gafte annehmen, und bies wurde auch burchgeführt; als fie aber im Thale an ben fliegenden Bach gelangt maren, forberte ber Sieger feine Truppe auf, ihre Pferbe im frifchen Waffer zu tranten. Reiner ber milben Fellahs von Babi Dufa ließ fich biesmal in dem Thale feben, fie hielten fich oben am Rande ihrer fenkrechten Felsterraffen, neugierig in bas Thal herunterschauend 70); und eben fo unverfehrt, wie hinein, führte ber Cheith feine Bafte nach brei Tagen Aufenthalt auch wieber binaus und in fein fernes Beduinenlager gurud, mo bie Englander bem muthigen Befchuter, bem fie allein bie Befichtigung ber Ruinen von Betra verbanften, ein freiwilliges Befchent von 400 Piaftern und eines Feuergewehrs mit vorfpringenbem Bajonet machten, burch bas er bochlichft erfreut war. Gein Bruber erhielt 50 Riafter 71). Um fie ficher bis Shobet zu bringen, gab er ibnen noch feine eigene Barbe mit ber "eifernen Reule" als Geleitomann mit. Seiner Entschloffenheit unter ben fcwierigften Berhaltniffen verbanten auch wir bie fconen und lehrreichen Beobachtungen biefer britifchen Reifegefellichaft über Babi Dufa's Mertwurdigfeiten; wenn auch nicht reiner Ebelmuth ber Beweggrund feiner Banblungen in biefem Falle -war, fonbern, wie Legh 72) andeutet, ein alter haß zwischen beiben Stammen, inbem er feit langer Beit ben freien Butritt gum Babl Dufa fich hatte ermitteln wollen: Die Baffer bes Babi Dufa gu trinken, war Gegenstand einer alten Sebbe gewesen, Die siegreich zu Ende an bringen bie Gelegenheit biesmal bas befte Mittel barbot.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Irby and Mangles, p. 404, <sup>72</sup>) Whenb. p. 442. <sup>72</sup>) Legh l. c. p. 233.

#### 1052 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

#### Erläuterung 3.

Straßen nach Petra vom Nordwest her durch das el Ghor: Robinsons hinweg; bessen Rudweg von Petra nach hebron (1838); Lord Lindsay's Rudweg und v. Schuberts Rudweg (1837) eben dahin.

Auf ganz anberen Wegen als von ber Oftseite bes Tobten Meeres zogen biejenigen Wanberer, welche von Nordwesten, von Gebron, ober ber Westseite bes Tobten Meeres burch bas Tiefthal bes Shor die Absicht hatten, Petra zu erreichen, wie E. Robinson 73) (1838) und be Bertou 74) (1838), welche beide auch auf ber Westseite von Petra ihre Rückschritte gegen bas Hochland von Hebron hinauslenkten; dieselben Richtungen versolgten nordwestwärts von Petra auch v. Schubert 75) mit seiner Reisegesellschaft, Lord Lindsay 76), Rinnear 77), Vormby 78) und Andere.

Die größere Gile, mit welcher die meiften ber Letteren biefe Richtung burchzogen, blieb für Orientirung und specielle Beobactung jener Landschaften zu unfruchtbar, als daß sich ihre Ergebniffe als selbstständig hervorheben ließen; wir schließen ihre etwa gewonnenen Daten als ergänzend den genaueren Routiers der zuerst genannten Reisenden an, unter denen E. Robinfon durch sein im höchsten Grade belehrendes Noutier und Tagebuch an die Spige gestellt zu werden verdient, dem wir zunächst als der Grundlage für alle weiterhin daran anzuschließenden Betrachtungen dertiger Verhältniffe vorzugsweise zu folgen haben.

1) Robinsons hinweg burch bas el Shor und ben Babi el Jelb über ben Bag Remela nach Wabi Drufa (von 28. bis 31. Mai 1838).

Erfter Sagemarich (28. Mai). Bebron hatten Robinfon und fein Gefährte Eli Smith fcon am 26ften Dal ver-

<sup>573)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 1—60, u. S. 100—195. 7°) Comte J. de Bertou, Itinéraire de la Mer Morte à Akaba, par les Wadys el Ghor el Araba, et el Akaba etc. retour à Hebres, par Pétra. 1838; in Bulletin de la Soc. Géogr. Paris 1838. T. XI. p. 274—331. 75) v. Schubert, Retse in bas Rogges land, Th. II. S. 436—445. 76) Lord Lindsay, Letters. Vol. II. p. 40—50. 77) J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 177—122. 78) H. Formby, Visit to the East, l. c. p. 320—322.

laffen, waren fuboftmarte über Rurmul (Carmel, f. ob. 6. 107) burd ben von bem Jellabin-Tribus bebauten Lanbftrich bis gn einem ihrer Beltlager 79) vorgeschritten, mo fie am 29ften Rafttag bielten, um auch bafelbft Borbereitungen gur weitern Reife gu treffen, benn Cheith Buffan ber Behalin mit 9 bewaffneten Mannern follte fie nach Betra geleiten. Da aber biefer an Einsicht und Renntniß, wie alle norbischen Tribus von roherem Schlage, mit ihren fruheren guhrern ber Towara, bem Tuweileb, ober anbern gar nicht zu vergleichen mar, fo nahm man noch 5 andere Someitat, bie in bemfelben Lager angefommen maren, in Denn, obwol nur robe, zerlumpte Gefellen, fo waren fie boch in ber Rabe von Maan, alfo nicht weit von Betra gu Saufe, von wo fie eine Geerbe Schaafe nach Bebron zu Martte gebracht hatten; man fonnte hoffen, von ihnen gelegentlich bie genaueften Erfundigungen über jene Gegenden einzugiehen, und ba fie ohnebies auf ber Rudtehr jur Beimat begriffen waren, fo nahmen fie gern bie 10 Biafter an, bie man jedem ale Lohn

So fette man fich erft am 28sten in Marfc gegen S.D., auf ben bortigen Berghohen nach bem Gubenbe bes Tobten Deeres Nachbem man blefe an Grafung fparfamen und unfruchtbaren Sochebenen bes füblichften Balaftina's mehrere Stunden weit burchzogen hatte, erreichte man gleich nach 2 Uhr Mittags den Steilrand der oberften Plateaustufe zum Tobten Meer, ber eine zweite etwa 700 bis 800 Buf tiefer vorlag, zu ber man hier binab mußte. Der Sinabftieg führte an einigen roben Grundmauern vorüber, mo fruber bas Dorf Dber-Buweirab (eg Buweirah el Bofa) geftanden, über bem gur Rechten auf einem Borfprunge noch ein vierediger, maffiver Thurm gn feben mar, wol einft ein Wachtthurm zur Beberrichung ber Baffage. Unter bem Muge, zwischen bem Pfab und bem Tobten Deer, lagerte fich noch ein langer und breiter, bober Landftrich, zu beffen Durchwanderung man noch, ohne bie Deerestufte zu erreichen, faft 4 volle Stunden Beit gebrauchte. Er lag, als zweite Stufe, noch mehrere hundert Buf über bem Meere, und zeigte fich als furchtbare Bufte, nur mit vielen weißen, fegelformigen Gugeln und furgen Ruden aus Ralfftein und Rreibelagern befest. biefer Borftufe gegen G.G.D. ragte ein nieberer, bunfler Ruden,

<sup>7°)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 9 — 20.

### 1054 Beft-Afen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 14.

118bum, bervor, ber fich lange bem Serufer gegen 6.9B. wande. Das Subende bes Tobten Meeres lag gang beutlich vor, im Dften bes Usbum; auf ber anbern Seite, bem oftlichen Deeresufer, erfannte man bie lange vorliegende fandige Landzunge, und por bem Gudwinkel junachft bie feuchte folammige Dberflache ber bortigen Rieberung bes el Ghor, bas weiterbin fich theilmeife begrunt zeigte, noch weiter fublich aber eine Reibe weiftlicher, fich fchrag hindurchziehender Rlippen erfennen ließ, ber man fpater in die Rabe rudte. Benfeit behnte fich ein muftes, breites, fan-Diges Thal in unabsehbare Ferne aus. Rur gegen Often mar baffelbe burch bie arabifche Bergfette begrenzt; norbmarts, bis zu ben Soben um Reret, hinter beren Gipfeln aber bie Stadt felbft verftedt blieb, obwol die Spalte bes Babi Reret bemertbar war, nämlich am untern Auslaufe über bie Landjunge gegen Morbweft jum Meere fichtbar, wo fich ber Babi burch einen grunen Strich martirte. Auch mar, naber gerudt, ber Babi el Ruraby aus bem Bebirg hervortretend gu ertennen, ber innerhalb el Abfa heißt (f. ob. S. 1030); und weithin gegen Sub behauptete ber icharffebenbe Sheith Guffan bie Spite bes Berges bot über Betra ju erfpaben.

Erft gegen 6 Uhr hatte man bie Breite ber gweiten, mis ften Borftufe bis zum Steilabfall durchschritten, ber in einer Schlucht über felfige Abftufung 800 Fuß tiefer biuab burch ben Babi eg Buweireh bireft jum Tobten Deere führte. traten am Buge bes Baffes ftatt ber Rreibe und Ralffteine auf bet Bobe weichere Rreibebante und verhartete Mergelichichten in borigontalen Banten hervor, welche burch die Regenwaffer in feltfam gestaltete Pfeiler und barode Formen gerriffen maren. Im Boben ber Staig angelangt, wo ber Babi jum Deere hinlauft, febt auf vereinzelter Rreibeflippe ein fleines Fort von faracenischer Banart; jur Seite find ausgehöhlte Rreibeflippen mit Schieficarten; nabe babei find Cifternen und andere Bafferbehalter, und bober auf in ber Schlucht noch ein Baffer. Diefe Stelle bes Baffes beißt auch eg Buweirah, wie bie frubere Stelle, beshalb jene bie obere, zum Unterschiebe von biefer, ber untern, genannt wirb. Daß hier feineswegs, wie be Bertou angab, an bie antile Boar ju benten fei, bat Robinfon icon vollftanbig nedgewiesen (f. ob. G. 108-110) 80). Um etwaigen boswilligen Ub

<sup>80°)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 21, 163; und Anmerf. XXXIV. 38.III. 2. S. 755—757.

fällen benachbarter Bebuinen zu entgehen, bog man links zwischen ein paar Mergelklippen in ein verstedtes Wabi en Rejb ein, um ba die Nacht zuzubringen. Zuerst hatte Seeten biesen Doppelspaß im Sahre 1806 auf seinem Wege von Kerek hinauf nach hebron erstiegen und beschrieben; Irby und Mangles nannten ihn el Zowar; im Jahre 1834 hatte Ibrahim Pascha seine Truppen von hebron nach Kerak und Tasple hindurchgeführt, und auch de Bertou hatte ihn kurz vor Robinson mit benselben Jeshalin (Djehâlin) passirt.

Breiter Tagemarich (29. Mai) jum Babi Berafeh 81). Früh um 5 Uhr zog man gegen S.D. burch bie Schlucht abwarts mit bem Blid auf ben Seefpiegel, ber bei Sonnenaufgang wie fluffiges Bold erichien mit grunem Bebufd jur Geite, aber nacter Tobeswufte umber. Dan burchfeste ben Babi el Duhauwat, ber von ber rechten Sand burch eine breite Chene gum Deere tritt, Die wildes Gebuich bie und da bedt. Jenfeit biefes Wabi ftarrt ber schmale Ruden bes Usbum empor, zwischen beffen Oftfuß und ben Uferklippen bes Meeres ber Weg fortgieht. 3mmer beut= licher und ausgezeichneter tritt die eigenthumliche Form biefes von ben Beduinen Rhafhm Usdum (o. h. Nafenknorpel Usdum) genannten fcmalen, aber brittehalb Stunden lang fortgiehenben Rudens hervor, beffen Daffe ein ganger Berg von Steinfalg ift. Seine unebenen, bis 100 und 150 Buß gadigen Boben find zwar mit Rreibefalf und Mergel überlagert; aber bas Steinfalz bricht in oft 40 bis 50 guß boben und über 100 guß langen Felemanben rein criftallinifden Galges baraus bervor, ift überall von Regenrillen feltfam burchfurcht, und überall liegen herabgefturzte Trummer davon an ihrem Tufe. Nach ber Aussage ber Araber foll bie Beftfeite biefes Steinfalgbammes gang gleiche Beschaffenbeit haben. Die abgeloften Blode find von buntelgrauer Farbe. Gicher ift bier die anftogende Rieberung bes Bhor, bas Salgthal ber Juben, in bem David und Amagia Ebom fchlugen (f. 2. Sam. 8, 13; 1. Chron. 18, 12; 2. Buch ber Ronige 14, 17), wo auch bie Salgftabt, bei Josua 15, 62, ju fuchen fein wird; Die Vallis illustris bei ben Rreugfahrern (Will. Tyr. XVI. 6). Daß ber Berg felbft nicht, weber im alten Teftamente, noch bei Josephus, genannt wirb, hindert nicht, daß hier

<sup>81)</sup> Robinfon, Balaft. III. 1. 6. 20 - 45; f. beffen Rarte ber Sinals Salbinfel von Riepert, 1840.

### 1056 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfduitt. S. 14.

eben Loths Weib bei ber Flucht bes Untergangs von Sobon und Comorrha zur Salzfäule warb (1. B. Mof. 19, 26).

Bulderius Carnotenfis, ber Begleiter Ronig Balbuinst (f. ob. 6. 989), beschreibt icon biefen Berg genau (junta mare illud mortuum extat mons unus similiter salsus, non tamen totus, sed localiter, constans ut petra durissimus, et glaciei similimus, unde sal quod salis gemma vocatur etc. Gesta Dei per Francos ed. Bongars, Tom. I. fol. 405). Die Berlegung jener Sage an Diefen Berg, wo Araber einen 20 Fuß hoben Steinbera aufeinander gethurmt haben, ben Geetens Beduinen beftiegen und mit einem Stein vermehrten, und ber Name bes Salgberges Usbum (Galenus gebraucht ben Ramen Gobomfalg, f. b. Robinfon III. 1. S. 25, Rot. 3) felbft, fceint ein fprachliches Denfmal bet Ortes Sobom in fich zu tragen, bei Buben (bie biefe Gaule ber Bermandlung Mafib, d. l. Steinhaufen, nennen) 82), bei 2008lemen und bei Chriften (Hegesippus b. Leo Allatius: in exit Segor uxor Loth in Salis effigiem mutata fuit, cujus adhuc apparent vestigia supra ripam praedicti maris etc.) 83).

Auch Seehen 84) beschreibt biesen Salzberg voll Goblen, Spalten, Riffen, weißlich = pfirsich = auch blutroth und erdfarben, an vielen Stellen senkrecht überhangend, und glaubt ibm bie Salzigkeit bes Tobten Meeres zuschreiben zu können, wogegen Robinson bemerkt, daß wol auch noch andere Mineralsubstanzen daran Antheil haben müßten, wie dies aus der Analyse diese Steinfalzes durch Prof. Rose's Untersuchungen hervorgehe. Beim Baben im seichten See, der hier nur knietief war, hinterließ das Wasser ein dlichtes Gefühl, aber keinen Ansah von Salz auf der haut.

Auf fortgeseten Wege am Usbum (Sobom) entlang trei Robinson unter eine fenkrechte Salzwand in eine bem Boben gleiche Goble ein von 10 bis 12 Fuß Gobe und Breite. Einem geringen Spalte, aus bem etwas Waffer herabtraufelte, solgte man, mit einem Lichte sich ben Weg erhellend, 300 bis 400 fint tief in ben Berg hinein, und fand alle Seiten, auch die Decke, auf festen Salzstein, durch welchen zuweilen ein Bach heftiger hermetrauschte und bas Salz rein spulte.

<sup>80°)</sup> Bocode, Reisen II. S. 55. 83) de Sacy, Not. in Abdallatis Relat. p. 276. 44) Seepen, Mscr. 1807 und in Ron. South. XVIII. S. 437.

## Robinsons Beg burch bas Ghor nach Petra. 1057

Eben ba, wo man bie Ede bes Usbum erreicht hatte, mar man auch gum außerften Gubenbe bes Tobten Deeres vorgebrungen (81/4 Uhr), wo es nur noch hochftens eine Breite von 2 guten Stunden (5 ober 6 engl. Dil.) zeigte, nur 3weibrittheile ber Breite bei bem norblichen Min Biby (Engabbi). Diefes Gubenbe ift überall feicht, voll Untiefen und Sanbbante, mit einer füblich baran ftogenben großen Strede nadter Rieberungen, in benen fich ein meift 2 Stunden breiter Moraft ausbehnt, ber bei hohem Bafferftande bes Sees ebenfalls zu einer vollen Bafferflache wirb. Die Baffermarte biefes hohen Bafferftanbes ift burch eine Linie angeschwemmten Treibholges bezeichnet, bas in welter Berne gegen Gub noch fichtbar ift. Babricheinlich wirb es auch jum Theil von ben Giegbachen bes Gubens berbeigeführt, wie von ben Bellen bes Tobten Meeres vom Norben ber, wenigftens war es so mit Salzwasser durchzogen, daß Irby und Man= gles bamit fein Feuer gum Rochen ber Speifen gu Stanbe bringen tonnten. Diese nadte Moraftftrede liegt in ber Mitte bes Ghor, und zwifchen ihr und bem Usbum ift ber Boben ohne alle Begetation. Mitten burch fie hindurch ziehen trage Abzugscanale ihren windenden Lauf. Als 3rby und Mangles auf berfelben Route von Bebron burch bas Bebiet ber Jellabin ihren Weg langs bem Subende bes Tobten Meeres, aber quer über bis Reref 85), gurudlegten, trafen fie 6 Bafferableiter ober Babi's, ehe fie ben Babi el Ruraby (el Abfa) erreichten. Ginige berfelben maren naß, anbre troden mit fumpfigem Geruch, gleich bem in fchlammigen Rieberungen falgiger Meereshafen. Unter biefen verflegen ber el Ahfa und Safileh, bie von G.D. fommen, niemals, die mehr füblicher berabtommenben, wie Babi Gharundel und anbere, fcon eber.

Der el Abfa in feinem untern Laufe, wo er auch Ruraby beißt (f. ob. S. 1030), bewäffert fein Munbungelanb, bas Ghor es Safieh heißt, von einem schwächlichen Menschenschlage, ben Ghawarineh, bewohnt, die wie die Umwohner von Bericho allein im Stanbe find, trot vorherrschender Sumpffieber bas heiße Sumpfclima biefer Lanbschaft zu ertragen. Sie bauen etwas Waisgen, Gerfte, Durrah, Tabad; ihre Bahl besteht nur aus 80 Mann; sie leben in hutten von Schilf und Rohr, und werben von den Beduinen der Berghohen fortwährend gedrückt, die sie

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) Irby and Mangles, l. c. p. 350—354.

### 1058 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 14.

fcon als Fellahs (Agricultoren) verachten. Gegen Robinfon außerten fich feine roben Bellahin und Goweitat febr verachtich burch ihre Behauptung, bag jene Race weber Bebu, noch Gabr, ja nicht einmal Abib (Sclaven) feien. Auch am nachsten Babi Tafileh, in beffen unterm Laufe, haben biefelben Beachte ten bier und ba ihre Rornfelber angelegt. Gben fo im Rorben bes el Abfa, am untern Babi von Reraf auf bem Lanbftris ber fandigen Galbinfel, wo ihr Dorf Ghor el Degra'ab liegt, haben fie fich angebaut; aber in noch geringerer Bahl als in Safieh, und viele von ihnen find, ben Erbrudungen ihrer Bebeinen - Rachbarn zu entgeben, langft ausgewandert in bas unter Jorbanthal um Bericho, bas mit ber grunern Dftfeite bes Gher einige Aehnlichkeit in Begetation zeigt, wahrend Die nachte Ditte und ber falgige Weften biefes Ghor völlig bes Anbaues unfähig erscheint.

Der Blid in das Tiefthal des el Ghor gegen Sub richt 3 Stunden weit bis zu jener weißlichen Klippenreihe, die man schon von der Sohe aus in diagonaler Richtung dasseich hatte durchziehen sehen; hier vom niedern Standpunkte aus gesehen schien sie die ganze Breite des Thales zu schließen und jeden weitern Fortschritt hemmen zu muffen. Aber von der Sohe ez Buweirah hatte man sich schon von der dahinter fortziehenden etwas höhern Stufe des Tiefthales überzeugt, das also diese Klippen nur der Nordabfall von dieser zweiten Stufe zum untern Niederlande des el Ghor sein konnen.

Schon Irby und Mangles hatten biefelbe Beobachtung gemacht und die Gobe biefes Mordabfalls auf 60 bis 80 Fus Sobhe angegeben. Robinfon war recht eigentlich zur Erforschung biefer Terrainverhältniffe hierher gekommen, weshalb wir bier überall nur die Ergebniffe berfelben anzuführen und auf die ihnen zum Grunde liegenden speciellen Beobachtungen und Beweise zu verweisen haben, welche in seinem classischen Bertroulkfändig niedergelegt find 86).

Längs bem Fuße biefer Rippenreihe am Subrande ber naden Mieberungen bes Ghor entlang, über ben Moraften hinaus, weiche bie von bem Usbum herabrinnenden Salzquellen bildeten, fonnt man auch aus ber Ferne schon einen breiten, grunen Streif von Rohrgebusch gleichsam als Saum berfelben bemerkn.

<sup>\*\*\*)</sup> Robinfon, Pal. III. 1. S. 33.

### Robinsons Weg burch bas Ghor nach Petra. 1059

Sier borte man nun zum erften Dale von ben Jehalin, wie von allen anbern Arabern, bag bieffeit biefer Scheibungelinie gwifchen ben beiben großen Abtheilungen ber Befammtein= fentung auf ber Norbfeite zum Tobten Meere bin bas große Thal el Ghor liege, jenfeit berfelben Scheibungelinie ber Rlippenreihe aber bie große Ginfentung bas el Arabah beiße. nordliche Einfenfung el Ghor (al Ghauro) behalt aber biefe Benennung bei ben Arabern bis jum Tiberias-Gee bin; jene fublice behauptet aber benfelben Ramen el Arabah (nicht el Afa= bab, wie bei be Bertou) burch bie gange fubliche Fortfepung bes Riefthale bie Afaba Aila am Rothen Meere.

Die Abpfiognomie biefer Lanbichaft war es, beren Contouren wir icon fruhzeitig, ebe noch europäische Reifende babin vorge= brungen waren und fie naber hatten erörtern tonnen, icon vor bem Jahre 1818 87) aus ben arabifchen Autoren Abulfeda und 36n Saufal ihren mahren daracteriftifden Naturverhaltniffen nach hervorgehoben hatten, ale wir auf ihr merfwurdiges al Shauro, b. i. el Ghor, Die Aufmertfamteit lentten (noch ebe Burdharbt ale Augenzeuge biefes fo trefflich hervorhob, f. ob. G. 175). Aber teineswegs hatten wir die Spothese aufgestellt, als fei ber Jordan einft bindurch gefloffen. Rur die Angabe jener Thatfache tonnen wir ale unfer Gigenthum anertennen, nicht bie Folgerung, welche gum erften Dale von bem berühmten Berausgeber von Burdharbte Sprifder Reife, bem geiftreichen D. Leate, fcriftlich 86) geaußert, bann von 21. v. Soff weiter entwickelt 89), und von 2. be Laborde ale Factum in feine Rarte von Arabia petraea (ancien cours du Jourdain im Babi Araba) eingetragen warb. Doch ift biefe Behauptung irriger Beife bei Gelegenheit threr icarffinnigen Biberlegung une von verschiednen frangofifchen Belehrten 90) jugefdrieben morben, mogegen wir hier ein fur allemal nur noch auf ein gewichtiges Beugniß 91) hinweisen.

<sup>\*\*)</sup> Erbfunde, erste Ausgabe. 1818. Th. II. S. 217—218. \*\*) Col. M. Leake, Preface p. VI; in Burckhardt, Trav. in Syria. Lond. 1822. 4. \*\*) A. v. Hoff, Geschichte der Beränderungen der Groderssäche ic. Gotha. 8. 1824. Th. II. S. 118—130. \*\*) Letronne, in Journ. des Savans 1838. p. 495; ders. in Nouv. Annales des Voy. 1839. Extr. p. 8; Comte de Bertou, in Mémoire sur la dépression de la Vallée du Jourdain, im Bulletin de la Soc. de Géogr. 2. Sér. Paris. T. XII. 1839. p. 113. \*\*) L. v. Buch, Lettre, in Robinson, Bal. III. 1. E. 167; 2. Aumers. XXXVIII. S. 778—785.

# 1060 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchultt. S. 14.

Schon vor bem Befanntwerben von be Bertou's Rivellement biefer großen Thaleinfenfung, welche bie altern arabifden Autoren vom Tiberiad-Gee bis jum Rothen Meere mit bem Ramen al Shauro belegten, welche bie gegenwärtigen Beduinen aber genauer in ein nordliches el Shor und ein fübliches el Arabah unterfcheiben, mar fcon burch 3rby und Dangles, wie burch Lord Prubhoe, bie boppelte Reigung ber Bemaffer in biefer Thalfenfung, gegen Gub gum Rothen und gegen Mord zum Tobten Meere, ermittelt, fo wie die großere Riveautiefe bes Tobten Meeres unter bem Spiegel bes Dceans. Daber war, fagt Robinfon 92), fcon bamale bie Spothefe von einstigen Durchfluffe bes Jordan jum Rothen Deere nicht mehr haltbar, bas hauptfactum vom Abfall bes Ghor gum Tobten Meere ftand icon feft, aber vom Character beffelben wufte man noch nichts, die Reifenben betraten alfo, biefen zu ermitteln, eben fo wie be Berton gleichzeitig, ein gang neues Gebiet.

Die Araber zeigten ihren Reifenben aus ber Ferne gegen Gib ben Babi el Jeib, ber aus ber Rlippenreihe hervortrete, an welder ber Weg vorüber führen follte; man erfannte aber nur jenen grunen Streifen, etwas öftlich von ber Ditte bes Ghor: benn ba Sumpfboben nothigte an beffen Beftfeite vorüber gu gieben. Um halb 10 Uhr erreichte man bas Gubenbe bes Usbum-Rudens, aus bem noch falzige Bachlein hervortraten; bann folgten Dergelbugel. Sierauf an ein paar Babis vorüber, bie aus weftlichen Goben gegen Oft in bas Ghor traten (2B. el Emag und el Fifreb), areichte man um 11 Uhr ben Fuß ber obengenannten Rlippenreibe, tie aus Rreibebanken und verharteten Mergelfciche ten 50 bie 150 guß bobe Banbe bilbete, bie nicht fenfrecht, aber boch fehr fteil abfielen, und von Baffern burchriffen ein jadiget Aussehen hatten. Ihrem gangen Supe entlang traf man berverfidernde Quellen falzigen Waffers, bie ben Boben moraftig maden, ber, mit Rohr, Bufdwert und Baumen untermifcht bewachfen, jenen grunen Streif aus ber Ferne bilbet. Tamaristen und Raff (f. ob. S. 346) waren fehr baufig, bier und ba fab man einen verfruppelten Balmbaum. Die gange Breite bes moraftigen Gber fcbien hier bewachsen, ein Aufenthalt wilber Schweine. Rur an einer ber Quellen traf man einen Bach mit reinem guten Baffer, am Ain el Arus (bie Brautquelle), und hier raftete men ein

<sup>\*\*2)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 33, 34 u. s.

### Robinfons Beg burch Wabi el Zeib nach Betra. 1061

paar Stunden. Die hite war hier bis 26% Meaum. gestiegen. In der Rabe, etwas gegen Oft, tritt der Babi Gharundel in das Ghor ein, durch bessen obern Thallauf Burchardt gesommen war (Arindela, f. ob. S. 115—117). Nachberst man, um 2½ Uhr von dem Rastorte aufgebrochen, an einem Badi el Russeib vorübergeschritten war, trat man zu der Mündung des Badi el Zeib in das Ghor, durch den man nun bergan gehen sollte zur zweiten Stufe der Thalsensung.

Bu unferm Erftaunen, fagt Robinfon 93), war es nicht blos bas Bette eines Giefbaches, ber von ber hobern Chene bes Arabah herabtam, fonbern ein tiefer, breiter, von Gud ber in bas Ghor auslaufenber Babi, ber, fo weit bas Auge reichte, hertam zwischen hoben Rlippen, benen gleich die man icon paffirt Er zeigte fich als ber große Ableiter bes gangen hatte. Thales Arabah, ein ungeheures Bafferbett, feit Jahrhunderten ausgefpult, aber jest mit wenig Baffer, bis jum Ghor. bfliche Ufer biefes großen Babi el Jeib enbete beinahe eine Stunde weiter füdlich als bas weftliche. Beim Gintritt in baffelbe mar es eine Biertelftunbe breit, zwifchen gang fentrechten 100 bis 150 Bug boben Rreibebanten eingeengt; bie gange Breite bes Bettes war eben und ichien nur wenig gegen Guben binaufzusteigen. Es zeigte Spuren von ungeheuern Baffermaffen, Die bas Thal in feiner gangen Breite hatten burchrauschen muffen. . Un feiner Munbung mar es mit einem bem Retem abnlichen Strauche, el Ghubah genannt, bewachfen und reichlich mit Iamaristen (Tarfa); boch fehr bald horte bas Bufchwert auf. Gegen 5 Uhr zeigte bas Thermometer im Wabi noch eine Site von 25° Reaum.; nun erblidte man burch bie Schlucht aufwarts gegen Gub in weiter Ferne Die Spite bes Berges Bor; ein Babi hash trat von G.B. von bem Babi Arabah berein gum Bette bes Wabi Jeib; er fommt aus einem bortigen Teiche (Uin Sasb), ber mit Grun umgeben ift, wo einige Ruinen gefeben Jenseit beffelben im Suben zeigten fich im Bafferlaufe bes Beib Steine und Blode von Porphyr, welche fein Baffer von ben fublichen Bergen herbeigemalgt haben muß. Bisher maren bie Seitenwande bes Beib gleich Mauern ununterbrochen; nun aber wurden fie niebriger, fo bag man gegen G.B. über fie binaus bie arabischen Bergzüge bes Babi el Ghumeir erbliden

<sup>\*3)</sup> G. Robinfon, Bal. III. 1. S. 41.

### 1062 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 14.

konnte, die Burdhardt als el Ghoehr (das kleine Ghor, f. oben S. 1036) beschrieben hat. hier nun um 6 Uhr angelangt hielt man an, schon im einsamen Arabah, umgeben von einer hochromantischen Buftenscene, zwischen ben Bergen Edoms, mit dem Blid auf den Berg hor in seiner einsamen Rajestät, auf bessen Gipfel sich einst die großen Propheten ihr lettes Lebewohl sagten, wo Aaron der erste hohepriester sein priesterliches Gewand auszog und seinen Sohn Cleasar zur Nachfolge hatte (4. B. Ros. 20, 28); wo das ganze haus Israel dreißig Tage lang Narons Tob beweinte.

Diefer Babi el Jeib von folder Tiefe, von fo eigenthumlicher Configuration, ein enger Babi im weiten Babi el Arabah, mar bis babin unbefannt geblieben; De Berton hatte ibn nur unter bem Namen Babi el Arabah aufgeführt, ber ibm aber fcwerlich zufommen fonnte, ba er biefelben Jellahin wie Rebinfon zu Suhrern hatte, benen biefer Rame burchaus unbefannt war; weshalb bier leicht, bei be Bertou's Untenntnif ber arabifchen Sprache feiner Führer, ein Migverftanbniß obwalten mocht, bas auch bei manchen anbern Benennungen hervortritt. Allerbings hatte auch Burdharbt 94) bei feinem Querwege von Szabete, fübmarte Betra, nach Gharundel (f. ob. G. 174-176) ben Remen Araba für die ganze Thalfenkung nordwärts bis in die Breite von Buffeira nennen horen, aber nicht all Rame bes Babi, ber ihm unbefannt geblieben. Gein Ausbrud baß bas Baffer bes Babi Bharunbel fich in ben Babi Arebah ergieße, oben G. 175, lagt es une unbeftimmt, ob es von ba nach Nord ober Gub abfließe; offenbar weil er Enbe Anguft bort zu einer Beit ber Durre beg Bobens vorüberzog. Bohe bes Baffes Remla, wo man bie gange Araba überichaute, wiederholten die arabifchen Führer Robinfons, Die Jehalin und Soweitat, mit Beftimmtheit Die Ausfage, bag bie Baffer Diefet füblichen Babi Gharundel zum Babi Berafeh, alfo zum Babi el Jeib in bas nörbliche Ghor fließen 95).

Die hier fehr einheimischen Soweitat, Begleiter Robinfone, kannten biefen Babi el Jeib genau; fie fagten: er fange weit in Guben bes Babi Dusa an (wo auf Robinsond Karte bie wahrscheinliche Bafferscheibe zwischen Bahr Lut,

<sup>994)</sup> Burckhardt, bei Gefenius II. S. 731-732. 91) Robinfor. Pal. III. 1. S. 54.

### Robinsons Weg durch Wabi el Jeib nach Petra. 1063

b. i. Tobtes Meer, und Bahr Ataba, b. i. Rothes Meer); die Baffer, welche noch im Suden von Wadi Gharundel mahrend ber ganzen Regenzeit herkommen, sagten sie, fließen nordwärts ab durch den Wadi el Jeib zum Todten Weere, eben so wie Wasser des Wadi Jerafeh, der aus der westlichen Wüste el Tih sich etwa im Parallel von Wadi Rusa mit ihm vereinige (f. oben S. 909).

Die Bafferscheibe beiber Meeresgebiete liegt baber nicht auf bem Bochgebirge Shera, bem Geir, ober bem Berge for, fondern viel weiter fublich neben biefem bochgebirg in ber großen Ginfentung bes Araba-Tiefthales, und zeigt teine Berghoben; benn Burdharbt, ber biefer Bafferfcheibe fehr nahe nordlich vorüberzog, fah nur die gange Chene ber Arabah ale ein weites Sandmeer 96), beffen Blache durch ungablige Sandwogen und fleine Bugel unterbrochen mar. Sand ichien ihm erft von ben Ufern bes Rothen Deeres ber burch Subwinde herbeigeweht gu fein, und bie Araber fagten, baß bas Thal jenfeit ber Breite von Babi Dufa benfelben Unblid ge-Es fonnte also feine gebirgige Rette bier bie Bafferfcheide bilden. Aber Burdharbt borte vom feinen bier wohlbemanderten und einheimifchen Arabern, baß füblich von feinem Querdurchmarich burch biefe Arabah biefelbe eine Strede lang von felfigem Boben und Babi's unterbrochen fei; und bier haben wir baber unftreitig fcon von ibm bie Bafferfcheibe angebeutet, Die fpaterhin von de Bertou aufgefucht wurbe. Möchte ein Geognoft ihr Geftein untersuchen, bas unfrer Unficht nach am mahricheinlichften einer jungern plutonischen Gebung, ale burchziehender Borphyrbamm etwa, angehören möchte, ba eben hier, wie fich aus folgendem ergeben wird, der Borphyr mit feinen Sandfteinauflagerungen eine Bauptrolle in ber Dobl= fication ber ursprunglichen Bilbung ber gangen Ginfentung zwifchen bem Tobten und Rothen Meere gu fpielen fcheint.

Die niedrige Klippenreihe, die sich quer über bas ganze Ghor von ber West- zur Oft-Rette zieht, und nur die Bobenerhöhung nach ber höhern Chene ber Arabah-Stufe bilbet, und
sich als irreguläre Curve verfolgen läßt, ift gleich einem merkwurbigen Kreisabschnitt, bessen Sehne fast von N.W. gegen S.D.
schräg herüber zieht, in 2 bis 3 Stunden (6-7 engl. Mil.) Länge.

<sup>96)</sup> Burckhardt, bei Gefenius II. S. 731-732.

# 1064 Beft-Afien. V. Abtheilung. I: Abschnitt. S. 14.

Diese Raturgrenze halt Robinson fur das Afrabbim (f. oben S. 330), bis wo hinauf die suböftliche Grenze Juda's vom Tobten Meer gegen Ebom durch Rose und Josus gezogen warb (4. B. Mose 34, 3 u. 4, und Josus 15, 1—3: best ihre Mittagegrenzen waren von der Eden an dem Salzmeer, des ift, von der Zungen, die gegen mittagwärts geht. Und tommt hinaus von dannen hinauf zu Afrabbim, und gehet durch Zin, und gehet aber hinauf von mittagwärts gegen Rades Barnes u. s. w.), was auch wol der Angabe entsprechender ift, als se auf bem Steilpaß bei Keref zu suchen, den Seetzen 97) herabstieg.

Dritter Tagemarfch (30. Mai). Bum Pag Remela9). Um bie große Sige zu vermeiben, brach man um Mitternacht auf; im Babi mar es noch ftill und fuhl wie im einfamen Grabe; feine Ufer wurden immer niebriger, bas öftliche war fuß verschwunden und mit ber Ebene ausgeglichen. Er fam bier von S.B. herab, ber Weg trat jest gegen S.D. aus ihm beraus; ber Berg Bor lag in G.D. Auf ber Dberflache ber Arabah. Bufte felbft fortziehenb, hatte man einen welligen Boben and lofen Ries und Steinen, ber überall von wilben Giefftromen burchfurcht und gerriffen war; die fürchterlichfte Bufte, ans ber felten ein einfamer Strauch hervortauchte (ein Shubhah). Eben fo mufte fab es im Beften aus, wo fich nur in ber Ferne ein paar Quellen burch grune Stellen bemertbar machten, el Beiby (auf ber birecten Strafe von Babi Dufa nach Bebron gelegen; f. unten) und el Bufeirn. Auf ber Oftseite gaben bie Berge ber arabifchen Rette ein gräßliches Unfeben: fenfrechte Banbe, tegelformige Spigen, nadte Rreibe und Riesberge über einander geschichtet ohne alle Begetation. Links trat eine niedrige, bem behinter liegenden Ghumeir-Buge parallele, von ibm abgefonbert Bortette auf, eine Reihe rothlicher Felfen, humra - Feban genannt, hinter welcher eine fchmale 3wifchenebene, burch welche bet el Butaby, ein Baffer, mit Babi el Beib parallel bem d Shor julauft. Um 7 Uhr fam man' an bem Weftfufe biefer Borkette vorüber, zu einem seichten Wabi el Buweibirih, ber ben Ramen von einer höher gegen S.D. liegenden Quelle erbilt. Gudwarts von ihm zieht fich eine größere Reihe von Riesbugeln, von benen einige bis 100 Fuß boch find, quer über bie gange

<sup>\*\*&#</sup>x27;) K. v. Raumer, Pal. 1838. S. 26. III. 1. S. 46—52.

<sup>\*\*)</sup> Robinfon, Palet.

#### Robinfons Beg über ben Pag Nemela nach Petra. 1065

Breite ber Arabah hinüber. Der Babi el Jeib wird durch biefe gegen die Westseite hinübergebrangt, ber jehige Weg führte aber durch benselben hügelzug an seiner Oftseite vorüber, hinauf zu ber el Buweibirih=Onelle, die von Rohrgebusch, Tamarib=ten, Weiden und ein paar verkrüppelten Balmen umgeben war. Obwol die Ouelle nicht stark, floß doch ein sußer Bach aus dem Dicticht hervor. Der Gluthwind steigerte die hihe auf 281/2. R.

Bon hier geht ber gewöhnliche Weg vom Arabah burch ben Babi er Rubay, um die Weft- und Subfeite bes hor nach Babi er Rubay, um die Weft- und Subfeite bes hor nach Badi Musa hinauf (mahrscheinlich berselbe, ben v. Schubert hinab zog) 99); da aber Nobinson won der Nordostfeite durch die berühmte Klust, den Wadi Syf, in die Necropole Petra's einstreten wollte, und die Führer keine Einwendung dagegen machten, so mußte man aus dem Arabah-Thale gegen S.D. hinauf zum Baß Nemela steigen (Nummula bei Lord Lindsay, der denselben Weg hinabstieg) 900), und dann auf den Berghöhen sortziehen, wo man mehr mit den östlichen Arabern in Berührung trat. Da aber die Zehalin jeht mit ihnen in Freundschaft stanzben, und die Howeitat ihre Gefährten waren, so hatten sie nichts von ihnen zu besorgen, und man konnte diesen Weg versolgen.

Rach einiger Raft an ber Buweibirih = Quelle brach man um 1 Uhr gegen ben Bag auf, und erreichte in 1 1/2 Stunde ben Fuß bes fanften Abfalls ber Bafis ber öftlichen Rette. Diefer mar mit Trummern von Borpbyrbloden überftreut und fur Rameele febr befcmerlich zu überfchreiten. Diefe Blode zogen fich am Bergfaum fehr weit bin gegen Norb, wie gegen Gub. nach einer Stunde Weges erreichte man die vorberften Bebirge, aus lofen Raltfteinen und gelben Thonfelfen in niebern Regeln und Ruden bestehend, die ber fteilen, dunteln Daffe ber Borphyr-Retten vorliegen. In ber Buweibirih-Schlucht flieg man eine halbe Stunde bergan, bis zu ben hoben, zugespitten Rlip. pen ber Borphyrmaffen, und trat nach einer zweiten halben Stunde Steigens unter bie hohen Borphprmanbe, beren eine oben mit Sanbftein überlagert mar (wie im Rorben bes Sinai, f. ob. S. 322, 791, 792 u. a. D.).

Nach brei Biertelftunden von ba hatte man ben Fuß bes langen, wildromantischen Baffes Remela erreicht, ber zwischen

### 1066 Weft-Afien. V. Abtheilung. L. Abschnitt. S. 14.

ungeheuern Klüften zu beiben Seiten fortzieht; bie Borphyte erheben fich hier fehr hoch in scharfen Formen, und laufen oft in bunne zadige Nabeln aus. Ihre Seiten sind mit aromatisch buftenden Kräutern und Gebusch bekleibet, die von Regen hinreichend erfrischt waren. Ungemein lieblich war dieser Contrakt gegen die burre Arabah; alle Schluchten und Thaler hier voll Baume und Sträucher, zumal Acacien (Sejal), Bistacien (Butm), und auf den obersten Sohen eine Art Wachholdersbaum, Arar (Aroer bei Jerem. 48, 6) der Araber, dessen Beeren ganz das Aussehen und den Geschmad des gemeinen Bachholders (Juniperus communis L.) haben, doch mehr mit dem Aroma der Vichte übereinstimmend.

Bum hinaustelgen zum Passe brauchte man 1½ Stunde; er ist hoher als der von Engaddi (Ain Jidy) über dem Toden Weer; seine hohe sche kobinson auf 1500 Fuß, seine abselute Erhebung über der Araba an 2000 Fuß. Beschwerlich ik sein Austitieg nicht; oben, wo man um halb 7 Uhr ankam, hatte man eine kleine Strede hochebene erreicht, mit aromatischen Kräutern bewachsen, die gutes Kameelsutter gaben; die abgefühltere Lust hatte bei Sonnenuntergang nur noch 19½° R. hier schlug man die Zelte zum Nachtlager auf. Man besand sich auf der höhe eines Porphyrberges, der aber mit gelben Sandstein überlagert war. Porphyr bilvet hier also überall die Grundlage der Emporhebung.

Bierter Tagemarfch (31. Dai). Rach Babi Dufa und Betra 1).

Am Morgen beim Erwachen eröffnete sich eine prachtvolle Buftenausssicht über bie ganze Arabah, und jenseit über sie hin zu ben Bergketten bes et Aih-Plateau's, barunter manche bekannte Gestalten hervortraten, wie die Klippe el Rufrah jenseit bes Wabi el Jerafeh (f. oben S. 177, 908, 911 u. a. D.), ber ebenfalls in seinem nordwärts sich senkenden Einlaufe zur Arabah, und gegen Südwest aufwärts, in seiner eine halbe Stunde breiten Thalebene sehr gut zu verfolgen war. Ran sah hier sehr mohl, daß er auch seinen Lauf gegen Norden nahm, was früherhin noch zweiselhaft geblieben war (f. ob. S. 909).

Rörblich ber Klippe el Mufrah zeigten bie Fuhrer ben Baf el Mirgaba, von bem fie aber nichts weiter zu fagen mußten

<sup>\*01)</sup> Robinfon, Pal. III. 1. S. 52-56.

### Robinsons Weg vom Nemela = Paß nach Petra. 1067

(f. unten). Gegen Gub zu fah man die Quelle Ain Deliby, an ber fich ber Babi el Jeib mitten burch bie Araba gegen Rorb vorüber gegen R.B. wenbet, um fich mit bem Berafeh gu ver-Nicht biefen Jerafeh nannte be Berton Babi Talba (Tulh), ein Rame ber ben arabifchen Begleitern Robinfons unbetannt war, fonbern mahricheinlich ben weiter fublichen, auch von Burdhardt Abu Talha genannten Badi (Bater ber Gummi-Acacien, f. ob. G. 177 u. f.), wie fich bies aus einer von Riepert berichtigten Rartenconftruction bes be Bertoufden Itinerars nach Robinfone eigner Bemertung ergiebt, woraus aber erhellt, baß be Bertou's Itinerar ben gangen großen Babi Jerafeh, einen Sauptzug ber Topographie ber Araba, überfehen hat 2). Bur Linten gegen Gub fah man ben Dichebbel Bor ifolirt bervortreten unter ben Borflippen bes öftlichen Gebirgs; er zeigte fich als abgeftumpfter Regel mit breigadiger Spige, bavon bie bochfte gegen R.D. mit bem Grabe (ober Bely) Aarone; bie bavon Reby Barun (Brophet Barun) beift.

Um halb 9 Uhr brach man vom Bag Remela auf, ging erft etwas bergab burch einen fleinen Babi, bann wieber bergan; links an einer phantaftifchen Rlippe von Sandftein vorüber, Die auf Borphyr rubte. Gin langer, hoher Ruden Safelland gog fich an ber Oftfeite vorüber gegen Gud; alles wild, romantift, voll Straucher und großer Bachholberbaume, Urar, bie fich von ben bochften Rlippen malerifch berabbiegen. Diefen gangen Lanbftrich nannten bie Araber Remela; überall beftanb bie Sauptmaffe aus Borpbyr, aber beim Unfteigen traf man immer auf überlagernde Sandsteinrücken. In einer tiefen Sandfteinfluft zeigten fich bie iconften Dleanber in ber gangen Bracht ihrer Bluthe; in Ueberfulle und mahrer Berrlichkeit zeigten fie fich bier, wo oft ftebenbes Baffer in ben Grunben ihnen Rabrung gab. Run erhob man fich wieder auf Terraffenftufen zu freieren Boben, und obwol ber Boben mager und burftig, zeigten fich boch von nun an überall Spuren früheren Anbaus. 10 Uhr war man gang in die Sandsteinregion hinein gerathen; ber Borphyr mar bier ganglich verschwunden. Das Gand = fteinplateau, auf bem man nun bingog, auf allen Seiten von

<sup>9)</sup> Robinson, über be Berton's Reisebericht, in Monatsberichte über bie Berhandlungen ber Gesellschaft für Erdfunde zu Berlin. 1. Jahrg. Berlin. 1840. S. 196 — 197; und bers. Rachichrift in 2. Jahrg. 1841. 20—21.

### 1068 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

Sanbsteinklippen umgeben, zeigte überall Spuren von Auben. Auch in biefen Trummern merkte man die Annaherung an eine einstige, wenn auch langst verschwundne ftarte Bevolkerung einer großen Capitale.

Um halb 12 Uhr trat man in eine Rluft ber öftlichen Rlippenreihe ein, bie nur 50 bis 200 Fuß Breite hatte, aber fenfrechte Seitenwande von mehrern hundert Buß Gohe, gegen G.D. giebend mit einem tiefen Strombett; barin zeigten fich geringe Spurm von Anbau, uppiger Buche von Dleander (Diffeh), Retem, Bachholber (Mrar), von Eichen und Bafnam (ein bem Dleander abnlicher Strauch); es war aber noch nicht bas berubmte Babi es Git von Babi Dufa, mit bem es auch wenig Aehnlichkeit 3) und nur benfelben Ramen gemein hatte. ehe man bas Ende biefer Rluft erreichte, fab man gur rechten Band eine Rifche, ober große Safel, boch binauf in Gelfen gehauen, bavor ein Biebeftal in erhabner Arbeit mit zwei folanten Phramiben ober Dbeliften barauf; vielleicht ein Grabmonument, boch ohne Inschrift, nur mit einem rothen Gefrigel, fagt Robinson, griechischer Charactere, von einem fpatern Besucher.

Lord Lindfan, ber benfelben Rudweg von Betra nach bem Bag Memela nahm, und entgudt war von ber romantifden Scenerie, bie er bier burchzog, bebt auch bei bem Austritt aus ben. ungähligen Denkmalen Betra's biefe Sculptur, jum Abichieb ven jenen, ale eine vorzüglichere 4) hervor, bebauert es aber, bag ibm nicht gestattet mar, Die griechifche Inschrift berfelben gu copiren. Er brauchte auf bem Steilweg aus Babi Dufa gegen Rorb hinauf burch den Diftrict, ben er Brabitha nennt und als eine Succeffion nadter unintereffanter Berge bezeichnet, 3 Stunden Beit. Dann aber trat er ploplich in bas hochft romantifche Defilee bes Babi Git (Gig) ein, mit hohen Belfenthurmen ju beiben Seiten und tiefen Spalten, in ber Mitte voll Grun und einzeln ftehender Rlippen, wie Schildwachen an ihren Gingangen. 20 Minuten brauchte er, um ben bichteften Didicht von Dleanbern, Arar (Arrah) und Acacien (Sebber) im fuhlften Sontten bei heißem Sonnenftrahl zu burchziehen. Auch L. Lindfab borte bie ganze Bebirgoftrede vom Babi Sif bis jum Baf

<sup>\*\*\*3)</sup> E. Robinfon, Pal. III. 1. S. 56. \*) Lord Lindsey, Letters p. 40—43.

## Robinsons Weg über Elofi nach Petra. 1069

Remela, wo er fein Nachtlager nahm, mit bem Namen Dichebbel Nemela belegen.

Der Rame es Git ift alfo nach ibm, wie nach Robinfons Angaben, nicht auf die blos nachfte furze, feine halbe Stunde lange Engschlucht mit ben Brachtmonumenten bei Betra zu bezieben. fonbern fangt ichon nordwarts in mehreren Stunden Ferne an, eine babinführende Bebirgeftrede zu bezeichnen, aus ber man jeboch weiter fublich oftwarts beraustritt, um unterhalb bem Dorfe Elbii in Die engfte Felefluft es Gif einzutreten, Die Burdbarbt vorzugeweife mit biefem Ramen in ihrem engften Theile belegte 5), um bann burch biefe von ber überrafchenbften Seite au ben Ruinen Petra's zu gelangen. Jenen Weg (über Branitha) nahm, wie Lord Lindfan heraus, fo auch Robinfon binein, nur nennt er biefe Begend beim fublichen Austritt aus jenem Babi Gif wol richtiger Gutub Beiba, b. b. Die Beife Cbene, einen breiten offnen Strich Landes von S. g.B., jur Seite mit Standfteinfelfen umgeben, die mit Rrautwert bewachsen mar und Spuren von Anbau zeigte, mit Dlivenbaumen (f. ob. G. 1048) und bem fleinen Dorfe Dibbiba (bas auch Irby und Mangles berührten (f. unt. G. 1071). Die Baffer bes nördlichen Theils biefer Ebene floffen in jenen Git binab, Die bes füdlichen Theile in ben Babi Dufa, ber jenfeit von Suben berfommend, ben Landftrich von D. nach 2B. gegen Betra au burchschneibet. Bier ift alfo bie Bobe einer Bafferfcheibeebene, auf welcher nur fparlicher Anbau; bas Baigenfelb batte nur bunne Balme von ein paar Bug Bobe, bie Ernte auf ber Drefchtenne gab nur wenig aus; ein paar Beduinen weideten neben Gie fchienen ein fehr armes robes ben Schnittern ihr Bieh. Bolt; zwischen einer Beiberschaar fab man einen faft nacten Mann, nur mit Lumpen um die Guften behangt, aber mit ber Blinte und einem Meffer bewaffnet; er zeigte ein grimmiges Gefict; eine Schaar Rinber lief faft nadt umber (f. ob. S. 979). In biefer Begend fab man in ben Sanbfteinfelfen einige fleine Graber eingehauen.

Bon hier aus liegt Babi Rusa gegen S.g.B., wohin ber birecte Beg über mehrere Babi's zum Thale führte, ben mahrscheinlich auch L. Lindsah heraus nahm; Robinson schickte
auf ihm seine Rameele mit Gepack hinab; er felbft aber 20g es

<sup>5)</sup> Burckhardt, Trav. p. 422; bei Befenine II. G. 705.

## 1070 Beff-Afien. V. Abtheilung. I. Abfdnitt. S. 14.

por, jur Linten noch zwischen ben Bergen bleibenb, auf ben Beg von ber Offfeite in die grandiofe, untere Rluft bes es Sit einzubiegen. Erft nach 11, Stunde Bege erblidte man in ber Tiefe gegen G.B. noch 3/4 Stunden fern ein verfallnes Gebäube in Babi Musa, und erreichte zugleich nach einer Stunde Bege ben Anblid bes Dorfes Eljy (fprich Elbichy, bei Burd. barbt), bas gegen G.G.D. liegt. Die hauptmaffe bes Berge ger linfen Seite fchien Ralfftein zu fein, eine noch weiter gurudliegende Bildung ale ber Sanbftein, in welchem bie gange Umgebung von Betra liegt. Schon Burdharbt batte bemertt, bag bie gelfen über Elip Ralfftein find, und ber Sanbftein erft ba anfange, wo bie erften Graber ausgehöhlt finb, bas ift weiter gegen Beft. Dies fcheint ber Berg gewefen ju fein, bemertt Robinfon 6), auf welchem 3rbn und Dangles mit ihren Befährten mehrere Tage gelagert maren, ebe fie in Babi Mufa einruden fonnten; von bier fonnten fie wenigftens Gip im Guben und bas Dorf Dibbiba unter fich nach Beften feben (f. ob. S. 1069).

Wir waren jest boher als Babi Musa, sagt Robinson, und zogen eigentlich über bie Gobe bes breiten Sanbsteinrudent hinüber, ber von biesem Ende bes Beugs von Dibbiba ans sich sudwärts erstrecht und die öftliche Grenzmauer bildet, burch welche bie Schlucht Sif nach Babi Rusa führt. Wir hatten bab zu unfrer Nechten eine ähnliche tief in den Felsen unter uns gesenkte enge Klust von nicht mehr als 20 bis 30 Fuß Breite; wahrscheinlich die Schlucht, die auf dem Plane von Babi Buse als an dem N.D.-Winfel einlaufend bezeichnet ift.

Nach 20 Minuten Wegs von Eljy befand man sich in dieser, ber Auine eines gerftorten Castells gegenüber, bas an Rande der Schlucht in die Tiefe hinabschaute. Das Gemänn war von beträchtlicher Ausbehnung, hatte zugespitzte Bogen und robes Mauerwert, schien saracenischer Bauart zu sein. Seine Erbauung, seine Bestimmung, da es keinen Zugang zu Betra vominirte, blieb zweiselhaft; vielleicht ein ferner Vorposten der alten Feste Spobet gegen den Suden; oder das von König Balbuin III. im Jahr 1144 belagerte Castell (f. ob. S. 990), defin Lage sonst unbekannt blieb. Robinson seiner Ruine Erwähnung keinem andern Reisenden vor ihm von dieser Ruine Erwähnung

<sup>\*0\*)</sup> G. Robinson, Pal. III. 1. S. 58.

### Robinsons Weg burch es Sif nach Petra. 1071

gescheben (schwerlich Beit el Rarm?) sein soll, bas Irby und Mangles aus ihrem Lager oberhalb Dibbiba erblicken, ohne Raberes über Lage und Richtung anzugeben), und obwol er selbst topographisch sehr genaue Beschreibungen seiner Route giebt, so ift es bei bem Mangel eines genauen Planes ber Umgebung von Wabi Musa boch bis jest noch unmöglich, sich in bessen Rlippenlabyrinthe zu orientiren, um ben Zusammenshang ber ganzen, höchst merkwürdigen Configuration bieses seltssamen und so characteristischen Terrains, wie ber wahren Situation ber Nabataer-Capitale mit allen ihren Dependenzen übersehen zu können.

Run lag bas auch schon früher genannte und aus ber Ferne erblickte Dorf Elip vor ben Augen ber Wanderer auf bem westlichen Abhange eines andern langen Kalksteingebirgs, auf bem Borsprunge zwischen 2 Babi's, die am Fuß besselben zusammen lausen. Nach Burckhardt, ber wegen Wildheit seiner Bewohner, die zu ben Wahabis übergegangen waren, nur eiligst vorüberzog (s. ob. S. 979), soll es aus 200 bis 300 Sausern bestehen und von einer Steinmauer mit 3 regelmäßigen Thoren umschlossen seinige behauene schöne Marmor-Steine, die im Orte umherlagen, beuteten hier auf die einstige Situation einer alten, grössern Stadt 3), deren antiker Rame unbekannt ist.

Robinson tritt ber Schätung ihrer Größe gegen Irby und Mangles bei, die dem Dorfe nur 40 bis 50 Saufer geben. Die Bergabfälle um den Ort zeigten sich überall terraffirt, und auch heute noch hier und da mit Weingarten und Oliven-Anlagen bebaut. Im nördlichen Badi, etwa 20 Minuten oberhalb (b. i. in Oft) des Dorfs, ift eine reiche Quelle, Ain Musa, die unter einem Felsen hervorströmt; ihr Bach nimmt weiter unterhalb (gegen West) noch einige Quellen auf und bildet nun thalabwärts den so berühmten Badi Musa-Strom, welcher ber ganzen Gruppe den Ramen verleiht. Bon dem breiten Thal der Ain Musa subwärts, drittehalb Stunden auf der Berghöhe aufwärts, bis zu den Ruinen der alten Stadt Butühy, unstreiztig auch eins der vielen einstigen Filiale von Betra (wie es Sabra, Eljy, Dibdiba, Sutüh Beida, Aase, Abu Rhussheibe u. a.), ist schon oben bei Burckhardt die Rede gewesen.

<sup>1)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 425. 8) Burckhardt, Trav. p. 421, 433; bei Gesenine II. S. 702, 719.

## 1072 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

Robinson erreichte bas genannte Thal mit bem Bache m 3/4 3 Uhr in einiger Entfernung unterhalb Eljy, und gerabe oberbalb ber Berengung beffelben, wo es zwifden Sanbfteinfelfen 9) eintritt, Die mit dem breiten Ruden in Berbindung fte ben, welche man fo eben überschritten hatte. Oberhalb Diefel Bunctes ift ter Babi breit und fruchtbar, Rornfelber bebedten ibn Che man noch in feine enge Rlemme binabflieg, erblidte man in einer Gruppe weißlicher Felfen rechter Sand die erfte bebentenbe Grabfculptur biefer Begenb, welche auch 3rby und Mangle 8 10) beschrieben. Es ift ein von bem bintenanliegenten Felfen etwas abgesonbertes Denfmal, ein quabratifch in Bels gebauener hofraum in feiner öftlichen Fronte mit Dauerwert auf 'An ber innern Band bes Felfen ift eine Baçabe nebft einer nach einer Felstammer mit Difchen binführenben Thur; bister biefer Felstammer ift noch ein Heinerer Raum. An jeber Seite bes hofraums fieben Sallen von borifch-artigen Gaulen; bavet liegen an jeber Seite bes Eingangs zwei coloffale, aber verftimmelte Beftalten von Lowen ober Sphinren 11); in einer fleine Felegruppe zur Seite fab man nach oben auffteigenbe Stufen, bie ju einer Felegruft führten. Banfes, 3rby, Dangles und Legh wollten bie Dimenfionen biefer Grufte genau vermeffen, murben aber von ihren brangenben Fuhrern, benen bies gang umnut fchien, baran verhindert: wolltet ihr fo verfahren bei ben hiefigen alten Steinen, fo konntet ihr taufend Jahre Beit barauf verwenden, ohne gu Ende gu fommen, mar ihre Rebe.

Bon hier entlang ber Ahalklust von 150 Tuß Breite und zwischen aufänglich 40 bis 50 Tuß hohen Sandteinklippen, dem Lank bes Baches, von Oleanbergebusch überwuchert, solgend und immet tieser und tieser in engere und immer hoher anstelgende Felswände hinabsteigend, ist man am Anfang 12) ber wundervollen Reccropole, das Ziel aller dieser Wanderungen. Drei Gräber, die hier an der rechten Seite in vereinzelten Felsmassen hervortreten, erinnerten an die Grabmäler des Ahales Iosaphat am Redronbach unter Ierusalem. Sie sind hier quadratisch aus rethlichen Sandsteinmassen von 15 bis 20 Fuß im Endus, mit hier terlassung eines Durchgangs von mehrern Kuß Weite, ausgehamt

<sup>900)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 60. 10) Irby and Mangies, Trav. p. 405. 11) nach Irby a. a. D., und auch bei Legh, G. 224. 12) Robinson, Bal. III. 1. S. 61.

### . Rebinfone Midweg von Betra nach hebron. 1073

Das eine ift eine Begrabniffammer am Boben mit niebriger Gingangepforte, bas zweite ift mit Gaulen geziert und febr verfallen. Doch weiter abwarts folgt in ber Rlippenwand gur Linken bas britte Grabmal mit einer Fronte von 6 jonifchen Gaulen, und gerade barüber ein anderes, beffen Fronte oberhalb ber Thur ein Ornament von 4 fchlanten aus bemfelben Felfen gehauenen Byramiben 13) zeigt, von bem feltfamften Effect, bas einzige feiner Art (etwas bemfelben Styl Analoges fab man an ber Safel im Gif bes Dichebbel Remela, f. ob. G. 1068). So gebt es im Anfang ber Graberfluft eine gute Biertelftunbe immer am fich fchlangelnben Bache fort, bie biefer fich nach einer fleinen Thalerweiterung , in ber man einen arabifchen Rnaben feine Schafheerbe weibend antraf, zwischen machtigen Rlippenvorsprungen in einer engen Gelefpalte faft ganglich verbirgt, bie nun in furchtbar fconer Bilbnig burch grandiofe Ratur- und Runftbentmale gefchmudt, von einem munberbar gefprengten boben Brudenbogen uberwolbt, als einzig möglicher Bugang von biefer Geite in bie noch mahrhaft anigmatische Graberftabt wirklich einführt, ju beren Charafterifirung wir zum Schlug weiter unten übergeben, wenn wir zuvor noch bie übrigen Bugange zu ihr auf anbern Routen fennen gelernt haben werben.

2) Robinfons Rudweg von Wabi Mufa über ben Raß Nemela, burch bie Araba jum Wabi el Jeib nach Ain el Weibeh (Kabes), und über bas Plateauland von Madara, Kurnub (Thamara) und Ar'arah (Aroër) ber Saidineh und Dhullam zurud nach den Bor-höhen von Gebron an die Südgrenze Palästina's (1838 vom 1.—4. Juni).

Der Rudweg aus bem Ruinenthale von Betra war, freilich nach fehr furzem Aufenthalt, ein beschleunigter, um ben boppelten, frechen und habsuchtigen Anforberungen eines Sheifhs ber benach-barten Bebun-howeitat, ber sich hier mit Bewassneten eingefunden hatte, um Erpressungen zu machen, so wie bes einheismtschen Sheifhs von Babi Dusa, bes nun bereits achtzigjährigen, aber gleich hartnädigen "Vaters ber Oliven" (Muteibil Abu Beitun bei Robinson), ber uns aus Irby's und Mangles Sader mit ihm bekannt genug ift, zu entgehen (s. oben S. 1049).

Dpp

Ritter Erbfunbe XIV.

<sup>13)</sup> Irby and Mangles, Trav. p. 407, wo eine Abbilbung.

## 1074 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 14.

Er hatte mit kalter Blut- und Gologier felbst bas Leben seiner Bafte mit 30 Mannern seines bewaffneten Lumpengefindels bedroht, um tausend Riafter ihnen abzupreffen, was dem Buthenden jedoch durch deren Standhaftigkeit und ber Bedrohung mit Dehmed All's, des Gefürchteten, Rache mistang.

Much lagerte an bem Beftausgange bes Babi Dufe ein großer Saufen rauberifcher Bebuinen ber D'ang (f. oben G. 970), welche Die Durre aus ihrem fonftigen Seimatfige ber fublideren Gegend von hisma vertrieben hatte, Die bamals in Seinbichaft mit Robinfone 14) Führern, ben Jehalin, ftanben; fie machten bie Beftfeite bes Berges Gor gur Arabah und ben bort gemehnlichen Bag el Ruban wie ben Weg, ben man von ba nach Gebren (wie v. Schubert) ju nehmen pflegt, febr unficher. Died Ales vereinigt, machte am 1. Juni um 11 Uhr einen fcnellen Aufbrud, felbft mit Anfopferung eines Lieblingsprojectes, auch ben Bera ber noch zu erfteigen, rathfam, indem man einen ungewöhnlichem Weg mabite, um bem Raubgefindel ber Dag, wie Abu Beitunt, zu entgeben. Es war berfelbe aus ber Mitte ber Ruinen Betra's gegen ben Morben, ben Robinfons Laftfameele binein-, und Lord Lindfan herausgenommen, ber unter ber öftlichen Rlippe entlang, an ber Seite eines von R.R.D. einlaufenben Babis hinauf, über mehrere Babis gur Gbene Sutuh Beiba führte (f. ob. S. 1070), von wo man bann eiligft auf befanntes Bfabe bis jum Baf Remela fortschritt. Diefen flieg man in 45 Minuten bergab bis jur Grenze ber Borphprbilbung, von wo ber Babi fich nun burch Ralfflippen winbet. bin raftete man nur eine Stunde und jog um 9 Uhr bei Mondichein in ber Richtung D.B.g.B. über bie breite Riedebene ber Arabah Um halb 1 Uhr erreichte man ben großen und tiefen binüber. Babi es Sitatin, in beffen Bett man hinabstieg. Diefer Babi burchbricht eine Beibe von Rieshügeln von 100 bis 150 %. 666, bie von D. gegen 2B. quer über bie Araba burchziehen bis gegen ben Babi el Beib, in beffen Rabe man auf bem Sande fich gur Muhe in feine Teppiche widelte, weil ber Mond untergegangen war, Finfternig bie Landschaft bedte, und man nun aufer Gefaft war, von Nachzüglern etwa verfolgt zu werben.

Bweiter Sagemarich. 2ter Juni 15).

So hatte man benn ben Bergen Chome wieber ben Ruden

<sup>914)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 84, 90, 100. 15) Chenb. III. 1. S. 102.

#### Robinfons Ructveg von Petra nach Hebron. 1075

zugekehrt, in benen ber Denich noch heute wie vor breitaufenb Sahren "ein milber Denfch ift, beffen Sanb miber Bebermann" (1. B. Dof. 16, 12). Die Borphprgebirge, welche bie Grundlage und die Sauptmaffe bes gangen befuchten Berg. ftriche, ber nur mit Sanbftein in unregelmäßigen Rucken unb grotest gerrutteten und gerriffenen Rlippengruppen überlagert ift, und biefen überall auf feinen Ruppen trägt, ausmacht, fcatte Robinfon auf 2000 Buß über ber Ebene ber Arabah; fie find überall burch ein bunfles, fast schwarzes Anfeben schon bem blogen Ange erkennbar 16); bie Erhebung bes Babi Dufa noch um einige hundert Buf bober, etwa auf 2200 f. (nach v. Schubert ift bie Munbung bes Babi Moufa 2045 Bar. Sug, ber Berg Gor 3446 Fuß ub. b. DR., f. ob. S. 1018), Die weiter hinterwarts auf-Reigenben Ralffteinruden beffelben Rettenguges mit fanfteren Abfallen und Contouren auf 3000 Buß; die gange Breite bef. felben Gebirgestriche zwischen der Ebene Arabah und ber hintermarts beffelben fich ausbreitenben unabsebbaren Bufte bes arabifchen Safellanbes auf etwa 6 bis 8 Stunden. Bei bem weiteren Fortichritt gur Weftfeite ber Arabah zeigte fich 17) jeboch erft jene öftliche arabifche Bergmand in ihrem gangen Bufammenhange und in mabrer Geftaltung. Der Unblid bes machtigen for mar zwar majeftatifch emporragend über alle zumachft umgebenben Spigen, boch aber niebriger als bie öftlichern Dodruden, Die demnach fich mol bis gegen 4000 Buß erheben mußten. Die gange Gruppe bes Babi Dufa mit ihren Felsgipfeln ichien nur einer weftlicheren, ber hohen Sauptfette bes efh Cherah vorliegenden, niederen Borkette anzugeho-Und jene hauptfette, Die fich vom Babi el Ghoepr fubmarte erft ju folder Gobe erhob, zeigte nur runbe Gipfel und Ruden, ohne fcroffe Felemande, Die aber gegen Guben entlang, fo meit bas Auge reichte, fortzogen. Die Felsichroffen icheinen bemnach nur ber gegen ben tiefen Erbfpalt ber Arabah gerichteten Manermand anzugehören, und alfo bas nordweftliche Randgebirge bes arabischen Plateaulandes von Nedscheb gu fein.

Die beiben Lanbichaften, welche fubwarts bes Babi el Uhfi von biefem Gebirgeftrich erfullt werben, beigen heutzutage bei ben

<sup>14)</sup> v. Schubert. 17) Robinson, Pal. III. 1. S. 139.

## 1076 Best-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

Bewohnern Dichebal (Bebal, b. i. Berge) gwifchen bem el Abfi im Morben und bem Babi el Ghoebr (Ghurveir) im Giben, bem hebraifchen Bebal, bem romifchen Gebalene entfprechent, meldes bei Eufebius und anderen Autoren im Mittelalter für Ibumaea, ober auch im alten Teftament fur "Land Chom" gefett wird, ohne bag jene fubliche Grenze immer genau eingehal-Denn von es Chobef fagte man auch, es liege im ten murbe. Dichebal; ber größte Ort barin ift aber bentzutage Safiles. Die Landschaft im Suben bes Babi el Ghoepr efh Sherah (Seir, f. oben G. 993) fowol beute wie fcon gu Corifi's und Abulfeba's Beiten genannt, welche biefe Benennung bis fibmarte nach Afaba ausbehnen, und auch nordwarts bis Reref; in ber heutigen beengteren Bebeutung find bie barin liegenben Sauptorte: Shobet, Babi Dufa, Maan el humeipimeb und anbert weniger befannte, bie fcon Burdharbt aufgezahlt bat (f. oben **6**. 176).

Die süblichere Gegend bieses Landfrichs, welche Burdhardt Dichebbel Gesma, und die babei liegende Station Tor Gesma (f. ob. S. 173, 176) genannt hatte, ber heimathsfis jener runberischen Maaz, wurde Robinson von seinen Beduinen, er schreibt el hismeh, als eine Sandfrede ringsum mit Bergen umgeben in Oft von Asaba beschrieben, also nicht eigentlich als ein Bergbistrict (vgl. Erdf. XIII. S. 313). Bon den heutigen ansässigen Fellahs und den umherschweisenden Beduinen Bewohnern dieses Edomiter-Landes ift schon oben die Rede gewesen. Wir begleiten also für jeht nur noch unsere Wanderer wieder weiter gegen Norden zu diesem Gebiete hinaus.

Schon mehr als halbwegs burch die Breite der Arabah und ihre wellenstrmige Rieswüstenstäche in der letten Racht gelangt, rückte man am Morgen des 2. Juni in 1½ Stunden, immer gegen N.N.W. ziehend, fort dis zum hohen, aber nicht stellen User bes hier gegen N.D. durchziehenden Wadi el Jeib, der sich bier ganz dicht am Fuse der westlichen Bergwand (an der Contrepente der Araba) herumbiegt. Man stieg von 100 Suß hohen Rieshügeln in sein ¾ Stunden breites Bett hinab, das überall mit Kräutern und Buschwert wie besäet war. An seiner Bestseite wurde der kalige hügelstrich mit dem bedeutendsten Wasserplate im großen Tiesthal, der Ain el Weibeh, um 7 Uhr 20 Minuten erreicht, wo man in Ruhe sein Frühstück einnahm. Lord Lindsap brauchte vom Paß Nemela (Nummula bei ihm) sünf

Stunden Beit 18), um die Breite ber Araba-Ebene bis zu biefen Quellen, die er el Uebe fchreibt, zu erreichen.

Drei Duellen find es, bie aus bem Abfall ber Kreibefelfen entspringen, barunter ein Didicht von grobem Gras und Rohr mit einigen Balmbaumen aus ber Ferne bas Auge reizt; in ber Rabe findet man Sumpf und Moraft. Derfelbe Abfall erftreckt fich auch ben Wabi weiter aufwärts gegen Süben, wo er noch breiter wird, krauterreich ift und zur Regenzeit vom Wabi el Ghamr befeuchtet wird, ber seine Quelle schlechten Wassers gegen 2 Stunzben sublich von el Weibeh zeigt.

Jene brei Quellen von el Weibeh liegen nur wenige Schritte aus einander und fliegen in kleinen Bachen ab. Das Waffer der beiden nördlichern hat ein ungesundes Aussehen und, wie die meisten Buftenquellen, einen Nebengeschmad von geschweseltem Wasserstoff; ihre Temperatur von 19° R. war der Luft gleich. Die sublichte dieser Quellen giebt in drei dunnen Strömen klares, gutes Wasser, das aus einer kleinen Göhlung unter dem Felsen hers worsließt, von dem die Kreidestude sich abbrödelten. L. Lindsay 19), der dieselbe Quelle auf gleiche Art beschreibt, nennt sie el Uebe. Rach Robinsons Ansicht ist in dieser wasserrichern Gegend der Araba, nahe einem großen, das Wasser zusührenden Wadi, die Lage einer oft genannten Hauptstation des Bolkes Israel, nämlich die Lage von Rades am wahrscheinlichsten zu suchen.

Anmertung. Lage von Rabes, nach Robinson, E. v. Rausmer, Ewalb und nach John Rowlands Entdedung (1842); die Südgrenzen Palästina's: Gerar, Chesil, Parma (Chorme), Sepata (Zephat), Poilabhi Padjar (Bir Lahaisroi). Beit Pagar. Ain Lades, Abar, Azmon, Paran.

Die Gründe für diese Annahme find allgemeiner Art, aus der Nebereinstimmung mit den benachbarten Localitäten hervorgehend, welche durch verschiedene Combinationen gewisse Bahrscheinlichkeiten barbieten können, daß eben über hier der Jug Israels seinen ersten Angriff gegen das verheißene Land versuchen konnte, insbesondere aber das Berhältniß dieser Localität gegen den Berg hor und das Land Edom, um welches das Bolf Israel seinen Rüdweg nehmen mußte, wo dann dieses Lades, von wo dieser Jug ausging, an

<sup>\*18)</sup> Lord Lindsay, Letters II. p. 43. 49) Chenb.

## 1078 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 14.

ber Bestgrenze Coms seine passende Stelle exhielt. Roc hente, sagt Robinson 20), ber über die vollständige Durchführung aller dieser Combinationen selbst nachzusehen ift, set el Beibeh durch seine so weiten Bustenräumen dicht am Badi el Zeib höcht wichtige Bassersülle ein Hauptsammelplat aller hier durchziehenden Larawanen; ein antifer Name sei jedoch verschwunden, so wie jede Sym einer Ortschaft; wenn überhaupt hier eine vorhanden, war dieselbe durch die Zahrtausende der Birren vertilgt. Eben hierdurch wird aber die Localissrung eines in der Geschichte Israels so bedeutenden Ortes, der noch zu Davids Zeit (Psalm 29, 8) Bestand hatte, zweiselhaft, da von so vielen weit unbedeutenderen sich doch noch mehr historische Rachweise erhalten haben.

Die Lage in einer wasserreicheren Gegend, am Rande der Araba, nabe einem großen wasserzuführenden Babi hat wol etwas dasir in die Bagschale zu legen, hier den langen Aufenthelt eines zahlreichen Bolles möglich zu machen, das ohne Basser für sich und seine Peerden nicht bestehen konnte; aber eben darum widerspricht an dieser Stelle, wenn es 4. Buch Rose 20, 2 helt, nachdem B. 1 gesagt ist: "Und die Kinder Israel kamen mit der ganzen Gemeine in diese Büssen Sin im ersten Ronat, und das Boll lag zu Rades und Mirjam starb daselbst und ward daselbst degraben"; der B. 2: "Und die Gemeine hatte kein Basser" Man würde an dieser Stelle vielmehr das Enigegengesetzte haben erwarten können, und zu einem Meribat (Paderwasser) wäre dan eben hier keine Beranlassung gewesen, wo auch ohne diese Brunnen (sogar ein früherer Brunnen 21), Mispat, war auch schon dagewesen) ber große Babi el Zeib, mit dem Zeraseh vereint (s. ob. S. 200), wol nie ganz ohne Feuchtigkeit sein mag.

Dagegen giebt die Lage dieser Localität allerdings der Joenissicrung mit Rades einiges Gewicht in Beziehung auf Edom. - Aades lag an der Grenze Edoms, was nur die Westgrenze Edoms sein konnte (4. B. Mos. 20, 14: "Und Mose sandte Sotisiast aus Kades zu dem Könige der Edomiter" — und B. 16: "Und siese, wir sind zu Rades in der Stadt an deinen Grenzen" u. s. w.) Merdings wäre von el Weibeh der nächste Weg nach Moad gegen Dk und R.D. mitten durch das Gebirge Edom gezogen, und zwar auf der bequemen Straße des gegenüberliegenden Badi Shoepr, das diert nach Moad sührte. Aber durch das Schwert Edoms ward dieser Weg verrannt und das Bolf Jørael genöthigt zum weiten, beschwerlichen süblichen Umgang um den Berg Por, wo Aaron seinen Led

<sup>920)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 170-175. 21) Chenb. E. 172.

fanb (f. ob. S. 1962), von wo aus ber game Jug jum Schismeer und bann an ber Oftseite bes Gebirgslandes Edom mit ben Stationen soon flarer hervortritt.

Und nordwärts von el Weibeh bietet ber Eingang jur Subgreuze Paläftina's ebenfalls manche Möglichkeiten bar, diefen Beg mit dem erften verunglädten Buge gegen bas Gebiet des Lönigs von Arad an der Gübgrenze Lanaans in Uebereinstimmung zu bringen, da diefer sie von Arads höhen zurudschug bis harma (4. B. Mos. 21, 1), auf demselben Bege, ben die Lundschafter ausgegangen waren von Lades und zurudsgefehrt nach Lades (4. B. Mos. 19 u. 32, 8). Dierüber giebt Robinson in dem weitern Berlauf seines Routiers die dabin gehörigen Fingerzeige.

Begen biese Lage von Rabes läßt fich jedoch, wenn man el Beibeh damit identisteiren will, manches einwenden, was zu einer mehr weklichen Berlegung dieser Localität zu führen scheint; wir überlassen Andern den vollftändigen Rachweis, und führen nur an, daß v. Raumers Paläftina 22) und Ewalds Geschichte vorzüglich dieser Ansicht solgen. Abraham wohnte zwischen Rades und Sur und hielt sich in Gerar auf, wodurch die Lage von Lades so weit gegen S.D. im Säd des Todten Meeres, jeuseit eines wilden, abscheidenden Pochgedirges schon nicht wahrscheinlich wird. Pagar ging über Bersada in die Buste, und der Brunnen Pagars lag zwischen Rades und Bared am Wege gen Sur (1. B. Mos. 16, 7; 21, 14—21) gegen die ägyptische Seite zu; also nicht gegen den Often.

And aus der früheften Erwähnung von Lades zu Abrahams Zeiten, als die Poriter das Gebirge Seir dis an die Breite Pharan bewohnten, welche an die Wifte ftöft, und von Ledor Laomer bestegt wurden, der von ihnen umkehrte und dann zu dem Brunnen Mispat kam (1. B. Mos. 14, 6 n. 7; denn so hieß der Brunnen zu Kades in Kliefter Zeit) und das ganze Land Amalestier und Amoriter schlug, läst sich keine Localität mit Bestimmtheit siesen Ort nachweisen; nur, daß er am Fuße des Gebirges der Amoriter lag (5. B. Mos. 1, 19), eine sübliche Grenzstadt von Kanaan gegen Sin (Zin) und Edom (4. B. Mos. 34, 3—4; 3os. 15, 3) und eine der Städte Inda's nach Josua's Bestimmung (Jos. 15, 23, wo sie Kedes heißt) war.

Dagegen geht vielleicht icon etwas mehr Licht aus bem Rotbjuge bes Bolles Israel vom horeb hervor, wo es, 5. B. Mof. 1, 19, heißt: "Da zogen fie aus von horeb und wandelten durch bie

<sup>22)</sup> R. v. Raumer, Palaftina. 2. Aufl. 1838. S. 206 u. Rot. 222.

## 1080 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

gange Buften, bie groß und graufam ift, wie ihr fie gefeben bebt auf der Strafe gum Gebirge ber Amoriter, wie une ber Berr unfer Gott geboten hatte, und fam bis gen Rabes Barnea."

Diefelbe Strafe aber ift es, welche über Dageroth (el Dubbera, ob. S. 260), ale burch bie Bufte Pharan gebend, bezeichnet wird (4. B. Mof. 10, 12; 13, 4 u. 27, f. oben 6. 269 - 270). Die nadet Station (B. 18) wird Rithma genannt; ein Babi Retemat liegt birect nordwarts, junachft im Guben ber Ruineu von Abbe (Cbebe auf Robinfons Route, f. ob. G. 915 und auf ber Rarte bei Robinfen, ber aber ben Ramen vom Retem-Strauche ableitet) und biefen balt Emalb 3) für ben 'Pasaua ber LXX, ober für ibentisch mit Er halt bafur, bag man auf biefer Route ber Station Israels. bom Poreb alle Urfache habe anzunehmen, bas bas Bolt Berael bamale auf ber gerabeften, birecteften Route babe gegen bie Sübgrenze Canaans vorbringen wollen; und bamit fimmen aud tie Borte Mofes, 5. B. Mof. 1, 2: "Eilf Tagereifen von Dereb burd ben Beg bes Bebirges Seir (alfo bier ibentife mit Pharan und der Strafe jum Gebirge der Amoriter) bis gen Kades Barnea. " Daß B. 18 u. 19 Pazeroth und Rithma fo unmittelbar auf einander folgen, icheint Emalb von feine Bebeutung ju fein; ba alle genannten Stationen bafelbft nur unbekannte Orte treffen, fo fehlten biefelben wol gumal innerhalb ber graufamen Bufte, in welcher alle fleineren Rupeplate ganglis ubergangen wurden. Diefer birecte Beg ift es, ben wir fon oben, als in 10 Tagereifen jurudjulegen, was mit Mofes Borien gut fimmen murbe, auf Baron Rollers, Burdharbte unb Borb Prubhoe's Begen über Paran, Babi el Ain, Babi el Atipet, Bir et Themeb, Ain Maliha nach Mayein, Luffan und Rhalaffa angegeben haben (f. ob. S. 904-906, u. S. 178); meburch and bie Bemertung über bie Schwierigteit biefer Beftronk (ob. G. 913) burch bas Gebiet ber Ajagimet fitt bie altefte Beriebe modificiri werben muste.

In den nächffolgenden, B. 19 bis 21 vorkemmenden, Stationen-Angaben finden fich Ramen, welche allem Anscheine nach Ortenamen find, dem sudichfien Grenzlande Juda's angehörig. Aus Allem, bemerk Ewald, gehe hervor, daß Israel damals schon ziemlich weit'in füblichen Juda vorgebrungen war, und Beweis bafür set, des es 4. B. Mos. 14, 45 heiße: das Boll sei die Charma (Parma) in den tiefften Güben Juda's zurüdgefclagen worden; also war es schon viel weiter gegen Rorden vorgedrungen geweisen. So pe-

<sup>\*23)</sup> Ewald, Gefc. bes Bolfe Berael. Th. II. 6. 196.

rudgeworfen, tonne es fic nun erft an bie nordweftliche Grenge feines Brubervolles Ebom geffüchtet haben, namlich nach Rabefb, bem Orte, ber nun fo fehr bebeutfam aus jenem Duntel hervortaucht, wo offenbar bie Gemeine Israel eine fehr lange Zeit ihren Mittelfit gehabt haben muffe.

Bie ber Rame Rabest aussage und bie übrigen Spuren seiner Geschichte lebren, war bieser Ort langst vor Mose ein Peiligthum, auf einer Dase in der Bufte, wo ein Drakel seinen Sithatte, wohin man aus Edom, wie einst aus Negppten, in die Buke Ammon pilgerte, um Gottessprüche zu suchen. Dies sagt der alteste Rame Mispat, d. h. Duelle der Entscheidung, b.i. des Drakels, des prophetischen, das zugleich als Geseth galt.

Seine Lage ward, seit seiner wahrscheinlichen Zerftörung nach Davids Zeit, nicht wieder gefunden; nur so viel ift bestimmt abzunehmen, daß es nicht in die Buste Pharan (die füdlichere), sondern in die Buste Sfin (Zin), und zwar an die Grenze Edoms verlegt ward. Da es auch Lades Barnea in späterer Zeit hieß, so ergiedt sich daraus nur, daß in seiner Rabe ein bedeutender Ort, Barnea, entkand, besten Rame aber auch nicht lange überdauerte, da in den Targume bessen Stelle durch Raquim ersest ward, ein Rame, den Josephus, Abulseda u. A. mit Petra oder andern Orten verwechselten.

Bare die Lage ber Bute Sfin (3in, nach Robinson in R.B. bes el Ghor und in S.B. bes Tobten Meeres) und die Beftgrenze bes damaligen blühenden Reiches Edom genau bekannt, so würde auch hiernach die Lage von Rabes genauer zu ermitteln sein; doch find beide wol mehr westwärts als die Gegend um Ain el Beibeh zu suchen. Da die Buste Ssin (3in) den Stamm Juda in Sädost begrenzt und weniger ausgedehnt ist als die Buste Pharan, so ergiebt sich daraus im Allgemeinen ihre Lage und die von Rades, das in ihr liegt. Südlicher, oder bestimmter süde kon Rades, das in ihr liegt. Südlicher, oder bestimmter süde kon Licher von Ssin lag bas eben so alte Pharan, von dem die ganze Büste den Ramen erhielt — benn da die Lundschafter aus der Büste Ssin nach Rehob gingen: so lag ste dem Gelobten Lande näher als Pharan.

Rach Labes 24), bem Orakelori, kam bie Bunbeslabe; bier bilbete fic borläufig ber Centralfis ber neuen Derricaft, fichergeftellt gegen bie berumftreifenben Amaletiter und burch bie Ebom in ihrem Rachen, bie mit Abrahams Rachtommen boch immer noch im engern Bunbe ftanben, als mit den Ureinwohnern, ben

<sup>24)</sup> Ewald a. a. D. II. S. 199.

## 1082 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 14.

Amoritern ober Cananitern, gegen die fie Kriege führten, gegen jene aber nicht, sondern neutral sich verhielten, wenigstens nicht feindseise. Bon Kabesh, dem Mittelsis der Gemeine, breiteten fich ihre verschiedenen Stämme, während der 38 Jahre dortigen Berweilens, so weit aus, als ihr bestes Untersommen für sich und ihre Peerden dies erheischte. So auch zur Stelle, wo Bassernoth die Perdernfung der Meribat Kadesh, d. i. die Haderquelle, erheischte, die also in der Rähe von Kadesh lag. Der lange Ausenthalt und Ramps mit Feinden und Mangel in dieser Gegend, durch welche ein neues, stärkeres Geschlecht herangebildet werden sollee, erhob, sest Ewald, außer dem Sinal auch das Gebirge Seir, das Gesilde Edom und die Wüste Pharan zu heiligen Räumen der alten Geschichte, als Derter, wo das Boll mitten im Mangel dennoch wunderdare Erreitung ersahren.

Benn nun Rabes an ber Beftgrenze Eboms lag, wie wir and Obigem wiffen, fo ift noch bie zweite grage fibrig, wo benn biefe Grenze lag. Ebom beberrichte bas Gebirge Seir, worunter gunachft es Spera, b. i. bas Bebirge bon for und bem bentigen Detra verftanben wirb; diefes Gebirge war Ebom ju Bobnung angewiesen und mußte als Eboms Befit auch von Rabes aus umjogen werben (5. B. Dofe 2, 1-5 u. 8). Geine Lage ift beber unzweifelhaft. Das Araba-Thal liegt an beffen Beffeite, fammt bem Babi el Jeib und in fofern auch el Beibeb, was fur bie Ibentität von Rabes zu sprechen scheint. Db biefes Seir aber blos auf die Ofiseite des Araba-Ahales beschränft blieb. ans welchem bie horiter als altefte Urbewohner erft burd Goen verbrangt murben (5. B. Mofe 2, 12); ober ob biefer Rame im meideren Sinne and, wie bies bie leberzeugung Geepens mar, als er ben Tib burdmanberte (f. ob. G. 840), ebenfalls auf bas "große und graufame" wilbe Gebirge ber Beffeite bes großen Eraba-Thales übertragen wurde, und auch jenem (tem Gebiraslande ber Ajagimeh) angehörte, ift eine andere Frage. Gie fcheint bejaht werben au muffen, wenn wir Rabes weiter gegen ben Beften 2), und zwar nordweftlich von el Beibeh, etwa unter 31° norbi. Breite und in ben Meridian von 321/2 °, fübofilich von Abulafah verlegen wollen.

Der Beg vom gebirgigen Süben, von Rabes aus in Ranan einzubringen, war auf allen Seiten versperrt, nur ber weite stbliche Umweg um ben Berg hor und bas Schilfmeer blieb übrig, um aber Moab vorzahringen, als Ebom ben Durchzug verweigert hatte, von

<sup>\*25)</sup> Ewald a. a. D. II. S. 204.

#### Lage von Kabes nach Rowlands Entbeckung. 1088

ber Bestgrenze birect zur Oftgrenze sein Land zu burchschneiben. Ben Kabes zogen sie aus und lagerten am Berge por an ber Grenze bes Landes Edom; daselbst starb Aaron (4. B. Mose 33, 33—37). Mehr wird hierüber nicht gesagt; nichts von dem Bege und der Unzahl der Tage, um von Kades dahin zu gelangen. Bon el Beibeh hatte man dahin nur einen Tagemarsch bis zum el Por; von der Rordwestseite des Oschebel Mople der Azazimeh (s. oben S. 913), wohin, nach Ewalds durch biblischertitische Forschung unterkührer Ansicht, welche zugleich das zweimalige Kommen Israels nach Lades, als ganz unpassend und durch Richts begrändet, besteitet, die Büste Ssin und Kades zu liegen kame 20), und wo J. Rowland ein Kadese wirklich entredt hat, würden dagegen mehrere (5 bis 6) Tagemärsche nöthig gewesen sein, dasselbe Gebirge Hor als ihr nächtes Ziel zu erreichen.

3. Rowlands Entbedung von Rabese (Rabes), 1842.

3m October 1842 27) vereinigten fich G. Billiams, Caplan ber evangelifden Rirde in Berufalem, und 3. Rowland gu einem Ausfluge über Debron, die noch fo fcmantenden Bestimmungen über bie Sübgrenze Paläftina's an Ort und Stelle genauer als-zuvor zu untersuchen. Gie brangen in ben erften brei Tagen ungefähr auf bemfelben Bege über Rirmel, Tell Arab, Bir el Dalest (Dilb, Malatha) bis jum Bafferplat Arar (Uroër) vor, ben auch Robinfon auf feinem Rudwege verfolgt bat (f. unten). Arar (Ararah b. Robinson) wandten fie fich am Morgen bes 5ten Octobers weiter fühmeftwärts und verließen bie von Robinfon, v. Soubert und Bord Linbfap icon fruber gebahnte öftliche Strafe. In 21, Stunden Marich verließen fie von Arar aus deffen Dochebene und erftiegen ben erften Bergwall, welcher biefelbe im Guben begrenzt. hier traten fie aber nur in eine noch bobere Plateauebene ein, welche unter bem Ramen Babi Rathmas fich (im Gebiete ber Dhullam, auf Robinsons Larte) von D. nach 28. ausbehnt. Dier beginnt ein weiter Bufteuraum, ben früher tein suropaifcher Reisenber betrat und ber auch auf ben Rarten fich als Terra incognita zeigt.

Man wanderte 3 Stunden weiter gegen Guben bis zu einem Brunnen gleicher Benennung, ber auch ber hochebene ben Ramen giebt. Als man von biefem noch weiter gegen Guben vordrang, erftieg man eine zweite Bergreibe, von beren bobe der flaunende

<sup>24)</sup> Gwalb a. a. D. II. ©. 206—207. 27) G. Williams, The holy City, or Historical and Topographical Notices of Jerusalem. Lond. 1845. Part. I. u. Appendix I. p. 487—488.

## 1084 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S.14.

Blid von einer ber grandiofeften Raturfcenen überrafcht wurde. En gigantifdes Dodgebirg thurmte fic mit feinen nadten gels maffen, gleich Baftionen cyclopifder Arditectur, in furdtbarer Bilbnif empor, beren Enbe bas Ange weber in Beft noch in Dft erriden tonnte. Es jog fich auch tief nach bem Suben binein, und to foien mit feinen wild gerriffenen, weiß glangenben Rreibemaffen, welche ben glübenben Sonnenftrahl blenbenb gurudwarfen, wie ein unnabbarer generort, ale furchtbarfte Bufte, ohne alle Ge won Begetation. Gin weiter Thalfclund, Babi Dinrreh genannt, jog am gufe vor biefem Boliwert bin gegen Dft, wo er fic nach mehrern Stunden an bem feltfam gebilbeten Berge Dobdere (Dichebbel Maburah auf Robinfons Rarte, f. unten) in amei Theite theilt: ber füblich fte behalt feinen Ramen bei und gieht gegen Dft gur Araba; ber anbere Theil beift Babi Fifres und gieft gegen R.D. jum Tobten Deere (f. auf Robinfons Rarte u.a. f. u. ten beffen Routier).

Diese Gebirgsbarriere, baran zweiselten wir nicht, sogt Williams, zeigte uns, baß wir bier auf ber Sübgrenze bes Gelobten Landes ftanden, und bies wurde uns durch die Ansfage unsers Speiths, des Führers, bestätigt, der gen Besten bie wies und sagte, daß einige Stunden von unserm Standpunste debinwärts Lades liege. — Bis dahin diesmal vorzubringen gestatteten die Umstände nicht, und mit Bedanern mußte man diesmal den Rüdweg einschlagen, der direct gegen Rord in 8 Stunden Begs nach Debron sührte, wodurch der Standpunst ich mit ziemlicher Annäherung zur Bahrheit in die Larte eintragen löst, da der Hinweg über Arar mehr die Richtung von S.g. W. die dahin verfolgt hatte.

John Rowland holte burch einen zweiten Ausflug 29) von Gaza aus, was bei biefem erften hatte unerledigt bleiben muffen, ben Besuch von Labesh, nach. In einem Briefe, von Maltha aus baitrt, giebt er folgende Daten zur genaueren Ermittlung ber Gubgrenzen Paläftina's von Gaza bis Labesh und bis zur hochebene bes Babi Rathmah.

Bon Gaza folgten wir ber Route nach Ahalasa (Elusa bei Robinson, also gegen S.D.), und entbedten auf berfelben nach ben erften 3 Stunden Wegs gegen S.S.D. die Lage bes alten Gerat, in dem Ramen bes Ofpurf el Gerar (b. h. Giefftrom Gerat), ben man schon in Gaza genannt hatte; ein tiefer, breiter Babi, der von S.D. kommt, und etwas oberhalb dieser Stelle, wo auch Spr-

<sup>928)</sup> John Rowland, Letter, ebent. App. p. 488-492.

ren einer alten Stadt, Rhirbet el Gerär genannt, fich zeigten, den Babi es Sheria (f. ob. S. 833) von D.R.D. aufnimmt.

Bon hier durch das wellige Land Gerar (f. ob. C. 12, 107, 137, 732, 915 u. a. D.) wurden gegen G.G.D. die schon bekannten bebeutenden Ruinen von Rhalasa erreicht, welche Rowland für das antite Chefil, eine der 29 säblichen Grenzstädte des Stammes Juda's, anspricht, die zugleich neben Parma von Josus genannt wird (Josua 15, 30), in derselben Ausgablung mit Ber Geba, Lades (Lebes) und andern.

Bon Thalasa wurde nun die Ofrection bes Beges nach Suez verfolgt, auf welchem man nahe am Sudoft-Ende des Berges Palal (f. ob. S. 876, 880, 881 u. a. D.) vorüber tam; auf diesem Bege (auch Seepen folgte eine turze Strede dieser Suezftraße, s. ob. S. 836), ehe er diese Berghobe erreichte, war Rowland gludlicher als seine Borganger in Entdedung einiger wichtigen Localitäten, an denen jene auch vorübergezogen waren, ohne sie jedoch genauer tennen gelernt zu haben.

Bon Khalafa 21/2, Stunde fern gegen S.B. bezeichnen wenige Ruinen und Erummer von Töpfericherben bie Lage einer einftigen Stadt, bie bei ben Arabern Sepata beißt, bie arabifche Form von Bephat, welche nach Richter 1, 17 fcon frühzeitig zerftort und Parma genannt ward; fle bat alfo ben antifen Ramen beibehalten; ihre Lage wird bei Josua 15, 30 beftätigt, wo Chefil und Barma nebeneinander ale Judaifche Städte genannt find. Die Lage an bem Beftabhange ber bergigen Dochebene Rathmah entfpricht auch ber 5. B. Mofe 1, 44 bezeichneten Localitat, wenn biefes Gebirge bamale auch ju Seir geborte; benn wenn bies nach 4. B. Dofe 14, 45: "Da tamen bie Amaletiter und Cananiter, bie auf bem Gebirge "wohneten berab, und ichlugen und zerfdmiffen fie bis gen Darma," auch ohne Ramen geblieben, fo with es an jener 2ten, etwas ausftbrlidern Stelle boch ausbrudlich fo genannt: "ba jogen bie Amo-"riter aus, die auf bem Bebirge wohneten, euch enigegen, und jag-"ten euch, wie die Bienen thun, und folugen euch ju Geir bis gen "Parma," worauf fie bann nach B. 46, 4 "in Rabes blieben eine lange Beit."

Rabes Lage in ber Rabe von Chefil (Khalafa) und harma (bei Sepata, b. i. Zephat) ware hiernach am Bestgehänge bes Pochlandes er Rathmeh, b. i. da wo auf Robinsons Rarte bie Ramen ber Saibipeh in ihrer Begrenzung gegen S.B. und dem Zusammentreffen mit den nordöstlichen Azazimeh eingetragen sind, schon ungefähr zu bestimmen. Benig Stunden in Oft von Sepata nannte der Sheith eine alte Ortslage Asludsch oder Rasludsch,

## 1086 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 14.

beren Aussprache an Billag, welche unmittelbar nach harme genannt ift (Josna 15, 31), erinnerte. Doch wurde ber Ort nicht aufgelucht.

Man schritt gegen G.B. weiter, und erreichte in der nächen Biertelftunde jenseit Sepata die schon durch Robinson befannten Trum mer von Robébeh (er Ruhaideh bei Robinson, f. oben G. 918—919), mit dem antiten Bir Robébeh (Repoboth), mit fischem, gutem Baffer, wovon schon früher die Rede war. Der gaben sagte, daß die dasigen Trümmer noch guter Bauten einst von Chrisen bewohnt gewesen seine.

Jehn Rameesstunden sabwarts erreichte man den Dauptlagerplat der Karawanen, Mople (mit seinen Brunnen 1012 guf über dem M., s. ob. S. 861—862, von welchem das öftich antiegende Gebirg der Azazimeh, das ehemalige Seir der Amoriter und Edomiter, den Ramen Oschebbel Mople führt, nach Ruffegger, s. st. S. 911). Rowland schreibt diese schon in Obigem so debeutend dezichnete Station Moilahi (oder Moilahdi), ein Ort der seinen Ramen vom Wasser trägt. Er liegt zwischen ein igen Paffen, welche die süblichken Ausgänge aus den Bergen des Gelobten Landes zum großen Büstenstriche bilben, den wir in obigem unter den allgemeinen Ramen des Lib-Plateaus durchwandert sind. Diese Localität liegt nach Rowlands Schähung aber 4 bis 6 Stunden in D.R.D. vom nächsten öftlichen Borsprunge des Berges Palal.

Diefer Brunnen Doilabi liegt an ber großen Strafe von Berfaba langs bem großen Dichebbel es Gur (fein hentiger Rame nach Rowland), ber von Rord gegen Gub führt, alfo auf bemfelben Bege gen Aegypten, wie "ber Mafferbrunnen ber Dagar in ber Bufte, nämlich am Bege zu Sur" (1. 8. Dofe Es ift "ber Brunnen bes Lebenbigen, ber mie 16, 7). angefeben bat, Bir Labai-roi, ber ift zwifden Rabes und Bareb" (ebentaf. B. 14); benn von ihm liegt Rabes um eine tleine Lagereife, 5 Stunden, fern. Statt Bir (Brunnen) if ber Rame Doi, Doile, Doie, b. i. Baffer, wie an fo vielen andern Localitäten (f. ob. S. 197, 497, 514, 574, 725, 727 n. a. D.) in Gebrauch gefommen, und ber Araber nennt ibn Doilabbi Dab. jar (Dagar? Dabic beift betanntlich auch gele, vgl. Dabi Dufa sb. G. 605 u. a.), bie Bewohner von Baga aber Poilabbi Labefah; boch fagten fie nach Rowlands Berficherung, ber wehre Rame fei von ber hagar, wegen bes Beit hagar (haus ber Dagar), ju bem fie, ale ihrem Bohnfibe, ben Reifenben and **hinfüh**rten 29).\*

<sup>929)</sup> Rowland l. c. p. 490.

## Lage von Rabes nach Rowlands Entbedung. 1087

Rowland fagt, dieser seitsame gels, breiviertel Stunden fern von Moilabi, liege zwischen Bergen in einer Schlucht; eine Dieredige Rammer von geringen Dimenfionen sei in der sentrechten Belswand in einer obern hobe ausgehöhlt, zu der als einziger Einsang eine von unten durchgebrochne Definung führt, in der man auf einer Benbeltreppe, auf gut aus dem Felsen ausgehanenen Stusen in die Mitte der Flur zu jener Felstammer eintritt. hinter derfelben find noch drei andre, kleinere Rammern, die mit ihr in Berbindung fieben, und eiwa zu Schlafftellen dienen mochten, aber keineswegs das Aussehen von Grabstätten haben. Die Beduinen sagen, in diesem Beit hagar habe Ismael seine Behausung gehabt (1. B. Mose 21, 20—21).

Sollie bies auch nur eine Legen be fein (falls es nicht reine, erft burch bie Rachfrage erregte Erfindung ber Beduinen ift, wie so manche andre), die aus vormuhamedanischer Zeit flammt, vielleicht aus ber Periode des Eremitenlebens in diesen Buffen, so gehört fle wol zu den alteften, einheimischen des Landes, in dieser einsamen Grenzwüße von Ssin und Pharan, wohin tein Fremdling von außen seit vielen Jahrhunderten so leicht Zutritt gehabt haben mochte (f. ob. S. 890).

Dier breitet fich bie große Buftenebene aus (f. ob. S. 915), in Beft begrenzt vom Dichebbel Balal und gelet (f. ob. G. 878), in Di burd bie Bilbnif von Rabefb und Dichebbel el Rhirm (1. B. Dofe 14, 6), in Rord burd bie füblichen Berge von Es ift bie Bufte Paran ober Pharan, bie bis bierber reicht, in ber Jemael wohnete (1. B. Mofe 21, 21), welche bas Bolt vom Sinai bis Radesh (4. B. Mofe 12, 16), und icon von hageroth anfangenb (Para, Paran, f. ob. S. 270), bas ganze El Tip bis zu biefem Rorbenbe bon Paran (4. 8. Mofe 13, 26—27) burchgog. Es ift nur bie eine Bufte Pharan 30), welche überall, auch in threm erweitertften Begriffe, immer ber Debe bes El Eth entfpricht, in allen ihren verschiedenen Ausbehnungen, und auch bier bis an beffen Rorden (f. ob. S. 840, 911) noch hente erft ihr Ende findet. Gur ober Shur liegt an ihrem S.B. - Enbe gegen Aegopten an, in porizontaler Ebene 3 Tagereifen wit bis Suez ausgebreitet. Rabes liegt an ihrem R.D.-Enbe gegen ben Berg Seir, beffen Podebene in Beft von Ain Rathmay auch heute noch Gerr (b. i. Seir) von ben Arabern genannt warb.

Run fehlte nur noch bie Auffindung von Rabes felbft, bas nach

<sup>30)</sup> hengftenberg, Bentatend erl. I. S. 222 n. f.; Ewald, Gefcichte bee Bolles Israel, Th. II. S. 192 u. f.

## 1088 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 14.

feiner Quelle Ain Rabes auch noch in bem Munbe bes Bolls if, fo wie bie Bilbnif von Rabes von ber Bilbnif Paran ober Pharan auf ihre Rachbarschaft übertragen scheint.

Enblich, fcreibt Rowland feinem Freunde, endlich habe is auch Rabes (Rabesh) gefunden 31); ich ftaunte über ben Strom aus bem Fels, ben Mofes fclug (4. B. Mofe 20, 11), und über bie lieblichen fleinen Bafferfalle, mit benen er in bas untere Beite bes Baches hinabstürzt.

Der Fels ift eine große isolirte Masse, ein solider Borsprung bes Bergs, ber sich unmittelbar nordwärts über ihm emporhebt: ber einzige hier in der ganzen Umgegend sichtbare, ganz nackte Fels. Sebald der Strom sein Bette erreicht hat, wendet er sich gegen Bek, siest gegen 400 Schritt weit und verliert sich dann im Sande. In ganzen Desert habe ich nichts so liebliches erblickt, als diesen Strom trefslichen Bassers. Die Beduinen nennen ihn Audes, Ain Abdes. Er entspringt aus den äußersten nordöstlichsten Bordhen des Ofchebbel Palal (vielleicht der Palak bei Jeremias), 12 engl. Mil. (4½, Kameelstunde) in D.S.D. von Moilahbi, wahrscheinsich direct südwärts von Khalasa (vielleicht in der Gegend der Doppelbrunnen Birein auf Robinsons Karte, s. ob. S. 915, weiche bieser Reisende eine halbe Tagereise in R.D. liegen ließ).

Der Rame ber englifchen Aussprache bes Schreibers, Rabbafe ober Rubbafe, entspricht genau ber arabifchen gorm bes bebraifden Rabefb; bie Lage entspricht ber bei Josua 15, 1-8 genau angegebnen Gubgrenze Juba's, über Gfin (Bin), Rabes Barnea, Abar und Agmon bis jum Bach Aegyptens; auch in ber Aufeinanberfolge ber genannten Drie, welche lettere gegen Beft von Rabes burd Rowland in ben niebernen localitaten bon Abeirat und Afeimeh (ober Rabeirat und Rafeimeh) ebenfalls wieber aufgefunden find. Gie entfpricht ben Diftangen ber 11 bis 12 Tagereifen vom Horeb bis Kabes bes Zuges Israels, und ben übrigen Umgebungen. Rach Ausfage ber Bebuinen an Rowland, fahrt eine große Route burch breite Babis, bie nach ihrer Berficherung fehr gut fein foll, auch birect jum Berge por, welche aber noch feinem europäischen Reisenden bekannt ward; fie wird es baber fein, welcher bie gange Gemeine bes Bolfes Israel folgen mußte, als Ebom fein Land mit bem Schwert verrannte, und Dofe mit Aaron jum Buge gegen G.D. jum Boreb und Schilfmeere aufbrad.

Runftigen Reifenben bleibt bemnach nach biefen Entbedungen, bie uns erft fpat zugefommen, nachbem alle früher barnach zu mobi-

<sup>\*31)</sup> J. Rowland l. c. p. 491.

Robinfons Rudweg von el Weibeb nach Sebron. 1089

Acirenden Angaden in obigem icon gebrudt waren, noch immer ein reiches gelb von nenen Untersuchungen auf biefen Gebieten übrig. Bir tehren für jest zur Fortsehung ber Rorbroute von el Beibeh nach Debron gurud.

3) Robinfons Rudweg. Fortfegung. Bon el Beibeh . bis gen hebron.

Bon Ain el Beibeh führt ein betretener Pfab die Kalkftelnhügel gegen N.A.B. hinauf burch Babi el Mirzaba, bem
man zunächt als bem kurzeren nach Gebrons Hohen zu folgen
wersuchte, obwol er ben Jehalin nicht bekannt war, die gewöhnlich erft noch in der Tiefe des Thales dem Babi el Jeib zu folgen
psiegten, ehe sie etwa eine Tagereise weiter im Norden, beim
Badi el Khurar, gegen Besten auf die Hohe abzubiegen wagten. Birklich war man nach einigen Stunden Steigens durch den
Badi el Muhelleh und über Ain el Mureidhah, welche
schon im Gebiete der Azazimeh liegen (s. ob. G. 911—912), seiner
Sache nicht sicher genug, um diesen unbekannten Beg weiter zu
wersolgen, und lenkte lieber ostwärts in die den Jehalin bekanntere
Bergstraße zuruck, die in den Badi el Khurar 32) führte und
von diesem zum Gebirgspaß gleiches Namens emporstieg, der,
an 400 bis 500 Kuß höher als die nun verlassene tiesere Gegend
liegend, um 4 Uhr mit seiner Hochebene erreicht wurde.

Diese hochebene von 21/2 Stunde Breite ift ein Landfrich, ber in größerer Längenausbehnung von B.S.B. nach D.N.D. gleht bis zum Steinsalzberge Usbum am Subende bes Tobten Meeres; gegen B. und S.B. aber immer mehr und mehr sich erhebend gegen bas hochland bes Tih ber Azazimeh. In diesfer D.N.D.-Richtung werben die Wasser bieser hochebene gegen R.D. durch den Badi el Fifreh zum S.B.-Winkel des Ghor abgeteitet (s. ob. S. 1060). Aber sie ift nur die erste von drei übereinander immer höher gegen N.B. aufsteigenden hochstufen, mit Plateauebenen (die gegen Besten in der hohen Mathmah von Rowland besucht wurden, s. zuvor S. 1083) auf ihren höhen, die überstiegen werden mussen, s. nur jenseit nach Paslästina zu gelangen. Der Paß el Khurar führt nur über das sübliche Randgebirge der ersten Borstuse.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) Robinson, Bal. III. 1. S. 144.

# 1090 Beft-Affen, V. Abtheilung. I. Abfchniet. S.14.

4000 Buf, if ber faft unjuganglich fieil fcheinenbe Gabraub in amelten ober mittleren Stufe gu erfteigen, gu beffen guft man erft nach 21/4 Stunden Marfches burch bie Bouftufe gelasgen fonnte. Auf biefer Borftufe gegen Beften, eine Grabe fert, erhob fich ber Lanbftrich ju noch größern Goben, unter benen eine, ber Dichebbel Daburah (Modberah bei Rowland) genannt, fich gleich einer Citabelle in bie Lufte auftharntte. Dott am bf lichen Uferrande bes Babi Fifreh, meinte Sheifh Buffan, ber 36 balin-Führer, habe einft eine Stadt gestanden, beren Bewohner Allah fo ergurnten, bag er mit Steinen von himmel herab bie Stabt gerftort habe. Diefelbe Gau, welche Seegen vor 40 Jahren veranlagte, vor feiner Abreife jun Sinal erft noch von Bebron aus einen Ansflug zu Diefem Drte ber Wunderergablung (er fcreibt Dbara) 33) gu machen, wo vide verfteinerte Menfchenforper liegen follten, zeigte fich an Ort und Stelle ale völlig nichtig, ba er nicht einmal Ruinen bafelbf vorfand, fonbern nur eine bobe Wbene mit jahllofen Sopfgroßen Stelnen bestreut, bie von legelförmigen ober chlindrifchen und linfen artigen Formen etwa ben leichtgläubigen Bebuinen Beranlaffung zu diefer Fabel gegeben haben fonnten. Als er, fo getäufcht, feinem Führer,- ber ihm viel von bem, mas er hier finden wurde, vorgefabelt hatte, ernfte Borwurfe machte, theilte ibm biefer bie Namen von Babi Dufa und anderen Orten mit (f. ob. 6. 994), mobin er geben muffe, wenn er "alte Steine" fo gern feben wolle.

De Berton hat biefen Berg, mas fich nun wol aus ber Richtung feiner Lage erklaren läßt, mit bem Ramen Rabeffa belegt; auch Lord Lindfan fah ihn auf feiner hier durchgehenden Route als einen feltsam gestalteten isolitten Rreibeberg liegen, unter bem, wie seine Führer ihm sagten, Allah einst ein Dorf wegen seiner Laster zermalmen ließ (er schreibt ihn Gussa Ulmesburra 34) und brauchte van der el Ruweibi-Duelle 7 Stunden, um ihn zu erreichen).

Bu bem fublichen Ranbgebirge ber zweiten Sinfe führten brei Baffe hinauf, von benen man bem gerabe aus aufteigenben es Sufah folgte, welcher ber mibtlere zwifchen ben

<sup>933)</sup> Seegen, Brief bat. Kahira, 22. Sept. 1807, in Mon. Courts. XVII. 1808. S. 133 — 136. 34) Lord Lindsay, Lott. V. II. p. 46.

# Robinsons Rudweg von el Welbeb nach Hebron. 1091

eiben anbern mar, bon benen ber bfflichere es Sufen bieß, ber veftlichere el Demen, welcher ben Bortheil einer Quelle hat und rehr gur Strafe gen Gaga führt, und wahrscheinlich von Geeben vie von Lord Lindfan begangen mard 35).

Nabe am Suge bes es Sufah = Baffes liegen bie Ruinen ines fleinen Caftelle, einige behauene und andere Grundfteine mher, welche einem Bachtpoften angehörig, an einer einftigen la militaris, wie am obern Buweirah-Bag (f. ob. G. 1053), ber ort wie ber hiefige ben Unfflieg jur boberen Stufe beberrichte. Begen anberthalb Stienben brauchte man, ben febr befchwerlichen & Sufah burch eine tiefe, fteile Schlucht zu erklettern. Dbwol er Weg an manchen Stellen burch Runft in Stufen gehauen und equemer gemacht mar, was offenbar auf eine antife Runftftrafe er Romerzeit binwies, fo' mußten bie Rameele boch zwifchen ben hantaftifchen Felsformen oft große Umwege machen, um bequemer te She erreichen zu konnen, auf ber man erft um 8. Uhr am Ibend, nach fehr beschwerlichem Tagemariche, anlangte.

Bezeichnete bas untere el Nuweibi wirklich bie Lage von tabes, fo tonnte biefer es Sufah = Pag (b. b. auf arabifd Felfen; ord Linbfan nannte bie gange Rette 36) Dichebbel Afufar, inftreitig berfelbe Name bes Baffes), beffen Rame fur ibentifc rie bem bebraifchen Bephath erscheinen konnte, auch bem Bephath nb Chorma (harma, b. i. Bann) entfprechen 37), bas geannt warb, ale bie Beraeliten es verfuchten, ben Berg binaufufteigen, ba fie von Rabes aus in Palaftina einbringen wollten, bet burch ben König von Arab auf bem Wege ber Runbschafter urudgetrieben wurden (Bephab marb Barma genannt, 1. B. b. Bichter 1, 17; vergl. 4. B. Mofe 14, 45; 21, 3, und die vorige (nmertung).

Die gange Erhebung biefes Plateaus bis zu bem Lagerrte Robinfone, ju bem auch v. Schubert 38) heraufftieg, berug nach Dr. Erble Deffung 1433 Bar. Buf ub. b. DR. Die ane ber Ginfenfung nabe bem Brunnen el Mnweibt in ber fiefe (Suaibe ober Buabe bei v. Schubert) fcheint nach einer ngegebenen Reffung noch an 91 Bar. Buß unter bem Spiegel es Oceans, alfo noch in ber Ginfentung bes Baffins bes

<sup>35)</sup> Robinson, Balast. III. 1. S. 145 – 146. 36) Lord Li Lett. II. p. 46. 37) Robinson, Balast. III. 1. S. 150. 36) Lord Lindsay, 38) p. Schubert, Reife II. S. 447.

#### Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfonttt. S. 14. 1092

Tobten Meeres ju liegen, wohin alfo ber Babi el Seib, eben fo wie ber Jorban, vom Tiberias- Gee aus ein Bette haben wurde, bas feiner gangen Lange nach unter bem Spiegel bes Dreans lage.

Die Wilbniß auf biefer Plateauftufe mar groß und bie Come in biefem Bebiete ber Saibipeh=Bebuinen vor Ueberfallen gestattete nur eine kurze Raft: benn schon vor Mitternacht um 11 Uhr brach man wieber auf gur Fortfegung bes Begs.

Dritter Tagemarsch (3. Juni) 39).

Ueber bie freie Bochebene biefer Mittelftufe ber Saibineh, welche et Turaibeh beißt, fchritt man nordwarts gegen eine

britte auffteigenbe Bergkette fort, bie, von D.R.D. gegen W.S.W. streichend, eben so als langer Bergruden wie ber gestrige zu erfteigen mar, aber boch nur von halber Bobe, und, wie jener, zu einer britten obern noch höhern Blateaustufe hinaufführte. Jene zweite, mittlere Stufe, et Turaibeh, zwifchen ben 2 genannten Bebirgefetten ift bie Fortfepung ber breiten Region wufter Sugel, die man weiter im Norboften zwifden ben oberen und unteren Baffen eg Buweirah nabe am Sobin Meere hatte burchschreiten muffen. Sie zieht fich eben als zweite Abstufung bier gegen Gubweft tiefer in bas Land binein, mit bem einzigen Unterschiebe von jener breiten Region mufter bugd, bag hier ber Ruden bes fublichen Ranbgebirges bober ift als ber Ruden bes norblichen Randgebirges, über ben man weniger hoch aufzusteigen hat, um zur obern britten Plateauftufe m Die Baffer von beiben Stufen fliegen burch verfchie

bene Babis gegen N.D.N. ab jum Babi Fifreb. Durch ben el Mugeifah-Bag erreichte man icon nach 20 Minuten Aufsteigens biefe britte Stufe, auf ber fich bie Bege burch bie brei Paffagen ber füblicheren Rette wieber in einem gemeinfamen Baffin zusammenfinden und nach einer Stunde Wegs an ben Ruinen einer Stadt Rurnub (Ralla el Rurun) bei Geegen) vorüberführen, welche auf einem flachen Sugel nete bem Babi Abu Teraifeh gelegen ift. Wir muffen es febr be bauern, bag Colonel Callier fein Routier burch bie Sinei-Salbinfel nicht mit einem Commentar veröffentlicht bat, ba er auf gang neuen Wegen biefelbe burchzog, und auch, verfchieben ven allen frubern Reifenben, von bem westwarte liegenben Ruinenert

gelangen.

<sup>939)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 175.

## Robinfons Rudweg von el Weibeh nach Hebron. 1093

Rehapbe (f. oben S. 120) oftwärts über bas sonft unbekannte Grabmal Rebi Rachebe und bie Brunnen beim Wabi Rabejar bis zu ben Ruinen von Rurnup im Babi, ben er Trapbeschreibt, vordrang 40), und bann über bie subwestwärts von ba gelegnen und von ihm Abbe genannten Ruinen (f. ob. S. 133) in die gewöhnlichere Sinairoute zurückehrte, wie sich aus der uns gütigst handschriftlich mitgetheilten meisterhaften Zeichnung seines Itinerars ergiebt.

Robinfon fab Rurnub nur gur Linken aus ber Ferne liegen und hörte, daß fie leben biges Baffer in Gruben (Thema-il) haben follte. Dit Berfpectiven aus ber Ferne betrachtet, erfannte man 2 bis 3 verfallene Mauern von behauenem Stein, bie Rirchen ober anderen öffentlichen Gebauben anzugehören ichienen. Linbfan, ber bie bobe Chene felbft Atreibi (wol ber Rame bes Babi Teraifeh) und die Stadtruine am Wabi Kournou nannte, befchreibt fie als bie weitlauftige Ruine einer alten, um= mauerten Stadt von gleichem Namen 41). Er fand bafelbft Saulenfragmente, aber teine Inscriptionen, aus benen man etwa auf ben antifen Ramen berfelben hatte jurudichließen konnen. Er fah nur große Steinhaufen und barunter ein großes fubterranes Beтаф, nahe einem zerftorten Bau, barin eine fleine Cella mit gewollbter Rifche auf ber Spite eines Bugels gelegen, und einen ftarten Damm in einer Bergichlucht auf ber Subseite ber Stadt, von ber Dr. Mac Lennan, Lord Lindfay's Begleiter, bafur bielt, bag biefe einft gur Erhaltung eines Teiches gebient haben muffe. Diefer Reifende hielt ben Ort fur bas alte Elufa (f. ob. S. 118), Robinson glaubte barin vielmehr und wol mit hoher Bahrfceinlichfeit 42) bie Lage von Thamara, ber romifchen Barnifonftabt, wiebergefunden zu haben (f. ob. S. 122-123). ungefähre Bestimmung einer folden Localitat, bie nur ein ober ein paarmal vor zwei ober brei Jahrtaufenden gelegentlich ohne weitere topographische Anhaltpuncte genannt wird, gefagt werben fann, ift in Berbindung mit diefem Routier icon oben angegeben, benn von ,, abfolut ausgemachter" Lage fann bei biefer, wie bei vielen andern Ortslagen, nur dann bie Rede fein, wenn fpecielle Unzeigen zu ben allgemeinen, wie etwa Infcriptionen, charafte=

 <sup>\*9)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 177; Callier, Lett. im Journ. des Savans 1836. p. 46—48.
 \*1) Robinfon, Bal. III. 1. S. 186.

## 1094 Meft-Affen, V. Abtheilung, I, Abfonitt. S. 14.

riftische Architekturen u. bergl. hinzutreten, von benen hier wie bei fo vielen andern bis jest nichts Raberes bekannt ift.

Diese Bemerkung, die auf sehr viele Localitäten ber hier zu burchwandernden Buftengebiete ihre Anwendung findet und und vor unnüger Spoothesenkrämerei bewahren sollte, weswegen wir in unserer ganzen Bearbeitung des Stoffes weit mehr bemuht waren, die Naturverhältnisse selbst in ihrem Gesammten und in ihren Specialitäten für sich sprechen zu laffen, als ben davon meistens abstrahirenden, antiquarisch zegegraphisch-kritischen Untersuchung der verschiedenen Autoren nachzugehen, die nur, auf Einzelnes die Ausmerksamkeit richtend, auch ofters zu Resultaten gelangen, die nach allen Winden auseinander geben: die selbe Bemerkung ist auch anzuwenden auf die zunächst nordwärts von Kurnup anliegende Localität von Ar ärah, die nign immerbin in gleich wahrscheinlicher, doch immer nur vermuthlicher Beise für das alte Aro er halten mag.

Bon Rurnup eine halbe Stunde nordmarte uber einen Bugelruden Rubbet el Baul, Die Culmination ber britten Blateauftufe, hinweg beginnt ber Unfang eines gegen ben Babi Ar' arah abfintenben Baffine, wo gum erftenmale wien bes Anbaues fähiger Boben, ein Erbreich, hervortritt, in bem man an Terraffenbilbung und Mquerlinien bie Spuren fruberer Cultur mahrnahm. Nach anderthalb Stunden Wege von Rurnm traf man an ben Spuren eines früheren Dorfe, jest el Rufeir, b. i. bas fleine Caftell, genannt, ben Reft eines alten Thurme baues, vielleicht ein Beichen einer hier fortfegenben Via militaris alter Beit. Der Lanbftrich gehört ben Dhullam=Arabern4). Die Aussicht auf Diefer Dobe führte nun ichon in befanntere Regionen an die Gudgrengen Palaftina's zurud. In N.D. sal man über el Milh (Molada, Malatha, f. ob. S. 123) binand nach Tell Arab (f. ob. G. 124); gegen Weft in Die Gegend von Berfaba, mit ben Gebirgen Jubaa's gegen Rorb. Es war berfelbe Landftrich, ben man zuvor im Guben von Rurmigl (Carmel, f. oben G. 1053) hatte überblicken fonnen; das Lager ber Jehalin erkannte man gegen N.N.D. Rach fehr allmäligem Abfteigen einer Stunde Wege erreichte man ben Babi Ar' arab, ber bie gegen R.W. und bann gegen D.R.B. gieht, um mit bem Babi es Geba gusammengutreffen, beffen Sauptarm er bilbet. 3m brei-

<sup>•••3)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 180, 187,

## Robinsons Müchveg von el Weibeh nach Hebron. 1095

ten Babi zeigten fich viele Gruben für Baffersammlungen (Thema-il), bie eben ben Ramen Ar'arah führen und gutes Baffer haben. Biele zerftörte Grundmauern und Scherbenhügel, bie ihnen im Weften liegen, mögen die Lage des alten Arder bezeichnen (ob. S. 123—124). Gegenwärtig tränken die Dhullam an diesen Gruben ihre heerben, und die Saidineh haben an jemer Arümmerstelle ihren Begrähnisplat; beides raubsuchtige Tribus, die hier, wie die Jehalin etwas weiter in R.D., nahe der Abellung der Strafe westwarts gegen Gaza und nordwärts gegen Gebron, dieselbe ftets unsicher machen: Mit dem weiteren nördlichen Fortschreiten auf dem Hebron-Wege über die welligen Borbien bes milbern, wohnlichern, grasreichern und culturbareren Judaa, oder der Südgrenze des Gelobten Landes, traten wir in ein anderes Länder-, in ein anderes gezügelteres Bölfergebiet ein, das wir späterhin genauer zu durchforschen haben.

Der Brunnen el Milh, ber nur eine Stunde nordwärts von ber Spaltung bes Doppelwegs gen Gaza und hebron in der letzeteren Richtung von Robinsons Rarawane am Morgen bes vierten Tagemarsches, 4. Juni, erreicht ward, ift die naturaliche Grenze, von ber wir uns vom Boben Palästina's für jetzt noch zu bem Guben nach Petra zum Schluß unserer Betrachtunagen zurückwenden.

Bwei große bis 40 Buß tief ausgemauerte Brunnen von 7½ und von 5 Buß im Diameter, und weitläuftige Trummer einer im Suben berfelben wie auf einem nahen hügel liegenden Stadt, auf benen die heutigen Dhullam ihre Gräberstätte angelegt haben, und die culturbarere Umgebung stimmen so genau mit allen Zeugnissen der Alten und den übrigen Naturverhältnissen überein, daß nur wenig Zweisel übrig bleiben kann, hier auf der sublichen Grenzstadt<sup>44</sup>) des alten Davidischen Reichs gegen Edom zu stehen, wenn schon der Name des gegen S.S.W. zum Wadies Seba durchziehenden und mit diesem sich vereinenden Wadie el Milh, b h. der Salzbach, etymologisch genommen in gar keiner directen Beziehung weder zu dem hebräischen Molada, noch zu dem christlich-griechischen Namen, Walatha, zu stehen scheint (s. ob. S. 124—125). Nach 6 Stunden Wegs von Kurnup kam Lord Lindsap 45) (6 Stunden hatte Robinson von seinem Rastorte

<sup>\*\*)</sup> Robinson, Bal. III. 1. S. 183 — 186. \*\* Lord Lindsay, Lett. p. 48.

## 1096 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

bei Rurnup bis el Milh gebraucht) in berfelben Rorbrichiung über einen Babi el Gerara, und 2 Stunden weiter bei el Delet poruber zu ber großen Chene el Foura, mo er burch 2 große, tiefe, febr foon aus Stein gehauene Brunnen übermicht murbe, um welche ein Dupend Troge aus groben, weißen Rermorftein umbergeftellt maren, bie er fur Refte einer Romerget hielt. hirten, bie bort ihre Beerben tranften, gogen ihre Leberfolauche fonell hinab und herauf, foutteten bas Baffer mit fof in bie Troge mit einem lauten Schrei, worauf jebesmal bas fober Bleb eiligft, boch in befter Orbnung herbeitam. Girtinnen blieben beim Anblid ber Fremben in ber Ferne fteben und zogen ibn Schleier por bas Besicht; eine patriarchalische Scene. Die Lage biefes el Melet geht nicht genauer aus bem Itinerar hervor, tan aber nicht fehr fern von el Dilh, vielleicht in berfelben Breite, liegen, falls ber Babi Gerareh ibentifch mit jenem Ar'arab fein Funf Stunden fern von el Delet erreichte &. Linbfay norbwarts bas Dorf Semua.

4) Nachlese aus v. Schuberts Rudweg 1837 auf berfelben Route, vom 21. bis 24. März, von Betra bis
zu ber Sübgrenze Balästina's nach Semua 46).

Mur aus v. Schuberts Rudweg von Betra nach hebrei in 4 Tagemärschen, vom 21. bis 24. März, in verselben Richtung, bie Robinson verfolgte, obwol mit untergeordneten Abweichungen, beren Berichterstattung in topographischer hinsicht manches zu wünschen übrig läßt, unstreitig weil die Fahrt zu flüchtig verfolgt wurde, giebt noch eine etwas ergiebigere Nachlese vornämlich für die Naturbeschaffenheit der burchzogenen Wüstenstrede, da wir Lord Lindsah's hie und da lehrreichere Beobachtungen sichon, ihren Resultaten nach, dem vorigen Routier beigegeben haben, andere nachsolgende Reiseberichte, wie von J. Kinnear (1839) 48), G. Formby (1842) 40) u. A., aber nur zu sehr den oberstächlichen Touristencharafter an sich tragen, der immer des längst Bekannte wiederholend, selten etwas Ersprießliches für den gründlichen Vortschritt einer Wissenschaft barbietet. C. de Berton's

<sup>&</sup>lt;sup>945</sup>) v. Schubert, Reise in ben Orient, Th. II. S. 436—445.

<sup>47</sup>) Lord Lindsay, Letters. Vol. II. p. 40—50.

<sup>49</sup>) J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 177—191.

<sup>49</sup>) H. Formby, Visit to the East l. c. p. 320—323.

### . 'Shuberts Ruchveg von Petra nach Hebron. 1097

Stinerar, zur Ermittelung eines Nivellements bes ganzen Beträischen Landfrichs zwischen Aila und bem Ghor, steht in zu genauer Beziehung zum Niveau des Tobten Meeres und beffen Depreffions - Verhältniffen, die erst weiter unten in ihrem Zusammenhange mit der Einsenkung des Jordanthales aufzusaffen sein werden, so daß daher erst dort auf beffen Ergebnis hinzuweisen sein wird.

Erfter Tag (21. März). In Gile, aus Sorge vor feindslichem Ueberfall, verließ man in stiller Morgenfrühe (um 6 Uhr) bie Ruinen Betra's durch ein reich mit Oleandern und andern Gemächsen bebuschtes Nebenthal, das im N.B. des Wadi Musa in 3 Stunden Zeit zur freien Ebene der tiesen Araba führte, deren breite Fläche man von Oft gegen West eiligst durchsehte. Ihre Senkung dahinwärts war auffallend sichtbar, so wie ihre Neisgung gegen Nord zum el Ghor. Zur Seite des ebenen Wüstenspfades bemerkte man nur viele jener losen Stein hausen, welche die vorüberziehenden Beduinen errichten, wenn sie im Angesicht des Berges Hor, auch ohne den Berg zu ersteigen, dem Grabe des Propheten Harun durch Schlachten einer Ziege oder eines Lamsmes ein Opfer zu bringen sich einbilden, was schon Burchardt.

Der grünende Saum ber Baume und Gebüsche, ber an der Westseite der Araba vorüberzog, und der, start genug in dieser Frühlingszeit, schon beim Austritt aus dem Wadi Musa, aus der Ferne das Auge auf sich zog, wurde erst um 3 Uhr Nachmittags erreicht, wo man nach ermüdender Flucht bei drückender Aageshige unter hochstämmigen Tamaristen sich der Ruhe über-ließ. Wenige Schauselstiche in den dortigen Sand gaben hinreischendes Wasser in dieser Localität, in welcher viele Gießbäche zur Regenzeit zusammenzuströmen scheinen. Sehr überraschend war Dr. Erd's Barometermessung, die für diese Stelle eine Despression von 91 Par. Fuß unter dem Spiegel des Rosthen Weeres nachwies. Da das frühere Lager an der Westseite von Wadi Musa auf einer absoluten Göhe von 2046 Par. Fuß gemessen war (s. ob. S. 1018), so mußte man von da bis hierher in Zeit von 9 Stunden um 2137 Par. Fuß abwärts gestiegen

<sup>50&#</sup>x27;) Burckhardt, Trav. p. 420; b. Gesenius II. S. 701 u. f.
51) Dr. Steinheil, Resultate ber barom. Höhenmeffungen u. f. w. in Gel. Ang. b. Bayr. Alab. 1840, Rr. 47. S. 382.

## 1008 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 14.

fein, ein Abfall ber ben Reifenben felbft zu jener Beit nicht einmal fo bebeutenb und fo bemertbar gewefen zu fein febeint.

Aus biefem Thale ber Tamaristen zeichnete ber Maier Bernat feine Anficht ber ebomitifchen Gebirge.

Bweiter Tagemarich (22. Darg).

Der schmale, grüne Buftensaum glich, nach v. Schubert, burch sein Grün einer vaterländischen Frühlingsaue, bie aber boch durch ihre Gräserarten ihr außereuropäisches Ansehen bicht am angrengenden affatischen Buftenstriche bewährte: benn et waren Aristiden, Benniseten, Cleusinen und Danthonien. Die Baume aus der Ferne hatten das Ansehen von edlen Eschen oder Aborn, in der Rähe zeigten sie sich als Acacien, Caffien und andere süblichere Formen. Die vermeintliche Straffe, die durch das Grün in die Ferne hinabzog, war das trockene Sandbett eines Winterstroms. Doch athmete man frischere Lüste auf dem Wege zum nahen el Weibeh (hnaibi), wo man zwar trinkbares, aber salveterartig schmedendes Wasser antras.

Rach furger Raft flieg man bie nachfte fanbige Cbene bergan, auf ber man einen großen, runben Stein liegen fab. Fuhrer behaupteten, man febe ihn jebes Jahr von felber weiter gegen ben Guben hinabruden; er werbe gulest ficher gum Mem von Afaba tommen; wenn aber bies gefchehe, fo fei ber Tag bet jungften Gerichte ba. In fruberen Beiten fei er nur eine Armelange fortgerudt, feit mehreren Sahren aber merte man am Steine, bag Alles ju Enbe eile, benn er fcheine ins Laufen gu tommen. Einer ber Rameelführer wollte ihn noch vor wenigen Sahren auf ber fern vorftebenben Unbobe haben liegen feben. Die Erwartung großer Dinge, meinte ber finnige Bilger, bie fo leicht fich ber aufgeregten Gemuther bemächtigt, fcheine wol bierin angebeutet, wenn nicht unferm Dafürhalten nach bas gange Befchichtchen eben fo wenig Grund haben mag, ale bas bei empfänglichen Arabern für wahr gehaltene Dabechen ber burch Allahs Born gerftorten Denfcengebeine Maburabe (f. ob. G. 1090). Alle Borübergebenbe thaten übrigens bas Ihrige, um ein wenig am Steine gu ruden.

Mittags erreichte man ein reiches Gebusch von Mimofen, in einer Gegend voll Rebenthaler und Quellen, barunter auch eine voll ungemein klaren Waffers, bas bie Beduinen aber für giftig erklärten und vor bem Trunke warnten. Sie nannten die Begend Birfaba ober Mirfaba. Sie scheint noch in ber Rieberung zu liegen, nordwärts von Robinsons Ausstieg. Es scheint,

## Shuberte Ruchveg von Petra nach Debron. 1099

baß ber Reifende durch ein fanftes aufsteigendes Thal, das Wadiel Fikreh, er nennt das Thal Figari, zum Lager gegen dem nackten Berg hin, der ihm Madara genannt wurde, hinauf kam. Im Bette des Gießbaches gelangte 52) er zum Berge Assowa (Affaph), wo die Stelle des Nachtlagers sich über jener Depression des Tamariskenthales, nach Barometermessung Dr. Erdls, seft auf 86 Fuß erhoben hatte; denn noch immer zeigte die Duecksussen auf 86 Fuß erhoben date; denn noch immer zeigte die Duecksussen geine Bepression von — 5 Fuß Par. unter dem Spiegel des Rothen Meeres. Hier vermuthete v. Schubert in der Rähe von Kades zu sein (das, wie wir oben sahen, nach Rowland westlicher liegt), und daß dann ein bequemerer Ausstlieg zum nördlichen Hochlande stattzusinden scheine.

Dritter Lagemarich (23. Marg).

Bon biefer Stelle bes Rachtlagers brach man um 7 Uhr fcon bei großer Sige auf, jog über ein 3/4 Stunden breites Thal gum hoben Bebirg, bas von R.B. fam (bies nennt v. Schubert Dabara), bas aus fteilen Ralffteinschichten befteht, Die gegen Dft einfallen, in beren untern Schluchten er bie letten arabis 'fchen Mimsfenbaume (Xalb) fab, mit benen er von Arabien Abichieb nahm, weil er weiter im Rorben feine berfelben Art wieder antraf. Dun ging es zu Buß einen fehr fteilen Richtweg auf gehauenen Belfenftufen hinauf jum Gebirgefattel ber Paffohe (er brauchte 11/2 Stunde bagu), die 1,433 guß ub. b. Meere liegt (es Sufab, f. ob. S. 1091). Bier alfo trafen bie Bege beiber Reisenben wieber in biefelbe Bahn gufammen. Die Rameele hatten auf einem bequemern Umwege benfelben Bag erreicht, wo nabe bem alten Gemauer bes alten Bachthaufes in ber Mahe eine natürliche Gifterne in einer Felekluft labenben Trank gemährte. Da ber Baprifche Raturforfcher brei Monat fruber im Jahre als ber Norbameritaner über biefe Goben hinmeg jog, fo murbe er oben auf bem Grenzberge Edoms, auf ber Berg. ebene, burch eine reizende Frühlingsflora erfreut, die ihm als ein Willfomm aus bem Gelobten Lande erfchien, nach bem feine Seele fich immer gefehnt. Er trat, fagt er, in einen mahren Blumengarten, in bem mehrere Arten Tulpen blübeten, bunte Anemonen, garte Spaginthen, aus bem eine labenbe fühlere Morbluft entgegen webte. Go rudte man nun weiter über anbere Boben bis Mittag ju bem ansehnlichen Beltborfe ber Bebui-

<sup>252)</sup> p. Schubert, Reife II. S. 443.

## 1100 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 14.

nen, Rurnup genannt, vor, neben bessen castellartigen, ungemein biden Mauern man sein Lager aufschlug, in der Ginsenkung eines Babi, ben die Beduinen Ateiche nannken, nach Barometermessung 1,525 Fuß üb. dem Rothen Meere. Die Stelle war reich an Brunnenwasser, die Umgebung treffliches Beideland. Bur Rechten im Thale weibeten große heerben von Schaafen und Ziegen, von deren hirten die Diener saure Milch herbeibrachten; die Beduinenführer zogen selbst links ab in die Belte des Dorfs, sich dort bewirthen zu lassen.

Den Reifenben mar es eine Bonne, im Thale nach langer Entbehrung fich im boben, weichen Grafe mit gewürzhaftenfe tenben Rrautern ju lagern. Go weit bas Auge reichte, mar alles grun, uppige Wiefen und Befilbe von Aulpen und Anemonn, Gelber mit Grengmauern fruberer Cultur von Aedern und Garten erwedten bie angenehmften Befühle nach langem Durchfrengen ber Buften. Mit jebem Schritt außer bem Belte wurben Brachtblumen neuer Art in ihrer Schonheit gerknickt 53). Drei neue Eulpenarten (Tulipa clusiana, Gessneriana, maleolens), 2 neue Irideen, ein neuer Gladiolus, ein Ixiolirion und eine Menge anderer Blumen marmerer Beimath mit antern Farbenwechseln zeigten sich (Pteranthus echinatus, Crassocephalum favum, Statice aegyptiaca, Gnaphalium sanguineum, Anemone coronaria, Ranunculus bullatus und asiaticus, Roemeria hybrida, ein Linum mit gelber Bluthe u. a. m.). Auch Infecten, gumal Rafer unbefannter Gattungen, zeigten fich: Cetonien, Sepidies, Cyminthien und Cryptocephalen; felbft bie Buftenfonede, Helix desertorum, hatte bier ihr Alltagegemand ber Barbung chgelegt und mit einem neuen Rleibe ber Beichnung angethan, in welcher fie faum noch als biefelbe Art zu erkennen war.

Vierter Tagemarsch (24. März) 54).

Mit Sonnenaufgang um 6 Uhr fette man ben Marich weiter fort burch bas blumenreiche Ateiche-Thal, und bann über einige hügel burch bas Thal Ghirfalgula; beibe werben von Robinson nicht genannt, so wenig wie von Lord Lindsan, besten Boute jedoch, wie es scheint, mit wenig Abweichung von v. Shubert verfolgt ward. Reiches Gesträuch ber Velsabhänge, Gesang ber Wögel, zahlreiche Geerben belebten die Gegend, und eine sein große Schaar häuslicher Störche schwebte mit stillem Finge an

<sup>953)</sup> v. Schubert, Reife II. S. 451 n. f. 69 Cbenb. II. S. 452

## Schuberts Rudweg von Petra nach Sebron. 1101

ben Reisenben vorüber ber nörblichen Geimath ju. Gegen Beft fab man in bas Nachbargebiet von Berfaba. 11m 10 11hr zu einer weiten Ebene fortgeschritten, bie im Norben von Gebirg begrenzt wird, erblickte man in einiger Ferne zur rechten Seite ein altes tempelartig von Säulen getragnes Gebäube und noch mehrere andre Ruinen, beren Styl und Bauart aus guter alter Beit herzustammen schienen; unser Reisende meinte, es möge Ethar, ober Jathir, die ehemalige Briefterstadt, Malatha benachbart, gewesen sein (s. v. Raumer, Pal. S. 188).

Balb barauf kam er an einem gemäuerten Brunnen poruber, ben bie Bebuinen Bir Delech nannten (ob einer ber beiben von Lindfay el Melef genannten? obwol Lindfay ienen Saulenbau nicht ermabnt). Auch hier holten einige Manner bas Waffer in Schöpfeimern herauf, Die aber mit Sei-Len an ben langen ichlagbaumartig befestigten Stangen bingen, und ichutteten es in fleinerne Tranfrinnen. Debrere Geerben pon Lammern, jebe von ber anbern gefonbert, jebe mit ihrem Birten, fanben in ber Nabe und marteten gebulbig, bis bie Reibe bes Trantens an fie tam. Sobald ber lange Trog gefüllt war, gab ber Birt, beffen Beerbe bie nachfte war, mit Stab und Ruf bas Zeichen, und bie Widder mit tangenden Sprungen und Rapriolen, welche jebes ber anbern Schaafe bann nachahmte, begannen ben Lauf nach bem Baffer. So wie bie eine Schaar getrantt mar, folgte bie anbre nach. Eine ibpllifche Scene aus bem Leben ber Ergvater. Bom Bir Delech ritt man über eine Unbobe jum Babi Malath, ober bem Gochthal Malath, bas nun wohl in die Rabe von Molada (Robinfons el Dilb) führen mochte.

Um Mittag tam man einem ansehnlichen Bebuinenlager vorüber, in bessen Rahe eine große Geerbe von Storchen ihre Mittagsraft hielt; grunenbe Stellen verfündeten einen masserreichern
Boben, wo sie wol ihre Nahrung sinden mochten. Erft jenseit
ber terrassensormig emporgestiegnen Ralksteinberge, welche die Bepuinen schon Dschebel Chalil (Berge Sebrons) nannten, obwol diese Stadt doch noch anderthalb Aagereisen fern war, sah
v. Schubert, nach 40 Aagen Banderung durch Buften, zum
ersten mal wieder Getreibeselber, und brach vor Freuden in
die Worte aus: "Gottlob die Bufte, ba kein Saen und Ernten,
ift nun aus, das Land dem Glauben verheißen ist nun erreicht,"
und nun, sagt er, sah er wieder Menschen, nicht in Schaaffelle

### 1102 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfdniet. S. 14.

und Lumpen gehüllt, fonbern in orientalifcher Rleibung, Die ben Brug bes Friebens erwiederten, balfamifche Lufte webten aber bie Anhoben. Die Chalil-Berge, burch beren Felspaffe und Engthaler von Babi Melech aus ber Weg geleitet hatte, erinnerten burd ibre Umriffe im allgemeinen an bie Jura-Raltberge, groffchen beren Einsenkungen auf ber. Gole ein fcmaches Bachlein babinrinnt. Dier und ba traten beutlich Dolomitfelfen berver. Atob M vaterlandifch = germanifchen abalichen Bobens blieb feiner Belebung und Befleibung boch immer noch ber Gheraeter bes fremben Morgenlandes. Chamaleons von fconfter garbung geigten fich (f. ob. S. 830, wie bei Seegen); oben auf bet Sobe an ellen Ranbern ber Fruchtfelber fab man ben Erbbau ber Blindmans (Spalax typhlus) mit bem überfestien Auge. Aus ber Bflamenwelt waren bie ftarren Geftalten ber Buftengewächfe gefchwunden; tein Buftengeftrauch niebr, teine ftachligen Mienofen und ibre Sippfchaften. Lauter enropaifche Formen in Gattungen waten hervor ale Pfangenfleto ber Erbe, aber in neuen Arten. So von Iris, Orchis, Arum, gang umbetannte Species (Salvia Sibthorpii, Reseda mediterranea, Bromus rubens, Carichtera vella, Teucrium polium, Trifolium stellatum, Vicien, Brye-In größerer Menge zeigte fich in ber Rate ber nien u. a.). Welber eine ber Alraunpflange (Atropa mandragora) nate beimanbte Art, Die ju ben feltenften ber beutiden Ralfgebirge gebort; bier murben ihre ausgewachsnen, aber noch unreifen Fruchte von ben Bebuinen als wohlthatig aufregenbe Speife gegeffen.

Schon längere Beit hatte man von ber Gobe in einer Thelfchincht, zu welcher ver Weg hinlenkte, ein ftattes, thurmaritiges Gebäube erblickt; näher gerückt fah man im Seitenkhale links große ansehnliche wohl erhabtne Rwinen von Bauwerken und Mauern; der Thurm war rechter hand geblieben. Die Beduinensführer nannten sie Arafat (wie das Geiligestum bei Metta); aber ein Bewohner des benachbarten Semua nannte sie Araad, von wot höchst wahrscheinlich der antife Bifchessis und etwa der Residenz von Arab vor dem Einzuge Israels, von der oben das Nähere mitgetheilt ift (s. ob. S. 120—122), identisch mit dem Tell Arab bei Robinson, der nicht felbst, den Ort besuchen konnte. Die Nähe det Malatha, in der Richtung gegen Kades, die Entsernung von 6 die 7 Stunden von hebron nach v. Schubert (8 nach Robinson) im Süden von Juda, an der

Grenze ber Bufe, icheint ben wichtigften Anforberungen an bie Bentität ber alten und neuen Situation ju entsprechen.

Rur eine halbe Stunde jenseit der Ruinen von Tell Arab sereichte man die Nahe des ziemlich hoch auf einem Felshügel gelegenen, ansehnlichen Städtchens Comua, ober Samua der Araber (wol das Chthemoah bei Josua, 21, 14, 15, 50) 55), der exfle ordentlich bewohnte Ort von dieser Seite gegen Gebron zu, mit trefflichen Wassern, Olivenpflanzungen, Feigengärten und Pistaziendaumen und wohlgebauten Steinhäusern, zwischen denen ein Casell mit guten Mauern, wahrscheinlich in saracenischen ober Aronzsahrer Zeiten erbant. Nobinson wie v. Schubert haben beibe diesen Ort besucht, und letterer die Sobe seines Lasgerplates auf dem Steinselbe unter dem Städtchen gemessen, und die nicht unbedeutende Sobe von 2,225 Auß Par. üb: dem Meere an dieser Grenzscheide von Wüsse und Culturlandschaft ermittelt.

#### Behntes Kapitek

Petra, die Capitale der Nabatäer, in ihren Ruinen; die Gräberstadt im Wadi Musa, und der Oschebbel Hor mit dem Nebby Harun, oder dem Grabe Aarons.

#### **S.** 15.

Rachdem wir von allen Seiten die Bugange und die nahen wie fernen Umgebungen bes Wabi Musa ber heutigen Araber (Vallis Moysi ben Kreugfahrer) kennen gelernt, bleibt uns zum Schluß unfrer Untersuchungen über die Sinaitische Galbinsel und bas Peträische Arabien nur noch übrig, in die Mitte ber feitsamen Gräberstätte selbst einzutreten, und die characte-riftischen Berhältniffe ihrer hinterlaffenen Denkmale ber Sculptur und Achtiectur aufzusaffen, wie sie sich in der Bertrünmerung ihres Schuttes und ihrer durch unbekannte Vandalenhand vollsbrachten Entwürdigung, wie in dem labyrinthischen Wirwarr der gegenwärtigen, stels gesahwollen, unsichern und oft schwansenden

<sup>\*\*\*5</sup> Nobinson, Pal. II. S. 422; III. 1. S. 191—192, 212; v. Schusbert, Reise II. S. 458.

### 1104 Weft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

Beitverhaltniffe einer Bebuinen = Suprematie auffaffen laffen. Uelen bie letteren giebt bie Berichterftattung aller babin gezogenen Reifenden hinlangliches Beugnif, fo bag wir nur bie baburch veranlafte, ju mangelhafte und ju fluchtig angeftellte Beobachtung fo großartiger, mannichfaltiger und in ihrem Befen, wie ihrer Bebeutung nach immer noch fo rathfelhaft gebliebner Monumente gu beklagen haben. Einzelne Befchreiber, und treffliche, haben und im Allgemeinen über Einzelnes, fo weit Befchreibung ausreichen tann, hinreichenb belehrt; aber Aufnahme ber gangen Situation ber Dentmale, ein genauer geometrifcher Blan ber Stadt und ihrer eigenthämlichen Terrainverhaltniffe fehlen; Die vorhandnen, nach bem Augenschein entworfnen wibersprechen fich vielfältig, ober finb bochft unvolltommen. Runftlerifche Unfichten find ber genauern Renninig bes Architecturftyle zu Gulfe getommen, feltbem be Laborbe's claffifches Bert, Voyage de l'Arabie Petree, erichien, bas aber in ben Panoram-Unfichten bie Babrheit bem Bittoresten zum Opfer gebracht hat. In ben Architecturen und Gebirgsanfichten find Dav. Roberts Darftellungen 50) Meifterftude zu nennen, Die mit ber Wahrheit Die größte Schonbeit verbinden; in ben landichaftlichen Unfichten find Bartlette 5) Blatter lehrreich und elegant ausgeführt.

In fofern ift feit Burdbarbte Entbedung febr viel für ben Fortichritt ber Renntnif jener Dentmale geschehen; aber für ben Fortichritt ihrer Erfenntnig burch Forfchung, etwa Racharabung ber Verschüttungen, ober Specialuntersuchung, noch febr menig, faft gar nichts; bies ift erft von einem beruhigtern, frieblidern Buftanbe bortiger Bolferverhaltniffe zu erwarten. Für jest find wir fur bas oft unter ben ichwierigften Umftanben und brobenbften Befahren Beleiftete felbft ben fluchtigften ber Reisenben · ben warmften Dant schuldig.

1) Die Gefahren für bie Beobachter und bie Unvollftanbigfeit ber Beobachtung.

Burdhardt fonnte bie Necropole taum in ber Geftalt einet zerlumpten Bagabunden erreichen, und mußte fie nach kaum 24

Vue et Monumens. Bruxelles. Fol. 1844. Livrais. V.

''') W. H. Bartlett, The Christian in Palestine, or scenes of sacred History, with explanatory Descriptions by H. Stebsacred History, bing. London. 4.

Stunden wieder verlaffen 58). De Laborde fonnte mit feiner Sefellsschaft zwar 8 Tage bort verweilen, die auch zu seinen Beichnungen nothwendig waren, mußte aber bann boch noch ben Androhungen ber Bebuinen und ber Sefahr, burch die bort herrschende Best angesstedt zu werben, wider Willen zu fruh aus bem Orte entweichen 59).

Bantes, 3rby und Mangles fonnten alles Schutes ihres energifchen Protectors, Cheit Abu Rafbib, ungeachtet boch nur 2 Tage, ben 24ften und 25ften Dai, bort bleiben 60); Lebensmittel fehl= ten, ihre Befchuger brangten auf ihren Abmarich, Rauber brobten ibre Pferbe ju fteblen, ein Saufen boswilliger Anafeh - Bebuinen ftrich, auf Abenteuer ausgebend, in der Rabe feindlich umber. Sochft ungern nußten fie icon am 26ften Dai Dorgens bie Ruinen verlaffen, wo fie wenigstens noch fur 4 Tage vollauf gu befeben gehabt hatten. Roch hatten fie ben großen Tempel (Deir) nicht befucht, ben fie vom Bipfel bes Berges for entbedt hatten, ben gefprengten Bogen nicht, ber über bem Gpf fteht; nicht ben Dbelist auf einer ber bominirenben Berghoben; viele ber Felefoluchten nicht, die boch voll Graber maren und ficher manche Entbedung bargeboten hatten. Der ifolirte Regelberg mit eingehauenen Stufen, bie Bobe, welche einft bie Acropole gewefen, furg vieles, vieles mar noch nicht besucht, mas man fo gern erforscht batte, und was auch von ben meiften Rachfolgenben nicht gefeben murbe.

Den Lord Lindsay wollte sein Führer, Sheith hussein vom Sinai, nur eine einzige Stunde in Betra zu bleiben gestatten 61), und als dieser sich einen Tag länger bort verweilte, mußte er sortwährend um das Leben seines Schützlings besorgt sein; benn die Fellahs von Wadi Musa, denen die Kameele ein Veld absouragirt hatten, stellten sich brobend ein; mit der Partei des benachbarten Sheith Abu Rashid stand sein Tribus in Veindschaft, wie mit den Alowin und Jelahin nicht auf dem besten Tuße, so daß er sein Schidsal und das seiner Schutzbesohlnen lieber den Tipaha-Beduinen anvertrauen wollte. v. Schubert hatte noch keine vollen 24 Stunden mit seinen Relsegefährten in Petra zugebracht, als es ihm am frühesten Worgen mit Ausopferung der im Dorfe Elbschi schon gemachten Bestellungen von frischem Proviant noch

 <sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Burckhardt, Trav. p. 433; bei Gefenius II. Seite 719.
 <sup>56</sup>) L. de Laborde, Voy. de l'Arabie pétrée, p. 60.
 <sup>60</sup>) Irby and Mangles, Trav. p. 440—442.
 <sup>61</sup>) Lord Lindsay, Letters II. p. 30, 40 u. f.

Ritter Erbfunde XIV.

## 1106 West-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 15.

gelang, burch eine hintere Felfenschlucht 62) ber brobenben Attade von Feinben in bie freie Chene ber Ataba zu entschlupfen.

Eine Schaar frember Bebuinen, wild und roh, hatte im Beltlager icon Banbel, Bank und Gefchrei begonnen, Schimpfreben fallen laffen gegen fie, bie Schutlinge Ibrahim Bafcha's, mit ben jene Berbundeten Rerets bamale in Rrieg ftanben; Die Reisfade ber Reise-Gefellichaft waren, mahrend fie bie Ruinen bewunderten, fcon am Tage und auch in ber Racht burch biebifche Ent wendungen ziemlich bunne geworben, die Fuhrer brangten auf fchleunigften Aufbruch. Eben fo mußte Robinfon, ber erft am letten Tage bes Dai in Babi Dufa eingetroffen mar, ichen am erften Sage bes Juni in ber Mittageftunde beffen Monnmente wieder verlaffen 63); die Erfteigung bes Berges for batte er gang aufgeben muffen, benn am westlichen Ausgang lagerte eine Borbe ber rauberifchen Maag, Die ihm borthin ben Beg gur freien Arabah versperrte; in Betra felbft fcmang ber alt Urheber fo vieler Wirren, ber Sheith von Babi Dufa, ber hab gierige Ubu Beitun, "ber Bater ber Dliven," mit feinen 30 Mann bewaffneten Raubgefindels ichon bie entblogten Schwerter über ihm und feinen Gefährten, um feinen frechen Forberun-gen Nachbrud ju geben; aus bem beftigften Streit rettete nur noch bie angebrohte Rache Dehmed Ali's in Cairo, und gludlich entfloh man noch ungefährbet bem roben Saufen feiner Belfershelfer. De Bertou hatte gleichen Unforberungen genugen muffen; Lord Brubhoe, ber von Weften ber fam, fonnte biefen Befahren baburch entgeben, bag er nur eine Racht bier gubrachte; 3. Kinnear64) blieb mit bem Maler D. Roberte (im März 1839) awar mehrere Sage bier, aber in feinem Belte mehrmals beraubt, jog er es boch auch vor, um bie machfenbe Befahr, bie ibm brobte, zu vermeiben, früher als es bie Absicht gewesen war, ben Ort auf bemfelben Weftwege wieber zu verlaffen, auf bem er berein getommen war; auch er mußte bie Befteigung bes Berges for aufgeben, weil fein Suhrer Sheith Suffein fie unter bamaligen Umftanben fur zu gefahrvoll hielt. Und boch mar biefer Sheith ber Allowin burch feine Berbindung mit bem Bafcha Debme Ali, mit bem er perfonlich die Unterhandlungen gur Proviantirung

<sup>962)</sup> v. Schubert, Reise II. S. 435.
S. 90 n. s.
4) J. Kinnear, Cairo, Petra and Damascus.
Lond. 1841. p. 167, 177.

ber Stationen von Cairo bis Ataba zu bejreiben pflegte, und baburch daß er allährlich die Metka-Rarawane als Geleitsmann mit
feinem Tribus eine Strecke lang zu escortiren hatte, einer der angesehensten und bekanntesten Beduinen-Sheiks des ganzen Landes. Er war von den Fellahs des Wabi Musa selbst so gefürchtet, daß er von ihnen Korn und Ziegen zwar fordern konnte, doch aber eine Blutsehde mit ihnen als zu gesahrvoll für seinen Tribus scheute. War doch selbst Mehmed Ali nicht im Stande gewesen, die 200 dis 300 Fellahin, welche etwa das Wadi Musa bewohnen und hier und da bebauen, sich zu unterwerfen.

Ein eigens babin von ihm gefandtes bewaffnetes Truppencorp8 65) brang von ber Atabah-Station bis in bas Babi Dufa vor, ohne einen einzigen Fellah gut feben; fie campirten auch mehrere Tage in beren Thale, bas aber gang menfchenleer zu fein ichien; nur ein paar befaete Felbfluren zeigten Spuren menschlichen Dafeine: benn ihre Beltlager hatten fie entfernt, und fie felbft lauerten in ben verborgnen, Unbern unbefannten Schluchten und Felswinkeln ihres großen naturlichen Burgver-Aber jebe Racht wurden bie Belte und bie Bivouate ber ägpptischen Truppen von unfichtbarer Sand beraubt, bestohlen; Solbaten, Die fich zu tief in Die Rlufte binein wagten, tamen abhanben und fehrten nicht wieber gurud. Mit vielen Berluften, wenn icon ohne ein offenes Scharmugel, mußte die Expedition, ba ihr Proviant bald aufgezehrt mar und feine neue Bufuhr fam, unverrichteter Sache wieder nach Ataba fich gurudziehen. baburch bas Selbstvertrauen biefer Fellahs, bie nach Burdharbt bem ungaftlichen Tribus ber Lyathene 66) angehören (f. oben S. 979), nur geftartt und ihre breifte Bumuthung gegen bie Fremdlinge, die ihren Boden und ihr Eigenthum oft ohne ihre Erlaubniß betraten, fo wie ihre Barte und Bilbheit gegen biefe Gindringlinge nach Beduinen-Begriff nur gefteigert werben mußte, liegt in ber Natur ber Bebuinenverhaltniffe, und fo balb merben Diefe unter folden Umftanben feine gunftige Beranderung erleiben. Faffen wir baber in Rurge bie icon vorhandnen Bemerkungen über biefes Locale zusammen, die im Wesentlichen etwa Folgendes barbieten möchten, wobei nach Burdharbte Scharfblid, bes Entbedere, jugleich von ben mehrften ber Nachfolgenben fein erfter

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup>) J. Kinnear, l. c. p. 161. bei Gesenine II. S. 701.

<sup>66)</sup> Burckhardt, Trav. p. 420;

# 1108 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

Entwurf einer Beschreibung als von Deifterhand anertannt auch bier zuerft unfere Beachtung in Anspruch nimmt.

2) Ber Bugang ju ber Ruinenftabt von ber Dffeite über Elbichy burch bas Babi es Spf.

Bir haben Burdhardt in Obigem auf feinem Bege auf ber Berghohe vom Beltlager Refana ju bem 51/2 Stunden fernen Babi Dufa verlaffen (f. ob. S. 1042); er wich von ber bort vorüberziehenben großen Afaba-Strafe gegen Beft zum Babi Rufa ab, immer auf ber hoben Bergebene fortichreitend, von ber man fcon in fudweftlicher Ferne ben Gor-Gipfel mit bem Grabe Baruns erblidt, weshalb viele ber hier Borubergiebenden (wie in ber untern Araba, f. ob. G. 1041) bem Rebi, b. i. biefem Bropheten, aus ber Ferne icon ein Lamm ale Opfer ichlachten und jebesmal fleine Steinhaufen an folden Stellen anhaufen, beren ungablige bier am Wege fich zeigen. Deshalb eben ftraubte fic Burdharbte Führer, ihn bis nach Babi Dufa zu begleiten, um fein Belübbe gegen Mebi Barun auf beffen Berge felbft zu erfullen, ba er bies ja bier ichon wie in ber Cbene im Angefichte beffelben thun fonne (f. oben G. 1097). Um erften ungaftlichen Dorflager bet Lyathene, bie über bem Babi Dufa auf einer Berghohe campirten 67), zog man eiligft vorüber gegen die reiche Quelle, welche am Oftende bes Babi Dufa hervortritt, wo noch feine Ruinen, ber aber etwas tiefer im Thale eine Muble liegt und barüber ein verlaffenes Dorf, Bababbe genannt, bas noch ein paar Jahre vor Burdhardt von 20 Familien griechifcher Chriften bewohnt gewesen war, die fich nach Reret übergefiedelt hatten. Rein anberer Reifenber ermahnt wieber biefes Umftanbes. ber Quelle 20 Minuten abwarts, bem Bache folgend, gelangte Burdhardt in bie fleine Gbene bes Dorfes Elbichy (Glip), bas, aus Dbigem befannt, am Berein zweier Bache febr pittorest gelegen und bas Sauptborf ber Lyathene ift, ber Fellahs ober Cultivatoren ber Umgebung, Die aber ben großeren Theil ber guten Jahreszeit in ihren Beltlagern auf ben naben Bergruden gerftreut hausen (f. ob. bei Betaby, S. 1003). Die Bergabhange nabe bem Dorfe haben gut bewässerte Terraffen burch viele fleine bervortretenbe Quellen, mit reichlichen Obfigarten und Felbern bebaut;

oc') Burckhardt, Trav. p. 420; b. Gefenine II. 6. 701.

Alles beutet hier auf eine einst bedeutende Stadtlage auf biesem vortheilhaften Boben (f. ob. S. 1071).

Sier nahm Burdhardt einen Führer, um ihn zu haruns Grab zu geleiten, wofür er ihn mit ein paar alten Sufeisen ablohnte; bafür mußte er ihm die Opferziege tragen; bieser Führer lub bagegen Burdhardt seinen Ziegenschlauch auf, ben er mit Wasser gefüllt hatte, weil unten im Thale ber Wabi bamals troden lag. So schritten beibe gegen Westen, bem Bache solgend, in die Thalverengung (Wadi es Syf) ein, mit welcher die Antiquitäten beginnen, über die aber der Reisende in der unbetretenen Wildniß keine genauere Untersuchung anstellen durste, da ihn sein Beduine dann sogleich für einen Magiker, der nach Schähen suche, gehalten oder ihn als einen Ungläubigen verrathen haben würde, worauf er ausgeplündert worden, auch Geld und Tagebuch verloren gewesen wäre, und man ihm den Weg nach Negypten versperrt haben würde.

Dier beschreibt Burdhardt in ber nachften Felsenge biefelben brei Graber gur rechten Geite und bas Grabmal gur linfen mit dem Auffat ber 4 folanten Phramiben ober Dbelisten, die auch Robinson am Eingange beschrieb (f. oben S. 1073). Darauf bie engfte Rluft wie biefer burchichreitend, murbe er burch ben iconen flachen Bogen (Letronne halt ibn fur ben Reft eines Stadtthores) überrafcht, ber fich in großer Bobe quer über bie tiefe Felfenschlucht wolbt und ber ihm eine Brude 68) gur Berbindung beider felfigen Seiten ju fein ichien und burch bie Glegang feiner flachen Sprengung wie burch feine vortreffliche Erhaltung auffallen mußte. Robinfon, der benfelben imponirenden Eingang zur Necropolis gewählt hatte, fonnte mit mehr Duge Die Gingelnheiten seiner Denfmale betrachten. Der Bogen, fagt er, gebe oben von Bels zu Bels und fei zu beiben Enben nach unten gu mit Pfeilern vergiert, zwischen benen Difchen in ber Felemanb ausgehauen find, wie gur Aufnahme von Statuen; fo bag er baburch eber wie ein verzierter Triumphbogen (fo nennt ibn De Laborbe) 69) fich von unten ber zeige, ber in biefem Felbeingang ben überraschendften und für ben ankommenden Fremben imponirenbften Gingang gur Capitale einft barbieten mochte: benn ber

<sup>69)</sup> Burckhardt, Trav. p. 423; bei Gesenine II. S. 706; Robinson, Balast. III. S. 63; Letronne in Journ. des Savans l. c. p. 534.
69) Die schone Tasel: Arc de Triomphe, Petra, in Voy. de l'Arabie pétrée etc.

## 1110 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

gange nun folgenbe enge Belfenfpalt einzig in feiner Art burch granbiofe Naturformen zeigt nun auch faft ohne Unterbrechung fich aneinander reibende Drnamente, Difchen, behauene Felstafeln, von benen Infcriptionen langft herabgewittert fein mogen, Grabftätten, Sculpturen, prachtvolle Maufoleen, Aflafterrefte von Runftwegen, zur Seite in Gels gehauene ober in Thonröhren und feftem Mortel eingelegte Buge von Aquabucten und Röhrenleitungen fowol zu ben Felefeiten binan als hinab zum tiefern Thalboben. An ber engften Stelle unter jenem gesprengten Bogen bat ber Felespalt nur noch 12 gus Breite, bie, nirgende über bas 3 bis 4 mal Breitere erweitert, überall aus rothlichen zu beiben Seiten fenfrecht abfturgenben gelfen besteht, welche an mehreren Stellen überragend find und ben Wanberer ber schauerlichen Tiefe noch ben schmalen Spalt bes Maren himmels von oben febr verringern, ofter gang gubeden D). Anfänglich haben biefe Seitenwände ber Felekluft eine Sobe von 80 bis 100 guß, tiefer hinab jur Senfung, die ber Spfbach burchraufcht, fleigen fie bis zur Sohe von 200 bis 250 Fuß, taum wol zu 300 guß fenfrecht empor, Mage, mit benen auch ber befonnene Burdhardt übereinstimmt, indeß die Angaben Andern von 500, 700, ja bis 1000 Fuß burch ben phantaftifchen Ginbrud febr übertrieben erscheinen. Sie und ba hat bie Runft auch burch Beghauen ber Felfen gemiffe Stellen ermeitert. Robinfon feb ben flaren, aber feichten Bach mit ftartem Gefalle binabfliefen. ein Didicht herrlich blubenber Dleanberbufche tranfenb, bie ibm bie und ba mit ihrem Prachtgrun und bem Schmud ber reich lichen Burpurbluthen ben Durchgang faft ju fperren fchienen; auch wilbe Feigen und Tamaristen wuchfen aus ben Seitenspalten ber buntelfchattigen Velfen uppig bervor, und rantenbe Gemachfe, Epheuarten und andere hingen festonartig von ben Felemanden herab, nur felten bes einfallenben Sonnenftrable genießenb in biefer fcauerlich fconen, einfamen Wilbnig. Der vielfach fich winbenbe, gewaltige Erbbebenfpalt (wie ber Felerif bes Saminafturges im Thale Pfaffere) ift hier aber burch Runft verherrlicht und ju einer ber romantifchften und feltfamften Gelfengallerien auf ber Erbe geworben. Bilde Feigenbäume wiegen fich am oberften Belsranbe im Binbe, mahrend im unterften Boben bes Erbfpalts feierliche bunkle Stille und Schattenkühlung vorherricht.

<sup>&</sup>lt;sup>970</sup>) J. Kinnear, Cairo, Petra etc. p. 139.

#### Petra, Eingang durch den Felsspalt es Spk.

Da ber bie Felekluft burchziehenbe Bach ben antiten Bewohnern und ber Dabataerftabt, die an feinem westlichen Musgangethale fich ausbreitete, von ber größten Bichtigfeit gewefen fein mußte, fo hatten fie auch große Corge getragen, beffen Lauf Sein Bett fcheint mit Steinpflafter verfeben und ju reguliren. stellenweis überwölbt gewesen zu fein, um ben burch so viele Brachtwerke und Sculpturen geschmudten Gingang unter bem Triumphbogen bin gur Capitale feierlicher, bequemer und guganglicher fur ihre bamals aus bem Drient herbeiftromenben reichen Rarawanenguge und Reifenden gu machen. Steinmauern gu beiben Seiten bes mäßigen Bachs, ber gegenwartig in ber Sommerzeit bei feinem Austritt in die Stadterweiterung gwar fein Baffer in ber bortigen Ries - und Schuttebene gerrinnen läßt, aber temporar zu einem heftigen Giefiftrom auch heute noch anschwellen fann, bienten einft, feine Gewalt zu brechen und feinen Lauf zu birigiren. Ranale maren auf beiben Seiten bes Spf-Spaltes, ber nach oben fich öfter gegen feine untere Thalfole verengt, in die Felemande, in bobere Niveaus eingehauen 71), um ju allen Beiten bes Jahres burch biefe Aquabucte bie Stabt mit Baffern verfehen zu konnen und bie gangliche Durre burch ben Aufbrauch jur Irrigation ber Garten und Felder über bem Spf und in feinen Seitenspalten zu hindern. Eben bazu biente auch wol ber in Mortel gelegte Aquaduct von irbenen Rohren, Die man in ihren Trummern noch hie und ba an ber rechten Felewand hinlaufen fah, welche einen Durchmeffer von 4 bis 5 Boll zeigten.

Allerlei Refte von ornamentirenben einzelnen, ja auch gangen Gruppen von Difchen, geglätteten Felbern in Felbtafeln, von Aushöhlungen, von gerftorten Sculpturen mofteriöfer Biguren, Buften ober gertrummerter Statuen, beren Boftamente nur noch fichtbar, selbst Spuren von Inschriften zeigten, welchen Werth einft bie Sanbeleftabt, bie Ronigeftabt ber reichen Mabataer, auf ben Bomp ihres Sauptzuganges verwenbet hatte. Rein Bunber, wenn Beduinen alles bies nur fur bas Berf ber Damonen (Dichin) halten, um bahinter ihre Golbichate gu verbergen.

Nach 40 Minuten Wegs burch bie ftete wechselnben. Scenen biefer burch Matur und Runft fo fcauerlich-fconen Fele-

<sup>71)</sup> L. Burckhardt, Trav. p. 423; Robinson a. a. D.

## 1112 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 15.

gallerie, ju beren Ornamentirung, wie ber Daler Roberts 7 bemerft, allein ichon ein ganges Bolf von Bilbhauern vorausgesett werben muffe, in ber Alles wilb, majeftatifc, erhaben hervortritt, mogegen, wie v. Schubert fagt, Aberebache und ber Elbe labyrinthifche Sandfteingebilbe nur als fleinliche, gabme Borbilber erfcheinen, ber gur Seite fich auch noch anbere gleichenge Feleflüfte einmunden, die aber noch ununtersucht blieben, endet mit ben engften Bufammenfchnurungen ploglich ber Erbbebenfpalt, in ben hier am Ausgange ber erfte Sonnenftrahl bes Tageslichtes, ale Robinfon hindurchzog, magifch bereinbrach. Sier läuft bal fo monumentenreiche Ghf beinahe unter einem rechten Bintel in einen abnlichen fluftartigen Babi aus, ber aber biel weiter ift, aus ber Felsmand vom Guben berabfommt und gegen R. 28. in immer größerer Erweiterung fortftreicht und fich immer mehr und mehr ausbreitet.

An biefer Ede bes Zusammenstoßes beiber Rlufte tritt plotslich aus ber Felswand, bie bem Wanderer aus bem Spf entgegensteht, wie durch Zauber die Brachtfaçabe bes berühmtesten Architekturwerkes von Betra, des Khazneh (d. h. Schathaus, Thefauros, auch Rafer Faraun, das Schloß Pharao's genannt) 73), hervor, das jeden Austretenden aus dem dunkten Bfade, der eher zum Acheron zu führen schien, durch die rosenrothe Farbe, mit der es hell entgegenschimmert, in größte Berwunderung setzen und auf eine ganz neue Scenerie vorbereiten muß.

3) Der erfte Eintritt gu bem Innern bes Babi Dufa und ber Ruinenftabt Betra; bas Rhagneh ober Schathaus Pharao's und bas Felsamphitheater.

Durch die enge bisher burchwanderte Felsspalte fallt ber Bild zuerft auf die obere, wunderbar durch Saulen, Statuen, Cornischen zierlichster Gestaltung geschmudte Gälfte des Baues, da die unten Bass beffelben gegen die Tiefe noch durch Felsvorsprünge eine kurze Strede verbedt bleibt 74). Um so phantastischer tritt dieser obere

<sup>972)</sup> Dav. Roberts, de l'Acad. roy. de Londre, La Terre Sainte, Vue et Monumens. Ed. Bruxelles. 1844. El Khasne. Tabul. 73) Die schönen Blätter bei Laborde: Vue du Khasné dans son état actuel, nebst Tasel vom Aufriß und Grundriß; Dav. Roberts vor treffliches Blatt, el Rasné, das mit seltener Trene und Geschmas ausgesührt und von einem etwas vortheilhasteren Standpunst, ent fernter, aber auch etwas tiefer ausgenommen ist. 74) Irby and Mangles, Trav. 1. c. p. 418.

Schmud aus ber verwachsenen, grunen, bufteren Wildnis in bie blauen Lufte empor, wozu noch ber besondere Umftand bas Seinige beiträgt, baß der allererfte Blid aus dem dunklen Schattengange in dieses Lichtbild auf eine coloffale Statue mit ausgebreiteten Flügeln, vielleicht eine Bictoria, fällt. Diese hebt sich um so zauberhafter in der Mitte des Felsspaltes hervor, da sie, in rosenrothen lichten Stein ausgehauen, durch das Burudetreten der grauen Felswände fast frei schwebend erscheint, indem nicht ohne Berechnung des Architekten der ganze übrige Theil bes Baues, dem sie angehört, für das Auge des dort eintretenden Wanderers noch länger verborgen bleibt.

Mit jebem Schritt vorwarts erweitert fich nun ber Raum zwischen ben boben Felemanben auf beiben Geiten; es wirb wieber bell und licht und eine freie Area führt unmittelbar gum Unblid ber Brachtfacabe bes Rhagneh, bas wie ein Feenschloß in vollendetfter Erhaltung fich barftellt mitten in ben gertrummerteften Bufteneien; vielleicht bas am unverfehrteften erhaltene Gebaube bes gefammten Alterthums 75). Gelbft ber fo besonnene Robinfon, gang übereinstimment mit Lord Lindfay 76), fagt: ber erfte Einbruck fei überrafchenber als Alles, mas er in Rom, Athen unb in Theba im Milthale gefeben; burch pittoreste Umgebung, Feinbeit und Pracifion in ber Ausführung bes Deigels, Elegang unb Symmetrie ber reich ornamentirten Theile, Barmonie bes Gangen, wenn auch an ber Reinheit bes Styls manches ber Critit unterworfen bleibe. Die lieblich rofige Farbe bes Sanbfteins, qumal von ben Strahlen ber Morgensonne beleuchtet, barin ftimmen alle überein, trägt gang befondere bagu bei, bas überrafchenbe Bilb zu einem unvergeflichen in ber Erinnerung ju erheben, unb bie Lage bes Monumentes zu feiner unmittelbaren Umgebung, fagt Bantes, ber eine Beichnung bavon aufnahm, fei bie fconfte, bie man fich nur benten fonne. Burdharbt nennt es ein Bert von ungeheurer Arbeit, ba es nicht aus einzelnen Bloden aufeinanber gethurmt, fonbern vom hochften Bipfel bes Dache bis gur Bafis, und im Innern bis zum hinterften Gemache, aus der fentrechten Felemand bes feinfien Quaberfanbfteine ausgehauen

 <sup>75)</sup> Burckhardt, Trav. p. 425; bei Gesenius II. S. 708; bei Irby and Mangles, p. 419—422; Legh, p. 228; v. Schubert, Reise II. S. 431; Robinson, Bal. III. 1. S. 66; L. de Laborde, Voy. pitt. p. 57 n. s.; Kinnear, p. 139.
 76) Lord Lindsay, Letters II. p. 34.

## 1114 West-Asten. V. Abtheilung. L. Abschnitt. S. 15.

und ausgemeißelt ift, ber durch Eisenoxhbation die ichonte bellflare rosige garbe erhalt und in dem trodenften Clima der möglich ft unbedeutendften Berwitterung seiner Oberflächen unterworfen war. Laborde nennt es das colosfalfte aus dem Gelsen gehauene Relief, das existire, in dem die Symmetrie, Runft und Eleganz auf das frappanteste contrastire mit der umgebenden Wildnis. Es tritt aus einer grauen Felswand hervor, die es als ungeheure Nische von beiden Seiten und von oben über-hängend, und daher vor der Unbill des Wetters schützend, umgiebt.

Einer zweiftodigen Tempelfacabe abnlich, mit einem auf vier Gaulen rubenben Frontispig, von ber zierlichften und großartigften Beichnung, nimmt bas innere Felfengemach bes Befammtbaues einen quabratifchen Raum auf jeber Seite ju 16 Schritt ein, und fleigt ju ber Gobe von 25 Buß empor, fo bag bas Plafond, wie jede Seite, vom Fels felbft gebilbet wirb. Alle Banbe find glatt und fein Ornament zeigt fich, weber in biefem großen Raum, noch in ben brei fleinern quabratifchen Felsfammern, bie zu beiben Seiten und nach hinten in ben Berg, Diefe in breifach abftufender Erweiterung, ausgehauen find und mahricheinlicht, ba fie ohne Ausgange und ohne einfallendes Licht blieben, zu Tobtenfammern dienten. Auch in 2 Rebenfammern, gur Seite bet großen Portales, herricht biefelbe Ginfachheit vor, bie, nach Laborbe's Grundriß, weit größer find, ale nach ber Angabe Burd. Der große Saupteingang von vorn geht unter bem nur nach außen reich ornamentirten Bortale binburch, aus bem Porticus und Vestibulum, ju bem man über 5 große Stufen unter bem Frontifpig zwischen ben vier Gaulen eintritt, Die zu beiben Seiten noch in ber verlangerten Banbfaçabe zwei Bilafter gum Ornamente erhielten, bie mit ihnen die Façabe bes Bangen noch bebeutend erweitern. Diefe beiben, nur wenig hinter ben Bilaftern vertieften Banbfaçaben haben in ihren Füllungen Sculpturen von coloffalen Pferben und Mannergestalten, die biefen gur Geite fle ben, wie Laborbe's und Roberts Beichnungen angeben, eber bie vielmehr Centauren und Jünglingefiguren fein follen, nach Bantes, ober Rameelgeftalten, wie Burdhardt bafur bielt, woraus fich ergiebt, baf bies wegen ber Bertrummerung biefer Sculpturen fcwer zu ermitteln fein mag. Mur biefe find, mahrfcheinlich burch Muselmanner, verftummelt, indeß bie vielen andern hober angebrachten Sculpturen und Ornamente faft unverlest erhalten find.

Die vier Saulen unter bem Frontispig, von benen nur eine gebrochen ballegt, bie brei anbern fteben blieben, haben 3 guß int Durchmeffer und 35 Fuß Bobe, mit fconen corintbifchen Capita-Die gange Fronte bes Baues hat bie boppelte Sobe biefer Saulen, wol an 65 Fuß nach Burdhardts Schapung; ia, bie Spite bes Dome, ber bas Bange überragt, wol an 100 F. nach Robinfon, ober gar 120 nach Laborbe. Denn über bem reich und zierlich verzierten Frontifpig und ben Befimfen bes Arditrave, ju beiben Seiten, tritt Die zweite Etage bes Façaben= baues mit zu beiben Seiten unterbrocheuen Architraven bervor, bie wieber auf Gaulen ruben und mit ihren Steilgiebeln gegen Die Mitte gerichtet find, aus ber ein fchlanter, gerunbeter, tempelartiger, auf Säulen rubenber Thurm mit reich vergiertem Architrav fich erhebt, ber mit einer Ruppel fchließt, auf beren Schlufftein eine machtige Steinurne emporragt. Alle Rifchen und Wanbfüllungen biefes oberen Theiles find mit Sculpturen von meift weiblichen Gestalten vergiert, von benen amei geflügelt find, zwei emporgehobene Inftrumente in tangenber Stellung tragen, andre Fullborner u. f. w., inbef bie meiften Biebelfpigen in Figuren von romifchen Ablern enben, die aber gum Die Urne bes boben Ruppelgewölbes, Theil verftummelt finb. welche ale Thurmfopf in ber Mitte bes Gangen am weiteften rudwarts emporragt, ift bas Biel ber Gelbgier ber Bebuinen, bie fcon ungablige Rugelfcuffe nach ihr richteten, in bem verblenbeten Wahne, in diesem Rafer Faraun habe Pharao feinen Schat verborgen (baber Rhagneh Faraun), ohne ber gewaltigen Urne ben geringften Spalt beibringen zu konnen. Jeber ber Borübergebenden thut gern seinen Schuß darnach und zieht bann murrend weiter über ben großen Riefen Faraun, ber feinen Schat fo boch geftellt. Das Bange von innen wie von außen zu erfteigen, wurde auch fur Beduinen unmöglich fein.

Aber wer dies Feenwerf erbaute und zu welchem 3med? ob zu einem Grabmaufoleum, wie Burdhardt bafür hielt, von beffen außerer Bracht man auf ben Reichthum ter Bewohner ober ber Besitzer, ihrer Fürsten und hauptlinge zurudschließen mußte, und wobei die schmudlose Leere im Innern merkwürdig mit bem prächtigen Aeußern contrastirt, wie auch einen vollen Gegensabilbet zu bem an Kunftluxus so reichen Innern ägyptischer Ratakomben, die auf alle äußere Bracht in ben Königsgräbern von Theba Berzicht leisteten? ob zu einem Tempel, besten au-

## 1116 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abschnitt. S. 15.

Beres Anfeben ber Bau hat, obgleich, wie Bantes bemertt, aus teiner ber Sculpturen und ihrer Attribute etwa bie Ratur von Bottergeftalten fich ermitteln ließe? ob zu einem Ballafte, ober gu offentlichem Bebrauche, ber noch unbefannt? eine Empfang. balle ob. bergl.? alles bies bleibt noch rathfelhaft. - Aus grus nen Streifen an ben Bentelfeiten ber Urne wollte Bantes ichliefen, bag fie einft eine Detallbefleibung gehabt batte; aus ben romifchen Ablerornamenten und bem Architekturftyle, bag bies Mausoleum aus Trajans baulustiger Beit stamme; und noch Anbere, wie Schubert, wollten es wegen zu großer Auszierung für ein Wert noch fpaterer Beit halten, an bem manches erft nachgearbeitet fei. Aber bas Urtheil bes ausgezeichneten Runflers Roberts barf wol bagegen in bie Baagichale gelegt merben. Schon ber erfte Einbrud, fagt er, fei majeftatifch machtig, und bie Babl bes Ortes zeige icon von großem Runftfinn; fein tomifches ober griechifches Dentmal ber Architektur tomme ibm bierin gleich. Der Styl fei von claffifcher Reinheif und feltenfter Elegang, bie Symmetrie ber Facabe vollfommen, ber foonrofenrothe Stein einzig in feiner Art. Aber ber Architeft fcheine Alles biefem erften außern Ginbrud aufgeopfert gu baben: benn bas Innere entfpreche burch feine Befchranktheit und Simplicitat bem außern Ausbau nicht. Und um fo rathfelbafter wird hierburch feine Bestimmung.

Bu einigen ber fteilen Felbhoben gur Seite bes Rhagneb führen Treppenfluchten, die aber burch Bertrummerung gu befcwerlich zum Erfteigen waren, fo bag man nicht naber zu mehreren Phramiden gelangen fonnte, die über biefem Runftbau ans Stein gehauen aus ber Ferne erblickt wurben 77). Roch ein weit boberer Regelberg ift mit einer febr nett in Fels gehauenen, bod binauf führenben Benbeltreppe verfeben, bie gu einer anbern Stelle führt, auf beren Berghobe man auch von anbern Stand puntten aus in ber Ferne einen einzelnen Pfeiler ober Dbelibten Much fonnte man von berfelben Treppenflucht noch fteben fab. auf einem anbern Berge gegen R.B. ein anberes Monument etkennen, bas ebenfalls mit einer großen Urne, von unten nach oben gefehen, gu enden fchien (bas Deir, f. unten). Gine meite Area por bem Rhagneh, an 50 Schritt breit und breimal fo lang, endet gegen Gub in einer fteilen Rlippe, Die burch jene Beletreppe

<sup>• 977)</sup> Irby and Mangles, p. 432.

zugängig gemacht ward; gegen Rord aber fest bie fcon breitere Felefluft immer mehr fich erweiternb einige hundert Schritte fort, mit vielen Sculpturen und Grabftatten zu beiben Seiten, bis zu einer größten Beite am Ausgange berfelben, an beren linten Seite bas große Felsamphitheater ploplich aus ben boben Feldklippen hervortritt, beffen Stufenfige fammt ber Arena in ihrer Mitte noch vollftanbig erhalten find. Erft von ba aus thut fich nun ber freie Blid auf über bie gange von Felfen in großer Beite umichloffene Trummerftabt mit bem mache tigen Umfreise ber vielen Taufenbe von Belsengrabftatten, die mit ben boch fich aufthurmenben fentrechten Belewanden gegen bas tieferliegende Stadtfeld bliden und ein fonft nie gefebenes Schaufpiel barbieten. Denn in vielen coloffalen Felfen-Stodwerfen bauen fie fich in ben verschiedenften Architefturumriffen von bem größten Daafftabe nach oben bis zu ben fleinften, wie Schwalbennefter übereinander auf bie zu ben Binnen ber Berg-Wenn icon unüberfebbar in ihrer Bahl, boch nach allen Richtungen bin weit erkennbar burch bie Fluchten ihrer Architefturen und Sculpturen an ben Außenwänden, wie burch bie ungabligen ichwarzschattigen buntlen Gingange und Felsgrotten nach oben zu wie Taubenlocher in bas Innere ihrer Tobtenfama mern. Rur icheinbar ift jeboch die von diefem Standpunkt aus fich zeigende Burundung bes amphitheatralischen Anblide biefer Trummerftabt: benn nach allen Directionen geben von ihrer Mitte aus folche enge Feleflüfte rabienartig auseinanber, wie bas eben von Often ber burchwanderte bes Spf, die, wenn auch nicht alle gleich großartig und eben fo prachtvoll becorirt, boch, fo weit man bie und ba in ihre Wildniffe bat eindringen konnen, gleiche Architecturen und Graberftatten in fo ungeheurer Menge barbieten, bag, hiernach zu urtheilen, bie Bevolferung ber einstigen Betra fehr bebeutend gewesen fein muß. Gie geben zugleich ben Beweis, baß bas el Spt nicht ber einzige Weg mar, ber in Die Graber-Radt führte, wie man fruber annahm, fondern nur ber bequemfte und, soweit bie jest befannt, ber begangenfte, wie ber am meiften mit Sculpturen geschmudte.

Burdhardt bemerkte, bag bie Graber auf bem Wege von Rhazneh zum Felsamphitheater zu beiben Seiten, meift hohe Baz caben mit plattem Dach, zuweilen coloffale Größe erreichen und unter vielen kleinern auch mitunter größere, innere Felskammern haben, als bas Rhazneh felbft, aber immer gleich lerre, nache, in-

## 1118 Weft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

nere Felemanbe, bie zu nichts Anberm als zur Aufnahme von Tebten batten bienen fonnen. In einem berfelben gablte er 12 306tentammern, die alfo eine fehr gahlreiche Familiengruft ju fein Biele ber einfachern Grabftatten zeigen nach ihren Aufenfeiten bie Beftalt abgeftutter Byramiden mit 2 Bilaftern gut Seite, mit bem Eingangsportal in ber Mitte, und erinnerten ifn an abnliche Structuren von aufgebauten Grabmaufoleen in Balmyra 78); boch maren bie hiefigen nirgende aufgebant, fonbern nur aus Fels gehauen, wie benn bie Matur bes gur Sculptur fo febr geeigneten, weichen und fconfarbigen, feinen Gand. fteine einen Baupteinfluß auf ben Styl ber Architeftur biefiger Monumente ausgeubt haben muß, wie biefer Ginfin auch ichon von bem Quaberfanbftein in Alegopten, von bem Darmor und Ralfftein in Griechenland und von anberm Daterial in ben Architecturen und Sculpturen Inbiens bekannt genug ift. Be bie ftodformig übereinander gelagerten Sanbfteinbante et geftatteten, fteigen bie Grabmaler auch breis und mehrfad übereinander empor, mahrend viele Gingange ber in ber Tiefe liegenden auch fcon mit Sand und Schutt wieber zugefchlammt und gefüllt finb, und bei funftigen Ausgrabungen vielleicht bereinf noch mehr Aufschluß über bas Innere berfelben geben tonnen, als Die bis jest besuchten meift nadten und gang fahlen, leeren Grottenwanbe in ber Gegenwart. Da man fich fo genau als moglic ber Ratur ber Felsmaffe, bie man bearbeiten wollte, anschloß: fe geht zugleich baraus die baburch bedingte große Dannichfaltigfeit ber Formen ber Grabftatten hervor, fo baß icon Burdhardt behauptete, bag unter ben Saufenben von Monumenten feines bem andern gleich fei, und alfo von einem gemeinfamen Architecturftyl nicht bie Rebe fein tonne, fonbern nur von Einer großen Mecropole. Doch ift ein Ornament in ben obern Biebeln biefer Façaben ben biefigen Sculpturen eigenthumlich, bas anderwarts unbefannt ift, indem ftatt eines Giebels fehr häufig zwei, nämlich in zwei Reihen von 4 bis 6 Stufm in bivergirenden Richtungen vom Mittelpunkt bes Dachet aus nach jeder ber Eden binauffteigen und burch 3mifchenglieber in Berbindung gefest find; vielleicht ein Ornament, bas gang natürlich aus ben fo nothwendigen Felfentreppen hervorging,

<sup>979)</sup> Burckhardt, Trav. p. 426; bel Gefenine II. S. 710; Robinfes. Pal. III. 1. S. 68.

bie überall in ber Birflichkeit unentbehrlich find, um von ber Sobe eines Dentmals zu bem anbern gelangen zu konnen.

Das Theater, gang in ben Fels ausgehauen, in 33 Gigreiben, ju einem Durchmeffer von 120 Fuß, und ficher über 3000 Bufchauer 79) faffend, ba jebe Reihe bequem 100 Sige bietet, hat nichts vor andern Werken Diefer Art Ausgezeichnetes voraus, als bag über ben alleroberften Sigen noch ein Stodwert fleis ner Felbfammern mit Gingangen wie in anderen Tobtengruften fich erhebt und bag alle Rlippen biefes bem Boltejubel bestimmten Baues von Grabftatten umgeben finb. Ein Spielwert, fagt v. Schubert, umgeben von Bebanten ber Emigfeit. Das Auge bes Beschauers ichmeifte alfo bier über ben Ort ber Luft überall hinüber zu ben Monumenten ber Trauer; ber größte Contraft eines-Theaters inmitten von Erinnerungen an die Tobtenwelt, ber im fchroffften Begenfat mit ben Sitten aller anbern gleichzeitigen wie mobernen Refibengen ber Lanber fleht, ba felbft Baris ben Gottesader vor Die Stadt verlegt und in alten Beiten biefelben nur bie Bottes-Auch bie Bracht ber Grufte nach außen beutet, baufer umgaben. wie jener Umftand, wol auf die Gitelfeit ber Belt auch in Betra Bielleicht ift bies Theater erft aus ber Beit bes romifchen Ginfluffes, vielleicht unter ber Blutheperiode Raifer Babrians gu Stande gekommen, ober aus noch fpaterer Beit, wenigstens contraftirt es auch in feinen geringeren Dimenfionen gar febr gegen Die Titanenwerke, Die es rings umgeben. Es ericheint gewiffermaßen frembartig in bem weiten Monumententhale von Betra, bas v. Schubert einen riefenhaften Saal nennt 80), ben Die Ratur mit aller Fulle eigenthumlicher Architectonif aufgeführt; beffen Felsmanbe mit ben ichonften Raturfarben in großartigem, grotesten, orientalifchen Styl gefdmudt und ausgemalt ericheinen burch bie pittorebfen Farbungen und Formen ber Besteine und in welchem alle Geschlechter und Jahrhunderte alterer Bautunft fich versammelt zu haben icheinen, barin ihre Stubien gu machen und ihre freie Runft zu üben. Bon ben alteften Beiten an zeigen fich folche Spuren, ba noch "Ebome Trop bier in ben Felfenflüften feine Refter baute, boch wie ber Abler" (Berem. 49, 16), und "ba ber Beifen Sochmuth feine bo-

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>) Robinson, Bal. III. 1. S. 69; v. Schubert, II. S. 428. <sup>80</sup>) v. Schubert, II. S. 424.

## 1120 Beff-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

ben Schlöffer fouf zwifden ben Sternen" und fie fi fagten "wer wird uns mit unfern Schagen bier berunterfturgen" (Dbabja 3 u. 4); bis zu ben Beiten, ba ber Berfebr ber Rabataer mit Babylon, Thabmor, Regypten und ben überfeeifchen Beftabe bes Culturmeeres auch ben agpptifchen ppramibalen und ben fprifchen Bauftyl, ben Gefchmad ber Griechen und noch fpater ber Romer mit griechischen und lateinischen Tempelformen und Inscriptionen 4), ven welchen lettern bis auf wenige jeboch bie meiften erloschen find, bier mit Gelbstständigfeit einheimischen Grottenwesens nedund mannichfach umbilbeten. Gelbft feit habrian bis in bie Beiten ber Antonine, wie ber mit Brunt überlabene, aber gefuntene Befchmad großartiger Baumerte beweiset, und in bie driftliche Periode herab, ba Spuren ber Umwandlung ber Grottenraume in Rirchenhallen aufgefunden find, lagt fic ber Einfluß bes Befchniads ber verschiebenften Jahrhunderte und Bilfer auf bie Ditte biefes Banbelsemporiums, bas mit ihnen auf allen Seiten in Bertehr trat, nicht verfennen.

4) Der weite Raum ber untern Trummerftabt, bie Bohnung ber Lebenbigen in ber Umfrangung ber Graberftabt und ihre architectonischen Ueberrefte.

Der weite Raum bes Monumententhales, ber fich vom Felsamphitheater an eröffnet, ift weber im engeren Sinne ein Thal, wie Plinius es nannte, noch eine Ebene, wie Strabs sagte (f. oben S. 77 u. 78), sonbern ein tiefer liegender Sügelsboden zwischen zahllosen Felsriffen, deffen Mitte von zwei größeren Anhöhen eingenommen wird, die einst ganzlich mit Bauwerten bebedt gewesen, wie ihre überall ungeheueren Massen zerfallener und zerstreuter Trümmer von Quader-, Ziegel- und Bruchfeinen, sowie vielen Mauerresten und Sculpturfragmenten zeigen. hier war demnach unstreitig die Stadt der Bohnungen ber Lebendigen, welche nur vom prächtigen Kranze der Gräbersstadt der Todten umgeben war.

Ein Flußbett nimmt burch biefen welligen Boben feines Lauf gegen R.B. und zieht auch zwischen ben beiben Trummerbugeln hindurch; fein Bafferlauf verschwindet aber theilweife un-

<sup>98 )</sup> Die griechische bei Laborde, Voy. p. 57, die lateinische ebent. p. 59.

ter bem Schutte und tritt an anbern Stellen, auch unterhalb, aus bemfelben wieber hervor. Ein großer Theil bes Stromlaufs icheint, wie bies auch in Philadelphia und anderen fprifchen Stabten noch beute fich zeigt, überwolbt worben gu fein. Robinfon entbedte noch mehrere Brudenrefte, Die zwischen ben Trummern über ihn wegführen, und bebeutenbe Bfiafterftreden gur Geite; ben gegenwärtig grun bewachfenen Raum biefer Localitat hielt Formby für bas Forum ber antifen Betra. In ben niebern Grunben, auf bem linten Ufer biefes Stroms (ber Babi Dufa), zeigen bie noch vorhandenen Ruinen, daß hier wol bie Sauptgebaube ber Stadt gestanden haben mogen. Diefe find es, welche burch Die Pracht ihrer Ausführung felbft noch in ihren Trummern beweisen, baß fich bie antife Opuleng Betra's nicht blos auf ibre Grabftatten befchrantte. Laborde hat unter ben breißig fconen Unfichten ber architectonifden Monumente Betra's auch vier von ben bier ftebenben Prachtbauten abgebildet, zwei Blatten mit ber Unterfchrift ,,von einem Tempelgebaube" zwei anbere "von einem Triumphbogen" beren Bestimmungen jedoch beibe in ihren maffigen, gewaltigen Trummern unbefannt bleiben; aber burch ben Brachtftyl, in bem fie, freilich zu einer Belt, ba ber Gefcmad fcon im Berfall war, aufgeführt find, an ben Brunk von Balmyra und Baalbet, wie an die noch fpateren an Ornamenten mit Gaulen, Bortalen, Triglophen, Friefen, Feftons von Blumen und Metopen überlabenem Banwerfe ber Antonine und anberer in ber fprifchen Decapolis im 3ten und 4ten Sahrhunbert erinnerten 82). Das. Tempelgebäube, bas nach ben Bebuinen bas Serai Farauns genannt wirb, ift ber einzige noch freiftebende und aufgeführte Brachtbau in Betra, ba alle anbern fich an Felsmaffen anlehnen; Bantes hat es mit einem anbern gerftorten Baue, bem Beit el Carm, verglichen, bas er aus feinem Lager von Dibrebar erblicte.

Burdhardt, ber zuerft biefe Bauten erblidte, nennt fie Rafer Bent Faraun, Ballaft ber Tochter Bharao's, ber ihm faft Berberben gebracht hatte; benn ba er burch bie Graber zu ihm hinfteuerte, fchrie ihn fein Fuhrer mit ben Worten an:

p. 534 — 535; Irby and Mangles, p. 425; Burckhardt, Trev. p. 427 — 428; bei Gesenius, II. S. 712; Robinson, Balast. III. 1. S. 71.

<sup>28666</sup> 

## 1122 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

"Nun sehe ich, baß Du ein Ungläubiger bift und Schätze incht (mau belahl, b. i. Anzelchen von Schätzen) in ber Stadt Deiner Borväter; aber nicht einen Bara sollst Du hervorholen: benn se liegen in unserm Boben" — wodurch seine weitere Vorschung natürlich sehr beschränkt werben mußte. Doch erblickte er noch auf berselben Seite bes Baches, ber hier nach einem unterirbischen Laufe von einer Biertelstunde wieder ans dem Schuttboben hervorbricht, am Bestende ber Ahalfchlucht auf einem Hügel jadseit bes Kaser Bent Faroun einen einsamen Säulenrest, 30 Auß hoch, aus einem Duzend Duadern aufgebaut, den man 306 Bara oun (hasta virilis Pharaonis) nannte, bessen Abbildung Laborde gegeben hat. Nach Robinson hängt er mit den Grundmauern eines Tempels zusammen, der in mehrern Säulen und andern Fragmenten umherliegt.

Diefe Sauptrefte, welche auf bem linten Ufer bes Bachet liegen, ber, nach Burdharbt, ficher in ben Beiten feiner reifenben Bafferschwellen viele Trummer weggeriffen und fortgefdwennt bat, und an einzelnen Stellen auch beute noch großere Bafferfammlungen (Birtet) bilbet, find noch von ungabligen anbern umgeben, die auch noch hoher die Bergmanbe hinauffleigen. jene find von ben Reisenben bis jest befchrieben; aber es find nur Einzelnheiten. Diejenigen welche auf ber rechten Uferfeite bet Babi liegen, bilben ebenfalls eine Daffe von Ruinen, aber noch weit gertrummerter, und ihre urfprunglichen Formen find weit untennbarer geworben. Insgefammt zeigen fie, baß bier bie große Area ber berühmten Stabt lag, bie, auch im außerften wenig unterfuchten Rorben mit Grundmauern und Steinquabern umgeben, wenigftens ben Umfang von einer guten Stunbe einnahm. An biefer Dftfeite bes Babi gieht eben fo bie unabfebbare Reife von Grabmonumenten an ben langen Feldmanben bin, wie an ben anbern Geiten; von einer einzigen Stelle gablte Burdbarbt in einer Blucht über 50 folder hinter einander fortgiebenber Bruntmaufoleen, und bemertt, bag überhaupt in ben öftlichen Rlippen bie fconften Sepulcra mit Colonnaben von Corinthiften Genlen, Bilafterreihen und vielen Sculpturen fich hervorthun, Die aber nur noch wenig untersucht werben tonnten. Bon einigen Anfichten biefer Seite hat Laborde Abbilbungen gegeben, und Irby und Mangles gaben Befchreibungen 23) einzelner Dentmale, von

<sup>••3)</sup> Irby and Mangles, p. 429—431.

benen wir nur anführen, baß eine berfelben, vielleicht bas große artigfte, 3 Ctagen zeigt, zu beren unterfter 4 Bortale bie Gingange bilben, bie beiben obern Stode aber mit je 18 jonifden Gaulen in ber Façabe gefchmudt finb, und bag an ihm ein Theil ber Baçabe, ber bie Belohohe überfteigt, aufgemauert mar, ber aber wieber gufammenfturzte. Unter ben vielen innern Raumen finben nd auch folche, die mit Marmor und anderm Schmud verfeben Ein anderes Maufoleum von 70 bis 80 guß Sobe, von großen Umfange in einem Sauptbau mit 2 Seitenflugeln und großem hofraum, gang aus Bels gehauen, mit vielen gewölbten Rellerraumen over gum Theil wieber eingefürzten Gubftructionen umgeben, ift außer ben vielen Bortico's, Terraffenfluchten und Anberem, fammt einem febr großen und hoben Velfenfaale im Innern mit 6 Seitenkammern ober Difchen, vorzüglich baburch mertwurbig, bag eben biefe Felshalle bie entichiebnen Spuren ibrer Umwandlung in eine driftliche Rirche enthalt, bas eingige Denkmal biefer Art in ber Stabt. In breien ber Rifchen Reben noch die Altarrefte; noch fieht man bie Befestigung von Teppichen und Malereien an allen Banben, und gegen bie eine Ede ift eine Inscription mit rother Farbe sichtbar, welche Die Tagangabe ber Beibe enthalt. Leiber hat Bantes biefe noch ale Gebeimniß für fich gurudbehalten.

Die westliche Klippenwand ber Stabt steigt, hoher als bie östliche, wol zu 300 bis 400 guß 84) sentrechter Gohe empor, und ist bis zu dieser enormen Gohe vom Fuß an noch mit Grab-fatter duchischert, doch nicht so zahlreich und nicht mit so prachte vollen wie im Often; daher sie nebst ihren enger sich sorte windenden Schluchten von Irby und Mangles nur für sine Gräber-Borstadt (ein Suburdium) angesehen ward. An dieser Seite liegt das von Laborde abgezeichnete unvollendete Grab, an dem ganz beutlich zu sehen, wie hier nach Glättung ber Kelswand die nabatälschen Architecten den Plan der Architectur auf diese glatte Velswand auszeichneten, und dann nicht von dem Grunde aus, wie anderwärts, zu bauen ansingen, sondern von oben her zuerst von dem Dachgiebel, Fries und den Säulencapitalen ihre Meißelarbeit nach unten zu bis

<sup>84)</sup> Robinfon, Bal. III. 1. S. 72; f. Laborde, Tabul. Colonne isolée, u. Tombeau laissé inachevé p. 55; Irby and Mangles, p. 427.

# 4124 Beff-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 15.

gur Bafis fortführten, bis gu ben Biebeftalen ber Gaulen und gum Bafamente bes Bangen. Daber benn bie Ericheinung, ba fo manche Grabmaufoleen, nach oben funftwoll ausgearbeitet und fertig, nach unten zu rober geblieben und unfertig, nur ju einfachen Tobtengruften, öfter gang unausgearbeitet, bafteben, unfinitig weil die Rrafte, Mittel und Beit ben Familien fehlten, ihr Grufte fo zu vollenden, wie fie begonnen maren. Dies fcheint and bie Bemertung Bantes ju erflaren, bem es auffiel, baß gange Bluchten von Maufoleen in ihren untern Etagen gang einfad und gleichartig fich zeigten, mabrend ihre obern Etagen tunfe reicher ausgearbeitet maren und in ihrem Styl weit verfchieben artiger bervortraten. Derfelbe Umftand veranlagte es wol aud, baß'z. B. bas eine von Laborbe abgebildete Grabmonument in feinem obern Theile, wie er es ausbrudt, im fprifc-agpptifchen Bauftyl, im untern im griechifd-romifden and geführt erfcheint 85), woraus manches Bigarre im Styl fich erflart, und wie oft neben vollenbeten Runftwerten gang grobe Sculpturm und Architecturen bervortreten, ja ein oberer Stock fcon vollenbet fich zeigt, mabrent ein unterer beffelben Bauwerts noch gange Ho im Sandfteinfels fteden geblieben. Es fceint faft, bas felbe bie verschiedne barode Unwendung von Ornamenten verfchiebnen Styls an einem Bauwert, wie borifche, jonifche, corinthife Saulevordnungen und andere aus weit altern pharaonifcen Beiten und fernen orientalifchen Gebieten, baber ftamme, baf Jahrhunderte früher ber obere Bau ju Stande fam, ebe bet gefallene Faben im untern wieber aufgenommen und weiter im Befchmade fpaterer Beiten ausgeführt werben tonnte. Zu bem Eigenthumlichen bes Gefammtanblide biefer Architecturen gebort es auch noch, was 3rby und Dangles bemerten, bag zwar viele pmmetrifch geordnete Façaben mit einfachen ober in verfchiebne Stodwerfe vertheilten Gaulenreiben und nicht felten unterbrochnet Frontons mit Berninischen Borfprungen (Semifastigia bei Bitruv?) 86) hervortreten, aber auch noch weit mehr, in benen bei benfelben auf feine fommetrifche Anordnung Rudficht genommen wurde, und baber bie Portale, bie Tenftereffnungen, bie Galthuren und Ausgange in ber bunteften Unorbnung und Regel. losigkeit über und neben einander an der Fronte ber Feld-

<sup>995)</sup> De Laborde, Voyage p. 55; v. Schubert, II. S. 429.

86) Letronne, Journ. des Savans p. 531.

#### . Petra, Ausgang des Wabi Musa gegen West. 1125

wande hervortreten, weil man fie nach bem Beburfniß von innen nach außen anbrachte, wo fie am bequemften pußten, ohne auf die Außenanficht Ruchficht zu nehmen.

Dag nicht eben alle Felfensculpturen abfolut nur Graberfatten, wenn ichon ber vorherrichenben Bahl nach, maren, hat Bantes wol nachgewiesen 87) in einem ber grottenartigen Felfenbalafte, ber mit hober Gingangspforte 4 Fenfter in ber Fronte und im Innern einen 60 Fuß langen Saal mit proportionirter Breite und Seitengimmern zeigt, welcher wol nur gur Wohnung, ober ju anderm öffentlichen Gebrauche eingerichtet mar, von außen aber gang fcmudios fich zeigte. Und manche anbre Architecturen batten abnliche Ginrichtungen. Der Bugang zu biefem Gebaube findet nicht von ebenem Boben, fonbern auf bem Bange eines vorfpringenben Belfenfimfes ftatt (wie im Befaias 22, 16: zu Sebna fpricht ber Berr: Bem gehörft Du an, bag Du Dir ein Grab bier bauen laffeft, ale ber fein Brab in ber Bobe bauen lagt, und als ber feine Bohnung in ben Felfen machen läßt?); wie benn überhaupt bie Bugange zu vielen jener Grottenwerke an ben fentrechten Felemanben rathfelhaft bleiben, ba biefe ofter hunbert und felbft mehrere hundert Buf hoch eingehauen find, ohne baf man Staffeln ober andere Mittel, zu ihnen zu gelangen, mahrnehmen fonnte, weshalb icon v. Schubert fagte: Batten benn Die alten Erbauer biefer Felfenwerte Flügel, wie bie Abler, mit benen Re ba hinauf fich erhuben, am fentrecht fteilen Abfall? wer fonnte ibnen jest, felbft mit ben Fugen ber Bemfe, nachklimmen? -

Robinson 88), ber das trodne Bette des Wabi Musa gegen West dis dahin versolgte, wo das Waster wieder hervorquoll, sand es zwar sparsam, aber tresslich und erquidlich; es sließt in eine Kluft gegen West ab, die derjenigen des Syk im Ost ähnslich, jedoch breiter und irregulairer, aber eben so dicht voll herrslicher Oleander und mit Bäumen bewachsen ist, daß es schwer sein mag hindurchzudringen. Ihre innern Wände sind ebenfalls voll Grabkammern, aber kleiner und ohne äußere Verzierungen. Einen hohen Vels zur Linken hat Laborde für eine Acropolis von Petra gehalten; Irby und Mangles übergehen ihn mit Stillschweigen. Weder Laborde noch Robinson haben ihn erskiegen; lesterer zweiselt, daß es eine Acropole sei. Der einzige

<sup>\*7)</sup> Irby and Mangles, p. 426. \*\*) Robinfon, Bal. III. 1. €. 74; de Laborde, p. 59.

## 1126 Beft-Afien. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

Reisende Formby 89), 1840, fpricht mehr von ihr., aber leiba mit fehr wenig Rlarheit und localer Bestimmtheit, wie in allen feinen übrigen Berichten, aus benen jeboch hervorgebt, bag er bie manches Reue gefeben haben muß. Er fagt, bag er gu bem Grabmal mit ben canellirten Gaulen vorgebrungen (baffelbe bas aus Laborbe abgebilbet), bas einzige, welches auch im Innern feiner Brottenwände ornamentirt und aus rothem Stein gehauen, con in Berfall fei. Es ift baffelbe, bas nabe ben Schaafweiben ber Berghöben liegt, baber feine geräumige Borhalle, wie Laborbe ) bemerkte, ben hirten häufig jum Schaafftall bient. Bon biefen erkletterte Formby bie nachfte Gobe, auf welcher er eine Cifterne mit trefflichem Cement verfeben fand, und bann noch eine Biertel. ftunde höher auf wildem Felspfab eine Gebirgshohe, von ber fein Blid auf die Acropolis fiel. Bon ihr, fagt er, feien unt noch 2 Baftionen gegen die Beftfeite erhalten, Die Mauerwänte gegen Gub und Dft feien gang in Berfall; zu welchem 3 wede fie aber eigentlich erbaut gewefen, ließ fich, auch nachbem er fe rund umzogen hatte, nicht naber ermitteln; er bleibe ibm ein Rathfel. Subwarts von biefer Art von Fort, fagt Formby, habe er eine aus bem Fels gehauene Plattform erreicht, mit zwei obelistenartigen Steinen, welche ihm bie Araber mit bem Namen Bob Faraun belegten, welche bemnach etwas anberes bezeichnet, als bie eine von Burdhardt fo genannte Ganle Beber Schritt, ben er von ba aus ju thun hatte, um fein Belt gu erreichen, zeigte neue Wendungen, Feldwege, Stufen, Terraffen in Bels gehauen, mit einzelnen Gulturftellen, Die gang geeignet warm ju parabiefischen Gartenanlagen und phantaftischen Luftorten. Die gablreiche Befellichaft und ihre gute Bemaffnung erlanbte biefem Reifenben, mit größter Sicherheit viele bisher gang unbefannte neue Localitaten in und um Betra gu entbeden; ba einige Deutfde bei biefer Partie maren : fo mare es febr bantenswerth, wenn biefe auch ihre Beobachtungen mittheilen wollten.

In bie enge, mit Oleanbern verwachene, gegen B. ziehente Rluft fuchte Robinfon ol.) einzubringen, um bie Seitenschlucht zu finden, die nach Laborbe's Blan rechts bin ganz nach bem Deir hinauflaufen foll. 3war traf er auf mehrere turze Bergspalten, aber auf keine, die ganz zu beffen Gohe fuhrte. Bon bier

<sup>\*\*\*)</sup> H. Fermby l. c. p. 290. \*\*\*) De Laborde, p. 60 mb
Tabul. \*\*) G. Robinson, Bal. III. 1. S. 74.

fdienen felbft bie Birten bas Deir für unzugänglich zu halten; weiter westwärts ift aber bie Schlucht nie untersucht worben, und Die Bubrer felbft mußten es nicht einmal zu fagen, nach welcher Richtung bie angeschwellten Baffer bes Babi Dufa, ben Laborbe in feiner Rarte eingetragen hat, ihren Durchbruch nahmen. Doch ging fo viel, fagt Robinson, mit Sicherheit hervor, baß biefer Babi fich nicht unter jenem Ramen bis in bas Tiefthal ber Araba erftredt, und die auf Laborde's Rarte angegebne Richtung fo wenig wirkliche Erifteng bat, ale ber Babi Dufa, burch welchen v. Schubert feiner Meinung nach aus bem Arabah=Tief= thale nach bem for hinaufftieg. Auch 3rby und Mangles verfolgten 92) bas enge Defile biefes Suburbiums, in welchem bas Blufmaffer febr reifend zwischen vielem Dleandergebufch und anbern bicht gebrangten Gulturgemachfen binburchraufcht, bie einft in ben Garten von Betra gebaut fein mochten, aber hierher herabgeführt und lange bem erfrischenben Bellenlaufe aufgeschoffen, ja vollig vermilbert zu fein scheinen. Man fab bier Caruben, Beigen, Maulbeeren, Weinreben, Bommgranaten unb eine febr fcone Species Aloë mit ungemein reichem, oft mehr als hundert Bluthen tragenden Bluthenftengel, die mit ben fconften scharlachrothen und orangengelben Bluthen prangte.

Die sehr kleinen und niedern Felsgrufte, seien es Tobtenftätten ober Wohnungen ber Lebendigen, zeigen sich hier auch in nicht geringer Menge, immer eine über der andern, ohne große Regualarität, wie Taubenlöcher mit Treppenfluchten und oft engen Böschungen, die hinaufführen können. Die hauptmauer ift immer in soliben Vels ausgemeißelt, Fronten und andre Abtheilungen sind bfter von schlechtem Mauerwerk. Biele Nischen sah man hier öfter bis 30 Fuß hoch ausgehauen, die vielleicht zu Votingaben bienten; dazwischen hier und da auch Ornamente von Pyramiben, Obelisken, und unter anderm auch einen Altar zwischen 2 Palmsbäumen in Vels gehauen 33).

5) Das Gebirg bes for mit bem Rebby Barun, b. i. bem Grabe Aarons, und bie Ruine el Deir auf ber Bergklippe.

Ueber ben Gugeln ber Trummerftabt ber Lebenbigen, wie über bem fteilen Felfenfrange ber Grabftatten ber Tobten, erhebt fic

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Irby and Mangles, p. 428. <sup>93</sup>) Chenb. p. 427.

## 1128 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchuitt. S. 15.

gegen Morbweft bas erhabne Doppelhorn bes Berges for, ber felbft wie eine ungeheure, machtige, gertrummerte Felfenburg mit Rlippen, fenfrechten Steilmanben, Baden und nadten Gipfeln aller Art in die blauen Lufte und in ihre Ginfamfeiten majeftatife emporragt. 3hn ju erfteigen mar Burdharbte Blan, um fic von ber Bobe aus über bie Befammtlage von Betra ju prientiren, und bies gelang ihm auch, obgleich er bie Rrone bes Berge, bas Grab Marons felbft, nicht erreichen fonnte. Bom Bob Farain flieg 94) er burch viele Ruinen von Privathaufern in bas enge Seitenthal binab, und auf beffen anbrer Seite gegen R.B. wieber jum Berge hinauf, auf beffen Sipfel bie Grabtapelle (bas Belv) Baruns fteht. Dort bemertte er auf bem Bege babin Refte einer alten in Fele gehauenen Strafe, und zu beiben Seiten berfelben einige Braber. Nach einer halben Stunde Auffteigens entlang ber Giefbachfluft zeigten fich wieberum zu beiben Seiten bes Begs ein paar fehr große, ausgehöhlte Felswurfel, ober vielmehr abgeftumpfte Feleppramiben, beren jebe am untern Fufe ben Gingang zu einer Grabftatte zeigte. Bon nun an nahm bie Bahl ber Felfengraber nach ber Bobe wieber zu, und man fab auch unmittelber in ben Felemanben angebrachte Bertiefungen ober naturliche bob. lungen gur Aufnahme von Leichen. noch etwas weiter hinauf wurde eine geebnete Beleterraffe, Szetab Barun, b. i. Terraffe Marone genannt, erreicht, bie am Fuge bes Berglegels liegt, welcher Baruns Grabestapelle tragt. Auf ber felfigen Dberfläche ber Terraffe zeigten fich mehrere Bugange zu unterirbifden Grabtammern. Schon war bie Sonne untergegangen, fagt Burd. harbt; es war zu fpat, bie noch hohern Grabftatten gu erreichen, auch mar er vom Tagemariche ju febr ermattet, um weiter ju geben; an einer Stelle, wo ein Baufen Steine fcon burch abuliche Thieropfer feine Weihe erhalten, mußte nun im Angefichte jenes Grabes bie Biege gefchlachtet werben.

Bahrend er felbst hiermit beschäftigt war, rief fein Comeitate Gubrer mit lauter Stimme: "D Barun! siehe auf und; beis netwegen schlachten wir bies Opfer. D Barun! beschüte uns und vergib uns! D Garun! fei zufrieden mit unfrer guten Absicht, benn es ift nur eine magere Biege. D Garun! ebene unfern Pfab! Preis fei bem Gerrn ber Creaturen!" Dies Gebet mehrmals wieberholend bebedte er

<sup>994)</sup> Burckhardt, Trav. p. 429-432; bei Gefenine II. S. 714-718.

bann bas zur Erbe gefloffene Blut mit einem Saufen Steine. Der befte Theil bes Fleisches wurde jedoch zum Schmause als Abendbrot zugerichtet, doch so eilig als möglich, da ber Führer fürchtete, bas Feuer möchte etwa aus ber Ferne Raubgesindel herbeiloden.

Die Racht murbe auf ber Bobe zugebracht (23. Aug.), wo es feine Quelle giebt, wol aber Golg gur Feuerung; bas gaben Bachholberbaume, bie bort ziemlich häufig zwischen ben Rlip-Das Grab Marons, bas auf bem Gipfel bes ven machsen. gegenüberliegenben Berges fant, batte Burdhardt fein Intereffe gu befuchen, ba er erfahren, bag es nichts febenswerthes enthalte, als einen Sarg, anbern Grabftatten, Die er in Sprien in ber Rabe von Szalt, am Berge Dicha u. a. D. gefeben, gleich, und bie Beit brangte; benn noch an bemfelben Tage follte bie Raramane nach Maan aufbrechen, mit ber auch Burdhardt gu gieben beabfichtigte. Spaterbin that es ihm leib, jene Grabftatte nicht besucht gu haben, ba er horte, bag in einem Gemache brei Rupfergefage jum Gebrauche beim Opfern ftanben, von benen ein fehr großes jum Rochen eines geschlachteten Rameeles bestimmt fei. Es fei tein Bachter bei bem Grabe, fein Rauber mage es, ben Sheith Barun gu bestehlen; aber feiner ber nachfolgenben Befucher ermahnet biefer Rupfergefäße. Die Strafe von Maan und von Babi Dufa nach Gaza geht - febr nabe an bem Grabe vorüber, und wird von ben Bebuinen febr haufig befucht. Auf ber anbern Seite bes for fleigt ber Weg in bas große Thal (Araba) hinun-Burdhardt aber fehrte auf bemfelben Bege, auf bem er hinaufgeftiegen, auch wieber zu bem Ruinenthale gurud, bas er nun mit ziemlicher Entschlebenheit fur bie Lage ber alten Mabataifchen Betra zu halten geneigt marb, obwol zuvor noch manche Breifel ihm bagegen aufgestiegen waren, und er ber erfte Augengenge mar, ber biefe Behauptung bevorwortete, bie jest freilich feis nen 3weifel mehr übrig läßt.

Bantes Reisegesellschaft ift wol die erfte unter ben europäisichen Reisenden, welche das Grab haruns (Neby harun, b. i. des Propheten Aaron) wirklich erreicht hat 95). Sie ritten zwischen vielen Grabstätten gegen West zum Fuße des Berges hor, an dem aus einer Felszacke links am Wege ein Monument in Form eines abgestumpften Regels, vielleicht dasselbe wie oben bei Burchardts Wege, hervorragt, indes andre nicht weniger

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Irby and Mangles, p. 433-439; Legh 1. c. p. 230-232,

#### 1130 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

groteste und feltfame Dentmale an ber andern Seite liegen bleiben. Mirgenbe zeigte fich bie Farbung ber Sanbfteinfelfen auffallenber, als hier an ber Bergmand empor, wo biefe balb buntelbalb hellblau werben, mit Roth geftreift, ober fchattirt in Lilla und Burpurroth; bann wieber in Lachsfarbe übergeben, mit welligen, carmoifinrothen, ober Scharlactreifen und Bellen, ober wie robes Fleifch ausfehen, inbef and Stellen in hellgelben und Drangefarben prangen, und in verschiebenften Schichten mit ben anbersfarbigen wechseln. hier fehr merkwürdige, burch metallische Orndationen bedingte (oft ben Regenbogenfarben gleiche, fagt Lord Lindfan) 96) Farbenfpiel, welches bas gange felfige Betra burchfest, giest ben Ruinen ein oft fehr feltfames Anfehn, und tragt bei ber Gengfalt ber Architecten und Steinhauer, gewiffe mit Befchmad anige mablte farbige Sanbfteinschichten, zumal bellere Sone, in ben geceben und Ornamenten hervorzuheben, nicht wenig zu ber charate riftifchen und eigenthumlichen Schonheit ber Monumente bei, welch öfter gang porzüglich biefem Barbentone ihren inponirenben Einbrud, mehr noch ale ber Architectur felbft, verbanten. Gemife Steinschichten mogen auch mehr als andre ber Berwitterung un bem Abfalle ausgesetzt gewesen fein, woburch manche leere Felber, wo fruher Sculpturen maren, entftanben, wie benn biefem Umftanbe vorzüglich wol bas Berfcwinden von Inferiptionen gugufchreiben fein mag, beren fich nur wenige, meift unentzifferban, ober fragmentarifche erhalten haben, mabrend icon Burdbarbt mehrfache Stellen bemertte 97), wo fie früher nicht gefehlt hatten.

Als ber Berg zu fteil ward und zum Absihen von ben Bierben nöthigte, blieb ber Führer Abu Rashib (ob. S. 974) mit die sen nöthigte, blieb ber Führer Abu Rashib (ob. S. 974) mit die sen gurud, und ein arabischer hirte gab bem Zuge bas weiter Beleit hinauf, wo man öfter hände und Kuße zum leberkleitern ber Bergwände gebrauchen mußte. Auch traf man hier und be eingehauene Treppenfluchten und abplanirte oder mit zusammengefügten Steinen belegte Stellen; auch eingehauene Rischen zu Fußtritten und Rubeposten. Man konnte in den abgeriebenen Stufen wol sehen, wie häusig dieser Beg von Bilgern seit Jahrbunderten, und vielleicht Jahrtausenden, begangen sein mußte. Leiber konnte man keine einzige leserliche Inscription an den Sei-

<sup>\*\*\*)</sup> Lord Lindsay, Letters. II. p. 32.
\*\*) Burckhardt, Trav.
p. 432; 5. Gefenine II. S. 718.

tenwänden auffinden. Man brauchte eine Stunde zum hinauffleigen. Auf der größern Sohe fand man bisher nirgends gefehene blubende Kräuter, zumal viele dornige, und eine Art Bachholder (eine Juniperus). Auf dem Gipfel unter einem überhaugenden Fels hatte ein achtzigjähriger arabischer Eremit sein Lager
aufgeschlagen, ein alter Sheikh, der schon 40 Jahre hier als Bachter des Grabes (des Bely) von den Gaben der Bilger und
hirten gelekt, die ihm Wilch und Wasser zutrugen.

Er führte in bas fleine ausgeweißte Bebaube ein, bas über ber Grabesgruft errichtet ift, und fich in nichts von ben gewöhnlichen arabifchen. Sheifhecapellen (Bely), Die ale Rubeftatten ihrer Beiligen besucht zu werben pflegen, unterscheibet. Es war mit Stein, Marmor und Gaulenftuden eines altern Bebaubes reftaurirt worben, und zeigte auf einem biefer Wertftude eine nachläffig in einigen Linien eingehauene bebraifche Inschrift, in welcher nur jubifche Ramen, mahrscheinlich von Bilgern, zu lefen maren, Die fich bier verewigen wollten. Da feit muhamebanifchen Beiten fcmerlich hierher Juben gewallfahrtet fein mogen, fo fab Bantes in biefer Inschrift eine Beftätigung von Flav. Josephus Beugniß von ber frubern Ballfahrt ber Juben ju Marons Grabe, boch lag in ben Ramengugen felbft wol fein Grund gur Unnahme eines fo boben Altere.

Gegenwärtig fab man nur einige Lumpen, Garnfaben, Glasperlen und einige Para's als Botivgaben ber Beduinen barin umberliegen. Auf mehreren Stufen unter ber Capelle flieg man in eine Art Grottengewölbe, in bessen hintersten Theilen ein paar metaline Gitterthuren einst den Zugang zu dem eigentlichen Grabe verwehrten, das mit einem lumpigen Leichentuche bebeckt war. Der diftere Lampenschein ließ wenig erkennen, und da man genöthigt worden war, dies heiligthum nur barfuß zu betreten, so eilte man aus Furcht vor Scorpionen oder Schlangen aus dem dumpfen Gewölbe bald wieder heraus.

Die Aussicht von biefer Gobe ift nach allen Seiten umfaffend und außerordentlich, obwol nur wenige ber Einzelnheiten ber Umgebung mit Ramen, ober sonft genauer gekannt sind, auch die Ferne zu groß ift, um vieles scharf zu unterscheiden; doch ift die Orientirung über das Ganze im hoben Grabe lehrreich.

Die westliche Gebirgefette sieht man vom Tobten Meere her weiter gegen ben Guben ziehen, wo sie bebeutend an Sobe abnimmt und in nadter Einobe bis zum fernsten Sorizonte reicht.

## 1132 West-Afien. V. Abtheilung, I. Abschnitt. S. 15.

Legh 98) will in äußerster Ferne ben Berg Sinai beutlich erfannt haben. An ihrem Ofifuse breitet sich ber helle Sandftreif
ber tiefen Araba-Einsenkung, nur von sparsamen, trockenen Linien
ber Giesbäche und Wabis durchzogen, ganz ähnlich wie die Rieberung des nördlichen el Ghor aus. Wo dieser Desert sich in seiner östlichen Weitung dem Tuße des Berges Hor nähert, erheben
sich aus ihm, gleich Inseln, mehrere niedere Pits und purpurfarbige Bergketten, die wahrscheinlich aus bemfelben Sandstein bestehen, wie der Hor selbst, und in der weitern Verne eine
Dunkelpurpur-Varbe annehmen. Gegen die ägyptische Seite, nach
S.B., über Alles dieses hinaus verliert sich jeder bestimmtere
Umris bis in die weiteste Verne.

Begen S.D. fclieft bie Rette ber arabifchen Bergwand in nabem Borüberzuge jeben Fernblid; bas Auge wendet fich mit befto größerer Bermunberung gurud auf ben Berg Gor und feine phantaftifd übereinander aufgethurmten Gipfel, Baden und Rlippen, zwischen die fich tiefe Riffe, Schluchten und Rlufte fentrecht ober febr fteil und in bunbert labprintbifchen Binbungen gu oft furchtbaren Tiefen hinabfturgen. Defto überraschenber mar es ben Briten, mitten in biefem Chaos ein, wie es fchien, vollendetes Runftwert fich erheben gu feben, eine coloffale Architectur mit Ornamenten und Sculpturen, bie, fur bas bloge Auge gu fern, nur burch bas Fernrohr in ber Richtung von R.D. g. R. von Grabe Baruns aus erfannt werben fonnte. Die Façade schien größer ale bie bes Rhagneh zu fein, mit zwei Stockwerten und in beiben mit Gaulenreihen gefchmudt, boch weniger mit Bierrath überlaben und nach oben ebenfalls mit einer Urne wie jenes, aber in gigantischer Geftalt, gefront. Man batte baffelbe icon fruber von einer anbern Gohe aus ber Ferne erblidt; von hier aus foien es burch bie Bilbnig ber Felfen und Rlufte, bie bagwifchen lag, ohne Buhrer unerreichbar zu fein. Man verließ nach biefem Umblid, ba bie vorliegenben Rlippen bie Anficht in bie Ruinenftabt von Betra ganglich verbedten und feine genauere Ginfict in biefelbe gestatteten, ben Berg Bor auf bemfelben Bege, auf bem man hinaufgeftiegen war, und fehrte zu Bferd nach Betra gurud, bes man aber, burch Abu Rafhibs Drangen bagu veranlagt, alebalb auf einem nörblichen Ausgange zu verlaffen- fur rathfam fand, ohne nur bie Balfte ber munichenswerthen Forfchung vollbracht

<sup>996)</sup> Legh l. c. p. 231.

gu haben. Bei biefem Rudzuge aus bem Rulnenthele wurden bie Reisenben beim Auffteigen zu bem norböftlichen bergigen Boben burch die große Menge und Sorgfalt von großartigen Teraffen-anlagen einstiger Gärten und Culturfelber überrascht, welche ihnen zur Bestätigung ber Nachricht bienten, die schon Strabo ausbrücklich rühmend (XVI, 779) von Betra, wegen seiner Wasseruellen und seiner reichen Gartenanla-gen" gegeben hatte.

L. be Laborde ift es zuerft gelungen, jenen von ben Briten nur aus ber Ferne in ber Mitte bes Felfenchaos erblidten großartigen Bruntbau, ben er "el Deir" nennen borte, gu befuchen, welcher nach ihm in birefter Linie vom Grabe Baruns etwa eine halbe Stunde entfernt und ber Aninenstadt gegen Morben liegt. Auf Laborde's Stadtplan von Betra 99) ift beffen Lage zwar eingetragen, aber leiber bie Angabe ber Situation bes Berges Dor vernachläffigt, ber bemnach weit füblicher liegen muß, eine Unficherheit, Die auch auf bem Blane Betra's bei Robinfon fich wiederholt, und felbst auf Formby's Blan in Vogelperspective, obgleich er ber erfte ift, ber bie Situation beiber Localitaten, bes for wie bes el Deir, eintrug, nicht gang gehoben er-Auf Irby's und Mangles Stadtplan von Betra ift fceint. bie Lage bes Berges for wie auf Burdharbte Blane angegeben, aber von ba nur bie Richtung burch einen Pfeil bezeichnet, in welcher bas Denkmal gegen D.R.D. von jenem erblidt marb. Auf Burdharbte Blan ift bie Lage burch ben Buchftab a ungefahr bezeichnet 1000).

Der Führer geleitete Laborde zuerst aus der Ruinenstadt gegen Norden durch eine breite Kluft zwischen enormen Gelsmassen, welche dicht mit Oleandern beschattet ist und ohne die Kunfarbeit der Alten völlig unwegsam sein würde. Aber die Belsen sind so behauen, daß auf der Wegbahn die Wasser wie in kleinen Cascaden herabsließen würden; eine prachtvolle Felsenstreppe ist über einen Raum von 500 Tuß auswärts angelegt, um zu der grandiosen Façade des el Deir gelangen zu konnen, das durch seine gigantische Größe in dieser Felswildniß eben so in Er-

<sup>\*\*)</sup> Laborde, Voy. p. 59, und Plan de la ville de Pétra et de ses environs, levé sur les lieux p. L. de Laborde; Irby and Mangles, Sketch of the ground-plan of Petra, in Trav. p. 419; Formby, Plan of Petra, p. 294.

Theile Bady Musa's, bei Gesenius a. a. D.

## 1134 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abichnitt. S. 15.

staunen sest wie burch seine vollsommene Erhaltung. Die Riefengröße, sagt Laborde, muffe für seinen prunkvollen Styl
entschädigen, in dem der schon verfallene Geschmad römischer Tempelarchitectur des dritten und vierten Jahrhunderts sich entschieden kundgebe und selbst an den Berfall des Renaissance-Styls
im sunfzehnten erinnere. Die Anlage ist der Sauptsache nach,
wie die des Rhazneh, mit zwei Stockwerken, Colonnaden und Bilastern (in dem untern 10, im obern 6); aber ohne den schwentern Beristyl der Borhalle, doch mit demselben runden Tempelthurm in der Mitte, denselben unterbrochenen Frontispicen zu beiben Seiten, die hier aber verdoppelt sind, doch mit weniger Drnamenten im Ginzelnen, und Alles plumper behandelt, wie dies
sich zumal in den seltsamen Berzierungen der colossalen Urne zeigt,
bie als Thurmkopf das Ganze überragt.

Der Architect Linant, Laborde's Begleiter, hat die Manfe bes Baumerts aufgenommen, Dav. Roberts hat es in einem Meisterblatte abgebildet und einige lehrreiche Bemertungen bariber mitgetheilt, benen wir zuvor noch Robinfons betaillirtere Beschreibung vorangehen laffen.

Am frubeften Morgen bes 1. Juni flieg Robinfon 1) mit feinem Gefährten Eli Smith von Betra aus gegen 28.9.98. Die enge Reistluft aufwärts, welche von bem nordweftlichften Binfel bes Ruinenthales ausläuft, eben fo eng wie die bes el Spf, bod nicht fo fanft und geebnet fich erhebent, fonborn fehr fell gum Bebirg binaufziehenb. An mehreren Stellen war fie burch funte liche Stufen von 5 bis 6 Fuß Breite, in Fels eingehauen, guganglich gemacht, und führte fo burch viele Winbungen und Rrummen weit hinauf, bis man eine gute halbe Stunde von ber Dinbung ber Rluft bie Bobe bes el Deir erreichte. Der Bau ift in ber fentrechten Band einer Rlippe, bie aus bem Berge bervertritt, ausgehauen und fteht mit ber Fronte gegen 2B. S. . ber Berg for, in vereinzelter Dajeftat, thront S.B.g.S. ibm gegen-Deire Dimenfionen find weit größer als bie bes Rhagneb; bie Façabe hat eine viel breitere Beleflache ju bebeden, boch foien ber Bau nicht bober gut fein (Roberts jeboch fagt, er fei wel um 100 guß hoher als jenes Rhagneh). Die obere ber beiben mit Gaulen verfebenen Etagen enbet in brei Abtheilungen mit burchbrochenen Giebeln und Mifchen, in benen einft wol Statuen

<sup>1)</sup> Robinson, Pal. III. 1. S. 84-90.

Ranben. Die erhabene Lage, Die einsame wilbe, ja groteste Felfenumgebung erhöht ben machtigen Ginbrud bes großen Bebaubes trot feiner ichwulftigen Ueberladung und plumpen Ausführung. Daß es einft von anbern Unlagen umgeben mar, zeigen bie an verschiebenen Seiten zu ben benachbarten Felfenhöhen hinauffuhrenben, eingehauenen Stufen und Treppen, die umherliegenben einfachen Grabftatten und die gegenüber auf einer Feleplatte liegende Ruine eines Ballaftbaues, ben fcon Laborte bemerfte, ben Robinfon nicht erftieg, ben aber ber Maler Dav. Roberts genauer untersuchte. Wie bie Schmudlofigfeit ber Felstammer im Innern bes Rhazneh, fo entspricht auch im Deir bas Innere bem außeren Brunte burchaus nicht. Robinfon fab nur eine ausgeboblte, quabratifche Belefammer mit nadten Banben, nach hinten ju nur mit einer breiten gewolbten Rifche, die etwas über bem Bugboben erhoht ift, mit ein paar zu beiben Seiten binaufführenden Stufen; eine Anordnung, welche an die Anlage bes Altars in fo mander griechischen Rirche erinnerte. In ber Rifche binter ber Stelle bes Altars fcbienen auch noch ringeumlaufenbe Fugeneinschnitte auf bas frubere Borbandensein eines Borbanges bingubeuten. Rach Robinsons Urtheil fchien biefes Bebaube ein heibnifcher Tempel gewesen zu fein, bem noch eine breite Felfesplanabe vorliegt, welche, erft fünftlich geebnet mit bem Felbzugange, bie Bebeutung und Frequeng Diefes Beiligthums zu beftatigen scheint, bas sicher zu keinem Privatgebäude bestimmt sein konnte und in fpatern Beiten bochft mabricheinlich in eine Rirche umgewandelt murbe, mas burch Roberts fpatere Beobachtung auch beflatigt warb.

Dav. Roberts, ber Kunftler, ber im Mai 1839 Betra mit Kinnear?) besuchte, sagt im Erstaunen über Betra: nachsbem er bas ägyptische Thebae gesehen, habe er nicht gebacht, baß bieses hinsichtlich bes Unermestlichen und ber Situation noch überstroffen werben könne: aber hier biete sich ein ganzes Thal von Monumenten bar, in bessen labyrinthischem Irrgarten sich immer neue und grandiosere Schönheiten hervorheben, je genauer man mit ihnen vertraut werbe; ja diese reichten von dem Buß ber Berge hinaus bis zu den Gipfeln der Klippen und zu den Zinnen der Berge: weil Alles, Alles hier einst zahlreich bevölkert und be-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) J. Kinnear, p. 150; D. Roberts, La Terre Sainte, Vue et Monumens. Bruxelles, 1844; Tabul. el Deir.

## 1136 Beft-Affen. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

wohnt war. Ja, wortlich fei ber gange Raum, trop ber Berfile rung, noch immer bicht gebrangt voll Monumente.

Nach mubfamen Emportlimmen auf bem gebahnten Felswege murbe bas coloffale el Deir erreicht, bas nach Roberts, ba es genau ftubirte und als Runftler aufnahm, mol eine an 100 %. bobere aus bem Fels gehauene Façabe zeigt als bas Rhazneb. Sein geubter Blid erfannte fehr balb, bag bie Sculptur ber gacabe unt barum plump und roher erschien als andere Bauten im Thale, weil die Arbeit an ihr unvollendet geblieben und nicht in allen Theilen gleichartig burchgeführt mar. Die De tails ber Ornamente in Capitalen, Friefen u. a. feien niemals gur Ausarbeitung gefommen. Es muß alfo wol erft ein Ben spatefter Beit sein. Auch Lorb Linbfab 3) wiberfpricht, wie Roberts, ber früheren Behauptung einer plumpen und gefchmadlofen Ausführung Diefer Architectur, Die er bochft einfach, obwel eigenthumlich und in guten Berhaltniffen, feineswegs fowulfig und phantaftifch ausgeführt nennt; bie Borwurfe bagegen gingen offenbar baraus bervor, bag man es fruber überfab, bag bie facabe unvollendet geblieben.

3m Innern, im Felfenfaale, ber, nach Rinnear, eine Ausbehnung von 50 Fuß im Quabrat zeigte und 30 Fuß fentrechte bobe bat, bemerfte Roberts an ber Rudwand ber Altarnifde, bag fie bafelbft noch gang beutlich mit einem Rreuge bemalt war; hier also entschieben war einft eine drift. liche Rirche, Die zweite, wie bie unten im Thale. von biefem Umftanbe ruhrt ber arabifche Rame el Deir, b. i. bas Rlofter, ber, eine Benennung, mit ber bie Bebuinen febr freigebig find; anbere Angaben von einem biefigen driftlichen RI ofter find une fonft nicht befannt ale bei gulder Carnotenfie ), ber auf bem Gipfel bes Berge im Babi Dufa (Vallis Moysi) ein "Monasterium quod dicitur Sancti Aaron" neunt, we Dofes und auch Maron mit Behova gerebet batten (f. oben S. 988). In Gesta Francorum expugnantium Hierusalem with baffelbe aber nur ein Oratorium, b. i. eine Rapelle, genannt 5). Ein foldes murbe bemnach noch im 12. Jahrhundert Beftanb gehabt haben; foweit reicht weber unfere Renntnig vom Episcopalfige in Petra, noch auch anberer Bericht über eine bortige drift-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lord Lindsay, Lett. II. p. 36. <sup>4</sup>) Fulcheri Carnoteasis Gesta Peregrinantium etc. in Boagars, Gesta Dei p. Francos. Hanov. I. fol. 405. <sup>5</sup>) Ibid. I. fol. 581.

liche Bevolferung; andere Daten von einem bort vorhandenen Rlofter find nicht befannt.

Diefem el Deir gegenüber, auf bem Gipfel eines febr boben Betfen, zeigen fich bie Ruinen eines alten Tempels, ber von bedeutender Große und mit nicht geringer Bracht erbaut gewesen Schon Laborbe fah ihn flüchtig, Robinfon fehlte fein muß. bie Beit, ju ihm hinaufzufteigen; Dav. Roberte hat ihn genauer untersucht und aus feiner Ruine bie Anficht bes el Deir, beffen Lage er auf 1000 guß hoher ichatt ale bie Stabtruine im Thale, gezeichnet. Der Tempelreft liegt noch um etwas erhabener; noch zeichnen fich bie Bafen feines Porticus und bie Grunblagen ber freiftebenben Seitencolonnen mit Bestimmtheit aus; auch bas Abhtum, bas in die Felswand eingehauen ift und eine Nische von bewundernemurbiger Schonheit enthalt. Unter einem ber Gewölbe fah Roberts noch bas Capital einer ber Colonnen, von weißem Marmor, im ichonften Sthl; bie coloffalen Maaße giebt er leider nicht genauer an. Der vollenbete, eblere Styl biefes Tempelreftes, fo wie bie Unvollendung bes el Deir läßt vermuthen, daß biefer Tempel aus weit alterer Beit herstammt; durch wen er aber erbaut, wie er zerftort fein mag, auf biefen jest fo einfamen Boben, wird wol fur immer ein Rathfel bleiben. Groß und feierlich, fcon und erhaben, fagt ber Runftler, ift von bier ber Ueberblid ber weiten und fernen Thaler bis zum el Ghor, ber Aufblid zu bem majeftatifch = wilben und fo fuhn emporfteigenben Dichebbel Bor, und ber Einblid in bas tiefliegende Trummerthal von Petra mit feinen coclopifchen Bauten. Dehr als einmal, wieberholt er, wollte er feinen Binfel wegwerfen, unfähig biefes große Bange von Schonbeit, Ruhnheit und Schredniffen auch nur in fcmachen Umriffen wiebergugeben.

v. Schubert hat nur aus ber Ferne bas el Deir erblidt, als er ben Berg Gor gleich von seinem subwestlichen Eintritt aus bem Tiefthale ber Araba, auf einem anbern mehr westlichen Bege, als alle seine Borganger und Nachfolger, bas Gebirgstand erftieg und bann zu bem Ruinenthale wahrscheinlich auf bemselben Sinauswege, ben Andere genommen, hinabstieg. Einige neue Daten, die wir bemgemäß burch ihn erhalten, haben wir baher hier noch zu ben vorhergehenden topographischen Angaben zur Vervollfändigung nachzutragen.

Unfere Bebuinen, fagt ber fo gemuthliche Banberer (f. oben Ritter Erbfunde XIV.

## 1138 Beft-Aften. V. Abtheilung. I. Abfchnitt. S. 15.

S. 1019), führten uns von bem hauptwege zum Babi Mufa ab, einen einfamen Steig hinauf 6), ber jenfeit eines Thales, bas wie ein Burggraben die Bergvefte bes hor um zieht und gegen Betra wieber hinabläuft. Er zieht erft nordwärts, wendet sich bann nach ber Westseite bes Bergs, biegt sich bann aber um benfelben wieber minder steil zu bessen öftlichem Gipfel herüber. Am Abhange bes Berges standen viele Chpressen, eine schöne Phonis mit großen goldgelben Blüthen, eine rothe prächtige Anemone und manche andere schöne Blumen schmückten an vielen Stellen ben Boben; mehre Ciftus-Arten waren meist verblüht (20. März), die mit Ginster und einer kleinen Fichtenart viel Buschwerk bilbeten.

Der gange Berg Gor besteht auch hier, wie fein Nachbargebirg, aus jenem bunten Sanbftein, beffen eigenthumliche Barbung eben fo frappant wie anbermarts nach jener fruberen Berichterftattung bervortritt. Dier zeigte er bald bellere und buntlere, braungelblich und rothlich gefarbte Streifen, bie auf bat mannichfaltigfte wechseln. Die bald fcmaleren ober breiteren Strifen geben oft in bogenformige Rrummungen über und nehmen ben Anfchein buntgewirfter Tapeten an, mit benen ber gange Brunffaal von Betra umbangt fcheint. Aus ber fornigen Sauptmaffe bes Sanbfteins fcheiben fich nicht felten Rugeln größerer ober fleinerer Art aus, die im Innern von concentrischen verschiebenfarbigen Ringen umgeben find und fich auf allerlei Beife in einander fu-Dach allen Richtungen von Spalten und Rluften burchfest, zeigt biefe Bergfeite bes Gor auch viele Aushohlungen und fein Scheitel felbst ift burch eine feichte Ginbucht in zwei Gipfel getheilt, auf beffen öftlichem bas Grab Baruns ftebt (auf Laborbe's Rarte ift es wol irrig auf bem weftlichen eingezeichnet).

Schon bem Gipfel ziemlich nabe gerudt, fagt v. Schubert, tam man zu einer Schlucht, in welcher fehr wohl erhaltene, ausgehauene Stufen hinaufführen zu alten Bauten; bogenartige Gewölbe, unter benen eine Art gemauerter unterirbifcher Kammer ober Cifterne offen vor Augen lag, die noch zu prächtig erschienen, um, wie die Sage berichtete, etwa einem einfligen bortigen Riefter angehört zu haben. Bon da, wahrscheinlich ber von Burdhardt sogenannten Borterraffe Szetuh harun, war sehr bald die vierectig erbaute Grabkapelle, das Wely, erreicht. Bon ber

<sup>&#</sup>x27;) v. Sonbert a. a. D. II. G. 419.

Cifterne an bis babin, und auch am norblichen Abhang bes Beges, fab man eine große Menge von Scherben bider irbener, auch fteinerner Befage, Stude gefarbten Glafes (wie in ben agpptifden Bhramiden), wie fie fich auch in ben Ruinen Betra's finben: Beichen fruberhin ftarter Bewohnung. In bem Bely felbft, wo nichts Befonderes bie Aufmertfamteit feffeln tonnte und ber Sarcophag nichts vor ben ganz gewöhnlichen türkifchen Tobtenfärgen voraus bat, zogen nur bie Mamen moberner Reifenben etwa, bie bier ein Beichen ihres Durchzuges an ben Banben gurudgelaffen, bie Reugier auf fich, indeß ber Beduine nur mit ben Beichen gro-Ber Chrerbietung fich bem Bely bes Reby Barun glaubt nabern gu burfen und ibm oft fcon aus weiter Ferne fein geringes Das unter biefem mobernen Ueberbau befindliche Opfer bringt. eigentliche Grabgewolbe, beffen Structur wegen Uebertunchung und Dunkelheit fcmer in feiner Conftruction ertennbar erfcheint, erfannte Dav. Roberte bei feinem Befuthe ale einen Bau, ber alter fei ale bie Beit ber Rreugguge, und bies mochte fur gufunftige Reisende wol einer genaueren Untersuchung ale bisber werth fein.

Das ferne Gebirgsland gegen D. und M.D., über bem zerriffenes Gewölf gleich weibenben Lämmern feierlich hinzog, feffelte bes Deutschen Blid; nur sparsam waren biese Goben in grünes Weibeland gefleibet, die Abhänge mit Gestrauch, die Schluchten mit dusterm Chpressenwald gefült und beschattet. Die Form zener Berghöhen zeigte, daß Kalt und Sandstein darauf nicht mehr lagern. Gegen S.D. von Petra, glaubte v. Schubert, schweise sein Blid über die Länder von Theman, Suah und Naema, von dannen die Freunde Siobs zum Lande Uz (f. Erdf. XIV. S. 423) kamen, den Freund zu tröften (Buch Siob 2, 11 u. f), Eliphas, Bildad und Jophar, und Elihu von Bus (Bostra, f. Hiob 32, 2; f. ob. S. 101, 128), die Wahrheit ihm ans herz zu legen.

Der Blick gegen N.D. ging nach Gebalene in Siobs heimat und umber auf die Thäler, wo Ibrael ben Tob Aarons beweinte 30 Tage lang, ben ersten hohen Priester, ben Bruber bes Mannes Gottes, ber in Seinem ganzen hause treu war (4. Mos. 12, 7). Der hinabweg gegen Ost burch andere Bergschluchten zur Mitte ber Ruinenstadt Petra war steiler, als ber mehr westliche hinaufweg gewesen war. Die hohe bes hor-Gipfels über bem hochgelegenen Thale Petra's (3400 F. üb. M.), von etwa 1400 Kuß, haben wir schon angegeben, bem gemäß die absolute höhe von etwa

## 1140 Weft-Afien. V. Abtheilung. I. Abschnitt. §. 15.

gegen 5000 Fuß ber Ruhlung und ber veranberten Begetation entspricht, die man auch auf biefer Gobe mahrnahm.

Am Bachlein bes Ruinenthales, bas in noch unbefannten Rluften wieber aus bem Babi Dufa verfdwindet, in welchem v. Son. bert ben burchziehendeu Pflasterweg einer antiken Römerftrage mahrzunehmen glaubte, buftete ibm bie beimatliche Uferpflanze, die bekannte Baffermunge (Mentha aquatica) lieblich und ftartend entgegen und neben ihr auf bem Trummerboben ftanb eine Spacinthenart, die Schopfhpacinthe (Hyacinthus comosus), bei Nürnberg heimisch, ganz analog in voller Frühlingsblutbe; Sugmafferconchylien unbefannter Art lagen am Boben, aber bie Gile, mit ber man burch bas wilb auftauchenbe Gefchrei und Gegant einbringender Beduinen jum Rudzuge aus ben Thalschluchten genothigt marb, hinderte genauere Untersuchungen; bed, fagt v. Schubert 7) in Beziehung auf die Borgange nur eine einzigen Tages zur Beschauung fo vieler wunberbarer Erscheinungen in feiner frommen Refignation: Reich belaben wie eine Bime, Die fich fatt gefogen von ben Blumen bes Felbes, febrte Die Seite ein in ben ftillen geiftigen Rubeort nach bem angestrengteften Tage: benn fein Bauptziel war erreicht, ber Gorgipfel mit bem einfamen Brabe und die Bracht ber Graberftabt ohne Befdicte gu beffen Bugen.

Das Wenige, was von einer Geschichte Betra's etwa bekannt geworben, ift in Obigem schon mehrsach berührt, ober noch
specieller, ben Quellen gemäß, in Robinsons lehrreichen Forschungen barüber 8) niedergelegt und zusammengestellt, woraus wir hier zurückweisen, weil baselbst auch manche ber sich barbietenben verschiebenen Meinungen und Hypothesen berücksichtigt sind, auf bie wir hier nicht weiter einzugehen haben.

Nur einen Bunkt berühren wir hier noch zulett, über ben alle früheren Untersuchungen keinen Aufschluß gaben, ben Besginn ber driftlichen Periode in Petra, worüber auch Rosbinson kein bestimmtes Datum geben konnte. Bir sehen nach seinen Untersuchungen zwar mit Bestimmtheit, wie Arabia Petraea unter Trajan burch Cornelius Balma's Ueberfall (im Jahre 105), nach Dio Cassius, Eutrop und Ammian Marcellin, zur römis

<sup>7)</sup> v. Schubert, Reife a. a. D. II. S. 435.

111. 1. S. 75 — 84; über Edomiter, ebend. S. 107—128; über Betra, S. 128—137, Bb. I. Anm. XVII. S. 432, und Bb. III.; über Grad Marone, Anm. XXXV. S. 758—760 u. XXXVI. S. 760—767.

## Petra's Anfang driftlicher Zeitrechnung. 1141

fchen Proving wirb; wie ber Sanbeleffor feitbem in Petra noch fleigt, womit auch ber Luxus ber Bauwerte übereinftimmt; wie im 4ten und 5ten Jahrhundert auch noch die Arabia Petraea mit Bifchofesigen zu Palaestina tertia gezogen, ihre Metropolitane in Betra anerfannt wirb, bis bas Unglud ber mohamebanifchen Invafion hereinbricht, junachft über Muta (f. ob. G. 985), ohne baß wir jeboch weiter über ben Untergang ber Bluthe bes Lanbes und feiner Rirchen in Betra, Die, nach Dbigem, entfcieben bafelbft vorhanden maren, weiterhin bocumentirte Spuren in ber Gefchichte auffinden. Ueber ben Unfang ber driftlichen Beit in Betra und Boftra fcheint jeboch bas Chronicon paschale jum Jahr 106, alfo furz nach Bermandlung in eine romifche Broving, ein unverwerfliches Beugnig abzugeben, indem hier von einer neuen Beitrechnung 9) bei ihnen bie Rebe ift, bie wol füglich feine andere ale bie chriftliche fein fann (Πετραΐοι καὶ Βοστρηνοὶ εντεύθεν τοὺς έαυτών χρόνους άρι*θμοῦσι*—Petraei et Bostreni hinc annos suos putant, Chron. P.).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Chronicon Paschale, ed. Bonnae. I. p. 472.

#### Gebrudt bei G. Reimer.

.

.

•





.